











# Pädagogischer Zahresbericht

1907.

### Im Verein

mit

Schuldirektor Ed. Balfiger, Seminaroberlehrer G. K. Frentag, Professor G. K. Hauschild, Schuldirektor G. Kornrumps, Lehrer Mart. Ludwig, Lehrer E. Lüttge, Stadtschulrat Prosessor Dr. G. Lyon, Oberlehrer Dr. H. Made, Oberlehrer G. Müller, Oberlehrer Dr. W. Opis, Landesschulinspektor Dr. K. Kosenberg, Schulrat Dr. E. Kothe, Stadtschulrat Dr. P. Hickinger, Seminardirektor Prosessor Dr. G. Uhlborn, Schuldirektor P. Weigeldt, Landesschulinspektor Dr. W. Benz

bearbeitet und herausgegeben

Don

Schulrat Beinrich Scherer, Kreisschulinspettor in Bübingen.

Sechzigfter Jahrgang.



**Leipzig.** Friedrich Brandstetter. 1908.

# Pädagogischer

# Bahresbericht

bon

1907.

#### Im Verein

mit

Schuldirektor Ed. Balfiger, Seminaroberlehrer G. A. Frentag, Professor G. A. Haufchild, Schuldirektor G. Kornrumps, Lehrer Mart. Ludwig, Lehrer G. Lüttge, Stadtschulrat Professor Dr. G. Lyon, Oberlehrer Dr. H. Made, Oberlehrer G. Müller, Oberlehrer Dr. B. Gpiß, Landesschulinspektor Dr. K. Kosenberg, Schulrat Dr. G. Rothe, Stadtschulrat Dr. A. Hickinger, Seminardirektor Professor Dr. G. Philorn, Schuldirektor P. Beigeldt, Landesschulinspektor Dr. B. Benz

bearbeitet unb herausgegeben

pon

### Schulrat Beinrich Scherer,

Rreisichulinfpettor in Bubingen.

Sedzigfter Sahrgang.



**Leipzig.** Friedrich Brandstetter. 1908.

L31 P4 V.60

\*

Drud von Oscar Branbftetter in Leipzig.



## Inhaltsverzeichnis.

| 1. Abteilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Babagogit. Bon Schulrat D. Scherer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einleitung 1. — Die Geschichte der Padagogit und ihrer Hilfswissenschaften 3.  — Die Grund- und Hilfswissenschaften der Pädagogit 18. — Allgemeine Pädagogit 70. — Literatur: Geschichte der Pädagogit und ihrer Grund- wissenschaften 94. — Grund- und Hilfswissenschaften der Pädagogit 102. — Allgemeine Pädagogit 111. — Besondere Pädagogit 114. — Berschiedenes 125. — Zeitschriften 125.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aberficht 128. — Literatur: Allgemeines 128. — Zur Glaubens- und Sittenlehre und zur Katechismuserklärung 135. — Zur biblischen Geschichte 136. — Zur Bibelkunde und Bibelerklärung 139. — Zur Kirchengeschichte 143. — Kirchenlied 146.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Naturfunde. Bon Dr. C. Rothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| übersicht 147. — Literatur: Methodik 150. — Lehrmittel 156. — Allsgemeine Raturkunde 168. — Naturgeschichte der drei Reiche 179. — Anthropologie 183. — Zoologie 186. — Botanik 195. — Mineralogie 202. — Physik 206. — Chemie 219.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deutscher Sprachunterricht. Bon G. Luttge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Überficht 225. — Literatur: Allgemeines und Methobisches 238. — Sprach-<br>lehre und Rechtschreibung 243. — Stilistische Schriften 249. — Zeitschriften<br>und einzelne Auffage 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Übersicht 255. — Literatur: Anschauung8= und Schreibleseunterricht 270.<br>— Lesebucher und Lesebuchbehandlung 276. — Schreiben 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2</b> 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zeichnen. Bon M. Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeines 306. — Literatur: Geschichte und Entwicklung bes Zeichen-<br>unterrichts 320. — Freies Zeichnen allgemeinen Juhalts 324. — Ge-<br>bundenes Zeichnen allgemeinen Inhalts 327. — Fachzeichnen 327. —<br>Kunstgewerbe und Liebhabertunste 330. — Hilswissenschaften 330. —<br>Insgemein 333.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allgemeine Übersicht 336. — Literatur: Arithmetik. Für Bolksschulen 348.  — Für Lehrerbildungsanstalten 389. — Für Realschulen und Chmnasien 393. — Für gewerbliche und Fortbildungsschulen 402. — Für weitergehende Studien 411. — Berschiedenes 412. — Geometrie. Für Bolksschulen 414. — Für Lehrerbildungsanstalten 416. — Für Realschulen und Chmnasien 417. — Für gewerbliche und Fortbildungsschulen 431. — Für weitergehende Studien 432. — Berschiedenes 433. — Arithmetik und |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bădagogik. Bon Schulrat D. Scherer.  Ginteitung 1. — Die Geschichte der Pädagogit und ihrer Sisswissenschaften 8.  Die Grunds und Silfswissenschaften der Pädagogit 18. — Mügemeine Pädagogit 70. — Literatur: Geschichte der Pädagogit 118. — Mügemeine Pädagogit 70. — Literatur: Geschichte der Pädagogit und ihrer Grundwissenschaften 94. — Grunds und Silfswissenschaften der Pädagogit 1102. — Mügemeine Pädagogit 111. — Beschichten der Pädagogit 114. — Berschiedenes 125. — Zeitschriften 125.  Religion unterricht. Bon Dr. D. Uhlhorn  Ibersicht 128. — Literatur: Allgemeines 128. — Jur Glaubens und Sittenlehre und zur Katechismusertsärung 135. — Zur biblischen Geschichte 136. — Aus Bibestunde und Bibesertsärung 139. — Zur Kirchengeschichte 143. — Kirchenlieb 146.  Maturtunde. Bon Dr. C. Nothe  Übersicht 147. — Literatur: Methodit 150. — Lehrmittel 166. — Allgemeine Katurtunde 168. — Katurgeschichte ber drei Reiche 179. — Antspoologie 183. — Zoologie 186. — Botanit 195. — Mineralogie 202. — Physit 206. — Chemie 219.  Deutscher Sprachunterricht. Bon C. Lüttge |

| IX.       | Geschichte. Bon G. Kornrumpf                                                                                                                   | 441        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | überficht 441. — Literatur: Bur Geschichtsauffaffung 448. — Metho-                                                                             |            |
|           | bisches 449. — Lehrbücher für höhere Lehranstalten 453. — Lehrbücher für                                                                       |            |
|           | Bolts- und Mittelschulen 456. — Allgemeine Geschichte 456. — Alte Geschichte 465. — Deutsche Geschichte 471. — Besondere Landesgeschichte 479. |            |
|           | — Biographisches 484. — Quellenbucher, Zeittafeln und Bilber 494—                                                                              |            |
|           | Runft- und Rulturgeschichte 499 Berschiedenes 506.                                                                                             |            |
| X.        | Geographie. Bon P. Beigeldt                                                                                                                    | 515        |
|           | Uberficht 515 Literatur: Methobisches 525 Beimat- und Bater-                                                                                   |            |
|           | landstunde 527. — Leitsaben und Lehrbücher, die das Gesamtgebiet ber                                                                           |            |
|           | Erblunde behandeln 531. — Mathematische und physitalische Geographie 537.                                                                      |            |
|           | - Einzelbeschreibungen, geographische Charalterbilber u. bergl. mehr 539 Bilber- und Rartenwerte 544 Zeitschriften, Jahrbucher und Berhand-    |            |
|           | lungen 550.                                                                                                                                    |            |
| XI.       | Literaturkunde. Bon Dr. D. Lyon                                                                                                                | 554        |
|           | Uberblid 554. — Literatur: Literaturgeschichtliches und Ausgaben bon                                                                           |            |
|           | Dichtungen. Zeitschriften 557. — Schulausgaben 562.                                                                                            |            |
| XII.      | Stenographie. Bon G. R. Frentag                                                                                                                | <b>565</b> |
|           | Aberficht 565. — Literatur: Lehrbücher und ahnliche Unterrichtsbehelfe 567.                                                                    |            |
|           | — Lefestoff 572. — Theorie, Abertragungen 576. — Geschichtliches, Statistisches und Berschiedenes 579. — Schreibmaterialien 583.               |            |
| VIII      |                                                                                                                                                | 504        |
|           | Haushaltungsunterricht. Bon P. Beigeldt                                                                                                        |            |
| ALV.      | Aberficht 594. — Literatur: Gefang. Lehr= und Abungsbucher 594. —                                                                              | 004        |
|           | Lieder für eine Singstimme mit Rlavierbegleitung 597. — Bioline 597.                                                                           |            |
|           | - Rlavier 598 Orgel 598 Berfchiebenes 599.                                                                                                     |            |
| XV.       | Englischer Sprachunterricht. Bon G. M. Saufchitd                                                                                               | 600        |
|           | Ginleitung 600. — Literatur: Lehrgange mit Lefe= und Ubungeftoff                                                                               |            |
|           | 601. — Grammatiten allein 606. — Korrespondenz 607. — Konver-                                                                                  |            |
|           | sation 608. — Lesebücher 610. — Ausgaben 611. — Literaturgeschicht-                                                                            |            |
| ·         | liches 615. — Realien 616. — Orthoepie und Phonetit 617. — Wörter-<br>bücher 618. — Synonymit und Stilistit 620.                               |            |
| XVI       | Frangosischer Sprachunterricht. Bon G. R. Dauschild                                                                                            | 622        |
|           | Einleitung 622. — Literatur: Methobit und Dibattit 624. — Sprach-                                                                              | 022        |
|           | geschichtliches und Sprachwiffenschaftliches 644. — Literaturgeschichtliches 645.                                                              |            |
|           | — Ausgaben 648. — Botabularien und Spezialwörterbucher 654. — Ron-                                                                             |            |
|           | versation 655. — Ubungs- und Übersetungsbücher 658. — Monographien                                                                             |            |
|           | zur Grammatit 660. — Grammatiten allein 662. — Lehrgänge mit Lese-,<br>Lehr= und Abungsstoff 666.                                              |            |
|           |                                                                                                                                                |            |
|           | II. Abteilung.                                                                                                                                 |            |
|           | Bur Entwicklungsgeschichte der Schule.                                                                                                         |            |
| A.        | Deutschland. Bon Schulrat S. Scherer                                                                                                           | 3          |
|           | Bechfelbeziehungen zwifchen Schule und Leben 3 Erziehungefragen im                                                                             |            |
|           | allgemeinen 10. — Schulorganifation 18. — Lehrerftand 44. — Schul-                                                                             |            |
|           | verwaltung 51. — Ausländisches Schulwesen 73. — Totentafel 77.                                                                                 |            |
| <b>B.</b> | Ofterreich. Bon Dr. 28. Beng                                                                                                                   | 78         |
|           | Die Wechselbeziehungen zwischen Schule und Leben 78. — Erziehung und                                                                           |            |
|           | Bildung 90. — Schulorganisation 103. — Schulverwaltung 107. —<br>Behrerverhältnisse 115. — Personalien 119.                                    |            |
| C         | O' C ( ' M /F M officer                                                                                                                        | 124        |
| <u> </u>  | Die Förberung bes Bilbungswesens burch ben Bund 124. — Das Schuls                                                                              | TOI        |
|           | wesen in ben Kantonen 130. — Totenschau 143.                                                                                                   |            |

### Verzeichnis der Schriftsteller.

(Seitenzahlen ber erften Abteilung.)

| 21 bel. D. 538                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 UEL, D. 000                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abendroth, 2B. 209                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adrian, R. 531                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morian, M. ool                                                                                                                                                                                                                                            |
| Agahd, R. 115<br>Uhnert, E. 572 579                                                                                                                                                                                                                       |
| 0(harant (% E70 E70                                                                                                                                                                                                                                       |
| uguen, E. 512 519                                                                                                                                                                                                                                         |
| Throng IR 434                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0/16 / 6 51 500                                                                                                                                                                                                                                           |
| Albert, E. d' 598                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maria M 296                                                                                                                                                                                                                                               |
| Athrens, W. 434<br>Albert, E. d' 598<br>Aleris, W. 296                                                                                                                                                                                                    |
| 2HH(MH), 2h, 100 104                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amundsen, R. 542<br>Andel, A. 324                                                                                                                                                                                                                         |
| antanojen, at. 042                                                                                                                                                                                                                                        |
| Undel. A. 324                                                                                                                                                                                                                                             |
| graplay ( R17                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andler, E. 617<br>Apelt, O. 95                                                                                                                                                                                                                            |
| Upelt. D. 95                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9(man 2 90 640                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uppens, W. 640                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21rche, 21 167                                                                                                                                                                                                                                            |
| Of was \$4 00 0002                                                                                                                                                                                                                                        |
| arenot, In. 225                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arendt, R. 223<br>Arndt, R. 646<br>Arnold, F. 559                                                                                                                                                                                                         |
| Ofments OF EEO                                                                                                                                                                                                                                            |
| altholo, it. 999                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. 100                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ußfahl, R. 658                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usmann, R. 215                                                                                                                                                                                                                                            |
| W 11 15 105                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aumüller, C. 495                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aust. J. 641                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00 ( 000 104                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>B</b> ach, M. 194                                                                                                                                                                                                                                      |
| — 2B. R. 526                                                                                                                                                                                                                                              |
| m ( m 411                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bachmann, P. 411                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bahder, K. v. 239                                                                                                                                                                                                                                         |
| Outpoet, St. D. 200                                                                                                                                                                                                                                       |
| Balger, J. 98                                                                                                                                                                                                                                             |
| m 0 100 #10                                                                                                                                                                                                                                               |
| 250mpova 26 138 348                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bamberg, F. 138 548                                                                                                                                                                                                                                       |
| Banderet, B. 675                                                                                                                                                                                                                                          |
| Banderet, B. 675                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bang, E. 117                                                                                                                                                                                                                                              |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141                                                                                                                                                                                                                    |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141                                                                                                                                                                                                                    |
| Banderet, P. 675<br>Bang, E. 117<br>— S. 141<br>Barbisch, H. 208 420                                                                                                                                                                                      |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — 5. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewis, D. 128                                                                                                                                                                             |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — 5. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewis, D. 128                                                                                                                                                                             |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — 5. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewis, D. 128                                                                                                                                                                             |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — 5. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewis, D. 128                                                                                                                                                                             |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardhewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245                                                                                                                                          |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardnewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101                                                                                                                           |
| Banderet, B. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardnewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101                                                                                                                           |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewig, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, R. 246                                                                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538                                                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538                                                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538                                                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewig, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewig, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646                                                          |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Barchewiß, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646 Bauernfeind, L. 326                                      |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardewith, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646 Bauernseind, L. 326 Baumgartner, A. 540                  |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardewith, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646 Bauernseind, L. 326 Baumgartner, A. 540                  |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardewig, O. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, O. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646 Bauernfeind, L. 326 Baumgartner, A. 540 Baumbauer, H. 540 |
| Banderet, P. 675 Bang, E. 117 — S. 141 Barbisch, H. 208 420 Bardewith, D. 128 Bargmann, A. 250 526 Baron, M. 245 Bartholome 101 Bartmann, J. 246 Baschin, D. 538 Baudissin, Graf 282 Baudler 646 Bauernseind, L. 326 Baumgartner, A. 540                  |

| Becker, U. 531                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - \$. 417<br>- \$. C. 374                                                                |
| <del>- 3. C.</del> 374                                                                   |
| $= \Re. 597$                                                                             |
| Beeg, K. D. 103                                                                          |
| Behader 391                                                                              |
| Behaghel, D. 238                                                                         |
| Behrend, P. 293                                                                          |
| Below 111                                                                                |
| Bendel, J. 172                                                                           |
| Bender, E. 330<br>Berger, G. 244 597                                                     |
| Berger, (3. 244 597                                                                      |
| Bergmann, R. 660                                                                         |
| Bertling, D. 94                                                                          |
| Besser, R. 615                                                                           |
| Bethe-Ruhn, A. 294                                                                       |
| Beuhne, A. 327                                                                           |
| Bener, R. 135                                                                            |
| Bidlingmaier, F. 537                                                                     |
| Biedenkapp, G. 120                                                                       |
| Biedermann, R. 645                                                                       |
| Biedenkapp, (B. 120)<br>Biedermann, R. 645<br>Biedert, Ph. 112<br>Bieler, A. 398 399 422 |
| Bieler, A. 398 399 422                                                                   |
| Zinter 000                                                                               |
| Birch, G. A. 247                                                                         |
| Blant 433                                                                                |
| Bleicken, J. 485<br>Bleicken, J. 245                                                     |
| Bleiden, J. 245                                                                          |
| Blennerhaffeit, Ch. Laoi                                                                 |
| 491 493                                                                                  |
| Blumberger, F. 97 111                                                                    |
| 591                                                                                      |
| Blume, B. v. 489                                                                         |
| Blumlein, C. 299                                                                         |
| Bockemühl, D. 564                                                                        |
| Vohnemann, A. 499                                                                        |
| Bohnstedt, S. 124                                                                        |
| Boel, B. 658                                                                             |
| Boldt, A. 324                                                                            |
| Bölsche, W. 561                                                                          |
| Bolt, N. 297                                                                             |
| Boode, E. 172                                                                            |
| Bornemann, B. 132                                                                        |
| Bornhat, F. 492                                                                          |
| Borowski 96                                                                              |

Bott 635 Bötticher 559 562 — (B. 246 Branimer, H. 122 Brandenburger, C. 481 Braeß, M. 191 Bräutigam, L. 120 Brenniann, H. 630 Brenfig, K. 458 Brieger-Waffervogel, Q. 96 Britting, W. 579 (2) Brochausen, H. 194 Brunswig, H. 223 Brüsch, W. 217 Bubenicek, J. 196 Bücheler, R. 118 Budde, G. 632 633 (2) Burchardt, R. 189 Bürchner, R. 328 Burkhardt 433 Bürflen, D. 418 Busch, L. 141 Buth 122 Buttler, E. 125 Buttner, A. 374 375 Buurmann, U. 497 537 Burbaum, E. 487 Cavitaine, 23. 616 Chamberlain, S. St. 102 Classen, 2B. 138 Clausniger, E. 508 Clay, A. C. 601 609 Clemens, E. 572 Clemenz, B. 528 Clima, M. 590 Clöpper, C. 620 Cohn, J. 95 Conrad, P. 212 Conrady, W. v. 496 Cornelius, R. 558 Cramer, F. 121 Cüppers, A. J. 298 Dageförde, K. 494 Dahn, E. 454

| Dalisda, E. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniell (5 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Daenell, E. 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dannemann, F. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deimel, Th. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delbrück, H. 488 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Delitsch, F. 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Devrient, E. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dickmann, D. E. A. 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dieffenbacher, J. 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diehl, 2B. 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diefmann 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -3.896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diercte, C. 547 548 (2) 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diet, L. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dinges, J. 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Division 5 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dingler, H. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dittmer 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doehler, M. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Döll, G. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Donath, B. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Donle, B. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Donne, 25. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dorenwell, R. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Doermer, L. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dost, (3. 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Draesete, F. 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dua-stal 10 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drechfel, W. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drews, A. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drngglefi & n 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dilyguisti, C. D. Ooo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dubislan (8 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drygalski, E. v. 539<br>Dubislav, G. 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dubislav, (9. 658) Dumde, (3. 240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dubislav, (9. 658<br>Dumcke, J. 240<br>Dunger, H. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113<br>Ebbinghaus, H. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113<br>Ebbinghaus, H. 105<br>Ebner-Sichenbach, M. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dunger, H. 240<br>Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113<br>Ebbinghaus, H. 105<br>Ebner-Eschenbach, M. v. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113<br>Ebbinghaus, H. 105<br>Ebner-Sichenbach, M. v. 303<br>Eckenbrecher, M. v. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Eckstein, K. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dunger, H. 238<br>Dürr, E. 111 113<br>Ebbinghaus, H. 105<br>Ebner-Sichenbach, M. v. 303<br>Eckenbrecher, M. v. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecklein, K. 195 Eger, K. 135                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecker, R. 135 Eger, R. 135 Eggert 122                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Eckftein, R. 195 Eger, K. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecftein, K. 195 Eger, K. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dunger, H. 240 Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecker, R. 135 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, F. H. 455                                                                                                                                                                                  |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecklein, R. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246                                                                                                                                                                                                      |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecklein, R. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246                                                                                                                                                                                                      |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectiein, K. 195 Eger, K. 135 Egert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, F. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497                                                                                                                                                                                  |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecftein, K. 195 Eger, K. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eisenreich, G. 497                                                                                                                                                              |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Eckenbrecher, M. v. 540 Ecklein, K. 195 Eger, K. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560                                                                                                                                                                 |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectiein, R. 195 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Egert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, F. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, R. 476                                                                                                                                      |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecftein, K. 195 Eger, K. 135 Eger, K. 135 Egert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Efwerd, H. 130                                                                                                                       |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecftein, K. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Etwerd, H. 130 Ellinger, G. 561                                                                                                                  |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitin, K. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Etwerd, H. 130 Ellinger, G. 561                                                                                                                  |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, R. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, R. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, R. 321                                                                                                                   |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, R. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, R. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, R. 321                                                                                                                   |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, R. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, R. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, R. 321                                                                                                                   |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecftein, K. 195 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Egert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, R. 476 Efwerd, H. 389 Elsner, M. 389 Elsner, M. 389 Elsner, M. 389 Elsner, M. 145 Engel, M. 595                                             |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, K. 195 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eschenbach, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, F. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eisenreich, G. 497 Eisenreich, G. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, R. 321 Ender, R. 321 Ender, R. 145 Engel, M. 595 Th. 198                                         |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, K. 195 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eschenbach, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, F. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eisenreich, G. 497 Eisenreich, G. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, R. 321 Ender, R. 321 Ender, R. 145 Engel, M. 595 Th. 198                                         |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ecfenbrecher, M. v. 540 Ecffein, K. 195 Eger, K. 135 Egert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Efwerd, H. 389 Elsner, M. 389 Elsner, M. 321 Ender, M. 198 Engelfe 247                                                                            |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitin, K. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 198 Engelfe 247 Engleder, F. 545                                          |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Eschenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitein, R. 195 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eger, R. 135 Eighler, H. H. 405 Eichler, H. H. 455 Eichler, H. L. 497 Eisenrann, D. 246 Einsiedel, R. v. 497 Eisenreich, G. 497 Eisenreich, G. 476 Etwerd, H. 130 Ellinger, R. 321 Ender, R. 321 Ender, R. 321 Ender, R. 138 Engelte 247 Engleder, F. 545 Evpler, A. 590 |
| Dunger, H. 238 Dürr, E. 111 113 Ebbinghaus, H. 105 Ebner-Sichenbach, M. v. 303 Ectenbrecher, M. v. 540 Ectitin, K. 195 Eger, R. 135 Eggert 122 Egotinus, H. 106 Ehrig, G. 402 431 Eichler, H. H. 455 Eiermann, D. 246 Einsiedel, K. v. 497 Eismann, D. 560 Eisner, K. 476 Etwerd, H. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 389 Elkner, M. 198 Engelfe 247 Engleder, F. 545                                          |

| the end of the control of the contro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erbe, A. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erdenberger 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erdmann, (3. A. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - M. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erfurth, R. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ermert, D. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ernesti, C. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ernesti, C. 122<br>Erni, J. 111<br>Ernst, D. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gudan N 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eucken, R. 107<br>Evers, M. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enth 5 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enth, S. 321<br>Ewald, G. 249<br>Fact, M. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wack, M. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Falkenberg, 213. 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Falkenhausen, H. v. 540<br>Fechner, H. 273<br>Fehse, H. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fedner, H. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fehle, D. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Felde, M. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Felgner, R. 525 (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Felseneck, M. v. 305<br>Felten, W. 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fourner 5 396 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fentner, H. 396 418<br>Fernbach, L. 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ferrero, 3. 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ferrero, G. 470<br>Fett, QB. A. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Feuerbach, A. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Feuerbach, A. 376 Fiebig, B. 139 Fiedler, A. 162 Filek, E. v. 172 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fiedler, A. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gineau 90 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Finger, M. 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fisher, G. 559  - F. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\frac{3.132}{-0.532}$ 546 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — R. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b> W</b> . 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>— P. 460</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>— ℜ. 166</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fison, E. 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fled 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flinzer, F. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forest & 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forest, J. 659<br>Forke, A. 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Först, D. C. 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Förster, F. 28. 117 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fortwängler, J. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fraas, D. 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Francé, R. S. 174 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Francillon, C. 655 (2)<br>France, H. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Franck v. Wichera, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Franck v. Wichera, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Francke, Th. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Franke. Th. 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frantonhach ( 9 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frankenbach, C. J. 335<br>Franzel, C. 350 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frånzel, C. 350 375<br>Frey, D. 214<br>Frick, J. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frict, J. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
Fricke, J. S. A. 187 143
— R. 679
Friedländer, S. 99
Friedrich, E. 536
Friedrichs, F. 322
Friese, G. 320 333
Friegner, Ch. 589
Frisch, F. 276
Frohnmener, L. J. 125
Frölich, R. 120
Fuchs 241
    S. 252
   - R. 300
Führer, C. 324
Funt, G. 246
Funte, A. 97

— F. 134
Gaideczka, J. 419
Gansberg, F. 128
Ganzmann, D. 666 667 668 669 670 671
Gast, J. 589
Gattermann 122
Gaus, J. 412
Geiger, L. 95 560
Seintbeck, A. 532 545

— M. 532 537

Senau, A. 208

Seorges, M. 564
Gerasch, A. 544
Gerlad), D. 104
Gener, A. 296 (3) 464
— P. 109
Sieseler 362 406 407 (2)
Giesenhagen 200
Girardet, F. 278
Girault, P. 651 654
Girndt, M. 432
Gisevius, P. 175
Glajer, R. 419
Gleichen-Rugwurm, A. v.
   97
Guau, E. 527
Göbelbecker, L. F. 293
Goldschmidt, J. 273
  · R. 192
Gomperz, H. 114
Göpfert 496
Gothan, W. 164
Götting, E. 212
Gottschaft, 5. 133
Gött, 5. 208
Goette, R. 571
Gotts, 5. 560
Graber 186
Graeber, C. 159
Graff, L. v. 177
Gramberg, G. 299
Grand, U. 672
```

| Gregerz, D. v. 275                        |
|-------------------------------------------|
| (Briefe (B. 959 976                       |
| Griese, G. 352 376                        |
| Grimm, Brüder 513                         |
| Gröhler, H. 652<br>Grotthub, J. C. v. 96  |
| (Brotthuk, C. C. p. 96                    |
| Gruber, Ch. 511                           |
| 3 410                                     |
| $\frac{-3.410}{2}$                        |
| Grüber, F. 326                            |
| Gründler, E. 122                          |
| Grunemann, F. 116                         |
| Grunemann, F. 116<br>Grüner, J. 211       |
| Grupp, G. 505                             |
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)   |
| Suben, G. 157                             |
| Guden, G. 137<br>Gündisch, G. 124         |
| Gundlach, W. 131<br>Günther, A. 124       |
| Günther, M. 124                           |
| — F. 97                                   |
| 0 505 506                                 |
| $ \Re$ , 505 506                          |
| <u> </u>                                  |
| Gurlitt, C. 501                           |
| $ \Omega$ 99 123 124                      |
| Outhe, S. 541<br>Gutjahr, E. 549          |
| (Butishing (5 540)                        |
| Guilant, E. 349                           |
| 1000 13 7 WA                              |
| Saaje, E. 430<br>Säder, B. 107            |
| Säder. B. 107                             |
| <b>— 2B.</b> 107                          |
| Sahn, S. 217                              |
|                                           |
| Haidacher, S. 98                          |
| Saken, M. v. 243                          |
| Dalle, E. v. 475                          |
| Hamann, E. M. 558                         |
| Somilton Q 611                            |
| Hamilton, Q. 611                          |
| Hammer, E. 419                            |
| Mampy, 4th, 596                           |
| Danausek, D. F. 103 — T. E. 184           |
| - T. G. 184                               |
| Handmann, R. 174                          |
| 58ml 4 0 500                              |
| Bankh, F. 528                             |
| Hanftein, R. v. 185 188                   |
| Häntsch, R. 100                           |
| Hardt, W. 124                             |
| Harnack, D. 561                           |
|                                           |
| Hartenstein, h. 212                       |
| Hartl, H. 403                             |
| Hartmann, A. 116                          |
| <b>— 28.</b> 377 579                      |
| <b>— E.</b> 376                           |
| — D. 538                                  |
| 6 - to 2 ( 010                            |
| Hartwig, Th. 216                          |
| Haffact, R. 156                           |
| Haffert, R. 542 544                       |
| Galiforn D 990                            |
| Maringer 1) and                           |
| Saklinger, D. 330                         |
| Sautte, (3), 118                          |
| Haupte, W. 118 Hauptmann, E. 530          |
| Sauptmann, E. 580<br>Saufchild, G. R. 616 |

| Beilermann, S. 396                           |
|----------------------------------------------|
| Samuel (1 250 975                            |
| Beimerdinger, &. 350 375                     |
| Dein, Ch. 247                                |
| Deine, (3. 615                               |
| Beinemann, R. 561                            |
| Deinze, L. 595<br>— B. 455                   |
| <u>— 98, 455</u>                             |
| Bellinghaus, D. 561 (3)                      |
| Hellwald, F. v. 543                          |
| Dellwald, Fr. v. 543<br>Dellwig, B. 454      |
| Helmkampf 403 404                            |
| Helmolt, H. F. 462                           |
| Delmrich, R. 574                             |
| Bend, 28. 280 590                            |
| Senniger & W 223 224                         |
| Samming (\$ 190)                             |
| Denningsen, J. 295                           |
| Bentichel, E. 353                            |
| -98.507                                      |
| Denze 120                                    |
| Bemmelmanr, J. v. 219                        |
| Gordon W 456                                 |
| Herdegen, A. 456                             |
| Bering, W. 451                               |
| hermann, W. 141                              |
| Herftig, H. 574                              |
| Derlit, D. 5/4                               |
| Meripa, 3v. 21, 130                          |
| Delle, R. 367                                |
| Deffe, R. 567<br>Deff, U. F. 252<br>— M. 577 |
| <u>— Wt. 577</u>                             |
| — <u>M. 136</u>                              |
| Hettner, A. 532                              |
| Denn, S. 404<br>Denisi, J. 212               |
| Deuge, 3. 212                                |
| Senct, E. 494                                |
| Heymann, Th. 498                             |
| Denn, E. 140 141 144                         |
| Diemesch, R. S. 290                          |
| Sinitorii, C. A. 648                         |
| Hintner, B. 239                              |
| Dinge, D. 482                                |
| Dirich 94                                    |
| Siridmann 647                                |
| Hirt, H. 239<br>Hirt, M. 564                 |
| Dirg. 21, 564                                |
| Hoebel, E. 599                               |
| Hodgfinson, F. F. 602                        |
| Hofer 208                                    |
| Hoffer, E. 187                               |
| Hoffmann, C. 326                             |
| — E. 302                                     |
| — ₹. 563                                     |
| - St. 94                                     |
| — N. 34<br>— P. 116                          |
|                                              |
| Hoffmeister, v. 543<br>Hofmann, B. 477 526   |
|                                              |
| <u>- E. 194</u>                              |
| Hoffchulte, H. 617                           |
| Hohnerlein, Mt. 590                          |
|                                              |

Höller, R. 117 159 Solz, G. 513 Holzhauer 537 Hoeniger, R. 538 Hora, E. 145 Horneffer, E. 131 (2) Horowik 94 Horitmeier, 2B. 404 Hossann, R. 525 Hubrich, E. 474 Hunger, F. 28. 277 Hupfer 122 Huschle, E. 404 Hüsgen, E. 490 Hufter, R. 405 Hüttner, A. 100 Jachmann 96 Jahn, M. 103
Jahne, J. 420
Jahnee, H. 486
Jafob, J. 397
Jafobiy, J. 304
James, W. 618 Janies, 28. 040 Janien, J. 646 Janion, K. 595 — D. 179 Jaeschke, E. 125 Jis, J. 125 Imendörffer, B. 583 Imhäuser, L. 153 John, E. 326 (2)  $-\Re.405$ Joosten, H. 573 Jileib, S. 143 Jung, H. 165 — M. 591 Junge, D. 155 Junger, D. 322 Junghanns, Th. 245 Junter, F. 411 Just, R. 116 439 Raiser, B. 145 — B. 213 Kalbsleisch, W. 652 Kälter, G. 121 Rambli, C. 2B. 121 Ramete, H. v. 608 Ramp 591 Kändler, M. 355 Kanteleit, A. 120 Kant, K. 239 Rappstein, Th. 107 Rāsbady 647 Kästner, D. 114 Ray, D. 412 Kaulsuß, D. 448 Rehr, E. 272 Rehrbach, R. 101 Rehrein, J. 252

| Reller, L. 114 126 487<br>Rern, B. 105                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 0 100                                                                      |
| Hern, 28. 105                                                              |
| Reriten, IL 328                                                            |
| Giolhauler (F M 217                                                        |
| Rienig-Gerloff, F. 183<br>Rilb, J. A. 564<br>Ringel 559 562 563            |
| Rienis Gerioff, F. 100                                                     |
| Rilb, J. A. 564                                                            |
| Ringel 559 562 563                                                         |
| Rirchhoff, E. 374<br>Kirn, D. 110                                          |
| 3114)1011, 6. 014                                                          |
| stirn, Q. 110                                                              |
| Riffel, Fr. 433                                                            |
| Rissel, F. 433<br>Rlapperich, F. 611 648<br>Klärner, C. 248                |
| Ottoman (C 949                                                             |
| Muther, C. 240                                                             |
| Klaußmann, A. D. 297                                                       |
| 298                                                                        |
| @lag (\$ 560                                                               |
| <u>Alee, G. 560</u><br>Aleiber, J. 210 211                                 |
| Metber, 1. 210 211                                                         |
| Rlein, F. 435<br>— H. L. 218                                               |
| $-$ 5 $\Omega$ 218                                                         |
| Olaintamist of 240                                                         |
| Kleinschmidt, A. 249<br>Klemm, L. R. 125<br>Kluge, F. 288                  |
| Rlemm, L. R. 125                                                           |
| Mluge, F. 238                                                              |
| Klunz, C. 185                                                              |
| Oliver 6 949                                                               |
| Klunzinger, K. 248                                                         |
| Anaake, E. 453                                                             |
| Anguer. F. 173 193                                                         |
| Probal III n 538                                                           |
| Stileber, 20. b. 000                                                       |
| Rnaafe, E. 453<br>Rnauer, F. 173 193<br>Rnebel, W. v. 538<br>Rnopf, R. 530 |
| Rnops, R. 396 420<br>Robel, O. 560                                         |
| Robel D. 560                                                               |
| Robmann, G. 251                                                            |
| 3100 mum, 9. 201                                                           |
| Stock 127<br>— (3. v. 165                                                  |
| — (B. v. 165                                                               |
| Rohl, F. G. 165                                                            |
| 6261- 0f 207                                                               |
| Köhler, A. 397                                                             |
| Rohn 94                                                                    |
| Rölgich, A. 353 379 391                                                    |
| Roppe 420                                                                  |
| 5toppe 420                                                                 |
| Roerber, F. 169                                                            |
| Kornrumpf, E. 453                                                          |
| Wälter & R 289                                                             |
| 0/34 has 91 171                                                            |
| stollher, 4. 171                                                           |
| Köster, H. 128<br>Kösle, G. 128<br>Krast, A. 119                           |
| Rraft. 21, 119                                                             |
| Kramer, H. 589                                                             |
| Strumet, 1). 000                                                           |
| Krämer, H. 125                                                             |
| Kräpelin, K. 170<br>Kraß, M. 196 204                                       |
| Prof. M 196 204                                                            |
| Ones or 544                                                                |
| Kraus, A. 544                                                              |
| - R. 416                                                                   |
| Krausbauer 403 404                                                         |
| Krause, F. 125                                                             |
| 0 050                                                                      |
| <b>—</b> 1. 252                                                            |
| Rrauß, E. 136                                                              |
| Kräuter 247                                                                |
| Aretschmer, R. 559                                                         |
| Onet Character C. 100                                                      |
| Mregimmar A. 405                                                           |
| beetgjajitat, D. 200                                                       |
| Aron, R. 606 662                                                           |
| Rrones, F. p. 481                                                          |
| Rrehfdmar, H. 405<br>Kron, R. 606 662<br>Krones, F. v. 481                 |
| Kron, R. 606 662<br>Krones, F. v. 481<br>Krünes, F. 391                    |

```
Aruse, W. 597
Küffner, E. 380
Rugler, B. 484
Kuhlmann, F. 322
Ruhn 540
Kühn, A. 589 (2)
   ©, 590
③, 491 594
  - D. 647
Kühnl, A. 136
Ruhnert, M. 547 548
   2B. 163
Rumm, F. A. 595
Rundt, F. 613
Runtel, B. 223
Rurth, J. 513
Lamprecht, R. 472
Landau, W. v. 466
Landois, H. 196 204
Lang, R. 240
— P. 288
Lange 647
  -3.421
  - R. 247
Langenbeck, R. 533
  - 23. 481
Langhans, H. 273
Langheinrich, M. 275
Lassar-Cohn 220
Lagmann, C. 589
Layel, R. 186
Laufamm, <u>2B</u>. 569 583
Lay, <u>2B</u>. 357
Lehmann, A. 498
  · D. 210 213 217 246
  563
一 究. 109
  - 33, 601
Lehmensick, F. 146
Leick, LB. 214
Leia, U. 493
Leipoldt, &. 547 548 549
Leite, R. 471
Lenz, S. 406
— M. 513
Lesser, D. 393
Lettau, H. 533
Leutemann, H. 162
Levin, W. 222 (2)
Lieb, A. 360
Liebe, 3. 118
Lieber, S. 397
Liebmann, A. 241
Liese, W. 588
Lilien, E. M. 332
Liliencron, A. v. 303
Lindau, S. 557
Linde, E. 102 272 (2)
Lindén, J. 164
```

Lindheim, A. v. 112 Lindner, Th. 462 Link, Th. 662 Linnary, C. J. 329 Linnebach, R. 484 Lippert, R. 246 Lippmann, O. 332 Lippold, B. 117 Lischnewska, M. 117 Löbe 400 Cohmener, J. 299

Cöhr, F. 252

Coos, J. 101

Corenzen, E. 252

Corlcheid, J. 219

Cöfer, J. 384

Cöwe, M. 398 406 Lübke, W. 499 Lücking, (S. 663 Lüdcke, W. 328 Ludwig, M. E. 292 Luft, F. 647 Lühr, W. 646 Lummer, D. 207 Luneburg, G. 589 Luichin v. Chengreuth, Lütteken, L. 564 
 Lättge, E. 242
 253

 Lüttge, F. H. 596
 258

 Lüttge, F. H. 528
 200

 Maas, D. 191
 200
 Machacet, F. 540 Mahrenholz, A. 206 Maidorf, M. 302 Mangold, C. 325 Mann, F. 127 Marcks, A. 539 — E. 513 Markert, R. 274 (2) Marquardt, R. 595 Marshall, W. 192 Marx, H. 133 Majalin, F. 164 Majon, Ch. M. 120 Matthes, A. 588 Matthias, Th. 561 Mayer, J. 531 Megede, M. zur 120 Meier, N. 282 — R. 615 Meinede, F. 506 Meinhold, Th. 135 Melzer, H. 142 Menge, E. 331 Mensch, E. 474 493 Mensing, D. 279 Ments, A. 580

Merkt, A. 590 Mersmann, F. 649 Mertens, M. 454 511 Mettlich, J. 646 Metger, F. 666 667 668 669 670 671 Meumann, E. 110 112 Meyer, E. 510 644 3. 238 M. 300 (2) Meyer-Bensen, H. 110 Michaelis, H. 673 Michalitschke, A. 527 Michel, R. 244 Micholitsch, A. 325 Middell, W. 564 Miehe, H. 177 Miekley, B. 274 Mießner, B. 559 Migerka, K. 591 Miklas, A. 331 Mittenzwen, L. 437 Möbuß 123 Močnick 391 Mohrbutter, A. 607 664 Molenaar, H. 126 Morill, B. 240 Mosapp, H. 137 Mosbacher, L. 413 Muchau, H. 563 Mügge, Th. 296 (2) Mühlan, A. 649 (2) Müller, B. 176 F. R. D. 173 **3**. 118 198 **5.** 393 D. 647 **W**. H. 245 Müller = Bernburg, 527 Müller-Erzbach, W. 214 Müller-Bouillet 206 Münch, W. 99 Münchgesang, R. 299 Münchow, A. 133 Münzer, R. 106 Musynnski, F. 113 Ragel, S. R. 558 Nagler, F. 596 Nafe, R. 589 Napravnik, F. 400 Nast, E. 305 Naumann, F. 114 Nernst, W. 411 Neubauer, F. 455 Neufirch, C. 413 Neumann, R. 180 Niebuhr, C. 467 Nieden, J. 104

Niederländer, J. 651 Niemann, D. 182 Nierig, (3. 299 (3) Nieschke, A. 589 Niessen, J. 110 Nikel, J. 504 Normann, E. 484 Morrenberg, J. 188 197 Nostig - Wallwig, A. v. 589 Nouvel, M. 589 590 Nover, J. 294 Nowac, H. 247 Obenauer, E. 292 Ohlert, A. 661 Opig, G. 614 Depta, H. 533 Oppenheim, D. 116 Oppermann, A. 589 Oppliger, F. 323 Osburg, W. 595 Oftermann, W. 113 Otto, B. 121 Pabst, A. 212 Pannwiß, R. 123 242 Pape, P. 384 Partsch, J. 528 Bassarge, S. 540 541 Bassor, W. 673 Bassor, W. 501 Baul 647 — E. 594 R. 374 M. 137 Baulsen, F. 125 Bels, A. 528 Benck, A. 537 Bendl, E. 544 Péronne 613 Peter, A. 394 400 J. P. 394 Beters, R. 144

Betersborff, H. v. 493

Betri 362 406 407 (2) Peyold, F. 653 Petoldt, P. 567 Pfaundler, L. 206 Pfleiderer, D. 143 Pflugk-Harttung, J. v. 461Pfohl, E. 654 Pfurtscheller, B. 160 Bidel, A. 119 Biening, E. 297 Bierson, J. 479 — B. 479 Pistorius, F. 295 Blath, J. 391 392 Plattner, Ph. 664 665

Poeche, J. 125 Pohl, A. 529 Pohlig, H. 457 Bolad, F. 278 Boeschel, J. 544 Botonié, H. 164 Boes, S. 590 Breuß, E. 526 Prohasel, P. 280 Projdito, H. 302 Prüll, H. 539 Puls, A. 278 Bünjer, J. 602 Büg, W. 463 Duentell, R. 165 Queyrat, F. 105 Quiehl, K. 636 **R**achel, W. 454 Rahn 649 Räther, H. 363 364 385 Rathgen, R. 483 Rattfe, W. 627 Ragel, F. 529 Raufch, F. 271 Rauther, M. 189 Ravit, L. 589 Randt, H. 116 Rebhuhn, A. 101 Rechtschmied, F. 173 Regener, E. A. 332 Rehlen, R. 488 Rehtwisch, Th. 486 Reichel, 2B. 576 Reidelbach, H. 495 Reidt, F. 422 Reim, C. 450 <u>Reimann, C. 121</u> Rein, W. 101 118 119 127 Reiner, J. 94 Reinhard, Ph. 675  $\Re. 529$ Reinhardt, L. 456 539 B. 374 Reinlein, H. 511 Reling, H. 278 Rethel, A. 334 Reukauf, A. 140 141 144 E. 201 Reuter, W. 564 Richter, J. W. D. 301 — R. 100 M. 398 B. 105 R. 107 Riedel, B. 527 Riemann, R. 557 Rieß, H. 302 **一** 别. 549

| m:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rippel, J. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rigmann, R. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rigert, A. 240<br>Robolsky, H. 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Makatety G CO7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| modolsty, D. 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodius, J. 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Water of n 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roden, A. v. 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rohrbach, R. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rohrbach, R. 549 — B. 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mathematical or told                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rohrmann, A. 534<br>Rolle, D. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rolle, D. 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Parray G 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Roeren, S. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rojenberg, R. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rosenburg, K. 156<br>Rosenburg, H. 455<br>Rost, B. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 010/01011(1) (1). 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 900H, 25. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roßbach, F. 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Watmann Mh 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rokmann, Ph. 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moth, N. 482<br>Rothaug, J. G. 547<br>Rothe, R. C. 178<br>Ruckert, A. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rothana & B 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0101941197 37. 0. 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rothe, M. C. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ruckert, A. 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wildort D 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rüdert, D. 238 Rudolf, F. 276 Ruhsam, J. 377 379 Ruperti, R. 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rudolf, F. 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruhiam & 377 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Olamenti Ol E00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rupertt, R. 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rusch, (3. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ww812 Cx 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mustu, J. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rustin, J. 121 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ruthard 91 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G 409 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rustin, J. 121 280<br>Rustin, J. 121 280<br>Ruthard, A. 598<br>Sachs, J. 423 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sallwürf, E. v. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauldutt, E. D. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 563 G. D. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 563 G. D. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 563 G. D. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 563 Sander3, D. 240 Sapper, A. 304 Sapper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saupe, B. C. 408 Sauren, J. 574 Säurich, P. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saupe, B. C. 408 Sauren, J. 574 Säurich, P. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576                                                                                                                                                                                                            |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schauber, E. 571 Schauber, E. 274                                                                                                                                                                                                               |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schauber, E. 571 Schauber, E. 274                                                                                                                                                                                                               |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schauber, E. 571 Schauber, E. 274                                                                                                                                                                                                               |
| Saubers, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schauber, E. 571 Schauber, E. 274                                                                                                                                                                                                               |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schange, J. 408 Scharißer, R. 205 Scharr, R. 241 (2)                                                                                                                                      |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schange, J. 408 Scharißer, R. 205 Scharr, R. 241 (2)                                                                                                                                      |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schange, J. 408 Scharißer, R. 205 Scharr, R. 241 (2)                                                                                                                                      |
| Saurer, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saurer, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, K. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271                                                                                                                                                  |
| Saurer, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saurer, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, K. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271                                                                                                                                                  |
| Saurer, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saurer, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, K. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271                                                                                                                                                  |
| Saurer, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saurer, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, K. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271                                                                                                                                                  |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saupe, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schanber, K. 274 Schanber, K. 274 Schariber, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schatmann, G. 617 Scheel, R. 215 — B. 531                                                                                                        |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saupe, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 A. L. 106 Schanber, K. 274 Schanber, K. 274 Schariber, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schatmann, G. 617 Scheel, R. 215 — B. 531                                                                                                        |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauren, F. 574 Sauren, F. 199 Schaar, F. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schanber, R. 274 Schanje, F. 205 Scharr, F. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, K. 215 — R. 531 Scheffel, C. 570                                                                                                                     |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauren, F. 574 Sauren, F. 199 Schaar, F. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schanber, R. 274 Schanje, F. 205 Scharr, F. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, K. 215 — R. 531 Scheffel, C. 570                                                                                                                     |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauren, F. 574 Sauren, F. 199 Schaar, F. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schanber, R. 274 Schanje, F. 205 Scharr, F. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, K. 215 — R. 531 Scheffel, C. 570                                                                                                                     |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauren, F. 574 Sauren, F. 199 Schaar, F. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schanber, R. 274 Schanje, F. 205 Scharr, F. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, K. 215 — R. 531 Scheffel, C. 570                                                                                                                     |
| Sauders, D. 240  Sapper, A. 304  Sauer, A. 165  Saure, B. C. 408  Sauren, J. 574  Saurich, B. 199  Schaar, J. 197  Schäfer, A. 469  A. L. 106  Schanber, K. 274  Schanber, K. 274  Schariber, K. 205  Scharrelmann, D. 271  291  Schabmann, G. 617  Scheffer, C. 570  Scheffer, D. 210  Scheffler, D. 210  Scheffler, C. 119                                                           |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffer, B. 215 — B. 531 Scheffer, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, G. 119 Schendendorff, E. p. 116                           |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffer, B. 215 — B. 531 Scheffer, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, G. 119 Schendendorff, E. p. 116                           |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Saure, B. C. 408 Sauren, J. 574 Saurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, G. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffer, B. 215 — B. 531 Scheffer, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, G. 119 Schendendorff, E. p. 116                           |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauve, B. C. 408 Sauren, J. 574 Säurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, C. 570 Scheffler, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, E. 119 Schendendorff, E. v. 116 Scherer, D. 123 449 Schiff M. 386 |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauve, B. C. 408 Sauren, J. 574 Säurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, C. 570 Scheffler, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, E. 119 Schendendorff, E. v. 116 Scherer, D. 123 449 Schiff M. 386 |
| Sauders, D. 240  Sapper, A. 304  Sauer, A. 165  Saupe, B. C. 408  Sauren, J. 574  Saurich, P. 199  Schaar, J. 196  Schaible, E. 571 576  Schaible, F. 574  Schariger, A. 205  Scharrelmann, D. 271  291  Scharmann, G. 617  Scheel, R. 215  — R. 531  Scheffer, D. 210 211  Scheiblhuber, A. C. 479  Scheiblhuber, A. C. 479  Scherer, D. 123 449  Schick, M. 386  Schieber, A. 305    |
| Sauders, D. 240 Sapper, A. 304 Sauer, A. 165 Sauve, B. C. 408 Sauren, J. 574 Säurich, B. 199 Schaar, J. 197 Schäfer, A. 469 — R. L. 106 Schaible, E. 571 576 Schander, R. 274 Schariger, R. 205 Scharr, J. 241 (2) Scharrelmann, D. 271 291 Schaffel, C. 570 Scheffler, D. 210 211 Scheiblhuber, A. C. 479 Scheller, E. 119 Schendendorff, E. v. 116 Scherer, D. 123 449 Schiff M. 386 |

```
Schiff, J. 570
Schiffel, R. 162
Schiffels, J. 122 533
  534
Schiffner, F. 397 424 (2)
Schilffarth, L. 590
Schill, R. 427
Schilling 438
  S. 206
Schimmack, N. 435
Schindler, H. 245
- \Re. 246
Schipfe, R. 106
Schladebach, H. 563
Schleisiek, A. 596
Schlemmer, R. 534
Schlenker, K. 198
Schlimbach, H. 272
Schmager, D. 611
Schmehl, Ch. 401 423
Schmeil, D. 181
  197
Schmid, B. 152
   F. 590
Schmidt, E. 513
   F. 121 249
   F. A. 116
   §. 245 598
   M. G. 512
   P. W. 141
  B. 94
Schmitt, C. 564
   P. 415
Schmig, J. 480
Schmig-Mancy 563
Schnehen, W. v. 109
Schneider, (3. 590
   $. 503 564
   D. 546
Schnetzler, E. 215
Schöne, E. 528
Schönflies, A. 411
Schoenichen, 28. 171 538
Schöppa, (3. 124
Schoppe, J. 614
Schramm, A. 568
Schrammen, J. 251
Schreber, K. 215
Schreiber, H. 270
Schrennuf, Ch. 97
Schreyer, G. 243
   28, 134
Schröder, J. 480
Schroeter, R. 388
Schubect, A. 273
Schubert, H. 401
Schülte, A. 395
```

```
Schulte-Tigges, A. 425
Schulteß, J. 146
Schultheß, J. 659
Schulz 279
— H. 124

509
Schumann 635
Schumpelick, A. 401
Schufter, H. 139
Schwart, Ch. 323
Schwarz, D. 98
Schwend 633
Schwering, R. 426 433
Schwindrazheim, D. 333
Schwingel, Ch. 136
Schwochow, H. 122
Seehelberg, F. 111
Segger, F. 401
Seidel, P. 479
Seifert, R. 122
Seig, A. 163
Semrau, M. 499
Sendler, R. 389
Severus, M. 241
Sevin, L. 564 (2)
Sendlig, E. v. 534
Senffarth, W. 392 416
Siebengartner, M. 106
Sieber 122
Siebert, D. 94
Siegel, R. 96
Sievers, W. 535
Simmel, 3. 97 448
Simon, M. 394 433
Simroth, H. 193
Sinding, Ch. 597
Sinwel, R. 455
Smalian, R. 179 (3)
Smidt, H. 302
Sohnrey, H. 295
Sotoll, E. 676
 olger, F. 538
Sontag, S. 252
Spahn, W. 124
Spanuth, H. 137
Specht, F. 580
   M. 589
Spielmann, C. 452
Spieß, H. 279
Spindler, R. J. 303
Splettstößer, W. 247
Splittegarb, E. 389
Spörlin, M. 303
Springer, W. 591
Springmann, P. 215
Stacke, L. 464
Stahl, A. 641
Stahlberg, W. 538 (3)
Staerk, W. 468
Staude 496
```

| Steckel, E. 530                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Steeger, A. 97                                              |
| Steiger, 3. 365                                             |
| Stein, (B. porm 533                                         |
| Stein, G. vorm 533  — S. 464                                |
| <b>— 2.</b> 94                                              |
| Steinede, B. 528                                            |
| Steinmann, G. 202<br>Steinmüller, 630                       |
| Stengler, J. 540                                            |
| Stephan, G. 244                                             |
| Steuding, H. 500                                            |
| Stier, 3. 673                                               |
| Stillfried-Alcantara,                                       |
| Graf 484<br>Stöckert, F. 304                                |
| Stoffel, C. 618                                             |
| Stoll, J. 154                                               |
| Stoffel, C. 618 Stoll, R. 154 Stolle, R. 409 Stößel, E. 100 |
| Stopel, G. 100                                              |
| Strauß, F. 95 160<br>Streng, R. 388                         |
| Strohmener, F. 613 661                                      |
| Strangowski. R. 331                                         |
| Stübiger, R. 252<br>Stuck, G. 178                           |
| Studi, 9. 178                                               |
| Studer, D. 252<br>Stuhlmann 540                             |
| Stünkel, E. 486                                             |
| Stünkel, E. 486<br>Sturm, A. 434<br>— A. B. 611             |
| — N. W. 611                                                 |
| — (S), 271                                                  |
| Sturmfels, A. 614<br>Sturz, P. 560                          |
| Stuger, E. 563                                              |
| Suhr, R. 221                                                |
| Sühring, S. 274                                             |
| Sumpf, R. 212<br>Suter 591                                  |
| Sütterlin, L. 239                                           |
| Swoboda, H. 470                                             |
| Talhofer 291                                                |
| Tanck, W. 367 369                                           |
| 370                                                         |
| Taschenberg, E. 190<br>Tecklenburg, A. 494                  |
| Temming, E. 121                                             |
| Temming, E. 121 Tenter, S. 133 Tesch, A. 303                |
| Tesch, A. 303                                               |
| 20109, 3. 120                                               |
| Thalhofer, F. X. 98                                         |
| Thieme, S. 422                                              |
| Thiergen, D. 601 609                                        |
| Thimme, R. 141                                              |
| Thoma, H. 334<br>— R. 325                                   |
| - AL. (141)                                                 |
| Thorsch, B. 109                                             |

| gently to a Caycololor                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thrändorf, E. 142<br>Thunger, B. 121<br>Tiechl, F. 456<br>Tischendorf, F. 535<br>Tobler, F. 201                                                                                 |
| Tobler, F. 201<br>Toilcher, 2B, 98                                                                                                                                              |
| Toijcher, W. 98 Tolitoj, L. N. 115 Töpfner, A. 360 Toula, F. 206                                                                                                                |
| Toula, F. 206<br>Traubt, B. 280<br>Treitschke, H. v. 510 513 (2)                                                                                                                |
| Trescher, A. 409<br>Trömmel, F. M. 583                                                                                                                                          |
| Trescher, A. 409 Trömmel, F. M. 583 Troost, R. 109 Trüver, F. 127 Tuckermann, B. P. 327 Tümler, B. 192 Tümpel, R. 190 Türmer, B. F. 121 Hebel, A. 498 User, F. 127 Uhbe, S. 615 |
| Tümler, B. 192 Tümnel R. 190                                                                                                                                                    |
| Türmer, 2B. F. 121<br><b>U</b> ebel, A. 498                                                                                                                                     |
| 11616 10 AV1                                                                                                                                                                    |
| 111e. 98. 539                                                                                                                                                                   |
| Rolentiner. S. 412                                                                                                                                                              |
| Vianden, H. 591<br>Bogel, B. 99<br>— W. 538                                                                                                                                     |
| Bogelsang, W. 119<br>Bogt, S. 437                                                                                                                                               |
| — Th. 439<br>Boigt, L. 278 650<br>Boldmar, E. 219                                                                                                                               |
| Boldmar, E. 219<br>Bolf, R. G. 427<br>Bölfer, J. A. 176                                                                                                                         |
| Bölfer, J. A. 176<br>Bolfmer, A. 246<br>Bollmann, R. 244 531<br>Bollmer, H. 300                                                                                                 |
| Bolz, G. B. 485 Rouderling, S. 417                                                                                                                                              |
| Boß, A. 589<br>Bäber, A. 481                                                                                                                                                    |
| Waedster, E. 543<br>Wader, S. 645<br>— R. 110                                                                                                                                   |
| <b>Bagner</b> , A. 199  - A. 203 549                                                                                                                                            |
| Wägner, J. 294  — W. 294  Wahner, J. 280  Walder, R. 108                                                                                                                        |
| Walder, K. 108<br>Wald, K. 173<br>Wall Perné, G. van de                                                                                                                         |
| 334<br>Ballantschef, K. 410<br>Wallensels, H. 608 654                                                                                                                           |
| Walsemann, H. 371 389                                                                                                                                                           |

**B**alter, F. 117 — R. 326 - M. 635 638 Balter v. Balthoffen, S. 108 **Balther**, **E**. 140 180 — F. 428 Wasianski 96 Wasserzieher, E. 563 649 Wattendorf, L. 95 Wauer, A. 535 — G. A. 574 Weber 612 — E. 110 646 — N. 596 Weddigen, D. 293 Wehrhahn 120 Weicher 557 Weiden, F. 242 564 Weigand, F. L. R. 239 Weigeldt, P. 543 Weighardt, E. 536 Weinhold, A. F. 211 Weisweiler, J. 595 Weiß, L. J. 603 Welleba, F. 213 Wendling, E. 616 Wenzel, R. 410 Wenzeln, J. 410 Wertmeister, E. 139 Werner, D. 108 Wershoven, F. J. 611 Wespy, L. 652 Wettstein, R. v. 195 Wetitein, G. 208 Wickert, R. 99 Wienecke, E. 460 Wienecke, E. 429 Wiener, D. 293 Wild, A. 115 Wildermann, M. 170 Wilhelm, F. 106 Wilt, E. 430 431 Bille, E. 245 272 Wilke-Dénervaud 657 Wille, J. 492 Willms-Wildermuth, A. 557 Wilm, N. v. 598 Wimmer, R. 579 Windler, B. 468 Winteler, J. 247 Winter, C. 303 **-** ℜ. 334 **— 33.** 402 Winterfeld, Al. v. 95 96 99 241 Wintersperger, R. 388 Winger, S. 140

| Wipf, S. 247            |
|-------------------------|
| Wirth, A. 615           |
| Wirk 638                |
| Wislicenus, G. 299      |
| Wohl, P. 385            |
| Wolf, F. C. 416         |
| <b>— (3</b> . 489       |
| Wolfrum, Ch. 275 360    |
| — \$. 275               |
| Bulf, A. 194            |
| Bulle, F. 529           |
| Wunderlich, Th. 333     |
| Bünsche, A. 465 467 (2) |

| Wurthe, W. 182                     |
|------------------------------------|
| Wustmann, R. 474                   |
| Wychgram, J. 493<br>Wyptel, L. 676 |
| Buk. M. 304                        |
| Young, E. R. 302                   |
| Zacharias, D. 176                  |
| Zahler, S. 118                     |
| Bahn, A. v. 185 332<br>— E. 296    |
| — (3. 28. p. 538                   |
| Bauner, A. 644                     |
| Bech, H. 645                       |

| Beiler, M. 547              |
|-----------------------------|
| Zeigig, E. 137              |
| Belle, 23. 476              |
| Zelter, J. 238              |
| Bepf, R. 413                |
| Siegler, C. 452<br>— M. 610 |
| 3iehen, 3. 116 563          |
| Billia, R. 119              |
| Bühlte, B. 421              |
| Burbonsen, F. 491 494       |
| Zuschlag, H. 414            |
| Zuschneid, H. 596           |

## Register der Bilder-, Karten- und Sammelwerke, Beitschriften und anonymen Bücher.

Alfoholismus, Der 185 Almanach, Deutscher 514 Am Webstuhl der Zeit 126 Anzeiger, Geographischer 550 Archiv f. Stenographie 582 Uschendorffs Sammlung außerlesener Werfe d. Literatur 563 Auf weiter Fahrt 299 (2) Auffäße u. Auffaßthemen 251 Aus Albrecht Durers Rupferstichen 500 - Natur und Geisteswelt 176 179 185 190 191 192 193 195 201 216 217 434 474 481 483 502 511 512 (2) Aussprüche und Worte Napoleons 488 Auswahl f. d. Schule a. d. Werken deutscher Dichter 564 Bahnen, Neue 126 Bambergs Schulwandkarte 547 Bibliothek deutscher Klassiker 561 Bibliothèque française 649 Bilder a. d. Geschichte 456 aus Rußland 545 Blätter, Bunte 575 - Pädagogische, zc. 126 Periodische, f. Realunterricht 2c. 169 Bücherei, Deutsche 513 564 Büchlein "Heb mich auf!" 291 Bücherschatz, Der, des Lehrers 182 — Stenogr. 573 Chorgefänge f. höh. Schulen 597 Denkmäler der älteren deutschen Literatur 562 Echo, Das literarische 562 Edart 562 Einführung i. d. Haushaltungsfunde 590 English Library 611 Entwurf eines Lehrplans f. d. Religionsunterricht 130 Erde, Deutsche 551 Euphorion 561 Ex Oriente Lux 466 467 (3) Festschrift zum 16. deutschen graphentag 553

Fibel, Münchener 2741 Frauenleben 493 494 Gabelsberger-Bibliothek 573 Geometrie-Unhang z. Babischen Rechenbuch 414 415 Gerhards französ. Schulausgaben 649 Goerlichs franzof. u. engl. Bokabularien 608 654 Goethes Werke 561 Haberlands Unterrichtsbriefe 601 672 Haushaltungsschule, Die 590 Hohenzollern-Anekdoten 486 Hohenzollern-Jahrbuch 479 Hölzels Wandbilder 545 Jahrbuch, Illustr., d. Weltreisen 551 — der Schule Gabelsberger 582 Jugend-Bibliothek, Stenogr. 572
— und Volksbibliothek, Deutsche 303 Jugendblätter 301 Stenogr. 575 Jugendfürsorge 127 Jugendgarten, Der 304 Jugendschriften, Dlünchner 302 Jugendspiegel 302 Rindergesangbuch 597 Rochs deutsche Klassikerausg. 564 Kritik d. Redeschrift 577 Kunst und Jugend 333 Kunstwart, Der 562 Land und Leute 541 Landschaftsbilder aus dem Königreich Sachsen 528 Lehrervereinigung f. Kunftpflege 334 Lehrerzeitung, Allgem. deutsche 127 Lehrplan f. d. Bürgerschulen in Hannover 119 Lesebuch, Deutsches 276 — f. d. Mittelfl. 277 Lesetabellen 273 Liederbuch, Chemniger 595 f. höh. Schulen 597 Meerestunde 537 538 Meinholds Tierbilder 162

Mitteilungen aus der hiftorischen Literatur 514 über Jugendschriften 291 Monographien zur Jugendschriftenfrage - aur Weltgeschichte 483 Monumenta Germaniae Paedagogica Morgen 126 Mücks prakt. Taschenbücher 185 Matur, Die 171 538 Natur und Schule 168 Nibelungen u. Gudrun Lesebuch 278 Badagogik, Die experimentelle 126 Parzival 564 Betermanns Mitteilungen 550 Poformus Naturgeschichte des Tierreichs Rechenbuch, Babisches 348 349 373 — f. Fortbildungsschulen 407 — Kölner 383 — f. Volksschulen 385 (4) 386 Religionsunterricht, Der, in den Schulen eine brennende Frage 128 Reuters Bibliothet 573 Sagen, Altbanrische 293 Sammlung v. Dichtungen in Gabelsbergericher Stenogr. 572 - Göschen 189 (2) 193 223 411 412 417 419 433 468 470 471 475 480 481 482 505 528 542 568 644 — naturwiffenschaftl.-pabag. Abhandlungen 183 - belehrender Unterhaltungsschriften f. die deutsche Jugend 300 Schmeils naturw. Unterrichtswerf 188 197Schneiders Typen-Atlas 545 Schöninghs Ausg. deutscher Klassifer 564 Schreiblesetabellen 273 Schriften des Bereins zur Berbreitung naturwissenschaftlicher Renntnisse 551 Schriftsteller, Engl. u. franz., der neueren Beit 611 648 Schulatlas, Frankfurter 546 Schulausgaben, Deutsche 563
— deutscher Klassiker 563 Schulbibliothet, Frang. u. engl. 612 Schule, Die deutsche 126 Schülerbibliothek, Französ. 649

Schülerbibliothek, Golbene 497 Schulgeheimnisse 120 Schulmann, Der Braftische 126 Sonntagsbibliothet 302 Stammbuch des Gabelsbergerschen Suftenis 578 Stenographenkalender, Deutscher 582 Stenographentag, Internat. 581 Stenographie-Schreibhefte 583 Studien, Pädagogische 126 438 Textausgaben französ. u. engl. Schriftsteller 611 Tiras, Lebenserinnerungen eines hundes 295 Tschaikowsky-Album 598 Türmer, Der 126 Uber hauswirtschaftl. Unterweisung 591 Ubungsheft f. Zoologie 155 Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften 439 Belhagen & Klafings Sammlung deuts scher Schulausgaben 563 frangof. u. engl. Schulausgaben 613 614 650 651 652 653 Verhandlungen b. 18. ev.=soz. Kongresses — des 16. deutschen Geographentages 552 - des XII. deutschen Neuphilologens tages 641 Vorbilder, Deforative 330 Borlageblätter f. d. Linearzeichnen d. Zimmerer 328 Walhalla 502 Weltgeschichte 461 Wetter, Das 552 Wie wir unsere Heimat sehen 527 Wissenschaft und Bildung 177 (2) 200 238 540 560 Wochenschrift, Naturwiffenschaftl. 169 Zeitschrift, Geographische 550 für Lehrmittelweien 2c. 125 156 f. Philosophie und Pädagogik 126 f. pädagog. Psychologie 2c. 127 - f. Schulgeographie 551 f. Schulgesundheitspflege 127 d. Allgem. Deutschen Sprachvereins - f. d. deutschen Unterricht 562 Zeitung, Badagogische 127



## I. Badagogik.

Bon

Schulrat H. Scherer

in Bübingen.

#### I. Ginleitung.

Unsere Zeit gleicht in vielen Dingen, namentlich aber in pabagogischen, vielfach der Reit der Aufklärung; denn niemals ist wie auch in ber lettgenannten Zeit so viel und so eifrig über Erziehung und Unterricht verhandelt worden wie heute. Es ist eine übergangszeit, in der der Geist der modernen Rultur nach Erschließung neuer Bildungsideale und Bildungspfade gebieterisch verlangt; in einer solchen Zeit ist von einer besonnenen und zielbewußten Arbeit weniger die Rede als von Experi-mentierarbeit. "Eines nur lastet m. E. wie ein Alp auf der modernen Erziehungsweise: Das ist der Mangel an einer durchgreisenden und in ihren Grundzügen feststehenden Weltanschauung! Es fehlt ein die Geifter und ihr Tun zusammenhaltenbes und festen Rielen entgegentreibendes (Dr. Kästner, Sozialpädagogit und Neudualismus, II, 3.) Rulturideal!" Im Grunde genommen sind es hauptsächlich zwei Hauptströmungen, welche die moderne Zeit mit aller Macht durchbrausen und in Spannung halten: ber Individualismus und ber Sozialismus; auch in der Badagogit machen sie sich geltend. Erziehung zur Persönlichkeit, zum Geistesleben wird von den Individualisten als Bildungsideal gesett; ein in Beziehungen zum Kulturleben sich erschöpfendes und völlig darin aufgehendes Leben wird vom Sozialisten erstrebt. Diese beiden Strömungen beherrschen auch im allgemeinen das Urteil in der Geschichte der Pädagogik; was man vor einigen Jahrzehnten noch in den himmel hob, das wird heute vielfach zu dem alten Gisen geworfen; man schafft sich neue Idole und betet fie an. über benfelben Herbart, dem einst Taujende bas jubelnde Hosianna zuriefen, schreien heute viele von seinen ehemaligen Anhängern das vernichtende Kreuzige; selten trifft man ein völlig objektives Urteil an. Und so geht es auch mit anderen Bädagogen; auch Dittes 3. B. ist längst abgetan. Dagegen schwört man, wie früher auf Herbart und Dittes, so heute auf M. und N. u. a.! Wie wurde es heute einem Dittes ergehen? Roch tiefer wie einst von den herbartianern würde er von den Götzenanbetern als nicht "wissenschaftlich" heruntergezogen werden; denn er predigte nicht in der gelehrten Sprache und schrieb nicht mit einem gelehrten Apparat, sondern echt wissenschaftlich= volkstümlich. Wir muffen es mit Freuden begrüßen, daß hochachtbare Ge-Iehrte, wie die Professoren Natorp, Meumann u. a. sich mit der wissen-

schaftlichen Erörterung, Untersuchung und Begründung von pädagogischen Fragen in sustematischem Ausammenhange auf der sicheren Grundlage ihrer Fachwissenschaften (Philosophie, Psychologie usw.) beschäftigen; benn sie ermöglichen es, daß die Badagogit als Wiffenschaft im Einklang mit den Fortschritten ihrer Grundwissenschaften immer weiter ausgebaut und so auch der Bädagogik als Kunst eine immer sichere und festere Grundlage gegeben wird. Allein damit ift die Sache doch noch lange nicht erledigt. Die Ergebnisse ihrer diesbezüglichen Forschungen, Untersuchungen und Erörterungen muffen auch ber Erziehung und dem Unterricht bireft bienstbar gemacht werden; sie muffen jedem Lehrer übermittelt und von bemselben verwertet werden. Nun sehe man sich einmal die Werke dieser Gelehrten an und frage sich, ob sie eine Speise für die große Mehrzahl der Lehrer bieten; man halte einmal eine Umschau in der Lehrerwelt und stelle einmal fest, wie viele von den Tausenden von Lehrern diese Schriften studiert und geistig sich zu eigen gemacht, so daß sie für ihren Beruf einen wirklichen Nuten davon haben. Auch wenn die Lehrerbildung zur möglichst höchsten Vollkommenheit gestaltet wird, wird dieser Bustand nicht wesentlich anders werden; das ift eben durch die Berhält-Der Mehrzahl der Lehrer fehlen Kraft und Zeit zu dem Studium solcher Werke; ihre Interessen sind der Praxis der Erziehung und bes Unterrichts zugewandt. Daber muffen die Badagogen, die fich mit der wissenschaftlichen Bädagogik eingehend beschäftigen und zugleich mitten in der Schulpragis stehen, die Bermittlung zwischen dem Be-Iehrten und dem Brattifer herstellen; fie muffen die Ergebnisse der wissen= schaftlichen Forschung in wissenschaftlich-volkstümlicher Form und in steter Beziehung auf die Praxis zur Darstellung bringen und damit dem Lehrer zugänglich machen. Der Lehrer ist in erster Linie Lehrer und nicht Forscher; die Schule ist eine Erziehungs= und Lehranstalt und nicht ein pädagogisches Laboratorium. Die Ergebnisse ber wissenschaftlichen Forschung in der Pädagogik, besonders auch die der experimentellen Pädagogik, mussen in erster Linie dem Lehrer durch wissenschaftlichprattisch gebildete Schulmanner mit Rücksicht auf die Schulpraris dargeboten werden; von da an soll er, wenn er dazu Interesse, Kraft und Zeit hat, zu dem Studium der Ergebnisse in streng wissenschaftlicher Form selbst schreiten. "Die Berbesserung der Methoden und das Ausprobieren der besten Methoden," sagt mit Recht Brof. Meumann (Borlesungen zur Einführung in die experimentelle Babagogit), "tann über= haupt — für den Lehrer — nie eigentlich Zweck, sondern immer nur ein Nebenerfolg des Unterrichts sein"; das Kind soll nicht ein Versuchs= objett für die Methodit, sondern biese foll ein dienendes Wertzeug für die Entwidlung bes Kindes fein. Aber Beobachtungen über die Entwidlung des Kindes und die Einwirkung bestimmter Methoden auf dieselbe soll bennoch auch der Lehrer machen; er soll sie auch aufzeichnen und, wenn sie für die Förderung der Wissenschaft wertvoll erscheinen, dem wissen= schaftlichen Forscher zur Verfügung stellen. Bon diesem Gesichtspuntte aus foll ber "Babagogische Jahresbericht" wie seither so auch weiterhin bem in der Arbeit der Schule, der Lehrerbildung und der Schulverwaltung stehenden Schulmanne ein Wegeweiser und Ratgeber sein; er soll ihn mit den wichtigsten Strömungen auf dem Gebiete der Badagogif und ihren Grund- und Hilfswissenschaften eines Jahres und mit der Literatur bekannt machen, die ihm zur weiteren Belehrung in dem einen oder anderen Teil dienen kann. Wir wollen der Fortbildung der Lehrer und Schulmänner, nicht dem padagogischen Spezialistentume, dienen.

#### 1. Die Geschichte der Padagogik und ihrer gilfswiffenschaften.

Der zusammenhängenden Darstellung der Geschichte der Philosophie, die für den Badagogen in erster Linie in ihren Beziehungen zur Geschichte der Babagogit in Betracht tommt, ichenkt man zurzeit eine größere Ausmertsamteit; man ift bestrebt, dem Studierenden der Beschichte der Philosophie ein tieseres und flareres Verständnis der Wirklichkeit durch das betreffende Studium zu erschließen. "Es ist unbestreitbar," sagt Prof. Dr. Bertling (Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung der Rausalität, II, 1, 1) im Vorwort zu einem derartigen Bersuch, "daß die Lehrbücher alle, desgleichen auch die Borträge, aufs redlichste bemüht sind, nicht bloß jedes der Systeme für sich genau darzustellen, sondern auch das Verhältnis der einzelnen Systeme zueinander icharf und flar zu bestimmen; aber die Wege der einzelnen Philosophen und Schulen find nun einmal jo verschiedenartig, gehen jo freuz und quer, daß man wirklich nicht leicht begreifen fann, was man denn als zuverlässige Welterkenntnis aus ihnen entnehmen darf ... Man hat oft gar nicht den Eindruck eines zusammenhängenden und vernünstigen Fortschrittes in der geschichtlichen Reihe der Systeme; sie gleichen vielmehr verworrenen Waldwegen, hin und her gehenden Gebirgsstiegen." Alle Philosophic hat es nach Bertling mit der Rausalität zu tun; demnach muß das Studium der Weschichte der Philosophie dem Studierenden einen klaren Einblick in das Berhältnis der einzelnen Susteme zu der Erkenntnis ber verschiedenen Richtungen der Rausalitäten und ihr Zusammenwirken an der Lösung der hier gestellten Aufgaben verschaffen. diesem Gesichtspunkte aus joll das Studium der alten Philosophie, mit bem fich Brof. Bertling in feiner Schrift beschäftigt, dem Studierenden zeigen, daß sich die verschiedenen Systeme nur scheinbar widersprechen, in Wahrheit vielmehr erganzen; er joll bemerken, "daß die Weschichte der alten Philosophie troß der großen Verschiedenheit und der vielsachen Gegenfaße der Spfteme boch einen wesentlichen Ertenntnissortichritt bebeutet, einen Fortschritt, der gang besonders auch darin besteht, daß man nachgerade die verschiedenen Arten der wirklichen Dinge und Vorgänge zum Gegenstande der Beobachtung und des Nachdenkens machte und so gerade durch die vielsachen Forschungswege im Laufe der Zeit zum Bewußtsein einer verschiedenartigen Wirklichkeit tam, und man sich der Einsicht nicht verschließen konnte, daß alle diese Sphären der Wirklichkeit auch untereinander wirtsamen Zusammenhang haben". Eine allumfassende, in sich zusammenstimmende Welterklärung ist durch alle die mannigsaltige, in sich zusammenhängende und auch unter sich gegensätzliche Weistesarbeit der alten Philosophen nicht erreicht worden; tropdem kann nicht in Abrede gestellt werden, daß durch sie das Berständnis der Welt wesentlich Dieses Berständnis hat es immer mit der Ergefördert worden ist. kenntnis des kaufalen Zusammenhangs des Wirklichen zu tun; immer begehrt der Philosoph zu erkennen, wie das Wirkliche, in dessen Mitte er steht, jo geworden ist, wie es jest ist und wie es sich weiter entwickeln werde, wie jedes einzelne sich zu dem andern verhält und woher oder wodurch das Wirkliche seine Existenz habe und worauf es hinziele. alten Philosophen haben sich bemüht, alle diese Fragen zu beantworten; sie haben allerdings nur einen Schritt zur Beantwortung tun können. Die Vorsotratifer wandten neben der Ersorschung des Rosmos auch der Eigenart und den Bedingungen der Erkenntnis ihre Aufmerksamkeit zu; die Sophisten gingen noch weiter, indem sie die intellektuelle und ethische

Betätigung bes menschlichen Geistes zum Vorwurse ihrer Forschung machten. Sokrates und Plato beschäftigten sich mehr mit dem Gegensstand der Erkenntnis; beim ersteren bezieht sie sich auf die Tugend, beim letzteren auf die Ideen. Aristoteles wandte sich wieder der Untersuchung der Erkenntnis an und für sich zu; die Erkenntnistheorie mit der Logik machen den Hauptteil seiner Philosophie aus. Die Stoiker betrachten dagegen beide Teile nur als Vorbereitungsdisziplinen, als Organon des Forschens; als eigentliche Philosophie sehen sie Metaphysik und Ethik an. Die philosophische Forschung der Alten war in ihrem Suchen nach dem tiessten innersten Wesen des Wirklichen so weit gekommen, "daß sie als Weltursache ein einiges ewiges Kraftwesen erkannte, und zwar als ein geistiges, persönliches; auch seine höchste Entsaltung in der Menschens welt, nämlich im ethischen Wesen des Menschen, wurde geahnt" (Berts

ling a. a. D.).

Eine neue Blütezeit der Philosophie wurde durch Bacon von Verulam hervorgerufen; er führte die philosophische Spekulation auf die empirische Forschung zurück. Descartes verfolgt diesen Weg und gelangt zur Mathematit als Norm wahrer Wissenschaft und Grundlage philosophischer Spekulation; hinsichtlich bes Inhaltes schließt er sich an Plato an. Bon ihm führt der Weg über Leibniz zu Kant; "es ist die ungeheure Tat Kants, daß er den Subjektivismus der neueren Zeit, die Selbstherrlichkeit bes Ich und seine Zuruckführbarkeit auf bas Materielle zu ihrem Gipfel hob, ohne dabei die Festigkeit und Bedeutsamkeit der objektiven Welt im geringsten preiszugeben" (Simmel, Rant und Goethe). Aber auch einem Kant war es nicht vergönnt, sich von dem Hergebrachten völlig loszulösen; in seinen Nachfolgern auf bem Boben ber fritischen Philosophie vergrößerten sich seine Fehler, bis das ganze Gedankengebäude nach hegel vor dem Ansturm durch die Naturwissenschaft zusammenstürzte. Allmählich entstand eine neue Philosophie, die mit den Methoden der Naturwissenschaft arbeitete; sie ist gleichfalls, wie die Naturwissenschaft, in die Einzelforschung eingetreten und hat die induftive Denkrichtung sich angeeignet und muß, wenn sie zum Ziel gelangen soll, mit diefer die beduttive verbinden. "Der Unterschied in dem Berfahren beider Biffen= schaften liegt nicht in der Methode, sondern lediglich in dem Forschungs= gebiet. Für die Naturwissenschaft ist letteres den sinnlichen Silfsmitteln unserer Erfenntnis zugänglich, der sinnlichen Beobachtung und bem sinnlichen Experiment, ohne aber der gleichzeitigen Bearbeitung mit den logischen Hilfsmitteln jemals entbehren zu können. Das philosophische Forschungsgebiet bagegen ift bas Gebiet bes sinnentruckten Denkens, welches lediglich logische Untersuchungsmittel zuläßt, die logische Beobachtung und das logische Experiment." (Dr. Kern, Das Wesen des mensch= lichen Seelen= und Geisteslebens.) Als methodischer Unterschied zwischen beiden Forschungsgebieten kann lediglich der Ausgangspunkt der Untersuchung in Betracht kommen; "je nachdem voraussetzungslose Beobachtungen zum Ausgangspunkt genommen werben ober Boraussetzungen, benen der Wert erwiesener Erkenntnisse beigemessen wird, oder Annahmen allgemeinster Art, die in unmittelbarer dialektischer Beweisführung als Denfnotwendigfeiten erörtert und erhartet werden, je nachdem muß auch ber Untersuchungsweg und Untersuchungsweise in logischer Geseymäßigkeit eine unterschiedliche sein, mit anderen Worten, jum Ausgangspunft in maßgebender Abhängigkeit stehen". (Kern a. a. D.) Bon biesen Gesichtspunkten aus muß die Geschichte der Philosophie die einzelnen philofophischen Systeme und Erörterungen ins Auge faffen; fie muß zeigen,

wie weit dieselben den gestellten Forderungen entsprechen und welche Fortschritte in der Lösung der philosophischen Fragen ihnen zustommen. Sie hat auch im verflossenen Jahre in dieser Hinsicht eine Anzahl wertvoller Beiträge zu verzeichnen, von denen die wichtigken

einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden follen.

Das vorreformatorifche Mittelalter hatte nach feiner Beiftesrichtung, seiner Stimmung und Sinnesweise in Dante seinen Ausbruck gefunden; benn er war nicht nur ein Rind, sondern ein Denker seiner Zeit und spiegelt ihre Urt in seinem Denken unter ben Genoffen feiner Tage verhältnismäßig am meisten wider. Es ist eine ganz andere Strömung, in welcher Boltaire zum Worte tommt; "eine andere Natur, ein ganz anderer Charafter, unter völlig verschiedenen Berhältnissen der Umgebung und der geschichtlichen Entwicklungsphase, wird er der Mann seines Zeitalters mit bessen Licht und bessen Schatten: Produtte besselben und von einem Einfluß auf dasselbe wie vielleicht feiner der Mitlebenden". (Dr. 28. Schmidt, Der Sinn bes Lebens, II, 1, 4.) Das Zeitalter Ludwigs XIV. hat ihn geboren, erzogen und gebildet; er wuchs auf, ohne die driftliche Frommigfeit anderes als in ihrer Abart, ihrer Raritatur und ihrem Sohn auf alles echte Chriftentum und wahre Frommigfeit kennen zu lernen. Er hat sich eingehend mit den großen Problemeen ber Menschheit beschäftigt; alle seine Studien, soweit sie besonders philosophischer Natur waren, tamen immer auf die Religion zurück. Für das historische Christentum sehlten ihm Sinn und Verständnis; "die Bernunft der Aufflärung, so bestimmt sie den Glauben an den vergeltenden, allmächtigen Gott forderte, ließ es nicht zu. Aber mit dem lebens-langen Kampfe gegen bas Scheinchriftentum in allen seinen Formen der Hierarchie, bes Kanatismus, des Händewerks und Lipvendienstes war es ihm völliger Ernst, und dieser Ernst war sittlich-religiöser Art". . (Dr. Schmidt a. a. D.) So wurde er der Führer der französischen Auf-klärung, besonders nach der religiösen Seite hin; als solchen hat ihn am besten der Führer der deutschen religiosen Auftlarung, D. Fr. Strauß (Boltaire II, 1, 6), gezeichnet. Die beutsche Aufflärung ift von ber französischen direkt wenig beeinflußt worden; Leifing erwähnt 3. B. Bol-Die frangösische Revolution und die nationalen taire nur beiläufig. Leidenschaften, die bas Emporsteigen Deutschlands zu politischer Einheit und Macht begleiteten, haben bann noch ihre verdunkelnden Schatten auf die Bande geworfen, welche die geistigen Größen Deutschlands und Franfreichs miteinander verbinden; in beiden Ländern wurde gubem die Revolution aufs Konto der Aufklärungsschriftsteller gesetzt, die von maßgebender Seite daher mit Absicht in ben hintergrund geschoben wurden. Und endlich war es eine heftige Reaktion, die sich in Frankreich mit Rousseau und in Deutschland im philosophischen Idealismus gegen bie Aufklärung erhob; sie sah in den frangosischen Denkern, welche Borläufer der Revolution waren, zum mindesten keine Bundesgenossen ihres geistigen Strebens.

In Rouffeau kommt der grundsätliche Gegner der französischen Aufklärer zuerst zu Wort; und doch hat er nicht weniger als Voltaire die französische Revolution vorbereitet. Von beiden und von der von ihnen vorbereiteten Revolution auf dem Gebiete des geistigen Lebens ist eine neue Zeit im Geistesleben ausgegangen; darum wird auch die Forschung immer wieder auf sie zurücksommen, sie immer tieser zu ersfassen suchen. Voltaire wollte die Korruption lieber passieren lassen, als die Kultur aushalten; Rousseau dagegen sah in der Kultur den Grund

alles übels und bekampfte fie daher. Es steht für fie beide fest, daß die Rultur ihrer Zeit reformbedürftig ift; aber über die Urfache des Berfalls und die Mittel zur Rettung vom Verfall gehen ihre Ansichten außeinander. Boltaire sieht das übel der Zeit im firchlichen Christentum, darum bekämpfte er es; Rousseau sieht in der Kultur den Erbseind, darum sordert er die Befreiung von ihren Fesseln. Man mag über Rousseaus Confessions benten wie man will, sie find eine Selbstbiographie, die ihrer Natur nach unübertrefflich ist; ihr psychologischer und padagogischer Wert ist nicht zu bestreiten. Daß die Erkenntnis der individuellen Natur des Einzelnen die Vorbedingung aller pädagogischen Magnahmen ist, darin liegt die von Rouffeau in seinem Emile scharf hervorgehobene Wahrheit; aber als ausschließliche Norm ift der Naturbegriff, der feine konstante Größe ist, ungeeignet. Es ist falsch, daß, wie Rousseau behauptet, die Natur unauslöschliche Charaftere zuwege bringe und auspräge; "der verläßliche Charafter, der in dem Wechsel der äußeren Berhältnisse standhielt und sich ihm überlegen zeigt, ist nicht sowohl eine Naturgabe, als ein sittlicher (Schmidt a. a. D.) Im Emile will Rousseau das "Zuruck zur Natur" illustrieren; Emil foll den Nachweis erbringen, daß der Mensch bon Natur gut fei. "Insofern war es eine Konstruktion von einem, wie es lautet, falschen Sate aus; ein sittliches Gutsein gibt es nicht ohne die Selbstbestimmung und sentscheidung des Menschen. Das , Zu= rud zur Natur' in Politit und Religion war ein Freweg und hatte, wenn er beschritten worden wäre, als Attentat auf die bestehenden, historisch gewordenen Verhältnisse sogar eine revolutionäre Richtung nehmen können." (Schmidt a. a. D.) Wie Benrubi (Rouffeaus ethisches Ideal) nachzuweisen sucht (Badag. Jahresb. 1904), befämpft Rouffeau nicht die Kultur als solche, sondern nur die Beräußerlichung des Daseins durch sie, wodurch nach seiner Ansicht die Tugend verdrängt wird; von diesem Gesichtspunkte aus bekämpfte er die Enzyklopädisten. "Das wohlwollende Eingehen auf die Individualität des Kindes, die Rücksicht auf seine Eigen= art im Gefühl, im Innenleben, und auf seine Aufnahmefähigkeit, selbst der Gebanke, die Erziehung unter dem Gesichtspunkte einer inneren Ent= faltung unserer Fähigfeiten zu begreifen, ift von bedeutsamen Werte; aber als eine Erziehung seitens der Natur läßt sich diese innere Ent= wicklung unserer Fähigkeit und unserer Organe nicht ansgeben. Selbsterziehung ist die Hauptsache und das Ziel aller Erziehung von anderer Seite; entläßt uns die Schule mit der Fähigkeit und dem ernsten Willen, und selbst weiter zu erziehen, so hat sie getan, mas sie konnte. Mit dieser Selbsterziehung werden wir nicht fertig, solange wir leben; was man die Erziehung des Lebens nennt, die der Schule folge, ist nicht eine Erziehung, die die Natur ober die Dinge ausüben, sondern ift eine, bie wir an uns selbst unablässig weiter vollziehen, indem wir der, freilich in fortgehendem Rapport mit unserer Umgebung, Stimme bes Gewissens lauschen und uns zu Herzen nehmen, was wir und andere um uns her er-(Dr. Schmidt a. a. O.) In jedem Falle gibt Rousseau aber in seinen Schriften Beranlassung zu einer falschen Auffassung bes Berhältnisses zwischen Natur und Kultur; das zeigt sich auch in seinem Leben. Er ist ein Gefühlstheoretiker, der alle Welt reformieren will, aber sich selbst nicht reformiert; er nahm seine Reformgedanken nicht ernst, benn er folgt ihnen nicht. "Der Gebanke, auf die Individualität des Kindes einzugehen, ist padagogisch wichtig und unbestritten wertvoll; aber er wird falsch, wenn unter Individualität die Natur des Kindes im ganzen verstanden und lediglich deren Entfaltung das Ziel der Erziehung sein

soll. Nicht die Naturentsaltung, sondern die Naturverklärung kann das Ziel sein, die geistige, vergeistigende, sittlich-religiöse, persönliche Berklärung dessen, was wir unsere Natur, unser Naturell, unsere Anlage, unser Temperament, unser Talent und unsere Eigenart nennen. Der Mensch als geistleibliche Einheit, als Sinnen- und Geisteswesen zugleich, kann seine Aufgabe nicht schon darin sehen, seine Natur auszuleben, sondern erst darin, seinen Lebenszweck als Persönlichkeit zu erfüllen; dieser ist ein Weltzweck und ein Selbstzweck." (Schmidt a. a. D.) Das hat Rousseau nicht beachtet; er kommt daher über einen gewissen Eudä-

monismus faum hinaus.

Bu den führenden Beiftern, über welche die Aften noch nicht geschloffen sind, gehört auch Herber; eingehend beschäftigt sich baher mit ihm Dr. C. Siegel in "Herder als Philosoph" (II, 1, 13). Herder hat auch für unsere Zeit seine Bedeutung noch nicht verloren; namentlich was er in den besten Jahren seines Lebens geschrieben hat, das hat seine Kraft noch nicht eingebüßt. Denn noch heute wirten in biefen Schriften wie zur Zeit ihres Erscheinens bas "Erleben einer neuen Wirklichkeit, bas erste Schauen ursprünglicher Dichtung und wahrer Religiosität, die Sehnsucht nach dem Erfassen und dem Genuß eines unmittelbaren Daseins und ber unermubliche Rampf für bas Recht ber Realität gegen bie tote Durre der Abstraftion". (Rohl, Herders Leben und Werke.) In seinen Werten tommt bas Ringen und Rämpfen mit ber talten Auftlarung, die alles Sein und Werden bis auf den letten Rest mit dem Berftand erfassen will, jum Musbrud; in feiner Beit ift dieser Rampf wieder feitdem so stark hervorgetreten wie jett. Er war eine Ratur, die den Awiespalt zwischen Verstand und Gemüt start empfand; er konnte sich daher keiner der zu seiner Zeit herrschenden Parteien völlig hingeben. In vielen seiner Ideen ist er seiner Zeit weit vorausgeeilt; manche von ihnen, wie die der Entwicklung in Natur und Geschichte und die Bestaltung bes Schulwesens, beschäftigen uns gerade in unserer Zeit und streben nach Realisierung im Sinne Herbers. Man hat Berber geradezu zu ben ersten Begründern ber Defzendenzlehre zu rechnen oder ihn gar zum Borläufer Darwins zu stempeln verfucht; bagegen haben andere, wie Dr. Göt (war Herder ein Borganger Darwins?), Stellung genommen. Dr. Gog bestreitet mit Witte, daß Berber, wie Barenbach und neuerdings Sansen (Häckels Welträtsel und Herbers Weltanschauung) behaupten, ein Borganger Darwins gewesen sei; er gibt aber zu, daß Berber sich zur Deszendenzlehre bekannt habe. Dr. Bog kann daher dem Referent nicht zustimmen, wenn berfelbe in seiner Schrift: "Babagogit in ihrer Entwicklung, Bb. II, S. 197" sagt: "Der Entwicklungsgedanke, der auf den Zusammenhang und die Richtung nach Gesetzen hinausgeht, fehlt in Herbers Ratur- und Geschichtsbetrachtung; Berder tommt über die Beschreibung, mit metaphysisch-theologischer Spekulation verbunden, nicht hinaus." Wir können jedoch die beiden Hauptstellen, die auch Dr. Got gitiert, nur in bem Ginne beuten, wie wir oben angegeben haben; denn wenn herder fagt, "daß, je näher dem Menschen, auch alle Geschöpfe in der Hauptform mehr oder minder Ahnlichkeit mit ihm haben, und daß die Natur bei der unendlichen Barietät, die sie bietet, alle Lebenbigen unserer Erbe nach Einem Hauptplasma ber Organisation gebildet zu haben scheint", und bann weiterhin behauptet, "bie Ratur" habe "genaue Grenzen um ihre Gattungen gezogen und" laffe "ein Geschöpf lieber untergehen, als daß es ihr Gebilde wesentlich verrucke und verderbe", so liegt darin auch gar tein Grund, in ihm einen Bertreter des Ent=

wicklungsgebankens im Sinne ber Defgendenzlehre zu finden. Daß Berber tein Vertreter der modernen Defzendenzlehre mar, hat nun auch Dr. Siegel (a. a. D.) eingehend bewiesen und damit auch die Ansicht bes Referenten unterftutt; es gibt in ber Tat für herber nur eine Entwidlung refp. burch außere Ginfluffe bewirfte Abanderung in relativ engen Grenzen. "Nicht die organischen Wesen selbst entwickeln sich" nach Herbers Ansicht, "sondern die ihnen zugrunde liegenden Rrafte; in biesen letteren manifestiert sich die Urfraft auf immer höheren Stufen und tritt so in immer tomplizierter werbenden organischen Gebilben in die Erscheinung. Nicht um eine reale Entwicklung einer ober hochstens einiger weniger tierischer Formen zur großen Mannigfaltigkeit aller Tierformen handelt es sich bei ihm, sondern um die sutzessive aufeinanderfolgenden Manifestationen der einen, allen Naturformen zu= grunde liegenden Urtraft". Und diese Entwicklung ber Urfraft verfolgt einen Hauptzweck, sich ber organischen Form zu nähern, in ber sich bie größte Menge von Leben außern tann, bem Menschen; bas ift bas Biel ber Entwicklung bei Herber. Und barum konnte auch ber Referent (a. a. D.) sagen: "Mit Herder kommt Goethe zur Lehre von der allgemeinen Entwicklung, b. h. von der dronologischen Folge der Arten und der Zurudführung aller organischen Wesen auf eine Urform (Urpflanze, Urtier)"; aber Goethe ging über Herber hinaus und schaltete bessen metaphhsisch-theologische resp. teleologische Spekulation aus.

"Die Beschichte ber Badagogit," so lesen wir in dem Prospett zu dem von R. Lehmann herausgegebenen Sammelwert "Die großen Erzieher", "bilbet einen ber jüngsten Zweige der Geisteswissenschaften. Vor einigen Jahrzehnten noch war das, was man so nannte, nichts als eine Reihe von Inhaltsangaben padagogischer Werke, verbunden mit sehr äußerlichen Schilderungen erzieherischer und unterrichtlicher Einrichtungen und Bustande. Das wissenschaftliche Berständnis der Erziehungsgeschichte aber tann nur hervorwachsen aus einer methobischen Berarbeitung des geschichtlich überlieferten Materials einerseits und anderseits aus dem vergleichenden Ginblick in den Zusammenhang der Kulturentwicklung, für den die Erziehung einen der wesentlichsten Faktoren bilbet. Die sorgfältige Durchforschung der Einzelerscheinungen wird baher als nächste Aufgabe der Erziehungsgeschichte anzusehen sein. Eine der hauptsächlichsten Teilaufgaben dieser Einzelforschung ist es, die personlichen Ursprünge und Beziehungen der großen Ideen und Systeme zur Plarheit zu bringen, die in der Gesamtentwicklung der Erziehung hervorgetreten sind und zu einem großen Teil noch heute mittelbar oder un= mittelbar nachwirken. Es gilt zu zeigen, in welcher Beise sie aus den Lebenserfahrungen und aus dem Gedankenkreise ihrer Schöpfer entstanden oder aus dem Einfluß bedeutender Vorgänger erwachsen sind. nur möglich, wenn bas Wirten ber einzelnen großen Erzieher in seinem inneren Zusammenhang erforscht und erfaßt wird, wenn ihre pädagogischen Schöpfungen als die Frucht eines erzieherisch gerichteten Lebens und Denkens verstanden werden können. Diese Aufgabe aber erfordert eine Reihe von Arbeiten biographischen Charakters, die zunächst in sich abgeschlossene Bilber ergeben und hierdurch zugleich die Gesamtauffassung fördern. In der Geschichte der Babagogit wie in aller Geschichte überhaupt ist es doch erst die Bedeutung der Persönlichkeit, welche Farbe und Leben in die Betrachtung bringt." Wer diese Worte vergleicht mit den Worten, welche Referent in der "Einführung" zu seinem Werke: "Die Padagogit als Wissenschaft von Pestalozzi bis zur Gegenwart in ihrer

Entwicklung im Busammenhange mit bem Rultur- und Beiftesleben" bargestellt (f. II, 1, 24), der könnte versucht sein, anzunehmen, daß genannter Profpett bem Berfaffer bei bem Rieberfchreiben ber Ginführung vorgelegen habe; das ist jedoch nicht möglich, da die "Einführung" schon gedruckt war, als der Prospekt in des Verfassers Hände kam. (Siehe auch: Deutsche Schule 1906, S. 679 ff.) Ich meine nun durchaus nicht, baß die von mir aufgestellten Forderungen und Richtlinien für die Geschichtschreibung der Bädagogik, die mit denen von R. Lehmann im wesentlichen zusammenfallen und benen sich auch Dr. A. Heubaum (Bad. Jahresschau 1906) anschließt, "neu" sind; das habe ich meines Wissens noch nie gemeint. Ich habe sie aber wenigstens seit etwa 15 Jahren aufgestellt; benn seit dieser Zeit habe ich an der "Babagogit in ihrer Entwicklung im Zusammenhange mit dem Kultur= und Geistesleben und in ihrem Einfluß auf die Gestaltung bes Erziehungs- und Bilbungswesens" ge-Dag ich in der Auffassung und Beurteilung einzelner Werke, Personen, Richtungen usw. mit einem und dem andern Kritiker nicht übereinstimme, ist doch eigentlich selbstverständlich; die "reine Wahrheit" ist uns allen verschlossen — auch den gestrengen Serren Kritikern! Es gibt unter ihnen so merkwürdige Oberbonzen, die über alles den Stab brechen, mas nicht von einer Autorität stammt, bei der sie schwören und immer gang genau wiffen wollen, wie ein Wert beschaffen fein muß, es aber nie machen! Ich meine immer, eine unvollkommene Tat wäre noch viel mehr wert als Worte. Von diesem Gesichtsvunkte aus beurteile ich als Referent des "Bädagogischen Jahresberichtes" die mir zur Beurteilung vorgelegten Werke; einen Anspruch auf Unfehlbarkeit mache ich auch hierbei nicht. Auch im verflossenen Jahre ift die Geschichte ber Badagogit um eine Angahl guter Werke bereichert worden; haben sie auch im wesentlichen an den seitherigen Auffassungen einzelner Badagogen und ihrer Werte ober einzelner Vorgange nichts geändert, fo haben fie doch zur flareren Erfassung berfelben beigetragen.

In J. J. Wintelmanns "Einfältigem Bedenten" ufm., bas von Dr. Diehl herausgegeben worden ist (II, 1, 21), ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte bes beutschen Schulwesens gleichsam ent-bekt worden; Stadtschulrat Kahl hat in den "Bäd. Bl." (1906, Heft 1) bereits auf Diehls Ausgabe diefer Schrift und beren Bedeutung bin-Wintelmann (geb. 1620 in Gießen) war ein Schüler bes gewiesen. Balthaser Schuppius und stand durch diesen in seiner geistigen und padagogischen Entwicklung unter dem Ginflusse der Ratichianer Belwig u. a.; auf ber Universität Herborn, wo etwa 30 Jahre vor ihm Comenius studiert hatte, ift er wohl auch mit ben Schriften bes Comenius, Ratte u. a. "Neuerer" befannt geworden und hat auch die padagogischen Schriften von Aristoteles, Quintilian u. a. gelesen. Deshalb nehmen auch späterhin neben ben Problemen ber Beschichte die der Erzichung sein höchstes Interesse in Anspruch; dies und die auf seinen Reisen gemachten Beobachtungen über ben furchtbaren Riedergang im Bildungswesen veranlaßten ihn, eine Schrift zu schaffen, in welcher unter Benutung der Ausführungen vieler padagogischer Schriftsteller der Bergangenheit und Gegenwart er seine padagogischen Grundanschauungen darlegt: er ift ein Eklektiker, der aus den verschiedensten Schriften Material sammelt und mit seinen reichen personlichen Anschauungen zu einem einheitlichen Bilde verschmilzt. "Er war kein großer Theoretiker, der etwa ein pädagogisches System hätte schaffen können. Er war auch fein praftischer Fachmann, der auf Grund langjähriger Schularbeit Rat-

schläge für die Praxis geben konnte. Er war ein junger, fleißiger Gelehrter, mit flarem Blick und gefundem Berftande begabt, der in ber Külle der Not, die die Zeit bot, das herausfand, was denn eigentlich der "Hauptmangel" war, die mangelhafte Erziehung, und der in der Fülle der pädagogischen Heilmittel, die seit Jahrzehnten angepriesen wurden, gerade die herausfand, von benen man tatsächlich am meisten Dadurch, daß er die Gedanken, die ihm in dieser erwerben konnte. Sinsicht gekommen waren, in einzigartiger volkstümlicher Form zusammenfaßte und in deutscher Sprache herausgab, hat er sich für alle Zeiten einen Ehrenplat in der Reihe der hessischen padagogischen Schriftsteller gesichert" (Diehl a. a. .D); dadurch, so fügen wir hinzu, gebührt ihm auch ein Plat in der Geschichte der Pädagogik. Entsprechend den Ans schauungen seiner Zeit erblickt er den Rückgang der Schulen seiner Zeit in der geringeren Wertschätzung, welche man im Bergleich mit früheren Zeiten den Sprachen und freien Künsten entgegenbringt; diese Geringschätzung hat wieder ihren Grund in Mangel an Interesse für die Schulen überhaupt, die man nicht mit Gelb unterstütt und an denen man untaugliche Subjekte als Lehrer beschäftigt. Er wünscht, daß das Reich eine einheitliche und durchgreifende Berbesserung des Schulwesens in die Hand nimmt, was an Ratte und sein Material von 1612 erinnert; por allen Dingen aber foll ber Staat eine Schulaufsichtsbehörde aus Fachleuten einsetzen und versorgen, welchem Kollegium auch die Abfassung einheitlicher Lehr- und Lernbücher obliegt. Un der Spite des Schulwesens soll ein Generalinspektor stehen; "nichts macht einen Knaben so gelehrt als bes Inspektoris Auge, wan er nemlich auf bes Praezeptoris Lehrart, Fleiß und Schulamt fleißig acht gibt, ob die Braezeptoren in ber vorge= schriebenen Lehrart auch fortkommen können, ob sie auch barben verharren". Er soll faule und säumige Lehrer zur Besserung ermahnen, "wan aber je feine Besserung zu hoffen ift, gar abschaffen und eine andere tüchtige Person an seine Stelle unsäumlich verwenden; am allerfüglichsten kan der Inspektor sein Amt verrichten, wan er jehends das Land durchreiset, auch zu gewisser Jahreszeit General-Schulvisitation in allen Städten, Flecken und Dörfern hält und erforschet, was die Jugend für Frucht und Nutzen schaffet, was von diesem oder jenem zu hoffen, ob die mit stattlichem ingenio begabten Anaben Mittel haben zu studieren ober nicht". Dabei sollen aber auch die Pfarrer die örtlichen Schulen wenigstens einmal in der Woche besuchen; aber die Oberaufficht über die Schulen soll ber Staat burch Fachmänner ausüben. Auch die Bildung der Mädchen foll der Staat im Auge haben; fie foll sich nicht bloß auf die körperliche und geistige Bildung, sondern auch auf die praftische (Raben, Rochen) erstrecken. Winkelmann gibt ber Schulerziehung den Borzug vor der Privaterziehung; er legt besonderen Wert auf die in der Schulerziehung stattfindende gegenseitige Anregung. Nachbrücklich betont er ben Wert bes Unterrichts auch für diejenigen, welche sich nicht dem Studium widmen wollen; er weist auf den großen Nugen hin, den ber Schulunterricht für jeden hat. Endlich legt Winkelmann eingehend bar, was die "Lehrmeister" bazu beitragen können, baß dem Schulwesen wieder aufgeholfen werde; er bespricht darum alle Eigen= schaften, die nach seiner Ansicht ein Lehrmeister haben foll: Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Geschicklichkeit, Fleiß u. a. In der Schulzucht soll ber Lehrmeister Maß zu halten suchen; gute Worte, Bermahnung und Abmahnung muffen bas Beste tun.

Jean Paul als Pädagoge wird von W. Münch zum Gegenstand

eingehender Betrachtung gemacht (II, 1, 24); er zeigt eingehend, wie seine Levana aus dem Leben und Schaffen des Dichters hervorgewachsen ist und hervorwachsen mußte. Seine padagogischen Gedanken fleidete er zunächst in die Form des Romans; aus diesen Romanen wuchs die "Levana" hervor. "Bei Jean Paul ist das Auseinanderfallen der dichtenden ber betrachtend-lehrenden Schriftstellertätigfeit überhaupt völliges. Mit Betrachtungen sind alle seine Dichtungen reichlich und zum Teil überreichlich durchzogen, ihrer irgendwie immer erzieherischen Tendeng ward ichon oben gedacht, und die Bewohnheit der fteten Seitenblide, ber erläuternden, oft verblüffenben Bergleiche, ber eingeflochtenen Wite, ber mit aufgetischten Wissensbrocken aus hundert Gebieten konnte sich in einem Buche von unmittelbar lehrhafter Bestimmung so aut ent= falten wie in den Werken der dichterischen Phantasie." (Münch a. a. D.) In berjelben Zeit, als die "Levana" erschien, sprach Fichte unter Sinweis auf neue Wege der Erziehung die Hoffnung aus, daß durch sie eine Wiedergeburt Deutschlands hervorgerufen werden möge; Jean Pauls Gedanken waren viel anspruchsloser, insofern er ja nur läutern und veredeln und weniger auf die Nation als auf die Familien wirken wollte. Es war eine pädagogisch begrenzte Zeit, in welcher Jean Paul seine "Levana" erscheinen ließ; eine ganze Reihe von pädagogischen Schriften von hohem Werte erschienen um dieselbe Zeit (Niemeners Grundfaße, Pestalozzis Wie Gertrud, Schwarz' Erziehungslehre, Stephanis System u. a.). Jean Paul hat aus all biesen Schriften geschöpft; aber er hat das fo Aufgenommene in seinem Geist verarbeitet und bem baraus entstehenden Gebilde sein Leben eingehaucht. Die Schätzung der Selbstentfaltung bildet den Kern von Jean Bauls padagogischer Theorie; die Begünstigung dieser Selbstentfaltung ist daher die erste und höchste erzieherische Aufgabe. Es war dies eine Reaktion gegenüber dem Borherrschen der Aneignung eines für die Schule oder fürs Leben nützlichen Wissens, wie wir es bei ber alten Schulerziehung und der Philanthropen finden; demgegenüber betonte Jean Baul das Entzünden von Leben an Leben ohne besondere Berücksichtigung des Bildungsstoffes. Das Ziel der so geförderten Erziehung ist der Idealmensch mit harmonischer Bilbung in individueller Gestaltung; bei ihm steht das innere personliche Tüchtigsein, entsprechend bem Beifte aller ber Beften unter seinen Beitgenossen, im Borbergrunde.

Der Schwerpunkt ber Pabagogik Schleiermachers liegt in bessen Ethit; von diesem Gesichtspunkte aus wird sie von Dr. R. Wickert (Die Pädagogif Schleiermachers, II, 1, 27) bearbeitet. In Schleier-machers "Pädagogischen Schriften", die auf Grund der in seinen "Borlesungen über Bädagogit" gemachten Aufzeichnungen zusammengestellt worden sind, tritt diese enge Beziehung zwischen Babagogit und Ethit nicht so flar und scharf hervor; benn er wollte die Babagogit als selbständige Wissenschaft barstellen und nicht in Abhängigkeit von einem Shstem der Ethit. Man muß Schleiermachers Darstellung der Badagogit aus bem zu seiner Zeit herrichenden Zeitgeiste beurteilen; dieser aber "Die Geifter waren aufs Sochste gespannt war ber ber Romantik. und wollten in faustischem Drange bas ganze Weltall mit allen seinen Höhen und Tiefen erfassen; die Zeit war zu fühn für vorsichtig empirische Kleinarbeit und für muhfam forgfältiges Sammeln eines reichen Materials, an dessen Resultaten man allmählich zum Allgemeineren emporklimmt." (Widert a. a. D.) Auch Schleiermacher konnte sich biefer Methode nicht entziehen: auch seiner Babagogit muß er infolgebeffen das Spekulative

zugrunde legen, und die Frage nach der Erziehung aus der Idee des Guten zu beantworten suchen. Aber Schleiermacher war eine viel zu praktische Natur, als daß er auf das Konkrete verzichten konnte; "er verbindet daher mit dem Deduktionsprozeß, der alles vom Allgemeinen abzuleiten sucht, den Induktionsprozeß, der von unten, von den Erscheinungen aufsteigt; die Deduktion ohne Induktion bezeichnet er als unstatthaft und in der Luft schwebend". (Wickert a. a. D.) Aber auch auf diesem Wege bleibt Schleiermachers Pädagogik in enger Beziehung zu seiner Ethik; im Hintergrund der ersteren erscheint immer die letztere. Dadurch gewinnt Schleiermachers Pädagogik einen besonderen Wert;

auch in unserer Zeit verdient sie volle Beachtung.

Serbarts pabagogische Schriften sind von seiner Psychologie getragen, in dieselbe getaucht; eine kritische Betrachtung seiner Babagogit wird daher immer von derjenigen seiner Psinchologie ausgeben muffen. Eine übersichtliche Darstellung von "herbarts Lehren und Leben" gibt D. Flügel (Leipzig, Teubner); sie mag zur Einführung ins Studium von Herbarts Schriften geeignet sein. E. Stößel sucht die Frage zu beantworten, ob Herbarts Psychologie als ausreichende Grundlage der pädagogischen Methodologie gelten kann? Herbart nimmt "im Anschluß an das Unfichere und Ungulängliche der Selbstbeobachtung, welche der empirischen Psychologie neben der Beobachtung anderer den Stoff liefert" (Stößel, Darstellung, Kritif und Bedeutung ber Herbartichen Binchologie, II, 1, 29), Stellung zu der Vermögenstheorie und dem ganzen äußerlichen Fachinftem der Wolfichen Schule; bem gegenüber arbeitet er "auf eine einheitliche, festgegründete Konstruktion ber Seelenlehre" (Stößel a. a. D.) hin. "Mit vollem Recht und ganz im Einklange mit ber modernen Anschauung macht Herbart in zahlreichen Stellen seiner Psychologie auf das Fließende, Ineinanderübergehende alles psychischen Geschehens als eines untrüglichen Beweismittels gegen die Annahme von getrennten, selbständigen Vermögen aufmertsam" (Stößel a. a. D.); "es zeigt sich," fagt er, "alles geistige Geschehen, wie wir es an uns und anderen beobachten, als ein zeitliches Weschehen, als eine beständige Beränderung, als ein Mannigfaltiges ungleichartiger Bestimmungen in einem." Herbart erkennt den Bermögen als bloßen logischen Gattungs= namen zur vorläufigen Klassisitation der psychischen Phänomene eine gewisse Berechtigung zu; in dieser Sinficht machte er auch seloft bavon Er setzte aber an die Stelle der Bermögenslehre seine Gebrauch. Borstellungslehre; eine einheitliche Seelenlehre hat er damit wohl geschaffen, aber auch eine einseitige. Obwohl er die Empirie gegenüber der Spekulation auf dem Gebiete der psychologischen Forschung scharf betont, so konnte er sich boch von der metaphyjischen Spekulation nicht losreißen; benn die reine Empirie, so meint er selbst, kann "unsere Erkenntnis nicht beträchtlich erweitern. Was die Wissenschaft mehr weiß als die Erfahrung, das tann sie nur badurch wissen, daß das Erfahrene ohne Voraussetzung des Verborgenen sich nicht denken läßt; denn nichts anderes eben als die Erfahrung ist ihr gegeben: in dieser muß sie die Spuren alles bessen antressen und erkennen, was hinter dem Vorhange sich regt und wirft". Mit Silfe ber metaphysischen Spekulation und ber Mathematit sucht nun Berbart die Lücken auszufüllen, welche die Empirie offen läßt, Sucht er auf Grund der bon ber Empiric gebenen Spuren zu erforschen, mas "hinter bem Borhang sich regt und wirkt", das wahrhafte Sein zu finden, welches die Ursache der Erscheinung ist; das Ziel war so hoch, daß er es nicht zu erreichen vermochte.

geriet beshalb vielfach in inhaltsleere Spekulationen, in ein Spiel mit Worten, hinein, benen jebe Grundlage in ber Erfahrung fehlt; "die Notwendigkeit der Annahme einer intelligiblen Welt als Gegensatz und Ergänzung zur empirischen, also auch die Unabhängigkeit des wahrhaft Seienden von unserem Denken, wird man aber beshalb Berbart nicht abstreiter wollen, zumal diese Sypothesen allen Philosophen, die nicht gerade dem Materialismus huldigen, gemeinfam angehört". a. a. D.) Noch heute gilt, was Herbart sagt: "Das einfache Bas der Seele ift völlig unbefannt und bleibt es auch immer; es ift fein Gegenstand ber spekulativen so wenig als ber empirischen Psychologie." Jedenfalls fteht es heute für alle, die nicht auf Berbart eingeschworen sind, fest, "baß das psychische Geschehen mit Herbarts Lehre vom Sein des Realen völlig unvereinbar ist"; die Seele ift für die heutige Psychologie nichts mehr als ein Hilfsbegriff, der insofern unentbehrlich ist, "als wir durchaus eines die Gesamtheit ber psychischen Erfahrungen eines individuellen Bewußtseins zusammenfassenden Begriffs bedürfen" (Bundt). Es ist selbstverständlich, daß diese Mängel der Grundlagen der Serbartschen Psychologie auch bei bem Auf= und Ausbau berselben sich geltend machen; in welche Widersprüche, spekulativ-willkürliche Annahmen u. dgl. dabei Herbart gerät und geraten muß, ift schon von Oftermann, Ziehen u. a. nachgewiesen worden und wird auch von Stößel (a. a. D.) zusammenfassend nach-"So bleibt Herbart eigentlich nur ber Ruhm, den Grund= problemen psychologischer Forschung und Reflexion mit tieferer Einsicht und intensiberer geistiger Rraft, Energie und (relativer) Klarheit nahegetreten zu sein als alle Philosophen vor ihm" (Stößel a. a. D.); er hat "zum erstenmal ein boch relativ vollständiges, ausgebautes und wissenschaftlich begründetes System der Psychologie aufgestellt und daburch ben wirksamsten Anstoß zur wissenschaftlichen Weiterbildung und Weiterforschung gegeben". (Stößel a. a. D.) Unter Herbarts Jungern hält D. Flügel am hartnäckigsten und konsequentesten an Herbart fest; bei ihm tritt "die Tendenz, Herbarts Lehre so zu interpretieren, daß in ihr wenigstens die Reime zu fast allen neueren Errungenschaften auf bem Gebiete psychologischer Erkenntnis zu finden sein sollen, am stärksten und ausgeprägtesten hervor". (Stößel a. a. D.) Sehr eingehend hat sich Herbart mit dem psychologischen Begriff "Interesse" beschäftigt; über biefen Begriff hat sich baher auch ein lebhafter Rampf entwickelt, beffen Führer Oftermann ift (Oftermann, Das Intereffe); feine Definition des Interesses steht und fällt mit seinen psychologischen Grundanschauungen, bei benen die Gefühlstrafte und beren Bedeutung nicht zu ihrem Rechte kommen. Allerdings barf nicht unbeachtet bleiben, baß Herbart manchmal in seinen pinchologischen Grundanschauungen den Begriff "Borstellung" für identisch mit dem Begriff "Empfindung" halt und dann darunter das gemeinsame Fundament für Vorstellungen, Gesfühle und Strebungen versteht; das ist allerdings eine logische Unges hörigkeit, die nur zur Berwirrung führen muß. Das Problem der Willensfreiheit ift von Herbart ebenfalls nicht flar bargestellt worden; tonsequent muß sein Vorstellungsmechanismus zum strengsten Determinismus führen. Infolgedeffen fonnte auch bei Berbart von Sittlichkeit und Unsittlichkeit keine Rede sein; auch eine Erziehung ist für ihn nicht möglich. Auch dieses Problem muß baher zu logischen Widersprüchen führen; sie stehen und fallen mit Herbarts psychologischen Grundanschauungen. "Das Problem der Willensfreiheit ist das schwierigste wie das wichtigste aller psychologischeethischen Probleme; seine endgültige

Lösung ist bis heute noch nicht gefunden." (Stößel a. a. D.) Sie wird dadurch erschwert, daß man in sie religiöse und kirchliche Interessen, egoistische und utilitaristische Motive einschiebt; sie muffen völlig ausscheiden, wenn die Lösung gelingen soll. Die heutige Psychologie bietet jedoch die Mittel zu einer befriedigenden Lösung dieses Problems; mit bieser Lösung tann sich auch die Bädagogik genügen lassen. Der Mensch, so lehrt uns die heutige Psychologie, ist in seinem Wollen weder gänzlich frei, noch gänzlich unfrei; Anlage und Erziehung bestimmen ihn im Wollen, im Charafter. Ohne Zweifel hat Herbart burch feinen Kampf gegen die unhaltbar gewordene Seelenvermögenslehre eine Tat voll= bracht: allein anderseits kann auch nicht bestritten werden, daß er dabei zu radital vorgegangen ist. Seine Psychologie hat, so muß man vom objektiven Standpunkte aus bekennen, im allgemeinen nur noch historische Bedeutung; im einzelnen enthält sie jedoch wertvolle Beobachtungen, bie auch für die Babagogit von Wert find. Es fehlt seiner Psychologie die sichere physiologische Grundlage; er wird infolgedessen von vornherein zu metaphnfisch-spekulativen Behauptungen gedrängt. Auch Herbart war ein Rind seiner Zeit und hat berselben genug getan; für unsere Zeit tann er doch nicht mehr als Führer bienen. Für die Babagogif aber brauchen wir eine auf der Pjuchogenetif (genetischen Pjucho= logie) aufgebaute Darstellung der Entwicklung des Seelenlebens; das allein kann als padagogische Pinchologie angesehen werden, auf welcher sich die psychologische Bädagogik aufbaut. Die Grundlagen zu einer solchen pädagogischen Psychologie werden durch die Kinderpsychologie gelegt; auch die Psychopathologie liefert ihr wertvolle Beiträge. In den psychologisch-padagogischen Laboratorien und in der Schule wird der Stoff für diese padagogische Psychologie gesammelt; ihre Aufgabe ist es, sie zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten. Herbarts Pincho= logie kann diesen Fortschritten der psychologischen Forschung gegenüber nicht mehr ihren Plat als Grundwiffenschaft ber Babagogit behaupten; fie tann selbst nicht ben Weg zu bem von Serbart aufgestellten Erziehungsibeal bahnen. Denn Herbarts Erziehungsideal will eine vollendete sitt= liche Perfonlichkeit; feine Pfuchologie aber weist nur, wie Strole (Berbarts Psychologie im Berhältnis zu seinem Erziehungsibeal, Stuttgart, Belfersche Berlagsbuchhandlung) nachweift, "nur von einem Gedankenmechanismus".

Herbarts Badagogit ist durch die Berbindung mit berjenigen von Biller mehr oder weniger verdunkelt worden; es ist baher Wefahr vorhanden, daß sie durch die vornehmlich an Billers Padagogik ausgeübte Kritit in eine unverdiente Stellung und in Migachtung gerrät. Recht wird daher von Berehrern Berbarts bessen Babagogit in Berbindung mit seiner Psychologie resp. Philosophie hinsichtlich des Wertes einer kritischen Untersuchung unterzogen; sie hoffen dadurch Herbart die ihm zukommende Stellung in der Pädagogik zu sichern. Indem die "Zillersche Schule für die Didaktik nur einige besondere Gedanken und Anregungen Herbarts hervorstellte und diese Gedanken in der Schulpraris vielfach mechanisiert und übertrieben hat, hat sich immer deutlicher der schlimmste Erfolg herausgestellt, daß der Ruf Berbarts aufs schwerste geschädigt Ja man kann sagen: die Zillersche Ausarbeitung gewisser Punkte feiner Lehre ift geradezu ein Unfegen für die Sache Berbarts geworden". (Dr. Häntsch, Herbarts padagogische Kunst und von padagogischer Kunst überhaupt, II, 1, 28.) Daher muß herbart von Biller getrennt werden; benn nur so kann Herbarts Padagogik richtig gewürdigt werden. Die Herbartsche Psychologie, das steht heute für den objektiven Beurteiler fest,

fann heute nicht mehr als Grundlage ber Badagogif angesehen werden; sie muß ersett werden durch eine auf der wissenschaftlichegenetischen Psinchologie der Gegenwart aufgebauten padagogische Psychologie. beiden hat auch Serbart dauernd wertvolle Beitrage geliefert; er hat aber auch gezeigt, in welchen engen Beziehungen die Bädagogik zur Binchologie steht, und hat damit die Badagogit zur Wiffenschaft erhoben. "Die Anschauungen und Lehren der Psinchologie Herbarts decken sich nicht einmal gang mit seiner Babagogit und noch weniger bleibt die Babagogit der Herbartschen Schule den psychologischen Lehren des Meisters und beren Konsequenzen treu" (Stogel a. a. D.); besonders fann Herbart da, wo "er sich von dem abstratt-spetulativen Gebiete seiner psychologischen Reflexion entfernte und ben realen Boden empirischer Tatsachen und Erfahrung (in feiner Babagogif) betrat, sich ber Erfenntnis von ber Macht bes Gemüts im Menschen nicht verschließen." (Stößel a. a. D.) Die Junger Berbarts machen baber oft die größten Unstrengungen, um die Theorien ihres Meisters so zu deuten, daß sie den heutigen, unabweisbaren Forderungen der psychologischen Wissenschaft entsprechen; dadurch wird aber die Geschichte der Pädagogik gefälscht. Herbart hat für seine Zeit genug getan; in sie fällt ber Anfang ber empirischen Psychologie und der Begründung der Bädagogit auf sie. Er hätte ein Übermensch sein müssen, wenn er ein für alle Zeiten gültiges System ber Pfychologie und Badagogit aufgestellt hatte; eine historische Ehrenstellung aber ist ihm für alle Zeiten sicher. "Berbarts Badagogit bictet an vielen Stellen Mufter einer wahrhaft bewunderungswürdigen Menschen= beobachtung und Seelenschilderung. Das ift ein Hauptzug und Borzug dieser Badagogit, daß ihr Schöpfer sich so liebevoll und tief in das Betriebe ber menschlichen Seele versenkt hat." (Häntsch a. a. D.) Wenn auch seine allgemeine Seelenlehre tein gang zutreffendes Bild und keine ausreichende Erklärung menschlichen Seelenlebens gewährt, jo sind boch seine außerordentlich feinen Schilderungen seelischen Lebens für den Lehrer wertvoll; benn er muß vor allen Dingen die konfrete individuelle Gestaltung und Entwicklung des Seelenlebens verstehen. Dasselbe gilt gilt auch von der sogenannten Stufenlehre des Lernprozesses; auch hier bleiben einzelne Darlegungen wertvoll, wenn auch das Ganze an sich nur noch historischen Wert hat. Neuerdings hat v. Sallwürf gegen Herbarts Dibaktik ben Borwurf erhoben, daß sie sich "diesseits des logischen Gebietes" bewege. "Ich finde nur," sagt dagegen Säntsch (a. a. D.), "daß in den Erkenntnisstufen Herbarts beides, Psychologisches und Logisches, ohne ausdrückliche Betonung des Unterschiedes sich verquickt. Man findet in ihnen psnchologische Anweisungen für das Zustandekommen der Er= fenntnis und Anweisungen, die von logischen Rücksichten biktiert er-Alls Hauptaufgabe schwebt Herbart eine gewisse logische Arbeit vor, nämlich Begriffsbildung, und als Endziel, aus vielfacher Wiederholung von Klarheit, Affoziation, System und Methode hervorgegangen, ein aus einzelnen klaren Begriffen bestehender, reich verbundener und instematisch geordneter Gedankenfreis. Aber in ben Abschnitten über die Stufen kommen diese Absichten nicht flar und gesondert zum Vorschein, sondern in der genannten unklaren Berquickung und in unvollständiger, ungenügender Bezeichnung." Er will boch burch feine vier Stufen "höchste Gelenkigkeit des Denkens, d. h. höchste Beweglichkeit, die Begriffe nach ihrem Inhalte zu verbinden und gu scheiden", herbeiführen; "in diesem bewußten Borgeben ist doch die Absicht einer starken und wirklich logischen Schulung nicht zu verkennen". (Häntsch a. a. D.)

Durch die Stufe der Rlarheit soll ein "Zustand gespanntester Aufmerksamkeit unseres Bewußtseins" hervorgerufen werden, "wodurch wir uns in eine einzelne Sache mit Sorgfalt versenken, also ein pshchologischer Alt der Erfenntnis, der Apperzeption" (Santich a. a. D.); es foll aber auch "das einzelne zum klaren, d. h. von anderem scharf abgegrenzten Vorstellen" gebracht, also eine logische Arbeit vollbracht werden. Die Affoziation foll das "geflärte Einzelne in viele zufällige Berbindungen, am meisten mit dem ihm Bermanbten", bringen; "fie übt die Begriffe durch Heranziehung von Ahnlichem und Verwandtem vielfach ein und schafft so außer einer formalen Beweglichkeit bes Geistes die Gelenkigkeit des Denkens". (Häntsch a. a. D.) Es ist auch Assoziation, "wenn zur Abscheidung, zur Abstraftion ber unwesentlichen Merkmale von bein wesentlichen Vergleichsmaterial herangezogen wird; in diesem Sinne ist Association ein Bestandteil der Begriffsbildung selbst und in der Klarheitsstufe schon enthalten, weil dieser Stufe Begriffsbildung, das Entmischen der verschwommenen Vorstellungsmassen zu klaren Begriffen, vorgeschrieben ift. Man sieht, daß es hier bei Herbart an scharfer und ausschöpfender Bestimmung der Stufenbegriffe fehr mangelt; Berbart läßt die Affoziation mit der Aufgabe, Beweglichkeit des Beiftes, Gelentigfeit bes Denkens zu schaffen, Begriffe einzuüben, der Rlarheitsstufe folgen" (Häntsch a. a. D.), obwohl sie "tatsächlich bei der Gewinnung und Bildung neuer Begriffe innerhalb der Klarheitsstufe schon eine Rolle spielt". (Häntsch a. a. D.) Indem Herbart von der Stufe des Sustems forbert, daß sie "jede Borstellung an ihren rechten Ort stellt und ihr Verhältnis zu anderen, neben- und höhergeordneten erkennen läßt, daß sie Vorstellungen aufeinander reduziert und bis zur höchsten überschau schließlich führt, verlangt er eine fortgesetzte, sich steigernde Begriffsbildung" (Bantid) a. a. D.), weil bei ihm mit Borftellung immer auch der logische Begriff bezeichnet wird. "Der Sinn der Systemstuse ist also der, daß die vorher durch "Klarheit" und "Assoziation" gewonnenen und eingeübten Begriffe nun noch in eine Ordnung burch weitere Abstraktion versetzt werben, wodurch ber vorliegende Begriff einen festen Plat zu neben-, unter- und übergeordneten Begriffen erhalt." (Hantsch a. a. D.) Durch die "Methode" foll endlich "ber Zögling lernen, die gewonnenen Sauptgedanken in dem Untergeordneten wiederzuerkennen. Während Association Gedankenmaterial herbeibringt, um den Begriff erft bilden zu helfen ober ihn zu festigen, und bas Shftem gu höheren Begriffen in einer ganzen Ordnung aufsteigt, geht die Methode von festen Begriffen, höheren ober nieberen, aus und stellt Aufgaben, biese im besonderen zu suchen und anzuwenden. Sie will etwas dargebotenes Neues durch vorhandene feste Begriffe bestimmen. In dieser absteigenden Richtung will die Methode als Erkenntnisstufe durch fortgesetzte Ubung gleichfalls die Gelenkigkeit des Denkens erreichen." (Häntsch a. a. D.) Die vier Begriffe (Klarheit, Ufsoziation, System, Methode) wollen also im gangen "als ein logischer Ertenntnisgang gedeutet sein, der die begriffliche Durchbildung des Geistes, auf welcher wiederum die Ausbildung im Urteilen und Schließen beruht, zum Ziele hat. Alle vier Stufen zusammen bienen der Bereinheitlichung des Bewußtseins, sind also unter bem Begriff ber Besinnung zu bringen. Die Tätigkeit aller vier Stufen muß aber auch in dem psychologischen Zustande angestrengter Aufmerksamkeit, in dem Zustande der Bertiefung, geschehen". (Säntsch a. a. D.) Die Begriffsverflechtung: Vertiefung — Klarheit, Assoziation, und Befinnung — Spstem und Methode, ist also falsch und darum abzulehnen.

"Die vielfach eindringende Beschäftigung mit einem Gegenstande im Bustande höchster Bertiefung, wie sie durch die vier Stufen gefordert wird, bedeutet ein wirkliches Erfassen des Gegenstandes, d. h. klare Erkenntnis des einzelnen und Anschluß bes einzelnen an das Ganze ber Person. Beständig wird der Lehrer bei seiner Arbeit am Geiste des Böglings benken muffen an Klärung trüber Borstellungsmassen zu Begriffen, an vielfache Berbindung, an Einordnung in Söheres, an Anwendung bes Allgemeinen auf Besonderes; aber es wird nicht immer nötig sein, alle vier Stufen zu burchlaufen. Die Unterrichtsmaterialien und Fächer sind so verschiedener Art, und sie stellen in ihrem psycholoigichen und logischen Gehalt so verschiedene Anforderungen für die Behandlung an ben Lehrer, daß sie von den Borschriften die vier Stufen, die ja im wesentlichen nur auf Begriffsbildung hinauslaufen, nur zu einem Teile getroffen werben." (Häntsch a. a. D.) Daß mit diesen Stufenbegriffen ein unverständiger Gebrauch gemacht wird, liegt zum Teil an der Unklarheit an Herbarts Ausführungen und Anweisungen über die Stufen: "was die Stufenbegriffe sagen wollen, bas ift vielfach nur angedeutet und auf Umwegen herauszufinden". (Häntsch a. a. D.) Aber "es ift entschieden ein Berbienst Berbarts, eine großzügig organisierte moralische Ausbildung durch das Hilfsmittel des Unterrichts angeregt zu haben, indem er die großen und reichen zusammenhängenden Gebankenmassen der Geschichte und poetischen Literatur für die Charakterbildung in Bewegung gesetzt haben will. Das, was aus diesen Gebieten menschlichen Lebens und Werbens für bas Rinbesalter wirtsam werden fann, soll mit ergreifender Gewalt in eine die sittlichen Grundsätze hervorstellenden Betrachtung auf das Kindesgemüt eindringen und den Gebankenkreis bes Kindes bestimmen helfen". (Häntsch a. a. D.) Das Studium der Schriften Berbarts ift nicht leicht, denn sein Stil ,ift ber Stil höchster Knappheit, stärtster Zusammendrängung bes Ausdruckes; er ift ungemein anziehungsreich, weit zurudreichend und umberreichend in den Beziehungen, aber unbestimmt und unausdrücklich im Fortschritt, nur mehr andeutend, viel verschweigend und die Ausfüllung bem Leser überlassend. Ohne daß es merklich gemacht ist, wird oft ein zuruckliegender Gedankenfaden wieder aufgenommen und weitergesponnen. Der Lehrer aber muß sinnen, zurückeilen, bis er das früher verlassene Ende findet, das zum neuen Anfang paßt. Der Lehrer muß immer wieder Brücken schlagen, um bas übersprungene zu verbinden. Im Ausbenken unvermittelt hingestellter Gedanken ergeben sich vielfach erft die Beziehungen, die unmittelbar an das Borhergehende anschließen und auch unmittelbar zum Nächsten fortleiten. Nach umständlichen hin- und herschieben und Rufen nach Verknüpfung gelangt man zum Verständnis, bei wiederholtem Lesen erst, bei wiederholtem Sin- und Hersinnen füllt sich der allgemeine Ausbruck, und der Reichtum der Schrift fturzt hervor". (Häntsch a. a. D.) Dann aber erntet ber Lehrer bas Ergebnis als Lohn für seine mühevolle Arbeit; er lernt baraus "jene wunderbar feine Kunst ber Beobachtung und Beurteilung bes Zöglings, ber burch-bringenden inneren Erkenntnis ber Bildungsstoffe und Bildungsmittel, und baraus hervorgehend, bie Runft ber feinen Ginwirkung auf Bemut und Geist des Zöglings. Die Ausführungen Herbarts spannen den Geist aus zur Übersicht, zur Einordnung des Besonderen ins Allgemeine. Er wird badurch auch an ,Methode' gewohnt, b. h. zu der wichtigen Fähigkeit erzogen, von allgemeinen Gedanken aus neue Glieder zu produzieren". (Häntsch) a. a. D.)

10-04001

2. Die Grund- und gilfswiffenschaften der Padagogik.

"Die Psychologie ift das Auge der Badagogit; nur soweit dies Auge flar sieht, wird die Badagogit felbst flar und durchfichtig sein." (Beet, Einführung in die moderne Psychologie, II, 2, 6.) Es kann bemnach dem Lehrer, der auf der Höhe seines Berufes steht, nicht erlassen werden, psychologische Studien zu machen. Die üblichen Leit= fäden können demfelben nicht als Grundlage dienen; er muß tiefer graben. Auch die Bücher, die sich als "padagogische" Psychologie bezeichnen, sind meistens dazu nicht geeignet; denn die Bersuche, welche in dieser Hinsicht gemacht worden sind, haben mehr oder minder bewiesen, daß man über die didaktische und methodische Allgemeinheiten nicht hinaus-Allerdings soll sich der Lehrer und muß er sich, schon mit Rudficht auf die zu ihm zur Verfügung ftehende Zeit und Rraft, mit benjenigen Teilen ber Psychologie beschäftigen, die zur Pädagogik in Beziehung stehen, und sich solche Bücher zum Studium berselben auswählen, welche mit Rücksicht auf die Bädagogit, deren Grundlage sie sein soll, geschrieben sind; insofern kann man von einer "padagogischen" Pfychologie sprechen. Zum Studium gelehrter, rein mit Rücksicht auf die Psychologic als Wissenschaft geschriebenen und umfangreichen Werken hat der Lehrer in den meisten Fällen weder Zeit noch Lust; deshalb ist es auch völlig gerechtsertigt, wenn Schulmänner auf Grund dieser Werke für den Lehrer geeignete und genießbare Bücher bearbeitet. Man übt zurzeit an solchen Werken scharfe Kritik, während man die Werke gelehrter Professoren, die oft auch ihre großen Mängel und Tehler haben, Ja es gibt Kritifer und an und für sich als vollkommen betrachtet. auch Nichtkritifer, denen ein Buch im Werte um so höher steht, je weniger verständlich es ist! Bon diesen Einseitigkeiten muß sich der Kritiker fernhalten; er muß, völlig objettiv, bas Bute anerkennen, wo er es findet, und ebenso bas Mangelhafte tadeln. Die "padagogische" Psychologie, b. h. die Psychologie, welche ber Padagogik zur Grundlage bienen soll und mit der sich der Lehrer in erster Linie zu beschäftigen hat, unterscheibet sich von der Psychologie im allgemeinen nach Inhalt und Form. Hinsichtlich bes Inhaltes stehen bei ihr die Erörterungen im Bordergrunde, welche zu ber Padagogif in der engsten Beziehung stehen; binsichtlich der Form halten wir die genetische Darstellung, welche sich bem Entwicklungsgange bes findlichen Geistes anschließt, für die geeignetste. Denn bie Badagogit hat es mit ber Entwicklung bes Rindes zu tun; sie soll die Richtlinien angeben, nach welchen dieselben gepflegt und geleitet werden soll, damit sie nicht auf Frrwege gerät. Die Psychologie gibt an, wie unter normalen Verhältnissen ohne Kücksicht auf die Maß= regeln der Erziehung diese Entwicklung stattsindet; sie muß also der Lehrer in erster Linie kennen. Diese Darstellungsform ist auch im Wesen der Psychologie begründet; denn sie ist "eine streng empirische Wissenschaft", eine "Wissenschaft ber unmittelbaren Ersahrung". In ber ersten Einführung in die Psychologie, im Seminar, wird diese Beziehung zwischen Psychologie und Bädagogik besonders stark hervortreten muffen; damit foll jedoch ber beliebten Manier, die allgemeine Babagogit völlig in die Psychologie einzuschachteln, nicht das Wort geredet werden. Schon bei der Vorbereitung auf die zweite Prüfung sollte sich der Lehrer mit einem Buche, wie z. B. Jahn, Die Psychologie als Grundwissenschaft ber Pädagogik (II, 2, 5) beschäftigen; weiterhin wird er in "Bech, Einführung in die moderne Psychologie" (II, 2, 6) einen guten Führer finden, der ihn zur rein wissenschaftlichen Psychologie hinüberführt, wie

sie in den Schriften von Ebbinghaus, Wundt, Ziehen u. a. zur Darstellung kommt, mit deren Studium der Lehrer seine psychologische Bildung vollenden wird. Im einzelnen bieten sich heute dem Lehrer noch manderlei Schriften zur Erganzung seiner Studien an, die fich mit einzelnen Teilen der Psinchologie beschäftigen; in erster Linic sind hier die Darstellungen über die Entwicklung des Seelenlebens beim Kinde zu nennen. Wenn in neuerer Zeit die Ansprüche ber "Kinderseelenkunde" und der "erperimentellen Pjuchologie" auf besondere Berücksichtigung seitens des Lehrers etwas start hervortreten und von ihren Bertretern oft geringschätzig auf die seitherige Psychologie herabgesehen wird, so wollen wir das nicht billigen, aber auch nicht so scharf verurteilen, wie dies z. B. Jahn (a. a. D.) tut; der Ausgleich wird sich bald ein-Neben die "padagogische Psychologie" tritt die "psuchologische Padagogit"; fie stellt die Erziehung im Anschluß an die psychische Entwicklung bes Kindes in den Vordergrund und berührt sich infolgedessen sehr eng mit der pädagogischen Psychologie. Wer eine "Psychologie für die Erzichung ichreibt, würde seiner Aufgabe unmöglich gerecht werden, wenn er sich nicht geflissentlich an der Lösung pädagogischer Probleme versuchte. Er muß es tun, um wiederum die unentbehrliche Borantwort auf die Frage nach bem Wesen ber mechanischen und psychischen Gesets= mäßigkeit zu erhalten und sich bementsprechend Aufschluß darüber zu verschaffen, ob das Pringip ber blinden Notwendigkeit im Weistesleben ebenso ausschließlich herrscht als in der Natur". (Beet a. a. D.) Das führt aber von selbst hin zu philosophischen Erörterungen, benen die Pinchologie, auch die padagogische, nicht ganz aus dem Wege gehen kann.

In der "Systematischen Philosophie" von Hinneberg hat Professor Ebbinghaus die "Psychologie" bearbeitet; mehr als einen überblick über die Grundlagen bes Seelenlebens tann er natürlich nicht geben, weshalb er eine ausführlichere Darstellung in dem "Abriß der Psychologie" (II, Er weist barauf hin, daß die Psinchologie 2.10) veröffentlicht hat. ihre Entwicklung als Wissenschaft eigentlich erst mit dem Aufschwung ber Naturwissenschaften im 16. Jahrhundert beginnt; fie erhielt eine ber naturwissenschaftlichen Forschungsmethobe entnommene Methobe ber Forichung und Silfsmittel zur Erforschung ihrer Grundlagen. gänge bes geistigen Lebens, so lehrten nunmehr die führenden Beister auf dem Gebiete ber Pfnchologie, sind in einer Sinsicht völlig gleichartig benen ber äußeren Natur, mit benen sie auch verbunden sind; "sie sind jederzeit vollkommen eindeutig bestimmt durch ihre Ursachen und sie können niemals anders sein, als wir sie tatsächlich finden". Die englische Assoziationspsychologie machte ben Versuch, die verschiedenen nebeneinander gestellten Fähigkeiten ber Seele (Gedachtnis, Phantafie, Berftand) und ebenso die großen begrifflichen Ergebniffe ihrer Betätigung, wie namentlich das Bewußtsein des Ich und das der Außenwelt, fämtlich als natürliche und sozusagen mechanische Ergebnisse des von den Asso= ziationsgesetzen beherrschten Vorstellungstriebes zu begreifen; Herbart suchte in seiner Weise biesen Versuch zu einem System auszubauen. Fortschritte der Naturwissenschaft sind auch weiterhin der Psychologie zugute gekommen; namentlich ber von ihr geforderte Entwicklungsgebanke ist auch von der psychologischen Betrachtung ergriffen und für das Berständnis der seelischen Borgange sowohl innerhalb der Ginzelfeele wie innerhalb ber menschlichen Gemeinschaften fruchtbar verwertet worden. Die größten Einflüsse erfuhr die Psychologie von der Sinnesphysiologie; fie lieferte ber psychologischen Erkenntnis Arbeiten, beren Ergebniffe

auf dem Experiment und genauer Messung beruhten. Ihr kam bald die Gehirnphysiologie zu Silfe; ihr verdankt die Psychologie die Erkenntnis von dem innigen und sehr verwickelten Zusammenhang zwischen physischen und psychischen Vorgängen. Fechner hat in seinen "Elementen ber Psychophysit" (1860) die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Seele und Körver der rein empirischen Untersuchung und Eroberung zugänglich gemacht und damit die physiologische Psychologie begründet; er schreitet zu bem wichtigen Grundgedanken fort, daß seelische und körperliche Borgänge und Zusammenhänge auch in ihren Einzelheiten sich gegenseitig entsprechen. An der weiteren Ausbildung seiner Gedanken haben seitdem Physiologie, Bathologie, physiologische Psychologie und Biologie gearbeitet; sie haben versucht, die gesetmäßige Zusammengehörigkeit und Zuordnung Zu einem auch relativen Abschluß ist man im einzelnen festzustellen. noch nicht gekommen; wertvolle Beiträge zur flareren und einheitlichen Auffassung des menschlichen Seclen- und Beistestebens liefert uns bie

vorliegende Literatur.

Das seelische Leben, das ist als Ergebnis der diesbezüglichen Forschungen zu betrachten, ist nicht allein an das Gehirn, sondern auch an alle übrigen Teile und an die Ausstrahlungen des Nervensustems in den peripheren Organen und damit auch an lettere felbst geknüpft; das Gehirn ift nur das gemeinsame Bereinigungsorgan für bas ganze Nervensustem, und zwar gilt dies besonders für die graue Masse des Großhirnmantels, die aus zahlreichen Nervenzellen (Neuronen) besteht. "Für jedes geistige und förperliche Geschehen lassen sich unter Vermittlung des Nervensustems gesetzmäßige Beziehungen auffinden und geltend machen; nur inwieweit sie tatsächlich bestehen, bedarf noch der Untersuchung." (Dr. Kern, Das Wesen des menschlichen Seelen-und Geisteslebens, II, 2, 11.) Aber es steht auch fest, daß, "wenn physische Bewegung, wie sie in den Gehirnvorgängen zum Ausbruck fommt, geistige Wirkungen, oder wenn geistige Vorgänge phhsische Wirkungen haben sollen", dies immer "einen Verlust oder einen Zuwachs an phhsischer Energie, ein Verschwinden oder ein Auftauchen von Energie im physischen Bereich, eine Anderung des physischen Energievorrats" (Dr. Kern a. a. D.) bedeutet; von diesem Gesichtspunkte aus muß daher der Busammenhang von Seele und Leib resp. die bestehende Wechselwirkung zwischen beiden erklärt werden. Gine Einigung ist über diese Frage noch nicht erreicht worden; man spricht immer noch von einem Varallelismus zwischen physischen und psychischen Vorgängen, ohne jedoch eine Erklärung von dem Zusammenhang resp. der Wechselwirkung von physischem und psychischem Geschehen geben zu können. Es ist eine Tatsache, "daß gewisse seelische und gewisse körperliche Vorgänge mit Regelmäßigkeit zeitlich zusammentreffen und zwar bis in weitgehende Einzelheiten hinein" (Kern a. a. D.); dieser Tatsache gegenüber ift ber Schluß berechtigt, daß es ein "außerhalb der Reihe der seelischen und ebenso außerhalb ber Reihe ber forperlichen Borgange liegendes Drittes fein muß, welches jenen zeitlichen Zusammenfall erzeugt". (Kern a. a. D.) Allein auch durch diesen Schluß, der uns nicht, wie bei Kern, notwendig erscheint, kommen wir nicht zum Ziel; es wird nur eine andere Er= klärungsweise versucht. Denn "wollen wir erkennen, so muffen wir uns der bereitstehenden Erkenntnismittel in deren vollem Umfange bedienen und müssen — soweit es berechtigt ist — gegenständlich und räumlich unser Vorstellen zur Anschauung ausbilden; dann erst wird ber Inhalt des Weltgeschens uns voll begreiflich in allen seinen Tiefen

und in allen Seiten seines inneren Busammenhangs". (Rern a. a. D.) Das rein psychische Geschehen, das Denken, können wir nicht räumlich erfassen; aber zwischen ihm und bem physischen Weschehen liegt eine Summe von Geschehnissen, die physisch-psychisch und daher auch vom physischen und psychischen Gesichtspunkte aus erfaßt werben muffen. Erft ber Eintritt in das eigene Ich, in dessen geschlossene Lebenseinheit, berechtigt uns, "neben die räumlich-forperliche Betrachtung der Lebens vorgänge auch eine raumlos-feelische Betrachtungsweise treten zu lassen, in welcher bann die Quantitäten des räumlichen Geschehens in Qualitäten des raumlosen Geschens sich umwandeln, die forperlichen Beränderungen in den feelisch-geistigen Grundvorgangen des Empfindens, Fühlens, Wollens und Dentens einen entsprechenden Ausbruck finden mußten". (Kern a. a. D.) Das besagt aber doch wohl ebensoviel, als wenn man von einer Umwandlung der physischen Energie in psychische spricht; der lette Grund dieser Umwandlung bleibt uns allerdings ebenso unbefannt wie bei der Umwandlung der Energie der Bewegung in solche Wir fennen nur die Außerung der Energie; fie felbft, ihr Wesen, ist uns unbekannt und wird uns wohl auch unbekannt bleiben. Seit einem Dezennium etwa ift "bas Erhaltenbleiben ber Energie auch bei den Lebewesen, ja sogar bei ihrem höchsten Bertreter, dem Menschen, durch Bersuche direkt bewiesen; . . . . auch in dem menschlichen Organismus ift mithin fein Plat für die freie Betätigung felbständiger Seelen". (Ebbinghaus, Psychologie in "Systematische Philosophie".)
"Seele und Nervensystem sind nicht zwei getrennte und nur äußerlich in Wechselwirfung stehende Parteien, sie sind nur eine Partei, sind ein und basselbe Reale, nur bieses einmal so, wie es unmittelbar von sich selber weiß und für sich ist, das anderemal so, wie es sich anderen gleichartigen Realen barstellt, wenn es von diesen verleidet, was wir gesehen werden oder geleistet werden nennen." (Ebbinghaus, Abriß ber Psychologie.) Im Menschen äußert sich also die Energie im wesentlichen in zwei Formen (Funktionen), in der physischen und psychischen; jede Form (Funktion) hat ihr Organsystem, die beide aber in inniger Verbindung miteinander stehen. "Der gesamte Organismus des Körpers bildet eine Lebenseinheit mit der Funktion, durch Anbildung neuen Stoffes und durch Ausscheidung verbrauchten Stoffes sich zu erhalten und gu entwickeln, sich zu erganzen und zu mehren. Diese Funktion vollzieht sich unter dem regelnden Ginfluß des sympathischen Nervensustems, welches alle Körperteile gleichmäßig durchsetzt und verforgt. Die andere Funttion besteht in der Anknüpfung, Erhaltung und Mehrung der Beziehungen zur Außenwelt. Ihr gehört bas Suftem ber Sinnes- und Bewegungsnerven an, welches gemeinsam mit dem sympathischen Ge-schlecht in Ausläufern beiberlei Ursprungs auch sämtliche Organe durch= sentralnervensystem (bem Rückenmark und Gehirn)." Kern a. a. D.) Auf biefem einheitlichen Busammenhang ber Lebenstätigkeit im einheit= lichen Einzelwesen baut sich auch bas Bewußtsein auf; aus dem großen Strom ber psichischen Energie beben sich einzelne Funktionen infolge mannigfaltiger Affoziationen mit besonderer Stärke hervor und gelangen so in einen Zustand, den wir als bewußt bezeichnen. "Bewußtsein ift nicht die notwendige Voraussetzung seelischen Lebens, sondern ein übergeordneter Teilvorgang desselben, und zwar ein Borgang im vollen Sinne bieses Wortes, ber in stetigem Geschehen und stetiger Neubildung burch bas Denken hergestellt und ergänzt werden muß, ein höherer

Grad der seelischen und geistigen Einheit. Und insofern wird für das Bewußtsein als materiellen Beziehungsvorgang derjenige Sonderteil der nervösen Vorgänge in Anspruch zu nehmen sein, in denen sich die engste Bereinigung der nervosen Ein= und Ausstrahlungen vollzieht; das sind die Borgänge der Association und Koordination, deren materielle Grund= lage wir der Hauptsache nach in der Organisation und der Struktur des Großhirnmantels gefunden haben. Seiner Struktur und Funktion entspricht die Zusammenordnung von Vorstellungen, die Bildung von Gefühlen, deren Umwandlung in Zwecke und schließlich die den Willen darstellende Zusammenordnung der Bewegungen zu zweckvollen Hand-Durch die Reichhaltigkeit der Assoziationen wird Einheit im räumlichen Sinne, im feelischen Sinne Bewußtsein, erzeugt. Bei weniger reichlichen Affoziationen tritt das Bewußtsein zurück, um gänzlich zu schwinden, wenn Assoziationen der Empfindungen nicht stattfinden ober wenn Empfindungen ohne weitergehende Affoziationen in reflektorischer und automatischer Art zu handlungen führen." (Rern a. a. D.) Seele und Bewußtsein sind also nicht identische Begriffe; bas Bewußtsein ist nur ein gesteigertes Seelenleben. In diesem Sinne, in dem des ursächlichen Zusammenhangs muß der psychophysische Parallelismus und die Lehre von der Identität von Leib und Seele (Monismus) aufgefaßt werden; es sind zwei parallel laufende Außerungen der Weltenergie, die durch ihre gemeinsame Wurzel in tausalem Zusammenhange stehen, in ihrem weiteren Verlauf und ihrer weiteren Entwicklung aber völlig unabhängig voneinander sind, da jede Energieform in eigener Beise wirkt und sich entwickelt. Nur von diesem Standpunkte aus ist man berechtigt, zu sagen: "Seele und Körper, seelisches und materielles Geschehen sind eins, sind genau basselbe; nur die raumerzeugende Anichauungsweise macht aus ber Seele den Körper, verwandelt die seelische in forperliche, materielle Borgange." (Kern a. a. D.)

Die Beobachtung des Seelen- und Geisteslebens beim Kinde und beim Erwachsenen zeigt, daß auch das seelisch=geistige Leben nur ein ein= heitliches Ganzes ist und die einzelnen Erscheinungen nur Teilvorgänge Teilbeschaffenheiten eines einheitlichen psychischen Grundvor= ganges sind; eine Sonderung in Empfindungs-, Dent=, Gefühls= und Willensvorgänge ist nur mit Gewalt und Willfür, nur mittels begrifflicher Analyse durchzuführen. Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet bricht ber Gegensatz zwischen Intellektnalismus und Volunta= rismus, der in unserer heutigen philosophischen Psychologie noch eine große Rolle fpielt, in sich zusammen; benn bie gange Entwicklung bes feelischgeistigen Lebens geht auf den psychischen Grundvorgang der Empfindung zuruck, der allein der Erklärung bedarf. In ihr tritt die Weltenergie in einer besonderen Form auf, die durch die Wehirnzellen hervorgerufen worden ist; wie diese Umwandlung der physischen Energie in die psychische vor sich geht, bas können wir nur beschreiben, nicht erklären. Db wir nun die Entwicklung bes Geelen= und Geisteslebens dem Denken (Intellektualismus) ober bem Willen (Boluntarismus) zuschreiben, bas ift reine Willfür; es ift eben die Weltenergie, welche vermöge ihres Wesens sich auswirkt. Wenn wir bedenken, daß physische und psychische Energie nur Formen biefer Beltenergie find, fo werden wir begreifen, daß es auch unbewußte psychische Vorgänge gibt; sobald dieselben vermöge ihrer Intensität als Empfindungen in das Ganze bes Seelenlebens eintreten, werden sie bewußt, d. h. sie werden Gegenstand eines Eristentialurteils, weshalb man von "unbewußten" Empfindunegen nicht reben

sollte. "Empfindungen sind bedingt durch gewisse Beränderungen unseres seelischen Zustandes, die wir als sinnliche zu bezeichnen pflegen; Voraussetzung des Entstehens von Empfindungen ist Bewußtsein und das Urteil, daß die erlittenen Zustandsveränderungen uns aufgezwungen sind." (Kern a. a. D.) Schon in der Empfindung ist also einerseits ein Wirken, ist Aftivität, und einerseits ein Urteilen, Denken, enthalten; sowohl der Intellektualismus wie der Voluntarismus kommen also bei dieser Auffassung zu dem Recht, das ihnen gebührt. Und dasselbe ist bei den Gefühlen der Kall; auch hier treten Aftivität und Denken in Tätigkeit, sobald sie als solche uns bewußt werden. Das beruht schon barauf, "daß wir feinerlei Gefühle kennen, die nicht in irgend einer nicht immer leicht zu vermittelnden Beise an Empfindungen ober an Empfindungsmassen, b. h. an Vorstellungen inhaltlich gebunden sind;... die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Gefühle ist lediglich bedingt und bestimmt durch Vorstellungsinhalt, durch welchen sie hervorgerufen und welchen sie gerichtet sind". (Rern a. a. D.) Das Eigenartige und Charafteristische der Gefühle besteht darin, daß in ihnen eine notwendige Beziehung irgend eines Empfindungs- oder Borstellungsinhaltes auf bas Ich enthalten ist, und zwar auf bessen Wohl und Wehe, auf seinen Einheitsbestand, auf bessen Förderung oder Bedrohung; "Gefühl ift also das im Urteilen entstandene Bewußtsein des Wertes irgend einer Beränderung des Inhaltes für dieses Ich, für bessen gegenwärtiges und zukunftiges Sein im Sinne seines Wohl und Wehe." (Kern a. a. D.) In allen Fällen ist also das Maßgebende die Art ber im Denken entspringenden Beziehung eines Empfindungsinhalts; erfolgt diese Beziehung auf das Ich, so entsteht das Gefühl, erfolgt sie auf die Außenwelt, so geht daraus eine Wahrnehmung rejp. Vorstellung hervor, "Auch im letteren Falle treten natürlich Gefühle auf, sobald in dem Borstellungsinhalte irgend ein Zusammenhang zwischen Ich und Außenwelt mitenthalten ist ober sobald ich den Einfluß eines neu auftretenden Empfindungs- oder Gedankeninhalts auf meinen ichon vorhandenen Bestand an Borstellungen im Sinne von Übereinstimmung oder vom Widerspruch in Betracht ziehe; die Beteiligung des Ich innerhalb des Beziehungsinhalts ist aber in jedem Falle die notwendige Grundlage für das Auftreten von Gefühlsinhalt." (Kern a. a. D.) In innigster Beziehung zu dem Vorstellungs- und Gefühlsleben steht endlich auch das Willensleben; ja es ist eigentlich schon in ihm enthalten. Denn "der Wille enthält zunächst den Trieb mit den zu ihm gehörigen Empfindungen und Gefühlen, daneben aber noch ein weiteres: die geistige Vorwegnahme eines Endgliedes der empfundenen Tätigkeiten, das zugleich als luste volle Beendigung der gegenwärtigen Unlust ober als Aufrechterhaltung ber gegenwärtigen Lust vorgestellt wird". (Ebbinghaus a. a. D.) Seelen- und Beistesleben ift ein einheitliches Ganzes, bas wir nur burch analytisches Denken in Teile zerlegen können; aber es steht auch mit bem physischen Leben in so inniger Verbindung, daß nur auf dem angegebenen Wege eine Trennung möglich ift. Leben und feelische Vorgänge fordern und bedingen sich gegenseitig; schon in der einfachsten Belle sind die Bebingungen für die Entfaltung beiber gegeben. Die demischen Borgange rufen hier Reaktionen hervor, die wir aber mit dem Denken nicht weiter zergliedern können; bei den höher entwickelteren Organismen aber wird das chemische Leben des Bellprotoplasmas zum Organleben, welches im Nervensustem nur seine festere Ginheit erhalt. lassen sich allerdings diese Vorgänge nicht, sondern nur beschreiben; wir

können sie wohl noch zurücksühren auf Atombewegungen und damit zusammenhängenden Energiewechsel, aber immer gelangen wir an einen Bunkt, wo die Erklärung ein Ende hat und nur noch Beschreibung möglich ist, denn Stoff, Bewegung, Krast und Energie sind immer nur Denkbegriffe, mittels derer wir die Natur begreisen. Auch der Begriff der Zweckmäßigkeit ist ein Denkbegriff, den wir in die Beschreibung des Lebens aufnehmen, aber nicht erklären können; wir sinden ihn in dem Natur- und Geistesleben. Denken aber ist Entwicklung; diese ist aber nicht bloß ein Weiterbilden bereits vorhandener und vorgezeichneter Formen und Tätigkeitsweisen, sondern die entwicklungs- und denkmäßige Erzeugung neuer Formen, neuer Zusammenhänge und neuer Funktionen. Denn bei aller Einheit des Entwicklungsprinzips tritt doch eine weitzgehende Differenzierung ein, in welcher untergeordnete Einheiten mit eigenartigem Charakter sich bilden; das gilt für die materielle wie sir die geistige Entwicklung. Die Gesche, die in ihr zum Ausdruck kommen, sind zugleich die Weltgesehe; diese aber sind der Ausdruck kommen, sind zugleich die Weltgesehe; diese aber sind der Ausdruck

ber Weltidee und beherrschen die Weltenergie.

Wie bas Denten innig mit bem Gefühl, fo fteht es auch innig mit bem Willen in Berbindung; benn Denten ift ein aktiver Borgang. Aus der Grundform der psuchischen Energie, der Empfindung, geht das Vorstellungs= und Dent=, bas Gefühls= und Willensleben hervor; während bas erstere nach außen, nach der Erforschung der Außenwelt, geht, richtet sich das Gefühlsleben nach innen und geht dann, indem es sich mit dem Denkleben verbindet, im Willensleben nach außen. Während Vorstellungsund Denkleben der Erfassung der Außenwelt dienen, richten sich Gefühls- und Willensleben auf die Erhaltung des Lebens durch Beherrschung ber Außenwelt im Dienste des Eigenlebens, des Ich. "Jede Gefähr= bung der Icheinheit wird als Unlust, jede Förderung als Lust in die Icheinheit aufgenommen und schließlich jebe Anderung bes Empfindungsinhalts in biesem Sinne beurteilt, was zu ben höheren Gefühlen bes geistigen Schmerzes, ber Trauer, bes Rummers, ber Sorgen ober Soffnungen usw. führt." (Kern a. a. D.) Die Aktivität des Denkens wird in Verbindung mit dem Gefühl, bei dem die Aktivität nicht hervortritt, zur zielstrebigen Entwicklung, die mit bem fteigenden Bewußtsein zum Instinkt, zum Trieb, zum Willen wird und Zwecke fest; Gefühl und Erkenntnis, die sich gleichzeitig entwickelt haben, vereinigen sich so im Willen. Durch diese Auffassung des Seelen- und Geisteslebens wird der Gegensatz zwischen Intellektualismus und Voluntarismus überwunden; es sind nur verschiedene Formen ein und berselben Weltenergie, bie in beiden zum Ausdrucke kommen. In ihr liegt die Aktivität ein-geschlossen, aber auch das Streben nach innerer Einheit; dieses forbert eine fortschreitende Entwicklung des Gedankeninhaltes, und das Auswirken besselben in ber Willenshandlung und kommt in ber Zielstrebigkeit zum Ausdruck. Sie richtet sich auf Erhaltung und Förderung bes Ginzel= und Gesamtlebens; sie ift bie Außerung ber zweckmäßigen Lebensbetätigung als einer besonderen Form der Weltenergie oder Welt= ibee, die in stetiger Entwicklung begriffen ift. Gine Form dieser Ent= wicklung ist bie Außenwelt einschließlich bes menschlichen Körpers als phisische Energie, eine andere Form die Innenwelt, die in der Willenshandlung wieder auf die Außenwelt einwirkt; in dieser Innenwelt aber erhält diese Weltenergie durch das Gefühl für den Menschen eine besondere Bedeutung, einen Wert; sie wird für ihn zu einer besonderen Form der Wirklichkeit. Neben dem materialistischen Weltinhalt, welcher

nur Gedankeninhalt ist, entsteht, ebenfalls als Gedankeninhalt, ein idealistischer Weltinhalt, welcher nicht materialistisch gedacht werden kann, aber nicht weniger Wirklichkeit und reelles Sein besitzt; dieser idealistische Weltinhalt tritt uns entgegen in Wissenschaft, Kunst, Ethik und Religion. "Gleich dem gegenständlichen Weltinhalt ist auch der geistige in niemals ruhender Entwicklung begriffen und übt auf den gegenständlichen Inhalt seinen beherrschenden und umgestaltenden Einfluß aus, wie die Kulturerzeugnisse, wie die Weltgeschichte es uns in gewaltigen Jügen vor Augen sührt; jener gesamte Inhalt mit all seiner Entwicklung ist eine sest in sich geschlossene Einheit, und die Einheit schließt sich zussammen in der Gleichheit der ideellen und materiellen Formen des Weltinhalts." (Kern a. a. D.) Diese Einheit wird hergestellt durch das Denken; es ist die höchste Entwicklungsform der psychischen Energie,

bie auch im Willen gum Ausbruck tommt,

Neben den außeren Sinnen hat der Mensch noch einen inneren Sinn, ber bem Bewußtsein Einbrucke zuführt; es ift bies bas Befühl. Gefühle nehmen eine bestimmte Stelle in ber Zeit, aber nicht im Raume, ein; in Berbindung mit dem Erkennen werden die Gefühle auch gegen-In inniger Berbindung mit den Gefühlen und ihren Beziehungen zu bem Erkennen stehen die Willensatte; ja man tann ben Willen auch als den Gegenstand der inneren Erfahrung ansehen, und "alle die Gefühle, die infolge der gegenständlichen Auffassung als seine Eigenschaften wahrgenommen werden muffen, find die verschiedenen im Laufe der Zeit eintretenden Stimmungen dieses Willens, b. h. die verschiedenen Willenszustände, so daß der Mensch durch den inneren Sinn als Wille wahrgenommen wird, wie durch den äußeren Sinn als Körper". (Deneke.) Der Nerv des inneren Sinnes ist der Sympathikus; burch ihn werben unter bem Ginfluß förperlicher Beränderungen Gefühle resp. Willensakte hervorgerusen, die durch das Denken zum Be-wußtsein kommen. Dieser Willensakt kann durch einen äußeren ober inneren Reiz hervorgerufen werden; der letztere besteht in einer Tätigfeitsvorstellung, burch welche ein Willensakt und burch biefen eine körperliche Beränderung hervorgerufen wird, die aber mit dem Willensaft zu gleicher Zeit ausgelöst wird. Durch ben inneren Reiz, burch ben burch die Borftellung (Motiv) hervorgerufenen Reiz wird vermittelft bes Sympathitus psychische Energie in physische umgesetzt, und diese ruft in den motorischen Nerven die Bewegung hervor; ber Willensatt ift die Begleiterscheinung. "Reflexe sind solche Afte des Organismus, die nicht burch eine Tätigkeitsvorstellung in einer dem Inhalt dieser entsprechenden Weise ausgelöst werden und entweder nachträglich oder auch, wie jede andere Bewegung, gleichzeitig durch ben äußeren Sinn konstatiert werden fönnen"; der betreffende Reiz berührt also nicht ben Sympathifus und infolgebeffen auch nicht ben inneren Ginn. Der Wechsel ber Stimmung, bie Gemütsbewegungen, Affette u. a. sind Reflexafte des Willens, d. h. übergange von einem Willenszustand zum andern, die nicht durch Tätigkeitsvorstellungen in einer dem Inhalt dieser Vorstellungen entsprechenden Beise ausgelöst werden, sondern durch andere Reize; dazu gehört auch in gewissem Sinne die Ausmerksamkeit, die wohl durch eine mehr ober weniger zutreffende Vorstellung als Reflerzustand bes ganzen Organismus ausgenbt wird. Irgendwelche Reizgefühle (Organgefühle) liegen also den einfachsten Handlungsformen, den Reflexhandlungen, zugrunde; sie treten in der Form sinnlicher Begehrungen deutlicher bei den Triebhandlungen hervor. "Je nachdem Vorstellungen den Gefühlszustand des

Andividuums beeinflussen oder unbeeinflußt lassen, leiten sie eine Willens= handlung ein oder gehen sie ohne Willenshandlung vorüber" (Dr. Kern a. a. D.); auch sie stehen also mit Gefühlen in Verbindung. "Wie die ansteigende Beteiligung bes Vorstellungslebens ben Trieb zum Begehren und weiter zum überlegten Wollen macht, fo fest die schwindende Beteiligung bes Borftellungslebens ben Trieb zum Instinkt und weiter zum bloßen Reflex herab, zur einfachsten, gänzlich unvermittelten Art der Aberleitung von Reflex in Handlung; völlig kommt das Gefühl als Antrieb zu Handlungen erst in diesen ursprünglichsten Sandlungen, die wir kennen, den Reflexhandlungen, zur Geltung." (Dr. Kern a. a. D.) Der ursprünglichste Reiz für den Willen ist ein Unlustgefühl; Lustgefühle wirken nur insofern als Antrieb zu Handlungen, als sich mit ihnen ein Unluftgefühl, ein Gefühl des Entbehrens, hinzugesellt, das durch die Handlung ausgeschaltet werden soll. Die die Gefühle begleitenden Borftellungen haben lediglich die Bedeutung ordnender und richtender Gesichtspunkte; durch sie foll und tann bas Wirken ber Gefühle geregelt werden, so daß zweckmäßige Handlungen erfolgen. experimentelle Psychologie bemüht sich zurzeit ganz besonders um eine nähere Erkenntnis der Gefühle; allein zur vollen Klarheit ist man auch auf diesem Wege noch nicht gekommen. Die sinnlichen (physischen) Ge= fühle entstehen offenbar infolge der Reaktion des Nervenapparates auf äußere Reize; die durch diese Reize hervorgerufenen Empfindungen, welche zu Gefühlen werden, zeichnen sich burch besondere Stärke aus, infolgebessen eine Störung (Spannung) im Gesamtleben bes Organismus hervorgerufen wird, die sich als Lust- oder Unlustgefühl äußert. Die physischen Gefühle erscheinen uns als ein Ausbruck der Mitleidenschaft, in welche der eigene Ichzustand durch irgendwelche äußere Einwirfungen ober innere Vorgänge gezogen wird; sie treten niemals gesondert auf, sondern immer nur als Beschaffenheit des psychischen Gesamtvorgangs, aus bem sie nur durch analysierende Betrachtung gewonnen werden können. den Gefühlen kommt das persönliche und individuelle Sein zur unbedingten Herrschaft im Gegensatz zur Erkenntnis, welche über bas Ich hinausstrebt zum überindividuellen Sein der Welt mit ihrem Inhalt" (Dr. Kern a. a. D.); in ihnen hat der Wille seine Grundlage, deffen Inhalt ein rein empirischer ift. Gine gewisse Unmittelbarkeit im Auftreten zeigen die Gefühle nur dann, wenn das Urteil über den Wert ber grundlegenden Ich-Beränderung ohne weiteres auf der Hand liegt; ist dies nicht der Fall, so tritt vor dem Auftreten des Gefühls ein auffallendes Schwenken der Bewertung ein, das bei den intellektuellen Gefühlen geradezu als ein eigenes Gefühl empfunden wird. Bei widerstreitenden Aberlegungen und Erwägungen, bei welchen sich das Urteil im Laufe berselben ändert, tritt regelmäßig auch eine gleichlautende Anderung des Gefühlszustandes ein; das Gefühl begleitet in diesem Falle als nebenhergehendes Werturteil beständig das Ergebnis der logischen Urteile und verändert sich mit diesen. "Während die physischen Gefühle für alle Lebewesen berselben Art ob der Gleichartigkeit ihrer Empfindungsfähigkeit im wesentlichen die gleichen und nur dem Grade nach verschieden sind, so daß Schmerz und Lust hier bloß nach der individuellen Anlage, nach dem Maße der Empfindlichkeit verrinnen, hängen Entstehung und Intensität der psychischen Gefühle jedes einzelnen wesentlich auch von jenem Fattor ab, zu dem die Beziehung hergestellt werden foll; deshalb wirkt ein und basselbe Ereignis auf verschiedene Menschen so verschieden, je nach den Erlebnissen (Vorstellungen), mit denen es in Beziehung tritt.

Den einen läßt es gleichgültig, weil es ohne Beziehung zu seinem Vorstellungsleben bleibt; dem andern bereitet es aus dem gegenteiligen Grunde Schmerz, und dem dritten Freude; und dies alles, trothem der objettive Tatbestand in fämtlichen Fällen berfelbe war." (Munger, Aus ber West ber Gefühle.) Der Uffett beruht auf einem durch basselbe Werturteil: wird bas Gleichaewicht îtürzten. stört und badurch ein hochgradiges Angstgefühl hervorgerufen. Bei den Reflexbewegungen und Reflexhandlungen, ebenso bei den Instinktund Triebhandlungen tommt bas Werturteil infolge der Bererbung und Abung dieser Borgange nicht zum Ausbruck; die sie begleitenden Gefühle find baher auch nicht bemerkbar. Durch bas Werturteil unterscheibet sich das Gefühl deutlich von der Empfindung; die Empfindung schließt sich unmittelbar an eine erlittene Zustandsveränderung an, während das Gefühl ein Urteilsvorgang ift, welcher sich an sie anschließt. dieses Urteil und die durch dasselbe hervorgerufene Zielstrebigkeit würde ber Wille eine einheitliche, zielvolle ober im höheren Sinne zweckbewußte Leitung verlieren; das ift die grundfähliche Bedeutung des Wefühlslebens

in allen seinen Formen.

"Ein gemeinsamer Bug von heute ift bas Berlangen nach Bilbung, in gewissem Sinne in allen Schichten der Bevölkerung ohne Unterschied bes Geschlechts. Das Ziel aller wahrhaften Bildung ist und kann immer nur die Perfonlichkeit sein. Ohne dieses Richtung gebende und ben Weg einhaltende Ziel bleibt alles lernbare Biffen außerlicher Besit, den man haben kann, als hätte man ihn nicht. Gine ausgeprägte Perfönlichkeit zu werden, läßt sich aber nicht einmal in Aussicht nehmen, ohne baß man sich über seine Lebensaufgabe und Lebensbestimmung Rechenschaft gibt, ohne daß man sich auf sich selbst befinnt, ohne daß zu der Weltanschauung und der Stellung der sittlichen Frage gegenüber eine maßgebende Lebensanschauung hinzufommt." (Dr. 28. Schmidt, Der Sinn bes Lebens.) Daher gehört die Philosophie zu ben wichtigsten Bestandteilen ber Bilbung eines jeden Menschen, der sich über bas Niveau der allgemeinen Boltsbildung hinausheben will; für die Bildung bes Lehrers aber ift fie von gang besonderer Bedeutung. Denn fie ift für ihn nicht nur für seine allgemeine, sondern auch für seine berufliche Bildung unentbehrlich; ohne fie ift, wie im "Badagogischen Jahresbericht" ichon mehrfach eingehend erörtert worden ift, eine gründliche Erörterung und Lösung pädagogischer Fundamentalfragen ganz unmöglich. Sie führt ihn außerdem in eine geistige Arbeit gang eigener Art ein und erweitert baburch seinen Gesichtsfreis, gibt ihm die Mittel zur Bildung einer Welt- und Lebensanschauung. Die Philosophie will eine Gesamt-Welt- . ansicht geben; sie geht über die Erfahrungswissenschaften hinaus. halb kann man ihre Lehren auch nicht durch bloße Abstraktion aus den Erfahrungswiffenschaften, also auf dem Wege ber Induktion, gewinnen; fie erfordert eine selbständige Tätigkeit, die sich außer auf das induktive noch auf das spekulative Denken, die geniale Intuition und die Phantafie stütt. Über die Methode der philosophischen Forschung selbst sind bie Philosophen allerdings noch nicht einig; allein allmählich zeigt sich boch eine Verständigung in den wesentlichen Punkten. Auch im verflossenen Jahre sind hierzu wertvolle Beiträge geliefert worden, wie bie nachsolgenden Darlegungen zeigen werben.

Die Grundlage zur philosophischen, durch logisches Denken zustande kommenden Welt- und Lebensanschauung muß das auschauende, psuchische Denken, das auf der unmittelbaren Erfahrung beruht, liefern; es läßt

ben Rusammenhang aller geistigen, seelischen und physischen Lebens= vorgänge und Weltbegriffe flar hervortreten. Gine scharfe Grenze läßt sich hier nicht ziehen; psychisches und logisches Denken sind nach unserer Auffassung Ausfluß oder Außerungen der Weltenergie. Diese entwickelt sich nach Gesetzen, die beim Menschen im Denken ihren Ausbruck finden; das Nervensuftem in seinen verschiedenen Formen, besonders das Gehirn, sind seine Organe. Der Begriff des "Denkens" entspricht lediglich dem in der materiellen Natur zum Ausdruck kommenden Begriff der Ents wicklung; Denken ist "Gedankenentwicklung". Entwicklung und Denken sind also Außerungen der Weltenergie, die in ben Organismen als "Leben" hervortritt, also Außerungen des Lebens; ihre Verschiedenheit wird durch die Verschiedenheit der Organismen bedingt. Der "Materialismus" hat ben mustischen Begriff ber "Lebenstraft" beseitigt; aber neuerdings regt sich der "Bitalismus" wieder mit der Behaubtung. daß sich das Leben mechanisch, mit Hilfe der bekannten, die organische Welt beherrschenden physikalischen und chemischen Gesetze, nicht begreifen Die Aufgabe der Naturwiffenschaft ist es, alle Lebensäußerungen zu beschreiben und auf den einheitlichen Ausdruck von Stoff und Bewegung, von Ursache und Wirkung zu bringen; damit ist die Grenze der Erkenntnis allerdings noch nicht erreicht, denn es ist noch eine Erklärung des Warum in bezug auf die besondere Art des kausalen Ge-In biefer Erflärung spielt die Bielstrebigfeit ber schenes möglich. Lebensäußerungen, ber Organismen, eine große Rolle; sie ist bei allen Lebewesen, von den niedrigsten bis zu den höchsten Formen, zu beobachten und äußert sich in der geschlossenen Einheit in Bau und Funktion, in der Erhaltung dieser Einheit, der Wiederherstellung berselben bei Berletzungen und der Erzeugung neuer Ginheiten von gleicher Art. "Das Leben tritt als ein gleichberechtigtes Gebiet in den Rahmen der Naturwissenschaften ein; es ist weder Chemie allein noch auch Physik allein, noch auch beibes im Berein, sondern es ist ein Gebiet, in welchem eigenartige Erscheinungsweisen des Stoffs unserer Erkenntnis sich bar-(Rern a. a. D.) Es ist "nichts als eine Außerungsweise bes Stoffs und seiner physischen, b. h. rein physischen (nicht psychophysischen), Energieformen"; es ist "nur eine unter ben vielen Formen, welche Stoff und Bewegung anzunehmen imstande sind". (Kern a. a. D.) Diese Erscheinungsform der Weltenergie kann die Naturwissenschaft beschreiben: auf eine Erklärung muß sie, wie auch bei ben physikalischen und chemischen Erscheinungsformen, mit ber sie innig zusammenhängt, verzichten. Die Philosophie aber geht über das Beschreiben vermittelst des logischen Denkens hinaus; sie sucht bas Leben zu erklären. Das logische Denken aber ist nur der Höhepunkt in der Entwicklungsreihe des Denkens; ihm muß als breiter und umfassender Untergrund bas phisische Denken vorausgehen. Sie sind beide Erscheinungsformen der Weltenergie und hängen daher innig miteinander zusammen, gehen ineinander über, ent= wickeln sich auseinander; sie sind also beibe nur Ausbrucksformen des Lebens. Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit der Funktion im lebenden Organismus sind demnach nur auf körperliche Wesen bezogene Ausdrücke für die Einheit, den einheitlichen Zusammenhang und die folgerichtige Entwicklung des Denkens. Weiter kommt auch das logische Denken nicht; auch es, und somit die Philosophie, muß sich mit dem Beschreiben be= gnügen. "Zielstrebige Entwicklung ift einerseits der umfassendere, anderseits der unvollkommenere Inhalt von Vorgängen, welche auf den höheren Denkstufen in die logischen Formen der folgerichtigen Gedankenbildung

und mit dieser in die Form der zweckbewußten Willenshandlungen übergehen." (Kern a. a. D.) Das "Leben" hat es mit den materiellen, bas "Denken" mit den immateriellen Borgangen zu tun; was sich im ersteren als Ursache und Wirfung barstellt, erscheint im letteren als Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit. Die Naturwissenschaft kennt also nur Ursache und Wirkung, keine Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit; biese beiden letztgenannten Begriffe gehören vielmehr ber Philosophie an und

fallen hier mit ben Begriffen Grund und Folge gusammen.

Eine "shitematische Philosophie" ift von einer Reihe namhafter Philosophen (Dilthen, Riehl, Wundt, Oftwald, Ebbinghaus, Gucken, Paulsen, Münch, Lipps) bearbeitet worden und als Teil der "Kultur ber Gegenwart" erschienen; obwohl bas Wert uns nicht zur Beurteilung vorliegt, werden wir ihm doch unsere Aufmerksamkeit widmen. 28. Dilthen erörtert junachst "Das Wesen ber Philosophie"; jur Bestimmung biefes Begriffs wendet er verschiedene Methoden an. Zunächst wendet er sich dem historischen Versahren zur Bestimmung des Wesens der Philosophie zu; er sucht die Wesenszüge der Philosophie aus dem Zusammenhange der Systeme abzuleiten. "Platon ift ber erste, der das Wesen bes Philosophierens zum Bewußtsein erhoben hat; indem er von den Erfahrungen seines eigenen philosophischen Genies ausgeht, schildert er den philosophischen Trieb und seine Entfaltung zum philosophischen Diefes erstrecht sich auf ben gangen Umfang bes Biffens; Wissen." "Philosophie ist die Besonnenheit, welche alles menschliche Tun zum Bewußtsein, und zwar zu allgemeingültigem Wissen, erhebt; sie ist eine Selbstbesinnung bes Geistes in der Form des begrifflichen Denkens". Der lette Zweck alles Tun liegt aber nach Sokrates-Plato in der Glückseligkeit; dieser muß auch die Philosophie dienen. Daher unternahmen die sokratischen Dialoge Platons eine Auslösung der Lebensprobleme; da diese aber zu einem allgemeingültigen Wissen nicht erhoben werden konnten, so enden diese Dialoge negativ, d. h. der Widerstreit blieb un-Bei Aristoteles ist Philosophie "nicht mehr höchste Steigerung ber Persönlichkeit und ber menschlichen Gesellschaft burch bas Wissen: sie sucht das Wissen um seiner selbst willen". Die Philosophie begründet und umfaßt bei ihm alle Wissenschaften; "fie schafft eine Theorie bes Wissens als Grundlage jeglicher Art von wissenschaftlicher Arbeit", beren Mittelpunkt eine universale Wissenschaft bes Seins, die Metaphysik, ift. Auf die in dieser Philosophie durchgebildeten teleologischen Weltauffassung "gründet sich schließlich ber Busammenhang der Wiffenschaften, welcher von ber Erkenntnis der Natur durch die Lehre vom Menschen zur Bestimmung bes letten Zwecks für die Individuen und die Gesellschaft reicht; . . . so entsteht der neue Begriff ber Philosophie: als die Einheit der Wissenschaften bildet sie den objektiven Wirklichkeitszusammenhang in Begriffen ab, ber von ber Erkenntnis Gottes bis zur Erkenntnis der Zwecksehung im Menschen reicht". Diese Auffassung der Philosophie lag der Organisation der Philosophenschulen zugrunde; sie waren nicht nur Mittelpuntte ber Distussion über die Pringipien, sondern auch Arbeitsstätten positiver Forschung. Rach bem Zerfall biefer Schulen mit dem Zerfall des Reiches Alexanders reiften die Einzelwiffenschaften zur Selbständigkeit heran; es entstanden philosophische Schulen, welche den Einzelwissenschaften dienten. Daneben entwickelte sich allmählich die Lebensphilosophie, welche im Gegensatz zu den selbständig gewordenen Einzelwissenschaften eine eigentümliche Aufgabe erhält; fie ift "Lehrerin des Lebens, Erfinderin der Gesetze, Anleiterin zu jeder Tugenb".

Alls nach langer Unterordnung der Philosophie unter die Religion und nach der Vorbereitung durch die Renaissance die Philosophie, unterstützt burch bie zu neuem Leben erwachte Naturwissenschaft, wieder selbständig wurde, da entstand ein neues Verhältnis der Kräfte der geistigen Kultur; Wissenschaft und Philosophie traten, eng verbunden miteinander, in schärssten Gegensatz zur Religion und führten die Richtung auf objektive Welterkenntnis mit dem Charafter der Allgemeingültigkeit zielbewußt Die eigentliche Philosophie, die Metaphysit, sonderte sich, ihres eigenartigen Charafters immer mehr bewußt werdend, von den Einzelwissenschaften ab; sie findet ben ihr eigenen Gegenstand im Sein, bas in keiner Einzelwissenschaft als solcher gegeben ift. Die Philosophen biefer Zeit, von Descartes bis Leibnig, gehen von ben Voraussetzungen aus, welche die mathematischen Naturwissenschaften machten, die aber jenseits der Einzelgebiete derselben liegen; von da aus konstruieren sie ihre philosophischen Systeme. Die konstruktive Methode dieser Denker unterlag dann der Erfenntnisfritif eines Locke, Sume und Rant; nach ihnen ift die äußere Welt nur als Phänomen für uns da, Realität ist nur in den Tatsachen des Bewußtseins vorhanden, auf welche jeder Busammenhang der äußeren Wirtlichkeit zurückgeht. "Die einfachen Begriffe und Sape, welche die tonftruftive Philosophie zugrunde gelegt hatte, sind sonach nur vom Verstande isolierte und abstrakt formulierte Elemente dieses Zusammenhangs"; sie sind nicht, wie die konstruktive Philosophie annahm, in der Wirklichkeit enthalten. Von Schelling bis Schopenhauer ift auf bem Grund ber von Kant ber Philosophie gegebenen Richtung der Begriff der Entwicklung in die Philosophie eingeführt worden: "es war der lette und vollkommenste Versuch, eine eigene philosophische

Methode zu entwickeln". Im 19. Jahrhundert hat sich die Philosophie nach zwei Richtungen hin entwickelt. Die eine, im Anschluß an Kant, vertreten burch Fichte, Schelling, Schleiermacher, Hegel und Schopenhauer, ging von bem Busammenhange des Bewußtseins aus; die andere, im Anschluß an Leibnig, vertreten von Herbart, Fechner und Lope, ging von dem im Bewußtsein als Inbegriff ber Erfahrungen Gegebenen aus und führte dieses auf geistige Tatsachen und Zusammenhänge zurück. Die ersteren suchten aus bem Bewußtsein heraus den allgemeingültigen Zusammenhang des Universums zu erklären; damit überschritten sie die Grenzen alles Erfahrbaren und gerieten infolgedessen mit ihrer Beltauffassung in Biberspruch mit der von den Erfahrungswissenschaften gegebenen. Die andere Richtung, die das Gegebene durch die Hypothese eines geistigen Zusammenhangs zu widerspruchsloser begrifflicher Erkenntnis bringen wollte, geriet nicht minder in Widerspruch mit den Ersahrungswissenschaften; auch sie konnte mit ihren Realen, Monaden und anderen Sypothesen die Rätsel ber Innen- und Außenwelt, welche die Erfahrungswissenschaften übrig lassen, nicht lösen. Die Philosophie der Gegenwart sucht vorwärtstastend eine Stellung des Bewußtseins zum Gegebenen, welche ben Forderungen ber neu gegründeten Erfahrungswissenschaften entspricht; sie glaubt diese Stellung zu finden durch den Aufbau der Philosophie auf eine Theorie "Wenn die Ginzelwissenschaften bas Reich ber geber Erkenntnis. gebenen Wirklichkeit unter sich aufgeteilt haben und jede einen Ausschnitt aus ihr behandelt, so entsteht eben hiermit ein neues Reich: diese Wiffen-Der Blick wendet sich vom Wirklichen zum Wissen von ichaften selber. ihm und findet hier ein Gebiet, das jenseits der Einzelwissenschaften liegt . . . Erfaßt man dies Gebiet in seinem vollen Umfange, so eignet

ber Philosophie die ganze Lehre von der Begründung bes Wissens im gangen Gebiete ber Wirklichkeitserkenntnis, ber Wertbestimmung, ber Awecksetzung wie der Regelgebung. Und ist nun so der ganze Inbegriff bes Wiffens ihr Wegenstand, so fallen unter ihn die Beziehungen ber einzelnen Wissenschaften zueinander, ihre innere Ordnung, nach welcher jede neue die frühere voraussett und sich über sie mit den ihrem eigenen Gebiete angehörenden Tatsachen aufbaut." (Dilthen a. a. D.) Helmholt "hat das Eristenzrecht der Philosophie neben den einzelnen Wissenschaften barauf begründet, daß sie im Wissen ihren besonderen Gegenstand habe; immer werde die Philosophie das notwendige Geschäft verbleiben, , die Quellen unseres Wissens und ben Grad seiner Berechtigung zu untersuchen' . . . Wenn die Erfahrungswissenschaften die einzelnen Teile ober Seiten der Wirklichkeit erforschen, so bleibt der Philosophie die Aufgabe, die innere Beziehung der Einzelwissenschaften aufeinander zu erkennen, nach welcher sie zusammen das Ganze ber Wirklichkeit zur Erkenntnis bringen". (Dilthen a. a. D.) Diese Aufgabe ist eigentlich der Philosophie schon seit Bacon gestellt; von ihm ab hat die Philosophie als Enzyklopädie der Wissenschaften bewußt das Brinzip der inneren Beziehungen der Wissenschaften gesucht. Comte hat endlich die positive Philosophie "als bas Sustem ber inneren Beziehungen der Wissenschaften nach ihrer sustematischen und historischen Abhängigkeit voneinander samt ihrem Abschluß in der Soziologie zur Darstellung gebracht" (Dilthen); ihre Bedeutung für die philosophische Arbeit liegt darin, daß sie die Wissenschaften reinigt von jedem unbeweisbaren Zusat, ber aus den metaphysischen Auffassungen hervorgegangen ift. Aber diese Richtung der Philosophie beachtete zu wenig die Realität der inneren Erfahrung, die in dem Bewußtsein gegeben ist; in der Möglichkeit, die Mannigsaltigkeit der Erzeugnisse des menschlichen Geistes, wie sie in ben Geisteswissenschaften zur Erfassung gelangt, aus ihrem Ursprung tiefer zu erkennen, gründet sich diejenige Ansicht von dem Wesen der Philosophie, welche sie als Wissenschaft der inneren Erfahrung ober als Geisteswissenschaft begreift. "Dieser Standpunkt hat sich seit der Zeit entwickelt, in welcher die Psychologie im 18. Jahrhundert durch die Ausbildung der Affoziationslehre eine empirische Grundlage erhielt und sich vor ihr ein weites Reich fruchtbarer Unwendungen in der Erkenntnislehre, Afthetit und Ethit auftat" (Dilthen); als der Begründer biefer Richtung tann hume angesehen werden. Wenn nun auch feit den frühesten Zeiten bis heute noch die Ansichten über Befen und Aufgaben ber Philosophie auseinandergehen, so sieht man doch in der ganzen Ent= widlung die Tendenz zur Universalität, zur Begründung; stets ringt in ihr ber metaphysische Zug, in den Kern des Ganzen der gegebenen Belt einzudringen, mit der positivistischen Forderung der Allgemein= gültigkeit ihres Wissens. "Im Unterschied von den Einzelwissenschaften sucht sie die Auflösung der Welt- und Lebensrätsel selbst; und im Unterschied von Kunst und Religion will sie diese Lösung in allgemeingültiger Weise geben." (Dilthen.) Jedes philosophische System, das im Laufe ber historischen Entwicklung entstanden ift, ift ein Bersuch ber Berwirklichung unter den gegebenen Bedingungen; jedes brachte einen Wefensjug der Philosophie jum Ausbruck und ist somit ein Teil bes Ganzen, in welchem allein die ganze Wahrheit ist. In inniger Beziehung zur Philosophie, zu den Welt- und Lebendrätseln, stehen Religion, Literatur und Dichtung; fie muffen bei vielen gebildeten Menfchen die Philosophie ersetzen. Die Entwicklung bes Christentums und die der Literatur und Dichtung sind ohne ben Einfluß ber zeitigen Philosophie nicht zu verstehen; ohne die sustematische Arbeit durchzumachen, lösen hier die führenden Geister unter dem Einfluß der Philosophie ihrer Zeit aus der Kraft ihres eigenen Wesens die Welt- und Lebensprobleme. "So oft eine Spoche des sustematischen Denkens zu Ende gegangen war, so oft die Lebenswerte, die in ihr galten, der veränderten Lage des Menschen nicht mehr entsprachen und die sein und subtil durchgearbeitete begrifsliche Welterkenntnis neu erfahrenen Tatsachen nicht mehr genugtun konnte, traten solche Denker hervor und kündeten einen neuen Tag im Leben

der Philosophie an." (Dilthen a. a. D.)

Nachbem Dilthen (a. a. D.) "aus den Tatbeständen, die ben Namen der Philosophie tragen, und aus den Begriffen von ihnen, wie sie in der Geschichte der Philosophie sich gebildet haben", induttiv die Wesenszüge berselben abgeleitet hat, sucht er das Wesen der Philosophie aus ihrer Stellung in der geistigen Welt zu erfassen; er geht dabei von der Psychologie aus, weil wir "historisch gegebene Züge immer nur aus der Innerlichkeit des Seelenlebens" verstehen. "Alle menschlichen Erszeugnisse entspringen aus dem Seelenleben und dessen Beziehungen zur äußeren Welt"; die Regelmäßigkeiten in demselben, in ihrem kausalen Busammenhange, stellt die Wissenschaft fest. Dabei zeigt sich eine gewisse Zielstrebigkeit; benn wo "die seelische Ginheit bas ihr Wertvolle erfährt, da reagiert sie in Aufmerksamkeit, Auswahl der Eindrücke und Berarbeitung derfelben, in Streben, Willenshandlung, Wahl unter ihren Zielen, Aufsuchen der Mittel für ihre Zwecke". (Dilthen.) Durch diese Auffassung des Erlebten und Gegebenen entsteht im Menschen ein Weltbild; die Bausteine dazu liefern die Einzelwissenschaften; aber der Trieb zur Erfassung des Wertvollen in ihm als Ziel alles Strebens geht vom Innenleben aus. Die Zielstrebigkeit treibt das Seelenleben zur Entwidlung; fie geht von Stufe zu Stufe, ohne jedoch babei ihre Einheit zu verlieren, nach welcher das Innenleben strebt. Daraus geht eben die Philosophie hervor; Welterkenntnis, Welterfahrung und die Prinzipien des Handelns wachsen in ihr zu einer Einheit zusammen. Da bas Einzelwesen zugleich ein Glied der Gesellschaft ist, so muß die Philosophie auch zu den aus dem sozialen Leben hervorwachsenden Fragen Stellung nehmen; sie fann bestimmt werden als eines der aus bem gesellschaftlichen Leben hervorwachsenden Kulturspsteme und steht in der innigsten Beziehung zu Runst und Religion; in ihnen löst sich ber Mensch aus der Gebundenheit an das Gegebene und besinnt sich auf sich selbst und ben Zusammenhang ber Dinge. Die in ihnen zum Ausdruck kommende Weltanschauung durchläuft in typischer Entwicklung in den Epochen bes menschlichen Lebens verschiedene Stufen; Zeit und Ort bedingen ihre Mannigfaltigkeit. "In der Struktur der Weltanschauung ist immer eine innere Beziehung der Lebenserfahrung zum Weltbilde enthalten, eine Beziehung, aus der stets ein Lebensideal abgeleitet werden fann" (Dilthen); sie ist bei Religion, Kunst und Philosophie in Ginzelheiten verschieden, worin deren Verschiedenheit begründet ift. ist eine Weltanschauung, sofern sie ihren Ursprung in einer bestimmten Art von Erfahrung hat, die im religiösen Borgang begründet ist"; es ist dies der Berkehr mit dem Unsichtbaren, in dem die religiose Erfahrung den höchsten und unbedingt gültigen Lebenswert und in dem unsichtbaren Gegenstande dieses Verkehrs den unbedingt gültigen höchsten Wirkungswert, bas, von bem alles Glück und alle Geligkeit ausgeht, erfährt, woraus sich bann auch ergibt, daß von biefem Unsichtbaren aus alle Zwecke und Regeln des Handelns bestimmt werden muffen. Diese religiose Weltanschauung hat ihren Mittelpunkt in bem religiösen Erlebnis, in welchem die Totalität des Seelenlebens wirksam ift; die in ihm gegründete religiöse Erfahrung bestimmt jeden Bestandteil der Weltanschauung. In der älteren Religion ift Glaube und Praxis (Kultus) eng miteinander verbunden; Religion ist hier "die Technik, das Unfagliche, ber bloß mechanischen Beränderung Unzugängliche zu beeinflussen, seine Kräfte in sich aufzunehmen, sich mit ihm zu vereinigen, in erwünschtes Berhältnis zu ihm zu treten" (Dilthen); zur Ausübung biefer Technit bildet sich ein besonderer Stand, der Priesterstand, aus. Allmählich arbeiten sich aber aus den roben Formen religiöse Ideen hervor, die zu einer religiösen Weltanschauung verschmelzen; sie kommt bei religiösen Genies zum vollkommensten Ausdruck. "Die allgemeinste abschließende reale Auffassungsform für den göttlich bedingten Zusammenhang der Dinge ist die teleologische Auffassung der Welt; . . . an diesem Buntte geht nun die religiöse Weltanschauung über in die philosophische" (Dilthen), in welcher Berbindung die verschiedenen Then ber religiosen Beltanschauung entstehen. Die Aufnahme der Theoreme der griechisch-römischen Philosophic in bas Christentum war eine innere, in den Bilbungsgesetzen der Religiosität selbst liegende Notwendigkeit; aber es zeigt sich dabei die Unmöglichkeit einer Umsetzung ber religiösen in die philosophische Weltanschauung. Denn "bort bestimmt bas große Erlebnis von einem un= bedingten, unendlichen, gegenständlichen Werte, dem alle endlichen untergeordnet sind, von bem unendlichen Lebenswerte bes Bertehrs mit biefem unsichtbaren Gegenstande das ganze gegenständliche Auffassen und die gesamte Zwedsetzung; . . . hier bagegen ein ruhiges Gleichgewicht in den seelischen Verhaltungsweisen, ein Anerkennen dessen, was jede derselben hervorbringt, ein Benuten sonach der Einzelwissenschaften". (Dilthen.) Aber die religiöse Weltanschauung hat die philosophische vor= bereitet; die Inpen der ersteren stehen in der mannigfaltigsten Beziehung zu ber letteren.

Eine Berkörperung finden die philosophischen Ideen, die Welt- und Lebensanschauungen in der Runft, vornehmlich in der Dichtfunft; benn jebe Kunst macht an einem einzelnen und begrenzt hingestellten Beziehungen fichtbar, die über es hinausragen und ihm daher eine allgemeinere Bebeutung geben. Alle anderen Künste sind an die Bergegenwärtigung eines sinnlich Gegebenen gebunden, die Dichtung allein schaltet frei im ganzen Bereiche der Wirklichkeit wie der Ideen; denn sie hat in ber Sprache ein Ausdrucksmittel für alles, was in der Seele des Menschen auftreten kann. "Alle bichterischen Werke vom flüchtigsten Bolksliede bis zur Drestie des Aschylos oder dem Faust Goethes stimmen darin überein, daß sie ein Geschehnis barftellen: bies Wort in einem Sinn genommen, in bem es Erlebbares wie Erlebtes, eigene wie frembe Erfahrungen, Aberliefertes wie Gegenwärtiges einschließt; die Darstellung in der Dichtung ist der unwirkliche Schein einer Realität, nacherlebt und zum Nacherleben dargeboten, herausgehoben aus dem Ausammenhange der Wirklichkeit und ben Beziehungen unseres Willens und unseres Interesses zu ihnen." (Dilthen a. a. D.) Das Nacherleben in der Dichtung ist ein anderes als das Erleben in der Wirklichkeit; denn solange jemand in der Kunst verweilt, ist aller Druck der Wirklichkeit ihm von der Seele genommen. Zugleich aber werden neue Borgänge durch das Nacherleben hervorgerufen; der Dichter läßt den Leser aus dem vorgestellten Geschnis ein über dasselbe Hinausreichendes schöpfen, das er als Motiv in basselbe hineingelegt hat. "Jedes lyrische, epische oder bramatische Gebicht erhebt ein einzelnes Erfahrnis in die Besinnung über seine Bedeutsamkeit; es hat alle Mittel bazu, diese Bedeutsamkeit sehen zu lassen, ohne sie auszusprechen." "In der Regel geht dann die Dichtung irgendwie bagu fort, die Bedeutsamkeit bessen, mas vorgeht, auch einen allgemeinen Ausdruck zu geben"; . . . ja viele große Dichtungen "verbinden die Ideen über das Leben, wie sie aus Geschehnissen hervorgeben, zu einer zusammenhängenden und allgemeinen Auffassung bes Dagegen verläßt die Dichtung ihr eigenes Bereich, so oft ste losgelöst vom Erlebnis Gebanken über die Natur der Dinge auszusprechen unternimmt; bann entsteht eine Zwischensorm zwischen Dichtung und (Dilthen.) In der Besinnung über die Bedeutung bes Lebens "liegt die Tendenz zu einer Weltanschauung; diesem inneren Ruge im Dichten kommen Lebenslehre, Philosophie und Wissenschaften um ihn her entgegen. Was er von ihnen auch aufnehmen mag: ber Ursprung seiner Weltanschauung" in der eigenen Lebensersahrung "gibt derselben eine eigene Struktur. Sie ist unbefangen, allseitig und uns erfättlich, alle Wirklichkeit in sich aufzunehmen, im Unterschied von ber religiösen; ihr gegenständliches Auffassen der Natur und des letten Zusammenhangs der Dinge ist immer an der Bertiefung in die Bedeutsam= keit des Lebens orientiert". (Dilthen.) Die Weltanschauung des Dichters tann in einem einzelnen Werte nicht zum Ausdruck fommen, sondern nur in dem Zusammenhange, in dem die in den einzelnen Werken hingestellten Lebensbezüge zueinander stehen. Auch da, wo, wie z. B. bei Schiller, sich dem Dichter von außen das Gerüfte einer Weltanschauung aufdrängt, da ruht doch nie die Kraft ber Umbildung in ihm; "je freier er aber aus der Erfahrung des Lebens schöpft, desto mehr steht er unter ber Macht bes Lebens selbst, das ihm immer neue Seiten zuwendet. So offenbart die Geschichte der Dichtung die unendlichen Möglichkeiten, das Leben zu fühlen und zu gewahren, die in der menschlichen Natur und ihren Beziehungen zur Welt enthalten sind; . . . der Dichter ift auch darin der wahre Mensch, daß er sich der Wirtung des Lebens auf ihn frei überläßt. Die Struftur ber bichterischen Lebensansichten ist der begrifflichen Gliederung der philosophischen Weltanschauung ganz heterogen; kein regelmäßiger Fortgang von jener zu dieser kann statt-finden". (Dilthen a. a. D.) Dennoch wirkt auch die Dichtung auf die Philosophie; ein regelmäßiger, beständig fortdauernder Einfluß geht von ihr auf die Philosophen aus. Sie hat der Philosophie den Weg bereitet; sie hat die Entwicklung der Weltanschauung großer Philosophen und die des philosophischen Allgemeinbewußtseins mächtig beeinflußt.

"So verknüpft die Tendenz zur Entwicklung einer Lebensansicht und einer Weltanschauung Religion, Dichtung und Philosophie; in diesen geschichtlichen Beziehungen hat sich die Philosophie ausgebildet. Die Tendenz zu einer allgemeingültigen Welt- und Lebensanschauung war von Ansang an in ihr wirksam" (Dilthen a. a. D.); sie hat dabei nach zwei Seiten um ihre Selbständigkeit zu kämpsen gehabt, mit dem Priesterund mit dem Geschrtentum, welche sie beide gesangennehmen wollten. Das Priestertum wollte sie der Theologie dienstbar machen, unterordnen; das Gesehrtentum wollte sie in den Einzelwissenschaften ausgehen lassen, "Sie entsaltet sich auf der umfassendsten Grundlage, sundiert auf das empirische Bewußtsein, die Ersahrung und die Ersahrungswissenschaften, nach den Vildungsgesetzen, die in der Vergegenständlichung der Erslednisse im begrifflichen Denken gegründet sind" (Dilthen); sie nimmt auch die Erzeugnisse des Gesühlss und Willensledens in diese Begriffe

auf. Alle Momente, welche bas Leben bilden, legen sich in ihr zusammen zu einem System von Begriffen; "die höchsten Begriffe aber, zu denen diese Systeme gelangen, bas allgemeine Sein, der lette Brund, der unbedingte Wert, das höchste Gut, fassen sich zusammen in dem Begriff eines teleologischen Weltzusammenhangs, in welchem die Philosophie sich mit der Religiosität und dem fünstlerischen Denken begegnet". (Dilthen.) In diejer Beije begrifflich erfaßt, begründet und zur Allgemeingültigkeit erhoben, bezeichnet man die Weltanschauung als Metaphysif; sie entfaltet sich in den mannigfaltigsten Gestalten je nach der Individualität, der Ration, dem Zeitalter ufw.; es bilben fich Grundtypen ber Metaphyfit, welche in den entscheidenden Unterschieden der menschlichen Beltanschauungen wurzeln. Trot ihrer Verschiedenheit im einzelnen kann doch ein Zusammenhang verfolgt werden, welcher die badurch entstandenen Gruppen von Systemen zu einem einheitlichen Typus verknüpft; es ist immer und immer bas Guchen nach bem letten Grund, bem absoluten Sein und bem höchsten Wert, bas deutlich hervortritt. Die Wirflichfeitsertenntnis, von der biefes Suchen ausgeht und ausgehen muß, hat ihre Grundlage in bem Studium der Ratur; "benn Dieses allein vermag den Tatsachen eine Ordnung nach Gesetzen abzugewinnen; in bem Busammenhang ber so entstehenden Welterkenntnis regiert der Begriff der Kaufalität". (Dilthen.) Wenn derselbe das Erfahren einseitig bestimmt, so ist für die Begriffe von Wert und Zweck fein Raum; bas führt bann gum naturwissenschaftlich bestimmten Positivismus. Wird dagegen die Weltanschauung von der Verhaltungsweise des Gefühlslebens bestimmt, fo steht fie unter bem Gesichtspunfte ber Werte ber Dinge, der Lebenswerte, der Bedeutung und bes Seins der Welt; die ganze Wirklichkeit erscheint bann als ber Ausbruck eines im einzelnen wirkenden Göttlichen, bas nach teleologischer Raufalität die Erscheinungen bestimmt (objektiver Ibealismus, Pantheismus). Und endlich kann die Weltanschauung auch vom Willensverhalten aus bestimmt werden; bann entsteht aus ihr die Auffassung von der Unabhängigkeit des Beiftes von der Natur ober seine Transzendenz, und es bilden sich die Begriffe von der Persönlichkeit Gottes, der Schöpfung u. a. heraus. "Jede dieser Weltanschauungen enthält in der Sphäre des gegenständlichen Auffassens seine Verbindung von Welterkenntnis, Lebenswürdigung und Pringipien des Handelns; darin, daß sie der Personlichkeit in ihren verschiedenen Leistungen immer Einheit geben, beruht ihre Macht." (Dilthen.) Das Streben ber Metaphysik in den verschiedenen Typen geht auf Auflösung bes Welt= und Lebensrätsels; ihre Form ist die Allgemeingültigkeit. Sie hat ein boppeltes Antlit; mit dem einen wendet sie sich der Religion und Dichtung, mit dem andern den Einzelwissenschaften zu. Sie ist nur unter der Boraussetzung möglich, daß es einen Buntt in bem Geheimnis bes Lebens gibt, ber bem ftrengen Denken zugänglich sei; ist diese Boraussetzung richtig, bann ift bie Philosophie mehr als jede Religion, Runft und Einzelwissenschaft. Aber bis jett ist dieser Punkt noch nicht gesunden; auch über die Methoden zur Auffindung besselben gehen die Ansichten auseinander. Bis heute hat die Philosophie noch nicht vermocht, die Welt in ihrem Wesen durch ein metaphysisches System zu erfassen und allgemeingültig biese Erfenntnis zu erweisen; aber in den verschiedenen typischen Beltanschaus ungen der Philosophie tritt uns dieselbe "eine" Welt entgegen, "wie sie erscheint, wenn eine mächtige philosophische Persönlichkeit einer ber Berhaltungsweisen zu ihr die anderen unterwirft". Und wenn die philo-

sophische Arbeit bis jetzt auch bas Welt= und Lebensrätsel noch nicht gelöst hat, so wächst mit ihr doch beständig die Besinnung über das Denken, über seine Formen und über seine Gesetze; es werden die Bedingungen der Erfenntnis untersucht und die Besinnung über die Borgange, in benen die Weltanschauung entsteht, begleitet die Bildung berselben. tritt in ein Berhältnis zu allen Seiten der Kultur; sie führt das Denken, das in den einzelnen Gebieten der Kultur sich vollzogen hat, weiter. Auch die Lebenserfahrung geht bei methodischer Besinnung, welche den subjektiven Charakter der Wertbestimmungen zu überwinden strebt, in Philosophie über; hier tritt sie ganz besonders mit Religion und Dichtkunst in Berbindung. Sie ist endlich Besinnung über den Willen und sett denselben in Beziehung zu den Idealen und ihren Lebensordnungen, zu den Zwecken und Gütern; dadurch tritt sie in Verbindung mit der "So ift Philosophie eine Leiftung, die aus dem Bedürfnis bes einzelnen Beiftes nach Befinnung über sein Tun, nach innerer Bestaltung und Festigkeit des Sandelns, nach fester Form seines Berhältnisses zum Ganzen der menschlichen Gesellschaft entspringt; sie ist zugleich eine Funktion, welche in ber Struktur der Bejellschaft gegründet und für die Vollkommenheit des Lebens derselben erforderlich ist: sonach nur Funktion, die gleichförmig in vielen Köpfen stattfindet und diese zu einem gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang verbindet." Sie geht aus der Organisation des menschlichen Beifteslebens hervor; fie entspricht dem Bedürfnis desselben nach einer letten Festigkeit der Stellung zur Welt und bem Streben, die Bindung des Lebens an seine eingeschränkten Bedingungen zu überwinden. Sie äußert sich unter ben verschiedenen Bedingungen des geschichtlichen Lebens; diese Außerungen sind einzelne Leistungen, die in dem einheitlichen Wesen der Philosophie "Ihre Geschichte ware verstanden, wenn aus bem Bugegründet sind. sammenhange der Funktionen der Philosophie die Ordnung faßlich würde, in welcher, unter den Bedingungen der Kultur, die Probleme nebeneinander und nacheinander auftreten und die Möglichkeiten ihrer Auflösung durchlaufen werden, wenn die fortschreitende Besinnung des Wissens über sich selbst nach ihren Hauptstadien beschrieben würde, wenn die Geschichte verfolgte, wie die in den Zweckzusammenhängen der Kultur ent= stehenden Theorien durch den zusammenfassenden philosophischen Geist auf den Zusammenhang der Erkenntnis bezogen und dadurch fortgebildet werden, und wie die Philosophie in den Geisteswissenschaften neue Difziplinen schafft und dann an die Einzelwissenschaften abgibt"; sie wäre verstanden, wenn sie zeigte, wie aus der Bewußtseinslage einer Epoche und dem Charafter der Nationen die besondere Gestalt eingesehen werden kann, welche die philosophischen Weltanschauungen annehmen, und zu= gleich doch das beständige Fortschreiten der großen Typen dieser Weltanschauungen. So überliefert bann die Geschichte der Philosophie der sustematischen philosophischen Arbeit die drei Probleme der Grundlegung, der Begründung und Zusammenfassung der Einzelwissenschaften und die Aufgabe der Auseinandersetzung mit dem nie zur Ruhe zu bringenden Bedürfnis letter Besinnung über Sein, Grund, Wert, Zweck und ihren Zusammenhang in der Weltanschauung, gleichviel, in welcher Form und Richtung diese Auseinandersetzung stattfindet. (Dilthen.)

Wissenschaft und Philosophie werden heute von dem Entwicklungsgedanken beherrscht; seit Darwin ist dieser Gedanke wieder neu belebt und allseitig begründet worden. Ohne daß die Wirksamkeit der fremdartigen, von außen kommenden Einflüsse auf die Lebensbedingunger

ber Organismen geleugnet wird, steht heute "mehr als je die Ansicht in Geltung, daß innere, im Wesen bes Organismus liegende Entwicklungs= bedingungen auch hier die Grundlage und die Entscheidung abgeben für bie Entstehung von Zweckmäßigem als Reaktion auf Einwirkung der äußeren Umgebung, daß also die fausale Notwendigfeit ber Folgen als zielstrebige Entwicklung zum Ausbruck kommt". (Kern a. a. D.) der Philosophie treten an die Stelle der Naturgebilde die Gedankengebilde; die innere Triebfeder (Entwicklungsbedingung) ist hier das Denken. die äußeren Einwirkungen tritt hier die Abhängigkeit des Gedankenzusammenhangs ein; die Entwicklungserzeugnisse treten als Bilbung einer Gedankenzusammenhänge und Gedankengruppen auf. "Während die lebloje Welt nur Gedankeninhalt ift, ber ein eigenes Denken, b. h. eine eigene Entwicklungsfähigfeit, nicht besitt, ber also nur durch Entwicklung anderer Gruppen von Gedankeninhalten in Mitleidenschaft gezogen, verändert und in seinen Abhängigseitsverhältnissen beeinflußt wird, sind die lebenden Wesen Selbstdenken und Selbstentwicklung, ihr entwicklungsfähiger Gedankeninhalt aber von mehr oder weniger unterschiedlicher Art, seine Entwicklungsweise ebenso unterschiedlich, wenn auch ben gleichen Entwicklungsgesetzen unterworfen" (Kern a. a. D.); hier tritt bas auf, was Wundt als "Seterogenie ber Zwecke" bezeichnet, nämlich bie Tatsache, "daß bei ziels und zweckbewußten Willenshandlungen stets noch Nebenwirkungen auftreten, welche über den Umfreis des verfolgten Rwecks hinausreichen, und daß aus diesen Wirkungen neue Gedankenverbindungen entstehen, welche eine abermalige schöpferische Wirksamkeit entfalten konnen" (Rern a. a. D.); bieses Geset ift bem Beiftesleben bes Menschen und der Menschheit entnommen und hat sich in dem Verlauf der Weltgeschichte tausenbfach bewahrheitet. So wird das Entwicklungsgesetz zum Beltgeset; Beltentwicklung und Belterkenntnis fließen in eins zusammen, bedingen und befruchten sich gegenseitig. Wir erkennen die Welt, und diese Erkenntnis wächst von Jahr zu Jahr; badurch machen wir uns die Welt untertan. Einheit der Entwicklung als Einheit des Denkens ist der Ausgangspunkt und das Ziel aller Entwicklung; dies gilt auch für In diesem Pringip ber Ginheit liegt eingeschlossen das geistige Leben. bas "Sollen", welches unserem Denken und Wollen gebietet, das Sollen bes logischen Denkens und bes ethischen Sandelns; es gründet fich auf die Einheit des Denkens, welche der ideale Grund und das ideale Riel aller Entwicklung ist. Das Ursprüngliche, die Grundlage, auf welcher diese Einheit bes Denkens sich aufbauen muß, ist die Wirklichkeit, wie sie von der Beobachtung erfaßt wird, die Erfahrung; auf dieser Grundlage wird bas Denken zum beherrschenden Weltprinzip. Es beginnt mit der Empfindung, welche durch die Einwirkung (Reize) der Außenwelt auf das Gehirn hervorgerufen werden und als eine Umwandlung der physischen Energie in psychische anzuschen sind; aus ihnen entwickeln sich zulett die Denkbegriffe, durch welche die Außenwelt in eine Innenwelt umgewandelt und dadurch in ihrer Form völlig umgestaltet resp. neu geschaffen wird. Dadurch wird es möglich, die Außenwelt zu erklären, b. h. den kausalen Zusammenhang, Ursache und Wirkung, festauftellen; das Denken selbst können wir nur beschreiben, nicht erklären. Die Natur erscheint uns durch die Erfassung im Denken als ein Ausschnitt aus dem Gedankeninhalt, welcher im Weltbegriff liegt; "sie umfaßt die Gesamtheit alles desjenigen Gedankeninhaltes, welcher räumliche, gegenständliche, materielle Dinge fest und sich zu folchen umgestaltet. Im Weltbegriff wird dieser Gedankeninhalt, die Natur, umschlossen und

durchwoben von demienigen Gedankeninhalt, welcher raumlose, immaterielle Weftaltung beibehalt; Diefer lettere Bebanteninhalt umfaßt bas Beiftesleben und innerhalb dessen das mathematische, logische, ethische und ästhetische Denken". (Kern a. a. D.) Das Ziel alles Denkens ist die Herstellung einer Einheit im Gedankeninhalt; in dem Streben nach Berstellung dieser Einheit ist die Zielstrebigkeit, d. h. Entwicklung zur Geseglichkeit, eingeschlossen, durch welche die Entwicklung beherrscht wird. In dem Denken aber ift die Erfahrung der sichere Boden, auf dem es sein Gebäude errichten muß, wenn es von Bestand sein foll; "in dem Tatbestande der Erfahrung finden wir als dessen mahre Stüpen nicht passive ober rezeptive Beobachtung, sondern das Denken, welches aus den Empfindungen die festen Säulen zusammenschmiedet, die den Bau der Erkenntnis zu tragen bestimmt sind". (Kern a. a. D.) Das Denken ist von seinem Inhalte nicht zu trennen; beide, Gedankeninhalt und Denken, sind nur burch benkende Analyse in ein Sein und Werden zu zergliedern. "In der Einheitsforderung unseres Denkens und ihrer unwiderstehlichen Macht" aber "ruht die unbedingte und unmittelbare Gewißheit, mit welcher ber Mensch bem Glauben an ein höchstes, die Einheit vollendendes Gotteswesen sich hingibt; in ihr liegt die logische Burgel aller Religion, welche jene burch Denken nicht fagbare, burch bas Denken sogar auszuschließende Gotteswesen auf dem Wege des Glaubens uns zugänglich zu machen sucht, indem sie gleichzeitig auf Strebungen unseres Gefühls- und Gemütslebens sich stütt. In der Gottesidee findet unfer Denten seinen Ruhepunft, es findet darin den Ursprung alles Seins, die Einheit alles Geschehens, den Ursprung und zugleich das Biel ber Welt, turz, alles das, was wir nach der Beschaffenheit unseres Erkenntnis= vermögens in alle unsere Erfahrungen hineinzudenken gewohnt und deshalb auch in die jenseits der Erfahrung liegende Erkenntnis hineinzudenken bestrebt sind". (Rern a. a. D.) Dieser Glaube steht nicht im Wider= spruch mit dem Wissen, zu welchem wir durch das logische Denken hingeführt werben; benn biefes führt uns zu ber burchs Denfen nicht erflärbaren Weltenergie, die vom Glauben als Ausfluß der Gottheit erfaßt Die Gesetze, nach benen diese Weltenergie wirkt, sind ihr nicht übergeordnet, sondern nur die Denkformen, mittelst deren wir ihre Wirtungen und zum Bewußtsein bringen; sie sind also auch ein Ausfluß ber Gottheit, eine Erscheinungsform ihres Wesens, und können baher an keiner Stelle vom Zufall oder von übernatürlichen Ginrichtungen durchbrochen werden. Es sind dieselben Gesetze, nach denen auch unser Denken sich vollzieht; deshalb kann auch zwischen ihnen und dem Denken ein Widerspruch nicht bestehen.

Der spekulative Trieb, der in den fünfziger Jahren mit Hegel und Schopenhauer in Deutschland erloschen schien, ist allmählich wieder erwacht; er macht sich nicht bloß seit Loke, Fechner, Wundt u. a. auf dem Gebiete der Philosophie, sondern auch in den Einzelwissenschaften geltend. "Im Hindlich auf das, was die Metaphysik zu allen Zeiten erstrebt hat, wird man wohl unbedenklich sagen dürsen: es ist der Einheitstrieb der menschlichen Vernunst selbst, der sich nicht daran genügen lassen will, das einzelne zu erkennen und innerhalb der beschränkten Sphäre, der es zunächst angehört, mit anderen einzelnen in Beziehung zu sehen, sondern der zu einer Weltanschauung gelangen möchte, in der die getrennten oder nur lose verbundenen Bruchstücke unseres Wissens zu einem Ganzen geeint sind." (Wundt, Systematische Philosophie, — Metaphysik.) Es ist der wissenschaftliche Erkenntnistrieb, der in den einzelnen Menschen

und Zeiten verschieden start hervortritt, nach Befriedigung strebt; die Metaphysit will ihm diese Befriedigung geben. Sie ist "ber auf der Grundlage des gesamten wissenschaftlichen Bewußtseins eines Zeitalters oder besonders hervorragender Inhalte besselben unternommene Versuch, eine die Bestandteile des Einzelwissens verbindende Weltanschauung zu gewinnen". (Wundt.) Sie nimmt nicht bloß an den mannigfachen Schicksalen des wissenschaftlichen Denkens überhaupt teil, "sondern es spiegeln sich auch in ihr die verschiedenen Richtungen dieses Denkens"; in "ihrer Weschichte prägt sich daher stets zugleich der vorherrschende Einfluß bestimmter Biffensgebiete aus, die im Bordergrunde des allgemeinen Intereffes stehen". Daher wird in der Metaphysit nie Einheit herrschen; sondern es prägt sich in ihr der allgemeine Weist eines Zeitalters in ber Mannigfaltigfeit seiner Bestrebungen wie in seinen Gigentumlichkeiten gegenüber anderen Reiten aus. Darum wird auch die Metaphyfit am besten genetisch erfaßt; wenn wir sie in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu erfassen suchen, erfassen wir sie am sichersten. In biefer Entwicklung laffen fich brei Stufen unterscheiben, die nache und nebeneinander herlaufen; schon die Philosophie der Griechen hat sie zurückgelegt: es ist die

poetische, die dialettische und die fritische.

Die poetische Metaphysik herrscht in den Anfängen der Philosophie und ift aus den Mythendichtungen hervorgegangen; hier herrscht die Willfür der schöpferischen Phantasie, nicht die Gesetymäßigkeit des streng logischen Dentens. Aber in der "in ihr zur Herrschaft gelangenden Idee der Welteinheit und in dem allmählich zu ihr hinzutretenden Gedanken einer ber Welt selbst immanenten Gesegmäßigkeit strebt es jedoch über den Mythus hinaus und bereitet allmählich das zweite, das dialektische, Stadium vor. In diesem wandelt sich jenes Bild einer allgemeinen Gesetmäßigkeit in die Forderung einer begrifflichen Notwendigkeit um; das Weltgesetz gilt nun nicht mehr als ein äußerlich angeschautes, sondern als ein innerlich begriffenes, bas eben barum nicht anders sein könne". (Wundt.) Der Begründer ber dialeftischen Metaphysit ist Sofrates; ihm haben Zeno und die Sophisten vorgearbeitet, auf der von ihm geschaffenen Grundlage hat Plato weitergebaut. Aber wo die hilfsmittel des strengen Denkens versagen, da greift auch Plato wieder zu der poetischen Metaphysit; "so tritt benn überhaupt bas Prinzip der bialektischen Metaphysik bei biesem ihrem Ursprung eigentlich weniger in dem Gesamtaufbau des Systems als in ben einzelnen, manchmal fogar in nebenfachlichen Ausführungen hervor". Dabei entwickelte sich neben der von Plato ausgehenden und sich der poetischen Metaphysik zur Ergänzung bedienenden idealistischen eine realistische Richtung in der dialektischen Metaphysit, die von Aristoteles ausging; diese suchte die Bildung und denkende Berknüpfung der Begriffe in engerem Anschluffe an die Birklichfeit vorzunehmen, benutt aber die badurch gewonnenen Prinzipien als Bertzeug einer Dialettit, welche die Birflichfeit aus Begriffen aufbaut. Das tritt noch klar bei Leibniz hervor; aber Kant warf diese Dialektik Aus reinen Begriffen, so behauptete er, läßt sich über den Saufen. keine Wirklichkeit aufbauen; damit schuf er die kritische Philosophie. foll nicht mehr aus reinen Dentbestimmungen heraus ein System errichten, sondern auf Grund einer fritischen Prüfung der Quellen und Formen ber Erkenntnis, wie sie aus den Einzelwissenschaften hervorgehen, ein ein= heitliches System der Erkenntnis aufbauen. Aber die dialektische Metaphysik war burch Kant nicht endgültig beseitigt; sie tauchte mit der idealistischen Form bei Hegel wieder auf und beeinflußte in der realistischen

In ber Mitte bes 19. Jahrhunderts verlangte ber Zeitgeist nach einer Metaphysit, die bas Rätsel des Lebens deutet, die ein Führer sein tonnte in Runft und Leben; diesem Bedürfnis tam Schopenhauer entgegen. Seine Philosophie war ein inneres Erleben und erhielt infolgedessen einen poetisch-mustischen Charafter; in denselben Bahnen bewegten sich E. v. Hartmann, Fechner und Nietsche. Daneben aber murden von den Fachphilosophen die Geschichte der Philosophie, Erfenntnistheorie, Logit und Ethit gepflegt; die Metaphysit in ihren verschiedenen Formen bagegen fand bei den Einzelwissenschaften Beachtung (Haeckel, Dstwald, Mach). Haeckel vertritt in seinen "Welträtseln" die poetisch-mythische Metaphysik; "sie bewegt sich in einer Reihe will-kürlicher Einfälle und unbestimmter Analogien, bei denen man sich troß moderner Anspielungen in die Zeit zurückversett fühlt, wo die Runft bes strengen logischen Denkens noch nicht entbeckt war und die positive Wiffenschaft sich noch auf ihrer Kindheitsstufe befand". (Wundt.) Haeckels Metaphysik findet daher bei allen Beifall, die sich der religiösen Metaphysif ihrer Kinderjahre entwachsen fühlen und nach einem Ersat dafür suchen; ihnen kommt die ohne Rücksicht auf die Geschichte des Denkens burch die Phantasie aufgebaute Welt= und Lebensanschauung entgegen. Auch Oftwalds "Naturphilosophie" ist Metaphysit; benn feine energetische Naturbetrachtung mundet in Spekulation über bas Bewußtsein, bas geistige Leben und bas Schöne und Gute aus. In ber rucksichtslosen Unterordnung alles Wirklichen unter den mit beharrlicher Konsequenz festgehaltenen Begriff der Energie zeigt sich der dialektische Charakter von Oftwalds Metaphysit; sie schließt sich an die realistische Form berselben an. Mach geht von der Erkenntnistheorie aus; auf ihrer Grundlage entsteht seine Metaphysik, die einen kritischen Charakter hat. Als letztes Element der Erfahrung betrachtet er die "Materie der Empfindung"; die Anschauungsformen Raum und Zeit gehören nach ihm mit zur Empfindung, aus der auch die Stammbegriffe bes Denkens sich entwideln. Aus all diesen Tatsachen ergibt sich, daß die Metaphysik notwendig ift; bann aber muß sie auch möglich sein. Der Philosoph muß aber bei dem Aufbau eines metaphysischen Systems die Anläufe, welche bie positiven Wissenschaften bereits dazu genommen haben, aufnehmen und zu Ende zu führen suchen; er muß hauptsächlich seine Aufgabe in der Ausgleichung der von den einzelnen Wiffenschaften her fich erhebenden Forderungen, in der Auflösung der zwischen ihnen auftretenden scheinbaren Widersprüche und in der strengen Berücksichtigung ber allgemeinen erkenntnistheoretischen Prinzipien suchen.

Alls besondere Teile der Metaphysit sind die Natur= und Geschichtsphilosophic zu betrachten; sie liesern eigentlich die Bausteine, aus denen
sich die Metaphysit ausbaut. Der Hauptvertreter der "Naturphilos
sophie" unserer Zeit ist Ostwald; er hat seine diesbezüglichen Ansichten in den "Borlesungen über Naturphilosophie" (1902) und zusammenfassend in der Abhandlung "Naturphilosophie" in der "Systematischen Philosophie" (Teubner) niedergelegt. In der alten Zeit sielen
Naturwissenschaft und Philosophie zusammen; dann trennten sie sich
und gingen ihre eigenen Wege. Das erste Ausleben der Naturwissenschaften im 16. Jahrhundert war von einer starten naturphilosophischen
Nebenerscheinung begleitet; dasselbe war bei dem neuen Ausschwung
ber Naturwissenschaften am Ende des 18., am Ansang und in der
Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall. Es liegt dies eigentlich in der
Natur des Gegenstandes; denn "jede Ausstellung irgendeines Naturgesetzes

bedingt eine überschreitung ber Erfahrung". Die Naturphilosophie beschäftigt sich mit Aussagen allgemeiner Art von naturgesetlichem Charafter; soweit dieselben als sicher angesehen werden, rechnet man sie zur Naturwissenschaft, im anderen Falle zur Naturphilosophie. "Den Inhalt der systematischen Naturphilosophie werden die allgemeinen Begriffe zu bilden haben, mit beren Silfe wir uns in ber Außenwelt gurechtfinden" (Ostwald); da die Bildung und Bearbeitung diefer Begriffe von der fortschreitenden Entwicklung ber Einzelwissenschaften abhängt, so wird die Naturphilosophie immer nur relative Wahrheit bieten können. Unter ben von der modernen Naturwissenschaft aufgestellten Begriffen nimmt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der der Energie eine hervorragende Stelle ein; wir bezeichnen damit Arbeit und alles, was aus der Arbeit entstehen und in sie verwandelt werden tann. Sie fann in verschiedenen Gestalten auftreten; man unterscheidet eine mechanische, elektrische, magnetische, konstante, chemische und Wärme-Energie. "Alle unsere Kenntnis der Außenwelt empfangen wir durch unsere Sinnegapparate; damit aber ein Sinnesapparat betätigt wird, ist die notwendige und zureichende Bedingung, daß zwischen ihm und ber Außenwelt ein Energieaustausch stattfindet." (Dstwald.) Die badurch in uns entstehende Welt ist bas Gebiet, von dem wir solche Energiemengen empfangen, die oberhalb bes Schwellenwertes unserer Sinnesapparate liegen; die Einheit in ihr wird dadurch hervorgerufen, daß alle Formen der Energie gegenseitig inein= ander umgewandelt werden können und daher als verschiedene Formen einer und berselben Energie erscheinen. Aber alle uns bekannten Borgange erfolgen einseitig in dem Sinne, daß sich die beweglichen Energien zunehmend ausgleichen, während sie niemals die umgekehrte Anderung zeigen; das Bergangene kehrt also bei ihnen niemals wieber. Lebenserscheinungen weisen nicht wie die anorganischen Dinge einen im wesentlichen ruhenden Energiebestand auf, sondern ihre Eriftenz beruht auf einem beständigen Energiewechsel. Dadurch tritt der Begriff Entwicklung neben ben ber Energie, gleichsam aus letterem hervorwachsend. Das Verhältnis eines Organismus zu seinen Eristenzbedingungen gibt jerner Beranlassung zur Bildung eines wichtigen neuen Begriffs, ber Zweckmäßigkeit; sie richtet sich einzig und allein auf die Erhaltung und Förderung der Existenz der Organismen. Bon hier aus führt dann die Naturphilosophie hinüber zur Soziologie und Psychologie; dabei tritt aber ein neuer Begriff in fie ein, der des Selbstbewußtseins.

Die Geschichtsphilosophie, welche in der "Sustematischen Philosophie" von Prof. Eucken behandelt wird, ist ein Rind der Reuzeit; benn der Gedante des Werbens und der Beränderung gegenüber dem bes Seins und Beharrens, der die antike wie die mittelalterliche Uberzeugung erfüllt hatte, tritt erft in ber Reuzeit hervor. Die treibenden Kräfte biefes Werbens und Beränderns werben von dem modernen Denken in das Diesseits, in die Wirklichkeit verlegt; es wendet sich nicht nicht mehr an eine außer ihm befindliche Ordnung, sondern sucht selbst zur Entfaltung zu bringen, was an Möglichkeiten in ihm schlummert. Damit wird die Geschichte die Hauptwerkstätte des Lebens; sie wird jum Sauptlebenstreise bes Menschen und ber Menschheit, in welchem die Bernunft zur reellen Entfaltung tommt. "Der Pantheismus bes spezifisch modernen Ibealismus verbindet Welt und Gott zu einer einzigen Wirklichkeit; ihm wird die Geschichte schließlich zur Selbstverwirklichung ber Allvernunft." (Eucken.) Diese Auffassung hat sich seit der Zeit ber Aufflärung langsam entwickelt und ist dabei durch viele Frrwege

hindurchgegangen: burch Serber ist ber Gebanke, daß die Geschichte bas unentbehrliche Mittel zur Verwirklichung bes Menschheitsideals sei, zum Gemeingut ber leitenden Denfer und Dichter geworden. Gine einseitige Richtung erhielt diese Bewegung durch die Hegelsche Philosophie; die Geschichte wird hier ganz von der Philosophie verschlungen und zu einem einzigen mit sicherer Notwendigkeit fortschreitenden, die gange Tiefe der Wirklichkeit erschöpfenden Vernunftprozeß. Dieser Richtung tritt die Romantik entgegen und verlegt die Hauptwerkstätte des Schaffens aus bem bewußten Denken des Individuums in das unbewußte Leben und Walten des Volksgeistes; "was in dieser Hinsicht schon Herder angebahnt hatte, das erfährt eine beträchtliche Steigerung durch die Idee der Nationalität, welche seit Beginn bes 19. Jahrhunderts aufsteigt und immer siegreicher burchdringt". (Eucken.) Als Hauptaufgabe der Ge= schichte erscheint die Ersorschung der nationalen Entwicklung; die Bewegung des geschichtlichen Lebens erscheint als ein allmähliches, von sicheren Grundtrieben gelenktes Werben und Wachsen nach Art eines organischen Lebensprozesses. Auf dieser Basis der Geschichte als Erfahrungswissenschaft baute sich eine Geschichtsphilosophie auf, welche auch an die Vernunft in der Geschichte glaubt, dieselbe aber nicht in all-gemeinen Ideen, sondern in Tatsachen und Individualitäten sucht; in ihnen tritt sie nach ihrer Auffassung in der Idee einer fortschreitenden Entwicklung auf. Unter bem Ginfluß bes Positivismus suchte bie Ge= schichtsphilosophie zunächst in dem scheinbaren Durcheinander feste Borstellungen des Nacheinander und des Nebeneinander aufzuzeigen; die großen Persönlichkeiten erscheinen hier als Erzeugnis ihrer Umgebung. Eine fräftige Unterstützung erhielt diese Weschichtsphilosophie von der Soziologie; sie sucht alle Verbindung, allen inneren Zusammenhang aus ber empirischen Berkettung ber Ginzelelemente in Zeit und Raum abzuleiten, wodurch die innere Belebung des Ganzen hervorgerufen wird. Das alles entsprach der zurzeit herrschenden naturwissenschaftlichen Auffassung ber Wirklichkeit und rief in der materialistischen Geschichtsauffassung eine zu starke Betonung des wirtschaftlichen Faktors hervor; zugleich aber machte sich in ber Naturwissenschaft selbst immer mehr ber Entwicklungsgebanke geltend und bewirkte, daß auch von hier aus ber Mensch als ein Erzeugnis seiner Umgebung erschien. Erst allmählich bildete sich eine Versöhnung zwischen der positivistischen (realistischen) und idealistischen Geschichtsauffassung heraus; in diesem Entwicklungsaustand befindet sich die Geschichtsphilosophie noch heute. die Reigung, die Geschichte möglichst nach Art der Naturwissenschaft zu fassen, das geschichtliche Leben auf ,exakte' Gesetze zu bringen, die hier freilich psychologischer Art sein müssen, bestimmte Stufen des Fortschritts aufzuweisen, alles individuelle Leben Gesamtbewegungen, typischen Erscheinungen unterzuordnen, auf eine durchgängige Verkettung alles Geschens zu bringen; auf der anderen Seite das entgegengesetzte Bestreben, die geschichtliche Forschung von aller naturwissenschaftlichen abzuheben. bie Betonung ber Individualität aller geschichtlichen Erscheinungen wie der der Einmaligkeit der Geschichte als eines Ganzen, ein Verhalten ihrer reinen Tatsächlichkeit, die alles eigentliche Erklären ausschließt, ein Berfechten bes menschlichen Handelns mit seinen Zweden als bes Kernes bes geschichtlichen Lebens." (Eucken.) Wenn die Geschichtsphilosophie über diesen Zwiespalt hinauskommen und eine Berfohnung zwischen ber realistischen und idealistischen Auffassung herbeiführen will, so muß sie alle in der Geschichte zur Geltung kommenden Faktoren nach ihrem Werte

für das Ganze der Entwicklung berücksichtigen; sie muß vor allen Dingen den geistigen Faktor richtig zu würdigen suchen. "Der Mensch muß sich in seinem Geistesleben irgend über die Zeit erhaben und ihr gegenüber eine beharrende Ordnung aufbauen können, und diese neue Ordnung muß einen neuen, ber natürlichen Selbsterhaltung und bem sinnlichen Wohlsein überlegenen Inhalt besitzen" (Eucken); so wird die Geschichts= philosophie zu einem Suchen bes eigenen geistigen Befens, fie trägt in sich ein festes Ziel und wird zu ihm aus allen Abirrungen durch eine innere Notwendigfeit immer wieder gurudgelenkt. "Sie hat gegenüber aller Betätigung nach außen um eine Seele ber Beschichte, um ein Beisichselbstfein des Lebens zu fämpfen; sie muß damit auch die Frage nach einem Sein bes Ganzen auf sich nehmen." (Eucken.) Bei einer solchen Geschichtsauffassung ist die Geschichte "nicht Entwicklung bes Geisteslebens schlechthin, sondern eine besondere Entwicklung für die Art und Lage bes Menschen; in bem Näheren ihres Berlaufs aber sind es namentlich die großen Berfonlichkeiten, welche die Bositivität bes Geiftes-

lebens anschaulich machen". (Eucken.)

Mit dem Philosophen Eucken (geb. 1846; seit 1874 Prof. in Jena) und seiner Welt- und Lebensanschauung haben wir und schon mehrfach im "Badagogischen Sahresbericht" beschäftigt; er tritt in ben philosophischen Bewegungen unserer Zeit immer mehr hervor und muß daher immer wieder Gegenstand der Erörterung sein. Das Studium seiner Schriften ift nach Inhalt und Form nicht leicht; benn "er ift ein tiefgehender, abstratter und bisweilen nicht leicht zu verstehender Denter". (Beinze — überweg, Grundriß ufw.) Seine Philosophie bewegt fich in ben Bahnen des von J. G. Fichte vertretenen Idealismus, dem er aber, entsprechend den Fortschritten der Wissenschaft seit Fichte, eine empirische Basis gibt. Es tommt ihm barauf an, "auf bem Boben ber nächsten Erfahrung in und über ber gerftreuten Menge ber Erfcheinungen einen allumfassenden Zusammenhang aufzufinden, nachzuweisen, wie das einzelne von einem Gesamtwirken abhängig ist, und schließlich dies Gesamtwirken in seinem Ausbau zu einem Lebensspstem zu verfolgen". (Beinze a. a. D.) Nach seiner Unsicht sind die beiden Sauptströmungen in der Philosophie ber Gegenwart, ber Naturalismus und ber Intellektualismus, einseitig, weil feine berfelben die Wirklichkeit voll aufzunehmen und fest zu begrunden vermöge; benn wenn im Naturalismus bas Beiftesleben nur ein Nebengeschehen eines Naturprozesses ift, so ist es im Intellektualismus gerade umgekehrt. Diesem Dualismus stellt er die Ginheit der Bersonalwelt gegenüber; die Gestaltung und Beherrschung der Mannigfaltigfeit aus einem Buntte, sie ift nur möglich bei ber Annahme einer personalen Wirklichkeit mit einem universalen Bersonalwesen. Bon hier aus führt ber Weg zur Religion; ohne fie gibt es nach Gucken für bas Beiftesleben feine Wahrhaftigkeit und für den Menschen keine innere Größe.

Von Euckens Werken sind bereits zwei dem Leser des "Pädagogischen Jahresberichts" eingehend vorgesührt worden: "Die Lebensanschauungen der großen Denker, eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato die zur Gegenwart" und die "Geistigen Strömungen der Gegenwart" als Fortsetzung des erstgenannten Werkes; als Abschluß dieser beiden Werke kann das neu erschienene Werk von R. Eucken: "Grundlinien einer neuen Lebensanschauung" (II, 2, 18) gelten, in welchem er alles zusammenfaßt und er in einer Anzahl von Schristen im einzelnen erörtert hat. Nach seiner Ansicht zeigt das Leben der Gegenwart "ein arges Misverhältnis zwischen einer unermeßlich reichen und fruchtbaren

Betätigung nach außen und einer völligen Unsicherheit und Leere im Innern"; alle Bersuche, diesem Mißstande abzuhelsen und dem stolzen Gerüft der Kultur mehr Seele wie Einheit zu geben, dringen bei weitem nicht entschieden genug von der Oberfläche zur Tiese, von den einzelnen Erscheinungen zum Ganzen vor", sondern "verbleiben im innersten Grunde unter dem Einfluß derselben Zeitlage, über die sie hinaus wollen". Diesen Mißstand will Eucken mit seiner Philosophie beseitigen; er will unser Gesamtverhältnis zur Wirklichkeit zum Problem der Philosophie

machen und ihr dadurch eine neue Grundlage geben.

Wenn man von dem Nebenfächlichen absieht, so lassen sich nach Eucken fünf Richtungen in ben Lebensanschauungen ber Menschen unterscheiden; sie zerfallen in zwei Gruppen, in eine altere, die eine unsichtbare Welt, und eine neuere, die den Menschen zum Mittelpunkt ber Lebensanschauung macht. Für uns Deutsche wirkt aus ber Bergangenheit her die Religion in der Gestalt des Christentums, das als ethische Erlösungsreligion unfer Dasein an eine übernatürliche Welt bindet, es deren Herrschaft unterwirft und auf eine Steigerung bes Geisteslebens bis zur göttlichen Vollkommenheit bringt, bei ber bas Weltleben nicht immer zu seinem Recht kommt. Daburch ist das Christentum die gewaltigste Macht des weltgeschichtlichen Lebens geworden; es hat eingreifende Wirkungen auf bas Beiftesleben ber Menschheit in seiner fortschreitenden Entwicklung zur Vollkommenheit hin ausgeübt. Natürlich ist das Christentum in seiner Erscheinung eingekleibet in die Formen des Weltbildes seiner Zeit, welches der siegreich vordringenden neuen Wiffenschaft immer weniger standhalten tann; diese Formen muffen sich daher, foll das Chriftentum feine Rraft bewahren, dem heutigen Weltbild anpassen. Die Religion wird dabei nicht untergehen, auch der Kern bes Christentums wird babei nicht verloren gehen; aber die religiöse Beltanschauung wird sich auf das ihr eigene Gebiet beschränken muffen und nicht mehr die Herrschaft über die Wiffenschaft, Philosophie und Runft Das Chriftentum in seiner reinen Gestalt verset bie beanspruchen. Seele bes Menschen in eine Belt reiner Innerlichkeit, in welcher bie Fragen ber Gefinnung und Willensrichtung zur Hauptaufgabe wurden; sie bildete dem älteren Christentum den Hauptstandort des Lebens, von dem bas Außenleben erst seinen Wert empfing. Es entging infolgebessen in seiner weiteren Entwicklung im Zusammenhang mit dem Kulturleben nicht ber Gefahr, den Sinn und das Verständnis für das Leben der Welt, bas Diesseits, zu verlieren und sein Streben gang bem Jenseits zuzuwenden; dadurch wurde es der Neuzeit fremd und unverständlich, da fie den Schwerpunkt des Lebens immer mehr nach der Welt hin verlegte. Es ist eine Bersöhnung ber Religion, bes Christentums, ein Ausgleich mit der Wissenschaft, Philosophie und Kunst der Zeit nötig; beibe muffen sich zu einer einheitlichen Welt= und Lebensanschauung vereinigen.

Neben der religiösen wirkt seit Jahrtausenden die Lebensordnung des kosmischen Idealismus; sie steht zu der ersteren bald als Ergänzung, bald als Widerspruch da. "Mit der religiösen Ordnung stellt auch diese das Leben vor allem in eine Gedankenwelt und gestaltet von ihr aus das sinnliche Dasein; sie entsernt sich aber von jener darin, daß sie beide Welten nirgends voneinander ablöst, sondern sie als zueinander gehörige Seiten eines einzigen Alls versteht," die sich zueinander wie Grund und Folge verhalten. "Das Göttliche ist hier nicht so sehr eine weltüberlegene, sondern eine weltdurchdringende Kraft, nicht etwas Besonderes neben den Dingen, sondern ihr Zusammenschluß zu einer lebendigen Einheit;



es hält wenige Aufgaben und Forderungen vor, als es die Welt ihrer eigenen Wahrheit und Tiefe zuführt. Damit erscheint die Wirklichkeit als ein innerlich zusammenhängendes Ganzes; nur als Glied des Ganzen findet das einzelne sein echtes Wesen." Der Mensch muß sich baher auch als Glied dieses Ganzen erfaffen; er muß den Mittelpunkt seines Lebens in der Betätigung finden, die ihn mit dem All zusammenbringt und sich in Wissenschaft und Runft energisch entfaltet. Ein solches gehaltvolles Leben entstand auf der Sohe der griechischen Rultur und wirkt von da durch den Lauf der Jahrtausende; auch das Christentum hat sich seinem Ginfluffe nicht entziehen konnen. Aber erft in ber mobernen Rultur ift es zur vollen Entfaltung gefommen; es nimmt hier auch bie religibsen Momente in sich auf und versucht sich zu einem harmonischen Lebensprozeß zu entfalten. Allein die Strömungen im Rulturleben der Gegenwart stellen sich diesem Bestreben hindernd in den Weg; die Verbindung des Göttlichen und Weltlichen ist noch nicht vollzogen; das erstere durchbringt noch nicht das lettere, sondern steht unvermittelt neben ihm.

Indem die unsichtbare Belt dem Menschen unsicher wurde, sehnte er sich nach einem Leben aus der Fülle und Wahrheit der Dinge, das ihm nur die sichtbare Welt bieten konnte; deshalb tritt biese nun in den Bunachst ist es ber Naturalismus, ber Bordergrund des Interesses. von der mechanischen Naturbegreifung der Reuzeit ausgeht und dieser auch bas Seelenleben zu unterwerfen sucht; diesem Streben tam die moderne Abstammungslehre entgegen, welche ben Menschen gang und gar aus der Natur hervorgehen läßt. "Dieser Naturalismus verwirft alle Selbständigkeit des Geisteslebens; es ist ihm nichts anderes als ein Zubehör des Reiches der Natur", das nur als Stud des sinnlichen Dafeins erscheint, von dem es alles empfängt. Die Natur wird in ein Nebeneinander von Einzelfräften aufgelöst, die in stetiger Wechselwirkung untereinander stehen; diese und der dadurch hervorgerusene Kamps werden zu einem Quell sortschreitender Bewegung, indem alles für die Selbsterhaltung Nüßliche verwendet, festgelegt und angesammelt wird. Nur das eigene Interesse fann daher bas Handeln bewegen; aber durch bie Berflechtung ber Menschen untereinander kann der einzelne nichts erstreben, ohne auch für andere zu streben. Die Wissenschaft wird hier gang auf die Erfahrung angewiesen; alle spetulativen Elemente werben als subjettive Wesengebilde von ihr ausgeschieden. Diese Welt- und Lebensauffassung versett ben Menschen in tätige Rraft und raftloses Fortstreben; benn nur baburch tann sich ber Einzelne als Glieb bes Ganzen erhalten. "Dabei fällt start ins Gewicht, daß Natur und Welt in unablässiger Wandlung begriffen sind und daß sich mit den Lagen auch die Forderungen verschieben; so gilt es ein stetes Sichneuanpassen, so wird bas Leben ganz in die Gegenwart gestellt. Aber ber Naturalismus vergißt, daß der Mensch es ift, ber mit seinem Denken die Natureindrucke verarbeitete und umbilbete; er steht auch bei ber Wendung zur Natur in Wahrheit nicht in ihr, sondern über ihr. Er scheidet baher keineswegs das subjektive Moment ober infolgedessen bas spekulative Element aus; er gestaltet bas Leben nicht aus bloger und reiner Ratur, sondern aus einer engen Berbindung eines überlegenen Geisteslebens mit der Natur. So allein gewinnt der Mensch eine Selbständigkeit gegenüber ber Natur und beherrscht fie bann; jo erwächst die Kultur aus der Natur. Das verkennt der Naturalismus.

Eng verwandt und daher oft verbunden mit der naturalistischen ist die sozialistische Lebensordnung; man kann auch die eine als Ergänzung der anderen betrachten. Aber bei der naturalistischen Lebensordnung

kommt das Verhältnis zur Natur und damit das Erkennen, bei der sozialistischen das Verhältnis zu den Menschen und damit das Handeln in Betracht; so erhalt die sozialistische Lebensordnung ihren eigenen Charafter. Das moderne Leben ist losgelöst von den Fesseln der Natur= und der Geisteswelt (der Religion); es sucht nach neuen Organisations= formen, welche den veränderten Lebensbedingungen entsprechen. Unter diesen Lebensbedingungen steht neben den Wandlungen im modernen Staatsleben hauptsächlich "bie moderne Gestaltung der Arbeit mit ihrer Steigerung der Tednit und ihrem hinauswachsen über die Leistungsfähigkeit bes blogen Individuums. Die Arbeit vollzieht eine Ablöfung von der Zuständlichkeit des Subjekts, sie schließt sich zu selbständigen Komplexen zusammen, die bis ins Unheimliche wachsen, sie erzeugt eigene Triebkräfte und Notwendigkeiten, sie fordert vom einzelnen den striktesten Gehorsam; seine Leistung gewinnt einen Wert nur im geordneten Bu= sammenwirken mit anderen, sie ist verloren, wenn sie solche Berbindung ablehnt". So tritt das Individuum in der Wertschätzung immer mehr hinter das organisierte Ganze zurück; besonders ist das auf dem Gebiete der materiellen Lebensordnung der Fall, wo sich daher vornehmlich eine soziale Lebensordnung entwickelt hat. "Ein gewaltiges Empordrängen und Aufsteigen geht durch die Menschheit, und es zeigen babei aufstrebende und vordringende Bevölkerungsschichten oft eine weit größere Regjamteit und einen stärkeren Durft nach Wahrheit als in altem Besit befindliche und fich gefättigt fühlende Rlaffen." Dabei treten die nieberen Bolksklassen, die vorher in der Teilnahme am Gesamtleben zurückgestellt waren, in den Bordergrund; "da bei ihnen aber die Fragen der physischen Lebenserhaltung, der ökonomischen Existenz voranstehen, so scheint mit ihrer Lösung, so scheint mit der Befreiung von brudenber Sorge und Not durch eine radikale Umwälzung ein volles Glück und ein unablässiges geistiges Emporsteigen ber Menschheit gesichert". Bon biesem Standpunkte aus erhalten Wissenschaft, Philosophie und Kunst neue Richt= linien; auch die Badagogit tann bavon nicht unberührt bleiben. wird sich in der Hauptsache darum handeln, das richtige Berhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft herzustellen; denn dieses Berhältnis ist zurzeit ins Schwanken geraten. Ganz und gar in dem gesellschaftlichen Ganzen aufgehend war bas Individuum nur in den ersten Anfängen ber Kultur, wo sehr einfache Lebensverhältnisse bestanden; alle Weiterentwicklung war eine Differenzierung und führte ben einzelnen zu größerer Selbständigkeit. Damit ging Hand in Hand eine gewisse Berinnerlichung des Kulturlebens bis in alle Verzweigung hinein; Wissenschaft, Philosophie, Religion und Kunst gehen nun aus bem Kulturleben hervor. "In Wahrheit ift alle Berinnerlichung ber Kultur, alles Zusichselbstkommen des Lebens eine Emporhebung über den Kreis der Gesellschaft, eine Aufbietung des Individuums zu schöpfe-Nun und nimmer sind wesentliche Erhöhungen in rischer Tätigkeit. Religion, Wiffenschaft und Runft, find große Wendungen bes Lebens aus einem Zusammenreimen von Massenwirkungen entstanden; nur in einzelnen Auserkorenen wurde die unvergleichliche, ben ganzen Umkreis bes Schaffens beherrschende Individualität, wurde die Behandlung geistiger Aufgaben als reiner Selbstzwecke erreicht, ohne die es kein Großes gibt." (Euden.) Immerhin aber stehen auch fernerhin Individuum und Gesell= schaft in der innigsten Wechselbeziehung zueinander; sie können sich nicht ohne diese Beziehungen zueinander gedeihlich entwickeln.

Die naturalistische und soziale Strömung stehen in dem modernen



Rulturleben, bei allem sich zeigenden Unterschied, in enger Beziehung zueinander; sie machen beide das unmittelbare Dasein zur einzigen Welt des Menschen und erwarten das Glück von der Arbeit an und in ihm. Allein nicht alle Menschen können von einer solchen Welts und Lebenss auffassung befriedigt werden; benn sie schädigt die Entwicklung der vollen Individualität. "Stärker und stärker wird baher bas Berlangen nach einer Rückfehr bes Lebens zu sich selbst, nach mehr Freude und Tiefe des Daseins" (Eucken); es entwickelt sich eine Lebensordnung des Subjektivismus und Individualismus, die mit einer eigenartigen Kunst verschmilzt und sich badurch verstärkt. Diese Bewegung zur Kunft und barüber hinaus zu einer künstlerischen, einer ästhetischen Lebensanschauung stellt der Arbeits= und Nüglichkeitskultur, wie sie aus der naturalistischen und sozialen Strömung hervorgegangen ift, ein Wegengewicht entgegen; sie führt zu einer Berinnerlichung des Lebens, zu einer Selbstverfeinerung, die es von aller Schwere des Daseins befreit. Bur Seele dieses Lebens wird bas fünstlerisch-literarische Schaffen als die Werkstätte ber Bilbung eines neuen Menschen, der sich voll und ganz ausleben soll, unbeengt von der herrschenden Religion und Moral. Allein hier liegt gerade der Punkt, an dem diese Lebensordnung des künstlerischen Subjektivismus scheitern muß; benn eine solche Unabhängigkeit bes Individuums von der Gesellschaft gibt es nicht und kann es nicht geben, wenn die lettere überhaupt noch bestehen soll. "Gegen das Streben des Subjektivismus, der Individualität mit ihrer Unvergleichlichkeit völlig freie Bahn zu schaffen, läßt sich schwerlich etwas einwenden; schade nur, daß Absicht und Ausführung verschiedene Dinge find, und bag ber Gubjeftivismus das, was das Allerschwerste ift, als etwas Leichtes und Selbstverständliches vorauszusetzen pflegt, nämlich die Individualität selbst." Denn diese ist keine bloße Gabe der Natur, sondern ein Werk geistiger Arbeit; bazu gehört aber Rraft, und diese entwickelt sich nur im Rampf mit Widerständen, in welchem sich Religion und Moral nicht ausscheiben Die Subjektivität ist in der Tat nur auf dem Grunde eines reichen Kulturlebens erreichbar, wenn sie nicht ins Leere versinken soll; "die subjektivistisch=ästhetische Lebensführung erweist sich damit als eine bloße Begleiterscheinung einer reifen, ja überreifen Kultur; ein selb= ständiges Kulturleben mit seiner Arbeit und seinen Opfern tann fie nicht erzeugen".

Aus diesen Darlegungen ergibt sich für Eucken, daß die vorhandenen und sich geltend machenden Lebensanschauungen nicht genügen und nicht befriedigen konnen; es zeigen sich in ihnen selbst innere Widerspruche, bie sich nicht von bem Standpunkte ber modernen Lebensanschauungen heraus lösen lassen. Die einzelnen Richtungen fühlen diesen Mangel auch felbst; sie suchen daher, wenn auch unbewußt, das Fehlende zu ergangen. "Die mobernen Lebensordnungen wollen eine fraftigere Wirklichkeit; sie stellen damit der Arbeit ein unverwerfliches Biel. von ihnen eingeschlagene Weg bringt sie bem Ziele nicht näher, sondern ferner"; benn Sinnlichkeit und Stimmung vermögen die Welträtsel nicht Das kann nur vom Standpunkte eines reichen Innenlebens aus geschehen, in bem bas Denken zu seinem Rechte kommt; von diesem Gesichtspunkte aus muffen die vorhandenen Lebensanschauungen eine Umwandlung erfahren. Nicht ein Zurückkehren zu den alten Lebensanschauungen, die neben den modernen noch ihr Leben fristen und gegen bie sich ja bie modernen wandten, sondern eine Reugestaltung nach ben Forderungen der Wissenschaft unserer Zeit foll bas Biel sein; eine Ber-

föhnung zwischen ben Gegenfäten wird dann von felbst erfolgen. "Geschichtlich stehen wir unter den Wirkungen einer alten und einer neuen Rultur, einer alten, die bis ins 17. Jahrhundert hinein in unbestrittener Herrschaft stand und sich namentlich in den Ginrichtungen bes gemeinsamen Lebens bis zur Gegenwart behauptet, einer neuen, die nach mannigfacher Vorbereitung seitdem mit jugendlicher Kraft aufstieg und in den Gemütern der Individuen leicht die Oberhand gewinnt." Auf der einen Seite haben wir die alten Lebensanschauungen, welche die Erfahrungen bes griechischen Lebens in sich aufgenommen haben und im Christentum ihren Sammel= und Höhepunkt haben; mehr und mehr war dem alternden Griechentum die sinnliche Welt zugunsten der überfinnlichen entschwunden und dann im Christentum bas Gottesreich zur wahren heimat bes Menschen geworden. Das mußte eine Reaktion hervorrufen und hat sie hervorgerusen; sie kommt in der modernen Lebensanschauung zum In ihr geht ebenso entschieden der Hauptzug des Lebens in die Welt hinein, wie früher darüber hinaus; er geht vom Unsichtbaren zum Sichtbaren, vom übernatürlichen ins Natürliche und icheint wieder da hinzuführen, wo das Griechentum seinen Ausgang nahm, zum Sylozoismus der alten Jonier (zum materialistischen Monismus). wir sind andere Menschen geworden, wir denken und empfinden anders, wir haben eine reiche Kultur erbaut, die Welt verwandelt, eine geistige Atmosphäre geschaffen, wir vermochten nach unendlichem Leben und letter Wahrheit zu streben"; das Alte, das Bergangene läßt sich auch in der Lebensanschauung nicht wieder hervorzaubern. So muß notwendig eine neue Lebensordnung herauswachsen, welche die Gegenfätze verföhnt und den Forderungen unserer Zeit gerecht wird, wir muffen heraustommen aus den Widersprüchen der alten und neuen Lebensordnung und zu einer einheitlichen, den Berftand und das Gemüt befriedigenden und dem Leben hohe Ziele segenden Lebensordnung kommen. Sie darf kein äußerer Kompromiß zwischen dem Alten und Neuen sein, sondern "ein Gewinnen eines überlegenen Standortes, ber jebem fein Recht ohne Schwäche zu geben vermag"; sie darf "teine Flucht in die Geschichte sein", ,sondern ein Wirfen aus der Gegenwart, aber aus einer Gegenwart nicht des blogen Augenblicks, sondern der weltgeschichtlichen Arbeit"; sie barf "kein Voranstellen eines einzelnen Bunttes ober Gebietes", sondern muß "ein Rampf um ein neues Ganges" fein.

Die in den vorhandenen Lebensanschauungen auftretenden Gegensäte sollen von Eucken in einer neuen Lebensanschauung beseitigt werden; in ihr muß die in allen Lebensanschauungen vorhandene treibende Kraft, der Kampf um das Leben selbst, zu voller Anerkennung gelangen. Unser Erkennen muß vor allem ein Selbsterkennen, unsere Ersahrung eine Selbsterfahrung werden; unser Dasein bedarf der Verwandlung in Selbstätigkeit, damit es eine eigene Höhe gewinne. Das neue Weltbild, welches auf der Grundlage der modernen Bissenschaft erwachsen ist, zeigt den Menschen in der engsten Verkettung mit der Natur, ja schließlich als ein bloßes Stück ihres großen Betriebes; äußerlich und innerlich, leiblich und geistig rücke das menschliche Leben dem tierischen näher und erschien als eine bloße Fortsehung, als eine Höherbildung desselben. Die Grenze zwischen tierischem und menschlichem Leben liegt sür uns nicht im äußeren, sondern im inneren, im seelischen Leben; hier entwickeln sich neue Energien eigentümlicher Art, die zu neuen Lebensssormen hinsühren. Es erscheinen "in Wahrheit Entwicklungen des Lebens, welche den Naturmechanismus durchbrechen und ihm eine neue Art des

Seins gegenüberstellen; wir erkennen solche Entwicklungen besonders beutlich in einer Ablösung bes Lebens vom Ginzelpunkt und seiner Buständlichkeit, sodann in der Ausbildung einer bei sich selbst befindlichen Innerlichkeit". (Eucken a. a. D.) Als Naturwesen wird ber Mensch ganz und gar von dem Triebe der Gelbsterhaltung beherrscht; alle Bewegung innerhalb seines leiblichen und geistigen Wesens muß birett Aber der Mensch oder indirekt dem Wohle bes Individuums bienen. in seiner normalen Entwicklung bleibt dabei nicht stehen; er schreitet vom Egoismus zum Altruismus fort und sucht beide in Ginklang zu bringen. Die im Dienste der Selbsterhaltung stehende Arbeit erzeugt "Zusammenhänge, die einerseits das Streben des Individuums in ein Ganges fassen und sein Leben zu einem Gesamtwert gestalten, anderseits die Menichheit durch eine Gemeinschaft des Schaffens verbinden; dort entsteht der Beruf mit seinen Forderungen und Ginschränkungen, aber auch Befestigungen und Erhöhungen, hier entwickeln sich Arbeitskompleze ganzer Lebensgebiete, in benen sich bie Individuen zusammenfinden und schließlich zur Gemeinschaft eines allumfassenden Rulturlebens führen". a. a. D.) Von hier aus bilbet sich eine allem menschlichen Befinden überlegene Gebankenwelt, ein Reich ber Wahrheit; wir sehen innerhalb bes menschlichen Kreises etwas erwachsen, bas den Menschen über sich selbst hinausführt, was nicht bloß für ihn, sondern auch ihm gegenüber gilt. Es findet eine Bergeistigung bes ganzen Lebens statt; bas Innenleben gewinnt an Selbständigkeit. "Gewisse Gedankenkompleze ober vielmehr gewisse Lebensbewegungen entstehen und gewinnen durch alles klein menschliche Getriebe hindurch eine überwältigende Macht; sie brangen bas Sanbeln ber Menschheit in besondere Bahnen, sie entwickeln ihre eigenen Konsequenzen mit unerbittlicher Strenge." Wir haben bas in ber Geschichte (Reformation, Auftlärung usw.) genugsam erfahren; wir erfahren es heute in ber sozialen Bewegung. Dieses ganze Berausarbeiten des Innenlebens im Menschen und in der Menschheit aus der Gebundenheit zur Freiheit ist das Hinausarbeiten von der Natur zur Kultur; benn "schließlich ift die Haupttriebfraft ber Rultur bas Berlangen ber Menschheit nach einer neuen Art bes Seins gegenüber ber blogen Natur". Beim einzelnen Menschen bilbet sich auf biese Beise die Perfonlichkeit heraus; sie ift ber Trager eines neuen, eines geistigen Wenn dieses neue, dieses geistige Leben aber innerhalb des Menschen ein bloges Wert besselben bleiben wollte, so murbe es aus ben Wibersprüchen nicht herauskommen; diese können nicht anders überwunden werden, ,als indem wir im Beiftesleben ein dem Menschen überlegenes, ihm sich mitteilendes, ihn zu sich erhöhendes Weltleben erkennen und anerkennen".

"ilber das bloße Naturleben mit seiner blinden Tatsächlichkeit und seiner Gebundenheit hat den Menschen das Erwachen der Intelligenz hinausgesührt; schon darin erreicht das Junenleben zu viel Selbständigsteit, um sich als eine bloße Begleiterscheinung der Natur befriedigt zu fühlen." Wir sehen vielmehr "mit dem Selbständigwerden des Geistestlebens eine charakteristische Art des Seins aussteigen, die überallhin ihr Wirken erstreckt und überall ein neues Ziel vorhält, eine Umgestaltung verlangt; hier allererst wird das Leben auf eine seste Grundlage gestellt und im tiessten Quell seiner Bewegung ergrifsen". Dieses neue Leben, das Geistesleben, erscheint "als etwas wesentlich Neues gegenüber dem Naturleben; es kann nicht durch eine allmähliche Steigerung aus diesem hervorgehen, sondern es bildet einen selbständigen Ansang, es entwickelt

neue Kräfte und Maße; so müssen auch bei uns neue Anfänge erkennbar werden, wenn geistiges Leben unser Leben werden joll". Allein dem Menschen unserer Zeit zeigen sich nach unten und oben unüberwindliche Schranken; nach unten ift er durch die Bererbung gebunden, nach oben ift er von dem sozialen Leben gefesselt. Und infolgedessen zeigt auch sein Innenleben überall Zusammenhänge; auch hier scheinen neue Anfänge sich nicht zu finden. Allein diesem ganzen Leben liegt doch etwas zugrunde, das nicht völlig in dasselbe aufgeht, das selbst nicht in ihm ge= geben ift; die Mannigfaltigkeit des Lebens wird von einer Wesamttätig= keit getragen, welche unabhängig nach unten und nach oben und einer weiteren Entwicklung fähig ist. Aber auf Urphänomene kommen wir schließlich immer zurud; "ein unableitbares Urphanomen ift auch bie Entstehung von Lebewesen überhaupt". Dieses neue Leben muß erarbeitet sein im Rampf mit dem gegebenen Leben; biefen Rampf muß der Ginzelne und die Menschheit führen, und nicht immer führt er zum Siege. entwickeln sich im Menschen und in der Menschheit Normen für das Denken, Fühlen und Bollen, jede mit eigentümlichen Forderungen, die anderer Art sind als das natürliche Borgeben; sie stellen an den Einzelnen hohe Forderungen, die nur durch fortgesette Arbeit und fortgesetten Rampf zu erhalten find. "Die Stufe ber Natur ichatt als ein But nur. was der Selbsterhaltung und Lebenssteigerung des Einzelwesens dient; was immer hierher gehört, das läßt sich unter den Begriff der Nütlichkeit zusammenfassen." Dem neuen Geistesleben bagegen gilt als ein Gut nur, "was den Geistesgehalt des Lebens erhöht"; alles andere sind bloß Mittel und Vorbedingung dieses Gutes. Wie dieses neue Geistes= leben, das sich beim Einzelnen in den mannigfaltigsten Formen zeigt, nur burch ben Busammenhang mit bem Absoluten erklärt werden fann, so kann auch das Geistesleben der Menschheit nicht anders erklärt werden; dadurch erhält die Entwicklungsgeschichte des geistigen Lebens erst einen festen Boben. "Diese Beistesgeschichte hat es mit dem zu tun, was sich durch alles menschliche Getriebe hindurch an Beisichselbstsein des Innenlebens eröffnet und als solches nicht für eine besondere Zeit, sondern durch alle Zeiten und gegenüber allen Zeiten gilt; es ware bas unmöglich, wenn nicht von Haus aus in und ein selbständiges Beistesleben wirkte, bas seinen näheren Inhalt aber erst durch jene Entfaltung erhält." So ist es möglich, daß Ideen in der Geschichte entstehen, "daß gewisse, bem natürlichen Wohlergehen überlegene Ziele über das Ganze eines Rulturfreises Macht gewinnen, die Menschen zusammenhalten und über ihr selbstisches Interesse hinausheben . . . Geschichte und Gesellschaft sind unentbehrliche Mittel für die Entwicklung des Geisteslebens in der Menschheit; von den bloßen Individuen und von den einzelnen Augenblicken aus würde es nie zu Gehalt wie zu Macht gelangen". Aber wenn man diese Mittel nun für den erzeugenden Grund des Geistes= lebens erflärt, so ift das eine ftarte Berirrung; "in Bahrheit konnen fie geistige Inhalte nur hervorbringen und der Entwicklung des Geisteslebens beim Menschen nur bienen unter Voraussetzung der Gegenwart eines überlegenen Geisteslebens . . . Auch der Einzelne hat sein Dasein in Werden und Fluß zu versetzen, ihn bindet nicht ein geschlossenes Maß ber Natur, fraft seiner geistigen Art tann er sich immer neue Bermögen anbilden und ins Unbegrenzte wachsen; nichts gibt seinem Leben stolzeren Mut und freudigere Kraft als solches Bewußtsein einer inneren Unendlich-Zugleich entsteht ein eigentümliches Ideal der Bildung und Erziehung, alle einzelnen Zweige ber geistigen Arbeit gelten nunmehr vor



allem als Mittel zur Steigerung menschlicher Kraft und müssen sich dementsprechend gestalten. So wird das Leben durchweg tätiger und fräftiger, es hat sein Ziel nicht außer sich zu suchen, sondern es sindet es bei sich selbst, in seiner eigenen Erhöhung, das ganze Dasein des Menschen wird mehr zu seinem eigenen Werke; indem die Arbeit tieser in den Bestand der Dinge eindringt, wird die Entfaltung der Kraft

zugleich zu einer Bewältigung der Welt".

"Das Selbständigwerden eines Innenlebens macht es unmöglich, daß etwas draußen Befindliches sich dahin versetzen lasse, ohne eine wesentliche Veränderung zu ersahren"; das Problem der Wahrheit und Wirklichkeit ist also ins Innenleben verlegt. "So ist der Ort der Wirk- lichkeit vor allem das Beisichselbstfein des Geisteslebens, von hier aus bauen wir unsere Wirklichkeit auf; indem hier die geistige Forderung das Unternehmen des Menschen mißt, entscheidet sich, wie weit der Befund der Welt in unserer Tätigkeit verwandelt und damit zu unserer Wirklichkeit geworden ift." Aber dieses geistige Leben muß immer wieder auf das Reich der Erfahrung zurudtehren, wenn es lebendig bleiben foll; selbsttätig muß dieje vom Menschen erfaßt und in sich aufgenommen In diesem Geistesleben haben Wissenschaft, Philosophie, Rewerden. ligion und Runft ihre mahren und echten Burgeln; nur in ihm können sie zur vollen Entwicklung gelangen. "Das neue Leben aber tann sich nicht entwickeln, ohne das Individuum seiner geistigen Art nach über die Umgebung hinauszuheben. Denn so gewiß der Ausbau einer geistigen Wirklichkeit auf dem Boden der Menschheit ein Zusammenhalten aller Aräfte verlangt, ein ursprüngliches Aufquellen eines selbständigen Geisteslebens erfolgt nur in der Seele des Einzelnen; alles gesellschaftliche und geschichtliche Leben, das nicht unablässig aus dieser Quelle schöpft, verfällt unrettbar einer Berstreuung und Berödung." Aber, "so gewiß ein Alleben uns umfangen und mit wirksamer Kraft irgend in uns gepflanzt sein muß, aneignen und ausbilden kann es für uns nur unsere eigene Tätigkeit; wie die Wendung zur selbständigen Beistigkeit das Problem über alle Leistung innerhalb einer gegebenen Welt hinaus in das Erringen einer neuen Welt verlegt, jo muß fie unser Dasein weit mehr in Bewegung versetzen, sie muß die Bewegung nicht nur immer weiter ausbehnen, sondern auch innerlich umwandeln und vertiefen", damit eine neue Welt selbständiger Geistigkeit im Menschen aufsteigt und er-Dabei werden wir es immer empfinden, daß das neue halten bleibt. Geistesleben ganz und gar an eine natürliche Basis gebunden bleibt; "es scheint sich nirgends davon ablösen zu können, sondern bis in alle Verzweigung seiner Betätigung bavon abhängig zu bleiben". Nun hat allerdings "sich die Menschheit in der Kultur einen eigentümlichen Lebensfreis gebildet und damit dem Geiftesleben zu einer gewissen Birklichkeit verholsen"; allein sie zieht es damit auch "zugleich so tief in die Besonderheit und Bedingtheit des Menschenlebens hinein und verquickt es so sehr mit kleinmenschlicher Art, daß das Ganze alles eher als die Entfaltung eines Reiches reiner oder auch nur überwiegender Geiftigfeit ist". Und bennoch zeigt sich wieder auch hier die Macht des Geisteslebens; immer beutlicher sind seine Spuren mahrzunehmen, je mehr wir uns in die Natur und Kultur versenken. "Die Natur muß mehr als ein seclenloser Mechanismus sein, wenn ihre Entwicklung, wie sie es tut, an den Punkt führen soll, wo ein Beisichselbstsein des Lebens hervorbricht"; und dasjelbe Ergebnis zeigt sich bei der tieferen Erfassung des Kulturlebens. Ohne eine Selbständigkeit bes Geisteslebens gibt es weber

eine Wissenschaft noch eine Kultur; ihren vollkommensten Ausdruck aber gewinnt sie in der Philosophie und Religion, nach benen der Einzelne wie die Menschheit sucht. "Es geht eine Bewegung nach einem weltüberlegenen und mit der Weltüberlegenheit allererft eine volle Innerlich= keit erringenden Leben wie durch die Seele des Einzelnen, so durch alles Streben ber Menschheit; erft eine solche Innerlichkeit bietet einen festen Salt, eine von den Verwicklungen des Weltgetriebes unbeirrte Geistigkeit; sie ist aber nicht anders möglich als durch ein Teilgewinnen des Menschen an einem weltüberlegenen, einem rein bei sich selbst befindlichen absoluten Geistesleben; dies Leben muß zum eigenen Leben des Menschen werden und die Geistigkeit sich damit bei ihm felbst zur Göttlichkeit steigern." Dieses Biel erreichen der Ginzelne wie die Menschheit nur durch unablässige Tätigkeit; "nur harte Arbeit an Menschen und Dingen errinat unserm Leben einen geistigen Charakter; wohl hebt die Religion das Leben über die Arbeit hinaus und gibt ihm erst seine volle Tiefe, aber die Bewegung und Scheidung muß von einem Ganzen des Lebens umspannt bleiben, und es barf die Tiefe die Beziehung zur Tätigkeit nicht aufgeben,

bie nun einmal die Sauptwertstätte unseres Lebens bildet".

Auch der größte Mann ist ein Kind seiner Zeit; "er bleibt unverständlich ohne Beziehung zu seiner Zeit". Ja, das Große stand gerade im allerengsten Zusammenhange mit der Zeit; es erreichte gerade dadurch eine bleibende Bedeutung, "weil es die besondere Lage und das innerste Verlangen der Zeit zum Durchbruch brachte", aus "tiefster Empfindung der Nöte der Zeit" geboren wurde. Denn der Geistesgehalt der Zeiten findet erft durch das geiftige Schaffen einen entsprechenden Ausbruck; die geistige Arbeit einer Zeit ist das, "was ihr allererst ein geistiges Leben und eine wahrhaftige Gegenwart verleiht". Dabei zeigt es sich, daß durch sie ein Bleibendes geschaffen wird, das unabhängig von Zeiten und Menschen ist; an dieses muß die geistige Arbeit zu jeder Beit anknüpfen und von hier aus Fühlung mit der Gegenwart suchen, beren mannigfachen Wahrheitselemente zusammenzufassen und von einer überlegenen Einheit aus zu durchleuchten. So ist die ganze Entwicklung ber Reuzeit ein hinausstreben über die "religiose Lebensgestaltung bes Mittelalters, die man als eng und einseitig zu empfinden begann"; bie neue Art bes Lebens, welche sich emporarbeitete, gewann schließlich in der Kulturidee eine volle Bewußtheit. Gie war vor allen Dingen auf die innere Durchbildung bes Menschen gerichtet, sie war Geistestultur; "es galt nicht sowohl ein besseres Berhältnis zur Umgebung zu finden, als im eigenen Reich der Seele zu wachsen und, was immer die Lebenserfahrung brachte, zur Entfaltung einer bei sich felbst befindlichen Berfönlichteit, einer reinen Innerlichfeit sich zuzuwenden". Diefe Innenkultur, beren Hauptgebiet das fünstlerisch-literarische Schaffen ift, ist unserem Leben keineswegs entschwunden; aber sie ist hinter der Realkultur zurückgetreten, "welche bas Berhältnis zur Weltumgebung zur Sauptsache macht und den Schwerpunkt des Lebens in die intellektuelle und technische Bewältigung bieser Umgebung verlegt". Daburch ist ein Zwiespalt in bie Rulturidee gekommen, den wir tief empfinden; ihn gilt es zu überwinden. In erster Linie muß die geistige Arbeit unserer Zeit auf "eine fraftige Herausarbeitung und festere Zusammenschließung des Lebensprozesses" gerichtet sein; die lette Entscheidung bei dieser Arbeit liegt jedoch nicht beim bloßen Intellekt, sondern beim Ganzen des Lebens. Die Geisteskultur muß sich unabhängig machen von der Herrschaft der Außenwelt, von ber äußeren Kultur, ber Menschenkultur; bas ist aber unmöglich

ohne eine Selbständigkeit der Geisteswelt, deren Anerkennung und Entwicklung die weitere Aufgabe der Aulturarbeit unserer Zeit ist. Einzig und allein bei Ausbildung der sittlichen Persönlichkeit, des ethischen Charakters, "findet das Leben sein Hauptproblem in sich selbst, und erst bei solchem Vorantreten des Innern erlangt es eine volle Selbständigkeit, sowie eine sichere überlegenheit gegen alle Natur"; daher wird eine "Erneuerung und Besestigung der Aulturidee sich nur zusammen mit einer Wendung zu einer ethischen Grundüberzeugung jener Art vollziehen können".

Den meisten Einfluß übt diese neue Lebensanschauung auf die Religion aus; von ihr aus wird ihre tief erschütterte Stellung wieder neuen Salt befommen. "Bei der Religion handelt es fich um Erfahrungen, die zugleich einen Weltcharafter besitzen und dem eigenen Leben angehören. auch jedem unmittelbar zugänglich sein muffen"; diese Aufgabe kann nur eine auf einem selbständigen Beistesleben beruhende Lebensanschauung Besonders das Christentum läßt sich von diesem Standpunkte aus erfassen; aber es muß audy von ihm aus erfaßt werden, wenn es seine Macht behaupten soll und will. "Das Weltbild der älteren Form ist schlechterdings unhaltbar geworden; es gilt hier nicht schwächliche Kompromiffe zwischen Altem und Neuem zu fuchen, sondern, was im Neuen an Tatbestand liegt, vollauf und ohne Scheu anzuerkennen. Wir fordern bei aller Hochachtung des Christentums eine neue Form des Christentums; es muß sich fräftiger zu einer Religion des Beisteslebens gegenüber der bes blogen Menichen entwickeln, energischer bas Beraltete und zur Last Gewordene ausscheiden, dafür um so mehr einsache Grundzüge unverlierbarer Art herausarbeiten und damit dem Leben eine sichere Richtung wie einen wahrhaftigen Inhalt geben." Bon hier aus läßt sich auch ein fester Boden für die Begründung der Moral gewinnen; denn sie läßt "sich weber sicher begründen noch charafteristisch gestalten ohne eine Uberzeugung vom Ganzen des Lebens und von unserem Grundverhältnis zur Wirklichkeit". Eine sicher begründete und eigentümlich ausgeprägte Moral fehlt uns aber; ohne diese Eigenschaften gerät die Moral ins Schwanken und in Unflarheit und erhalten wir nie die notwendige Einheit der moralischen Normen. "Aus dem trüben Gemenge des gefellschaftlichen Busammenfeins läßt sich nun und nimmer Moral gewinnen; sie verlangt ein Uberlegenwerden dagegen, sie verlangt eigentümliche überzeugungen vom Ganzen der Welt und unfere Stellung in ihm. Die Anerkennung eines selbständigen Geisteslebens verwandelt das ganze Dasein in eine Aufgabe, indem sie durch seinen ganzen Umfang eine Umsetzung in Selbsttätigkeit fordert; sie muß alles aufrütteln und in Fluß bringen. So ist ihre Moral notwendig aufbauender und vordringender, nicht bloß regulierender Art; sie hat nicht bloß das Leben unter Vorschriften zu stellen und mit dem Handeln zu wirken, bis fich eine Gelegenheit zu ihrer Anwendung findet, sondern sie muß in Aufbietung aller Kräfte wirten und ichaffen, anregen und die Gelegenheit bereiten, um mit dem allen das Reich des Geistes im Areise ber Menschheit zu mehren." Dadurch wird aber auch die Pädagogik einen festen Boden gewinnen; sie wird aus dem jestbegründeten Gangen einer Lebenstiberzeugung hervorwachsen. Sie wird auch in der Philosophie eine feste Stütze erhalten, was heute noch nicht der Fall ist; "benn es schlt unserer Philosophie ein gemeinsames Ziel, es sehlt eine enge Be-rührung mit dem innersten Verlangen der Zeit, es sehlt selbst eine energische Bewegung zur überwindung der Berworrenheit, an der unfere Gebankenwelt franst". Den Ausgangspunkt für eine neue Philosophie,

welche diese Mängel und Fehler nicht hat, "kann nur der Lebensprozes bilden"; von ihm aus müssen, "wie alle Begriffe vom Sein, so auch die Begriffe Welt und Subjekt sich entwickeln und klären". Dieser Lebensprozes muß aber auf einem selbskändigen, dem Getriebe des unmittelbaren Seelenlebens entzogenen Geistesleben beruhen; ohne dasselbe "gibt es keine Befreiung von dem Chaos subjektiver Erlebnisse und Meinungen". Aus dem Boden dieser Philosophie muß sich eine Kunst aufbauen; "sie muß sür die neue Lage neue Ausdrucksmittel suchen". Unsere heutige Kunst ist noch zu sehr an die Fläche des Daseins und das Tun und Treiben der Menschen gebunden; wohl hat sich ihr nichts von den verborgensten Zuständen, den leisesten Schwingungen der Seele entziehen können, wohl hat die Schilderung der Weltumgebung die packendste Anschaulichkeit und Eindringlichkeit ersahren; "aber das alles gab der Kunst keinen geistigen Gehalt und keine wahrhafte Größe", durch welche allein sie das Leben wesentlich erhöhen kann. Die Kunst darf nicht eine "Dase in der sonstigen Wässe des Lebens bilden wollen"; sie muß vielmehr "Hand in Hand mit anderen Betätigungen einen geistigen Gehalt und einen wahrhaftigen Sinn des gesamten Lebens

erfämpfen".

Die Philosophie, so zeigen die vorangegangenen Darlegungen, schreitet in der Lösung ihrer Aufgabe und der Aufsuchung der zu dieser Lösung hinführenden Wege, der Methode der philosophischen Forschung, immer vorwärts; sie wird, das dürfen wir zuversichtlich hoffen, dabei die verschiedenen Ansichten einander nähern und versöhnen. Sie wird vor allen Dingen zu der Erkenntnis führen, daß unjere Welt= und Lebens= anschauung eine streng menschliche ist und bleiben wird und ihr daher bestimmte Grenzen gesetzt sind, die sie nicht überschreiten tann; mit den durch die Wissenschaft gegebenen Tatsachen des menschlichen Geisteslebens muß sie rechnen, wenn sie nicht reine Phantasiebilder schaffen will. Die vorangegangenen Darlegungen zeigen allerdings, daß über bas Wesen und die Arbeit des menschlichen Geisteslebens die Ansichten noch wesentlich auseinandergehen; aber im Grunde genommen handelt es sich babei vielfach nur um die Formulierung einzelner Begriffe. Kern macht bas Denken zum oberften Prinzip im geistigen Leben (Intellektualismus) und tritt dadurch in Gegensatz zu Wundt, der dem Willen den Vorrang gibt (Boluntarismus); und boch ift ein eigentlicher Gegensatz zwischen beiden, wie unsere Darlegungen gezeigt haben, nicht vorhanden, muß wenigstens nicht geschaffen werben. Euckens Philosophie ist ein auf bem Realismus aufgebauter, religios gefärbter 3dealismus; Guden ift der Hauptvertreter einer neuen philosophischen und religionsphilosophischen Richtung, die den Realismus mit dem Idealismus verjöhnen, durch ihn überwinden und zugleich bem religiösen Beiftesleben eine feste Stütze Seine Philosophie hat einen großen Zug; er "ist ein geben will. tiefgehender, abstrakter, bisweilen nicht leicht zu verstehender Denker".

Denken und Wollen sind die beiden Endergebnisse der Außerungen des Seelenlebens; das erstere führt zum Erkennen, das andere zum Handeln. "Das Denken, soweit es unserer Erkenntnis zugrunde liegt, suchen wir in der wissenschaftlichen Logik zu ersassen und zu beschreiben, — aber nicht als subjektives Denken, nicht in subjektiven Beziehungen, Denknotwendigkeiten oder Denkgewohnheiten, sondern als objektives Denken, welches den Anspruch auf volle objektive Wahrheit seiner Erskenntnisse in sich trägt." (Kern a. a. D.) Sie hat also die Grundsbedingungen für die objektive Wahrheit des Erkennens festzustellen; "das

Kriterium der objektiven Wahrheit ist die Ginheit des Erkennens, b. h. einheitlicher, widerspruchsloser Zusammenhang". Die Hilfsmittel zur Herstellung der Einheit der Erkenntnis sind die Denkbegriffe; "mittels der Dentbegriffe gewinnt die Weltidee den Wert der realen Welt und nimmt mit einem Teile ihres Inhalts bie Form der raumlichen Wegenstandswelt an, deren Lauf wir zeitlich denken und unter dem Begriff der Ursache und Wirkung (der Wechselwirkung) verfolgen". (Kern a. a. D.) Die Sprache ist das notwendige Werkzeug für das logische Denken; benn alles logische Denken vollzieht fich in Wortbilbern, Die im Bewußtsein reproduziert und verknüpft werden. Aber die Logik muß sich frei halten von dem Erfahrungsinhalt des Denkens wie auch von dem Inhalt der Worte; sie hat es lediglich mit den Formen, in benen sich die Denktätigkeit vollzieht, ohne Rücksicht auf den jedesmaligen Gegenstand des Denkens und losgelöst von dem betreffenden sprachlichen Ausdruck zu tun. Denn beide find veranderlich und machen eine Entwicklung durch; die Logik aber beschäftigt sich mit ben bleibenden und unveränderlichen Elementen bes Denkens und gibt baher Normen für bas Denken an. Diese bleibenden und unveränderlichen Elemente bes Denkens sind diejenigen Erkenntnisse, welche jedem normal entwickelten und gebildeten Menschen als richtig, als notwendig erscheinen; sie erscheinen baher als allgemeingültig (evident). Die Logit hat dem Menschen zum Bewußtsein zu bringen, welche Erkenntuisse evident sind, und die Gefete aufzustellen, nach welchen sich die Normen des Denkens auf Grund der evidenten Erkenntnisse gestalten. Diese Aufgabe, welche die Logit zu lösen hat, ift besonders bei ben verwickelten Gebilden des Denkens von Wert; mit ihnen beschäftigt sich die "Methodenlehre" als Teil ber Logik. Sie stellt sich ben praktischen Erfahrungserkenntnissen fritisch gegenüber und muß überall die berechtigten von den unberechtigten, die richtigen von den falschen Formen der Erkenntnis sondern. bem Berhältnis des Dentens zur Wirklichkeit beschäftigt fich die Erkenntnistheorie; sie ist die philosophische (metaphysische) Ergänzung zur Logit und bringt den Menschen durch bas Denten in Zusammenhang mit Im letten Grunde tommen wir auch hier auf etwas der Weltidee. Unerflärbares; "Erfenntnis des Denfens ist Beschreiben des Denfens und weiter nichts". (Kern a. a. D.) Aber wir dürfen bei diesem Beschreiben immer den Zusammenhang ber logischen, psuchologischen und physiologischen Borgange nicht außer acht lassen; geschieht dies nicht, so gestehen wir übernatürlichen Ginwirkungen einen Ginfluß auf natürliche Vorgänge zu und verlassen damit den Boden der Wissenschaft. "Die wissenschaftliche Logit hat sich mit voller Klarheit auch stets auf die Beschreibung beschränkt. Sie hat keine Erklärungsversuche unternommen, sondern immer nur die Grundfate des Dentens zu ermitteln versucht als Bedingungen objektiver Einheit alles Erkenntnisinhalts, die Begriffe als Formen dieser Einheit und die Urteile und Schlüsse als Bollzugsarten, als Weisen, die Einheit herzustellen und zu besiegeln." (Rern a. a. D.) Das Denten "orientiert fich vermittelft ber Erfahrung an der objektiven Welt und beren Inhalt, den es vermöge der Abhängigkeitsverhältnisse zu erfassen und zu begreifen versucht; die Mittel hierzu sind ihm die Empfindungen, körperlich ausgebrückt: die äußeren Reize und die Borgange in ben Sinnesorganen, ben Nervenleitungen und bem nervosen Zentralorgan". (Kern a. a. D.) Aus bem aufangs anschaulichen, mechanischen Denken entwickelt fich fo bas logische Denken, dem andere Gesetze gelten als jenem; "nicht die Mechanik des Geistes,

sondern die Logit der Tatsachen beherrscht dieses Denken", weshalb ihm Allgemeingültigkeit, absolute Wahrheit seiner Erkenntnisse zugesprochen werden muß. "Die Logit der Tatsachen", die im Weltgeschehen liegt, "brudt ben Dentbegriffen ben Stempel ber Geltung auf und macht bie Denkbegriffe zu gegenständlichen Weltbegriffen; . . . das ist die Welt als Idee, welche steht und bleibt, mag es Menschen geben ober nicht, die Welt, welche gedacht, erzeugt, entwickelt und getragen wird vom Weltbenken und in ber Erkenntnis nachgebacht wird vom Einzelbenken". Das mechanische (anschauliche) Denken ist der ein-(Rern a. a. D.) heitliche Zusammenhang der Denkvorgänge innerhalb des physisch-psychischen Individuums; dieser Zusammenhang ist Raufalzusammenhang, ber in den Funktionen des Gehirns bedingt ist. Die wachsende Erkenntnis ber Welt wandelt diesen Zusammenhang ber Denkvorgänge mehr und mehr in einen Denkzusammenhang um, wie er nach ben Gesetzen bes Weltgeschens, den logischen Gesetzen, sein soll; sie entspringen aus dem Grundsatz der widerspruchslosen Ginheit alles dem Denken zu= gänglichen Inhaltes. An die Stelle des Kausalgesetzes tritt nun im Denken das Gesetz des Grundes; dieses Gesetz "enthält keinen Zwang, kein ursächlich bedingtes Müssen, sondern ein Sollen, das der eigenen Gesetzgebung bes Denkens", bes objektiven Weltbenkens". Erklären läßt sich dieses logische Denken nicht, sondern nur beschreiben; es steht aber in innigem Zusammenhang mit dem mechanischen Denken, das sich psycho-

logisch erflären läßt.

Die Zerglieberung und Beschreibung des logischen Denkens, welches in der objektiven Welt zum Ausdruck kommt, wurde uns die volle Welterkenntnis liefern und die volle Wahrheit des Erkannten verburgen; da aber die Welt kein beharrliches Sein, sondern ein unendlicher Entwicklungs= vorgang ist, so ist die völlige Lösung dieser Aufgabe des logischen Denkens nicht möglich, sondern nur eine annähernde Lösung. Wiffenschaften, jede von ihrem Standpunkte aus, arbeiten an der Löfung biefer Aufgabe mit; ihr gemeinsames Arbeitsgebiet ift ber Inhalt jener Welt des Denkens. "Ihnen allen steht die Erkenntnistheorie zur Seite mit der grundlegenden Aufgabe, die Möglichkeit ber Erkenntnis zu erweisen und die Wege zur Erkenntnis darzulegen, die Wege zu sichten nach Ausgangspunkt und Ziel; und diese Aufgabe gipselt in der Erkenntnis des Denkens." (Kern a. a. D.) Sie lehrt uns, daß das reine (logische) Denken wohl losgelöst ift von allem Inhalt, aber vom inhaltlichen Denken nicht getrennt, an ihm nur zu erkennen ist; "am Inhalt nur offenbart sich die Einheit des ihn schaffenden und ihn erkennenden Denkens". (Kern a. a. D.) Die Einheit ist aber beim logischen Denken für den Inhalt nicht bloß die ihn bestimmende Form, sondern zugleich die Grundbedingung und das Wesen des Seins; der einheitliche Zusammenhang alles Weltseins ist der inhaltliche Grundstein Mensch ist ein Teil dieses Weltinhaltes; seine Form ist Einheit, sein Wesen ist Denken. Mir benken nicht black eine Form ist Einheit, sein Wesen ist Denken. "Wir benken nicht bloß die Einheit in die Welt hinein, sondern fie liegt auch in ihr felber dein traft ihres Urfprungs aus dem Weltbenken; die Abhängigkeiten, die wir" in der raumlosen Welt des Denkens ebenso wie in der räumlichen Welt zu erkennen bestrebt sind, "sind uns gegeben durch die Veränderungen, die unser eigenes Ich vermöge seiner Abhängigkeit im Ganzen und zum Ganzen ber Welt erleibet". (Kern a. a. D.) Die Gesetze, welche wir behufs Herstellung bes einheitlichen Zusammenhangs bes Geschehens in bie

Welt hineindenken, sind durch diese Welt bedingt; benn sie ist in ihrer Bollendung und Ginheit nicht bloß eine Belt bes subjettiven Dentens, sondern die Erscheinung, die für jedes Denken gleich, die objektiv, unabhängig von jedem Einzelbenken ift. Die die Welt beherrschenden Gesetze find zwar unabhängig von meinem Denken, finden sich aber boch in meinem Denken wieder; an ihren Gesetzen kann ich also die Gesetze meines eigenen Dentens ertennen und entwickeln. "Die Ginheit bes Denkens selbst ist ein unbeweisbares "Axiom"; es stellt "das Wesen des Denkens selbst dar, welches wir als letzten Grund alles Seins und Werbens nicht mehr erklären ober ableiten ober beweisen, sondern lediglich beschreiben" (Rern a. a. D.) können. Bei biefer Beschreibung bes Denkens muffen wir aber auch den Inhalt zu Rate ziehen; "nur die Erkenntnis des Inhaltes sichert die Erkenntnis der Formen, welche in der Einheit thren gemeinsamen Gipfel haben. Nur von unten, nur bom Inhalt her führt ber Weg zum Gipfel und zur taftenben, begreifenden Ertenntnis, zu welcher bie Silfe famtlicher Biffenschaften in mühevoller Arbeit erforderlich ist; nur so wird die Erkenntnis des Höchsten und Allgemeinsten genügend gestütt". (Kern a. a. D.) Als Inhalt des Denkens sinden wir auf der untersten Stufe die konkreten Begriffe; sie werden bei der weiteren Entwicklung bei Zunahme bes Umfanges und Abnahme des Inhaltes immer abstrakter, bis wir zu den ganz abstrakten Begriffen, den Urbegriffen, gelangen. "Urteilen ist die Art, in der sich das Denken und seine Einheitsfunktion vollzieht; ... im Urteil bildet sich der Begriff des Ich als diejenige Einheit, in welcher die Urteilsbestandteile zusammentreffen. Die Gesamtheit der Urteile bildet ein einheitliches Ganges, in welchem jedes Urteil von dem Gesamtbestand aller übrigen abhängig ift, in welchem jedes neugebildete Urteil auf die übrigen Einfluß nimmt; jedes Urteil muß in anderen Urteilen seinen Grund haben, den Grund, durch welchen seine Folgerichtigkeit und Not= wendigkeit sich rechtfertigt. In diesem Zusammenhange der Urteile unter sich liegt die bleibende, zeit= und raumlose und zugleich inhaltslose Einheit begründet, welche in dem Gedanken 3ch jum Ausbruck kommt; bieses Id, umfaßt die zur Einheit verwobene Gesamtheit der Urteile. Dem Inhalt ber Urteile steht ber Inhalt ber außeren Welt gegenüber als ein gleich geschlossenes, in sich zusammenhängenbes Ganzes, in welchem ber Begriff bes Gegenstandes bem Ichbegriff gegenübertritt, gleichfalls zeitlos, raumlos, inhaltlos, als immer basselbe Beharrliche, beharrlich beshalb, weil es inhaltlos ist, ein bloßer Repräsentant der Einheit, die unvergänglich ift wie das Denken felbst, die veränderlich nicht in ihrem Befen, fondern nur in ihren inhaltsbelafteten Formen ift." (Rern Von hier aus gelangt bas Denken zu bem Grundsatz von ber Erhaltung ber Substanz, welcher in dem empirischen Satz von der Erhaltung der Materie einen naturwiffenschaftlichen Ausbruck erhalt; ihm liegt wieder bas Gesetz von der Erhaltung der Energie zugrunde, insofern als die Materie den Begriff der wirkenden und deshalb wägsbaren Masse in sich schließt. Der Begriff des Gegenstandes wächst aus zu dem der Natur, in welcher die Gesamtheit der Wirkungen ihren ein= heitlichen Ausdruck findet; dem Gedankeninhalt bes 3ch fteht ber Gegenstandsinhalt ber Natur gegenüber, beides ein gleichwertiges Erzeugnis bes Denkens. "Alles Urteilen steht unter einem ben inneren Zusammenhang der Urteile und ihren Geltungswert beherrschenden Prinzip, welches in den Bedingungen der Erfahrung sich als unumstößlicher Hort der Wahrheit bewährt hat, der logische Sat vom Grunde; er verlangt in

seiner reinsten und zugleich inhaltsärmsten Form für jedes Urteil einen (zureichenden) Grund, durch welchen die Notwendigkeit bieses Urteils sich rechtsertigt, durch welches seine Richtigkeit bedingt und die Wahrheit der in ihm liegenden Erkenntnis verbürgt wird." (Kern a. a. D.) Diesem Sate entspricht in der äußeren Welt das Kaufalgeset; auch in ihm erkennen wir ein allgemeines, den Lauf der Natur durchgehends beherrschendes Prinzip, das sich gleicherweise in der Ersahrung bewährt hat. Im Naturerkennen treffen beide Sätze, das Kausalgesetz und der Satz vom zureichenden Grunde, zusammen. Zureichend ist der Grund nur bann, wenn er die Gesamtheit der Boraussetzungen in sich schließt, wenn alse die Zuordnung eines neuen Bestandteils (Empfindung, Wahrnehmung) zu dem bereits vorhandenen Besitstande der Erfahrung erjolgen muß, um den einheitlichen Zusammenhang zu wahren. "Auch die Ordnung des Zusammenhangs im Weltgeschehen stellen wir her unter der Herrschaft des Grundes; ihm gemäß ist die Art erzeugt, in welcher wir die Welt, ihren Inhalt und ihren Lauf uns vorstellen." (Rern a. a. D.) In der objektiven Welt, in welcher aller Inhalt gegenständliche Geltung hat, bezeichnen wir den hinreichenden Grund als Ursache; infolge= dessen wandelt sich das Verhältnis von Grund und Folge um in ein solches von Urfache und Wirfung und ber Sat vom Grunde in das Rausalgeset; das naturwissenschaftliche Gesetz von der Erhaltung der Energie ist aber nichts anderes als die quantitative Fassung des Kausal-Die Weltanschauung, die Weltidee, ist ein Erzeugnis des Denkens, bas aus der Weltenergie hervorwächst; im letten Grunde läßt es sich wie die Weltenergie nicht erklären, sondern nur beschreiben. der Weltidee gewinnt das Denken seine inhaltliche und zeitliche Ginheit; "der Ausdruck für die inhaltliche Einheit ist der innere Zusammenhang dieses Inhalts, und der Ausdruck für die zeitliche Einheit ist die Kontinnität der Entwicklung, in welcher nichts verschwindet, sondern aller Inhalt nur in andere Formen übergeht und sich auswächst . . . Natur ist ein Ausschnitt aus der Weltidee und zugleich die Ausgestaltung biefes Ausschnitts zum formenreicheren und vom Denken losgelösten Gebilbe, welches aber auch in dieser seiner Selbständigkeit den Inhalt und die Folgen des Denkens in sich trägt. Im Naturerkennen erkennen wir das Denken, in der Entwicklung der Natur seine Entwicklung, in unserem Körper unser eigenes Denken, in unserem Nervensustem dagegen nur die Einheit unseres Denkens, welches fich hier zum Bewußtsein und zum logischen Denken entwickelt hat". (Rern a. a. D.) Alle Begriffe sind vom Denken erzeugt, sind Formen des Denkens; auch die Anichauung ist ein Ergebnis bes Denkens. "Denkend erzeugen wir ben gesamten Inhalt der Begriffe und damit den gesamten Inhalt der Welt; ohne Denken kein Weltinhalt, ohne Denken kein Sein. Auch die Begriffe, ihre Bildung und ihre Stellung im Zusammenhange des Weltganzen, sind gesetmäßig bedingt; auch die Begriffe führen auf das Gesetz zurück, das Gefet fteht nicht neben den Begriffen, sondern in ihnen. innerste An-sich der Welt wird so zu einer Einheit von Gesetzen" (Rern a. a. D.); diese aber find bas Wesen ber Weltibee, welche in ber Weltenergie und dem in dieser eingeschlossenen Denken zum Ausdruck tommen.

Die Weltanschauung der Gegenwart ist das Ergebnis der modernen Erfahrungswissenschaften; die Philosophie hat die Aufgabe, die sormalen Voraussekungen des Ausbaues jeder Wissenschaft zu untersuchen, d. h. diese zu verbeutlichen, indem sie einerseits geschichtlich die in ihnen ursprünglich liegenden Auffassungen klar barlegt und sie nach ihrem Bewußtseinsinhalte psychologisch ergründet. Die grundlegenden Teile der Philosophie sind daher Logit und Erkenntnistheorie. Sie sind von Aristoteles begründet worden; auf den von ihm geschaffenen Grundlagen stehen sie noch heute. Rant konnte baber behaupten, wie die Logik feit Aristoteles keinen Schritt rudwärts zu tun brauchte, so habe sie bis jest auch nicht vermocht, einen Schritt vorwärts zu tun; sie sei baber allem Anscheine nach abgeschlossen und vollendet. Dieses Urteil war jedoch nicht einmal für Kants Zeit noch gültig; für unsere Zeit ist es aber erst recht nicht mehr zutreffend. Die Logit ist eine objektive Wissenschaft gleich der ihr am nächsten verwandten Mathematik; sie stellt an die Denktätigkeit bes Subjekts eine Forderung, bie bon bem Objekte bes Denkens ausgeht und nach ber sich unser Denken zu richten hat. "Denkgesetze im Sinne ber Logit find Gesetze bes Gedachten, bes Gegenständ= lichen überhaupt, und sofern ist die Logik die Wissenschaft von den ein= fachsten Berhältnissen der Objette des Denkens und eine Art Mathematik ber Erkenntnis; ihr einziges Pringip ist ber Grundsatz der Identität, ober negativ ausgedrückt: ber Say vom Widerspruch." (A. Richl, "Logik und Erkenntnistheorie" in "Systematische Philosophie", Leipzig, Teubner.) Die Logik steht daher in der innigsten Beziehung zur Biffenschaft; jie kann infolgedessen von dem Fortschritt der Wissenschaft nicht unberührt bleiben. Die aristotelische Logit war daher bedingt von dem Stande des Biffens ihrer Zeit und den Aufgaben, die es fich ftellte; diese mußten gur Aberschätzung des Syllogismus führen, der im Mittelpunkte der Logik des Aristoteles steht. Die traditionelle Logik hat an dieser Anschauung festgehalten, ja selbst Mill teilt sie noch; der Syllogismus hat nicht aufgehört, ein Bestandteil der Logik zu sein, weil wir aufgehört haben, ihn im Ginne bes Aristoteles zu gebrauchen und aufzufaffen. Die Weiterentwicklung der Logit ist daher zuerst in der Lehre von den Schlußfolgerungen erfolgt; bann folgte eine Reform der Urteilslehre. Der Schluß ist für uns ein vermitteltes Urteil über den Zusammenhang von Urteilen; besteht aber ber Schluß in der Anwendung eines Naturgesetzes, so wird durch ihn entweder eine bisher unbefannte Tatsache entbeckt ober eine befannte erklart. "Wir schließen aus den Anomalien in ben Störungen einer Planetenbahn auf die Eristenz eines noch unbekannten Planeten und erklären die Doppelbrechung aus der Ungleichscheit der Elastizität in der Richtung der Achsen des Kristalles; in dem einen wie in dem anderen Falle wird unsere Erkenntnis durch den Schluß erweitert." (Riehl a. a. D.) Wie in der Geschichte der Philosophie überhaupt, so hat auch in ber Geschichte ber Logit die Schöpfung ber modernen Wissenschaft eine neue Epoche herbeigeführt; sie hat die ins buttive Logit geschaffen. "Richt Bacon, ein Mann des Plänemachens, ein dilettierender Ropf, — der Schöpfer der neueren Wiffenschaft selbst hat auch das ,neue Organon' geschaffen. Bacons Induktionsmethode steht sogar hinter der von Aristoteles gelehrten tatsächlich zurück; Aristoteles hat der Induktion ihre richtige Stelle angewiesen" (Riehl), denn "er betrachtet den induktiven Schluß als die Umkehrung des deduktiven. Galilei ift es gewesen, der darauf nachdrücklich hingewiesen hat, daß wir auf bem Wege ber Sinneserfahrung auf die ficherfte Beife gur Wahrheit gelangen; er hat aber auch betont, daß sich durch reine Inbuktion wertvolle Erkenntnisse nicht gewinnen laffen". "Denn foll ber induttive Schluß durch alle Einzelfälle geführt werden, so ift es unmöglich, wo die Bahl ber Fälle nicht zu erschöpfen ift, und unnütz,

wo er möglich ist. Er kann immer nur die Summe ber einzelnen Fälle gieben und in einen Sat von empirischer Allgemeinheit zusammenfassen, was wir schon wissen, ohne zur Erkenntnis der Natur der Fälle das geringste hinzuzufügen. Galilei sett baber bie Analyse ber einzelnen Fälle an die Stelle ber Bergleichung der vielen oder der jämtlichen Fälle berfelben Art; er fett die Analyse an die Stelle der Abstrattion. Die Richtigkeit biefes Verfahrens erhellt sofort, wenn wir erwägen, daß schon jeder einzelne Borgang in der Natur, für sich genommen, das Gesetz seines Geschens enthalten muß; die Ermittlung dieses Gesetzes in dem einen Falle bringt also das Berständnis aller Fälle derselben Art mit sich, und die Berallgemeinerung ift hier die Folge der Ertenntnis, nicht umgefehrt die Erkenntnis eine Folge der Verallgemeinerung." (Riehl.) Galilei, ber von den Sinnegerfahrungen ausgeht, wendet jein analytisches Berfahren, das er ben Weg der Erfindung nennt, auf Ericheinungen in der Natur an und prüft die Folgen seiner Annahme an Tatsachen ber Erfahrung durch ben Bersuch; wie die Erfahrung dabei die Theorie bestätigt, so erweitert die Theorie die Erfahrung, die durch sie auf-"Auf Anlaß der Beobachtung, daß fallende Körper gefunden wird. eine Geschwindigkeitszunahme ober Beschleunigung erfahren, führte Galilei ,nach langen Aberlegungen' zur Erklärung der Fallericheinungen den Begriff der gleichformig beschleunigten Bewegung ein, der Weschwindigkeitszunahme im Verhältnis der Zeit und leitete daraus das Verhältnis der Räume zu ben Zeiten ab; nun läßt er in Gedanken die natürlich beschleunigte Fallbewegung mit der gleichförmig beschleunigten zusammenfallen und zeigt durch ben Versuch auf der schiefen Ebene, daß das, was das Experiment ben Sinnen vorführt, den erläuterten Erscheis nungen durchaus entspricht', womit die Spothese bewiesen ift, b. h. aufgehört hat, Hypothese zu sein. Die Theorie erläutert die Erscheinungen, die Erscheinungen bewahrheiten die Theorie; in diesem Wechselverhältnis von Erfahrung und Denten, bem Zusammenwirken, ja ber Ginheit von Induktion und Deduktion besteht das Wejen der experimentellen Methode. Auf das analytische Verfahren folgt das synthetische; es geht von dem gedanklich wie sachlich Einfachen in der Erkenntnis, das jenes vermittelt, zu dem Zusammengesetzten." (Riehl a. a. D.) Wenn nun auch biese Logit mit der modernen Naturwijsenschaft entstanden ift, so gilt sie boch auch für die moderne Geisteswissenschaft; sie ist im Wesen dieselbe. Die Hauptaufgabe ber Logik wird sein, zu zeigen, wie das Wissen beschaffen ift, in welchen Beziehungen feiner Elemente es besteht; ber methodologische Gesichtspunkt ist der ihr wesentliche, und daher ist sie hauptsächlich "Methodenlehre".

An die von der Logik hervorgerusenen Untersuchungen schließt sich eine Reihe allgemeiner Fragen an, welche Gegenstand der Erkenntnistheorie sind; es sind dies in erster Linie die Fragen nach dem Ursprunge unseres gegenständlichen Wissens und seines kausalen Jusammenhangs. Die Erkenntnistheorie prüft also die Quellen unseres Wissens und stellt den Grad seiner Berechtigung sest; sie fragt nach dem Ursprung der Erkenntnis, der Gültigkeit und der Grenzen. Daher ist sie die Grundwissenschaft der Philosophie; "denn sie hat erst zu entscheiden, ob über den Umkreis der Ersahrung und positiven Wissenschaft hinaus eine theoretische Erkenntnis überhaupt noch möglich ist". (Richl a. a. D.) Jede philosophische Weltanschauung hat infolgedessen ihre eigene Erkenntnistheorie; jedem Typus der Philosophie entspricht eine bestimmte Art, das Wesen der Erkenntnis aufzusassen, nach welcher sie charakterisiert

Die Frage nach bem Ursprung ber Erkenntnis tann sich auf bie wird. Entstehung und Entwicklung unserer Borstellungen von den Dingen und Erscheinungen richten; ober sie richtet sich auf die Bedingungen ber Erkenntnis. Die erstgenannte Frage ist eine rein pinchologische; nur die Frage im lettgenannten Sinne ift eine erkenntnistheoretische. Beibe Fragen hängen aber innig zusammen; sie sind auch in der Entwicklung der Erkenntnistheorie oft so innig miteinander verbunden, daß sie sich ichwer voneinander trennen lassen. Erkenntnistheoretische Fragen spielen auch in der Biffenschaft ber Gegenwart eine große Rolle; zu ihnen gehören 3. B. die Sätze von der Erhaltung der Masse und der Energie. Es lassen sich in diesen erkenntnistheoretischen Bestrebungen der Gegenwart zwei Richtungen unterscheiben; die eine wird vom Positivismus, die andere vom Reukantianismus wesentlich bestimmt. "Die reine Erfahrung, von der der Positivismus ausgeht und auf die er die Erkenntnis beschränkt, ist selbst nichts Positives, nichts Gegebenes; sie ist im Vorausblick auf die Theorie und zugunsten derselben zurechtgemacht, ein Produkt der Abstraktion, ein bloger Auszug aus der Erfahrung, welche wirklich gegeben ift. Man fann aus ber Erfahrung bas Denfen nicht ausschalten, und man fann ebensowenig das Denken von den Empfindungen ableiten; Erfahrung als solche ist ein Urteil, das die Empfindungen nur benutt, um durch sie einen Gegenstand zu bestimmen." (Riehl.) Empfindungen find für die Erfahrung unzusammenhängend und unterbrochen: sie werden durch die Gegenstände hervorgerufen, sind aber nicht identisch Die Realität äußerer Dinge ift eine Bedingung der mit benselben. Erfahrung; durch fie wird erft die Erfahrung möglich. Dier beginnen die Probleme der Erkenntnistheorie, die der Positivismus nicht lösen fann: bagegen behauptet ber erfenntnistheoretische Aritigismus, ben Richl vertritt, sie losen zu konnen. Es ist die Entbedung Rants, daß die obersten Gesetze ber Natur, die Prinzipien des Naturerkennens, identisch sind mit ben Bedingungen, die von seiten des Subjetts Erfahrung ermöglichen, d. h. begründen; sie sind die Grundsätze, auf benen Erfahrung ihrer Möglichkeit nach beruht. Erfahrung ist nicht schon durch die Sinneseindrücke selbst gegeben; die burch die letteren gegebenen resp. hervorgerufenen Wahrnehmungen und ihre Berhältniffe muffen darüber hinaus auf Objette bezogen und dadurch als allgemeingültig anerkannt werden. "Diese dem empirischen als solchem wesentliche Allgemeingültigkeit ist ursprünglicher als die Allgemeinheit bestimmter Erfahrungen, die ihren Grund in der beständigen Wiederholung gleicher Fälle hat; sie ist schon jedem einzelnen Falle, jeder besonderen Wahrnehmung eigen. Die positive Forschung hat es mit empirisch gegebenen Dingen und deren Berhältnissen zu tun; hier aber, in der Philojophie, der Erfahrung, ergeht die Frage nach ben Boraussetzungen, unter benen überhaupt Dinge und Berhältnisse erst zu empirischen werden. Bon allen Dingen, die zu unserer Erfahrung gelangen ober gelangen können, erkennen wir etwas a priori, dasjenige nämlich, wodurch fie für und Dinge ber Erfahrung werden, mit andern Worten, wodurch es von unserer Seite aus möglich ift, Erfahrung von Dingen zu erlangen. Wissen wir auch nicht, was die Dinge selbst und abgesehen von unseren Wahrnehmungen sind, wie wir dies auch nicht zu wiffen brauchen, fo wiffen wir boch, was fie für uns find, nämlich Grund ber Allgemeingültigkeit unserer Wahrnehmungen und folglich einer baburch möglichen Erfahrung. Wir urteilen, so oft wir eine Erfahrung madjen; Erfahrung ist ein Urteil, das durch die Wahrnehmungen ein Objett bestimmt. Dhne die Beziehung auf ein Objett



blieben die Wahrnehmungen subjettiv und individuell; diese Beziehung selbst kann aber nur durch Denken vollzogen werden. Es muß daher Begriffe geben, wie immer fie entstanden ober entwickelt sein mogen, bie das Denken eines Objekts überhaupt ausmachen oder bestimmen: ursprüngliche Begriffe, die zur Beurteilung ber Wahrnehmungen bienen und diese zur Erfahrung erheben." (Richl.) Die Gegenstände beein= flussen unsere Sinne; aber dadurch entsteht noch nicht Erkenntnis, die Wahrnehmung des Zusammenhangs unter den Wahrnehmungen einzelner Teile des Gegenstandes und der Gegenstände resp. Urteile darüber unter fich voraussett; denn nur durch allgemeingültige Berknüpfung der Erscheinungen besteht Ersahrung im Unterschied von bloßer Wahrnehmung. Alle die Sätze von der Beharrlichkeit der Substanz, der Rausalität der Beränderungen, der Wechselwirfung der Dinge und Vorgange gur Gemeinschaft einer Natur erklären den Begriff der Gesetlichkeit der Natur oder der Erfahrung überhaupt; sie bestimmen die allgemeinen Berhält= nisse der empirischen Objette in der Zeit, als der Erscheinungen.

Die Badagogit muß zur Runft werden, foll fie das Gelbst bes werdenden Menschen in seiner Tiefe erfassen und gestalten; foll dies aber der Fall sein, so muß es auch eine padagogische Kunstlehre geben, eine Afthetit ber Padagogif. Neben die Pfnchologie, Ethit und Logit muß also die Asthetik als Grundwissenschaft der Bädagogik treten; als pädagogische Asthetik hat diese auf Grund der allgemeinen Asthetik die ästhetischen Gesetze barzustellen, nach denen sich die pädagogische Tätigkeit gestalten muß. "Die Afthetik entnimmt ihre wissenschaftlichen Lehren bem lebendigen Runftlerleben, wie es in bem und jenem Großen gum Ausbruck kommt. Alle wahre Afthetik ist Abstraktion von wirklicher Runft, wie sie fich im lebendigen Schaffen und Genießen zeigt" (Weber, Afthetit als padagogische Grundwiffenschaft, II, 2, 31); sie ist Wertlehre wie die Ethik. "Die nächste Aufgabe der Asthetik ist nicht, vorzuschreiben, was ober wie afthetisch gewertet werden foll, sondern das afthetische Werten zu verstehen; sie will zeigen, worin dieses Werten bestehe, welches seine Bedingungen seien und welche innere Gesetzmäßigkeit in ihm walte." (Lipps, Afthetif in "Systematische Philosophie".) Daburch entstehen gewisse Normen, welche angeben, unter welchen Bedingungen der künstlerische Bwed, b. h. der Zwed der Schaffung eines Schönen, erreicht werden kann; sie geben baher auch an, wie der Künstler verfahren soll oder Die ästhetischen Gefühle, aus benen die Werturteile hervorgehen, sind Formgefühle, d. h. Gefühle, welche bewirft werden durch die Weise der Verbindung von Teilen oder Elementen zu einem Ganzen; fie muffen aber zugleich auch Luftgefühle sein. Gin Gegenstand, der verschiedene Teile oder Elemente in sich zur Ginheit zusammenschließt, ift nur bann Gegenstand eines Luftgefühls, wenn er eine "Einheit in der Mannigfaltigkeit" darstellt; "lustvoll ist nur die Einheit in der Mannigfaltigkeit, die darin besteht, daß innerhalb eines Ganzen aus verschiedenen und eventuell zueinander gegenfählichen Teilen oder Elementen ein durch dieses Ganze hindurchgehender, gemeinsamer, überall mit sich identischer Grundzug den Momenten der Berschiedenheit ober ber Gegenfätlichkeit gegenübertritt, berart, daß das Ganze in jenes Gemeinsame und in diese Momente der Verschiedenheit und Gegenfählichkeit apperzeptiv sich zerlegen läßt, daß beide Momente im Bergleich miteinander ein relativ selbständiges psychisches Dasein haben, und daß doch zugleich das Berschiedene und Gegensätliche nicht neben bem Gemeinsamen steht, sondern sich barstellt als die Differenzierung des Gemeinsamen in sich selbst, als

verschiedene und gegensätzliche Entfaltung ober Ausgestaltung eben biefes Gemeinsamen". (Lipps a. a. D.) Das ästhetische Objekt hat aber nicht nur Form, sondern auch Inhalt; er kommt in die Form hinein durch die ästhetische Einfühlung, durch die ästhetische Betrachtung, durch welche der Betrachtende seine Kräfte und Strebungen und die damit verbundenen Gefühle in den Gegenstand verlegt. Dadurch wird der Gegenstand belebt, beseelt, vermenschlicht; zugleich wird die Stimmung des Betrachters in den Gegenstand verlegt oder er versett sich bei Menschen in denselben. "Schön ist dasjenige, in bessen Betrachtung ich mein eigenes inneres Wesen betätigt, gesteigert, bereichert finde; Schönheit ift die in der Betrachtung eines Objetts gefühlte und daran fühlbar gebundene freie Lebensbejahung" (Lipps a. a. D.), und Häßlichkeit "die in der Betrachtung gefühlte Lebensverneinung". In der durch die Einfühlung hervorgerufenen ästhetischen Sympathie beruht der ästhetische Genuß; er ist objektivierter Selbstgenuß. Das Kunftwert macht die afthetische Betrachtung und Bewertung notwendig; denn es löst das ästhetische Objekt aus dem Wirklichkeitszusammenhang los. "Die Kunst nimmt nicht nur jedesmal einen ästhetischen Inhalt, d. h. letten Endes ein Leben oder einen Lebens» zusammenhang, aus der wirklichen Welt heraus, um ihn zu isolieren und isoliert in die Sphare ber reinen Betrachtung hineinzustellen; fondern sie nimmt ferner auch aus einem solchen Lebenszusammenhang einzelne Buge heraus, um dafür andere Buge, die in der Welt der Wirklichkeit in diesem Lebenszusammenhang unmittelbar mit hineingehören, zuruct= zulassen und für die afthetische Betrachtung auszuschalten." Da der Inhalt des Schönen immer Ginstimmigkeit positiver Lebensbetätigung ist, so ift er auch zugleich ein ethischer; aber ästhetische und ethische Betrachtung, ästhetische und ethische Bewertung sind grundfäglich Die erstere fragt nicht nach der Wirklichkeit, lost sich vielverschieden. mehr von derselben ab; bei letterer steht die Wirklichkeit im Vordergrunde. Wenn also auch die ethische Welt- und Lebensanschauung durch die ästhetische nicht ersett werden kann, so kann boch bas Runstwerk ethischen Wert haben, b. h. zur Verwirklichung ethischer Zwecke beitragen; wie groß dasselbe ift, bas hängt einerseits von bem Inhalt bes Runftwerfes und anderseits von dem genießenden Individuum ab. Da alle mensch= lichen Zwede sich in dem sittlichen Zwede zusammenfassen lassen, alles menschliche Tun seinen Wert und fein Eriftengrecht in ber Ginfugung in die Aufgaben der sittlichen Rultur hat, fo muß auch die Runft diesem Zwecke bienen; fie muß zur Schaffung bes Menschen im Menschen, der sittlichen Persönlichkeit beitragen. "Die Kunst einer Zeit und eines Bolkes ist zugleich der Ausdruck der Zeit und des Bolkes; die Asthetik ordnet sich ein als Glied in die Wissenschaft von der Rultur der Menschheit."

Gegenüber der "in lauter einzelnen Etappen vorwärtsstrebenden Asthetik der Bergangenheit nimmt sich die Asthetik der Gegenwart aus wie der umfassende Bersuch, alle Strömungen und die Ergebnisse aller Borarbeiten der Bergangenheit zu vereinigen und das bleibend Wertvolle an ihnen für die Asthetik als eine philosophische Einzelwissenschaft zu retten. Aber keineswegs bietet unsere gegenwärtige Asthetik bloß das Bild einer Weiterführung früherer Arbeiten dar, sondern ganz neue ästhetische Probleme und Forschungsmethoden kommen auf, von denen in den früheren Epochen zum Teil nicht eine Spur vorhanden war. Die Asthetik verläßt damit die Bahn einseitig philosophischer Spekulation und wird zur beobachtenden und forschenden Einzelwissenschaft." (L. Meu-

mann, Afthetik der Gegenwart, II, 2, 32.) Bor allen Dingen find es brei Richtungen, die in dieser neueren Afthetik hervortreten, die normative unter Anlehnung an Kant (von dem Begriff des ästhetischen Urteils ausgehend), die empirisch=psychologische im Anschluß an Fechner und die ethnologische (vom Standpuntte der vergleichenden Bolferfunde aus die ästhetischen Probleme behandelnd); die erstere wird von 3. Cohn (Allgemeine Afthetik 1901), die zweite unter Bermittlung mit der ersteren von J. Bolfelt (Suftem oder Afthetif 1905) und die lettere von E. Große (Kunstwissenschaftliche Studien 1900) vertreten. Die erverimentelle Asthetif, die sich im Anschluß an Fechner entwickelt hat, befindet sich noch im Stadium des Taftens und Suchens nach neuen Bahnen; man darf daher von ihr noch feine sicheren Ergebnisse über die Ziele und die Mittel und Wege zur Erreichung derselben erwarten. Auf der von ihr geschaffenen Basis wird sich aber sicher eine Afthetik aufbauen, welche sowohl der Kunst wie der Erziehung zur Kunst (fünstlerischen Erziehung) Normen geben fann; sie hat die Aufgabe: das afthetische Wefallen ober Genießen psuchologisch zu zergliedern und zu erklären, einer Theorie bes fünstlerischen Schaffens und der ästhetischen Kultur Richtlinien zu geben. "Die einzig mögliche Auffassung der Afthetik, durch die man sowohl ihrem gesamten Umfang als der Eigenart ihrer einzelnen Zweige gerecht wird, ist die, daß man als ihr Grundproblem bezeichnet: bas afthetische Berhalten des Menschen zur Welt in seinem eigenartigen Unterschied von bem theoretischen und praktischen Verhalten nach allen seinen Seiten zu verstehen und zu erklären. Das ästhetische Verhalten bes Menschen ist aber sowohl ein genießendes wie ein schaffendes, und zwischen ästhe= tischem Genießen und fünstlerischem Schaffen besteht ein enger Zusammen-Bum vollen Verständnis des fünstlerischen Schaffens gehört aber natürlich auch das Berftändnis seines Produttes, des Kunstwerts, und ebenso seines allgemeinen Einflusses auf unsere gesamte Lebensform (die ästhetische Kultur); daher fasse ich die Aufgabe der Afthetit in folgender Weise auf: In bem afthetischen Tatsachengebiet haben wir es nicht bloß mit einer besonderen Art von Bewußtseinsvorgängen zu tun, sondern mit einem eigenartigen Berhalten bes Menschen zur Belt, ber nach seiner subjektiven und objektiven Seite hin von der wissenschaftlichen Asthetik in gleicher Weise gewürdigt werden muß und das wir in seiner Eigenart von dem erkennenden, praktischen und sittlichen Berhalten bes Menschen zur Welt durch bestimmte Merkmale zu unterscheiden und abzuzweigen haben." (Meumann a. a. D.) Als den Schlußstein einer solchen Afthetik muß eine wissenschaftliche Untersuchung und Darstellung ber äfthetischen Rultur, der Durchdringung unseres ganzen Lebens mit einer schönen Form, erscheinen; zu ihr gehört auch die afthetische Babagogit als Grundlage der fünstlerischen Erziehung. Der fünstlerische Trieb des Menschen und das Schönheitsbedürfnis werden nicht durch bas Schaffen und Genießen von Kunstwerken befriedigt; das ganze Leben soll nach ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet werden. "An der ästhetischen Natur sollen alle Menschen teilnehmen, auch die nicht künstlerisch begabten; ästhetische Kultur ist daher nur möglich, wenn das allgemeine Verständnis für das Schöne und die künstlerische Form des Daseins gepflegt und das der Kunst und ihren Erzeugnissen fernerstehende Publikum für sie gewonnen wird." (Meumann a. a. D.) Hieraus ergibt sich das Problem einer ästhetischen Erziehung des Einzelnen wie der Gefellschaft; "bas ganze gegenwärtige Rulturstreben tann vielleicht als ber auf den verschiedensten Begen unternommene Versuch einer ästhetischen

Erziehung bes Bolfes unter Berudfichtigung feiner verschiebenen Bildungsschichten aufgefaßt werden. Wer erziehen will, muß auch auf bem Gebiet der Kunft bei der Jugend anfangen; die Jugend unseres Bolkes erhält an allen Schulen, den Bolts- wie den höheren Schulen, zu wenig ästhetische und fünstlerische Anregung . . . Wir bedürfen dazu auch des afthetisch geschulten Lehrers, ber bem Rinde gur Betrachtung ber Runftwerfe Anleitung gibt; baher muß sich ber Lehrer auch mit bem Studium

der Afthetit beschäftigen.

"Der im Denken geknüpfte Busammenschluß eines gewissen Bedanken- oder Lebensinhaltes zur Einheit unseres Ich sorbert dessen Er-haltung und Entwicklung, setzt Gefühl und Willen hierfür ein und macht sich die Erkenntnis nutbar; letztere aber weist auch auf unseren Zusammen= hang hin mit dem Ganzen der Welt, von der wir Teile sind, und auf die Singebung an den Wert, ben biefes Gange fur und und fur fich selbst hat. In der gesetymäßigen Bereinbarung dieser beiden Forderungen liegt die Ethit, die als solche eine Forderung der jenem scheinbaren Zwiespalt übergeordneten Einheit unseres Denkens ist." (Kern a. a. D.) Der Ursprung der Ethik liegt in der Erkenntnis des Wertes, der dem überragenden Ganzen, der Welt an und für sich zukommt; in ihm ist auch der Wert des Ich eingeschlossen. Der Inhalt der Ethit besteht aus Forderungen, die über ben Inhalt ber tatfachlichen Berwirklichung hinausreichen; damit treten diese Forberungen, welche durch das Denken aufgestellt werden, als Glied ein in das allumfassende Denken, welches den Gedankeninhalt, der die Welt bildet, umfaßt. Der Grund biefer Forderungen, des Sollens liegt in ber Ginheit bes Dentens; fie forbert einheitlichen Zusammenhang des gefamten Gedankeninhalts. In diesem ist aber auch die geistige Freiheit begründet, welche die sittliche Freiheit einschließt; sie liegt in der Einheit des Denkens und ift infolgedessen gesetmäßig, so daß sie ihren Spruch zwar in verschiedenem Sinne fällen tann, aber nur in einem, bem allein richtigen, fällen barf und fällen Das ethische Denken und Wollen können also durch logische Gründe beeinflußt werden; darauf beruht in der Hauptsache der Ginfluß der Erziehung durch den Unterricht. Der Mensch ist als Glied der Natur bem Triebe und Drange auf die Forberung seiner beschränkten Ichintereffen, dem Gefühlsleben, mehr oder weniger unterworfen; mit Hilfe des Denkens entwickelt sich der Inhalt seiner Erkenntnis, welcher seinerfeits einen mächtigen Ginfluß ausübt auf die Richtung des Gefühlslebens und auf die Art, in welcher Gefühle mit Borftellungen zu Zwecken sich zusammenschweißen. Die fortschreitende Erkenntnis ändert so die Lebenswerte um und führt auf andere und höhere Lebenswerte hin; sie muß durch planmäßige Erziehung hervorgerufen werden und führt zur geistigen Freiheit hin. "Die erziehende Macht ist die allgemein mensch= liche Gesamterkenntnis, mit anderem Ausdruck die allgemeine Geistes= fultur der Menschheit; diese ist es, aus welcher die Ethik entspringt und aus welcher, mit ihr wachsend und wechselnd, sie ihren Inhalt und Mit der Erfassung und Aufnahme der Außenwelt ihre Gesetze erhält. in der Erkenntnis machst gleichen Schritts auch die Singabe an die Interessen bes Weltganzen; Aufopferung bes eigenen Selbsts für Wissenichaft, Kultur und Religion gewinnt an Bebeutung und Einfluß." (Kern a. a. D.) Der Wille ist also abhängig vom Denken, wird von ihm bestimmt; die Willensfreiheit kann also nur geistige Freiheit, nur Denkfreiheit sein. Innerhalb ber Natur ift der Mensch in seinem physischen Leben dem Kaufalgeset, dem Geset von Ursache und Wirkung, unterworfen;

"so verwickelt alles dies auch liegen mag, soweit auch in der Erblichkeit seine Anlage zurückgreifen mag, so inhaltreich auch die auf ihn einwirkenden Verhältnisse des Lebens, der Erziehung, der Entwicklung sich gestaltet haben mögen, seine Handlungen sind die fast vorgezeichnete Der Mensch als geistiges Wirkung der Gesamtheit jener Ursachen. Besen wurzelt nicht im Stoff, sonbern mitfamt feinem Stoff, seinem Körper im Denten; . . . im Denten beruht der Bufammenhang feiner Handlungen auf zielstrebiger Selbstentwicklung und auf logischer überlegung". (Kern a. a. D.) Das Ziel für unsere geistige Entwicklung ist ein streng logisches Denken und damit die geistige Freiheit, welche die Freiheit des Dentens in sich schließt; aber dieses Biel ift nicht Tatsache und daher auch nicht die geistige Freiheit. "Wir sind uns bes Wettstreits der Beweggründe, darüber hinaus aber auch dessen klar bewußt, baß wir in freier Denktätigkeit die widerstreitenden Beweggrunde ber= gleichen, beurteilen, gegeneinander abwägen und schließlich frei - nur nach logischer Gesetmäßigkeit — bas Endurteil fällen und in der Willenshandlung zum Ausdruck bringen" (Kern a. a. D.); in dem logischen Denten ist also die geistige Freiheit und damit auch die Willensfreiheit begründet. Wenn Kern (a. a. D.) in seinen Ausführungen, benen wir hier und den vorangegangenen Ausführungen in der Psychologie und Logik vielfach gefolgt sind, dem logischen Denken aber Unabhängigkeit vom Rausalitätsgeset zuschreibt, so können wir ihm nicht zustimmen; wenigstens halten wir es nicht für angebracht und nötig, eine so scharfe Grenze zwischen tausaler und logischer Bedingtheit zu ziehen, wie er sie zieht. Denn wenn das Denken nur "nach logischen Normen und Gessichtspunkten schaltet", so ist es doch nicht "frei von jeder zwingenden Ursache"; in dem kausalen Verhältnis der Dinge und Erscheinungen, in bem Berhältnis von Ursache und Wirkung, ist boch auch das logische Denken, bas Berhältnis von Grund und Folge, begründet. Das logische Berhältnis ist, nach unserer Auffassung, nur eine andere Form der Energie wie das tausale; durch diese Auffassung nimmt das Denken keineswegs die hervorragende Stellung ein, die ihm Kern zuschreibt. Wenn, wie er zugibt, Beanlagung, Erziehung und Entwicklung urfächlich gegebene Vorbedingungen für die Entwicklung der geistigen und durch dieselbe auch ber sittlichen Freiheit sind, so bewegt sich auch nach unserer Auffassung bie Denktätigkeit innerhalb berselben frei; benn Beanlagung und Entwicklung üben ihren Einfluß nur nach den Normen des Rausalitätsgesetzes und die Erziehung nach letteren und benen ber Logit aus. Soweit sich die Erziehung auf forperliche und geistige Gewöhnung erstreckt, bedient sie sich des Rausalitätsgesetzes (Ursache und Wirkung); soweit sie sich des Umfreises bedient, folgt sie den Gesetzen der Logik (Grund und "Die unentbehrlichen geistigen Borbedingungen vorausgesett, erhebt sich ber Mensch in seiner Entwicklung und Erziehung zur sittlichen Freiheit; ist lettere nicht in zureichendem Grade erworben, so tritt strafrechtlich ergänzende Erziehung ober erziehliche Straswirkung in die ge= bliebenen sittlichen Lucken ein. Die Strafe entspricht dem Grade ber bewiesenen Schuld, d. h. demjenigen sittlichen Tehlbetrage, welchen der Berbrecher ber sozialen Lebensgemeinschaft schuldet und welchen im Sonderfall die strafbare Handlung als Schuldbetrag erwiesen hat; die soziale Ge= meinschaft ist berechtigt, jenen Schuldbetrag — zum Ausgleich der dem Staatsbürger gewährten sozialen Rechte — zwangsweise einzutreiben und für ben Fall ber Unmöglichkeit ben Schuldbetrag zu tilgen burch Ausschließung bes Verbrechers aus ber sozialen Lebensgemeinschaft behufs

beren Sicherung." (Kern a. a. D.) Die Ethik, welche zu solchen Folgerungen tommt, ift nicht von ber Logit zu trennen; fie fordert bie Erkenntnis, weil sie dem erkennenden Denken auch das Willensleben unterordnet und dadurch bas Wollen zu einem Sollen macht. Dieses Sollen set das Einzelwesen in Beziehung zur Gemeinschaft, zur Gesamtheit, zum Weltganzen; es beherrscht das im Gefühlsleben beruhende Wollen, welches auf die Erhaltung und Förderung des Eigenlebens hinausgeht. Wenn die Ethit nach diesen Gesichtspunkten aufgebaut wird, so ift fie in der Lage, "diesen inhaltlichen Zwiespalt im Menschenwesen zu übers brücken, den Widerstreit zwischen logischen Erwägungen auf der Grunds lage überragender Ertenntnis einerseits und Gefühlsmotiven bes naturlichen Menschen anderseits aufzulösen; sie beeinträchtigt badurch nicht ihre gebietende Stellung und macht sich anderseits die natürlichen Triebfedern dienstbar, die bem Willen feine ungebrochene Rraft belaffen und in widerspruchsloser Beise zur ungehemmten Wirkung bringen. fühle als Werturteile über bie Bebeutung, die einem Empfindungs- ober Wedankeninhalt für das Wohl und Wehe unjeres Ichs zukommt, stehen gleichfalls unter bem Gesetz der Einheit unseres Denkens und können sich bem Ginfluß ber wachsenden und die Werte umgestaltenden Erkenntnis gar nicht entziehen; in dem Urteilscharakter der Gefühle löst sich ber Biderftreit zwischen Erkenntnis und gefühlsentsprungenem Billensleben zwanglos auf und nimmt dem Sollen der Ethit und dem Pflichtbegriff jeben rigoristisch gewalttätigen und entzweienden Inhalt. Und dies um so mehr, als gerade die wachsende Erkenntnis unserem Bewußtsein die Stellung unseres Ichs als einen integrierenden, mitwirkenden und werttragenden Teiles in bem Weltganzen immer bestimmter und eindringlicher zu eigen macht, eine rücksichtslose Aufopferung ober Bernachlässigung bes eigenen Ichs verbietet und seine Erhaltung und zielvolle Mitwirkung in dem Entwicklungsprozeß der Ginheitswelt fordert. Die fortschreitende Entwicklung unseres Denkens und die wachsende Fülle unserer Erfenntnis führt zur höheren Ginftellung und gur ethischen Beredlung unseres Gefühlslebens; mit biefer fortschreitenden Entwicklung heften sich an die ethischen Ideale mehr und mehr die Begleitsgefühle innerer Befriedigung und inneren Glückes an und werden — selbst im Gegensat zu strengeren ethischen Grundsäten — unausweichlich zu mitwirkenben Willensreizen, ohne daß sie dadurch den kategorischen Imperativ des Sollens und die tategorische Bedeutung der Pflicht zu schmälern angetan Eine menschliche Ethit muß mit beiben rechnen, mit Triebfebern und mit führenden Bielen, und muß beide in übereinstimmende Berbindung bringen; denn beide liegen als wirkende Kräfte im Menschenwesen bereit. Das Gefühlsleben ist die natürliche Energiequelle für das Willensleben; die Ethit muß jene Energiequelle beherrichen und über fie verfügen". (Rern a. a. D.)

Durch die ganze Geschichte der Philosophie geht der Gegensatz von formalistischer und teleologischer Ethik; es ist der Gegensatz, der zwischen den sittlichen Normen und den Zwecken, zwischen den Pflichten und den Gütern stattsindet. Die formalistische Ethik, wie sie z. B. Kant vertritt, lehnt jede Beziehung zwischen Normen und Zwecken, Pflichten und Gütern ab; das Sittengesetz gilt für sie unbedingt, die sittlichen Normen sind für sie kategorische Imperative. Die teleologische Ethik dagegen kennt solche Beziehungen; sie behauptet und sucht darzutun, daß nur durch die Bezsolgung des Sittengesetzes das höchste Gut, die menschliche Bollkommens heit erreicht und dadurch die Gültigkeit des Sittengesetzes anerkannt

werde. Die neucre, historisch-evolutionistische Denkweise steht auf ber Seite ber teleologischen Ethit; sie kann die Sittlichkeit nur sozialteleologisch In der Tat ist aber der Gegensatz zwischen formalistischer und teleologischer Ethit nicht so groß, als es scheint; eine Berföhnung zwischen beiden ist sogar möglich. Auch für die teleologische Ethit ist das Sittengeset ein subjektives Erlebnis; auch für fie ist es bedingt burch bas foziale Ganze, bem ber Ginzelne angehört und beffen Beftehen allein burch das Vorhandensein möglich ift. "Zum gut handeln gehören zwei Momente, eine subjektive, die gute Gefinnung ober die Gewissenhaftigkeit bes Handelnden, und ein objektives, die Richtigkeit des Handelns. erste Moment ist allein bestimmt durch die persönliche überzeugung des Sandelnden selbst von der sittlichen Notwendigkeit, so zu handeln. andere ist objektiv bestimmt: richtiges Handeln ist das, was in der Richtung auf das höchste But, die vollkommene Gestaltung des menschlichen Lebens, liegt. Beides zusammen macht erst die sittliche Vollkommenheit; das Rechte tun ohne gute Gesinnung ist bloße Legalität und ohne eigentlich sittlichen Wert; aber ebenso: die bloße gute Gesinnung garantiert noch nicht das rechte Handeln." (Paulsen in "Systematische Philosophie".) Die Sittengesetze sind dann gang im Sinne bes historisch-evolutionistischen Denkens unserer Zeit zu Naturgesetzen des menschlichen Lebens zu betrachten, und zwar in dem Sinne, daß ihre Befolgung zur Erhaltung und Erhöhung,

ihre Mißachtung zur Bernichtung des Lebens führt.

Die Religion ist ein Teil ber Kultur, sogar ber wichtigste Teil ber Rultur; diese Stellung und diesen Rang kann sie aber nur unter ber Bedingung behaupten, daß sie in innigster Beziehung zur Fortentwicklung des Kulturlebens bleibt. Sie muß sich daher mit allen Fragen bes Kulturlebens, mit benen sie in irgend eine Beziehung tritt, auseinanderzusetzen suchen; besonders sind es die naturwissenschaftlichen Theorien, die mit der theologischen Wissenschaft in unserer Zeit oder mit denen vielmehr die lettere in Konflift gerät. Diese Theorien sind allerdings Kinder ihrer Zeit und können infolgedessen immerhin auch in ber Zufunft eine Wandlung erfahren; allein das beeinträchtigt ihren Wert nicht. "Wir werden eine Theorie für begründet halten dürfen in erster Linie, wenn sich nicht bloß auf einem Arbeitsfelbe, sondern auf verschiedenen Gebieten und auf verschiedenen Wegen indirekte oder Indizienbeweise finden lassen, b. h. also Erscheinungen, welche vom Boden der Theorie aus eine einfache, ungezwungene Erklärung finden, und wenn auf diesen Gebieten keine gleichwertige Gegenhypothese von der nämlichen Erklärungsweise aufgestellt werden kann. Ein besonders schwerwiegendes Kriterium für die Sicherheit einer naturwissenschaftlichen Theorie wird es ferner sein, wenn dieselbe wenigstens in einigen Bunkten eine birekte experimentelle Bestätigung erfahren kann und wenn sich vom Boden unserer Theorie aus Boraussagen bezüglich der Auffindung neuer Tat= sachen machen lassen. Endlich wird eine naturwissenschaftliche Theorie dann einen hohen Grad von Sicherheit erlangen, wenn jede neu ge= wonnene Tatsache gleichzeitig auch eine neue Stütze liefert, und wenn auch solche Vorkommnisse, die auf den ersten Blick als Widersprüche erscheinen, bei genauerer Prüfung aller einschlägigen Berhältnisse auch ohne Zuhilfenahme gewagter Ergänzungshppothesen unserem Verstande nähergebracht werden können." (Säder, Naturwiffenschaft und Theologie, II, 2, 16.) Bon diesem Gesichtspunkte aus betrachtet muß der Deszendenzlehre noch heute die volle Berechtigung zugestanden werden; denn alle die naturwissenschaftlichen Tatsachen finden vom Standpunkte der Defzen-

benzlehre aus eine zwanglose Erklärung, und es "existiert keine andere naturwissenschaftliche Hypothese, welche auch nur entsernt die gleiche Erklärungsfraft besigen würde". (Häcker a. a. D.) In der Tat wird baher auch "wenigstens ber Grundgedante ber Defgendenzlehre von allen Naturforschern mit gang verschwindenden Ausnahmen als berechtigt anerkannt, und die Wucht der Indizienbeweise ift eine berartige, daß eine große Zahl von Naturforschern schon jett geneigt ist, der Deszendenz-Ichre den Charafter eines naturwissenschaftlichen Axioms zuzusprechen". (Häcker a. a. D.) Aber um zwei Fragen wird noch lebhaft von Biologen und Philosophen gestritten; es handelt sich nämlich um die Frage nach den die Entwicklung von den niederen zu den höheren Formen leitenden Grund- und Triebkräften und nach dem Zusammenhange der physischen Erscheinungen mit den psychischen. In dieser hinsicht hat um die Wende des 20. Jahrhunderts ein Teil der Biologen die vorher übliche mechanische Betrachtungsweise verlassen und sich dem Vitalismus zugewandt; die Bertreter dieser Unschauung haben erfannt, "baß die Lebensäußerungen sich nicht restlos in die befannten physikalischen und chemischen Prozesse auflösen laffen, fondern daß die Erscheinungen des Stoffwechsels, ber Fortpflanzung und der Sinnesempfindung auf besonderen Prozessen und Eigengesetlichkeiten beruhen, welche nur den organischen Körpern im Gegensatz zur anorganischen Welt zukommen". (Häcker a. a. D.) Daburch aber tritt die Defgendenztheorie in enge Beziehung zur Philosophie und weiterhin auch zur Religion; beide muffen sich mit ihr auseinandersetzen. Die Religion setzt den Menschen in Beziehung zum überweltlichen, zum Absoluten, zu Gott; sie strebt in ihrer höchsten Ausgestaltung nach einem inneren Leben in und mit Gott und glaubt an die volle Berwirtlichung dieses Strebens. Daburch stellt sie den Menschen auf eine besondere Stufe der Entwicklung; sie sondert ihn ab von seiner tierischen Ahnenreihe. Allein das tut auch die Geschichte; auch sie betrachtet den Menschen nicht als Natur-, sondern als Kulturwesen, das bewußt Kultur schafft, was die Naturforschung nicht tut. Neben die kausale (mechanistische) Betrachtungsweise tritt so die teleologische; die erstere schafft das Weltbild, die lettere die Weltanschauung. Dag der Mensch aus der Entwicklung des tierischen Lebens hervorgegangen ift und noch Erbstücke desselben an sich trägt, kann das religiöse Fühlen und Denken nicht verleten; benn auch das tierische Leben ist für den religiösen Menschen aus Gott, aus dem Absoluten, hervorgegangen, weshalb er mit Luther sagen kann: "Ich glaube, daß mich Gott erschaffen hat." Die Sünde faßt der Gläubige als Widerspruch gegen das Leben mit Gott auf; Aussagen über die Sünde sind Wertaussagen, die Wertaussagen über bas Leben mit Gott voraussetzen, also mit der Defzendenzlehre nichts zu Die Religion ift eine vollberechtigte und notwendige Erganzung der Philosophie; denn der Mensch ist nicht ein reines Dents weien, als welchen ihn die Philosophie erfaßt, sondern zugleich ein Gefühlswesen, welches sein Gefühlsleben auch im ethischen Ideal nicht verleugnen kann. "Dieses Gefühlsleben strebt nach einem Ideal mit menschlichen und irdischen Bügen, mit lebensvoller Fülle und Faglichkeit; die Religionen haben sich dies Ideal geschaffen in einem mehr oder weniger ähnlichen Gotteswejen mit erhabenen Bugen, die nach Beit= und Boltscharakter wechseln. Sie haben sich der leichter verständ= lichen Bilbersprache bedient, um dieses Wesen verständlich zu machen, und haben es mit einem Kultus umgeben, welcher ihm lebendige Wirtungstraft auf alle Volksschichten verleiht und ihm einen mächtigen

Einfluß auf die sittliche Lebensführung in dauernder Allgegenwärtigkeit

sichert." (Kern a. a. D.)

Die Religion sett den Glauben voraus; ohne diesen gibt es keine Religion. "Man redet," fagt Prof. Ebbinghaus (Psychologie in: Systematische Philosophie), "von Wahrheiten und Erkenntnissen in einem zwiefachen Sinne"; in dem einen Sinne "sind sie gedankliche Vildungen, die die Eigenschaft haben, mit einer außerhalb der Gedankenwelt des Vorstellenden vorhandenen Wirklichkeit übereinzustimmen, objektiv übereinzustimmen; in dem anderen Sinne bagegen sind fie Gedankenbildungen, die subjektiv vorgestellt werden als jene Übereinstimmung besitzend, Gebanten, verbunden mit dem Glauben an ihre Birklichfeit, mit der überzeugung von dem Borhandensein eines ihnen entsprechenden Objektiven". Die letztgenannten Wahrheiten sind Wahrheiten des Glaubens; "das Kind, das ursprünglich weder Glauben noch Nichtglauben kannte, dann aber beides gelernt hat, wird zunächst ungeheuer leichtgläubig" (Ebbinghaus a. a. D.), denn "die Beschränktheit seiner Ersahrungen gestattet ihm nur in wenigen Fällen eine Kontrolle ber in ihm geweckten Vorstellungen auf Einstimmigfeit ober Widerstreit mit dem Wahrnehmbaren". Aber die Erweiterung der Erfahrung wirft zurückdrängend auf den Glauben; was der zunehmenden Erfahrung widerstreitet, wird aus dem Glauben ausgeschieden. Anderseits aber vereinigen sich die verschiedenen Elemente des Glaubens, welche burch die erweiterte Erfahrung gestärft worden sind, zu einem einheitlichen System fest gegründeter und unerschütterlich geglaubter Wahrheiten; dasselbe findet eine fräftige Stütze in dem Glauben anderer (Autoritätsglauben) und in dem dem Menschen innewohnenden Glaubensbedürfnis, in dem Bedürfnis nach Ergänzung der Wirklichkeit. Aus diesem Glauben geht die Religion hervor; in ihr sucht der Mensch Hilfe gegen das undurchdringliche Dunkel der Zukunft und die unüberwindliche Macht feindlicher Gewalten. Um diefes Bedürfnis zu befriedigen, wendet sich der primitive Mensch an andere, die ihm als Autoritäten bes Glaubens und Besitzer besonderen Einflusses auf die unsichtbaren Geister, beren Gunft ber Mensch für die bezeichneten Zwecke nötig hat, erscheinen; fie follen ihm helfen, die Butunft zu enthüllen und ihn schützen gegen die feindlichen Gefahren. "In der bestimmteren Ausgestaltung der religiösen Borstellungen hängt der Glaube, wie jeder Bedürfnisglaube, aufs engste zusammen mit dem jeweiligen Wissen, überhaupt mit dem gesamten jeweiligen Kulturzustande; dadurch werden außer= ordentliche Berichiedenheiten der einzelnen Religionen hervorgebracht." (Ebbinghaus.) Bon besonderem Ginfluß auf die Entwicklung ber Gottes= anschauung wird die Ausbildung des sittlichen Bewußtseins im Menschen; die daraus hervorgehenden sittlichen Forderungen und Ideale werden maßgebend für die religiose Auffassung: die Götter werden sittliche Gestalten und babei vergeistigt, sie werden zu einer einzigen Gottheit als höchstes Ideal des Wahren, Schönen und Guten verschmolzen. ist die Welt, b. h. die Welt an der eigenen Burgel ihres Daseins gefaßt, die Fülle der Dinge an ihrer Quelle; die Gesetze des Verhaltens der Dinge sind nicht äußere Wirkungen Gottes, sondern seine eigensten Betätigungen, auch die Gesetze ber Seele." (Ebbinghaus.)

## 3. Allgemeine Padagogik.

"Die pädagogischen Probleme sind in der Hauptsache Probleme der Kultur. Wer sie zu lösen gedenkt, darf diesen Zusammenhang nicht unberücksichtigt lassen. Es gibt keine allgemeingültigen pädagogischen

Gesetze, die für alle Zeiten und alle Bölker die gleich bindende Kraft Gine ,allgemeine Babagogit' in diesem Ginne wurde immer etwas Abgeblagtes, Schemenhaftes und Nichtsjagendes als charafteristisches Mertmal an sich tragen. Wenn irgend ein Webiet des menschlichen Denkens und Handelns ,zeitgemäß' sein muß, so ist es die Badagogik. Sie kann keine abstrakten Normen aufstellen, auch wo fie von der ,sich ewig gleichbleibenden Menschennatur' abzuleiten glaubt; denn es gibt feine fich ewig gleichbleibende Menschennatur." (E. Beber, Afthetif als Grundwissenschaft.) Die Badagogit muß daher nicht bloß in jeder Zeit, sie muß auch bei jedem Bolt eigenartig sein; ja sie muß, so sehr sie auch die sozialen und nationalen Gesichtsvunkte berücksichtigen muß, in der praktischen Gestaltung der Eigenart des Einzelnen Rechnung tragen. Denn "die realen Lebensprozesse sind nicht nur mitbestimmend für die Lebensweise, sie sind auch grundlegend für die Lebensanschanschauungen des Einzelnen wie der Gesamtheit. Lebensanschauungen aber formen Lebensideale, und Lebensideale bestimmen die Lebenswege". (Weber a. a. D.) Run lassen sich allerdings von der Wissenschaft nicht für die Erziehung eines jeden einzelnen Menschen besondere Richtlinien geben; das ist aber auch nicht nötig. Der Bädagoge, d. h. der Erzieher von Fach, muß imstande fein, auf Grund ber von der für die Erziehung eines bestimmten Voltes in einer bestimmten Zeit aufgestellten Richtlinien die Richtlinien für die Erziehung der einzelnen Glieder dieses Bolkes in der bestimmten Beit abzuleiten; in biefem engeren Sinne fann man also body von einer "allgemeinen Babagogit" reden. Dieje fteht auch in engem Zusammenhang mit der Bergangenheit; denn jie wächst als Teil der Kultur eines Bolkes mit dieser aus der Bergangenheit hervor. Besonders steht sie in der engsten Beziehung jum Beitgeift, jur herrichenden Welt- und Lebensanschauung; in dieser Sinsicht ist sie allerdings näher bestimmt von der Welt- und Lebensanschauung der führenden Geister, welche sich an dem Aufban der Pädagogik als Wissenschaft beteiligen. "Nicht daß wir glücklich sind, ist unbedingt nötig, wohl aber, daß wir sittlich sind, nämlich, baß wir unfere physischen und geistigen Kräfte bauernd in den Dienst bes allgemeinen tulturellen Fortschritts ber Menschheit im ganzen, wie des Bolfes, bem wir durch Geburt und Abstammung angehören, im besonderen stellen: das ist der Saupt- und Schlußimperativ der neueren moralphilosophischen Richtung, die sich als universeller Evolutionismus oder auch als ethischer historismus bezeichnet" (Stogel, Darstellung, Kritik und padagogische Bedeutung der Herbartschen Psychologie); von biefer zurzeit am meisten vertretenen Welt- und Lebensanschauung wird auch die Babagogit ber führenden Beifter unserer Zeit beeinflußt sein. Sie sett sich daher im allgemeinen als Ziel: Erziehung des werdenden Menscher zu einer sittlichen Persönlichkeit, die sich am Kulturleben ber Zeit im Sinne der Fortentwicklung besselben nach den höchsten Idealen mit Erfolg beteiligen tann.

"Die Pädagogik ist die Wissenschaft von der planmäßigen Beeinsstussen flussung fremden Seelenlebens zum Zwecke der Hervorbringung wertsvoller Wirkungen" (Dürr, Einführung in die Pädagogik; II, 3, 1); sie verschafft also dem Erzieher "Klarheit über sein eigenes Wollen und Können und über die Tragweite seines Tuns". Die Methode der Pädagogik, die bei der Erforschung und Wertbeurteilung der Voraussetzungen und Wirkungen des Erziehungsgeschäftes zu befolgen sind, sind dieselben wie die der Psychologie und der Wertwissenschaft; denn diese Voraussetzungen und Wirkungen sollen einerseits erforscht und anderseits nach ihrem Werte

beurteilt werden. Man hat nun zurzeit erkannt, daß bei der Pinchologie "die experimentelle Methode fein Erfat, sondern nur eine Erganzung der Methode der inneren Wahrnehmung sein kann; das Experiment ist nichts anderes als ein Mittel zu planmäßiger Herbeiführung der Beobachtungs= gegenstände oder zur Erleichterung der Beobachtung". (Durr a. a. D.) In der Hauptsache sind wir bei der Feststellung der psychologischen Grundlage der Padagogit auf die Selbst= und Fremdbeobachtung angewiesen; und hier ist es die Sprache, welche uns Aufschluß über das Seelenleben gibt. Denn die Sprache ist eine ganz besondere Art von Ausdrucksbewegung, die sich durch den Verkehr der Menschen zu einem hohen Grad der Ausbrucksfähigkeit entwickelt hat; aber der erfahrene Menschenkenner wird, um sich nicht zu täuschen, stets soviel als möglich die sämtlichen seiner Beobachtung zugänglichen Ausbruckserscheinungen berücksichtigen und daburch in Verbindung mit ber Selbstbeobachtung Einsicht in die seelischen Zusammenhänge gewinnen. Aus diesen durch die Erfahrung dem Bädagogen gebotenen Selbst= und Fremdbeobachtungen hat sich in Verbindung mit den Ergebnissen der experimentellen Psychologie und unter Anwendung der Methoden berfelben eine Ginficht in die Entwicklung des Seelenlebens ergeben, die zur Herausbildung der experimentellen Bädagogit geführt hat; sie führt wie die experimentelle Psychologie Bedingungen willfürlich herbei und verändert sie planmäßig, wodurch bestimmte Wirkungen im Seelenleben herbeigeführt werden. Die Pädagogit ist aber nicht "bie Lehre von allen möglichen Wirkungen, die im Seelenleben hervorgerufen werden konnen, und von allen möglichen Bedingungen, welche diese Wirkungen herbeizuführen imstande sind; sie sucht vielmehr vor allem auch zu bestimmen, welche Wirkungen wertvoll genug sind, um die zu ihrer Erzeugung nötige Arbeit nicht verloren erscheinen zu lassen, und welche Mittel als nütlich und frei von schäd= lichen Nebeneffekten betrachtet werden dürfen". Die Badagogik ist nicht angewandte Psychologie in dem Sinne, daß sie die Ergebnisse der Bsychologie einfach mit Ruckficht auf die Erziehung des Menfchen betrachtet; sie ist auch nicht angewandte Ethit, Logit und Asthetik, indem sie die Ergebnisse dieser Wissenschaften auf die Erziehung des Menschen an-Sie zieht nur die Lehren der Psychologie, Ethit, Afthetit und Logik bei dem Aufbau ihrer Grundlagen heran; sie muß aber diese Grundlagen auf empirischem Boden selbst aufbauen. Diese Grundlage muß, nach unserer Unsicht, eine pabagogische Entwicklungslehre geben, in welcher die Ergebnisse der Anthropologie im allgemeinen, der Physiologie und Psychologie im befonderen vom Standpunkte der Ent= wicklungslehre und mit Rücksicht auf die Pädagogik zur Darstellung kommen und Mittel und Wege der Erziehung bezeichnet werden; an sie schließt sich die pädagogische Wertlehre an, durch welche im allgemeinen bas Ziel der Erziehung bestimmt wird, aber ebenfalls Richtlinien für die Mittel und Wege der Erziehung bezeichnet werden.

Bei der Darstellung der wissenschaftlichen Pädagogik kann man zwei Wege einschlagen; man kann entweder den Entwicklungsgang der Kultursmenschheit hinsichtlich des Einflusses, der Ziele, Mittel und Wege der Erziehung verfolgen und die dabei sich geltend machenden oder zur Erskenntnis kommenden Regeln, Normen, Gesehe seststellen; oder man kann vom Individuum ausgehen und seinen Werdegang beobachten, um allzemeingültige Gesehe der Menschenentwicklung zu sinden. Der Entswicklungsgedanke, der Parallelismus zwischen dem Werdeprozes des Einzelnen und der Menschheit, wie er in Lessings "Erziehung des Menschene

to be to take the

schengeschlechts" pabagogisch gebeutet worden ist, ist seitbem nicht wieder verloren gegangen; aber er ift in neuerer Zeit zurückgetreten hinter bem Entwidlungsgedanken, wie er beim Individuum zum Ausdruck kommt; erst in den letten Jahren wendet man ihm wieder seine Ausmertsamkeit zu und sucht ihm in der Darstellung der geschichtlichen Entwicklung ber Padagogit im Zusammenhange mit dem Kultur- und Beistesleben gerecht zu werben. Daburch erhält man aber zugleich eine Grundlage für den Aufbau einer wissenschaftlichen allgemeinen Badagogit, welche ben Entwicklungsgedanken, wie er beim Individuum zum Ausdruck kommt, ins Auge faßt; sie vereinigt die durch die geschichtliche Betrachtung gewonnenen Erkenntnisse mit den durch die gegenständliche Betrachtung Die allgemeine Pädagogit, getragen vom Entwicklungsgedanken, beherrscht zurzeit die padagogische Forschung; sie sucht auf den einzelnen Gebieten mit Hilfe des Experiments zu festen und sicheren Ergebnissen zu gelangen. So wichtig nun solche Einzeluntersuchungen und beren Darstellungen für den Ausbau der missenschaftlichen Babagogit sind, so barf man doch barin nicht bas alleinige Ziel der wissen= ichaftlichen Babagogit suchen; die sustematische Darstellung der allgemeinen Bädagogit als Ganzes auf der sicheren Grundlage einer Entwicklungsgeschichte der Badagogik darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir können die Ergebnisse der Geschichte auch in der Padagogik nicht entbehren; die erperimentelle Bädagogik wird uns auch in ihrer vollkommensten Ausbildung nicht allein den Stoff bieten, den wir zum Aufbau einer allgemeinen Pabagogit nötig haben. Denn die experimentelle Badagogit hat ihre Grenzen einerseits in der Person des Zöglings und anderseits in der des Erziehers; damit muß man rechnen. Die experimentelle Pädagogik erstreckt ihre Untersuchungen auf die pädagogische Wertlehre, welche Richtlinien für die Aufstellung des Ziels der Badagogit gibt, und auf die padagogische Psychologie oder psychologische Padagogik, welche Richtlinien für die Erreichung des Ziels im einzelnen gibt; die lettere ist ihr gang besonderes Gebiet.

Die "padagogische Wertlehre" beschäftigt sich vor allem mit bem Zwed der Erziehung; nach demselben oder nach dem Grade des Wertes, ben ein erreichbares Ziel unseres Sandelns besitzt, bestimmen wir die Mittel der Erziehung. Die pädagogische Wertlehre ist lange Zeit im Anschluß an philosophische Theorien entwickelt worden, in denen die Idealwerte, bei benen die erfreuliche Gestaltung des Gemütszustandes sich unmittelbar an das Auftreten des Wertes anschließt, als das Wichtigste behandelt werden; sie hat sich baher häufig mit der Praxis des Lebens in Widerspruch gesetzt, in welcher die Realwerte, bei denen die Rausalbeziehung zwischen Wert und Gefühlswirkung durch eine Reihe von Zwischengliedern vermittelt wird, die Hauptrolle spielen. Als obersten Sat der padagogischen Wertlehre stellt daher Durr, um diefen Widerspruch zu vermeiden, die Forderung auf: "Die Erziehung soll nach Möglichkeit alle Werte, die für den Zögling, und alle, die durch den Bögling für die Gesellschaft erhalten, vermehrt und gesteigert werden tonnen, berücksichtigen; fie foll nie einen höheren Wert für einen geringeren opfern, sie soll insbesondere nicht die Realwerte verachten." Bu den Realwerten gehören die Güter, welche nötig zur Erhaltung und Förderung des Lebens sind; das sind vor allen Dingen die Sachgüter, die leibliche und geistige Gesundheit und die fortschreitende Entwicklung des leiblichen und geistigen Lebens. Es ist nun die Aufgabe der padagogischen Wertlehre, das richtige Verhältnis zwischen den Real= und Ideal=

werten herzustellen; die Jbealwerte dürfen, so muß man fordern, nie ihren Zusammenhang mit den Realwerten verlieren. Unter dieser Vorausssehung sollen die Menschen dazu erzogen werden, "nach Verwirklichung ihrer Idealwerte zu streben, vor allem nach Verwirklichung ihrer sittlichen Ideale" (Dürr a. a. D.); sie sollen aber auch "dazu erzogen werden, sich vor Verwirklichung der Idealunwerte unter allen Umständen zu hüten, namentlich vor Verwirklichung der sittlichen Realunwerte". (Dürr.)

Die zweite hauptlehre ber Babagogit neben ber Bestimmung ber Werte ist die Untersuchung der Mittel und Wege, wodurch diese Werte, die Zwecke der Erziehung, erreicht werden follen. Es muß untersucht werden, wie die Individualentwicklung beeinflußt werden kann und muß, so daß eine Erhaltung, Bermehrung, Steigerung aller miteinander versträglichen Werte erzielt wird. Es handelt sich hauptsächlich um die träglichen Werte erzielt wirb. Frage, welche psychische Funktionen in der menschlichen Seele geweckt und geübt werden tonnen und welche Mittel bem Erzieher babei haupt= jächlich zur Berfügung stehen; diese Fragen sind in der padagogischen Binchologie (psychologischen Badagogit) zu beantworten. Die speziellen Fragen, die sich auf die Erwerbung von nüplichem Wissen und Können beziehen, werden in der Methodik behandelt, für welche die Logik und Asthetik Richtlinien geben; da sie sich auf besondere Beranstaltungen bezieht, so gehört sie nach Dürr (a. a. D.) nicht in die allgemeine, sondern in die besondere Pädagogik, die sich mit den Einrichtungen des Erzichungs- und Bildungswesens beschäftigt. Die padagogische Pfychologie ober psychologische Bädagogit fällt zusammen mit der experimen= tellen Badagogit, oder vielmehr, lettere ift als ein Teil ber ersteren zu betrachten. "Es handelt sich bei ber experimentellen Badagogit in erster Linie um eine neue Grundlegung der wissenschaftlichen Babagogit; die Bädagogik als Praxis wird natürlich ebenfalls durch die neuen Forichungsresultate ber experimentellen Pabagogit sehr wesentlich mit berührt, aber die praktischen Konsequenzen aus unserem gegenwärtigen Bersuch, die wiffenschaftliche Babagogit nach neuen Methoden zu betreiben, find bisher nur in geringem Mage gezogen worden." Diese experimentelle Babagogit ift nun nicht etwas völlig Neues, wodurch die feitherige pabagogische Wissenschaft gang über ben Saufen geworfen wird; sie knüpft vielmehr, wie Prof. Meumann (Vorlesungen zur Ginführung in die erperimentelle Badagogit und ihre psychologischen Grundlagen; II, 3, 5) gang richtig bemerkt, an die seitherige wissenschaftliche Babagogit an und kann als eine Weiterbildung derselben angesehen werden, die durch die Fortschritte in den padagogischen Grundwissenschaften, besonders durch die experimentelle Psnchologie, veranlaßt worden ist. Die experimentelle Bädagogif hat die Methode der experimentellen Psychologie auf das findliche Seelenleben und bessen Entwicklung übertragen; bas bedeutet einen großen Fortschritt in ber Entwicklung ber Babagogik. Denn "keiner unter den Pädagogen der Vergangenheit hat jemals das Rind zu einem Gegenstande exakter Forschung erhoben. Die Methode, durch welche die älteren Babagogen ihre Renntnis ber Rindesnatur gewannen, war entweber die der gelegentlichen Beobachtung oder - wie man besonders beutlich bei Rousseau sieht — ein phantasievolles Sichhineinversetzen in das Leben des Kindes; man dachte sich nach einem phantafievoll konstruierten Berfahren, wie wohl ungefähr das Kind die Welt ansehen und auffassen moge und stellte banach padagogische Regeln auf. Nur bei Bestalozzi und allenfalls noch bei Fröbel, Trapp, Schwarz, Niemener und Wait und einigen Serbartianern finden wir einige Bersuche, bas Rind nicht nur während seiner Schularbeit genau zu beobachten, sondern auch in ber Pragis bes Unterrichts die zweckmäßigsten methodischen Magnahmen

burch bireftes Ausprobieren zu finden." (Meumann.)

"Die ältere Pädagogik, bis zur Schwelle der Gegenwart, trägt burchweg ben Charafter einer teils begrifflichen, teils normativen Biffenschaft, d. h. jeder Bertreter der wissenschaftlichen Badagogit sah seine Aufgabe barin, einerseits die Begriffe ber Erziehung, des Unterrichts, ber Ergiehungs- und Unterrichtsziele, der verschiedenen Arten der unterrichtenden und erziehenden Tätigkeiten und bergleichen mehr festzustellen und sodann Vorschriften und Normen ober Regeln von normativer Bedeutung zu entwideln für die Braxis des Unterrichts und der Erziehung." (Meumann.) Der heutigen wissenschaftlichen, der experimentellen Badagogit stehen in der experimentellen Psychologie, besonders der Rindespsychologie und der dazu in Beziehung stehenden Bathologie, viel bessere Silfsmittel zur miffenschaftlichen Begründung ber pabagogischen Normen, ber Unleitungen zum Erziehen und Unterrichten zur Berfügung als ber früheren wissenschaftlichen Badagogit; sie ist mehr als die lettere in der Lage, die padagogischen Normen aus der Natur der geistigen Prozesse bes Kindes und bem Charafter bes zu erreichenden Bieles heraus wiffenschaftlich zu begründen. Der älteren wissenschaftlichen Babagogif bis zu Berbart jehlte es eben an ber genauen Kenntnis ber Entwicklung bes kindlichen Seelenlebens; die padagogischen Borschriften werden deshalb meistens beduftiv begründet. In dieser wissenschaftlichen, auf empirisch-experimenteller Grundlage beruhenden Begründung der padagogischen Forderung aber beruht ber Fortschritt in ber experimentellen Babagogit, nicht in ber Masse positiver Resultate und betaillierter Borschriften für die Braris; sie will ben einzelnen Erzieher befähigen, sich jederzeit über die Begründung seiner pabagogischen Magnahmen flar zu sein.

Die experimentelle Pädagogik oder vielmehr die Pädagogik als empi= rische Forschung stellt alle Silfsmittel und Methoden empirischer Forichung in den Dienst pabagogischer Untersuchungen, vor allen Dingen aber bas Experiment; bie experimentelle Forschung "bient einerseits bazu, durch Untersuchung ber torperlich-geistigen Entwicklung bes Rinbes, burch die Analyse seines Seelenlebens und speziell seines Berhaltens während ber Schularbeit bas gesamte Material an solchen Renntnissen zu gewinnen, bie wesentlich burch bie Natur bes Rindes gegeben sind, auf ber zulett alle Babagogit gegründet ist". (Meumann.) agogische Experiment hat es im wesentlichen mit dem Schulkinde zu tun; das Alter der Bersuchspersonen sett ihm gewisse Grenzen. Aber es bietet anderseits bedeutende Vorteile; denn indem bei ihm die Beobachtungen absichtlich, planmäßig, wiederholt angestellt und kontrolliert werden, werden die Ergebnisse viel sicherer als bei der bloßen Erfahrung. Kinde aus sucht sie alle pädagogischen Probleme zu entscheiden; von biesem Gesichtspunkte aus zieht sie bas Berhalten bes Kindes und bie Tätigkeit bes Lehrers in Betracht. Das Fundament sucht sie in ber Untersuchung der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes während der Schulzeit; sie stellt die Perioden dieser Entwicklung und den Verlauf der Entwicklung innerhalb dieser Perioden, die Beziehungen zwischen förperlicher und geistiger Entwicklung, die Fortschritte ber Entwicklung im einzelnen und ganzen und die Abweichungen einzelner Inbivibuen von ber allgemeinen Norm fest. Sie faßt die Entwicklung einzelner geistiger Fähigkeiten besonders ins Auge; dadurch legt fie den Grund jum Studium ber kindlichen Individualitäten, ihrer Begabung und ihres Verhaltens bei der Schularbeit. Sie untersucht aber nicht bloß das Verhalten des Kindes bei den Schularbeiten im allgemeinen, sondern auch in den einzelnen Fächern; dies führt zu den speziell didaktischen Untersuchungen. Dabei gewinnt sie zugleich maßgebende Gesichtspunkte für das Verhalten des Lehrers beim Unterrichten in den Schulsfächern.

Die ältere psychologische Pädagogik hat sich besonders mit den auseinandergehenden Typen der jugendlichen Lernköpfe beschäftigt, besonders auch mit den sogenannten Temperamenten; damit begnügt sich die heutige psychologische Bädagogik nicht mehr. Anthropologie, Biologie und Psychologie, besonders die auf diesen Wissenschaften aufgebaute Kinderpsychologie, geben neue und beffere Unterlagen für die Beurteilung der Rinder und ihrer Entwicklung; auf sie baut sich auch die Beurteilung abnormer Rinder auf. Die auf dieser Grundlage aufgebaute psychologische Badagogit forbert in erster Linie die Anpassung der Erziehungsarbeit an den natürlichen Entwicklungsgang des kindlichen Lebens; in dieser Sinsicht sind, wie auch Münch (Pädagogit in Systematische Philosophie) zugibt, "die erzieherischen Anschauungen und Gepflogenheiten vielfach der Lösung allzufern geblieben. Man denke an die die frühe Lebensperiode so start beherrschenden Bewegungstriebe, ebenso an den produktiven Betätigungstrieb, dem Raum und Gelegenheit zu gönnen ist. Es ist die Sinnestätigkeit, solange sie noch besonders wach ift, auch deshalb in Anspruch zu nehmen, damit sich auf eine reiche und bestimmte Anschauung alles spätere Berständnis ber Welt gründen tonne". man auf Grund dieser Tatsachen seitens einzelner Badagogen - leider sind sie noch in der Minderheit — die Entwicklung und Erziehung von Auge und Sand, von Kraft und Geschicklichkeit betont, so handelt es sich dabei, wie Dürr (a. a. D.) ganz richtig bemerkt, "nicht nur, wie man vielfach glaubt, um einen bestimmten Zustand der Körpermuskulatur, sondern weit mehr um eine bestimmte Art der Hirnbildung". Denn die Musteln vollbringen ja nur diejenigen Leiftungen, zu denen fie durch Vorgänge in den motorischen Zentren des Gehirns veranlaßt werden. Es handelt sich in der heutigen Badagogit überhaupt darum, die Erziehungstätigkeit dem Entwicklungsgang bes kindlichen Lebens, wie er uns durch die physiologische Psychologie unserer Zeit dargelegt worden ist, anzupassen; als fruchtbar wird dabei "immer wieder der Gedanke empfunden, daß der Entwicklungsgang des jugendlichen Individuums eine Parallele zu der kulturellen Entwicklung des Menschengeschlechts bilbe, und das Problem, auf diesen Gedanken eine planvolle Jugenderziehung namentlich nach Seite ber Unterweisung, Anregung und Beschäftigung, zu gründen, ist interessant genug, um neue Lösungsversuche immer wieder anzuregen". (Münch a. a. D.) Besonders ist eine planmäßige Sinnesbildung zu betonen; sie fehlt noch fast durchgängig. "Neben breiterem Raum für freie körperliche Betätigung wird mehr Befriedigung und Benutung bes produktiven oder Runsttriebes gefordert, mehr Gelegenheit für Willensbildung; bekämpft wird das übergewicht des Wiffens gegenüber bem Können, des Formalen gegenüber dem Materialen, des bloß Schulenden gegenüber bem Erhebenden und des Tüchtigmachenden; gegenüber dem Buchmäßigen wird mehr Beziehung zur freien Natur, zu mannigfacher menschlicher Betätigung und Arbeit gefordert." (Münch Daburch wird die Aufstellung von Lehrplänen zu einer a. a. D.) schwierigen Sache; benn es ist nicht leicht, die richtige Mitte zu halten zwischen ben verschiedenen Forderungen.

In letter Zeit hat man infolge ber hohen Sterblichkeit ber Kinder im Säuglingsalter dieser Epoche des Kindeslebens besondere Aufmertsamfeit seitens bes Staates wie ber Arzte geschenft; man ift in allen Rulturländern bemüht, den Kampf gegen die Sterblichkeit im ersten Rindes-"Ebenso findet das Gebiet der Schulzeit ernste alter aufzunehmen. Aufmerksamkeit, was schon beshalb erklärlich ift, weil sich die Ansprüche an die Ausbildung der Jugend immer mehr steigern und die Ginführung einer rationellen Sygiene, also eines ausgleichenden Mittels für die Stärfung des Körpers, höchst notwendig geworden ist. Auch hier haben Staat und Gesellschaft ihre Aufgabe begriffen; zahlreiche Kongresse beschäftigen sich mit den einschlägigen Fragen und die Literatur ist eine außerordentlich umfangreiche und nütliche." (A. v. Lindheim, Saluti juventutis, II, 3, 7.) Dagegen ichentt man bem neutralen Rinbesalter bis gum Beginn ber Schule noch nicht bie nötige Aufmerksamkeit, obgleich in biefer Zeit die körperliche Entwicklung am auffälligsten ist und bas "Das Kind geistige Bachstum die schärffte Aberwachung beansprucht. vom 2. bis 7. Lebensjahre lernt gehen und sich bewegen, es lernt sprechen, es tommt zum Bewußtsein seines törperlichen und geistigen Daseins; es bildet sich sein Wille aus, Leidenschaften und Tugenden, Talente und Talentlosigkeit treten sichtbar hervor, und es ist daher gar feine Frage, daß gerade diese Beit mehr als jede andere Epoche die Ausmerksamkeit der Familie, der Gesellschaft, des Staates sinden sollte; und gerade das Gegenteil geschieht." (Lindheim a. a. D.) In diesem Alter entwickeln sich manche übel (Zerstörungssinn, Lüge u. a.), Die taum noch durch die spätere Erziehung beseitigt werden tonnen; bagegen werden Anlagen (Sinne, Sprache) fo unvolltommen ausgebildet, baß bas Berfäumte taum nachzuholen ift. Durch die mit bem zweiten Lebensjahre eintretende Gehfähigkeit schafft sich das Rind nicht nur eine bedeutende Erweiterung seines Vorstellungsinhaltes, sondern es stellt auch hinsichtlich der Erziehung ganz neue Ansprüche; diese aber haben in ber Sauptsache die Eltern in der Sand, Wenn nun auch hinsichtlich ber forperlichen Erziehung in manden Fällen ben Eltern ber Arzt beratend und unterstüßend zur Seite steht, so sind sie hinsichtlich ber geistigen Erzichung fast ganz unberaten; und boch "vollzieht sich in dieser Altersstufe der gewaltige Abergang von einem noch halb unbewußt verzipierenden und apperzierenden Wesen zu einem benkenden, sprechenben, überlegenden Menschen". (Dr. 3. Zappert in Saluti juventutis Bon gang besonderer Bedeutung für die Schule ift die in biefer Zeit notwendige Berudfichtigung ber Ausbildung ber höheren Sinnesorgane, bes Sprechens und der Handgeschicklichkeit; denn in ihnen sind die Grundlagen der geistigen und technischen Bildung enthalten. Gewiß hat man ber Entwicklung ber Sinne und ber Sprache seitens ber Kindersorschung besondere Aufmerksamkeit geschenkt; aber die diesbezüglichen Ergebnisse dieser Forschung sind padagogisch noch wenig ver-Eine padagogische Vorbildung ber Mütter burch die Fortbildungsschule in Berbindung mit Kindergärten, durch Vorträge, Bücher und Zeitschriften und bessere Ausbildung der Kindergarten und Rinders gärtnerinnenschulen muffen in erster Linie erstrebt werben; Staat und Gesellschaft haben hier noch große Aufgaben zu löfen. Dazu kommt noch mit Rudficht auf die ärmeren Boltstlassen die Errichtung und Ginrichtung von Kinderbewahranstalten und Krippen; ebenso ift bas Un= legen von Kinderspielplätzen von großer Wichtigkeit. Gewiß ist die Mutter die beste Erzieherin; allein unser soziales Leben nötigt in vielen Fällen

zur Ergänzung der Familien- durch die Kindergartenerziehung. Während in der Familie gewöhnlich das Kind sich selbst zuviel überlassen wird, greift im Rindergarten die Erzieherin meistens zu fehr in das Rindesleben ein; alles wird hier geleitet, suggeriert. Es besteht baher in dem Rindergarten die Gefahr, die Ratur des Rindes zu verdrängen, die natürliche Entwicklung in fünstliche Bahnen zu leiten; "Erziehung ist nicht nur Bucht, sondern auch Leben". Dieses Leben muß sich frei ent= falten können; der Erzieher muß nur die hemmnisse wegschaffen und von Frewegen ablenken. Er muß, um hier seinen Ginfluß geltend zu machen, soweit als möglich versuchen, die häuslichen Verhältnisse seiner Schüler kennen zu lernen, damit er sie richtig beurteilen kann; denn Anlagen und Umgebung üben bekanntlich einen großen Ginfluß auf den Menschen "Jedes Kind bringt gewisse Anlagen mit zur Welt. dies aber keineswegs im Sinne der Lehre von den angeborenen Eigenschaften verstehen, die früher einen Teil der Bädagogik beherrschte, sondern in dem Sinne, daß in der somatischen und psychischen Sphäre Entwicklungsdispositionen bestehen, welche gewisser homologer Einflüsse der Umgebung bedürfen, um zur Ausbildung zu gelangen; find diese positiven Ginfluffe der Umgebung in der einen oder andern Richtung nicht vorhanden, so gehen diese Entwicklungsdispositionen früher ober später spurlos verloren." (Dr. Heller, Saluti juventutis.) Die Aufgabe des Lehrers muß es sein, soweit als möglich die häusliche Erziehung im Sinne ber Padagogit zu beeinflussen und die Anlagen, die das in die Schule eintretende Rind von Natur und durch den Ginfluß so zur Entwicklung zu bringen, daß

ein leiblich und geistig gesundes Leben möglich ift.

Der Entwicklung des Kindes während der Schulzeit hat man in neuerer Zeit größere Aufmerksamkeit geschenkt; besonders hat man den Zusammenhang zwischen körperlicher und geistiger Entwicklung tiefer zu erfassen gesucht. Für die Körperentwicklung ist vor allem das Körpergewicht von Bedeutung; genauere Untersuchungen haben ergeben, daß die gleichalterigen Kinder mit besserer Körperentwicklung (höherem Gewicht) in einer höheren Schultlasse sitzen als jene Altersgenossen mit geringerer Körperentwicklung. In vielen Fällen, besonders in den größeren Städten, wirft die Schule vorteilhaft auf die forperliche Entwicklung, indem sie der ärmeren Bevölkerung gefunde Wohnräume bietet; durch Schulbäder, Schulküchen, Spiele, Schulärzte usw. wird hier das leibliche Wohl der Jugend allseitig gepflegt. "Sehr wichtig wäre es für das Wohl der Jugend, auf breiter Basis sicherzustellen, welchen Ginfluß auf die physische Entwicklung der Bolksschulbesuch im ersten Schuljahre habe; einiges wenige liegt dazu bereits vor, was auf ein Ansteigen der Morbibidat, auf entwicklungshemmende Einfluffe des Schullebens hinweist." (Dr. Burgerstein in Salus juventutis.) Die von dem bekannten Kinder= und Schularzt Dr. Schmid-Monnard angestellten Unterjuchungen haben ergeben, daß im ersten Schuljahre die geringste Gewichtszunahme von allen zur Beobachtung gekommenen Lebensjahren eingetreten war; sie haben auch ergeben, daß diese Gewichtszunahme beträchtlich geringer war als bei Kindern, welche die Schule nicht besuchten. Jedenfalls entspricht es nicht dem physiologischen Bewegungsbedarf sechsjähriger Kinder, wenn man sie als Lernanfänger zu täglich stundenlangem Sigen anhält. Für die Bolksschule auf dem Lande kommt noch in Betracht, daß fast alle Veranstaltungen zur Gesundheitspflege (Schulbad usw.) fehlen und auch die minderwertigen Kinder (ca. 2%) in sie aufgenommen werden, welche in größeren Städten in Silfstlaffen untergebracht werden; auch muß hier berücksichtigt werden, daß selten Knaben und Mädchen in den letzten Schuljahren, wo die Entwicklung bei beiden

Geschlechtern verschieden ift, zusammen unterrichtet werden.

Ein sehr wichtiger Teil ber erverimentellen Babagogit ift bie Begabungslehre; sie ift für die Pragis der Erziehung ebenfo wichtig als ihr: Ausführung schwer ist. Erst seit Ausgang bes 19. Jahrhunderts spielt sie in der Psychologie und Badagogit als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung eine Rolle; erst die experimentelle Psinchologie und Babagogit haben ihr eine feste Grundlage geschaffen. Bunachst hat man sich auch hier mit den Erwachsenen beschäftigt; Baerwald hat (1896) eine "Theorie ber Begabung" geschrieben, die aber nur den erwachsenen Menschen ins Auge faßt. Die hier gebotenen Untersuchungen und Lehren können nicht ohne weiteres auch auf das Rind übertragen werden; benn zahlreiche Begabungsunterschiede der Erwachsenen sind ein Produkt der jenseits der Kindheit liegenden geistigen Beiterentwicklung. versteht im allgemeinen unter "Begabung" die Befähigung im intellet-tuellen Gebiete des Seclenlebens, welche sich auf angeborene oder erworbene Unlagen zurückführen laffen; bie Begabungslehre hat baher bie Aufgabe, "die individuellen Ausprägungen intellektueller Befähigung ber Menschen allseitig nach ihren tatsächlichen Verhältnissen und den Ursachen ihres Zustandekommens zu erforschen". (Meumann a. a. D.) Ihre erste Aufgabe muß sein, das angeborene Moment der Begabung zu untersuchen, sein Wesen zu bestimmen und es von dem erworbenen Moment zu trennen; sodann muß sie versuchen, Anlagetypen aufzustellen. Weiterhin muß sie die angeborenen und erworbenen Momente der Begabung in ihrem Busammenwirken ins Auge fassen; in dieser Sinsicht wird sie die Aufstellung von Begabungstypen erstreben und deren Bustandekommen zu erklären suchen. Endlich aber hat die padagogische Begabungslehre "bie Entwicklung der kindlichen Begabung zu verfolgen, zu sehen, in welchem Grade und in welcher Richtung sich in den verschiedenen Lebensjahren bes Schulkindes die Begabungsunterschiede ausprägen und sobann die Bergleichung ber Begabung bei den Geschlechtern, bei Anaben und Madchen", zu untersuchen.

Die Renntnis ber "Entwicklung bes Intereffes bes Rinbes" muß für ben Schulmann von besonderer Bedeutung sein; sie wird von 2. Nagy in der "Zeitschrift für experimentelle Badagogit" eingehend Bahlreiche Beobachtungen find schon in diefer Sinficht acbehandelt. macht worden; sie beziehen sich im allgemeinen auf die Gegenstände bes kindlichen Interesses; Nagy bagegen wendet seine Aufmerksamkeit der Form zu, die allerdings eng mit bem Gegenstande verbunden ift. Kinderpsthehologie lehrt im allgemeinen, daß bei Kindern im Alter von 3-7 Jahren forperliche Tätigfeit und beren Wegenstände im Mittelpunkte des Interesses stehen; im Alter von 8—12 Jahren wendet sich bas Interesse ben Naturgegenständen und solchen Spielen zu, welche ben Körper in fräftige Bewegung setzen. Im Alter von 12—18 Jahren wendet sich das Interesse mehr den geistigen Tätigkeiten und den sich an diese knüpfenden Gegenständen zu; infolgedessen erwacht auch von dieser Zeit an das Interesse am gesellschaftlichen Leben, zu dem sich erst von da an das für Wissenschaft, Kunft, Philosophie und Religion Nach der formalen Seite hin hat Nagy bas Berhalten ber Kinder nach zwei Richtungen hin beobachtet, nach ihrer körperlichen Tätigkeit (aktives Interesse) und nach dem Erwachen der Aufmerksamfeit (passives Interesse); er findet im gangen dabei folgende Stufen:

sinnliches, subjektives, objektives, beständiges und logisches Interesse. Das sinnliche Interesse beherrscht in den beiden ersten Lebensjahren das Rind völlig; erst nach und nach tritt auch das Interesse für die Wegenstände auf, aber nur für folde, welche die Sinne vermöge einer ihrer Eigenschaften in gesteigertem Mage irritieren. 3m Alter von über zwei Jahren vermindert sich beim Kinde das Gefühl für rein sinnliche Eindrücke und tritt das für Gegenstände mehr hervor; aber es intereffiert fich nur für Begenstände, die in ein Berhaltnis zu feinem eigenen Bewußtsein treten und dadurch seinen Selbsttätigkeitstrieb befriedigen. "In der Zeit, wo beim Kinde die Phantasie mächtig zu wirken beginnt, ichätt es die Gegenstände, je nachdem dieselben seine Phantasie beschäftigen; die Phantasie als innere Tätigkeit hat einen höheren Wert, aber sie ist ein ebenso mäßiger Faktor des Interesses als die außeren Handlungen. Die von der Phantafie ausgeführten Tätigkeiten sind bem Rinde ebenso wertvoll, wie seine wirklichen Sandlungen; die durch innere Impulse hervorgerufenen äußeren Handlungen erwecken im Kinde so lebhafte Gefühle, daß diese Handlungen ohne praktische Resultate die Aufmertsamteit gang feffeln." (Nagh a. a. D.) Der Gegenstand des Interesses ist also nicht ber Zweck ber Tätigkeit, sondern die Handlung an und für sich bildet benselben; das ändert sich aber vom 6. bis 7. Jahre an, indem der Wert ber Tätigfeit nunmehr durch ben fachlichen Inhalt bestimmt wird. "Der Idealismus schwindet, und es beginnt die Zeit der realen Tätigkeit; die Gegenstände verlieren ihren symbolischen Wert und wirken durch ihren realen Wert auf das Kind. Das Kind begnügt sich nicht mit dem Rachahmen der Tätigkeiten und symbolischer Darstellung, sondern es fnüpft prattische Zwecke an dieselben; es begnügt sich nicht mit dem Spiele, sondern es will wirklich handeln." (Ragn.) Es schätt nunmehr infolgedessen die Gegenstände nach ihrem praktischen Werte; mit der praftischen Tätigkeit, die sich baraus entwickelt, erwächst die Absicht, die wirkliche Welt tennen zu lernen. In diefer Zeit fangen auch die sozialen Beziehungen seiner Handlungen an; es sucht und findet auch in dieser Zeit schon oft selbst bei einer gemeinsamen Sandlung den Gegenstand, wo es in der Gemeinsamkeit nach den Prinzipien der Arbeitsteilung wirken kann. Daher stehen im Mittelpunkte seines Intereffes die Gegenstände, welche im Dienste seiner perfonlichen, gesellschaft= lichen und praktischen Tätigkeiten stehen; ber Trieb nach Erfahrungen, nach Wissen und Können entwickelt sich. Der Wissensbrang bes Kindes ist in dieser Zeit noch ganz und gar ein empirischer; es sucht infolgebessen noch nicht nach dem inneren Zusammenhang der Dinge und Erscheinungen. Um diesen Wissensdrang zu befriedigen, fängt es an, seine Beobachtungen zu zergliedern (Analyse), sie in ihren einzelnen Teilen genau zu erfassen; die Beobachtung wird dadurch eine völlig bewußte und geht aus der zergliedernden in die zusammenfassende (Synthese) über. Diese fort= schreitende Entwicklung in der Form des Anschauungsvermögens steht in enger Verbindung mit der Umwandlung des Gedächtnisses und mit ber Entwicklung der Aufmerksamkeit; die Erinnerung entwindet fich allmählich ber sinnlichen Natur und wird verständig, wodurch es befähigt wird, seine Aufmerksamkeit schon von vornhinein auf gewisse Dinge gu richten und seine Betrachtungen zielbewußt zu vollstrecken. Aber immer ist und bleibt es die praktische Tätigkeit, die das Interesse des Kindes sesselt; die Beschäftigung mit den Gegenständen zwingt es, dieselben genau kennen zu lernen, weil es sich nur so mit denselben beschäftigen Nur allmählich entwickelt sich die Fähigkeit, unabhängig von fann.

äußeren Tätigkeiten seine objektive Ausmerksamkeit auf die Tätigkeit zu lenken (passives Interesse); diese Außerung des objektiven Interesses, welche durch die Willenskraft unterstützt wird, kann als selbstbewußte Aufmerksamkeit bezeichnet werden, die zum bewußten Betrachten führt. Dieses aber wendet sich wieder nur den Gegenständen zu, für welche der Mensch sich beständig interessiert; je größer dieses ständige Interesse ist, besto mehr und vielseitiger befaßt es sich mit ihnen. Gegenstand bes ständigen Interesses sind aber wiederum in erster Linie die äußeren Sandlungen, welche aber von lebhaften inneren Sandlungen begleitet und so Begenftand intensiver Aufmerksamkeit werden; diese lettere bezieht sich teils auf die eingehende Erkenntnis der äußeren Gegenstände, teils regelt sie mittels der in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen die Das Rind lernt nicht nur, im Dienste eines einzigen Handlungen. Zwecks seine Handbewegungen, den Gebrauch seiner Sinne und seine Ideen-Association einheitlich koordinieren, sondern es werden immer neue Tätigkeiten mit der Haupthandlung verbunden; es entstehen aus der Synthese ber äußeren und inneren Handlungen weitere und umfangreichere zentralisierende Tätigkeiten, bei benen burch bas Weglassen ober Aben einzelner Bewegungen die Handlungen selbst immer vollkommener sich gestalten. Die geistigen Funktionen, die bisher ihren empirischen Charafter noch beibehalten haben, entwickeln sich erst etwa vom 12. Jahre an nach der logischen Seite bin in abstrafter Form; das Rind interessiert fich erft von ba an für ben Inhalt ber Dinge, für Personen und Erscheis nungen und wendet seine Ausmertsamkeit dem inneren Rusammenhang zu.

Diese Betrachtungen, gestütt auf Tatsachen ber experimentellen Pinchologie, fordern zu padagogischen Betrachtungen auf; denn die Erziehung kann nur als eine Unterstützung ber natürlichen Entwicklung angesehen werden. Wir muffen baher die Erziehungsmittel und =mafi= regeln den einzelnen Entwicklungsstadien anpassen; nur innerhalb dieser natürlichen Entwicklung können die pädagogischen Einwirkungen zur Geltung gebracht werben. "Wir sehen, daß bas Rind auf jeder Stufe etwas Charakteristisches hat; jede Stufe stütt sich auf die ihr vorangehende, und jede folgende Stufe wirft um so fräftiger, je intensiver die Entwicklung auf der früheren Stuse war. Im Interesse der Entwicklung hat jede Stufe ihre Berechtigung, und wenn wir eine der andern aufopfern ober vorziehen wollten, ware bas unvernünftig und ungerecht; daraus folgt, daß jede Stufe padagogische Magregeln forbert. Die Erscheinungen einer jeden Stufe brauchen andere pädagogische Körberungsmittel; wir muffen die gunftigen Wirkungen fördern und die hemmenden Eindrücke fernhalten." (Nagh a. a. D.) Durch das natürliche Interesse bes Kindes aber, das eine natürliche Außerung bes natürlichen Entwicklungsprozesses ift, wird ber ganze Bildungsprozeß geleitet; die vernünftige Erzichung des Interesses, die zur Selbsterziehung hinsführt, muß aber darin bestehen, die natürlichen Stufen der Entwicklung mit zur rechten Zeit angewendeten fünstlichen Einwirkungen zu fördern. Da auf der ersten Stufe der Entwicklung die Entwicklung der Sinne und infolgedessen bas sinnliche Interesse vorherrschen, so muffen die Sinne gebraucht und genbt und zu diesem Zwecke mit ber äußeren Welt in Beziehung gebracht werden; wir dürfen das Rind ben Ginbruden ber äußeren Welt nicht entziehen, sondern vielmehr die Berührung mit ber äußeren Welt förbern und seine Sinne, besonders Auge und Sand, im Spiel zu betätigen suchen. Auf der folgenden Stufe, die etwa bis zum 7. Lebensjahre reicht und oben als die Stufe des subjektiven Interesses Babag. Jahresbericht. LX. 1. Abtig.

bezeichnet worden ist, geht diese Förderung der Entwicklung durch die Einwirfung der Außenwelt und durchs Spiel fort; die Erziehung hat hier die Aufgabe, die Aufmerksamkeit des Kindes in solche Richtung zu lenten, daß alle seine Triebe gur Geltung tommen. Wir muffen baher namentlich das Kind im Spiele vielseitig beschäftigen; wir muffen ihm Gelegenheit geben, felbsttätig feine verschiedenen Rrafte im Spiele gu Bom 7. Lebensjahre an entwickelt sich bas objektive Interesse im Rinde; es strebt zielbewußt nach den entsprechenden konfreten Zwecken. Dies ist die Zeit, wo der Unterricht beginnt, "da die realistischen Triebe und Handlungen im geistigen Leben des Kindes zu empirischen Wahr-nehmungen führen" (Ragy); dieser Unterricht wird aber "erst bann natürlich und erfolgreich sein, wenn er auf der passiven und aktiven Berührung mit der äußeren Ratur, wenn er auf unmittelbarer Unschauung und manueller Tätigkeit beruht". (Nagy.) Nur durch einen solchen Unterricht werden die verschiedenen Anlagen und Aräfte, die verschiedenen Interessen im Rinde entwickelt; nur so kann die Individualität des Kindes zur vollen Entwicklung kommen und in ihr ein ständiges Interesse herausgebilbet werben, das zur Entwicklung der Perfonlichkeit Auch beruht nur ein solcher Unterricht auf empirischer Grund= lage; nur er fordert das anschauliche Denten, welches auf diefer Stufe noch vollständig das Geistesleben beherrscht. Erst vom 12. Lebensjahre an geht dieses anschauliche Denken allmählich in das logische über und erwacht damit das logische Interesse; dieses führt den Menschen gur Bildung für die menschliche Gesellschaft durch die wissenschaftliche, afthetische, philosophische und religiöse Bildung und erhebt ihn auf die Stufe ber Gelbsterziehung burch Gelbstbilbung.

Bu den pädagogischen Forderungen, die für die Erziehung aller Beiten und aller Rulturmenfchen gultig gewesen find und sein werden, gehört die der "Erziehung zur Gelbstätigkeit"; sie ift im Befen ber Menschennatur begründet und daher allgemeingültig. Die Außerung bieser Selbsttätigfeit wird balb als bas "Menschliche" (Humanität), balb als das "Göttliche" (Divinität) bezeichnet; sie bringt eben das innere Wesen des Menschen, das Menschlich-Göttliche, zum Ausdruck. Die Pädagogit, die dabei mithelfen, die Entwicklung dieses inneren Lebens bes Menschen unterstützen und fördern soll, ist daher eine Kunst; denn die Aufgabe berselben ift es, Ibeale barzustellen, wie sie bie Wirklichkeit nur schwer oder teilweise hervorbringt. Die Selbstdarstellung des Menschenibeals, d. h. des Menschlich=Göttlichen, unter Mithilfe der Erziehung wird man daher als höchstes Ziel aller Erziehung hinstellen können; sie schafft die sittliche Persönlichkeit. So sehr auch in unserer Zeit das soziale Element in der Erziehung berücksichtigt werden muß, so sehr muffen wir und auch bestreben, sittliche Perfonlichkeiten zu erziehen, keine Schablonenmenschen; denn nur die Persönlichkeit kann als Glied der sozialen Gemeinschaft soziale Pflichten erfüllen. Mit Rücksicht auf diese Pflichten muß also die individuelle Erziehung stattfinden; darum muß neben sie die soziale treten. Die sittliche Perfonlichkeit, welche burch die Selbsttätigkeit aus dem inneren Wesen des Menschen unter Beihilse der Erziehung erwachsen soll, muß in der Lage sein, sich an ber Kulturarbeit der Zeit mit Erfolg beteiligen zu können; daher muß fie mit dieser Rulturarbeit befannt gemacht werben. "Mag Kraftbilbung bas oberfte Prinzip bleiben, so tann diese Kraft doch in der Hauptsache nur gebildet werden am Rulturgehalt ihrer Zeit, um fie dem Leben und seinen Forderungen nicht zu entfremden, sondern sie zu befähigen, dereinst

an der Vermehrung dieses Kulturgehaltes mitzuschaffen." (Weber a. a. D.) Der Kulturgehalt der Zeit im Zusammenhang mit dem der Vergangenscheit, aus dem er hervorgewachsen ist, muß jedoch, wenn er kraftbildend sein soll, selbsttätig erfaßt und wieder selbsttätig gestaltet werden; "aus dem Ersassen und Behalten muß ein Gestalten und Wiedergeben werden", denn "erst im Gestalten und Wiedergeben kommt die wahre Selbstdarsstellung zu ihrem Rechte". (Weber a. a. D.) Dieses Gestalten und Wiedergeben muß in allen möglichen Ausdrucksformen, im Wert, Zeichen und Wort, ersolgen; denn nur in diesem Falle ist sie Selbstdarstellung des ganzen Menschen. "Eine Pädagogik, die Selbsttätigkeit fordert, wird auch körperliche Betätigung verlangen; die physische Bildung wird zur

Grundlage für die psychische." (Weber a. a. D.)

Prof. Meumann zeigt in seinen "Vorlesungen über die experimentelle Padagogit" beutlich, was die experimentelle Badagogit feither geleister hat und was sie noch zu leisten hat; in den zwei Banden dieses bedeutjamen Bertes liegt eigentlich eine Revision ber gangen Dibattit insofern vor uns, als darin dargelegt ist, was von derselben durch erperimentell! Untersuchung und Prüfung als feststehend angesehen werden kann und was noch einer weiteren Prüfung bedarf. "Biel," sagt er, "bleibt uns noch zu tun in der weiteren allgemeinen Grundlegung der Pädagogik durch genauere Erforschung der Entwicklung des Kindes. Entwidlungsforschung muß namentlich ausgebehnt werden auf die allgemeinen Grundlagen der geistigen Entwicklung in dem förperlichen Leben Wir müssen das Rind in der eigentümlichen Parallelität seiner geistigen und seiner körperlichen Entwicklung bis ins einzelne zu verstehen suchen, insbesondere die organischen hemmungen seiner Entwicklung und seines Fortschrittes und ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Beseitigung kennen lernen. Nur dann kann auch die Behandlung des Kindes in der Praxis eine allseitige werden." Der Pädagoge hat es mit der Erziehung des Kindes in seiner Totalität zu tun; er muß daher auch die leibliche Entwicklung ins Auge fassen, wenn ihm auch hier der Schularzt ergänzend und beratend zur Seite tritt. Denn der Rädagoge weiß, daß die gesamte Leistungsfähigkeit des Kindes abhängig ist von bem Entwicklungsstadium und bem Wohlbefinden seines gangen Organismus. Er muß bas gange Rind in feiner Beziehung zur Umgebung als ein aktives Wesen erfassen, bas bie von außen ihm zukommenden Einfluffe verarbeiten muß; der Erzieher foll es dabei führen, ihm den rechten Weg zeigen und es vor Abwegen bewahren. Bon biefem Gesichtspunkte aus wird unser Unterricht eine eingehende Umgestaltung erfahren muffen; die feit Jahren durch den "Werkunterricht" angeftrebte Reform erhält durch die experimentelle Didaktik eine andere Form und ist nicht mehr abzuwenden. Unsere üblichen Schulmethoden müssen von diesem Besichtspunkte und durch die experimentelle Didaktik einer kritischen Untersuchung und Betrachtung unterzogen werden; hierzu muß jeder Lehrer mithelfen. Er muß sich baher mit ber erperimentellen Babagogit in ihren wesentlichen Punkten bekannt machen; er muß sich mit den wichtigsten Problemen berselben und beren Lösung beschäftigen. Tut er dies und arbeitet er planmäßig nach den gegebenen Richtlinien in seiner Schule, dann kann er von der Schulbehörde auch möglichst große Selbständigkeit und Bewegungsfreiheit fordern und erwarten; benn er ift dann in ber Lage, sich selbst die Wege zu bem Ziele in seinem Unterrichte zu bahnen und zu bearünden.

Ein wichtiges Gebiet ber experimentellen Babagogit ist die Technit

und Stonomie der geistigen Arteit des Schulkindes; sie hat zu untersuchen, welche psychische Borgänge bei einer geistigen Arbeit in Tätigkeit treten und mit welchen Mitteln das Kind einen Arbeitseffekt erreicht. Sie hat serner die allgemeinen Bedingungen sestzustellen, unter denen jede geistige Arbeit des Kindes sich vollzicht (Aufmerksamkeit, übung, Ermüdung); und endlich hat sie auch die speziellen Bebingungen ins Auge zu fassen, die bei besonderen Arbeiten (Rechnen,
Lesen usw.) zu erfüllen sind. Denn durch die geistige Arbeit werden
teils allgemeine (formale), teils besondere (materiale) Ziele erstrebt;
die formalen Ziele gipseln in der Bervollkommnung der geistigen Fähigkeiten, die materialen in den durch den Lehrplan sestgestellten Bildungszielen.

Beistige Arbeit bewirkt für den arbeitenden Menschen einen Berbrauch an Kraft; sie wirkt ermüdend. Wird die Ermüdung zur Erschöpfung, so wirft fie schädigend; sie fordert, wenn diese Schädigung nicht eintreten Die geistige Sygiene ber Schularbeit muß foll, die Erholung. barüber wachen, daß diese Erschöpfung nicht eintritt; sie muß mit den Bedingungen bes Kraftverbrauchs und ber Ermüdung befannt machen, die Kennzeichen hochgradiger Ermüdung feststellen, das zulässige Maß ber Anstrengung und Ermüdung angeben, die schädlichen Folgen der= felben aufdecken und zeigen, welche Vorbeugung burch die Erholung getroffen werden kann. Bu diesem Zwecke ist es die Aufgabe der Beistes= hugiene, den Kräfteverbrauch, der durch die geistige Arbeit herbeigeführt wird, kennen zu lernen und die Größe desfelben und zugleich die Größe ber typischen Veränderungen, die unter dem Einfluß der durch den Kräfteverbrauch herbeigeführten Ermüdung entsteht, festzustellen; fodann hat sie die Bedingungen aufzusuchen, unter denen der Kräfteverbrauch und infolgedessen die typische Veränderung der geistigen Arbeit durch die Ermüdung und Erschöpfung herbeigeführt wird. Beiterhin muffen Wefen und Bedingung der Erholung untersucht und Maßregeln aufgesucht werden, die einen schädlichen Kräfteverbrauch bei geistiger Arbeit vermeiben lassen.

Beitrag zur "Kinderpsuchologie" wertvollen Fr. Quenrat in seiner Schrift: "La Logique chez l'Enfant et sa Culture" geliefert; sie ist von P. Krause ins Deutsche übertragen worden (Das Denken beim Kinde und seine Pflege; II, 2, 12) und beschäftigt sich mit ber Verbindung der Entwicklung bes Denkens beim Kinde mit der Entwicklung ber Sprache desfelben. Er fieht in diefer Entwicklung ben Unterschied zwischen Mensch und Tier; "während nämlich für das Tier jedes Zeichen seine gang bestimmte Beziehung bewahrt, ohne jemals den Gedanken ähnlicher Beziehungen hervorzurufen, findet bas Kind selbst neue Verknüpfungen, nachdem in seinem Geiste einmal durch Nachahmung ober auch ohne äußere Veranlassung eine erste Verknüpfung stattgefunden hat. Es ergreift eine Ahnlichkeit, eine weiterober näherliegende Analogie zwischen irgend einem Gegenstande, ben es schon benannt hat, und anderen, die es noch benennen will. Den neuen Gegenständen gibt es die Namen der schon bekannten; von jest an hat es ein Mittel, um alles auszudrücken: es ist im Besitze ber Sprache". (Queprat-Arause a. a. D.) Damit beginnt bas spontane Denken; die aus einzelnen Worten bestehende Sprache vertauscht nun, ungefähr mit dem dritten Lebensjahre, das Kind mit einer zusammengesetzten und konkreten, die mit einem bestimmten Worte auch einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. "Bon da an schreitet bas Denken in demselben Maße fort wie die Sprache; eins wird vom andern unterstütt." (Queprat-

Krause a. a. D.) Die Sprache konnte sich ohne ein Minimum von Denken nicht ausbilden; das Denken aber könnte seine höchste Entwicklungsftuse nicht erreichen, wenn ihm nicht die Sprache zu Silfe tame. Indem bas Kind "die einzelnen Wörter der Sprache lernt, macht es sich zugleich noch vertraut mit den Gedanken der Personen, die sich im Umgang mit ihm berselben Wörter bedienen, und zwar besonders mit ben Gedanken berer, die sie gebildet haben; so zieht es Vorteil aus deren geistigen Eroberungen. Unsere Vorgänger auf der Erde haben im Lause der Generationen ihre Beiftesfräfte angewandt, um zu beobachten, um abzuleiten und um einzuordnen; durch die Sprache erben wir die Ergebnisse (Quenrat-Krause.) Mit dem Worte halten wir die dieser Arbeiten". Vorstellungen und Gebanetn im Gedächtnisse fest und reproduzieren sie wieder durch sie; "ohne die Namen mußte man diese Gebankenreihen oft wiederholen, und zwar immer mit derselben Anstrengung wie bei der ersten Aufstellung der Reihen. In dem Maße, wie die Unterschiede zwischen den Beziehungen der Gegenstände zahlreicher, zusammengesetzter und icharfer werden, wird die Sprache bestimmter und badurch viel beffer fähig, diese Unterschiede auszudrücken; umgekehrt muffen alle, die eine ichon gang bestimmte Sprache geerbt haben, lernen, bentenb zu ihr vorzudringen, alle Beziehungen von Gegenständen zu beobachten und zu unterscheiden, für die sie schon früher gebildete Ausdrücke finden, so daß wir also in jedem Worte einen Lehrmeister unserer Denkkraft haben. So erwirbt sich das Kind mit dem Worte eine ungeheure Menge wesentlicher Kenntnisse über die Natur und den Menschen, über die Dinge und die Tätigkeiten, über das Leben und die Gefellschaft, ja fogar über den Geist; und das befähigt es ziemlich schnell zum Nachdenken". (Quenrat-Krause.) Mit Hilse der so erworbenen Sprache bestimmt das Rind nach und nach die Begriffe, die es sich bereits gebildet hatte und bringt sie in übereinstimmung mit den Tatsachen; es paßt sie der Wirklichfeit an. Durch sie ergänzt und erweitert es aber auch seinen Erfahrungsfreis; denn es stößt überall auf Vorstellungen, die es sich anzueignen und mit der fleinen Summe seiner Erfahrungen zu verknüpfen versucht. Damit aber betritt bas Rind in seiner Entwicklung die Stufe bes Rachdenkens oder der Bernunft; es wird, etwa mit dem siebenten Lebensjahre, fähig, nachzudenken und zu urteilen.

Auch in der Entwicklung des Menschengeschlechts wurde im Denken und Sprechen ein ähnlicher Stufengang wie bei der Entwicklung des Kindes durchlaufen; der Rampf ums Dasein hob den Menschen, allerdings sehr langsam, von Stufe zu Stufe. Gin entscheibender Bunkt in der geistigen Entwicklung bes Kindes ist der, wo es, etwa in der zweiten Sälfte des britten Lebensjahres, das Wörtchen "ich" für seine Person gebraucht; biejes Ich, feine Perfonlichkeit, wird nun ber Mittelpunkt bes Denkens Das Persönlichkeitsgefühl ist zweifellos schon vorher und Handelns. vorhanden; es bildet sich allmählich durch Berührung seines Körpers und deisen Beziehungen zu anderen Körpern aus. Es fühlt und erkennt seinen Körper und die an ihm vorgenommenen Veränderungen; es fühlt und erkennt aber auch die Befähigung, an Gegenständen seiner Umgebung Beränderungen hervorzurufen. Bugleich personifiziert das Kind die Dinge und paßt ihre Tätigkeit ber seinen an; es ahnt Absichten, Wollen und Folgen von Ursache und Wirtung, die den seinen ähnlich Für alles, was geschieht, vermutet bas Rind einen Endzweck: der Suche nach demselben schließt sich aber bald auch die nach der Entstehungsursache an. Dabei treten die ersten religiösen Gefühle und Gebanken auf; benn in vielen Fällen wird bem Rinde Gott als ber Urheber bezeichnet, ben es personifiziert. Das Kind wird durch die vielen in seinem Gehirn durch den Berkehr mit Natur und Menschen auf-gespeicherten Borstellungen dazu gedrängt, dieselben untereinander zu verknüpfen; dabei spielt die Ahnlichkeit, die Analogie eine große Rolle. Damit beginnt das Urteilen und Schließen des Rindes bestimmte Formen anzunehmen: es beginnt eine Induktion, die sich nicht durch die Form, sondern durch den schlecht beschaffenen Stoff von der späteren unter-Die falschen Urteile und Schlüffe, die infolgedeffen vorkommen und eigentlich nur Affoziationen sind, werden durch die Erfahrungen bes Rindes allmählich forrigiert; von dem instinktiven Denken geht fo bas Kind zum bewußten über, bei welchem die einzelnen Vorstellungen und ihre Beziehungen zueinander flar bewußt sind. Dieses Denken geht immer von einem durch unmittelbare (instinktive) Erkenntnis (Auffassung) entstandenem Ganzen aus; es sucht in ihm die verschiedenen Elemente zu unterscheiben, indem es die Aufmerksamkeit allmählich auf die einzelnen Teile oder Eigenschaften des Gegenstandes richtet und sie untereinander und mit ähnlichen ober verschiedenen Elementen anderer Gesamteinbrücke vergleicht, die mehr ober weniger genau reproduziert "Der Aft bes Unterscheidens ift bann ein Wiedererkennen, bas mich veranlagt, dem Teile oder ber Eigenschaft einen Namen zu geben; das Wort drückt die Ahnlichkeit einer Erscheinung mit anderen aus. Durch die flare Erfenntnis des Inhaltes eines Ganzen wird unsere einfache Vorstellung zum Begriff; im Begriff ist also eine Vorstellung, beren Inhalt fo flar und beutlich vom Bewußtsein erfannt wird, baß er sich bei den verschiedenen Gesamteindrücken, in denen er enthalten Dadurch, daß sich ber Inhalt der Borstellungen ist, nicht verändert. beutlich abhebt, wird es möglich, alle fremden Elemente und alle Berknüpfungen, die sich zufällig beimengen würden, auszuschließen." (Queprat=Krause.) Indem an die Stelle der unmittelbaren (in= stinktiven) Berknüpfung (Association) der einzelnen Vorstellungen (Begriffe) die bewußte tritt, entsteht das logische Urteil; es ist "die mit Bewußtsein und Rlarheit durchgeführte Verknüpfung von Begriffen". (Queprat=Rrause.) Auch das Urteil entspringt, wie der einer Bergliederung; "während aber bei ber Begriffsbildung die Analyfe auf die Trennung und Hervorhebung jedes einzelnen Elementes hinzielt, richtet sich bei der Bildung der Urteile die Aufmerksamkeit auf die gegenseitige Verknüpfung der Gruppen der Elemente. Beim Schlusse endlich verbinden wir mehrere Urteile untereinander so, daß sich daraus ein neues Urteil ergibt" (Quenrat und Krause); dabei muß man voraussetzen, daß der die Verbindung vermittelnde Begriff (A=B; B=C; A=C vollständig identisch ift. Ein Begriff entsteht also da, wo man die einzelnen Elemente, ein Urteil, wo man die einzelnen Begriffe und ein Schluß, wo man die einzelnen Urteile zusammendenkt; "beim logischen Denken wird diese Bereinigung immer durch mehr ober weniger bewußte Unwendung des Prinzips der Joentität geleitet". (Quenrat-Krause.) Mit diesem Prinzip bildet sich gleichzeitig im Kinde das Prinzip der Rausalität heraus; es besteht in der Erkenntnis (dem Urteil), daß alles eine Ursache hat, welche ursprünglich instinktiv ist und nach und nach bewußt und badurch wissenschaftlich wird. Weil es der Erfahrung des Kindes noch an Ausbehnung und Mannigfaltigkeit fehlt, so ist es mehr noch als der Erwachsene der Gefahr ausgesetzt, falsch zu urteilen oder zu schließen; aus demselben Grunde ist es ihm auch nicht möglich, die

Begriffe, die es empfängt, zu kontrollieren, weshalb es für die Aufnahme der falschesten und unvernünftigsten Gedanken empfänglich ist, wobei allerdings auch noch das Gesühlsleben seinen Einfluß geltend macht. "Weil das Kind mehr als der Erwachsene dem Einfluß seines Organismus und der besonderen Verhältnisse unterliegt, ist ihm eine gewisse Zusammenhangslosigkeit eigen; da sein Geist schnell den Augenblick vergist und immer durch neue Eindrücke gereizt wird, und da es ihm an leitenden Gedanken und erwordenen Gewohnheiten sehlt, kann das Kind keinen größeren Zusammenhang herstellen oder berichtigen. Es wird vom gegenwärtigen Eindruck leicht beherrscht. Aber die Zusammenhangslosigkeit, die das Kind an den Tag legt, ist gewöhnlich nur vorübergehend. Mit der Entwicklung seiner Ersahrungen und den Fortschritten seiner Vernunft verallgemeinert es viel verständnisvoller, verknüpft es seine Gedanken nach ihren wahren Beziehungen, und es erhebt sich so nach und nach zur höheren Vernunft der Erwachsenen." (Queyrat-Krause.)

Aber die Entstehung der für die Ausbildung bes Dentens refp. bie Entstehung ber Denkgebilde so wichtigen Begriffe von Zeit und Raum gehen die Ansichten noch vielfach auseinander; doch gewinnt die Behauptung, daß sie sowohl Empfindungs- als Denkbestandteile in sich vereinigen, immer mehr Geltung. "In der Zeit ift ein Empfindungsbestandteil enthalten, welcher aus der Aufeinanderfolge der Empfindungen, aus bem Bechsel ber Bewußtseinszustände herstammt. Im Raum ist ein Empfindungsbestandteil enthalten, welcher als Ausdehnung jum Bewußtsein kommt, vielleicht auch nur die Ausdehnungsvorstellung bedingt, ohne jelbst schon Ausdehnungsempfindung zu sein." (Dr. Kern, Prof., Das Wejen bes menschlichen Seelen- und Beisteslebens als Grundriß einer Philosophie des Dentens.) Bur Entstehung der Begriffe Beit und Raum muß aber vor allem bas Moment ber Kontinuität, der ununterbrochenen Ausbehnung beim Raum, der ununterbrochenen Dauer bei der Zeit, sowie weiterhin das der Ginheitlichkeit, der Gleichformigfeit, ber Unendlichkeit und ber Ordnung ber Beschehnisse, hinzukommen; biefes alles stammt lediglich vom Denken. Zeit- und Raumvorstellung nehmen also auch in der Erfahrung ihre Entwicklung; sie sind nicht, wie Kant annimmt, a priori, und also auch nicht eine eigenartige Klasse von Erfenntnisformen, sondern aus der Erfahrung hervorgegangene Dentbegriffe, die nur in der Beziehung auf die Außenwelt zur Anwendung "Der Unterschied zwischen Denken und Empfinden ift ber, daß wir im Denken unabhängig sind von fremdartigen Bestimmungsgründen, abhängig nur von logischen Bedingungen, die im Denken selbst gelegen sind, erst im Denken und durch bas Denken gesetzt werden; bie Empfindungen bagegen sind tein reines, tein logisches Denterzeugnis, sondern in ihnen sind wir abhängig und bestimmt." (Dr. Kern a. a. D.) Das individuelle Ich ist "nicht der Träger des Ich, sondern ein Dentgebilbe, eine einheitlich zusammengefaßte Gumme und Folge von geistigen Geschehnissen", in "benen Denken, Empfinden, Fühlen und Wollen ana-Intisch unterschieden und gesondert werden tonnen". Erkenntnistheoretisch stellt sich das Empfinden dar "als Ergebnis einer Aussonderung gewisser Borgange ober vielmehr gewisser Borgangequalitäten, aus bem Einheitsvorgange bes gesamten Weltgeschenes, als Ergebnis einer Aussonderung, welche gleichzeitig auch bas Einzel-Ich aus der Gemeinschaft ber Gesamtvorgange ausgelöst hat". Diese Abhängigkeit stellt sich bar "als Beeinflussung unserer Sinnesorgane burch materielle Reize, und zwar durch Reize, welche ihren Ausgangspunkt haben in anderen förperlichen Ichs der äußeren Natur"; fie haben also ihren Ursprung in dem Gesamtprozeß, in dem Weltgeschehen, "in welchem unser Ich als Teilwesen wurzelt". Die Erscheinungen unserer Erfahrungswelt sind somit "die dinghafte Wirklichkeit, und zwar die einzige und wahre Wirklichfeit, welche besteht; biefer Wirklichkeit tut es keinen Gintrag, daß unsere Denktätigkeit ihr eine räumliche und zeitliche Beschaffenheit, eine gegenständliche Form und einen ursächlichen inneren Zusammenhang gibt. Denn das sind die denkgemäßen Hilfsmittel, die denk- und sachgemäße Art und Weise, in welcher wir ben Inhalt dieser Wirklichkeit uns anschaulich, einsichtig und begreiflich machen. Der Zusammenhang innerhalb dieser Wirklichkeit ist nicht bloß von uns hineingelegt; er liegt auch in ihr selbst, wie sie an sich ist"; wir machen uns durch das Denken benselben nur anschaulich und verständlich. Die Denkformen sind, wie erwähnt, hinsichtlich ihres Ursprungs lediglich bas Ergebnis der Erfahrung; "sie bilben sich, so wie sie sind, lediglich in der Entwicklung ber Erfahrung. Die Baufteine zu der Borstellung unseres Körpers und aller auf ihn sich beziehenden Einzelheiten liefern uns die Empfindungen genau in ber gleichen Art, wie zu ben Borftellungen ber übrigen Natur; er gehört zur gegenständlichen Außenwelt, bilbet in all seinen Beziehungen einen Teil von ihr und geht im Sein und Werden ber Natur ohne Rest auf". Das geistige Ich ,, nimmt im geistigen Geschehen genau die Stellung ein wie der forperliche Stoff im forperlichen Beschehen; es ift der Trager der Borgange, die einheitliche, unveränderliche und beharrliche Grundlage, auf welche aller Wechsel der Vorgänge durch unser zusammen= fassendes Denken bezogen wird. Auch das geistige Ich ist deshalb abhängig von der Denktätigkeit und steht nicht über, sondern unter ihr; bas Ich als solches ift bom Denten erzeugt, ein bloger Begriff für bie einheitliche Zusammenfassung einer begrenzten Summe von Vorgängen. Das Ich als Gegenstand unserer Erkenntnis bleibt immer nur ein Geichehen, ein Werden, eine fortlaufende Rette von Empfindungs=, Ge= fühls- und Willensvorgängen, benen durch die sich einflechtende Denttätigkeit einheitlicher Zusammenhang gegeben wird; ber Ausbruck bieses einheitlichen Zusammenhangs ist das inhaltsleere Ich, welches wir als beharrliches und unveränderliches Sein, als einheitliches Bindemittel und zugleich als logisches Gegenbild des Denkens jenen Vorgängen in der Form des Substanzbegriffes unterschieben." (Dr. Kern a. a. D.)

Der heutige Individualismus, aus bem die individualistische Padagogit erwachsen ift, ift im humanismus und Protestantismus geboren; sie trieben die von der Antike genährte individualistische Bewegung auf die Sohe einer gang neuen Rultur, beren Grundforderung heißt: Freiheit im Denken und Tun! Man forderte infolgedessen freie, in sich vollendete Personlichkeiten, die Herren ihrer felbst im praktischen wie sittlichen und geistigen Leben sind; das war das Menschenideal Goethes, Schillers und von Steins. Diesem Bilbungsideal tritt der Sozialismus entgegen; er stellt ber individualistischen Wertung bes Menschen die soziale entgegen, nach welcher ber Mensch nur als Glied ber Gesellschaft etwas bedeutet. Nun kann ja nicht geleugnet werden, daß zurzeit zwei gewaltige Mächte "in allererster Linie auf den Menschen eindringen, um ihn seinem Berhältnis zur Umgebung entsprechend zu begreifen und zu verwenden", die sozialistische und naturalistische Strömung; sie beibe "suchen das Individuum fester an sich zu ziehen (Gefellschaft, Natur) und herabzudruden in die Stellung eines Gliebganzen". (Dr. Raftner, Sozialpädagogit und Neuidealismus; II, 3, 12.) Demgegenüber macht

ber Individualismus geltend, daß die moralische Welt im Menschen etwas Eigenartiges ift, bas nicht aus bem Sozialismus und Naturalismus erklärt werden kann; aber, jo fügen wir hinzu, sollte sich nicht boch ein Zusammenhang finden, ohne daß dadurch das Sittliche seine Eigenartigkeit verliert? Der Individualismus, wie er zurzeit von Eucken (f. oben) vertreten wird, hat diesen Zusammenhang noch nicht gefunden; von diesem Standpunkte, der auch als Neuidealismus bezeichnet wird, sucht Dr. Käftner (a. a. D.) auch die Bädagogit zu gestalten und tritt bamit in Gegensatz zur Sozialpädagogit, wie sie zurzeit von Natorp vertreten wird. "Aus der Würdigung des Sittlichen und Logischen im Menschen ergibt sich mit zwingender Gewißheit, daß er mehr ift als bloßes empirisches "Gliedganze", daß er vielmehr freitätiges, schöpferisches Geisteswesen zugleich ist voll organisatorischer Kraft, ein Wesen, das außerhalb der sozialen Gebilde und ihrer Entstehung eine auf ganz anderem Boden stehende Welt neuer Zusammenhänge aufbringt und die empirische Natur barunter beugt, somit einen Zusammenstoß zwischen Welt und Welt herbeiführt." (Raftner.) Gewiß, auch wir find ber Ausicht, daß ber Mensch "mehr ist als empirisches "Gliedganze", daß er im Natürlichen und Sinnlichen nicht aufgeht", sondern "aus sich selbst ein Stud rein geiftiges Menschentum aufzubringen" vermag; aber bas "aus sich selbst" ist boch ber empirische, natürliche Mensch! In ihm liegt das Geistige eingeschlossen, das sich zum Persönlichen entwickeln und gestalten muß; es ist nichts völlig Neues, auch nichts Gegenfätzliches zum natürlichen Menschen, sondern die volle Entfaltung des Menschlichen. Uns kann nicht, wie Kästner, "wohltuend, weil wahr", "das energische Dringen auf die Auseinanderreißung des Menschen in zwei fremde Sälften" berühren; wir sehen auch, wie er, im Beistesleben ben mefenhaften Kern bes Menschen, aber in ihm nicht einen Gegenfat, sondern die höchste Stufe der Entwicklung der Weltenergie, zu der auch das Sinnenleben gehört.

Die Sozialpädagogit im strengsten Sinne bes Wortes muß bie Menschenerziehung zum Mittel der Gattungserhaltung, der Kulturförderung machen; das Ziel derselben stimmt mit den gemeinsamen Zweden und inneren Gesetzen der gesamten Lebewelt überein, welches heißt: "Erhaltung (Anpassung, Fortpflanzung . . .) und Vervollkomm= nung ber Einzelwesen zum Zwecke der Erhaltung und Bervollkommnung der Gattung". Die Erhaltung und Vervollkommnung der Persönlichkeit ist Mittel zum Zweck; denn sie dient der Erhaltung und Bervollfommung ber Gattung. Da die Kulturzwecke, die kulturellen Unforderungen und Lagen sehr mannigfaltig sind, so bedürfen sie einer außerorbentlichen Mannigfaltigfeit bes Könnens, bamit überall ber Fortschritt gefördert wird; beshalb muß die Gesellschaft die größte Rücksicht auf die Ausbildung der individuellen Anlagen nehmen und ihnen möglichst freie Entfaltung zusichern. Im Rahmen der kulturfördernden Bewegung tommt ben "führenden Beiftern" eine besondere Bedeutung gu; fie verkörpern in sich ben Geist der Zeit und treiben bas Gange vorwärts.

Die Individualpädagogik verkennt den Wert der Kultur nicht; sie verkennt auch nicht, daß der Mensch im Dienste derselben stehe. Aber, so behauptet sie, die Menschen sind nicht um der Gattung, um der Kultur, sondern Gattung und Kultur um des Menschen, um des Geisteslebens willen da; deshalb kann nicht die Erhaltung und Vervollkommnung der Gattung, sondern die des Einzelnen, und zwar der Geistigkeit des Lebens, das Ziel sein. Nur muß man, so betont sie, diese

Geistigkeit nicht im Intellektuglismus suchen, so wertvoll er auch ist: benn "ber Mensch ist nicht ausschließlich denkendes Wesen", auch "im Gefühl und Willen treten Wirtlichkeitsausschnitte auf". Die Aufgabe bes Lebens kann für die Individualpädagogik nur heißen: "Pflege des Geisteslebens als des absoluten Wirklichkeitsmaßes"; dieses aber ringt sich nur unter stetem Kampfe gegen die Sinnlichkeit aus apriorischer Tätigkeit empor. Das alles geben wir zu; nur sehen wir darin keinen Gegensatz zur Sozialvädagogit, wenn diese nicht einseitig erfaßt wird. Sinnlichkeit und Geistigkeit sind nach unserer Auffassung zwei Afte desselben Stammes, ber Menschennatur; sie erganzen sich und bilden ein harmonisches Ganzes, wenn die Geistigkeit die Sinnlichkeit beherrscht. Die Gattung tann nicht ohne bas Individuum, die Gesellschaft nicht ohne Einzelpersönlichteit bestehen; die Vervolltommnung der Einzelperfönlichteit hat die der Gesellschaft zur Folge und umgefehrt. Die Erziehung hat die Bildung solcher Personlichkeiten zum Ziel, welche sich an dem Kulturleben der Zeit im Sinne der Vervollkommnung nach den Idealen des Wahren, Schönen und Guten zum Ziel; damit wird sie ben Forderungen des Sozialismus und des Idealismus gerecht. Hauptvertreter der Sozialpädagogik, Prosessor Natorp, weist (Deutsche Schule) darauf hin, daß die "Wechselbeziehungen zwischen Erziehung und Gemeinschaft" das Thema der Sozialpädagogik bilden; Frage ist doppelte: was bedeutet die Gemeinschaft Die für Erziehung und was bie Erziehung für die Und ihr Fundamentalfat lautet: daß die entscheidenden Bedingungen der Erziehung in der Gemeinschaft, die entscheidenden Bedingungen der Gemeinschaft in der Erziehung liegen. Die Gemeinschaft gilt ihr ebensowenig als ein unwandelbar Festes wie das Individuum; jie ist als ein Lebendiges in der Entwicklung begriffen wie dieses; und eben, indem beide stets mitten in der Entwicklung stehen, waltet zwischen ihnen jene Wechselbeziehung, die im Begriff der Sozialpädagogik hervorgehoben und dem Bewußtsein gegenwärtig gehalten werden follte". (Datorp a. a. D.) Soll die Bädagogit dieje Aufgabe lösen, so braucht sie "ein allgemeines Entwicklungsgesetz ber Gemeinschaft, um banach auch das Gesetz der Entwicklung des einzelnen Menschen zum Menschen, d. h. der Erziehung, bestimmen zu können". Sie muß dabei natürlich auch Stellung zu den bestehenden sozialen Gemeinschaften nehmen; fie muß an ihnen Kritik üben und ihnen gegenüber das Ideal einer jozialen Gemeinschaft aufstellen.

Nur im festen und stetigen Zusammenhang mit seiner Arbeit, die ein Stück der Kulturarbeit ist, kann sich der Mensch zum Geisteswesen hindurchringen; der Mensch benutt die Kultur zur Entwicklung seines Geisteslebens, und er dient der Natur durch die Teilnahme an der Kulturarbeit mit Hilfe seines Geisteslebens. "Wenn der Staat die Organisation aller einzelnen resp. Einzelgruppen bedeutet, der Sinn des Lebens aber nur von der ringenden Einzelperson her zu gewinnen ist, so hat die staatliche Kollektivpersönlichkeit die Pflicht, sich aller einzelnen gleichmäßig sördernd anzunehmen, um sie zum Kampse um einen lebenswürdigen Inhalt zu besähigen. In diesem Geisteskampse sind aber Mittel nötig, die der Einzelne nicht durchweg auszubringen vermag, z. B. die kostspieligen Unterrichtsmittel; . . darum kann die Bolksbildung sein. Angesichts der notwendig allgemeinen Bolksbildung muß aber die Forsberung ausgestellt werden, daß die Einheitsschule möglichst lange vom derung ausgestellt werden, daß die Einheitsschule möglichst lange vom

Staate gewahrt und bie Spaltung resp. Gabelung ber einzelnen Schulgattungen möglichst lange hinausgeschoben werbe. Wer seinen Standort später auf den Sohen einnehmen soll, muß natürlich einer umfangreicheren Beherrichung bes Rulturlebens gewachsen sein, muß deshalb ihren ganzen Organismus aus allgemeineren Gesichtspunkten heraus und besonders hinsichtlich der vielgestaltigen Zusammenhänge gründlicher beurteilen konnen, als der in bescheidenen Niederungen Arbeitende. bes Kulturgeschichtsvunktes willen kann also die Volksbildung nicht überall gleichmäßig abschließen; es muß höhere Schulen über ber Normalschule Freilich ift zu fordern, daß die Normalichule nach Umfang, Beit und Qualität ber Bildung möglichst weit hinaufgeführt werde für die Kinder aller Stände. Bielleicht brauchte vor dem 14.—15. Jahre gar feine Abzweigung einzutreten; benn bag bie Frembiprachen auch bann noch zur Genüge gepflegt werden können, beweisen die Reformanstalten samt und sonders. Überhaupt wäre zu wünschen, daß alle sogenannte gelehrte Vorbildung möglichst hinausgeschoben, dagegen die allgemeine Bolksbildung recht lange gewahrt würde." (Rästner a. a. D.) Die nationale Bildung muß die langgewahrte Ginheitsbildung unseres Bolfes sein; sie muß ihre allgemeine Pflege für die Erwachsenen in der Volt3=

hochschule finden.

Das Neue in ber Bewegung für bie Pflege ber fünftlerischen Erziehung ist, daß dieselben Stoffe, welche seither in der Schule int Dienste der Verstandesbildung oder der sprachlichen und technischen Bildung ober aus anderen Gründen betrieben worden waren, nunmehr um des fünftlerischen Behaltes willen betrieben werden follen; ber fünftlerische Selbstwert solle nun im Borbergrunde stehen. "Der werdende Mensch sollte zum Kunstgenuß erzogen werden, und zwar durch wirkliche Kunstwerke; Erziehung des Kindes zur rezeptiven Genußfähigkeit lautete bas nächste Ziel." (Weber a. a. D.) Auch im Unterricht muß das wissenschaftliche Erarbeiten von dem künstlerischen Genießen scharf gesichen werden; "wer ästhetisch genießen oder schaffen will, muß sich freimachen von wissenschaftlichen Interessen, und wer sich wissenschaftlich betätigen möchte, muß auf ästhetische Genüsse verzichten". (Weber a. a. D.) Ein Gegensatz zwischen wissenschaftlicher und afthetischer Betätigung foll bamit nicht geschaffen werden; beibe tonnen vielmehr Sand in Sand geben, fallen aber nicht zusammen. Lebhaft wird noch die Frage erörtert, ob eine sittliche Wirtung burch afthetische Erziehung bes Menschen möglich ift; "ich für meine Berson," fagt Weber a. a. D., "lebe bes Glaubens, baß jebe fünstlerische Tätigkeit, vor allem jedes fünstlerisch-schöpferische Berhalten zu einer Gelbstdarstellung und Gelbstbetätigung führt, wobei notwendig auch ethische Saiten in Mitschwingung geraten. Das Schöne trägt zunächst seinen Wert in sich selbst; aber es bereitet boch dem Ethischen einen Nährboden, indem es den prosaischen Nüglichkeitstrieb ausrodet, bas Unfraut bes Egoismus, ben eigentlichen Keind auch für jedes ethische und intellettuelle Streben in höherem Ginne." Man muß, wenn Ginseitigkeiten vermieden werden sollen, überhaupt die praktische Tätigkeit bes Erziehens und alle bafür getroffene Beranstaltungen vom ästhetischen Standpunkte ins Auge fassen; man muß ben Erzieher als Kunsttechniker und feine Tatigfeit als Runfttechnif ins Auge faffen. Die Forberung, die Individualität des werdenden Menschen zu beachten, sie ift es, welche der pädagogischen Praxis den Charakter des Künstlerischen verleiht; sie erschwert allerdings ben Aufbau einer allgemeinen Babagogit und macht die Aufstellung einer Theorie einer allgemeingültigen Methode unmöglich.

Anderseits ist die schöpferische Tätigkeit des Kindes, welche der Erzieher sördern und zu einem bestimmten Ziele hinsühren soll, nicht reine Kunsttätigkeit, und auch die des Erziehers darf es daher nicht sein; denn der Wensch hat neben der Phantasie, dem Gefühl und dem Willen, die sich in der künstlerischen Tätigkeit geltend machen, auch den Verstand, der ihn zur Ersassung des Stosses nach der Seite der Erkenntnis hindrängt. "Nach dem 14. Lebensjahre tritt bei dem werdenden Menschen mehr und mehr die Periode des Verstandes ein; diesen übergang hat die pädagogische Praxis, besonders die Didaktik, zu beachten. Das Lehrversahren wird in seinem Gang von unten nach oben immer weniger Rücksicht auf das Unterrichtssubjekt zu nehmen haben; es wird mehr von der Eigentümlichs

keit bes Unterrichtsobjektes abhängen." (Weber a. a. D.)

Als Kunft hat die Badagogit eine Tendeng; sie will bildend wirken, ben Rögling nach einem Bildungsideale gestalten. Da fie dies aber absichtlich und planmäßig tut, so ist sie nicht reine Runft; benn diese bilbet, lehrt und versittlicht nur nebenbei, absichtslos, und will in erster Linie ästhetisch wirken. Die Pädagogik bedient sich aber auch der Kunst als Erziehungsmittel; sie will dann durch Zuhilsenahme künstlerischer Mittel eine padagogische Wirkung erzielen, d. h. bilbend wirken. Ist die Pad= agogit eine Kunst, so ist der erzogene Mensch das Kunstwert; allein lebendige Menschen können nie wirkliche Runftwerke sein, benn das Afthetische ist immer eine Welt des Scheines, und der lebendige Mensch ist nichts Unwandelbares. Nur die Tätigkeit des Lehrers könnte als Kunstwerk im wissenschaftlich=ästhetischen Sinne gelten; aber sie ist nicht fixierbar. Daher muß eine "Afthetit ber Babagogit", wie Weber (a. a. D.) bar-legt, ihre Richtlinien aus ben afthetischen Prinzipien, welche für alle Runst gelten, also aus einer allgemeinen Afthetit, entnehmen und ihre Anwendung auf die vädagogische Kunst untersuchen; sie hat die einzelnen Normen der Afthetik heranzuziehen und die Tätigkeit des Lehrers an ihnen zu messen. Der Schwerpunkt liegt in der künstlerischen Bildung bes Lehrers; benn nur ber fünstlerisch gebildete Lehrer kann wahrhaft künstlerisch erziehen, seine künstlerischen Interessen auf ben Zögling über-Bei der rein wissenschaftlichen Betrachtung schaltet der Lehrer möglichst alles aus, was bas menschliche Gemüt bei Betrachtung einer Erscheinung hinzutut; sie soll möglichst objektiv, frei von jeder subjektiven Färbung sein. Die Didaktik hat in diesem Falle die Logik zur Hilfswissenschaft; sie will ben Zögling zum Denken anleiten. Bei ber afthetischen Betrachtungsweise bagegen tritt die subjektive Auffassung bes Lehrers und bamit ber Ginfluß seiner Perfonlichkeit hervor; er faßt bie Erscheinung nicht bloß mit den Sinnen und dem Verstande, sondern auch mit dem Gemüte und dem Willen auf. Beibe Betrachtungsweisen sollen womöglich bei jedem Lehrgegenstande sich miteinander, nacheinander ober gleichzeitig verbinden; benn die Erkenntniffe follen fich mit bem Wollen verbinden und so zum Sandeln führen. Nicht Kenntnisse für fich bestimmen aber ben Willen und die menfchlichen Sandlungen, sondern nur in Berbindung mit Gefühlen; die Erkenntnisse muffen daher durch bie Berbindung mit Gefühlen zu Erlebniffen werden, benn nur bas innerlich wirklich Erlebte wirkt bildend. "Das Menschliche muß als lebenbiges Leben dem werbenden Menschen vorgeführt werden, wenn es seinen bildenden Wert behalten und erweisen foll, und nicht als abstrakte Wissenschaft; der Lehrer muß überall da, wo die reale Wirklichkeit ihm teinen Stoff liefern fann, die Runft zu Silfe rufen; er muß, wo bie Runft selbst ihm teine fertigen Werte bietet, selbst zum Rünftler werben

und Gestalten schaffen, die den Schein bes wirklichen Lebens erwecken." (Weber a. a. D.) Aber auch das Außermenschliche muß lebendig vorgeführt werden, wenn es wirken foll; jede Unterrichtsstunde muß eben zu einem Erlebnis werden. "Kind und Bolt fassen die Naturobjette mehr mit dem Gemütsleben als mit dem Verstande auf; was der Mensch aus den Formen der Natur zu machen weiß, welchen Gehalt er ber außermenschlichen Form zu geben pflegt, das interessiert fie, das bringt ihnen das Außermenschliche näher." (Weber a. a. D.) Deshalb sollen Die Lehrgegenstände, Die es mit außermenschlichen Naturobjetten gu tun haben, dem Gemütsleben zunächst nahe gebracht werben; erft auf einer höheren Altersstufe muß die Einführung in das wissenschaftliche Ber-ständnis versucht werden. "Überall, wo lebendiges Leben nicht quantitativ erforicht, sondern qualitativ empfunden werden foll, ift ein Ginfühlen, mit andern Worten: ein äfthetisches Verhalten nötig, da Menschen nur das dem Menichlichen Bermandte lebensvoll zu erfassen vermögen" (Weber a. a. D.); wo das nicht möglich ift, wie bei Physit und Chemie, wo es sich um Herausarbeitung von Gesetzen handelt, wo die Welt der Erscheinung unter dem Gesichtspunkt der Zahl, des Meß= und Wäg= baren aufzufassen ist, da muß von einer ästhetischen Auffassung abgesehen und eine der wissenschaftlichen sich annähernde gesetzt werden. Aber auch der zu ästhetischer Betrachtung geeignete Lehrstoff kann nur von einem Lehrer der afthetischen Bildung dienstbar gemacht werden, ber ästhetisches Leben in sich trägt; besonders ist dies beim religiossittlichen Unterricht der Fall. Denn sowohl religiöses wie sittliches Leben läßt sich nicht wissenschaftlich, sondern nur künstlerisch darstellen; wer nicht tief religiös und sittlich fühlt, der kann keinen wirkungsvollen religiös-sittlichen Unterricht erteilen. Mehr oder weniger gilt dies aber auch von den anderen Lehrfächern, bei welchen eine afthetische Auffassung möglich ift. Die subjettiven Gefühle werden auch hier der Darstellung bie Färbung geben, die nötig ist, um auch bei andern ähnliche Stimsmungen auszulösen. Ift ber Lehrer zu einer solchen afthetischen Dars stellung nicht befähigt, und das wird nicht selten der Fall sein, so muß er zum Buch greifen und bem Künstler bas Wort geben; natürlich muß ber vorangegangene Unterricht dafür Sorge tragen, daß die betreffende Darftellung vom Schüler richtig erfaßt wird und afthetisch wirken tann. Darum muß auf die Bilbung einer Belt- und Lebensanschauung beim Lehrer großer Wert gelegt werden; ohne dieselbe tann er nicht ästhetisch Besitt er aber diese Welt= und Lebensanschauung, so wird er, auch wenn er nicht fünstlerisch beanlagt ist, immer in seinem Unterricht etwas Subjektives hinzutun, wodurch allerdings niemals die Wahrheit verletzt und die Objektivität ausgeschieden werden barf; je mehr er aber fünstlerisch beanlagt ift, um so mehr wird es ihm gelingen. sonders forderlich ist für den Lehrer der Besitz einer real-idealen Weltund Lebensanschauung; benn sie schützt ihn einerseits vor Unterschätzung und anderseits vor Aberschätzung der Wirklichkeit. Bolltommen wird der Lehrer aber auch bei einer solchen Welt- und Lebensanschauung die afthetische Wirtung auf ben Schüler nur ausüben tonnen, wenn es ihm gelingt, sich in die Seele feiner einzelnen Schüler einzuleben; benn nur so wird es ihm verständlich und kann er sich ihm anvassen. "Er muß den jeweiligen Gedankenkreis, das Sprech- und Auffassungsvermögen seiner Klasse sowie die Neigungen der einzelnen genau kennen; an jeder Bewegung, an jedem Aufleuchten ber Augen, an jeder Miene wird er merken, ob er verstanden wurde." (Weber a. a. D.) Aber auch ber tünstlerisch begabteste Lehrer wird sowohl mit Rücksicht auf den Stoff wie auf die kindliche Seele wegen der Eigenart beider nie in dem Sinne künstlerisch gestaltend wirken können wie ein Künstler bei einem Kunst-werk; er wird immer ein Stück Technik einmischen müssen, weshalb man in der Erziehung und im Unterricht nicht von Kunst, sondern nur von Kunsttechnik reden darf.

#### Literatur.

#### I. Geschichte der Dadagogik und ihrer Grundwiffenschaften.

1. Dr. D. Bertling, Prof., Geschichte ber alten Philosophie als Weg ber Ersorschung ber Kausalität. 128 S. Leipzig 1907, Dr. W. Klindhardt. 2,50 M.

Die vorliegende Darstellung zielt darauf hin, daß der Studierende der alten Philosophie die Unterscheidung der Kausalitäten Schritt sür Schritt vornehme und immer genauer beachte, mit welcher Richtung oder welchen Richtungen der Kausalität jedes einzelne philosophische System es zu tun hat; dadurch soll er einen Einblick in das tatsächliche Berhältnis der nur scheindar sich widersprechenden, in Wahrheit aber sich ergänzenden Systeme zueinander erhalten. So bildet das Büchlein eine geeignete Einsührung in das Studium der Geschichte der Philosophie; die Darstellung ist kurz, aber klar, aller gelehrte Apparat ist sortgelassen und die biographischen Notizen sind nur so weit herangezogen, als sie Wert sür die Darstellung haben. Die in griechischer Sprache eingestreuten Zitate sind allerdings störend sür den der griechischen Sprache nicht mächtigen Leser; es dürfte sich empsehlen, sie in deutscher übersetzung zu geben, diese wenigstens beizusügen.

2. Dr. D. Siebert, Gin turger Abrif ber Geschichte ber Philosophie. 2. Aufl. 326 S. Langensalza 1907, D. Bener & Sohne.

Von dem im "Pädagogischen Jahresberichte" von 1905 besprochenen und als Repetitionsbuch empsohlenen Abrif liegt die 2. Auflage vor; die Darstellung seit Kant ist vielsach verbessert und erweitert worden.

3. Dr. J. Reiner, Giordano Bruno und seine Beltanschauung. 3. Aust. 78 S. Berlin, H. Seemann Rachf. 1 M.

Das Buch bietet eine zusammenfassende, wissenschaftlich=volkstümliche Darstellung des Lebens und der Weltanschauung des Philosophen G. Bruno.

4. Dr. 2. Stein, Berner Studien gur Philosophie und ihrer Geschichte. Bern 1907, Scheitlin, Spring & Co.

Bb. LII: Dr. Hirsch, Rants Gesellschaftslehre. 89 G. 1,05 M.

" LIII: K. Hoffmann, Die Umbildung ber Kantischen Lehre vom Genie in Schellings System des transzendentalen Idealismus. 68 S. 1 M.

" LV: Dr. Horowit, Beitrage zu Lessings Philosophie. 89 S. 1 M. LVII: Dr. Kohn, Der Positivismus von Ernst Laas. 86 S. 1,00 M.

Die einzelnen Hefte enthalten wertvolle Beiträge zur Geschichte ber Philosophie.

5. Dr. W. Schmidt, Der Kampf um den Sinn bes Lebens. Bb. I. 346 S. Bb. II. 320 S. Berlin 1907, Trowigsch & Sohn. 10 M.

An der Darstellung des Lebens und der Werke von sechs führenden Geistern — Dante, Milton, Voltaire, Rousseau, Carlyle und Ibsen —

stellt der Verfasser in anschaulicher, wissenschaftlich-volkstümlicher Form den Kamps um den Sinn des Lebens dar; er zeigt, in welcher Weise diese Frage in verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Personen gelöst resp. ihre Lösung versucht worden ist. Der Verfasser läßt die genannten führenden Geister mit ihren eigenen Worten (in deutscher Ubersetzung; die Zitate in fremder Sprache sind meistens in den Fußsnoten gegeben) zu dem Leser reden; er läßt ihn dadurch gleichsam den Kamps miterleben.

6. D. Apelt, Der Wert bes Lebens nach Platon. 31 S. Göttingen 1907, Bandenhoed & Ruprecht. 80 Bf.

Wir würden die Lektüre dieses Schriftchens auch demjenigen Lehrer und Schulmann empsehlen, der nicht der griechischen Sprache mächtig ist, wenn demselben vom Verfasser nicht durch das unnötige Einslechten von Wörtern und Zitaten in griechischer Sprache das Studium ungemein erschwert würde.

7. Dr. Fr. Straufz, Boltaire. 6 Borträge mit Einleitung von Prof. Dr. Sakmann. 256 S. Frankfurt a. M. 1907, Neuer Frankfurter Berlag. 2 M.

Das Buch des Führers der deutschen Auftlärung auf religiösem Gebiet im 19. Jahrhundert ist aus Borlesungen hervorgegangen, welche der Verfasser der Erbgroßherzogin von Hessen in Darmstadt hielt und beruht auf dem eingehenden Studium der Schristen Voltaires; es ist immer noch die beste Biographie des Führers der französischen Auf-Kärung und zugleich eine Zierde der deutschen Literatur.

8. 3. Cohn, Führende Denker. 118 G. 6 Bilbniffe. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Durch die Darstellung des Lebens und der Gedankenwelt von Soskrates, Platon, Descartes, Spinoza, Kant und Fichte will der Verfasser auf geschichtlichem Wege in das Studium der Philosophie einführen; er hebt dabei das für die Philosophie dauernd Vedeutende heraus und führt so den Leser ins philosophische Denken ein.

9. Dr. 2. Battendorf, John Lodes Gedanten über Erziehung. 292 S. Baberborn 1907, F. Schöningh.

Lockes Gebanken über Erziehung sind von Dr. L. Wattendorf ins Deutsche übertragen und mit einer Einleitung (Lockes Leben und Stellung in der Geschichte der Pädagogik) und erklärenden Anmerkungen versehen.

10. L. Geiger, Prof., J. J. Rouffeau, fein Leben und feine Berte. 131 S. Leipzig 1907, Quelle & Mener. Geb. 1,25 M.

Der Versasser stütt seine Aussührungen in wissenschaftlich-volkstümlicher Form auf die Quellen und deren Bearbeitungen; nach einer orientierenden Einleitung legt er Rousseaus Leben und Werke im Zusammenhange dar.

- 1.1. A. v. Winterfeld, J. J. Rouffeau-Borte. 123 S. Leipzig, F. Dietrich. 1,50 M.
- A. v. Winterfelb hat aus Rouffeaus Schriften die Stellen aussgewählt, welche bleibende Bedeutung haben, und sie mit einer Einleitung versehen, welche die richtige Auffassung der ausgewählten Stellen ersleichtert, indem die leitenden Gedanken aus Rouffeaus Lehren hervorgehoben werden.

12. Dr. L. Brieger-Baffervogel, Aus der Gebankenwelt großer Geister. Bb. 5/6. 256 u. 271 S. 5 M. Bb. 7. 279 S. 2,50 M. Bb. 8. 330 S. 2,50 M. Stuttgart, R. Lup.

Die von den einzelnen Bearbeitern in der vorliegenden Sammlung gegebene Auswahl aus der Gedankenwelt großer Geister ist gegenüber dem Umfange des Wissens, das heute von dem auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit stehenden Gebildeten zu bewältigen hat, völlig gesrechtsertigt; denn nur wenigen unter ihnen ist es möglich, sich durch umfangreiche Bände durchzuarbeiten und das Wesentliche und Wichtige, die Quintessenz, selbst auszusuchen. Bon diesem Standpunkte hat Dr. S. Friedländer Schopenhauer bearbeitet und mit einer Einleitung versehen; die Auswahl ist inhaltlich geordnet und dem II. Bande ein Stichwortregister beigegeben. K. Bleibtreu hat ein Seelenbild von Friedrich dem Großen gegeben und aus seinen Werken beleuchtet; Fr. M. Kirchseisen hat Napoleon als Feldherrn, Staatsmann und Menschen in seinen Werken geschildert.

13. 3. C. v. Grotthuß, Bucher ber Beisheit und Schönheit: E. Lienhard, Friedrich ber Große. 242 S. Stuttgart 1907, Greiner & Pfeiffer. Geb. 2,50 M.

Auch diese Sammlung gibt eine Auswahl aus den Werken der sührenden Geister; sie will zu der Verbreitung der Gedankenwelt derselben unter den Gebildeten beitragen und erfüllt diesen Zweck vollständig. In dem vorliegenden Bande gibt F. Lienhard eine orientierende Ginsleitung, eine Auswahl aus Friedrich des Großen Schriften und Briesen nebst einigen Gesprächen mit de Catt; jedem Abschnitte ist die nötige Einleitung beigegeben.

14. Dr. R. Siegel, Herber als Philosoph. 245 S. Stuttgart 1907, J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 4 M.

Obwohl wir Bearbeitungen von Herders Leben und seiner Werke und Lebensanschauung schon eine Anzahl besitzen, so ist doch das vorsliegende Werk nicht überflüssig; denn in ihm tritt mehr als in den Werken von Hahm, Kronenberg und Kühnemann Herders Verhältnis zu Spinoza und Kant und zur modernen Deszendenzlehre hervor. Außersdem kommt es dem Verfasser mehr als den andern Bearbeitern von Herders philosophischen Gedanken auf die Herausarbeitung der Einsheitlichkeit in Herders Philosophis an; er schließt daher an die Darstellung des philosophischen Entwicklungsganges bei Herder eine Darstellung der philosophischen Weltanschauung Herders in ihren einzelnen Teilen an.

15. A. v. Binterfeld, Berber-Borte. 132 G. Leipzig, F. Dietrich. 1,25 M.

Nach der Ausgabe von Herders Werken in 32 Bänden von Supphan hat A. v. Winterfeld eine Auswahl von Stellen getroffen, welche einen Einblick in Herders Gedankenwelt gewähren; eine kurze Einleitung hebt den Wert einer solchen Auswahl hervor. Den größten Raum nimmt das Pädagogische ein.

16. Borowsti, Jachmann, Baffansti, Immanuel Kant. 2. Auft. 407 S. Halle a. S. 1907, H. Peter. 2 M.

In der neuen Auflage ist der biographische Teil mit Berücksichtigung der seitens der Kritik gegebenen Winke neu bearbeitet, und dann ist Kants Lehre vom Herausgeber, Prof. Dr. H. Schwarz, namentlich Kants Leistungen auf dem Gebiete der Wissenschaftslehre und Moral, kurz geschildert.

- 17. Gg. Simmel, Rant und Goethe. 71 S. 13 Bollbilber. Berlin, Barb, Marquarbt & Co. Geb. 1,50 M.
- 18. A. v. Gleichen-Rugwurm, Schillers Beltanschauung und seine Beit. 61 S. 10 Bollbilber. Ebenbaselbst. Geb. 1,50 M.

Die beiden geschmackvoll ausgestatteten Bändchen sind in der von Cornelius Gurlitt herausgegebenen Sammlung "Die Kultur" erschienen; in wissenschaftlich-volkstümlicher Darstellung machen sie mit der Weltsund Lebensanschauung der beiden Dichterphilosophen bekannt.

19. Ch. Schrempf, Soren Kierkegaarb. 100 S. Frankfurt a. M., Reuer Frankfurter Berl. 1,20 M.

Der bänische Philosoph Kierkegaard schließt seine Philosophie an das Urchristentum an; von ihm aus bekämpft er das kirchliche Christentum seiner Zeit (1850). Der Herausgeber führt uns durch eine Auswahl von Aufsätzen aus den diesbezüglichen Kampfschristen und eine Einsleitung und ein Nachwort in diesen Kampf ein.

20. F. Gunther, Die Biffenschaft vom Menschen. 193 S. Gotha 1907, F. A. Berthes. 4 D.

Der Titel des Buches kann irreführen; denn tatsächlich enthält das Buch einen Beitrag zum deutschen Geistesleben im Zeitalter des Rationas lismus mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung der deutschen Geschichtsphilosophie im 18. Jahrhundert. Sie will zeigen, wie der Mensch um die Mitte des 18. Jahrhunderts aufing, sich selbst interessant zu werden, und wie aus diesem Interesse heraus die Wissenschaft vom Menschen geboren wurde; sie will aber auch zeigen, wie daraus die Grundslagen der Geschichtsphilosophie erwachsen sind. Der Berfasser legt in Kapitel IX auch die Anschauungen der Pädagogit im Zeitalter des deutschen Kationalismus über den Einfluß der Erziehung und der geistigen Umswelt auf das Seelenleben der Menschen dar.

21. Dr. A. Funte, Schulrat, Grundzüge ber Geschichte ber Babagogik.
6. Aufl. 182 S. Paberborn 1907, F. Schöningh. 1,20 M.

Das Büchlein, in der 2. Auflage besprochen im Pädagogischen Jahressbericht 1901, ist nach den preußischen Bestimmungen von 1901 umsgearbeitet; es ist vom Standpunkt der katholischen Kirchenlehre geschrieben und enthält viele wertlose Notizen.

22. A. Steeger, Bilber aus ber Geschichte ber tatholischen Babagogit bes 19. Jahrhunberts. 179 S. Ebenbaselbst 1907. 2 M.

Der Vorwurf, den der Versasser gegen die Geschichtsschreiber der Pädagogik erhebt, daß nämlich die katholischen Pädagogen von ihnen nicht nach Verdienst gewürdigt werden, dürfte wohl kaum gerechtsertigt sein; allerdings geschieht dies nicht in dem Umfange und in der Art und Weise, wie es der Verfasser in dem vorliegenden Buche tut. Andersseits dürfte er aber eine ausgedehntere und zweckentsprechendere Beschandlung der wirklich verdienten katholischen Schulmänner z. B. sinden in "Scherer, Die Pädagogik in ihrer Entwicklung"; die Darstellung Steegers enthält aber vieles, was zur Geschichte der Pädagogik in keiner Beziehung steht.

23. Dr. Fr. Blumberger, Sem.-Direktor, Abersicht über die Geschichte ber Pabagogif und allgemeine Schulkunde. 96 S. Köln 1907, M. Du Mont-Schaubergsche Buch. 1,30 M.

Das Buch ist zur ersten Einführung in das pädagogische Studium bestimmt und soll der Herstellung der Verbindung der vom Lehrer gespädag. Jahresbericht. LX. 1. Abilg.

gebenen eingehenderen Erörterungen über einzelne Teile des Stoffes dienen; obwohl sich der Berfasser nicht frei hält von dem Einflechten wertloser Bemerkungen, so kann doch sein Buch zur Einführung in das Studium der Pädagogik empsohlen werden, zumal es auch Winke (Lite-raturnachweise) für Weiterstudium gibt.

24. Dr. 28. Toifcher, Gymnafialbirettor, Gefchichte ber Babagogit. 187 S. Rempten 1907, 3. Rofel. Geb. 1 M.

Das Büchlein gibt eine übersichtliche Darstellung der Entwicklung der Pädagogik und betont besonders das katholische Schulwesen, ohne jedoch einseitig zu werden; von Diesterweg weiß er allerdings bloß zu sagen: "Er war Meister in der fragend-entwickelnden Lehrsorm", und Dittes und Kehr, die man doch gewiß neben Kellner und Kehrein stellen kann, kennt er nicht.

25. Dr. S. Saidacher, Prof., Des hl. Johannes Chrhsostomus Büchlein. Uber Hoffart und Kindererziehung samt einer Blumenlese über Jugenderziehung aus seinen Schriften. 134 S. Freiburg i. Br. 1907, Herdersche Berlagsbuchh. 2,50 M.

Der Herausgeber hat die Schrift übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen.

26. J. Balter, Direktor, A. S. Frande. Für ben Gebrauch an Seminaren. 806 S. 6 Ubb. Bielefelb 1906, Belhagen & Rlasing.

Nach einer orientierenden Einleitung über die Franceschen Stifstungen nach ihrer Entstehung, Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt folgt ein Abdruck von Franckes "Kurzer und einfältiger Unterricht", dem erklärende Anmerkungen beigegeben sind.

27. Dr. 28. Diehl, J. J. Windelmanns "Einfältiges Bebenten". Gine pabagogische Reformschrift aus bem Jahre 1649. 208 S. Berlin, A. Hofmann & Co. 3,50 M.

Der Berfasser gibt einen Abdruck von J. P. Winckelmanns Schrift: "Einfältiges Bedenken und Anzeige, woher es kommt, daß heutiges Tages die Jugend sehr verzogen, Sprachen und frehe Künste nichts geachtet, und in Erlernung deroselben große Müh, lange Zeit und viel Kosten ofters vergeblich angewendet werden. Darben allerhand Gattungen und Mittel gezeiget werden, auf was Weise eine gute Gottwolgefällige Kinderzucht anzustellen; Wie die Studien wieder in Aufnahme zu bringen; und wie die Sprachen und frehe Künste mit geringerer Müh und Kosten in kurzerer Zeit, als bishero geschehen, zu lernen sehen" usw.; im Nachwort gibt er "Beiträge" zum Verständnis der Schrift.

28. Dr. Fr. I. Thalhofer, Die sexuelle Babagogit bei ben Philanthropen. 124 S. Rempten 1907, J. Roselsche Buchh. 2 M.

Im I. Teil gibt der Verfasser eine historisch-entwickelnde Darstellung der philanthropischen Gedanken über sexuelle Pädagogik; im II. Teil folgt dann eine systematische Darstellung und kritische Prüfung der Einzelstragen.

29. D. Schwarz, Mittelschullehrer, Inwiefern ift Eberhard von Rochow von den Philanthropen abhängig und inwiefern wandelt er eigene Bahnen? 67 S. Bielefelb, A. Helmich. 50 Bf.

Eine volkstümliche Darftellung bes Wegenstandes.

30. Dr. E. v. Sallwürk, J. J. Rousseaus Emil, übersett, mit Biographie und Kommentar versehen. 4 Aufl. 276 S. Langensalza 1907, H. Bener & Söhne. 3,50 M.

In den drei ersten Auflagen hat Prof. Bogt die Biographie Rousseaus verfaßt; nach dem Tode desselben ist sie für die neue Auflage von Prof. v. Sallwürk auf Grund wertvoller neuer Quellen neu bearbeitet worden.

31. Prof. Dr. E. Gurlitt, Pestalozzi. Eine Auswahl aus seinen Schriften. 182 S. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. Geb. 2,50 Dt.

Das Buch soll weitere Kreise mit Pestalozzis Gedanken bekannt machen; deshalb hat der Herausgeber nach einer orientierenden Einsleitung eine Auswahl von Pestalozzis Gedanken über die wichtigsten Erziehungsprobleme nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet und am Ende auch mehrere zusammenhängende Stücke geboten. Um das Buch seichter lesbar zu machen, hat er sich auch eine stillstische überarbeitung erlaubt. Auch Lehrer werden das Buch gern gebrauchen.

32. Dr. 28. Münd, Brof., Jean Baul, ber Berfasser ber Levana. 287 G. Berlin 1907, Reuther & Reicharb. 3 M.

Als erster Band des Sammelwertes: Die großen Erzieher, ihre Persönlichkeit und ihre Systeme, herausgegeben von Dr. R. Lehmann, Prof., erscheint das vorliegende Buch; es enthält eine Einführung in die "Levana", den Gehalt und die Eigenart des Wertes. Der Versfasser zeigt zunächst, wie das Wert aus dem äußeren und inneren Leben seines Versasser hervorgeht, legt dann den Gedankeninhalt dar, bespricht die Stellung Jean Pauls inmitten der pädagogischen Denker seiner Zeit und endlich den Wert der Levana. Das Buch ist, da ein ähnliches Wert noch nicht vorhanden ist, eine Bereicherung der Literatur der Gesschichte der Pädagogik.

- 33. **A. v. Winterfeld,** Jean Paul-Worte. 56 S. Leipzig, F. Dietrich. 75 Pf. Aus J. Pauls pädagogischen Schriften hat der Herausgeber und Bearbeiter die Kerngedanken herausgehoben und mit einer erläuternden und orientierenden Einleitung versehen.
- 34. Dr. S. Friedländer, Jean Paul als Denter. XXXV und 192 S. München, R. Biper & Co. 3 M.

Das Buch enthält eine Sammlung von Gedanken aus J. Pauls sämtlichen Werken; sie sind in drei Gruppen: Diesseits, Kunst, Jenseits geteilt und mit einer Einleitung versehen.

35. Dr. R. Widert, Die Babagogit Schleiermachers in ihrem Berhaltnis zu seiner Ethik. 155 S. Leipzig, Th. Thomas. 3 M.

Der Verfasser will zeigen, daß Schleiermachers Pädagogik in allen Stücken auf seiner Ethik ruht; dieser Nachweis ist ihm gelungen. Nach einer orientierenden Einleitung bespricht er an der Hand der Quellensichriften die grundlegenden Begriffe der Ethik und Pädagogik, die Natursgrundlage und das Ziel der Pädagogik und ihr Verhältnis zur Ethik, die Verwirklichung des Erziehungsziels im Verhältnis zur Ethik und die allgemeinen Charakterzüge der Ethik und Pädagogik.

36. Dr. Paul Bogel, Fichtes philosophisch-pabagogische Ansichten in ihrem Berhältnis zu Pestalozzi. 175 S. Laugensalza 1907, H. Beyer & Söhne. 2 M.

Eine Besprechung biefer Schrift erfolgt im nächsten Jahrgange.

to be to take Up.

37. Dr. A. Süttner, Die Babagogit Schleiermachers in ber Beriobe seiner Jugenbphilosophie. 85 S. Ebenbaselbst 1907. 1,20 M.

Die Schrift liefert einen wertvollen Beitrag zum Berständnis ber Pädagogik Schleiermachers.

38. Dr. R. Hantsch, Seminaroberlehrer, Herbarts padagogische Runst und von padagogischer Runst überhaupt. Ein Beitrag zum Kampfe um Herbart und eine Einführung in das Studium seiner Badagogik. 83 S. Leipzig 1907, E. Bunderlich. 1,20 M.

Die Schrift soll die Position des Pädagogen, "die durch ungerechte Beurteilung und Gleichsetzung mit einer an ihn anschließenden Schule verschoben worden ist, zurechtrücken und sicherstellen"; ihr Kern liegt in der Darstellung der pädagogischen Kunst Herbarts, wodurch der Wert dieses Pädagogen dargetan werden soll. Indem die Schrift die pädagogische Kunst Herbarts nach bestimmten Gesichtspunkten und an Beispielen vorsführt, indem sie weiter die geistige und sittliche Eigenart Herbarts erstennen läßt, will sie zugleich eine "Einführung sür das schwierige Studium Herbarts, wenigstens sür das Studium der wichtigsten und wertvollsten Seite seiner Pädagogik sein".

39. E. Stößel, Darstellung, Kritik und pabagogische Bebeutung ber Herbartschen Psychologie. Eine kritische Untersuchung. Herausgegeben von Dr. M. Schmidt. 230 S. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 3 M.

Der verstorbene Versasser gibt in der Einleitung eine kurze, leicht faßliche Darstellung der evolutionistischen Welt- und Lebensanschauung und geht dann zu einer übersichtlichen Darstellung von Herbarts Psycho- logie und Philosophie vom pädagogischen Gesichtspunkte aus über; so- dann solgen eine historisch-genetische (relative) und eine absolute Wür- bigung der Psychologie Herbarts, wobei die von andern Kritikern (Oster- mann u. a.) bereits erkannten Widersprüche herangezogen werden. Im zweiten Teile der Schrift beschäftigt sich der Versasser mit der Anwendung der Herbartschen Psychologie in der Diätetik, Didaktik, Methodik und Hodegetik; auch hier wird mit der Darstellung die Kritik verbunden.

40. Dr. D. Arnold, Schopenhauers pädagogische Ansichten im Zusammenhange mit seiner Philosophie. 127 S. Langensalza 1906, H. Bener & Söhne. 1,60 M.

Es ist die erste Schrift, welche sich eingehend mit diesem Gegenstande beschäftigt; der Verfasser hat die pädagogischen Anschauungen Schopenshauers aus dessen Werken, besonders aus "Die Welt als Wille und Vorstellung", gesammelt, zu einem Gebäude zusammengestellt und in Zusammenhang mit seiner Philosophie gebracht.

41. R. Richter, A. Diesterwegs Pabagogik. Wegweiser zur Bilbung für beutsche Lehrer. II. Teil: Das Besondere. 6 Aust. 440 S. Franksurt a. M. 1907, M. Diesterweg. 4 M.

Die letzte (vierte) von Diesterweg selbst besorgte Auflage des "Wegweisers" kann man nur aus Bibliotheken oder vielleicht auch noch auf
antiquarischem Wege beziehen; deshalb ist es ein dankbares Unternehmen R. Richters, die von Diesterweg selbst herrührenden Abhandlungen dieses Bandes nach dieser letzten Bearbeitung hier darzubieten und aus Diesterwegs übrigen Schriften zu ergänzen. 42. A. Rebhuhn, Briefe Abolf Diesterwegs. 156 S. Mit einer Nachbildung der Sandschrift Diesterwegs und der Karifatur "Diesterweg unter seinen Gegnern". Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 2 M.

Die hier veröffentlichte Auswahl von Briefen Diesterwegs bieten zum Teil einen wertvollen Beitrag zur Charakteristik des Schreibers und von pädagogischen Zeitgenossen; auch lassen sie teilweise tiese Blicke in die Zeitereignisse tun. Der Herausgeber hat im Anhange erläuternde Anmerkungen beigefügt.

43. Monumenta Germaniae Paedagogica. Begründet von R. Kehrbach. Herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. Fol. XXXVI u. XXXVII. 529 u. 578 S. Berlin 1907, A. Hosmann & Co. 12 u. 14 M.

Für die Beurteilung eines Menschen ist es von besonderer Wichtigsteit, ihn als Kind in seinen Anlagen und in seinem Entwicklungsgange tennen zu lernen; solche Betrachtungen haben aber auch wieder für den Pädagogen große Bedeutung, weil er daraus den kausalen Zusammenhang zwischen der Erziehung und dem Charakter des Menschen kennen lernt. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet ist das vorliegende Wert von besonderer Bedeutung; denn es behandelt die Jugend des Königs Friedrich Wilhelm IV. und des Kaisers und Königs Wilhelm I. Es sind Tages buchblätter ihres Erziehers Delbrück (1800—1809), welche von Archivat und Hausarchivar Dr. G. Schuster mitgeteilt werden; neben der Fülle rein schultechnischer, schulmäßiger und sonstiger pädagogischer Dinge wird auch eine stattliche Reihe anderer, höchst interessanter Fragen beshandelt.

44. Dr. Bartholome, Schulrat, Die Förberung bes Bollsschulwesens im Staate Hohenzollern. 290 S. Duffelborf 1907, L. Schwann. 2,60 M.

In der vorliegenden Schrift wird die Tätigkeit der Hohenzollernfürsten auf dem Gebiete des Bolksschulwesens vom ersten Aurfürsten bis zu Kaiser Wilhelm II. eingehend dargestellt.

45. **B. Rein**, Enzyklopādisches Handbuch ber Pabagogik. 2. Aust. 4. Bb. 956 S. Hois K; 5. Bb. 982 S. Klbis M; 6. Bb. 927 S. M bis K; 7. Bb. 932 S. P bis Sch. Langensalza 1907, H. Bener & Söhne. 15 M.

Reins Enzyklopädisches Handbuch hat in der neuen Auflage mancherlei Verbesserungen ersahren; eine Reihe wertvoller Artikel sind neu hinzugekommen, andere haben eine teilweise oder völlige Umarbeitung ersfahren. Es ist ja selbstverständlich, daß nicht alle Artikel von gleichem Werte sind; es ist auch selbstverständlich, daß sich nicht alle Bearbeiter der für ein solches Handbuch, das wohl eingehend, aber auch rasch vrientieren soll, notwendigen Kürze bedient haben. Aber im allgemeinen muß man das Bestreben der Verfasser anerkennen, auf Grund der vorshandenen Literatur, welche am Schlusse einer jeden Abhandlung außsführlich angegeben wird, das Wertvollste und Wichtigste über den bestressenden Gegenstand zusammenzusassen; dadurch aber ist das Buch zu einem wertvollen Nachschlages und zugleich zu einem eingehend belehrenden Werke geworden.

46. Dr. J. Loos, Enzyklopädisches Handbuch ber Erziehungskunde. 2. Bb. M bis Z. 1100 S. 256 Abb. u. 6 Beil. Wien 1908, A. Pichlers Wwe. & Sohn. 15 M.

Die Abhandlungen in dieser Enzyklopädie sind natürlich viel kürzer als die in dem gleichartigen Werke von Rein; sie orientieren aber gut und rasch über den betreffenden Gegenstand und geben für die weitere Drientierung die Literatur an.

### II. Grund- und Bilfswiffenschaften der Padagogik.

1. S. St. Chamberlain, Die Grundlagen bes neunzehnten Jahrhunderts. 1. u. 2. Halfte. Volksausgabe. 1240 S. München 1907, F. Brudmann & Co. Geb. 7,20 M.

Das vorliegende Werk ist eigentlich nur eine Einleitung zu dem Hauptwerk, das der Berfaffer erscheinen lassen will und das sich mit bem 19. Jahrhundert, seinem Rultur= und Beistesleben ober eigentlich nur mit den leitenden Ideen besfelben felbst beschäftigt; in einem Unhange will er dann durch den Bergleich zwischen dem Inhalte ber Einleitung rejp, der Grundlagen und dem Sauptwerke die Bedeutung bes 19. Jahrhunderts annähernd bestimmen. In den vorliegenden "Grundlagen", die an sich ein selbständiges und abgeschlossenes Wert bilden, bringt der Verfasser zunächst die "Ursprünge" der Kultur zur Darstellung; er beginnt mit bem "Erbe ber alten Welt", führt von da an zu den Germanen und zur Entstehung einer neuen Welt im 12. Jahrhundert durch die Germanen und deren Entwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Wir haben also eine Geschichte der Entwicklung des Kultur= und Geisteslebens bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts vor und; in geistreicher Beise, mit allerdings vielfach subjektiver Auffassung und in wissenschaftlich-volkstümlicher Darstellungsform entrollt der Berfasser die Entwicklung des Kultur= und Geisteslebens, auf dem sich das Kultur= und Geistesleben unserer Zeit ausbaut. Eine Masse Stoff ist hier aus einem fast unermeßlichen Wissensschatz mit einem unerschöpflichen Reichtume von Ideen zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefügt; so wirft das Buch auch anregend zu eingehenderer Beschäftigung mit einzelnen Teilen bes Ganzen.

2. Gruft Linde, Ratur und Geift als Grundschema ber Beltertlarung. 656 S. Leipzig 1907, Fr. Brandftetter. 9 M., geb. 10,50 M.

Der Verfasser nennt sein Werk den "Versuch einer Kulturphilosophie auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage"; es foll ben "Unterbau einer künftigen allgemeinen Bädagogit" bilden, die auf den Doppelbegriff des Menschen als Natur= und Geisteswesen gegründet ist. Wir können also in dem Buche eine Ergänzung zu Chamberlains "Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (Nr. 1) erblicken; es kann als eine Darstellung der auf biefer "Grundlage" aufgebauten Rulturphilosophie angesehen werben, wie sie im 19. Jahrhundert sich gestaltet hat. "Die Grundlage eines padagogischen Sustems," sagt ber Berfasser mit Recht, "tann nur eine einheitliche und in sich verankerte Weltanschauung, eine Philosophie sein"; biese Philosophie umfaßt "die Welt und das menschliche Dasein und die tausendsachen Kulturprobleme unserer Zeit". Die "besondere Runft" des Philosophierens des Verfassers ist es, "den Geist als reines Natursprodukt und doch als etwas die Natur Aberragendes und sich ihr Ents gegensetzendes anzusehen"; "in ber richtigen Art und Weise und in bem Maße, in welchem wir bas Geistige auf bas Natürliche zuruchführen und dieses durch jenes zu deuten versuchen werden, liegt die besondere Aunst" seines Philosophierens. Er beginnt daher mit einer Natur= philosophie, geht dann zum Menschen als Naturwesen über und kommt bann zur Kulturphilosophie im engeren Sinne des Wortes. Im ersten Teile dieses dritten Hauptteils gibt er eine übersichtliche Darstellung der Kulturentwicklung; im zweiten Kapitel behandelt er die einzelnen Rulturgebiete, und zwar die intellektuelle, die ästhetische und ethische Rultur. Es ist ein geistreiches Werk, das uns hier vorliegt; es muß

aber, wie das Werk von Chamberlain (Nr. 1), als eine subjektive Auffassung bes Rultur= und Beisteslebens vom Standpunfte bes Berfassers betrachtet werben. Einem solchen Wert gegenüber muß bie Kritit zurudtreten; sie muß sich im wesentlichen auf Außeres beschränken. könnte 3. B. erwarten, daß der Berfasser noch ein religiöses Kulturs gebiet hinzugefügt hätte; benn es durfte vielleicht nicht gerechtsertigt erscheinen, dieses Gebiet, wie es der Berfasser tut, dem ethischen gang einzuverleiben, sie als eine "Einzelgestalt des Sittlichen" zu betrachten. Allein man muß anderseits wieder beachten, daß der Berfasser seine "Kulturphilosophie" als Grundlage einer allgemeinen Bädagogit geschrieben hat, also gleichsam eine pädagogische Kulturphilosophie darbietet, in welcher die Bunkte, welche für die pädagogische Praxis von einschneidender Bebeutung find, besonders hervorgehoben werden. Soffen und wünschen wir mit dem Berfasser, daß die Schar im Bolfsschullehrerstande, für ben das Buch boch in erster Linie bestimmt ist, wachsen möge, welche ein Bedürfnis nach philosophischer Konsolidierung und Klärung ihres padagogischen Denkens und Tuns verspürt; zurzeit ist sie noch fehr flein!

- 3. Dr. D. F. Sanaufet, Lehrbuch ber Somatologie und Hygiene für Lehrer- und Lebrerinnenbildungsanstalten. 5. verb. Aust. 152 S. 145 Abb. 8 farb. Taf. Leipzig, G. Freytag. Geb. 3 M.
- 4. Dr. Th. Alticul, Sanitäterat, Lehrbuch ber Körper- und Gesundheitslehre (Somatologie und Hygiene) für Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten. 182 S. 129 Abb. 2 farb. Taf. Ebendaselbst. Geb. 3 M.

Beide Schriften sind dem Inhalte nach im wesentlichen gleich; die letztgenannte ist etwas aussührlicher in der Darstellung als die erstere und weicht auch hier und da von der ersteren in der Gruppierung des Stoffes ab. Beide Schristen können auch der Fortbildung der Lehrer noch dienen; denn in den Lehrerbildungsanstalten wird der Stoff immerhin nicht so eingehend durchgearbeitet als in den beiden Schristen. In keiner der beiden Schristen ist die Fortpflanzung resp. das Geschlechtssleben behandelt; bei der heutigen Bedeutung der sexuellen Frage sollte dieses Kapitel nicht sehlen.

5. Dr. M. Jahn, Direktor, Psychologie als Grundwissenschaft der Pabagogik. 5. verb. u. verm. Aust. 527 S. Leipzig, Dürrsche Buchh. Geb. 7,50 M.

Der Berfasser ist bestrebt, ohne den ursprünglichen Charakter des Buches zu verwischen, den Inhalt mit den Ergebnissen der sortschreitenden Wissenschaft der Psychologie und den zu ihr in Beziehung stehenden Wissenschaften in Einklang zu bringen; wir möchten dem Versasser nur empfehlen, bei einer neuen Auflage alle veralteten Begriffe aus seinen Darstellungen, soweit sie nicht historischer Art sind, und ebenso alle veralteten Schriften aus dem Literaturregister auszuscheiden und bei der Bearbeitung des fünsten Abschnittes die Darstellungen von Stumpf (Leib und Seele), von Pfänder (Einführung in die Psychologie) und von Kern (Das Wesen des menschlichen Seelens und Geisteslebens) heranzuziehen.

6. K. D. Beeth, Einführung in die Psychologie. I. Abt.: Geschichtliche Grundlage der Psychologie. 2, völlig umgearbeitete und auf das Mehrfache erweiterte Auflage. II. Abt. 324 S. Ofterwied 1907, A. B. Zidfeldt. 3,20 M.

Mit Rücksicht auf erhöhte Ansprüche an die heutige Lehrerbildung und die Fortentwicklung der Psychologie hat der Verfasser sein Buch

völlig umgearbeitet; aus ber geschichtlichen Einleitung ift ein Band geworden. Infolgebessen wird auch der 2. Teil des Buches eine andere Gestalt erhalten; statt ber padagogischen Psychologie in dem üblichen Sinne wird er eine wissenschaftliche Psychologie vom padagogischen Stand= Die philosophische Borgeschichte der Psychologie im puntte aus bieten. Altertum und Mittelalter wird mit Recht furz behandelt; dasselbe ist auch hinsichtlich ber Anläufe zur Berselbständigung der Psychologie von Baco bis Kant ber Kall. Nachdem der Verfasser turz die psychologischen Anschauungen Kants, Schellings und Hegels mehr ober weniger ein= gehend bargestellt hat, beschäftigt er sich etwas eingehender mit Berbart, bessen Psychologie bekanntlich noch heute für die Pädagogik von großer Bedeutung ift; hier hatten wir, gerade mit Rudficht auf die gulet angeführte Tatsache, eine etwas schärfere Erfassung, eine ausführlichere und auch mehr fritische Darstellung gewünscht. In gleicher Weise wie Herbart werden auch Schopenhauer und Benefe behandelt; dann geht ber Berfasser zu der Psychologie ohne Seele über (Feuerbach, Ulrici, Nachdem der Berfaffer dem Rampf um die spezifische Sinnesenergie einen besonderen Abschnitt gewidmet hat, geht er zur Darstellung ber Begründung der experimentellen Psychologie über; bann folgt ein Abschnitt über die Begründung der wissenschaftlichen Psychologie in England (Spencer und Baco). Damit ist der Verfasser zur Psychologie der Gegenwart gelangt; mit thr beschäftigen sich die übrigen fünf Kapitel bes Buches (Wundt, Horwicz, v. Hartmann, Münsterberg, Ziehen, Jobl, Rehmfe u. a.; Sully, Ribot u. a.; Bölkerpsychologie, Kinderpsychologie; Tierpsychologie). Bei einzelnen Ausführungen besonders auch hinsichtlich ber getroffenen Auswahl wird man mit bem Berfasser in Wiberspruch treten. Der II. Teil resp. die in einem Bande vereinigte 2. bis 4. Abteilung enthält die begriffliche Einleitung, die psychophysischen Grund-Iinien der Psychologie und einen psychologischen Aufriß, der mit einer Erörterung über ben Zusammenhang zwischen Leib und Seele schließt; er führt zum Studium der rein wissenschaftlichen Psychologie, wie sie in den Schriften von Bundt, Ziehen u. a. zur Darstellung tommt, hinüber.

7. Dr. J. Nieden, Direktor, Psychologie und Logit und ihre Bedeutung für die allgemeine Bilbung. 218 S. 2 Taf. mit Abb. Straßburg 1907, Straß-burger Druderei u. Verlagsanstalt. 2,50 M.

Der 1. Teil von des Verfassers "Allgemeine Pädagogik auf psychologischer Grundlage" wird hier in einem besonderen Buche und durchaus selbständig, sowie nach Anordnung und Inhalt verändert und bebeutend erweitert, immerhin doch nicht tiefgehend dargestellt; die Beziehungen zur Geschichte der Pädagogik sind fortgelassen und die neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung benutzt. Man sollte aber doch endlich davon absehen, die Logik als philosophische Wissenschaft mit der Psychologie zu verbinden.

8. D. Gerlach, Reg.- u. Schulrat, Leitfaben ber pabagogischen Pfncho-logie und Logit. 250 S. 37 Abb. Bredlau 1907, C. Dulfer. 2,80 M.

Bom ersten Teile von Kahles "Grundzüge der Pädagogik" hat der Berkasser des vorliegenden Buches eine neue Auflage bearbeitet; er ums faßt die "pädagogische Psuchologie und Logik" und nimmt in Auswahl und Anordnung des Stoffes Rücksicht auf die preußischen Lehrpläne für die Lehrerbildungsanstalten von 1901 (Pädagogischer Jahresbericht 1906); da er diesen Teil für den Gebrauch an Seminarien unter den gegens

wärtigen Umständen für zu schwierig und umfangreich hält, so hat er in dem vorliegenden Buche eine verkürzte Ausgabe bearbeitet. Wir können uns mit dem Zusammenstellen von Psychologie und Logik nicht besreunden, die Logik gehört mit Ethik und Askhetik zur pädagogischen Wertlehre und sollte in diesem Zusammenhange behandelt werden. Im übrigen sollte der Versasser sich noch mehr von der alten Psychologie losmachen und die Ergebnisse der neueren noch mehr berücksichtigen.

9. Dr. P. Richter, Psychologie für Lehrbildungsanstalten. 168 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 2,40 M.

Das Buch behandelt in wissenschaftlich-volkstümlicher Form diejenigen Bewußtseinserscheinungen, die in erster Linie zum Verständnis der Pädagogik nötig sind; der Versasser betont daher neben dem theoretischen besonders das praktische Moment.

10. S. Ebbinghaus, Brof., Abriß ber Psychologie. 195 S. 17 Abb. Leipzig 1908, Beit & Co. 3 M.

Das Buch des bekannten Psychologen ist zur Einführung in das Studium der wissenschaftlichen Psychologie geeignet; in streng wissenschaftslicher Form, aber dennoch nicht zu schwer saßbar, führt es die wesentslichen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiete der Psychologie vor. Nach einer einleitenden Darstellung der Geschichte der Psychologic bespricht er zuerst das Verhältnis des seelischen Lebens zum physischen, der Seele zum Gehirn, dann die Elementarerscheinungen des Seelenlebens, die Verwicklungen des Seelenlebens und die höchsten Leistungen der Seele.

11. Dr. Berth. Kern, Prof., Das Wesen bes menschlichen Seelen- und Geisteslebens als Grundriß einer Philosophie des Denkens. 2., völlig umgearbeitete Auflage. 434 S. Berlin 1907, A. hirschwald. 7 M.

Der Verfasser erörtert den Gegenstand vom Gesichtspunkte eines Grenzgebietes zwischen Philosophie und Naturwissenschaft; seine Erorterungen gipfeln in dem Nachweise der Identität von Seele und Körper und der Unabhängigkeit des Denkens vom Naturgeschehen. in seinen Untersuchungen vom Tatbestande der Erfahrung aus, um "ausschließlich mit erkenntnistheoretischer Gedankenrichtung zu untersuchen, welche Grundbestandteile in ihm enthalten sind, in welcher Form sie miteinander verbunden sind und in welchen Beziehungen alle jene Bestandteile und schließlich bas Ganze der Erfahrung zu dem Gesamt= inhalte unseres Geisteslebens steht". Bon biesem, dem Intellektualismus nahestehenden Standpunkte aus erörtert er das Seelenproblem und die Methode seiner Untersuchung, die Grundlagen und Wesen der Erkenntnis, das Willensleben, die Identität von Seele und Körper, logisches Denken und Erfenntnis, noetisches Denken, Leben und Entwicklung, die Ginheit der seelisch-geistigen Vorgänge (Empfindung, Gefühl und Wille als Denk-vorgänge) und geistige Freiheit und Ethik. In der, nach unserer Ansicht, einseitigen Betonung des Denkens im gesamten Geistesleben liegt der Angriffspunkt für die Kritiken seiner sehr beachtenswerten und wertvollen Ausführungen.

12. Fr. Quenrat, Das Denken beim Kinde und seine Pflege. Rach der zweiten Auflage des Originals übersett, mit Borwort und Anmerkungen versehen von P. Krause. 84 S. Leipzig 1907, E. Bunderlich. 1,20 M.

Das Schriftchen enthält wertvolle Erörterungen über die Entwicklung bes Denkens und ber Sprache beim Kinde, womit nicht gesagt sein soll,

daß sie etwas Neues bieten; die neueste Literatur ist dabei benuttt worden.

13. M. Siebengartuer, Cymnasialprof., Die erste Entwicklung bes Rindes. 52 S. München 1907, B. Söfling. 80 Bf.

Das aus Vorträgen hervorgegangene Schriftchen gibt auf Grund der Literatur über die Kinderforschung eine Zusammensassung des Wissens-wertesten aus dem Gebiete der psychologischen Kindersorschung; mehr als Anregung zur eingehenderen Beschäftigung mit diesem Gegenstand kann das Schriftchen allerdings nicht geben.

14. R. Schipfe, Rektor, Charakteristit der wichtigsten Schriften über Rinderpsychologie und Anregungen, welche der Lehrer aus demselben erhält. 31 S. Langensalza, Schulbuchhandig. 40 Bf.

Auch dieses Schriftchen fann und will nur Anregungen geben.

15. R. Münger, Aus der Belt ber Gefühle. 207 S. Leipzig 1907, D. Bigand. 3 M.

Es werden in dem vorliegenden Buche leicht faßliche Erörterungen aus dem Gebiete des Gefühlslebens geboten. Nicht zu billigen ist die Verwendung des Begriffes Vernunst, Anschauung u. a. in der Weise, wie es der Versasser tut; denn dadurch kommt nur Verwirrung und Unstlarheit in die Darstellung. Die Erörterungen des Versassers sind von dem Standpunkte seiner Welts und Lebensanschauung aus aufgestellt und gehen auf die Vildung einer solchen hinaus; sie tragen also teilweise philosophischen Charakter.

16. Fr. Wilhelm, Die Lehre vom Gefühl in ber Pfnchologie ber letten zehn Jahre. 111 S. Langensalza 1907, D. Bener & Sohne. 1,50 M.

Der Verfasser geht von den Darstellungen des Gefühlslebens bei der Herbartschen Schule aus, weil diese noch in unserer Zeit ihre Anshänger haben; er geht dann zu Wundt, Ziehen, Ziegler, Jerusalem und Rehmte über. Zu den neuesten Darstellungen, die dann weiterhin Gegenstand der Betrachtung sind, steht Jodl an der Spize; von ihm führt der Verfasser zu Lipps, Münsterberg, Ebbinghaus, Orth und Ribot. Die Darstellung ist lediglich reserierend; der Verfasser enthält sich jeder kritischen Beurteilung.

17. K. L. Schäfer, Bericht über ben Kongreß für Kinderforschung und Jugendfürsorge in Berlin 1906. 432 S. 15 Taf. mit Abb. Langen-salza 1907, H. Beher & Söhne. 7.50 M.

Der Bericht gibt ein treues Bild von den Verhandlungen; er enthält eine Reihe wertvoller Abhandlungen aus dem Gebiete der Kinderforschung und Jugendfürforge nebst dem Inhalte der Debatte.

18. S. Egotinus, Jahrbuch moderner Menschen. 251 S. Ofterwied 1907, A. B. Bidefelbt. 3 Dt.

Das Buch, in erster Linie für Studenten bestimmt, enthält Beisträge zur Förderung des philosophischen und sozialpolitischen Interesse; indem es Aussätze von namhaften Schriststellern der verschiedenen philossophischen und sozialpolitischen Richtungen bringt, regt es zum Nachdenken über diese Fragen an. So erörtert z. B. Prof. Tönnies die Frage: Bu welchem Ende studieren wir Philosophie; Dr. L. Ziegler bespricht den deutschen Idealismus in seinem Verhältnis zur Hegelschen Philosophie; Pastor König stellt Betrachtungen über Weltanschauung und Weltdarstellung an; Seminaroberlehrer Hecke sucht Schiller als pädagos

gischen Genius zu erfassen; während Bischof Dr. A. Egger den Dogmatismus und Dr. Förster die Stellung der katholischen Kirche zur Lehr- und Lernfreiheit verteidigt, werden beide von Graf v. Hoensbroech bekämpst Neben diesen Abhandlungen sinden sich noch solche über Bodenresorm, Frauenbewegung und andere Fragen der Zeit.

19. B. Sader und B. Sader, Naturwissenschaft und Theologie. 41 S. Tübingen 1907, J. C. B. Mohr. 80 Bf.

Das Verhältnis der Deszendenzlehre zur Resigion wird vom naturs wissenschaftlichen und theologischen Standpunkte beleuchtet.

20. R. Richter, Ginführung in bie Philosophie. 128 G. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Während Cohn in "führende Denker" (I, 8) die Einführung in die Philosophie auf geschichtlichem Wege herbeisühren will, tritt der Bersasser des vorliegenden Buches direkt an die Erörterung philosophischer Fragen heran; er erörtert das Wesen der Philosophie, das Erkenntnissproblem, das Wirklichkeitsproblem und das Wertproblem. Wir empsehlen dieses Werkhen im Anschluß an das von Cohn zu studieren.

21. R. Guden, Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. 314 S. Leipzig, Beit & Co. 4 M.

Bon dem bekannten Philosophen Eucken hat der Leser des Badagogischen Jahresberichts schon eine Anzahl von Werken kennen gelernt; namentlich verdienen Beachtung "Die Lebensanschauungen der großen Denter", eine Entwicklungsgeschichte ber Lebensprobleme ber Mensch= heit von Plato bis zur Wegenwart, und "Geistige Strömungen ber Gegenwart" als Abschluß dieser Entwicklungsgeschichte. In einer Reihe von Schriften hat aber nun Eucken auch seine eigene Welt= und Lebens= anschauung niebergelegt; ben Inhalt dieser Schriften, zu einem einheits lichen Ganzen verarbeitet und ergänzt, bietet er nun in dem vorliegenden Buch, das sich somit organisch den beiden genannten Schriften anschließt. Bunachst gibt er einen Aberblick über die vorhandenen Lebensanschaus ungen ber Menschheit, um eine präzise Stellung zu der ihm vorliegenden Frage zu erhalten; sodann legt er seine eigene Lebensanschauung eingehend dar und sett fie zu allen Fragen der Gegenwart, zur Rultur überhaupt, Biffenschaft, Religion, Philosophie, Moral, Babagogit, Runft und Lites ratur, jum gesellschaftlichen Leben und zum Ginzelleben in Beziehung. Eucken ist Idealist; seine Darlegungen sind nicht leicht zu erfassen. Nur wer sich schon eingehend mit der Philosophie befaßt hat, wird das vorliegende Buch mit Gewinn studieren.

22. Dr. A. Drews, Prof, Das Lebenswert Eb. v. Hartmanns. 67 S. Leipzig 1907, Th. Thomas. 1,50 M.

"Ed. v. Hartmanns philosophisches System" ist 1902 von Prof. Drews eingehend dargestellt worden (Pädagogischer Jahresbericht von 1902); nachdem der Philosoph 1906 gestorben ist, gibt Prof. Drews in der vorliegenden Schrift eine zusammenfassende Darstellung von Hartmanns Philosophie.

23. Th. Rappftein, Eduard von Hartmann. Ginführung in seine Gedankenwelt. 178 S. Gotha 1907, F. A. Berthes. 3 M.

Das Buch ist aus Vorlesungen hervorgegangen, die den Zweck haben, in wissenschaftlich-volkstümlicher Form in die Gedankenwelt des versterbenen Philosophen einzuführen. Das Buch ist geeignet, den Leser in die Philosophie Ed. v. Hartmanns einzuführen und das Studium

größerer Werke über ihn (z. B. bas von Drews) und einzelner Werke bes Philosophen selbst vorzubereiten.

24. G. J. Schmidt, Bur Wiedergeburt bes Ibealismus. 325 S. Leipzig 1908, Dürrsche Buchh. 6 M.

Der Verfasser bietet eine Sammlung von Abhandlungen, die von dem Geiste des Idealismus getragen sind; sie beziehen sich zum Teil auch auf religiöse Fragen, auf die Kunst und soziale Fragen.

25. Dr. R. Balder, Die religiösen und politischen Entwidelungstenbenzen ber Rulturwelt. 65 S. Sonbershausen 1907, F. M. Eupel. 1,50 M.

Der Versasser hat versucht, "die wahrhaft modernen, gemäßigten, historisch kritisch wohlbegründeten Ideen über Religion und Politik thesenartig zusammenzusassen und kurz zu begründen"; er ist Theist und und steht den "extremen Freunden der Simultanschule skeptisch gegenäber". Dagegen hält er die geistliche Schulaussicht für einen Anachronismus und spricht sich für eine fachmännische Aussicht von der Bolksschule bis zur Universität aus. "Entwicklung ist Fortbildung, Fortschritt, auch an Macht, an Kulturbedeutung; . . die gesunde Kultursentwicklung macht Fortschritte." Bon diesen Gesichtspunkten aus des spricht der Versasser im 1. Kapitel die religiösen und im 2. die politischen Entwicklungstendenzen der Kulturwelt. Die Darstellungsform ist aphosristisch, ost sogar besteht sie nur in Form von Notizen ohne jeden inneren Zusammenhang; daher können wir der Schrift keinen besonderen Wert beilegen.

26. D. Berner, Lebenszwed und Beltzwed ober bie zwei Seinszustänbe. 274 S. Leipzig 1907, E. haberland. 4 M.

Der Verfasser redet in seinen Schriften: "Die Stellung des Menschen in der beseelten Schöpfung und seine Sprache (1895); Die Menschheit, Gedanken zu ihrer religiösen, kulturellen und ethischen Entwicklung (1899)" einer Welkauschauung bas Wort, "bie im Gegensatz zu ber aus der heutigen Naturwissenschaft hervorgegangenen die überzeugung vertritt: Die Welt wird nicht vom Zufall regiert, fondern ein zielbewußter Gedanke beherrscht ihren Gang, ein Gedanke, der in der sitts lichen Natur bes Menschen von jeher seine Heimftätte und in seiner sittlichen Energie das Werkzeug seiner weltgestalteten Wirksamkeit gehabt Bas der Verfasser in den genannten Schriften bruchstüdweise hat". und als Borversuch begonnen hat, das bringt es in dem vorliegenden Buch zum vorläufigen Abschluß. Es handelt 1. vom Sein in der Erscheinung und jenseits ber Erscheinung und 2. von der Geschichte ber beiden Seinszustände. Es wird hier eine philosophische Weltanschauung vargestellt, die in Gegensatz tritt nicht nur zu berjenigen, wie sie ber Berfasser oben bezeichnet, sondern auch zu der Weltanschauung der meisten Philosophen, welche ebenfalls den Zusall ausscheiden und die Herrschaft eines zielbewußten Gedankens usw. anerkennen; der Verfasser betont besonders, daß seine Weltanschauung mit der biblischen übereinstimmt.

27. Dr. S. Walter v. Walthoffen, Lebensphilosophie und Lebenstunft. 250 S. Wien 1907, C. Konegen. 3,50 M.

Das Buch enthält wissenschaftlich-volkstümliche Betrachtungen über Lebensphilosophie und praktische Anleitungen über Lebenskunst; es sind Ersahrungen und Erlebnisse, Denkerbetrachtungen, Selbsterlebnisse und Selbsterprobtes, die der Versasser bietet. Er geht von dem Begriff, der Bedeutung und der Ausgabe der Philosophie aus, untersucht dann

die verschiedenen Welt- und Lebensanschauungen auf ihren Gehalt, betrachtet dann Wesen und Zweck des Lebens, besonders dessen psychische und ethische Seite desselben, die ethischen Gesellschaften, wie Familie und Staat, und das Einzelleben nach leiblicher und geistiger Seite. Zur Einführung in die Philosophie ist es für alle, welche nicht streng wissensschaftlichsphilosophische Studien treiben wollen, sehr geeignet.

28. B. v. Schnehen, Energetische Beltanschauung. 141 S. Leipzig 1907, Th. Thomas.

Die beiden Grundbegriffe der Materie und der Kraft werden unter dem Ausdruck Energie (Arbeit oder Arbeitsfähigkeit) zusammengesaßt; dadurch soll u. a. auch die Erklärung der Lebensvorgänge und Bewußtsfeinserscheinungen herbeigeführt werden; der Hauptvertreter dieser Naturphilosophie ist Prof. W. Ostwald (Vorlesungen über Naturphilosophie). Der Versasser der vorliegenden Schrift unternimmt es, diese Naturphilosophie einer kritischen Betrachtung zu unterziehen und ihren Zusammenhang mit den wissenschaftlichen Strömungen auf den Gebieten der Erskenntnistheorie, Physik, Biologie und Psychologie aufzuzeigen; er gibt dadurch in großen Zügen einen allgemeinen Überblick über die geschichtsliche Entwicklung und den derzeitigen Stand der philosophischen Probleme und hilft zur Bildung einer eigenen Weltanschauung.

29. R. Lehmann, Lehrbuch ber philosophischen Propadeutik. 2. burchgesehene und vermehrte Auflage. 191 S. Berlin 1907, Reuther & Reichard.
3,60 M.

Das Buch ist für die Einführung in die Logik, Psychologie, Ethik und Asthetik bestimmt und zwar in erster Linie für den akademischen Anfangsunterricht; daher können es auch Lehrer mit Nuten gebrauchen. Die Literaturangaben geben Richtlinien für weitere Studien.

30. R. Trooft, Beitrage zur Behandlung der philosophischen Propabeutit in Prima. 42 S. Leipzig 1907, Quelle & Meger. 80 Pf.

Der Verfasser macht den Versuch, im Anschluß an die Lektüre in der Prima des Gymnasiums die Schüler in die Probleme der Philosophie und deren Lösung einzuführen; aus demselben kann der Leser Richtslinien für den Anschluß solcher Erörterungen an die Lektüre in Lehrerbildungsanstalten gewinnen.

31. Dr. P. Geper, Prof., Schulethit auf dem Untergrunde einer Sentenzharmonie. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. 97 S. Berlin 1907, Reuther & Reichard. 1,80 M.

Der Sentenzenschaß, der dem Berfasser für die ethischen Lehren als Anschauungsstoff dient, ist in der 2. Auslage vermehrt und dem Buche eine Einleitung beigegeben, die, hauptsächlich nach Wundt, eine kurze übersicht über die wichtigsten ethischen Systeme gibt. Der Bersfasser, will lediglich die Früchte sammeln, die die philosophische Arbeit der Jahrhunderte für die große Menge der Gebildeten gezeitigt hat, kein einzelnes System vertreten, mit allem gelehrten und kritischen Zubehör, sondern gewissermaßen die Quintessenz aller Systeme geben, das Gemeinsame, dauernd Wertvolle in ihnen".

32. Dr. B. Thorich, Der Einzelne und die Gefellschaft. 120 G. Reue, teilweise umgearbeitete Auflage. Dresben 1907, C. Reigner. 3 M.

Wer sich schon eingehend mit Soziologie beschäftigt hat, sindet in der vorliegenden soziologischen und erkenntnistheoretischen Untersuchung eine wertvolle Ergänzung seiner diesbezüglichen Studien.

33. Dr. D. Kirn, Brof., Sittliche Lebensanschauung der Gegenwart. 122 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Die Lebensanschauungen des Naturalismus, Utilitarismus, Evolutionismus, die ästhetische, idealistische und christliche Lebensanschauung werden in abgerundeten Vorträgen an der Hand ihrer Hauptvertreter vorgeführt; auf diese Weise führt der Versasser den Leser zugleich in das Studium der Ethik ein.

34. Dr. G. Weber, Afthetit als padagogische Grundwissenschaft. 367 S. Leipzig 1907, E. Bunberlich. 4 M.

Das Wert würde besser als eine ästhetische Pädagogik resp. als eine Pädagogik vom ästhetischen Gesichtspunkte bezeichnet worden sein; denn es besteht in der Tat aus einer Reihe von Erörterungen der bezeichneten Art. Nicht nur die Schule resp. der Unterricht, sondern auch der Lehrer und seine Vorbildung werden vom ästhetischen Standpunkte betrachtet; und gerade diese Betrachtungen sind von besonderem Interesse. Seine diesbezüglichen Untersuchungen stützen sich auf das "System der Ascheik" von Prof. J. Volkelt (München, 1905), der einen vermittelnden Standpunkt zwischen psychologischer und normativer Asthetik einnimmt. An der Hand der von Volkelt aufgestellten Grundnormen untersucht Weber, ob die Pädagogik eine Kunst ist, ob die Tätigkeit des Lehrers und Erziehers eine künstlerische genannt werden kann und, wenn dies der Fall ist, welche Ausschlässe und Katschläge die Pädagogik von einer "Ascheit der Pädagogik" zu erhossen hat.

35. Dr. G. Meumann, Prof., Ginführung in die Afthetit der Gegenwart. 151 G. Leipzig 1907, Quelle & Mener. Geb. 1,25 M.

Nach einer orientierenden Einleitung über die Grundlagen der gegenswärtigen Afthetik bespricht der Verfasser die Entwicklung der Asthetik von Fechner an dis zur Gegenwart in ihren verschiedenen Richtungen; die Psychologie des ästhetischen Gefallens und künstlerischen Schafsens, die ästhetische Betrachtung der Kunst und die ästhetische Kultur werden eingehend erörtert.

36. Dr. K. Bader, Seminardirektor, und J. Niessen, Seminarlehrer, Philosophischepadagogisches Lesebuch. 204 S. Leipzig 1907, Dürrsche Buchhandlung. Geb. 2,80 M.

Das Buch ist zum Gebrauch beim pädagogischen Unterricht in Lehrerund Lehrerinnenvildungsanstalten bestimmt und enthält eine Sammlung von Aussätzen, welche vorzugsweise den Werken zeitgenössischer Philosophen und Pädagogen entnommen sind, die den betressenden Unterricht unterstützen und ergänzen und Anregung zur Weiterbildung geben sollen; die Aussätze sind nach dem Inhalt (Psychologie, Erkennen, Fühlen, Wollen usw., Logik, Ethik und deren Anwendung auf Erziehung und Unterricht) geordnet.

37. Dr. D. Mener-Benfen, Naumann-Buch. 184 S. Göttingen 1907, Banbenhoed & Ruprecht. Geb. 2,25 M.

38. Fr. Seegelberg, Bolt und Runft. 240 G. Berlin 1907, Schufter & Bufleb. Geb. 4 M.

Rulturgedanken bietet der Verfasser, die besonders das Gebiet der Kunst und deren Verhältnis zu Religion und Sittlickeit berühren; er schreibt "aus tiesem vaterländischen Gefühle heraus", "unbekümmert um den Grad der Beliebtheit oder Unbeliebtheit bei den maßgeblichen "Alten", "lediglich ein Zeitgenosse, dem die Befreiung der Kunst von ihren schier unerträglich gewordenen Fesseln als eines der bedeutungsvollsten Ziele unserer gesamten Kultur erscheint".

## III. Allgemeine Padagogik.

1. Dr. E. Durt, Prof., Einführung in die Babagogik. 276 S. Leipzig 1908, Quelle & Meyer. Geb. 3,80 M.

Dem Berfaffer tommt es barauf an, "eine Darstellung aus einem Buß zu geben, damit die Grundbegriffe, mit denen die padagogische Forschung zu arbeiten hat, durch gegenseitige Unterstützung klar und deutlich hervortreten; auf die Bermittlung dieser Grundbegriffe scheint" es ihm "bei einer berartigen Ginführung in die Padagogit in erster Linie anzukommen". Bon diesem Gesichtspunkte aus erörtert er Wesen, Aufgabe und Methoden der Pädagogit; sodann legt er die Grundlehren ber pädagogischen Wertlehre und der pädagogischen Psychologie resp. Als eine "erste" Einführung in die psychologischen Pädagogik dar. Bädagogik, etwa für Seminaristen oder Studenten, halten wir das Buch für zu schwer nach Inhalt und Form; aber bem schon in der Erörterung pädagogischer Fragen vom rein wissenschaftlichen Standpunkte Genbten wird es viel Wertvolles und Anregendes bieten. Allerdings würde nach unserer Ansicht ber Zweck besser erreicht werden, wenn der padagogischen Wertlehre eine padagogische Entwicklungslehre vorausgehen und ber pädagogischen Psychologie eine Erziehungs= und Bildungslehre nach= folgen würde.

2. Dr. J. Erni, Psychologische Babagogit. 210 S. Schaffhausen 1906, C. Schoch. 2.40 M.

Das vorliegende Buch soll ein Lehr= und Lesebuch für Studierende und Interessenten der Erziehungswissenschaft sein; es beschränkt sich dabei auf die geistige Erziehung, weil, wie der Verf. glaubt, über die leib= liche Erziehung gediegene Schriften vorhanden sind, und berücksichtigt ganz besonders die in der Geschichte der Pädagogik niedergelegten Ergebnisse der pädagogischen Arbeit der Vergangenheit. Zur ersten Einführung in die Pädagogik dürste das Buch geeignet sein.

3. Dr. Fr. Blumberger, Schulrat, Ginführung in die Badagogit I. 2. umgearbeitete Auflage. 190 S. Koln 1907, M. DuMont-Schauberg. 2,50 M.

Der I. Teil behandelt die Seelen- und Denklehre (Psychologie und Logik) und ihre Unwendung auf die Aufgaben der Erziehung und des Unterrichts und die allgemeine Erziehungs- und Unterrichtslehre in der üblichen Weise; es ist in erster Linie für Lehrerbildungsanstalten bestimmt.

4. Below, Seminarbireftor, Leitfaben ber Babagogif. 117 S. Leipzig 1907, Breitfopf & Hartel. 3 M.

Das Buch ist zum Gebrauch an Musitsehrer-Seminaren bestimmt und gemäß dem preußischen Ministerialerlaß vom 24. Juni 1907 besarbeitet.

5. G. Meumann, Prof., Borlefungen zur Ginführung in die experimentelle Babagogit und ihre pinchologischen Grundlagen. I. Bb .:

555 S. II. Bb. 467 S. Leipzig 1907, B. Engelmann. 13 M.

Im Vordergrund stehen in den Vorlesungen die theoretischen Erörterungen; die zahlreichen naheliegenden praktischen Folgerungen, die sich aus den diesbezüglichen Untersuchungen ergeben, werden nur als Es handelt sich, wie der Verfasser hervorhebt, Vorschläge hingestellt. nicht um eine sustematische Badagogit, sondern um eine Einführung in die empirisch=padagogische Forschung selbst; auf Grund jahrelanger Borarbeiten, Untersuchungen und Prüfungen in den psychologisch-padagogischen Laboratorien in Leipzig, Zürich, Königsberg und Münster hat der Verfasser unter Benutung der Arbeiten seiner Mitarbeiter resp. Schüler eine fritische Sichtung unter ben wichtigsten Ginzelarbeiten über pädagogische Brobleme und deren Lösung durch empirisch=pädagogische Forschung vorgenommen, hat dargelegt, wie sie geprüft und welche Er= gebnisse erzielt worden sind und welche Lücken noch vorhanden sind; dadurch hat er eine feste Grundlage zum Ausbau einer systematischen Bädagogik gelegt. Er beginnt mit der formalen und materialen Bestimmung der Aufgabe der experimentellen Bädagogik, bespricht dann die experimentelle Untersuchung der förperlichen und geistigen Entwicklung bes Kindes im allgemeinen und der einzelnen geistigen Fähigkeiten im besonderen und deren pädagogische Bedeutung, die kindlichen dividualitäten und ihre Analyse, die wissenschaftliche Begabungslehre und ihre pädagogische Bedeutung, die experimentelle Untersuchung der geistigen Arbeit des Kindes und der Geisteshygiene der Schularbeit und geht dann zu speziell bidaktisch-experimentellen Untersuchungen über den Anschauungs-, Lese-, Schreib-, Rechen- und Zeichenunterricht über. Zum Schluß überblickt der Verfasser nochmals das Gebiet und weist auf die noch zu leiftende Arbeit hin.

6. A. v. Lindheim, Saluti juventutis. Der Zusammenhang körperlicher und geistiger Entwicklung in ben ersten zwanzig Lebensjahren bes Menschen. 564 S. Mit Abbildungen, Tabellen, graphischen Darstellungen im Text, 5 Tafeln.

Wien 1908, F. Deutide. 10 M.

Das Buch ist in erster Linie den Müttern gewidmet, von denen es aber wohl nur wenige lesen werden; dann wendet es sich an Staatsmänner, von denen vielleicht einige es zur Hand nehmen werden. Wir wünschen, daß es um so mehr von den Bädagogen benutt wird. Betrachtung beginnt mit der Abstammung des Kindes und verfolgt die Entwicklung desselben vor, während und nach der Schulzeit. Die einzelnen Fragen, welche bereits meistens in einzelnen Schriften eingehend erörtert worden sind, werden hier im Zusammenhang erörtert; beständig wird dabei ber Zusammenhang ber torperlichen und geistigen Entwicklung im Auge behalten, die erstere aber besonders betont und ausführlicher als die letztere behandelt. Der Verfasser hat die sich gestellte Aufsgabe in der Weise gelöst, daß er selbst die leitenden Grundgedanken in den einleitenden Kapiteln darlegt, dann zu jedem Kapitel ein eingehendes Gutachten von einem Fachmanne bringt und schließlich das Ergebnis der Untersuchung zusammenfaßt; so konnte genaue Sachkenntnis und wissenschaftliche Gründlichkeit mit ber Ginheitlichkeit in ber Darstellung vereinigt werden.

7. Dr. Bh. Biedert, Prof., Das Rind, seine geistige und forperliche Pflege von ber Geburt bis zur Reife. 515 S. Stuttgart 1906, F. Ente. 8 M.

Eine Anzahl Fachmänner haben in biesem Buche ihre Ansichten über bie körperliche und geistige Pflege bes Kindes von der Geburt bis zur

Reife niedergelegt; es ist in erster Linie für Eltern bestimmt, wird jedoch auch dem Lehrer, besonders hinsichtlich der körperlichen Pflege des Kindes, viele wertvolle Belehrungen geben.

8. Dr. G. Durr, Prof., Die Lehre von ber Aufmertsamteit. 192 S. Leipzig 1907, Quelle & Meger. 3,20 M.

Das Buch ist aus Borlesungen hervorgegangen, die der Berfasser in einem Ferienkurs für Lehrer gehalten hat; daraus geht schon hervor, daß er sich bei seiner Darstellung von pädagogischen Gesichtspunkten leiten ließ. In psychologischer Hinsicht schließt er sich der Richtung an, welche aus der englischen Associationspsychologie unter Bermeidung derer Einseitigkeiten hervorgewachsen ist; deshalb treten, und das ist besonders wertvoll, die psychischen Kausalzusammenhänge oder psychischen Funktionsbeziehungen besonders klar hervor. Das Buch beschäftigt sich mit dem Wesen, den Bedingungen, den Wirkungen, der Theorie und den Barietäten der Ausmerksamkeit; der Bersassen, der Theorie und den Barietäten der Ausmerksamkeit; der Bersasser wird in seinen Anschauungen mancherlei Widerspruch sinden. Die Darstellung ist nicht leicht; das Buch wird daher nur von dem mit Nußen gebraucht, der bereits eingehende psychologische und philosophische Studien gemacht hat.

9. Dr. B. Oftermann, Das Interesse. Eine psychologische Untersuchung mit padagogischen Rupanwendungen. 2. Aufl. 184 S. Olbenburg 1907, Schulzesche Hofbucht. 1,80 M.

Die Schrift enthält eine eingehende Untersuchung über den psychologischen Begriff "Interesse", richtet sich besonders gegen dessen Auffassung bei Herbart und tritt für die Auffassung bei Lope ein; in der 2. Auflage sind einige Abschnitte hinzugekommen (I. Geschichtliches; III, 2 [Das Gefühl als Ausdruck einer Förderung oder Störung des Seelenlebens]; IV. [Die psychische Kausalität; Bedeutung des Interesses für Phantasie, Denken und Bewußtseinsinhalt]). Die neuere Literatur ist überall berücksichtigt.

10. Franz Musznński, Die Temperamente; ihre psychologische Erkenntnis und pädagogische Behandlung. 274 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 4,60 M.

Der Berfasser versucht zunächst nach einer orientierenden Ginleitung und anschaulichen Einführung eine psychologisch begründete Erkenntnis der Temperamente zu geben und verbindet dann den psychologischen Gesichtspunkt mit dem anthropologischen; er unterzieht dabei die einzelnen Temperamentstypen einer eingehenden Betrachtung und illustriert seine Betrachtungen durch zahlreiche Beispiele. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der pädagogischen Behandlung der Temperamente; auch hier werden die einzelnen Temperamente einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Für die Individualpädagogik ist das Buch von besonderer Bebeutung; benn in ihm werden aus bem Wesen und der Natur bes Menschen die individualisierenden Gesichtspunkte und Momente abgeleitet, mit welchen die Erziehung rechnen muß. Wenn der Leser hinsichtlich ber Begründung ber Temperamente und in einzelnen Ausführungen auch nicht mit dem Verfasser ganz übereinstimmt, so wird er bas Buch doch mit Nugen studieren; er verfäume aber auch nicht, baneben sich mit der Schrift von Dr. hirth, Die Temperamente, ihr Wesen und ihre Bedeutung für das seelische Erleben und ihre besonderen Gestaltungen (Wiesbaben, 1905) bekannt zu machen.

to be distinction

11. S. Comperz, Das Problem ber Billensfreiheit. 165 S. Jena 1907, E. Dieberichs. 4 M.

Für die erneute eingehende Behandlung des Themas ist dem Bersfasser besonders der Umstand maßgebend gewesen, "daß der Begriff der Ursächlichkeit in der neuesten Philosophie tiefgreisende Wandlungen durchsgemacht hat, die bei der Behandlung der Willensfreiheit seither keine Beachtung gefunden haben; es handelt sich nach seiner Ansicht dabei darum, ob die saktischen Willensentscheidungen besser durch den Begriff der Freiheit oder den der Notwendigkeit gekennzeichnet werden. Er wirft zu diesem Zweck erst einen Blick auf die Geschichte des Freiheitssproblems; sodann geht er auf die sachlichen Gründe der beiden streitenden Teile ein und kommt dabei zu dem Schlusse, daß eine endgültige Besantwortung der Frage der Willensfreiheit bei der heutigen Kenntnis des organischen und psychischen Lebens noch nicht möglich sei.

12. Dr. D. Kastner, Oberlehrer, Sozialpädagogit und Reuidealismus. 201 S. Leipzig 1907, Roth & Schunke. 3,60 M.

Die "Grundlagen und Grundzüge einer echten Volksbildung mit besonderer Berücksichtigung der Philosophie Rudolf Euckens" will der Berfasser in dem vorliegenden Buche darbieten; er vertritt wie dieser den Individualismus, den er als Neuidealismus vom philosophischen Standpunkte aus bezeichnet. In scharfen Gegensatz tritt er daher zur Sozialpadagogit Natorps u. a. Nach einer orientierenden Ginleitung bespricht er im I. Hauptteil die geschichtliche Bedeutung des Individuums und bessen Problem in der Gegenwart; im II. Hauptteil wird die padagogische Zielsetzung zunächst in negativer Weise durch eine Kritik bes sozialpädagogischen Ziels und dann in positiver Beise vom Standpunkte bes Neuidealismus resp. Individualismus erörtert; im III. Hauptteil endlich wird die Verwirklichung des Geisteslebens näher dargelegt, d. h. gezeigt, welche Beranstaltungen in dieser Hinsicht zu treffen sind. Wie das Studium ber Schriften bes Philosophen Eucken, so ist auch bas ber vorliegenden Schrift keine leichte Arbeit; wer sie aber vollbracht hat, wird immerhin Gewinn bavon haben. Im allgemeinen tritt der Berfasser in Gegensatz zu ber Sozialpädagogik, wie sie von Natorp u. a. vertreten wird; wenigstens darf nach seiner Ansicht die Personlichkeit nicht in der Gesellschaft aufgehen. Nach unserer Ansicht hat er zuviel bie extreme Seite der Sozialpädagogit ins Auge gefaßt; sieht man von bieser ab, so wird man nicht den scharfen Gegensatz zwischen Individualund Sozialpädagogit finden, wie er bei Natorp und Rästner hervortritt.

# IV. Besondere Padagogik.

1. Fr. Raumann, Die Erziehung zur Persönlichkeit im Zeitalter bes Großbetriebs. 47 S. Berlin-Schöneberg 1907, Berlag ber "Hilfe". 50 Pf. Die Schrift enthält eine beachtenswerte Erörterung über ben besteichneten Gegenstand.

2. Dr. 2. Reller, Die Ibee ber humanität und die Comenius-Gefellichaft. 36 G. Berlin 1907, Beidmanniche Buchh. 1 M.

In dem Schriftchen gibt der Verfasser eine Darstellung des Begriffs der Humanität und seiner Geschichte und im Zusammenhang damit einen Rückblick auf die 15 jährige Tätigkeit der Comenius-Gesellschaft im Dienste dieser Idee.

3. Leo R. Tolftoj, Babagogische Schriften. I. Bb.: 307 S. II. Bb.: 286 S. Ins Deutsche übertragen von R. Lowenseld. Jena 1907, E. Diederichs. 8 M.

Tolstojs pädagogische Schriften erscheinen hier zum erstenmal in deutscher Sprache; sie verbreiten sich über Bolksbildung im allgemeinen, Erziehung und Bildung der Jugend im besonderen. Der Herausgeber hat dem 1. Band eine Einführung beigegeben, in der er sich über Tolstojs Ersahrungen auf dem Gebiete des Schulwesens ausspricht. Wenn der Berfasser von einem Seminardirektor Diesterweg, einem Sohn des großen Pädagogen, spricht, den Tolstoj 1860 in Berlin besucht und als einen "engherzigen Pedanten, der nach Regeln und Vorschriften die Kindessseele glaubte entwickeln und leiten zu können", gesunden haben will, so ist das ein Frrtum; es ist wohl der Schwiegersohn Diesterwegs, Thilo, gewesen.

4. S. Roeren, Oberlandesgericherat, Die Sittlichkeitsgesetzung in ben Rulturstaaten. 136 G. Rempten 1907, J. Rofel. Geb. 1 M.

Nach einer orientierenden Einleitung erörtert der Versasser die Grundslage und historische Entwicklung der Sittlichkeitsgesetzgebung im allgemeinen und die Sittlichkeitsdelikte im besonderen.

5. K. Ugahd, Jugendwohl und Jugendrecht. Praktischer Wegweiser burch bas Gesamtgebiet einer Kinder- und Jugendfürsorge. 231 S. Halle a. S. 1907, H. Schroedel. 3,25 M.

"Das Buch ist ein Niederschlag langjähriger Arbeit in Theorie und Praxis der Kinder= und Jugendfürsorge", sagt der Verfasser; der erste Teil enthält grundlegende Betrachtungen und Folgerungen, der zweite Erörterungen zur Theorie und Praxis der Kinder= und Schulentlassungs= fürsorge im weiteren und engeren Sinne, der dritte gesetzliche Bestimmungen als Grundlage praktischen Kinder= und Jugendschußes, der vierte den Nachweis von Rechtsaustunftsstellen und Wohlfahrtseinrichtungen in Deutschland und der fünste einen praktischen Führer durch die Literatur einer Kinder= und Jugendlichensursorge.

6. 3. Deutsch, Die Rinderarbeit und ihre Befampfung. 247 S. Burich 1907, Rascher & Co. 4,50 M.

Die vorliegende Schrift ist von der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich mit dem ersten Preise gekrönt worden; "sie ist," sagt das Preisgericht, "in jeder Richtung auf eine breite Basis gestellt, den Ursachen und Schäden wird sorgfältig nachgegangen, und auf den erzielten Ergebnissen sind dies einzelne hinein ausgearbeitete Resorm-vorschläge nach den verschiedenen Richtungen ausgebaut." Der Bersasser betrachtet die Geschichte der Kinderarbeit und die Entwicklung der Linderschutzgesetzgebung, die geltenden Linderschutzgesetze und den Umfang der Kinderarbeit, wobei er die Verhältnisse in der Schweiz mit denen in Deutschland vergleicht; sodann erörtert er die Art der Linderarbeit und ihre Schäden, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Kinderarbeit und die Bekämpfung der Kinderarbeit und gibt zum Schlusse eine Zussammensassung der Vorschläge.

7. A. Wild, Pfarrer, Die torperliche Mighandlung von Kindern durch Bersonen, welchen die Fürsorgepslicht für dieselben obliegt. 162 S. Bürich, Rascher & Co. 3,50 M.

Auch diese Schrift ist von der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich mit dem ersten Preise gekrönt worden; "sie zeichnet sich," sagt das Preisgericht, "durch Gründlichkeit und übersichtliche Anordnung

to be distinction

bes Stoffes aus." Der Verfasser bespricht die Kindermißhandlungen in früherer und heutiger Zeit, die Arten und Ursachen, sowie die Verhütung der Kindermißhandlung und endlich den Kinderschutz in der Schweiz und andern Ländern.

8. Frz. Grunemann, Rettor, Erziehungsarbeit in ber Schule. 192 S. Berlin 1907, C. Henmanns Berl. 3 M.

Das Buch enthält Mitteilungen über die Einrichtung von Elternsabende, den Schulgarten, die Schulsparkasse und andere erziehliche Maßnahmen, welche der Verfasser auf Grund eigener Ersahrungen zusammens
gestellt hat; namentlich zeigt es, wie Elternabende erfolgreich einzurichten
sind und durch sie das Interesse an der Schule geweckt werden kann.

9. Dr. J. Ziehen, Aus ber Wertstatt ber Schule. 207 S. Leipzig 1907, Quelle & Mener. 4 M.

Einzelstudien über den inneren Organismus des höheren Schulswesens sind zu einem Buche vereinigt; es sind dabei nicht die Lehrpläne, die der Berfasser in erster Linie im Auge hat, sondern die Fragen der Unterrichtsmethodit, die einerseits auf Sichtung, anderseits auf Erweiterung und Bertiefung des Lehrstoffes hinausgehen.

10. Dr. S. Oppenheim, Prof., Nervenkrankheit und Lektüre, Rervenleiben und Erziehung, Die ersten Zeichen ber Rervosität bes Kindesalters. 119 S. Berlin 1907, S. Karger. 2 M.

Ein Nervenarzt legt in der vorliegenden Schrift die auf reicher Ersfahrung und eingehendem Studium beruhenden Gedanken aus den auf dem Titel der Schrift angegebenen Gebieten dar.

11. W. A. Fett, Konferenzarbeiten. II. Bb., 5. Aust., 390 S. 4 M. IV. Bb., 394 S. Langensalza, Schulbuchhanblg. 4 M.

Eine Sammlung von Entwürfen, Dispositionen, Thesen und Themen aus den verschiedensten Gebieten der Pädagogik als Material für Konsferenzs und Prüfungsarbeiten; mehr als Richtlinien und Anregungent sollte aber die Sammlung dem Lehrer nicht geben, damit er nicht von dem Studium geeigneter Werke abgehalten wird.

12. S. Randt, E. v. Schendendorff und Dr. F. A. Schmidt, Jahrbuch für Bolts- u. Jugenbfpiele. XVI. Jahrg. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 3 M.

Das Lehrbuch enthält Abhandlungen, Berichte und Borschläge aus bem Gebiete des Turnens, der Bolks- und Jugendspiele und der Leibes- übungen überhaupt; es orientiert über alle Vorgänge und Erscheinungen auf diesem Gebiete.

- 13. Dr. A. Sartmann, Prof., Grunbregeln ber Gesundheitspflege. 31 S. Berlin 1907, Nicolaische Berlagsbuchhandlg. 40 Pf.
- 14. Dr. B. hoffmann, Brof., Die Bedeutung ber Farbenblindheit für bie Schule. 39 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Bf.

Der Verfasser zeigt, wie die Forbenblindheit festgestellt wird und legt die Ergebnisse seiner diesbezüglichen Untersuchungen dar.

15. Dr. R. Juft, Brof., Charafterbildung und Schulleben ober Die Lehre von ber Zucht. 85 S. Ofterwied 1907, A. W. Zickfelbt. 1,50 M.

In den hier gebotenen Vorträgen geht der Verfasser von den Lebensanschauungen und dem aus denselben herauswachsenden Erzichungsziele aus, bespricht das Wesen des sittlichen Charakters, die Stusen der Charakterbildung, das Schulleben im allgemeinen und die besonderen Formen des Schullebens als Veranskaltungen zur Charakterbildung; der Verfasser macht hauptsächlich die innere Zucht (Hobegetik), im Gegensatz zur äußeren Zucht (Disziplin), zum Gegenstand seiner Betrachtungen und stellt sich babei im wesentlichen auf den Boden der Herbartschen Bädagogik.

16. Dr. Fr. B. Förster, Schule und Charafter. Beiträge zur Radagogif des Gehorsams und zur Reform der Schuldisziplin. 213 S. Zürich 1907, Schultheß & Co. 3 M.

Das Buch beschäftigt sich eingehend mit der Charakterbildung durch die Schulerziehung; diese erscheint dem Berfasser als der grundlegende Beitrag der Schule zur moralischen Ausrüstung ihrer Zöglinge für das spätere Leben. Daher behandelt er die Schuldisziplin nicht als ein isoliertes Problem der pädagogischen Technik, sondern in sester Beziehung zu den Grundsragen des Menschenlebens.

17. G. Bang, Schule und Saus. 36 G. Leipzig 1907, Quelle & Meyer.

Eine Kritit ihrer Beziehungen zueinander und Borfchläge zur Gesftaltung berfelben.

18. Dr. Frz. Balter, Prof., Die seguelle Auftlärung ber Jugenb. 161 S. Donauwörth 1907, Buchh. L. Auer. Geb. 1,60 M.

Nach einer orientierenden Einleitung bespricht der Verfasser mit großer Sachkenntnis und unter Heranziehung der betreffenden Literatur die Notwendigkeit, Schranken und Auswüchse der sexuellen Aufklärung der Jugend mit besonderer Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse; obwohl sich der Versasser, wie er sagt, "vor allem an christliche Eltern, vor allem an katholische Frauen und Mütter der gebildeten Stände" wendet, so empsehlen wir das Buch doch allen, die sich für die wichtige Frage der sexuellen Erziehung interessieren.

19. Dr. Fr. W. Förster, Sezualethil und Sezualpabagogit. 97 S. Rempten 1907, J. Rosel. 1 M.

Die Schrift sett sich sowohl in der Sexualethik wie in der Sexualpädagogif mit den "Modernen" außeinander; ihnen gegenüber betont der Verf. die Bedeutung der Religion und der Willensbildung und sett die sexuelle Erziehung in die innigste Beziehung zur Charakterbildung. Ohne Zweisel enthält das Schriftchen sehr wertvolle Gedanken, denen jeder Pädagoge, der nicht im Banne der Modernen sich befindet, zustimmen muß; allein nicht zustimmen können wir der Ansicht, daß die Aufklärung allein die Schuld trage an den Mißersolgen der Erziehungsarbeit der Kirche, indem sie die Religion in so seste und starre Formeln gepreßt hat, daß sie in erziehlicher Hinsicht fast wirkungsloß wurde.

20. R. Soller, Die fexuelle Frage und bie Schule. 56 S. Leipzig 1907, E. Nagele. 1 M.

In dem Buch wird ein Versuch gemacht, den zur sexuellen Auftlärung nötigen Lehrstoff in den Lehrplan einer achtklassigen Volksschule eins zugliedern.

21. Maria Lischnewsta, Die geschlechtliche Belehrung der Kinder. 4. erweiterte Auflage. 45 S. 2 Taf. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländers Berl.
70 Bf.

Die Verfasserin geht am weitesten mit ihren Forderungen und wird beswegen heftig befämpft.

22. B. Lippold, Oberl., Das Ehrgefühl in ber Schule. 49 S. Leipzig 1907, Quelle & Mener. 80 Bf.

In eine Lebensgeschichte eingeflochten bespricht der Verfasser das Wesen des Ehrgefühls, die Bedeutung der Ehre im Leben der Menschen

und die Pflege des Ehrgefühls in der Schule; wesentlich Neues wird uns nicht geboten, immerhin aber Beachtenswertes.

23. Dr. G. Muller, Brof., Die Gefahren ber Ginheitsschule für unsere nationale Erziehung. 142 G. Giegen 1907, A. Töpelmann. 2,40 M.

Nach einer orientierenden Einleitung bespricht der Verfasser einsgehend die Forderung der Einheitsschule und ihre Bekämpfung in Versgangenheit und Gegenwart, die sozialen Vorzüge der Einheitsschule, die Einheitsschule vom Standpunkte der Erziehung und des Unterrichts, die praktischen Ersahrungen mit der Einheitsschule im Ausland und Inland und die Zukunstsaufgaben unseres deutschen Schulwesens; der Verfasser ist ein entschiedener Gegner der Einheitsschule.

24. Dr. S. Bahler, Anbere Bege. 72 G. Bern 1907, A. Frande. 1,30 M.

Das Schriftchen enthält beachtenswerte Gedanken über Reformen im Schulwesen; sie sind nicht neu, mussen aber immer wieder aussgesprochen werden, damit sie nicht aus dem Auge verloren werden.

·25. Dr. Eg. Liebe, Unterricht im Freien. 46 S. 11 Abb. Erlangen 1907, Th. Krische. 75 Pf.

Beachtenswerte Erörterungen über ben Unterricht im Freien.

26. Otto Ernft, Des Kindes Freiheit und Freude. 50 G. Leipzig 1907, S. Saeffel Berl. 1 M.

Das Schriftchen enthält sehr beachtenswerte Gebanken über Erziehung und Unterricht.

27. Dr. A. Bücheler, Oberschulrat, Die Simultanschule. 71 S. Stuttgart 1907, J. B. Meplersche Buchhanbig. 80 Pf.

Wenn der Verfasser annimmt, daß das Wesen der Simultanschule den "meisten" noch völlig unbekannt und es daher nötig sei, daß über sie "auch von Beruses wegen öffentlich berichtet werde", so sind doch wohl die Lehrerkreise von diesen "meisten" ausgeschlossen; er selbst sieht in der Simultanschule eine große Gesahr für die deutsche Schule und richtet daher in seiner Schrift "ein ernstes Mahnwort" an das deutsche Volk.

28. G. Sauffe, Der grundlegende Unterschied zwischen Knaben- und Mädchenschulen. 212 G. Hohen-Reuendorf, R. Fuchs. 3,50 M.

In der von dem "Berein für das höhere Mädchenschulwesen im Königreich Sachsen" preisgekrönten Schrift geht der Versasser von dem Grundsate aus, daß Veredlung der Menschen in allen Gliedern der Hauptzweck aller Erziehung sein muß; von diesem Gesichtspunkte aus untersucht er die Unterschiede der Geschlechter, auf welchen er die Erziehung berselben und besonders den Unterricht ausbaut resp. die betreffenden Richtlinien zu gewinnen sucht. Im allgemeinen stütt der Versasser seine Ausführungen leider nur auf eine Psychologie, die nicht auf der experimenstellen Grundlage ausgebaut ist, wie sie uns durch die psychologische Forschung der neuesten Zeit geboten wird; wir können daher sein Buch nur als eine Zusammensassung der Lehren ansehen, welche die Erssahrungspsychologie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts uns dietet. Die experimentelle Psychologie und Pädagogis wird auch hier eine sestere und gediegenere Grundlage schaffen; dann werden auch die vielsachen Widersprüche und Unklarheiten, die sich in dem Buche sinden, verschwinden.

29. W. Nein, Prof., Deutsche Schulerziehung Bb. I: 266 S. Bb. II: 351 S. München 1907, J. F. Lehmannns Verl. 4,50 M.

"Das vorliegende Werk hat sich zur Aufgabe gestellt, zu zeigen, was die Schule zur Weckung und Stählung des vaterländischen Sinnes im

Dienste ber volkstümlichen Kultur, die ein Teil der Menschheitsentwicklung ist, tun kann und soll"; auf die Lehrsächer, welche zur nationalen Bildung den Grund legen, ist in ihm besonderer Wert gelegt. Es sind also nicht alle Lehrsächer behandelt; so sehlen Naturwissenschaft und Mathematik, ja selbst die Geographie, die doch "in engem Zusammenhang mit den Forderungen der nationalen Schulerziehung" steht. Das Buch setzt sich aus einer Reihe von Abhandlungen verschiedener Schulmänner zusammen; der Inhalt bezieht sich auf die Organisation und den inneren Betrieb unserer Schulen, die nationale Erziehung der aus der Schule entlassenen Jugend, der Deutschen im Ausland und der Nationalerziehung bei anderen Völkern.

30. R. Billig, Grundfragen zum Lehrplan für die Bolksschule. 107 S. Langensalza 1907, S. Bener & Söhne. 1,75 M.

Der Verfasser wendet sich gegen Angrisse auf den "erziehenden Unterricht" und sucht diesen als im Dienst der sittlichen Bilbung stehend zu verteidigen. Es kommt vor allen Dingen darauf an, was man unter bem Begriff "erziehenden Unterricht" versteht; nur eine einseitige und somit falsche Auffassung kann zum Streite über denselben führen. Und an einseitiger Auffassung fehlt es auch beim Berfasser vorliegender Schrift nicht; auch beim Gegner ist der Fehler zu finden. Er sieht z. B. bas Rechnen im Sinne des erzichenden Unterrichts "als Unterstützung im Streben nach Bahrheit" und ftellt es daher "in den Dienft der Berdeutlichung des gesamten Sachunterrichts". Wir mussen diese Auffassung als einseitig, ja als verfehlt bezeichnen. Die sittliche Persönlichkeit muß sich, was ja auch der Berfasser zugibt, am praktischen Leben, am Kulturleben, beteiligen; dazu ist das Rechnen unentbehrlich, weshalb ber Unterricht in demfelben auch der sittlichen Bildung dient. Wird es richtig erteilt, so ist es auch geistbildend; auch badurch wirkt es erziehend. Bestimmend für die Dibattit eines Lehrgegenstandes sind das Biel ber Erziehung im allgemeinen, die Person des Zöglings und die Natur (Wissenschaft) des Lehrgegenstandes im besonderen; diese drei Faktoren lassen sich dem ersten unterordnen und so die Einheit des Unterrichts verbürgen. Eine Förderung der Lehrplanfrage können wir in der Schrift nicht erkennen.

- 31. Lehrplan für die Bürgerschulen in Hannover. 2. Aufl. 78 S. Hannover 1907, F. Cruses Buchh. 1 M.
- 32. Dr. 28. Rein, A. Pidel, E. Scheller, Das zweite Schuljahr. 5. Aust. 199 S. Leipzig 1907, H. Bredt.

Das Buch ist nach ben Grundfäten ber Herbart-Zillerschen Pädagogik bearbeitet.

33. 28. Bogelsang, Reltor, Borschläge zur Reform ber "Allgemeinen Bestimmungen" vom 15. Ottober 1872. 39 S. Langensalza 1907, H. Bener & Sohne. 50 Bf.

Der Verfasser gibt eine kurze Zusammenfassung der seinerzeit von Dörpfeld an den Lehrplan der Bolksschule gestellten Forderungen; ob das Büchlein nötig war?

34. Dr. A. Kraft, Schularzt, Walbschulen. 28 S. 4 Abb. Burich 1908, Orell Füßli. 75 Pf.

Das Schriftchen stellt die Entwicklung, den Wert und den heutigen Stand der Waldschulen dar.

35. Dr. Behrhahn, Stadtschulrat, und Rektor Denze, Bericht siber ben 6. Berbandstag ber Hilfsschulen Deutschlands. 292 S. Magdeburg 1907, Hannover, F. Cruse. 2 M.

Der Bericht enthält u. a. folgende Borträge: Der Personalbogen in der Hissschule; Die schriftlichen Arbeiten in der Hissschule; Der Militärdienst der geistig Minderwertigen; Die Fortbildungsschule für Schwachbeanlagte; Die geplante Neuorganisation der Charlottenburger Gemeindeschulen mit Kücksicht auf die minderbegabten und minderleistungsstähigen Kinder.

36. Marie jur Megede, Frauengebanten über Menschenerziehung. 204 G. Berlin 1907, F. Fontane & Co. 3 M.

Lose aneinandergereihte Gedanken über Erziehungsfragen sind in der vorliegenden Schrift zusammengestellt; für Mütter bietet das Büchlein besonders viel Lehrreiches.

37. R. Frolich, Bas tann bie Boltsschule gur Bebung bes Proletariats tun? 19 S. Minben i. B., C. Marowsty. 60 Pf.

Das Schriftchen enthält eine Antwort auf die gestellte Frage.

38. Dr. G. Biedentapp, Schultaugenichtse und Musterschüler. 232 S 23 Portraits. Jena 1907, S. Costenoble. 3 M.

Nach einer orientierenden Einleitung bringt der Berfasser 20 Biograsphien bedeutender Männer, die auf der Schule nichts oder wenig getaugt haben; daran schließen sich theoretische Erörterungen über die Ursachen dieser Tatsache.

39. Schulgeheimnisse. Bon einem sächsischen Schulmann. 78 S. Leipzig 1908, D. Gradlauer. 1,20 M.

Das Büchlein enthält eine Sammlung von Erörterungen aus dem Gebiete des Schullebens, die recht lehrreich sind, wenn sie auch nichts absolut Neues bieten; lehrreicher wäre die Schrift jedenfalls, wenn einzelne Erörterungen ausführlicher wären.

40. Dr. E. Brautigam, Prof., Meinungen. 205 S. Leipzig 1907, Teutonia-Berlag. 3 M.

Aus dem Nachlasse des Verfassers, der sich besonders auf dem Gestiete der Literatur und Kunstkritik hervorgetan hat, hat ein Freund das Wertvollste gesammelt und in der vorliegenden Schrift zusammengestellt; es sind darunter auch wertvolle Mitteilungen aus dem Schulleben.

41. A. Ranteleit, Unsere Lieblinge in Saus und Schule. 172 S. Gumbinnen 1907, C. Sterzel. 1 M.

Das Büchlein ist in erster Linie für die Eltern bestimmt; es soll und kann ihnen ein Ratgeber für die Unterstützung ihrer Kinder bei den Schularbeiten sein.

42. Charlotte M. Mason, Erziehung im Hause. Deutsche Bearbeitung von E. Küchner. Bb. I: 264 S. Bb. II: 250 S. Karlsruhe 1906/1907, Braunsche Hosbuchdr. Geb. je 3,50 M.

Wir haben hier eine freie Übersetzung des englischen Originals vor und; es ist manches geändert oder weggelassen, was für unsere deutschen Berhältnisse unzulässig oder überslüssig erschien. Der I. Band beschäftigt sich mit der Erziehung von Kindern unter neun Jahren im allgemeinen, der II. Band mit der elterlichen Erziehung im besonderen; die Bersfasserin versucht, eine auf der Grundlage des Naturgesetzs beruhende Erziehungsmethode aufzustellen.

43. Dr. B. Thunger, Direktor, Strittige Schulfragen. 34 S. Wien 1907, F. Deutide. 1 M.

Die Erörterungen erstrecken sich über die Einheitsschule und die Lateinsschule, die Erziehung für die Praxis des Lebens, die nationale Erziehung, das Recht der Individualität der Jugend, die Entlastung und körperliche Ausbildung der Jugend und die Beziehungen zwischen Schule und Haus; sie sind nicht tiefgehend.

44. 28. F. Turmer, Die Beranschaulichung im Schulbetrieb ber Gegenwart, 39 S. Munchen 1907, Leutnersche Bucht. 60 Bf.

Erörterungen über ben Ausbau ber Beranschaulichung im Schulsbetriebe ber Gegenwart.

45. Dr. C. B. Kambli, Die Bedeutung der bildenden Kunst für die Jugenderziehung, insbesondere für die Schule. 32 S. St. Gallen 1907, Fehrsche Buchh. 90 Pf.

Die schon oft behandelte Frage wird hier zusammenfassend und allseitig erörtert.

46. Dr. Fr. Schmidt, Saus- und Brufungsauffat vom Standpunkte ber experimentellen Babagogik. 51 S. Leipzig 1907, D. Remnich. 1,20 M.

Die Schrift enthält eine beachtenswerte Darlegung über ben bezeichneten Gegenstand.

47. J. Rustin, Aber Mädchenerziehung. Ins Deutsche abertragen und mit einer biographischen Einleitung versehen von J. Severin. 85 S. Halle a. S. 1907, H. Gesenius. 1 M.

Bon dem bedeutenden englischen Schriftsteller Ruskin wird in der vorliegenden Schrift eine Erörterung über die Mädchenerziehung geboten, die auch dem Deutschen mancherlei wertvolle Belehrung bietet.

48. Dr. E. Temming, Oberlehrer, Wie erzieht und bilbet bie höhere Mabchenschule unsere Töchter? 47 S. Minden 1907, C. Marowsin. 80 Bf.

Das Schriftchen enthält recht beachtenswerte Gebanken über die gesstellte Frage.

49. Dr. B. Roft, Die gymnasiale Ausbildung ber Mädchen im Königreich Sachsen. 40 S. Leipzig 1907, Roth & Schunke. 1,50 M.

50. Dr. Frz. Cramer, Die freiere Behandlung bes Lehrplans auf ber Oberstufe höherer Lehranstalten. 80 S. Berlin 1907, Weibmannsche Bucht. 2 M.

Eine Darstellung bes Wesens und der Formen freierer Unterrichtsgestaltung.

51. G. Raller, Schuldirektor, Bur Methodit ber ländlichen Fortbildungs- fcule. 106 S. Leipzig, G. Boigt. Geb. 2 M.

Das Buch ist aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verfasser sür Lehrer an ländlichen Fortbildungsschulen gehalten hat; es faßt im theorestischen Teile die heute herrschenden Ansichten zusammen und gibt im praktischen Teile dazu erläuternde Beispiele.

52. C. Reimann, Führer burch bie Fortbilbungsschulliteratur. 48 G. Meißen 1907, S. B. Schlimpert. 75 Bf.

Die Fortbildungsschulliteratur hat der Versasser zusammengestellt und mit kritischen Bemerkungen versehen.

53. Berthold Otto, Geistiger Bertehr mit Schülern im Gesamtunterricht. 112 S. Groß-Lichterfelde 1907, Berlag bes hauslehrer. 50 Bf.

Der Berfasser geht von dem Grundsatze aus, daß der Lehrer bie Schülernatur erst tennen muß, bevor er an ihr zu arbeiten beginnt;

in der vorliegenden Schrift will er zeigen, wie der Lehrer dies ausführen kann. Wir haben hier etwas Ahnliches, wie es die darstellende Lehrsform bietet; es kommen aber mehr die Schüler als der Lehrer zu Wort, was sehr beachtenswert ist.

54. S. Schwochow, Reltor, Methodit bes Boltsschulunterrichts in übersichtlicher Darstellung. 7., vermehrte und verbesserte Auflage. 564 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 6 M.

Das Buch ist ein Lehr-, Lern- und Wiederholungsbuch zur Borbereitung auf pädagogische Prüfungen; es gibt eine übersichtliche Darstellung des Stoffs und ist mit einem Bilderanhange, enthaltend Schulgeräte, Lehr- und Auschauungsmittel, versehen. Obwohl sich der Verfasser an die gesetzlichen Bestimmungen anlehnt, so hat er doch die neueren Bestrebungen gebührend berücksichtigt; zu empsehlen ist ihm nach unserer Ansicht eine Sichtung des Stoffes. Weitere Literatur ist angegeben.

55. Dr. R. Seifert, Schulpragis; Methobit der Bolksschule. 3. umgearbeitete Auflage. 191 S. Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Pf.

Der Verfasser gibt eine übersichtliche Darstellung der allgemeinen Schullehre und der besonderen Unterrichtslehre. Das Buch eignet sich zum Wiederholungsbuch für Prüfungen; Literatur zum weiteren Studium ist angegeben.

56. C. Ernefti, Seminaroberl. a. D., Aus Seminar und Schule. 284 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 4,50 M.

Die I. Abteilung enthält eine Anzahl auf Quellenstudien beruhende Abhandlungen aus dem Gebiete der Geschichte der Pädagogik von Sostrates dis Augustinus. Die Auswahl ist vom kirchlichstatholischen Standpunkte des Versassers getroffen. Die II. Abteilung bringt teils Abschnitte, teils abgeschlossene Abhandlungen über "Unterricht, Schule und Kirche und deren pädagogische und soziale Tätigkeit"; hier tritt der kirchlichstatholische Standpunkt des Versassers auch im Inhalt start hervor.

57. G. Gründler, Reg.- u. Schulrat, Nur Frau! Seminar-Ansprachen. 213 S. Leipzig 1907, Dürrsche Buchh. 2,25 M.

58. Buth, Eggert, Dr. Gattermann, Supfer und Sieber, Ratgeber zur Borbereitung auf die zweite Lehrerprüfung. 154 S. Leipzig 1907, Dürrsche Buch. 2,20 M.

Eine Anzahl Sem.=Direktoren und Sem.=Lehrer haben sich vereinigt und geben in dem vorliegenden Schriftchen auf Grund ihrer Ersfahrung Richtlinien für die Vorbereitung auf die zweite Lehrerprüfung in Preußen.

59. Hrammer, Sem.-Lehrer, Literarischer Wegweiser für die wissenschaftliche Borbereitung auf die zweite Lehrerprüfung. 63 S.
Lüneburg 1907, Herold & Wahlstab. 1 M.

Unter dem Beirat von mehr als 200 Fachlehrern ist das vor- liegende Schriftchen bearbeitet, bessen Zweck aus dem Titel zu ersehen ist.

60. J. Schiffels, Rektor, Die Praxis des Lehrerberufes. Ratgeber und Wegweiser für Lehrer und Lehrerinnen an Bolksschulen. Mit besonderer Berücksichtigung der amtlichen Bestimmungen bearbeitet. II. Bb.: Methodik des Bolksschulunterrichts. 665 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 7,60 M.

Der II. Band der "Praxis des Lehrerberufes" enthält eine einsgehende Darstellung der "Methodik des Volksschulunterrichts"; im Rahmen der Bestimmungen der preußischen Schulbehörde werden neben den längst anerkannten Forderungen auch die erprobten Fortschritte nach dem heutigen

Stande der Methodik berücksichtigt und auch ein überblick über die Gesichichte der Methodik der einzelnen Unterrichtssächer gegeben. Der Resligionsunterricht ist nach den Forderungen der katholischen Kirche bearbeitet; sonst tritt der konsessionelle Standpunkt des Verkassers nicht aufdringlich hervor. Die Literatur zum eingehenderen Studium ist angegeben.

61. R. Fifter, Seminarlehrer, Allerlei Ratichlage über bas Lehr- und Schulamt. 133 S. Hannover 1907, C. Mener. 1 M.

Das Büchlein ist für junge Lehrer bestimmt und erteilt benselben recht beachtenswerte Ratschläge.

62. R. Pannwig, Der Boltsichullehrer und die beutiche Sprache. 152 S. Berlin-Schoneberg 1907, Berlag ber hilfe. Geb. 1,80 Dt.

Im Zentrum der Schrift steht das Leben der Sprache; der Berssasser, der die Sprache als Organismus erfaßt, will den Bolksschullehrer für das Studium der Muttersprache, das unmittelbare Beobachten dersselben und das unmittelbare Denken in ihr interessieren.

63. L. Gurlitt, Schule und Gegenwartstunft. 83 S. Ebendaselbst 1907. Geb. 1,50 M.

Was das Buch von Pannwig (Nr. 62) für die deutsche Sprache, das erstrebt das vorliegende für die Kunst.

64. R. Rigmann, Geschichte bes beutschen Lehrervereins. 324 S. Leipzig 1907, J. Rlintharbt. Geb. 2,80 M.

Im 1. Abschnitt gibt der Versasser einen Überblick über die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in Deutschland
im 19. Jahrhundert und die damit zusammenhängende Entwicklung des
Volksschulwesens; sodann stellt er eingehend die Entwicklung des Lehrervereinswesens dis zur Gegenwart und dessen Tätigkeit dar. Im Anhange gibt er biographische Nachrichten über die Vorkämpser des deutschen
Volksschulsehrerstandes, eine Bibliographie u. dgl. So bietet das Buch
einen wertvollen Beitrag zu der Geschichte des deutschen Volksschulwesens.
über Anordnung und Darstellung des Stosses kann man im einzelnen
abweichende Absichten haben; aber das mindert nicht den Wert des
Buches.

65. Dr. Möbuß, Direktor, Hundert Jahre Lehrerbildung. Festschrift zur Hundertjahrseier bes Lübeder Lehrer-Seminars. 210 S. Mit Abb. Lübed, Gebr. Borchers. 2 M.

Die Festschrift enthält eine Geschichte bes Lübecker Lehrerseminars von 1807 bis 1907; dadurch liefert sie einen beachtenswerten Beitrag zur Geschichte bes beutschen Volksschulwesens.

66. Johs. Tews, Die beutsche Bollsschule. 120 S. 19 Bollbilber. Berlin 1907, Marquarbt & Co. Geb. 3 M.

In anziehender Form schildert der bekannte Schulpolitiker die Entwicklung des deutschen Volksschulwesens vom Beginn der Neuzeit bis zur Gegenwart; obwohl für weitere Kreise berechnet, wird die Schrift doch auch vom Lehrer, der mit dem Inhalt im allgemeinen schon vertraut ist, mit Interesse und Nußen gelesen werden.

67. S. Scherer, Schulrat, Lehrerbildung und Lehrerfortbildung. 72 S. Gießen 1908, E. Roth. 1,20 M.

Der Verfasser legt zunächst dar, wie die Lehrerbildungsfrage aus seinen Lebenserfahrungen hervorgewachsen ist, und geht dann auf die Erörterung der Lehrerbildung und Lehrersortbildung näher ein; er zeigt, wie dieselbe gestaltet sein muß, damit der Volksschullehrer ein wissen-

schaftlich und padagogisch gebildeter Mann ist, ber ben Forberungen ber Zeit entspricht.

68. A. Günther, Der Lehrermangel. 47 S. Berlin 1907, B. & S. Löwenthal. 35 Pf.

Verfasser erörtert die Frage des Lehrermangels nach Ursache und Wirkungen.

69. B. hardt, Rettor, Der Lehrermangel. 57 S. Liffa 1907, Fr. Ebbedes Berl. 1 M.

Nach einer historischen übersicht und eingehender Darstellung des Lehrermangels bespricht der Verfasser die Gründe und Folgen des Lehrermangels.

70. S. Bohnstedt, Seminardirektor, Bur Strategie und Taktik ber Schulaufsicht. 79 S. Leipzig 1907, R. Boigtlander. 1 M.

Ein für Schulaufsichtsbeamten und Lehrer sehr beachtenswertes, aus reicher Ersahrung heraus geschriebenes Büchlein.

71. Dr. B. Spahn, Prof., Der Kampf um die Schule in Frankreich und Deutschland. 33 S. Rempten 1907, J. Kösel. 70 Pf.

Als Historiker will der Versasser den Lehrern Rechenschaft darüber geben, wie sich einerseits die französischen, und wie sich anderseits die deutschen, insbesondere die preußischen Katholiken im Laufe des letzten Jahrhunderts zu der Entwicklung des Wesens und der Aufgaben der Schule verhielten.

72. S. Schulz, Sozialbemokratie und Schule. 53 S. Berlin 1907, Buchh. Borwarts. 75 Pf.

In sachlicher Form legt der Verfasser die Forderungen der Sozials demokratie an die Schule dar; viele dieser Forderungen sind auch Forderungen des Lehrerstandes, also nicht durch die Sozialdemokratie bedingt.

73. L. Gurlitt, Mein Kampf um die Bahrheit. 98 S. Berlin 1907, Concordia. 1,20 M.

Gurlitt hat durch eine Reihe, im Pädagogischen Jahresbericht seinerzeit besprochene Schriften einen scharfen Kampf gegen die höheren Lehranstalten, besonders gegen das Gymnasium, geführt, sich dadurch die Ungnade seiner Kollegen und seiner Vorgesetzten zugezogen und hat infolgebessessen seinen Abschied genommen; den Kampf, den er bei dieser ganzen Sache geführt hat, legt er in der vorliegenden Schrift dar, welche daher einen beachtenswerten Beitrag zur Geschichte der Schulpolitik liesert.

74. F. Fischer, Seminardirektor, Preußische Bollsschulordnungen. 76 S. Breslau 1907, F. hirt. Geb. 95 Pf.

Die preußischen Schulordnungen von 1717 bis 1854 sind zusammensgestellt und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen.

- 75. G. Schöppa, Geh. Ober.-Regt., Die Bestimmungen usw., betreffend bst Bolks- und Mittelschule, die Lehrerbildung und die Prüfungen der Lehrer nebie dem Gesetze über die Beaufsichtigung des Unterrichts- und Erziehungswesens, sowie den wichtigsten der dazu erlassenen Ministerialverfügungen. 13. Aust. 181 S. Leipzig 1908, Dürrsche Buchh. Kart. 1,50 M.
- 76. Dr. G. Gundisch, Das neue Boltsschulgeset. 48 G. Kronftabt 1907, S. Beibner. 50 Bf.

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der ungarischen nichtstaatlichen Elementarvolksschulen usw. ist mit Anmerkungen versehen wiedergegeben.

- Smith

the best of the later of the la

77. Dr. F. Araufe, Die englische Bolksschul-Gesetzgebung mit besonderer Berudsichtigung bes Berhältnisses zwischen Staat und Kirche. 99 S. Berlin 1907, C. henmanns Berl. 2 M.

Eine aussührliche Darstellung ber Entwicklung bes englischen Bolksschulwesens im 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart ist in dem Buche enthalten; an manchen Stellen wäre etwas klarere Darstellung zu wünschen.

78. Dr. 2. R. Klemm, Schulbilbung in ben Bereinigten Staaten. 26 S. Minden, C. Marowsty. 60 Bf.

Das Schriftchen ist eine Übersetzung der Einleitung zu dem für die Pariser Weltausstellung von einer Anzahl amerikanischer Pädagogen unter der Redaktion des Präsidenten Butler bearbeiteten Werkes über das amerikanische Bildungswesen; es orientiert über den Gegenstand.

79. 2. 3. Frohnmener, über indisches Schulwesen. 116 S. Basel 1906, Baster Missionsbuchh. 1,20 M.

Das Buch orientiert über die alten hinduschulen, das Regierungsschulwesen und die Missionsschulen.

#### V. Berichiedenes.

- 1. J. Is, Landwirts Heimat. Illustriertes Unterrichts- und Bildungsbuch für die allgemeine Fortbildungsschule und für Landwirte. 198 S. Stuttgart, Muthsche Berlagsbuchh. 1,20 M.
  - 2. Dr. G. Jaeichte, Die Boltsbibliotheten, ihre Einrichtung und Berwaltung. 180 S. 7 Abb. Leipzig 1907, G. J. Golden. Geb. 80 Bf.

Das Büchlein bietet eine eingehende Belehrung über ben Wegenstand.

- 3. E. Buttler, Prof., Prattische Methoden, ben Erfolg zu sichern. 59 S. Berlin, C. Georgi. 1 M.
- 4. Dr. J. Poeche, Bie foll ich geistig arbeiten? 80 S. Berlin, C. Georgi. 1 M.

Beide Schriften beschäftigen sich mit der Erhaltung der Gesundheit und der Stärfung der Arbeitskraft; das erstgenannte hat in erster Linie die leibliche, das letztgenannte die geistige Gesundheit im Auge.

5. Fr. Paulfen, Bur Ethit und Politit. 2. vermehrte Auflage. I. Bb.: 137 G. II. Bb.: 118 G. Berlin, Berlag Deutsche Bucherei.

Eine Anzahl Vorträge und Auffätze aus ben bezeichneten Gebieten sind hier zusammengestellt.

6. 5. Aramer, Der Mensch und bie Erbe. Berlin, Deutsches Berlagshaus Bong & Co. In 200 Lieferungen a 60 Pf.

Von dem unter Mitwirkung vieler Gelehrten herausgegebenen Werk, welches die Entstehung, Gewinnung und Verwertung der Schätze der Erde als Grundlagen der Kultur zur Darstellung bringt und in dem Pädagogischen Jahresbericht von 1906 bereits besprochen worden ist, liegen die Lieferungen 1—30 vor. In Lieferung 29 beginnt eine Darstellung der Zelle als Grundlage des Lebens von Prof. Dr. M. Verworn.

## VI. Beitschriften.

1. Zeitschrift für Lehrmittelwesen und padagogische Literatur. Herausg. von Frz. Frisch. 10 hefte. Wien, A. Bichlers Wwe. & Sohn. 4,20 M. Inhalt: Kritische Betrachtung der Lehrmittel, Darstellung der Fortschritte auf diesem Gebiete durch Wort und Bild und der Verwendung durch Lehrversuche und Stizzen; fritische Beleuchtung der padagogischen Literatur.

- 2. Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Herausg. von J. E. Freiherr von Grotthuß. IX. Jahrg. 1907. Stuttgart, Greiner & Pfeisser. 16 M. Inhalt: Erzählungen; Abhandlungen aus den Gebieten der Wissenschaft, Religion, Philosophie und Kunst; Rundschau über Literatur usw.; Kritische Erörterungen über politische, soziale und religiöse Fragen; Literatur usw.
- 3. Am Webstuhl der Zeit. Ein Jahrbuch. Herausg. von J. E. Freiherr von Grotthuß. Stuttgart, Greiner & Pfeisser. 310 S. Geb. 6 M. Inhalt: Erzählungen; Abhandlungen; Rundschau über alle Gebiete ber Wissenschaft, über die Philosophie, Kunst, Technik usw.; Lyrik; Kunstbeilagen; ein Spiegelbild über das Kulturleben des Jahres.
- 4. Dr. H. Wolenaar, Menschheitsziele. 4 hefte 6 M. Leipzig, D. Wigand. Gine Rundschau für wissenschaftlich begründete Weltanschauung und Gesellschaftsreform; Abhandlungen, Mitteilungen, Betrachtungen, Poesie.
- 5. Morgen. 12 hefte. Herausg. v. Sombart u. a. 24 M. Berlin, Marquarbt & Co. Wochenschrift für beutsche Kultur; Abhandlungen aus allen Gebieten bes Kultur- und Geisteslebens; Runbschau; Dichtungen.
- 6. L. Keller, Monatshefte ber Comeniusgesellschaft. XII. Bb. 10 M. Jena, E. Dieberichs. Inhalt: Abhandlungen, Mitteilungen, Besprechungen, Streislichter und Bemerkungen aus bem Gebiete bes Kultur- und Geisteslebens.
- 7. Die experimentelle Pädagogik. Herausg. v. Prof. Dr. Meumann. III. Bb. 3/4. Heft. IV. Bb. 1/2. Heft. Leipzig, D. Nemnich. 6,50 M. Inhalt: Organ ber Arbeitsgemeinschaft für experimentelle Pädagogik mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Didaktik und der Erziehung schwachbegabter und abnormer Kinder. Abhandlungen; Mitteilungen und Diskussionen; Literaturberichte.
- 8. Die deutsche Schule. Monatsschrift. Herausg. im Auftrage des deutschen Lehrervereins von R. Rismann. XI. Jahrg. 12 Heste. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 8 M. Inhalt: Abhandlungen aus dem Gebiete der theoretischen und praktischen Pädagogik, mit besonderer Berücksichtigung der Fragen, die im deutschen Lehrerverein zur Behandlung kommen: Umschau über die Strömungen auf dem Gebiet des Schulwesens und Mitteilungen aus demselben; literarische Besprechungen.
- 9. Neue Bahnen. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht. Herausg. von E. hiemann, E. Lindemann und R. Schulze. XIX. Jahrg. 12 hefte. Leipzig 1907, R. Boigtländer. 6 M. Inhalt: Abhandlungen; Umschau: berücksigt besonders die kunstlerische Erziehung.
- 10. Der Praktische Schulmann. Archiv für Materialien zum Unterricht in ber Real-, Bürger- und Bolksschule. Herausg. von Dir. Rudolf Schmidt. 56. Jahrg. 8 Hefte. Leipzig 1907, Fr. Brandstetter. 10 M. Inhalt: Abschandlungen aus dem Gebiet der Pädagogik und ihren Hilfswissenschaften, mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Seite, besonders des Lehrstoffes. Besprechungen.
- 11. Pabagogische Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanstalten. Herausg. von K. Muthesius. XXXVI. Jahrg. 12 Hefte. Gotha 1907, E. F. Thienemann. 12 M. Inhalt: Abhandlungen und Mitteilungen aus den verschiedensten Gebieten der Padagogik mit besonderer Berücksichtigung der Lehrerbildung; Besprechungen.
- 12. Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. Herausg. von Flügel und Rein. XIV. Jahrg. Langensalza 1907, H. Beher & Söhne. 6 M. Abhandlungen, Mitteilungen und Besprechungen aus dem Gebiete der Philosophie und Pädagogik vom Standpunkte Herbarts und Zillers.
- 13. Pabagogische Studien. Herausg. von Dir. Dr. Schilling in Zwidau. XXVII. Jahrg. 6 hefte. Dresden 1906, Bleyl & Kaemmerer. 6 M. Die Ausgestaltung der Herbart-Zillerschen Pädagogik durch Abhandlungen, Mitteilungen und Beurteilungen.

- 14. Zeitschrift für pabagogische Psnchologie, Pathologie und Hygiene. Herausg. von Ferd. Kemsies und L. hirschlaff. IX. Jahrg. 6 hefte. Berlin 1907, H. Walther. 10 M. Abhandlungen aus dem im Titel angegebenen Gebieten, Situngsberichte, Mitteilungen und Besprechungen.
- 15. Zeitschrift für Schulgesundheitspflege. Herausg. von Prof. Dr. Erismann. XX. Jahrg. 12 Hefte. Hamburg 1907, L. Boß. 8 M. Die Zeitschrift enthält Abhandlungen, Berichte, Mitteilungen und Bücherbesprechungen aus dem betreffenden Gebiet.
- 16. Jugendfürsorge. Herausg. von Frz. Pagel. VIII. Jahrg. 12 hefte. Berlin 1907, Nicolaische Berl. 10 M. Die Zeitschrift ist Zentralorgan für die Interessen ber gesamten Jugenbfürsorge, mit besonderer Berücksichtigung der Baisenspslege, der einschlägigen Gebiete des Armenwesens, sowie der Fürsorge für die schulentlassene Jugend.
- 17. Allgemeine deutsche Lehrerzeitung. Herausg. von Dr. Kiehling und Mittenzwey. LIX. Jahrg. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 8 M. Inhalt: Abhandlungen, Mitteilungen und Meinungen; Berichte; Rundschau; Feuilleton-Beilage; Pädagogischer Anzeiger.
- 18. Padagogische Zeitung von Päßler. XXXVI. Jahrg. Berlin 1907, W. & S. Löwenthal. 7 M. Abhandlungen; Mundschau; Lit. Beilage; Rechtsbeilage; Jugendschriften und Werke; Statistische Beilage; Fortbildungsschule; Organ bes beutschen Lehrervereins.
- 19. Dr. B. Rein, Aus bem pabagogischen Universitäts-Seminar zu Jena. XII. Beft. 99 S. 1,25 M. Langensalza, S. Bener & Göhne.

Das Heft enthält einen Bericht über die Tätigkeit des Seminars und eine Reihe von pädagogischen Abhandlungen (Bom Stundenziel; Zur Frage der Lehrerbildung in Griechenland; Präparationen für den Physikunterricht; über das Grossobuch; Einige Bemerkungen über die Thüringer Sagen als alleinigen Quellenstoff für das III. Schuljahr).

20. Fr. Mann, Babagogisches Magazin. In selbständigen heften. Langen- falza 1907, h. Beper & Sohne.

Die Sammlung enthält Abhandlungen vom Gebiete ber Pädagogik und ihren Silfswissenschaften.

21. Dr. Roch, J. Truper und Fr. Ufer, Beitrage gur Rinberforschung und Seilerziehung. In selbständigen heften. Ebenbaselbft 1907.

# II. Religionsunterricht.

Bon

## Prof. Dr. O. Uhlhorn,

Seminarbirettor in Bremen.

Dem Literaturbericht kann ich nur wenige Worte der Einleitung voranschicken; ich sinde in den mir zur Verfügung stehenden Schriften wenig neue, den Religionsunterricht wesentlich beeinflussende Gedanken, Wenn man von einzelnen Büchern, wie die von Pfleiderer, Schiele, Hornesser, Reukauf, Thrändorf und einigen anderen im Bericht bezeichneten, absieht, so kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, als ob die Mehrzahl besser nicht gedruckt worden wäre. Auch in diesem Jahre muß es wiederholt werden: "Die meisten Bücher stellen sich auf den Standpunkt der Inspiration, der die Anschauung von der Schrift und der religiösen Unterweisung in weitem Umfange beherrscht. Fast allenthalben klingt es durch, daß die Interessen der Frömmigkeit den Interessen der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit in religiösen Dingen vorgehen müssen." Die Ausnahmen sind entsprechend hervorgehoben.

#### Literatur.

## I. Allgemeines.

1. Fritz Gansberg, Lehrer, Religionsunterricht? Achtzig Gutachten. Mit einem Anhang: Religionsunterricht ober nicht? Denkschrift der bremischen Lehrerschaft. 202 S. Leipzig 1906, R. Boigtländer. 2 M.

2. Otto Barchewitz, Schulbirektor, Gebanken zu einer zeitgemäßen Umgestaltung bes Religionsunterrichts. Heft 22 der Sammlung "Bur Bädagogit der Gegenwart". 34 S. Dresden 1907, Blepl & Raemmerer. 60 Bf.

3. Gottlob Közle, Oberlehrer, Recht und Pflicht bes Religionsunterrichts in der evangelischen Bolksschule Deutschlands. 32 S. Gelsenkirchen 1907, G. Közle. 50 Bf.

4. Der Religionsunterricht in ben Schulen eine brennende Frage. 1. Für die Kirche. Bon Pastor Glage. 2. Für die Schule. Bon Prof. Dr. Hoppe. 3. Für das Haus. Bon Pastor Dr. Budde. 4. Die Abhilfe. Bon Pastor Höd. 56 S. Hamburg 1907, Evang. Buchh. (Fr. Trümpler). 1 M.

Die von Gansberg herausgegebene Schrift bietet achtzig Gutachten über die Frage: Religionsunterricht ober nicht? Gansberg findet in ihnen nach dem Borwort folgende Gedanken: 1. Die Klage wider die Schule, daß sie die höchsten Güter in Gefahr bringe durch unerträgliche schulmäßige Behandlung derselben. 2. Den Protest gegen die religiöse Borstellungswelt, gegen das Verstandesmäßige, das im Religionsunters

richte mitgeteilt wird. 3. Den lebhaft bejahenden, zufunftsfrohen Glauben an die Menschheit (S. IX, X und XII). Angehängt ist die Dentschrift der Bremischen Lehrer, in der der Unterrichtsbehörde die Bitte um Abschaffung des Religionsunterrichts in ben öffentlichen Schulen unterbreitet wird. Sie weist nach, daß die dogmatische Unterweisung des gegenwärtigen Religionsunterrichts nicht mehr mit dem modernen Denken und nicht mit der überzeugung der Lehrer zu vereinigen ist. Unterricht in den Sitten, den der Staat zu erteilen das Recht und die Pflicht habe, leide an dem Zusammenhang mit den dogmatischen Borstellungen und damit an völliger Planlosigkeit (S. 191). Die positiven Borschläge sind, abgesehen von der Umgestaltung des Lehrplanes, die folgenden: 1. Die Erteilung bes Religionsunterrichtes, soweit die Eltern ihn für ihre Rinder wünschen, wird den einzelnen Religionsgemeinschaften überlassen; 2. der Sittenunterricht wird ohne den bisherigen Anschluß an den Religionsunterricht weiter erteilt; 3. ber Sittenunterricht wird dabei im weiteren Sinne einer allgemeinen Welt- und Lebenstunde gefaßt, wie fie ichon jest bei ber Behandlung von fog. Mufterftuden in der Lesestunde vermittelt wird; 4. Der Sittenunterricht wird auf der Mittel= und Unterstufe im Unschluß an geistig, sittlich und literarisch hervorragende und im übrigen für die Stufe passende Stoffe der gesamten Weltliteratur erteilt (S. 201).

Das Borgehen der Bremer hat eine ganze Literatur hervorgerusen, von der mir drei Heste vorliegen (vgl. oben). Alle drei stehen auf konsessionellem Standpunkt und verteidigen deshald lebhast und entschieden den Religionsunterricht in der Schule; im Ton sind sie aber doch sehr verschieden. Während die Borträge der Hamburger von "Christen und Heiden" und "Gottlosen und Heiligen" reden (gemeint sind mit Heiden und Gottlosen die bösen Liberalen und "Radikalen") und widerkirchlich ohne weiteres gleich widerchristlich setzen (S. 10), enthalten sich die anderen Heste dieser Titelgebung, obgleich der Württemberger auch ganz fräftige Sprüche hat ("wenn z. B. die moderne Deszendenzlehre und Schöpfungstheorie, der Monismus und Materialismus mit Jahrmillionen und Jahrbillionen rechnen . . ., so nenne ich solche Spekulationen nicht Wissenschaft, sondern wertlosen Humbug". S. 21). Mit solchen kräftig das "Siegel göttlicher Inspiration" (Közle, S. 21) verteidigenden Schriften und mit solcher Tonart wird man dem Problem schwerlich beikommen.

1. Der religiöse Rotstand unserer Zeit hat die Lehrerschaft in ernstem, stillem Suchen nach Wahrheit zu der Überzeugung gebracht, daß eine gründliche Umgestaltung unseres heutigen Religionsunterrichtes zu den vornehmsten und dringendsten padagogischen Aufgaben der nächsten Zeit gehört.

Das Buch von Barchewit gipfelt in folgenden Leitsätzen:

2. Unser heutiger, zu sehr auf dogmatischstheologischer Grundlage ruhender Religionsunterricht trankt vor allem noch an einer Fülle von

religiösem Memorier- und religiösem Lehrstoffe.

3. Der uns übertragene, heilige Erzieherberuf macht es uns — eingedenk des Gelöbnisses konfessioneller "Treue — (!!) — zur unabweissbaren Pflicht, den Religionsunterricht als Krone aller Erzieherarbeit der Schule zu erhalten, ihn aber so zu gestalten, daß er nicht von Dogmen und Glaubensstreitigkeiten, sondern von den tief im Menschen ruhenden religiösen Gefühlen getragen wird".

Wie will aber ber Berfasser "tonfessionelle Treue" ohne Dogmen

bewahren?

to the late of the

5. S. Elwerd, Macht bie Pforten groß und weit! 32 G. Leipzig 1907, A. Hafert & Co. 50 Bf.

In den Kreis der Schriften, die die Not des gegenwärtigen Religions= unterrichts erkennen, gehört auch dieses Seft; der Religionsunterricht verfahre zu dogmatisch und zu äußerlich, verarbeite zu viel Stoff und werde ,,nicht in die Beleuchtung der feststehenden Ergebnisse der theologis schen Forschung von heute" gerückt. Doch ist bas, was die Broschüre an die Stelle setzen will, äußerst unklar gehalten und begründet. "Der Bunders glaube hat im Denken der Gegenwart keinen Boden" (S. 12), und dicht baneben steht: "was sich mit Sicherheit aus natürlichen Ursachen erklaren läßt, darf man nicht auf übernatürliche zuruckführen". sind ferner gesicherte Resultate der theologischen Forschung? Sicher gehört folgender Sat nicht dazu: "bie unverfälschte Lehre Jesu bildet Kern und Stern in der bisherigen menschlichen Entwicklung und somit die vollendete geistige und absolut sittliche Religion" (S. 4). Dazu paßt auch durchaus nicht (S. 5): "die Religion muß auf die Sittlichkeit gegründet werden"; ist denn der Christus des Neuen Testaments in erfter Linic Sittenlehrer? Ferner: "in ben brei erften Schuljahren foll in erster Linie das religiöse Interesse geweckt werden" (S. 26); das geschieht nach S. 5 "durch die Pflege des unmittelbaren Verhältnisses Bu Gott und burch die miterlebten Betrachtungen fremder Berhaltniffe". Das soll bei Kindern von sechs bis neun Jahren geschehen? Kurz, was der Berfasser will, ist nicht flar zu ersehen. -

6. Entwurf eines Lehrplans für den Religionsunterricht in der Allassigen Bolksschule. Herausgegeben von einer Lehrergruppe im Hamb. Protestantenverein.

Die Grundsäte des Borwortes lauten:

1. Für die geschichtlichen Unterrichtsstoffe, vor allem für die Dars bietung eines Lebensbildes Jesu, sind die Ergebnisse der modernen biblischen und religionsgeschichtlichen Forschung zugrunde gelegt worden.

2. Ebenso ist ein besonderer Ratechismus- und Bibelleseunterricht,

wie er sich in älteren Lehrplänen findet, nicht vorgesehen.

3. Ein von einer Schulbehörde aufzustellender Lehrplan muß nur im allgemeinen bas Lehrziel vorschreiben, nicht aber im einzelnen ben

zu behandelnden Unterrichtsstoff.

So sehr ich den beiden letten Grundsätzen zustimme, so große Bestenken habe ich gegen die vorliegende Darbietung eines "Lebensbildes Jesu". Welches sind die Ergebnisse der modernen Forschung auf diesem Gebiete? Sie lauten: "Es gibt nichts Negativeres als das Ergebnis der Leben-Jesu-Forschung. Der Jesus von Nazareth, der als Messias auftrat, die Sittlichkeit des Gottesreiches verfündete, das Himmelreich auf Erden gründete und starb, um seinem Werke die Weihe zu geben, hat nie existiert" (Schweißer, Von Reimarus zu Wrede, S. 396). Der Christus sieht auf einer Universität anders aus als auf der anderen; er ist eben keine "historische Spezialität", sondern ein "religiöses Prinzip".

Auch in den Lehrplan der Bolksschule gehört das "Ergebnis", daß das Christentum kein vom Himmel gefallenes Wunder ist, sondern das veganische Produkt einer historischen Entwicklung; seine Bildungs= und Entstehungsfaktoren müssen in dem Gesamtleben der Zeit aufgesucht werden, und nur wenn der Schule Einblick gewährt wird in diese Verhältnisse, werden ihr "die Ergebnisse der modernen biblischen und religionsgeschichtlichen Forschung" dargeboten werden. Dann wird auch in der Volksschule der Sat durchgeführt werden müssen, daß das Christen-

tum nicht aus dem Neuen Testament abzuleiten ist, wie auch der vorsliegende Lehrplan noch annimmt, sondern daß umgekehrt die Entstehung des Neuen Testaments aus dem Christentum erklärt werden muß.

- 7. Dr. Ernst horneffer, Ratholizismus in der protestantischen Kirche. Worte zur Abwehr. 71 S. Leipzig 1906, J. Zeitler. 1,20 M.
- 8. Bege jum Leben. (Der höchste Wert. Gott und Mensch. Die Ehe. Der Tob.) Bortrage. 148 S. Leipzig 1908, Dr. B. Klinkhardt. 3 M.

Die erste dieser beiden sehr lesenswerten und sehr zu empfehlenden Schriften geht aus von der Polemit; fie erhebt fich aber hoch über Die Auseinandersetzungen gewöhnlicher Art. Tapfer und tonsequent wird der Standpunkt vertreten: Reine Offenbarung! frei schafft der Mensch die Wahrheit; hinweg mit der Kirche! (S. 34). Die Kirche ist der wahre Feind der Religion, weil sie eine ewige Wahrheit, die ihr durch göttliche Eingebung enthüllt sei, zu haben wähnt (S. 10ff). Der Glaube an Offenbarungen stammt aus den sozialen Bedürfnissen einer primitiven Gefellichaft; auf diesem Standpunft fei die Rirche fteben geblieben, gleichgültig, ob sie sich protestantisch oder tatholisch nenne; benn "bas Dogma ber Unsehlbarkeit herrscht in der protestantischen Rirche genau so wie im Ratholizismus" (S. 18). Hocherfreulich ift das Streben nach Wahrheit und bas flare, tonsequente Denten in ben auf Rietische basierenben Ausführungen, die auch unmittelbar für Lehrer manche beherzigenswerte Noten enthalten; z. B. (S. 26): "es ift meine feste überzeugung, daß ber Erzieher immer mit möglichst hohen und gunstigen Erwartungen an den Zögling herantreten muß, daß er ihm eine möglichst hohe Meinung von ihm selber einvflanzen muß. Der Glaube an die Kraft zu einer Tat ist fast die halbe Tat".

Das zweite Buch gibt zu der Forderung: fort mit der Kirche! die positiven Ausführungen, die hier nur angedeutet werden können. "Drei Tugenden müssen den Menschen geleiten: Schöpferkraft, Gerechtigkeit, Opfermut. An sich selbst soll der Mensch glauben, an den Menschen, an die Erscheinung. Gebundene Kräfte wollen durch ihn zum Licht; er höre diesen Auf, er solge ihm, er schaffe, so ist er erlöst. Gebundenes Leben — erlöstes Leben, so spielt der Kamps in der Welt. Die stärkste Erlösung aber ist die Erlösung der Ehe . . . Bete die Grenze an! Die Grenze ist das letzte Heiligtum, der Sinn des Lebens, das Leben selbst. Das Ewige strebt nach der Grenze! . . . Das Unglück beweist mir das Glück, der Tod beweist mir das Leben! . . . Rur eine Hispe gibt es gegen den Schmerz der Bergänglichkeit: das reise Leben! Laßt

und mit Leben ben Tob besiegen!" (G. 41. 83. 116. 145 ff.)

9. Wilhelm Gundlach, Prof. Dr., Eine neue Reformation. Reben an bie beutsche Nation. 160 S. Frankfurt a. M. 1907, Neuer Frankf. Verlag. 2 M.

Der Verfasser will das Bekenntniswesen vernichten durch den Nachsweis, daß Jesus gar nicht der Messias gewesen sein könne. Bei der Durchsührung dieses Nachweises wird weidlich über die Theologen räsonniert, die ihr Forschungsgediet zum Tummelplatz persönlicher Willkür gemacht hätten und darauf versessen gewesen seien, ihre Forschungsarbeit nach eigenkümlichen Regeln zu betreiben (S. 5). Schade nur, daß der Berfasser denselben Fehler begeht bei seiner "historischen Kritik". Er gesteht zu, daß ein "Leben Jesu" nicht geschrieben werden könne (S. 63), kennt aber sogar die innere Entwicklung Jesu, weiß sogar, was dieser gedacht und gewollt hat; das Neue Testament ist ihm keine geschichtliche Urkunde über Jesus (S. 25) — und doch ist es glaubhaft im einzelnen

a solution.

(S. 73); Paulus soll am besten beglaubigt sein durch die Briefe — ganz kurzerhand wird erklärt, die vier großen Briefe seien bisher noch nicht mit stichhaltigen Gründen angesochten — kurz, man muß sich fragen, ob der Verfasser wohl die Materie beherrscht, und kann sich jedenfalls des Eindruckes nicht entschlagen, daß nicht bloß die "Zagshaftigkeit" keine Schwäche des Verfassers ist (S. 9); auch der Titel

weist schon darauf hin.

Nachdem die reine Lehre Jesu gesunden ist — woher, weiß der Simmel —, wird daraus der Schluß gezogen, daß der Staat von der Kirche zu scheiden sei und die Volksbildung zu heben und zu erweitern habe (Fortbildungsunterricht); richtige Schlüsse aus falschen Prämissen. Staunenswert ist es auch hier, wie leicht der Verfasser die schwierigsten Probleme in großer Zahl im Handumdrehen löst; nationale Einigung und sozialer Friede nebst sinanzieller Basierung ist das Ergebnis der vierten und sünsten Rede. Die sechste Rede rust den Liberalismus auf, und das Schlußwort dehnt die Wohltaten der "neuen Reformation" auf die anderen Völker aus, so daß die Schlußperspektive ist: ewiger Friede und Abrüstung.

10. Prof. D. B. Bornemann, Senior zu Frankfurt a. M., Der Konfirmanbenunterricht und ber Religionsunterricht in ber Schule in ihrem gegenseitigen Berhältnis. 83 S. Gießen 1907, A. Töpelmann. 1,80 M.

Das Ergebnis der Auseinandersetzungen ist u. a.: 1. Der Zweck bes Religionsunterrichtes in der Schule ist ein dem übrigen Schulziel entsprechendes Verständnis der christlichen Religion. Der Zweck des Konsirmandenunterrichts ist die Einführung der heranwachsenden Jugend der Einzelgemeinde in das evangelische Gemeindeleben. 2. In der Schule wird der Religionsunterricht um der allseitigen geistigen Vildung willen erteilt; der Konsirmandenunterricht soll die Jugend zur selbständigen, bewußten und tätigen Gliedschaft in der Gemeinde anleiten. Also: bei einer gewissen Gemeinsamteit des Stosses Feststellung der tatsächslichen Verschiedenheit des Zieles und Verständigung über die Aufgaben und Grenzen im einzelnen, ohne das Nebeneinander der Gebiete einzuschränken und aufzuheben (S. 6). Sehr anzuerkennen ist der Grundstatz des Versassens von des Pfarrunterrichts in die schulfreie Zeit oder, salls das nicht möglich sein sollte, Entgegenkommen gegen die Wünsche der Schule (S. 22 f.).

11. R. M. Schiele, Religion und Schule. Auffage und Reden. 219 S. Tübingen 1906, J. C. B. Mohr. 3,60 M.

Das Buch enthält eine Auswahl bessen, was der Verfasser zur Frage "Religion und Schule" geschrieben hat; jedenfalls sind es "Blätter aus dem Tagebuche einer großen Liebe zum Bolte und zu seiner Schule" (S. VI). Es muß dringend empsohlen werden; jede Seite ist voll von Anregungen, wenn auch des öfteren zum Widerspruche, doch stets zum Nachdenken und tieseren Eindringen in die Sache. Für uns Bremer ist besonders interessant der Artisel: "Bremer Phantasien" (S. 79 ss.) und das, "was Arthur Bonus ihm schriftlich auf diesen Aussau bedenken gegeben hat" (S. 96 ss.); so sehr weit steht auch der Verfasser nicht entsernt von der angegrifsenen Denkschrift, wenn er den Satz aufstellt (S. 66): "Nur was von der Religion sehrbar ist, nur Kenntznisse sind Gegenstand des Religionsunterrichts". Ist der Schlußsatz der Phantasien wohl ganz ernst gemeint, daß "es nur der Bertiefung in die Religionspädagogit unserer Zeit bedürfe, um ohne Abschaffung des

Religionsunterrichts und ohne viel Umwälzungen im Stoffplan die gepriesene Unterrichtsweise zu lernen"? (S. 95.) Woher denn das Elend des jetigen Religionsunterrichts, über ben Bonus (S. 99) fo trefflich redet, ein Elend, von dem freilich Bremen am wenigsten weiß. Woher denn die Unzahl der "Religionsbücher", über die auch dieser Jahresbericht stöhnt?

- 12. S. Marr, Professor, und S. Tenter, Oberlehrer, Silfsbuch für ben evangelischen Religionsunterricht an höheren Lehranstalten. III. Teil: Stufe ber driftlichen Belt- und Lebensanschauung. Mit 2 Abbilb. 325 S. Frankfurt a. M., Resselringsche Hofbuchh. Geb. 2,75 M.
- 13. S. Gottichalt, Hauptlehrer, Sulfsbuch für den Religionsunterricht auf ben oberen Stufen; enthaltend Ginführung in bas Bibellefen und Rirchengeschichte nebst Anhang. Mit 2 Karten und 10 Stizzen. 112 S. Hannover 1907, C. Mener. Geb. 65 Bf.
- 14. A. Mundow, Lehrer, Evangelisches Religionsbuchlein zum Gebrauch für ben Unterricht mit ben Schwachen. 72 S. Berlin, F. Billefen. 75 Bf.

Die drei Bücher stehen auf dem Standpunkte des Offenbarungsglaubens und sind m. E. ungeeignet, bem Unterrichte zugrunde gelegt zu werden. Sie vermitteln wohl Renntnisse, die den lutherischen Bekenntnisschriften entsprechen, geben aber nicht Untwort auf tiefer dringende Fragen und Zweifel. Bor allem gilt bas von bem zuerst genannten Buche. Es verspricht die Urfunden des Urchristentums (gemeint ift das Neue Testament) mit Benutzung der gesicherten Ergebnisse einer besonnenen Kritit den Schülern der Oberklassen verständlich zu machen. Diese Kritit ist aber so besonnen, daß sie z. B. die meisten paulinischen Briefe dem Paulus und das Johannesevangelium dem Zebedäussohne zuschreibt. Es redet von Heilstatsachen, erweist die Notwendigkeit der Difenbarung, halt die Erbfunde fest und bekennt die tonjeffionelle Chrifto-Bezeichnend ist z. B. der Satz "der Wahrheitsbeweis für die Zuverlässigkeit aller christlichen Hoffnung auf die Ewigkeit ruht in ber Auferstehung Jesu Christi" (3. 294), und für diese "Tatsache" findet der Berfaffer den prägnantesten Ausdruck in der Morintherstelle I, 15, 14: "Ift Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube eitel." Rur schade, daß B. 13 steht: "Ift die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden." -

Das Gottschaftsche Buch will den Heilsplan — diese Abstraktion aus den Bekenntnisschriften! — Gottes in bas rechte Licht rucken und ben Blid ber Schüler von ben Werten und Reden Jesu wieder auf seine Person lenken und Teilnahme und Begeisterung für sie erwecken. Bas ber Berfasser mit dieser Unterscheidung meint, ift bei bem völligen

Berfagen der Quellen über diese "Berson" nicht recht flar.

Endlich das Münchowsche Buch! Das will in den Schwachen, für die Silfsschulen eingerichtet werden müssen, 32 biblische Geschichten, einen Abschnitt Kirchengeschichte, den Katechismus und eine Reihe von Sprüchen, Gebeten und Liederversen in einer bestimmten Form befestigen! 3mar wird dies "befestigen" im Borwort nur auf die Geschichten bezogen — aber aus dem Zusammenhange des Buches scheint mir hervorzugehen, daß die Armsten alles andere nicht bloß vorgelesen bekommen sollen. Der Geist des Buches geht schon aus der Ansicht hervor: "Es fann nicht geleugnet werden, daß der Bibelausdruck bei normalen Rinbern die beste Religionssprache ist" (III). Wer nicht weiß, daß bas nicht nur geleugnet werden kann, sondern recht oft mit guter Begründung geleugnet worden ist, sollte eigentlich nicht solche Bücher schreiben.

15. Die Berhandlungen bes achtzehnten Evangelisch-sozialen Kongresses, abgehalten in Straßburg i. E. am 21.—23. Mai 1907. 173 S. Göttingen 1907, Bandenhoed & Ruprecht. 2 M.

Von dem Inhalte der Berhandlungen (1. Kultur und Wirtschaft. 2. Die Ausgaben der Städte als Arbeitgeber. 3. Die Bekämpfung der Unsittlichkeit mit besonderer Beziehung auf den Schutz der Jugend) kann für den Pädagogischen Jahresbericht nur das dritte Reserat näheres Interesse haben. Es ist indessen unmöglich, den Inhalt der 60 Seiten zu skizzieren: nur so viel sei gesagt, daß die Lektüre dieser Debatte äußerst instruktiv ist und durchaus empsohlen werden muß; der Erzieher muß sich eingehend mit diesen Fragen bekannt machen und hat hier eine treffsliche Einsührung in dieses Gebiet.

16. F. Funke, Oberlehrer, Borschläge für eine Durchsicht bes in ben Schulen Sachsens vorgeschriebenen biblischen Memorierstoffes. 11 S. Dresben 1907, C. L. Ungelenk. 20 Bf.

Das Heftchen, ein Sonderabdruck aus den Pastoralblättern für Homiseit, Katechetik und Seelsorge, ist bestrebt, den Memorierstoff zu verringern. Es faßt aber das Abel nicht an der Wurzel und läßt das Hauptbedenken bestehen, daß die Bibel bei solchen Spruchsammlungen sediglich als Zitatenschatz für den Katechismus erscheint. Charakteristisch in dieser Beziehung heißt es zum Schlusse: "nach meiner Berechnung könnte der . . . Spruchsernstoff beinahe um den vierten Teil verringert werden, ohne daß die biblische Begründung der Katechismussehren durch Sprüche in unerwünschter Weise beeinträchtigt würde."

17. 28. Schreher, Einglieberung und Gewinnung bes religiösen Lernftoffes für bie evangelischen Schulen im Königreich Sachsen. 123 S. Annaberg 1907, Grasersche Buchh. 1,20 M.

Eine andere Sorge wie das oben besprochene treibt dieses Buch, eine Sorge indes, die es ruhig den Lehrern überlassen könnte. Denn wer es nicht versteht, den Lernstoff, der trot der Beschränkung durch die Konsirmationsordnung von 1905 noch viel zu reichhaltig ist, selbst einzugliedern und zu gewinnen, paßt nicht zu diesem Amte.

18. Dr. Theodor Deimel, Illustriertes Liturgisches Lehr- und Lesebuch für den Unterricht in der katholischen Liturgik an österreichischen Mittelschulen und höheren Lehranstalten. Mit 51 Abbildungen. 110 S. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. & Sohn. Geb. 1 K 60 h.

Das Büchlein ist auch für Protestanten als Nachschlagebuch für den katholischen Kultus sehr brauchbar. Es stellt diesen, wie er jetzt besteht, dar, ist aber in der wissenschaftlichen Begründung teilweise recht schwach. Z. vgl. S. 2: "Die Basilika der Privathäuser war die erste Art der christlichen Gotteshäuser; das erste katholische Gotteshaus war das coenaculum in Jerusalem."

19. Franz Kaver Thalhofer, Bom göttlichen Heiland. Bilber aus dem Leben Jesu, gemalt von Ph. Schumacher, der Jugend erklart. 68 S. München, Allgem. Berlagsgesellschaft. Geb. 4 M.

Die Bilder, die reichlich süßlich erscheinen, sind vom katholischen Standpunkte aus besprochen. Wunderlich nimmt sich neben den alten Legenden und den gläubig vorgetragenen Wundergeschichten das Ofterlich aus Goethes Faust aus: "Christ ist erstanden usw.," wobei aber Faustens Worte wohlweislich fortgelassen sind. Die Ausstattung des Buches ist gut.

## II. Bur Glaubens= und Sittenlehre und zur Katechismuserklärung.

1. D. Rarl Eger, Professor, Evangelische Jugendlehre. Gin hilfsbuch jur religiojen Jugendunterweisung nach Luthers Rleinem Ratechismus (1. und 2. Sauptstud). 370 G. Giegen 1907, A. Topelmann. 4,80 M.

Der Berfasser will den "Ansatz und den Berlauf der unterrichtlichen Entwidlung" flizzieren; das Buch ist also ein Unterrichtsgang, der turz theoretisch begründet wird. Der Standpunkt ift der des Offenbarungsglaubens; benn "ber Katechismus muß es barauf ablegen, in ben Kindern das Bewußtsein zu pflegen, wie die an sie herangebrachten und ihnen eingepflanzten Grundfate driftlichen Glaubens und Lebens auf der Offenbarung Gottes ruhen; das Buch der Offenbarung ist die Bibel" (S. 35. 39). Daraus erhellt, daß das Buch nur für die brauchbar ist, die mit dem Berfasser auf dem Boden des konfessionellen Luthertums stehen. Dieser Standpunkt macht auch wohl verständlich, was S. 36 gesagt wird: "was an alttestamentlichen Erzählungen im Berlauf der Unterredung eingeführt wird, will durchaus von Christo aus verstanden sein". Ich denke, das fann das alte Testament sich verbitten.

Im einzelnen findet sich manche Bemerkung: aute ber besten Behandlung der biblischen S. 10: "auch bei schichte wird der Zustand des gleichzeitigen Erlebens . . . nur sehr annähernd erreicht. Eine Bluttat in der Nähe, beren Opfer das Kind vielleicht persönlich gekannt hat, hat mehr Motivationskraft für Gemüt und Willen im Sinne der Erweckung der sittlichen Abscheu als der Brudermord bes Rain, von dem die Rinder bei aller Unbefangenheit der Aufnahme doch das dunkle Gefühl haben, daß das schon sehr lange her ift. Ebenso macht ein schönes Beispiel treuen Zusammenhaltens zweier Freunde, bas die Kinder feben, mehr Eindruck auf fie als die Schilderung der Freundschaft zwischen David und Jonathan." Was hier von der biblischen Geschichte gesagt wird, gilt erft recht von dem abstratteren Ratechismus.

2. Theodor Meinhold, Superintenbent, Die biblifche Grunblage fur ben Ratechismus-Unterricht nach ber Orbnung bes Rleinen Ratechismus Luthers. 108 G. Güterstoh 1907, C. Bertelsmann. 1,50 M.

Der Verfasser steht auf streng konfessionellem Standpunkte. Er sieht in jedem Worte der Erklärung des zweiten Artikels eine Seils-wahrheit und vermeint, daß die Heilige Schrift dazu da sei, die im Ratechismus aneinandergereihten Heilswahrheiten zu erklären (Vorwort). Daraus geht schon hervor, daß Neues aus dem Buche nicht zu holen ift. Der ganze Unterschied von ähnlichen Werken besteht darin, daß nicht viele Beispiele aus der Schrift zur Erklärung der Katechismusstücke genommen werden sollen, sondern daß an eine Geschichte bie Ratechismusstelle angelehnt werden soll. Wenn boch diese Hochflut von Büchern, die, an sich wertlos, stets dasselbe Thema variieren, endlich einmal abebben wollte!

3. R. Bener, Lehrer, Der Ratechismusunterricht. Praparationen. Rach neueren Grundsagen methobisch bearbeitet. 179 G. 2. u. 3. Aufl. Berlin 1908, B. Prausnip. 2,25 M.

Die erste Auflage ist besprochen im 58. Jahrgang des Babagogischen Jahresberichtes, S. 128. Auch von den vorliegenden tann ich nicht finden, daß sie wesentlich Neues bringen. -

4. **B. Hely**, Christliche Glaubens- und Sittenlehre. Einführung in Wesen und Inhalt bes Christentums für humanistische Lehranstalten. 3. Aust. 93 S. Tübingen 1907, J. C. B. Mohr. 1,40 M.

Die Schrift ist besprochen worden im Pädagogischen Jahresbericht, Jahrg. 55, S. 126; diese neue Auflage ist in der Hauptsache nicht versändert; der dogmatische Standpunkt ist derselbe geblieben, und die Aufstellungen des Buches können mit der gegenwärtigen Erkenntnis der Welt zu einem widerspruchslosen Ganzen nicht zusammengefaßt werden.

- 5. Dr. Eduard Krauß, Prof., Lehr- und Lesebuch für ben katholischen Religionsunterricht an Realschulen. I. Teil: Glaubenslehre. 173 S. Wien 1907, A. Bichlers Wive. & Sohn. 2 K 50 h.
- 6. Adolf Kühnl, t. t. Religionsprosessor, Lehrbuch ber katholischen Religion für die oberen Klassen der Realschulen. I. Teil: Glaubenslehre. 151 S. Wien 1906, A. Pichlers Wwe. & Sohn. 2 K 50 h.
- 7. F. A. Derzog, Religionslehrer, Die Träger der Offenbarung im Rahmen der Weltgeschichte. Ein handbuch für den Bibelunterricht an den Oberklassen höh. Lehranstalten. 169 S. Luzern 1907, Raber & Co. 1,60 M.

Über diese Bücher ist wenig zu sagen: die beiden ersten ordnen ihren kirchlich sanktionierten Stoff etwas verschieden an, und das zu dritt genannte Heft ist eine Art biblischer Geschichte von der Patriarchenzeit dis nach 100 nach Christo". Auch dieses Buch ignoriert die Ergebnisse der neuesten Forschung völlig.

#### III. Bur biblifchen Gefchichte.

1. Chriftian Schwingel, Lehrer, Methobisch praktische Anleitung zur Erteilung bes Religionsunterrichts der Unterstufe. 65 S. Langensalza 1906, Schulbuch. 60 Pf.

Das Heft ist ein schlagender Beweis dafür, daß es ein Unding ist, sechsjährigen Rindern Unterricht in der Religion erteilen zu wollen. Der Berfasser sagt selbst (S. 1 u. 2): "Was fange ich nur an? Ich kann boch nicht sofort mit biblischer Geschichte beginnen! Da gab's oft ein vergeblich Suchen und Forschen!" Statt aber den Unterricht noch ein paar Jahre hinauszuschieben, fett er fogar dogmatisch gehaltene Befprechungen an die Stelle: "vom Beten, vom lieben Gott, vom himmel, vom Herrn Jesus, vom Christfind, von den Engelein" (S. 3 f.). Und dabei beutet er selbst den richtigen Weg an S. 3: ",der singende Bogel, ber blühende Baum, der goldene Mond . . ., der fternenbefate Abendhimmel . . . die ganze Natur regen stetig an . . . von Gottes Macht . . . zu erzählen". Was soll man zu den Versuchen sagen, dieser Art des Unterrichts die rechte Weihe zu geben! 3. B. (S. 7f.): Sinnliche Veranschaulichung des Gebets "Abends wenn ich schlafen geh usw.": "Der Lehrer rudt die vordere leere Bank vor die Mitte der Klasse und sagt: das foll ein Bett sein. Nehmt an, es läge ein Rindden darin (welche Anschauung!!!) . . . Die Bahl der Englein wird burch 14 Kinder bargestellt . . . Bei den Worten: ,3wei, die mich decken . . . ' treten bie Kinder bicht an die Bank heran, legen die Sande darauf, als wollten sie bas Rindlein zudeden oder weden." Das ift die "methodisch-praktische Anleitung"! Und dabei beruft sich der Verfasser auch noch auf die neueren Bestrebungen der Kinderpsychologie, die das "Erscheinen bes Büchleins wohl zur Genüge rechtfertigen". Nach meiner Meinung entschieben nicht! (Bgl. bazu Penzig, Ernste Antworten auf Kinders fragen.)

- 2. Emil Zeißig, Seminaroberl., Biblische Geschichten für bas erfte unb zweite Schuljahr, herausgegeb. von F. W. Hunger. 50 S. Frankfurt a. M. 1907, Resselringsche Hofbuchb. 35 Bf.
- 3. Max Paul, Lehrer, Für Herz und Gemüt der Kleinen. 56 biblische Geschichten für die ersten vier Schuljahre in erzählend darstellender Form auf Grund Wundtscher Psinchologie. 3. Aust. 206 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 2,40 M.
- 4. S. Spanuth, Braparationen für ben evangelischen Religionsunterricht. I. Teil: Unterftufe. 190 S. Ofterwied 1907, A. B. Bicfelbt. 2,40 D.

Diese drei für die Unterstuse berechneten Bucher zeigen recht beutlich, baß ber Stoff für sechs- bis achtjährige Rinder sowohl rücksichtlich ber Materic als auch hinsichtlich der Form zu schwer ist, und daß in den beiden erften Schuljahren beffer noch tein Religionsunterricht erteilt Zwar meint Zeißig, daß er "im wesentlichen die klassische Form ber Beiligen Schrift beibehalten" habe (Borwort): ich tann diese Meinung nicht teilen. Die Bauliche Schrift ift besprochen worden im Badagogischen Jahresbericht, Band 57, Seite 182; ich kann mich auf diese Besprechung Die Geschichten, die er ergahlt, sind feine biblischen Bebeziehen. schichten mehr, und wenn einmal so weit gegangen werden soll, kann man beffere Stoffe zur Erziehung der Meinen finden, als diese nach Inhalt und Sprache unserer Jugend fremden Dinge. Auch Spanuth verläßt den biblischen Text so fehr, daß taum biblische Geschichten über-Bas er erreichen will, könnte er bequemer haben; er gibt selbst z. B. bei ber Geschichte "Joseph und feine Brüder" einige Lesebuch= stoffe an, die die Geschwisterliebe jedenfalls einfacher und müheloser darstellen, ohne den Apparat fulturhistorischer Bilder und sonstiger Borbereitungen, den er aufwenden muß (vgl. S. 1). Unwiderleglich aber zeigen seine Ausführungen bei "Joseph in Botiphars Sause", daß diese Dinge hier entschieden verfrüht sind; die Behandlung dieser Geschichte, die nicht mit Unrecht von jeher als ein "Areuz der Ausleger in der Schule" gilt, wird auch von dem Berfasser nicht gerechtfertigt. Den "geheimen Mann", ben Joseph bei Potiphars Frau barftellen foll, verstehen die Kinder ebensowig wie die "große Gunde", "zu der fie ihn verführen will".

- 5. G. Guden, Regierungsrat, Reinedes Handbuch zur unterrichtlichen Behandlung ber biblischen Geschichte. 2 Teile (A. u. N. Testament). 4. Aust. 208 und 210 S. Hannover 1907, C. Mener. Brosch. je 2,25 M.
- 6. S. Mojapp, Schulrat, J. G. Freihofers Biblische Geschichte für Mittelund Oberklassen evangelischer Schulen. Mit 58 Bilbern in Holzschnitt. 6. Aufl. 190 S. Stuttgart 1907, A. Bonz & Co. Kart. 1 M.
- 7. J. D. Albert Fride, Biblische Geschichten mit getrenntem Text für Mittelund Oberstuse. Ausg. C. Zwei Teile: I. Biblische Lebens- und Geschichtsbilder für die Unter- und Mittelstuse. II. Biblische Geschichten, zugleich die Geschichte des Reiches Gottes im Zusammenhange mit dem Bibellesen für die Oberstuse, Stereotyp-Ausl. 132 S. Hannover 1907, C. Meyer. 1,15 M.

Gubens Standpunkt verleugnet alle Ergebnisse der Wissenschaft, trotsbem Berfasser S. 101 meint, daß der "gläubige Christ nicht nötig habe,
sich überhaupt gegen ein Ergebnis wahrer Wissenschaft zu sträuben".
Der "heilsgeschichtliche Gesichtspunkt" ist natürlich stets sestgehalten (Vorwort). Das Buch ist auch für Seminaristen bestimmt. Was den ärmsten
zugemutet wird, mögen solgende Proben zeigen: "daß erwähnt wird
im ersten Kapitel der Genesis, das Land habe Gras, Kraut und Bäume,
ein jegliches seinen Namen nach seiner Art getragen, schließt die Ent-

wicklungstheorie Darwins und seiner Anhänger aus" (S. 3). Das ist kurz und bündig. Nun sage noch einer etwas von Entwicklungstheorie! Ferner wird gelehrt S. 97: "der Borgang mit der redenden Eselin ist als Strase seiner (Bileams) übertretung anzusehen, was aber die Auslegung nicht ausschließt, daß es sich hier um einen innerlichen Borgang handelte. . Andere Ausleger halten an dem Reden der Eselin mit Menschenstimmen sest, noch anders Kurz, welcher sagt: Wohl zu beachten ist, daß die Worte der Eselin durchaus nicht über die tierische Sphäre hinausgehen. Ihre Klage hält sich ausschließlich im Bereiche sinnlichstierischer Wahrnehmung und Empfindung. Das Wunder besteht nur darin, daß durch göttliche Einwirfung der natürliche Ausdruck der tierischen Empfindung eine Modulation erhält, durch welche er sich in artikulierten Lauten menschlicher Sprache dem Ohre Bileams darsstellte." Ich verstehe das durchaus nicht.

Solche köstlichen Auslegungen, bei benen man sich alles und nichts benken kann, zeigt auch der zweite Band; z. B. "Johannes versteht unter dem Wort (Logos) "das Wort vom Kreuz oder Jesum", welcher

ber Inhalt bes Wortes vom Kreuze ift (S. 2).

Der wissenschaftliche Standpunkt des Buches ergibt sich ferner aus dem Umstande, daß es alle vier Evangelien als gleichwertige Geschichts- quellen behandelt und von den in den überschriften genannten Männern versaßt sein läßt; ohne weiteres werden alle Briefe, die unter dem Namen Pauli gehen, diesem zugeschrieben. Das Buch ist in jeder Hinsicht rücksständig.

Die beiden anderen Bücher bieten den herkömmlichen Stoff in der herkömmlichen Anordnung; bei der Frickeschen Arbeit tritt der Offensbarungsglaube stärker hervor (die Bibel ist Gottes Wort oder Gottes Offenbarung, weil sie Gottes Wort oder seine Offenbarung enthält II, 7).

8. Balther Claffen, Biblische Geschichte nach ben neueren Forschungen für Lehrer und Eltern. II.: Altes Testament. 146S. Hamburg 1907, C. Bonsen. 2M.

Den Grundsätzen des Anhanges werden weite Kreise zustimmen: "im ersten Schuljahre keine biblischen Geschichten! Für das Shstem der konzentrischen Kreise vermag ich in keiner Weise einzutreten. Der augenblickliche, ja auch nur mit Widezwillen erteilte Katechismusunterricht ist ergebnislos. Die biblische Geschichte wird als Geschichtsunterricht aufgesaßt. Der Religionsunterricht darf auf keinen Fall als eine Geschichte behandelt werden, welche von den übrigen menschlichen Ansgelegenheiten als eine heilige abgegrenzt ist; es soll vielmehr die Geschichte des menschlichen Ausstreibens aus Dumpsheit und Barbarei sein". (S. 143 ff.)

Gemäß dieser gesunden Bornrteilslosigkeit wird die Geschichte des Bolkes zwar in freier, aber nichtsdeskoweniger interessanter Weise erzählt, vhne daß man allen Einzelheiten zuzustimmen braucht. So wird der Versasser sicher nicht dem Buche Daniel gerecht, wenn er es "scheinbar ein historischer Roman" nennt. Hier liegen doch die Wurzeln der neustestamentlichen Literatur, und gerade hier wäre die Verbindung herzustellen gewesen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Arbeit

bes Verfassers.

9. Fr. Bamberg, Der biblische Geschichtsunterricht (Unterftuse). 87 S. Potsbam, A. Stein. Geb. 1,30 M.

Das Buch unterscheibet sich kaum von ähnlichen Hilfsbüchern für die Unterstuse. Die methodischen Grundsätze enthalten nichts Neues;

bie Frage, ob die Unterstufe überhaupt Unterricht in der biblischen Gesichichte empfangen soll, wird nicht gestreift. Die Auswahl erscheint, auch wenn man diese Frage bejahen wollte, nicht unbedenklich. Was sollen die Kleinen mit dem Sündensall oder mit der Auserstehung und Himmelssahrt Jesu? Auch vom Standpunkte des Berfassers aus kann nicht alles, was er sagt, akzeptiert werden. Z. B. "im Paradies sollten Adam und Eva darauf achten, daß keine Pflanze von bösen Tieren zertreten werde" (S. 7). Waren denn damals die Tiere schon böse? — Was soll solgender Saß z. B. für "Herz und Leben der Kinder" (S. 2): "was Gott will, das geschieht. Darum heißt es Ps. 33, 9: So er spricht usw.". — Und dann die Gebete! Z. B. "will Satan mich verschlingen usw." (S. 87); "deine Gnad' und Jesu Blut macht ja allen Schaden gut"; "ach, bleib bei uns, so hat's nicht not, du bist das rechte Lebensbrot". Sind das Gebete für die "Kleinen"?!

10. E. Berimeister, Zwanzig ausgewählte Bfalmen. Praparationen, nach neueren Grundfagen methodisch bearbeitet. 128 S. Berlin 1907, B. Prausnig. 1,80 M.

Es ist nicht klar, was, wie der Titel sagt, neu an dem Buche ist. Borbereitung, Darbietung, Verknüpfung, Zusammensassung und Anwendung geben doch schon andere; das Interesse des Kindes zu erregen, ist selbstverständlich, und der historische Hintergrund, den der Versasser geben will, ist auch der alte: die Psalmen werden unbedenklich dem Moses, dem David und den anderen von der Tradition genannten Versassern zusgeschrieben. Diese Kückständigkeit verbietet auch den Gebrauch des Buches an Seminaren und Präparandenanstalten, den der Versasser wünscht.

## IV. Bur Bibelkunde und Bibelerklarung.

- 1. hermann Schufter, Oberlehrer, Der erste Korintherbrief. Rebst einem Anhang: Ausgewählte Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. 25. heft der hilfsmittel zum evangelischen Religionsunterricht, begründet von Evers und Fauth. 82 S. Berlin 1907, Reuther & Reichard. 1,50 M.
- 2. M. Evers, † Brof., Die Bergpredigt. (1. heft ber vorstehend genannten Sammlung.) 5. Aufl., bearb. von hermann Mary, Professor. 61 S. Ebendaselbst 1907. 1,20 M.
- 3. E. Dalisda, Seminaroberl., Die Bergpredigt. Ein Beitrag zur synoptischen Evangelienerklärung für Gebilbete, insbesondere für Lehrer. (35. Heft der Beiträge zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, herausgeg. v. R. Muthesius.) 34 S. Gotha 1906, E. F. Thienemann. 60 Pf.
- 4. Paul Fiebig, lic. theol., Oberlehrer, Die Offenbarung bes Johannes und die jüdische Apotalyptit der römischen Kaiserzeit. 2 Borträge. (36. Heft ber vorstehend genannten Sammlung.) 32 S. Ebendaselbst 1907. 80 Pf.

Alle vier genannten Bücher sind für den Unterricht wohl zu gebrauchen, doch ist zu bemerken, daß alle so ziemlich auf dem herkömmlichen Standspunkte der Bibelkritik und Bibelbetrachtung stehen. Wenn Schuster hervorhebt, daß er streng geschichtlich erklären will, so hätte er wenigsstens in der Einleitung sich auseinandersetzen müssen mit der Echtheitssfrage; die "apostolische Psuche" ist doch wohl nur dem interessant, der von ihrer Eristenz überzeugt ist. Das Richtige klingt troß dieser Ignorierung auf S. 22 durch: der Brief ist tatsächlich nur durch die Geschichte des zweiten Jahrhunderts zu verstehen, weil er erst in dieser Zeit entstanden ist, und wenn der Versasser (S. 47) meint, Paulus hätte statt "so steht's auch mit dem Christus" (12, 12), schreiben müssen "so steht's

auch mit der Gemeinde", so ist er durchaus auf richtigem Wege; nur ist die Gemeinde nicht der "Leib Christi", sondern "Christus" selbst. Warum soll 6, 13 ff. bei der Lesung überschlagen werden? Die Jungen lesen's

ja boch, und bann ist's boch beffer, mit bem Lehrer.

Das Dalisdasche Buch geht aus von der Alage über die Lehrerprüfungen; ihr mangelhafter Erfolg liege an den Lehrern, der Brüfungsordnung und an dem Mangel an guten Büchern. Diefem will er abhelfen, doch macht schon die Quellenangabe bas heftchen verdächtig, als ob es recht einseitig die Sache ansehe. Der Hauptfehler ist, daß alles als geschichtlich richtig angesprochen wird ("es ist mehr als wahrscheinlich, daß Jesus diese oder ähnliche Aussprüche bei verschiedenen Gelegenheiten getan hat", S. 34). Das ist nicht wahrscheinlich. Böllig unstatthaft sind die Harmonisierungsversuche mit Lutas (Schluß). Ahnliche Bebenken liegen vor bei Evers. Die Apologie des Christentums (z. B. S. 14) kann fehlen, ebenfalls die Rechtfertigung des Theismus (S. 29) und die Auseinandersetzungen über den himmel (S. 34). Das heft würde gewinnen m. E., wenn es einfach in die Materie hineinführte und die Bezugnahme auf die gegenwärtigen Meinungen und Anschauungen dem Lehrer überließe. Auch bei dem Fiebigschen sonst ganz brauchbaren Sefte sind die Beziehungen zur Gegenwart mindestens überflüssig: 3. B. "was hat die Offenbarung uns zu sagen"? Auch dieses Büchlein . tennt genau das Leben Jesu und hält die paulinischen Briefe für Erzeugnisse bes Missionspredigers Baulus (S. 18); das Richtige klingt auch hier an, indem S. 21 bas Chriftentum als apokalyptische Bewegung charafterisiert wird. -

5. Ernft Balther, Prof., Inhalt und Gebankengang bes Evangeliums nach Johannes. 80 G. Berlin 1907, Reuther & Reichard. 1,25 M.

Die für das Verständnis so wichtige Frage der Herkunft des Buches wird nicht einmal gestreift; auch die Herkunft der Logoslehre wird nicht erörtert.

6. A. Reutauf und S. Winzer, Geschichte der Apostel. (9. Band des Gesamtwerks: Dr. A. Reutauf und E. Henn, Evangelischer Religionsunterricht. Grundlegung und Präparationen.) 2. Aust. 371 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 4,80 M.

Es soll den Kindern vorgeführt werden, "Paulus, der zweite Gründer des Christentums, der dieses zu einer neuen Religion, einer Weltreligion gemacht hat"; das Bild soll eine ähnliche Wirkung auf die Schüler aussüben wie das Bild seines Herrn und Meisters selbst" (S. VIII s.) "Mag auch manches an seinen Glaubensauffassungen vergänglich sein, durch seine lebensvolle Persönlichkeit . . . wird er zu einem Vorbild für die jugendlichen Gemüter, wie wir es uns nicht edler wünschen können."

Selbst wenn wir das Lebensbild Pauli entwerfen könnten, so wäre, glaube ich, nicht viel gewonnen; eine Anschauung vom Leben geschichtslicher Persönlichkeiten hat viel weniger Einfluß auf das sittliche Leben der Jugend, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist; man kann ohne weiteres mit geschichtlicher Erkenntnis weder Sittlichkeit noch Religiosität vermitteln und geistige Kräfte nicht neu entbinden. Nun aber liegt die Sache so, daß wir von Paulus nichts wissen, als was in der Apostelgeschichte steht; alles andere ist Tradition. Das meiste, was in der Apostelgeschichte steht, und alle Briefe haben, den geschichtlichen Paulus hinter sich liegen. Alle paulinischen Briefe stammen aus einem Kreise her, während kein einziger vom Apostel Paulus selbst geschrieben ist; sie sind aus den Händen der Gnostiker in

die der werdenden (katholischen) Kirche übergegangen. So sinden wir auch in der Apostelgeschichte nicht ein, sondern drei Bilder des Paulus: wir haben einen historischen Paulus, einen paulinischen, d. h. einen zu den Briesen passenden Paulus, und einen Paulus, der auf dem Wege ist, ein katholischer Christ zu werden. [Zu der Frage vgl. "Paulus", von van Manen.]

Was der Katechismusstoff in der Darstellung soll, ist nicht recht klar; zur Stärkung der sittlichen Motive kann er doch nicht dienen?

7. Lic. K. Thimme, Bibel und Schule. Eine theologisch-padagogische Erörterung der Frage: Welcher Einsluß gebührt der neueren und neuesten Bibelauffassung auf den Religionsunterricht in der evangelischen Bolksschule?
92 S. Hannover 1907, Hahnsche Buchh. 1 M.

Die im Titel aufgeworfene Frage beantwortet der Berfasser S. 44 so: "Gibt's wirklich einen göttlichen Beilsplan für die Menschheit, der in der Auswahl und Bereitung Ifraels in der Sendung des himmlischen Erlösers, seinem Leben, Leiden, Sterben, Auferstehen und Wiederkommen verläuft, gibt es eine Beilsgeschichte, beren gesamter Verlauf als göttliche Difenbarung und Wunder aufzufassen ift, und in den sich die einzelnen Heilswunder einordnen, so hat die entgegenstehende Bibelauffassung, welche bies alles ausschließt, auf bem Boben bes Christentums fein innerliches Recht". Der Verfasser bejaht alle diese Voraussetzungen; mithin gehört die Auffassung, welche die Bibel mit derselben Unbefangenheit beurteilt, wie wir alles Wirkliche betrachten, nach ihm nicht in die Schule. So energisch ich die Meinung vertrete, daß die Heilsgeschichte eine fünftliche Konstruttion ist, die aus den Bekenntnisschriften stammt, so emphatisch betont der Berfasser: "Die Bibel ist das geschichtliche Denkmal der Heilsgeschichte. Im Zusammenhange dieser Heilsgeschichte steht uns Offenbarung und Bunder. . . . Wir verschließen unsere Augen nicht vor der Beobachtung, daß die Uberlieferung bisweilen von frititloser Wundersucht beeinflußt worden ist. Unser Glaube hat aber einen Maßstab für die Beurteilung der überlieferten Bunder an dem Zusammenhang mit der Entwicklung ber Beilsgeschichte" (S. 24f). Aber woher hat der Berfasser benn diesen Maßstab, wenn nicht im letten Grunde aus dem "Denkmal der Heilsgeschichte", der Bibel? Das ist doch der circulus vitiosus in bester Form! Es ist wohl so, wie der Verfasser (S. 16) fagt: "Eine Auseinandersetzung mit folder Auffassung tann... feinen Wert haben, weil bas gegenseitige Berftandnis fehlt."

Die angefügte Lehrprobe über Genesis 3 hat nur Wert für die, die mit dem Verfasser meinen: "Was Gottes Wort hier sehren will, ist dies: Sünde und Tod sind durch die Schuld der Menschen da" (S. 92). —

- 8. D. P. B. Schmidt, Prof., Die Geschichte Jesu. 179 S. Tübingen 1906, J. C. B. Mohr. 1 M.
- 9. D. B. hermann, Professor, Die sittlichen Beisungen Jesu. 2. Aufl. 72 S. Göttingen 1907, Banbenhoed & Ruprecht. 1 M.
- 10. G. Doll, Geschichten aus dem Leben Jesu. 6. Band bes Gesamtwerks: Evangelischer Religionsunterricht, herausgegeb. v. Dr. A. Reukauf und E. Henn. 3. verbess. Aust. 445 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 5,80 M.
- 11. S. Bang, Schulrat. Das Leben Jesu in historisch-pragmatischer Darftellung. 2. Teil. 166 S. Ebenbaselbst 1907. 1,60 M.
- 12. 2. Buich, Rettor. Das Martus-Evangelium als Grunblage gur Gewinnung eines Lebensbilbes Jesu. 136 S. Hannover 1907, C. Mener. 1,70 M.

Alle diese Schriften unternehmen den aussichtslosen Versuch, ein Leben Jesu darzustellen; benn "es gibt nichts Negativeres als das

Ergebnis der Leben-Jesu-Forschung" (Schweißer, Von Reimarus zu Wrede, S. 396). Unser Wissen darüber ist nicht nur turz, wie Schmidt (S. 1) fagt, sondern gar nicht vorhanden, und das Bermuten bei Dar= stellungen eines Lebens, von dem wir nichts wissen, ist keineswegs berechtigt (Schmidt, S. 1). Daran ändert der Umstand nichts, daß Schmidts Leben Jesu wundervoll geschrieben ist; es stimmt eben nicht, was er erzählt. Denn "Tatsache", wie Hermann (G. 9) meint, ist die Person Christi keineswegs, wie aus der Geschichte dieser Forschung erhellt, und beswegen ist es auch gar nicht auszumachen, ob er "bie Menschen aus ber Trägheit des Gehorchens herausbringen wollte" (Hermann, G. 9) oder nicht, und "die wunderbare Zuversicht Jesu kann deshalb nicht eine von une felbst erfaßte unvergegliche Tatsache" werden (hermann, S. 3). Bänglich verfehlt ift Bangs Buch, der eine Evangelienharmonie geben will und "bas ganze Leben des Heilands" ein Wunder nennt (S. 164); die Versuche, die Auferstehung als Tatsache zu erweisen, sind taum ernst zu nehmen (S. 165). Ebensowenig können Döll, bei dem ber supranaturale Bunderglaube ftart hervortritt, und Busch ein "Lebensbild Jesu gewinnen" lassen (Döll, S. VIII). Es ist eben unmöglich, "das Leben Jesu in konkreten Einzelbildern . . . greifbar nahe zu ruden und ein Gesamtbild Jesu Chrifti, des Sohnes Gottes, zu ent= werfen" (Busch, S. 7). Martus gibt nicht Geschichte, sondern stellt den Glauben bar, ben die Gemeinde seinerzeit von ihrem Christus, ihrem Messias, hatte. Man sollte doch, seit Wredes "Messiasgeheimnis" geschrieben wurde, endlich bie Bersuche unterlassen, auf Grund biefes Evangeltums ein Leben Jesu zu konstruieren.

13. Dr. E. Thräudorf, Prof., und Dr. H. Melker, Oberl., Der Prophetismus und das nacherilische Judentum (Hiob, Messianische Hosfnung, Jona, Makkabäerzeit, Psalmen). Präparationen. (III. Band von Thrändorf-Melker, Religionsunterricht). 2. völlig umgearbeitete Aust. 179 S. Dresben 1907, Blehl & Kaemmerer. 2,80 M.

Das von großer Sachkenntnis zeugende und reiches Material verarbeitende Buch will nicht Religionsgeschichte lehren, sondern religiös= sittliche Charaftere bilden burch bas Mittel der Historie (SIX). Bedeutung der Historie für die Charakterbildung wird m. E. hier so oft überschätt; gar zu oft sehen die Kinder in der Geschichte neben guten Leuten solche handelnd auftreten, und zwar mit Erfolg, die nicht so sind, wie sie sein follten, und das ist schon als Beispiel bedenklich; jedenfalls muß der sittliche Maßstab von anderswoher schon mitgebracht werden bei der Behandlung der Historie. Der Geschichtsunterricht soll bor allen Dingen über ben geschichtlichen Berlauf ber Dinge und seine Ursachen berichten und dafür interessieren; anderes, wie Gemütsbildung, Patriotismus usw. mag dabei abfallen, ist aber doch nicht die Hauptsache. Genau so ist's auch beim Religionsunterricht; er soll orientieren über religiöse Dinge; Bildung der Sittlichkeit mag abfallen, kommt aber nicht in erster Linie in Betracht. Denn burch die religiöse Begründung der Moral kommt es wohl nicht zur eigentlichen Tugend, zur bewußten, freiwilligen übereinstimmung von Pflicht und Reigung; und ferner bedenkt man bei der Verquickung von Religion und Sittlich= keit nicht, daß, wenn die Religion beim einzelnen Menschen sich wandelt, leicht auch die Sittlichkeit in die Brüche gehen kann. Deshalb halte ich bie Behandlung der Propheten im fünften Schuljahre für verfrüht, und wenn sie später auftritt, muß alles im Zusammenhange gegeben werden. Den Zusammenhang hätte das vorliegende Buch auch herausarbeiten

müssen bei Daniel und dem Neuen Testament; letzteres liegt zum großen Teil doch in der Richtung der Apokalyptik. Daß die Behandlung hier verfrüht ist, zeigt auch eine charakteristische Bemerkung (S. 125), die geradezu komisch wirkt: "Die Beschneidung dürste den Schülern am ehesten als ein der Tätowierung entsprechender Einschnitt am Untersleib erklärt werden, wodurch die männlichen Israeliten als zu Jahwes Bolk gehörig ausgezeichnet wurden."

#### V. Bur Birchengeschichte.

1. Prof. Dr. S. Igleib, Morip von Sachsen als evangelischer Fürst. 1541—1553. 213 S. Leipzig 1907, J. A. Barth. 3,50 M.

Reiches Material ist in der Schrift verarbeitet; immer wieder wird an ihm der Nachweis geführt, daß Mority stets den rechten Glauben und die reine Lehre zu schützen bestrebt gewesen sei. "Es mußte einmal alles sachgemäß zusammengestellt werden, was Mority von Sachsen als evangelischer Fürst getan hat, damit die Geschichtschreibung ihn allmählich richtiger beurteilt, als es disher geschehen ist" (S. 1). Ich fürchte aber, daß, trozdem viele Daten geboten werden und diese ganz interessant dargestellt werden, dieser Zweck nicht erreicht wird; denn das Buch bestriedigt nicht, weil es zu wenig die inneren Beweggründe der handelnden Personen, vor allen Dingen des Helden selbst, ausweist. Bgl. dazu die Ausschrungen über die Haltung Moritzens beim Schmalkaldischen Kriege und bei der Borbereitung des Krieges von 1552. Die Motive bei diesem Frontwechsel z. B. hätten doch klar und deutlich dargelegt werden müssen, anstatt daß es dem Leser überlassen bleibt, sie zwischen den Beilen zu lesen.

2. J. H. Albert Fride, Bilder aus der Kirchengeschichte (mit Berüdsschtigung der engeren Heimat) für Land- und Stadtschulen. Mit einem Unshange: Geschichte des Kirchenliedes. 2. Aust. 52 S. Hannover 1907, C. Meyer. 25 Pf.

Die erste Auflage ist besprochen im Pädagogischen Jahresbericht, 55. Jahrg., S. 145. Es kann barauf verwiesen werden.

3. Otto Pfleiderer, Die Entwidlung des Christentums. 270 S. München 1907, J. F. Lehmann. 4 Dt.

Diese Geschichte der christlichen Kirche zeigt alle Borzüge Pfleiderersscher Bücher ganz besonders: glänzenden Stil, Schärfe des Gedankens und Klarheit der Entwicklung. Bor allem ist das tatkräftige Eintreten für den Entwicklungsgedanken hervorzuheben. "Die Durchsührung der evolutionistischen Denkweise befreit den Geist von allen heteronomen Fesseln der Bergangenheit, indem sie alle vermeintlich absoluten Autoritäten derselben in bedingte Entwicklungsprodukte und relative Entwicklungsfaktoren ihrer Zeit auflöst. Hinwiederum aber erkennt sie auch in den aus der Bergangenheit stammenden und uns heute fremdartig erscheinenden Formen des Glaubens und Lebens die für gewisse Entwicklungsstusen natürlichen und berechtigten Erscheinungsformen der Wahrsheit . . ., und darum hegt sie auch für diese altertümlichen Glaubenssformen Achtung und Pietät" (S. VII).

Bei der Lektüre der Einleitung aber, die wundervoll diesen Gestanken auf das Christentum anwendet, ist es mir wieder klar vor Augen getreten, daß in der Person des Jesus ein Hindernis der Entwicklung steckt, oder, wenn man es mit den Worten von Schuberts ausdrücken

will, daß die palästinensischen Erscheinungen bei der Entwicklung der Kirche völlig ausscheiden müssen, "weil man von ihnen nichts Sicheres weiß". Psleiderer entgeht dem Gedanken auch nicht: "Ist aber Jesu Person und Evangelium eine offene Frage, ja der allerdunkelste Punkt der Geschichte des Christentums, so kann hierin nicht wohl der Ausgangspunkt und die Norm für die Beurteilung des Wesens und der Geschichte des Christentums gesunden werden" (S. 9). Wie kommt es aber, daß trothem der Versasser so viel von dem Leben Jesu weiß, ja von "Tatsachen" redet? Auch das Kätsel des Paulus löst sich auf, wenn voller Ernst gemacht wird mit dem Entwicklungsgedanken; der führt zu dem Ergebnis, dem Whittaker Ausdruck gibt in Origin of Christianity S. 6: "What seems probable is that we shall find the teaching ascribed to the founder of the new religion and his apostles to de a result of gradual growth, thrown back in imagination to the beginning, like the ideal of the ancient theocracy." "We must remain faithful to the principle . . . the disinterested pursuit of truth" (S. 64).

- 4. Dr. A. Renfauf, Kirchengeschichte. (10. Band bes Gesamtwerks: Evangelischer Religionsunterricht von Dr. A. Reukauf und E. Henn. Grundlegung und Präparationen.) Ausgabe B: für Bolks- und Mittelschulen. 247 S. Leipzig 1907, E. Bunderlich. 3,20 M.
- 5. A. Reutauf und G. Denn, Evangelisches Religionsbuch, IV. Teil, Ausgabe C, Lesebuch zur Kirchengeschichte für Bolts- und Mittelschulen. 126 C. Cbendaselbft 1907. 60 Bf.
- 6. Rudolf Peters, Professor, Christlieb Fausts Handbuch der Evangelischen Religionslehre. Zum Gebrauch an höheren Schulen. 3. Heft: Die Kirchengeschichte. 4. Aust. 123 S. Leipzig 1907, G. Frentag. Geb. 1,60 M.

Reukauf bezeichnet es als die Aufgabe seiner vorliegenden Bücher, Interesse sür die Aufnahme der Kirchengeschichte in die Bolksschulsehrpläne zu erwecken, und diese Aufgabe können sie wohl erfüllen. Zedenfalls ist es als erfreulich zu begrüßen, daß das öde Einprägenwollen durch überschriften beseitigt und durch Fragen, die zum Denken auregen, ersett worden ist. Im einzelnen sehlt es allerdings nicht an Bedenken; so ist doch die Kirchengeschichte nicht bestimmt für die abschließende Beschandlung des Lutherschen Katechismus, der überhaupt nicht in die Schule gehört. Ferner hat der Bersasser selbst Bedenken, daß gewisse Partien der Geschichte selbst für die Bolksschulen zu kurz kommen. "Eigentlich hätte ja zunächst erst noch die Aufklärungszeit Behandlung sinden müssen" (S. X). Die Entschuldigung: "aber es sehlt an anschaulichen Stoffen, aus denen das Eigenkümliche der "Ausklärung" erarbeitet werden könnte (S. X) genügt doch wohl nicht.

Gerade diese Partie ist eingehender behandelt von Peters. Sehr richtig sagt er (S. 5): "gerade das Zeitalter der Aufklärung ist nach meiner überzeugung so überaus wichtig für unsere Primaner, in denen wir durch den kirchengeschichtlichen Unterricht Verständnis für das kirchsliche Leben der Gegenwart wecken und fördern sollen. Denn gerade aus jener Epoche laufen zahlreiche Fäden hinüber in das Geistesleben der Jettzeit, und das Aufkommen der modernen Weltanschauung, die Stellung der Klassiker zur christlichen Religion, die Bedeutung eines Kant und Schleiermacher für die evangelische Kirche verstehen zu sernen, halte ich für unsere Schüler für wichtiger, als die Einführung in die

bogmatischen Streitigkeiten ber erften Jahrhunderte".

Schwach sind bagegen bei Peters die ersten Kapitel über die Grünsbung ber Kirche. Im Ernste wird man doch wohl Apostelgesch. 2, den Gas

laterbrief, den ersten Petribrief usw., wie es S. 8 und 9 geschieht, nicht als Geschichtsquellen sesthalten wollen? Ich meine, einer Kirchengeschichte für Primaner müßten die Ergebnisse der Kritik auch für diese Zeiten zugute kommen. Es müßte gezeigt werden, daß die Wurzeln des Christenstums im griechischen Geisteskeben liegen, daß die palästinensischen Vilsdungen, weil wir von ihnen nichts Sicheres über sie wissen, auszuscheiden sind, daß die paulinischen Briefe nicht Erzeugnisse des Wanderpredigers Paulus sein können — wenn die Schüler in diese Gedankenkreise einsgesührt werden, statt daß sie einsach die biblischen Bücher als Geschichtsquellen hinnehmen müssen, so würden sie wirklich geschichtlich geschult. Das Richtige klingt § 6 und § 14 an; vielleicht erklärt sich das Klassen der Varstellung daraus, daß das Buch eine Neubearbeitung eines älteren ist.

7. Dr. theol. Paul Raifer, Pfarrer, Paul Gerhardt. Gin Bolfsabend. 31 G. Gotha 1907, F. E. Perthes. 75 Bf.

Unter dem Titel "Bolksabende" erscheinen im Berlage von Friedrich Emil Perthes in Gotha in bunter Folge Heste im Umfange von zwei bis vier Bogen, die Stoff darbieten wollen für Gemeindes, Familiens, Bolks oder Unterhaltungsabende. Das vorliegende Hest (Nr. 8 der Reihenfolge) gibt eine ganz hübsche Einführung in Paul Gerhardts Leben und Lieder, doch hätten m. E. die Ansprachen fürzer sein müssen; sie würden, wenn manche Längen gestrichen würden, an Wert geswinnen.

- 8. Dr. Engelbert Sora, Professor, Illustriertes Lehr- und Leschnch der Kirchengeschichte für Gymnasien, Realschulen und verwandte Lehranstalten. Mit 50 Abbild. 232 S. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. & Sohn. Geb. 3 K 20 h (2,60 M.)
- 9. Anton Ender, Religionslehrer, Lehrbuch ber Kirchengeschichte für Mittelschulen. Mit 25 Abbilb. 195 S. Freiburg i. B. 1907, Herbersche Berlagsh. 2,50 M.

Bon diesen für katholische Schulen bestimmten Büchern steht inhalthaltlich wie sormell das erstere bedeutend höher als das zweite. Freilich,
von Wissenschaftlichkeit kann nur die Rede sein, soweit die Ergebnisse
der Forschung dem Interesse der jetzigen katholischen Kirche nicht widersprechen (z. B. tritt das stark hervor bei der Besprechung der Honoriusfrage (S. 65), der Hurenwirtschaft im 10. Jahrhundert (S. 68), des
Ablasses und Luthers (S. 120 ff.) u. a. Doch ist der Ton im allgemeinen ruhig und würdig gehalten; es läßt sich noch anhören, wenn
die Protestanten des 16. Jahrhunderts rostige Elemente genannt werden
(S. 121) oder wenn behauptet wird, daß die Glaubensspaltung eine
große sittlich-religiöse Berwilderung habe einreißen lassen (S. 141).
Echlimmer schon kliugt der Sat: "die Fürsten traten auf Luthers Seite,
weil ihnen die Aussicht auf die reichen Güter der Kirche winkte" (S. 132).
Doch wird das Buch auch manches für den protestantischen Religionslehrer bieten.

Das ist nicht der Fall bei dem zweiten Werke, das eine "Art kurzen Protokolls des Vortrages des Lehrers sein will, das der Schüler gern memoriert" (S. III). Die Ausdrücke sind stellenweise wenig sein. Komisch wirkt geradezu die Stelle: "Seit den Lagen der Schlachten von Lours (732), von Lepanto (1571) . . . ist die Macht des Islam im Sinken" (S. 46). Luther ist natürlich "nicht sittenrein und ein

Liebhaber von Bechgelagen" (S. 97).

a belot still

#### VI. Birchenlied.

1. Fritz Behmenfid, Seminaroberl., Rernlieber ber Kirche in Stimmungs. bilbern. 156 S. Dresben 1907, Bleyl & Raemmerer. 2,60 M.

Damit "Lied und Leben in eins zusammenklingen", will das Buch die Kernlieder mit anschaulichen Bildern verbinden; es will "für die Worte der Lieder Inhalte in der Seele des lernenden Kindes und des singenden Erwachsenen schaffen, an Stelle dürrer Erklärungen Anschauungen, Bilder voll Leben und Gefühl setzen" (S. VII). Selbst wenn die Bedeutung der "religiösen Persönlichkeiten" so ausgemacht wäre, wie der Verfasser meint, könnte man doch viel einwenden gegen diese Art der Ausschmückung biblischer Stoffe. Was in aller Welt hat Abraham mit dem Liede "Was Gott tut, das ist wohlgetan usw." zu tun? Wäre es nicht besser, jedes Lied in der Zeit zu behandeln, in der es entstanden ist?

2. Dr. J. Schulteg, Oberlehrer, Geschichte bes evangelischen Kirchenliebes in Lebensbilbern, nach den Phasen seiner Entwicklung dargestellt. 99 S. Greifswald 1907, L. Bamberg. 1,60 M.

Der Verfasser will "die Entwicklung, die das Kirchenlied im Lause der Jahrhunderte durchlausen hat, darstellen und die den einzelnen Entwicklungsphasen eigentümlichen Merkmale aufzeigen. Dieser Absicht dienen besonders die den einzelnen Teilen und Abschnitten vorausgeschickten ein- und überleitenden Ausführungen. Aus ihnen ergibt sich auch die Berechtigung der Gliederung, die zugrunde gelegt ist". Zwar macht des Berfassers Standpunkt, der an "eine übernatürliche Offenbarung Gottes" sich hält, sich in mehrsacher Hinsicht störend geltend, doch ist das Buch als Hilssmittel für die Schule wohl zu gebrauchen.

# III. Naturkunde.

Bon

## Dr. Carl Rothe,

t. t. Schulrat in Bien.

Immer weitere Kreise beschäftigen sich mit der Förderung des naturkundlichen Unterrichts. Schulfreunde erheben einzeln in den Tageszeitungen und in Bereinen ihre Stimme, so daß selbst die Behörden sich nicht mehr dem Gedanken verschließen, die Lehrpläne zugunsten des naturwissenschaftlichen Unterrichts zu ändern. So denkt man in Wien ernsthaft daran, auf den Ghmnasien den fremdsprachlichen Unterricht etwas einzuschränken und in methodischer Hinsprachlichen Unterricht den mathematisch=naturwissenschaftlichen Disziplinen mehr Raum zu gewähren, dabei auch den Unterricht in zeitgemäßer Weise umzugestalten.

Wie in Ofterreich ift auch im Deutschen Reiche die Bewegung stets im Steigen. So hat sich bekanntlich schon seit Jahren die Gesellschaft beutscher Naturforscher und Arzte in ihren Versammlungen für die Hebung bes naturwiffenschaftlichen Unterrichts ausgesprochen. Schon im Jahre 1901 wurde in Hamburg (auf der 73. Bersammlung) die Frage ber Ausbehnung bieses Unterrichts angeregt und eine Reihe von Thesen aufgestellt, die in der 75. Bersammlung in Raffel genehmigt wurden. Es wurde auch eine besondere Kommission beauftragt, ein Gutachten über die Resorm des gesamten naturwissenschaftlichen Unterrichts auszuarbeiten, in welcher neben Universitätslehrern und hervorragenden Schulmännern auch geeignete Bertreter der großindustriellen Praxis sich be-Das Ergebnis ihrer Arbeit waren Reformvorschläge für ben mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, welche 1905 er-Hierbei wurde nachdrücklich verlangt, daß dieser Unterricht in den oberen Rlassen der Unmnasien in Breugen wieder eingeführt werbe, aus benen er seit 1879 ausgeschlossen war. Besonders wurde biefe Notwendigkeit bamit begründet, daß die überwiegende Mehrheit ber Manner, welche fpater in leitender Stellung auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens Einfluß haben, ihre Schulbildung dem Gymnafium Es wurde barauf hingewiesen, daß die Beobachtungen in ber Natur, beren Greignisse und Beränderungen die größte Möglichkeit für Unregungen, geistiges Denten, Schaffen und eigene Produttion bieten. Es wurde ferner barauf aufmerkfam gemacht, daß der biologische Unterricht mit Einschluß der Entwicklungslehre durchaus nicht dahin führe, materialistische Ideen zu verbreiten, im Gegenteil wurde durch eine gebiegene Belehrung in biefer Richtung ber ichabliche Ginfluß vermindert, welchen die Tagesblätter und eine gewisse populare Literatur leicht auf

bie Menge ausüben, wenn nicht durch geeigneten Unterricht gezeigt werbe, daß die positiven Gesetze der Wissenschaft durchaus nicht den Lehren der Religion widersprechen; andererseits sei auch gründliche Ausbildung der Jugend nötig, um die Deutschen zur Konkurrenz mit Amerikanern und Engländern zu befähigen. Übrigens muß man mit Genugtuung begrüßen, daß die Abstammungslehre von kirchlicher Seite nicht mehr in dem Maße mit Mißtrauen versolgt wird wie früher, daß man also im geologischen Unterricht der oberen Klassen den Gedanken an die alls mähliche Entwiklung der organischen Welt besprechen soll. Wenn auch die Abstammungslehre und ihre Begründung nicht als unumstößlich geslehrt werden kann, so dietet sie doch eine so sachgemäße philosophische Berknüpsung erkannter Tatsachen und Gesetz, daß sie ebenso wie viele Theorien und Hypothesen der Chemie und Physik zur Hervorkehrung allgemeiner Gesichtspunkte geeignet ist.

Aus der Notwendigkeit einer durchgreifenden Anderung und Erweiterung des naturgeschichtlichen, besonders des biologischen Unterrichts erhebt sich die natürliche Forderung an entsprechend vorgebildeten Lehrern. Schon die Hochschule muß sich intensiver mit der Ausbildung der Lehrer befassen. Nicht nur in die Wissenschaft soll der werdende Lehrer eingeführt werden, auch in die Methodik. Zur weiteren Aus-

bildung dienen sodann die Ferialfurse.

Die praktischen Übungen der Schüler in den verschiedenen Fächern bedingen dazu geeignete Lokalitäten und Lehrmittel, so namentlich werden auch Schulgärten verlangt, sowohl an höheren, als an Bolksschulen; selbst die Lehrbücher sollen umgestaltet werden, um der veränderten Mes

thobe angepaßt zu sein.

Auch das preußische Haus der Abgeordneten hat (16. April 1907) sich eingehend mit der Reorganisation des Lehrplanes für höhere Schulen beschäftigt und verlangt, daß in den oberen Klassen der höheren Schulen der biologische Unterricht wieder eingeführt werde. Zugleich wurde mit dankbarer Anerkennung der gründlichen Behandlung des Gegenstandes in der Unterrichtskommission der Naturforscherversammlung gesdacht. Es wurde auch darauf hingewiesen, daß in Sachsen bereits eine Gabelung der Gymnasien nach oben eingetreten sei, wodurch neben der philologischen Abteilung eine solche errichtet wurde, in welcher der Mathematik und der Naturwissenschaft ein größerer Raum geboten ist. —

Wie in Deutschland, richtet sich auch in Ofterreich die Aufmerksamkeit vielfach ben Sochschulen zu. Der Bau eines zeitgemäßen chemischen Laboratoriums an der technischen Hochschule in Wien wird dringend verlangt, dasselbe gilt für die Universität, wo ebenfalls das chemische Laboratorium nicht mehr als zeitgemäß gilt. Daneben wird das physikalische Kabinett der Universität als völlig unbrauchbar bezeichnet. Dasfelbe befindet fich feit mehr als 50 Jahren in einem alten Miethause, einem Gebäube, das fo baufällig ift, daß die Borlefungen zeitweilig sistiert werben mußten, bis die dem Einsturz nahen Lokalitäten so weit gesichert waren, daß ein Aufenthalt ohne Lebensgefahr darin möglich ist. Aber von einer weiteren Ausbildung der Lokale für die Zwecke des Unterrichts wurde vorläufig abgesehen. Und doch verlangt die Ausbildung der Physiklehrer dringend geeignete Unterkunft. Nötig erweist sich ein Kolleg für Experimentalphysik, das ben übergang von dem Gymnasium (Realschule) zur Hochschule besser überbrückt, als es jest ber Fall ist, ba das gegenwärtige Kolleg hauptsächlich das für Mediziner nötige Wiffen bietet, während ber Phyfifer leer ausgeht. Später wird

er rasch in die theoretische Richtung der Wissenschaft getrieben. Dann empsiehlt sich die Einrichtung des physitalischen Praktikums nach der Seite, daß der künstige Lehrer mehr mit der experimentellen Behandlung in der Schule vertraut wird. Es soll ein Handsertigkeitsunterricht einsgerichtet werden, in welchem die Bearbeitung der Metalle und des Glases, auch wohl das Drechseln von Holz usw. gelehrt wird. Dabei müßte die Schulung des künstigen Lehrers so gestaltet werden, daß er die physikalischspraktischen Schülerübungen zu leiten imstande wäre.

Solche Schülerübungen haben bereits hier und da an Ausbreitung und Vertiefung gewonnen (siehe die Reserate über Kaiser, Leick, Schreber, Springmann und Fren). Immer mehr bricht sich der Gedanke Bahn, daß die Versuche des Lehrers in der Stunde mehr das Qualitative der Erscheinung zu zeigen haben, daß aber das quantitative Experiment in Schülerlaboratorien zur Durchführung kommen solle. Freilich ist vor Abertreibungen dabei zu warnen, da mancher Versuch sich nicht beswährt, z. B. die Behandlung der Reibungselektrizität, die Selbstherstellung von Apparaten durch Schüler. Es wäre wünschenswert, daß das versläßliche brauchbare Material für Schülerübungen gesammelt und publiziert werde, sowohl Leitfäden für Lehrer wie kurz gesaßte Behelfe für Schüler.

Der neue Lehrplan für den physikalischen Unterricht an der neunsstufigen Oberrealschule in Bayern (vom 1. Juli 1907) hat physiskalische Schülerübungen verbindlich und organisch mit dem Unterricht verknüpft.

Die Experimentaltechnik hat wie alljährlich auch heuer viele neue Fortschritte gemacht, die sich über alle Gebiete der Physik verbreiten, aber am meisten die Elektrizität und den Magnetismus betreffen (siehe Frick-Lehmann, Weinhold, Hahn, Schnetzler, Schreber und Spring-mann).

Auf einfache Bersuche (Freihandversuche) und Selbstverfertigung von Apparaten legt man viel Gewicht (siehe Referate über Weinhold, Hahn,

Schnetzler, Schreber und Springmann, Freh).

Auf den unteren Stufen trachtet man die übertriebene und vorstringliche Herrschaft des Experimentes einzudämmen und auf die Heraussarbeitung des Stoffes aus der Erfahrung des Schülers mehr Gewicht zu legen (siehe Reserat über Conrad, Präpar.). Die Erfahrung ist aus der Natur, dem Haushalt, der Landwirtschaft oder bekannteren Gewerbes betrieben zu schöpfen.

Uber die Lehrbücherfrage ist man noch nicht einig; neben aphoristisschen, kurzen (Götz-Wetskein, Kleiber, Genau u. a.) sieht man auch besonders aussührliche (Abendroth). Das beste dürfte ein Mittelweg sein. Das Lehrbuch möge die Arbeit der Schule in verdichtetem Zusstand enthalten, dem Lehrer volle Freiheit der methodischen Behandlung bieten, aber doch lesbar und anziehend sein und nicht bloße Memoriers

arbeit großziehen.

Wie in Phhsik und Chemie beginnen auch die Vorschläge zur Umsgestaltung des Unterrichts in den übrigen Zweigen der Naturkunde mit der Erteilung des Unterrichts an Hochschulen und Lehrerbildungssanstalten. Auf der ersten sollten besondere Lehrstühle für Viologie bestehen, es sollten Bestimmungsübungen, Laboratoriumsarbeiten und Erstursionen zur Kenntnis der Flora und Fauna den werdenden Lehrer für seinen Beruf eingehend ausbilden. Es ist selbstverständlich, daß auch hier genügende Känmlichkeiten und Lehrmittel vorhanden sein müssen.

Dasselbe gilt auch von Schulen aller Art. Neben besonderen Räumen für den naturgeschichtlichen Unterricht werden Schulgärten, und seien sie noch so klein, selbst für die Bolksschule verlangt, in welchen die

Entwidlung der Pflanzen u. a. beobachtet werben fann.

Großartig ist der Gedanke, um die Stadt Wien herum einen Waldund Wiesengürtel stehen zu lassen, der nicht bebaut werden darf und wo jung und alt die Pflanzenwelt in ihrer Ursprünglichkeit beobachten kann und bei dem dann auch ein Garten zur Aufzucht der Pflanzen für den Schulunterricht gedacht ist, wie ihn Berlin und andere Städte schon lange besitzen.

Unter Leitung des Direktors Dr. Lapel ist für das Ihmnasium in Klagenfurt bereits vor Jahren ein botanischer Garten angelegt worden, der u. a. die mitteleuropäischen Bäume und Sträucher fast vollzählig enthält. Da er überdies den Schülern der Anstalt in den Erholungs-

paufen offen fteht, erfüllt er in bester Beise seinen Zweck.

In sehr anregender Weise spricht sich Dr. Werner über ben zoologischen Unterricht an Hoch= und Mittelschulen in Fritsch, Zeitschrift für Lehr= mittelwesen und pädagogische Literatur (1907, S. 225) aus. Er schildert bie Umwandlung des zovlogischen Unterrichts seit Einführung der Ent= wicklungs= und Abstammungslehre, seit man die Beziehungen der ein= zelnen Organe zueinander, zum Organismus, bie Beziehungen ber Tiere zueinander und zu ben Pflanzen mehr berücksichtigt. Er zeigt dann, wie neben ber Biologie auch die Systematik eine höhere Bedeutung gewann, indem das System jest als der Ausbruck der natürlichen Berwandtschaft der Naturkörper eine besondere Wichtigkeit erhalten, beklagt aber bann, daß in zoologischen Kreisen allzusehr die Wichtigkeit der Histologie hervorgehoben und die Systematik ganz vernachlässigt werde. Dhne Kenntnis ber Biologie ist biefe langweilig. Um aber biefe zu studieren, find nötig: Extursionen ins Freie, in verschiedene faunistische Gebiete, auf Fischmartte, in zoologische Garten, Aufenthalt in zoologischen Stationen, Anlage von Aquarien und Terrarien, wobei besonders bie heimische Fauna zu berücksichtigen wäre, der Lehrer müsse ebenso, wie mit den Methoden der anatomischen Untersuchung auch mit der Methode systematischer Untersuchung vertraut sein, die wichtigsten Tierformen aus ber Fauna ber Umgebung seines Wirkungstreises tennen und aud im Bestimmen berfelben geübt fein.

#### Literatur.

### I. Methodik.

1. Dr. Friedrich Dannemann, Der naturwissenschaftliche Unterricht auf praktisch heuristischer Grundlage. 360 S. Hannover 1907, Hahnsche Bucht. 6 M.

Aufgefordert von der neunten Rheinischen Direktorenkonserenz, den Hauptbericht über das Thema: Der naturwissenschaftliche Unterricht unter besonderer Berücksichtigung der Biologie und der praktischen Übungen zu übernehmen, hat der Bersasser die Ziele und Aufgabe dieses Unterzichts, sowie die bisherigen und die im Entstehen begriffenen Methoden eingehender geprüft und mit seinen eigenen, durch mehrere Jahrzehnte gemachten Erfahrungen verglichen. Er lernte dabei das aus amerikanischen

Berhältnissen hervorgegangene Werk von Smith und Hath über den chemischen und physikalischen Unterricht an höheren Schulen kennen. Da dieses Werk allzusehr auf amerikanische Berhältnisse zugeschnitten ist, schien ihm eine bloße Übersetzung desselben für weniger geeignet als ein neues Werk, das die Methode des Unterrichts auf alle naturwissenschaftlichen Fächer ausdehnt und nicht nur in knapper Darstellung die wichtigken Ergebnisse der Reformbewegung schildert, sondern auch bestimmte Borschläge für den Gesamtbetrieb des naturwissenschaftlichen Unterrichts bildet. Aus diesen Erwägungen entstand das vorliegende Werk.

Es beginnt mit einer kurzen Darlegung über die Entwicklung und die Gründung des praktischen heuristischen Versahrens und zeigt dann die Anwendung desselben auf die verschiedenen Gebiete des naturwissensschaftlichen Unterrichts (Physik, Chemie, Mineralogie, Geologie, Astronomie und Biologie). Überall wird hervorgehoben, daß der Unterricht sich auf Experimente stützen soll, und daß diese Experimente auch vom Schüler ausgeführt werden sollen. Es werden auch noch einige

Unterrichtsproben dafür mitgeteilt.

Diese Art des Unterrichts ersordert aber auch die nötigen Räume für die Schülerübungen und beren Ausstattung mit den nötigen Utensilien. Wenn auch in Amerika und England solche Käume mit großem Auswand hergestellt wurden, so zeigt der Berfasser doch auch, daß man mit geringen Mitteln geeignete Einrichtungen beschaffen tann. Als eine weitere Bedingung zur Durchführung seiner Borschläge sieht der Berfasser die Heranbilbung von Lehrern an. Er zeigt, daß bie naturwiffenschaftlichen Vorlesungen an den Hochschulen meist die Mediziner berücksichtigen. Es mußten besondere Lehrstühle filr Biologie errichtet werden, Anatomie und Physiologie mußten in einem den angehenden Lehrern entsprechenden Umfange gelehrt werben, ba es boch nicht angeht, ihnen biese Kächer in bem Umfange vorzuführen, wie ber Mediziner nötig hat. Es mußten auch neben den botanischen Ausflügen Erfursionen und Bestimmungsübungen zur Einführung in die Renntnis ber beutschen Fauna geboten werben. Die Studierenden müßten sich auch auf botanischem wie zoologischem Gebiete wenigstens ein Semester mit Laboratoriumsarbeit befassen. Auch ber phyfikalische Unterricht an ber Hochschule hatte Rudficht auf die Lehramtstandidaten zu nehmen, so daß diese besonders in der Herstellung von Apparaten und in dem prattisch-heuristischen Lehrverfahren geubt murben. Auch in ber Chemie mußte bafur geforgt werben, baß ber Lehramtstanbibat sich mehr für seinen Beruf als Lehrer ausbilbe. Im Einklang bamit mußte auch bei ber Brufung bes Lehramtstanbibaten eine andere Berteilung und Bereinigung der Fächer stattfinden als bisher. Berfasser spricht sich namentlich gegen die Berbindung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Lehrbefähigung in Preußen aus.

Doch Referent muß sich bezüglich ber weiteren Ausführungen bes Berfassers beschränken und auf bas Studium von Dannemanns Werk selbst verweisen, bas bei seinem umfassenden Inhalt und seiner gediegenen Begründung ber aufgestellten Sätze bas eingehende Studium alle Person-lichkeiten verlangt, welche sich die weitere Durchbildung des naturwissenschaftlichen Unterrichts zur Aufgabe stellen, besonders auch der Männer,

welche bie Leitung bes Unterrichtswesens in ber Sand haben.

Im Anhange werden auch die Lehrpläne der höheren Schulen in Preußen mitgeteilt und daran einige Vorschläge zur Erweiterung des naturwissenschaftlichen Unterrichts gefügt. Endlich wird ein Auszug aus den Reformvorschlägen der Unterrichtskommission der Gesellschaft deutscher

Naturforscher und Arzte mitgeteilt, wie sie in den Jahren 1905, 1906 und 1907 vorgelegt wurden. Endlich finden wir die von der neunten Rheinischen Direktorenkonferenz angenommenen Leitsätze über biologischen Unterricht und praktische Schülerübungen (1907), sowie die Beschlüsse des Bereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (Juni 1907) und die Leitsätze dieses Bereins zur Hochschulsvorbildung der Lehramtskandidaten, sowie ein Erlaß der anhaltischen Regierung betreffend den Unterricht in Biologie auf der Oberstuse (1902).

Auf einige angeheftete Anzeigen einschlagender Werke von Dannemann, die dem Referent noch nicht zukamen, sei ebenfalls noch auf-

merksam gemacht.

Nicht unerwähnt darf übrigens bleiben, daß bei den Angaben (S. 41), in welchen Ländern bereits chemisch-praktische Schülerübungen eingeführt sind, Osterreich-Ungarn mit nicht genannt ist, obschon in seinen Ober-realschulen doch bereits seit 1850 solche Ubungen betrieben werden und die betreffenden Laboratorien für Schüler in ausgezeichneter Weise einsgerichtet sind.

2. Dr. Bastian Schmid, Oberlehrer, Der naturwissenschaftliche Unterricht und die wissenschaftliche Ausbildung der Lehramtstandidaten der Naturwissenschaften. Ein Buch für Lehrer der Naturwissenschaften aller Schulgattungen. 352 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 6 M.

Der Verfasser geht von der in den letzten Jahrzehnten so vielfach hervorgehobenen Bedeutung des naturwissenschaftlichen Unterrichts im Lehrplane der verschiedenen Schulgattungen aus und zeigt, was die verschiedenen Schulgattungen aus leisten sollten und könnten.

Obwohl die Ideen, welche durch Lamarck, Darwin u. a. über die Entwicklung der organischen wie der unorganischen Natur in der Wissensichaft maßgebend geworden sind, haben dieselben, wie der Verfasser zeigt, nur wenig Eingang in die Schule gefunden. Bon den vielen Errungenschaften der Industrie und Technik, welche unser Leben im kleinen wie im großen umgestaltet haben, nahm die Schule nur wenig auf, so daß die Vertreter mancher Veruse ihre in der Schule gewonnene Bildung nicht mit den Bedürfnissen des Lebens im Einklang sinden und sie hinter vorgeschrittenen Nationen zurücksehen müssen. Vereine und Korporationen haben in Versammlungen und Schristen darauf hinsgewiesen, so namentlich die große Versammlung deutscher Natursorscher

und Argte (gulegt 1907 in Dregben).

Biel betont wird, daß die Schule zu vielerlei Wiffen biete, mas als nur gebächtnismäßig meist balb wieder vergehen werbe, bagegen fehlte das Können, welches gegründet auf eigene Beobachtung bes Schülers und intensivere Beschäftigung mit ben Naturgegenständen bleiben-Als Beispiel wurde die von Universitätslehrern oft ben Wert besite. gefundene Ungeübtheit ber jungen Mediziner im Beobachten angeführt, ba dieselben auf bem Ihmnasium weber Beobachtungen biologischer noch chemischer Borgange zu machen Gelegenheit haben. Es wird gesagt, daß bie Hausfrau nicht immer ihre Pflichten erfüllen könne, ba fie weber hygienische noch chemische Kenntnisse besitze. Der Verfasser beginnt mit ber Schilberung bes hohen Bilbungswertes ber Naturwiffenschaften im allgemeinen und geht fobann ber Reihe nach auf die einzelnen Zweige bes Naturwissens ein. Indem er verweist auf die im Anhang beigebruckten Lehrpläne für ben naturwissenschaftlichen Unterricht an Ihm= nasien, Realgymnasien, Realschulen und Volksschulen in mehreren beutschen Ländern, zeigt der Berfasser, daß dieselben zum Teil gewisse Gegenstände gar nicht berücksichtigen, daß sie aber auch manches in einem Alter lehren wollen, wo der jugendliche Berstand noch nicht empfänglich dafür ist, und teilt dann seine und Anderer Ansichten mit, welche in den verschiedensten Richtungen hin eine Berbesserung dieser Lehrpläne bewirken könnten.

Bei jedem Unterrichtszweig wird die Art und Verteilung des Lehrstoffs angegeben, es wird die Methode geschildert, die Lehrmittel werden besprochen (namentlich Beobachtung lebender Tiere und die Entwicklung der Pflanzen), die Schulsammlungen und Lehrzimmer, die Schulsärten, die Selbstätigkeit der Schüler wird hervorgehoben, kurz, es wird gezeigt, wie der Unterricht gestaltet werden müsse, um ein ersprießliches Resultat

zu erreichen.

Es sei noch hervorgehoben, mit welcher Wichtigkeit der Verfasser die Notwendigkeit betont, die Lehren der Hygiene in der Anthropologie mit Nachdruck hervorzuheben und besonders sexuelle Belehrungen nicht auszuschließen. Es geschicht das mit dem Hinweis darauf, daß unter der studierenden Jugend sexuelle Erkrankungen weit häusiger seien, als in der Jugend bei anderen Berusen, so daß eine kommende Generation dadurch ernstlich gesährdet sei. — In der Chemie sei u. a. auch die

organische Chemie in ausreichenber Beise einzubeziehen. -

Ohne weiter auf den Inhalt des Werkes eingehen zu können, will Referent nur hervorheben, daß das Werk in der anregendsten Weise alle Fragen behandelt, welche den naturgeschichtlichen Unterricht betreffen, und daß das Studium desselben allen denen zu empfehlen ist, welche sich für eine zeitgemäße Umgestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts betätigen wollen, namentlich jungen Lehrern sei es zu empfehlen, welche noch nicht die Entwicklung des Unterrichts in den letzen Jahrzehnten versolgt haben. Wertvoll sind für den Leser auch die vielen Hinweise auf geeignete Schriften, welche die einzelnen Fächer in entsprechender Weise behandeln.

3. Dr. L. Imhäuser, Seminaroberl., Methobit bes naturtunblichen Unterrichts unter Berücksichtigung ber Bolls-, Mittel- und höh. Mäbchenschule für Seminaristen und Lehrer. 195 S. Breslau 1907, F. Hirt. 2,25 M.

Die Fortschritte in der Wissenschaft und der Industrie während der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts haben auch auf die Schule ihren Einfluß geltend gemacht und ebenso ist die Methodik in den verschiedenen Unterrichtsfächern nicht stehen geblieben. Demgemäß sah sich der Versasser veranlaßt, für junge Lehrer einen Leitsaden zu bearbeiten, welcher sie mit den verschiedenen, im Laufe der letten Jahrzehnte in der Methodik des naturwissenschaftlichen Unterrichts laut gewordenen Ideen bekannt macht und ihnen einen Wegweiser für ihr Vorgehen in der Schule bieten kann.

Der Berfasser beginnt mit einer Geschichte der Methodik der Naturgeschichte, berührt aber ältere Zeiten nur kurz, erst von der Mitte des 19. Jahrhunderts und namentlich mit der Einführung der biologischen Betrachtungsweise der Naturkörper geht er näher auf die Gedanken

verschiedener Methobifer in fritischer Beise ein.

Ausgehend von der Besprechung der Lehrmittel, schildert der Bersfasser das Borgehen beim Unterricht in moderner Weise. Er betont besonders das stete Zurückgreisen auf die Natur. Lebende Pflanzen und lebende Tiere sollen so oft als möglich in die Klasse gebracht werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Schulgärten, der Blumens

zucht im Zimmer, häusiger Aussslüge mit der Klasse, auch die Betrachtung getöteter Tiere und ihrer Teile, ihre Zerlegung in der Schule, die Herstellung von Steletten und anatomischer Präparate durch den Lehrer, der für jede Unterrichtsstunde schon wochenlang vorher an die Beschafsung des nötigen Materials zu denken hat. In den Sammlungen von Raturalien, für welche ein besonderes Zimmer beansprucht wird, soll neben den sonst gedräuchlichen Präparaten auch die Entwicklungszgeschichte der Tiere, ihr Zusammenleben mit anderen Naturkörpern (so z. B. bei den Insekten) sichtbar sein. Auf den Korridoren des Schulshauses, ja im Klassenzimmer sollen Schaukästen stehen. Ein oder mehrere Lehrer sollen die Schulsammlung verwalten. Da zur Herstellung mancher Objekte eine besondere Fertigkeit gehört, wird auf Handlungen hingewiesen, welche gute Objekte liesern, es werden käusslich Wandtaselwerke genannt, aber auch vom Lehrer und vom Schüler verlangt, daß er Zeichnungen ausertige.

Der Verfasser geht sodann ein auf Ziel, Aufgabe und Bedeutung des naturgeschichtlichen Unterrichts, bespricht die Auswahl und Ansordnung des Lehrstoffes, die Lehrpläne. Namentlich aber gibt der Versfasser reiche Verzeichnisse der Literatur des Gegenstandes. Leitfäden für Schüler, Schriften für Lehrer, größere wissenschaftliche Werke werden in großer Zahl genannt und zum Schlusse einige Unterrichtsbeispiele

hinzugefügt.

Die Methodit der Naturlehre wird in ähnlicher Weise durchgeführt. Mit der Chemie wird die Mineralogie vorgenommen. Diese etwas nebenbei, so daß z. B. die Geologie kaum zur Sprache kommt. Das gegen wird die Selbsttätigkeit des Schülers im Experimentieren hervors

gehoben.

Der Verfasser hat sich die neueren Ideen über den Betrieb des Unterrichts mit Erfolg angeeignet, er gibt auch die Ansichten anderer in kritischer Weise und baut darauf seine Ansichten über die Methode. Das Werken kann daher nicht nur angehenden Lehrern empsohlen werden, auch ältere Herren, namentlich, wenn sie einsam auf dem Lande leben, können in vielen Richtungen sich aus dem Buche Kat holen, so daß dasselbe gut empsohlen werden kann.

4. Jatob Stoll, Der naturkunbliche Unterricht in seinem Berhältnis zur ästhetisch-ethischen und religiösen Bildung bes Kindes ("Lebensgemeinschaft?") Brogr. 10 S. Würzburg 1906, Stahelsche kgl. Hofbuchbruderei. 35 Bf.

Der Berfasser stellt sest, daß durch die Bestrebungen von Junge, später Uch und Schmeil eine neue Richtung in dem Betriebe des naturgeschichtlichen Unterrichts begonnen hat. Die Frage der Lebensgemeinsschaft, verbunden mit der biologischen Betrachtungsweise steht oben an. Zu wenig gewürdigt wird aber noch die Bedeutung des natursundlichen Unterrichts für die ästhetische, ethische und religiöse Bildung des Kindes. Bon den Lebensgemeinschaften habe man häusig absonderliche Begriffe, wie einen Stall, den Garten u. dgl. Andererseits würden die Lebensgemeinschaften nicht gehörig durchgeführt. Man könne auch kaum in der Bolksschule sie so leicht durchsühren. Das könne man nur dadurch, daß durch eine Keihe biologischer Einzelbetrachtungen nach und nach die Einsicht in das Leben der Naturkörper gefördert werde und man dann das Ganze als einen einheitlichen Organismus zu erfassen sehne.

So wie nun die Freude an einer schönen Blume erst dadurch einen ästhetischen Genuß biete, daß man erkenne, in welcher Weise die Schönsheit der Blüte und ihre Einrichtung zum Leben der Pflanzen nots

wendig bedingt ist und in inniger Beziehung zum Leben ber umgebenden Natur zu stellen sei, so werde auch in weiterer Folge das Erkennen der wunderbaren Betätigung, z. B. des pflanzlichen Lebens, wie es sich bei der Entwicklung der Pflanze zeigt, in der Art, wie sie wächst, sich vermehrt, teils Tiere zu ihrer Entwicklung heranzieht, teils sich gegen ihr schädliche Tiere schützt, ihre Samen verbreitet usst, die religiöse Bildung des Kindes befördern, indem sich zeigt, wie in der ganzen Natur eine schäffende Krast erkennbar ist, welche alles leitet, also auf einen Schöpfer hinweist. Der naturkundliche Unterricht befördert also durchsaus nicht die materialistische Weltauffassung, die eine Zeitlang die Naturwissenschaft beherrschte, als man noch glaubt, daß physikalisch-chemische Kräste allein hinreichen würden, das Leben in der Natur zu erklären, sie führt im Gegenteil zum Glauben und zum Schöpfer.

Der Verfasser berührt in seinem Schriftchen auch die verschiedenen Bestrebungen mancher Methoditer, die Gemütsbildung der Jugend durch poetische Strophen und rhetorische Gefühlsergüsse zu fördern. Es ist das Studium der wenigen Blätter, welche der Verfasser bietet, sehr anregend und kann den Lehrer dazu führen, seinen Unterricht in jeder

Richtung hin bilbend zu gestalten.

5. Übungsheft für Zoologie. Heft I: Saugetiere. Osnabrud 1907, G. Bill-meher. 25 Bf.

Das Heft besteht aus liniierten, weißen Blättern, auf welche eine Anzahl der Schlagworte vorgedruckt sind, bei welchen der Schüler seine Beobachtungen aufzuzeichnen hat, wie: Name, Familie, Ordnung, Gliedmaßen, Rumpf, Schwanz, Ropf (Form, Bahne, Bunge, Sinnesorgane usw.), Fell, Alter und Größe, Feinde, Bermehrung, Aufenthaltsort und Lebensgemeinschaft, Bemerkungen über Nuten und Schaden, Fähigkeiten, Bergleiche mit befannten Tieren, Erscheinungen usw. Gin erstes Dopvelblatt ift ausgefüllt mit ber Beschreibung ber Saustage. Solche Hefte find auch für andere Tierklassen und für Pflanzen und Mineralien Db fie als häusliche Ausgaben zu benuten find ober gu Notizen mahrend bes Unterrichts, ift nicht gefagt. Beides ift bentbar, wenn fein Leitfaben beim Unterricht verwendet wird. Darüber hatte ein Borwort Austunft geben follen. Da einer ober ber andere Rollege von einem folden Lehrmittel Gebrauch machen könnte, fei barauf aufmertiam gemacht.

6. Etto Junge, Schmeils wissenschaftliche Beleuchtung ber Junge'schen Resormbestrebungen um einige Normalterzen verstärkt. 10 S. Riel 1907, Lipsius & Tischer. 30 Bf.

Junges Dorfteich hat bei seinem ersten Erscheinen wohlverdientes Auffehen erregt, da er zuerst in so eingehender Beise die Geseymäßigfeiten im Leben ber organischen Belt barlegte. Bahlreiche Methobiter bauten auf seinen Ideen weiter, andere haben sie zum Teil bekämpft. Da Junge selbst auf die Einwürfe seiner Gegner nicht erwiderte, hat nach seinem türzlich erfolgten Tode sein Sohn in dem hier vor-Berteibigung bes Baters Schriftchen Die übernommen. Er wendet sich besonders gegen Schmeil, der in seinen "Reformbestrebungen im naturgeschichtlichen Unterricht" bie von Junge im Dorfteich aufgestellten Naturgesetze nicht anerkennt. Junge, der Sohn, weist die dem Bater gemachten Borwürfe zurück und beleuchtet das Verfahren seiner Gegner in scharfer Weise. Sein Schriftchen, das von großer Pietät für die Arbeiten seines Baters zeugt, verdient volle Beachtung und ift geeignet, zur Rlarung verschiedener Fragen beizutragen.

#### II. Zehrmittel.

1. Zeitschrift für Lehrmittelwesen und pädagogische Literatur. Unter Mitwirfung von Fachmännern herausgegeb. von Franz Frick, Dir. d. Landesslehrerinnenbildungsanstalt u. k. k. Bezirksschulinspektor in Marburg (Steiermark). III. Jahrg. Jährl. 10 Hefte. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. & Sohn. 5 K = 4,20 M.

Auch der dritte Jahrgang dieser Zeitschrift (vgl. Jahresbericht Bd. 59, S. 174) hat die schon früher vom Referenten hervorgehobenen Borguge, die seine Berwendung für Lehrer an den verschiedensten Schulen (Boltsschulen sowie höheren Lehranstalten) empfehlenswert machen. Neben dem Hauptzweck, auf geeignete Lehrmittel und hervorragende Erscheinungen ber pabagogischen Literatur aufmertsam zu machen, finden wir auch wieder viele Artikel über die methodische Behandlung aus verschiedenen Zweigen des Unterrichts. Es seien besonders erwähnt: Biologie des Blattes im Unterricht (Dr. D. Rabes = Magde= burg); Geologie in der Volksschule (P. Pohle=Plauen); Etwas vom Hohlspiegel (J. Klima=Naaden); Die Erde in Bewegung (Direktor K. Moißl=Aussig); Die Ordnung und Ausbewahrung der Lehrmittel (G. Schlauer u. J. Leichner); Zur Resorm des naturgeschichtlichen Unterrichts an Bolksschulen (K. C. Rothe=Wien); Arbeitsmaterial für ben zoologischen Unterricht (Dr. D. Rabes); Anschauungsunterricht und praktischer Unterricht (Dr. Kleinpeter-Gmunden); Erzählstoff und Bild (F. Frant=Wien); Zur Einführung in die experimentell=pädagogische Literatur (K. C. Rothe=Wien); Die Physik in der Biologie der Organismen (Professor Dr. Lämmermeyer-Leoben); Die zoologische Sammlung B. Schmib= Zwickau); Die Entwicklung bes Lehrmittelwesens (G. Schlauer=Altbielit und J. Leichner=Alleganderfeld); fiber bas Sammeln und Aufbewahren von Illustrationen für Unterrichtszwecke Beitenberger-Wiener-Reuftadt).

Außer eingehender Besprechung zahlreicher neuer Lehrbücher usw. finden wir auch mehrfach Ratschläge über die verschiedenen Hilfsbücher zur Fortbildung des Lehrers in einem oder dem anderen Fache von

allgemeinem Intereffe.

Das eingehende Inhaltsverzeichnis am Schlusse des Jahres läßt ben Leser mit Leichtigkeit in dem Bande orientiert werden.

2. Dr. Karl Daffad und Dr. Karl Rosenberg, Die Projektionsapparate, Laternbilber und Projektionsversuche in ihren Verwendungen beim Unterricht. VIII und 336 S. mit 308 Abbild. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. & Sohn. 7 K.

Seit etwa fünfzehn Jahren verbreitet sich der Gebrauch des Stioptikons immer mehr im Unterricht. Boran gingen die Hochschulen, jest haben bereits zahlreiche Mittel= und Bolksschulen ihr Stioptikon; bei öffentlichen Borträgen wird es häusig verwendet. Auch besteht schon eine kleine Literatur darüber; doch die meisten Bücher und Broschüren dienen nur als Ankündigungsmittel von Firmen, deren Apparate sie beschreiben. Bon umfassenden Werken ist eines veraltet, das andere so streng wissenschaftlich, und die in physitalischen Hisbüchern gebrachten Beschreibungen genügen nicht, um über das so wertvolle Instrument und seine Berwendung zu unterrichten. Daher entschlossen sich die beiden Berfasser, welche das Stioptikon schon durch viele Jahre beim Unterricht verwenden und die überdies als Amateurphotographen eine mehr als gewöhnliche Leistungsfähigkeit besitzen, zur Ausarbeitung des vorliegenden Werkes, das besonders geeignet erscheint, den ausgedehnten

Gebrauch bes Stioptikons in weitere Preise zu tragen, so bag Referent

besonders auf das Wert hinzuweisen sich erlaubt.

Das Werk beginnt mit der genauen Beschreibung des Skioptikons in verschiedenen Eppen, es beschreibt dann die Lichtquellen für versschiedene Größen der Bilder, vergleicht sie nach ihrer Stärke und dem Kostenpunkte, geht sodann auf besondere Einrichtungen ein, so auf solche zum Projizieren undurchsichtiger Gegenstände, auf die unmittelbare Projektion mikroskopischer Präparate und das Vorsühren von Reihenbildern (kinematographische Projektion).

Sehr eingehend werden dann die Laternbilder behandelt. Es wird auf die zahlreichen Sammlungen fertiger Bilder aufmerksam gemacht, die bereits käuflich zu haben sind. Darauf wird die Ansertigung der Bilder selbst beschrieben, die Herstellung der Negativen und ihr Kopieren und Montieren, die Herstellung durch Zeichnen, das Bezeichnen und

Aufbewahren.

Die weiteren Abschnitte beschäftigen sich mit der Verwendung in einzelnen Lehrgegenständen, in Religion, Geographie, Astronomie und Meteorologie, Geschichte und Kunstgeschichte usw., bei der Naturgeschichte wird auch auf die direkte Projektion von Naturobjekten und auf die Darstellung pflanzen= und tierphysiologischer Versuche eingegangen. Sehr aussührlich ist die Verwendung im physikalischen und chemischen Unterzicht geschildert. Versuche, die sonst nur den nächststehenden Personen sichtbar sind, werden durch das Skioptikon einem zahlreichen Publikum groß und deutlich vorgesührt.

Sehr angenehm beim Gebrauch sind auch die Hinweise auf andere Werke, welche dies oder jenes Einschlagende aussührlicher behandeln, ferner die Preise für ganze Apparate und einzelne Teile, endlich ein Berzeichnis von Firmen, welche das im Texte Besprochene zu liesern imstande sind. Das aus der Praxis hervorgegangene Werk ist daher für die Praxis sehr geeignet und wird nicht versehlen, dieser Anschauungsmethode im Unterricht neue Freunde zu gewinnen und den Unterricht

günstig zu gestalten.

3. M. Doehler, Unsere heutigen Lehrmittel, besonders für die Naturwissenschaft, Kindermuseen, Schulmuseen und Schulgärten. 41 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 70 Bf.

Der Berfasser wirft einen Blick auf die Lehrmittelkataloge der letten Dezennien und macht aufmerksam auf den großartigen Aufschwung in ber Herstellung von Lehrmitteln, ber von Jahr zu Jahr zunimmt. Er zeigt, wie es gelungen ift, neben ben einfachen Stopfpraparaten und Steletten bie Entwidlung ber verschiedensten Tiere und ihr Busammenleben in kunftvoll ausgeführten Bräparaten herzustellen; er erinnert an die Tierpräparate, in welchen Abern, Nerven usw. deutlich zu sehen sind, an andere Präparate, welche die Biologie einzelner Tiere versinnlichen, an Modelle aus Papier oder Tonmasse, welche den Bau bes menschlichen Körpers erkennen lassen, an die Brendelschen botanischen Modelle, endlich an die zahlreichen kolorierten Wandtafeln usw. und stellt dann die Frage, ob diese Fülle der schönsten Unterrichtsmittel auch in entsprechender Beise ausgenützt werde? um sie leider zu ver-Er untersucht bann, warum bas nicht geschehe, ja nicht geschen könne, indem er ein kleines Unterrichtsbild entwickelt. Um eine vollkommene Ausnützung der Lehrmittel möglich zu machen, empfiehlt ber Berfasser sobann die Anlage von Schulmufeen, wie fie ja in einzelnen Städten bereits eingerichtet, macht aber besonders aufmerksam

auf ein Schulmuseum, mit bessen Errichtung uns die Amerikaner guborgefommen sind, indem das Brootlyner Institut of Arts and Sciences ein Kindermuseum einzig in seiner Art eingerichtet haben, wie es als mustergultig und nachahmenswert geschildert wird. In einem von der Stadt Brootlyn angefauften Garten, der zu einem öffentlichen Bart umgestaltet wurde, ist ein Wohnhaus bazu adoptiert worden, in beffen erften Stod Bimmer für Bogel, Infetten, Mufcheln, Säugetiere, für Pflanzen und Gestein, aber auch für Kunst und Geschichte bestimmt sind. Die übersichtlich aufgestellten Objekte sind mit kurzen, deutlich gedruckten, leicht verständlichen Erklärungen versehen und man findet in sorgfältiger Auswahl lehrreiche Objekte, auch lebende Tiere in aut achaltenen Aquarien und Terrarien, sowie an den Feustern Topfpflanzen. Der Besuch bes Museums ist frei, ebenso ber im zweiten Stock gelegenen Kinderbibliothet, in der Boche von 9-51/2, an Sonntagen von 2-51/9 Uhr. Einige Beamte des Museums sind stets bereit, Fragen zu beantworten ober Einzelheiten zu erklären. Außerdem werden in einem besonderen Hörsaal etwa eine halbe Stunde mahrende Bortrage über verschiedene Begenstände gehalten, einmal für altere, ein andermal für jüngere Schüler. Die Vorträge werden dem Schulunterricht in den Naturwissenschaften, Physik und Erdkunde angepaßt und durch Brojektions= bilder, Experimente, Karten usw. erläutert. Auf Wunsch werden für Lehrer und Klassen, die verhindert sind, zu den regelmäßigen Borträgen zu erscheinen, besondere Borträge gehalten. Im Dienste bes Museums steht seit 1902 eine kleine Zeitung, welche auf Wunsch an Mufeen und Erziehungsanstalten ber ganzen Welt frei verfendet wird. Sie berichtet über Berbefferungen und Neuanschaffungen bes Museums und der Bibliothek und enthält das monatliche Berzeichnis der Borträge. — Man gestattet auch älteren Schülern und Schülerinnen bie Benutung der Apparate zum Experimentieren. Da der Wirkungsfreis des Museums sich naturgemäß auf einen Stadtteil beschränkt, hat man jest beschlossen, auch in anderen Teilen ber Stadt Filialen zu errichten. Und jest ift man im Begriffe, an Stelle des alten ein neues Gebäude für 150000 Dollar zu bauen. — Einzelne Ginrichtungen bes amerikanischen Institutes sind auch in Deutschland bereits eingeführt. In Berlin kommt die Urania ber gangen Ginrichtung nach bem geschilderten Museum am nächsten, doch ist basfelbe mehr für den Unterricht Erwachsener, weniger für Kinder eingerichtet. — An Diese Mitteilungen knüpft ber Verfasser einige Vorschläge, welche bei ber Errichtung folder Kindermuseen zu berücksichtigen sind. Er führt bann weiter aus, bag es paffend mare, die Schulfammlungen fo einzurichten, daß sie den Schülern von Zeit zu Zeit zum Besuche geöffnet werden fonnen. Er fpricht bann auch fur ben Rugen eines neben ben Schulmuseen befindlichen Saales für ben naturkundlichen Unterricht. In kleinen Orten follte man felbst ben Angehörigen ber Schuler gestatten, bie Sammlungen zu besuchen. Endlich spricht sich ber Berfasser noch für bie Anlage von Schulgarten aus, wenn auch nur in kleinstem Um-

Wenn auch Referent aus dem Inhalte des vorliegenden Schriftchens das Wesentlichste mitteilte, so läge es wohl im Interesse der Lehrer und der maßgebenden Vorgesetzten, das Werkchen selbst zu lesen. Es könnte von bedeutender Wirkung auf die Entwicklung des Unterrichtsswesens sein, wenn die Ideen des Versassers sich weiter verbreiteten und im Anschluß an ähnliche Bestrebungen, wie sie an vielen Orten, wie

u. a. in Wien, sich äußern, manches in ber angebeuteten Weise ausgedehnt würde.

4. Carl Graeber, Gartner, 3beal-Schulgarten im XX. Jahrhunbert, unter Mitwirkung von S. U. Molfen, Lehrer. 309 S. mit 19 Planen und Stizzen und 140 Abbild. Frankfurt a. D. 1907, Trowipsch & Sohn. 3,50 M.

Die große Bedeutung, welche ber Schulgartenfrage in unserer Beit zugewendet wird, veranlaßt den Verfasser, seine Erfahrungen und Ansichten zugunsten der Lehrerwelt zu veröffentlichen, da er der Ansicht, daß der Schulgarten den naturwissenschaftlichen Unterricht sehr unterftugen tann, ja in vielen Fallen die Ausstüge zu erfegen vermag, um so mehr als diese bei weiterer Ausbehnung der Städte, der schärferen Handhabung der Feldpolizei und auch der zunehmenden Unficherheit in ber Umgebung ber Städte immer schwerer auszuführen find, aber auch die wiederholte Beobachtung der Pflanzen in ihrer Entwicklung leicht ausführen laffen. Neben dem Rugen für den naturgeschichtlichen Unterricht wird auch der erziehliche Unterricht der heranwachsenden Jugend, ber Borteil für ihre Gefundheit, ja felbst zugunften anderer Fächer,

wie z. B. des Zeichnens hervorgehoben.

Der Berfasser hat die Frage eingehend studiert und legt sie hier vor, um Freunde für Schulgarten zu werben und ihnen deren Benutung zu erklären. Er beginnt mit Stizzen aus naturgeschichtlichen Unterrichtsstunden aus den verschiedenen Jahreszeiten, geht dann auf Anstalts= Schulgärten und ihre Einrichtung näher ein, beschreibt namentlich einen Ibeal-Schulgarten für eine größere Schule, sowie einen Zentral-Schulgarten für eine größere Stadt und die Beschaffung von Unterrichtspflanzen für Schulen größerer Städte. Er wirft die Frage auf, wie ein solcher Garten zu leiten sei, wie auch das Tierleben darin zu beobachten sei, und wie bie alteren Schulkinder zur Pflege heranzuziehen seien. Für ben Schulleiter nimmt er einen kleinen Teil bes Schulgartens in Anspruch, inbem durch die darin geübten Kulturen ein günstiger Einfluß auf die Gemeinben, namentlich bei Landgemeinden, zu erwerben fei. die Anstellung von Kulturversuchen verschiedener Art angeregt.

Nachdem noch bas Pflanzenmaterial bes Schulgartens nach bem natürlichen System aufgezählt wurde, bringt der zweite Teil bes Bandes das Abc der Schulgartenpraxis, b. h. alle Fragen, welche den Schulsgarten betreffen, die wichtigsten Pflanzen, Werkzeuge, Tätigkeiten des Gärtners, turz alles, worüber man Aufflärung wünscht, wird hier in

alphabetischer Folge furz beantwortet.

Das Werk erscheint sehr zeitgemäß und sei der Aufmerksamkeit der Interessenten bestens empfohlen.

5. R. boller, Das Bilb im naturgeschichtlichen Unterricht. Gine pabagogische Studie, zugleich ein Ratgeber für Lehrer und Schulbehörben. 62 S. mit 10 Tafeln Abbilb. Leipzig 1907, E. Nägele. 1 M.

Der Verfasser teilt uns hier seine Ansichten über Anschauungsmittel für ben naturgeschichtlichen Unterricht mit, wobei er natürlich als Bestes das Vorführen der Naturförper selbst hervorhebt. Daneben kennt er auch die Notwendigkeit von Abbildungen an, verhehlt jedoch nicht, daß der Gebrauch von Wandbildern zum Mißbrauch werden kann, indem dieselben die unmittelbare Anschauung von Naturkörpern hier und da ganz verdrängen könnte. Er gibt dann seine Ansichten über Abbildungen an und bespricht eine ganze Reihe von Wandtafelwerken, beginnend mit bem Lübenschen Bilberatlas und ergeht sich näher über ben Wert ober Unwert ganger Werke ober einzelner Tafeln einer Samm=

lung, und bietet als Anhang zur Begründung seiner Ansichten eine Anzahl von verkleinerten Abbildungen solcher Wandtafeln auf 20 Tafeln.

Am Schlusse spricht er auch den Ubungen im Zeichnen der Schüler das Wort und nennt als Anschauungsmittel der Zukunft das Skioptikon.

Man wird dem Verfasser in vielen seiner Mitteilungen recht geben und möchte wünschen, daß sein Werkchen recht weit verbreitet wird, und daß namentlich die Kollegen davon Kenntnis nehmen, welche sich mit der Darstellung von solchen Wandbildern befassen. Das Werkchen verdient in Leserkreisen weiteste Verbreitung.

6. Ferdinand Strauß, Maturgeschichtsstigenbuch. 1. Niedere Tiere. 2. Ringeltiere. 3. Rücknerver. 4. Biper. 5. Säugetiere. 6. Der Mensch. Wien 1907, Allgem. österr. Lehrmittelanstalt. 70 Bf.

Das Endziel des naturgeschichtlichen Unterrichts sieht der Verfasser in der Erziehung zur Beobachtung. Hierbei soll der Lehrer dem Schüler helsen. Vielsach kann das schon durch das Wort geschehen, mehr aber noch durch das Zeichnen, besonders an der Wandtasel. Um den Lehrer hierbei zu unterstützen, hat der Versasser sein Skizzenbuch verfaßt. Er will dem Lehrer zeigen, wie er mit wenigen Strichen an der Schultasel bieten kann, was durch lange Reden kaum erzielt werden kann. Solche Skizzen soll dann auch der Schüler nach seinen Beobachtungen ause

führen.

Das vorliegende 4. Heft enthält fünfzehn Blätter mit Stizzen und neben jeder einen furzen Tert bazu. Aus der Klasse der Bögel werden teils allgemeine Daten versinnlicht, teils einzelne Arten in ihren wesentlichen Merkmalen. Die Stizzen find zierlich ausgeführt und machen auf bas Wesentliche bei ben Organen aufmerksam. Sie beuten auch mehrfach an, wie die Bewegungen der Organe zustande kommen. Indem dabei die wichtigsten im Unterricht zu berücksichtigenden Arten, insbesondere typische Formen, berücksichtigt werben, kann bas Werkchen einen guten Wegweiser für die Methode des Unterrichts bilben. Die Bilber sind nach natürlichen Objekten angefertigt, aber schematisiert. Bei jedem Blatt ift ein Tier in ben Mittelpunkt ber Betrachtung gestellt, an ihm bas Wesentliche zur Anschauung gebracht und verwandte Formen sind baneben gezeichnet. Dabei empfiehlt der Berfasser für bas Zeichnen an der Schultafel farbige Kreibe anzuwenden, wobei homologe Organe stets mit derselben Farbe angelegt werden, weil dadurch die Stizzen an Deutlichkeit gewinnen, und die Stizzen möglichst groß anzusertigen Die ganze Arbeit zeugt von einer genauen Kenntnis bes Materials und dürfte vielen Lehrern willkommen sein. Werden sie durch das= selbe boch auch auf manches hingeleitet, was sonst leicht übersehen wird. Das heftchen sei daher ber Aufmerksamkeit ber Lehrer bestens emp= fohlen.

7. Prof. Dr. Paul Pfurtscheller, Zoologische Wandtaseln. Taf. 18—20 mit Begleitwort. Format 130:140 cm. Zum Gebrauch an Mittelschulen, Lehrerbildungsanstalten und Mädchenschulen zulässig erklärt durch Erlaß des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht. Preis aufgespannt je 6 K mit Papier unterklebt; mit Leinwand und Stäben je 8 K; auf Leinwand gespannt und mit Stäben je 10 K. Wien 1907, A. Pichsers Wwe. & Sohn.

Wiederum ist das Wandtafelwerk von Professor Dr. Pfurtscheller um einige schöne Tafeln bereichert worden, welche dem Unterricht an mittleren und höheren Lehranstalten vorteilhaft zustatten kommen, da sie der Berfasser selbst gezeichnet und gemalt hat und der Farbendruck

ein höchst gelungener ist.

Taf. 18 stellt die Ringelnatter bar. Das Sauptbild stellt ein unausgewachsenes, etwa 40 cm langes weibliches Tier bei zehnfacher Bergrößerung im Stadium ber Säutung bar, vom Ropfe ist die Sornschicht der Oberhaut bereits abgestreift. Diese Haut zeigt, daß sie auch die miteinander verwachsenen und ganz durchsichtigen Augenlider überzogen hatte. Hinter der vorgestreckten Zunge zeigt sich der Eingang in die Luftröhre. Durch zwei parallele Schnitte ist die Bauchwand fast bis zur Afterspalte abgetragen und badurch die dem gestreckten Körperbau angepaßte Lagerung der inneren Organe anschaulich gemacht. Der Herzbeutel ist entfernt, um bas Berg und bie großen Gefäße beffer feben zu konnen. der Herzkammer sieht man die beiden Aortenbogen und die Lungenarterien entspringen. Bor dem Bergen liegt die tugelige Schilbdruse und die paarige Thymusdruse. Die Luftröhre (zum Teil vom Herzen verdeckt) führt in die rechte Lunge, die linke ist verkümmert. Die Lunge setzt sich in einem langen Luftsack fort. Neben dem Herzen liegt die weite Speiseröhre, die allmählich in den Magen übergeht; hinter der Leber liegen die Gallenblase, die Milz und die Bauchspeicheldruse. Der Fettkörper, welcher den vor dem Herzen gelegenen Teil der Luftröhre, fowie den Dunndarm bebedt, ift entfernt worden, nur neben ber Gallenblase ist etwas bavon belassen worden. Neben dem Dünnbarm ist die Niere und ber Gierstod zu sehen.

Fig. 2 zeigt den Schädel und einige (fünf) Wirbel, von denen der vierte und fünfte je ein Rippenpaar zeigt. Das Bild ist nach einem etwas größeren Exemplar als Fig. 1 und zwanzigsach vergrößert.

Fig. 3 bietet ein Schema bes Blutfreislaufes.

Taf. 20 bildet die Sumpfschildtröte ab. Ein weibliches Eremplar in etwa zehnfacher Bergrößerung. Ropf und Beine sind ziemlich stark zurückgezogen und zugleich ber Schwanz eng an den Körper angelegt. Um Gaumen sieht man die inneren Nasenlöcher. Der Bauchschild ist zum Teil aufgebrochen; an den Bruchrändern erkennt man, daß ben Knochensplittern des Panzers Hornplatten aufgelagert sind. An zwei Stellen sind diese entfernt worden, so daß man die Knochenplatten mit zackigen Rändern aneinanderstoßen sieht. Bon der rechten Hälfte des Schultergürtels sind die Weichteile entfernt, so daß vorderes und hinteres Rabenbein sichtbar sind, ebenso ist das Beden behandelt, wo Schamund Sitbein freigelegt erscheinen. Luftröhre und Speiseröhre sind durch bas Burudfinten bes Halfes ftart verschoben. Der Berzbeutel ift größtenteils entfernt. Aus der Bergkammer entspringen drei ftarte Gefäße, die Aortenbogen und die Lungenarterie. Zwischen den beiden Lappen der Leber sieht man ein Stud des Pankreas. Um einen Teil des Magens zu zeigen, ift ein Stud aus bem linken Leberlappen herausgeschnitten. Die harnblase ift über ben Rand bes Bedens herabgezogen. Am linken Hinterbein erinnert ein losgelöstes Stück der Hornschicht ber Epibermis an bie ftudweise erfolgende Sautung.

Fig. 2 ift ber Ropf in zwanzigfacher Bergrößerung.

Fig. 3 zeigt die Kloake usw. stärker vergrößert als Fig. 1 und ist etwas schematisiert. Die Kloake ist aufgeschlitzt. Man erkennt die Aus-stülpung des Darms, den Eileiter und die Nieren, sowie den Eierstock. Er ist in Fig. 1 weggelassen, da er die Lungen und einen Teil des Darms bedeckt hätte.

8. S. Centemann, Zoologischer Atlas. 80 Wandtafeln in Farbendruck. Größe 66 × 88 cm. Auf starkem Papier mit Leinwandstabrand. Leipzig 1907, F. E. Wachsmuth. Je 1,50 Mt.

Von dieser reichen Sammlung sind einzelne Taseln in neuer, der biologischen Methode des Unterrichts angepaßter Darstellung erschienen, so Tas. 10 der Biber, Tas. 17 Steinadler mit Rest. Tas. 24 Krokobil, Tas. 74 Wildschwein, Tas. 75 Trampeltier. Diese Erneuerung der Bilder hat für den Unterricht einen bedeutenden Wert.

9. Rud. Schiffel und Alfred Fiedler, Zoologische Tafeln in Farbendruck. Größe 88 × 66 cm. Mit starkem Papier unterklebt, mit Leinwandrand und Osen versehen. Leipzig 1907, F. E. Wachsmuth, und Wien, Pichlers Wwe. & Sohn. Je 1 K 20 h. Text 48 h.

Bon diesem Unternehmen haben wir bereits im Jahresbericht (Bd. 38 S. 154) eine Tasel genannt, welche einige Schmaroßer am Menschen (Insesten und Milben) darstellt. Heuer liegen fünf weitere Taseln vor, welche zur Borführung im biologischen Unterricht sich bestens eignen. Eine Tasel zeigt den Wiederkäuermagen und der beigegebene Text ersläutert sehr deutlich die Nahrungsaufnahme der Wiederkäuer, ein Prozeß, welcher nach den meisten Beschreibungen der Lehrbücher troß beigegebener Ilustrationen selten klar zu verstehen ist, da nie recht erläutert wird, warum die Nahrung das erstemal in den Pansen, zum zweiten Male verschluckt in den Blättermagen gelangt. Hier wird es mit Hise von zwei Taseln sehr verständlich geschildert.

Eine dritte Tafel zeigt Umrisse mit eingezeichneten Steletten von einem Zehengänger (Löwe) und einem Sohlengänger (Bär). Die vierte Tasel stellt in gleicher Weise die Spitzengänger (Schwein, Reh und Esel) dar. Es wird dabei die Einrichtung der Gliedmaßen in sehr verständlicher Weise mit der Lebensweise in Einklang gebracht. Gleiches gilt von der letzteren Tasel, welche die Winkel in den Gelenken der Gliedmaßen bei den Wirbeltieren in bezug auf ihre Stellung bei der Bewegung untersucht. Die Taseln verdienen die volle Ausmerksamkeit

bes Lehrers beim biologischen Unterricht.

10. Meinholds Tierbilder für den Unterricht in Zoologie. In neuer Bearbeitung. 4 Taf. (65: 91 cm) 1 a, 1 b, 13 a, 13 b. Dresden 1907, C. C. Meinhold & Söhne. Preis unaufgezog. 1,10 M., aufgezog. auf Lederpapier 1,20 M., auf Lederpapier mit Rand und Ofen 1,40 M.

Wir haben bereits wiederholt auf Meinholds Tierbilder hingewiesen, von denen eine größere Zahl erschienen ist, welche in naturwahrer Zeichnung und Färbung dargestellt, dem Schulunterricht an den versschiedensten Anstalten mit Borteil zugrunde gelegt werden. Da höhere und niedere Tiere in großer Zahl auf den Tafeln abgebildet sind, kommt man selten in Berlegenheit, beim Unterricht kein entsprechendes Bild zu sinden und kann überdies, da die Taseln einzeln abgegeben werden, auch einzelne Taseln der Sammlung zur Ergänzung vorhandener Sammslungen erhalten. Die Ausgabe neuer Taseln ist auch in Aussicht gesnommen und überdies wird bei Ausgabe älterer Taseln eine neue Bearbeitung auf Grund der geänderten Anschauungen in der Betrachtung der Naturkörper vorgenommen. Wir sinden dies z. B. bei den hier vorliegenden vier Taseln.

1a stellt das Pferd in der Arbeit, am Pfluge, und vor einem Wagen dar; 1b bildet Pferde im Gestüt ab, wo erwachsene Pferde und Fohlen, frei in verschiedenen Stellungen und eingespannt zu sehen

sind. — 13a zeigt Trampeltiere, links ein Tier, am Boben Kräuter fressend, rechts eines, das am Boden liegend beladen wird, im Hintergrunde verschiedene beladene Tiere; 13b führt Dromedare vor, in verschiedenen Stellungen, eins am Piluge, andere an der Tränke. 8a. Rinderherde in ber Tiefebene und 8b Rinder auf der Alm. Wir sehen dabei stets ein Landschaftsbild, in welchem die Tiere bargestellt sind, sehen dabei die Landleute, die fich mit ihnen beschäftigen, bei dem letten Bilde u. a. das Melken, den Transport der Milch u. a.

Als Text bagu ift erichienen: Reichelt, Aus Deimat und Frembe. Gine Tiertunde zur Borbereitung für Lehrer und Seminariften. Geb. 3,20 M.

11. Dr. A. Seit, Die Großichmetterlinge ber Erbe. Gine inftematische Bearbeitung der bis jest befannten Großschmetterlinge. In Berbindung mit namhaften Fachmannern herausgegeb. Stuttgart 1907, F. Lehmann.

Die palaoarttischen Großschmetterlinge. Erscheint in 100 Lieferungen

mit je 2-3 Farbentafeln und Text. Je 1 K 20 h.

II. Die exotischen Großschmetterlinge. Erscheint in 200 Lieferungen mit je

2—3 Farbentafeln und Text. Je 1 K 80 h. Das Prachtwerk, von dem dem Refexenten eine Lieferung vorliegt, verdient große Beachtung. Nicht nur, daß, wie der Prospekt angibt, alle im Ratalog von Staubinger-Rebel enthaltenen Formen der Schmetterlinge barin bargestellt werden, sondern auch eine große Anzahl von Schmetterlingen aus Rorea, Tibet u. a. neu durchforschten palävarktischen Gebieten, die in jenem Ratalog noch nicht aufgezählt find, so daß es alle bisher erschienenen Werte an Bollständigkeit übertreffen soll. Die erste Hauptabteilung foll an 10000 Formen in naturwahrem Bilde vorführen, die zweite Abteilung wird etwa 20000 Schmetterlingsformen enthalten. Das Ganze soll in etwa vier Jahren vollendet vorliegen. Reserventen eingesehenen Probehefte geben ein anschauliches, sehr günstiges Bild von den Tafeln, welche das Bestimmen der Schmetterlinge in hohem Grade erleichtern, indem auch die Berschiedenheit der Geschlechter zur Abbildung beider Formen veranlaßte.

Neben den schönen Abbildungen wird auch der Text imstande sein, ein hohes Interesse beim Leser zu erweden, denn ichon die Ginleitung zeigt, daß der Verfasser die Beschreibungen in übersichtlicher Form genau darzustellen bestrebt ist, berselbe aber auch die Schmetterlingstunde aus einem höheren Gefichtspunkte auffaßt. In der Einleitung wird 3. B. eine Bergleichung der Tierformen von den arktischen Polarregionen an durch die alte und die neue Welt durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, daß Nord= und Gudamerita feine scharfen Grenzen in der Berbreitung der Schmetterlinge zeigen, mährend in der alten Welt die Sahara nur eine solche zwischen Nord und Sud bildet, ebenso ist Australien und Indien durch bas Meer scharf geschieden. Merkwürdig ist auch der Hinweis auf die bei vielen Formen in Amerika anzutreffende Mimitry. Aurz, bas Seitssche Werk wird als Bestandteil der Museen und Bibliotheken eine wichtige Rolle spielen, sowie für den Freund ber Schmetterlinge, ber bie Mittel gur Anschaffung bes Bertes aufwenden fann, die Quelle hohen Genuffes.

12. Wilhelm Ruhnert, Farbige Tierbilber. 50 farbige Reproduktionen nach Driginalen von 29. Ruhnert, mit begleit. Tert von D. Gragmann und einer Einleitung von Franz Hermann Meißner. 10 hefte mit je 5, auf grauem Karton montierten farbigen Bildern. Heft 1, 2 u. 6. Berlin 1907, M. Olden-bourg. 20 M. (Einzeln je 2,50 M., einzelne Bilder 60 Pf.)

Es liegen hier drei Lieferungen eines Werkes vor, das sowohl in künstlerischer als in wissenschaftlicher Hinsicht eine hohe Bedeutung ein-

to be to take the

zunehmen geeignet ist. Die Bilder (etwa 14—22 cm groß) sind aus= gezeichnete Darstellungen in Farbendruck und machen durch die Montierung auf grauem Karton einen sehr noblen Eindruck. Es sind fünfzig Bilber (Säugetiere und Bögel) geplant. Jedes Tier ober eine Tiergruppe ist in einer seiner Lebensweise entsprechenden Umgebung bargestellt, bildet baber mit bem furgen Text eine geeignete Belehrung. Der Berfasser, welcher sich zuerft im Berliner Tiergarten für die Darstellung der Tierwelt interessierte, machte zu weiterem Studium der= selben weite Reisen. So drang er von Ostafrika bis zum Kilimanbscharo vor, studierte dann in Indien und Censon die südasiatische Fauna, so daß er den modernen Anforderungen, die Tiere in ihrem Leben zu erforschen und danach entsprechend darzustellen, in vollkommener Weise genügen tonnte. Der Charlottenburger Mittelfculdireftor D. Graßmann verstand es, in großen Zügen, ohne in Einzelheiten einzugehen, das Wesen der Objekte zu schildern. Der Direktor des Aktienvereins bes zoologischen Gartens in Berlin, Fr. S. Meigner, begleitete bas Werk mit einer Einleitung, in welcher er auf die Entwicklung der Kunst hinwies, die in ihren ersten Anfängen in die Zeiten des Diluvismus zurückzuversetzen ist, aber im 19. Jahrhundert durch die engen Beziehungen zur Naturforschung eine höhere Bedeutung erhielt.

Kuhnerts Tierbilder eignen sich daher sowohl für die Berwendung beim Unterricht, sowie zur Verbreitung der Kenntnisse über die Tierwelt in Familien, auch als Wandschmuck, namentlich in Schulen, dürften die Bilder geeignete Verwendung finden, zumal der Preis sehr

mäßig ift.

13. 3. Linden und F. Mafalin, Bandbilber für ben botanischen Unterricht. 15 farbige Tafeln auf schwarzem Grunde. Größe 61 × 83 cm. Preis

bes gangen Wertes 35 K, auf Dedel gespannt 47 K.

Diese Taseln zeigen die Bilder von einer Anzahl typischer Pflanzen, stets ein Hauptbild, umgeben von drei vergrößerten Bildern einzelner Teile und Entwicklungsstusen. Die Taseln machen einen sehr guten Eindruck, sind genau gezeichnet, die Pflanzen stets mit den Wurzeln dargestellt. In dem Katalog der Lehrmittelanstalt von Pichlers Wwe. & Sohn ist auch die verdeutsche Erklärung des schwedischen Textes zu den Taseln enthalten.

14. Dr. S. Potonie und Dr. W. Gothan, Begetationsbilber ber Jestund Borzeit. Wandtaseln in Farbendruck und Originalen v. Hugo Wolf-Waager. Größe  $92 \times 123$  cm. Eflingen 1907, J. F. Schreiber. Unaufgezogen je 4,50 M., auf Leinwand mit Stäben unlackiert 6,50 M., ladiert

8 M. Begleitender Text 30 Pf.

Um für den Unterricht an Schulen auch Pflanzenvereine in bildlicher Darstellung benutzen zu können, haben die Verfasser mit den vorstiegenden Taseln ein Lehrmittel begonnen, das gewiß geeignet ist, den botanischen Unterricht zu ergänzen, da die großen und naturwahren Darstellungen eine schöne Vorstellung von den Pflanzenvereinigungen der Jetzteit bieten und die Rekonstruktion urweltlicher Landschaftsbilder uns lebhaft in die frühere Zeit der Erde versetzen können. Erschienen sind bis jetzt drei Taseln:

1. Laubwald mit Unterflora. Wir erkennen hier an Bäumen die Buche, Eiche und Birke, sowie einige Sträucher als Unterholz, Haselnuß und Holunder, sowie einige Kräuter, die der Frühjahrszeit

angepaßt sind.

2. Verlandungsvegetation, also ein See, an bessen Ufer

Weiben, Schilf u. a. Gräser, Simsen, Equisetaceen usw., in den tieferen Stellen eigentliche Wasserpflanzen, wie Seerosen, Wasserlinsen u. a.

3. Moorlandschaft der Steinkohlenzeit. Es ist ein Bild aus einer mittleren Periode der Steinkohlenzeit, deren zahlreiche Reste ein reiches Material zur Rekonstruktion bieten und für die Tropensnatur der Steinkohlenflora sprechen, also baumartige Farne, lianenähnliche Farne, Lepidodendron, Sigillaria usw.

Der Text gibt eine genaue Erläuterung der schönen Landschafts= bilder, welche hoffen lassen, daß mit der Zeit eine größere Anzahl derselben solgen werde. Eine gelungene Wiedergabe der Bilder sindet man in Potonié=Roerber, Naturwissenschaftliche Wochenschrift 1908 Nr. 11.

15. Dr. F. G. Rohl, Botanische Wandtaseln in 5 Serien. I. Physiologie. II. Anatomie. III. Systematik. IV. Morphologie. V. Pstanzenkrankheiten. Größe 85:125 cm. Leipzig, E. Nägele. Preis einer Tasel 6 K, auf Leinmand mit Stab 8 K 40 h.

Bon diesem umfassenden Werke sind zwei neue Tafeln erschienen: Rr. 17 Serie III: Aronsstab.

Mr. 18 Serie I: Asclepias cornuti — Blütenbiologie.

16. Seinrich Jung, Brof. Dr. G. v. Koch und Dr. R. Quentell, Neue Wandstafeln f. d. Unterricht in der Naturgeschichte. In seinstem Farbendruck auf schwarzem Hintergrunde. Für höh. Lehranstalten, Bolksschulen, Aderbau-, Obstbau-, Forstschulen usw. Größe 75×100 cm. Darmstadt, Frommann & Morian. Serie von 10 beliebigen Taseln 30 K, auf Leinw. 36 K. Eine einz. Tasel 4 K 20 h, auf Leinw. 4 K 80 h.

Bon diesem Taselwerk, das bereits 30 Wandtaseln enthält, sind eine Anzahl von neuen Taseln erschienen, welche vorzüglich die Blütensbiologie und andere biologische Vorgänge illustrieren. So zeigt Tas. 31 die Flachsseide, Tas. 32 den Schotenklee, Tas. 33 den Wiesensalbei, Tas. 34 die Kornblume, Tas. 35 das Leinkraut, Tas. 36 die Nachtkerze, Tas. 37 den Sonnentau, Tas. 38 den Natterkopf, Tas. 39 das Mutterkorn, Tas. 40 die Bierhesen. Die auf den anderen Taseln dargestellten Objekte sindet man aussührlich genannt im Katalog der Lehrmittelanstalt von Pichlers Wwe. & Sohn. 1908.

17. Prof. Dr. D. Fraas, Die Entwidelung ber Erbe und ihrer Bewohner. Mit Schichtenprofilen, Leitfossilien u. lanbschaftlichen Retonstruktionen.
Dargestellt auf 7 farbigen Taseln. Größe 125 × 95 cm. Stuttgart 1907,
R. G. Lut. Unaufgespannt 39 K 60 h, eine Tasel 6 K, auf Leinwand mit
Stäben 60 K 60 h, eine Tasel 9 K. Texthest 1 K 20 h.

Während der Text einen Abriß, die Geologie im kleinsten Maßstabe darstellt, bilden die Taseln eine Illustrierung desselben, indem auf jeder Tasel sich Durchschnitte der Erde befinden, auf welcher die Gesteine durch verschiedene Färbung und Zeichnung annähernd in ihrer Entwicklung und Lagerung sich darstellen. Zur Seite sind die wichtgisten Leitsossilien abgebildet und am oberen Teile der Tasel sieht man ein ideales Landschaftsbild der betreffenden geologischen Periode, belebt mit den Bildern der restaurierten Tiere derselben. Die Taseln eignen sich recht gut zur Illustrierung des geologischen Unterrichts. —

18. Dr. A. Sauer, Betrographische Wandtafeln. Mikrostopische Strukturbilder wichtiger Gesteinsthpen in 12 Tafeln. Größe  $100 \times 78$  cm. Zusammen 24 K, auf Leinwand mit Stäben 45 K 60 h, eine Tafel 2 K 40 h, auf Leinwand 4 K 20 h. Textheft 1 K 20 h.

Durch die mikrostopische Betrachtung der Dünnschliffe von Gebirgsarten hat die Kenntnis der Gesteinsbildung seit Jahrzehnten ungemein gewonnen. Im Unterricht werden daher jest teils mikroskopische Demonstrationen von Dünnschliffen angewendet, teils die mit dem Projektionsapparate vergrößerten Bilder vorgeführt. Ersteres ist mit viel Zeitverlust verbunden, letzteres gewährt eine sehr flüchtige Anschauung. Der
Bersasser hat daher solche Dünnschliffe in einer Reihe von Abbildungen
in großem Maßstabe aussühren lassen, welche eine dauernde Betrachtung
zulassen. Sie enthalten besonders Eruptivgesteine und einige Sedimentgesteine. Sie dürsen als vollkommen ihrem Zweck entsprechend bezeichnet
werden und es ist sehr erfreulich, zu hören, daß die Sammlung mit
der Zeit noch weiter ausgedehnt werden soll. Der Text bildet eine
gute Beihilse zum Verständnis der Taseln.

19. Raymund Fischer, Elementar-Laboratorium. Eine Anleitung zur billigsten Herstellung von Apparaten aus dem Gebiete der Naturkunde in schematischer und perspektivischer Darstellung. Mit erläut. Text. Mit einem Begleitwort von Schulrat Dr. Kerschensteiner. München 1907, Berlag der "Jugend-blätter". Geb. 4 M.

Schulrat Dr. Kerschensteiner führt das vorliegende Werk in folgender Weise ein. Er sagt: Die berechtigten Bestrebungen, Handfertigkeitsunterricht mit dem Lehrplan der Bolksschule zu verbinden, lassen sich burch nichts fruchtbarer verwirklichen, als durch einen im rechten Sinne durchgeführten Physikunterricht. Das bloße Anfügen eines obli= gatorischen Handsertigkeitsunterrichts an die übrigen Stoffreihen der Boltsschule ist mehr eine Belastung des Lehrplanes als ein Borteil. Dagegen muß jeder Handfertigkeitsunterricht willkommen sein, der in enger Verbindung mit dem übrigen Unterricht steht. Nirgends aber ist die Berbindung so naturgemäß, als mit dem naturkundlichen Unterricht, namentlich mit dem Physikunterricht. Schulrat Dr. Rerschensteiner hat es daher begrüßt, daß Berr Fischer aus eigenem Antriebe seinen Physit= unterricht in einen Handfertigkeitsunterricht umgestaltete. Er hat ihm innerhalb ber einzelnen Aufgabe bes Münchner Lehrplanes jene Unterrichtsfreiheit eingeräumt, welche bie Sache erforderte, zumal bei bem Unterricht die Ausgaben für Einrichtung, Materialien und Wertzeuge so gering sind, daß der Kostenpunkt keine Ausrede bilden kann, einen so fruchtbaren Unterrichtsweg nicht einzuschlagen. Aus den Erfahrungen bei diesen Bersuchen ist das vorliegende Werk entstanden. Unter seinem Einfluß werden die Schüler mannigfache Anregungen erhalten, ihren Darstellungs- und Forschungstrieb in ihrer Beise zu betätigen, ihre Sandfertigkeit, ihre geistigen und sittlichen Eigenschaften fördern und sich mit den notwendigsten elementaren Borftellungen und Begriffen auf dem Gebiete der Boltsschulphyfit vertraut zu machen. Der Text zu den einzelnen Tafeln wurde vom Verfasser in Form bestimmter Anweisungen gegeben. Der Unterricht foll aber nicht fofort mit ber Anweisung zur Herstellung der Apparate beginnen. Zuerst soll man aus der Absicht ber zu lösenden Aufgabe ben Zweck und die Gestaltung bes Apparates logisch entwickeln. Aus ber so gewonnenen Ginsicht werben sich bie Borschläge für die Konstruktion, für die Bestimmung bes Materials, für bie Wahl und Bestimmung der Werkzeuge ergeben und der Unterricht feine volle Fruchtbarkeit entfalten können.

Das Werk beginnt mit Mitteilungen über die Werkzeuge, Material und bessen Behandlung. Es solgen dann auf 40 Taseln die Zeichnungen der anzusertigenden Apparate und neben jeder Tasel ein erklärender Text. Mit Hilfe des Fischerschen Werkes wird es sehr gut möglich sein, daß der Jugend ein richtiges Verständnis der einfachsten physikalischen Lehren geboten und sie mit der Ansertigung einfacher Apparate vers

traut gemacht werden kann. Es möge das Werk daher der Aufmerksamskeit der Physiklehrer empsohlen werden, indem sie selbst dadurch auf manches hingewiesen werden, was ihnen beim Unterricht von Nugen sein kann, selbst wenn sie nicht in ausgedehnter Weise sich dem Borsgehen des Verfassers anschließen wollen.

20. Dr. B. Donath, Physikalisches Spielbuch für die Jugend. Zugleich eine leichtfaßliche Anleitung zu selbskändigem Experimentieren und fröhlichem Rachdenken. 2. verm. u. verb. Aufl. 510 S. mit 166 eingebruckten Abbild. Braunschweig 1907, Vieweg & Sohn. Geb. 6 M.

Unter der Form leichter Beschäftigung und amufanten Spieles zu unterhalten und zugleich zu belehren, gibt der Berfasser hier eine leicht faßliche Anleitung zum Experimentieren. Er beginnt mit bem Borschlage, dem jungen Lefer eine kleine Wertstatt in der Wohnung zu gonnen, ihm einige Wertzeuge und Materialien zu taufen, mit denen er sich kleine Apparate zum Anstellen physikalischer Bersuche ansertigen tann. In recht gelungener Beife beginnt er mit der Belehrung, Arbeiten aus Pappe und Holz anzufertigen, geht auch auf die Bearbeitung von Metallen ein, belehrt über bas Loten und bas Glasblafen. Eingehend auf die verschiedenen Kavitel der Physik und selbst der Chemie zeigt der Berfasser, wie man teils selbst, teils mit Silfe des Tifchlers, Drechflers und Klempners recht lehrreiche Apparate herstellen fann, ohne viel Rosten. Das Buch ist baher für die reifere Jugend sehr empsehlenswert, um so mehr, als recht eingehende und doch sehr faßliche Belehrung zu= gleich sich anschließt. Wenn auch vielfach Spielereien mit unterlaufen, so wird boch selbst ein angehender Lehrer vielsach durch bas Werkchen angeleitet werden, sich selbst Apparate zu verschaffen, welche im Unterricht gut verwendbar sind. Das Buch ist ein besonders passendes Geschenk für die reifere Jugend.

21. Prof. Dr. Alto Arche, Wandtafeln für ben chemischen Unterricht. Nach Naturaufnahme bes Berfass, vergröß, von A. Kolowratel. Wien 1907, J. Rohrbecks Nachs.

Die Wandtafeln für den chemisch-technologischen Unterricht werden meist nach Zeichnungen hergestellt, welche der Theorie nach genau konstruiert sind, aber doch keine richtige Borstellung davon geben, wie die Objette sich in der Praxis wirklich präsentieren. Dem entgegen hat ber Verfasser seine Darstellungen auf photographische Aufnahmen gegründet, welche in vergrößertem Maßstabe gezeichnet und sodann burch Abdruck vervielfältigt wurden. Solche Bilder haben ben Borzug, daß sie dem Lernenden ein deutliches Bild davon geben, was er in Wirklichfeit zu feben befommt, wenn er die betreffenden Unftalten einmal besucht. Die photographischen Aufnahmen hat der Berfasser auf seinen Reisen selbst gemacht und bietet in den vorliegenden Tafeln den Unfang zu einer Reihe von Wandtafeln, welche sich für den technologischen Unterricht sehr wohl eignen. Sie sind auch in einer folden Größe (65 cm : 92 cm) hergestellt, daß sie für ben Gebrauch in größeren Rlassenzimmern sehr gut verwendbar find.

Die erste Tafel stellt die k. k. Saline St. Lucia bei Pirano in Istrien dar und besitzt sogar die doppelte Größe (92 cm : 130 cm). Im Hintergrunde zeigt sich das Meer, links in eine Bucht auslaufend; vorn erblickt man die Konzentrationsbecken, durchschnitten von den Versteilungskanälen und Schleusen und windmühlenartigen Pumpen zum Heben der Sole, daneben ein großes Magazin und Arbeitshäuser. Den

- conta

Wordergrund bilbet die Landschaft mit Bäumen und Gebüschen, durch welche sich ein Schienenstrang der Lokalbahn Triest-Parenso zieht.

Die zweite Tafel zeigt den Aufbau eines stehenden Kohlenmeilers bei Prävali in Kärnthen. Inmitten des im Vordergrund befindlichen Rasens ist der Boden zur Aufnahme des Meilers geebnet und um densselben das mit Erde gemischte Kohlenklein zum Bedecken des Meilers in einem ringförmigen Hausen zu sehen. In der Mitte dieses Platzes ist schon der Schacht aufgebaut, umgeben von dem an ihn gelehnten Langholze. Den Hintergrund bildet der Wald mit einer Hütte für

den Röhler.

Die dritte Tasel stellt einen Bleiherd dar (amerikanischen Schmelzsosen), wie er auf der Hütte Scherian bei Schwarzenbach in Kärnthen verwendet wird. Bon den drei aneinander gebauten, slachen Herden aus seuersestem Tone, vorn mit Eisenplatten belegt und mit Eisensplatten gedeckt, sieht man zwei, auf denen Bleiglanz mit Kohle vor einem Gebläse geschmolzen wird. Rechts vom Herde besindet sich eine Kinne sür das geschmolzene Blei, daneben die Formen. Bei jedem Herde sind zwei Arbeiter beschäftigt; neben ihnen stehen und liegen die nötigen Werkzeuge. Jeder Tasel ist ein Oktavblatt mit zwei Seiten Text beigegeben; das teils die Tasel erläutert, teils über die Art des Prozesses Ausschluß gibt und zugleich statistische Mitteilungen enthält, so daß das völlige Verständnis des Prozesses erlangt werden kann.

Die Tafeln erscheinen sehr geeignet für den Unterricht an Realund Gewerbeschulen und man fann nur wünschen, daß der Berfasser bie

Sammlung in gleicher Beise erweitern werde.

## III. Allgemeine Maturkunde.

1. Natur und Schule. Zeitschrift für ben gesamten naturkundlichen Unterricht aller Schulen, herausgegeb. von B. Landsberg, D. Schmeil und B. Schmib. VI. Bb. VIII u. 560 S. mit 49 Textabbild. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 12 M.

Auch in diesem Jahre ist diese Zeitschrift ihrer Aufgabe nachgekommen und hat in gahlreichen Auffaten sich für die Beiterentwickelung bes Unterrichts in den Naturwissenschaften eingesetzt, so wie Referent es bereits mehrmals (zulett Jahresbericht 59, S. 156) hervorhob. Vor allem ift es der biologische Unterricht, deffen Förderung in verschiedenen Auffätzen betont wird und seine Aufnahme in den oberen Klassen der Gymnasien und verwandter Anstalten, ebenso bas intensivere Betreiben bes geologischen Unterrichts, und bessen Berbindung mit ber Geographie, in Berbindung damit die bessere Fortbildung der Lehrer, wie sie u. a. in den wissenschaftlichen Ferienkursen erstrebt wird, wie sie aber auch in den Präparandenanstalten und den Lehrerseminaren gefördert werden soll. Für besonders wichtig gilt auch die Förderung der Schülerübungen auf den verschiedenen Gebieten des Naturwissens, für welche eine Anzahl sehr guter Borschläge in verschiedenen Auffätzen zu lesen sind. Wie allgemein die verschiedenen, in Anregung gebrachten Bedürfniffe empfunden werden, zeigen auch mehrere Berichte über die Berhands-lungen in einzelnen Körperschaften und Bersammlungen, welche in ausgedehnter Weise wieder hier vorliegen. Namentlich sei auf die Berhandlungen hingewiesen, welche im preußischen Sause ber Abgeordneten (16. April 1907) über diesen Gegenstand stattfanden und in dieser Zeitschrift (S. 324) ihrem Wortlaute nach angeführt sind.

Wenn man die Erfolge ins Auge faßt, welche burch Ratur und

Schule" in den sechs Jahren ihres Bestehens aufzuweisen hat, mußte man es wohl bedauern, daß diese Zeitschrift schon nach diesem kurzen Bestehen wieder eingehen soll. Doch es soll ja ein Ersatz geschaffen werden, indem im selben Berlage eine neue Zeitschrift mit ähnlicher Tendenz im kommenden Jahre ins Leben treten soll. Wünschen wir also, es mögen die Kräste, welche an "Natur und Schule" wirkten, auch diesem neuen Unternehmen sich zuwenden, daß dasselbe in gleicher Weise den Unterricht fördern, und daß ihm eine längere Lebensdauer bestimmt sei, als dem vorliegenden, von dem wir mit Bestauern Abschied nehmen.

2. Dr. Hotonie und Dr. Fr. Koerber, Naturwissenschaftliche Wochenschrift, Organ der Gesellschaft für volkstümliche Naturtunde in Berlin. Jena, Gustav Fischer. Neue Folge. VI. Band, der ganzen Reihe 22 Bb. Halb-jährlich 26 Rummern. 4 M.

Nachdem wir bereits im vergangenen Jahre (S. 186) auf biese hervorragende Zeitschrift hingewiesen haben, konnen wir abermals über den reichen Inhalt derselben berichten, wobei im Wegensatzu ähnlichen Unternehmungen besonders betont werden tann, daß diese Wochenschrift nicht nur in allgemein verständlicher Sprache bem gebilbeten Laien, sondern auch dem Fachmanne verschiedenes bietet. Go finden wir in biefem Jahrgange wieder Mitteilungen über biologische Beobachtungen, so über verschiedene Hautflügler (Ameisen, Bienen, Wespen); über die Brutpflege der Billenkäfer, über pilzzüchtende Borkenkäfer, über eine Hydra, eine subtropische Spinne, die sich bei Hamburg eingebürgert, u. a. Die Resultate der deutschen Tieffee-Expedition geben Anlaß, eine Anzahl von Tieffeefischen und Glasschwämmen in schönen Bildern vor-Bielfach werden geologische Vorgänge besprochen, so Erdbeben und Bergfturge, die Wirkungen ber Gleticher, die Beranderungen des Oftseebedens, der biluviale Mensch, die Torsmoore und ihre Beränderung, namentlich unter dem Einflusse bes Menschen, die Bildung ber Steinkohlen; Begetationsbilber finden wir über die Antarktis, die Moore bes Grunewalds, die Pflanzen ber Tempelhaine Japans, die Begetation bes Garbasees.

Aus der Physik wird belehrt über die drahtlose Telegraphie, aus der Chemic über die im elektrischen Ofen erzeugten Berbindungen, über die Berwandlung von Elementen. Dabei werden von Woche zu Woche die sichtbaren Erscheinungen am himmel angeführt, namentlich auch die

Witterungserscheinungen.

Im Brieftasten werben Mitteilungen und Beantwortungen von

allerlei Art gebracht.

Mitteilungen aus dem Leben und der Tätigkeit von Forschern der Gegenwart und früherer Zeiten bilden andere auregende Mitteilungen.

Die Bielseitigkeit ber Zeitschrift und bie Fähigkeit, ben Leser bauernd zu fesseln und zu belehren, ist anerkennenswert.

3. Periodische Blätter für Realunterricht und Lehrmittelwesen, Organ der Gesellschaft Lehrmittel-Zentrale und des Lehrerklubs für Naturkunde in Brünn, in Berbindung mit den k. k. Bezirksschulinspektoren Julius Fischer in Schluckenau und Robert Neumann in Brünn, geleitet von Dr. J. Kraus. Jährlich 6 Hefte. XII. Jahrg. Wien 1907, Atademischer Berlag. 5 M.

Mit dem Eintritt in den 12. Jahrgang ist diese Zeitschrift nach Wien übersiedelt, wo in einem anderen Berlage und mit Eintritt einer jungen Lehrtraft in die Redaktion die Hoffnung ausgesprochen wird, daß ihre Tätigkeit in gleicher Weise wie bisher, aber mit mehr äußerem

Carrie

Erfolg fortschreiten werbe. Wie schon die weitere Mitwirkung ber bisherigen Leiter es erwarten läßt und auch ber Einblick in die sechs Hefte des Jahrganges zeigt, finden wir wieder zahlreiche belehrende Mitteilungen, meist gebracht von verschiedenen Lehrfräften, welche in anregender Weise sich hier schriftstellerisch betätigen und ihre Erfahrungen und Beobachtungen zur Benützung für andre mitteilen, von ihnen er= bachte Apparate und methodische Winke bekannt machen usw. Besonders aus der Biologie der Pflanzen und Tiere, sowie aus der Physit und Chemie werden Unterrichtsbilder gebracht, sowie die Beschreibung neuer Apparate, auch Schülerversuche. Auch fritische Mitteilungen über den Lehrstoff und seine Berteilung auf die Jahre der Boltsschule sind aufgenommen, sowie Mitteilungen über den geschichtlichen und geographischen Unterricht; mathematische Aufgaben und deren Auflösung werben in jedem Befte gegeben, so daß die Zeitschrift in vielen Richtungen belehrend wirken kann. Auch in den angehängten kleinen Mitteilungen wird man auf manches hingeführt, was wert des Erinnerns ist. Auch die literarischen Mitteilungen werden vielen Lesern willkommen sein.

4. Dr. Max Wildermann, Jahrbuch ber Naturwissenschaften 1906—1907. Enthaltend die hervorragendsten Fortschritte auf den Gebieten: Physit; Chemie und chemische Technologie; Ustronomie und mathematische Geographie; Meteorologie und physitalische Geographie; Boologie; Botanit; Mineralogie und Geologie; Forst- und Landwirtschaft; Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte; Gesundheitspslege, Medizin und Physiologie; Länder- und Böltertunde; angewandte Mechanit; Industrie und industrielle Technit. 21. Jahrg., herausg. unter Mitwirtung von Fachmännern. XII und 484 S. mit 42 Absbildungen im Text. Mit Anhang: Himmelserscheinungen, sichtbar in Mitteleuropa vom 1. Mai 1907 bis 1. Mai 1908; Totenbuch; Personal- und Sachregister. Freiburg i. B. 1907, Herder'sche Berlagsbuchh. Geb. 7 M.

Auch heuer bietet dieses Jahrbuch (vgl. Jahresbericht 59. Bd. S. 188) wieder eine Fülle von Mitteilungen über neue Beobachtungen und Entsbedungen auf den verschiedenen Wissensgebieten, die auf dem Titelblatte genannt sind. Wie in früheren Jahren darf daher das "Jahrbuch" von Wildermann von neuem jedem Leser empsohlen werden, welcher sich, ohne tieser in eines der Fächer eindringen zu wollen, doch mit den Fortschritten der Wissenschaft bekannt machen will. Dabei gestatten die zahlreichen Angaben über die benutzten Quellen bei größerem Intersesse sin einen Gegenstand sich leicht Gelegenheit zu eingehendem Stusdium zu verschaffen. Für Gebildete aller Stände, namentlich für den Lehrer gibt der Besitz des Jahrbuches, von welchem auch die früheren Jahrgänge noch zu haben sind, eine Quelle zu weitgehender Belehrung.

5. Prof. Dr. Karl Kräpelin, Leitfaben für den biologischen Unterricht in den oberen Klassen der höheren Schulen. VIII und 315 S. Mit 303 Abbildungen. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 4 M.

Direktor Kraepelin hat nicht nur für die unteren Klassen höherer Schulen beliebte Lehrbücher (Zoologie und Botanik), sondern auch eine Reihe von populären Büchern versaßt, die in anziehender Form namentslich der Belehrung der Jugend dienen sollen. Mit dem vorliegenden Bändchen will er der Sache des biologischen Unterrichts einen Dienst erweisen. Um den maßgebenden Faktoren der Staatsregierungen ein anschauliches Bild über den Umfang und Inhalt der erstrebten Resformen zu bieten, wurde hier ein vollständiger Lehrgang für die oberen Klassen der höheren Schulen vornehmlich auf Grund der Vorschläge

ausgearbeitet, die in der Versammlung deutscher Natursorscher und Arzte in Meran gemacht wurden. Er glaubt dabei, von einer nochmaligen Besprechung der bereits in Untersetunda und Unterprima behandelten vegetativen Organe des menschlichen Körpers absehen zu können.

Bur Durchnahme bes von ihm behandelten Lehrstoffes hielt er bie Beit von fünf Gemestern mit je zwei Wochenstunden für ausreichend, da in den unteren und mittleren Klassen eine genügende Grundlage morphologischer und spstematischer Kenntnisse geschaffen wurde. Das Ausmaß des gebotenen Lehrstoffes soll es ermöglichen, die allgemeinen Gesichtspunkte der Lehre vom Leben zum Gemeingut der Gebildeten zu machen, also auch diejenigen befriedigen, welche vor der Fachbildung warnen. Er wendet sich aber auch gegen jene, die das allseitig Er-strebte schon in den unteren und mittleren Klassen erreichen zu können glauben. Dabei wird vorausgesetzt, daß die biologischen Tatsachen von den Schülern selbst im Unterricht erarbeitet und nicht etwa in der Form bes Lehrbuches geboten werden, wie es hier der Lesbarkeit wegen ge-Die Deszendenzlehre wurde nicht einbezogen, da sie schen ist. nach der Ansicht des Verfassers — im geologischen Lehrfurs der obersten Rlasse ben geeignetsten Plat findet. Die biologischen Lehren werden in drei Abschnitten geboten. Der 1. Abschnitt behandelt die Abhangigkeit der Lebewesen von den Einwirkungen der Umwelt, und zwar zuerst die Abhängigkeit der Pflanzen von den physikalisch= chemischen Bedingungen (Wärme, Licht, Boden, Luft, Wasser); hierauf von ihren Beziehungen untereinander und zu den Tieren. Die Tiere werden in ähnlicher Beise betrachtet. Der 2. Abschnitt bespricht den Bau und bie Lebenstätigfeit ber organischen Wefen; ber 3. Abschnitt endlich ben Menschen als Objett ber Naturbetrachtung.

Die sehr eingehende und übersichtliche Darstellung setzt eine gründsliche Behandlung und Aneignung des Lehrstoffes über die organischen Naturkörper im vorangegangenen Unterrichte voraus. Die der Ersörterung der einzelnen Naturvorgänge angesügten zahlreichen Beispiele verlangen eine ausgedehnte Kenntnis der Naturkörper der verschiedensten Gruppen und eine gewisse Bertrautheit mit den Kunstausdrücken. Fragen, die noch einer völligen Klarstellung bedürfen, sind mit der erforderslichen Borsicht behandelt. Der Text selbst ist sehr faßlich und ansprechend, so daß der Leitsaden — die nötige Zeit vorausgesetzt — gewiß mit Borteil dem Unterricht zugrunde gelegt werden kann. Das

Buch verdient die volle Aufmerkfamkeit ber Fachkollegen.

6. Die Natur, eine Sammlung naturwiffenschaftlicher Monographien. Herausgegeben von Dr. B. Schoenichen. Ofterwied, A. B. Bidfelbt.

I. Band. Dr. **B. Shoenichen**, Aus der Wiege des Lebens. Eine Einführung in die Biologie der niederen Meerestiere. 129 S. mit 8 farbigen u. 1 schwarzen Tafel, sowie zahlreichen Textabbild. Geb. 2 M.

II. Band. Dr. P. Köthner, Aus ber Chemie des Ungreifbaren. Ein Blid in die Werkstätte moderner Forschung. 147 S. mit 5 farbigen und 3 schwarzen Tafeln, sowie 8 Textabbildungen. Geb. 2 M.

a) Ausgehend von dem Gedanken, daß im Meere der Ursprung des organischen Lebens zu suchen sei, untersucht der Verfasser das Leben der Meerestiere, namentlich aus den niedersten Tierkreisen und schildert dasselbe, indem er sie nach den vier wichtigsten Funktionen des Tier- Iebens: Bewegung, Ernährung, Fortpflanzung und Sinnesleben, bestrachtet. Der sehr anregend gehaltene Tert ist durch zahlreiche instruktive

Holzschnitte und eine Anzahl sehr gelungener farbiger Tafeln unterstützt. Dabei wurden die neuesten Forschungen aus der Biologie dieser Natur-

förper berücksichtigt.

b) In ebenso anregender Beise wird in dem zweiten Bandchen ber Sammlung ein anderes Rapitel ber Wiffenschaft behandelt. Es beginnt mit dem "Ungreifbaren", mit der Luft und geht, historische frühere Ansichten besprechend, bis zu den neueren Erkenntnissen über dieselbe vor, zur Entdedung aller ihrer Bestandteile, wobei die Berfluffigung der Gafe die Auffindung der Edelgase und ihre Isolierung möglich machte. Daran reihen sich die Begriffe von Elementen und Atomen, das periodische System der Elemente, die Spektralanalyse und endlich das Radium und die strahlende Materie, wodurch der Abergang zur Elektrizität gegeben ift. Go wird ein großer Teil ber Ideen, welche die Reuzeit über die Urmaterie, über die Umwandelbarkeit der Elemente, über den Weltäther usw. hervorgebracht hat, zur Sprache kommen. Der Leser, der sich ernsthaft mit dem Werkchen beschäftigt, wird das Bandchen nicht unbefriedigt aus der Sand legen. Er wird gewiß auch aus den angehängten "Quellen zum Selbststudium" manches Werf noch in die Sand nehmen, um noch tiefer in das Wesen bes "Ungreifbaren" einzudringen. hat sich Schoenichens Sammlung: die Natur, in gelungener Weise beim Publikum eingeführt, und man kann mit Recht auf weitere, ähnlich an= regende Bändchen hoffen.

7. Eduard Boode, Die Natur im Spatherbst und ihr Eindruck auf den Menschen. 37 Bb. 180 S. Mit 22 Juntr. Naturwissenschaftliche Jugend- u. Bolksbiblioth. Regensburg 1907, Berlagsanst. vorm. G. J. Manz. 1,20 M.

In dem Sinne der ganzen Sammlung, zu welcher dieses Bändchen gehört, die Pflege des Natursinnes bei jung und alt zu pflegen, hat der Verfasser eine Anzahl von Naturschilderungen geboten, denen er in reichlicher Menge anregende Gedichte eingestreut hat, ba ein Natur= bild in der Vereinigung von voetischer und wissenschaftlicher Anschauung wurzeln foll. Als benutte Literatur gibt er dabei Reling und Bohnhorst: "Unsere Pflanzen", sowie Kerners von Marilaun: "Pflanzenleben" an. In recht gemütlicher Weise schildert der Verfasser die Veränderungen, welche die Natur im Herbst erleidet, wie die Tierwelt teils uns verläßt, teils ihre Rleidung für die Ralte andert, ober zum Winterschlafe sich rüstet, wie die Pflanzenwelt sich ändert, wie als Spätlinge die Bilge sich einstellen, nur Moose und immergrüne Bäume behalten ihr Das mit einigen recht hübschen Bilden gezierte Bandchen Aussehen. eignet sich fehr wohl zu gemütlicher Lektüre, läßt aber auch vielfach tiefere Blicke in das Naturleben zu.

8. Johann Bendel, Der Gefang bes Bogels. 38. Bb. 162 G. Mit

28 Illustrationen. Ebenbaselbst. 1,20 M.

In anmutenden Schilderungen gibt der Verfasser Untersuchungen über den Gesang, eigentlich über die Stimmen der Vögel und knüpft daran zahlreiche Mitteilungen von Beobachtungen aus dem Leben der gesiederten Sänger. Dier und da eingestreute Gedichte beleben den Text, der das Leben der Vögel im Laufe des Wechsels der Jahreszeiten und namentlich in der Paarungszeit in anmutig belehrender Weise vorführt.

9. Prof. Dr. E. v. Rilet, Die vultanischen Erscheinungen gemeinverständlich bargestellt. 39. Bb. 166 S. Mit 22 Ilustr. Ebendaselbft. 1,20 M.

Der Berfasser, der selbst durch längeren Aufenthalt in Italien Gestegenheit hatte, die vulkanischen Erscheinungen in der Nähe zu beobachten,

schildert in lebendiger Darstellung das Wesen und gibt auch die wissensschaftlichen Erklärungen dafür an. Namentlich geht er auch auf die neuesten Bulkanausbrüche ein, nachdem er ausgegangen ist von dem Ausbruche des Besuds im Jahre 1879. — Der Leser empfängt einen genauen Einblick in einen wichtigen Teil der Erdbildung.

10. Dr. Friedrich Anauer, Das Sügmafferaquarium. 40/41. Bb. 308 S. Mit 88 Junftrationen. Ebenbafelbst. 2,40 Dt.

Der Berfasser hat schon vor fast 40 Jahren seine ersten großen Sugmafferaquarien angelegt, später im Wiener Bivarium große Aquarien dieser Art eingerichtet und sich baber gründliche Kenntnis über Anlage und Behandlung derfelben angeeignet, so daß seine Belehrungen über biefen Gegenstand bem Liebhaber diefer anregenden Einrichtung zur Beobachtung von Waffertieren und Wafferpflanzen vorzüglich leiten können. Aber nicht nur für ben Liebhaber allein ift bas hier genannte Wertchen passend, es eignet sich auch für den Lehrer, welcher das Aguarium benuten will, um in der Schule davon Gebrauch zu machen. Schon der einleitende Auffat: Der Werbegang ber Aquarientunde ift belehrenb; man erfährt, daß bedeutende Forscher sich dafür interessierten und lieft, daß bereits in vielen Schulen Aquarien aufgestellt sind, fo in Dresben, außer an oberen Schulen, an ben meiften Volksichulen, in vielen Berliner Schulen usw. Auch zur Verbreitung der Planktonkunde wird bas Aquarium verwendet, u. a. von Dr. Otto Zacharias. Die Aquarienkunde wird hier von Dr. Knauer nach jeder Richtung hin gelehrt, so baß bas Werkchen von größtem Interesse für den Lehrer der Naturgeschichte fein muß.

11. Dr. F. R. D. Müller, Altes und Neues vom Monde. 42. Bb. 138 S. Mit 21 Junftrationen. Ebenbafelbft. 1,20 M.

Was wir über den Mond wissen, wird hier in leicht verständlicher Beise erzählt, und daran werden Reflexionen geknüpft, über etwaige Bewohner, über daselbst mögliche organische Wesen usw., so daß der Leser sich ein Bild von dem unzertrennlichen Begleiter der Erde und einem etwaigen Leben darauf zu bilden vermag.

12. Fr. Rechtschmied, Die Biene, ihr Leben und ihre Pflege. 43. Bb. 167 S. Mit 40 Illustrationen. Ebenbaselbst. 1,20 M.

Referent begrüßt stets auch solche Schriften, die geeignet sind, den Lehrer zu einer geeigneten Nebenbeschäftigung anzuleiten, und welche wäre wohl lohnender, als die rationelle Bienenzucht, wobei natürlich besonders an den Lehrer auf dem Lande zu denken ist, der einen kleinen Garten zur Verfügung hat. Der Verfasser schildert sehr eingehend die Naturgeschichte der Biene, ihren Körperbau und ihre Lebensweise und ergeht sich dann in sehr eingehender Art in der Anleitung zur praktischen Bienenzucht und zeigt, wie dieselbe bei richtigem Betriebe nicht nur dem Besitzer der Vienenstände sehr lohnend sein kann, ohne übergroße Mühe zu machen, aber auch für die in der Nachbarschaft gebauten Gewächse, für Obstgärten usw. die günstigsten Wirkungen für Fruchtbildung im Gesolge haben kann. Das Werkchen sei daher bestens empsohlen.

13. Dr. Rarl Bald, Waldpoesie. 44. Bb. 162 S. Mit 37 Mustrationen. Ebenbaselbst. 1,20 M.

Wer meinen würde, bieses Bandchen enthalte nur Ergusse eines Dichters, ber, vom Waldzauber gelockt, in gereimten Strophen ben Leser

- and

unterhalten wolle, würde sich getäuscht finden. Wir haben eine ganz hübsche Naturgeschichte des Waldes vor uns, die uns über das Leben der Pflanzen und Tiere darin, über den Wechsel der Jahreszeiten u. a. belehren kann, freilich in hübscher bilderreicher Sprache, aber naturshistorisch gute und den neueren Forschungen angepaßte Belehrung bietend, wobei die Sprache des Buches durch hübsche Bilder unterstützt wird. Obschon meist die Wälder unserer Heimat beleuchtend, geht der Verfasser doch gelegentlich auch ein auf die Wälder der Tropen u. a. Wir können gern und mit Befriedigung dem Verfasser bei seinen Wanderungen im Walde solgen. Nur ein Punkt ist dem Reserenten aufgefallen, in welchem er mit dem Versasser anderer Ansicht ist. Er schreibt die Erscheinung der Irrlichter dem Auftreten von Sumpsgas zu, das durch schwache elektrische Entladungen zum Brennen käme. Richtiger wäre wohl die Erscheinung auf das Auftreten von Leuchtässern zurüczussühren. Diese Erklärung genügt wohl vollkommen, um die Erscheinung, die ja in neuerer Zeit selten beobachtet wird, ganz gut zu erklären.

14. R. Sandmann, S. J., Aus der kleinen Welt des unbelebten Stoffes. 45. Bb. 189 S. Mit 67 Muftr. u. 2 Farbenbilbern. Ebendaselbst. 2,40 M.

Während meist unter dem Mikrostop nur die seinste Struktur organischer Körper zur Anschauung gebracht wird, führt uns der Bersfasser hier unter dem Mikroskop auch die unorganische Natur vor, teils mikroskopisch kleine, künstlich hergestellte Kristalle, teils Dünnschlisse versschiedener Gesteine. Namentlich weist er dabei auch auf die interessanten Erscheinungen im polarisierten Lichte hin und erklärt daher im Eingang das Wesen der Polarisation und die nötigen Apparate. Das Schristschen, welches dabei in vielsacher Weise belehrend über die Bildung der Gesteine, ihre Zersetzung und andere Vorgänge in der Natur sich außsläft, wird bei einigen Vorkenntnissen auß der Chemie, Geologie usw. ein hohes Interesse für den Leser bieten.

15. R. H. Francé, Der Bildungswert der Kleinwelt. Gebanken über mikrostopische Studien. 45 S. Mit zahlreichen Illustrationen und einer Tasel. Stuttgart 1907, Francksche Verlagsh. 1 M.

Dieses Hest ist die Einleitung zu einer Naturgeschichte der niederen Pflanzen, welche das leisten soll, was Brehms Tierleben bietet. Es foll eine Lebensgeschichte der Arnptogamen werden, welche Freude er= wedt an der Farbenpracht dieser lebenden Kunstwerke und damit vertiefte Naturliebe, aber auch Kenntnisse über ihre Formenvielheit und merkwürdige Lebensweise. Als Leser denkt sich der Verfasser die Lehrer berschiedener Schulen, ben Argt, ben gebildeten Landwirt und Gartner, wie überhaupt Gebildete aller Kreise. Er spricht sich dann aus über die Berschiedenheit in der Art der Naturbetrachtung, sonst und jest, verwirft aber burchaus nicht die Berechtigung der Systematif in der Naturgeschichte. Wenn auch die Betrachtung der Lebensweise der Natur= körper vor allem betont wird, so soll man auch wissen, was diese Lebens= weise ermöglicht; man muß auch ben Bau ber Naturkörper kennen, fie zergliedern bis ins kleinste. Er will nun mit bem kleinsten beginnen, mit den einzelligen Wesen, wobei ihn das Mikrostop belehrte, und untersucht die Biologie des Wasserlebens, das den interessantesten Einblick in das Leben überhaupt gewährt. Es find die Anfänge des organischen Lebens, von dem aus sich die Tier- und die Pflanzenwelt entwidelt und die trot ihrer Aleinheit ben größten Ginflug in der Natur

erkennen läßt. Bon dem Studium einzelliger Wesen ausgehend, wird dann gezeigt, wie das Verständnis für mehrzellige Wesen sich ergibt und wie auch der Bau höherer organischer Wesen verständlich wird. Daher sei es besonders zu begreisen, daß Dr. Otto Zacharias, der sich das Studium des Süßwasserlebens zur Ausgabe stellte, die Begründung eines staatlichen Instituts für Hydrobiologie anregte, in welche die Lehramtsstandidaten in die Wunderwelt des Wasserlebens so weit eingeführt werden, daß sie dann besähigt sind, den Unterricht in der Zellenbiologie als gemeinsame Grundlage sür Zoologie und Botanik ersprießlich zu ersteilen und zu fördern.

Der für seinen Gegenstand ungemein begeisterte Berfasser bietet am Schluß noch die Titel von einer Anzahl von Werken, welche die Bedeutung des Lebens im Wasser schildern, sowie die Statuten der "deutschen mikroskopischen Gesellschaft in Stuttgart", welche sich die Aufzgabe stellt, den Gebrauch des Mikroskops volkstümlich zu machen und deren wissenschaftlicher Leiter der Berfasser ist.

Es sei daher auf vorstehendes Heft nachdrücklichst aufmerksam gemacht. Es bringt zugleich einen Prospekt zu dem Werke Frencé, Das Leben der Pslanze, das in Lieserungen oder in ganzen Bänden bezogen werden kann, auch zur Ansicht von den Buchhandlungen gesliesert wird.

16. Prof. Dr. Paul Gifevius, Die landwirtschaftliche Naturkunde. Ein Leitsaben für Lehrer an ländlichen Fortbildungsschulen, sowie zum Selbstunterricht. VIII und 165 S. Gießen 1907, E. Roth. 2,40 M.

Der Berfasser hat in Gießen im Sommer 1906 einen Kurs zur Borbildung von Lehrträften für hessische Fortbildungsschulen in land-wirtschaftlicher Naturkunde gehalten und bietet den Inhalt desselben zur Benutzung in weiteren Kreisen hier dar. Die betressenden Vorträge sind für Volksschullehrer gehalten, welche eine gewisse Vorbildung dazu besitzen. Es handelte sich daher um eine Vertiesung des Unterrichts, um eine Anleitung, an der Hand von passenden Lehrmitteln, wie sie Feld, Wald und Haushalt in jeder Landgemeinde bieten, gemeinnützliche Kenntnisse im Volke zu verbreiten. Sine eigentliche Landwirtschaftslehre wird also nicht geboten, da die Unterrichtszeit in der Forbildungsschule dasür nicht ausreicht. Doch bietet das Werkchen eine Fülle von Witteilungen, deren Kenntnis dem Landmann von Wert sind.

Der Verfasser geht von der Besprechung des Bodens, seiner Bestandteile und deren Beschaffenheit aus, bespricht sodann die Bodens bearbeitung, namentlich die Verbesserung durch die verschiedenen Düngungsmethoden und betrachtet sodann die Pflanzenarten, welche in Vetracht zu ziehen sind, ihre Kultur und Verwendung, sowie die pslanzlichen Schädlinge an ihnen. Auf die Tierfunde übergehend, wird zuerst der Bau des Tierförpers im allgemeinen betrachtet, die Ernährungsweise der Haustiere geschildert und auf die wichtigsten Schläge der Haustiere eingegangen. Endlich wird noch auf schädliche Tiere ausmertsam gemacht, die sowohl für Kulturpflanzen wie Haustiere in Vetracht kommen.

Der Lehrstoff ist, wie der Berfasser im Borworte sagt, nicht erschöpfend, dürfte aber seinen Zweck an Fortbildungsschulen recht wohl erreichen, da das Gesagte einen guten Grund legen läßt für weitere Belehrung

- 1 m Vi

17. **B. Müller** und J. A. Böller, Realienbuch. Ein Wieberholungsbuch f. b. Hand ber Schüler. Ausg. A für mehrklassige Schulen. 3., neu bearb. Aufl. Mit über 400 Junftrationen und Karten. Gießen, E. Roth. 2,50 M.

Einzelne Teile dieses Wertes hat Referent im vorigen Jahre besprochen. Sie sind hier in einem Bande vereinigt, zugleich mit zwei Abteilungen für Geographie und Geschichte, aus denen hervorgeht, daß das Werk besonders für hessische Schulen bestimmt ist. Wenn dasselbe auch viele gute Seiten hat, so würden die Verfasser doch gut tun, das zu berücksichtigen, was wohl der Referent, wie andere Kritiker zu bemerken hatten, um eine neue Auflage wesentlich zu verbessern.

18. N. D. Francé, Streifzüge im Wassertropfen. 96 S. Mit zahlreichen Originalzeichnungen des Verf. und einer Farbendrucktasel. Stuttgart 1907, "Kosmos" (Gesellschaft der Naturfreunde). 1 M.

In der ihm eigenen interessanten Art, die Natur in belebender Weise zu schildern, führt er uns hier zuerst in das Städtchen Dinkelsbühl in Franken und zeigt an dem schon im Mittelalter bekannten Städtchen, wie hier der Gemeinsinn der intelligenten Bewohner durch ihr Zussammenhalten und gegenseitige Unterstützung sich gegen seindliche Ansgrisse sicherten, wie aus besestigten häusern allmählich ein sestes Städtchen entstand, in welchem in der zweckmäßigsten Art die Einwohner durch gegenseitige Unterstützung ihren Wohlstand hoben und nach außen

hin die sicherste Berteidigung organisierten.

Wie nun hier durch die Kraft des Geistes ein menschliches Gemeinwesen sich organisierte und hob, so sindet der Verfasser dann auch im Wasser Tropsen, die er durch das Mitrostop lange und wiederholt betrachtete, wie die kleinsten Organismen, Insusorien, Amoeben usw. sich entwickeln, in zwedmäßiger Weise sich bewegen, ihre Nahrung suchen und wählen, sich vor Feinden schützen, ja Vereinigungen zu besserm Schutze vor schädlichen Einslüssen bilden, kurz, er sindet in den kleinsten Lebewesen schon das Vorhandensein von Erscheinungen, die auf eine Art von Denken schließen lassen, so daß schon beim Leben im kleinsten Raume Wahrnehmungen gemacht werden können, die das höchste Intersesse des Beobachters beanspruchen und eine Art von Seelenleben vorausssesen lassen.

Das sehr anregend geschriebene Werkchen schließt mit der Aufsorderung an den Leser, sich selbst von dem Gesagten durch den Blick in das Mikrostop zu überzeugen, und damit das leichter möglich sei, schlägt er vor, einen Berein zu gründen, eine mikrostopische Gessellschaft, die den Gebrauch des Mikrostops volkstümlicher machen solle, wie das in England schon der Fall sei. Wer Lust hat, sich in den freien Stunden mit der genußvollen Liebhaberei zu beschäftigen, möge an den Kosmos schreiben und dabei angeben, daß der Briefsür den Verfasser bestimmt sei, der ihm seine vollste Beihilse vers

spricht.

19. D. Zacharias, Das Süßwasser-Plankton. Einführung in die freischwebende Organismenwelt unserer Teiche, Flüsse und Seebecken. (Aus Natur und Geisteswelt.) 130 S. Mit 49 Abbild. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Seit man gefunden hat, daß das Süßwasser-Plankton, dessen wichtige Rolle im Naturleben man zuerst im Meere nachgewiesen hat, auch in allen Gewässern des Landes, in stehenden und fließenden Gewässern, eine so große Wichtigkeit besitzt, hat sich die Ausmerksamkeit der Forscher

1 - 111 Vi

dieser Ansammlung meist mikrostopischer Tier- und Pflanzensormen zugewendet. Der Berkasser, der sich eifrig an der Untersuchung dieser
Raturerscheinung beteiligte und u. a. die Anregung zu einer Anstalt
zur Untersuchung der Süßwasserbiologie am Großen Plönersee gab, hat
im vorliegenden Werkchen eine kurze übersicht der bisherigen Forschungsresultate darüber geboten. Er beschreibt die Methoden der Untersuchung
und zeigt, welche Tiergruppen namentlich an der Bildung des Planktons
beteiligt sind, ja er meint, ein besonderes Eingehen auf diesen Teil der
Biologie sei auch im Unterricht erwünscht, und gewiß wird auch an
verschiedenen Stellen in der Zoologie und bei den Algen darauf hingewiesen werden müssen.

Das Schriftchen wird in weiteren Kreisen die Aufmerksamkeit auf bas Leben im Wasser lenken und barf daher wohl empfohlen werden, um so mehr als für weiterstrebende Leser auch andere Werke geeignet sind, in welchen man sich eingehend über den Gegenstand belehren kann.

20. Dr. S. Miehe, Bakterien und ihre Bedeutung im praktischen Leben. (Wissenschaft und Bilbung, Einzelbarstellungen aus allen Gebieten des Wissens. Nr. 12.) 141 S. Mit vielen Abbild. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. Geb. 1,25 M.

Das Wiffen von den kleinen Lebewefen, das in unferer Zeit fo viel an Bedeutung gewonnen hat, da der Einfluß derselben auf die Gesundheit bes Menschen und ber Haustiere, ihre Rolle bei vielen Brozessen im Saushalte und den Gewerben, bei vielen biologischen Borgangen usw. nachweisbar geworden ift, zieht auch bie Schule vielfach in Mitleidenschaft. Gine gewisse Renntnis bavon ift baher auch für ben Lehrer notwendig, er braucht es für sich und zu Mitteilungen an seine Schüler. Es ift baher eine verdienstvolle Aufgabe, die fich ber Berfasser gestellt hat, in gemeinverständlicher Beise ein größeres Bublitum barüber zu belehren. Der Lefer findet die Batterientunde nach dem neuesten Stande der Forschung hier geschildert und tann banach bas, was ihm bisher nur flüchtig aus ben Tagesblättern befannt war, ober ihm nach den Kenntnissen früherer Jahrzehnte noch in Erinnerung ist, in geeigneter Beise ergänzen, ja — wenn er sich bas Studium diefer intereffanten Naturforper und ber burch fie veranlagten Borgange noch weiter unterrichten will, in den reichlichen Angaben über bie betreffende Literatur, Ginzelwerke und Zeitschriften die beste Austunft nach allen Richtungen bin finden.

21. Ludwig v. Graff, Das Schmaropertum im Tierreich und seine Bebeutung für die Artbildung. (Wissenschaft und Bildung. Nr. 5.) 180 S. Leipzig 1907, Duelle & Meyer. Geb. 1,25 M.

Der Berfasser belehrt über die verschiedenen Arten des Parasitismus in der Natur und beschreibt eine Anzahl typischer Fälle dieser Naturserscheinung, namentlich den Malariaerreger, einzelne Würmer, Krebse und Schnecken, bei welcher Gelegenheit neben der Beschreibung der einzelnen Tierformen auch viele Bemerkungen allgemeiner Art eingeflochten werden. Ein großes Berzeichnis von Schmaropern am Menschen, die ihn innerlich und äußerlich schädigen und belästigen können, bezeichnet das von ihnen befallene Organ, die Art der Insektion, andere Winke und die geographische Berbreitung, und zeigt wie der Mensch sich gegen diese Feinde schützen kann.

Das Werkchen verdient Berbreitung in weiteren Kreisen, ebensowohl wie auch andere Werke der Sammlung des Dr. P. Herre, auf

welche im Prospette hingewiesen wird.

431

22. R. C. Rothe, Bur Kritit ber Schutfarben- und Mimikrytheorie. Sonderabdrud aus der "Zeitschrift für wissenschaftliche Inseltenbiologie". 4 S. Berlin W. 1907, Selbstverlag des Herausgebers Dr. Chr. Schröder.

Die Theorie der Schutsfarben bei Tieren fand anfangs vielsach Anklang und — wenn auch, veranlaßt burch übertreibungen ber Schutsfarbenbeispiele - von vielen Seiten Widersprüche erhoben wurden, findet man vielfach, daß besonders in Schulbüchern der Schutfärbung übertriebene Wichtigkeit beigelegt wird. Zur Würdigung der Färbung von Insetten und höheren Tieren macht Berfasser hier aufmertsam, was von Einfluß auf die Färbung ist, z. B. die Temperatur, die Nahrung, Feuchtigkeit und Trodenheit, Störungen im Organismus, selbst ber Boben. Er verweist beshalb auf Untersuchungen über Salamandra maculata in den Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde aus der biologischen Anstalt (Bivarium) in Wien, auf die vom stud. phil. Mayerhofer in der genannten Anstalt durch Blendung der Tiere beeinflußte Färbung bes Sechtes, bessen Bauchseite durch Blendung ebenso gefarbt wurde wie die Rudenseite. Auf die Ginwirfung bes Lichtes und der Nahrung auf die Färbung der Raupen. Endlich ist auch zu bemerken, daß ein anderer Sinn als das Wesicht die Tiere bei Aufsuchung der Nahrung leiten kann und endlich, daß es nicht feststeht, ob die Augen der Tiere ebenso empfinden wie die des Menschen. Burde boch einmal behauptet, daß die Bogel überhaupt nicht Farben unterscheiben fonnen, sondern nur Glanzmannigfaltigfeiten.

Wenn also die Schutzfarbentheorie aufrecht erhalten werden soll, so muß durch sinnesphysiologische Untersuchungen bewiesen werden, daß die Augen der Kaubtiere den an sie gestellten Forderungen entsprechen, daß die Raubtiere ihre Augen als hauptsächlich leitendes Organ benutzen, z. B. auch in der Nacht, daß während der Dunkelheit und Dämmerung die Augen der Raubtiere ähnlich wie bei Tag funktionieren, endlich daß die geschützten Tiere durch Decks oder Schreckfarben wirklich gesschützt sind. Sind diese Fragen beantwortet, so müsse erst noch unterssucht werden, ob unter dem Geschützten eine Selektion stattfindet.

23. G. Studi, Aufgabenheft für Naturbeobachtungen. Reue Ausgabe. 24 S. Bern 1907, A. Frande. 50 Bf.

Der Berfasser findet, daß das Beobachtungsmaterial, welches ben Schülern im Schulfeminar geboten wird, teine genügende Anleitung zur Beobachtung der Natur biete. Wenn auch, anschließend an den Unterricht, Beobachtungsaufgaben gestellt werden, so beschränken sich die= selben doch stets auf ein begrenztes Material. Damit aber der Schüler auch an anderen Dingen und Erscheinungen nicht achtlos vorübergehe, foll ihn das vorstehend genannte Aufgabenheft in die Hand gegeben werden, das ihn für alle Monate des Jahres eine Anzahl von Fragen vorlegt, die ihn zur Beobachtung in der Natur anregen können und die er kurz als Beantwortung der Fragen zu notieren hat. Fragen betreffen Erscheinungen am himmel, das Wetter, die Pflanzenwelt von ihrer ersten Entwidlung im Frühjahr bis in den Winter, Beobachtungen aus dem Tierleben, Arbeiten im Garten und auf dem Felbe, Aufzucht von Pflanzen aus Samen und Stecklingen, phyfikalische Erscheinungen u. a. Man sieht, die Jugend foll daran gewöhnt werden, ihre Augen überall offen zu haben, es foll ihr das Aufgabenheft in die Hand gegeben und gelegentlich vom Lehrer eine ermunternde Kon= trolle ausgenbt werden. Wenn auch nicht von allen, so boch von einer

- cont.

Anzahl von Schülern könnten diese Aufgaben entsprechend beantwortet werden und dadurch dem naturfundlichen Unterricht eine gute Stüte

und Naturhilfe gewährt fein.

Es ware wohl der Mühe wert, mit bem Sefte einen Bersuch zu machen. Auch durfte dasfelbe manchem Lehrer eine Stute bieten, seinen Unterricht anregend zu gestalten, auch bie Fragen noch weiter auszudehnen und gelegentlich Erklärungen bafür zu geben. Es möge baher auf bas Wertchen hiermit aufmertfam gemacht werben.

24. Dr. Otto Janfon, Meeresforfdung und Meeresleben. 2. Aufl. (Aus Natur und Geisteswelt.) 148 S. Mit 41 Figuren im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Bereits im 54. Bande bes Jahresberichts (S. 379) hat Referent auf diese Arbeit hingewiesen, welche ein zum großen Teil neues Forschungs= gebiet behandelt und viele Fragen aufwirft und löft, die vor wenigen Jahrzehnten noch nicht berührt wurden. Auch die neue Auflage, welche an mehreren Stellen die Resultate ber Entdedungen ber letten Jahre berührt, tann daher auf größeren Beifall namentlich in Lehrertreisen und als Bestandteil von Jugend- und Bolksbibliotheken rechnen.

## IV. Maturgeschichte der drei Reiche.

1. Prof. Dr. Rarl Smalian, Grundzuge der Tierfunde für höhere Lehranstalten. Ausgabe A fur Realanstalten. 304 G. Dit 415 Tertbilbern unb 30 Farbentafeln. Leipzig, G. Frentag u. Wien, F. Tempsky 1908. Geb. 4 M.

2. — Grundzüge ber Pflanzenkunde f. hoh. Lehranstalten. Ausgabe A für Realanstalten. 2. Aufl. 288 S. Mit 344 Abbildungen und 36 Farbentafeln. Ebendaselbst. Geb. 4 M.

3. — Unatomische Physiologie ber Pflanzen und ber Menschen nebst vergleichenden Ausbliden auf die Wirbeltiere. Für die oberen Rlassen höherer Lehranstalten. 86 S. Mit 107 Textabbild. Ebendaselbst. 1 K 40 h.

Der Berfasser will in den vorliegenden drei Werken die Wesetzmäßigkeiten des organischen Lebens an seinen Bertretern lehren, das Leben als Einheit kennzeichnen, Tiere und Pflanzen dem Schüler nahe bringen. Er hat die Naturförper in sustematischer Folge, absteigend zu den höheren Formen, betrachtet, gibt die Merkmale der Gruppen voraus, mehr oder weniger furz, betrachtet sodann typische Formen eingehend (monographisch) nach einem einheitlichen Schema, wobei bie Beziehungen zu anderen Naturkörpern, zur Umgebung und zum Menschen gehörig beachtet werden. Andere Blieder ber verschiedenen Gruppen werben in furger Beschreibung angefügt.

Aus der Tierwelt werden besonders die warmblütigen Wirbeltiere und die Insetten bevorzugt, selbst ausgestorbene Formen werden als Bindeglieder der Gruppen einbezogen. Doch auch die übrigen Tiergruppen werden in meist genügender Ausführlichkeit betrachtet. Dasfelbe gilt von dem Pflanzenreich, deffen hoch entwickelte Formen eine größere Berücksichtigung erfahren. Es wird auch auf das gemeinschaftliche Vorkommen von verschiedenen Pflanzenarten (Lebensgemeinschaften)

an geeigneter Stelle hingewiesen.

Die biologische Betrachtungsweise wird sorgfältig eingehalten, boch auch der vergleichenden Anatomie und der Physiologie, der Entwicklungsgeschichte, Geschichte und Verbreitung der Lebewelt werden stets auch wertvolle Mitteilungen gebracht, wie sie für eine allgemeine naturwissenschafts liche Bildung wichtig sind. Zugleich hat ber Verfasser sorgfältig neuere Forschungen in jeder Richtung bin benutt.

12\*

431

Das britte Werkchen bildet im ersten Teil den Abschluß der Pflanzenstunde, indem es die Anatomie und Physiologie der Gewächse, sowie einiges über die Geschichte der Pflanzenwelt und die geographische Versbreitung der Pflanzen lehrt. Der andere Teil dieses Werkchens bietet eine kurze Betrachtung der Organe des menschlichen Körpers, sowie seiner Verrichtungen, wobei auch die Gesundheitslehre etwas berührt wird.

Alle drei Bändchen sind mit zahlreichen Abbildungen versehen, welche neben ganzen Naturkörpern auch deren anatomische Einzelheiten und in vielen Fällen auch der Entwicklungsstufen darstellen. Zum Erkennen der Objekte sind die zahlreichen farbigen Tafeln besonders belehrend, wenn auch hier und da die Farben etwas zu grell aufgetragen sind.

Jedenfalls gehören die Smalianschen Werke zu den besten Lehrsmitteln für Schulen und dürften neben dem Selbstunterricht als Ersgänzungen minder ausführlicher Leitfäden recht wohl empfohlen werden.

4. Ernst Walther, Der Unterricht in der Naturkunde auf biologischer Grundlage. I. Abteilung: Unterstufe. 2., verm. u. verb. Aust. 174 S. Mit 54 Fauststigen. Leipzig 1907, A. Hahn. 2,20 M.

Wir haben bereits beim ersten Erscheinen auf dieses Werkchen aufs merksam gemacht (Jahresbericht, 56. Bb., S. 168) und dasselbe als vorzüglich angelegt empsohlen, da es in einer für die Jugend sehr passenden Sprache das Leben in der Natur anschaulich schildert. Der Text der neuen Auflage ist an einigen Stellen etwas verändert. Es sind ihm jetzt einige Vilder eingefügt — Fauststizzen —; und die wären besser weggeblieben. Sie sind doch gar zu häßlich! Lieber gar keine Vilder als solche. Selbst mit einfachen Linien hat z. B. Landvis in seinem "Studium der Zoologie" bedeutend besseres zum Nachzeichnen geboten. Wollte man noch etwas beanstanden, so wären es die für den Lehrer bestimmten Bemerkungen. Diese gehören wohl nicht in ein für Schüler bestimmtes Buch.

5. Robert Neumann, Naturgeschichte für Bürgerschulen, in Lebensbildern bearbeitet. Ausgabe in 2 Teilen. 1. Teil für die erste Bürgerschulklasse. 96 S. Mit 82 Abbildungen und 5 Farbentaseln von W. Kuhnert. Geb. 1 K 65 h. — 2. Teil. 227 S. Mit 228 Abbild., 11 farb. und 1 schwarz. Tasel. Wien 1907, F. Tempsky. 3 K.

Der erste Teil dieses Werkes führt eine Anzahl von Naturstörpern, geordnet nach den Jahreszeiten, vor. Im Herbste werden die Mineralien (Bergwerf und Steinbruch) besprochen. Im Winter: Tiere im Hause, sowie in Wald und Feld. Im Frühling kommen Pflanzen im Garten und im Freien zur Sprache, im Sommer Tiere und Pflanzen (in Haus und Garten, im Felde und im Walde). Ein Anhang bespricht einige Tiere im fremden Lande. Den Schluß bildet eine übersichtliche Zusammenstellung der Naturkörper. Zahlreiche gute Bilder erläutern den Tert.

Der zweite Teil bringt die Tiere in spstematischer Folge und gibt noch jeder Gruppe eine kurze übersicht ihrer Hauptmerkmale. Während die 1. Stufe fast nur einheimische Naturkörper beschreibt, kommen hier auch zahlreiche fremdländische Tiere und einige Pflanzen zur Besprechung. An die Einzelbetrachtung der Tiere reiht sich eine übersicht (System) der Tierwelt und ein Abschnitt über landschaftliche Verbreitung der Tiere. Auch bei den Pflanzen werden einige Gruppen mit einer überssicht geschlossen und es wird eine systematische übersicht angeschlossen.

Zugleich folgt am Schlusse ein Abschnitt über Bau und Leben der Pflanze, sowie einige Abschnitte über deren landschaftliche Verbreitung (Wald, Felder und Wiesen, Sumps= und Wasserpflanzen, Gartenbau, Obstbau, Steppen= und Wüstenpflanzen, Pflanzenwelt der Tropen).

Der mineralogische Teil bietet 1. Urgebirge, 2. Absatzebirge,

Der mineralogische Teil bietet 1. Urgebirge, 2. Absatzgebirge, 3. eigentliche Mineralien, 4. Übersicht der Gesteine und Mineralien. Anhang: Kennzeichnen der Mineralien und ihre chemische Zusammen-

setzung.

Den Schluß des Bandes bildet ein Abschnitt über Bau und Gesundheitspslege des menschlichen Körpers und erste Hilfe bei Unglücks-

fällen.

Bei allen Abschnitten sind die Ersahrungen und Ansichten der Neuzeit zur Geltung gebracht, bei den organischen Körpern besonders ist die Biologie genügend berücksichtigt. Die Ausstattung durch gutes Papier, reinen Druck und vorzügliche Bilder ist diesenige, welche die Werke des Verlages stets auszeichnet.

6. Prof. Dr. Otto Schmeil, Lehrbuch ber Boologie f. höh. Lehranst. und die Hand des Lehrers sowie für alle Freunde der Natur. Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Verhältnisse bearbeitet. 21. Aust. 555 S. Mit 30 mehrfarbigen und 2 einfarbigen Taseln, sowie zahlreichen Textbildern. Leipzig 1908, E. Nägele. Geb. 5 M.

Das im Jahre 1899 vom Referent nach der 2. Auflage genannte Lehrbuch (Jahresbericht, Bd. 52, S. 142) ist nun in 21. Auflage er-Der damals vorausgesagte Erfolg ist durch den allseits dem Lehrbuche gezollten Beifall bestätigt worden. Die neuen Auflagen sind übrigens nicht unveränderte Abdrucke des Werkes. Der Berfasser hat es sid im Gegenteil angelegen sein lassen, die Entwicklung ber Wissenschaft verfolgend, seine Arbeit den Fortschritten derselben anzupaffen, ist es ja doch natürlich, daß bei der beim ersten Erscheinen des Buches die neuartige Betrachtungsweise gelegentlich Stellen enthalten founte, welche weiteren Forschungen nicht ganz standhalten und andererseits die genauere Erforschung einzelner Gruppen beren größere Berücksichtigung nötig machte. Go hat der Berfaffer der Abstammung der Saustiere ein größeres Gewicht beigelegt, es wurde ein Abschnitt über Röhrenquallen eingefügt. In besonderer Beise wurde aber die Ausstattung mit Bildern ergänzt; namentlich wurde die Anzahl der eingehefteten Tafeln beträchtlich vermehrt, in welcher die Tiere, ihrer Lebensweise entsprechend in passender Umgebung dargestellt sind. Neu sind auch viele Bilder im Terte, welche einzelne Organe ober auch die Entwicklung einzelner Tiere illustrieren. Es ist baber ein fehr erfreuliches Zeichen für bas Interesse an der Neugestaltung des naturgeschichtlichen Unterrichts, daß Schmeils Lehrbücher in so rasch aufeinander folgenden Auflagen stets wieder erscheinen und man kann wohl hoffen, daß auch außerhalb der Schule dieselben in weiteren Kreisen noch mehr verbreitet werden.

7. Prof. Dr. Otto Schmeil, Lehrbuch ber Botanit f. höh. Lehranstalten und bie hand bes Lehrers, sowie für alle Freunde ber Natur. Unter besonderer Berücksichtigung biologischer Berhältnisse bearbeitet. 19. Aust. 330 S. Mit 40 farbigen und 3 schwarzen Tafeln, sowie mit zahlreichen Textbildern, zumeist vom Kunstmaler v. Heubacher, München. Ebendaselbst. Geb. 5 M.

Ebenso wie das Lehrbuch der Zvologie von Schmeil, ist auch das der Botanik (vgl. Jahresbericht, Vd. 57, S. 234) fortwährend in weis

- and

terer Entwidlung begriffen, indem ber Berfaffer jede ber vielfachen Auflagen für den Unterricht weiter ausgestaltete, indem er namentlich neben kleinen Anderungen im Texte ber Erganzung der Abbildungen feine Aufmerksamkeit zuwendete. Wollte man noch einen Bunsch aus= sprechen, so wäre es wohl der, daß zu dem Abschnitt über geographische Berbreitung der Pflanze auch eine kleine Karte geboten würde, und daß auch die paläontologische Entwicklung der Pflanzenwelt etwas berührt würde. Das sind Wünsche, welche auch für das Lehrbuch der Zoologie gelten können, denn die Entwicklung des organischen Lebens auf der Erde follte boch bei bem hohen Interesse, bas man ihr gegenwärtig entgegenbringt, auch in den Lehrbüchern der biologischen Wissen-Bangt boch biese Entwicklung innig zuschaften berührt werden. sammen mit der geographischen Berbreitung der Organismen! Es ware baburd, auch Belegenheit geboten, die Entwidlungslehre, wie sie besonders von Darwin angeregt und von anderen weiter ausgebildet wurde, wenigstens furz zu berühren. Wird doch von vielen Seiten verstangt, daß die Schüler mit Darwins Ideen bekannt gemacht werden follen, um ihnen ein befferes Berständnis bafür zu geben, als ihnen manche populare Schriften barüber fonst bieten.

8. Der Bücherschat bes Lehrers. Herausgegeben von K. D. Beet und Ab. Rube. 13. Band: D. Niemann und B. Burthe, Präparation für den naturgeschichtlichen Unterricht. 1. Teil: Mittelstufe. 428 S. Mit zahlr. schematischen Zeichnungen. Ofterwied 1907, A. W. Zickseldt. 4,60 M.

Gebruckte Präparationswerke sind nur dann von Wert für die Lehrer, namentlich für die jungen, wenn sie wirklich gediegen sind und wenn sie recht benutzt werden, d. h. studiert und frei verwendet, sagt der Herausgeber.

Das vorliegende Werk, das Referent wirklich als gediegen bezeichnen kann, steht in engem Anschluß an die "Methodit des gesamten Bolksschulunterrichts", das der Verfasser bei Zickfeld in Ofterwied/Harz 1907 herausgegeben. Diesem Werte einzelne Lehrproben beizugeben, hielten bie Herausgeber nicht für ersprießlich, ba man aus jenen Lehrproben nur wenig lernen fann und noch baneben der Gebrauch eines Sandbuches notwendig ist. Biele Präparationen hätten den Umfang der Methodit erheblich vermehrt. Deshalb bieten die Herausgeber für jeden Unterrichtszweig besondere Bräparationsbände. Die Verfasser bemerken bazu, daß die neuere biologische Methode nicht mehr als die ältere morphologisch-sustematische Methode leisten werde, wenn sie nicht durch häufige Beobachtung in der Natur und durch physiologische Experimente zur Erkenntnis des Naturlebens führe. Sie versuchen deshalb die Biologie auf anschauliche Grundlage zu stellen. Beobachtungen bilden den Ausgangspunkt für jede Lektion und leichte experimentelle Demonstration begleiten die unterrichtliche Besprechung. Das Wert erscheint daher sehr wohl geeignet zum Studium des Lehrers, um so mehr als die Durchsicht besselben zeigt, daß die Behandlung bes Gegenstandes eine sehr sachgemäße ist und neuere Anschauungen allenthalben zur Durchführung gelangen. Man möchte fast wünschen, daß die Anzahl der vorgeführten Objette eine noch größere sei, um eine Auswahl für die Berwendung von verschiedenen Schulen zu gestatten. Jedenfalls gestattet bas Werk besondere Empfehlung.

## V. Anthropologie.

1. Sammlung naturw. pädagog. Abhandlungen. Herausgegeben von D. Schmeil und B. R. Schmidt. Band II. Heft 8. Brof. Dr. Felix Kienitz-Gerloff, Physiologie und Anatomie des Menschen mit Ausbliden auf den ganzen Kreis der Wirbeltiere in method. Behandlung. 230 S. Mit 111 Abbildungen im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 3 M.

In sehr anregender Weise schildert der Berfasser hier den Lehrgang an der Landwirtschaftsschule in Weilburg, wie er ihn seit vielen Jahren einhält. Er beginnt mit den Fragen: Wie lebt das Tier und in welchen Erscheinungen und Borgangen außert sich bas tierische Leben? Nachdem diese Fragen von den Schülern beantwortet sind, tommt die Frage, welche dieser Borgange ohne Schaden für das Leben nicht auf längere Zeit unterbrochen werden können. Es sind Ernährung und Atmung, und diese Borgange werden nun eingehend untersucht. Es wird gezeigt, welche Menge von Stoffen burch die Atmung, burch feste und fluffige Ausscheidungen bem Körper täglich entzogen werden, und daß diese Stoffe dem Körper durch die Nahrung ersetzt werden. Es wird bann gezeigt, daß die Körperwärme und die Tätigkeit bes Körpers durch die chemischen Prozesse im Körper erzeugt werden. Dabei wird hingewiesen auf die Möglichkeit, mechanische Arbeitsformen in Barme und Licht, sowie umgekehrt umzusepen, wobei an die Arbeitsfähigkeit ber Maschinen erinnert wird. Es wird bann erwähnt, daß die gesamte organische Nahrung der Menschen und der Tiere unmittelbar ober mittelbar aus dem Pflanzenreich stammt, daß durch Licht und Barme ber Sonne bie in ber grunen Bflanze vorhandene chemische Energie angeregt und gesteigert wird, die Anziehung der Rohlenstoff- und Bafferstoffatome zum Sauerstoff in der Kohlensaure und im Wasser zu überwinden, so daß die freigewordenen Bestandteile zu Buder und Stärke usw. sich verbinden. Also ist die Sonne in letter Linie die Quelle aller tierischen Energie, wie überhaupt aller Energien im Sonnensustem. Darauf wird nachgewiesen, daß bei jeder Maschine ein Teil der ihr zugeführten Energie verloren geht, daß aber die tierische Maschine vorteilhafter arbeitet, als die meisten fünstlich erbauten Maschinen und wie groß die Arbeitsleiftung eines Menschen zu setzen ift, sowie welche Einflüsse auf bas Berhältnis ber Nahrungsaufnahme einwirken. Stoffwechsel im Menschen und der Tiere wird nun weiter untersucht, die Wirkung der Eiweißstoffe und der Kohlenhydrate in der Nahrung hervorgehoben, wobei die ersteren hauptsächlich als Baustoffe, die letzteren als Berbrennungsstoffe zu gelten haben. Um den Berdauungsprozeß zu erklären, werden bie nötigen Organe besprochen und die einzelnen Thesen dieses Prozesses genau untersucht, der Mund und feine Teile, die Tätigfeit ber Speichelbrufen, ber Magen und ber Darm mit ihren Nebenorganen. Es folgt nun die Auffaugung der verdauten Stoffe in bas Blut. Blutumlauf und Atmung werden bann eingehend untersucht, der Tätigkeit der Nieren, Leber u. a. gedacht. Stets werden Bergleichungen mit den verschiedenen Wirbeltierklassen durchgeführt; bei ber Tätigkeit ber einzelnen Organe wird auch Rücksicht auf schädigende Einflüsse und trankhafte Erscheinungen genommen. Zugleich wird ber Lehrer stets auf sein Vorgehen im Unterricht hingewiesen, er wird auf die Benutzung verschiedener Lehrmittel aufmerksam gemacht, erhält also eine eingehende Belehrung in jeder Richtung.

Beim Atmungsapparat wird auch der Stimmorgane gedacht. Die Organisation bes Herzens wird teils an einem Modell, teils an einem

geöffneten Schweinsherz erklärt, der Blutumlauf an einer Abbildung, der Kreislauf des Blutes an einer Amphibienlarve oder an der Schwimmhaut eines Frosches gezeigt, der durch die Einspritzung von Kurare

unbeweglich gemacht wurde.

Nachdem die Ernährungsvorgänge betrachtet sind, geht der Berfasser auf das Knochensustem und das Mustelsustem über, wobei Abbildungen und ein Stelett vorgeführt werden. Zum Schluß wird das Nervensustem und die Sinnesorgane ebenso eingehend betrachtet. Das Werkchen eignet sich daher sehr gut zur Einführung des Lehrers in den Gegenstand, indem es ihn veranlaßt, sich tieser in denselben einzulassen, als meist geschieht. Der vom Bersasser hier vorgeschlagene Unterrichtsgang muß vom besten Erfolge begleitet sein.

2. Dr. T. E. Sanauset, Lehrbuch ber Somatologie und Hygiene für Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten. 5. verb. Aust. 152 S. Wit 145 Abbild. und 8 farbigen Tafeln. Leipzig 1907, G. Freytag. Geb. 3 M.

Das schon mehrmals im Jahresberichte genannte (Bb. 50, S. 109) Werkhen ist in der neuen Ausgabe an verschiedenen Stellen durch kleine Zusätze wesentlich verbessert worden, wobei der steißige Versasser, der als Arzt und Schulmann dazu besonders geeignet ist, die Ersahrungen der Neuzeit in allen Teilen des Buches gewissenhaft benute. Dem werdenden Lehrer ist daher mit dem Buche ein sehr wertsvolles Hilfsmittel geboten, dessen Lehren nicht nur ihm selbst wichtige Dienste leisten, sondern ihn auch befähigen, die ihm später anvertraute Jugend in bester Weise zu leiten und zu gesunden, kräftigen Menschen zu erziehen, aber auch auf die Eltern ihrer Zöglinge durch guten Kat helsend einzuwirken, endlich aber auch der Jugend den Aufenthalt in der Schule möglichst günstig zu beeinslussen, die in der neuen Aufelage wesentlich vermehrt wurden. Hobildungen, die in der neuen Aufelage wesentlich vermehrt wurden. Hanausser Somatologie sei daher zum Gebrauch an Lehrerbildungsanstalten und auch zur Lektüre sür jeden Gebildeten bestens empsohlen.

3. Dr. Theodor Altschul, t. t. Sanitätsrat, Lehrbuch ber Körper- und Gesundheitslehre (Somatologie und Hygiene) für Lehrer- und Lehrerinnen- bildungsanstalten. 182 S. Mit 129 Abbild. im Text, 2 farb. Tafeln: Eß- bare und giftige Schwämme, und 1 Übersichtstafel: Erste Hilfe. Leipzig, G. Frentag, und Wien 1907, F. Tempsty. Geb. 3 M.

Wenn auch kein Mangel an ähnlichen Hilfsbüchern vorhanden ist, so ergriff der Autor des vorliegenden gern die Gelegenheit, die ihm die Aufsorderung des Verlegers gab, um seine Ansichten über ein solches Lehrmittel durchzuführen. Er hält dafür, daß der Lehrstoff nicht in möglichst gedrängter Form geboten werden solle, sondern durch aussführlichere Darstellung ein besseres Verständnis, ja ein lebhaftes Interesse für den Gegenstand, namentlich für die Gesundheitslehre wachgerusen werde.

In dem ersten Teile des Buches wurde neben physiologischen, pathoslogischen und therapeutischen Darlegungen auch die Pslege der wichtigken Organsusteme eingehend berücksichtigt, indem dadurch die sonst etwas monotone Somatologie an Interesse gewinne, aber auch der anatomische Bau und die physiologische Funktion der Organe und Organsusteme für eine zweckmäßige Pflege der letzteren die Grundlage bilden müssen. Im zweiten Teil wurde die Schulhygiene nicht in einem Abschnitt behandelt, damit sie nicht zu stiesmütterlich behandelt werde. Auch bilde

- and

-111 1/4

sie ja nur einen Teil der allgemeinen Hygiene und ihre Forderungen gehen also aus dieser hervor. Wenn nun auch dieser Teil der Hygiene nicht in einem besonderen Abschnitt behandelt wird, so sindet der Bersfasser doch vielsach Gelegenheit, diesbezügliche Lehren einzuslechten.

Der britte Teil des Bandchens geht auf die erste Silfsleistung bei

plöglichen Erfrankungen ober Unfällen ein.

Der gut ausgewählte und forgfältig bearbeitete Text ist durch eine größere Anzahl von guten Abbildungen unterstützt. Es sind zum Teil Originale, zum Teil aus ähnlichen Werken entnommen, besonders aus dem im gleichen Verlage erschienenen Werke von Sanausek.

4. Dr. A. b. Jahn, Anatomisches Taschenbüchlein zur Nachhilfe beim Studium nach ber Natur und Antike. 7. Aust. 40 S. Mit 29 nach ber Natur gezeichneten Holzschnitten. Leipzig, E. Haberland. 1,20 M.

Die Knochen und Muskeln des menschlichen Körpers sind hier in übersichtlicher Weise nebeneinander in guten Bildern dargestellt. Das Werkchen gibt daher eine gute Übersicht und ist bei seinem geringen Umfange sehr handlich zum Gebrauche. Das gelegentlich stets wieder erneuerte Erscheinen desselben zeugt für seine Verbreitung.

5. Muds prattische Taschenbucher (20). Prof. C. Klung, Der Körper bes Menschen (Anatomie-Atlas). Farbige, naturgetreue Abbildungen mit beschreibendem Text. Wien 1907, Szelinsky & Co. 80 Pf.

Dieses Heftchen enthält auf einem Blatte von etwa 2 m Länge und 14 cm Breite die kolorierten Taseln mit Abbildungen der Körpersteile des Menschen und daneben 60 Seiten (XVI) Tert mit 34 schwarzen Bildern. Papier und Druck sind recht — billig. Der Text bietet die Erklärung zu den Bildern, so daß das Heftchen eine recht gute Beslehrung für einsache Berhältnisse bietet, indem es nicht nur über die Organe des menschlichen Körpers und ihre Tätigkeit belehrt, sondern auch vergleichende Blicke in die Organisation der Tierwelt ansschließt. Wo man für den Gegenstand ein recht billiges Werkchen braucht, das eine ganz gute übersicht bietet, wird man zu dem Werkchen greisen, bei welcher Gelegenheit man auch den Hinweis auf ähnliche "Taschensbücher" findet, deren einige zwanzig bereits erschienen sind.

6. Dr. A. v. Sanstein, Prof., Bau und Leben des Menschen und ber Wirbeltiere. Für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. IV und 70 S. Mit 62 schwarzen Abbildungen. (Ergänzungsband zu besselben Berfassers Lehrb. d. Tierkunde). Eflingen, J. F. Schreiber. Geb. 1 M.

Das hübsch ausgestattete, mit guten Abbildungen versehene Werkchen ist als Anschluß an die Tierkunde des Versassers gedacht und beim Unterricht recht wohl zu verwenden, wo nicht auf allzu tieses Eingehen in die Materie eingegangen werden soll.

7. Der Altoholismus, seine Wirtungen und seine Befämpfung. (herausgeg. vom Zentralverband zur Befämpfung des Altoholismus in Berlin. (Aus Natur und Geisteswelt.) III. Boch. 109 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Im Anschluß an die beiden im vorigen Jahre (S. 198) angezeigten Bändchen liegt hier eine Fortsetzung vor. Die vom Berein zur Bestämpfung des Alkoholismus in Berlin im April 1906 gehaltenen Borsträge sind zum Teil hier abgedruckt. Ihre Kenntnis muß in weiteren Kreisen das größte Interesse erwecken. So beweist Dr. med. Asch affensturg den nachteiligen Einsluß auf das Seelenleben, indem durch Parallels versuche nachgewiesen wurde, wie Auffassung und Gedächtnis selbst bei

mäßigem Alkoholgenuß abnehmen und daß es ein Irrtum fei, daß ber Alkoholgenuß zu größerer geistiger Leistungsfähigkeit anzuregen imstande fei. - Dr. med. Juliusburger will gegen Berbrechen, die durch Altoholgenuß verursacht wurden, nicht mit dem Strafgesetz vorgeben, sondern eine medizinisch-psychologische Heilerziehung in Trinkerheils oder Frrenanstalten eintreten laffen. Dr. med. Laquer fpricht von Ginrichtungen und Veranstaltungen im Kampfe gegen den Alkoholismus, welche einerseits im Erziehen der Massen zu idealen Genüssen, andererseits im Ausschenken alkoholfreier Getränke (Kaffee, Bier, Limonade) geeigneter Speisehäuser u. a. bestehen. - Dr. med. Liebe schilbert bie nachteiligen Folgen für die inneren Organe des Körpers: Arterienverkalkung, Herzleiden (Bierherz), Nierenleiden und besondere Disposition zu Infettionstrantheiten. — Dr. med. Reumann läßt zwar ben Altohol als Nahrungsmittel gelten, welcher in geringen Mengen Fett und Kohlenhydrate ersetze, aber er sei ein gefährlicher, unrationeller und teurer Nahrungsstoff. — Pastor Dr. Stubbe zeigt in seinem interessanten historischen Rüchlick, wie die Frage des Alkoholgenusses sich im Laufe ber Jahrhunderte verminderte und wie fie fich in ber neuesten Beit erheblich zum Besseren wandte. - Im Schlußworte wendet sich Dr. Wen= mann an die Frauen, welche burch ihre Abscheu vor ben Trintsitten wesentlich bazu beitragen können, ihre Angehörigen, besonders die Stubenten vor dem Untergange zu bewahren.

## VI. Boologie.

1. Grabers Leitfaben ber Zoologie f. d. oberen Klassen ber Mittelschulen, Bearb. von Dr. Robert Latel, Chmnasialdirektor. 5. Aust. 232 S. Mit 471 Abbildungen im Text, 4 Farbendrucktafeln und einer Karte. Wien 1906. F. Tempsky. 3 K 20 h.

Das vom Berfasser schon mehrmals angezeigte Werkchen (siehe Jahressbericht, Bd. 57, S. 327) erscheint abermals in neuer Auflage, da es wegen seiner vielen guten Eigenschaften an österreichischen Mittelschulen sehr verbreitet ist. Zu seinen Borzügen gehören neben dem sehr überssichtlichen und korrekt gut ausgewählten Text, der auch vorweltliche Tiere berücksichtigt, die vorzügliche Ausstattung, durch zahlreiche gute Textbilder und einige farbige Tafeln nebst einer Karte der geographischen Berstreitung der Tiere auf der Erde.

2. Polornhs Naturgeschichte bes Tierreichs f. höh. Lehranstalten. Bearb. von Max Fischer. 27. Aust. 293 S. Mit zahlreichen, zum Teil farbigen Abbild. und 29 farb. Taseln. Unveränderter Abdruck der nach biologischen Gesichtspunkten umgearb. 26. Aust. Leipzig 1907, G. Frentag. Geb. 4 M.

Während Polornys Tierkunde (bearbeitet von Lagel, vgl. Jahresbericht, Bb. 59, S. 200) für die unteren Klassen der österreichischen Mittelschulen bestimmt ist, ist die vorliegende Bearbeitung für eine höhere Stuse bestimmt. Wenn auch beide Werke in der Auswahl und Behandlung des Stoffes sich sehr gleichen, auch beide in gleicher Weise neuere biologische Auschauungen zur Geltung bringen, so betont das vorliegende doch auch die Systematik nicht nur in der Anordnung des Stoffes, sondern es wird auch bei den verschiedenen Gruppen der Tiere ein übersichtlicher Kückblick geboten, besonders bei den höheren Klassen und hierbei wird auch auf die inneren Organe der Tiere eingegangen. Die Gliederung des Systems ist weiter durchgeführt und zu dem Zweck sind auch mehr Arten als Vertreter einzelner Gruppen beschrieben worden.

Ferner finden wir einen Anhang über die geographische Berbreitung der Tierwelt nehst einer Weltkarte mit Bezeichnung der Tierregionen und Subregionen (nach Wallace); sowie einen Abschnitt über Bau und Leben des Menschen, welcher auch einiges zur Pslege der Gesundheit sagt. Dabei hätte wohl auch etwas über das Verhalten bei plötlichen Unsglücksfällen gesagt sein können.

Daß sich in dem Texte, der im ganzen vollkommen den Anfordes rungen entspricht, die man an ein Lehrbuch stellen muß, einzelne Stellen befinden, bei denen Reserent anderer Ansicht ist, hat derselbe in einem Reserat in der Zeitschrift für das Realschulwesen (Wien, Hölder) hervors

gehoben, will also hier nicht sich wiederholen.

Besonders aber sei die prächtige Ausstattung des Werkes hervorgehoben, welche das Werk wie das von Lazel herausgegebene mit so vielen Werken desselben Berlages teilt. Schon Druck, Papier und die sehr zahlreichen schwarzen und farbigen Bilder im Texte sind unübertressschen besonderen Schmuck bilden die vielen farbigen Taseln, welche die Tiere in naturwahrem Bilde, inmitten einer passenden Umgebung darstellen. Sehr schön sind auch die vier angehesteten Taseln, welche nach dem Aquarium der zoologischen Station in Neapel hergestellt sind. Das Lehrbuch wird dadurch zu einem Prachtwert, das bei seinen anderen Borzügen sich sehr gut als Grundlage für den Unterticht eignet, da es den Unterricht zugleich bildend und anregend gesstalten läßt.

3. Dr. Ed. hoffer, Lehrbuch ber Tiertunde f. Lehrer- und Lehrerinnenbilbungsanstalten. 4., nach biologischen Grundsätzen bearb. Aust. 248 S. Mit 294 Abbild. im Text, 92 farbigen Abbild. auf 31 Tafeln und 1 farbigen Karte der Tier-Regionen und Subregionen nach Wallace. Wien 1907, F. Tempsty. Geb. 5 K.

Das bereits mehrsach im Jahresber. (Bd. 55, S. 163, Bd. 58, S. 177) erwähnte Lehrbuch ist vom Verfasser sorgfältig durchgesehen und teilweise verändert worden, indem besonders biologische Angaben vermehrt wurden. Rugleich wurde die Rahl der Abbildungen sehr vermehrt, indem namentlich eine Anzahl schöner farbiger Tafeln eingeheftet wurden. Dagegen wurde manches entfernt, so u. a. die Einleitung (früher S. 1-4). Wollte man an dem sorgfältig burchgearbeiteten Lehrbuch etwas wünschen, so wäre es eine größere Berüchsichtigung ber geographischen Berbreitung und ber urweltlichen Tiere. — Bei bem Maulwurf ware wohl die Abbilbung bes Baues (Fig. 13 u. 14) zu entfernen, ba neuere Beobachter es in Frage stellen, daß ber Maulwurf einen fo regelmäßigen Bau aufführe. \*) Bei ber Rate mare wohl bie geringe Entwicklung bes Geruchfinnes zu betonen. Beim Sasen ift die Angabe, daß er mit offenen Augen schlafe, ebenfalls in neuerer Zeit ftart bezweifelt worden. \*\*) Daß bie Safen bei uns noch nicht ausgerottet sind, ist wohl nicht allein der farken Bermehrung zuzuschreiben; mehr noch wohl dem Gebote, ihn zu gewiffen Zeiten nicht zu verfolgen. Durch ähnliche Jagdgesetze schützt man ja auch andere Tierarten, und es wäre wohl an der Beit, in bieser Richtung noch mehr zu tun, um bas Aussterben mancher Tier-arten zu verhindern. Auch die Schule könnte in dieser Hinsicht mehr tun, 3. B. burch Empfehlung der Nistkaften für manche Bogel, benen

- cont

<sup>\*)</sup> Bgl. Dahl u. Recher in ber Naturw. Wochenschrift 1907 S. 142 und 213. \*\*) Bal. Bell, Tierfabeln und Naturw. Wochenschrift 1907 S. 521.

burch Ausrotten ber hohlen Bäume in den Forsten oft die Gelegenheit zum Nestbau entzogen wird.

4. Dr. N. v. Sanstein, Prof., Lehrbuch der Tierkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Biologie. Für höh. Lehranstalten und zum Selbstunterricht. XII m. 391 u. XVI S. m. 272 farb. u. 195 schwarz. in den Text gedruckten Abbild., nebst einer Erdsarte. Eslingen 1907, J. F. Schreiber. 5 M.

Infolge der Aufforderung des Verlegers, an Stelle des "Tierbuches" bon Delitid ein neues, jum Schulgebrauche und jum Selbstunterricht geeignetes Lehrbuch der Tierkunde zu schreiben, das durch die bildliche Ausstattung den übrigen Werken des Verlages entsprechen würde, hat sich der Verfasser zur Abfassung dieses Werkes entschlossen. Er ist kein Freund der methodischen Lehrbücher, da die systematische Anordnung übersichtlicher und für die verschiedensten Berhältnisse besser sich eigne. Auch liebt er es nicht, einzelne Arten mit paradigmatischer Ausführlichkeit zu behandeln. Nach einigen für die ganze Klasse, Ordnung oder Familie gültigen Bemerkungen führt er turz die für einzelne Arten bezeichnenden Merkmale an, wenn auch beim Unterricht anders verfahren werden soll. Er gibt im allgemeinen zu, daß die bionomische Betrachtungsweise, die stete Bezugnahme auf den Zusammenhang zwischen Bau und Funktion der Organe das leitende Prinzip für den zoologischen Schulunterricht sein muffe, meint jedoch, daß man im Auffuchen solcher Beziehungen oft zu weit gehe und die Grenzen der gesicherten Erfahrungen überschreite. Die sustematische Anordnung müsse, wenn sie auch nicht Hauptsache ist, boch neueren Anforderungen entsprechen. Auch die Entwicklung der Tiere und zwar nicht nur der niederen Klassen müsse im Unterricht behandelt werden. Endlich müsse dem speziellen Teile ein allgemeiner Teil folgen, der als zusammenfassende Wiederholung zu gelten hat. Auch die geographische Berbreitung und die paläontologische Entwicklung musse in gewisser Ausdehnung Aufnahme finden.

Das nach diesen Grundsätzen verfaßte Werk darf als ganz ents
sprechend seiner Aufgabe bezeichnet werden, um so mehr als die Auss
stattung durch zahlreiche, zum Teil neue Bilder eine ganz gute ist. Nur ist bei manchem der farbigen Bilder das Kolorit nicht ganz ge-

lungen.

5. Schmeils Naturwissenschaftl. Unterrichtswerk. Prof. Dr. J. Norrenberg, Tierkunde, unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Bau- und Lebensweise der Tiere. Nach dem naturw. Unterrichtswerke von Prof. Dr. D. Schmeil auf Grund der neuen preuß. Lehrpläne beard. Ausgabe für Realanstalten. 4. Heft: Untertertia. 70 S. Mit 7 mehrfarbigen Taseln, sowie zahlreichen Textbildern nach Originalzeichnungen. Leipzig 1907, E. Nägele. Kart. 1,40 M.

Als Fortsetzung der bereits im Borjahre (S. 195) genannten Hefte für die drei untersten Klassen der Realanstalten erscheint nun das vierte Heft. Es hat als Lehrausgabe der Untertertia die Gliedersüßler mit besonderer Berücksichtigung der Inselten und ihrer Ordnungen, beginnt mit der übersicht des Tierkreises. Bon den neun Ordnungen der Insselten werden typische Formen ausführlich besprochen und andere verwandte Arten kurz angefügt; in ähnlicher Beise werden Tausendfüßer, Spinnen und Arebse vorgeführt. Die Ausstattung und Betrachtungszweise ist dieselbe wie bei den früheren von Schmeil herausgegebenen oder veranlaßten Werke, so daß nach seiner Bollendung das Werkeine gute Grundlage für die Erkenntnis des Tierlebens zu bieten vermag.

431 14

431 14

6. Dr. Kurt Floeride, Aber bie Bogel bes deutschen Walbes. 102 S. Mit zahlreichen Abbild. 3. Aust. Stuttgart, Kosmos (Gesellschaft ber Naturfreunde), Franksche Berlagsh. 1 M.

Eine gemütliche Plauberei über unsere Waldvögel, aus welcher der Leser recht viel aus der Biologie dieser Tiere lernen kann.

7. Dr. Max Rauther, Das Tierreich. IV. Fische. 135 S. Mit 37 Abbildungen. (Sammlg. Göschen.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Wenn auch die Fische für den Bewohner des Binnenlandes weniger Interesse bieten, so ist doch auch diese Klasse der Tiere wohl der Aufsmerksamkeit des Lesers wert und der Versasser hat gut getan, den Lesern der Sammlung Göschen in dieser Sinsicht entgegenzukommen. Bei ihrer eignen, durch Anpassung an das Leben im Wasser bedingte Organisation zeigen die Fische sich als scharf begrenzte Abteilung der Wirbeltiere, doch zeigen sie — selbst wenn man die von vielen zu den Fischen gezählten Schädellosen (Lanzettsischen) nicht einbezieht, so tiesgehende Verschiedenheiten im Bau, daß es wohl der Mühe wert ist, das Bändchen zu studieren. Zeigen sich doch in den Lurchsischen Ilbergänge zu den Amphibien und die Tiessesorschungen gaben Kenntnis von so wundersbaren Formen und becken Lebensverhältnisse auf, welche die Ausmerksamsteit, nicht nur der Gelehrten, auf dieselben lenken.

Diefes Bandchen reiht fich baher als gleichwertig ben übrigen Band-

chen ber Sammlung Bofden an.

8. Prof. Dr. R. Burdhardt, Geschichte ber Zoologie. 153 S. (Sammlg. Göschen.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Wenn auch für den Unterricht selbst die Geschichte einer Wissenschaft nicht stets unmittelbar verwendbar ist, so bietet ihre Kenntnis doch dem Lehrer, wie jedem Gebildeten einen Gegenstand hohen Intereffes, ba die Entwidlung ber Wiffenschaft in engem Zusammenhang mit ber Kulturentwicklung steht. Das zeigt recht beutlich bas vorliegende Bandchen, bas ben Lefer zuerft in die Spftematit ber zoologischen Biffenschaft einführt und sie in verschiedene Teilgebiete zerlegt und dann zeigt, wie bald bieses, bald jenes Teilgebiet zu bestimmten Zeiten sich vorwiegend entwickelte. Auf die primitivsten Anfänge zoologischer Kenntnisse bei den altasiatischen Kulturvölkern folgen schon ganz bemerkenswerte Fortschritte bei den Agnptern (Beobachtungen über die Entwicklung bes Scarabaeus, der Schmeißfliege, der Frosche usw.) und mehr noch bei ben Griechen (Aristoteles), weniger bei ben Romern (Plinius), bei beren Schriftstellern bie Beobachtung ber Natur gang zurücktrat hinter ber Kompilation aus älteren Schriften, die ebensowenig aus ber Natur Bon Alexandrien aus begann der Aufschwung der geschöpft hatten. Anatomie und Physiologie. Das Mittelalter zeigte nur geringe Fortschritte. Erft die Reuzeit brachte eine wesentliche Forderung burch Erweiterung der Kenntnis neuer Tierformen und ihrer genaueren Beschreibung, man erkannte in den fossilen Resten Aberbleibsel einstiger Faunen und nicht mehr Naturspiele. Es folgten bann die Entdeckungen burch das Mikrostop und die Entwicklung der spstematischen Anordnung ber Tierwelt; wozu die Kenntnis vieler neuer Formen der Tierwelt In eingehender Weise untersucht der Verfasser nun die Entwidlung ber Wiffenschaft in ber Neuzeit, wobei er biefelbe in ben verschiedenen Rulturländern weiter verfolgt und bis zur Gegenwart durchführt.



Das Bändchen erscheint sehr geeignet, das Interesse bes gebildeten Lesers zu wecken und verdient die volle Aufmerksamkeit eines jeden, ber sich für die Entwicklung der Kultur interessiert.

9. C. Dennings, Tiertunde, eine Ginführung in die Boologie. 137 G. Mit 34 Abbildungen im Text. (Aus Ratur und Geisteswelt.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 Dt.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die Ginheitlichkeit der gesamten Tierwelt zum Ausbruck zu bringen. Bewegung und Empfindung, Stoffwechsel und Fortpflanzung, also bie carafteristischen Eigenschaften aller Tiere werden von den einfachsten bis zu den höchsten Formen untersucht und verglichen. Dabei sucht der Berfasser die Tätigteit des Tierforpers aus seinem Bau verständlich zu machen. Er legt stets besonderes Gewicht auf die Lebensweise der Tiere, und anatomische Berhältnisse sind nur so weit berücksichtigt, als sie für die Biologie Bedeutung haben. Dabei werden Theorien und Sypothesen übergangen, soweit sie nicht als fest begründet gelten können.

Das Wertchen bietet baher einen hübschen überblick über bas Wesen ber Tiere und erscheint bei der leicht verständlichen Schreibweise des Berfassers recht geeignet, in weiteren Rreisen ein Verständnis des Tier-

lebens im allgemeinen anzubahnen.

10. Dr. R. Tumpel, Die Verabflügler Mitteleuropas. Beschreibung ber bis jest bekannten, und naturgetreue Abbilbung ber meiften Arten mit möglichst eingehender Behandlung von Körperbau und Lebensweise, und Anleitung jum Fang und Aufbewahrung ber Berabflugler. Mit 20 von B. Müller nach ber Natur gemalten farbigen (263 Abbildungen) und 3 schwarzen Tafeln nebst 92 Textabbild. Reue billige Lieferungsausgabe. Gotha 1907, F. E. Perthes. 1. und 2. Lief. à 75 Pf.

Das vorstehend genannte Werk beschäftigt sich mit einer der interessantesten Ordnung der Insetten, die aber tropbem weniger beachtet wird, weil der Laie kein passendes Werk besitzen konnte, welches ihn über das Bestimmen dieser Insekten, über ihre Lebensweise und ihre Rolle in der Natur, über den Zusammenhang ihres Körperbaues mit der Lebensweise in passender Weise aufgeklärt hätte.

Tümpels Wert könnte diese Lude in der Literatur ausfüllen (vgl. Jahresbericht, Bd. 53, S. 159), doch veranlaßt der hohe Preis den Berleger, eine billigere Ausgabe besselben herauszugeben. Diese foll ben ben vollen Inhalt der früheren Ausgabe haben, sogar noch neuere Beobachtungen in einem Anhange bringen. Das früher schon ausgesprochene günstige Urteil bleibt daher auch für die neue Ausgabe maßgebend, das Werk hat für den Lehrer eine hervorragende Bedeutung. Preis, der nach den beiben vorliegenden Lieferungen übrigens gleich dem früheren sein würde, werden wohl die folgenden Lieferungen Aufflärung bieten.

11. Prof. Dr. E. Taichenberg, Die Insetten nach ihrem Schaben und Rupen. 2. verm. u. verb. Auft., herausgegeben von beffen Sohne Prof. Dr. D. Taschenberg. (Das Biffen der Gegenwart, IV. Band.) 312 G. 82 Abbild. Leipzig, G. Frentag, und Wien 1906, F. Tempsty. Geb. 3 M.

Nach einer kurzen Einleitung über das Wesen ber Insekten, ihre Stellung im System und ihre Einleitung, wobei die sieben Hauptgruppen hervorgehoben werden, werden die Insekten nach einer Anzahl von besonders wichtigen Formen betrachtet. Ihre Anordnung wurde durch ihren Aufenthalt bestimmt: Waldseinde, Berderber der Obsternte, Ungezieser auf dem Felde, Schädlinge im Küchengarten, im Blumensgarten, im Weinberg, im Wasser und Hausinselten. Die Beschreibungen der Inselten und ihrer Lebensweise, ihr Schaden oder Nutzen wird meist sehr eingehend und mit Verwendung der neueren Ersahrungen über die Inseltenkunde geschildert, so daß das Werkchen geeignet erscheint, in weiteren Kreisen zur Lektüre empsohlen zu werden, zumal auch durch gute Abbildungen die Inselten und ihre Entwicklungszustände bekannt gemacht werden. Hier und da könnte noch eine kleine Ersweiterung über die Lebensweise und den Schutz vor den schädlichen Arten beigefügt werden.

12. Dr. Otto Maas, Lebensbedingungen und Berbreitung der Tiere. (Aus "Natur und Geisteswelt".) 136 S. Mit Karten und Abbildungen. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Aus Vorträgen in einem Verein für Volksbildung entstanden, ist der Inhalt des vorliegenden Bändchens hauptfächlich für wiffenschaftlich nicht vorgebildete Rreise bestimmt. Es bietet einen leicht verständ= lichen Abrif der Tiergeographie. Auf biologische Wahrnehmungen eingehend, untersucht ber Berfasser bie Berbreitung der Tierwelt in bezug auf die Lebensbedingungen und die Entwicklung in den geologischen Erdperioden. Als Hauptbedingungen werden untersucht der Ginfluß der Nahrung, der Wärme, des Lichts, der Luft und Feuchtigkeit, sowie der Begetation. Es wird sodann die Möglichkeit der Tierwanderungen ins Auge gefaßt, sowohl der aktiven wie der paffiven durch Berschleppung und den Einfluß des Menschen. Sodann wird das stufenweise Auftreten ber Organismen bei ber Entwidlung ber geologischen Formationen bis zum Erscheinen ber Menschen untersucht, und endlich die Ginteilung ber Erbe in tiergeographische Regionen und beren Schilderung unternommen, wobei eine Angahl paffender Rartchen gur Erläuterung beigegeben wird. Die Tierwelt des Meeres ift von der Betrachtung ausgeschlossen und ist einem besonderen Bändchen der Sammlung vorbehalten. Da in Deutschland burch seine tolonialen Bestrebungen zurzeit ber Sinu für die Renntnis frember Länder mehr als früher geweckt ist, kommt der Berkasser wohl einem allgemein gefühlten Bedürfnis ent= gegen. In ben Schlußbetrachtungen wendet sich ber Berfasser besonders auch an den Lehrer, indem er darauf hinweist, wie viele Beobachtungen in ber Heimat über tiergeographische Verschiedenheiten gemacht werden Er weist babei besonders auf die Insettenwelt hin und zeigt, wie hier ein planweises Sammeln vielseitige Anregung bringen fann, wie auch die Beobachtung des Vorkommens und des Buges der Bögel ein reiches Keld für Beobachtungen liefert.

Im Anhang finden wir eine reiche Angabe von entsprechenden Er-

Tierverbreitung, sowie Reisewerke genannt werben.

Das Werfchen eignet sich baher auch sehr gut für Schul- und Lehrerbibliotheken.

13. Martin Braeß, Tiere unserer Heimat. 192 S. Mit zahlr. Bilbern nach ber Natur in Zeichnungen und Photographien. Herausgegeben vom Dürerbunde. München 1907, Georg D. W. Callwey. 3 M.

Der Berfasser bietet eine Reihe von anmutigen Schilderungen aus dem Leben der Tierwelt, er ist ein guter Beobachter und Kenner der Tierwelt und weiß das, was er gesehen und von anderen erfahren, in sehr hübscher Weise, auch für die Jugend zu erzählen. Nur möchte

- Carriella

bas Buch nicht direkt in die Hände der Jugend zu legen sein; es müßte der Lehrer das Passende auswählen und in der Weise des Verssassers seinem Unterrichte einfügen. So kann er das Sexuelle, was der Verfasser an einzelnen Stellen in gar zu menschlich lüsterner Weise eingeflochten, auslassen, das Brauchbare aber in geeigneter Weise besnußen, um den oft langweiligen Ton des Lehrbuches zu verbessern. Höchst interessant sind manche Mitteilungen, so z. B. das Neue über die Naturgeschichte des Aales, wie sie zum Teil durch die Tiessessorschungen in den letzen Jahren bekannt geworden ist.

Much ber Bilberschmuck bes Büchleins ist gelungen, wenn man ab-

sieht von einigen nach Photographien bargestellten Bilbern.

14. Dr. Richard Goldschmidt, Die Tierwelt bes Mitrostops (die Urtiere). 100 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 160. Bochn.) Mit 39 Abbilbungen.

Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Der Berfasser will eine Schilderung der mifrostopischen Lebewelt geben, die die Laien ermuntern soll, sich selbst mit dem Mikroskop zu beschäftigen und zu erkennen, wie diese Beschäftigung geeignet ift, Die Grundkenntnisse vom Bau in den Lebensfunktionen des Tieres zu vermitteln, sowie in zahlreiche Probleme einzusühren, die dem Natur= forscher die lebende Natur bietet. Wenn man auch mit bem Buchlein nicht jedes mitroffopische Tier bestimmen fann, so erhält man boch einen Einblid in das ichon auf der niedersten Stufe fo verwidelte Getriebe tierischen Lebens und kann baburch veranlaßt werden, mit Silfe der am Schlusse angegebenen Literatur sich weiter in das Studium ber Urtiere zu vertiefen. Der Berfasser macht den Leser in anregender, leicht verständlicher Weise mit dem Wesen der Urtiere bekannt. Interesse an demselben wird noch dadurch erhöht, wenn man erfährt, welche Rolle diese mikroskopisch kleinen Tierchen im Haushalte der Natur und felbst für bas Wohl bes Menschen spielen, baß fie im Plankton als Nahrung für viele höhere Tiere auftreten, daß sie gesteinsbilbend auftreten und daß fie endlich die Urfache gefährlicher Krankheiten bilden (Malaria, Schlaftrantheit, gelbes Fieber). Das Werkchen barf baher des Interesses zahlreicher Leser sicher sein und kann unseren Lesern warm empfohlen werden.

15. **B. Tümler**, Streifzüge burch Walb, Heibe und Moor. Naturbilber und Naturstudien. 234 S. Mit 8 Bollbilbern und 27 Ilustr. Steyl 1907, Missionsbruderei. Geb. 3,50 M.

Der Verfasser bietet hier eine Reihe von Schilderungen aus dem Tierleben, die als hübsche Ergänzung eines Schulunterrichts durch häus-liche Lektüre sehr geeignet erscheinen. Das auch sehr schön ausgestattete Bändchen eignet sich daher vorzüglich als Festgeschenk für junge Freunde der Natur, um so mehr als es die Tiere unserer Heimat in biologischer Weise betrachten lehrt. Auch für Schüler- und Volksbibliotheken ist es sehr empsehlenswert.

16. Prof. Dr. William Marshall, Etliche Dupenb Duzfreunde aus ber fröhlichen Jugendzeit. I. Band. 136 S. Mit Abbildungen. Leipzig 1907, A. Twietmeper. Geb. 2 M.

In anregender Plauderei bietet der Verfasser hier Mitteilungen über Haustiere. Hund, Katze, Kaninchen und Schwein sind es diesmal, denen der gelehrte Verfasser seine Ausmerksamkeit zuwendet. Er schildert ihre Lebensweise und ihr Verhalten zum Menschen, bietet dabei so viel Biologisches, daß der Leser und nicht bloß die Jugend durch die Lektüre des kleinen Heites nur unterhalten, sondern wirklich bes

lehrt werden, um so mehr als manche Bemerkungen über das Bolksleben in älterer und neuerer Zeit, geschichtliche Angaben und Mitteilungen über die Verbreitung der Tiere mit oder gegen den Willen des Menschen eingeflochten werden. Man kann daher das Werkchen als anregende und belehrende Lektüre recht wohl empsehlen.

17. J. Rusta, Die Wirbeltiere nach vergleichend anatomischen und biologischen Gesichtspunkten. 2. Aufl. 59 S. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. Leipzig 1907, E. Nägele. 80 Pf.

Der Berfasser gibt hier eine Abersicht der Wirbeltiere zum Gesbrauch für die Schule und geht dabei von den niederen Formen aus, zu den höheren sortschreitend. Wie das in großen Werken über Zoologie schon längst geschieht, hat man diesen Vorgang ja schon mehrsach auch für mittlere und niedere Schulen einschlagen wollen, um nicht im Ansang zuviel Tatsachen häusen zu müssen und den Entwicklungsgedanken gleichs mäßig hervortreten zu lassen. Dabei wird die Schilderung der Organissation an thyischen Vertretern der einzelnen Ordnungen durchgeführt und zugleich werden die sossiellen Arten mit in die Betrachtung einbezogen; endlich auch die geographische Verbreitung der Tiere kurz berührt.

Das Werschen kann, wie die Erfahrung des Versassers zeigt, dem Unterricht mit Erfolg zugrunde gelegt werden, wobei der Lehrer die oft kurzen Mitteilungen in gehöriger Weise ergänzt, was um so nicht nötig erscheint, als über den inneren Bau des Tieres nur wenig Absildungen vorliegen und bei den Beschreibungen der niederen Formen häufig auf die Organisation der höheren Typen vorgegriffen werden muß. Zedenfalls setzt das Werkchen einen vorangegangenen Unterricht voraus.

Die schönen Abbilbungen sind bem bekannten Werke von Schmeil entnommen.

18. Prof. Dr. S. Simroth, Abrif ber Biologie ber Tiere. 2. Aufl. 158 S. (Sammlung Göschen.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Pf.

Dieses früher in zwei Bändchen geteilte Werkhen (Jahresbericht, Bb. 54, S. 186) ist in der neuen Auflage in eines vereinigt worden, was besonders durch engere Druckschrift und Entfallen der Abbildungen möglich wurde. Tropdem hat der Versasser in der Tierwelt zu bieten und zu zeigen, wie das Leben der Tiere abhängig ist von dem Einflusse der Umgebung und wie die Beschaffenheit der Organe im Einklang steht mit ihren Zwecken und den Einwirkungen von außen. Der Leser erhält daher auch hier wieder einen hübschen, wenn auch kurzen Einsblick in das Leben der Tiere im allgemeinen, wobei er freilich bei manchen kurzen Andeutungen veranlaßt werden dürste, sich in anderen Schriften nähere Aufklärung zu suchen. Jedenfalls setzt das Werkchen eine größere Kenntnis der Tierwelt voraus, ist aber andererseits intersessant durch die vielen Beziehungen, die der Versasser über die Entswicklung der Tierwelt setzt der Erde mitteilt.

19. Dr. Friedr. Anauer, Zwiegestalt ber Geschlechter in ber Tierwelt (Dimorphismus). ("Aus Natur und Geisteswelt".) 126 S. Mit 37 Abbild. im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Wir finden hier eine durch das gesamte Tierreich durchgeführte Zusammenstellung der auf die Fortpflanzung gerichteten Vorgänge. Bei den niederen Tieren zeigt sich die einsache Teilung, welche später von vorübergehender oder dauernder Vereinigung abgelöst wird. Bei den

THE PARTY

höheren Formen zeigt sich die Verschiedenheit der Geschlechter, anfangs vereinigt auf einem Tier, wobei indessen die Bestuchtung eine gegensseitige ist, später die Trennung in Männchen oder Weibchen. Dabei zeigen sich außer den Kopulationsorganen auch andere Verschiedenheiten, verschiedene Größe, auffallende äußere Merkmale in Farbe, besonderen Auswüchsen, Gerüchen usw. Alle diese Erscheinungen werden vom Versfasser bei den verschiedenen Tierformen in aufsteigender Folge unterssucht und zugleich die Art der Entwicklung der Gier und jungen Tiere, die Verwandlung der Larven, der Generationswechsel u. a., sowie die Pflege der Eltern für die Jungen, Restbau usw. ins Auge gefaßt.

Da der Gegenstand an sich schon besonderes Interesse erweckt, und überdies viele einschlagende neue Beobachtungen aus der Tierwelt mitsgeteilt werden, kann das Studium des Werkes als Ergänzung zu zoologisschen Leitfäden sich eignen. Eine gewisse Bekanntschaft mit den Tiers

formen fest es allerdings voraus.

20. Arthur Bulf, Die Kaninchenzucht. Ein Ratgeber zu naturgemäßer Haltung, ausgiebiger Züchtung und einträglicher Berwertung von Rasse- und Nutstaninchen. 118 S. Mit 41 Abbild. (Aus Grethleins Praktischer Haussbibliothek.) Leipzig, K. Grethleins Berl. Geb. 1 M.

Ahnlich wie das vor zwei Jahren an dieser Stelle genannte Werkchen über die Zucht der Zimmervögel gibt der Verfasser hier eine ausführsliche Schilderung über die Zucht der Kaninchen; er berichtet über die wirtschaftliche Bedeutung derselben, die namentlich in Frankreich, Belgien und Holland in ausgedehnter Weise betrieben wird. Er schildert die Rassen, die Stallungen, die Behandlung und Fütterung der Tiere, die Verwertung des Fleisches, Felles und Düngers, die Kentabilität u. a. Das Werkchen dürfte für Lehrer, besonders auf dem Lande, empsohlen werden können. Für besondere Interessenten empsiehlt sich auch eine Zeitschrift: "Der Kaninchenzüchter", Leipzig-Reudnit, Grenzstraße 21.

21. Dr. Ernst Lofmann, Der Schmetterlingsfreund. Für die Jugend verfaßt. 9. vollst. umgearb. u. verm. Aust. von H. Fleischer. 125 S. Mit 23 Taf. in Farbendruck. Stuttgart, W. Nisschle — A. Brettinger. Geb. 4 M.

Die neue Auflage bes Schmetterlingsfreundes wurde nach der 3. Auflage des Katalogs der Lepidopteren usw. von Dr. D. Staudinger und Dr. Hebel umgearbeitet, so daß die Reihenfolge der Familien und Gattungen sich an diesen maßgebenden Katalog anschließt, doch wurden den jetzt gedräuchlichen Namen auch die früheren Benennungen in Klammern beigesetzt, so daß auch die Benutzung älterer Werke noch möglich bleibt. Das auch durch schöne und naturgetreue fardige Abbildungen geschmückte Werk eignet sich daher sehr gut, um bei jungen Freunden der Schmetterlingskunde das Verständnis für diesen beliebten Zweig der Insektenkunde zu heben und für ein weiteres Studium vorzubereiten. Es wird auch manchen Lehrern einen angenehmen Behelf bieten und sei daher bestens empsohlen, um so mehr als neben den zahlreichen Bildern der vollkommenen Insekten auch eine große Anzahl von Kaupen im Bilde vorgeführt wird.

22. M. Bachs Bunder ber Insettenwelt. Das Insett, sein Leben und Wirfen im Haushalte ber Natur, gemeinverständlich bargestellt. 5. völlig umgearb. Aufl. von H. Brockhausen, Gymnasialobers. zu Rheine. IV und 256 S. mit 59 Ilustrationen. Paberborn 1907, F. Schöningh. 3,20 M.

Vor mehr als 30 Jahren wurde dieses Werkchen von einem ersfahrenen Pädagogen und tüchtigen Naturforscher zum ersten Male heraussgegeben, um die wunderbaren Einrichtungen in der Natur der Insektens

welt und die harmonischen Beziehungen mit den anderen Naturpflanzen Durch dieses Wert und burch die Führung bes Berfassers auf seinen jugendlichen Forschungsreisen wurde in dem neuen Bearbeiter das Berständnis für Leben in der Natur angeregt, und er erfüllt burch die Reuausgabe dieses Buches einen Aft der Pietat gegen seinen einstigen Freund und Führer. Tendenz und Anlage desselben wurden daher auch nicht verändert. Aus dem Inhalte wurde dagegen vieles gestrichen, was nur den Fachmann interessieren konnte, bagegen manches Neue aufgenommen, was die Neuzeit an Beobachtungen bot. Während daher die Beschreibungen der Tiere beschränkt wurden, ist das biologische Moment mehr hervorgehoben und namentlich das Leben

der heimischen Tiere an vorderer Stelle berücksichtigt.

Der Leser, und unter ihnen denkt sich der Verjasser besonders die studierende Jugend, erhalt daher in bem Bertchen eine reiche Schilderung von der Natur der Insektenwelt und ihrer Wichtigkeit im Leben der Natur und des Menschen. Es wird ihre Stellung im Tierreiche und ihre Gliederung in zehn Ordnungen angegeben, der Leib der Insetten näher betrachtet und sobann tiefer eingegangen in alles, mas auf bas Leben dieser zahlreichsten Gruppe der Tiere Bezug hat: Verbreitung, Bermehrung, Nahrung, Schutz vor Verteidigung, Sorge für die Nach-kommenschaft, Selbsthilse der Larven, Hervorbringen von Tönen und Gehör, Nuten und Schaben im Haushalte ber Natur, Schädlichkeit für den Menschen, seine Haustiere und Anpflanzungen, furz alles, was die Insettenwelt beobachten läßt, endlich einige Winke für bas Anstellen von Beobachtungen an Infetten.

In sehr anregender Weise verstand es der Verfasser, seinen Gegenstand vorzuführen und mit vieler Sorgfalt die anregenosten Beobachtungen aus ber Biologie ber Infekten zu wählen und fachgemäß zu schilbern, so daß auch reifere Leser bas Buch mit Interesse lesen werden.

23. R. Edftein, Der Rampf zwischen Mensch und Tier. ("Aus Natur und Geisteswelt".) 2. Aufl. 131 G. Mit 51 Figuren im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Aus der Biologie der Tiere wird hier ein Kapitel herausgegriffen, bas die Menschheit am nächsten betrifft. Die Tierwelt, groß und klein, zeigt sich häufig dem Menschen feindlich. Sie bedroht sein Leben, seine Behaglichkeit, seine Güter, so daß der Mensch fortwährend bemüht sein muß, gegen solche Schädlinge sich zu wehren. Leicht ist es bei größeren Feinden, denen ber Jäger mit seinen Baffen entgegentreten fann. Beit schwieriger ift es mit den kleinen Feinden aus der Insektenwelt und noch schwieriger bei mitrostopischen Feinden. Da ist große Aufmertsamkeit nötig, und es ist baher ein recht guter Gebanke, diese kleinen Feinde zu schildern, ihre verborgene Tätigkeit ans Licht bes Tages zu ziehen und so jedermann in den Stand zu setzen, sich gegen solche Schädlinge zu wehren. Das leicht faßlich geschriebene und auch durch gute Bilber nett ausgestattete Werkchen kann baber recht viel Nugen stiften, wenn es in Jugend- und Bolfsbibliotheten aufgestellt wirb.

## VII. Botanik.

1. Prof. Dr. Richard R. v. Bettstein, Sandbuch ber instematischen Botanit

Wien, F. Deutide. I. Bb. V und 201 S. mit 762 Figuren und 128 Abbildungen. 7 M. II. Bb. 1. Teil 160 S. mit 665 Figuren und 100 Textabbildungen und eine Farbentafel. 6 M.

431 14

II. Bb. 2. Teil 1. Halfte. S. 160-393 mit 996 Figuren und 165 Text-abbilbungen. 9 M.

Das bereits 1901 begonnene große Werk, das nach dem neuesten Stand der Forschung die Pflanzenwelt in systematischer Folge vorsführt, geht seiner Vollendung entgegen, die zu Ostern 1908 zu erswarten ist. Es wird eine gediegene Grundlage zum Studium der Botanik bilden und ist nach den bereits erschienenen Abbildungen allseits mit dem größten Interesse beachtet und versolgt worden, so daß man sagen kann, das Werk ist den besten naturwissenschaftlichen Werken der Neuzeit zur Seite zu stellen.

2. Dr. M. Araß, Schultat, u. Dr. H. Landois, Prof., Lehrbuch für den Unterricht in der Botanik. Für Enmnasien, Realgymnasien u. a. höh. Lehranstalten. 7., unter besonderer Berücksichtigung der Biologie verb. Aust XIV u. 326 S. mit 4 Farbentaseln u. 325 Textbildern. Freiburg i. B. 1907, Herdersche Berlagsh. Geb. 4,20 M.

Nachdem Prosessor Dr. Landois zu Beginn des Jahres 1905 mit Tod abgegangen ist, hat sich Dr. Kraß der Ausgabe unterzogen, allein und im Sinne seines verewigten Mitarbeiters die Renauslage des verstreiteten Lehrbuches zu übernehmen. Er war dabei bemüht, die bioslogischen Erscheinungen, namentlich hinsichtlich der Selbstbestäubung der Pslanzen vielsach hervorzuheben. Er verweist dabei auch auf das Kapitel "Autogamie" in Kerners Pflanzenleben. Ein auf S. 307 hinzugesügter kurzer Nachweis auf die biologischen Verhältnisse zeigt deren vielseitige Erwähnung. Die ausführliche Betrachtung der Einrichtungen und Lebenserscheinungen des Scharbocks (S. 4) soll für die Schüler eine Anregung sein, ähnliche Beschreibungen für die Vertreter anderer Pslanzengruppen zu entwersen. Daß dem Lehrer sür seine Methode im Buche keine bindenden Vorschriften gemacht werden, gilt dem Verssasser

Neu sind in dem Werke vier Farbentafeln, von denen die Pilz= tafel als Beilage zum Pilzmerkblatt des k. Gesundheitsamtes erschie=

nen ist.

Das Lehrbuch bietet im ersten Teil (S. 1—152), systematisch gesordnet, die Betrachtung der wichtigsten Pflanzenarten und faßt sie nach Familien zusammen, der zweite Teil bringt die Einteilung der Pflanzen, einen kurzen Abschnitt über ihre geographische Berbreitung, der dritte Teil (S. 290—302) bietet die Hauptpunkte der Anatomie und Physioslogie. Das sorgfältig mit Benutung der neueren Anschauungen durchsgearbeitete Lehrbuch ist auch mit zahlreichen guten Bildern versehen und verdient vollkommen die Verbreitung, die es nach seinem mehrsach wiederholten Erscheinen erworben hat.

3. Prof. Josef Bubeničet, Lehrbuch ber Pflanzenkunde für Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten. 4. umgearb. Aust. 219 S. Mit 3 Farbenbrucktafeln und 1150 Figuren in 302 Textabbildungen. Wien 1907, F. Tempsky. Geb. 3 K 50 h.

Dieses für den Unterricht gewiß recht geeignete Lehrbuch erinnert in seiner Anordnung und Behandlung sehr an Wettsteins Leitsaden für die oberen Klassen der österreichischen Mittelschulen, welchem Werkchen, das im gleichen Verlage erschienen, auch die meisten der schönen Absbildungen entnommen scheinen. Das Lehrbuch führt die Pflanzen in sostematisch aussteigender Folge auf, gibt gelegentlich bei den Beschreisbungen auch biologische Angaben und bringt solche überdies noch in dem Abschnitt: "Vom Leben der Pflanze". Am Schlusse befindet sich auch

THE WA

ein Abschnitt über: Berteilung der Pflanzen (geographische Berbreitung). Dieser ist sür die Ausbildung von Lehrern wohl etwas zu furz aussgesallen, auch ist unter den Ursachen über die geographische Berbreitung gar nicht auf die geographische Lage und die geologische Entwicklung der Pflanzenwelt Rücksicht genommen. Man hätte wohl eine Karte über die geographische Berbreitung der wichtigsten Gewächse an der Erdsobersläche erwarten können und auch einen, wenn auch kurzen Abschnitt über die Entwicklung der Pflanzen in den verschiedenen geologischen Epochen. Ob es nicht auch angezeigt wäre, etwas über die Kultur der Pflanzen im Garten, im Hause und auf Feldern zu lehren, da doch der Lehrer, namentlich auf dem Lande vielfach Gelegenheit sindet, entsprechende Kenntnisse zu verwerten.

4. Prof. Dr. F. Schaar, Naturgeschichte für Mabchen-Lyceen.\*) B. Pflanzentunbe. Bien, F. Deutide.

1. für Klasse I 48 S. mit 57 Abbilbungen. 1902. 1 K. 2. für Klasse II 235 S. mit 253 Abbilbungen. 1905. 3 K.

3. für Klasse III 75 S. mit 88 Abbildungen und 2 lithograph. Tafeln. 1906. 1 K 20 h.

Das erste Heft von dieser Sammlung beschreibt meist großblütige Pflanzen aus etwa 20 Familien, ohne auf biologische Einzelheiten einzugehen. Um Schluß wird kurz die Morphologie der Pflanzen zusammengefaßt.

Im zweiten Heft wird eine größere Anzahl von Blütenpflanzen der verschiedensten Familien beschrieben und dabei auf die Biologie in gebührender Weise Rücksicht genommen, ebenso auf die Beschreibung der Familien und Klassen des natürlichen Systems. Die Morphologie ist entsprechend erweitert.

Das dritte Heft beschäftigt sich in der ersten Hälfte mit den Kryptogamen, in der zweiten Hälfte bietet es Beschreibungen von einer weiteren Anzahl von Blütenpflanzen, worunter viele als Jimmerpflanzen gezogene Gewächse genannt werden. Am Schluß findet man einen Abschnitt über Pflege der Pflanzen im Garten, besonders auch der Obst-bäume und eine kurze Angabe über die Verteilung der Pflanzen auf der Erdoberfläche.

Alle drei Hefte sind mit vielen guten Bildern versehen. Der Text ist mit Benutung guter Quellen sachgemäß ausgewählt, so daß er beim Unterricht recht gut verwendbar ist. Der pflanzengeographische Abschnitt hätte vielleicht etwas mehr ausgeführt sein können. Über die geologische Entwicklung der Pflanzenwelt dürfte in der solgenden Klasse gelehrt werden.

5. Schmeils Naturwissenschaftliches Unterrichtswerk. Pflanzenkunde, unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Bau und Lebensweise der Pflanzen. Nach dem naturw. Unterrichtswerke von Prof. Dr. O. Schmeil auf Grund der neuen preußischen Lehrpläne bearbeitet von Bros. Dr. J. Norrenberg. Ausgabe für Realanstalten. 1.—3. Heft: Sexta, Quinta, Quarta (24, 46 u. 47 S.). Mit 29 mehrfarbigen Tafeln, sowie zahlreichen Tertbildern nach Originalzeichnungen. Leipzig 1907, E. Nägele. In 2 Bb. geb. 2,60 M.

4. Heft: Untertertia. 92 S. mit 4 mehrfarbigen Tafeln, sowie zahlreichen Textbilbern nach Originalzeichnungen. Ebenbaselbst. 1907. Kart. 1,40 M.

Neben der Tierkunde, welche im vorigen Jahresbericht genannt wurde, ist für dieselben Klassen der Realanstalten auch diese Pflanzen-

<sup>\*)</sup> Bom Minister für Kultus und Unterricht approbiert.

funde erschienen. Sie betrachtet in VI zwölf Pflanzen, in V siebzehn und in IV fünfzehn Pflanzen ausführlich, berüchsichtigt aber baneben auch verschiedene verwandte Gewächse. Dem Lehrplane nach sind nur Blutenpflanzen aufgenommen und ihre Beschreibung ift gang in der Weise der übrigen Schmeilschen Werte durchgeführt; diesen Werken sind auch die vorzüglichen Abbildungen entnommen, welche den Text unterstützen. In IV ist auch das Linnesche Pflanzenspstem in Hauptzügen und eine kleine Tabelle zu Bestimmungsübungen angefügt.

Für Untertertia enthält das Heft: Beschreibung und Vergleichung von Pflanzen mit verwickeltem Blütenbau und von einigen Sporenpflanzen. Im Anschluß daran Erweiterung und Vertiefung der morphologischen und biologischen Begriffe. Die wichtigsten Familien ber Blütensysteme. Übersicht über das natürliche Pflanzensystem und Ubungen im Bestimmen der Gattungen und Arten aus den wichtigsten Familien

ber Blütenpflanzen.

Es ist erfreulich, daß die von Schmeil so konsequent burchgeführte Betrachtungsweise sich mehr und mehr in verschiedenen Arten von Schulen einbürgert und zu hoffen, daß das Wert bald in seiner Vollendung vorliegt.

6. Dr. Ih. Engel und Rarl Schlenter, Die Pflange, ihr Bau und ihre Lebensverhältnisse. Gemeinfaglich bargestellt. In 12 Lieferungen & 60 Bf. Lieferung 6—12. Ravensburg 1907, D. Maier. 7,20 M.

Der Anfang dieses Werkes ist vom Referent im Bd. 58, S. 186 des Jahresberichtes angezeigt worden, und es wurde darauf aufmerksam gemacht, daß es geeignet ift, botanische Kenntnisse in weitere Kreise zu tragen. Auch die Fortsetzung und der Schluß des Werkes entspricht diesem Urteil. In der sechsten Lieferung wird die Bermehrung der Pflanzen gelehrt durch Zwiebeln, Stecklinge, Abventivknospen usw. Darauf die geschlechtliche Fortpflanzung, wobei die neueren Forschungen gewissen= haft zur Sprache fommen. Rachbem hierbei bas gegenseitige Berhältnis von Pflanzen und Insekten in sehr anschaulicher Weise geschildert ist, geht ber Verfasser auf weitere Wechselbeziehungen zwischen Tieren und Pflanzen ein, sowie auf die Lebensgemeinschaft zwischen Pflanzen und Pflanzen, auf die Scheinschmaroger und Verwesungspflanzen, endlich auf die echten Schmaroper, sowohl aus den Phanerogamen und Arnpto-Nun wird auch die Entstehung und Abstammung der Arten untersucht, endlich die Verbreitung der Pflanzen auf der Erde.

Ein sustematisches Inhaltsverzeichnis (S. V—XX) gibt über ben Plan des Ganzen Auskunft und ein alphabetisches Verzeichnis erleichtert bas Auffuchen einzelner Angaben im Buche, bas jedem Freunde ber

Bflanzenwelt empfohlen werden fann.

7. Guftav Müller, Rettor, Mitroftopifdes und phyfiologifdes Pratti tum ber Botanit für Lehrer. 224 S. Mit 235 vom Berf. entworfenen

Figuren. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 4,80 M.

Auch wenn man nichts Neues suchen will, sondern nur das bereits Gefundene mit eigenen Augen zu sehen wünscht, es burch eigenes Nachdenken verarbeiten und andere darüber belehren will, muß man die Methode ber Forschung anwenden, wie der Verfasser im Vorworte sagt. Aus Büchern allein lernt man die Natur nicht kennen. Wie man aber vorgehen muß, um der Natur nachzugehen, mit welchen Mitteln und auf welchem Wege es möglich ift, in der Pflanzenkunde auf einem kleinen, aber recht bedeutsamen Gebiete sicher sein Ziel zu erreichen, das lehrt der Verfasser hier in gründlicher Weise.

-411

151

Er macht vor allem mit dem Mikroskop und seiner Anwendung bekannt, nennt die besten Bezugsquellen, die Herstellung mikroskopischer Präparate und der dazu nötigen Utensilien. Sodann beschreibt er die mikroskopischen Untersuchungen und die Ergebnisse mikroskopischer Forschung. Von der Zelle ausgehend, zeigt er, wie man den Bau der Phanerogamen erkennen kann. Darauf zeigt er noch, welche Versuche man mit phanerogamischen Pflanzen ausführen kann, um die verschiedenen im Pflanzenleben wichtigen Prozesse zu erkennen.

Das Werkchen ist daher sehr geeignet, bei eingehendem Studium ber Pflanzenphysiologie als Wegweiser zu dienen und namentlich den Lehrer zu unterstüßen in der Vorbereitung beim Unterricht und zum

Unftellen ber nötigen Berfuche.

8. Paul Saurich, Das Leben ber Pflanzen. IV. Band: Im Gewässer. Bilber aus der Pflanzenwelt. Unter Berücksichtigung des Lebens, der Berwendung und der Geschichte der Pflanzen bearb. VIII u. 173 S. mit 123 Ab-

bilbungen im Text. Leipzig 1907, E. Bunderlich. 2 M.

Wie in den anderen Banden seines Werkes, hat der Verfasser hier eine natürliche Gruppe von Gewächsen vorgeführt, welche durch ihr gemeinsames Auftreten ähnlicher Lebensbedingungen bedürfen und baher auch ähnliche Beschaffenheit ihrer Organe zeigen und in ihrer Lebens= weise dem Elemente angepaßt sind. Niedere und höhere Pflanzen gehören in eine solche Lebensgemeinschaft. Der Verfasser betrachtet zuerst die betreffenden Pflanzen im einzelnen, untersucht, wie ihre Organisation bem Wasserleben entspricht, wie sie sich ernähren, vermehren und verbreiten, und in welchen Beziehungen sie zur Tierwelt stehen, endlich auch, wie fie fich gegenüber dem Ginfluffe ber Witterung verhalten, gegen bas Austrocknen ber Gewässer wie gegen bas Erfrieren. Endlich wird auch untersucht, wie der Mensch sich ihnen gegenüber verhält, welchen Nugen er von ihnen zieht. Die eingehende Schilderung der Biologie biefer Gewächse lehrt das Bändchen als eine vorzügliche Ergänzung anderer Werke erscheinen, bei welchen die niedere Betrachtung der Organismen noch nicht durchgeführt ift. Um Schluß der Betrachtung der Einzelarten wird auch ein überblick geboten, welcher die im einzelnen gemachten Beobachtungen zu allgemeinen Gesichtspuntten vereinigt. Schließlich wird auch auf die Bedeutung der Gewächse in Poesie, Sage und Geschichte hingewiesen, so daß der Leser in jeder Beise für diese Gruppe aus der Pflanzenwelt intereffiert wird. Das Wertchen dürfte baher auch den Lehrer bei seiner Borbereitung für den Unterricht gute Dienste leisten; andererseits der reiferen Jugend behilflich sein, sich für ihre Ausflüge vorzubereiten und mit größerem Erfolge sich eigenen Studien hinzugeben. Es möge baher nachdrudlich auf biefes Bandchen von Säurich, Bilber aus dem Pflanzenleben, hingewiesen werden, das im Berein mit ben übrigen Bandchen ber Sammlung einen hohen Wert für die Erfenntnis des Bflanzenlebens in weiteren Rreifen besitt.

9. Prof. Dr. Ab. Bagner, Streifzüge burch bas Forschungsgebiet ber modernen Pflanzenkunde. 3 Vorträge. 93 S. München 1907, E. Reinhardt. 1,50 M.

In derselben kurzen Form, wie der Verfasser diese Vorträge geshalten hat, bietet er sie hier einem größeren Publikum. Er bietet in ihnen eine Antwort auf mehrere Fragen, welche in unserer Zeit aufgetaucht sind, durch ihre Bedeutung den größten Einfluß auf unser Denken und die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschung aussgeübt haben und immer mehr sich ausüben werden.

Buerst untersucht er das Problem der Empfindung in der Pflanzenswelt. Unknüpsend an die Linnsschen Unterscheidung der Tiers und der Pflanzenwelt zeigt er, wie diese Grenze nun völlig gefallen ist, seitsdem man auch bei den Pflanzen annehmen muß, daß sie auf äußere Einwirkung reagieren und demgemäß Bewegungen ausführen, welche den Umständen gemäß sich als zweckmäßig erweisen, daß sie also empfindungss

fähig sind.

Ausgehend von der Zelle und den in ihr wohnenden Fähigkeiten, bespricht der Versasser im zweiten Vortrage die Entstehung mehrzelliger Pflanzen und Tiere und zeigt dadurch, wie man sich die Entwicklung der organischen Welt denken kann, zum Teil durch Anpassung an versichiedene Umgebung, zum Teil durch weitere Entwicklung ererbter Eigenschaften und kommt dadurch zu den Lehren Lamarcks und Darwins, von denen der erstere die im Innern der Zelle wirksamen Faktoren hervorhebt, während letzterer mehr die äußeren Verhältnisse, den Einssluß der Umgebung betont. Aus der Entwicklung der organisierten Welt ergibt sich die große Bedeutung der Systematik, wie sie im natürslichen System zum Ausdruck gebracht werden soll.

Der dritte Bortrag behandelt die organische Zweckmäßigkeit. Es wird gezeigt, wie die Organismen der Umgebung angepaßt, bei deren Beränderung in zweckmäßiger (besser erhaltungsmäßiger) Beise Bersänderungen eintreten. Da solche erst allmählich vor sich gehen, erstlärt sich das östere Borkommen sogenannter Unzweckmäßigkeiten. Der Bersasser erinnert daran, daß die äußeren Eindrücke von den Organismen empfunden werden und diese darauf reagieren. Er weist dies aus verschiedenen Beobachtungen nach und sieht darin seinen Entwicklungsstattor, dessen Ursprung schon in der Empfindungssähigkeit der einzelnen

Relle liegt.

Die Darlegungen bes Berfassers belehren in anregender Beise über bie neueren Anschauungen in der Pflanzenkunde und sind geeignet, zum Berständnis derselben in weiten Kreisen beizutragen.

10. Dr. S. Frand, Prof., Blütenbiologie ber Heimat. 34 G. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Bf.

In anspruchsloser Beise bespricht der Berfasser das Besen der Blütenbiologie, indem er an einer Reihe von Pflanzen und Pflanzens gruppen zeigt, wie die Befruchtungsorgane der Pflanzen beschaffen sind und in welcher Weise deren Tätigkeit vor sich geht. Der Verfasser will nichts Neues bieten, aber das Erkannte in weiten Kreisen bekannt machen, und den Leser zum Beobachten anleiten, indem er an allegemein bekannten Objekten die Blüteneinrichtungen schildert und zeigt, wie auf die verschiedenste Weise der Zweck der Befruchtung erreicht wird und schädliche Einflüsse abgehalten werden. Das Schriftchen entspricht ganz wohl seinem Zweck, doch würden viele Leser wohl ein neues, vollständiges Lehrbuch der Botanik vorziehen, in welchem die betreffenden Erscheinungen ebenso dargestellt werden.

11. Wissenschaft und Bildung, Einzeldarstellungen aus allen Gebieten bes Wissens von Dr. Paul Herre. Prof. Dr. Giesenhagen, Befruchtung und Bererbung im Pflanzenreich. 132 S. Mit 31 Abbild. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. Geb. 1.35 M.

Die Verschiedenheit von Tier und Pflanze findet der Versasser u. a. darin, daß das Tier ein begrenztes Wachstum habe, nach Ersteichung einer bestimmten Größe absterbe, daß aber die Pflanze ein unbegrenztes Wachstum zeige und nur durch äußere Umstände zum

Absterben gebracht werde. Er beweist bas durch bas große Alter vieler Bäume und badurch, daß die Pflanzen jederzeit Organe besitzen und erzeugen, welche unter günstigen Umständen sich weiterentwickeln können. Jeder Teil einer Pflanze konne auf diese Beise zur Bermehrung berfelben beitragen, indem er in sich bereits ben Grundplan der Bflanze enthält, welche zu einer ganzen Pflanze fich ausbilden tonne. Gelbst die einzelne Zelle, die sich äußerlich nicht als besonders organisiert erkennen lasse, habe in sich bereits eine eigenartige Bildung, so daß fie fich in der Beife der Mutterpflanze entwickele. Gelbst die ftaubseinen Sporen der Pilze entwickeln sich daher zu Pilzen der gleichen Art. Der Berfasser zeigt, wie die bei einer Teilung der Zellen in ihrem Innern auftretenden Chromosomen an Bahl und Gestalt für jede Pflanzenart übereinstimmen, daß also der Bauplan der Pflanze schon in der Belle vorgebildet ift, und daß daher ftets wieder Pflanzen berselben Beschaffenheit sich aus ihm entwickeln. Er zeigt das bei ber vegetativen Vermehrung der Pilze und Algen und dann auch, wie bei ber Bereinigung von Geschlechtszellen sich Nachkommen von gleicher Beschaffenheit bilden. Das wird in aufsteigender Folge von allen Gruppen bes Pflanzenreiches bewiesen und endlich noch gezeigt, wie bei der Bereinigung von Geschlechtszellen verwandte Arten die Gigenschaften ber beiden Eltern und der Nachkommen wiederholen, und welche merkwürdige Beobachtungen man in diesem Falle machen konnte.

Das Schriftchen bietet daher eine sehr anregende Lektüre und verweist am Schlusse auf mehrere Erscheinungen in der Literatur, in welcher der Leser die berührte Frage der Bererbung noch eingehender stu-

bieren fann.

12. G. Reufauf, Die Bflangenwelt bes Mitroftops. ("Aus Ratur unb

Geisteswelt".) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Der Verfasser will dem Unkundigen einen Begriff von dem wundersbaren Formenreichtum der mikroskopischen Pflanzenwelt bieten und über die Wichtigkeit dieser Organismen aufklären, zugleich aber auch anregen, selbständig Untersuchungen mit dem Mikroskop zu machen und so diesen Teil der Naturforschung in weiten Kreisen verbreiten. Das Werkchen ist sehr anregend geschrieben und dürfte seinem Zweck recht gut entsprechen. Der Verfasser lernt aus demselben die niedrigsten Formen des Pflanzenreichs, Pilze und Algen, kennen. Am Schluß ist eine Anweisung zur Beschaffung des Materials und zu seiner Untersuchung gegeben.

13. Dr. Fr. Tobler, Rolonialbotanit. ("Aus Ratur und Geisteswelt".) 132 S. Mit 21 Abbild. im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Ausgehend von Borlesungen, welche der Versasser an der Universität Münster im Winter 1906/07 gehalten hat, hat der Versasser deren Inhalt in etwas erweiterter Form, vermehrt mit statistischen Mitteilungen, einem größeren Publikum vorgeführt. Das hohe Interesse, das Deutschland durch die Entwicklung seiner Kolonien der Kultur tropischer Gewächse entgegendringt, muß einem Werschen, wie dem vorliegenden, einen großen Leserkreis sichern. Die Gewinnung der tropischen Kohprodukte wurde anfangs den Eingeborenen überlassen und wurde dadurch zu einem starken Raubbau, der oft die wichtigsten Gewächse zum Aussterben zu bringen drohte, so daß allmählich der Europäer die Sache in die Hand nahm und solche Gewächse zu kultivieren begann, erst in der Heimat der Pflanzen, dann auch in anderen Gebieten, wo ein ähnliches Klima den Andau als sohnend erkennen ließ. Großartige botanische Gärten

- contain

wurden an mehreren Bunkten der Tropen angelegt, große Berfuchsfelber folgten. Es wurden die Eingeborenen in Schulen unterrichtet und so mit dem Anbau verschiedener Pflanzen im großen angeleitet. wurden die Methoden der Agrifultur, welche sich in Europa bewährten, die Auswahl geeigneten Bodens, dessen maßvolle Ausnutung und Düngung in richtiger Weise zur Anwendung gebracht. Wie man einerseits dadurch bie Eingeborenen zu einem feghaften Leben und zu beginnender Rultur gewann, so daß sie tüchtige Arbeiter wurden, so erzielte man anderer= seits Pflanzenkulturen, welche die uns unentbehrlichen Produkte der Tropen in immer reicherem Maße zu liefern imstande sind. Ungemein große Erfolge haben die Hollander schon in ihren großartigen Instituten in Buitenzorg auf Java erzielt, wohin europäische Forscher, pflanzenphysiologisch geschulte Botanifer vielfach gezogen wurden, um burch eingehende Untersuchungen der Kulturpflanzen die Möglichkeit besserer Dethoden für deren Anbau festzustellen und dadurch die Grundlage für ihre weitere Berbreitung zu schaffen. Wenn man auch schon in Europa erfolgreiche Studien in botanischen Garten (London, Berlin, Marfeille usw.) erzielt, so bietet doch die Anlage von Bersuchsgärten in den Kolonien selbst (im Kongostaate) eine größere Gewähr für geeignete Resultate; selbst die Missionsanstalten helfen in gediegener Beise mit, indem neben ben Geistlichen auch Handwerker und Landwirte durch sie unterrichtet und in die Tropen gesendet werden.

Nach der Entwicklung solcher allgemeiner Grundsäte, wobei auch noch die Arbeitersrage und die Transportwege in Erwägung gezogen wurden, schildert der Verfasser im speziellen die Kultur einzelner Gewächse (Kakao, Kassee, Tee, Rohrzucker, Reis, Kautschut und Guttapercha und Palmen). Nach den besten Quellen und an der Hand guter Vilder, deren Originale ihm zur Verfügung gestellt wurden, schildert der Verfasser die Kultur der Pflanzen, und die Resultate, welche man gegensgegenwärtig (bis Ende 1906) erzielte. Das Werschen verdient das

höchste Interesse ber Lefer.

## VIII. Mineralogie.

1. G. Steinmann, Der Unterricht in Geologie und verwandten Fächern auf Schule und Universität. Sonderabdruck aus "Natur und Schule". VI. Bb. (S. 242—268.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. 1 M.

Bisher wird der geologische Unterricht im Anschluß an die Mineralogie erteilt, welche sich der Chemie anschließt. Er spielte daher eine sehr Im Gegensatz bazu hat die von der Gesellschaft unbedeutende Rolle. der Naturforscher und Arzte im Jahre 1904 gewählte Unterrichtskom= mission die Geologie den biologischen Fächern angegliedert. Es wurde auch betont, daß der Unterricht in Erdkunde bis in den oberen Klassen der höheren Schulen durchgeführt und nur von fachmännisch vorgebildeten Lehrern erteilt werde, auch das Studium der Erdfunde an den Hochschulen in nähere Beziehung zu den naturwissenschaftlichen Studien treten folle. Im Unschluß an den Bericht der erwähnten Kommission wurden mehrere Gelehrte aufgefordert, die Probleme des Sochschulunterrichts für naturwissenschaftliche Lehramtskandidaten zu erörtern, so F. Klein für ben mathematisch-physikalischen, Chun für den biologischen, Duistorf für den chemischen und Peter für den botanischen Unterricht. Der Verfasser wurde aufgefordert, dasselbe für den geologischen Unterricht auszuführen und ist mit vorstehendem diesem Auftrage nachgefommen.

Er beginnt mit dem primitiven Zustande bes geologischen Unterrichts vor noch etwa 30 Jahren, wo berfelbe in bidaftischer Beziehung weit hinter anderen naturwiffenschaftlichen Fächern zurüchstand. haben sich aber unsere Renntnisse von der Beschaffenheit der Erdoberfläche, vom Bau und der Zusammensetzung der Erdrinde durch unsere Untersuchungsmethoden bedeutend vervollkommnet. Die Rahl ber wissenschaftlichen Arbeiter ist ungemein gewachsen, die Einrichtung geologischer Landesanstalten in vielen Ländern hat die systematische Durchsorschung vieler wichtiger Gegenden mit sich gebracht, die Geologie ist eine sustematisch geschlossene Wissenschaft geworden. Sie liefert baber ben Stoff zur richtigen Beurteilung des heutigen Zustandes unferer Planeten und seiner Bewohner. Es ist unmöglich, die heutige Berbreitung der Tierund Pflanzenwelt zu begreifen, ohne die geologischen Wandlungen der jüngsten Bergangenheit genau und die älterer Zeiten in großen Zügen zu kennen. Man sollte wohl fordern, daß Zoologen und Botaniker einigermaßen mit den Tieren und Pflanzen früherer Beiten vertraut feien, aus benen bie heutigen Organismen auf irgendeine Art hervorgegangen Es sollte also Geologie und Palaontologie im Unterricht der Universitäten wie ber Mittelschulen zu ihrem Rechte fommen.

Besonders wichtig sind auch die Beziehungen der Geologie zur Geographie. Lettere muß, wenn sie Anspruch auf rationelle und systematische Wissenschaftlichkeit erheben will, auf naturwissenschaftlicher, besonders geologischer Grundlage sußen. Daraus folgerte der Verfasser, daß die Ausbildung der Lehrer auf den Hochschulen eine weitaus intensivere sein sollte als bisher. Er schildert eingehend, wie das Studium an der Hochschule betrieben werden solle und wie dann auch die Prüfungssordnung für Lehrer entsprechend auf die neue Entwicklung und Grups

pierung der Wiffenschaft einzugehen habe.

Des weiteren geht der Berfasser auch auf den geologischen Untersticht in der Schule ein. Er will die Geologie nicht als gesondertes Unterrichtsfach durch eine Reihe von Klassen durchgeführt wissen, wohl aber soll sie einerseits in den chemisch-mineralogischen und biologischen Unterricht, andererseits in den geographischen Unterricht eingeslochten werden. Daß der Unterricht natürlich auf Grundlage zahlreicher Ansichauungsmittel erteilt werden muß, ist selbstverständlich, ebenso daß der Unterricht einen Lehrer voraussetzt, der nicht diettantisch, sondern gründlich in allen Nebensächern ausgebildet ist.

Es wäre interessant, die Ideen des Berfassers, die er in seinem Aufsatz öfter nur kurz angedeutet hat, in größerer Ausführlichkeit aussgeführt zu sehen. Immerhin aber führt seine Arbeit in anregender

Beise ein in die Bedürfnisse des Unterrichts in unserer Zeit.

2. Dr. Paul Bagner, Lehrbuch ber Geologie und Mineralogie für höhere Schulen. Große Ausgabe für Realgymnasien und Oberrealschulen. 208 S. Mit 264 Abbild. u. 3 Farbentafeln. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 2,70 M.

Die Reform bes höheren Schulwesens soll, wie der Verfasser sagt, den Schüler entlasten, ohne eine Verflachung der Gesamtbildung einstreten zu lassen. Dies versucht der Verfasser sür die unorganische Natur durchzusühren, indem er das einfache Beschreiben und Unterscheiden zahlsreicher Mineralien und Gesteine zugunsten einer Vertiefung in die genetischen und dynamischen Probleme beschränkt. Für den Unterricht in der unorganischen Natur ist ein chemischer Unterricht vorauszusezen. Für den Fall, daß ein solcher nicht vorangegangen ist, wird hier ein kurzer Abschnitt über chemische Grundbegriffe vorausgeschickt. An diesen

- make

schließt sich an die Entstehung von Sedimenten, welche mit einem Bersuche beginnt und durch die Zeichnung des Durchschnittes an einer Riesgrube usw. erläutert wird. So erklären sich die Ablagerungen in flicßendem Wasser, in Seen, im Meere und durch den Wind. Nun werden die Gletscher in ihren Ablagerungen untersucht und die Bildung der Konglomerate, Breccien, Sandsteine und Tonschiefer besprochen. An die mechanischen schließen sich die chemischen Sedimente an, Kochsalz, Anhydrit und Gips, endlich der kohlensaure Kalt, Kalkspat, Dolomit u. a. Karbonate, wobei wieder einige chemische Bersuche erläuternd wirken. Beim Quarz wird seiner Härte und geringen Löslichkeit gedacht, des Borkommens von Kieselssäure in heißen Quellen und des abgesehten Kieselssinters und der Entstehung von Achat und kristallisiertem Quarz, von Feuerstein und verkieselten Organismen, worauf die Abarten des Quarzes und Opales aufgezählt werden. Nachdem nun die Rolle des Kalziumphosphates in der Natur beleuchtet ist, wird auf die Entstehung der organischen Sedimente eingegangen, zu welchen neben der Steinkohle auch zum Teil der Graphit gezählt ist.

Näher eingehend auf die Lagerungsformen der Sedimentgesteine ergibt sich die ursprüngliche Lagerung und die durch spätere Bewegungen der Erdrinde erfolgten Berwerfungen, Faltungen. Schließlich wird hinsgewiesen auf die unter den Sedimenten liegenden Massengesteine, deren Bestandteile teils unmittelbar kenntlich, teils im Dünnschliff nachweisdar sind. Bei den Massengesteinen wird der verschiedenen Absonderungssformen gedacht, die der mechanischen und chemischen Berwitterung voransgehen, so daß sich hieraus der Material für die Sedimente ergibt.

Die Herkunft der Massengesteine wird durch den Bulkanismus erstlärt, die Wirkung der glühenden Gesteine auf die durchbrochenen Sedismente und die Entstehung der Gesteine an den Bulkankratern wird geschildert, das Vorkommen von Edelsteinen, edlen Metallen und Erzen angereiht und endlich auf die Bildung der Erdrinde im großen einsgegangen, wobei die Entwicklung der organischen Welt der verschiedenen Formationen untersucht und die Abstammungslehre in ihren Hauptspigen vorgeführt wird.

Ein: Anhang behandelt die Kristallographie, die Härte und Dichte ber Mineralien sowie ihre chemische Untersuchung und Anordnung nach

ber chemischen Busammensetzung.

Wie aus dem hier kurz geschilderten Lehrgang des Werkes zu erssehen ist, läßt sich dasselbe mit Vorteil dem Unterricht über die unsorganische Natur zugrunde legen, obschon Referent sich nicht verhehlt, daß auch mit dem sogenannten systematischen Unterricht in Mineralogie und Geologie ein ebenso erfolgreicher Einblick in das Wesen der unsorganischen Natur geboten werden kann. Jedenfalls verdient indessen das Lehrbuch von Wagner das höchste Interesse der Lehrerwelt.

3. Dr. M. Kraß und Dr. H. Landois, Lehrbuch für den Unterricht der Mineralogie. Für Ihmnasien, Realgymnasien u. a. höh. Lehranstalten bearb. 3. verb. Aust. XI und 156 S. Mit 134 eingedruckten Abbildungen, einer geologischen Karte in Farbendruck und 3 Tafeln Kristallsormationen. Freiburg 1908, Herbersche Berlagsh. Geb. 1,95 M.

Das vorzügliche kleine Lehrbuch ist nach chemischen Prinzipien gesordnet und die Besprechung chemischer Lehren wird nicht nur bei der Borführung der Mineralien eingefügt, es werden einige ganze Abschnitte der Chemie geordnet, so daß auch verschiedene technologische Prozesse

gehörig erklärt werden können. Ein einleitender Abschnitt fehlt, doch werden die im Laufe des Textes gebrauchten und erklärten Begriffe (über Gestalt, physikalische und chemische Eigenschaften) am Schlusse überssichtlich zusammengestellt und auf die Erklärung im Texte hingewiesen. Rur eine Übersicht der Aristallspsteme ist der Betrachtung der Mineralien vorangestellt; dabei empsiehlt aber der Verfasser, die Vetrachtung der einzelnen Aristallgestalten bei den betreffenden Mineralien erst vorzunehmen.

Nach der Beschreibung der Mineralien wird auch die Betrachtung einzelner Gebirgsarten angefügt und eine Übersicht der geologischen Formationen nebst Angabe einzelner Petresakten; während schon an verschiedenen Stellen des Textes geologische Vorgänge geschildert sind.

Um das Studium der Kristallsormen zu erleichtern, empsiehlt der Bersasser, die Schüler nach drei beigelegten Taseln Kristallneze sich in einsachsten Formen ansertigen zu lassen, wozu er auch eine Ansleitung gibt. Bei diesen Formen sehlen leider die charakteristischen Komsbinationssormen des monotlinen und triklinen Systems (Feldspat, Anzit, Hornblende, Gips, Kupfervitriol), und möge bezüglich dieser Formen hingewiesen werden auf die Kristallneze von Ludwig Rothe (Wien, Pichlers Wwe. & Sohn), welche Sammlung für den Unterricht noch mehr entssprechen dürste.

Eine hübsche Beigabe bes schön ausgestatteten Werkes ist die geologische

Karte von Mitteleuropa.

Ein kleiner Frrtum ift auf G. 74 gebruckt, indem Stickorybul und

Stidornb verwechselt erscheinen.

Bei der Landschaft aus der Zeit der Höhlentiere fällt auf, daß das Mammut fast unbehaart abgebildet ist, und daß sein Schwanz nicht richtig gezeichnet wurde.

4. Prof. Dr. R. Scharitzer, Lehrbuch der Mineralogie für die oberen Klassen der (österreichischen) Gymnasien. 6. durchgesehene Aust. 122 S. Mit 120 Abbild. Wien 1907, F. Tempsky. Geb. 2 K.

Der Berfasser behandelt den Gegenstand in moderner Weise, indem er auch bei den Mineralien ihre Entstehung und Beränderung im Lause der Zeit verfolgt, daher auch die geologische Entwicklung der Erdrinde in den Bordergrund stellt. Ja, er geht von der Kant-Laplaceschen Theorie der Erdbildung aus, betrachtet nach einer furzen Einleitung zuerst die primären Gesteine, ihre Entstehung, die sie zusammensependen Mineralien, die wichtigsten Then derselben und ihre Einschlüsse, sodann die chemische Tätigseit des Wassers und die daraus resultierenden Mineralien, ebenso die mechanische Tätigseit des Wassers mit ihren Produkten und die chemischen Sedimente und deren Beränderung nach der Ablagerung; endlich die Erze und Kohlen. Den Schluß bildet eine Tabelle, welche die Mineralien nach chemischen Prinzipien ordnet und mit ihren Eigensschaften auszählt.

Das Werkchen ist nicht groß, bietet aber dem Schüler ein gutes Bild über den Lehrstoff und ist mit ausgezeichneten Abbildungen in großer Zahl versehen, welche das vorführen, was man an den Mineralien der Sammlung nicht sehen kann, namentlich Landschaften und die Kristallsgestalten, deren Besprechung in ausgedehnter Weise bei den einzelnen

Mineralstoffen geschieht.

Es ist baher für ben Unterricht für solche Anstalten sehr empfehlens= wert, welche bem Gegenstand nicht allzuviel Zeit zuwenden können. 5. Dr. Franz Toula, hofr. Prof., Lehrbuch ber Geologie. Ein Leitfaben für Studierende. 2. Aufl. Tegt XI u. 492 S. Mit Titelbild u. 452 Abbildungen im Tegt. Atlas von 30 Tafeln und 2 geologischen Karten. Wien 1906, A. Hölder. 16 M.

Das ausgezeichnete Lehrbuch, das wir nach seinen ersten Erscheinen (Jahresbericht, Bd. 53, S. 168) eingehend würdigten, erscheint hier von neuem in einer hier und da erweiterten Auflage. Neben einigen, durch neuere Forschungen veranlaßten Erweiterungen ist besonders die Bersmehrung der vorzüglichen Abbildungen hervorzuheben, welche das Werksowohl für Studierende als auch für Lehrer zu einer geeigneten Quelle für das eingehende Studium der Geologie auf moderner Grundlage machen. Es sei daher mit Bezugnahme auf unsere frühere Anzeige nochmals auf das gediegene Werk ausmerksam gemacht.

6. Samuel Schillings Grundrig ber Raturgefchichte. III Teil: Das

Mineralreich (in zwei, auch einzeln täuflichen Abteilungen).

1. Abteil.: Dryktognosie (unter hinweis auf die Technik der Mineralftoffe). 16. Bearbeitg., besorgt von Dr. A. Mahrenholz, Dir. der Landwirtschaftsschule zu Liegnis. 148 S. Mit 225 Abbild. im Tert.

Landwirtschaftsschule zu Liegnis. 148 S. Mit 225 Abbild. im Text. 2. Abteil.: Petrographic und Geologie. 16. Bearbeitg., besorgt von Dr. A. Mahrenholz. 108 S. Mit 104 Abbild. im Text und einer farbigen geologischen Übersichtstarte Mitteleuropas. Breslau 1907,

F. hirt. In 1 Bd. geb. 3 M.

Schillings Grundriß erschien zuerst 1853 (vgl. Jahresbericht Bb. 32, S. 123). Es ist also erklärlich, daß die neuen Bearbeitungen, welcher von der dreizehnten an von Direktor Dr. Mahrenholz verfaßt sind, fast zu neuen Buchern geworben sind. Der Berfasser hat ben Standpunkt einer Obertertia im Auge und sucht das Werk durch einige Zufäte auch für Landwirtschaftsschulen verwendbar zu machen. Die Kristallographie ift gegen früher bedeutend gefürzt. Auch die "physifalischen Eigenschaften" sind entsprechend der Stufe behandelt; in einzelnen Fällen könnte Fehlendes vom Lehrer der Physik nachgetragen werden. "chemischen Eigenschaften" sind neu, die einfachen chemischen Bersuche leicht auszuführen. Die "Dryktognosie" beschränkt sich auf die Beschreibung der wichtigeren Mineralien, berücksichtigt die Technologie in genügender Beise; von Fundorten sind die deutschen, speziell die schlesis schen mehr hervorgehoben. Ganz umgearbeitet ist auch die Petrographie, die Formationslehre ist gefürzt, und viele Petrefaktenbilder sind aus-Bon Wert ist die Beigabe einer geologischen Marte. Abschnitt über Bodenkunde wurde als überflüssig ausgelassen und auf die landwirtschaftlichen Lehrbücher verwiesen.

Das in jeder Hinsicht den neueren Anforderungen entsprechende

Werk läßt sich mit Erfolg dem Unterricht zugrunde legen.

### IX. Physik.\*)

1. Müller-Pouillets Lehrbuch der Physik und Meteorologie in 4 Bänden 10. umgearb. u. verm. Aufl. Herausgeg. von Prof. Dr. L. Pfaundler unter Mitwirkung von Prof. Dr. D. Lummer, Dr. K. Drucker, Brof. Dr. A. Waßmuth, Prof. Dr. J. Hann, Prof. Dr. W. Kaufmann, Prof. Dr. A. Coehn und Dr. A. Nippoldt. Mit über 3000 Abbildungen und Tafeln, z. T. in Farbendruck.

II. Band. 1. Abteilung: Die Lehre von ber ftrahlenben Energie

431 14

<sup>\*)</sup> Auch in diesem Jahre hatte mein hochverehrter Freund, Dr. Karl Rosenberg, t. k. Landesschulinspektor in Graz, die Güte, die Durchsicht der physikalischen Werke zu übernehmen, und sage ich ihm für seine so wertvolle Hilse an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank. Sein fachmännisches Urteil wird gewiß dem Berichte einen höheren Wert geben.

(Optif) von Dr. Otto Lummer. XXII u. 880 G. 15 M. Braun-

schweig 1907, F. Bieweg & Sohn.

III. Band. Wärmelehre, Chemische Physik, Thermodynamik und Meteorologie von Dr. L. Pfaundler, Dr. K. Druder, Dr. A. Bagmuth und Dr. 3 Sann. XIV und 923 S. daselbst. 1907. 16 M.

Aber die beiden Abteilungen des ersten Bandes haben wir in Bd. 58, S. 194 und Bd. 59, S. 216 furz berichtet. Mehr noch als im ersten Banbe tritt die umfassende Reugestaltung in zeitgemäßem Ginne in den vorliegenden weiteren Banden zutage. Der zweite Band geht bereits in der Einleitung auf die Maxwellsche elektromagnetische Lichttheorie, auf die Elektronentheorie und auf die Lorentsschen Untersuchungen zur Eleftronik ein. Aus der Abbildungslehre, die in der vorigen Auflage vielleicht zu umfangreich geworden war, ist dagegen einzelnes weggeblieben und wurde insbesondere die photographische Optik auf das prinzipiell wichtigste eingeschränkt. In ähnlicher Weise wurden die Kapitel der physiologischen Optit und ber Spektralanalyse im Sinne ber neuesten Forschungen umgestaltet und ergänzt, wofür durch Weglassung minder wichtiger Dinge und fürzere Fassung einzelner Partien teilweise Raum geschaffen werden konnte. Bon der Polarisation des Lichtes ist die ausführlichere Darstellung der Theorie der Glasreflexion, der Total= reflexion und ber Metallreflexion, der Polarimetrie und der Kristalloptif der noch ausständigen zweiten Abteilung des Bandes vorbehalten geblieben. Auch die Grundlage der elektromagnetischen Lichttheorie wird das felbst geboten werden.

Im dritten Bande behandelt L. Pfaundler die Kapitel der Thermometrie und Kalorimetrie, die vielfach neu bearbeitet wurden. Die chemisch=physikalische Statik, die Umwandlung der Aggregatzuskände und Die Thermochemie bearbeitete R. Drucker, ein Vertreter der Schule Oftwalds, in fesselnder und lichtvoller Beise, während die Thermobynamif, die Barmeleitung und die kinetische Barmetheorie A. Baßmuth, einem hervorragenden Bertreter der theoretischen Physik, anvertraut wurden. Der meteorologische Anhang, deffen Bearbeitung Professor J. M. Pernter infolge Erfrankung zurücklegen mußte, fand durch J. Sann, den berühmten Berfasser des verbreiteten "Sandbuches der Klimatologie", eine forgsame und zeitgemäße Behandlung.

Co nähert sich die Fertigstellung der neuen Auflage ihrem Abschlusse; auch in seiner neuen Gestalt wird bas Werk, bessen typographische und illustrative Ausstattung einfach unübertrefflich ist, ein unentbehrlicher Bestandteil jeder Lehrerbibliothek bleiben. Wenn es auch den Leser bis zu den schwierigsten Gebieten physikalischen Wissens geleitet, so bleibt es boch immer noch ein Borbild klarer Dibaktik, aus dem der Lehrer auch in methodischer Hinsicht viel lernen kann.

2. Dr. Bilhelm Donle, Lehrbuch ber Experimentalphufit für ben Unterricht an höheren Lehranstalten. 4., verb. Aufl. VIII u. 385 G. Mit 420 in ben Text gedrudten Abbild., einer Spektraltafel und 560 Ubungsaufgaben. Stuttgart 1907, Fr. Grub. Geb. 3,60 M.

Der Umstand, daß von diesem, wiederholt in unserem Jahresberichte (Bd. 56, S. 193 und Bd. 57, S. 255) anerkennend besprochenen Lehrtexte nach etwa 11/2 Jahren abermals eine neue Auflage notwendig wurde, spricht von selbst für die Beliebtheit und Gediegenheit des Werkes. Außer einigen kleinen Berbesserungen in der Darstellung hat der Berfasser nur dort, wo die Fortschritte der jüngsten Zeit es erheischten,

einige Abanderungen vorgenommen. Willkommen werden den Freunden bes Buches einige Ergänzungen in der Wellenlehre (§ 290) und in ber physitalischen Optit (§§ 368, 373, 374) fein. Einer ber besonderen Borzüge des Buches liegt in der Fülle des Aufgabenmaterials, das durch die beigesetzten Resultate für den Schüler sehr wertvoll ist. Für eine fünftige Neuauflage würde es sich empfehlen, die perspektivisch nicht gunftig wirkenden Figuren 301 a und b zu verbeffern.

3. A. Genau, Grundriß ber Phyfit fur Lehrerbildungsanstalten. I. Salfte: Abriß ber Physik für Praparandenanstalten. II. Hälfte: Abriß ber Physik für Lehrerseminare. 3. Aust. VIII u. 233 S. Mit 139 Figuren. Gotha 1907, E. F. Tienemann. Geb. 3,20 M.

Die beiden Teile dieses im "Jahresberichte" Bb. 55, S. 190 und Bb. 59, S. 219 angezeigten Unterrichtsbehelfes liegen nun in einem Bande vereinigt vor. Aus dem a. a. D. Gesagten möge nur wiederholt werden, daß der "Grundriß" zur Wiederholung des Lehrstoffes an Lehrer= bildungsanstalten recht geeignet erscheint.

4. Otto Rolle, Naturlehre für mittlere Lehranstalten und gewerbliche Fort-bildungsschulen. In 3 Teilen. I. Teil: Physit. IV und 148 S. Mit 128 in ben Text gebrudten Abbilbungen. Breslau 1907, Trewendt & Granier. Geb. 1,25 M.

Ein kurz gefaßter Leitfaden für den Unterricht an den sich an die Bolksschule anschließenden mittleren Schulen (in Ofterreich Bürgerschulen). Die Darstellung ist, obwohl häufig etwas zu dogmatisch, doch eine geschickte; Merkfätze sind durch Fettbruck hervorgehoben, Abungsaufgaben und Wiederholungsfragen find ben einzelnen Kapiteln in ausreichenbem Maße beigegeben. Die Illustrationen sind deutlich und hübsch ausgeführt, der Druck ein korrekter. Alles in allem ein Lehrbehelf, der sich gut verwenden lassen wird.

5. Sofers Raturlehre für Bürgerschulen. In 3 tonzentrischen Lehrstufen. Neu bearb. von Brof. Sans Barbifch.

I. Stufe. 21. umgearb. Aufl. IV u. 68 S. Mit 109 Holzschn. Wien 1905 bis 1907, Manz. Geb. 85 Pf.
II. Stufe. 18. umgearb. Aufl. IV u. 88 S. Mit 143 zum Teil farbig aus-

geführten Figuren. Ebendafelbst. 1905—1907. Geb. 1,10 M.

III. Stufe. 15. umgearb. Aufl. IV u. 77 G. Dit 84 jum Teil farbig ausgeführten Figuren u. einer farbigen Tafel. Ebendafelbft. 1905-1907. Geb. 1,30 M.

Das vorliegende, völlig neu bearbeitete Lehrbuch zeichnet sich ganz besonders durch furze, klare und präzise Behandlung des Stoffes, durch sehr übersichtlichen und beutlichen Druck, sowie durch schön ausgeführte und lehrreiche Figuren aus. Allerdings können wir uns mit der Kon= struktion der Figuren aus der geom. Optik trop ihrer schönen Ausführung in Farben aus mehrfachen Gründen, die auseinanderzusetzen hier der Raum mangelt, nicht einverstanden erklären. Wir empfehlen bas von Fleiß und ernstem Streben Zeugnis gebende Werk der Beachtung.

6. Sans Got und Dr. Georg Betitein, Lehrbuch ber Phyfit. Bum Gebrauch an humanistischen und realistischen Lehranstalten. 6 vollft. umgearb. Mufl. VIII u. 414 G. Mit 417 in ben Text gebruckten Figuren, einer Spettraltafel und zahlreichen Ubungeaufgaben fowie einer Beilage (40 G.), enthaltend die wichtigsten physitalisch-demischen und Reduktionstabellen. München 1907, G. Frang. Geb. 4,40 Dt.

Die vorliegende Auflage unterscheidet sich von der letten zunächst dadurch, daß die induktive Methode überall in den Vordergrund ge-

-111

stellt wurde. So sagen die Autoren im Borworte; bezüglich des Kapitels der Mechanik scheint dies freilich nicht zuzutreffen, da dieselbe vorwiegend dogmatisch und beduktiv behandelt ist. Im übrigen ist der Stoff bei knapper Darstellung durchaus verständlich dargestellt, durch deutliche Figuren erläutert und so reichhaltig, daß wohl alle Bedürfnisse befriedigt erscheinen dürften. Berbesserungsfähig erschienen uns u. a. die Ableitung des Momentensages (S. 18a), wo auch in Figur 17 der Buchstabe D fehlt, die Abschnitte über Arbeit und Energie, über Oberflächenspannung und Rapillarität. Für ben Umstand, daß die Dynamit an den Schluß bes Buches gestellt ift, find die Autoren nicht verantwortlich zu machen; sie waren durch den Lehrplan für die baprischen Unstalten baran gebunden; daß sich baraus aber mancherlei migliche Folgeerscheinungen ergeben und bas ganze System leiden muß, durfte ohne weiteres flar sein. Willkommen dürfte vielen Lehrern das reichliche Aufgabenmaterial (u. a. fämtliche Absolutorialaufgaben bahr. Lehranstalten von 1870—1905) sein, wenngleich viele dieser Aufgaben mehr mathe= matischer als physikalischer Ratur sind. Die Beilage enthält math. phys. Tabellen; da fie besonders geheftet ift, dürfte ihre Berwendung sich fehr praktisch gestalten. — Jedenfalls gibt bas gut ausgestattete Lehrbuch Beugnis von eifriger und umfassender Lehrerfahrung seiner Autoren und verdient daher in reichem Maße Beachtung und Anerkennung.

7. Dr. William Abendroth, Leitfaben ber Bhufit mit Ginichluß ber einfachsten Lehren ber mathematischen Geographie nach ber Lehr- und Brufungsordnung von 1893 für Gymnafien.

I. Band: Kursus der Unter- und Obersetunda. 3. Aust. X und 221 S. Mit 152 Holzschnitten. Leipzig 1902, S. Hirzel. 3,60 M.
II. Band: Kursus der Unter- und Oberprima. 3. Aust. VIII und 291 S. Mit 174 Fig. im Text und einer Farbentafel. Ebenbaf. 1907. 4 D.

Der vorliegende Lehrtert soll — wie der Berfasser im Borworte ausbrücklich betont — fein wissenschaftliches Gebäude der Physik aufführen, sondern sich nur als ein dem vorgeschriebenen Lehrgange folgendes Schulbuch dem Standpunkte der Schüler der obersten Klassen der sächsischen Gymnasien anpassen. Damit erscheint mancherlei Einwendungen, die man gegen ben Aufbau bes Suftems erheben tonnte, von vornherein bie Spiße abgebrochen. Das ganze Wert ift ziemlich breit und in mehr beschreibender Form abgefaßt und follte nach Absicht des Berfassers mehr ein "lesbarer Leitfaden für ben repetierenden Schüler als ein Stelett von Definitionen und Lehrfagen" werden, ein Standpunkt, ben wir mit dem Verfasser teilen, da es "im Interesse der Entlastung der so vielerlei lernenden Jugend liegt, daß ein Nachschreiben oder gar Ausarbeiten bes burchgenommenen physikalischen Lehrstoffes ausgeschlossen bleibt".

Die Darstellung bes Lehrstoffes ist eine klare und sorgfältige, Druck und Ausstattung sehr gefällig. In einigen Teilen wird in der mathe-matischen Deduktion etwas weit gegangen, z. B. im zweiten Bande, S. 118ff. (Interfereng zweier in berfelben und in entgegengefetter Richtung fortschreitender Bellenbewegungen). Bon Ginzelheiten, die uns aufgefallen sind und hinsichtlich beren fie ben Standpunkt bes Berfassers nicht teilen können, mögen nur die folgenden erwähnt werden. Wenn auf S. 17 (Bb. 1) das spezifische Gewicht eines Stoffes als Gewicht ber Bolumeinheit befiniert wird, geht es nicht an, auf ber nächsten Seite biefelbe Große als eine unbenannte Bahl hingustellen. Much bie Berwendung ber Bezeichnung "Spannung" für das Bestreben

431 1/4

ber Ladung, die Oberfläche des geladenen Körpers zu verlassen, \*) ist, wie ja des öfteren in Fachzeitschriften besprochen wurde, nicht gestattet. Wird der Ausdruck "Spannung" überhaupt beibehalten, so darf er nur für "Potential" gebraucht werden, in welchem Sinne ihn ja u. a. auch Helmholt verwendet hat. — Auf die Boltaschen Fundamental= versuche mit "trockenen Platten" fonnte Bergicht geleistet werden. — Im Rapitel über "Galvanostope und Galvanometer" wird im Schlußsate der Besprechung des Multiplifators gesagt, daß dieses "Meßinstrument (?) für schwache galvanische Ströme als Galvanometer" bezeichnet wird, was leicht zu Migverständniffen führen könnte. Die neueren Galvanometer verwenden ja nur sehr selten astatische Nadelpaare. — Endlich würde es empschlenswert sein, bei fünftigen Neuauflagen die Figuren 62 (S. 86) und 106 (S. 136) bes zweiten Bandes durch andere Sinsichtlich ber ersteren moge bemerkt werben, daß die Sprungweite der beiden aus verschiedener Sohe ausfließenden Bafferftrahlen gleich fein fann, die Figur aber die Meinung erweden konnte, daß dies so sein müfse; in der zweiten Figur sind ebensowohl die Lochbohrungen wie das Zählwert der Sirene von Cagniard de la Tour unklar, ja sogar unrichtig gezeichnet. Daß es uns fernliegt, durch diese fleinen Bemertungen ben Wert bes schäpenswerten Unterrichtswertes herabseken zu wollen, ist selbstverständlich.

8. Dr. D. Lehmann, Leitfaben ber Phyfit jum Gebrauche bei Experimentalvorlesungen nach Frid, Physitalische Technik. 7. Aufl. XVI und 320 S. Taschenformat. Mit 81 eingebruckten Abbild. Braunschweig 1907, Fr. Bieweg

& Sohn. Geb. 5 M.

Dieser kleine Leitsaden soll von Studierenden der Universität mahrend ber Borlefung benutt werden, um ihnen die spätere Ausarbeitung eines brauchbaren Kollegheftes zu erleichtern. Wenn er auch in erster Linie offenbar für die Sorer des Berfassers bestimmt sein burfte, so wird doch die interessante und erakte Darstellungskunft des Autors dem nett ausgestatteten, handlichen Buchlein in turger Zeit einen großen Rreis von Freunden gewinnen.

9. Johann Aleiber und Dugo Scheffler, Phyfit fur bie Oberftufe. Bum Webrauche für die Oberklaffen hoh. Lehranstalten. Unter befond. Berücksichtigung ber nordbeutschen Lehrplane. 2., vollst. umgearb. Aust. X u. 446 S. mehr als 660 Fig., zahlreichen Musterbeispielen u. Aufgaben samt Lösungen. München 1907, R. Oldenbourg. Geb. 4,60 M.

Bon ber im 58. Bande, S. 197 bieses Jahresberichts angezeigten ersten Auflage unterscheidet sich die vorliegende zunächst durch die Ausscheidung des nicht mehr nötigen Stoffes der Unterstufe, wodurch Raum geschaffen wurde für mancherlei von verschiedener Seite gewünschte Ergänzungen. Auch mehr als 150 neue, meift recht gelungene Figuren wurden beigegeben. An Umfang erscheint das Buch um 44 Seiten vermindert, was nicht erstaunlich ist, da 39 Seiten des 21. Abschnittes "Chemie" weggefallen find. An Stoffülle ift bas Buch beträchtlich gewachsen und sind u. a. die neuesten Fortschritte der Wissenschaft und Tednit in weitgehender Beife berudfichtigt worden. Als Beifpiel bafür greisen wir heraus, daß auch das Prinzip der Kornschen Fernphotographie Ob es eine durchaus wertvolle Tätigkeit der aufgenommen wurde. Gymnasier, und Realschulen bedeutet, von allem Neuen die Schüler zu

431 14

<sup>\*)</sup> Daniels gebraucht in seinem Berte "Elettrizität und Magnetismus" hierfür die sehr treffende Bezeichnung "elektrostatischer Drud"; auch Lommel verwendet diese Bezeichnung.

unterrichten und ob es nicht für manchen Lehrer zu einer Gefahr werden werden könnte, wenn das Lehrbuch durch eine Überfülle des Gebotenen zu einem übermäßigen Vergrößern des Lehrgebietes auf Kosten der unbedingt nötigen Vertiefung verleitet, darüber dürften die Meinungen der Schulmanner erheblich auseinandergehen.

10. 3. Aleiber und D. Scheffter, Elementarphysit mit Chemie für die Unterftuse der Gymnasien. Unter besond. Berücksichtigung der norddeutschen Lehrpläne.
3. Aust. VII u. 136 u. 32 S. München 1907, R. Oldenbourg. Geb. 2 M.

Die an den Aleiberschen Unterrichtswerken wiederholt in diesem Jahresberichte anerkennend hervorgehobenen Borzüge sind auch diesem kurzen Lehrterte eigen, welcher durch die Weglassung der Akustik und Optik speziell für die Unterstuse der preußischen Gymnasien eingerichtet ist. Das Buch hat die königliche ministerielle Genehmigung zur Einsführung in Preußen erhalten.

11. J. Grüner, Naturlehre. VII u. 136 S. Mit 159 Abbild. Stuttgart 1907, A. Bonz & Co. Kart. 1 M.

Der Berfasser, welcher seit Jahren an der Kirchberger Ackerbauschule die Naturlehre unterrichtet, hat in diesem kurzen Repetitionsbuche jenes Ausmaß physikalischen Lehrstoffes behandelt, welches an landwirtschaftslichen Anstalten, an welchen die Naturlehre als "Hilfssach" eine mehr untergeordnete Stelle einnimmt, in etwa zweimal 40 Unterrichtsstunden durchgenommen werden kann. So erklärt sich die beständige Bezugnahme auf jene Dinge, die mit dem Betriebe der Landwirtschaft zussammenhängen, und die Auswahl des Lehrstoffes überhaupt, bei welcher Wechanik, Wärmelehre und Galvanismus am meisten berücksichtigt werden mußten. Der Leitsaden, welcher auch Wiederholungs- und Ubungssfragen enthält, würde an Brauchbarkeit gewonnen haben, wenn die Figuren besser geraten wären.

12. Dr. Adolf F. Weinhold, Borschule der Experimentalphysik. Raturlehr in elementarer Darstellung, nebst Anleitung zum Experimentieren und zur Anfertigung der Apparate. 5., verb. u. verm. Aust. VIII u. 580 S. Leipzig 1907, Quandt & Handel. 10,50 M.

Weinholds Vorschule ist chenso wie desselben Autors "Physis talische Demonstrationen" ein Standard work ersten Ranges für jeden Lehrer der Experimentalphysit geworden. Gleich "Fricks physikalischer Technit" hat gewiß auch die "Borschule" das Berdienst, zahlreiche junge Männer der Physik als Jünger gewonnen zu haben. Während jedoch bas Fricksche Wert heute seinen Charafter insofern völlig geandert hat, als es ein für die Mehrzahl der Lehrer schon durch seinen Breis unerschwingliches, immer mehr und mehr auf den Unterricht an den höheren und höchsten Unstalten zugespittes Riesenwert geworden ift, erscheint uns die Vorschule heute noch immer in jener schlichten, anheimelnden Form, in welcher fie fo vielen von uns ichon mahrend ber Studienzeit zahlreiche Stunden bes Genusses verschafft hat. Damit soll nicht gesagt fein, daß das Buch seinen Inhalt nicht zeitgemäß verbessert und vermehrt hatte; die vorliegende Renauflage bringt fogar die Grundlagen ber Funkentelegraphie; aber Ziel und Charakter des Buches ist immer berselbe geblieben. Diesem Buche ein Geleitwort zur Empschlung geben zu wollen, ist eigentlich gänzlich überflüssig. Es möge baher genügen, daß wir jedem Lehrer ber Physik, der sein Fach liebt und darauf ausgeht, seinen Unterricht möglichst gut zu erteilen, dringenost anraten, Weinholds Borschule in seine Hausbibliothet einzustellen, dieses Buch wiederholt vom Anfang bis zum Ende durchzustudieren und es auch

-170 Ma

immer und immer zur Vorbereitung für den Unterricht heranzuziehen. Nicht allein dadurch wird jedem das Buch wertvoll werden, daß es zuverlässige und klar beschriebene Weisungen zum Gebrauche der Werkzeuge und zur Herstellung von Apparaten gibt, sondern noch größeren Nutzen wird es durch die vorbisdliche, methodische Behandlung des Stoffes speziell dem Lehrer gewähren. Und endlich gibt es kein Buch, das man mit mehr Erfolg eifrigen Schülern, die Liebe zur Physik und Geschick in der Handsertigkeit besitzen, zu ihrer häuslichen Fortbildung empfehlen könnte, als Weinholds Vorschule.

13. Dr. K. Sumpf, Grundriß der Physik. Ausg. A. 11. Aufl., bearb. von Dr. A. Pabst und Dr. H. Hartenstein. VIII u. 380 S. Mit 526 in den Text gedruckten Abbild. u. einer Spektraltasel in Farbendruck. Hilbesheim 1907, A. Lax. Geb. 3,80 M.

Die neue Auflage dieses vielverbreiteten Lehrbuches, dessen frühere Auflagen wiederholt in diesem Jahresberichte besprochen wurden (Bb. 41, S. 181, Bb. 55, S. 189), zeigt mehrsach zeitgemäße und nütliche Anderungen und Zusätz; vielsach wurden auch neue Figuren eingeschaltet und verbessert. Das Lehrbuch, dessen Sauptvorzüge nach wie vor in der Anschaulichkeit aller Entwicklungen, in der Ansehnung an das praktische Leben und in seinem reichen Abungsstoffe bestehen, hat somit neuerlich gewonnen und kann bestens empsohlen werden.

14. Dr. Jacob Seufft, Lehrbuch der Phyfit für Eymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen und andere höhere Bildungsanstalten. 7. Aufl., vollst. neu bearb. von Dr. E. Götting, Prof. a. Kgl. Gymnasium zu Göttingen. XII u. 475 S. Mit 487 in den Text gedruckten Abbild. Berlin 1907, D. Salle. 5 M.

Die vorliegende siebente Auflage dieses geschätzten Lehrbuches ersuhr eine durchgreisende Neubearbeitung, in welcher die Borzüge des Buches erhalten geblieben sind, die Fortschritte der Wissenschaft wie der Methodik aber gebührende Berücksichtigung sanden. Dies zeigt sich insbesondere in der Mechanik durch die entsprechende Beleuchtung des Energiesprinzipes, bei der Behandlung der optischen Instrumente durch den Bersuch, die Abbeschen Theorie einzusühren, durch die eingehendere Bessprechung der Wärmemotoren und durch zahlreiche im Sinne der Versössentlichungen in der Poskeschen Zeitschrift sür den physikalischen und chemischen Unterricht durchgesührte didaktische Neuerungen. Das schön ausgestattete Buch wird in seiner neuen Gestalt sicherlich vielen Lehrern sehr willkommen sein.

15. P. Conrad, Präparationen für den Physikunterricht in Bolks- uin Mittelschulen. Mit Zugrundelegung von Individuen. I. Teil: Mechandt und Akustik. Mit einem Anhang von Präparationen aus dem elementaren Chemieunterrichte. 3., verm. Aust. VIII u. 189 S. Mit 54 Fig. Dresden 1907, Blepl & Raemmer. 3,60 M.

Dieses Werk — sichtlich die Frucht geistvoller und emsigster Arbeit in der Schule — wurde wiederholt in diesem Jahresberichte (Bd. 42, S. 99, Bd. 51, S. 106, Bd. 58, S. 200) anerkennend besprochen. So mag es genügen, neuerlich darauf hinzuweisen, daß diese nach den Grundsähen von Herbart und Ziller dis in kleinste Detail ausgearbeiteten Präparationen für den elementaren Unterricht in der Naturlehre jedem Lehrer dieses Faches höchst willsommen sein müssen, nicht allein deshalb, weil sie die Mühe der Borbereitung für den Unterricht erleichtern, sondern mehr noch deshalb, weil sie in mustergültiger Weise zeigen, wie ein gesunder Lehrgang die Vorstellungen und Erfahrungen der Schüler ausnühen und zum Verständnis für die Naturerscheinungen und Ans

wendungen ber Naturgesetze zu führen hat. Möge baher bas wertvolle Werk fortgesetzte Beachtung in Lehrerkreisen finden!

16. Dr. J. Frids Physitalische Technit ober Anleitung zum Experimentieren sowie zur herstellung einfacher Demonstrationsapparate. 7., vollt. umgearb. u. start verm. Aust. Bon Prof. Dr. D. Lehmann. II. Bb. 1. Abt. XVII u. 762 S. Mit 1443 in den Text eingedruckten Abbild. und 3 Tafeln. Braun-

schweig 1907, Fr. Bieweg & Sohn. 20 M.

Bir konnten im 57. Bande (S. 212) und im 58. Bande (S. 160) bieses Jahresberichts das Erscheinen der beiden Abteilungen dieses monumental angelegten Wertes anzeigen. Nun liegt die dritte stattliche Absteilung uns vor, welche auf 762 Seiten ausschließlich die Elektrostatik, den Galvanismus, den Magnetismus und die Induktion behandelt. Mehr als in den anderen Teilen des Wertes sinden sich hier auch theoretische Vetrachtungen eingestreut, was wohl geschehen sein dürste, um manche quantitative Versuche verständlich zu machen. Es war dies übrigens auch schon in der vorigen Auslage der Fall. Auch der neue Teil bestätigt durch die Fülle und durch die Gediegenheit des Inhalts unser zu früherer Gelegenheit gegebenes Urteil, daß dieses einzig in seiner Art dastehende Handbuch für jeden experimentierenden Physiker geradezu unentbehrlich ist. Die Ausstattung des Werkes ist über jedes Lob erhaben.

17. Ing. Fr. Belleba, Anleitung zur Mitroftopie und Mitrophotographie für Anfänger. V u. 78 S. Mit 70 Iluftr. u. 7 Tab. Wien 1907,

A. Pichlers Wive. & Sohn. Geh. 2,10 M.

An größeren und an kleineren Werken über die Anwendung des Mikrostopes herrscht heutzutage kein Mangel. Die Mehrzahl derselben weist in der Anlage und in der Ausdehnung der einzelnen Gebiete je nach der Borliebe des Autors Verschiedenheiten auf; einzelne dieser Werte sind auf streng wissenschaftliche Grundlage gestellt, andere sehen mehr auf die praktischen Handgriffe und Anwendungen. Das vorliegende Heftchen gehört zu der letteren Rategorie. Es ist speziell für Anfänger im Mifroftopieren bestimmt, bringt daher von den theoretischen Betrachtungen nur das allernotwendigste, wogegen die Beschreibung und Benutung bes Mitroftopes und seiner Nebenapparate ausführlicher behandelt wird. Fast die Sälfte des Wertchens ist der Mifrophotographie gewidmet. Sier, wie überhaupt im ganzen Leitfaden werden nur einfache und erschwingliche Apparate besprochen und angewendet, so daß die Anleitung insbesondere für Lehrer, die an bescheidenen dotierten Anstalten wirken, willfommen sein dürfte. Die Ausstattung bes Seftes ist eine sehr gefällige, die zahlreichen guten Abbildungen sind den Katalogen der bedeutenden Firmen entnommen, geben also getreue Ansichten ber gebräuchlichsten und empfehlenswertesten Instrumente. Das Büchlein sei der Aufmerksamkeit der Lehrerschaft bestens empfohlen.

18. Dr. 28. Raifer, Physitalische Schülernbungen in ben oberen Rlaffen.

47 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Bf.

Das vorliegende Heftchen scheint in erster Linie für die Schüler bes Versassers berechnet. Es enthält 195 Aufgaben für ein einsaches physikalisches Praktikum. Nach kurzer Angabe des Themas folgt unter dem Schlagworte "Gebraucht wird" die Zusammenskellung des nötigen Bedarses, kerner eine kurze "Anleitung" zur Durchführung der Ubung. Die Aufgaben erscheinen gut gewählt, die Mittel zu ihrer Ausführung sind durchweg einsache, die Anleitung ist vielsach in Fragesorm gegeben, um den Schüler zu eigenem Nachdenken zu veranlassen. Das Büchslein wird den Leitern physikalischer Schülerübungen willkommen sein.

- make

Für fünftige Neuauflagen würben wir eine Bermehrung der Aufgaben aus ber Elektrizitätslehre empfehlen.

19. 28. Leid, Prattische Schülerarbeiten in ber Physik. 44 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Bf.

Das vorliegende Schriftchen ist ein dankenswerter Beitrag zu der sich sortgesetzt mehrenden Literatur über physikalische Schülerübungen. Es stellt sich die Aufgabe, Geschichte, Zweck und Betrieb der Schülersübungen im allgemeinen zu behandeln und an einigen besonderen Beispielen zu zeigen, wie solche übungen zu gestalten wären. Den Schluß der Arbeit bildet ein recht aussührliches Literaturverzeichnis. Wir empspfehlen die Lektüre des mit Sachkenntnis und Liebe zum Gegenstande geschriebenen Schriftchens dringenost allen Lehrern der Physik, da die allgemeine Einführung eines physikalischen Praktikums an höheren Anstalten energisch angestrebt werden muß.

20. D. Freh, Seminaroberl., Physikalischer Arbeitsunterricht. Ein Borschlag zur Umgestaltung bes Unterrichtes auf der Unterstuse. VIII u. 190 S. Mit 30 Fig. im Text. Leipzig 1907, E. Bunberlich. Geb. 2,50 M.

Das vorliegende Buch ist die ernste und wohldurchdachte Arbeit eines wiffenschaftlich wie praktisch gleich tüchtigen Bädagogen. Es behandelt eine Reform des physitalischen Unterrichts im Sinne des Borschlages des zweiten Kommissionsberichtes der Unterrichtskommission des Bereins deutscher Naturforscher und Arzte, welcher Borschlag dahin geht, daß ber Handfertigkeitsunterricht mit dem physikalischen Unterricht auf der Unterstufe verbunden werde. Indem das Buch immer auf die psychologische Grundlage des Handsertigkeitsunterrichts, nämlich auf die Wechselwirfung zwischen Auge und Hand hinzielt, strebt es eine flare Erfassung bes alle Physik beherrschenden Arbeitsbegriffes auf Grund motorischer Empfindungen an. Die Gewinnung aller Wiffenstatsachen foll heuristisch erfolgen, indem der Schüler mit seinen selbstgefertigten Vorrichtungen "Fragen an die Natur" stellt und ihre Beantwortung selbst findet. Originell, wie vieles andere in diesem Buche, sind die hierzu vorgeschlagenen Apparate. Sie werden fast ausschließlich aus Fahrradbestandteilen zusammengestellt, welche als Artikel der Massenproduktion sehr billig, dabei aber von vorzüglicher Bräzision find. (Bezugsquelle und Preise sind angegeben.) Nach einem allgemein gehaltenen pädagogisch-didaktischen Abschnitte (S. 1—29) wird über die Technik des Unterrichts und über den Arbeitsraum gesprochen (S. 30 bis 40). Hierauf sest ber "Praktische Teil" ein, welcher die Skizzierung und teilweise Detaillierung eines Lehrganges für den physikalischen Arbeits= unterricht umfaßt. Die Form der Darbietung ist hier bisweilen eine bialogische, bei welcher (ähnlich wie in Ostwalds Schule der Chemie) der Schüler freilich viel geistreicher ist, als es durchschnittlich der Fall fein durfte. Auch ber Autor benkt sich seine Antworten nicht als "Schulantworten" (S. 45), wählt aber die Form des Dialoges, um deutlicher zu zeigen, welche Ziele die heuristische Lehrform anzustreben hat.

Das geistvoll geschriebene, nett ausgestattete Buch wird allen Freunden bes "schaffenden Lernens" eine Fülle neuer und wertvoller Anregungen

geben und möge baher angelegentlich empfohlen fein.

21. Dr. B. Müller-Erzbach, Physikalische Aufgaben für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und für den Selbstunterricht. 3., verb. u. verm. Aust. VIII u. 179 S. Berlin 1906, J. Springer. 2,40 M.

Diese Sammlung physikalischer Aufgaben unterscheibet sich badurch wohltuend von manchen ähnlichen Werken, daß die gebotenen Beispiele

- and

tatsächlich geeignet sind, die physikalischen Gesetze einzuüben und zu befestigen, und dagegen das rein mathematische Beiwert eingedämmt ift. Die Beigabe von verläßlich ausgearbeiteten Lösungen und Anleitungen zur Lösung macht bas Buch für Studierende doppelt wertvoll. vorliegende dritte Auflage des nett ausgestatteten Büchleins enthält 51 neue Aufgaben, u. a. auch in einem neuen Abschnitte "Grundlehren ber Chemie". Die Gesamtzahl der Aufgaben beträgt nunmehr 781. Wir empfehlen die für die Schule fehr brauchbare Sammlung wärmstens allen Fachgenoffen.

22. Dr. A. Schreber und Dr. P. Springmann, Experimentierende Physit. Bugleich vollst. umgearb., beutsche Ausgabe von Henri Abrahams Recueil d'expériences élémentaires de Physique. Leipzig 1905—06, J. A. Barth.

I. Bb. VII u. 171 S. Mit 230 Abbild. 3,60 M.
II. Bb. IV und 367 S. Mit 450 Abbild. und einer Spektraltafel. 8 M.

Ein ausgezeichnetes Wert, das eine Fülle von Aufgaben für physis falische Schülerübungen und von Anregungen für den experimentierenden Physiker enthält. Der erste Band bringt einen Abschnitt über "Werkstättenarbeiten", ferner bie gesamte Mechanit, Bellenlehre, Afustif und Ralorif, der zweite Band eine vorzügliche Einleitung über "Schreibtischarbeiten", ferner Optit, Magnetismus und Elettrizität. Tabellen und ausführliche Register erhöhen den Wert des ganz besonders empfehlenswerten Wertes.

23. Rarl Scheel und Richard Agmann, Salbmonatliches Literatur-verzeichnis ber Fortschritte ber Physik. Dargestellt von ber Deutschen Dargestellt von ber Deutschen Physitalischen Gesellschaft. 6. Jahrg. 1907. 24 Nummern. Braunschweig 1907, F. Bieweg & Sohn. 4 Di.

Dieses Literaturverzeichnis wurde wiederholt im "Jahresberichte" anerkennend besprochen (besonders in Bb. 55, S. 198). Es ift ein zuverlässiger und unentbehrlicher Berater für jeden Physiter, der wissenschaftlich arbeitet ober auch nur mit Teilnahme die Weiterentwicklung ber Wissenschaft im Auge behalten will.

24. Cherhard Schnegler, Elettrotednifdes Experimentierbuch für Rnaben. 6. Aufl. IV u. 314 G. Mit 247 Abbilb. Stuttgart, Union. Geb. 3,75 M.

Uber die Wichtigkeit des Handsertigkeitsunterrichts für die Jugenderziehung auch nur ein Wort zu verlieren, ift bei bem regen Interesse, bas man diesem Gegenstande im Laufe ber letten Jahre und Jahrzehnte entgegenbringt, zwedlos. Was ber praftische Amerikaner in bie lakonischen Worte kleidet: "To know and to do" — "Etwas wissen, aber auch etwas machen können," das sollte das bloße Motto nicht bloß des Sandfertigfeitsunterrichts, sondern jeder Arbeit in der Schule bilben, wenn fic eben nicht nur ein vorübergehenbes Biel für bie Beit bes Aufenthaltes in der Schulftube, sondern das weitgehende Ziel einer Erziehung für das Leben im Auge behält. Es ist daher mit Freude zu begrüßen, wenn neue Richtlinien geschaffen werden, wie man die Jugend in nüplicher Beife prattisch beschäftigen fann. Dazu bietet nun ber naturlehrliche Unterricht reichlich Gelegenheit. Und kaum gibt es ein Gebiet, welches in fraftvollerer Beise die Jugend zu fesseln vermöchte als gerade die Physit und Chemie. "Selbst experimentieren können", bas ift bas Sehnen fast jedes geistig aufgewedten Knaben! Zu ben Werken, welche bas Biel verfolgen, die Jugend zur Berftellung einfacher Apparate und zum Experimentieren mit benselben anzuleiten, gehört auch das vorliegende, schön und elegant ausgestattete Buch. Aber auch für den Lehrer ist es nicht ohne Wert. Nicht allein deshalb, weil er daraus manchen nütlichen Handgriff lernen kann, sondern auch da= burch, daß mancherlei didaktische Winke baraus zu gewinnen sind. In erzählender Form berichtet uns der Autor, wie ein Anabe, namens Mudi, sich selbst Apparate herstellt, wie er mit ihnen Borträge vor der Familie und Befannten halt, wie er das Dargebotene zu erflaren sucht, und wie ein "sachtundiger Onkel" Rudis Bemühungen kritisiert. Das ist alles recht hübsch gedacht und, da ber Verfasser versichert, daß "alle Anleitungen Ergebnis praktischer Erfahrungen" find, wollen wir glauben, daß die jungen Leser des Buches an der Hand der gegebenen Winke auch gelungene Hilfsmittel zum Experimentieren zu schaffen imstande Die Ziele gehen freilich etwas unheimlich weit; benn fein werben. selbst in das Gebiet der Wechselströme, der Röntgenstrahlen und ber elektrischen Schwingungen versteigt sich unfer Rubi! Jebenfalls würden wir empfehlen, an allen jenen Stellen, wo die betreffenden Arbeiten gewisse Gesahren bringen können, zur äußersten Vorsicht zu ermahnen; dies gilt z. B. von S. 5, wo alkoholische Schellacklösung erhitt wird, ober von dem selbstgefertigten Gefäß aus Holzrippen mit eingekitteten Glasplatten (S. 77), welches Akkumulatorplatten und Schwefelfäure 1:9 ausnehmen und halten soll usw. Auch hat es uns neben verschiedenen kleineren Frrtumern in wissenschaftlicher Hinsicht, auf die einzugehen, uns ber Mangel an Raum unmöglich macht, gestört, baß "bas Elektrophor" gesagt wird; analog mußte man sagen: bas Phosphor, was doch niemand einfallen wird.

25. Prof. Th. Hartwig, Das Stereostop und seine Anwendungen. (Aus Ratur und Geisteswelt. 135. Bbchn.) IV u. 70 S. Mit 40 Abbild. im Text und 19 stereostopischen Tafeln. Leipzig, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Das Stereoftop benuten viele Lehrer, insbesondere im geographischen Unterricht mit besonderer Borliebe. Und mit Recht! Sind ja doch die plastisch wirkenden Bilder, die der einfache Apparat gibt, burch ihre Naturmahrheit uns oft noch viel wertvoller als die Bilder, die uns bas Stioptikon liefert. Zudem sind heute die vorzüglichen amerikanischen Stereoskope so billig\*) und die Auswahl billiger und schöner Stereoskop= bilber \*\*) fo groß, daß jebe Schule die Mittel zur Anschaffung auftreiben kann. Da sich zubem im Laufe ber letten zehn Jahre bas Interesse für die wissenschaftliche Behandlung und Verwertung ber Stercostopie ganz außerordentlich gesteigert hat, sollte jeder Lehrer der Physik in dieses Gebiet genaueren Einblick nehmen. Gelegenheit dazu bietet bas vorstehend angeführte, schon ausgestattete Büchlein, welches wir als ganz vorzügliche Monographie über das Stereoftop und seine Anwendungen bestens empfehlen können. Ausgehend von den physikalischen und physiologischen Grundlagen ber Stereoftopie bringt es u. a. auch die telestereostopischen und mikrostereoskopischen Aufnahmen zur Sprache und widmet auch den photogrammetrischen und astronomischen Anwendungen (dem Stereokomparator von Bulfrich) gebührend Raum. Die 19 beigegebenen Stereostopbilder, welche sich für den Unterricht ganz vorzüglich ver-

- and

<sup>\*)</sup> Die "Neue phot. Gesellschaft" in Berlin-Steglit liefert solche in guter Dualität zu 3 M.

<sup>\*\*)</sup> Bon berselben Gesellschaft werden unausgesetzt Bilberserien hergestellt, und tostet jedes Einzelbild in vorzüglichem Bromsilberdruck nur 25 Pf.!

wenden lassen, sind allein bereits viel mehr wert, als das schöne und lehrreiche Büchlein im ganzen!

26. Dr. Ernst A. Rielhauser, Die Stimmgabel, ihre Schwingungsgesetze und Anwendungen in der Physik. Eine auf fremden Untersuchungen sußende Monographie. VIII u. 188 S. Mit 94 Abbild. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 6 M.

In dankenswerter Beise hat der Versasser alle seit 1870 vorsliegenden Abhandlungen und Untersuchungen über Stimmgabeln zu einem einheitlich angelegten Werke verwertet und auch die wichtigsten Unswendungen dieses allbekannten Instrumentes besprochen. Das mit Umssicht und Verständnis geschriebene und von der Verlagsbuchhandlung vornehm ausgestattete Werk wird allen auf dem Gebiete der Akustik arbeitenden Physikern sicherlich willkommen sein.

27. Sermann Sahn, Physikalische Freihandversuche. Unter Benutung des Rachlasses v. Prof. Dr. Bernhard Schwalbe zusammengestellt u. bearbeitet. II. Teil: Eigenschaften der Flüssigkeiten und Gase. VII u. 293 S. Mit 569 Figuren im Text. Berlin 1907, D. Salle. 5 M.

Was wir im 58. Bande auf S. 161 dieses Jahresberichts von dem ersten Teile biefes auf sechs Bande berechneten Wertes gesagt haben, gilt vollinhaltlich und in vermehrtem Mage von dem vorliegenden zweiten Bande. Er behandelt allerdings ein Kapitel, das zu Freihandversuchen besonders geeignet ist. Die hier vorliegende Fülle von Material ist einfach erstaunlich. Unter 574 Nummern, von benen sehr viele mehrere Einzelversuche enthalten, sind weit über 1000 Bersuche angeführt, die sich ganz oder fast ganz ohne eigentliche Apparate und Instrumente ausführen laffen! Daß also jeder Lehrer der Physit aus diesem Buche manches, ja sogar viel Reues lernen kann, liegt auf der Hand. Wir empfehlen baher jedem Physiter, sich ehebaldigst biefes Wertes zu versichern. Die Gediegenheit des Inhaltes und die Umsicht der Redaktion laffen mit Zuversicht erwarten, daß auch die übrigen Teile des Werkes, die bei ber beruflichen Belastung seines Autors begreiflicherweise nur in ziemlich langen Intervallen erscheinen können, gleich vorzüglich ausfallen werben. Die Fachliteratur wird bann um ein Wert bereichert fein, welches in feiner Art wohl einzig bafteben burfte.

28. **B. Brüsch**, Die Beleuchtungsarten ber Gegenwart. II u. 164 S. Mit 155 Abbild. im Text. (Aus "Natur und Geisteswelt". 108. Bbchn.) Leipzig 1906, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Ein geradezu vorzüglich geschriebenes Büchlein, das jeder Physiker studieren sollte, da vieles von dem reichen Inhalte für die eigene Fortbildung wie auch für den Unterricht sehr wertvoll ist.

29. Dr. Otto Lehmann, Die scheinbar lebenben Kristalle. Anleitung zur Demonstration ihrer Eigenschaften sowie ihrer Beziehungen zu anderen stüssigen und zu den festen Kristallen in Form eines Dreigespräches. 68 S. Mit 109 in den Text gedruckten, meist farb. Abbildungen. Eslingen, J. F. Schreiber. Geb. 2,20 M.

Unter den zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen, welche der hervorragende Vertreter der Molekularphysik, Geheimer Hofrat Dr. Otto Lehmann in Karlsruhe, im Laufe der letten Jahre veröffentlicht hat, haben jene "über flüssige und scheinbar lebende Kristalle" das größte Aussehen gemacht.\*) Lehmann hat zuerst gezeigt, daß kleine Tröpschen

<sup>\*)</sup> Die diesbezüglichen Hauptwerke Lehmanns sind 1904 (Leipzig, Engelmann) und 1906 (Leipzig, Joh. Amb. Barth) erschienen. Gine Abhandlung Lehmanns, die polemischer Natur ist, enthält der 8. Jahrg. der "Physikalischen Zeitschrift" (Leipzig,

gewisser Flüssigkeiten unter bestimmten Bedingungen Eigenschaften — insbesondere solche optischer Natur — annehmen, welche seit jeher den kristallinischen Zustand der Materie charakterisieren. Er fand dabei auch Erscheinungen, welche der Teilung lebender Zellen äußerst ähnlich sind und bei welchen auch scheinbar spontane Bewegungen beobachtet wurden. Das wesentlichste Merkmal lebender Organismen, der Stoffwechsel, konnte bis jest an diesen merkwürdigen Gebilden nicht nachgewiesen werden.

Die vorliegende kleine Schrift behandelt ebensowohl die Technik der betreffenden Versuche, welche ausschließlich unter dem Mikroskop zu beobachten sind, als auch eine Polemik, indem Lehmann ein wissenschaftliches Gespräch gegen die auf sein System gerichteten Angrisse eines Chemikers und eines Kristallographen führt. Eine große Zahl schön ausgesührter, meist farbiger Ilustrationen lassen ahnen, welche prächtige Versuche dieses interessante Kapitel darbietet. Das luxuriös ausgestattete

Wertchen wird sicherlich viele Abnehmer finden.

30. Prof. Dr. Hermann L. Klein, Allgemeine Witterungstunde mit befonderer Berücksichtigung der Wettervorhersage. Für das Verständnis weiterer Kreise bearb. (Das Wissen der Gegenwart für Gebildete. 2. Band.) 2., völlig umgearb. Aust. 247 S. Mit 2 Karten in Farbendruck und 31 Karten und Abbildungen im Text. Wien 1905, F. Tempsky u. Leipzig, G. Freytag. 4 M.

Ausgehend von dem allgemeinen Einfluß, welchen das Klima auf den Charakter der Bewohner eines Landes ausübt, und von dem Interesse, welches die jeweilige Witterung für den Landmann und jeden andern besitzt, welchen sein Beruf oder seine Reigung vielsach in der freien Natur sich aushalten läßt, will der Versasser die Wissenschaft vom Wetter zum Eigentum der Gebildeten machen, sie zu befähigen, das Wetter zu verstehen, zu beurteilen und aus dem gewonnenen Urteil auf das kommende Wetter zu schließen, das Wetter vorauszubestimmen. Freilich, sagt er, aus dem Buche allein kann man das nicht erlernen, dieses gibt ihm nur die Grundlage, eigene Beobachtung gehört dazu, und diese gestattet dem Geübten, mehr oder weniger sichere Schlüsse auf das Koms

mende zu machen.

Der als Fachmann geschätzte Verfasser belehrt in seinem Bändchen in sehr praktischer Weise über die verschiedenen das Klima und die Witterung beeinfluffenden Faktoren. Er zeigt babei, daß bie Beobachtungen von vielen Faktoren beeinflußt werden, daß z. B. am Thermometer schon mancherlei Umstände zu berücksichtigen sind, wenn man ein richtiges Urteil über die Wärme der Luft gewinnen will, da außer der Güte des Instrumentes die Art seines Aufhängens und seiner Umgebung großen Ginfluß ausübt. Das Studium bes Werfchens, bas sich über die verschiedenen Elemente der Witterung erstreckt, ift baber schr geeignet, richtige Borstellung über diese Berhältnisse zu verbreiten. In scharfer Weise verurteilt der Verfasser u. a. den Glauben an die Richtigkeit der Wettervorhersage, wie sie auf Grund der telegraphischen Mitteilungen in den Zeitungen gebracht werden. Nach seinen Bergleichungen haben u. a. die Wetterprognosen der Hamburger Sternwarte während eines Jahres nur in 52 Prozent aller Fälle sich als richtig erwiesen. Namentlich auf mehrere Tage voraus sei eine Borhersage fast unmöglich. Am wenigsten könne man aber einen Einfluß bes Mondes auf das Wetter nachweisen, wie noch immer vielfach geglaubt wird.

Hirzel), einen mehr populär gehaltenen Bortrag bie Zeitschrift "Kosmos" in Band IV (1907).

-171

#### X. Chemie.

1. Dr. J. Loricheid, Lehrbuch ber anorganischen Chemie. 17. Aust. Bon Dr. Fr. Lehmann, Prof. am Realgymnasium zu Siegen. VIII und 319 S. Mit 154 in den Text gedruckten Abbild. und einer Spektraltafel in Farbendruck. Freiburg 1907, Herdersche Berlagsh. 3,60 M.

Das vorteilhaft bekannte Lehrbuch (vgl. Jahresbericht Bd. 59, S. 264) liegt hier in wenig veränderter Form vor. Aufgenommen wurde das wichtige Verfahren für die Nutbewertung des Luftstickstoffs für Land-wirtschaft und Industrie, Mitteilungen über das Radium, sowie zeitzgemäße Berichtigungen der statistischen Angaben.

Dieses auf dem neuesten Standpunkte des Wissens gehaltene Lehr-

buch verdient nach wie vor die wärmste Empfehlung.

2. Prof. Dr. E. Boldmar, Rurzes Lehrbuch ber Chemie, zunächst für ben Unterricht an höh. Lehranstalten. 3., wesentlich verm. u. verb. Aust. XIV u. 300 S. mit 71 in den Text gedruckten Abbild. Gießen 1908, E. Roth. 3 M.

Das vom Referenten wiederholt als vorzüglich anerkannte Lehrbuch (Jahresbericht Bb. 40, S. 123 und Bb. 54, S. 123) ist in der neuen Auslage etwas erweitert und nicht unwesentlich verbessert worden, indem manche Entdedungen der Neuzeit Aufnahme fanden und auch neuere theoretische Anschauungen eingeführt wurden. Geblieben ist der Grundsatz bes Berfassers, alle Stoffe und Körper zu betrachten, welche für den Menschen von größerer Bedeutung sind, die Kultur beeinflussen, im täglichen Leben Anwendung sinden und am Kreislauf des Stoffes bessonders Anteil nehmen.

Unter den entsprechend erneuerten Abschnitten ist der über Atomund Molekulartheorie zu nennen, der Abschnitt über das Radium und die Radioaktivität, die Jonentheorie u. a. Besonders wurde auch der Gewinnung der Salpetersäure aus der Lust, der hohen Bedeutung des

Ralfstidstoffes für ben Aderbau gedacht.

Das Werkchen kann daher nach wie vor als ein auf der Höhe der Zeit stehendes Lehrbuch zum Gebrauch an Schulen, wie auch zum Selbstunterricht empsohlen werden.

Wollte man etwas ausstellen, so wäre es die noch nicht erwiesene Umwandlung bes Radiums in Blei, ferner die Fragezeichen auf Tabelle (S. 4) bei Argon und Helium, die nicht ganz korrekte Stellung der Kristallbilder (S. 90, 95) und deren geringe Anzahl. Auch könnte wohl die Spektraktafel (S. 170) in Farbendruck gegeben sein, wie das in ähnlichen Schulbüchern doch meist geschieht. Es sind wohl Kleinigkeiten, indessen Erhebliches läßt sich gegen das Buch nicht auffinden.

3. 3. v. hemmelmanr, Lehrbuch ber anorganischen Chemie f. b. 5 Klassen ber Realschule. 3., verb. Aufl. 237 S. Wit 40 Abbild. und einer Speltraltasel in Farbendruck. Wien 1906, F. Tempsty. 2 K 50 h.

4. — Lehrbuch ber organischen Chemie f. b. 6 Rlaffen der Realschulen. 3., burchges. Aufl. 150 S. Mit 11 Abbild. und einer Farbendrucktafel. Eben-

baselbst. 1906. 1 K 80 h.

Die anerkannt guten Lehrbücher erscheinen abermals in wenig veränderter Form. Einige Zusätze, wie die Besprechung der Jonentheorie, die Aufnahme des Sticktosses der Luft durch die Leguminosen u. a. sind gemacht worden. Daß Fluor das einzige Element sei, das mit Sauerstoss keine Verbindung eingehe, ist nach der Entdeckung der Edelgase nicht mehr wahr. Diese könnten wohl auch in der Tabelle (S. 19) Aufnahme sinden, da sie an mehreren Stellen des Buches genannt sind. Bezüglich des im allgemeinen sehr passenden Druckes könnte man nur wünschen, daß die Aberschriften der Abschnitte über die einzelnen Elemente etwas mehr hervorgehoben wären. Beim Schwefel wird gesfagt, er finde sich besonders in der Nähe von Bulkanen; doch unter den genannten Fundorten ist kein einziger Bulkan angegeben, denn der Schwefel Siziliens und der anderen hier genannten Fundorte ist wohl

wässerigen Ursprungs.

Auch das Lehrbuch der organischen Chemie ist recht gut, da neben der sehr verständlichen Darlegung theoretischer Anschauungen auch auf die Bedürsnisse des praktischen Lebens Kücksicht genommen wurde. Hier könnte noch mehr geschehen, denn was nützen dem Gebildeten die chemischen Formeln, wenn er von der Berwendung einer Berbindung im Leben keine Jdee hat, z. B. von den Beränderungen der Nahrungsmittel beim Kochen, Backen u. a. keine Kenntnis hat.

5. Prof. J. Rippel, Grundlinien der Chemie für Oberrealschulen. II. Teil: Organische Chemie. 199 S. Mit 39 Abbild. Wien 1907, F. Deutide. Geb. 3 K.

Das für österreichische Realschulen bestimmte Werkchen ist im Unschluß an die beiden für die vorhergehenden Klassen bestimmten Lehrbücher gedacht. Es enthält die Wissenschaft in sehr übersichtlicher und leicht faßlicher Gestalt, nimmt besonders Rücksicht auf vorzusührende Verssuche, geht vielfach ein auf die Verwendbarkeit der Körper im Leben und in der Judustrie, bespricht manche technische Prozesse recht einsgehend und eignet sich daher sehr wohl für den chemischen Unterricht, steht überhaupt auf dem neuesten Standpunkt des Wissens.

6. Prof. Dr. Laffar-Cohn, Einführung in die Chemie in leichtfaßlicher Form, 3., verb. u. verm. Aufl. 301 S. Mit 60 Textbildern. Hamburg 1907. L. Boß. Geb. 4 M.

Bei den Volkshochschulvorträgen ist es, wie auch bei anderen Vorträgen, dem Buhörer nicht leicht möglich, den Gegenstand bei einmaligem Hören vollkommen zu erfassen. Dem Verfasser wurde daher öfter von seinen Zuhörern die Bitte um Empfehlung eines geeigneten Werkes gestellt, in welchem dieselben bas Wehörte wiederholt lefen und badurch schärfer sich einprägen könnten. Leitfäden und Lehrbücher der Chemie find nun wohl in großer Zahl vorhanden, aber sie find entweder zu trocen und kurz, oder zu ausgedehnt und segen mancherlei Kenntnisse voraus, oder aber sie behandeln nur einzelne Teile der Wissenschaft (anorganische oder organische Chemie, analytische Chemie usw.). Berfasser entschloß sich daher zur Bearbeitung vorliegenden Werkchens, das in einer leicht faglichen Art, wie ein Bortrag, die Lehren der Chemie bem Lefer vorführt, ihm eine Abersicht über das ganze Gebiet berselben bietet, die geistigen Errungenschaften der Chemie schildert, wie fie in ihren Erfolgen und Schlüffen von allgemeinem Intereffe find, ein Berständnis für das Gesamtgebiet der Chemie erzielen, um auf folder Grundlage die Weiterbildung des Lesers möglich zu machen.

Die Durchsicht bes Werkchens zeigt, daß es dem Verfasser gelungen ist, aus dem weiten Gebiete der Wissenschaft dasjenige auszuwählen, was zum Verständnis der Chemie geeignet ist und dazu genügt. Alles, was nicht von besonderer Bedeutung für die Erkenntnis ihrer Gesete dient, ist ausgelassen, das Gebotene aber in einem so anregenden Terte vorgeführt, ihre Sätze und Lehren durch Schilderung leichter Versuche, anlehnend an bekannte Stoffe und Vorgänge im Leben und gestützt auf gute Vilder, dargestellt, daß das Wesen der chemischen Vorgänge leicht erfast werden kann. Wie erzählend und anknüpfend bald an dieses, bald an jenes aus dem Leben, werden die Lehren der Wissenschaft,

Die Theorie von den Atomen und Molekeln, die Struktur der organischen Berbindungen u. a. ungemein klar entwickelt. Zugleich wird das Wesen der Analyse und Synthese an Beispielen erläutert, mancher Einblick in die chemische Technologie, in die Physiologie der Pflanzen, Tiere und des menschlichen Organismus, in die Lehren der Agrikultur u. a. gegeben. Stöchiometrische Rechnungen werden in faßlicher Weise durchgeführt. Dem Leser wird, besonders wenn er eine oder die andere Stelle wieders holt liest, eine Rechnung mit dem Bleistift in der Hand nachrechnet, ein gutes Berständnis der chemischen Wissenschaft zuteil.

Neben dem Hauptzweck, der Belehrung weiterer Kreise, kann auch dem Fachmann, dem Lehrer das Studium des Werkchens recht viel nützen, indem es ihn belehrt, beim Unterricht seine Methode dem Gang und der Sprechweise des Verfassers anzupassen und dadurch den Erfolg

besselben wesentlich zu fteigern.

Referent empfiehlt daher das Werkchen auf das wärmste ber Lehrerwelt und hält es für besonders geeignet zur Einführung in Schülerund Volksbibliotheken.

7. Rudolf Suhr, Chemie und Mineralogie in der Bolksschule. Ein theoretisch-praktisches Handbuch f. d. Unterricht in der Chemie u. Mineralogie auf der Oberstufe einfacher Bolksschulen. 133 S. Potsdam 1907, A. Stein. Geb. 1,80 M.

Dieses Wertchen soll dem Lehrer die Borbereitung zum Unterricht in Chemie und Mineralogie erleichtern. Es bietet im ersten Teil eine kurz gesaßte Methodik, im zweiten Präparationsentwürse. Der Bersasser beginnt mit einem Abschnitt: Geschichtliches über den Unterricht in der Chemie; dabei sindet er, daß erst 1882 von den Schülern höherer Lehranstalten die einsachsten Kenntnisse aus dem Gebiete der Chemie gesordert wurden, und doch hatte Reserent schon 1850 an der Realschule in Hanan einen recht guten Unterricht in Chemie, verbunden mit praktischen übungen im Laboratorium. Richtig ist dagegen, was Verfasser über die Wichtigseit des chemischen Unterrichts auch in der Volksschule sagt; wenn er auch den Einsluß, den Arendt durch seine Arbeiten über den methodischen Unterricht in Chemie ausgesübt hat, etwas unterschäft. Was über das Lehrversahren gesagt ist, kann anerkannt werden, ebenso was über die Vereinigung von Mineralogie und Geologie gestagt ist.

Mit bem praktischen Teil, ber indessen auch im ganzen richtig vorgeht, burfte ber Berfaffer im einzelnen auf manchen Biberfpruch ftogen. Schon die Experimente, Tiere, und wenn auch nur Fliegen ober Käfer, in Gasen, wie Stickstoff und Kohlensäure, zu ersticken, eignen sich für ben Unterricht gewiß nicht. Es genügt wohl, bas Auslöschen einer Kerze zu zeigen: Dann haben sich aber auch manche Angaben eingeschlichen, welche zu Wiberspruch herausfordern. So soll S. 26 das Rosten des Eisens in Wasser von bem Sauerstoff bes Baffers selbst herrühren, während berselbe boch der Luft entnommen wird. So muß auch (S. 29) beim Schüler ber Gebante entstehen, der im Baffer gebundene Sauerftoff sei es, der bas Atmen der Wassertiere unterhalt. Der vierte Bersuch (S. 36) ift so ungenau beschrieben, daß er, wörtlich ausgeführt, zu ichwerer Beschädigung bes Erperimentierenden führen könnte. heißt es: Die Mutter kocht Chlor (?) und gießt es dann in Wasser. S. 39 werben Chlorkalium und Kaliumchsorat mehrmals verwechselt. Als Salz lesen wir auch Schwefelblei. S. 38 heißt nach dem Bleichen burch Chlor, daß auch schweflige Säure bleichend wirkt; aber stärker (?)

und gefährlicher, weil giftig, ist die schweflige Säure (umgekehrt). S. 42 wird Salpeter und Chilisalpeter zusammengeworsen. S. 43 steht: Schwefelskristalle verbinden sich unter starker Wärmeentwicklung mit Wasser (wohl ein Druckschler). S. 44. Salpetersäure löst das in Legierungen enthaltene Kupfer auf und läßt das reine Gold und Silber zurück, was S. 45 oben wiederholt wird. S. 44. Salpetersäure ist sarblos und zerstört organische Stosse, wobei sie sich gelb färben (boch nicht alle). Der Abschnitt über Zucker und seine Gewinnung (S. 45 st.) ist wohl für Kinder nicht faßlich; auch die folgenden Abschnitte aus der organischen Chemie können kaum ohne die Mithilse eines geschickten Lehrers verständlich sein. Sie sind auch viel zu umfangreich, und die vielen angehängten Fragen sind teils überstüssig, wie Versasser, und der mineralogische Teil, welcher Beihilse nicht zu beantworten. Auch der mineralogische Teil, welcher den Schluß des Werksens bildet, leidet an unklaren Stellen, so daß das Buch einer genauen Durchsicht bedarf, um brauchbar zu werden.

8. Dr. W. Levin, Methodisches Lehrbuch ber Chemie und Mineralogie für Realgymnasien und Ober-Realschulen. Teil III: Organische Chemie. 120 S. Mit 37 Abbild. Berlin 1907, D. Salle. 1,65 M.

Dieses Heft bildet den Abschluß des Lehrbuches, das wir schon (Bd. 57, S. 269 und Bd. 58, S. 204) nach seinen ersten Teilen erswähnt haben. Wegen der kurzen dazu versügbaren Zeit wurden nur diesenigen Abschnitte aus dem reichen Gebiete der organischen Chemie herausgegriffen, welche in theoretischer, technischer und biologischer Hinsicht besonders wichtig sind, und dabei in pädagogischer Hinsicht keine nennensswerten Schwierigkeiten bieten. Als Abschluß sinden wir zwei Abschnitte aus der Physiologic des Menschen über den Verdauungsvorgang und über die Zusammensetzung und Wirkung der wichtigsten Nahrungsmittel.

Der Lehrstoff ist gut ausgewählt und mit Hilse zweckmäßiger, meist vom Verfasser selbst hergestellter Abbildungen sehr verständlich dars gestellt, so daß das Lehrbuch durch diesen Teil eine sehr wertvolle Er-

gänzung erhält.

9. — Methodischer Leitfaden für den Anfangsunterricht in ber Chemie unter Berücksichtigung der Mineralogie. 5., verb. Aufl. 171 S. Mit 112 Abbild. Berlin 1907, D. Salle. 2 M.

Während das Lehrbuch des Verfassers für solche Anstalten bestimmt ist, welche den chemischen Unterricht auf zwei Stusen verteilen, bleibt der Leitsaden für einfachere Anstalten, welchen die Oberstuse sehlt und die daher den Unterricht schon auf der Unterstuse zu einem gewissen Abschluß führen müssen. Der Verfasser hat bei der neuen Auflage (vgl. Jahresbericht, Bd. 55, S. 201) in einzelnen Abschnitten Zusätze gemacht, welche seiner Verwendbarkeit zugute kommen. Freilich ist in dem Leitsaden aus dem organischen Teil der Chemie nur ein Minimum enthalten, was bei seiner Verwendung zu berücksichtigen ist.

10. Dr. Seinrich Baumhauer, Leitsaden der Chemie insbesond. zum Gebrauch an landwirtschaftlichen Lehranstalten. I. Teil: Anorganische Chemie. 5. Aust. VIII u. 172 S. Mit 34 Abbild. Freiburg i. B. 1907, Herdersche Berlagsh. 2,20 M.

Das wiederholt im Jahresberichte genannte Werkchen erscheint mit geringen Anderungen abermals und kann, wie früher gesagt, dem Untersicht recht wohl zugrunde gelegt werden, besonders an landwirtschaftlichen Austalten, da es die Beziehungen der unorganischen Natur zum Pflanzensleben entsprechend würdigt.

11. Dr. J. Lorscheids Kurzer Grundriß der organischen Chemie für höhere Lehranstalten, insbesondere Ober-Realschulen und Realgymnasien. 8. Aufl. vollständig neu bearb. von Prof. Paul Kuntel. VIII und 124 S. Mit 28 Figuren. Freiburg i. B. 1908, Herbersche Berlagsh. 2 M.

Das vorliegende Werkhen ist eine vollständige neue Bearbeitung des Gegenstandes nach den Lehrplänen von 1901, welche den Fortschritten der Wissenschaft und den gegenwärtig gültigen Anschauungen der chemisschen Wissenschaft gerecht werden soll. Versuch und bekanntere organische Berbindungen bilden den Ausgang zu allgemeinen Ergebnissen, die unter Beschränkung auf das wichtigste (für Theorie und Praxis) und am leichtesten Faßliche einen Einblick in das Gebiet der Kohlenstosschemie geswähren. Soweit als möglich ist die chemische Technologie berücksichtigt. Verwickelte Einzelheiten der technischen Prozesse sind vermieden. Für die Viologie sind zahlreiche Hinweise, Anknüpsungen und Anwendungen gegeben; aber von einer Gruppierung zu rein biologisch-chemischen Kapiteln ist Abstand genommen, um dem zusammenfassenden Gestaltungsbedürfnis des Lehrers nicht vorzugreisen.

Für einfachere Berhältnisse wird das Werkchen recht gut verwendet werden, da es den Lehrstoff in übersichtlicher Darstellung und passender

Auswahl vorführt.

12. Prof. Dr. R. Arendt, Leitfaben für ben Unterricht in ber Chemie und Mineralogie, methob. bearb. 10. Aufl. bearb. von Dr. L. Doermer. VIII und 140 S. Mit 144 Abbildungen im Text und einer Buntbrucktafel. Hamburg 1907, L. Bog. 1,60 M.

Auch die neue Auflage des vorzüglichen Leitfadens (vgl. Jahresbericht Bd 57, S. 267) ist im Sinne des verewigten Arendt gehalten, doch mußten einzelne Partien im Sinne der veränderten Anschauungen der Zeit etwas verändert werden, so bei der Darstellung der Atomtheorie und besonders bei dem petrographischen Teil. Auch wurden furze Einschaltungen an verschiedenen Stellen aufgenommen und der organische Teil etwas gefürzt.

13. Prof. Dr. R. A. Henniger, Lehrbuch der Chemie und Mineralogie mit Einschluß der Geologie. Nach methodischen Grundsähen für den Unterricht an höh. Lehranstalten bearb. 3., verb. Aust. VIII u. 412 S. Mit 245 in den Text gedruckt. Fig. u. 1 Spektraltasel. Stuttgart 1907, Fr. Grub. 4,20 M.

Das vom Referenten nach der zweiten Auflage bereits genannte Werk (Jahresbericht Bb. 57, S. 265) liegt nach kurzer Zeit in einer neuen Auflage vor. Sie wurde vom Berfasser genau durchgesehen, wobei einige Abschnitte kürzer gesaßt und einige Umstellungen vorgenommen wurden. Es ist wohl selbstverständlich, daß den Fortschritten der Wissenschaft stetig Rechnung getragen wird; so daß das Lehrbuch, welches den Lehrstoffsehr reichlich und in sehr übersichtlicher Form bietet, auch einen weitersgehenden Unterricht mit Vorteil zugrunde gelegt werden kann.

14. Dr. S. Brunswig, Die Explosivstoffe, Einführung in die Chemie ber explosiven Borgänge. 158 S. Mit 6 Abbild. und 12 Tabellen. (Sammlung Göschen.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Ein Thema, das sonst in Lehrbüchern nur gelegentlich und in untergeordneter Weise zur Sprache kommt, ist hier nach allen Seiten hin untersucht und erklärt. Der Verfasser stellt zuerst den Charakter einer Explosion fest und scheidet dabei ähnliche Vorgänge aus, er geht sodann auf die Bedingungen ein, an welche explosive Vorgänge geknüpft sind,

- 111 Va

vergleicht dieselben bezüglich ihrer Sensibilität und bespricht die für etwaigen Transport nötigen Sicherheitsmaßregeln und die Zündmittel, die Verspuffungstemperaturen und die Geschwindigkeit der Fortpslanzung explosiver Vorgänge. Bei der Untersuchung der Grenzwerte der Explosionsfähigseit mit Luft gemischter Gase und Dämpse wird auf die Verwendung von solchen auf Motoren und auf die Ursache von Unglücksfällen hingewiesen. Es werden sodann die Virtungen der Explosiostoffe untersucht, in Tasel 7 sinden wir eine interessante Vergleichungstabelle zwischen Schwarzpulver und rauchlosem Pulver, Tasel 8 vergleicht die wichtigsten Treibmittel, ebenso Tasel 9 die wichtigsten Sprengmittel. Nach weiteren Mitteilungen über die Explosionswirtungen werden auch die Sicherheitssprengstoffe in Vetracht gezogen, es wird die Beständigkeit der Sprengstoffe besprochen, so auch die Gesahren durch gestorenes Nitroglyzerin.

Interessant ist auch die Literaturübersicht, wobei auch betreffenbe

Zeitschriften, Gesetze und Borschriften zur Nennung gelangen.

Bei dem Interesse, das heutzutage dem Gegenstand entgegengebracht wird, ist das billige Bändchen gewiß für viele Leser von besonderer Bedeutung.

15. Dr. R. A. henniger, Chemisch analytisches Prattitum ale Leitfaben bei ben Arbeiten in demischen Laboratorien.

bei ben Arbeiten in chemischen Laboratorien. Ausgabe A. 2., teilweise umgearb. Aust. VIII und 127 S. Mit 18 einsgedruckten Abbildungen. Braunschweig 1907, Fr. Bieweg & Sohn. 2 M. Ausgabe B. 2., völlig umgearbeitete Aust. XII und 112 S. Mit 18 einsgedruckten Abbildungen. Ebendaselbst. 1907. 2 M.

Im 55. Bande des Jahresberichts hat Referent S. 203 die erste Auflage dieses Praktikums genannt, dessen zweite Auflage nun in zwei verschiedenen Ausgaben A und B erscheint. Die Ausgabe A lehnt sich völlig an die erste Bearbeitung an. Sie enthält einige vorbereitende Bersuche und Bemerkungen über die Behandlung der Glasröhren, Filter usw., um den Schüler mit einfachen Arbeitsmethoden und verschiedenen Geräten bekannt zu machen. Es werden dann eine Anzahl einfacher Berbindungen vorgeführt und ihre Eigenschaften durch Experimente erskannt. Dann wird die einfache Analyse gelehrt und schließlich einige Bersuche mit organischen Körpern angestellt.

Die Ausgabe B ist völlig verändert. Auch hier wird mit einsachen Bersuchen begonnen, wobei auch Titrierversuche und kalorimetrische, sowie elektrolytische Bersuche, sowie Darstellungen von flüssigem Schweseloryd sich anschließen. Darauf werden die wichtigken Säuren zu Auflösungszwecken benutt und durch eingehende Besprechung das Berständnis der Prozesse bewirkt. Es schließt sich die Augabe der wichtigsten Reaktionen an, durch welche die Säuren erkannt werden, ebenso die Erkennungsreaktionen der Metalle. Darauf wird die analytische Trennung der verschiedenen Körpergruppen gezeigt, die Analyse einfacher Berbindungen. Auch hier

schließen sich einige Bersuche mit organischen Körpern an.

Der Schüler erhält somit eine etwas tiefer gehende Belehrung, um so mehr, wenn, wie der Berfasser wünscht, bei den Demonstrations- versuchen und der Herstellung von Präparaten vom Schüler die verstrauchten Stoffmengen, die Arbeitszeit, die nötigen Apparate und Wertzeuge (eventuell mit Bleistiftstizzen) und besonders auffallende Erscheinungen in ein besonderes Heft, Tagebuch, eingetragen werden.

-----

# IV. Deutscher Sprachunterricht.

Ron

Ernft Lüttge, Lehrer in Leipzig.

"Wenn ich die deutsche Sprache als die reichste, biegsamste und brauchbarfte ber Welt preise und die deutschen Bücherschäte als die reichsten und edelsten, rede ich nicht wie einer, ber blindlings lobt ober nichts anderes kennt. Ich habe in zwei Weltteilen gelebt, in fünf Sprachen meine akademischen Studien und Prüfungen gemacht, in brei Sprachen Bücher und Zeitungsauffäte verfaßt. Dabei habe ich die deutsche Sprache bevorzugen müssen. Nur das wunderbare Werkzeug der deutschen Sprache tann und ertlären, daß Dorfpfarrer, Sandwerter, Bauern ungezählte der schönsten Kirchenlieder hervorbringen konnten. Man lese die alten Klassiker in deutschen Ubersetzungen und sehe, wie genau jedes Bersmaß, jedes Wortspiel, jeder schallnachahmende Ton, die ganze Bersmufit der griechiichen Dichter wiedergegeben ift." Diese Worte ichreibt ein Ausländer, ber Frangose Henry Legrand in seinem berühmten Werke über die Sprachwiffenschaft. Wir bedürfen ja eines solchen Zeugnisses nicht, denn wir miffen, was wir an unferer Muttersprache haben, und ihre Wertschätzung als eines nationalen Kulturgutes bringt in immer weitere Kreise unseres Boltes. Aber wir freuen uns dieses Lobes, und es soll uns bestärken in dem Bestreben, unsere Muttersprache als einen Schat zu huten und zu pflegen, und es joll in uns aufs neue bas Gefühl ber Schuld und Dantbarkeit gegen sie beleben; benn ihr verdanken wir unsere Erziehung und unsere Bildung, und sie führt uns zu den Höhen der Menschheit, auf denen unsere besten Dichter und Denker leben. Diese Erkenntnis verbanken wir ja im wesentlichen der neueren deutschen Sprachwissenschaft, die uns den Blid geöffnet hat für das reiche Leben der Sprache und für bas Wirten und Schaffen bes Boltsgeiftes barin. Wir haben vortreffliche Schriften, in denen die Ergebnisse der sprachwissenschaftlichen Forschung ben weitesten Kreisen der Gebildeten zugänglich gemacht werden, und die den Zweck verfolgen und auch erreichen, dem Studium ber Muttersprache immer neue Freunde zu gewinnen. Der Name Friedrich Kluge hat auf dem Gebiete der Sprachwissenschaft einen guten Rlang, und was er und in seinem Buchlein (I, 1) zu fagen weiß, das zeigt uns die Sprache, tropbem es sich nur um einige kleine Ausschnitte aus ihrem reichen Organismus handelt, doch als ein Runftwert der Natur, deren Wurzeln und Lebensbedingungen in der menfchlichen Gefellschaft ruhen. Auch Zelter (I, 4) führt uns beutsche Sprache und beutsches Leben in einzelnen recht interessanten Bilbern vor Augen.

431 14

Wie mannigfache Aufgaben aber auf dem Gebiete der Sprachforschung, trop aller zu verzeichnenden Fortschritte, noch der Lösung harren, lehrt ein Blid in die Geschichte der Wörterbücher, vor allem des Grimm= ichen Wörterbuches. Schon 1852 begann es zu erscheinen, und noch heute ist das große Werf unvollendet. Friedrich Kluge (a. a. D.) findet die Erklärung dieser bedauerlichen Tatsache in bem Fehlen eines Mittelpunktes für die deutsche Sprachwissenschaft. "Hätten wir ein Reichsinstitut für deutsche Sprachwiffenschaft gehabt, ich zweifle nicht, daß das Erbe Jatob Grimms schon längst unter Dach und Jach wäre." Unter ben Aufgaben, die die deutsche Sprachwissenschaft zu lösen hat, ist z. B. die Ausarbeitung eines Wörterbuchs ber beutschen Schriftsprache genannt worden; Herman Grimm hat ein Goethewörterbuch verlangt. "Aber folche große Aufgaben, die der Lösung harren, haben etwas gemein, was schließlich burch die wissenschaftliche Arbeit auch auf anderen Gebieten sich wiederholt: die großen Aufgaben übersteigen durchaus die Kräfte eines Einzelnen." Um einige der vielen Aufgaben anzudeuten, die eine Zentral= stelle für Sprachwifsenschaft zu lösen hätte, erinnert Kluge an die Frage einer einheitlichen Reichsaussprache, an die Regelung ber Rechtschreibung und vor allem an die Notwendigkeit, eine umfassende Arbeit über die beutschen Mundarten zu schaffen. "Ber sich mit deutschen Mundarten beschäftigt, weiß davon zu sagen, daß sie zwar in allen Landschaften fortleben, so oft man schon von ihrem Untergang gesprochen hat, daß es aber boch seine Richtigkeit hat, wenn man vom Aussterben zahlreicher mundartlicher Erscheinungen liest. Überall bestätigt es sich, daß die Sprache bes jüngeren Geschlechts, zumal bei ber ländlichen Bevölkerung, sich erheblich von der Sprache der älteren Leute entfernt. Die Unterschiede erstrecken sich auf Lautgebung und Wortschatz. Wie oft sind durch die Schule, burch den Militärdienst, durch die allgemeine Freizugigkeit die besonders charafteristischen Worte der Mundarten verklungen! Wer darauf achtet, ist oft verblüfft, wie siegreich die Schule der Mundart zu Leibe geht. Es ift nicht zu viel gejagt, bag ber Beift ber Nivellierung, ber die Gegenwart beherricht, auch den Mundarten viel von ihrer Frische und Farbe ranben wird. Er hat bis heute schon genug geraubt. Aber wir dürfen hier auch eine Aufgabe des Reichsamts festlegen: das Reichsamt hätte durch planmäßiges Vorgehen dahin zu arbeiten, daß alle Teile Deutschlands gleichmäßig durch umfassende Erhebungen mundartlich beschrieben würden. Gerade in diesem Hinblick vermissen wir wieder eine Rentrale. Das heutige Wissen über beutsche Mundarten ist rein zufällig. Kluge schließt seine interessanten Ausführungen mit den Worten: "Der Glaube, daß für die Muttersprache mehr geschehen könne, läßt sich nicht aus der Welt schaffen."

Dürsen wir dieses Wort auch auf die Schulen anwenden? Es sehlt nicht an Stimmen, die das ganz entschieden bejahen. Was die Volksschule anbetrifft, so ist schon oft ausgesprochen worden, daß der Grund zu einem tüchtigen Sprachunterricht schon im Seminar in den künftigen Lehrern gelegt werden müsse, und es ist nur eine Konsequenz dieser Ansicht, daß man den Seminarunterricht in erster Linie mitverantwortlich macht für die Mängel des Sprachunterrichts in der Volksschule. R. Laube beklagt in dieser Beziehung (Otsch. Schule 07, 12) eine gewisse Kückständigkeit des Seminars gegenüber anderen höheren Schulen. Diese letzteren weisen schon längst in ihren Lehrplänen die geschichtliche Betrachtung der deutschen Sprache als Unterrichtsgegenstand auf; aber "Theologen, Zeichen-, Turn- und Musiklehrer waren früher und sind

noch jett nicht selten die Bertreter des deutschen Unterrichts im Lehrerund Lehrerinnenseminar". Laube findet die Hauptursache für den mangelhaften Sprachunterricht in der Bolfsschule in der unzureichenden, sprachwissenschaftlichen Bildung des Lehrers, der doch eigentlich die deutsche Sprachwissenschaft, die deutsche Sprache und ihre Reichtümer kennen und die Höhepunkte der Entwicklung beherrschen follte. "Wer ein Gebiet so über- und durchschaut, der wird ein herrlicher Vertreter dessen in der Schule sein, gang gleich, welcher Gattung; wer die Stoffe nicht bloß einmal mit bem Gebachtnis aufgenommen, sondern sie auch empfunden, mit seinem Willen burchbrungen bat, wer fie zu meistern versteht, ber hat bereits seine Methode, nach der er unterrichten wird; denn ein beherrschter, durchdachter, umfaßter Stoff besitzt schon seine Form, die ber Meister natürlich schnell zerbrechen barf, verschieden umformen fann und nen aufzubauen vermag, wenn der Schüler in seiner Eigenart es erheischt . . . Das ist aber der große Unterschied zwischen höheren Schulen auf der einen und Lehrerseminar und Volksschule auf der anderen Seite: Dort beherrschen — bas Wort in seinem edelsten Sinne genommen die Leute meist die Stoffe ihres Gebiets, hier nur ausnahmsweise, und biefe Behauptung erstredt sich zunächst und nur auf bas Gebiet ber

beutichen Sprache."

In diesem abfälligen Urteil über die sprachliche Bildung der Volksschullehrer berührt sich Laube mit Pannwig (I, 15). "Wenn ich mir das Deutsch ansche, das die meisten Bolksschullehrer noch schreiben, mit wenigen Ausnahmen — was das für ein Gemisch ist von der Unbeholfenheit beisen, ber eigentlich eine Mundart schreiben mußte, der die Schriftsprache nie wirklich innerlich sich angeeignet hat, und von dem Gelehrtenund Kennerpropentum bes Emportommlings, der mit Binchologieaus= bruden um sich wirft wie der frischgebadene Millionar mit harten Talerstücken: dann friege ich eine ungeheure Angst, was für ein Deutsch erst die Schüler bieser Leute lernen werden (S. 95)." Rur findet Pannwig das Grundübel für diesen Zustand in dem, was Laube in dem erwähnten Auffat als Heilmittel empfiehlt. Nicht bie Sprachwissenschaft ber Gelehrten kann dem Bolksschullehrer Rettung bringen, meint er, denn "durch bie Sprachauffassung der Gelehrten ift ein unseliges Unheil über unser ganzes beutsches Volt gekommen . . . Im allgemeinen herrscht auch in Hochichule, Gymnasium, Bolksichule eine Auffassung von der Sprache, Die verkennt, daß die beutsche Sprache im felben Sinne wie das beutsche Bolk ein lebendes Wesen ist, daß sie ebensowenig wie das deutsche Volk mit Begriffen wie richtig und falich, gut und ichlecht, icon und häßlich zu bestimmen ift, und daß sie sich ebensowenig wie das deutsche Bolk von der Wissenschaft ihr wirkliches Leben vorschreiben läßt. Ehe wir biese gelehrte und doch unwissenschaftliche Sprachauffassung nicht überwunden haben, bleiben wir Unecht einer mittelalterlichen dogmatischen Wiffenschaft" (S. 13). Deshalb wird dem Boltsschullehrer empfohlen, selber Sprachforscher zu werden und sich eine bobenständige Sprachbilbung zu ichaffen, indem er die Sprache feiner Schüler erforscht. "Er wird ja jest von den Sprachgelehrten geradezu in Anspruch genommen, weil sie ohne ihn gar nicht auskommen konnen. Und wenn er da, weit mehr als jest, aus eigenem Antriebe und in eigener Richtung arbeitete, so würde das einen unabsehbaren Rupen haben . . . Er würde aufmerten muffen, wie die Rinder sprechen, wenn er fie frisch in die Schule bekommt, er wurde verfolgen muffen, wie fich ihre Sprache entwidelt, er wurde die verschiedenen Einflusse aufsuchen mussen, und die

- 431 Ma

15\*

Entwicklung unter ben verschiebenen Bebingungen verfolgen muffen. Das burch würden wir erst eine hinlängliche Kenntnis der Mundarten und ber Kindersprache betommen" (S. 18). Gern wird man dieser Forderung zustimmen, denn sie ift ein Teil jener allgemeinen Forderung, der Lehrer musse das Seelenleben des Kindes und seinen Entwicklungsgang beobachten und zu erkennen suchen. Gerade die Sprache gibt in diefer hinsicht die wertvollsten Aufschlüsse, und so würde von einer deratigen Forschung nicht bloß die Sprachbildung des Lehrers, sondern seine ganze pädagogische Bildung Nupen ziehen. Aber diese Forschungsarbeit sett doch eine Sprachbildung ichon voraus, einen gewissen Scharfblid für Befentliches und Unwesentliches, ein Berständnis für die Gesetze des Sprachlebens, das in dem besonderen Falle das Allgemeine wiedererkennt. Und barum wollen wir boch an ber Forderung festhalten, daß bas Seminar ben fünftigen Lehrer auch mit bem nötigen wissenschaftlichen Rüftzeug ausstatte, mit bem er später selbständig weiterarbeiten fann, daß es ihn bekannt mache mit dem, was die Sprachforschung bedeutender Ge-Ichrter an sicheren Ergebnissen gewonnen hat. Nicht Sprachgelehrsamkeit braucht ber Lehrer, wohl aber wirkliche Sprachbilbung, Ginsicht in bas Wesen und Werden der Muttersprache als eines lebendigen Organismus.

Aud, an dem beutschen Sprachunterricht der höheren Schulen gibt es, wenn v. Winterfeld (I, 13) und Severus (I, 14) richtig beobachtet haben, sehr viel zu tadeln. Nach v. Winterfelds überzeugung (S. 20) verhält sich die Zahl der guten deutschen Lehrer zu der der schlechten ungefähr fo, "wie die der ehrlichen Staliener aus dem Bolfe zu den unehrlichen". "Eine notwendige Frucht der mangelhaften Lehrer ist der Unterricht. Was stellt er in seiner jetigen Gestalt in unseren Ihmnasien bar? Gin großes anatomisches Institut, in bem die Beistesschätze beutscher Bildung liegen. Diese haben die Schüler allerdings in einer Auswahl vor Angen, leider ist es ihnen nicht vergönnt, die einzelnen Körper als Ganzes zu betrachten, sondern sie bekommen burch die Mitroffope ber Pedanterie, ber Kleinlichfeit, bes Bahlenmäßigen nur gang fleine Ausschnitte zu Gesicht, in benen fie mit bem aalglatten Seziermeffer des kalten Verstandes herumschneiden muffen, bis ihnen selbst vor der Berödung und Verwüstung grauft, die sie auf den ihnen zugewiesenen fleinen Flächen angerichtet haben. Statt baß sie nun nach biefer sie anefelnden Arbeit vom Anblid bes Geleisteten befreit werben, muffen fie fich bann noch zum Aberdruß für die nächfte Stunde genau einprägen, wie sie eigentlich diese Verstümmelung zustande gebracht haben, welche Regeln sie dabei leiteten . . . . Was unserem deutschen Unterricht vor allem fehlt, das ist das Großzügige, das Zusammensegen des gewaltigen Gesamtbildes aus den einzelnen Erscheinungen. Lehrer und Schüler gleichen bem Geologen ober Naturwissenschaftler: an ben einzelnen Teilen pfluden und flopfen sie herum, der weite Blid geht ihnen aber dabei verloren, fie geraten in Wefahr zu vertrocknen, wie die Pflanze in des Botanikers blechener Rapfel". Das find duftere Farben, in denen der Kritiker hier malt; sollte es nicht ebensoleicht jein, aus der Wirklichkeit des höheren Schulunterrichts heraus auch erfreuliche Bilber zu entwerfen? So allgemein, wie es hier behauptet wird, können bie traurigen Berhaltniffe taum fein; bagegen fpricht bas lebhafte Streben nach befferer Gestaltung bes Unterrichts, bas uns in der padagogischen Literatur so vielfach begegnet. Denn bas Streben nach Vervollkommnung sett immer die Einsicht in vorhandene Mängel voraus, und das ist doch schon ein sehr wichtiger Schritt zum Besseren.

Die Berbesserungsvorschläge beziehen sich auf alle einzelnen Zweige bes Deutschunterrichts, und sie streben für höhere und niedere Schulen im allgemeinen nach demselben Ziel, den Sprachunterricht einerseits dem Bedürsnisse des Schülers, andererseits dem Wesen der Sprache anzupassen. Was zunächst die Sprach lehre anbetrifft, so hört man überall den Rufnach einer Beschränfung derselben auf das Allerunentbehrlichste.

In einem Artitel "Iber Belebung und Bertiefung des grammatischen Unterrichts" (Ztschr. f. d. dtsch. Unt. 07, 6) hält Dr. Maydorn eine Umfangsbeschräntung der grammatischen Belehrungen sür notwendig, um Zeit für eine verständnisvolle Bergleichung von Mundart und Hochdeutsch bez. Hausdeutsch und Schulsprache zu gewinnen. Er wünscht weder eine ausschließliche Anlehnung an das Lesebuch, weil dabei das Interesse nach zwei verschiedenen Richtungen auseinandergeht, noch einen systematischen Gang, der Nebensächliches mit derselben Wichtigkeit behandelt, wie die Hauptsachen. "Angelehnte Belehrungen, aber in geordnetem Zusammenhange" soll der grammatische Unterricht bieten, und zwar soll er den Stoff dazu aus der Lektüre, aus dem Hausdeutsch und den Aussächen Summe von grammatischen Erkenntnissen ergeben, "die zwar nicht das System selber ist, aber ihm doch sehr nahe kommt, nämlich von ihm unterschieden nur dadurch, daß das Unwichtige, Selten, Wertlose aussertlose aussertlosen nur dadurch, daß das Unwichtige, Selten, Wertlose aussertlose

gelaffen ift".

Den Zweck ber Sprachlehre erblickt man, wenigstens für die Bolfsschule, zunächst im praktischen Gebrauch der Sprache: sie foll den Schüler beim Sprechen und Schreiben vor Jehlern behüten, ift also im wesentlichen Dienerin bes Auffapes. Die Feststellung biefes Zweckes hat bei vielen Methodifern bereits zu einer nüglichen Beschränfung bes Stoffes geführt. Aber Hildebrand, auf den man sich jest immer so viel beruft, und mit Recht, weist ber Grammatit boch noch eine weitere, tiefere Aufgabe zu. Sie soll ben Schüler dazu führen, die Sprache als etwas Lebendiges, Inhaltreiches zu verstehen und zu benuten; dadurch "wird die innere Wirklichkeit aller, die die Sprache benuten, gekräftigt und erhöht". "Somit ist der tiefere Sinn der Sprachlehre, die inneren Wirklichkeitswerte, die in der Sprache liegen, zu heben und jo das innere Leben des hörenden oder lesenden, sprechenden oder schreibenden Kindes zu fräftigen" (Tögel, Didattif und Wirklichkeit, Dresden 1906, Blenl & Rämmerer). Diefer lettgenannte Zwed ber Sprachlehre läßt sich aber sehr wohl mit bem rein praktischen, auf den richtigen Gebrauch gerichteten sehr wohl vereinigen. Das weist in trefflicher Ausführung E. Wilke in einem Artikel der "Deutschen Schule" (07, 10-11) nach. Er wendet fich hier gegen die Rritit, die Anthes in feiner,, Regelmuble" (vgl. den vorigen Band des Pädag. Jahresberichts) an dem Betrieb der Sprachlehre in der Volksichule geubt hat, und weist, gestütt auf seine langjährige Erfahrung als Schulleiter, nach, daß bas von Anthes entworfene Bild von bem Betrieb bes grammatischen Unterrichts auf die Bolksschule nicht paßt. "Die Zeiten sind ziemlich lange vorbei, wo man an einigen bürftigen Beispielfäten bie Regel anscheinend entwickelte, fie bann lernen, noch einige Beispielfage bilden ließ und nun vertraute, die Regel werbe Richtigsprechen bewirken. Wer noch heute fo tut und benkt, ist eben nicht mit der Zeit mitgegangen." Daß man hier und da noch einen so ruckständigen Unterricht in der Sprachlehre findet, ist kein Grund, um die grammatische Regel für schädlich zu erklären und aus ber Schule zu berbannen.

Die grammatische Regel kann dem Schreibenden behilflich sein, sich durch überlegung für das Richtige zu entscheiden. Zwar tritt dadurch eine gewisse Berzögerung ein, aber das ist kein Grund, die Regel absuweisen. "Wer richtig deutsch spricht und schreibt, wird ganz von selbst alle Regeln in die tiefste Schicht seines Bewußtseinskastens packen. Wer aber nicht richtig die Sprache zu gebrauchen vermag, der kann durch Besitz und Gebrauch der Regel nur gewinnen. Wer noch nicht sicher ist im Schwimmen, muß an die notwendigen Bewegungen denken und die Zeiten zählen. Da es uns nun nicht möglich ist, den Schüler in der Schule durch Gewöhnung allein — ohne grammatische Regeln und Begriffe — zum richtigen Gebrauche der Muttersprache zu bringen, so werden wir die Hilfe der Regel nicht verschmähen dürsen, so klein oder

so groß diese hilfe auch sein mag" (Wilke a. a. D.).

Aber die Rudständigkeit des Sprachunterrichts in öfterreichischen Schulen wird in einem Artikel der Deutsch-österreichischen Lehrerzeitung bitter Klage geführt (1907, Nr. 11: "Zur Reform des Sprachunterrichts"). Der ungenannte Verfasser behauptet, faum ein zweiter Unterrichtsgegenstand der Neuschule sei so mittelalterlich und verzopft, als der deutsche Sprachunterricht. Die notorisch ungenügende Sprachkenntnis komme daher, weil den größte Teil der dem Sprachunterricht zugewiesenen Stunden mit dem Grammatifieren und dem Erlernen der an logischen Widersprüchen so reichen Orthographie zugebracht werden muffe. "Wir muffen, heißt es weiter, in der Boltsichule vom 2. Schuljahre an, wo die armen, sprachlich hilflosen Kleinen taum einen Sat richtig zu sprechen vermögen, fie mit Subjeft und Prabifat, mit Bezeichnungen verschiedener Wortarten qualen. Gibt es benn heute im Ernft einen Menschen, ber noch vermeinte, burch die Kenntnis der Bezeichnung aller Wortarten, durch Bählen ihrer Bestimmungsstücke, durch mechanisches Deflinieren und Konjugieren oder durch übungen im Analysieren könnte die deutsche Schriftsprache erlernt werden?" "In der Mittelschule foll die vollständige Grammatik ihren Plat, ihre ausgiebige Pflege finden . . . in die Bolksichule gehört sie in ihrer heutigen Form nicht". Freilich wird zugegeben, daß wir ein gewisses Maß grammatischer Kenntnis auch in der Boltsschule brauchen; aber aus der vorherrschenden Stellung, die sie heute einnimmt, muß sie enthoben und dem allgemeinen Ziel des Sprachunterrichts — richtiges Sprechen und Schreiben — dienstbar gemacht werden". Der Artifel will auch für die übertriebene Bewertung der Grammatik die Rücksicht auf die Mittelschule nicht gelten laffen, die bei der Aufnahme der Schüler aus der Bolksichule bie vollständige Renntnis der grammatischen Snstematik fordert. "Alls ob die Bolksschule nur eine bloße Vorbereitungsanstalt für die Mittelschule wäre und nicht diese sich mit ihren Anforderungen bei der Aufnahme der Schüler nach jenem Stoffausmaß richten müßte, das eben in der Volksschule gelehrt wird! Es muß endlich einmal mit aller Energie bagegen Berwahrung eingelegt werben, baß man die Volksichule zu einem bloßen Praparationsinstitut für die Realschulen und Ihmnasien begradieren will. Die Bolksschule ist sich selbst Zweck und kann und darf sich bei der Auswahl ihres Lehrstoffes nicht nach jener verschwindenden Minderheit ihrer Besucher richten, die aus der 4. ober 5. Klasse in eine Mittelschule übertreten."

Bu der Frage nach der besten Methode des orthographischen Unterrichts liegen einige beachtenswerte Abhandlungen vor. In seinen "Vorlesungen zur Einsührung in die experimentelle Pädagogik" (Leipzig 1907, Engelmanns Verlag) beschäftigt sich Meumann mit den experimen=

tellen Untersuchungen, die von Lay, Lobsien u. a. über das Rechtschreiben der Kinder angestellt worden sind. Lan glaubte den überwiegenden Ginfluß des Schriftbildes bei ber Erlernung des Rechtschreibens experimentell erwiesen zu haben und bezeichnete als beste orthographische Abung das Abichreiben ("Führer burch ben Rechtschreibunterricht", Wiesbaben, Nemnich). Lobsien bagegen kommt durch seine Untersuchungen zu dem Schluß, daß bem Boren und Sprechen ein größerer Ginfluß auf das Rechtschreiben zukomme als dem Sehen ("Die Gleichschreibung als Grundlage des deutschen Rechtschreibunterrichts", Langensalza 04, Bener & S.). Meumann weist barauf hin (S. 306), daß experimentell noch nicht erwiesen sei, inwieweit die Beteiligung bes Borens und Sprechens für alle Menschen zutrifft, und bezweifelt ben von Lobsien behaupteten hervorragenden Einfluß biefer Faktoren. "Sehen des Wortes mit analyfierendem Abschreiben, unterstütt durch analyfierendes Sprechen", fo formuliert Meumann seine Unsicht über die beste Methode des Rechtschreibunterrichts (S. 324). Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt Walther in einem Artifel "Aber die psychologischen Grundlagen ber Rechtschreibung" (Leipz. Lz. 07, 41-43). Seine Stellung zu den Laufchen Untersuchungen charakterisiert er zum Schlusse durch folgende Sage: 1. Das Zustandetommen ber orthographischen Fertigkeit ift nicht nur durch die Affoziation, sondern ebensosehr durch die Apperzeption bedingt. 2. Nicht die Schreibbewegungsvorstellung, sondern das Schriftbild ist der maßgebende Faktur bei der Rechtschreibung. 3. Das Abschreiben ist ein unschätzbares Mittel zur Anbahnung der Rechtschreibung, ift aber nicht imftande, allen Bebürfnissen zu genügen. 4. Es ist unwesentlich, ob dem Abschreiben Schreibschrift ober Drudschrift zugrunde gelegt wird. Rach diesen Saten tonnte es scheinen, als tame bas akuftische und lautmotorische Moment bei Walther nicht zu seinem Rechte. Aber aus jeinen Erörterungen ergibt sich, baß er bem Sprechen fogar eine grundlegende Bedeutung für bas Rechtschreiben beimißt, und zwar zur Erzeugung bes Schriftbilbes, bas nach seiner zweiten These der maßgebende Faktor sein soll. Das Schriftbild ist seinem Wesen nach zunächst simultan; doch mussen wir, um es zu erfassen, den simultanen Charafter in einen sutzessiven verwandeln, inbem wir "ben Blidpunkt bes Bewußtseins über bas Gesichtsfeld wandern lassen", b. h. die Buchstaben einzeln nacheinander ins Auge fassen. "In der Lautfolge des Wortes ist uns eine unschätzbare Hilfe gegeben, durch bie es uns gelingt, den simultanen Bestand des Schriftbildes sutzessiv aufzulösen . . . Der Ablauf der ein Wort produzierenden Sprechbemegungen wird nach einiger Abung zu einem mechanischen Borgange, ber, sobald nur ber innere Impuls gegeben ift, mit ber Sicherheit, welche allen mechanisch gewordenen Bewegungen eigen ift, sich vollzieht. Die so festgefügte Sutzession bes gesprochenen Wortes ist ber Regulator für die Abfolge der Zeichen des Schrift. bilbes. Sie ift Regulator in dem Sinne, daß sie die Reihenfolge ber Lautzeichen unbeirrt festlegt, leistet aber auch noch eine wichtige Beihilfe für die Wahl des richtigen Zeichens. Je öfter und bewußter nun die beiden Barallelreihen der Lautfolge und der Buchstabenfolge nebeneinander ablaufen, um fo fester wird die Affogiation zwischen beiden und um so klarer bas Schriftbild. Da die lautliche Sukzession eine so grundlegende Bedeutung für das Rechtschreiben hat, so wird man ohne weiteres begreifen, eine wie große methodische Wichtigkeit bem lautreinen Sprechen und der Pilege des Lautierens, namentlich in den Anfangs= stadien des Rechtschreibens, zukommt. Jene Methodiker, welche dem Munde

und dem Ohre eine hervorragende Kolle bei Erlernung der Rechtschreibung zuweisen, sind also auf gutem Wege." Nein, sie sind auf dem allein richtigen Wege, den Wege, den uns die psychologische Einssicht in den naturgemäßen Verlauf des Rechtschreibens zeigt. Die Geswinnung eines richtigen Schriftbildes, dessen Reproduktion beim Schreiben schrießlich ganz automatisch verläuft, ist natürlich das Ziel aller übungen. Aber dieses Schriftbild kann, wie Walther richtig darlegt, nur auf Grund lautlicher Sukzession gewonnen und entwickelt werden, und darum bildet genaues Hören und Sprechen des Wortes die unerläßliche Grundlage für den Rechtschreibunterricht. Diesen Sinn nur hat ja auch der Rechtschreibunterricht "auf phonetischer Grundlage", nicht etwa den, die ges ant e Orthographie auf lautlicher Grundlage aufbauen zu wollen, da außer dem phonetischen Brinzip noch andere Prinzipien in unserer geltens

ben Rechtschreibung Berücksichtigung forbern.

Während Walther in dem dritten der oben zitierten Sape das Abschreiben immer noch als "ein unschätbares Mittel zur Anbahnung der Rechtschreibung" gelten läßt, nennt es R. Lange (II, 23) eine "rohe und primitive Unterrichtsmethode", die eine ganz beispiellose Kraft- und Zeitvergeudung bedeute und nur auf der Unterstufe als häusliche Beschäftigung zulässig sei (S. 10). "Daß man im Gegensatz zur früheren Auffassung die Fähigkeit, richtig zu schreiben, vielfach so niedrig wertet (d. h. nur in padagogischen Kreisen, nicht im Bolte), ist lediglich eine Folge der Anschauung, daß es sich beim Rechtschreiben bloß um eine gang mechanisch zu erlernende Fertigkeit handele." "Wir muffen endgültig damit brechen, den Kindern auf mechanische Beise durch Buchstabieren oder Abschreiben die genaue, sich auf jedes Wort erstreckende Physiognomie aller Wörter einprägen zu wollen." Und in der Tat hängt das Rechtschreiben so innig zusammen mit ber Lautsprache, wie überhaupt mit ber ganzen Sprachbildung eines Menschen, daß ihre psychologisch richtig geleitete Aneignung fehr viele bilbende Momente in sich schließt. Was bas Abschreiben anlangt, so wird es von ben Methodifern übereinstimmend als vorzüglich für die Unterklassen geeignet bezeichnet. Dagegen halte ich es gerade hier am wenigsten für wirkungsvoll, weil bei dem Unterklassenkinde noch die Boraussehungen sehlen, unter denen es für die Einprägung der Schriftbilder nütlich sein kann. Das Abschreiben wird bei dem Anfänger immer nur mechanisch, d. h. durch Betrachtung und Auffassung der Buchstabenreihen erfolgen, während der reifere Schüler schon eher weiß, worauf es bei dem einzelnen Worte ankommt, und deshalb immer nur die charakteristischen und schwierigen Bestandteile des Wort-Aus diesem Grunde fann ich dem Abschreiben bildes ins Auge faßt. gerade für die höheren Rlaffen nicht allen Wert absprechen, wenn cs richtig geleitet, genau kontrolliert und nicht bis zur Langweiligkeit und Ermüdung ausgebehnt wird.

"Gegen die Wortbildtheorie" wendet sich auch ein Artikel von Hähnel in der Sächs. (07, 27—30), der die Rechtschreibübungen im Anschluß an ein Lesestück mit folgenden Sätzen verurteilt: 1. Die Sprache des Lesebuches berücksichtigt nicht genügend die Sprache bzw. den Anschauungs- und Gedankenkreis des Schülers. 2. In einem Leseskücke treten sofort alle orthographischen Schwierigkeiten auf, die dem Verständnis eines Schülers im zweiten Schuljahre unmöglich erschlossen werden können. 3. Der Anschluß der orthographischen Belehrungen an ein Lesestück entspricht nicht im geringsten einem vom Leichten zum Schweren sortschreitens den Stufengange, der im Hinblick auf die sich allmählich vollziehende

geistige Entwicklung des Kindes zu fordern ist. 4. Das Abschreiben von Lesestücken ist vom methodischen Standpunkte aus als grundverkehrt zu bezeichnen, da hier abgeleitete Formen und Wörter eher geübt werden als die Grundsormen und Stammwörter. 5. Das Abschreiben muß eine orthographische Spitze haben . . .; ein solches methodisches Abschreiben nach orthographischen Gesichtspunkten ist im Anschluß an ein Lesestück unmöglich. 6. Durch die in buntester Reihe auftretenden Wörter eines Lesestückes ist eine Auffassung der orthographischen Gigentümlichkeiten derselben ausgeschlossen, da ein charakteristisches Merkmal nur durch Verzgleichung mehrerer analoger Beispiele erkannt wird. Ahnliche Erwägungen, wie sie der 6. These zugrunde liegen, haben mich in meinen "Beiträgen" (I, 17) zu der Lehrplanforderung geführt: "Die Rechtschreibung muß spstes matisch gelehrt werden und ist zu einem gewissen Abschluß zu bringen,

bevor ihre Anwendung im Auffat verlangt wird" (S. 190).

Den Löwenanteil in den methodischen Erörterungen über den Deutschunterricht nimmt auch in biefem Berichtsjahre wieder der Auffat in Anspruch. Was sich zugunsten bes freien Aufsapes in der Volksschule sagen läßt, ist nun wohl in erschöpfender Beise und mit allen Abertreibungen gesagt worden, und die Lehrerschaft kann nun baran gehen, in der Unterrichtspragis die Probe aufs Erempel zu machen. Eine Anzahl kleiner Auffatsfammlungen (vgl. III, 9—12) übergibt der Offentlichkeit bereits die Früchte eines Unterrichts nach kunsterzieherischen Grundfaten; sie zeigen, mas schon bas Rind ber Unter- und Mittelstufe im selbständigen schriftlichen Darftellen zu leiften vermag. Freilich ift bamit immer noch nicht der Beweis geliefert, daß auf diesem Bege, b. h. mit ausschließlicher Pflege des freien Aufsates von unten herauf, das Biel bes Auffagunterrichts wirklich erreicht werbe, und daß nicht bas Bebenken, es leibe barunter die Sprachrichtigkeit und die Sorgfalt ber Ausführung, unbegründet sei. Und biefe Bedenken sind in letter Beit von vielen Seiten aufs entschiedenste geltend gemacht worden; in ben Beitungserörterungen über ben Auffahunterricht wird die Hochflut ber fritischen Kunsterziehungsartikel, die das herkommliche Gängelverfahren bekämpften, mehr und mehr zurückgebrängt durch eine Gegenkritik, die feineswegs ben mit Recht verurteilten Drill in Schut nimmt, fonbern sich nur gegen die Abertreibungen und Ginseitigkeiten der Neuerer wendet.

Mit einer scharfen Kritik wendet sich Lut in der Frankf. Schulztg. (07, Rr. 18) gegen die modernen Auffahreformer, die den "freien Auffah als heilmittel für allerlei stilistische Gebrechen und Berfehlungen" anpreisen. Der freie Auffat, behauptet er, liegt feineswegs in der Natur bes Kindes begründet, da ber Durchschnittsschüler eine ftarte Abneigung hat, sich schriftlich zu äußern. Das gilt besonders von den ersten Schuljahren, weshalb es ein Fehler ift, mit den stilistischen Produktionen so früh zu beginnen. "Der freie Auffat ist aber auch in hohem Grabe unpshichologisch", ba "bie findliche Geschwätigkeit, die nur an der Oberflache haftet und nicht gern in die Tiefe geht, die vom Sundertsten ins Tausenoste tommt, im freien Auffat, wo es ohne Zwang, ohne Plan und recht oft auch ohne Berantwortung arbeitet, einen überaus günstigen Rährboben findet". Qut bestreitet, bag bie Gindrude, die bas Rind während ber Schulgeit außerhalb ber Schule ,,in feinem Milieu" fammelt, intensiver und nachhaltiger seien als die Anschauungen und Vorstellungen, die es sich im Unterricht erwirbt, und es sei daher versehlt, wenn ber freie Auffat seine Themen lediglich oder vorzugsweise dem Erfahrungs- und Umgangstreis des Schülers entnehmen will. Das sei

besonders mit Rücksicht auf den Klassenunterricht unpraktisch, da die Erlebnisse ber Schüler so fehr verschiedenartig und die schwächeren Schüler dabei den größten Mißerfolgen ausgesett find. Außerdem könne man bem freien Auffat nicht ben Borwurf ersparen, daß er unmoralifch wirten fonno insofern, als er bem Rinde Welegenheit gibt zur Luge, zur Seuchelei, zur Aufschneiberei, und weder sein sympathisches noch sein ästhetisches Empfinden vor Verletung sicher stellt. "Burde bem freien Auffaße ausschließlich die Pflege des schriftlichen Gedankenausdruck überlaffen werden, so wäre eine zunehmende "Berwilderung" unferer Sprache bie unausbleibliche Folge . . . Auch aus bem Grunde, daß ber freie Auffat nur äußerst wenig imstande ist, die Kinder in ihrer sprachlichen Ausbrucksweise zu fordern, vielmehr an Stelle bes ruhigen, planmäßigen Gedankenfluffes wenig zweckbienliche Regel- und Zügellofigkeit im Gedankenausdruck zu setzen, ja sehr häufig der sprachlichen und sachlichen Unrichtigkeit Vorschub zu leisten geeignet ist, muß ich ihm die führende Rolle im Auffapunterricht streitig machen." Dagegen sei zu fordern, baß ber Schüler während ber ganzen Schulzeit in feinen stiliftischen Leiftungen in stetem innigen Kontakt mit seinem ganzen geistigen Erwerb bleibe, daß er immer und immer wieder geübt werde, die logischen Beziehungen objektiv begründeter Urteile aufzusuchen und sprachlich zum Ausbruck zu bringen, und daher biete ber "gebundene Auffah" für ihn eine weit beisere, zuverlässigere Borbereitung für das Leben als der freie Auffat. "In der Freude des Gelingens, die das Rind im gebundenen Auffat immer und immer wieder erleben darf, liegt ein hochbedeutsames Ferment für die findliche Seele, das endlich zum freiwilligen, selbsttätigen Schaffen hinüberführt. Die Mißerfolge im freien Auffat hingegen, die meist die geistig Schwachen treffen, wirten lahmend, ja ertotend auf die Arbeitsfreudigkeit. Also ist der gebundene Aufsatz in ungleich höherem Maße als der freie Auffat dem kindlichen Wesen wie der natürlichen Menschenbilbung entsprechend und abaquat." Doch halt Lut bie gegenwärtige Reformbewegung aus dem Grunde für von Borteil, weil sie die ,,alte Methode" nugbringend beeinflußt, indem fie diese abhalt, den Schüler allzu ängstlich zu gängeln, vielmehr ermuntert, ihm innerhalb seiner Themen möglichste Freiheit im Ausbruck zu gestatten.

In ähnlichen Gebankengängen bewegt sich ein Artikel Fr. Regeners: "Auch ein Wort zur Auffapreform" (Difch. Schule 07, 11. S.). findet in ben "freien Auffagen", die in Sammlungen als Beweis ber fünstlerischen Produktivität des Kindes veröffentlicht werden, nichts als trodene, nüchterne Aufzählungen, die von einem "inneren Eigenleben" feine Spur zeigen. "Immer biefelben Redensarten: Es war febr ichon, da haben wir uns sehr gefreut. Da freute sich meine Mutter sehr, ba waren wir sehr in Angst. Diese Erscheinung erklärt sich aus vier Ursachen: 1. Das Rind differenziert seine Gefühle nicht, es kennt nur Lust und Unlust, Freude und Schmerz. 2. Es fehlt dem Kinde die Ausdrucksfähigkeit. 3. Das Rind hat eine natürliche Schen, feine Geanderen kund zu tun. 4. Seine Gefühle und Stim-"Dieses mungen wechseln schnell. beständige Erzählen völlig beutungsloser alltäglicher Erlebnisse läuft sogar Gefahr, die Rinder statt zu Schriftstellern und Künstlern zu seichten Schwätzern zu erziehen, sie Dingen Wert beilegen zu lassen, die keinen haben, sie zu einer falschen Auffassung des Lebens zu führen." Mit Entschiedenheit tadelt Regener auch die Geringschätzung, mit ber bem freien Auffat zuliebe Grammatif und Orthographie behandelt werden. "Freilich den echten

Kunsterzieher berührt das nicht. Mit diesen Dingen mag es das "schriftstellernde" Kind halten, wie es will, wenn es nur seine Persönlichkeit darstellt. Aber nicht nur die Behörden verlangen es, daß das Kind diese Dinge lerne, auch die Eltern verlangen es, das Leben verlangt es, und die Kinder haben Anspruch darauf." Uber die Wahl der Auffatstoffe, die von den Kunsterziehern ausschließlich dem außerschulischen Leben ents nommen werden, heißt es am Schlusse des Artikels: "Die Produktivität des Kindes ist bei Darstellung von Erlebnissen außerhalb der Schule nicht wesentlich größer als beim literarischen und realistischen Auffage. Sprachrichtigkeit und Sprachschönheit lernt man nur an Mustern. Alle Erziehung ist Zwang, auch die Erziehung zu sprachgewandter Darstellung ber Gebanken. Je mehr der Schüler an geistiger Reife und sprachlicher Gewandtheit zunimmt, desto mehr Selbständigkeit wird ihm eingeräumt. Aber es ist nicht anders: wer lernen foll und will, bedarf des Borg bildes und der Führung. Die völlige Freiheit in der Darstellung schließt die fördernde übung aus. Keine Methodik aber wird es fertig bringen, daß Schulfinder völlig selbständige sprachgewandte Auffäße ichreiben, ober zu schöpferischer, künstlerischer Darstellung gelangen. Kinder zu dichterischen Produktionen in Proja und Bers führen zu wollen, heißt Unmögliches

leisten wollen."

Diese Ausführungen enthalten gewiß manchen beachtenswerten Gebanken über die Notwendigkeit eines planmäßigen Stilunterrichts, welcher ber Ungebundenheit und möglichen Berwilderung bes findlichen Stils vorzubeugen hat; aber sie stehen ber Möglichkeit freier Auffage doch allzu steptisch gegenüber. Wenn der gesamte Unterricht für die Sprachbildung leistet, was er leisten tann, wenn er vor allem die natürliche Sprechlust bes Kindes zu erhalten und seine Sprechfähigkeit planmäßig zu fördern weiß, sind selbständige sprachgewandte Auffate auf der Oberftufe teine allzu schwierige Leistung. Nur muß auf der Unter- und Mittelstuse auch dafür gesorgt werden, daß das Rind mit der Technik des schriftlichen Darftellens hinreichend vertraut wird, damit es beim freien Auffat nicht fortwährend durch orthographische, grammatische und stilistische Schwierigkeiten gehindert wird. Für schädlich halte ich nur eine Berfrühung des freien Aufsatzes, weil sie die eben erwähnte Grundlegung unmöglich macht. Dieses Bedenken hat allerdings keine Bedeutung für den, der Berthold Otto ben Zwed bes Schülerauffages barin erblickt, baß er bem Lehrer und jedem anderen, ber den Auffat mit Interesse lieft, Aufschluß gebe über ben jeweiligen Stand ber geiftigen Entwicklung bes Schülers. "Alle Nieberschriften, die die Rinder machen, sind Studienobjekte in demfelben Sinne, wie dem Naturforscher jede Naturerscheinung Studienobjekt ift" (Bl. f. dtich. Erz. 07, 7). Bei diefer Auffassung ift es nur tonfequent, daß man ben Schüler aufs forgfältigfte vor ber Aneignung von Ausbrücken und Redewendungen zu bewahren sucht, die er nicht aus sich felbst geschaffen, sondern aus der Lekture vollendeter Muster kennen gelernt hat; man mußte eigentlich alles Lesen als eine Gefährdung bes kindlichen Stils ansehen. Stellt man dem Auffagunterricht bagegen nicht bloß eine pädagogische Aufgabe, sondern auch eine praktische, betrachtet man ihn also nicht bloß als ein psychologisches Studienobjekt für den Lehrer, sondern als Ubungsmittel zur allgemein berft andlich en Gedankenmitteilung, bann tann die Forderung Ditos, die Kinder frei schreiben zu lassen, "was sie wollen und wie sie wollen", unniöglich als berechtigt angesprochen werden. Man kann dem, was bas Kind im Auffate zu fagen weiß oder zu fagen bemüht ift, "gläubig

wie einer Offenbarung lauschen", ohne boch die Pflicht abzuweisen, ihm bei der Vervollkommnung der dazu nötigen sprachlichen Ausdrucksmittel

behilflich zu fein.

Diese Notwendigkeit sucht auch S. Rüttgers in einem Artikel über Altersmundart, Sprache, Literatur" nachzuweisen (Jugenbichr.-Warte 07, 3). Er zitiert das Urteil Hermann Pauls: "Die Kindersprache ist im wesentlichen eine Sprache ber Ammen und nicht der Kinder" und wendet sich bann gegen diejenigen, die in der Kindersprache etwas gefunden zu haben glauben, was den Sprachen der Natur- und Kulturvölker, den Mundarten eines Gebietes mit einheitlicher Literatur und Verkehrssprache durchaus analog sei. Gewiß habe das Kind seine eigene Sprache. aber das sei teine Sprache in dem eben erwähnten Sinne als Bertehrsmittel eines geschlossenen Rreises gleichentwickelter und gleichstrebender Einzelwesen. Sprache in diesem Sinne entstehe erst im Verkehr Gleichstrebender und setze daher die Nation voraus; für die Entwicklung einer Kindersprache sei aber eine berartige Grundlage nicht vorhanden. "Die kindliche Anlage wächst nicht aus sich. Wie der Reim bedarf fie der Rahrung. Und diese Speise ist der immerwährende Einfluß der Sprache der Erwachsenen. Gine Babagogit, die biefen Ginfluß ausschalten möchte, traut sich zu, das Meer auszuschöpfen. Sie erstrebt eine Utopie und führt, ohne es zu wollen, zur Barbarei." Der Ginfluß ber Sprache ber Erwachsenen zeigt sich auch in den eigenen Produttionen der Kinder. "Alle Kinderauffäte . . . lassen sich auf Nachahmung zurückführen . . . Ich glaube nicht an eine Entwick-"Wohl trägt ber lung bes Rindes zum Menschen ohne Suggestion." einzelne die Disposition zu persönlicher, ihm allein eigener Kultur in sich; aber es ist ihm verwehrt, diese Anlage aus sich allein zu reisen... Ein winzig Teil ber nötigen Nahrung mag auch ben Kindern die birette Anschauung bieten, ohne je bes Wortes ganz entraten zu können. Aber wie eng ift biefer Kreis dem Rinde gezogen. Und feines fame aus sich über diese Enge hinaus. Nach meinen Erfahrungen stockt die kindliche Sprachentwicklung an der Grenze dieser Enge, ja schnelle Degeneration scheint einzutreten. Gine Nation, die aus dem Dunkel der Urzeit in bie Weschichte tritt, mag fähig sein, mit dem harten Schlag des Schwertes ben Mang bes eblen Golbes in sich zu weden; einem Sprößling bes Bolfes, das nach dem Urteil Berufener und nach der Sprache von Erscheinungen, die täglich uns vor Augen sind, nach einem jahrtausendlangen Sinundher von der Rultur weiter entfernt ift, als am ersten Tage, ba es das Morgenlicht der Geschichte grufte, einem Kinde von heute... muß ich diese Befähigung absprechen. Und darum ist es der Erziehung reif geworden."

Daß mit der Forderung des freien Auffates im Sinne derjenigen Kunsterzieher, die in der unbeeinflußten Darstellung eigener Erlebnisse das beste Mittel zur Entwicklung der kindlichen Gestaltungskraft erblicken, das Problem der Stibildung noch nicht gelöst ist, gibt auch Scharrelmann in einem Artikel: "Der Geburtstag und die Kritik" zu (im Bremer "Roland", vgl. Franks. Schz. 22). Er schreibt: "Glaube ja nicht, daß du im freien Aussauf, in der freien Erzählung und im freien Bilde die Universalmittel gesunden hast, womit du die Klasse bis ans Ende der Schulzeit ständig zu sessen, erreicht schließlich auch diese Flutwelle der Produktion ein Ende. Ein paar Jahr hält sie vielleicht vor, dann sängt das Versanden wieder an. Die Beiträge kommen immer spärlicher, und trop der Weite des Gebietes, das die Kinder bearbeiten

können, gibt es schließlich Wiederholungen und wachsende Unlust bei Lehrern und Schülern." "Kein Lehrer, der seine Kinder mit Glück zum freien Aufsatz geführt hat, darf bis zum letten Schuljahr beim freien Aufsatz kleben bleiben." "Wie wäre es, wenn wir dann langsam, aber sicher einer Vermählung von Kunst und Wissenschaft zusteuerten und uns Themen zur Bearbeitung aussuchten, die außer der freien Tätigsteit der Phantasie auch dem Verstand seinen reichlichen Teil Arbeit zumuten?"

Jawohl! Den Verstand jollen unfere Schüler beim Auffahichreiben auch fleißig gebrauchen lernen, und zwar nicht bloß bei ber Gewinnung bes Inhalts, sondern auch bei der Wahl der Darstellungsmittel. Im vorigen Banbe bes Jahresberichts habe ich bic Notwendigkeit betont, daß der Schüler mit ben Erforderniffen eines guten Stils durch Betrachtung und Radiahmung von Muftern vertraut gemacht werden muffe, durch einen ftilistischen Anschauungsunterricht, ber ihn von der Gebundenheit allmählich zur Freiheit führt. Es ist intereffant, eine ähnliche Forderung auch bei Unthes zu finden, ber burch feinen "Bapiernen Drachen" (vgl. Bb. 58 bes Jahresberichts) so entschieden der freien kindlichen Betätigung im Auffat das Wort redet. Er schreibt in einem Artifel über "Stil und Stilistit" (Der Saemann 07, 3. S.): "Bas wir ben Stil eines Menschen nennen, jest sich zusammen aus dem fleinen unantastbaren Grundfabital bes wirklich Allgemeingültigen, aus den steigenden und fallenden Werten bes barzustellenden Stoffes und aus der schaffenden Kraft bes Darstellers." Unter dem Allgemeingültigen sind dabei gewisse Erfordernisse des sprachlichen Ausbrucks zu verstehen, die der einfachen Berständlichkeit wegen nicht außer acht gelaffen werben durfen, und dieses Allgemeingültige, bas sich mit bestimmten Stilgesepen bedt, ist gerade im Bolfsschulunterricht das Schwierigste, nicht die persönliche Seite des Darstellens. Als ein wertvolles Mittel, um das Gefühl für "die stoffliche Bestimmtheit des Ausdrucks" zu erziehen, schapt Anthes den Lefeunterricht, besonders die Pflege eines richtigen Lesetons, also bas Soren des Mustergultigen. "Das Sandwertliche lernt man vom Meifter, am Mufter, in unserem Fall also am flaffischen Leseftud." Das Berfonliche, Runftlerische "muß man aus fich felber mitbringen". Aber "fobald ber Schüler felbst zu gestalten hat, muffen alle Mufter in den hintergrund treten . . , bas, was er von ihnen gelernt hat, arbeitet von selbst mit". "Wie viele von den Großen und Größten haben mit der Nachahmung eines ihrem Wesen fremben Stils begonnen und sich erst später zu ihrem eigenen burchgerungen." Mit biesen Gebanken gibt Anthes eine wertvolle Ergangung zu seinen Darlegungen in bem "Bapiernen Drachen", bie, als Kritik betrachtet, sehr viel bes Wahren enthalten, aber als Aufsatze theorie einseitig sind. Hoffentlich finden biese Ergänzungen zu seiner Auffattheorie auch bei benjenigen seiner Rachbeter Beachtung, bie sich burch seine Anregungen zu bedingungsloser Verwerfung jeglicher unterrichtlicher Beeinfluffung bes findlichen Stils haben begeiftern laffen.

#### Literatur.

#### I. Allgemeines und Methodifches.

1. Prof. Friedrich Kluge, Unser Deutsch. Einführung in die Muttersprache. Borträge und Aufsate. (1. Heft der Sammlung "Wissenschaft und Bildung", herausgeg. von Dr. P. Herre.) 146 S. Leipzig 1907, Quelle & Meher. 1 M.

Der Verfasser bezweckt mit dieser Schrift nicht eine schulmäßige Einführung in das Fachstudium, sondern er will den Freunden der Muttersprache Kunde von den sprachwissenschaftlichen Arbeiten unserer Zeit geben. Was er bietet, ist lehrreich und höchst anziehend zugleich. In den Kapiteln "Das Christentum und die beutsche Sprache", "Sprachreinheit und Sprachreinigung", "Die Entstehung unserer Schriftsprache" gibt er feine trodenen geschichtlichen Notizen, sondern stellt uns mitten hinein in das frisch pulsierende Sprachleben der Gegenwart und zeigt uns zahlreiche vertraute Spracherscheinungen in geschichtlicher Beleuchtung. Ebenso interessant sind die Rapitel über die verschiedenen Arten von Standes- und Berufssprachen. Das Schlußkapitel legt die Gründe für die Forderung eines Reichsamts für deutsche Sprachwissenschaft dar, das den deutschsprachlichen Studien als Mittelpunkt zu bienen und über die Kräfte des einzelnen hinausgehende Aufgaben zu lösen hätte. Es ist ein Genuß, den Ausführungen des Sprachforschers, der so recht aus dem Vollen schöpft, zu folgen, und ich empfehle seine Schrift allen Freunden der Muttersprache aufs wärmste.

- 2. Otto Behaghel, Prof., Die beutsche Sprache. (54. Bb. ber Sammlung "Das Wissen ber Gegenwart".) 4. Aust. 378 S. Leipzig 1907, G. Frentag. 4 M.
- 3. Hermann Dunger, Jur Schärfung bes Sprachgefühls. 200 fehlerhafte Sate m. Berbesserungen u. sprachl. Bemerkungen, geprüft von einem Ausschuß bes Allgem. Disch. Sprachvereins. Mit einer einleitenden Abhandlg.: Was ist Sprachgefühl? Warum soll es geschärft werden? 3., verm. Aust. 146 S. Berlin 1907, Berl. des Allg. Disch. Sprachvereins. 1,60 M.

Beide vorzügliche Schriften sind im Päd. Jahresb. schon früher ausführlich besprochen worden. Die schnelle Folge der Auflagen beweist, daß sie die Beachtung finden, die sie verdienen.

4. Johannes Zelter, Deutsche Sprache und deutsches Leben. Sprach- u. kulturgeschichtl. Bilber für Lehrer und für Freunde unserer Muttersprache. Mit einem Begleitw. von Dr. Prinz. 146 S. Arnsberg 1907, J. Stahl. 2 M.

Der Inhalt dieser Schrift gliedert sich in fünf Abschnitte: 1. Der Wortvedeutungswandel. 2. Dunkle Worte und Wendungen. 3. Aber deutsche Schimpse und Spottnamen. 4. Unsere Familiennamen. 5. Unsere Ortsnamen. Die Erläuterungen, die hier zu einer großen Jahl dunkler Worte und Namen gegeben werden, ruhen auf sicherer wissenschaftlicher Grundlage und werden in anziehender Darstellung geboten. Die Schrift eröffnet dem Leser manchen interessanten Ausblick sprachlicher und kulturgeschichtlicher Art und wird vor allem dem Lehrer als Ratgeber willstommen sein. Für eine Neuauflage wäre zur Erleichterung des Gebranchs ein Verzeichnis der besprochenen Wörter zu wünschen.

5. Johannes Meyer, Rettor, und Dr. D. Rüdert, Oberl., Kleiner Führer burch Geschichte, Leben und Hauptschwierigkeiten ber beutschen Sprache. 171 S. Hannover 1907, C. Meyer. 1 M.

Die Verfasser geben im Rahmen einer sustematischen Zusammenstellung hauptsächlich bas, was zum Verständnis und richtigen Gebrauch

- and

der Muttersprache nötig ist. Besonders das Kapitel von den "Schwanstungen und Schwierigkeiten des Sprachgebrauchs" (S. 53—73) enthält recht praktische, durch Beispiele illustrierte Bemerkungen. Ein kleines Wörterbuch am Schlusse erleichtert das Aufsuchen orthographischer, grammatischer und ethmologischer Belehrungen. — Da ein Vorwort sehlt, ist nicht erschtlich, welchen Zweck die Versasser mit Herausgabe des Buches im Auge haben. Nach meiner Meinung wäre es für Schüler höherer Lehranstalten brauchbar, und auch zur Fortbildung für junge Leute, die im Gebrauch der Muttersprache nicht sicher sind.

6. Dr. Ludwig Sütterlin, Prof., Die beutsche Sprache ber Gegenwart. Ein Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten. 2., start veränd. Aufl. 451 S. Leipzig 1907, R. Boigtländer. Geb. 8 M.

Der Titel bes Buches beutet bas Pringip an, bas dem Verfaffer für die Betrachtung der Sprache maßgebend gewesen ist: die Sprache der Gegenwart steht im Vordergrunde der Erörterungen, und betrachtet und beurteilt wird sie vom Standpunkt der Vegenwart und an der Hand bes heutigen Sprachgefühls, nicht nach bem Maßstabe vergangener Jahrhunderte, obgleich zur Erklärung sprachlicher Erscheinungen auch überall bie Vorgeschichte herangezogen wird. Es ist unmöglich, mit wenig Saten einen Begriff von der Reichhaltigfeit und Gediegenheit des Inhalts zu geben, und es ist auch wohl unnötig, weil ber Name des Verfassers bafür bürgt, daß man in diesem umfassenden Werke über jede Frage in sprachlichen Dingen sachtundige Austunft findet. Rur das sei hervorgehoben, daß der Verfasser bei der Behandlung der Lautlehre, Wortlehre und Sattlehre es verstanden hat, strenge Wissenschaftlichkeit mit einfacher, anschaulicher und allgemeinverständlicher Darstellung zu vereinigen, so baß er bem gebildeten Laien wie dem Gelehrten gerecht zu werden vermag. Das Sandbuch sollte vor allem dem Lehrer immer zur Sand sein.

7. Fr. L. R. Beigand, Deutsches Börterbuch. 5. Aufl. in der neucsten für Otschl., Ofterr. u. die Schweiz gült. amtl. Rechtschreibung. Nach des Verfassers Tode vollst. neu bearb. von Prof. K. v. Bahder, Prof. H. Hirt und Privatgelehrten R. Kant. Herausgeg. von H. Hirt. Gießen 1907, A. Töpelmann. 12 Lief. zu je 1,60 M.

Beigands Wörterbuch hat von Anfang an in hohem Anschen gestanden. Es war unter den Berken seiner Art das erste, das die Etymologie eingehend berücksichtigte, und es erwies sich in jeder Hinsicht als zuverlässiges Nachschlagebuch, da es vollständig auf den Resultaten der neueren Bissenschaft sußte. In dieser Hinsicht ist es für manches andere ähnliche Werk vorbildlich geworden. Nachdem es, weil in vier Auflagen gänzlich vergriffen, lange Zeit auf dem Büchermarkte gesehlt hat, erscheint es nunmehr in einer Neubearbeitung, die geeignet sein dürfte, den Ruf des Werkes auß neue zu besestigen und zu vermehren. Wie die vorliegenden Lieserungen zeigen, ist der gegenwärtige Herausgeber im Verein mit seinen Mitarbeitern bemüht gewesen, das Werk im Sinne seines Urhebers auszugestalten, indem auf Grund des jetigen Standes der germanischen Sprachwissenschaften manche Lücke ausgesüllt, Veraltetes durch Neues ersetz, Fehlerhaftes berichtigt wurde. Das alts bewährte Wörterbuch sei hiermit aus wärmste empsohlen.

8. Dr. Bal. hintner, Schulr. u. Prof., Ein Beitrag zum beutschen Borterbuche. 58 S. Brigen 1907, A. Beger. 2 M.

Das hier gebotene Wörterverzeichnis ist entnommen aus den Ur-

trägen zur Geschichte der bischöflichen Kirche Brigen und Säben in Tirol" abgedruckt sind. Da dieses 1823—1834 erschienene Werk nur wenigen bekannt geworden ist, hat der Herausgeber des vorliegenden Wörterbuchs der Sprachsorschung einen wertvollen Dienst geleistet, indem er dem Sprachlichen in jener Urkundensammlung nachgegangen ist. Manches Wort erscheint uns durch die Form und den Zusammenhang, in der es uns hier gezeigt wird, in neuer interessanter Beleuchtung, und so liesert dieses kleine Wörterbuch eine wertvolle Bereicherung der Kenntnis unseres Wortschapes. Es sei der Beachtung aller Interessenten empsohlen.

9. Prof. Dr. Daniel Sanders, Deutsche Sprachbriefe, revidiert und bearb. von Dr. Jul. Dumde. 18. Aufl. Berlin-Schöneberg 1906, Langenscheidtsche Berlagsbuch. 20 M.

Das Werk enthält außer den 20 Sprachbriefen ein sehr aussührliches, 62 Seiten umfassendes Inhaltsverzeichnis, das zur schnellen Drientierung in sprachlichen Fragen sehr wertvoll ist, und eine bis auf die Gegenwart sortgeführte gedrängte Literaturgeschichte von 175 Seiten. Außerdem enthält der 15. Brief eine Beilage mit einem Wörterbuch der Zeitwörter, in dem die schwierigen und zweiselhaften Fälle der Abwandlung kurz erwähnt werden. Wie diese äußere Einrichtung des Werkes, so ist auch die ganze Art der Belehrung in den Briefen eine recht praktische, so daß der auf das Selbststudium der Muttersprache Angewiesene darin einen sicheren, zielbewußten Führer sindet. Es sei hiermit auf das tüchtige Werk auß neue empsehlend hingewiesen.

10. Bianta Morill, Stimmerziehende Lautbildungslehre nach einem Lautbildungsgeset. Auf Grund praktischer Erfahrungen dargestellt. 114 S. Mit zahlr. Abbild. Berlin-Gr.-Lichterselbe, Chr. Fr. Bieweg. 3,50 M.

"Atemluft und Mundformen — Mundformen und Atemluft sind die Faktoren für die Stimmerziehung, für deren Akuftik und Klang": in biefem Sate ift der Rern der Anweisungen ausgesprochen, die die fachfundige Berfafferin allen gibt, die von Berufs wegen auf den häufigen und anstrengenden Gebrauch ber Stimme angewiesen sind. In dem Kapitel über Atmung und Atmungsghmnastik wird nicht bloß die Wichtigkeit des richtigen Atmens für die Gesundheit im allgemeinen und für die Leistungsfähigfeit der Stimme im besonderen bargelegt, fondern es werden auch genauere, durch Abbildungen unterstütte Ratschläge für das Atmen gegeben. Das Kapitel über die Mundsormen gewinnt ein System ber Laute durch genaue Beobachtung der psychologischen Vorgänge und gibt praktische Anweisungen für die richtige Bilbung ber einzelnen Bokale und Konsonanten. Ein Anhang enthält zahlreiche, methodisch geordnete Lautierund Sprechübungen. Man merkt es an allen Ausführungen, daß bie Schrift aus gründlichem Studium der Phonetif und praktischer Erfahrung heraus entstanden ist. Sie sei aufs beste empfohlen.

11. Dr. A. Lang, Seminardir., Elemente der Phonetik zur Selbstbelehrung mit Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse des Seminars. Rebst einem Anhang über das Chorsprechen. 3., verm. u. verb. Aust., bearb. von Dr. A. Ripert, Oberl. 60 S. u. 4 Tafeln. Berlin 1907, Reuther & Reichard. 1 M.

Auf diese brauchbare Einführung in die Kenntnis der Phonetik sei hiermit aufs neue empfehlend ausmerksam gemacht.

- conta

12. Dr. med. A. Liebmann, Borlejungen über Sprachstörungen. 7. heft: Sprachstörungen bei Schwerhörigleit, mit Ubungstafeln zur Erlernung bes Absehens ber Sprache vom Munde. 110 S. Berlin 1908, D. Coblents. 2,40 M.

Der Verfasser, der als Arzt für Sprachstörungen über ein reiches Erfahrungsmaterial verfügt, erläutert an sechs Einzelfällen die mannigssachen Erscheinungen von Sprachstörungen infolge Schwerhörigkeit und gibt eine Darstellung des von ihm eingeschlagenen erfolgreichen Heilsversahrens. Seine Ausführungen enthalten für den Lehrer, dem ja oft genug sprachgebrechliche Kinder entgegentreten, manchen lehrreichen Fingerzeig.

- 13. Julius Scharr, Die Behandlung Stotternder. Eine prakt. Anleitung für Lehrer und Leiter von Sprachheilfursen. 2., umgearb. Aust. 56 S. Hannover 1907, Nordb. Berlagsanft., D. Goebel. 1,50 M.
- 14. Praktisches Übungsbuch für Stotternbe. Zum Gebrauche der Teilnehmer an Sprachheilkursen, sowie der mit Sprachstörungen behafteten Kinder in Hilfsschulen. 2., umgearb. erw. Aufl. 152 S. Mit 11 Zeichnungen im Text und 8 Abbild. im Anhang. Ebendaselbst. Geb. 2 M.

Beide Schriften ergänzen einander. Im erstgenannten gibt der Versfasser aus seiner reichen praktischen Erfahrung heraus, die er als Leiter der städtischen Sprachheilkurse in Magdeburg gewonnen hat, eine kurze Anweisung zur Behandlung Stotternder und zeigt in 20 Lektionen die praktische Gestaltung des Unterrichts. Das übungsbuch enthält ein reiches, planmäßig geordnetes übungsmaterial für Atmungs-, Lese- und Sprech- übungen. Da der Versasser bei der Bearbeitung dieser Renauflage die Fortschritte auf dem Gebiete der Sprachheilkunde sich zu nutze gemacht hat, dürfen seine Bücher den besten ihrer Art an die Seite gestellt werden, und sie seien hiermit allen Interessenten warm empsohlen.

15. Fuchs, hilfsschullehrer, Leipzig, Gesichtspunkte zur sprachlichen Behandlung schwachsinniger Kinder. Bortrag, gehalten auf der XII. Konf. für das Idioten- und hilfsschulwesen in Chemnip. 14 S. Ibstein 1908, G. Grandpierre.

Nach Darlegung der sprachlichen Hemmungen, denen die schwachssinnigen Kinder von klein auf meist ausgesetzt sind, und der sprachlichen Rotwendigkeiten des schulentlassenen Alters, kommt der Verfasser zu der Forderung, daß die Hilfsschule die Sprache zu einem selbständigen Unterrichtsgegenstande zu erheben und einen praktischen Sprechunterricht mit festgesetzter Stundenzahl in den Lehrplan aufzunehmen hat. Die Aussführungen eines erfahrenen Praktikers, wie er hier zu uns redet, bietet auch dem Lehrer vollsinniger Kinder manchen wertvollen Fingerzeig.

- 16. A. v. Winterfeld, Bom beutschen Unterricht. 86 G. Leipzig 1907, Teutonia-Berl. 2 M.
- 17. Dr. M. Severus, Der Notstand bes deutschen Unterrichtes in den oberen Klassen unserer höheren Schulen. Eine Schrift für Lehrer und Laien. 67 S. Leipzig 1906, P. Eger. 1 M.

Beibe Schriften üben scharfe Kritik an dem herkömmlichen deutschen Unterricht in den höheren Schulen. Nach Winterfeld ist der deutsche Unterricht die schwächste Stelle im Lehrplan des Gymnasiums, er redet von einem "Unwesen im deutschen Unterricht" und sordert für ihn einen Ehrenplat im Lehrplan. Daß das Gemälde, das er auf S. 20 ff. entwirft, für den Betrieb des Unterrichts an höheren Schulen wirklich thpisch sein, wird gewiß mancher bestreiten; immerhin könnte sein scharfer Tadel auch dann nichts schaden, wenn davon nur Ausnahmen getroffen

431 1/4

würden. Die Ausführungen über einzelne Fragen im II. Teile (Ausländische Dichter im deutschen Unterricht; Der Humor in der Lektüre; Der beutsche Auffat; Schiller und Goethe; Vaterländische Dichtung u. a.) enthalten neben abweisender Kritik auch beachtenswerte Verbesserungsborschläge.

Die an zweiter Stelle genannte Schrift hat zwar nur die brei oberen Klassen der höheren Schulen im Auge, berührt sich aber vielsach mit der vorigen, indem sie sich besonders gegen die einseitige Verstandesspflege in der deutschen Lektüre und gegen den Literaturaufsatz wendet. Der Radikalismus, mit dem der Verfasser zu reformieren sucht, wird zwar manchem Widerspruch begegnen, kann aber insofern Nuten stiften, als er tatsächlich vorhandene Schäden in eine grelle Beleuchtung stellt.

18. Rudolf Pannwit, Der Boltsschullehrer und bie beutsche Sprache. 152 G. Berlin-Schöneberg 1907, Berl. ber "Silfe". 1,80 M.

Der Verfasser will dem Volksschullehrer der deutschen Sprache gegenüber die Stellung des selbständigen Forschers zuweisen, er will ihn anregen und ihm den Weg zeigen, sich unabhängig zu machen von der herkommlichen Gelehrsamkeit und ber "Macht bes Altgymnasialen". Entschieden wendet er sich gegen den Zwang, den man der findlichen Sprache in Grammatik und Rechtschreibung, in Lesen und Auffat antut, und wenn er auch manches zu schwarz sieht und in etwas zu grellen Farben malt, etwas von bem, was er mit Recht tabelt, wird vielleicht jeber in seiner Prazis entbecken. Besonders möchte man die nachbrucklichst erhobene Forderung zur allgemeinen Beherzigung empfehlen: der Lehrer solle zunächst an der eigenen Sprache bessern und sie dem Berständnis des Kindes anpassen. Man braucht ja hierin mit dem Berfasser nicht so weit zu gehen, daß man etwa alles Heil für die Sprachbildung von Altersmundart und Sprechsprache erwartet; beiläufig bemerkt: ich gestehe, daß die Sprechsprache in ihrer schriftlichen Anwendung, wie fie der Berfaffer gebraucht, für mich ben Genuß feiner Ausführungen burchaus nicht erhöht und auch nicht einmal die Auffassung erleichtert. Ebenso werden ihm in seinen unterrichtspraktischen Konsequenzen vielleicht nur wenige Leser folgen, am allerwenigsten bie, die täglich eine Schar von fünfzig und mehr Rindern vor sich haben. Sie werden 3. B. ben Optimismus nicht teilen, bag es am besten fei, die Sprache bes Kindes sich selbst zu überlaffen. Die Art und Beise, wie er den herkömmlichen Betrieb des Sprachunterrichts fritisiert, die sprachliche Bildung des Volksschullehrers etwas von oben herab als erbärmlich tennzeichnet (S. 95), läßt vermuten, daß er mit den tatjächlichen Berhältniffen boch nicht fo gang vertraut ift, wie es von bem Reformer zu wünschen ware. Tropbem aber gibt die kleine Schrift so viele Anregungen und so viel Stoff zum Nachdenken, daß man sie bis zu Ende mit größtem Interesse liest und ich sie jedem Lehrer empfehle.

19. F. Beiden, Seminarl., Methodit bes Unterrichts im Deutschen in ber Bollsschule. Nachtrag. 118 S. Bittlich 1906, G. Fischer. 60 Bf.

Dieser Nachtrag zu bes Verfassers "Methodit" (vgl. den 58. Jahrg. bieses Berichts) bringt eine kurzgefaßte Geschichte der Methodik der einzelnen Deutschfächer und zum Schlusse ein Literaturverzeichnis.

20. Ernft Luttge, Beiträge zur Theorie und Pragis des beutschen Sprachunterrichts. Gine Sammlung von Auffägen über alle Zweige dieses

- comb

Lehrgegenstanbes. 2./3. durchgeseh. u. erweit. Auflage. 202 S. Leipzig 1908, E. Bunberlich. 1,60 M.

Die Sammlung enthält im ganzen 15 Aufjäße, und zwar: Sprachverständnis und Sprachfertigkeit; Bom zusammenhängenden Sprechen im Unterricht; Zur Asthetit des Sprechens; Anschauliches Denken; Die Lektüre als Mittel der Gedanken- und Ausdrucksbildung; Kursorisches Lesen; Die Stellung des Lesebuchs zum Unterricht in den Realien; Zur Gedichtbehandlung; Stilistischer Anschauungsunterricht und freier Aufsat; Der Brief als Aufsahsorm; Zur Behandlung der Sahlehre; Die grammatischen Fachausdrücke; Fehlerkritit und Rechtschreibunterricht; Der Rechtschreibunterricht auf phonetischer Grundlage; Das Diktat als Anleitung zum besonnenen Schreiben.

### II. Sprachlehre und Rechtschreibung.

1. Th. Franke, Deutsche Sprachlehre. Praktisches Lehrbuch für Bolks- und Bürgerschulen in brei Stufen bearbeitet. 160 S. Meißen, Sächs. Schulbuch- handlung. 2 M.

Bas Franke bringt, ist immer wohldurchdacht und praktisch eingerichtet. Das gilt auch von dem vorliegenden Buche. Zwar bietet es den grammatischen Lehr= und Ubungsstoff nicht nach Lektionen zugeschnitten, sondern überläßt es dem Lehrer, ihn sich für seine persönlichen Zwecke unterrichtslich zu ordnen und zu gestalten. Denn "die Aufgabe der Lehrkunst, nicht des Lehrplans ist es, die Berbindung der verschiedenen Unterrichts-maßnahmen durchzusühren", sagt der Verfasser treffend im Vorwort. Aber man sindet hier eine recht gute und nach drei Stufen geordnete Zusammenstellung dessen, was die Volksschule aus dem reichen Gebiete der Grammatik braucht, um der Sprachbildung des Kindes einen sestenden Dalt zu geben. Ich kann das Buch daher jedem selbständig arbeitenden Lehrer empsehlen, der sich in der Frage der Stoffauswahl nach einem Ratgeber umsieht.

2. M. v. haten, Ubungsftoff zur Methode haten. 86 S. Leipzig 1906, Rengeriche Buchholg. 1,30 M.

Der hier gebotene übungsstoff bildet eine Ergänzung zu dem im vorigen Bande des Päd. Jahresberichts besprochenen Lehrbuche der Bersasserin. Wer in seinem Unterricht nach diesem Lehrbuche arbeitet, sindet in dem vorliegenden Hefte, das für die Hand des Schülers bestimmt ist, ein bequemes Mittel, sich die zeitraubende Arbeit des Diktierens zu ersparen. Auch sonst könnte das Heft als reichhaltige Beispielsammstung für den grammatischen Unterricht Dienste leisten.

3. Gottfried Schreher, Dirett., Deutsche Sprachlehre für Bolls- und Bürger-schulen. 60 S. Sternberg (Mahren) 1907, A. R. hitschielb. 30 h.

Das Büchlein ist zur Wiederholung und Erlernung des Unterrichtsstoffes bestimmt. Es bringt daher den grammatischen Lehrstoff in gebrängter Kürze und systematischer Anordnung. Mit dem Versasser din der Meinung, daß der Sprachunterricht nicht ohne jede grammatische Unterlage erfolgreich gelehrt werden kann, glaube aber nicht, daß ein Unterricht in dem durch dieses Lernbuch vorausgesetzen Umfange sür die Volks- und Bürgerschule wirklich fruchtbar sein kann; der unentbehrsliche Lernstoff ließe sich auf zwei Druckseiten unterbringen. Alles andere ist Sache des übens.

-111

4. Dr. R. Michel und Dr. G. Stephan, Schulinspelt., Methodisches Sandbuch zu Sprachnbungen. 157 S. Leipzig 1907, Quelle & Meher. Geb. 2,40 M.

Die Verfasser zeigen einen Weg, wie sich die verschiedenen Teile bes Sprachunterrichts miteinander in methodische Berbindung bringen lassen. An phonetisch geordneten Wörterreihen werden nacheinander phonetische, ethmologische, grammatische und stilistische übungen, auch Rechtschreiben und Schönschreiben vorgenommen. Aber darin liegt nicht der Hauptwert diefer Schrift; denn erstlich ließe sich darüber streiten, ob eine so konsequent durchgeführte "Konzentration", die ja leicht zu Künstelei und Schematismus führt, für einen erfolgreichen Betrieb des Sprachunterrichts wirklich notwendig sei; und zweitens ließe sich gegen das Ausgehen von isolierten Wörtern manches einwenden. Das Wesentliche und außerordentlich Wertvolle des Handbuchs liegt vielmehr in den methodischen Grundgedanken, die alle vorgeführten übungen beherrschen. Sorgfältige Schulung ber Aussprache unter steter Berücksichtigung ber Mundart, eingehende Behandlung der Wortbildung, Bermeidung der Kunstausdrücke und Definitionen, unausgesetzte übung im richtigen Gebrauch ber Muttersprache, vor allem im mündlichen, turz: eine recht einfache, praktische, babei aber frische und volkstümliche Gestaltung bes Sprachunterrichts — das ist's, was hier in trefflicher Beise zur Ausführung kommt und dem man allgemeine Nachahmung wünschen muß. Den Schülern bazu die in einem Seftchen zusammengestellten Wörterreihen in die Sand zu geben, ist durchaus überflüffig und nicht zu empfehlen, weil dann die Sprechübungen immer wieder zu bloßen Leseübungen herabsinken, die bas Ohr vernachlässigen.

5. **G. Berger**, Seminardir., Die Wortvorstellungen im deutschen Untersichte ber Boltsschule. Zugleich Lehrerheft zur "Deutschen Sprachschule". Mit einem Anhange: Lehrproben von E. Rasche. 154 S. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 1,20 M.

Bergers Abhandlung über die Wortvorstellungen bildet die theoretische Ergänzung zu der im vorigen Bande des "Jahresberichts" besprochenen "Deutschen Sprachschule" von Baron, Junghanns und Schindler. Sie enthält eine Psychologie der Sprachbildung, die als Kern aller Sprachbildung die Wortvorstellung betrachtet, und sucht auf psychologischem Wege methodische Grundsätze für den Betrieb des Sprachunterrichts und für die Einrichtung einer Sprachschule zu gewinnen. Der Verfasser erweist sich in seinen Erörterungen als selbständiger Denker und einsichtiger Methodiker, der es versteht, in klarer Weise in das Verständnis der sprachpsychologischen Probleme einzusühren. Deshalb verdient sein Buch auch als selbständiges Werk Beachtung und kann zum Studium auch denen empsohlen werden, die in ihrem Unterricht nicht nach der "deutschen Sprachschule" arbeiten.

6. **A. Bollmann**, Oberl., Wortkunde in der Schule auf Grundlage des Sachunterrichts. I. Teil: Heimat- und Erdkunde. 2., verb. u. verm. Aufl. 174 S. München 1908, M. Kellerer. 2,60 M.

In der Einleitung (S. 1—22) spricht der Verfasser sehr beherzigenswerte Gedanken über die Notwendigkeit wortkundlicher Belehrungen auß;
er würdigt die Resormvorschläge A. Richters und R. Hildebrands und
zeigt an verschiedenen Beispielen, wie sich derartige Belehrungen im Anschluß an den Sachunterricht zu sprachlichen Denkübungen gestalten lassen. Der Hauptteil des Buches enthält lediglich etymologisches Er-

-131

läuterungsmaterial zu den wichtigsten heimat- und erdkundlichen Begriffen und Namen nach Art der Wörterbücher, erspart aber dem Lehrer bei seiner Borbereitungsarbeit das zeitraubende Nachschlagen, weil er den Stoff hier nach seiner begrifflichen oder räumlichen Zusammengehörigkeit angeordnet findet. Wem ein größeres Wörterbuch nicht zur Verfügung steht, für den ist ein Hilfsmittel, wie das vorliegende Buch, unentbehrlich.

7. B. D. Müller, Praparationen für ben grammatischen Unterricht in Bolts- und Bürgerschulen. 112 S. Frankfurt a. M., Kesselringsche Hofbuch- handlung. 1,60 M.

Der grammatische Lehrstoff wird in spstematischer Anordnung und in allzu großer Vollständigkeit nach dem Schema: Anschauung, Einsicht, übung behandelt. Die ausführliche fragende Entwicklung der einzelnen Lehrsätze wäre überflüssig, da wohl kaum ein Lehrer einer so weitzgehenden Anleitung bedarf. Die Entwicklung beschränkt sich in der Hauptsache auf ein Frages und Antwortspiel. Die Hunderte von Merkstätzen will der Verfasser hoffentlich nicht gedächtnismäßig eingeprägt wissen. Die Wortbildungslehre ist etwas zu dürftig berücksichtigt und in den vorgeführten Beispielen zu sehr äußerlich, ohne tieseres Einzgehen auf die Vedeutung, ausgefaßt. Ich glaube kaum, daß diese Präparationen etwas zur Förderung des Sprachunterrichts beizutragen vermögen.

- 8. M. Baron, Th. Junghanns u. S. Schindlers Deutsche Sprachschule. Ubungsaufg. für den deutschen Sprachunterricht im Anschluß an Sprachstüde, Ausgabe B in 4 Heften. Bearb. von E. Rasche, Schuldir. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 20 u. 25 Pf.
- 9. S. Schmidt und G. Bille, Reltoren, Sprachhefte. Salle, S. Schroebel. 1. S. 15 Bf., 2. S. 20 Bf., 3. S. 25 Bf., 4. S. 25 Bf., 5. S. 30 Bf., 6. S. 40 Bf.

Die an erster Stelle genannte Sprachschule ist eine verkürzte Ausgabe ber im vorigen Bande des Jahresberichts besprochenen Ausgabe A

in sieben Deften. Es sei auf diese Besprechung verwiesen.

An den Sprachheften von Schmidt und Wilke hebe ich als Vorzug hervor, daß sie auf die Verbesserung von Sprachsehlern besonderes Gewicht legen, wobei sie vorwiegend den norddeutschen Dialekt berücksichtigen. Im 5. Hefte ist ein besonderer Teil den Ubungen in der Rektion der Verhältniss und der Zeitwörter gewidmet, bestimmt "für tägliche Ubung nach Bedarf". Beide Sprachschulen werden, wo das Bedürsnis vorliegt, gute Dienste leisten können.

10. 3. Bleiden, Reltor, Dritter ober vierter Fall. Ein Beitrag zur Kasus- lehre der Berben. 97 S. Hamburg 1907, C. Bonfen. 1,10 M.

Die Rektion der Berben ist bekanntlich eins der schwierigsten Kapitel der Sprachlehre, besonders in Volksschulen. Für gewöhnlich sucht man sie den Schülern durch mechanisches Uben, d. h. durch Nachsprechen des Richtigen, geläufig zu machen. Der Verfasser zeigt in seiner Abhandlung einen Weg, wie man den richtigen Gebrauch des Dativs und Ukkusativs auf Einsicht gründen kann, indem man ihnen den Vedeutungsunterschied der beiden Fälle zum Vewußtsein bringt. Durch Zurücksührung der gauzen Rektionslehre auf zwei Grundregeln gewinnt er einen einheitslichen Gesichtspunkt für die Wahl des Kasus und zeigt dann, wie sich die große Zahl der Verben auf wenige Gruppen zurücksühren und so mit Leichtigkeit den beiden Grundregeln unterordnen läßt. Ich empsehle die Schrift dem Studium und die praktischen Vorschläge dem Nachdenken

aller Lehrer, die in dem mechanischen Drill auch bei der Ubung im grammatischen Unterricht nicht der methodischen Weisheit letzten Schluß zu erblicken vermögen.

11. J. Bartmann, Sprachubungen für bie Sand des Lehrers. Borbereitungsstoffe. 233 S. Wien 1907, F. Deutide. 2,80 M.

Im Borwort bekennt sich der Verfasser zu zeitgemäßen Unsichten über den Betrieb des grammatischen Unterrichts. Er verwirft die suste matische Bollständigkeit und den wissenschaftlichen Unstrich der Sprackelehre und legt das Hauptgewicht auf praktische Gestaltung durch übung. Was er dann an übungsmaterial bietet, entspricht durchaus praktischen Bedürfnissen, wenn es auch über das Bedürfnis des Volksschülers vielsach hinausgeht. In der Behandlung der Nebensäße hat er sich von dem getadelten Fehler sustematischer Verständigkeit nicht frei gehalten. Die Wortbildungslehre ist mit der verdienten Ausführlichkeit behandelt worden. Das Buch kann als Stoffsammlung empsohlen werden.

12. Prof. Dr. G. Bötticher, Dir., Abungen zur beutschen Grammatik, mit einem Abriß ber beutschen Sprachlehre, nach ben Lehraufgaben geordnet für Sexta bis Tertia höh. Schulen, insbes. ber Realschulen und verwandten Anstalten. 2., völl. umgearb. Aufl. 176 S. Leipzig 1907, G. Frentag. Geb. 2 M.

Diese Neuauflage bringt eine bedeutende Bermehrung der Ubungsaufgaben und eine Bervollständigung der Klassenpensen nach den amtlichen Lehrplänen.

13. Prof. Dr. D. Lehmann und R. Dorenwell, Deutsches Sprach- und Ubungsbuch für höhere Schulen. In 4 heften. Ausg. B für Real-, Mittelschulen u. gleichart. Anstalten. 1.—4. H. (Sexta bis Tertia). Hannover 1907, C. Meyer. Kart. je 50 Pf.

Das bereits gut eingeführte Sprach- und Ubungsbuch der Verfasser liegt hier in einer Ausgabe vor, in der die grammatischen Regeln verfürzt und die Aufgaben in den Vordergrund gestellt worden sind. Es sei auf diese Ausgabe empfehlend ausmerksam gemacht.

14. Prof. Dr. R. Schindler und † A. Boltmer, Kgl. Präparandenanstaltsvorst., Deutsche Sprachlehre für Lehrerbildungsanstalten. Nach dem Lehrplan vom 1. Juli bearb. I. T. für Präparandenanstalten. 3., verb. Aust. 162 S. II. T. unter Mitwirtung von B. Stein, Seminarl. Für Seminare. 2., verb. Aust. 134 S. Breslau 1907, H. Handels Berl. Je 1,75 M.

Für beide Teile dieses brauchbaren, auch gut ausgestatteten Wertes kann auf frühere empsehlende Besprechungen im Päd. Jahresbericht verwiesen werden. Hinzu gekommen ist zum II. Teile eine Sprachenkarte und ein Sach- und Wortregister.

In neuen Auflagen liegen folgende Sprachbücher vor:

- 15. Dr. G. Funt, Direktor, Beispiele zur Saplehre. Aus den Werken beutscher Dichter u. Schriftsteller. 3., verb. u. verm. Aust. 56 S. Gotha 1907, E. F. Thienemann. 90 Bf.
- 16. D. Eiermann, Reallehrer, Der Unterricht im Rechtschreiben. Eine methodische Anleitung mit praktischen Abungen. 5., nach dem neuen Unterrichtsplan umgearb. Aufl. 110 S. Bühl 1907, Konkordia. Kart. 1,20 M.
- 17. R. Lippert, Seminardirektor, Deutsche Sprachübungen für entwideltere Schulen. 1. H. 9., verm. Aufl. 50 S. 35 Pf. 2. H. 8., verm. Aufl. 66 S. 40 Pf. 3. H. 6. Unfl. 60 S. 35 Pf. 4. H. 5. Aufl. 76 S. 50 Pf. Freiburg i. Br. 1907, Herbersche Verlagsh.

431 14

1 - 1 TH No.

- 18. G. A. Virch, J. Winteler, D. Wipf, Sprachübungen im Anschluß an bie obligatorischen züricherischen Lesebücher von A. Lüthi. Auszug für Schüler. IV.—VI. Schulz. 4. Aust. 24, 32 u. 24 S. Zürich 1906, E. Speibel. Je 20 Pf.
- 19. **Howad**, Seminardir., Sprachstoffe für die Bolksschule zur Übung im richtigen Sprechen u. Schreiben. Ausg. A in 1 Hefte: für einsache Schulverhältnisse. 13. Aust. (1. Aust. ber Neubearbeitung.) 56 S. Breslau 1906, F. Hirt. 25 Pf.
- 20. Engeile und Kräuter, Sprachbuch für den deutschen Unterricht an kaufmännischen Fortbildungsschulen u. ähnlichen Anstalten. Unter Anlehnung an das "Lesebuch für Handelsschulen" von Dr. L. Boigt. 3., umgearb. und verm. Aust. 52 S. Dresden 1907, A. Huhle. 50 Pf.
- 21. Chr. Sein, Mittelschull., Der orthographisch-grammatische Unterricht auf der Unterstuse der Bolksschule. Theoretisch-prakt. Hilfsbuch für die Hand ber Lehrer an Stadt- und Landschulen. 158 S. Kiel 1907, Lipsius & Tischer. 2,40 M.

Der I. Teil bes Buches (S. 1-25) bringt eine Theorie bes Rechtschreibunterrichts, beren Kern in dem Sape liegt: Das Abschreiben ift das beste orthographische Abungsmittel im zweiten Schuljahre. In seiner Polemit gegen bie Phonetifer, Die zunächst bie Bewinnung eines richtigen Klangbilbes verlangen, geht ber Verfasser von falschen Boraussetzungen aus, wenn er die Ansicht befämpft, man verlange von einem Rinde ein orthographisch richtiges Schriftbild lediglich auf Grund bes Klangbildes (3. 4). Daß das Schriftbild unbedingte Notwendigkeit ift, weiß auch ber Phonetiker, er verlangt nur, daß dieses Schriftbild aus bem Klangbild entwickelt und beim Gebrauche immer wieder durch dieses reproduziert werde, nicht aber bloß mechanisch und gedächtnismäßig angeeignet und festgehalten werbe. In feiner Rritit ber verschiedenen Dethoden findet sich manche ansechtbare Behauptung. Warum z. B. ein spitematischer Rechtschreibunterricht für das zweite Schuljahr zu schwer sein solt (S. 19), ist trop ber angeführten Gründe nicht recht einzusehen. Ich halte es für weit schwerer für ein siebenjähriges Rind, die mannigfaltigsten Schriftbilber ohne planmäßige Anordnung sich mechanisch einzuprägen, wie z. B. gleich in ber ersten Lettion 28 Wortbilder, die zwar sachlich zusammengehören, aber babei boch die verschiedensten orthographischen Fälle repräsentieren. Abrigens bin ich überzeugt, daß sich auch auf bem vom Berfaffer gezeigten Bege Gutes erreichen läßt; nur wurde es sich empschlen, bei einer etwaigen Neuauflage unter den Ubungen der einzelnen Lektionen auch vorbereitende Sprechübungen ausbrücklich zu nennen.

22. 23. Splettstößer, Deutsche Sprachübungen für bie Borschulen hoh. Lehranstalten.

I. Grundleg. Ubungen für das 1. Schuljahr. 32 S. Berlin 1906, Trowissch & Sohn. 55 Pf.

II. Oftava. 96 S. Ebendaselbst. 1 M.

III. Septima. 115 S. Ebendafelbft. 1,10 M.

Die Hefte enthalten einen reichen brauchbaren Ubungsstoff grammatischer und orthographischer Art in zweckmäßiger Anordnung.

23. Richard Lange, Rektor, Wiber die Wortbildtheorie im Rechtschreibunterrichte. Beiträge zu einer Resorm des orthograph. Unterr. auf phonet. Grundlage in ausgeführt. Unterrichtsbeisp. zu des Berfass. "Ubungsschule zur Erlernung der Rechtschr. u. Zeichensehung". Im Anhange: Eine neue Leselehrmethode. 95 S. Leipzig 1907, Dürrsche Buchh. 1,40 M.

Der Verfasser wendet sich mit Entschiedenheit gegen die mechanische Einprägung der Wortbilder und führt den Nachweis, daß wir mindestens

bei 90% aller beutschen Wörter die Schreibung zu begründen imstande Daraus folgert er die Möglichkeit, die Schüler auf die richtige Schreibung selbständig hinzuführen, wobei der orthographische Unterricht aufhören würde, ein Drillfach zu jein. Seine Grundvoraussetzung besteht barin, daß die Kinder phonetisch richtig sprechen lernen. In zahlreichen Unterrichtsbeispielen werden diese Grundfate veranschaulicht. Wenn auch bas Buch zunächst als Erganzung zu des Berfassers "Ubungsschule" gedacht ist, so barf es boch auch allgemeine Bedeutung beanspruchen. Ich personlich begruße es als zielbewußten Mitkampfer gegen den herkömmlichen Drill im Rechtschreibunterricht. — Im Anhange entwickelt ber Berfasser ein Verfahren für den elementaren Leseunterricht, durch das ben Kleinen bas Zusammenziehen der Laute, besonders der Stofflaute, mit den Bokalen erleichtert werden foll. Jeder Konsonant erhält eine Bezeichnung nach der Art seiner Entstehung, die zugleich Aufschluß gibt, in welcher Beise die Berbindung mit dem Bokal erfolgen soll. diefer Teil des Buches sei der Beachtung empfohlen.

24. Rarl Rlunginger, Prap.-Dberl., Erflarungen gum amtl. Börterverzeichnis für bie murttemb. Schulen. 195 S. Nagolb, G. B. Raifer. Rart. 1,50 Dt.

Für zahlreiche Wörter des amtlichen Wörterverzeichnisses bedarf der Schüler einer Erklärung, nicht bloß für die fremder Herkunft, sondern auch für viele deutsche, und daher wird das vorliegende Buch manchem willkommen sein. Die hier gegebenen Erklärungen sind kurz und meist auch tressend; nur in einzelnen Fällen, wo sich der Herausgeber mit einsacher Übersetung begnügt, wären noch ethmologische Hinweise am Plate gewesen, z. B. bei ausmerzen, das mit "ausreißen, aussschen" erklärt wird, der Zusammenhang mit März, in welchem Monat die schwachen, zur Zucht untauglichen Schase aus der Herde ausgeschieden wurden.

25. Curt Klärner, 100 Fensterchen. Lebensvolle Diktate für das 1.—5. Schuljahr. 56 S. Dresden 1907, A. Huhle. 80 Pf.

Das Büchlein enthält hundert zusammenhängende Diktatstücke, die sich inhaltlich dem kindlichen Anschauungskreise und nach Seite der Form dem kindlichen Sprachschaße anzupassen bemüht sind. Die meisten sind dem Leben des Kindes in Haus und Schule, einige auch der Geschichte entnommen. Vom zweiten Schulzahre an kommt in jedem Diktat ein bestimmter orthographischer Gesichtspunkt zur Geltung, und dieser Umstand ist schuld, daß das löbliche Bestreben des Verfassers, sich einsach und kindlichenatürlich auszudrücken, nicht durchgängig von Ersolg gewesen ist. Tropdem aber sind seine Diktate in stilistischer Hinsicht besser als die meisten der gebräuchlichen "Sprachganze", die lediglich Unterrichtssergebnisse in verdichteter Form zur Darstellung bringen.

26. Dr. E. v. Filet, Prof., Dittier- u. Auffatbuch f. d. beutschen Unterricht. 116 S. Wien 1908, F. Deutide. 1,80 M.

Das Buch enthält eine reiche Stoffsammlung für die Zwecke des orthographischen Unterrichts in den beiden untersten Klassen der Mittelsschulen und verwandter Anstalten. Die Anordnung des Stoffes entspricht den für Österreich offiziellen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung". Zu jeder Regel erscheint zunächst eine Reihe von Einzelsäßen, und dann folgen drei zusammenhängende Stücke naturfundlichen, geographischen und allgemeinen Inhalts. Ein zweiter Teil enthält kleine Erzählungen, die sich als Aufsäße eignen. — Das Buch wird sich für den Deutschlehrer als recht brauchbar erweisen.

- 1 m Vi

27. A. Kleinschmidt, Schulrat, Orthographische Diktierstoffe in Aufsatzform. Stufensörmig geordnetes Material für den Unterricht in der deutschen Rechtschreibung. 5. Ausl. Mit einer Auleitung zum Gebrauche des Buches sowie mit einem Stoffverteilungsplan. 270 S. Leipzig 1908, Fr. Brandstetter. 3,20 M.

Für Diktierstoffe in Auffatsform gibt es heute zahlreiche Sammlungen. Die vorliegende ist wohl die erste dieser Art gewesen und hat sich, wie ein Vergleich mit anderen zeigt, in ihrer führenden Stellung zu behaupten verstanden. Über den Wert solcher Diktierstoffe gehen ja die Meinungen sehr auseinander, und manches beachtliche Bedenken ist das gegen geltend gemacht worden. Wer aber diesen Weg der Aneignung orthographischer Fertigkeiten sür den richtigen hält — und zweisellos läßt sich nach des Verfassers "Anleitung zum Gebrauche der orthographischen Diktierstoffe" Gutes erreichen —, der sindet in dieser reichhaltigen Sammlung ausreichenden Ubungsstoff für jeden orthographischen Fall und für jede Unterrichtsstuse.

### III. Stiliftifche Schriften.

1. Dr. Fr. Schmidt, Saus- und Brufungsauffat vom Standpunkt ber experimentellen Babagogit. 51 S. Leipzig 1907, D. Remnich. 1,20 M.

Die kleine Schrift enthält zwei Vorträge, in denen der Verfasser über seine Versuche berichtet, die er über das Aufsatschreiben von Volksichülern angestellt hat, um zu einer richtigen Bewertung des Sausund Schulauffates zu gelangen. Das Hauptergebnis liegt in dem Sate vor, "daß eine Klaffe mit Bolksichulreife zu Sause einen besseren Stil schreibt als in einer Abgangsprufung" (S. 41). Wenn der Berfasser meint, daß diese Tatsache vor dem Forum des Experimentes wohl zum ersten Male erhärtet worden sei, so mag er damit recht haben; eine neue Wahr= heit ist natürlich damit nicht gewonnen; die Tatsache ist jedem Lehrer bekannt, ber Auffate bald in ber Schule, bald zu Saufe anfertigen läßt. Und man braucht nur die Schüler zu befragen, um zu hören, daß sie ihren Aufsat zu Hause lieber ausarbeiten als in der Schule: damit ist dann auch von vornherein dort eine bessere Leistung zu erwarten als hier. Aber die Untersuchungen des Verfassers haben auch ergeben, daß die Schulauffätze in formeller hinsicht den hausauffätzen überlegen sind: ebenfalls eine bekannte Tatsache, die uns nötigt, dem Schulauffat neben dem Hausauffage Berechtigung zuzuerkennen, da ja der Auffagunterricht den Schüler nicht bloß zu einer flotten Wedankendarstellung, sondern auch zu einer wohlüberlegten, wohlgeordneten und korrekten bes fähigen foll. Überhaupt können die Schlußfolgerungen des Berfassers keine absolute Geltung beauspruchen und wollen es wohl auch nicht. Es kommt doch überall auf die Behandlungsart im Unterricht an. Gleichwohl halte ich die Darlegungen der Schrift für sehr dankenswert; sie enthalten manchen beachtenswerten Gedanten über Auffatthemen, über die Bernidsichtigung der Schülerindividualität und der hänslichen Verhältnisse u. a. und sind geeignet, zu eingehender Prüfung des herkommlichen Unterrichtsverfahrens anzuregen. Sie seien beshalb der Beachtung dringend empfohlen.

2. Georg Gwald, Begweiser zur Erzielung eines felbstänb. beutschen Schülerauffages. 112 G. Frankfurt a. Dt. 1907, D. Diesterweg. 1,80 M.

Der Berfasser, der bei seinen Erörterungen die höhere Mädchenschule im Auge hat, verlegt den Beginn des Aufsatzunterrichts in das

fünfte Schuljahr, während er für die ersten vier Schuljahre nur Auffatvorübungen verlangt; und darin kann man ihm zustimmen. Auch was er über die Betonung der mündlichen übungen im Erzählen und Beschreiben, über die Anleitung zum Selbstsehen und Beobachten, über den Zusammenhang des Aufsatzunterrichts mit dem gesamten übrigen Unterricht ausführt, ist recht beachtenswert. Für die Oberstufe fordert er neben freien Auffähen immer noch fleißige Benutung bes Lefebuchs zur Gewinnung stilistischer Anschauungen sowie für grammatische und orthographische Ubungen. In dieser Beziehung tut er aber des Guten zu viel, wenn er ein ganzes langes Lesestück in nicht weniger als zwölf Stunden grammatisch analysiert. Die anfängliche Gebundenheit bes Schülers bei ben Stilübungen barf nicht fo weit gehen, daß man Darstellungen in lauter hauptfägen verlangt; bas beißt boch, bie Zeichensetzung auf Roften bes Stils üben (S. 70). Ebenso steht das mechanische Pausieren beim Lesen nach ben Satzeichen im Widerspruch zu einer natürlichen Sprechweise (S. 68). In biesen und ähnlichen Dingen neigt die empfohlene Auffatpragis zu einer Überschätzung des rein Formalen. Trot bieser Mängel aber wird der Lefer in dem "Wegweiser" manchen beachtenswerten Fingerzeig finden.

3. Dr. Gust. Deide, Prof., und Wilh. Drechsel, Reallehrer, Die Technit des deutschen Aufsages. Rurzgefaßte Aufsahlehre nebst Aufsahmustern, zur Borbereitung für Prüfungen aller Art sowie zum Schulgebrauch bearbeitet. 216 S. München 1908, M. Rellerer. 2,50 M.

Die 41 gebotenen Aufsatzmuster sollen dem Privatstudierenden als Material für die praktische Ausbildung im Stil dienen, indem sie ihm für seine eigenen übungen im ganzen wie im einzelnen Richtschnur und Form weisen. Doch wird auch der Lehrer diese Aufsätze als Muster-darbietungen in seinem Unterricht verwenden können. Berechnet sind die Aufsätze für die mittlere und höhere Stuse (Sekunda und Prima), sowie für eine darüber hinausliegende Stuse.

4. Otto Ermert, Bom beutschen Aufsat in ber Boltsschule. 32 S. (Heft 1 bes 27. Bandes ber "Sammlung pädag. Borträge", herausgegeben von Meher-Martau.) Minden, C. Marowsky. 70 Pf.

An der Hand der einschlägigen Literatur gibt die kleine Schrift eine kurze Darlegung der Grundsätze für einen zweckmäßigen Betrieb des Aufsatzunterrichts, wobei vor allem die neuesten, den freien Aufsatz bestreffenden Forderungen berücksichtigt und kritisch gewürdigt werden. Das Schriftchen ist zu einer schnellen Orientierung über die neueren methobischen Bestrebungen sehr geeignet.

5. Dr. A. Bargmann, Schulbir., Anleitung zum Auffatbilben. Mit einem Bilberanhang. 175 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 2,60 M.

Das Wesentliche und Wertvolle der hier entwickelten Aufsahmethode sinde ich in solgenden drei Punkten: 1. Das Aufsahbilden wird im Zussammenhang mit dem gesamten Unterricht vorgenommen. Alle "Vorgangsund Handlungsfächer" veranlassen zu Gelegenheitsaufsähen und liesern Stoff zu soskematischen Aussahübungen. 2. Der Schwerpunkt des Aussahsbildens liegt im Mündlichen, indem die Schüler vom ersten Schulzahre an in jeder Stunde zur Darstellung geordneter Gedankenketten angeleitet werden. 3. Das Aufsahbilden erfolgt in planmäßigem Fortschritt vom gebundenen zum freien Aussahe. Das sind Grundsähe, die wohl, wenn man von den extremen Kunsterziehungstheoretikern absieht, allgemeine Zustimmung sinden und in der neueren Aussahlieratur vielsach bes

-111 1/4

gegnen. Hierin, sowie auch in den stilistischen Ubungen im Ordnen ber Gedanken und in der Genauigkeit des Ausdrucks berührt sich die Auffatstheorie des Berfaffers mit den Grundfagen des stiliftischen Unichanungsunterrichts. Die unterrichtstechnische Ausführung der richtigen Grundgedanken entbehrt nicht einer gewissen Originalität, verfällt aber vielfach in Einseitigkeiten, was durch die Schroffheit, womit der Berfasser seine Ansicht als die allein richtige hinstellt, noch auffälliger hervortritt. Bu feiner Wertschätzung g. B. des fpekulierenden Berfahrens im Geschichtsunterricht wird er wohl nur wenige bekehren, auch wenn er die Gegner mit bem wenig geschmadvollen Sat zum Schweigen bringt: "Erzählen, abfragen, wiedererzählen, das kann jeder Schuster" (S. 109). Solcher Standfestigkeit gegenüber muß man bavon absehen, noch ein Wort zur Verteidigung des Erzählens als einer wertvollen, wenn auch schwierigen Kunft des Lehrers, zu verlieren. Tropdem empfehle ich das Buch zum Studium; gewiß wird es der Suchende nicht ohne Gewinn aus der Sand legen.

6, Johannes Schrammen, Prof., Deutsches Aufsagbuch, zugleich Silfsbuch für bie Letture und für ben Unterricht in ber Literaturgeschichte.

I. Teil. Materialien zu 400 Aufgaben nebst einer kurzen Stillehre und einer Anleitung zur Abfassung von Auffätzen. 2., vielf. verand. Aust. 255 S. Köln, Alb. Ahn. 3 M.

II. Teil. Materialien zu 1300 Aufgaben für mittl. u. höh. Lehranstalten nebst einer Anleitung zur Absassung von Aufsäßen. 3., vielfach veränd. u. erweit. Aust. 660 S. Ebendaselbst. 7 M.

Das Buch bezeichnet sich mit Recht als Hilfsbuch für die Lektüre, benn die zahlreichen Dispositionen zu Themen aus der Lektüre, der epischen und der dramatischen, enthalten viel Erläuterungsmaterial, das dem Lehrer für seine Vorbereitung auf den Unterricht Dienste leisten kann. Dasselbe gilt von den Aufgaben im Anschlusse an die Geschichte. Der neuerdings viel gescholtene Literaturaufsat spielt freilich in dieser Sammlung eine große Rolle; aber die Reichhaltigkeit des Gebotenen läßt sie für jeden Leser brauchbar erscheinen.

7. Auffätze und Auffatthemen, 950, aus dem Leben und der Schule, barunter 450 vollständ. Ausführungen. Im Anschluß an das neue Crüwellsche Lesebuch für katholische Bolksschulen nach d. heutigen methodischen Forderungen bearbeitet. Nebst einer Besprechung der heutigen Aufsatmethodik. I. Teil. Ausgabe für die Mittelstuse. In einsachen Schulverhältnissen auch für die Oberstuse. 212 S. Arnsberg 1907, J. Stahl. 2,25 M.

Die Auffätze und Themen dieser Sammlung behandeln teils den Inhalt der Lesestücke selbst, teils stehen sie nur zu ihm in engerer oder loserer Beziehung und nähern sich so dem freien Aussage. Der Wert der Sammlung liegt weniger in den ausgeführten Schüleraufsätzen, als vielmehr darin, daß gezeigt wird, wie zahlreiche Aufsatthemen aus der Lestüre gewonnen und wie mannigsache Fäden zwischen ihr und dem Leben des Schülers geknüpft werden können. Freilich wird dem Lehrer hier nur das Ergebnis methodischer Arbeit geboten; aber immerhin kann er auch darin Fingerzeige für sein Lehrversahren erblicken.

8. Georg Robmann, Freie und gebundene Auffate für Schüler ber 2., 3. u. 4. Rlaffe b. Boltsschule. 81 S. Nürnberg 1907, F. Korn. 1,50 M.

Die Auffätze sind für das 2.—4. Schuljahr berechnet und behandeln Themen aus dem Leben des Schülers, aus der Lektüre und den versichiedensten Sachgebieten. Sie sind teils als vorbereitete, teils als freie Arbeiten gebacht und sind nach Inhalt und Form, sowie auch dem Umsfange nach, zum größten Teil der fraglichen Stufe wohl angepaßt. Die Sammlung kann baher als recht brauchbar bezeichnet werden.

- 9. Peinrich Fuchs, Der freie Aufsatz. Ein Beitrag zu seiner Pflege. Mit ausgeführten Beispielen und einer Themenauswahl. 52 S. Nürnberg 1907, F. Korn. 80 Pf.
- 10. Ernft Lorenzen, Rinber vom Lande. Freie Auffage für Kinder u. Leute, bic's gewesen sind. 117 S. Leipzig 1907, E. Bunberlich. 1,60 M.
- 11. Paul Krause, Der freie Aufsat in den Unterklassen (Theorie und Praxis). 57 S. Ebendaselbst. 80 Bf.
- 12. D. Studer, Meine kleinen Schriftsteller. Schüleraufsätze für die Mittelstufe ber Volksschule. 158 S. Aaran 1906, H. Sauerländer & Co. Geb. 2,40 M.

Alle vier Sammlungen stellen sich in den Dienst des Kunsterziehungsgedankens. Die kleinen Schülerarbeiten zeigen, wie schon das Kind der Mittelstuse bei richtiger Leitung imstande ist, eigene Erlebnisse und Beobachtungen in seiner Sprache niederzuschreiben. In dieser hinsicht, d. h. in bezug auf Themenwahl und Darstellungsform, können die gesammelten Auffate dem Lehrer für feine Pragis als Mufter dienen. Rraufe und Fuch's geben einleitend eine furze Theorie des ersten freien Aufsates. Noch lehrreicher wären jedenfalls die Schülerarbeiten, wenn sie ber Offentlichkeit wirklich im Original, d. h. mit allen Fehlern, vorgelegt würden. Denn in ihrer verschönerten Form, in der sie sich meist recht hübsch ausnehmen, könnten sie manchen zur Nachahmung reizen, der sich bann in der eigenen Braris recht enttäuscht von dieser Aufsahmethode abwendet. Wenn ich auch nicht der Meinung bin, daß mit diesen freien Schülerarbeiten das Problem des Auffahunterrichts gelöst wäre, jo können sie doch immerhin dazu beitragen, dem Gedanken des freien Auffațes, ber das Ziel der Stilbildung in der Volksschule sein muß, immer mehr Boden zu gewinnen.

13. A. Fr. Des, Direktor, Dr. S. Sontag, Regierungsrat, u. A. Stübiger, Prof., Der schriftliche Verkehr der Hoteliers, Gastwirte und Raffee-sieder. Ein Hilfsbuch für den Unterr. an den Fachlehranstalten der Schankgewerbetreibenden u. f. d. Selbstunterricht. 234 S. Wien 1907, F. Deuticke. 3 K 60 h.

Eine sehr reichhaltige Sammlung von Briefmustern, Geschäftsaufssätzen und Formularen mit Anweisungen für deren Verwendung. Auch als Ratgeber für Geschäftsleute zu empfehlen.

14. Fr. Löhr, Rektor, Der Geschäftsaufsatz mit Übungen in Sprachlehre und Rechtschreibung für Fortbildungsschulen. 2. Aufl. 66 S. Arnsberg 1907, J. Stahl. 50 Pf.

Jede der 38 Nummern dieses Heftes enthält außer einem Mustersbeispiel die nötigen sachlichen und sprachlichen Erklärungen und schließt daran einige sprachliche Ubungen, die der Wiederholung der wichtigsten Kapitel aus Grammatik und Rechtschreibung dienen sollen. Ein Berzeichnis der gebräuchlichen Abkürzungen, der wichtigsten Fremdwörter und sonstige wichtige Notizen für den Geschäftsverkehr bilden den Schluß des Inhaltes, der sich in Fortbildungsschulen mit einfachen Verhältnissen als recht brauchbar erweisen dürfte.

15. Jof. Rehrein, Dir., Entwürfe zu beutichen Auffägen und Reben nebft Einleitung in die Stiliftit und Rhetorit und Proben zu ben Sauptgattungen

- cont.

431 14

ber prosaischen Darstellung für höh. Lehranstalten. Rach dem Tobe des Berf. neu bearb. von Prof. Dr. Bal. Kehrein. 11., verb. Aust. 524 S. Pader-born 1907, F. Schöningh. 5 M.

16. Ernft Luttge, Der ftiliftifche Unichauungsunterricht.

I. Teil. Anleitung zu einer planmäßigen Gestaltung der ersten Stilübungen auf anschaul. Grundlage. 5./6. durchgeseh. Aust. 184 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 1,60 M.

II. Teil. Der Auffatunterricht ber Oberstufe als Anleitung zum freien Aufsate. 4. Aust. 254 S. Ebendaselbst. 2,40 M.

Beide Werke, das erstere für höhere Schulen, das zweite für Volkssschulen berechnet, schicken den praktischen übungen eine ausführliche Theorie des Aufsates voraus. Für ihre Empfehlung kann auf frühere Bestprechungen im Päd. Jahresbericht verwiesen werden.

### IV. Beitschriften und einzelne Auffate.

1. Zeitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Begründet von Hermann Riegel. Im Auftrag des Borstandes herausgegeben von Dr. Ostar Streicher. Berlin, Berlag des Allg. Disch. Sprachvereins. Jährlich 3 M. für 12 Nummern.

Die Zeitschrift gibt ein Bild ber dankenswerten Bestrebungen des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, die nicht bloß, wie mancher meint, auf die Beseitigung der Fremdwörter gerichtet sind, sondern der Pflege der Muttersprache überhaupt gelten. Aus dem reichen und mannigfaltigen Inhalt des 22. Jahrgangs (1907) seien folgende Artikel erwähnt: Rettung aus der Fremdwörternot. Sprachliches über Luftschiffahrt. Die Toppelvornamen. Das Fremdwort in der Fortbildungsschule. Ift Deutsch eine Beltsprache? Der Rampf um die Sprachreinheit bei ben Englandern. Deutsche Bilgkunde. Außer größeren Auffäpen ähnlicher Art bringt die Zeitschrift fleinere Mitteilungen über sprachliche Dinge. Im Briefkasten werden Anfragen über merkwürdige sprachliche Erscheinungen von Fachleuten beantwortet. Die regelmäßig erscheinenden Sätze zur Schärfung bes Sprachgefühls weisen auf die zahlreichen Berftoge gegen ben guten Sprachgebrauch hin; zugleich zeigen die beigefügten Berbesserungen, wie sich solche Fehler vermeiden lassen. — Man sieht, es wird für einen sehr billigen Preis viel Belehrendes und Unterhaltendes geboten. Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins erhalten für den Jahresbeitrag von 3 M. diese Zeitschrift nebst den wissenschaftlichen Beiheften unentgeltlich.

# 2. Einzelne Auffage.

Beitrage zur Pinchologie und Phonetit ber beutschen Sprach- laute. Bratt. Schulm. 1907. 5 .- 7. S. Beng.

Denten und Sprechen. Rhein.-westf. Schz. 1907, 36-37. Sabrich.

Die Pflege bes münblichen Ausbruds. Bab. Barte 1907, 15. Ehlers.

Bur Reform bes Deutschunterrichts an ben banerischen Lehrerbilbungsanstalten. Blatt. f. b. Schulpr. 1907, 4. Bod.

Die neueren Bestrebungen auf bem Gebiete bes Deutschunter= richts. Bab. Stub. 1907, III. Dr. Schilling.

Die neueren Bestrebungen auf dem Gebiete des Unterrichts im Deutschen. Schulbl. f. d. Herzogt. Anh. u. Braunschweig. Wienbrener.

Die Sprachgebrechen ber Böglinge in einer hilfsschulklasse. Aus b. Sch. — für b. Sch. 4. Ruschte.

Uber Belebung u. Bertiefung bes Unterrichts in ber beutschen Grammatit. Zeitschr. f. b. bifc. Unt. 1907, 6. Manborn.

Die zentrale Stellung bes Tätigfeitswortes im Deutschunterricht ber Bolfsschule. Difc. Schpr. 1907, 39. Sansch.

"Die Regelmühle" und ber Sprachunterricht. Un Otto Unthes. Dtich. Sch. 1907, 9—10. Bilte.

Vom Unterricht in der Sprachlehre. Pab. Ref. 1907, 37ff. Singe. Uber den Sprachlehrunterricht in der Boltsschule. Ztschr. f. d. oft. Boltsschulw. 1907, 8—9. Merth.

Gegen die Bortbildtheorie im Rechtschreibunterricht. Allg. Sachs. Sch. 27-29. Sahnel.

Uber die pfnchologischen Grundlagen der Rechtschreibung. Leipz. 2hrz. 1907, 41ff. Balther.

Stil und Stiliftit. Der Gaemann 1907, 3. Unthes.

Aber Unterrichtsreform im allg. u. Auffapreform im bes. Frankf. Schz. 1907, 17—18. Lut.

Bum Auffapunterricht in ber Boltsichule. Bab. 3t. 1907, 47-48. Gottichalt.

Uber freie Auffage. Bab. Ref. 1907, 32. Schwarg.

Der deutsche Auffat auf ber Unter- und Mittelstufe. Lehrerin 12. Ronig.

Much ein Bort gur Auffapreform. Difch. Sch. 11. Regener.

Die Reformbestrebungen auf bem Gebiete bes btich. Auffațes. Ev. Schulbi. 8. Mohn.

Regerische Gedanken über ben freien Aufsat. Bager. Lhrz. 1907, 13. Lut.

151 /

# V. Anschauungsunterricht, Tesen, Schreiben.

Mon

Ernft Lüttge,

# itberficht.

Mehr benn je tritt uns in der gegenwärtigen Literatur über den Elementarunterricht bas lebhafte Suchen nach neuen Wegen entgegen. Und wie könnte das in dem Zeitalter des Kindes, wie man unsere Zeit bezeichnenderweise genaunt hat, auch anders sein! Je mehr man bemüht ift, die Natur des Kindes in ihren Bachstumsbedingungen zu erforschen, desto mehr schärft sich auch der Blick für die Fehler und Mängel, die den bisherigen Erziehungs= und Unterrichtsmethoden anhaften. herkömmliche Unterricht im ersten Schuljahre mit seiner Bevorzugung bes Lefens und Schreibens mit fehr wichtigen psychologischen und auch hygienischen Forderungen in Widerspruch steht, diese überzeugung gewinnt immer mehr an Boden, und die Stimmen mehren sich, die in dieser Beziehung eine gründliche Reform verlangen. Während sich einige Reformer begnügen, eine Zuruckbrangung bes elementaren Lesens und Schreibens zugunften eines kindertumlichen Anschauungsunterrichts zu fordern, gehen andere weiter und verlangen die gangliche Befreiung des ersten Schuljahres vom Lese- und Schreibunterricht, und noch andere ziehen die äußerste Konsequenz, indem sie für eine Hinausschiebung des Beginnes ber Schulpflicht überhaupt eintreten. Aus der Flut von Auffätzen, die das Berichtsjahr über diese Frage gezeitigt hat, seien einige beachtenswerte Stimmen herausgehoben.

Gegen den Beginn der Schulpslicht im sechsten Lebensjahre wendet sich ein Artikel in den "Neuen Bahnen" (Oktober 1906). "Überall, wohin wir blicken," heißt es da, "eine Berfrühung, die nur schaden kann . . . Nur deswegen fällt unsern Kindern das Lesen, Rechnen usw. so schwer, weil es so frühzeitig begonnen wird. Ohne zu viel zu versprechen, kann man sich anheischig machen, den gesamten Stoff der ersten Schuljahre zwei Jahre später in einem Jahre zu bewältigen, nur mit dem Unterschiede, daß der Unterricht zweckmäßiger, sür die Kinder interessanter und in geistbildender Weise gestaltet werden kann, vor allem aber würde die Gesundheit unserer Kinder durch einen späteren Beginn des Schulbesuchs nicht in so ungünstiger Weise beeinslußt werden, wie es jest tatsächlich der Fall ist. Die Tatsache ist statistisch und unswiderleglich sestgestellt worden durch den leider zu früh verstorbenen Dr. Schmidt-Monnard-Halle; die Tatsache ist auch jedem Bater bekannt,

der dem Gesundheitszustande seiner Kinder im ersten Schuljahre Aufmerksamkeit schenkt. Die geistige überanstrengung unserer Kinder im ersten Schuljahre muß ganz naturgemäß eine schädliche Ruchwirkung auf ihre körperliche Entwicklung im Gefolge haben. Der oberflächliche Beobachter wird allerdings voraussichtlich anderer Meinung sein über ben Wert bes frühzeitigen Schulbesuchs, ihm stechen vor allem die ,Erfolge' in die Augen. Diefe Erfolge sind ja auch nicht abzuleugnen, aber es sind einesteils Scheinerfolge, die der Elementarunterricht zeitigt, und andernteils ift der Preis dafür zu hoch, der gestellt wird." selben Gedanken führt auch Stadtschulinspektor Schmeel-Worms aus (Allg. Difch. Lz. 1907, 8), der sich mit scharfen Worten gegen die Mittelchen und anderen Mätchen wendet, durch die der Elementarlehrer die Kleinen für seine Buchstaben und Ziffern zu interessieren sucht. Alle die hochs wichtigen Fragen nach ber besten Leselchrmethode und der zweckmäßigsten Einrichtung der Fibel "würden mit einem Schlage gelöst sein, wenn man bas Lefen mit Kindern beginnen wollte, die der Wunsch beseelt, infolge ihres Nachahmungstriebes und ihrer Neu- und Wißbegierde dasselbe zu tun, was Eltern und ältere Geschwister tun, und die die Fähigkeit erlangt haben, sich die paar Zeichen für die Laute leicht zu merten. In unglaublich furzer Zeit würden sie lesen können". Ebenso wird ber frühzeitige Beginn bes Schreibens verurteilt, weil es die Handschrift für immer verderbe und weil auch die Orthographie dadurch geschädigt werbe, baß man ichon ichreiben läßt zu einer Zeit, wo Berftand und überlegung noch nicht das nötige Korrektiv abzugeben vermögen. "Und erst das Glaubt man benn wirklich, ein normal veranlagtes Rind Redinen! würde nicht im Umgange mit zählenden und rechnenden Angehörigen ben Rahlenraum von 1—10 beherrschen lernen, ohne jegliche methodische Anleitung? Gebt ihm nur Zeit und Gelegenheit!"

Wenn man wirklich Bedenken haben könnte, den Beginn des gestamten Schulunterrichts um ein Jahr oder noch länger hinauszuschieben, in bezug auf Lesen und Schreiben muß ich den vorstehenden Aussführungen zustimmen. Es würde durch Hinausschieben dieser Fertigskeiten, die dem Kinde vorläufig nichts nützen, Zeit gewonnen für einen ausgedehnteren Betrieb des Anschauungsunterrichts mit dem angesschlossenen Zeichnen, Formen, Singen u. dgl., wodurch am besten dem späteren Unterricht vorgearbeitet und die dazu erforderliche Reise des

Rindes gewonnen würde.

In der in Frankfurt a. M. erscheinenden Zeitschrift "Mode von heute" tritt auch ein Argt mit Entschiedenheit bafür ein, daß bas Rind erft nach zuruckgelegtem siebenten Lebensjahre in die Schule eintrete, weil infolge bes gewaltigen Benfums, bas ichon in den erften Schuljahren zu bewältigen sei, auch bei gefunden Anaben und Mädchen nicht selten ein Erschöpfungszustand beobachtet werde, der ihre Fortschritte hemmt, von schwächlichen gang zu schweigen. Dazu bemerkt die "Allg. Disch. Lz." (1907, 15) sehr richtig, es sei, solange wir den gegenwärtigen Beginn ber Schulpflicht haben, bas nächste, daß wir reformieren innerhalb unserer Machtsphäre, indem wir von dem gewaltigen Bensum ablassen und ben methodischen Betrieb bes Elementarunterrichts in Bahnen leiten, wie sie hier und da bereits eingeschlagen worden sind. berartige, im Rahmen des Bestehenden ausführbare Reform erstrebt der "Bierte allgemeine Tag für beutsche Erziehung in Weimar" mit einer Resolution, die an die Regierungen gehen soll und folgenden Wortlaut hat: "Der vierte allgemeine Tag für beutsche Erziehung glaubt, daß jett die Zeit

431 14

gekommen ift, mit ber Ausführung seiner Bestrebungen wenigstens auf ber untersten Schulstuse zu beginnen. Er richtet an die deutschen Resgierungen die Bitte, die Verschiebung der untersten Jahrespensen in der Weise zu gestatten, daß das erste Schuljahr, von Lesen und Schreiben und vom schulmäßigen Rechnen befreit, einen wirklichen Unschauungsunterricht zunächst im Freien und ber selbständigen Betätigung der Kinder im Modellieren, Zeichnen und anderen Fertigkeiten gewidmet werden fann, mahrend bas, mas babei vom bisherigen Anfangspensum versäumt wird, im zweiten und dritten Schuljahre nachzuholen wäre. Die Erlaubnis wird erbeten für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen und Privatschulen und für Privatlehrer, für jeden aber unter der Boraus= segung, daß er selbst darum nachsucht, und daß er ber vorgesetten Behörde zur Erteilung eines solchen Ausnahmeunterrichts geeignet erscheint. Einige deutsche Regierungen haben schon in Einzelfällen solche Erlaubnis erteilt, das erkennen wir dankbar an; wir wissen aber, daß noch viel mehr Lehrer und Lehrerinnen für einen solchen Unterricht geeignet sind und sich dazu erbieten würden, wenn ihnen durch die erbetene Berfügung

die Möglichkeit dazu eröffnet würde."

Wenn diese Resolution Erfolg hatte, wurde also bas erste Schuls jahr von dem "papiernen Drachen" befreit, dem so viele Zeit und kinds liche Kraft geopfert wird. "Es liegt auch," schreibt Keller in dem "Buch vom Kind" (herausgegeben von Abele Schreiber, Leipzig, Teubner), "gar kein Grund vor, warum gerade die sechsjährigen Kinder das Schreiben und Lefen erlernen follten, wie fie bis vor anderthalb Jahrhunderten schon mit dem Latein ansangen mußten. Da sind doch die kleinen Finger zum Schreiben noch ungeschickt, auch wenn man die Schiefertafel wegläßt, die Auge und Sand verdirbt; Rudgrat und Nachen ift noch nicht start genug, um felbst in zweckmäßig gewählten Schulbanken und mit der eine richtige Körperhaltung allein ermöglichenden, ja verburgenden Steilschrift, der die Fibelschrift trefflich vorarbeitet, vor Berfrümmung gefichert zu sein. Mit bem Lesen hat es noch lange feine Gile: ist boch bas Buch und die ganze Papierwelt ein Notbehelf, wo bie Sinnesarbeit, die perfonliche Wahrnehmung und Mitteilungsmöglichfeit nicht ausreicht" (S. 34). "Der sechsjährige fleine Mensch hat unendlich vieles, was ihm nötiger und erfreulicher ist als Lesen und Schreiben. Ein sich selbst überlassenes, von den Erwachsenen weder durch Borbild noch durch Buspruch beeinflußtes Rind wird taum ans Schreiben benten; viel eher wird es die beobachteten Dinge, die ihm Freude gemacht haben, nachzubilden suchen." (S. 35.)

Mit seinem "Kinderbuch" (I, 18) sucht Otto v. Gregerz einem Elementarunterricht ohne Lesen und Schreiben praktische Gestalt zu geben. "Schreiben und Lesen," behauptet er im Vorwort, "sind keine Elementarsfächer; es sind Hilfsmittel einer entwickelten Kultur, unentbehrlich zur Bildung, aber sehr wohl entbehrlich für den ersten Unterricht. Die Buchstabenwelt mit ihrer traurigen Anschauungslosigkeit und Pedanterie bietet den Bedürfnissen der Kinderseele einen kläglichen Ersat für die reiche Welt der Anschauung, in der selbst das ärmste Kind bis zum ersten Schultage gelebt hat. Diese seine geistige Welt mit all ihren Gesühlswerten soll die Schule in Ehrfurcht anerkennen, im Kinde bestestigen und für den Unterricht nutbar zu machen suchen." Auch K. Markert, der Mitversasser einer Fibel (I, 16), weist im Begleitwort dazu auf die ungeheuren Schwierigkeiten hin, die das Lesenlernen dem sechsiährigen Kinde bereiten muß, Schwierigkeiten, die nur zu leicht

-131

unterschätzt werden im Hinblick auf den mit unendlicher Mühe erzielten Erfolg. Wie v. Greyerz, so will auch Markert, bevor das Lesen beginnt, erst durch einen vorbereitenden Anschauungs= und Sprachunterricht die Vorbedingungen zu einem erfolgreichen Lese= und Schreibunterricht schaffen. Der Anschauungsunterricht "sorge dafür, daß die sprachaneignende Tätigsteit des Kindes nicht mehr wie früher vom Zusall bestimmt werde, sondern daß sie nun einen bewußt geregelten Gang nimmt, daß das Kind also nicht mehr Wörter gebraucht, ohne einen Sinn damit zu verbinden, sondern daß die Sprachsorm ihren Inhalt in der Seele schon vorsindet; er schaffe, daß das Kind in seiner lebendigen Muttersprache heimisch werde und erst eine gewisse Sicherheit des Verstehens und Sprechens der gesprochenen Sprache erlangt hat, ehe man es mit dem geschriebenen Wort plagt. Und man wird sehen, daß das Lesen, so es einsetz, wenn seine Zeit gekommen ist, viel leichter, rascher und freudiger vonstatten

geht und mit mehr nachwirkendem Erfolg". (S. 5.)

Nicht alle Methodifer teilen die hygienischen und psychologischen Bedenken gegen das Lesenlernen im ersten Schuljahre. Meumann berichtet in seinen "Borlefungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogit" (Leipzig 1907, Engelmann), daß durch sehr genaue Kontrolle ber körperlichen Entwicklung nachweisbar sei, daß die normal entwickelten sechsjährigen Rinder bisweilen nicht nur durch den Eintritt in die Schule nicht geschädigt werden, sondern daß der Schulbeginn eine Beriode gesteigerter Entwicklung hervorruft. Auf diese Tatsache weist auch Edardt in ber "Frankfurter Schulzeitung" hin (1907, Nr. 23) und fügt hinzu: "Die Kinder haben gegen die Ermübungswirkungen der ungewohnten Arbeit ein gutes Heilmittel: ihre große Erholungsfähigkeit und — wenn's einmal gar zu schlimm kommen sollte — die Unausmerksamkeit." Mit Entschiedenheit wendet sich Edardt gegen die Geringschätzung des Lesens im Elementarunterricht. Wenn man geltend mache, bas Lesen sei bem Schulretruten nicht interessant genug, fo sei bem entgegen= zuhalten, daß, wie die experimentelle Pädagogik zeigt, auch ein for= males Interesse am Ronnen erzielt werden fonne, felbst bann, wenn bie Materie bes Lernens uninteressant ift, und daß dieses formale Interesse für das Lernen wertvoller sei als das materiale. Außerdem: "Auch bas erste Lesen, das so oft als geisttötender Drill gebrandmarkt wurde, bie Einführung in das mechanische Lesen ist von Wert für die Entwidlung des Geisteslebens. Bor allen Dingen deshalb, weil die Rinder baburch in ber formalen Fertigkeit des Lernens gefördert werden . . . Das erste Lesen ist eine Schulung ber Aufmerksamteit, es gewöhnt an willfürliche Konzentration. Es übt die Einprägung neuer Uffoziationen, fördert die Reproduktionsfähigkeit im formalen Sinne. Es pflegt die Fähigkeit, Gesamtvorstellungen zu zergliedern. Das erste Lesen ist eine Schulung ber Anschauungsfraft, um mit Pestalozzi zu reden, eine um so wertvollere, als sich die Anschauungsobjekte durch Feinheit, Einfachheit und Klarheit auszeichnen . . . Gerade neben dem modernen Anschauungsunterricht ist dieser sustematische Anschauungsunterricht an relativ einfachen Berhältniffen, den Buchstaben und Lauten, um so notivendiger, als der moderne heimatkundliche Anschauungsunterricht ben sustematischen Gang vom räumlich Einfachen zum Komplizierten, biefes ABC ber Anschauung, vermiffen läßt." Rach bem allen ift bas Lesen bilbend, "weil es die seelische Aftivität nach verschiedenen Richtungen hin fördert". Gegenüber den Behauptungen moderner Reformer, man musse das Kind, das nach Kunst hungere und sich vor dem Lesen

graue, unbehelligt laffen, damit es feine Gigenart ausleben tonne, fragt Edardt: "Was will die Schulerziehung? Sie will den einzelnen befähigen, sich als Pflichtmenschen, nicht als Genußmenschen, in die menschliche Gesellschaft einzufügen, an der Erhaltung und Förderung der Kultur teilzunehmen, selbst Baufteine zur eigenen Weiterbildung herbeizuschaffen; der entlassene Schüler soll für das praktische Leben mit intellektueller Selbständigkeit ausgerüstet sein und soll das Handwerkzeug ber Fortbildung, wozu auch das Lefen gehört, benuten tonnen. Dazu Gewährenlassen der Bildungstriebe, Schaffensfreude, sondern es ist erforderlich, dem werdenden Geist Aufgaben zuzumuten, die ihn anstrengen. Ohne Zwang ist jede Entwicklung ziellos. Das Pringip der Bildung ift nicht nur

Wachsen, sondern auch Formen."

Einen Aberblick über die mancherlei Reformforderungen für den Unterrichtsbetrieb im ersten Schuljahre gibt v. Borftel in einer Abhandlung "Bur Lehrplanfrage". (Bab. Reform, 1907.) "Den natur= lichsten, positiv gestaltenden übergang vom zwanglosen Spiel zur planmäßigen Arbeit wird man finden, wenn man fich feines (bes Kindes) Bewegungs= und Tätigkeits=, d. i. gleichsam seines Experimentiertriebes und der daraus entspringenden Phantasiegebilde bemächtigt und das Rind in seiner Beise weiter schaffen läßt, eigentlich biesem Schaffen nur ihm gemäße Aufgaben ftellt. Dabei ift forgfältig Rudficht zu nehmen auf die leicht eintretende physische und psychische Ermüdung, besonders auch des Gedächtnisses. Gerade auf biefer Stufe wird nur zu oft Raubbau getrieben mit der geistigen Kraft unserer Kinder, die ja als Großstädter an sich schon keine allzu große Widerstandsfähigkeit mitbringen . . . Im Sommer ist überhaupt feine feste Leftionsverteilung zu treffen; bei jeder sich einstellenden Ermüdung tritt ein Wechsel ein; die Unterrichtsfächer, namentlich Singen, Spiel und Zeichnen, erganzen einander." Als Religionsunterricht hat an die Stelle der biblischen Geschichte das Märchen zu treten. Der Unichauungsunterricht ift nicht einseitig für den Sprachunterricht auszunuten, er hat in dieser Sinsicht vor allem die Kindessprache durch Erziehung zum gegenständlichen Denken zur "Bolkssprache" überzuleiten. Für die Auswahl der Einzelobjette muß als Prinzip gelten, daß tunlichst nur wirkliche Gegenstände in ihrer natürlichen Umgebung als Material dienen. Der Unterricht hat fich an die gesamte Ausbrucksfähigkeit bes Rindes zu wenden. "Was es erfahren hat im Saus und auf der Strafe . . . foll es nicht nur fprachlich, sondern auch mimisch und zeichnerisch barstellen . . . Die Gebärde, in der das Kind sich gibt und auslebt, follte man während der gesamten Schulzeit aus ber weiter oben auch durch Turnen und Tang geregelten Ubung lassen. Manche Unklarheit des Kindes könnte an ihr korrigiert werden. Ebenso ift die primitive Kinderzeichnung, die Illustration einer Erzählung . . . entweder als Ausgangspunkt der Unterhaltung über diese Dinge oder als Abschluß einer solchen in den Dienst intensiver und allseitiger Anschauung und Beobachtung zu stellen. Auch durch Zeichnen und vielleicht auch durch in der Technik völlig freies plastisches Formen wird ber Herrschaft bes Berbalismus gesteuert." An eine Fibel barf ber Lehrer in seinem Lehrgange und in der Herbeischaffung des Unterrichtsstoffes nicht gebunden werden, sondern er muß barüber als Silfsmittel nach freier Wahl verfügen tonnen. "Nicht die Technit des Lesens, sondern der freie Erwerb desselben aus dem Anschauungstreis des Kindes muß den Ausschlag geben." Jedenfalls muß die Anwendung schwieriger

addition of the

Laute und Lautkombinationen in das zweite Schuljahr verlegt werden. Märchen, Kinderreime und Bilder (z. B. Richtersche und Specktersche) hat die Schule dem Kinde als einen Bestandteil des nationalen Kulturschapes zu übermitteln. "Doch soll die Schule sich stets bewußt sein, daß sie kostbare Schäße in solchen Gütern hütet und pflegt, indem sie sie weiterzibt. Sie muß heiligen Respekt vor ihnen üben und pflanzen, damit nicht die Tatsache, daß sie Schulgut werden, zu so herben Vorwürsen berechtige, wie sie Bonus u. a. kürzlich erhoben haben. Solange die schulmäßige Behandlung nur verekeln kann, sollte sie ihre unkeuschen Hulturschäße das Recht des Objektes vor dem sich überschlagenden Subziektivismus. Die Generationen werden durch ihre überlieserung mitzeinander verbunden."

Versuchen wir, in der Mannigfaltigkeit der Reformgedanken zu dem Kern vorzudringen, so finden wir ihn in der Forderung eines Wirk-

lichteitsunterrichts.

Allen Erörterungen über die psychologische Gestaltung des Anschauungsunterrichts, über die beste Methode im Schreiben und Lefen, über ben Beginn dieses Unterrichts und seine beste Vorbereitung, ihnen allen liegt die eine wichtige Frage zugrunde: Wie hat sich der Elementarunterricht zu gestalten, um zu verhindern, daß das Rind durch die Schule aus dem Zusammenhang mit der wirklichen Welt, in der es bisher lebte und an der es bisher seine natürlichen Kräfte bildete, herausgeriffen werde? "Die Seele bes Kindes atmet an der Wirklichkeit, im eigenen Erleben ein und aus", lehrt die Psychologie; und der Lehrplan fordert: Nimm das Kind zur Hand und gehe mit ihm in die Schulstube! Dieser Widerspruch zwischen Schule und Wirklichkeit wird heute immer mehr erkannt, baher bas Suchen nach neuen Wegen im Elementarunterricht. Was foll das Kind im ersten Schuljahre anschauen und darstellen? Auf diese Frage antwortet Buchner in seinem Artikel: "Kind und Wirklichteit" (Bayer. Lz., 1907, Nr. 29): "Seine Welt! Was ihm ins Auge fällt Tag um Tag, was ihm ins Ohr klingt, alles, wonach seine Hand greift und woran sein Fuß stößt, alles, was ihm innerlich gehört, worüber es lachen und weinen kann." Man will vor allem den An= Schauungsunterricht zu einem Wirklichkeitsunterricht gestalten. Die Schwierigkeit dieser Umwandlung liegt zum guten Teil in der geschichts lichen Entwidlung diefes Gegenstandes begründet. Bei seinem ersten Auftauchen zur Zeit v. Rochows war er vorwiegend Denkunterricht, eine "Nahrung für den gefunden Menschenverstand". Bgl. Tögel, "Di= daktik und Wirklichkeit", Dresden 1906, Blent & Kämmerer.) Durch Pestalozzis "Buch der Mütter" und v. Türks "Die sinnlichen Wahr= nehmungen als Grundlage des Unterrichts in der Muttersprache" tritt die Ausbildung der Sprachtraft in den Bordergrund, mährend die Anschauung nur als Mittel dazu behandelt wird. Der Name Anschau= ungsunterricht taucht erst 1822 bei Denzel auf. "Sowohl die Dentkraft Rochows wie die Sprachkraft Pestalozzis gehen von der alten Unschauung der Seelenvermögen aus, die der Natur der inneren Wirklichkeit Beide betonen einseitig die innere Wirklichkeit und nicht entsprechen. dementsprechend die formale Bildung. Erst die Bearbeiter der Disziplin von Denzel an nähern sich immer mehr der richtigen Anschauung, daß sich alle geistigen Kräfte des Kindes ohne Künstelei an der Behandlung heimatlicher Stoffe gleichsam von selbst nebenbei mit bilben. Es ist nur eine historische Erinnerung aus der ersten Geschichte des Faches, daß man

den Anschauungsunterricht üblicherweise immer noch als einen Teil des Sprachunterrichts betrachtet." (Tögel a. a. D., S. 117.) Zu Pestalozzis Beit freilich hatte es noch Sinn, bem Anschauungsunterricht vorwiegenb die Ausbildung der Sprache zuzuweisen. Seitdem aber der Grundsat von dem sprachbildenden Wert alles Unterrichts allgemeine Anerkennung gefunden hat, liegt außer bem Bertommen taum noch ein triftiger Grund vor, den Anschauungsunterricht als Teil des Sprachunterrichts aufzu-"Man moge bas Rind beim rechten Namen nennen und ben Namen Anschauungsunterricht burch einen treffenderen erseisen, nachdem er lange genug bekämpft worden ist . . Das Wort Beimatkunde betont zu sehr und zu einseitig die intellektuelle Seite und verleitet zu ber Meinung, als ob das Unterrichtsfach nur auf die Geographie vorbereiten folle." Togel empfiehlt beshalb ben Namen Beimatunterricht. "Also der Anschauungsunterricht ist tein Konfurrent des Heimatunterrichts, sondern mundet, indem er zugleich veraltete Gesichtspunkte zurückläßt, in diesen ein. Dieser Beimatunterricht ift vom ersten Schul-'jahre an der beste Wirklichkeitsunterricht, der gedacht werden kann."

Es wird in der Didaktik des Elementarunterrichts viel davon geredet, daß wir in unserm Unterrichte immer an den im Kinde vorhandenen Anschanungs= und Gedankenkreis anknüpfen wollen. Aber all die vorbereitenben Fragen, mit benen man sich vor Betrachtung eines Gegenstandes an die Rinder wendet, um die Auffrischung des Bekannten anzuregen, gehen boch meist wenig über bas rein empirische Interesse bes Kindes an dem Gegenstande hinaus und berühren viel zu wenig das sympathetische Interesse, wodurch das Kind so innig an die Umwelt gesesselt ist. "Wie öde mag es das Kind anmuten," sagt H. Kühn in einem Artitel über "Poesie im ersten Schuljahr" (Difch. Bl. f. erz. Unt., 1907—1908, Nr. 2), "wenn etwa bei Betrachtung bes hasen ber arme Rerl nach dem bekannten Schema in Ropf, Sals, Rumpf und Beine zergliedert wird! Das also macht man hier aus der Gestalt, die ihm bis jest als der liebe Ofterhase so nahegestanden! Wie traurig enttäuscht wird es dem Unterricht folgen (ober zu folgen versuchen!), wenn er ihm, statt vom lichterfunkelnden Christbaum mit seinem unsagbaren Weinachtsglud und Weihnachtszauber zu erzählen, voll trodner Belahrtheit auseinandersett, daß man besagten Baum eine Fichte beiße und ihn zur Gattung der Nadelbäume zähle, weil er im Gegensatz zu den Laubbäumen Nadeln trage usw. usw." Dieses Undsoweiter kann man nachlesen in den zahlreichen Präparationsbüchern für den Anschauungsunterricht, die in mehr oder weniger wohlgesetzten, aber inhaltlich herzlich dürftigen Fragen ben Stoff zerbrockeln und auseinanderreißen, was im kindlichen Beifte bereits in lebensvollen Zusammenhängen vorhanden war. Man vergißt nur zu sehr, daß bas Kind vor der Schulzeit zu allen Gegenständen, bie fein Interesse festhalten, in personliche Beziehungen getreten ift, bie auch bas Leblose belebten und fo eine Welt bes schonen Scheins ichufen, in der sich das Kind mit seinen Bünschen und Ideen bewegte und glücklich fühlte, und der Unterricht müßte doch recht behutsam und nicht so plöglich, als es z. B. auch burch bas verfrühte Lefen und Schreiben geschieht, bas Rind aus bem forglos frohen Erleben und Benießen hinüberleiten in die Welt der äußeren Wirklichkeit.

Im Zusammenhange mit der Forderung eines Wirklichkeitsunterrichts stehen die Bedenken gegen die übertriebene Veranschaulichung durch Bilder. Ein Artikel der "Evang. Volksschule" erblickt darin eine Gesfahr für die Ausmerksamkeit und Gedankenzucht der Kinder. "Das

Bildersehen macht ihnen wohl Freude, aber die innere Sammlung leidet Sie sehen oft weiter nichts als das Bild, und die Sache selbst bleibt ihnen verborgen. Der Mißbrauch der Bilder stärkt die Kinder in ihrer geistigen Trägheit, weil sie verführt werden, an der Oberfläche zu bleiben, nicht durch ernste Denkarbeit den Inhalt zu Dadurch wird einem bosen Fehler unserer Zeit Vorschub geerfassen. Für den wahren Wert der Dinge hat man vielfach fein Auge, sondern man läßt sich leicht blenden und gefangen nehmen durch ben Das Innere, ber Rern einer Sache, wird selten geäukeren Schein. nügend beachtet. Man scheut die Denkarbeit, die dazu nötig ist, ber Sache auf den Grund zu gehen . . . Schlagworte und Bilder haben bas gemeinsam, daß sie die Dentfaulheit ftarfen und leicht die Ginbilbung im Menschen hervorrufen, als wäre ihm die Sache vollständig klar, während er im günftigsten Falle nur eine Seite bes Wegenstandes vor Augen hat. Allzuviel ift ungefund, bas gilt auch vom Bilderzeigen in der Schule. Der Unterricht artet badurch leicht in Spielerei aus, und die Schule fteht in Wefahr, gedankenlose Schwätzer zu erziehen, die fich fpater leicht burch Schlagworte betoren laffen." Trop biefer Bedenken gibt der Artifel zu, daß wir in guten Bilbern oft ein brauchbares Mittel haben, den Unterricht anschaulich zu gestalten. Jedenfalls kann aber auch eine Mahnung zur Vorsicht und zum Maßhalten in dieser Richtung nichts ichaben.

Noch entschiedener verwirft Kohne in der "Bäd. Reform" (1906, Nr. 26) die Verwendung von Märchenbildern im Elementarunterricht. Die Vorstellungen, die das Bild erweckt, differieren stets mit denen, die die Kindesphantasie sich auf Grund vorhandener Vorstellungen mit bem Gange der Erzählung bildet. Solche Vorstellungen wirken aber wenn wir Herbart oder Dörpfeld einmal reden lassen wollen — wie Dissonanzen. Sie verstärken sich nicht wie gleichartige, lassen sich nicht unbeeinflußt wie disparate Vorstellungen, sondern sie hemmen, verdunkeln sich gegenseitig. Bei ber Aufeinanderwirfung solcher dissonierenden Borstellungen äußert sich die Geistestätigkeit im Bergleichen, in der Kritik. Das Ergebnis ist in diesem Falle, wo ein harmonischer Ausgleich nicht zustande tommt, ein Gefühl ber Unluft, und die Gemutsbewegung, Die durch die Erzählung hervorgerufen wurde, klingt jäh aus in diese Dissonang. Man wird vielleicht einwenden, daß durch Borzeigen eines Bildes die Borstellungen der Phantasie korrigiert und geklärt werden. Märchen zaubert uns aber Gestalten und Kombinationen vor die Seele, bie in der Außenwelt nicht existieren. Gibt es einen Wolf, der eine Großmutter und das Rotkäppchen, ein andermal sieben Geißlein und bann wieder sieben Backersteine in seinem Banft beherbergen tann, ber eine Operation, wie das Aufschneiden und Wiederzunähen des Banftes. so glüdlich übersteht? Die Gestalten des Märchens sind luftige Phantasiegebilde, und jede Eigenschöpfung des Kindesgeistes hat auf diesem Gebiet ebensoviel Recht als die eines andern Menschen. Warum soll man diese den Rindern neben dem Märchen barbieten und die eigene Schövfung baran meffen laffen? Man wird fie zugrunde richten, benn für das Rind ift die andere Autorität, die das Bertrauen auf die eigene Kraft untergräbt."

In bezug auf die Bedeutung und den Zweck des Fibelbildes hat unter dem Einfluß der Kunsterziehungsbewegung eine neue Auffassung Platz gegriffen. In den alten Buchstadiersibeln war das Bild, das immer nur selten auftrat, meist nur als Titelbild, ausschließlich Buch-

Mit bem Siege ber Lautiermethobe wird es zum bidaktischen hilfsmittel: es foll Laut oder Ramen eines Gegenstandes veranschaus lichen. Diese Art des Fibelbildes nimmt noch in den heutigen Fibeln ben breitesten Raum ein. Gie hangt mit ber herrschenden Unsicht gusammen, daß die Fibel Leselernbuch sei, und daß das Bild irgend einem Lernzwede bienen muffe, fei es, um die Mundstellung bei ber Lauterzeugung zu veranschaulichen, wie die Phonetiker wollen, oder sei es auch nur, um den Rleinen geeignete Zeichenvorlagen zu bieten. Gegen den Brauch, das Bild zur Grundlage des Normalwortes ober elautes zu machen, macht Rößger in einem Auffat geltend (Neue Bahnen, 1907, Sp. 1), die lebendige Situation erfülle den gleichen Zweck besser als das Situationsbild. "Beil wir eine Laut- und teine Begriffsschrift haben, erscheint die dauernde Berquickung des Lautes mit dem einen Begriff darstellenden Bilbe gefährlich, und daher ist das Buchbild als grundlegendes Lefelernmittel abzulehnen." Wenn man aber die Fibel als erstes Lesebuch, nicht Leselern buch, behandelt und bas Lesenlernen auf die gemeinsame Arbeit von Rind und Lehrer in der Schule verweift, dann ergibt sich ohne weiteres die Forderung: das Fibelbild sei Buchschmuck, "als solcher Zwecktunst, durch den Inhalt des Buches und die

Auffassungsart ber Leser bestimmt". —

Bas ben Streit um die beste Leselehrmethode anbetrifft, so scheinen die vorliegenden neuen Fibeln darauf hinzudeuten, daß von den meisten Methodikern die synthetische Methode der analytischen vorgezogen wird. So tritt g. B. Edardt in dem bereits erwähnten Artifel entschieden für die synthetische Methode ein. Es folgert ihre Notwendigkeit aus dem Begriff des Lesens, wonach erst feste Associationen zwischen Laut und Buchstaben gewonnen werden muffen. "Wo irgendwo eine Fertigfeit gelehrt und gelernt werden foll, muß ber Grundfat ,vom Ginfachen gum Busammengesetzen' als Grundlinie der Methode sestgehalten werden. Eine Abweichung bon diesem Bang tann nie zum Ziele führen. Und eine analytische Methobe im Lesen hat ihre Erfolge stets nur durch nachfolgende Synthese erreicht; bie vorhergehende Unalufe war alfo mindeftens überflüffig." Die Gründe, bie für die analytische Methode aus dem Konzentrationsprinzip hergenommen werben, will Edardt nicht als stichhaltig gelten laffen, weil bas Interesse bes Rindes nicht vornehmlich dem Lesestoffe, sondern dem Lefen felbst gelte infolge ber Entbedung, daß die geheimnisvollen Schriftzeichen auch reden können. Auch die durch Untersuchungen erwiesene Tatsache, daß die Kleinen bei den ersten Leseversuchen buchstabierend vorgeben, fpreche für die synthetische Methode und gegen das Ausgeben von Normalwörtern. Meumann weist in seinem bereits erwähnten Werke barauf hin, daß der Weg zum Wortbildlesen, wie wir es beim Erwachsenen finden, ein fehr langsamer ift, weil diefer Lesetypus auf einer Automatifierung des Lesens beruht (S. 258). Nun ist es aber gerade der Normal= wortmethode eigentumlich, daß fie fehr ichnell zum Wortbildlesen führt; eine vorschnelle Automatisierung des Leseprozesses ift aber sehr gefährlich, weil damit auch alle Fehler automatisiert werden. Zunächst mussen doch bie einzelnen Teilprozesse des Lesevorgangs möglichst isoliert so fest wie möglich angeeignet werden, damit eine sichere grundlegende Lesetschnik gewonnen wird, ohne die ein fliegendes, sinnvolles Lesen nicht möglich Aus diesem Grunde glaubt Meumann ben rechten Weg in einer Bereinigung beider Methoden zu finden, und zwar in der Form, "daß mit betaillierten übungen in der lantlichen Analyse des Wortes begonnen wird, die durch phonetische Belehrungen zu unterstützen ist; daß diese lautliche

Analyse von einer parallelen optischen Zergliederung des entsprechenden Wortbildes begleitet wird, dann aber die synthetische Methode mit solcher Genauigseit und Gründlichkeit eintritt, als wenn die vorausgehenden anaschtischen Abungen nicht dagewesen wären, damit die genaue Erfassung der Elemente garantiert wird. Dabei liegt die Hauptausgabe des analytischen Berfahrens in der sautmotorischen Wortanalyse. Wenn die sautmotorischen Prozesse einerseits ein unentbehrlicher Bestandteil des Leseprozesses sind und anderseits langsamer erworden werden als der rein optische Teil des Lesens, so müssen sie mit besonderem Nachdruck gewslegt werden. Die Hauptausgabe des synthetischen Versahrens ist: die Ergebnisse der Analyse durch Einüben an den Elementen absolut sestzumachen, die Einzelassoziationen, die sich zwischen optischem Buchstabenbilde und sautmotorischer Besoutung gebildet haben, zu Gesamtassoziationen (Gesamtinnervationen) zu verschmelzen und so den Lesetypus des Erwachsenen erst durch Ubungen

herbeizuführen". (S. 262.)

Mit einer "neuen Leselchrmethode" tritt R. Lange in ber "Bab. Itg." (Nr. 32) hervor. Es handelt sich dabei im wesentlichen um eine Verbesserung ber Lautiermethode, die das Zusammenziehen ober Berschmelzen der Konsonanten mit den Botalen erleichtern foll. Zusammenziehen ist ja bei den Stoßlauten (b p d t g t) nicht weniger schwierig als bei der Buchstabiermethode. Lange will durch seine "phone= tische Methode" die Schwierigkeiten badurch beseitigen, daß er dem Konsonanten beim Lesen keinen besonderen Lautwert zugesteht, sondern nur bem Bokale. "Die Konsonanten sollen also gewissermaßen beim Lesen vokalisiert werden oder, anders ausgedrückt, der Bokal soll aus einer bestimmten, durch den vorhergehenden Konsonanten bedingten Mundstellung herausgesprochen werden." In den vor den Botalen stehenden Konsonanten sollen die Kinder nur Aufforderungen zu einer bestimmten Vokalverschmelzung erblicken. In dem Worte "Hase" z. B. sagt ihnen bas h: "Haucht bas a!" und bas s sagt ihnen: "Summt bas e!" Das fest voraus, daß das Kind mit der Entstehung der einzelnen Laute genau vertraut ift, weshalb Lange ber Phonetik mit Recht großen Wert für den ersten Leseunterricht beimißt. Die Benennungen, die er für die Konsonanten anwendet (m = Lippenbrummer, b = Blaser, f = Pfeifer usw.) find so gewählt, daß sie Aufschluß barüber geben, in welcher Beise die Verbindung mit dem Vokal erfolgen foll. Um möglichst bald sinnvolle Wörter lesen laffen zu konnen, trägt Lange fein Bebenten, beim erften Lesestoffe der Fibel die Rechtschreibung unberücksichtigt zu laffen. "Es ist töricht, wenn man meint, durch solche falschen Wortbilder könnte bas Rechtschreiben später Schaden leiden. Es ist Reit, daß einmal mit der Wortbildtheorie, die schon so viel Unheil angerichtet hat, gründlich aufgeräumt wirb."

Die Bemühungen der Methodiker um die Auffindung der besten Methode des Lesenlehrens haben ihren Ursprung in der Erkenntnis, daß die Einführung in die Aunst des Lesens eine der vornehmsten Aufgaben des gesamten Schulunterrichts ist; denn diese Kunst ermöglicht dem Menschen den Berkehr mit den edelsten Männern der Nation, sie eröffnet ihm, wie J. Ruskin (II, 12) sagt, den Eintritt in die Hallen der Unsterblichen. Ist diese Lesetunst in unserm Bolke in ausreichendem Maße vorhanden und wird von ihr immer der rechte Gebrauch gemacht? "Gestade in unserer Zeit haben sich durch das überhandnehmen einer obersssehr Berkrüppelung der Lehre eine Menge müßiger, versteckter Wörter

bei uns eingeschlichen, welche kein Mensch versteht, aber die jeder gebraucht und für welche die meisten Leute bereit sind zu kämpfen, zu leben und felbst zu sterben, wenn es fich babei um Dinge handelt, die Solche Wörter find wie Chamaleonshaute; benn ihnen heilig sind. sie nehmen die Färbung jedweder Einbildung an; sie liegen im Herzen des Menschen sozusagen auf der Lauer, bereit, ihn zu zerreißen, wenn er sie freiläßt. Kein Raubtier ist so bösartig, kein Diplomat so schlau, kein Gift so tödlich, wie diese verschleierten Wörter es gelegentlich sein Man fann sie die ungerechten Saushalter ber menschlichen Bedanten nennen, die, anstatt bieselben zu offenbaren, bagu benutt werden, fie auf bas forgfältigste zu verhüllen." (Rustin a. a. D., G. 18.) Diefe verhängnisvolle Wirfung des unverstandenen Wortes, der leeren Phrase, wird sehr wesentlich mit begünstigt durch den Mangel an wahrer Lesekunst, die darin besteht, daß wir in den Sinn des einzelnen Wortes, in seinen Anschauungs- und Empfindungsgehalt einzudringen bemüht Das aber ift nicht immer ein müheloses Benießen, sondern oft eine recht ernste, anstrengende Arbeit, und es ist baber ein Fehler, wenn es ber Leseunterricht unterläßt, den Leseschüler an dieses Erarbeiten fremder Gedanken zu gewöhnen, und wenn er statt dessen nur ästhetisches Genießen ermöglichen will. In diesem Sinne schreibt R. Jentsch in ber "Woche": "Bei allem Schulmeistern sollte nie vergessen werden, daß der ins Leben Tretende in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften eine ungeheure Masse von Informations-, Unterrichts- und Bildungsstoff finden wird, und daß die Hauptaufgabe ber Schule darin besteht, ihn in der Aufsuchung und zwedmäßigen Benutung diefes Stoffs zu unterweisen. Wer das Zeug dazu hat, für den fängt für alle Fälle mit dem Verlassen der Schule erst das eigentliche Studium, der Selbstunterricht, an — die erfolgreichsten Amerikaner sind Autodidakten von der Rindheit an gewesen -, und wer teine Bruge im Ropf und feinen Lerntrieb hat, bei bem nütt alles Einpauten nichts. Die Berlegenheiten unserer Unterrichtsmethobe wurden geringer sein, als fie find, wenn man sich immer die Wahrheit gegenwärtig hielte, die Herbart betont: bag, abgesehen vom Lesen, Schreiben und Rechnen, eigentlich nur für fremde Sprachen und Mathematik Lehrer notwendig sind, weil - und das gilt heute noch in höherem Grad als zu Herbarts Beit jeder, der lesen kann, alles übrige aus Büchern und Zeitschriften zu lernen vermag." Das lettere ist zwar nicht richtig, schreibt dazu die Redaktion der "Volksbildung" (J. Tews), wenn es auch Herbart gesagt hat, aber es verdient, wiederholt zu werden, weil man heute in den beutschen Schulen auf den mündlichen Unterricht fast allein Gewicht legt und das Buch, mehr als gut ist, beiseite schiebt. Die Kinder müssen mehr angeleitet werben, sich aus Büchern selbst zu unterrichten; aber Erfolg hat eine solche Anleitung erft, wenn ein anschaulicher, von den wirklichen Dingen ausgehender und zu Sprache und Buch hinführender Unterricht die Geister geweckt hat.

Daß die Einführung unserer Jugend in die vaterländische Literatur nicht zu den wichtigsten Aufgaben der Schule gehöre, wird heute kaum jemand zu behaupten wagen. "Aber es geschieht," schreibt R. Köhler in einem Artikel über das deutsche Volkslied ("Franks. Schz.", 1907, 14), "entschieden noch nicht genug, um die Jugend zu veranlassen, sich auch über die Schuljahre hinaus mit den Meisterwerken des Nationalsgeistes zu beschäftigen. Denn die Tatsache ist unverkennbar, daß die Liebe der Deutschen zu ihren großen Dichtern schon seit Jahren im Ers

kalten begriffen ift und der erziehende Ginfluß, den diese Dichter früher auf unsere Nation geubt haben, weit schwächer geworden ist. Es läßt sich nicht etwa einwenden, daß darum, weil die Schule jest mehr als früher die Forderungen des praktischen Lebens zu berücksichtigen habe, eine Beschränfung ber Beschäftigung mit ber Literatur geboten sei. Selbstverständlich gebührt dem praktischen Leben sein Recht; aber durch die gehörige Pflege der deutschen Literatur in den Schulen wird dieses Recht keineswegs beeinträchtigt. Dafür, daß darüber die Bäume nicht in ben himmel machsen, forgt bas Leben schon gang von selbst, eben Wer glaubt, daß weil es eine praktischere Richtung angenommen hat. durch die Wiederbelebung des Interesses für unsere Nationalliteratur die literarischen Studien wieder im übermaße in Deutschland betrieben würden, verkennt seine Zeit. Beit näher liegt die Befürchtung, daß trot aller Bemühungen um die Sache zu wenig anstatt zu viel erreicht werden dürfte, und man braucht deshalb dabei nicht überängstlich zu Besonders die Lyrik wird nach Köhlers Ansicht von der zunehmenden Gleichgültigkeit des Publikums betroffen, und es ift daber um so mehr Aufgabe der Schule, das Interesse für fie bei der empfänglichen Jugend soweit wie möglich anzuregen und zu fördern. Daher ist auf die Auswahl und die Behandlung lyrischer Gedichte die größte Sorg-

falt zu verwenden.

Bu den vorhandenen Anleitungen zur Behandlung von Gedichten fügen hend und Traudt eine neue (II, 13), die von dem Grundsate ausgeht, daß man die Gedichte nicht als Merkstoffe für irgend ein Wissen oder als Anschauungsmittel für Moralfätze behandeln, sondern das Kind durch sie zum ästhetischen Genießen dichterischer Kunstwerke anleiten soll. Sie vermeiben daher auch das Zuviel ber Erklärungen, dessen sich die meisten Anleitungen schuldig machen. Man darf, meint R. Köhler (Dtsch. Schulmann, 1907, 10), den Dichter nicht zum Reden zwingen, wo er mit gutem Bedacht Schweigen für angezeigt gefunden Daher warnt er besonders vor einer schablonenhaften Anwendung der psychologischen Stufen. So ist z. B. eine sogenannte Vorbereitung völlig überfluffig, wenn ber Dichter felbst dem Sauptinhalte eine poetische Einleitung vorausschickt. Und wenn der Dichter auf eine Vorbereitung geflissentlich verzichtet und uns gleich mitten in die Sache hineinführt, um erst im Berlaufe ber Handlung ben Zusammenhang deutlich erkennen zu lassen: dürfen wir ihn in diesem Falle korrigieren und durch Vorwegnahme des Bichtigsten die beabsichtigte Wirkung verhindern? Ahnliches gilt von den übrigen formalen Stufen, denen zuliebe oft Dinge in die Erklärung hereingezogen werben, die ber Dichter absichtlich verschwiegen hat . . . Es ist wohl zu berücksichtigen, daß nicht nur der Lehrer psychologisch zu verfahren hat, sondern daß auch der Dichter, und insbesondere der vollstümliche Dichter, psychologisch verfährt. Der Dichter muß die Mittel kennen, durch die er am einfachsten und am sichersten auf die Bergen seiner Borer ober seiner Lefer wirten fann, und der Erflärer hat fich daher bavor zu hüten, eine Arbeit übernehmen zu wollen, die der Dichter zu leisten verpflichtet ist und meistens auch geleistet hat . . . In manchem Kommentare wird der Dichter gewisser= maßen unter Ruratel gestellt, und ber Erklärer wirft fich formlich zu seinem Anwalt auf, obwohl er den Mann doch eigentlich gang ruhig für sich selbst sprechen lassen könnte; benn biefer versteht das gar nicht schlechter und ist überhaupt nicht weniger Sachverständiger als er. diensteifrige Kommentator sollte doch bedenken, wie leicht er durch sein

beständiges Dazwischenreden die Sache seiner Klienten verderben könnte. Ahnliche Gedanken kamen in der Generalversammlung des "Bereins für wissenschaftliche Pädagogit" zum Ausdruck, wo bei Besprechung von Dr. Justs Arbeit: "Der darstellende Unterricht" in bezug auf die Gestichtbehandlung ausgeführt wurde, daß es ein unnötiges Beginnen sei, ein Gedicht, das doch selbst veranschaulichen will, noch einmal veranschaulichend zu behandeln. "Der gesamte Unterricht soll die Grundlage sür das Verständnis des Gedichts bereitstellen; tut er das nicht, so hat er entweder seine Schuldigkeit nicht getan oder aber — das Gedicht ist nicht sür die betressende Altersstuse geschaffen. Wird aber troßdem versucht, durch Vereitstellung der Heimatvorstellungen die Anschauungen des Gedichts zu beleben, so besteht die Gesahr großer, an Handlungen armer Breite, die Gesahr der Hemmung der kindlichen Ausmerksamkeit."

(Leipz. Lz., 1907, 33.)

Um kleine, tief empfundene Gedichte in der Seele des Kindes lebhafter anklingen zu lassen, erweist sich ber Gefang als recht brauchbares Hilfsmittel. Darüber spricht R. Kilian im "Prakt. Schulm." (6. H.) sehr beachtenswerte Gedanken aus. Der Dichter in Tönen sucht burch ein "Lied ohne Worte" die gleichen ober ähnliche Empfindungen, nur noch eindringlicher und tiefer, bargustellen, wie der wirkliche Dichter burch seine ans Versmaß gebundenen Worte. Melodie, Rhythmus und Harmonie verleihen bem Dichterwort eine Kraft, eine Deutlichkeit und einen Schwung, die selbst ber beste mundliche Bortrag taum anzubeuten Bon jedem Lehrer bes Deutschen muß man verlangen, daß er sich in den Empfindungsgehalt wirklich schöner Liedkompositionen und bamit zugleich in das Milieu der Dichtungen hineinzuleben versuche. Daß zu einem gedeihlichen Unterricht im Deutschen Dichtung und Musik bisweilen zusammengehören, gilt in erster Linie für bas Boltslieb, bas ja mit der Melodie zugleich geboren ift. "In unserm Geiste haben sich Text und Melodie, Wort und Weise so innig verschmolzen, daß uns bas gesonderte Hersagen des Textes oft Schwierigkeiten macht und daß wir dann in diesem Falle die Melodie mit zur Silfe nehmen, indem wir uns das Lied laut oder leise vorsingen." "Die melodielosen Samm= lungen deutscher Bolkslieder: Des Anaben Bunderhorn, Stimmen der Bölker u. a. muten uns an wie Herbarien oder Naturalienkabinette; es find gefrorene Rlange, buftlofe Bluten, Berichte für unmusikalische philologische Feinschmecker." Aber auch für volkstümliche Lieder und für bas Kunstlied wäre ein Heranziehen der Musik zuweilen sehr wohl an-Das gilt besonders von lyrischen Gedichten, in denen ein mehr zu fühlender als zu nennender Inhalt dargestellt wird. würde in vielen Fällen auch die beste sprachliche Interpretation geradezu armselig gegenüber ber musikalischen erscheinen.

Ein eigenartiger Versuch, den Ansang des Schreibunterrichts von Grund auf zu resormieren, ist in der Borschule des Werner Siemens-Realghmnasiums in Schöneberg bei Berlin gemacht worden. Der Direktor, Prof. Wetekamps, berichtet darüber im "Säemann" (Juni 1907). Der erste Schreibunterricht wird hier mit dem Zeichen- und Anschauungs- unterricht verbunden. Vorbereitet wird er durch das Formen aus Plastilina, Zeichnen mit Blei- und farbigen Kreidestisten, Legen einsacher Bildsormen und von großen lateinischen Buchstaben aus Stäbchen. Die aus Stäbchen gelegten Buchstaben werden mit Blei srei nachgezeichnet, und das erst darnach beginnende Schreiben wird ansangs in lateinischer Steilschrift geübt. Das Schreiben und Lesen der Frakturschrift tritt

später auf. Durch die zeichnenden Borübungen werden Augen und Finger der Kleinen geübt, so daß ihnen später die Buchstabensormen teine Schwierigkeiten mehr machen. Mit dem Formen der Buchstaben gehen Lautierübungen Hand in Hand. Später werden Wörter und Säte mit Hilse von Buchstabentäselchen gelegt. Nach etwa fünf Mosnaten beginnt das Lesen zusammenhängender Texte. Auch das Schreiben wird erst nach den Herbsterien begonnen und zwar mit lateinischer Steilschrift. Die Eckenschrift wird erst im zweiten Schulzahre geübt. Prof. Wetekampf sindet die Vorteile dieses Lehrganges hauptsächlich darin, daß der Abergang vom Hause zur Schule erleichtert wird, der Veschäfztigungstrieb des Kindes darin zu seinem Kechte kommt und das Kind deshalb mit größerer Lust und mit größerem Vertrauen in das eigene Können arbeitet.

Einer Berwendung der Antiqua oder der antiquaverwandten Alpha= bete im Elementarunterricht rebet auch W. Schubert bas Wort (Neue Folgende Gründe werden bafür geltend gemacht: Bahnen, 1907, 3). Die Antiqua entspricht vor allem dem Grundsatz größtmöglicher Ein= Augenärztliche Untersuchungen haben ergeben, daß sich die fach heit. Lesbarkeit der gewöhnlichen Eckschrift, der gewöhnlichen Altschrift, der fetten Altschrift und der fetten Steinschrift unter sonst gleichen Berhältnissen stellt wie 0,9:1,0:1,6:2,2. Die zusammengehörigen Großund Kleinbuchstaben haben eine hervorstechende Ahnlichkeit; in vielen Fällen ift der Aleinbuchstabe nichts anderes als eine Berkleinerung des großen. Mus der Ginfachheit ergibt sich ber Borteil leichter und mannigfaltiger Darstellungsmöglichkeit; selbst das Stab- und Ringelegen, sowie das Formen in Plastilina kann für diesen Zweck herangezogen werden. Die gebräuchlichen Schreibformen lassen sich leicht aus ben Druckformen ableiten, und da selbst die Druckformen leicht darstellbar sind, wäre eine Erarbeitung und Selbstdarstellung der Fibel durch die Kinder möglich. Endlich find die meisten öffentlichen Un= und Inschriften in Antiqua ausgeführt, fo baß die Kleinen außerhalb ber Schule vielfach Anregung zum Lesenlernen fänden.

Antiqua oder Fraktur? gelangt Prof. Dr. Kirschmann im "Archiv für Buchgewerbe" (1907, H. 9—10), wo er den Nachweis führt, daß die Fraktur gegenüber ber Antiqua bedeutende Borguge aufzuweisen hat, und auch die Gründe, die man vom erzieherischen Standpunkt gegen fie geltend macht, will er als stichhaltig nicht anerkennen. Selbst wenn zuzugeben sei, daß die Antiquabuchstaben für das allererste (buchstabie= rende) Lefen, wo bas indirette Sehen noch teine Rolle spielt, etwas leichter zu erkennen seien, so könne es sich bei der Wahl einer Schrift nicht barum handeln, ob fie leichter zu lernen fei, sondern ob fie leichter zu lesen sei, nachdem man sie erlernt habe. Bu bem Einwand: Die Altschrift ist die richtige, die echte, die Fraktur ist eine verdorbene, launenhaft verzerrte Karikatur derselben — sagt er: "Es scheint, der fonst so beliebte Entwidlungsgedante, der Gesichtspunkt von der Berechtigung des historisch Gewordenen, wird hier plöglich ohne jegliche Die beutsche Druckschrift hat auch Untersuchung über Bord geworfen. einen Entwicklungsgang burchgemacht. Die Formen, die fie im wefentlichen im Laufe der Zeit des großen geistigen Aufschwungs erworben hat, sind nicht der Ausdruck kapriziöser Spielereien, Drucker= oder

Schreiberlaunen, sondern sie haben zum großen Teil sich den Forderungen, die an eine leichte Lesbarkeit in deutscher Sprache gestellt werden mussen,

Bu einem entgegengesetten Ergebnis in Beantwortung ber Frage:

angepaßt. Diese allmähliche Anpassung braucht natürlich nicht notwendig als eine Reihe flar geplanter Anderungen verstanden zu werden. begegnen ja folder Entwicklung durch ästhetischen Geschmack und Zweckmäßigkeitsauslese auf so vielen Gebieten. Die Antiquaschrift dagegen ist eine seit vielen Jahrhunderten in der Entwicklung völlig stehen gebliebene Schriftsorm." Und nun der nationale Gesichtspunft! viel steht fest: Heutzutage ist die Fraktur die Leseschrift des deutschen Boltes. Und wir haben gesehen, daß fie vor der Antiqua ihre großen Die treibende Rraft hinter allen den Bestrebungen zu ihrer Abschaffung ift im letten Grunde doch nur die leidige Sucht, bem Auslande zu gefallen, im Interesse bes Weltverkehrs das spezifisch Deutsche zu opfern, ohne vom Auslande auch nur die geringste Gegenleistung zu verlangen. Und im Grunde genommen tun wir dem Ausland bamit auch gar noch einen schlechten Dienst. Warum sollen wir uns benn vom Auslande gutmütig alle charafteristischen Eden abstoßen und abschleifen lassen, bis wir wieder rund genug sind, um andern Nationen als Fußball zu dienen? Wir haben eine deutsche Schrift; hat sie Fehler, so lasset uns dieselben abstellen. Aber solange nicht ein bündiger, wirklich stichhaltiger Nachweis geführt wird, daß sie wesentlich schlechter ist als eine andere, ist es unsere Pflicht, sie zu verteidigen und zu erhalten."

Die Borteile der deutschen Schreibschrift gegenüber der lateinischen faßt Prof. Dr. Kirschmann folgendermaßen zusammen: "1. Die deutsche Schreibschrift vermeidet die Richtungsänderung im rechten und stumpfen Winkel. 2. Sie vermeidet das schwierige Tangieren von Auf- und Abstrich, sowie das zweimalige Begehen berselben Strecke. 3. Sie ver= meidet alle längeren geraden Striche von gleichmäßiger Dicke. 4. Sie vermeibet die Umtehrung ber Drehungsrichtung auf beschränktem Raume. 5. Sie vermeibet in viel höherem Mage als die Lateinschrift das lästige Absetzen innerhalb der Buchstaben und beim Berknüpfen derselben. 6. Sie läßt sich auf kleinerem Raume als die lateinische schnell, formenrichtig und lesbar schreiben." Rirschmann halt die Erlernung zweier Schriften für einen Borzug, weil man baburch die charafteristischen Formen ber Buchstaben beffer tennen und den Wert ber unterscheibenden Mertmale richtiger schätzen lernt. Er erklärt baraus die Tatsache, daß in Ländern mit ausschließlicher Berwendung der Lateinschrift meist eine oberflächliche und höchst inkonsequente Schreibweise herrscht, ba weder Lehrer noch Schüler das Charakteristische in den Formen der Schriftselemente erfaßt zu haben scheinen. "Man erlaubt den Kindern bereits mit zehn Jahren jenen handschriftlichen Schwung, der angeblich der Schrift ,Charatter' verleiht, ber fie aber, ba man auch die unterscheidenden Merkmale ber Schriftzeichen gar nicht achtet, sehr unleserlich macht. In beutschen Schulen schreibt man im allgemeinen schöner und leserlicher."

Prof. v. Larisch=Wien bezeichnet es in einem Artikel über "Schrift und Schreibunterricht" (Säemann, 1907, 5. H.) als unzweckmäßig, allen Schülern einen Duktus aufzuzwingen, weil badurch das schriftschöpserische Bermögen im Schüler zerstört werde. Anstatt des bisherigen Aufspfropsens eines durchaus sremden Duktus bei sämtlichen Buchstaben empssichtt er, daß die als notwendig erkannten Anderungen auf einzelne Buchstaben eingeschränkt werden und an die Stelle strenger Regeln gut gemeinte Ratschläge treten. Als weiterer Punkt der Resorm wird eine größere Differenzierung bezüglich des Schreibwerkzeuges und Materials, sowie die Pflege und Entfaltung der handschriftlichen In-

bividualität durch das Schreibzeug empfohlen. Anstatt bem Schüler eine bestimmte Feder vorzuschreiben, mußten ihm Schreibmertzeuge in möglichster Mannigfaltigkeit und Menge geboten werden, damit er felbst das seiner Schrift-Individualität am meisten Zusagende sucht und findet. Da unsere Schriftsormen aus der "Welt der schräg geschnittenen Logelfielseder" stammen, ist die spitige Stahlfeder das schlechteste der emp= fohlenen Schreibwertzeuge. Die Reform hat dahin zu wirken, daß die überkommenen Buchstabenformen und die rhythmische Druckgebung beim Schreiben der gebräuchlichen elastischen Stahlfeder angebaßt werden. Endlich wünscht v. Larisch auch eine Betätigung bes Schülers in ornamentaler Schrift, "dieser eigentlichen Grundlage alles Schreibens". ist damit nicht eine Erlernung der Rundschrift gemeint, sondern das Schreiben von ornamentalen Buchstaben ohne Benutung irgendwelcher Borlage, also aus dem Gedächtnisse, in einem Zuge und in der ein= fachsten, diesen Buchstaben charatterisierenden Form. "Das Aben solcher Buchstaben würde namentlich auf die möglichste Vereinfachung und Klar= heit der individuellen Handschrift hinzielen und möglicherweise eine heil= same Umbildung unserer gewöhnlichen Schreibschrift-Charaftere anbahnen helfen." v. Larisch tritt sogar bafür ein, daß eine solche Schrift bereits in der Elementarklasse vor den komplizierten und schwer merkbaren Buchstaben der gewöhnlichen Schreibschrift zur Anwendung komme. Aber= haupt wünscht er, daß man in den Elementarschulen mit der Latein= schrift beginne und erst in späteren Klassen die Kurrentschrift tolgen lasse.

Daß im Schreibunterricht nicht Uniformierung, sondern Differenzierung und Gewinnung einer "perfonlichen Sanbidrift" bas Biel fein muß, kommt auch in einem Artikel von Beichberger im "Runstwart" zum Ausdruck, aus dem hier zum Schluß noch einige Sätze angeführt seien: "Weil zur Zeit unferer Großväter, in den Tagen, da man noch Stammbuchverse und Geburtstagswünsche andächtig ins Reine schrieb, dieses Ideal des Sauberen, Vorgeschriebenen, Langweilig-Korreften, der Ruhe und klaren Nüchternheit den Leuten noch natürlich war, schrieben bamals auch die Erwachsenen in derselben sauberen, schablonenhaften Lithographiemanier, die sie in der Schule erlernt hatten. Nach dem Glauben unserer Zeit aber ift nicht, wie unter bem burchlauchtigen Deutschen Bund, Ruhe die erste Bürgerpflicht, sondern Tätigkeit, höchste und eigenste Tätigkeit eines jeden auf seinem eigensten Bebiete; und fo find alle Tattiten vieler Schreiblehrer gegen die Eigenart ber Schrift, so sind schneidend spitze Federn, Richtungslinien und Taktschreiben in Wahrheit heute ein Kampf gegen Windmühlen. Sowie im Menschen einige Selbständigkeit erwacht, bildet sich schon die personliche Schrift aus, die bei den meisten und nicht den mindest Begabten bald mit den Schulidealen nicht das Geringste mehr gemein hat und sich nicht aus der Vorschrift, sondern troß der Vorschrift, entwickelt."

#### Literatur.

## I. Anschauungs- und Schreibleseunterricht.

1. Subert Schreiber, Geschichtliche Entwidlung ber Anschauung. 60 S. Baberborn 1907, F. Schöningh. 1,20 M.

Die Schrift enthält einen Gang durch die Geschichte der Philosophie und Pädagogik und zeigt uns die Entwicklung des Anschauungsprinzips von seinem ersten Auftreten bei Sokrates und seinen Schülern Platon und Aristoteles bis auf die Gegenwart. Im ersten Abschnitt ist es dem Versasser vornehmlich um den Nachweis zu tun, daß eine Würdigung bes Anschauungsprinzips auch schon vor Bacon und Comenius anzutreffen ift, und er sucht deshalb die Bedeutung der Scholastifer ins rechte Licht zu stellen. Im zweiten Abschnitt zeigt er uns die Anschauung in ihrer vorwiegend praktischen Anwendung bei Comenius, den Philantropinisten, Pestalozzi, Herbart und Willmann, der ihm als der bedeutendste Bädagoge der Gegenwart gilt. Da der Berfasser sehr vieles aus seinen Quellen wörtlich zitiert, gibt seine Darstellung ein recht anschauliches Bild der geschichtlichen Entwicklung des wichtigsten didattischen Grundsates und zugleich die Möglichkeit zur Gewinnung eines selbständigen geschichtlichen Urteils, das ja in manchen Stücken, was 3. B. die Bewertung einzelner Padagogen anbetrifft, von dem des Berfassers abweichen wird. — Auf G. 40 befämpft ber Berfasser den Grrtum, daß der Sat nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu auch bei Aristoteles und ben Scholaftifern Geltung gehabt habe, daß diese vielmehr neben den Sinnen auch den Berstand als Erkenntnisquelle ansehen; aber auf S. 26 behauptet er selber in bezug auf Comenius: "Der Grundsat jener philosophischen Richtung (der aristotelisch-Scholaftischen), wonach alle Erkenntnis von den Sinnen ausgehen muffe, ist auch ihm eigen."

2. Friedrich Raufch, Mängel ber Anschauungsbilder und bie Stoff- lehrmittel. 58 G. Nordhausen, Lehrmittelverlag.

Das Heft enthält neben einem kurzen einleitenden Artikel ein Berzeichnis von Lehrmitteln des genannten Berlags mit erläuternden Bemerkungen. Eine Preisangabe sehlt; jedenfalls wird es an Interessenten unentgeltlich abgegeben.

3. D. Scharrelmann, Goldene Heispielen aus dem Unterricht. 172 S. Hambie Heimatkunde. Mit vielen Beispielen aus dem Unterricht. 172 S. Hamburg 1908, A. Janssen. 2 M.

Der Berfasser will, wie er im Vorwort bemerkt, dem Lehrer nicht Schritt für Schritt vorschreiben, mas er seiner Rlasse zu sagen hat, sondern er beschränkt sich darauf, dankbare Themen und gelegentliche Bemerkungen theoretischer Natur zu bieten und an einer Reihe von ausgeführten oder nur angedeuteten Beispielen die eigene schöpferische Kraft im Lehrer zu weden. Er erörtert zuerst bas Pringip ber Unschaulichkeit, spricht "über Anschlüsse" und gibt bann "Stoffe" aus ben mancherlei Lebensgebieten, in benen bas Rind fich bewegt. Wer bes Berfaffers fruhere Schriften kennt, weiß, was er hier zu erwarten hat: wertvolle padagogische Um- und Ausblicke, mancherlei methodische Anregungen und eine Unterrichtspraxis, für die das kindliche Interesse, oft auch nur das augenblidliche, den höchsten Gesichtspunkt für die Stoffwahl und die Art seiner Behandlung bildet. Ich empfehle dem Lehrer, die Grundgedanken des Buches sich zu eigen zu machen, mage aber nicht, das an einem Beispiel gezeigte Unterrichtsversahren des Berfassers (S. 28 ff.) zur allgemeinen Nachahmung zu empfehlen.

4. Georg Sturm, Lektionen und Entwürfe für den heimatkundlichen Unschauungsunterricht. II Teil. 4 verm. und verb. Aust. 356 S. Karlsruhe 1906, G. Braunsche Hofbuchdruckerei. Geb. 3,80 M.

Dieser zweite Band des Präparationswerkes enthält 73 Lektionen über Stoffe vom Herbst und Winter. In die einzelnen Unterredungen

sind in geschickter Weise Erzählungen und Gedichte verwebt, oder es sind solche am Schlusse zur Belebung und Vertiesung herangezogen, so daß Herz und Gemüt der Schüler dabei zu ihrem Rechte kommen. Recht wertvoll sind die zahlreichen Beobachtungsaufgaben, die den Schüler veranlassen sollen, in seiner Umgebung auch Einzelheiten genau ins Auge zu fassen. Auch die anhangsweise beigegebenen zahlreichen Fauststizzen werden dem Lehrer sehr willkommen sein.

5. Ernst Linde, Die Muttersprache im Elementarunterricht. Grundzüge für die Vermittelung des Sprachinhaltes im ersten Schuljahr. 2. Aust. 93 S. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 1,20 M.

Im Titel ist bereits das Prinzip angedeutet, nach dem der Verfasser den Sprachunterricht in der Elementarklasse gestalten will: "Anschaulichsteit ist das große Geheimnis des elementaren Sprachunterrichts. Laß den Inhalt der Sprache vor den Kindern lebendig werden, daß sie ihn erfassen und an sich reißen können." (S. 24.) Von den Mitteln für die Besolgung dieser Regel, von der Anwendung dieser Mittel im Unterricht und von der Bedeutung weiß der Verfasser viel Beachtensswertes zu sagen, und er versteht es auch, alles recht anschaulich und anziehend zu sagen, so daß die Lektüre des Büchleins dem Elementarlehrer warm empsohlen werden kann.

6. Dr. C. Rehr, weil. Schulrat und Seminardirektor, und H. Schlimbach, weil. Lehrer, Der deutsche Sprachunterricht im ersten Schuljahre nach seiner geschichtlichen Entwicklung, theoretischen Begründung und praktischen Gestaltung. Eine Methodik des sprachlichen Elementarunterrichts. 10. Aust., neu bearb. von E. Linde und E. Wilke. 288 S. Gotha 1907, E. F. Thienemann. 3,50 M.

Vom praktischen Kehr kann heute noch jeder Lehrer lernen. vorliegende Werk insbesondere behauptet seinen Plat unter dem Besten der gegenwärtigen Literatur über den Elementarunterricht, da die beiden Herausgeber dieser neuen Auflage es verstanden haben, den Inhalt bei allem Respekt vor seiner ursprünglichen Prägung mit dem neuesten Stande der Badagogik in Einklang zu bringen. Der praktische Teil des Buches, S. 163—286, bilbet eine treffliche Einführung in die Praxis bes Elementarunterrichts. Der Anfänger im Lehramt findet hier nicht bloß einen genauen Gang vorgezeichnet vom ersten Schultage an durch alle Schwierigkeiten bes Sprechens, Lesens und Schreibens hindurch, sondern auch zahlreiche eingestreute methodische Winke und allgemein= padagogische Bemerkungen, die ihn selbständig zu machen suchen. Zwar liegt diesem Teil die Kehr-Schlimbachsche Fibel zugrunde, aber seine Durcharbeitung wird jedem Elementarlehrer von Nugen sein, auch wer nicht die Normalwortmethobe für die beste hält. Übrigens soll mit bieser Anerkennung nicht gesagt sein, daß man dem Buche in allen Stücken zustimmen könnte. So z. B. teile ich nicht ben Standpunkt der Herausgeber in der Bewertung der Phonetik, wie sie auf S. 100 hervortritt, oder über den Wert des Buchstabierens auf der Fibelftufe (S. 281). Aber der geschichtliche Teil, der die weitere Entwicklung des ersten Leseunterrichts nach Rehrs Tobe bis auf die Gegenwart fortsett, gibt eine objettive Darstellung der verschiedenen Ansichten, so daß der Leser in ber Lage ist, das Für und Wider gegenüber den einzelnen Methoben felbständig zu erwägen und einen eigenen Standpunkt einzunchmen. Das Buch nennt sich mit Recht eine Methodit des Elementarunterrichts.

7. S. Langhans, Seminarlehrer, Methobit bes erften Schreib. und Lefe.

unterrichts. 87 G. Sannover 1907, C. Meger. 1,25 M.

In vier Abschnitten behandelt der Berfasser den Leseunterricht im allgemeinen (Pädagogisches und Psychologisches), die Leselehrarten, die Fibel und die methodische Behandlung der Fibel. Das Büchlein gibt ein recht übersichtliches Bild der Hauptkapitel der Methodik des elementaren Schreib= und Leseunterrichts und dürfte sich in erster Linie für den Unterricht der Seminaristen eignen; aber auch der im Amte stehende Lehrer wird es zur Orientierung über die wichtigsten methodischen Fragen des Elementarunterrichts mit Nutzen verwenden können.

Bon demfelben Berfaffer find im gleichen Berlage erfchienen:

8. Schreiblesetabellen nach dem amtlichen Normalbuktus. 12 Blatt auf schwarzem Untergrunde Größe 65><74 cm. Preis unaufgezogen 6 M.

9. Lefetabellen. 20 Tafeln. Große 75>55 cm. Breis unaufgezogen 3,50 M.,

aufgezogen auf 10 gute Papptafeln mit Djen 9,50 M.

Beide Tabellen enthalten den Lesestoff der Fibel in weithin erkennbaren Buchstaben.

10. Prof. heinrich Fechner, Seminar-Oberlehrer, Der Schreibleseunterricht nach der Normalwörtermethode. Begleitwort zu der "Schreiblesesibel nach der Normalwörtermethode auf phonetischer Grundlage", sowie zu der "Schreiblesesibel nach der Normalwörtermethode mit Bortursus auf phonetischer

Grundlage". 131 G. Berlin 1907, Wiegandt & Grieben. 2 DR.

Außer bem eigentlichen Begleitwort zu ben Fibeln bes Berfassers enthält die Schrift noch einen phonetischen Teil (S. 1-33), der die Erzeugungsart der einzelnen Sprachlaute beschreibt; ferner einen Abschnitt, der die gebräuchlichen Leselehrarten turz charakterisiert, und endlich eine ausführliche Darstellung des Unterrichtsverfahrens nach der Normalwortmethode in ihrer strengeren Form, sowie mit Borkursus. Das Buch bietet in gedrängter Ausführung einen außerst reichen Inhalt und geht weit über die Bedeutung eines bloßen Begleitwortes hinaus. In dem phonetischen Teile hat die Rücksicht auf Raumersparnis den Verfasser veranlaßt, das reiche Beispielmaterial in die Fußnoten zu verweisen, was aber die Lektüre etwas unbequem macht. Seine metho= bischen Erörterungen über die Antworten der Schüler (S. 41 f.) kann ich nicht teilen, wenigstens nicht für die Unterredungen im Anschauungs= unterricht, da mit jenen strengen Forderungen die Kleinen mundtot gemacht wurden. Im gangen aber ftellt bas Buch einen recht zuverlässigen Führer für die Braxis der Normalwortmethode dar.

11. A. Edubed, Die Lautentwidlung in ber Elementartlaffe ber Bolts-

schule. 30 S. München, M. Kellerer. 80 Pf.

Der Verfasser vertritt die sehr richtige Ansicht, daß dem Elementarsschüler vor dem Beginn des Schreibens und Lesens ein klares Lautsbewußtsein übermittelt werden müsse, und er gibt daher eine kurze Darstellung der einzelnen Laute nach ihrer Erzeugungsart nebst übungsmaterial und methodischen Fingerzeigen. Die kleine Schrift kann dem Elementarlehrer, der in phonetischen Dingen eines Führers bedarf, für den Vorkursus und auch beim Gebrauche der Fibel gute Dienste leisten.

12. Dr. J. Goldschmidt, Groffelins Phonomimit (Laut-Gebärden-Methode). Reform des 1. Lese- und Schreibunterrichts für die deutsche Lehrerwelt, sowie für Mütter, ihre Kinder spielend fürs Leben vorzubereiten. 64 S. mit Abbild.

Offenbach a. M. 1907, 3. Rothschild. (Rur bireft). 50 Bf.

Im vorigen Bande des Jahresberichts (S. 275) habe ich auf den Artikel Goldschmidts über "Phonomimik" in der "Allg. dtsch. Lz." hinsgewiesen, von dem hier ein Abdruck vorliegt.

TOTAL STREET

13. Münchener Fibel. Erstes Lesebuch für die Volksschulen Münchens. Herausgegeb. im Auftrage der R. Lokalkommission. Bilder von A. Hengeler. I. Teil 78 S., II. Teil 32 S. München, C. Schnell. 65 Pf. u. 30 Pf.

Der erste Teil der Fibel erhält sein charakteristisches Gepräge durch bie großen farbigen Bilder, die in der Mehrzahl humoristische Szenen und Situationen zur Darstellung bringen. Der Fibelstoff ist nach der Schreiblesemethobe behandelt und bringt zuerst die Rleinbuchstaben in Schreibschrift, geordnet nach der Schreibschwierigkeit. Die Beziehung des Bildes zum Lesestoff ist nur äußerlicher Art: der neue Buchstabe tommt, meist als Anfangsbuchstabe, im Namen des Bildes vor. Bis S. 39 bilden zusammenhangslose Wörter den Ubungsstoff. Der zweite Teil bringt zusammenhängende Lesestucke, bie sich nach wenigen Gebieten bes kindlichen Gedankenkreises gruppieren. Jedem Stücke sind die schwierigsten Wörter als Vorübung vorangestellt, gewiß ein recht empfehlenswertes Die Lesestücke sind in der Form burchweg kindlich gehalten, Verfahren. bieten aber, abgesehen von einigen hubschen Berschen und Rinderreimen, wenig für Berg und Gemüt der Kleinen. Die Hauptvorzüge der Fibel liegen in der zweckmäßigen Verteilung der Schwierigkeiten und in der hübschen Ausstattung.

14. B. Miellen und D. Suhring, Reue Fibel nach rein phonetischem Prinzip und der auflösend-zusammensependen Lehrweise bearbeitet. Ausgabe C für Bolksschulen mit den Schriftformen des preußischen Normalalphabets. 72 S. Potsbam, A. Stein. Geb. 50 Pf.

In dieser Fibel ist der allmähliche Fortschritt vom Leichten zum Schweren sehr gut durchgeführt und jede Häufung von Leseschwierigsteiten sorgfältig vermieden. Der reiche Ubungsstoff besteht allerdings zum weitaus größten Teile aus zusammenhangslosen Wörterreihen. Hier hätten die Verfasser den neueren Forderungen etwas mehr Zugeständenisse machen müssen.

15. K. Markert und R. Schander, Mein erstes Lesebuch. Mit Bilbschmud von E. Schlein. I. Teil 52 S., II. Teil 47 S. Rürnberg 1906, F. Korn. 40 Pf. u. 30 Pf.

16. A. Martert, Die Freude und Kraft bes Kindes und ber erste Leseunterricht. (Zugleich ein Begleitwort zur Fivel: Mein erstes Lesebuch). 31 S. nebst Probeseiten aus der Fibel. Ebendaselbst. 80 Pf.

Das Begleitwort verdient auch als selbständige Schrift Beachtung. Es enthält tressliche Gedanken über die Methodik des ersten Leseuntersrichts und über das Fibelproblem, über die verschiedenen Schreibleses methoden, über das graphische und phonetische Prinzip, über die Fibel

als Bilderbuch u. a.

An der Fibel muß der Methodiker und wird auch der kleine Lesesschüler seine Freude haben. Das Problem der Vereinigung des graphischen und phonetischen Prinzips in der Reihenfolge der Buchstaben ist hier, soweit es möglich ist, auss glücklichste gelöst; maßgebend ist in erster Linie die Leseschwierigkeit, aber die Schreibschwierigkeit sindet dabei hinreichend Verücksichtigung. Mit besonderer Sorgfalt sind die Verfasser bemüht gewesen, mit dem Leseskosse immer auch einen Sprachinhalt zu bieten; sie haben daher sinnlose Silben sast ganz, zusammenhangslose Wörterreihen ganz und gar vermieden. Prächtige Vilder voll frischen kindlichen Humors beleben und erläutern den Leseskosse. Die zusammenshängenden Lesestücke des zweiten Teiles, Gedichte und Prosastücke, sind durchweg gut ausgewählt. Die Fibel gehört unter den neueren guten Fibeln in die vorderste Reihe.

17. Chr. Bolfrum, D. Langheinrich, D. Bolfrum, Schulfreube. Lefebuch für bas erfte Schuljahr. Bilber von L. R. Spipenpfeil. Dof 1907, R. Lion.

Auch in dieser Fibel findet man die wichtigsten Forderungen, die an eine gute moderne Fibel gestellt werden, erfüllt. In der Anordnung folgt sie phonetischen Gesichtspunkten, wobei auch das graphische Prinzip, soweit es bei der gleichzeitigen Erlernung der kleinen und großen Schreibbuchstaben möglich ist, Berücksichtigung gefunden hat. Der zur Einsübung der einzelnen Buchstaben dienende Lesestoff ist immer einem besstimmten einheitlichen Anschauungsgebiete entnommen, das in der Regel durch das Bild dargestellt wird. Sinnlose Silben und zusammenhangslose Wörterreihen sind vermieden worden. Die hübschen, meist Szenen aus dem Kinderleben darstellenden Bilder sind geeignet, die Mallust der Kleinen anzuregen. Die Fibel verdient den Titel "Schulfreude".

18. Otto v. Greperz, Kinderbuch für schweizerische Elementarschulen mit einer Fibel als Anhang. 112 S. mit Bilbern von R. Münger. Bern, A. France. Kart. 1,60 M.

Eine wirkliche Reformfibel mit "umstürzlerischen Tendenzen", wie ber Verfasser am Schlusse bes Begleitwortes selber zugibt. Das "Kinderbuch" bedeutet einen vollständigen Bruch mit der herkömmlichen Ansicht, baß Schreiben und Lesen Elementarfächer seien und im Schulunterricht am Anfange stehen muffen. Es will vielmehr bie Kinder gleich in den blühenden Garten ber lebendigen Sprache versetzen und nicht auf ben Ererzierplat der ABC-Schützen. Daher bringt es im ersten Teile (S. 1 bis 80) Lieber, Gebichte, Rätsel, Märchen, Sagen und Auffätichen, Die alle zunächst für den mündlichen Unterricht bestimmt sind. Sie sollen den Kleinen vorgesprochen, vorgesungen, erzählt und von ihnen nachgesprochen, nacherzählt werden, damit sich Dhr und Bunge allmählich an die hochdeutschen Laute gewöhnen. Unter den Stücken finden sich zahlreiche Berschen und Kinderreime in schweizerischer Mundart, die geeignet sind, von dem Spielplat zur Schule eine verbindende Brude zu schlagen. Go wird bas Rind, um mit bem Berfasser zu reben, in die hochdeutsche Sprache eingeführt nicht durch die Buchstabenklauberei ber herkömmlichen Schreiblesemethobe, sondern durch Poefie und Gefang, Fast auf jeber Seite bes Buches wird ber echt Sviel und Gespräch. kindertümliche Text belebt durch farbenfreudige Bilder aus dem Kinderund Naturleben, meist einfach umriffene Figuren, die zwar nicht zum birekten Nachmalen, wohl aber zum Anregen der Mallust geeignet sind. — Erst der zweite Teil des Buches enthält die eigentliche Fibel. Da sich ber Berfasser das Schreiben und Lesen bis ins zweite oder dritte Schuljahr aufgeschoben benkt, konnte er bei ber Einrichtung der Fibel mit einer größeren Reife der Kinder und einer vorgeschrittenen sprachlichen Bildung rechnen, so daß ein so ängstliches Abwägen der Leseschwierigkeit im Fortschreiten von Buchstaben zu Buchstaben nicht nötig erschien. Dementsprechend drängt sich der ganze übungsstoff der Fibel auf 32 Seiten Erleichtert wird das Auffassen der Buchstaben durch Anwendung der Spieserschen Steilschrift, deren einfache Schriftzuge durch ihre Ahnlichkeit mit der Druckschrift leicht zu den letzteren hinüber-Nach Durcharbeitung bes zweiten Teiles foll bann zum Lesen leiten. bes ersten Teiles übergegangen werden, dessen Inhalt den Kindern durch ben vorbereitenden Sprachunterricht bereits befannt ift. — Man sieht. es wird in biesem "Kinderbuch" endlich einmal Ernst gemacht mit ben Konsequenzen aus der Pestalozzischen Forderung: "Das Kind ist zu 18\*

einem hohen Grade von Anschauungs- und Sprachkraft zu bringen, bevor es vernünftig ist, es lesen zu lehren." Zwar wird es schwer halten, diesem Gedanken allgemeine Anerkennung und praktische Geltung zu verschaffen. Aber ich bin überzeugt, ihm gehört die Zukunft des Elementarunterrichts. Und darum wünsche ich der tüchtigen Arbeit des Berfassers weitgehende Beachtung und recht guten Ersolg. Hoffentlich ist es ihr beschieden, der Methodik des Elementarunterrichts nachhaltige Anregung zu geben.

19. Franz Frisch, Direktor und Bezirksschulinspektor, und Franz Audolf, Bürgerschuldirektor, Deutsches Lesebuch für allgemeine österreichische Bolksschulen. I. Teil. Fibel. 1. Schuljahr. 104 S. Wien 1907, A. Pichlers Witwe & Sohn. Geb. 70 h.

Es werden zuerst die beiden kleinen Alphabete und sodann die beiden großen parallel miteinander behandelt, wobei für die Reihenfolge im wesentlichen graphische Gesichtspunkte maßgebend sind. Der zussammenhängende Lesestoff des zweiten Teiles ist der herkömmlichen guten Fibelliteratur entnommen. Die Gliederung der letzten 20 Seiten nach den vier Jahreszeiten dürfte sich beim Gebrauch der Fibel als unzwecksmäßig erweisen, da doch dieser ganze Teil am Ende des Schuljahres an die Reihe kommt. Den Anhang bilden übungen zur Bildung des Auges und der Hand und Zahlenbilder nebst Vorübungen fürs Rechnen.

### II. Lefebücher und Lefebuchbehandlung.

1. Deutsches Lesebuch. Bearbeitet von einem Berein proklischer Schulmänner. Ausgabe A. I. (Fibel). 1. Schulj. 36. Aust. 60 Pj. II. 2. Schulj. 9. Aust. 90 Pf. III. 3. Schulj. 5. Aust. 1 M. IV. 4. Schulj. 6. Aust. 1,10 M. V. 5. Schulj. 4. Aust. 1,30 M. VI. 6. Schulj. 4. Aust. 1,40 M. VII. 7. Schulj. 3. Aust. 2.20 M. Gießen 1906, E. Roth.

In den neuesten Auflagen dieses siebenbändigen Lesebuches ist überall das Bestreben der Herausgeber erkennbar, den neueren Bestrebungen in der Lesebuchfrage gerecht zu werden. Die Boesie ist in zahlreichen guten und fehr guten Gedichten vertreten, und auch die Profastucke find gum größten Teile den besten Quellen entnommen. Allerdings hat das Bestreben, das Lesebuch auch dem Sachunterrichte dienstbar zu machen an sich durchaus löblich —, boch zu allzugroßer Duldsamkeit gegen manche recht nüchterne Beschreibung geführt, besonders auf den unteren Stufen. Sehr gut gefällt mir der realistische Teil des siebenten Bandes, der ausgezeichnete Stücke belehrenden Inhalts in anziehender Darstellung Nr. 151 (Der Glühstrumpf) geht aber über die Fassungstraft eines Bolksschülers hinaus. — Um wenigsten befriedigt mich die Fibel. Sie folgt der gemischten Schreiblesemethode, läßt sich aber in der Buchstabenfolge zu einseitig burch die Rücksicht auf die Schreibschwierigkeit leiten, so daß für das Lesen der phonetische Gesichtspunkt ganz außer acht bleibt. Das muß besonders für den Anfang die Leseschwierigkeiten Das i, aus Igel, bas u, aus Uhr gewonnen, ohne Not erhöhen. kommen zuerst als kurze Laute (in, um) zur Anwendung; ebenso wird bas e, als geschlossenes e aus Esel gewonnen, zuerst nur als dumpfer Laut in Endfilben angewandt. In diesen und ähnlichen Dingen werden die Herausgeber den berechtigten Forderungen der Phonetiker doch Rechnung tragen muffen, wenn ihre Fibel mit den guten neueren erfolgreich konkurrieren soll.

2. Lesebuch für die Mittelflassen ber Boltsschulen. 3. u. 4. Schuljahr. 9., umgearb. Auft. 272 S. Geb. 1,30 M.

Für die Oberklassen. I. Teil. 5. u. 6. Schuljahr. 7. umgearb. Aust. 304 S. Herausgegeben vom Pädagogischen Berein zu Chemnis. Geb. 1,40 M. Chemnis 1906, J. C. F. Pidenhahn & Sohn.

In jedem Bande treten die Lesestosse nach den Schuljahren gesondert auf. Der Auswahl und Gruppierung der Stoffe liegt natürlich ein bestimmter Lehrplan, der Chemniter, zugrunde. Das tritt am deutlichsten in den Abschnitten zur Geschichte, Erd- und Naturkunde hervor. Daß der realistische Teil des Lesebuches reichlich ausgestattet ist, betrachte ich als einen Vorzug, nicht bloß um der Unterstützung willen, die damit bem Sachunterricht gewährt wird, sondern weil bas Lesebuch ben Schüler auch zur Selbstbildung durch Letture anleiten soll. In dem naturkundlichen Teile für das sechste Schuljahr erscheint mir Nr. 88 für diese Stufe etwas zu schwierig. In dem belletristischen Teile sind Poesie und Prosa in recht guter Auswahl vertreten. Mit Recht ift ber Fabelbichtung auch noch in den oberen Rlaffen Raum gewährt worden; die Fabel vom Bolf und Lämmlein z. B., die man sonst meistens schon im zweiten ober britten Schuljahr behandelt, wird boch erst von reiseren Schülern recht verstanden, wie überhaupt eine richtige Würdigung der Kabelpoesie erst auf der Oberstuse zu erwarten ist. Hebels "wohlbezahltes Gespenst" fahe ich in den Lesebüchern lieber gestrichen, weil die Geschichte keinen einheitlichen afthetischen Eindruck erzeugt. Im ganzen sind die beiden vorliegenden Bande den besten Lesebüchern zuzurechnen.

3. F. B. Sunger, Lesebuch für deutsche Boltsschulen. Für bas 3. u. 4. Schulzahr neu bearb. von B Schreher, Schulrat, L. Bartsch, Dr. Piersig und Dr Bunschmann, Schuldirektoren 271 S. Franksurt a M. 1906, Resselringsche Hosbuchh. 1,10 M.

Der gesamte Lesestoff ist nach ben überschriften: Beimathaus, Beimatort, Heimatflur und Heimathimmel gruppiert. Den in diefen Uberschriften ausgesprochenen Gesichtspunkten entsprechen auch die einzelnen Lesestücke: der Inhalt bewegt sich durchweg in dem heimatlichen Ansschauungstreise des Kindes. Wir sinden unter den Erzählungen und Gedichten sehr viele liebe Bekannte aus früheren Lesebüchern; die Herausgeber find bei der Ausmerzung veralteter Stude sehr befonnen vorgegangen und haben nicht alles über Bord geworfen, was eine überfortschrittliche Lesebuchtheorie als unkindlich oder unkünstlerisch bezeichnet. Wir finden in dem Lesebuche noch manche Erzählung mit deutlich erkennbarer lehrhafter Tendenz, und das wird jeder gutheißen, der neben bem literar-afthetischen auch den padagogischen Gesichtspunkt gelten läßt. Neben dem bewährten Alten finden wir aber manches gute neue Stud, manches, das vielleicht zum ersten Male in einem Lesebuche auftritt. An die Stelle trockener Beschreibungen von bekannten Dingen sind kleine Lebensbilder getreten, wie sie z. B. W. v. Kügelgen, P. Berg, Ilse Frapan in ihren Kindheitserinnerungen bieten. Hier werden dem Rinde die Dinge seiner Heimat so gezeigt, wie sie wirklich von Kinderaugen geschen werben. Much ber humor tommt zu seinem Rechte. Wegenüber ben vielen Borzügen des Lesebuchs wird man mit den Serausgebern nicht über Einzelheiten rechten. Erwähnen will ich nur, daß nach meinem Empfinden die Stude Nr. 82 (Specht und Taube) und Nr. 175 (Der Totenkopf), sowie das schöne Gedicht Nr. 280 (Im Omnibus) besser auf einer höheren Stufe ihren Blat fänden.

4. Nibelungen- und Gubrun-Lesebuch. Bon ben Berfassern ber "Schuljahre". 3. Aust. 1. Abt. 168 S. Leipzig 1907, H. Bredt. 1,60 M.

Die Verfasser der "Schuljahre" lassen sich bei der Herausgabe ihrer Lesabücher durch das Prinzip des historischen Aufbaues und den damit verbundenen Konzentrationsgedanken leiten. Der vorliegende Band, für bas vierte Schuljahr berechnet, ist von Fr. Lehmensick und S. Landmann Beibe Bearbeiter verstehen gut zu erzählen, und bearbeitet worden. es ist ihnen gelungen, sich in ihrer Darstellungsform ber Altersstufe bes vierten Schuljahres anzupassen, ohne babei ben poetischen Zauber ber ursprünglichen Dichtung zu zerstören. Die Anlehnung an die dichterische Form führt allerdings zuweilen zu stilistischen Absonderlichkeiten, die in der Prosadarstellung störend wirken. (3. B. S. 93: "Und hick hagen damit ab das Haupt.") "Hagens Sterbelied" von F. Dahn, dieses "gewaltige Gemälde von grimmer Größe", burfte mit seinem furchtbaren Bessimismus boch wohl zu hoch liegen für bas Verständnis ber Schüler. Im ganzen aber empfehle ich bas Lesebuch als eine borzügliche Jugendlektüre.

5. Fr. Polad, Schulrat, Landwirtschaft und Handwerk. Lesebuch für gemischte Fortbildungsschulen in Stadt und Land. Ausgabe B bes Lesebuchs für "ländliche Fortbildungsschulen". Herausgegeben unter Mitwirkung von B. L. Saupe. 376 S. Wittenberg 1906, R. Herrosé. Geb. 1,60 M.

Das Lesebuch enthält sehr viel des Lehrreichen für den jungen Landwirt und Handwerker, und es ist, bei rechter Berwendung, wohl geeignet, den Fortbildungsschüler aufzuklären über so mancherlei wichtige Fragen seines künftigen Lebens= und Pflichtenkreises und ihn auch in sittlicher Hinsicht zu fördern. Damit es aber, wie der Herausgeber wünscht, ein Volksbuch im besten Sinne und recht vielen ein lieber Hausfreund werde, müßte der Poesie ein etwas breiterer Raum geswährt werden.

6. Dr. L. Boigt, Deutsches Lesebuch für Sandelsschulen. 22.—24. Aufl. 420 S. Dresden 1908, A. Subic. Geb. 2,60 M.

Die hohe Zahl der Auflagen ist ein Beweis, daß sich das Buch in der Praxis bewährt hat. Es sei hiermit aufs neue darauf hingewiesen.

7. Dr. F. Girardet, Seminardir., Prof. Dr. A. Puls, Gymnasialdir., S. Meling, Präparandenanstaltsvorst., Deutsches Lesebuch für Lehrerbildungs-anstalten. Nach Maßgabe der Lehrpläne für Kgl. Breuß Präparandensanstalten und Lehrerseminare vom 1. Juli 1901. Teil I. Prosa für Präparandenanstalten. 4., durchgesehene Aust 527 S. 3,75 M. Teil III. Prosa für Lehrerseminare. 629 S. 5 M. Teil IV. Gedichtsammlung für Lehrerseminare. 2., umgearb. Aust. 466 S. 4,40 M. Gotha, E. F. Thienemann.

Die Bände enthalten sehr viel bes Guten und Besten aus der beutschen Literatur. Was die Prosasammlungen anbetrifft, so kommen besonders in dem dritten Teile nur anerkannte Meister des Stils zu Worte, und die Herausgeber haben die Auswahl so getroffen, daß die Lektüre auch in sachlicher Hinsicht dem Lehrplan des Seminars ergänzend zur Seite tritt. Die Darstellungen aus der Geschichte und Kultursgeschichte (Sybel, Lamprecht, Giesebrecht, Kanke, Treitschke), aus der Kunstgeschichte, aus der Sprache und Literaturgeschichte, die Schilderungen aus der Naturs und Länderkunde, die Abhandlungen, Reden, Erlasse und Briese stehen sämtlich auf einer Höhe, die dem Bildungsziele des Seminarunterrichts entspricht, und sie sind geeignet, den Seminaristen an ein studierendes Lesen, an eine ernste Vertiesung in wissenschliche Probleme zu gewöhnen. In dem Prosaband für Präparandenanstalten

war naturgemäß die Durchführung eines gleich einheitlichen Standpunktes nicht möglich, weil hier der verschiedenen Vorbildung der Schüler Rechenung getragen werden mußte. Die erzählende Darstellung nimmt in diesem Bande den breitesten Raum ein, im ganzen 116 Nummern (einsschlich Geschichte); Erds und Naturkunde sind im ganzen mit 38 Nummern vertreten. Der vierte Band enthält den Stoff sür die poetische Lektüre aller Seminarklassen mit Ausnahme der Epiker und berzenigen Klassiker, deren Gedichte sich in der Hand der Schüler bessinden müssen (Goethe, Schiller, Uhland). Ein breiter Raum ist mit Recht den Dichtern des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart zugeswiesen, Liliencron z. B. mit 14, Avenarius mit 10, G. Falke mit 15 Gedichten. Die Sammlung von Bolksliedern, die den Schluß bildet, gibt ein recht anschauliches Bild von dem Wesen, der Mannigsaltigkeit und zugleich von der Geschichte der Bolksdichtung.

8. Prof. Dr. S. Spieß, Chmnasialdirektor, Prosalesebuch für Obersekunda (VI. Teil des deutschen Lesebuchs für höhere Schulen von Hellwig, Hirt und Bernial). 2, umgearb. Aust. 201 S. Geb 2 M. Prosalesebuch für Prima. (VII. Teil des genannten Lesebuches) 2., umgearb. Aust. 392 S. Geb. 4 M. Dresden 1907, L. Ehlermann.

Der für Obersekunda berechnete Band bringt zuerst einen reichhaltigen Abschnitt "Zur antiken Kultur", ber in stofflicher hinsicht ber Vertiefung und Erweiterung bes im altsprachlichen und geschichtlichen Unterricht Erlernten zu dienen vermag. Dann folgen Abhandlungen über "Boltsfage, Boltsepos und verwandte Gegenstände", "Bur alteren beutschen Sprache und Dichtung" und endlich "Musterauffätze aus bem Gebiete ber Lekture". Der Inhalt bes Primabanbes gliebert fich in brei Abschnitte: ber erste bringt 34 Abhandlungen "Bur allgemeinen Rultur", die teils in großen Zügen Überblicke über die politische und geistige Entwidlung bes Menschengeschlechts geben, teils bie menschliche Kultur nach ihrer idealen Seite erörtern. Den zweiten Abschnitt bilden neun "Auffäte philosophischen Inhaltes", also Ausführungen allgemeiner Themata und Entwicklungen philosophischer Probleme in allgemeinver-Der britte Abschnitt, "Zur beutschen Literaturständlicher Sprache. geschichte", berücksichtigt vorwiegend die klassische Periode und läßt möglichst bie großen Autoren selbst zu Worte kommen. — Auffätze naturwissenschaftlichen Inhalts, die zum Berständnis Spezialkenntnisse erfordern, hat der Herausgeber von seiner Sammlung ausgeschlossen. Das Verzeichnis der Autoren weist in beiben Bänden fast nur erstklassige Schriftstellernamen auf.

9. Otto Menfing, Mittelhochbeutsches hilfsbuch. Fir Oberflassen höherer Schulen. 78 S. Dresben 1907, L. Chlermann. Geb. 1 M.

Das Büchlein ist für die Hand der Schüler bestimmt und enthält außer einem Leitfaden der mittelhochdeutschen Grammatik auch eine überssicht über die Haupterscheinungen der geschichtlichen Entwicklung der beutschen Sprache. Es wird den Lehrern gute Dienste leisten können, die das Nibelungenlied oder die Gedichte Walters von der Vogelweide mit den Schülern im Urtexte lesen wollen.

10. Dr. Schulz, Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Nach Maßgabe ber Lehrpläne für die preußischen höheren Schulen vom Jahre 1901 fortgefährt von Prof. Dr Schmit-Mancy, Prof. Köster und Obersehrer Dr. Weyel III. Band. Obersetunda. 312 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 3 M.

Das bereits in ben vorhergehenden Jahrgängen bes Jahresberichts angezeigte Lesebuch findet in dem vorliegenden Bande eine Fortführung

ilber den Rahmen der unteren und mittleren Rlassen hinaus. Die Stoffgebiete für die Auswahl der Lesestücke sind durch die Lehrpläne vorgezeichnet: ber poetische Teil bringt außer einigen gotischen und alt= hochdeutschen Sprachdenkmälern zahlreiche Proben aus der Literatur des Mittelalters, worunter besonders das Nibelungenlied und Walter von ber Bogelweide einen breiten Raum einnehmen. Der prosaische Teil (44 Nummern) berücksichtigt vor allem charakteristische Erscheinungen der einzelnen Stoffgebiete: beim Morgenlande die Anfänge der Kultur und beren Berbreiter, beim griechischen Bolke den Höhepunkt des antiken Geisteslebens, der Wiffenschaft, der bildenden Runft, vor allem des Epos, in der römischen Geschichte die Ausbildung des Staatslebens nach der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Seite hin, in der Literatur des Mittelalters deutsche Sprache und Volksart von ihrem ersten Auftreten bis zur Grenze des behandelten Zeitraumes. Den Schluß bilden zwei Anhänge: ein Abriß der mittelhochdeutschen Grammatik und ein Wörterbuch zu den mittelhochdeutschen Texten.

11. Prof. P. Prohasel, Gymnasialdir., und Dr. J. Wahner, Oberl., Aufgaben aus der deutschen Prosalekture der Prima. 6. Bändchen. Aufgaben aus Leisings und herders kleinen Schriften. 117 S. Leipzig 1907, W. Engelmann. 1,20 M.

Dieses Bändchen bildet das letzte einer Sammlung von ausführlichen Dispositionen, auf die ich im vorigen Bande des Jahresberichts bereits empfehlend hingewiesen habe. Es behandelt: I. Briefe, die neueste Litezratur betreffend. II. Abhandlungen über die Fabeln. III. Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm. IV. Wie die Alten den Tod gesbildet. V. Bereinzeltes aus Herders Jugendschriften.

12. John Rustin, Die Runft zu lesen. Arbeit. Rach bem Driginal fibertragen von Johanna Severin. 99 S. Halle a. S. 1907, D. Gesenius. 1 M.

Diese Abhandlungen des geistreichen englischen Schriftstellers sind zwar nicht in erster Linie für Berufspädagogen geschrieben, enthalten aber doch so zahlreiche Goldkörner pädagogischer Gedanken, daß ihre empfehlende Anzeige an dieser Stelle gerechtsertigt erscheint. Die Kunst zu lefen ift für Rustin gleichbedeutend mit der Fähigkeit des Lefers, in den Ideen- und Empfindungsgehalt der nationalen Schriftwerke einzudringen und so mit den edelsten und weisesten Denkern, den Königen im Reiche des Geistes, in engen Verkehr zu treten. Aus der Unlust und Unfähigkeit der Maffen, auch der Gebildeten, zu diefem Berkehr, zu dem man allerdings nur durch ernstes Bemühen gelangen kann, erklärt sich zum guten Teile die herrschende Oberflächlichkeit des Denkens, die Roheit des Fühlens und die Gedankenlosigkeit des Handelns, und der Verfasser gibt uns manchen treffenden Wink, wie man durch Achten auf das Wort des guten Schriftstellers und durch Vertiesen in den vollen Sinn desselben zum richtigen Verständnis gelangen kann. Dabei findet er manch nachdrückliches und ernst mahnendes Wort zur Kennzeichnung sozialer Mißstände, wodurch die Lesekunst, um deren Begründung wir uns in der Schule abmühen, in das Licht allgemeiner Erziehungsgedanken gerückt wird.

13. B. Send, Reftor, und B. Traudt, Lehrer, Ausgewählte Gebichte für Unter-, Mittel- und Oberftufe. B.-Jena, Thuringer Verlagsanstalt. 3 M.

In einer längeren Einleitung (S. 4—11) erörtern die Verfasser aussührlich ihre methodischen Grundsätze für die Behandlung von Ges dichten. In der Würdigung des Gedichtes als eines Kunstwerkes, das

nicht dem Lernen, sondern der inneren Erhebung dienen soll, und in ber Berurteilung jenes Berfahrens, das barin vornehmlich einen Mertstoff zur Wissensbereicherung erblickt, stehen biefe Ausführungen gang auf der Höhe kunsterzieherischer Auffassung. Wenn sie das zwangsweise Auswendiglernen von Gedichten verwerfen, die an dem Gefühlsleben bes Schülers eindruckslos vorübergegangen sind, und wenn sie mit Nachbrud betonen, daß Gefühle und Willensrichtungen durch ein Gebicht nur angeregt werben können, wenn lebendige Borstellungen und Anschauungen in der Kindesseele vorhanden sind, so wird man dem gern zustimmen und wünschen, daß folche Anfichten die Methode ber Gedichtbehandlung überall beherrschen möchten. Nur in den unterrichtspraktischen Konsequenzen vermag ich ben Berfassern nicht zu folgen. Denn wenn sie die Boraussetzung für bas Verständnis eines Gedichts nur bann für gegeben halten, wenn ber Inhalt in entwickelnb=barftellenber Beise vorweg gewonnen worden ift, so ift damit ein an sich richtiges Prinzip auf die Spipe getrieben. Auf der Unter- und Mittelstufe könnte man ja die ausschließliche Anwendung dieses Berfahrens noch gelten lassen, weil es hier nötig ist, bas Rind erst allmählich an bie Dichtersprache zu gewöhnen. Aber auf ber Oberftufe muß man boch mit Entschiedenheit auf bas Endziel bes Leseunterrichts zusteuern: ben Schüler zum felbständigen Gindringen in die Gedankenwelt ber Denker und Dichter anzuleiten. Wenn bas Gebicht beim erstmaligen Lefen noch nicht in allen Einzelheiten verstanden wird, so ist seine Wirtung bamit noch nicht unmöglich gemacht. Ein bentendes Berweilen bei einzelnen Ausbrücken, beren Sinn nicht gleich flar war, tut ber Bürbe des Kunstwerks keinen Eintrag. Sagen die Verfasser doch selbst (S. 10), daß der Erwachsene bei wiederholtem Lesen, zuweilen erst von Jahr zu Jahr, immer neue Seiten des Gedichts sich erschließt. Setzt das nicht auch ein benkendes Betrachten voraus? Das Kunftgenießen ist nicht immer mühelos, und vor allem die Anleitung dazu kann es nicht immer fein und foll es auch gar nicht fein. Wir wollen bem Schüler nicht alle Schwierigkeiten für bas Berständnis eines Gebichts aus dem Wege räumen, wir wollen ihm nur behilflich sein, sie mit eigener Kraft= betätigung zu überwinden. Darum schadet auch eine nachträgliche Erklärung unverstandener Einzelheiten nichts, wenn sie nicht in Wortflauberei ausartet, sondern den Schüler wirklich tiefer einführt in den Anschauungsgehalt bes Kunstwerkes. Die damit verbundene Anstrengung und bas Gefühl bes Bachsens an Einsicht tann bie Freude an dem Gedicht nur erhöhen, wenn es beim Lesen nach einer vertiefenden Betrachtung in seiner vollen Schönheit empfunden wird. — Daß die entwickelndbarstellende Behandlung die Wirkung des Gedichts unter Umständen sehr abschwächen, wenn nicht geradezu aufheben kann, zeigt das Beispiel "Schwäbische Runde". Sier wird ber ganze Borgang junachst in Profa flückweise dargestellt; was die Schüler nicht selber erraten, sagt ihnen ber Lehrer, und bann wird auch erst noch bas Quellenstück geboten, bas bem Uhlandschen Gebicht zugrunde liegt. Damit ist bas stoffliche Interesse vollständig erschöpft, so daß das Gedicht felbst nun den Schülern nichts Interessantes und Neues mehr zu bieten vermag als die schöne Darstellungsform. Sie allein aber ist doch nicht ausreichend, das tindliche Interesse zu fesseln; gerade das stoffliche Interesse ift bei Rindern ein wichtiger Fattor gur Gewinnung und Belebung bes afthetischen. Doch bas sind prinzipielle Bedenken gegen die ausschließliche Anwendung des entwickelndsdarstellenden Berfahrens, wodurch der Wert des vorliegenden Buches nicht in Frage gestellt werden soll. Dieser liegt barin, daß es recht gesunde Ansichten über Gedichtbehandlung im allgemeinen enthält und viele recht gelungene Beispiele für die entwickelndsdarstellende Methode bringt, die keinem Lehrer unbekannt sein darf.

### III. Schreiben.

1. Graf Baudiffin, Abgefürzte Rurrentschrift. 12 G. Berlin, Berl. Darmonie. 75 Bf.

Jeder, der viel und schnell zu schreiben hat, wendet dabei gewisse Abkürzungen an. Dieses Abkürzungsversahren ist in dem vorliegenden System bis in die äußersten Konsequenzen durchgeführt, so daß bei einer bedeutenden Zeitersparnis immer noch eine leichte Lesbarkeit erhalten bleibt.

2. Arthur Meier, Architett, "Motiv", Moberne Schreibschrift für Architetten, Runftfreunde und alle Schulen. 15 G. Leipzig 1907, Meister & Schirmer. 50 Bf.

Die hier empfohlenen Schriftformen zeichnen sich burch Einfachheit, leichte Lesbarkeit und gefälliges Aussehen vor anderen aus und werden gewiß von manchem den gebräuchlichen Rundschriftformen vorgezogen werden.

# VI. Jugend- und Volksschriften.

Ron

### Dr. W. Opik,

Oberlehrer am Realgymnafium in Bittau.

Bu ben Fragen, die in Sachen ber Jugenbschriften schweben, liegen einige neue Schriften und Auffage vor, die manchen wertvollen Stoff bringen, wiederholt aber tiefere wissenschaftliche Verarbeitung und scharse Beweisführung vermiffen laffen. Eine langere Erörterung entspann sich über Recht oder Unrecht der Altersmundart, wofür die Jugendschriften-Warte in einer Reihe von Nummern die Spalten öffnete, mahrend S. Köfter in einer Ginzelfchrift: "Altersmunbart und Sauslehrerbestrebungen" Stellung bazu nahm. Seine sachlichen Erörterungen stehen in wohltuendem Gegenfaße zu ben anderen Ausführungen, die mit raschem Urteil oder Angriff bisweilen schnell bei der Hand sind, die Begriffe nicht auseinander halten und in Gefahr tommen, bei unbefangenen Lefern Lächeln zu erwecken. Wenn in J. W. 1907 Nr. 1 an der Kindersprache die überzeugende Berbindung, die Eindeutigfeit bes Gejagten und die Anschaulichkeit gerühmt werden, so sind bas boch nicht Borguge ber Mundart, sondern der Ausdrucksweise, sie beweisen also nichts für die Altersmundart. Eine Erwiderung auf Kösters Schrift in J. W. 1907 Dr. 10 von einem Berteibiger ber Altersmundart fordert: ", die Schriftiprache zu zeigen, zu der ein Rind kommen muß". Da feiern nun unfere fämtlichen Literaturgeschichten Martin Luther als ben Schöpfer bes Reuhochbeutschen, und fast jede Verlagsbuchhandlung forgt für ein Schullesebuch und eine Sprachlehre, und dann lieft man noch folche Sape aus ber Feder eines Lehrers! In demfelben Auffat heißt es dann weiter, "baß jedes Menschen eigene Sprache fich gang individuell entwideln muffe", und es wird an den Ausspruch "der Stil ift der Mensch" erinnert. Man merkt alfo, baß Stil ober Ausbrucksweise mit Sprache ober Mundart verwechselt find. Solange aber in einer Anseinandersetung die Begriffe nicht scharf geschieben werden, ist natürlich jede Klarheit und Verständigung ausgeschlossen. Denn es ist doch ein großer Unterschied, ob man bem Rinde eine Mundart, b. h. einen eigentümlichen Sprachstamm gleich bem Schwäbischen ober Berlinerischen zugesteht, ober nur eine Ausbrucksweise, b. h. die mehr ober weniger unvollkommene Sandhabung ber von der Umgebung gelernten Sprache. Den Höhepunkt der Berwirrung erreicht wohl ein Auffat in J. W. 1907 Nr. 4, in dem ein Ausspruch Prof. Herm. Pauls, den auch Wilhelm Wundt aufgenommen hat, "Kindersprache sei Ammensprache", ins Lächerliche gezogen werden foll. Den Aussprüchen anerkannter Denker zu wibersprechen, ist stets gefährlich, weil ber Gebanke zu nahe liegt, daß man den Geist ber Worte nicht erfaßt habe. Hauls Worte bezeichnen etwas parador,

aber in schöner Scharfe die Abhängigkeit bes Rindes von seiner Umgebung und damit die Unmöglichkeit einer wirklichen Rindermundart. Der "Babag. Jahresb." hat ichon früher ben gleichen Standpunkt ein= genommen und kann sich darum in der Frage der Altersmundart nur Röster und seinen Gefährten anschließen. Abrigens, jede Erwägung über ben Uriprung der menschlichen Sprache überhaupt muß zu dem Ergebnis führen, daß bem Menschen zwar die Anlage zum Sprechenlernen anboren ist, die Sprache selbst aber etwas Erlerntes und zwar höchst mühsam Erlerntes ist. Für biejenigen, die für biese uralte Wahrheit ein Zeugnis brauchen, sei auf Herber, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, hingewiesen, wo es Buch 9, Kap. 1 heißt: "Co wenig ein Mensch seiner natürlichen Geburt nach aus sich entspringt, jo wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Rrafte ein Selbstgeborener. Nicht nur der Keim unserer inneren Anlagen ist genetisch, wie unser forperliches Gebilbe, fondern auch jede Entwicklung diefes Reimes hangt bom Schicksal ab, das uns hier ober borthin pflanzte, und nach Zeit und Jahren die Silfsmittel der Bildung um uns legte. Schon bas Auge mußte sehen, das Ohr hören lernen: und wie kunstlich das vornehmste Mittel unserer Gedanten, die Sprache, erlangt werbe, barf teinem verborgen bleiben." Wir befinden uns also hier auf einem von der Wissenschaft längst durchdachten Gebiete, und bas sollte die Anhänger der sogenannten Altersmundart vorsichtiger in ihren für neu gehaltenen Ideen machen. Ist nun die Sprache etwas mühjam Gelerntes, fo erklären sich die Eigentumlichkeiten der kindlichen Ausbrucksweise ohne weiteres als Unvollkommenheiten und Fehler, die beim Lernen unterlaufen, und mit dieser Erkenntnis ift bas Biel fprachlicher Erziehung gegeben. Man komme in Ginfachheit und Deutlichkeit des Ausdrucks dem Rinde soweit entgegen als nur irgend möglich, aber man opfere niemals etwas von der Sprachrichtigkeit, denn es ist ein Bergeben am Rinde, es bei einem Fehler zu laffen, der ihm fpater, eingewurzelt, Schaben bringen muß.

Die bessernde Tätigkeit für die Schülerbibliotheken der Bolks- und Bürgerschulen soll auf die an den höheren Schulen übergreifen. So fordert es eine Zuschrift in der J. W. 1907 Nr. 8 ohne den Namen bes Berfaffers, dem der Gedante gekommen ift, "aus den höheren Schulen geben unfere Theologen, Juriften, Arzte, Oberlehrer hervor, und es kann für das geistige Leben unserer Nation nicht einerlei sein, ob die Vertreter dieser Stände in ihrer Jugend Geist und Gemüt an Franz Hoffmann und Karl Man ober an unserer großen Dichtung genährt haben". Hier könnte man nun sogleich die Probe auf das Erempel machen; benn die gegenwärtigen Vertreter jener Stände, die auf einer anerkannten Sohe der Wijsenschaft stehen, haben sicher in ihrer Jugend viel Hoffmann, May, auch Nierit und Horn gelesen, und das wurde mehr für als als gegen jene viel angeseindeten Jugendschriftsteller sprechen. Die Wahrheit freilich ist, daß die Schüler ber höheren Lehranstalten Geist und Gemüt benn boch an anderen Stoffen bilben als an bichterischen Jugendschriften; ber Berfasser bes Auffages hatte wissen konnen, was bort die Grundlage der Jugendbildung ausmacht, und daß nicht das Indianergeschichten lesende Tertianeralter, sondern die reifere Zeit der Setunda und Prima für die spätere Geistesrichtung in Betracht kommt. Dieses Alter aber blickt überlegen auf Hoffmann und Man herab. Also hier liegt fein Grund zur Sorge vor. Selbstverständlich joll die Auswahl der Bücher auf den höheren Lehranstalten sehr sorgfältig sein, denn die

Schülerbibliotheken sollen den Unterricht ergänzen und den Schülern Handwerkzeug zu häuslichem Weiterarbeiten geben, auch ichon in Sexta und Quinta. Deshalb überwiegt zumeist der wissenschaftliche Lesestoff. Mancher Verwalter einer Vücherei wird es aber für nützlich halten, gerade des gesunden Gegensates wegen auch eine phantasiereiche Indianersgeschichte aufzunehmen und wird sie einem allzu verstandesmäßig büsselnden Geiste in die Hand geben. Die strasse geistige Erziehung, die Latein und Griechisch usw. erfordern, schließen auch häusig genug aus, den Schülern daheim noch die "große Dichtung" zur Erholung anzupreisen, die Jungen brauchen dann Lesestoff, der wirklich nur leicht und unterhaltend ist; Sport und Spiel füllen die Freizeit nicht immer aus,

Faltenhorst und Soder können bann Gutes wirfen.

Für die Berhältnisse an den Realschulen im einzelnen schreibt Johannesson in dem Berliner Jahresbericht der 14. Realschule Oftern 1907: Betrachtungen über Jugendlefture und Schülerbibliotheken. Die lesenswerte Schrift würdigt bie Vorteile des Lefens, zumal für die afthetische Bildung, und gibt beachtenswerte Winke für das, was die Schüler lesen follen. In den oberen Rlassen wünscht er Bevorzugung neuerer Erscheis nungen, da die klassischen Werte der Bergangenheit im Unterricht zu ihrem Rechte kommen. Über die Aufgaben der dichterischen Jugendschrift und ihr Berhältnis zur Tenbenz spricht Lang, Jugenbichrift und Tenbenz, Leipzig, Bunderlich. Aber die eigenartige Auffassung bes Begriffes Tenbeng ist unten die Besprechung zu vergleichen. Mehr grundsählicher Natur sind die Ausführungen über die Aufgabe ber Jugenbichriften und die Zulässigteit ber Tenbenz. Seine Ansicht über die Aufgabe der dichterischen Jugendschrift faßt Lang S. 51 in die Worte zujammen: "Die Aufgabe der dichterischen Jugendschrift hinsichtlich ihrer allgemeinen Wirkung (sei) nur in der Erregung ästhetischer Lust im jugenblichen Leser und hinsichtlich ihrer Qualität als Erziehungsmittel nur in der erzieherischen Einwirkung auf die ästhetische Anlage bes Böglings zu erblicen." Die Bestimmung mare fehr ichon, wenn nur genauer angegeben ware, was das Wefen ber afthetischen Lust ist. Das Wohlgefallen hängt boch zu sehr vom Geschmack ab, und auf bem Gebiete bes Geschmackes, auch bes guten, ist das Geben von Regeln nun einmal eine aussichtslose Sache. Wir können also mit Langs Kestjegung ebensoviel machen als mit bem Sage, daß die Aufgabe des menschlichen Daseins das Leben ift. Wie im Leben gehen im Genuß die Anschauungen auseinander, den einen erfreut die Form, ben anderen der Stoff, der dritte verlangt Harmonie des Stoffes und ber Form, ein solcher tann auch fordern, daß religiöse Stoffe mit entschiedener religiöser Tendenz, patriotische mit patriotischer Tendenz be= handelt werden, und wenn seine "wunschlose Lust" davon abhängt, daß diese Wünsche erfüllt sind, so hat er für seine Berson recht. Lang hat wohl auch bei der Forderung, das Kunstwerk müsse reine, wunschlose Lust erregen, das Bedürfnis gefühlt, eine gewisse Vorsicht zu üben. Er schreibt S. 44: Bestritten soll jedoch nicht werden, daß manche Kunst= werke in ihrem Stoff die Anlagen zu Rach- und Außenwirkungen tragen, die dann zur Entwicklung tommen können, wenn das afthetische Berhalten, ber Zustand des kontemplativen Bersunkenseins in die Betrachtung des Kunstwertes vorüber ift. Dann können sich im Genießenden Willensimpulse auslösen, deren Anregung auf die Einwirkung des Kunftwertes zurückzuführen ift. Mit bem Kunstwerke an sich haben aber biese Fernwirfungen nichts zu tun. Dier beschränft sich ber Unterschied ber

Meinungen barauf, bag Lang bie tenbenziofen Wirfungen als fetunbar, ober zufällig (S. 49) bezeichnet, während entgegengehalten werden muß, baß bei gewissen Kunstwerken — persönliche Auffassung vorausgeset ebendieselben Wirkungen durchaus primär sind, d. h. zum Wesen des Kunstwerkes gehören und die Erregung ästhetischer Luft in irgendwelchem Sinne von ihnen abhängt. Sehr bezeichnend bafur ift unsere Rriegsbichtung, die Gedichte Körners, Arndts und auch Geibels. Was bleibt uns von "Lütsows wilder verwegener Jagd", wenn wir den machtvollen patriotischen Schwung, der wirken sollte, also tendenziös ist, baraus wegnehmen? Und mit Geibels "Am 3. September 1870" ist es basselbe. In ber bildenden Kunst ist es nicht anders. Nehmen wir als Beispiel Defreggers "Lettes Aufgebot". Hier wirft nicht so fehr die naturwahre Darstellung der Alpendorfftraße, nicht die fünstlerische Komposition des Zuges, sondern der eiserne Entschluß, der aus den wetterharten Gesichtern der Alten leuchtet, für Haus und Heimat das Lette baranzusegen. So haben wir auch hier die patriotische Tendenz als Erzeugerin des ästhetischen Vergnügens. Dabei ist es unmöglich, Stoff und Form zu trennen, denn beide sind in der Dichtung eng miteinander verbunden, und die Form hängt vom Stoff ab. Liegt nun eine Tendenz in bem Stoff barin, fo wurde es fur ben Dichter nicht angangig fein, biese Tendenz zurückzudrängen um der leidigen Theorie willen, daß ein Runstwerk nicht tendenziös sein soll. Denn die dem Stoff innewohnende Tendeng zurudbrängen hieße den Stoff falich behandeln, und eine Dichtung mit falsch behandeltem Stoff ift kein Kunstwerk. So ergibt sich ber Schluß, daß gerade die Tendenz notwendige Vorbedingung für afthetische Lust zwar nicht sein muß, wohl aber sein kann.

Damit wäre nun die Antwort auf die Frage nach der Zulässigkeit ber Tendenz bereits gegeben. Freilich gilt sie zunächst nur für die Fälle, in benen die Tendenz zur Natur des Stoffes gehört und demnach ihre herausarbeitung geboten ift. Darf nun aber ber Dichter die Tendeng in einen Stoff hineintragen, in bem fie wenigstens für bas Durchschnitts= auge nicht liegt? Hierbei ist zunächst festzuhalten, daß dem Dichter freis fteht, sein Thema zu mählen. Bahlt er einen tendenziösen Stoff, seiner Neigung oder Stimmung folgend, so ist darin kein Grund, ihm unkunstlerisches Berhalten zum Borwurf zu machen. Wer wollte Leffing tabeln, daß er ben Stoff zum Rathan mählte? Doch nicht der Stoff allein macht das Runfiwert, es tommt als zweites die Auffassung des Dichters hinzu. Wenn nun der Dichter seinen Gegenstand von einem ihm perfönlich eigentümlichen, religiösen, politischen oder moralischen Standpuntt auffaßt, foll ihm ba feine dichterische Freiheit genommen werden? Die Frage darf schon deshalb nicht bejaht werden, weil wir sonst in bie üble Lage kämen, eine Reihe glänzender Dichtungen aus der Literatur streichen zu muffen, 3. B. Gellert, Die Ehre Gottes in der Natur, und die oben genannten Dichtungen. So ergibt sich also, daß der Dichter recht wohl tendenziös sein darf, wenn die Tendenz seiner eigen= artigen dichterischen Auffassung entspricht. Damit ist natürlich nicht alles auf alle Fälle gerechtfertigt ober entschuldigt; benn zum Stoff und gu ber Auffassung kommt das Wie der Behandlung, und hier hat die Feuerprobe stattzusinden. Wer kann, der darf, wer aber nicht kann, ber barf nicht; das ist der alte, nach wie vor berechtigte Standpunkt ber Aritik. Manchen Großen, dem der Ruhm ichon die Stirne front, verläßt bisweilen das Können, und mancher Rleine leiftet im Rleinen viel Anerkennenswertes. Diese Ausführungen sepen uns bereits in vollen

Gegensatz zu dem Versuche Langs, die Berechtigung der Tendenz zu bestreiten. Lang sucht zur Begründung seiner Meinung geschichtlich vorzugehen und stellt die Anschauungen über Tendenz in Dichtung und Kunst seite den Zeiten der griechischen Philosophie zusammen, um zu beweisen, daß eine ältere Richtung die Tendenz erlaubt oder fordert, die Tendenzlosigkeit dagegen der modernen Auffassung entspreche. Der Triumph, mit dem Schlagwort modern den Gegner abzusertigen, muß ihm freilich genommen werden, er scheint bei seinem Einblick in die alte Asthetik Horaz, ad Pisones, de arte poetica, übersehen zu haben, V. 333, 334:

aut prodesse volunt aut delectare poetae, aut simul et iucunda et idonea dicere vitae.

Also schon in der alten Philosophie besteht die Auffassung, daß der Dichter Bergnügen, ästhetische Luft ohne Tendenz, bereiten (delectare) will, und dieser steht die Absicht zu nüten, prodesse, gegennber. Wer bachte hier nicht an den Gegensatz der philosophischen Meinungen der Alten überhaupt, den Streit der Epifureer und Stoiter, der fich in ben Worten bes römischen Dichters widerspiegelt, und der heute im 20. Jahrhundert noch weiterspielt? Denn was Lang aus seinen Bertrauensmännern herauspredigt, ist boch im Grunde nichts anderes als ein offenkundiger Kunstepikureismus; sollen wir ihm nachgehen? Durch bie Jahrhunderte läßt sich verfolgen, wie je nach dem Charafter der Zeiten und Persönlichkeiten diese oder jene Richtung hervortritt. In ben Gebichten des Horaz spiegeln sich die Bestrebungen des Augustus wieder, die religiöse und sittliche Wiedergeburt des Römertums zu erzielen, bemnach finden wir bei ihm mehr die Tendenz, zu nüten, aus Durers von Lang angeführten Worten leuchtet die tiefe religioje Erregung ber Reformationszeit. Aus Rant und Schiller, die dem reinen Benuß huldigen, erkennen wir die Zeit, in der die absolute Regierung alle Sorge um Staat und Baterland abnahm, der Untertan in Frieden genießen sollte, was von oben kam, und Ruhe die erste Bürgerpflicht war. Sie schwand unter ben Stürmen ber napoleonischen Kriege und der Freiheitsbewegung. Eine andere Auffaffung von den Aufgaben des Menschen und ber Kunft gewann Raum, und Goethes Faust, der die kleine und große Welt durcheilt hatte, tam zu dem Schluß: Genießen macht gemein (Faust II, 4). Wir leben heute in einer Zeit der Goetheverehrung, nicht zu unferem Schaben, die frohe Botichaft von der erlösenden Tat, die der Faust verkündet, ist und so nötig wie nur jemals früher. Wenn sich auch Anhänger bes Epitur heute finden (vgl. Lang), so beweist das nur, daß zwei Richtungen nebeneinander hergehen, über beren Berechtigung nicht die Philosophie, sondern der Bang der Beit entscheiden wird. In Erwägung der Aufgaben freilich, die einst unserer Jugend harren, können wir nicht wünschen, daß sie nach Langs Forderung in wunschloser Lust ihre Befriedigung findet.

Einige für Jugendschriftenfragen beachtenswerte Außerungen fanden sich in der Zeitschrift Eckart. Jahrg. I Nr. 5 sprach Ernst Linde über Gustav Nieritz als Volkserzähler im Anschluß an die von Adolf Stern veranstaltete Ausgabe ausgewählter Schriften. Einige Volksschriften werden, namentlich wegen einiger Stücke schöner Heimatkunst, anerkannt, gegen die Jugendschriften bleiben die bestehenden Bedenken. Linde warnt bei dieser Gelegenheit davor, immer nur Kunstwerke mit hochtonenden Worten zu verlangen, auch Bescheidenes kann dem Bescheidenen viel

bieten. Um den Leser auch über Jugendschriften auf dem lausenden zu halten, hat der "Edart" eine Jugendschriftenrundschau den Heiten beisgegeben und außerdem ein Beiblatt "Jugendliteratur", herausgegeben von der Jugendschriftenkommission des Vereins Berliner Volksschulslehrerinnen.

Unter den neuen Erscheinungen (vgl. unten) sei hingewiesen auf die angezeigten Sammlungen von Heimatsagen sür Westpreußen und Bayern. Einige hübsche Bilderbücher sind zu verzeichnen. Der Merkwürdigkeit wegen, wenn auch ohne Zustimmung, sei der Versuch

von Scharrelmann erwähnt.

Willsommen zu heißen sind die Fortsetzungen der Sammlungen Lohmen er » Wislicenus, Auf weiter Fahrt, und Bollmer, Sammlung besehrender Unterhaltungsschriften. Die "Deutsche Jugends und Boltsbibliothet" (Steintopf) zeigt einige hübsche Beiträge an. Die neuerschienenen Indianergeschichten verschiedener Schattierungen sind mit Borsicht zu betrachten, die Mädchengeschichten zeigen im allgemeinen noch ziemlichen Tiefstand, ein paar angenehme Ausnahmen konnten anerkannt werden. Für die Einzelheiten sei auf die folgenden Besprechungen verwiesen.

#### Literatur.

1. Paul Lang, Jugenbichrift und Tendenz. Gin Beitrag zur Theorie ber Jugenbletture. 164 G. Leipzig 1907, E. Bunberlich. 1,60 M.

Die Arbeit bringt mit viel Fleiß und Belesenheit einen umfassenden Stoff und zahlreiche Anführungen vieler Schriftsteller, beren Ansichten für die behandelten Fragen in Betracht kommen. Sie fußt aber zuviel auf frember Meinung; es icheint bem Berfaffer aber fast lieber zu fein, mit fremdem Urteil feine Meinung zu beden, als sie auf die eigene Beweisführung zu stüten. Aus Unsicherheit ift es vielleicht auch hervor= gegangen, daß er bisweilen an die Stelle begründeter Widerlegung des Gegners ein absprechendes Urteil sett, z. B. S. 151, wo er den Gegner vor die Wahl stellt, ihm beizustimmen oder als Runftbanause zu gelten, oder S. 66, wenn er über Tolftoi aburteilt: "die Schiefheiten liegen in diesen Ausführungen offen", ohne auf Begründung dieser Meinung einzugehen! Einen Mann wie Tolstoi kann man doch nicht so absertigen. Der Berfaffer gibt zuerst einen Uberblick über ben Streit um den Begriff Tendenz, bespricht dann die Aufgabe der dichterischen Jugendschrift, das Berhältnis von Runft und Tendenz und sucht dann den Begriff Tendenz in der dichterischen Jugendschrift zu bestimmen. Auf seinem Wege gelangt er zu bem Ergebnis, daß Tendenz jede unfünstlerische Absicht ift, sofern sie die schöpferischen Afte eines Dichters beeinflußt. Bedeukt man, daß unkünstlerisch gleich nichtkünstlerisch ist, so stößt man bei der genannten Begriffsbestimmung auf ben Mangel, daß jie nur verneinend ift, Begriffsbestimmungen sollen aber sagen, was ein Begriff ist, nicht nur das, was er nicht ist. Dieser Mangel wird um so größer, weil der Begriff "fünstlerisch" viel zu unbestimmt ist, als daß mit der verneinenden Form "unfünstlerisch" irgendein fester Begriffsinhalt verbunden werden fann.

Das Zeitwort tendere bezeichnet auf etwas zielen. Demnach ergibt sich für Tendenz die Bedeutung Absicht, Zielbestrebung. Diese weite Fassung des Begriffs bezeichnet Lang als Sophisterei — Beweis dafür wird nicht erbracht —, und warum? Die Gegner der Tendenz in Jugend-

schriften haben sich in ihren Angriffen auf die Tenbenz auf eine bestimmte Bedeutung des Wortes festgelegt, und damit dieser Kampf nicht seine Berechtis gung verliert, muß bas Wort von seiner allgemeinen Bebeutung lassen und in eine andere Bedeutung hineingezwungen werden, in der es freilich einen recht bedenklichen Eindruck macht (vgl. S. 119). Lang hat felbst das Gefühl gehabt, daß es doch eigentlich nicht richtig ist, einen allgemeinen Begriff, wie Tendenz, zum Gonderbegriff umzustempeln, benn er jagt G. 127, daß es unzulässig sei, das Wort Tendenz ohne nähere Bestimmung zu gebrauchen. Was würde der Berfasser sagen, wenn jemand behauptete: ein Solbat ist nur ein tgl. preußischer Garbegrenadier zu Fuß, und bemnach barf bas Seer nur aus Garbegrenadieren zu Fuß bestehen? Bei einem solchen übertriebenen Beispiel tritt der logische Fehler, den Allgemeinbegriff zum Sonderbegriff umzuwerten, flar genug entgegen. Eben dieser Jehler findet sich, wenn Tendenz nur in dem Sinne von etwas Schlechtem gebraucht wird. Er wäre vielleicht vermieden worden, wenn bedacht worden wäre, daß das Wort Tendenz nicht nur auf dem Gebiete der Jugendschriften, nicht nur in Literatur und Kunst angewendet wird, sondern auch auf Gebieten, die mit Kunst gar nichts zu tun haben; man spricht unter anderem von der steigenden oder fallenden Tendenz der Börsenkurse. Soll etwa hier das Wort ein ganz anderes sein? Am Schluß des Buches verrät Lang, wie er dazu gekommen ift, der Tendenz den Sinn von etwas Schlechtem beizumeisen. Das davon abgeleitete Eigenschaftswort tendenziös hat eine anrüchige Bedeutung, folglich auch bas Hauptwort. Wir leiten aber auch herrisch von Herr, nervos von Nerv, burschitos von Bursch, ominos von Omen ab; alle diese Eigenschaftsworte bezeichnen einen Fehler, ohne daß die Hauptwörter biefe Bedeutung haben. Salt man Daran fest, daß Tendenz ein Allgemeinbegriff ist, so kann man nie zu den Ergebnissen der Ausführungen Langs, ber jede Tenbeng verwirft, kommen; sollte ihm aber wirklich jemand bie Sonderauffassung bes Begriffs zugeben, bann wird er hinzufügen muffen, daß die gange lange Ausführung des Berfaffers nicht nötig war, benn baß etwas Schlechtes in Jugendschriften nicht vorkommen foll, bas hat noch niemand gefordert oder behauptet.

2. Monographien zur Jugendichriftenfrage. Herausgegeben von ben vereinigten beutschen Prüfungsausschüffen für Jugendschriften. Derm. L. Köfter, Kritische Betrachtungen über Hauslehrerbestrebungen und Alters-mundart. 31 G. Leipzig 1907, E. Bunderlich. 50 Pf.

Der Berfasser wünscht zu einigen Bestrebungen Berthold Ottos, mit denen er nicht übereinstimmt, Stellung zu nehmen. Er wendet sich gegen die Artikel des "Hauslehrers", die die Kinder über die politischen und wirtschaftlichen Tagesstragen belehren sollen, und wirft ihnen, sehr mit Recht, vor, daß sie zu weit gehen und die Kinder mit Dingen und Berhältnissen vertraut machen wollen, die weit über ihren Horizont liegen. Anlaß zu Widerspruch gaben ferner die Umdichtungen Ottos, die Aberstragungen der schwierigsten Dichtungen, wie Goethes Faust, in die so-

and a company

genannte Altersmundart, um ben Stoff den Kindern verständlich zu machen. Köster findet derartige Auseinandersetzungen ebenfalls verfrüht, auch als Vorbereitung für das Berständnis der wirklichen Dichtungen läßt er sie nicht gelten. Schließlich geht er auf den Unterschied von Sprechsprache und Schriftsprache ein und bestreitet Otto die Möglichkeit, wirkliche Sprechsprache zu schreiben. Im Grunde genommen tann man alles niederschreiben, was gesprochen wird, - Rosters Einwand, daß beim Sprechen manches burch die Geste ausgedrückt wird, kann nicht gelten, denn die Geste ist nichts Gesprochenes, also nicht Sprechsprache, sie bringt in ben Gegensatz etwas durchaus Fremdes hinein — und insofern hat Otto recht. Anders wird aber bie Entscheidung fallen, wenn man fragt, ob es berechtigt ift, all die fleinen Lässigkeiten und Gemütlichkeiten ber Sprechsprache in die Schriftsprache aufzunehmen. Was beim Kinde kindlich und demnach natürlich klingt, wird beim Erwachsenen, bem die Schriftsprache gehört, unnatürlich sein, und dem entsprechend wirft Köster ben Ottoschen Darstellungen in Altersmundart Unnatürlich= keit vor. Die Dichter verwenden die Mundart zur Charafterisierung von Personen, doch nicht allein im Wort liegt die Kennzeichnung, sondern noch mehr im Geiste, der in den Worten stedt. Der Bauer oder das Rind muffen nicht nur bem Worte, sondern auch bem Ginne nach bäuerlich oder kindlich sprechen. Demnach ist es nach Köster widerfinnig, in Kindersprache Stoffe darzustellen, die durchaus nicht findlich sind. Otto will die Altersmundart für einzelne kindliche Jahrgänge feststellen. Köster weist sehr richtig barauf hin, daß die Sprechsprache der Kinder wesentlich von der Umgebung abhängt, also durchaus nichts Eigentümliches ist. Der zugemessene Raum hat den Verfasser gehindert, noch mehr auf Einzelheiten einzugehen. Das ist schade, ber 3. Teil hatte burch genaueres Eingehen wesentlich flarer werden können.

3. Rarl Deinr. Die Mobinsonerzählung als Gesinnungsstoff in ber Boltsschule. 43 G. Leipzig 1907, E. Bunberlich. 80 Bf.

Der Verfasser wünscht, daß aus dem Religionsunterricht (Gesinnungsunterricht) des 2. Unterrichtsjahres der Volksschule die alttestamentlichen Geschichten entfernt und dafür dem Unterricht die Robinsonerzählung zugrunde gelegt wird. Der Begründung seiner Ansicht fügt er eine übersicht über den Stoff, den Text der Erzählung und Angaben über das Lehrverfahren bei. Über den Wert der Robinsonerzählung für den Schulunterricht haben sich hervorragende Schulmänner, wie Rein, Will= mann und andere zur Genüge ausgesprochen. Ein Plat fann ihr aber nur neben den biblischen Geschichten zugestanden werden, keinesfalls dafür. Die Einführung in das Verständnis der Bibel ist eine so wesentliche Aufgabe des religiösen Volksschulunterrichtes, daß fie nicht zurückgeschoben werden kann. Un ihre Lösung muß der Unterricht sobald wie möglich gehen, ichon in Rudficht auf die Aufgaben, die für die höheren Rlaffen bestehen. Die vorkommenden Schwierigkeiten muffen gelöst werden, sind bisher auch gelöst worden, so daß ein Grund, die ganze Aufgabe um ihretwillen zurückzuweisen, nicht besteht. Bielleicht sind bei ber Auswahl noch Ungeschicktheiten untergelaufen, doch das begründet nicht die Berwerfung des ganzen Stoffes. Die Gebankenwelt eines Abraham, Jakob, Jojef, Mojes joll den Kindern zu fern liegen. Das fann füglich bestritten werden, da in den Erzählungen von diesen Männern die einfachsten Lebensverhältnisse den Kindern entgegentreten. Zudem dürfte die Schwierigkeit, in die Gedankenwelt des Robinson einzuführen, noch größer sein. Man bedenke nur, was Hiemesch's Entwurf Kindern eines weltsernen Gebirgsdorses oder einer einsamen Landgemeinde vorsührt: Hamburg, Hasen, Seesahrt, Leben auf dem Schiff, London, Schissbruch, einsame Insel, fremde Pilanzen- und Tierwelt, die Wilden usw. Daß der tiese Sinn der biblischen Erzählungen den Kindern nicht verborgen bleibt, ist Ausgabe des Lehrers, das hat mit dem Stoff an sich nichts zu tun. Gelegenheit, auf die einsachen sittlichen Gesühle des Kindes einzuwirken, sindet er bei den biblischen Geschichten sicher mehr als bei Robinson. Schließlich fürchtet Hiemesch, daß bei den Kindern Abeneigung gegen den biblischen Lehrstoff erzeugt wird, wenn er mit Strenge eingeprägt werden muß. Dieses Schickal broht jedem Lehrstoff, und Robinson wird davon nicht freibleiben. So führen die Erwägungen auf das alte Erprobte und Gebotene zurück.

4. Dr. Talhofer, Jugenbichriften. Sonderabdruck aus bem "Literarischen Ratgeber für die Ratholiken Deutschlands, Weihnachten 1907." München, Allgemeine Berlagsgesellschaft.

Thalhoser gibt einen wohlerwogenen Bericht über die neuen Erscheinungen des Jahres 1907. In der Einleitung ist die Stellung beachstenswert, die er gegenüber dem Buche von Lang "Jugendschrift und Tendenz" einnimmt, die Ausführungen geben Winke über den Wert der in das Verzeichnis ausgenommenen Bücher. Das Verzeichnis selbst, sorgfältig zusammengestellt, bildet den Schluß des nüplichen Schriftchens.

5. Das Büchlein "Deb mich auf!" Der beutschen Jugend gewibmet vom Dürerbunde 1907. 16 S. München, G. D. W. Callwey.

Das Werbeschriftchen des Dürerbundes, das dazu auffordert, Ersparnisse nur auf gute Bilder und auf guten Lesestoff zu verwenden, und mit wohlerwogenen Borschlägen Ratsuchenden zu Hilse kommt, sei der eingehenden Beachtung empfohlen. Solche, die bei geringen Mitteln für Volks- und Jugendbibliotheken zu sorgen haben, finden viele gute Winke.

6. Mitteilungen über Jugendschriften an Eltern, Lehrer und Bibliothekvorstände von der Jugendschriften-Kommission des Schweiz. Lehrervereins. 30. Heft. 115 S. Basel 1907, Berein für Berbreitung guter Schriften.

Das Heft enthält eine Reihe sachlich gehaltener, gewissenhafter Beurteilungen neu erschienener Jugendschriften. Im Anhang ist das Berzeichnis empsehlenswerter Jugendschriften beigegeben, das die Jugendschriftenkommission des Schweizer Lehrervereins für Weihnachten 1906
zusammengestellt hat. Das Heft ist — nicht nur für die Schweiz —
ein sehr nützlicher Wegweiser.

7. S. Scharrelmann, Der Geburtstag. Ein Geschichtenbuch mit Bilbern, gedichtet und gemalt von ber V. Madchenklasse ber Schule an ber Birkenstraße in Bremen. 21 S. Begleitwort 11 S. Hamburg 1907, A. Janssen. 1,50 D.

Wenn jemand in Fragen des Unterrichts schriftstellerisch hervortritt, sogar mit dem Anspruch, eine Neuerung verkünden zu dürsen, so kann man von ihm mit Fug und Recht so viel Kenntnis der Geschichte des Unterrichtswesens verlangen, daß er aus eigener Wissenschaft heraus beurteilen kann, ob seine Ersindung wirklich etwas Neues ist. Scharrels mann muß notwendig einen schweren Borwurf auf sich nehmen, weil er augenscheinlich die nötige, auf Geschichtskenntnis beruhende Selbstritik hat sehlen lassen, sogar zu Angrissen auf andere vorgegangen ist, die vielleicht, weil auf höherer Warte stehend, den Wert seiner Entdeckung längst gekannt und wohl auf das richtige Maß eingeschätzt haben. Scharrels mann hat einige Schulstunden dazu benutzt, um von seinen neuns bis

zehnjährigen Schülerinnen eine Geburtstagsfeier nach freier Erfindung beschreiben und einige Bilber bagu malen zu laffen. Aus den besten Leiftungen hat er das vorliegende Buch zusammengestellt. Dieses ganze Verfahren, bas er "Entwicklung der Schaffensträfte des Kindes" nennt, ist doch nichts anderes als die alte "Anregung zur Gelbsttätigkeit", dieser Urväter Hausrat im Unterrichtswesen. Wohl wird es feinem Lehrer einfallen, ben Wert ber Selbsttätigkeit beim Rinde zu unterschätzen, denn vorhandene Unlagen und vorhandene Kenntnisse werden sicher durch den eigenen Tätigkeitstrieb am besten verwertet; Scharrelmanns Berfahren ist sicher auch fehr gut, um einmal ben "Stand" ber Rlaffe zu prufen; aber, wenn es bloß die Aufgabe ber Schule ware, nur Borhandenes gewähren gu laffen, nun dann brauchten wir das kostspielige Schulwesen überhaupt nicht. Man lasse das Kind frei laufen, wohin es will! Es ist schwer zu glauben, daß ber Berfaffer ben Zwed bes Schulunterrichts in Wirklichkeit so verkennt, wie es nach dem Wortlaut seines Begleitwortes ben Anschein hat. Da heißt es: "Welche Früchte lassen sich erwarten, wenn eine Rlaffe 8 Jahre lang frei ihre Kräfte entfalten dürfte!" Gar keine, müßte die Antwort lauten, denn das Rind könnte doch nur die Rräfte entfalten, die es am Anfang hat. Seine Rräfte burch Erweiterung ber Kenntnisse und Erziehung ber Fertigkeiten zu vergrößern und zu einer bestimmten Sohe zu bringen, ist das Ziel eines wohlerwogenen Unterrichtes - man hat fast Bedenken, so etwas Altes noch einmal zu betonen, - und dieses Biel erreicht nur berjenige Lehrer, ber es versteht, seinen Schülern "etwas beizubringen". Mit dem Gewährenlassen zur Entfaltung der eigenen Schaffenskraft des Schülers ist da nichts zu machen, das ist nur sehr bequem für den Lehrer, der sich mit einer schönen pädagogischen Idee deckt und dem Nachfolger in der höheren Klasse bas Bergnügen überläßt, die fehlenden Kenntnisse nachträglich einzupauten.

Der Text des Bilderbuches ist nicht übel, er macht den kleinen Berfasserinnen alle Ehre. Die Bilder können nur für den mit den

Umständen vertrauten Erzieher einen Wert haben.

8. Marie Glisabeth Ludwig, Jugendglud und Sonnenschein. Erinnerungen. Mit 4 vierfarbigen und 3 schwarzen Bollbildern, 9 Textbildern und sonstigem Buchschmuck von Dora Gustav. 189 S. Altenburg 1907, St. Geibel. Geb. 3 M.

Die Erzählerin berichtet von Erinnerungen an das Kinderleben in einem Mecklenburger Landpastorenhause. Nach Form und Inhalt ist das Buch recht empsehlenswert, nur die eingeschobenen Unterhaltungen mit der gedachten Zuhörerschaft stören, weil sie den Gedankenzusammenshang unterbrechen. Sie waren auch, um etwas Abwechslung zu bieten, gar nicht nötig. Die Ausdrucksweise verlangt von der Leserin etwas größere Fassungskraft, das Buch wird sich demnach für Mädchen von 11—13 Jahren eignen.

9. Glisabeth Obenauer, Rinderbuch. Illustriert von E. Beihrich. 26 S. Strafburg i. G. 1907, J. Singer. 3 M.

Die Bilber sind sehr gut entworfen und ausgeführt und bieten dem Kinde mancherlei. Die Gedichte dagegen sind in Gedanken, Sprache und Ausdruck durchaus unkindlich, viele Stellen dürften einem Kinde sogar vollskändig unverständlich bleiben. Auch über die dichterische Höhe an sich werden die Ansichten mindestens geteilt sein.

10. L. F. Göbelbeder, Durch die Welt voller Wonne und Jugenblust! In fünstlerischen Bilbern, Gebichten, Erzählungen und Liebern der gemütbildenden Erziehung der Jugend in Haus und Schule gewidmet. Mit 46 großen Justrationen nach Originalzeichnungen, sowie 21 Justrationen nach Bilbern und Gemälden. 64 S. Konstanz, C. Hirsch. 5 M.

In Wort und Bild wird das Kind hinausgeführt in die Natur, um sie im Wandel der Jahreszeiten kennen zu lernen. Die Auswahl der Gedichte und Erzählungen ist durchaus anerkennenswert, die Bilder sind trefslich ausgewählt und vorzüglich wiedergegeben. Als Leser werden Kinder in Betracht kommen, die schon etwas fortgeschrittener sind, das Alter von 8—10 Jahren, zumal Mädchen. Die Bilder werden schon jüngeren Vergnügen bereiten, einige Gedichte kommen für sie auch in Betracht.

11. Osfar Biener, Der luftige Rindergarten. Bilber von Aug. Geigenberger. 34 G. München, Berlag ber Jugenbblätter. 2,50 M.

Die Gedichte sind, abgesehen von einigen wenigen Stellen mit gessuchten Reimen, hübsch erfunden und dem kindlichen Berständnis des Bilderbuchalters gut angepaßt, so daß eine Borleserin wohl Erfolg haben dürste. Die Bilder verdienen wegen der glücklichen Wahl der dargestellten Stoffe und der kindertümlichen Ausführung in möglichst einfachen Linien viel Beifall, zumal diesenigen, die auch einen glücklichen Humor hervortreten lassen.

12. Dr. Otto Beddigen, Sans Tunichtgut. Bilber von Friedrich Bolfgang Webbigen, Berlin. 20 S. Altenburg 1907, St. Geibel. 2 M.

Leider schlt dem Buche, das die Bosheiten eines jugendlichen Tunichts gut und seine Heilung in Versen erzählt, vollständig der lachende Humor, der z. B. bei Buschs "Max und Morit" über das Abstoßende der jugendslichen Unarten hinwegsehen läßt. So bleibt nichts als die Morallehre, gegeben am abschreckenden Beispiel. Dichterische Vorzüge sind nicht zu entdecken.

13. Siegfried Bech (hirschberg), Rübezahl, ausgewählte Sagen und Schwänke, mit Bilberschmuck v. Nobert Engels, München. 23 S. Mainz, Jos. Scholz. Geb. 3 M.

Das Buch ist eine gute Bereicherung unserer Märchensammlungen, ber Text trifft glücklich den Ton, der sich zum Borlesen oder Borerzählen sür Kinder eignet. Die Bilder, in ihren Linien einfach, manchmal sogar etwas derb, kommen ebenfalls der Fassungskraft der Kleinen entgegen.

14. Paul Behrend, Westpreußischer Sagenschaß. Eine Auswahl ber schönsten Heimatsagen. Für die Jugend bearbeitet und zusammengestellt. Mit 36 Abbildungen. 2. Bochn. 80 S. Danzig 1906, A. W. Kasemann. Geb. 1,50 M.

Dem im vorigen Jahre im Pädag. Jahresb. angezeigten ersten Bändchen schließt sich das zweite mit gleich hohem Werte an. Die Darstellungsweise ist dieselbe. Die Gruppen sind nach Zeitabschnitten geordnet, möglichst alle Gegenden der Provinz sind bei der Sammlung berücksichtigt. Das Bestreben, die Heimatkunde zu beleben, wird durch zahlreiche und gute Bilder unterstützt.

15. Altbanrische Sagen. Ausgewählt vom Jugenbschriftenausschuß bes Bezirkslehrervereins München. Buchschmud v. W. Rogge jun. 156 S. München, Berlag ber Jugenbblätter. 1 M.

Die Sammlung stellt die Sagen des altbaherischen Landes zusammen, so geordnet, daß zuerst die Sagen der Stadt München gegeben werden, dann die aus dem Oberland, dem Unterland und aus dem Baherwald.

Sie ist forgfältig mit Angabe der Quellen gearbeitet, so daß fie als eine wertvolle Bereicherung ber Sammlungen von Landessagen bezeichnet werden kann. Nicht nur der Jugend, sondern auch dem Lehrer, dem die Beimatkunde obliegt, wird das Buch gute Dienfte leiften.

16. Sans Saas, Japanische Ergahlungen und Marchen. 108 G. Deutsche Bucherei. Bb. 85. Berlin, Berlag Deutsche Bucherei. Geb. 60 Bf.

Das Buch gibt anspruchlose kleine Geschichten als Proben japanischer Erzählungsart, die aus den Werken einiger beliebter japanischer Jugendschriftsteller zusammengestellt sind. Ihr bichterischer Gehalt wird von unserem beutschen Märchen weit übertroffen; die fremden Erzählungen sind ziemlich nüchtern und verstandesmäßig, doch geben sie manchen Einblick in japanische Berhältnisse und Denkweise, so bag sie für den Lefer lehrreich und unterhaltend sind.

17. Emilie Franc v. Wichera. Im Marchen lande. Eine Sammlung Märchen. Mit 3 vierfarbigen und 3 schwarzen Vollbildern, 50 Textbildern und sonst. Buchschmuck von Selene Greinert. 2. Aufl. 186 S. St. Geibel. Geb. 3 DR. Altenburg 1907,

Die 25 Märchen sind gemütvoll erzählt, doch die meisten sind zu lehrhaft gehalten. "Der wilde Graf" wirkt inhaltlich abstoßend. Dem frischen Ton des Boltsmärchens bleiben die Erzählungen ziemlich fern. Die Sprache ift zu gefünstelt, g. B. Ausbrude mit berjelbe, bemfelben, beren, sie ist auch nicht gang rein von Anstößen. Die allzu märchenhafte Geburtsgeschichte auf S. 2 blieb beffer weg. Für die Ausstattung hat ber Berlag fehr viel getan.

18. Anna Bethe-Ruhn, Marchen. 140 S. Strafburg i. E. 1907, F. Bull. Geb. 2 M.

Die zehn Märchen sind hübsche, phantasievolle und mit Sumor geschriebene Erzählungen. Nach Inhalt und Form eignen sie sich für ein reiferes Alter, ungefähr für 12-14 jahrige Lefer und Leferinnen.

19. Dr. Wilhelm Wägner, Unsere Borzeit. I. Germanische Göttersagen in Schilderungen für Jugend und Volk. In 8. Aust. neu bearb. von G. H. Mit 77 Abbild. 404 S. Leipzig 1907, D. Spamer. Geb. 8,50 M.
20. Dr. J. Nover und J. Wägner u. a. Unsere Borzeit. III. Germanische Bolksfagen. Erzählt für Jugend und Volk. 2., verm. u. verb. Aust. Mit

47 Abbild. und Zeichn. von Erdmann Bagner u. a. 524 S. Ebenbafelbst. 1907. Geb. 8,50 M.

Die bekannte und geschätzte Bearbeitung der germanischen Götter= sagen erscheint in 8. Auflage mit mancherlei Bermehrungen, um der Jugend das Reueste zu bieten, was ihr aus den Ergebnissen der Wissenschaft geboten werden darf. Die Altersstufe, für die das Buch gedacht ift, ist mit der neuen Auflage etwas höher gewählt, zum Vorteil bes Buches, bas bem Jüngling um so länger ein Begleiter bei Studium bes beutschen Altertums bleiben kann. Der Berlag ist mit Erfolg bemüht gewesen, bie Ausstattung zu vervollkommnen. Der 3. Band der Sammlung gibt mehreres aus dem Inhalt der deutschen Bolfsbücher, einiges von Rübezahl, einzelne deutsche Kaisersagen, die Erzählung von Robin Hood und anderes. In dem stattlichen Band ift ein reicher Inhalt vereinigt, ber, unterstützt von der schönen Ausstattung, den Lesern von 12—14 Jahren Vortreff= liches bietet. Dankenswert und lehrreich, aber für altere berechnet, find bie literaturgeschichtlichen Angaben über bie einzelnen Sagen, bie am Schluß jedes Abschnittes beigegeben sind.

21. Frit Piftorius, Breugens Erwachen 1807—1809. (Mit Gott für König und Baterland. Kriegserlebnisse eines preußischen Jungen. II.) Mit einem Buntbild und 10 Karten. 303 S. Berlin, Trowinsch & Sohn. Geb. 4 M.

An den ersten Band der Sammlung: "Mit Gott für König und Vaterland" schließt Pistorius die Erzählung der Kriegsereignisse vom Ende des Jahres 1806 und dersenigen von 1807 an, die Darstellung der Kämpse an der Weichsel, der Schlachten bei Ehsau und Friedland und schließlich des Friedensschlusses. Mit Andeutungen über die Steinschen Resormen und den Schillschen Ausstandsversuch endet das Buch. Pistorius hat ihm die Form einer dichterischen Jugenderzählung gegeben, die den wirklichen Wert einer Dichtung besitzt, mit seiner Zeichnung der Vershältnisse und der Personen, zumal der Persönlichseit des noch kindlichen Helden. Für 13—14 jährige Knaben kann das Buch bestens empsohlen werden.

22. Ludwig Epstein, Reichsfreiherr Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein. Gin Lebens- und Charakterbild bes großen Staatmannes, zu bessen 150jahr. Geburtstage am 26. Dkt. 1907 für Deutschlands Jugend und Boll gezeichnet. Mit 7 Abbild. 105 S. Gütersloh, C. Bertelsman. 70 Pf.

Das Buch ist wohlgeeignet, das Andenken an den großen Staatsmann in breiteren Bolkskreisen und bei der Jugend zu erneuern und zu stärken. Es schließt sich an die vorhandenen trefflichen Bearbeitungen an, die Steins Leben gefunden hat. In knapper, aber klarer Darstellung behandelt es die wichtigsten Abschnitte seiner Lausbahn.

23. Johannes henningfen, Aus fernen Bonen. Originalberichte berühmter Forscher und Reisender. Mit zahlreichen Abbild. 286 S. Leipzig 1907, D. Spamer. Geb. 6. M.

Um von Abenteuern zu Wasser und zu Lande zu erzählen, von sernen Bölsern, ihren Sitten und Gebräuchen, sind Abschnitte aus den Werten berühmter Reisender zusammengestellt, Nansen, Peters, v. Wißsmann, E. Hädel, Chun, Ehlers, J. J. Rein kommen zu Worte über die Polarländer, Afrika, Indien, Indoschina und Japan. Daran schließen sich einige Abschnitte über Palästina von Friedrich Naumann. Der Heraussgeber versett bei sebem Abschnitte durch eine kurze Einleitung den Leser in den Gedankenkreis, in dem er den Worten des Forschers solgen soll, er hat sich auch bemüht, die einzelnen Teile wenigstens in einen gewissen Gedankenzusammenhang zu bringen. Für Leser von 12—15 Jahren, die Interesse für Erdkunde und Naturwissenschaft zeigen, ist das Buch sehr zu empfehlen.

24. Tiras, Lebenserinnerungen eines hundes, von ihm felbft berichtet. Mit 25 Abbilb. 131 S. Darmftadt, B. hobbing. Geb. 1 M.

Das anziehend geschriebene Buch schildert Ereignisse aus dem Leben der Hunde, von ihrer Abrichtung und Verwendung, wobei mit Eiser auf die Notwendigkeit guter Behandlung des Tieres hingewiesen wird. Der Anhang gibt einiges über die Verwendung des Hundes in früheren Zeiten, über die Eigenschaften und die Pflege. Für reisere Kinder, sowie als Volksschrift ist das preiswerte Werkchen sehr zu empsehlen.

25. Seinrich Sohnren, Robinson in ber Lindenhütte. Geschichten aus ber Jugendzeit. Mit Zeichn. von F. Müller, Münster. 311 S. Berlin 1908, M. Warned. Geb. 4 M.

Sohnren schenkt der Jugend diesmal eine Reihe von Geschichten — bie erste hat dem Buch den Titel gegeben —, Erzählungen aus der Jugendzeit, beren junge Helden und Heldinnen bei den Lesern und

Leserinnen herzliche Teilnahme finden werden. Das Buch ist auch als Bolksschrift für Erwachsene gedacht und sehr zu empsehlen als eine Schrift, die das Heimatleben des hannöverschen Landes liebevoll schildert. Eben darum dürfte es richtig sein, nicht allzu junge Leser für das Buch zu wählen, erst 12—13 jährige werden mit entsprechendem Verständnis und Genuß herangehen. Der Dichter wünscht am Schluß seinem Werke das Schicksal eines bescheidenen Apfelbaumes, der nicht Pappeln gleich stolz in die Lüfte ragt, den aber der Kenner zu schäpen weiß. Wöge er viele kundige Kenner sinden!

26. Ernst Zahn, Bier Erzählungen aus den "Helden des Alltags". Für die Jugend ausgewählt durch den Nürnberger Jugendschriftenausschuß. 1. bis 10. Tausend. 91 S. Stuttgart, Deutsche Berlagsanstalt. Geb. 90 Pf.

Der Nürnberger Ausschuß hat mit glücklicher Hand gewählt. Nr. 1, bie Geschichte von dem Geißbuben, der sich an Großstadtleben und Gast-hoston nicht gewöhnen kann, und den die Heimatliebe in die Berge zurücksührt, wird durch seinen freundlichen, wenn auch derben Humor wirken. Nr. 3, Die Geschwister und Nr. 4, Die Erzählung von dem alten Tunnelwärter, der sein Erspartes den Einwohnern des abgebrannten Dorses opsert, liegen dem jugendlichen Geiste der 13—14 jährigen am nächsten und werden den Eindruck nicht versehlen. In Nr. 2 ist zuviel vom Sterben die Rede, der Abschnitt erscheint für die Jugend im allgemeinen zu hoch.

27. Theodor Mügge, Der Bogt von Splt. Historische Erzählung. Für die reisere Jugend herausgegeben von Albert Gener. Mit Illustrationen von

5. Grobet. 244 S. Leipzig 1906, Abel & Müller. Geb. 3 M.

Mügges "Bogt von Sylt" ist anerkannt als ein Buch, das der reiferen Jugend mit Vorteil in die Hand gegeben werden kann. Es ist auch jett noch geeignet, die alten Gegenfäße zwischen Deutsch und Dänisch, die einst für die Geschicke von Schleswig-Holstein so bedeutungs- voll gewesen sind, vorzuführen, voraußgesett, daß dem Leser die notwen- digen geschichtlichen Kenntnisse zur Verfügung stehen, damit er etwas mehr als die Liebesgeschichte herausliest. Die neue Ausgabe ist gut ausgestattet.

28. Theodor Mügge, Afraja. Eine Erzählung aus bem hohen Norden. Für die reifere Jugend herausgegeben von Albert Gener. Mit Ilustrationen von H. Grobet. 267 S. Leipzig 1907, Abel & Müller. Geb. 3 M.

Die Berlagshandlung sucht den einst vielgelesenen Romandichter wieder zu Ehren zu bringen und seine inhaltlich sesselnden Schriften der Jugend von neuem zugänglich zu machen. Die lebendige Darstellung fremden Volkslebens, durch die Mügge sich einst großen Kuf erwarb, bietet auch jett noch der Jugend viel Anregendes. Die Tatsache, daß der Dichter in den Literaturgeschichten steht, wird der Kritik gegenüber den Stand ersleichtern. Ufraja spielt im 18. Jahrhundert auf den Losoten und in den Finnmarken und schildert das Leben der Fischer, der norwegischen Strandsbewohner und der Lappen in ihren freundlichen und seindlichen Bestührungen.

29. Wilibald Alexis, Die Hosen bes Herrn von Bredow. Baterländische Erzählung aus der Zeit Joachims I. von Brandenburg. Für die reisere Jugend herausgegeben von Albert Gener. Justriert von F. Zimmer. 250 S. Leipzig 1907, Abel & Müller. Geb. 3 M.

Daß der Verlag Alexis' berühmte Erzählung der Jugend noch zusgänglicher machen will, ist verdienstlich, nur sei vorgeschlagen, unter der reiferen Jugend hier 15—16 jährige Leser zu verstehen. Die Ausstattung ist gut; die Vilder freilich sagen nicht viel, es wäre glücklicher gewesen,

bei einer Erzählung, die so tief im brandenburgischen Heimatsboden wurzelt, dem Leser die Landschaften und Orte zu zeigen, in denen sich die Handlung abspielt.

30. Rillaus Bolt, Peterli am Lift. Eine Erzählung für die Jugend und ihre Freunde. Mit 10 Abbild. 100 S. Bürich, Art. Inft. Orell Füßli. Geb. 2,20 M.

Ein kleiner Graubündner wird Listjunge in einem italienischen Gasthose und verdient in peinlicher Sparsamkeit dort ein paar hundert Franken, mit denen die Alpenhütte der Familie aus den Händen eines Bucherers gerettet wird. Die Geschichte ist mit seiner Entwicklung des Scelenlebens erzählt, die moralisch-religiöse Belehrung, zumal am Schluß, hätte wegbleiben können. Die Bilder stellen einige hübsche Landschaften der Schweiz dar.

31. G. Piening, Baftor Sille und Familie auf Reisen. Fur bie reifere Jugend ergahlt. 263 G. Dresben, E. Bierson. Geb. 4 M.

Pastor Hille und die Seinen, die uns zuerst als recht unpraktische, weltserne Leute geschildert werden, gehen auf Reisen nach Berchtesgaden. Sie entpuppen sich dabei als leidlich weltkundige Leute, die durch die Fährlichkeiten des Reises und Kurlebens recht günstig durchkommen und mit der Aussicht auf einen guten Mann für die Tochter heimkehren. Die Versuche, die Zusammenstöße weltunkundiger Naturen mit dem mosdernen Großstadtbetrieb zu schildern, enden ziemlich bald, dafür werden dem Leser lange, teilweise ziemlich gelehrte Auseinandersetzungen über Land und Leute und Tagebuchkenntnisse eines liebenden Mädchens und eines abenteuernden Sekundaners vorgesetzt. Die Erzählung ist durch diese Zusähe zu weit ausgesponnen. Der Entwicklung der Charaktere sehlt es sehr an Lebenswahrheit; dem jungen Mädchen, das noch die Haushaltungsschule besuchen soll, und dem jugendlichen Schüler werden Außerungen in den Mund gelegt, die mit dem ihnen aufangs gegebenen geistigen Gesichtskreis durchaus nicht übereinstimmen.

32. Walter Seichen, Die Spielplatsstadt ober bas Bermächtnis des Sonberlings. Eine Erzählung für die Jugend. Mit einem Dreisarbendruck und 9 Bollbildern nach Originalen von Prof. R. Knötel. 242 S. Kattowitz, Phonix-Verlag. Geb. 4,50 M.

Hunftsgebäuden, in dem Knaben frei von der Aufsicht Erwachsener nur unter selbstgewählten Führern die Ferien zubringen, miteinander ihre sanften oder wilden Spiele ausüben, sich dem Sport widmen, kurz sich aufs beste unterhalten und auch Feinden begegnen lernen. Psychologische Wahrheit läßt sich oft nicht voll zugestehen, die Führer sind viel zu reif geschildert, an die Einbildungskraft werden viel zu starke Ansprüche gestellt. Die Sprache der Knaben ist oft zu hoch, zu sehr dem Schriste deutsch entnommen. Die Bilder stehen nur in losem Zusammenhange mit dem Text, haben auch ihren Plat sehr unabhängig von ihm erhalten.

33. A. Ostar Klausmann, Den Nordpol erreicht. Schilderungen aus bem arktischen Leben für die reifere Jugend. Mit prächtigen Illustrationen von Prof. R. Knötel. 155 S. Kattowis, Phonix-Berlag. Geb. 3 M.

Der Verfasser erzählt eine romanhafte Forschungsreise nach dem Nordpol, die natürlich den besten Erfolg hat, ganz nach dem Muster der Erzählungen von Jules Verne. Eingeschoben sind Vorträge über die früheren Forschungen im nördlichen Eismeer. Das Mischen von Roman und Geschichte stört die Einheitlichkeit des Ausbaus, ebenso das häusige Aberspringen zu den verschiedenen Schaupläten der ineinander verflochtenen Handlungen. Bisweilen ist der Reigung, Aufregung zu erzielen, zu sehr nachgegeben. Die Erörterungen über die Berwendbarkeit der Clefanten im Eismeer und über die Appetitlichkeit verschiedener beliebter Nahrungsmittel sind schief und wären besser aus einer Jugendschrift weggeblieben. Die Bilder sind, abgesehen von dem ersten, das eine absstoßende Szene darstellt, gut.

34. A. Dofar Klaufmann, Besuvius der Feuerberg. Szenen von der letten Besuv-Katastrophe, für die reisere Jugend erzählt. Mit 4 Dreisarbendruckbildern und 1 Umschlagbild von Prof. Richard Knötel. 142 S. Kattowit 1907, Phonix-Verlag. Geb. 3 M.

Die Geschichte erzählt zwei miteinander verflochtene Handlungen; die eine behandelt den letzten großen Besudusbruch mit mancherlei Zussäten aus älterer und neuerer Zeit, die andere ein Raubs und Mordunternehmen. Die erste ist ziemlich stark mit gelehrtem Stoff überhäust, die zweite bietet zuviel des Abstoßenden, des die Einbildungskraft zu stark Keizenden. Dabei steht der junge Leser immer in Gesahr, über Land und Bolk in Süditalien sich eine falsche Borstellung zu machen, als sei nämlich die Umgebung des Besuds einer Käuberhöhle vergleichbar. Die Handlungen sind nur äußerlich verschmolzen. Störend wirkt die Berufung auf Zeitungsberichte, die doch kaum in ein Werk gehören, das Dichtung sein soll. Die Bilder gehen zu sehr darauf aus, Aufregendes darzustellen.

35. Mar Felde, Der Sohn ber Balber. Mit 26 Abbilb. von B. Zwingle. 4. Aust. 308 S. Stuttgart, Union. 4,50 M.

Darf eine Indianergeschichte noch empfohlen werben? Diefer Gattung der Jugendschriften haftet noch start der Ruf der Abertriebenheit, bes Schwelgens in blutigen Bilbern, ber unreinen Wirtung auf die Gin= bildungsfraft an, ja, eine Geschichte, die nicht wenigstens etwas davon zu eigen hat, gilt nicht für eine richtige Indianergeschichte. Dem Berfasser des vorliegenden Buches muß zugestanden werden, daß er bemüht gewesen ist, jenen alten Fehler der Indianergeschichten zu vermeiden, er ergahlt manchen friedlichen Auftritt, Ereignisse aus bem Leben im Indianerdorfe, in den Anfiedelungen der Weißen, Aufführungen im Zirkus und anderes mehr. Doch der Stoff reißt ihn mit fort, und er räumt den Kämpfen der Indianer und den blutigen Streitigkeiten halbwilder Aulturpioniere viel Plat ein, mehr vielleicht, als der erregbaren Einbildungsfraft vieler junger Leser erlaubt werden barf. Bei allen Vorzügen bes Buches — es erzählt sehr fesselnd und anschaulich — wird sich der Käufer überlegen mussen, ob er das Buch gerade seinem Sohne in die Hand geben darf. Die Ausstattung ist ausgezeichnet.

36. Ad. Jos. Cüppers, Der Gotenfürst. Erzählung aus Germaniens Borzeit. Mit 4 Farbendruckbildern von E. Zimmer. 2. Aust. 144 S. (Bachems neue illustrierte Jugendschriften. Bb. 34.) Köln, J. B. Bachem. Geb. 3 M.

Die Erzählung behandelt in dichterischer Ausgestaltung die Schicksale des Gotenfürsten Katwalda, der den Markomannenkönig Marbod stürzte. Sie enthält nichts, was man der Jugend vorenthalten müßte, doch sie geht zu einseitig auf das Aneinanderreihen aufregender Ereignisse, Kampf, Mord, Kaub, aus und achtet zu wenig auf vertieste Tarstellung des germanischen Lebens, wie es z. B. G. Frehtag in "Jugo" gibt. Dabei sehlt es an geschlossener Entwicklung der Handlung, zuviel Raum ist Episoden gewährt, die ohne inneren Zusammenhang mit der Haupthandlung nur äußerlich mit der Erzählung verwoben sind.

37. Carl Blumlein, Schloß Fechenbach. Gine mahre Geschichte aus bem Bauernfrieg. Mit 8 Bilbern von S. Grobet. 3. Aufl. 152 G. Stuttgart, Union. Geb. 3 M.

Der Aufbau der Ritter- und Reitergeschichte wird dem Leser etwas untlar bleiben, die Perfonlichkeiten aber find anziehend geschildert, nur daß sie in anderen Geschichten derselben Art mancherlei Ahnlichkeiten finden. Der Schluß ist traurig, fast zu traurig für die Jugend, die Freude am Lefen haben will. Manches Anregende aus dem Leben ber Ritter, Bürger und Bauern des 16. Jahrhunderts und aus der Geschichte ber Reformation ift eingeflochten. Die Ausstattung ift ausgezeichnet. Der Text eignet sich für 12—13 jährige Leser.

38. Robert Munchgefang, Balbtinder. Gine Erzählung für die Jugend und bas Bolt. 127 G. Gutersloh, C. Bertelsmann. Web. 90 Bf.

Die Waldfinder sind die Bewohner einer einsamen Riesengebirgsbande, die der Krieg von 1813 in seine Wirren hineinzieht. Sie verlassen das Schlesierland und finden nach mancherlei Erlebnissen eine neue heimat im Rheinland. Einige eingeschobene Riesengebirgsfagen, Darstellungen aus ben Zuständen in Schlesien während des Freiheitsfrieges und Schilberungen von den Rriegsereigniffen erhöhen den Wert der schlichten Erzählung, die zugrunde gelegt ist.

39. Buftav Rierig, Das neue Afchenbrobel. Der fleine Bergmann ob. Ehrlich mahrt am langften. 2 Ergahlungen für bie Jugenb. Mit 4 Farbenbrud-166 G. Berlin, A. Weichert. Geb. 5 Dl.

40. — Die Belagerung von Magdeburg. Eine Erzählung aus bem Jahre 1631. Reu bearbeitet und herausgegeben von Wilhelm Rheinen, Hauptlehrer. 63 S. Konstanz, C. Hirsch. Geb. 50 Pf.

Erzählung. Neu bearbeitet auptlehrer. Illustrierte Aus-41. - - Sans Egebe, ber Grönlanbfahrer. und herausgegeben von Bilhelm Rheinen, Sauptlehrer. gabe mit 4 Farbendrudbilbern. 95 G. Ebendaselbft. Geb. 50 Bf.

Gustav Nierit († 1876) ist frei geworden, und man darf wohl vermuten, daß der Versuch, seine Schriften der Jugend wieder in die Hand zu geben, damit zusammenhängt. Es bestehen aber doch große Zweifel, ob man den Unternehmen ber beiben Berlagshandlungen Glud wünschen soll; die moralisch so start angehauchten Schriften entsprechen nicht mehr unserem Geschmad, die Zeit ist fortgeschritten und bietet unserer Jugend besseren Lesestoff. Sachlich am wertvollsten von den drei vorliegenden Bänden ist Sans Egede, doch auch hier überwuchert der äußerliche, moralische Aufput.

Gelbsterlebniffe zur Gee und zu Lande. 42. Auf weiter Fahrt. Marine- und Kolonialbibliothet. Begründet von Dr. Julius Lohmener, fortgeführt von Kapitänleutnant a. D. Georg Wislicenus. 5. Band. Mit 28 Abbild. u. einer Karte. 298 S. Leipzig 1907, B. Weicher. Geb. 4,50 M.

43. Auf weiter Fahrt. Gelbsterlebnisse gur Gee und auf bem Lande. Deutsche Marine- und Rolonialbibliothet. Bolfsausgabe. Bearb. von U. Gramberg.

Cbendaselbst 1906.

1. Bandchen mit 5 Bollbilbern. 82 S. 2. Bandchen mit 5 Bollbilbern. 78 S. 3. Bandden mit 5 Bollbilbern. 85 S. Jebes Bandden geb. 1 M.

Die Sammlung "Auf weiter Fahrt" gehört nach Inhalt und Ausstattung zu dem Borzüglichsten auf dem Jugendschriftenmarkte. Der nuns mehr vorliegende 5. Band bringt Darstellungen aus Auftralien, Gudwestafrika, Oftasien, Kamerun, Alaska, aus der Südsee, dem Mississippis gebiete und aus Oftafrita.

Die Bolksausgabe ist entstanden infolge einer Anregung, die an den Berlag gelangt ist, die Schilderungen der erschienenen großen Bände weiteren Arcisen zugänglich zu machen in der Weise, daß bei der Ausswahl der Stücke das Verständnis des Alters von 12—14 Jahren berücksichtigt werden sollte. Man kann nut dem Verlag dafür Dank wissen und dem Unternehmen, das neben dem großen einhergehen soll, besten Erfolg wünschen. Die Volksschulbüchereien seien auf diese wohlaussgestattete und wohlseile Ausgabe hingewiesen. Das erste Bändchen entshält fünf, das zweite vier, das dritte wieder fünf Erzählungen.

44. Sammlung belehrender Unterhaltungsichriften f. b. beutsche Jugend in Berbindung mit Bilhelm Capelle herausgegeben von hans Bollmer. Berlin 1907, S. Paetel.

Band 21. Di. Wilhelm Meyer, Die Entstehung ber Erbe. Mit

2 Mustrationen. 159 S. Geb. 1,50 Dt.

Band 22. **M. Wilhelm Mener**, Beltkatastrophen. Betrachtungen über die zukünftigen Schickfale unserer Erdenwelt. 193 S. Geb. 1,50 M. Band 23. **Karl Fuchs**, Ritterburgen und ritterliches Leben in Deutschland. Mit 16 Illustrationen. 167 S. Geb. 1,75 M.

Der 1. Band bringt eine Anzahl von Kapiteln aus dem größeren Werke, das unter dem gleichen Titel erschienen ist und 1904 bereits die fünfte Auflage erlebt hat. Der Berfaffer, der hochverdiente ehemalige Direktor der Gesellschaft Urania in Berlin, hat selbst die Auswahl bestimmt, nur kleine Anderungen und Erläuterungen, wie sie das Berständnis der Leser erforderte, sind angebracht worden. Der Stoff ist in drei Rapiteln gegeben: Die Entstehung der Erde und ihrer festen Hulle, die urzeitlichen Temperaturverhältnisse, die Entstehung des Lebens und seine Beziehungen zur Materie. Als Leser sollen in erster Linie die Schüler höherer Lehranftalten in Betracht tommen, fie werden die entsprechenden wissenschaftlichen Vorkenntnisse aus der Schule zum Lesen bes Buches mitbringen, bei ben Erläuterungen ist jedoch auch auf solche Leser Rücksicht genommen worden, die ohne ghmnasiale Bildung an das Buch herangehen, so daß auch diese zu vollem Verständnis kommen können. Ein Wunsch des Verfassers wie des Herausgebers ist, daß das Buch nicht nur Aufschluß über die Erdgeschichte gibt, sondern auch der materialistischen Welt= und Lebensanschauung entgegentritt. Für denselben Leserfreis ist der 22. Band bestimmt, der ausgewählte Kapitel aus Meyers Werk "Der Untergang der Erde und die kosmischen Katastrophen" enthält. Bon ihm gilt basselbe, was Meyer in bem großen Werk gesagt hat, daß es sehr viel Vermutungen vorführt; aber wenn wir auch nichts Sicheres über die Butunft wiffen, so wollen wir doch nicht unterlassen, über die Zukunft nachzudenken, und dafür dem jungen Leser zu helsen, foll die Aufgabe des Buches sein. Das erste Kapitel schildert den Tod als Schöpfer des Lebens, um darzustellen, wie eng Untergang und Entstehung miteinander verknüpft find, wie diese aus jenem sich ergibt. So kommt man zu der Beobachtung: in der Bereinigung von Welten, der der uns befannte Teil der Welt angehört, findet ein Aufstreben, ein Entwicklungsgang statt, der nur durch den Untergang einzelner Glieder unterhalten werden kann; der Untergang einer Welt fördert die Weltentwicklung. "Wollen wir die Entstehung ber Welt aus ihrer Entwicklung verstehen lernen, so muffen wir den Untergang einer bestehenden Welt verfolgen bis zu dem Augenblick, wo ber Kreislauf wieder aufzustreben beginnt." Bon den Möglich= keiten eines Weltunterganges wird nun in zwölf Kapiteln gesprochen. Mit gründlicher Sachkenntnis und gestützt auf die besten Quellen

schilbert Fuchs die Ritterburgen und das ritterliche Leben in Deutschland. Er gibt zunächst einen Überblick über die Geschichte des Rittertums und stellt dann die Rechte und Pflichten der Ritter, ihre Wohnsitze und ihr Leben im Kriege und im Frieden des Hauses dar. Eine Anzahl Answertungen dienen der wissenschaftlichen Erläuterung. Die trefflich aussgeführten Bilder geben Einblick in die Hauptformen ritterlicher Burgsanlagen. Der Ton der Darstellung bestimmt das Buch für reifere Leser, boch das Alter kann etwas niedriger gewählt werden, als für die beiden vorhergehenden Bände; 14—15 jährige werden es gut verstehen.

45. Prof. Dr. J. B. Stto Richter (Otto v. Golmen), Deutsche Seebucherei. Erzählungen aus bem Leben bes beutschen Bolfes zur See für Jugend und Bolf. Altenburg 1907, St. Geibel.

Volt. Altenburg 1907, St. Geibel.
13. Band. Unfere Marine im deutsch-französischen Kriege 1870 und 1871. Erinnerungsblätter. Unter Benutung amtlicher Quellen. Bollbild u. Buchschmuck v. R. Starke, Weimar. 169 S. Kart. 1,50 M.

14. Band. Die brandenburgische Kolonie Groß-Friedrichsburg und ihr Begründer Otto Friedrich von der Groeben. Eine Erzählung aus der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Unter Benutung amtlicher Quellen. Bollbild und Buchschmuck von R. Starke, Weimar. 124 S. Kart. 1 M., Biblb. 1,35 M.

15. Band. Unsere Marine in der Südsee zum Schutze deutscher Pionierarbeit und zur Wahrung deutscher Interessen (1872—1880). Unter Benutzung amtlicher Quellen. Bollbild und Buchschmuck von R. Starke, Weimar. 187 S. Kart. 1,50 M., Biblb. 1,85 M.

16. Band. Bie Samoa gewonnen ward. Rüchlick auf eine 20jährige Zeit voller Sorgen, Kämpse und Opfer. Unter Benutzung amtlicher Quellen. Bollbild und Buchschmuck von R. Starke, Beimar. 111 S. Rart. 1 M., Biblb. 1,35 M.

Bb. 13 erzählt die Taten der preußisch-deutschen Flotte im Kriege 1870/71, die viel Erhebendes bieten. Freilich sind ihrer, den schwachen Kräften entsprechend, nicht allzu viel, und der Verfasser hat, um den Band zu füllen, mancherlei Nebenwerk hinzugenommen. Es ist zuviel lehrhafte Auseinandersetzung in dem Bande und zuviel Kritik an Stelle ber Erzählung. Fesselnder ist Bb. 14 ausgefallen, der auf den Berichten bes Majors v. d. Groeben beruht. Bb. 15 behandelt mit großen Längen die deutschen Handelsunternehmungen in der Südsee und die sie unterstüßende Tätigkeit ber Flotte. Die Darstellung gelangt nur bis 1880, bis zur Ablehnung der Samoavorlage durch ben Reichstag. Es sehlt demnach gerade noch die Hauptsache. Wünschenswert ware gewesen, daß auf abschweifende Schilderungen verzichtet wurde und durch Bereinziehen der wirklichen beutschen Erwerbungen eine geschlossene Darstellung gegeben wurde. Für ben Lefer ergibt fich jebenfalls eine große Enttäuschung, wenn er sich durch den Band hindurcharbeiten foll und sich für das Beste auf einen anderen, der vielleicht später erscheint, verwiesen sicht. Eine teilweise Erganzung bringt Bb. 16 fur Samoa, in dem der Streit um die Infelgruppe bis zum Abkommen von 1900 dargestellt wird. Auch hier mare eine fnappere, die Handlung in ruftigem Fortschreiten gebende Erzählung willfommen gewesen.

46. Jugendblätter, herausgegeben von R. Weitbrecht. 72. Jahrg. 388 S. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 4,50 M.

Der neue Band ist gleich ben früheren empsehlenswert. Das Gebicht "Franenseele", S. 292, ist für Kinder zu hoch, im Verston zu schwer.

47. Sonntagsbibliothet. Stuttgart, D. Gunbert. Jebes Bandden 1 Dt.

Mr. 38. Sans Euthöft, Die Engel ber Beihnacht. 5 Beihnachtse geschichten. Autorisierte Übersepung aus bem Danischen von Pauline Rlaiber. 123 S.

Nr. 39. Egerton R. Young, Meine Sunde im Nordland. Autorisierte

Ubersetzung aus dem Englischen. 131 S.

Die Weihnachtsgeschichten sind tief religiös empsundene Märchen mit seiner Schilderung der Charaktere und Lebensverhältnisse. Die übersetung ist gut gelungen. Das Buch paßt, vornehmlich als Mädchenlektüre, sür das Alter von 13—15 Jahren. Young erzählt von seinen Hunden, die ihm während seiner Berustätigkeit in Kanada Freunde und Helser gewesen sind. Der Verlag hat mit der Aufnahme des Buches die Sammlung in glücklicher Weise bereichert. Es bringt nicht nur viel Anregendes aus dem Tierleben Kanadas, sondern auch fesselnde Bilder aus dem Leben der Indianer jenes Gebietes. Es eignet sich für Knaben von zwölf Jahren an.

48. Münchener Jugenbschriften. München, Münchener Jugend- und Boltsschriftenverlag. Jebes Banbchen 15 Pf., Doppelbandchen 30 Pf.

Nr. 21. **Heinrich Smidt**, Das Kind der Hallig. Erzählung. 56 S. Nr. 22/23. Ali Baba und die vierzig Räuber und andere Märchen

aus Taufenb und einer Racht. 104 G.

Dr. 24. Marianne Maidorf, Runftlertinb. Der tapfere Staliener-

junge. 2 Ergählungen. 72 G.

Nr. 25. Sermine Profche, Die Nachtigall und andere Erzählungen. 63 S. Die Münchener Jugendschriften bemühen sich in höchst anerkennenswerter Weise, für die oberen Alassen der Volksschulen und die unteren · Klassen der Mittelschulen guten Lesestoff billig anzubieten. Die vorliegenben vier Bändchen entsprechen durchaus der Absicht und werden der Jugend mit Vorteil in die Hand gegeben werden. Nr. 21 erzählt von einem Seemann, ben die Abenteuerluft in die Ferne treibt, die Sehnsucht nach der Heimat aber trop glanzenden Lebens gurudführt; die Absicht, moralisch zu belehren, tritt ziemlich start hervor. Nr. 22/23 bringt außer ber Titelgeschichte Märchen von Harun al Raschib und von Aladins Wunderlampe. Nr. 24 will in katholischem Sinne erbauen durch die Lebensgeschichte eines jungen Mädchens, der Tochter fahrender Leute, und durch die Erzählung von einem italienischen Anaben, der nach Deutschland reift, um ben franken Bater heimzuholen. Das Bestreben, religios auf bas Denken ber Lefer einzuwirken, ift taktvoll burchgeführt, ber dichterische Wert der Geschichten darf freilich nicht allzu hoch ein= geschätt werben. 22r. 25 enthält brei Erzählungen ber rühmlich befannten Dichterin, die den Sammlungen "Jugendlaube" und "Jugendheimat" entnommen sind; die beiden ersten über Mozart und Canova eignen sich recht gut als Lesestoff für die Jugend.

49. Jugenbspiegel. Neue Kinderbucher, herausgegeben von Selene Riet und Eugenie Doffmann. 1. Bandchen. 7 Marchen. Mit 25 Bildern nach Original-Federzeichnungen v. Pauline Ebner. 64 S. Wien 1905, H. Heller & Co. 20 Pf.

50. Reue Kinderbücher, herausgegeben von Delene Scheu-Rieg und Eugenie Doffmann. Cbendafelbft. 1907.

2. Bandchen. Dies und bas und noch etwas. Reime erdacht für sein Enkelkind von einem Großvater. Mit Bilbern von hermine heller-Osterseter. 30 S. 20 Pf.

3. Bandden. Johann Nepomut Bogl. 2 Marden. Mit Bilbern von

Maler Alex. Hartmann. 32 S. 20 Pf.

Ein Begleitwort zum ersten Bändchen stellte eine billige Sammlung guter Jugendschriften in Aussicht, sie sollte unter dem Titel "Jugend» spiegel" erscheinen. Der Name ist bei den nächsten beiden Heften versichwunden, auch Form und Stärke sind bedeutend verkleinert. Nr. 2 nennt sich sogar bescheiden nur ein Heft. Dem Juhalte nach ist Nr. 1 gut, die Märchen sind recht ansprechend. Nr. 2 bringt anspruchslose Reime, von denen einige sich gut zum Lernen für kleinere Kinder eignen; bisweilen freilich ist die Wahl der Ausdrücke und Reimworte nicht glücklich, nicht kindlich genug. Nr. 3 enthält zwei Märchen von Bogl, dem östersreichischen Dichter, den die Gegenwart fast nur durch einige seiner Gesdichte kennt, während die anderen seiner einst vielgelesenen Werke in Vergessenheit geraten sind. Was die beiden vorliegenden Erzählungen angeht, ist das Urteil der Nachwelt nicht ganz ungerecht gewesen, sie erheben sich nicht über Durchschnittsware.

51. Deutsche Jugend- und Boltsbibliothet. Stuttgart 1907, 3. F. Stein-

topf. Geb. je 1 M.

Bb. 211. A. v. Liliencron, Der Entscheibungstampf am Baterberg. Nach Briefen von Mittampfern und mit Benugung ber Beröffentlichungen bes Generalftabs. 144 S.

Bb. 212. R. J. Spindler, Nordlicht. Erzählung. 144 S.

Bb. 213. Margarete Spörlin, Der Belgrod und andere Geschichten. Aus ben elfassischen Lebensbilbern. 158 G.

Bb. 214. Albert Teich, Friedrich Ludwig Jahn, ber beutsche Turnvater. 144 S.

6. Winter, Ein Ubergabliges u. andere Befdichten. 143 G. **36**. 215. A. v. Liliencron erzählt die Kämpfe am Waterberg, namentlich bie Erfundungsritte ber Offiziere v. Arnim und Salzmann und den Kampf der Kompagnie Buder am 11. August 1904, eingeflochten in eine romantische Liebesgeschichte. Dieser kann nun freilich ein größerer Wert nicht zuerkannt werden. Die Geschichte der südwestafrikanischen Kämpfe, die in der Hauptsache dem Generalstabswerke nacherzählt ist, behält selbstverständlich auch in diesem Gewande ihren Wert, nur wäre zu wünschen, daß wenigstens die Erwachsenen ihre Kenntnis unmittelbar aus dem Generalstabswerke entnähmen. Für die Jugend erscheint die romanhafte Einkleidung weniger geeignet. In Nr. 212 erzählt Spinbler einen grönländischen Roman aus der Zeit nach 1795, in dem manches Fesselnde aus dem Leben der Grönländer in jener Zeit dargestellt wird. M. Spörlin gibt einige von tiefem, religiofem Beifte durchwehte Beschichten, die hauptsächlich in der Zeit der Religionskämpfe im Elfaß spielen und Szenen aus dem Leben Evangelijcher in der Reit der Berfolgung ichildern. Die Lebensbeschreibung 3 a hn s stellt im Aberblick bie wichtigsten Ereignisse im Leben des alten Turnvaters dar, wie sie sich unter dem Eindruck ber großen politischen Borgange entwickelten, und sucht, soweit es der Raum erlaubt, die von Jahn in Wort und Schrift vertretenen Gedanken zu erläutern. Besonders wird Jahns tatfraftiges Gintreten für die vaterländischen Gedanken hervorgehoben. In Nr. 215 endlich sind drei Geschichten mit feinen Schilderungen des Seelenlebens enthalten. Als Bolksschlungen etwas hoch, boch sie sind für 13—15 jährige verständlich.

52. Marie v. Gbner-Efchenbach, Aus meinen Schriften. Gin Buch für bie

Jugenb. 95 G. Berlin 1907, Gebr. Paetel. Geb. 1 Dt.

Um Wünschen, die an sie herangetreten sind, entgegenzukommen, hat die Dichterin die vorliegende Auswahl aus ihren Schriften für die Jugend zusammengestellt. Die Erzählungen sind ausgezeichnet, nur möchten nicht gerade die "Kleinen" als Leser ausgesucht werden; wir empsehlen das Buch für 13—14 jährige, namentlich Mädchen.

53. Der Jugenbgarten. Eine Festgabe für junge Mäbchen. Erzählungen ernsten und heiteren Inhalts, Gedichte, Unterweisungen aus Natur, Haus und Geschichte, Beschäftigungen, Sport und Spiele. 31. Band. Mit 179 ein- und mehrsarbigen Abbildungen. 287 S. Stuttgart, Union. Geb. 5 M.

Der neue Band zeigt dieselben großen Borzüge des im 58. Bande bes Pädag. Jahresb. angezeigten 30. Bandes. Bei einigen Erzählungen tritt die lehrhafte moralische Absicht etwas stark hervor, im übrigen gehört der Inhalt zu dem Besten, was die neueren Erscheinungen bieten.

54. Agues Sapper, Lieschens Streiche und andere Erzählungen. Mit Bilbern von Gertrud Caspari. 250 S. Stuttgart, D. Gundert. Geb. 3,60 M.

Das Buch enthält eine lange Reihe von 18 Kindergeschichten, die sinnig und gemütvoll erzählt sind und von guter Beobachtung des Kinderslebens zeugen. Indes sie sind fast alle zu lehrhaft gestimmt, etwas mehr Kraft und Humor in Ton und Darstellung würde das Buch anziehender machen und den kleinen Leserinnen mehr Ubwechslung bieten. Großen Borteil hat das Buch von der trefslichen Ausstattung, zumal den reizenden Casparischen Kinderbildern, die zum guten Teil an Humor ersehen, was dem Texte davon abgeht. Das Buch eignet sich für Mädchen von 9—10 Jahren.

55. Fanny Stödert, Bon Sieben die Alteste. Erzählung für junge Mabchen. Illustriert von H. Grobet. 181 S. Leipzig, Abel & Müller. Geb. 3 M.

Suse, von sieben Kindern das älteste, hat die Pflege jüngerer Gesschwister satt und strebt als modernes Mädchen nach Selbständigkeit. Da sie — sehr unmodern — nichts Sonderliches gelernt hat, wird sie Gesellschafterin in Berlin, erst unglücklich, dann glücklich bei einem alten Fräulein, das seinen überfluß an Geld schließlich dazu verwendet, um dem armen Mädchen die Heirat mit einem noch ärmeren Leutnant zu ermöglichen. Das Buch enttäuscht insofern, als es am Anfang auf die Fragen über die Berufswahl der Mädchen einzugehen scheint, dann aber völlig ins Fahrwasser der Backsichliebesgeschichte einlenkt. Einzelne Lebensverhältznisse und persönliche Jüge sind hübsch geschildert. Sprachliche Eigentümzlichteiten, wie das Weglassen der Formen "habe" und "worden", hätten vermieden werden sollen.

56. Felicitas Jatobin, Bom grünen Hause. 2 Erzählungen für jüngere Mädchen. Mit Buchschmud von H. Grobet. 284 S. Leipzig, Abel & Müller. Geb. 2,50 M.

Die beiden Erzählungen sind Sammlungen von kleinen Erlebnissen aus dem Kinderleben, die in Zusammenhang miteinander gebracht sind, die erste durch eine Pensionsgeschichte, die zweite durch die Erzählung von einem Ferienausenthalte. Die Kinder werden in ihrem Verkehr mit Erwachsenen und untereinander mit Verständnis geschildert, wenn auch wiederholt Unkindlichkeiten unterlausen; z. B. sagt ein Kind von sich selbst: "mir geht es wie einem jungen Vollblutpferd, leisten kann ich etwas, aber ich muß den Druck einer festen Hand spüren"; oder Kinder unterhalten sich über Erziehungsgrundsätze.

57. Maria Bug, Muffen und Bollen. Gine Erzählung für die reifere Jugend. 172 S. Burich, Art. Institut Orell Fugli. Geb. 2,50 M.

Eine Mädchengeschichte wird erzählt, die mit Erzichungsfragen beginnt und mit einer erfolgreichen Liebesgeschichte endet. Am Anfang wird etwas zuviel Moral gegben, später werden heitere Abenteuer mit ziemlich wenig Humor erzählt. Die Rettung einer jungen Dame in zerrissenem Badeanzug aus dem Seebade wird ziemlich breit ausgeführt!

Das Seelenleben der einzelnen Personen ist nicht immer folgerichtig gesichildert. Die Frage nach der Notwendigkeit der Mädchenberuse wird öfter berührt, aber die Geschichte kommt zu dem seichten Schluß, daß diese recht gut sind, um durch sie in den Hasen der Ehe einzulausen. Das Buch bietet jungen Mädchen nicht genug für Herz und Geist.

58. Clara Rast, Unseres Annchens Schuljahre. Erzählung für jüngere Mädchen. Mit Aquarell- und Federzeichnungen von Heinrich Susemihl. Große Ausgabe. 248 S. Berlin, A. Weichert. Geb. 6 M.

Die Verfasserin erzählt eine lange Reihe kindlicher Streiche, meist Zusammenstöße mit der Schulzucht, die sich auf das Leben der Heldin vom 6. dis zum 14. Lebensjahre verteilen. Einzelne Abschnitte sind nicht ohne Humor, disweilen ist aber der Witz sehr gesucht. Auffallend ist die Unkindlichkeit in den Reden der Kinder, zumal am Anfang. Dieser Mangel macht es schwer, zu einer Empfehlung des Buches zu gelangen.

59. Marte v. Felsened, Die blonde Monita. Eine Pensionsgeschichte. Mit 5 Bollbildern von Heinrich Susemihl. 236 S. Berlin, A. Weichert. Geb. 6 M.

Die Pensionsgeschichte erzählt zunächst die Bezähmung der Widersspenstigen, die in Gestalt einer ebenso reichen wie verwöhnten Amerikanerin auftritt, erst durch den machtvollen Einfluß einer deutschen Hausssstau und Tante, dann durch die ehrbare Einwirkung eines Töchterpensionates. Das Gewand der Weltdame, das die Heldin zuerst trägt, wird möglichst bald abgestreift, um diese als Führerin zu allerhand Backsischen unarten zu verherrlichen. Die Heilung wird mit einigen Kührszenen bewirkt, dann läuft die Erzählung in die Wege der Liebesgeschichten ein, bis einige Paare am Ende zusammengebracht sind.

60. Anna Schieber, Röschen, Jakoble und andere kleine Leute. Gin Geschichtenbuch für Kinder und Kinderfreunde. Mit Bilbern von Amalie Bauerle. 254 S. Stuttgart, D. Gundert. Geb. 3,60 M.

Die Geschichten erzählen Ernstes und Heiteres aus dem Kinderleben. Sie sind stark moralisch gehalten, und die Verfasserin hat die gute Lehre auch noch öfter zum leichteren Verständnis an den Schluß gessetzt. Es ist hierin des Guten zuviel getan. Man sehnt sich beim Lesen nach etwas mehr Humor, jenem Humor, der sich beim Beobachten des Kinderlebens so gern auslöst. Die Charakterisierung der kindlichen Gestalten ist gut, ihre Sprache bisweilen zu sehr die Ausdrucksweise der Erwachsenen.

# VII. Zeichnen.

Ron

### Martin Ludwig,

Lehrer an ber ftabtifchen Schule für Frauenberufe in Leipzig.

#### Allgemeines.

Die "Reform des Zeichenunterrichts" scheint ihren Höhepunkt besteits überschritten zu haben und im Abslauen begriffen zu sein. Es war vorauszuschen, daß diese künstlich erzeugte Bewegung nicht lange dauern würde und daß das Feuer der Begeisterung für alles Ausländische, das uns Deutschen schon so manchen bösen Streich gespielt hat, nicht lange so hell lodern würde wie im Ansang. Das eigene Gute, um das uns Amerikaner und Engländer beim Hospitieren in unserm Zeichensunterricht offen und ehrlich beneideten, wurde verleugnet, um die amerikanische Art, zeichnen zu lehren, um so höher in den Himmel heben zu können. Warnende, zur Besinnung mahnende Stimmen wurden niedersgeschrien, und wer es tropdem wagte, seine in jahrzehntelanger liebevoller Pssege des Zeichenunterrichts erworbenen Erfahrungen zu verteidigen, der wurde von kaum fertig gewordenen, neubackenen Zeichenlehrern liebes

voll als "altgewordener Mensch" bezeichnet.

Die schulischen Erfolge dieser Eiferer waren bisher meist mehr mit bem Metermaß und mit dem Zentnergewicht, d. h. nach den verbrauchten Zeichenmaterialien, zu prufen als mit der padagogischen Ginsicht. In ben Ausstellungen sah es so funterbunt aus wie in einem Warenhause. Galt es boch, den Laien zu imponieren, und das war nicht schwer! Da gab es bemalte Holzschachteln, Mappen, Tongefäße zu Hunderten, schon Die Kleinsten lieferten Stiggen von Landschaften, Menschen und Tieren, sie entwarfen Postkarten und illustrierten Gedichte. Ja, schon war man fo weit, das Zeichnen nach bem Modell zu verponen und von ben Kleinen das aus dem Gedächtnis gezeichnet zu verlangen, was sie einmal in Leben und Bewegung gesehen hatten. Sogar einen 8 m langen und 1 m hohen Wandfries vermochten schon 12= bis 14 jährige Schuljungen in merkwürdig übereinstimmender Auffassung und Ausführung mit dem Leben abgelauschten menschlichen Figuren zu zieren! Gin spftematisches methodisches Fortschreiten vom Einfachen zum Zusammengesetzten war auch nicht mehr nötig. "Alle können alles" war die Devise. Die Schüler brauchten auch keine technischen Unterweisungen mehr, sie arbeiteten in ihnen freigestellter beliebiger Zeichentechnit, in Rohle, Kreibe, Buntstift, mit Tempera= ober Aquarellfarben.

Wer nicht mit den Reformen durch dick und dünn ging, wurde als nicht auf der Höhe der Situation stehend verhöhnt oder mit geringschätzigem Achselzucken abgetan. Eine Unzahl meist besser ungeschrieben gebliebener Lehrbücher, Leitfäben und Leitfäbchen trugen die großen Erzungenschaften in die Weite und zeigten, wie man mit dem neuen Zeichensunterricht, den man, im Gegensatzt dem alten, am liebsten Kunstunterricht nannte, sogar in den "schwierigeren Volksschulen" einigen Erfolg haben könne.

Diesem blinden Eifer gegenüberzutreten, wäre nutlose Mühe gewesen; man konnte sich lediglich abwartend verhalten. Noch immer ist die Erfahrung die beste Lehrmeisterin gewesen, freilich auch die teuerste. So war auch hier zu erwarten, daß die Schulprazis sehr bald das Jrrige der ganzen Bewegung korrigieren würde. Die Symptome mehren sich, welche beweisen, daß diese Erkenntnis schon kommt, und daß es viel richtiger gewesen wäre, in Ruhe das vorhandene stattliche Gebäude auszubauen, als es ganz abzubrechen — da es doch an derselben Stelle, aus denselben Bausteinen und ohne größere Mittel wieder errichtet werden muß.

Das überflüssige der ganzen Reformbewegung wird am besten illustriert durch einen Vergleich der Reformgedanken mit den Grunds fäßen, die der seinen 75. Geburtstag am 4. April 1907 in voller Rüstigsteit seiernde Altmeister Prosessor Fedor Flinzer als 39 jähriger 1871 in "Troschels Monatsblättern" veröffentlichte. Sie lauten:

1. Ziel des rationellen Zeichenunterrichts an den allgemeinen Bildungsanstalten ist: sicheres Auge, feste und gewandte Hand, Sinn und Verständnis für das Richtige und Schöne in der sichtbaren Welt.

2. Der Zeichenunterricht gehört zu den allgemeinen, formal bildenden Unterrichtsfächern.

3. Der Zeichenunterricht muß in den Schulen obligatorisch erteilt werden.

4. Es ist möglich, das Augenmaß in jedem Menschen bis zu einem hohen Grade auszubilden.

5. Je größer die Denkfähigkeit des Schülers, um so größer ist ber

Nuten, den er aus dem Zeichenunterricht zieht.

6. In ber Schule ist das Richtigzeichnen gegenüber bem Schönzeichnen in erste Linie zu stellen.

7. Der Zeichenunterricht muß beim Schüler bas Interesse erregen

und festhalten.

8. Der Schüler soll nur solche Objekte wiedergeben, welche er begrifflich fassen kann.

9. Hilfslinien sind nur dann zu verwenden, wenn sie aus dem

Wesen bes zu zeichnenben Objekts organisch hervorgehen.

10. Die Herstellungsart (Technik, Manier) einer Zeichnung barf bem Schüler nur technische Schwierigkeiten bereiten.

11. Aller Schematismus ist bem Verständnis schädlich und beshalb

für die Schule verwerflich.

12. Eine Kopie darf der Schüler nie in Größe des Driginals oder so ausführen, daß die betreffende Größe durch Multiplikation oder Disvision darin aufgeht.

13. Die Hilfstheorien bes Zeichnens muffen auf Grund von Natur-

anschauungen gelehrt werben.

14. Die Schattierung der Kontur ist vor der Lehre vom Licht und Schatten begriffsverwirrend und folglich schädlich.

15. Die Lehre von den Farben ist für den Zeichenunterricht von ganz besonderem Werte.

TOTAL OF

16. Der Zeichenunterricht muß Anregung und Anleitung geben zur selbstischen Tätigkeit.

17. Der Maffenunterricht ift bem Einzelunterricht vorzuzichen.

18. Der Massenunterricht muß Rücksicht nehmen auf die bessere Befähigung einzelner.

19. Der Gebrauch von Silfsinstrumenten ist nur ausnahmsweise und höchstens dann zu gestatten, wenn Augenmaß und Handsertigkeit

bes Schülers feinerlei Unsicherheit mehr zeigt.

20. Das übertragen (Paufen) ber vom Schüler gefertigten Zeichnung auf anderes Papier ist nur aus Rücksicht auf die Reinlichkeit derselben ausnahmsweise zu gestatten.

21. Das Bisieren ist bem Schüler nicht nur erlaubt, sondern sogar

geboten.

22. Reißbretter sind den Zeichenhesten vorzuziehen.

23. Der Zeichenunterricht bedarf eines für seinen Zweck einge= richteten Saales.

24. Bei den Examenausstellungen müssen sämtliche und zwar aussichließlich von der Hand bes Schülers gefertigten Arbeiten ausliegen.

Otto Scheffers-Dessau schreibt dazu in Heft 7 der Zeitschrift "Schauen und Schaffen" unter anderem: "Die meisten dieser Thesen sind heute selbstverständliche Wahrheiten geworden, mußten aber seinerzeit noch besonders betont werden. Reine der Thesen steht im Widerspruch zu den Forderungen unserer besseren Reformer. Selbst der Massenunterricht ist ja neuerdings wieder zu Ehren gekommen, nachdem er eine Zeitlang in Acht und Bann getan war. Die 6. These besagt, daß eine unbeholfene aber charafteristische Zeichnung mehr Wert hat als eine ausbrudslose in gezierter Linienführung. Flinzer forderte schon damals, vor 36 Jahren, Rücksichtnahme auf das Interesse des Schülers, er bestämpste den Schematismus, betonte die Notwendigkeit, immer auf die Anschauung zurückzugehen, er war der erste, der sustematisch die Borlagenhefte verbannte, er verlangte die ausgiebigste Berwendung der Farbe (freilid) nicht im rein impressionistischen Sinne), die Anregung zu felbstschöpferischer Tätigkeit und die Benutung von Reißbrettern (Blöcke gab es noch nicht), welche in Berbindung mit seinen Klappzeichentischen ein Zeichnen bei freier Armhaltung ermöglichten. Alle diese Forderungen unterschreiben auch die Allermobernsten.

Nur in einem, allerdings wesentlichen Bunkte steht Flinzers Auffassung in scharfem Gegensate zu berjenigen vieler unserer Zeitgenossen: er stellt die Verstandesbildung durch den Zeichenunterricht ber Geschmocksbildung voran, ohne deshalb jedoch die lettere zu vernachlässigen; er betrachtet infolgedessen manches als unnütze ober gar schäbliche Spielerei und Zeitvergeudung, was andere für höchst wichtig halten, z. B. das Bildchenmachen im Anfangsunterrichte und das vorzeitige Stizzieren. Aber gerade über diese Frage, ob Berstandes= ober Geschmadsbildung voranzustellen, ob man etwas zeichnen laffen barf, was bas Rind geistig noch nicht völlig zu erfassen vermag, find bie Aften noch nicht geschlossen. Flinzer hat noch eine große Anhängerschar, und verschiebene Anzeichen beuten barauf bin, daß man neuerbings geneigt ist, sich wieder mehr seiner Auffassung zuzuwenden. Wie wäre anders die beifällige Aufnahme des "verändernden Gebächtniszeichnens" zu verstehen, bas sich boch in erster Linie in ben Dienst ber Verstandesbildung stellt? Hat ferner nicht erst fürzlich selbst der Künstler Hans Thoma die Notwendigkeit, den Zeichenunterricht auf mehr mathematischer Grundlage aufzubauen, betont, und fordert nicht Cornelius Gurlitt (siehe die 137 Antworten auf die Anfrage des Sächsischen Zeichenslehrervereins) das Zeichnen einfacher Gegenstände aus dem Kopfe in verschiedenen perspektivischen Ans und Aussichten?" usw. usw.

Bemerkenswert ist bas immer mehr zutage tretende Bestreben der Reformer, den Zeichenunterricht nicht mehr als ein den Intellekt bildendes Unterrichtsfach anzuschen, das der Allgemeinbildung dient, sondern ihn als technisches Fach und als Runstunterricht zu bezeichnen. Sehr treffend sagt darüber D. Scheffers-Deffau ("Schauen und Schaffen" 6): "Der Zeichenunterricht, wie er in der Schule gepflegt wird und auch nur gepflegt werden tann, hat mit bildender Kunst nicht mehr zu tun, als mit Poesie der Sprachunterricht, ber sich bennoch nicht Runftunterricht nennt. Wir wecken und fördern zwar Kräfte, welche die Grundlage für fünstlerisches Schaffen bilben, aber von eigentlicher Runft ift das, was in der Schule betrieben wird, bennoch so himmelweit entfernt, wie das Auffatsschreiben und übersetzen vom Dichten. Im Sprachunterrichte werden die erhabensten Runftwerke unserer und fremder Klassiter der Lekture und den grammatischen übungen zugrunde gelegt, sie werden besprochen und auswendig gelernt, im Zeichenunterricht jedoch, besonders im "reformierten" ift die Berwendung von Kunstwerken so gut wie ausgeschlossen. Die Verwendung von Gipsabguffen nach Meisterwerken 3. B. gilt als geradezu verpont, und mit dem Betrachten oder Besprechen von Runftwerken hat es trot Lichtwarts aus vielen Gründen noch gute Weile. Mögen manche tunfts begeisterte Zeichenlehrer sich noch so sehr gegen den Gedanken sträuben, es ift nun einmal Tatsache, daß wir vornehmlich logisches Denken, allerdings nach einer befonderen Richtung hin forbern, die fonst im Schulunterrichte recht wenig Beachtung findet. Die Unschauungstraft, das Borftellungsvermögen, das Formgedachtnis, bas Rombinationsvermögen, die Phantafie und alle andern Geistesfräfte, die ber Beidenunterricht vornehmlich ausbildet, werden zwar vom Berufskünstler mehr als bas eigentlich planmäßige, wissenschaftliche Denken in Anspruch genommen, aber im Zeichenunterrichte werden sie weniger mit Rudficht auf späteres Runftschaffen ausgebildet, als mit Rudficht auf wissenschaftliche und praktische Berufe, wo sie neben dem planmäßigen Denken ebenfalls eine fehr große Rolle spielen. Runftliebe und Runftverständnis wird burch Förderung dieser Kräfte erft in zweiter Linie erzielt. Die geringen Spuren von individueller Auffassung, die fich in ben Arbeiten ber Rinder zeigen und als Reime fünftlerischer Beranlagung gelten können, berechtigen uns noch nicht hinreichend, den Zeichenunterricht als Runftunterricht anzusprechen." - "Sorgen wir, anstatt bie Rluft zwischen ben wissenschaftlichen Fächern und bem Beidenunterrichte zu erweitern, lieber bafür, baß ber Beidenunterricht einen Sauch echt wiffenschaftlichen und ber wiffenschaftliche Unterricht einen Sauch echt fünstlerischen Geiftes empfange. Wir handeln bann nicht nur zum Borteil unseres Standes, unser Handeln entspricht bann auch ber wirklichen Sachlage und wir förbern bann nicht, wie es jest leiber immer mehr geschieht, ben Dilettantismus im schlechten Sinne und ben Größenwahn.

Gegen die Aberschätzung des modernen Zeichenunterrichts spricht sich auch Professor Hellmuth-Nürnberg aus (Augsb. Abendz. v. 26. Febr. 1907: "Derselbe führt weder zur vollen Rechenschaftsabgabe über die Borstellungen, die man von plastischen Dingen hat, noch zum wahren Berständnis der Kunst, er ist lediglich eine Unsleitung zum Dilettantismus. Schultechnisch ersahrungslose Enthusiasten haben den Zeichenunterricht auf Wege gelockt, die nie und nimmer dahin führen werden, die heranwachsende Generation nach dieser Richtung hin zur Gediegenheit zu erziehen. Man hält zuviel darauf, mit den Mitteln des Künstlers zu arbeiten, stellt demgemäß die Aufgaben zu hoch und benkt nicht daran, daß insonderheit das Verständnis zu pflegen sei" usw.

Überhaupt wäre es besser, Bezeichnungen wie "Kinderkunst", "fünsterischer Unterricht", "fünstlerische Erziehung" u. dgl. mit größter Borsicht und recht selten zu gebrauchen. Denn das Kind ist durchaus noch tein Künstler. Zudem können Künstler nicht erzogen werden und auch die Erziehung selbst ist nichts Künstlerisches. Ausführliches darüber s. in Strzygowski: Die bildende Kunst der Gegenwart.

Chr. Ufer-Elberfeld äußert sich in Nr. 1 der "Pädagogischen Neuigfeiten" über "Runfterziehung" folgendermaßen: "Bon einem burchaus richtigen Gebanken kamen sie (die Aunsterzieher) zur maßlosen Aberschätzung, und schließlich verstiegen sich einzelne Feuerköpfe zu der offenbaren Ungeheuerlichkeit, ben gesamten Lehrplan, ja den gesamten Unterrichtsbetrieb vom Gesichtspunkte des Schönen, der Runft, reformieren zu wollen; ein unglaubliches Gerede vom afthetischen Genießen machte sich breit; in zahlreichen Büchern, Zeitschriften und Tagesblättern hörte man es ordentlich schmaten; das Genießen sollte die Arbeit verschlingen, und das nannte man dann Vorbereitung für den Kampf des Lebens, den die allermeisten Menschen zu führen bestimmt sind. Wenn die Laien ben neuen Propheten in Scharen nachliefen, so war bas noch zu verstehen, benn von ihnen war das nicht zu verlangen, daß sie das gesamte padagogische Gebiet überschauen; daß sich aber, man barf sagen reichlich zwei Drittel der Pädagogen von Beruf durch die Freichre betören ließen, daß sogar hochgestellte und einflußreiche Schulbeamte ben verzückten Tanz mitmachten und flardenkenden Leuten Argernis bereiteten, das wird dereinst in der Geschichte der Pädagogik sicher nicht gelinde beurteilt werden. Schon jest ist in weiten Kreisen eine starte Ernüchterung eingetreten. Selbst die Führer beginnen einzusehen, baß sie sich auf einen falschen Weg begeben haben, und der und jener erklärt in seiner Berlegenheit, "bie Probleme kehrten in ihrer Urform wieder", was weniger verblümt, dafür aber entschieden sachgemäßer als Banterotterflärung bezeichnet werden barf." - "Die Gegnerschaft ber Babagogit Berbarts und feiner Schule nährt fich heutzutage, es muß dies einmal rund heraus gesagt werden, von einer erstannlichen Unkenntnis, verbunden mit dem Streben nach Originalität um jeden Breis" usw.

Das Kunstverständnis zu fördern, sind die von der "Freien Lehrervereinigung für Kunstpssiege in Berlin" im Verlag von Jos. Scholz-Mainz herausgegebenen volkstümlichen Kunst-gaben in Heftsorm in hohem Maße geeignet. Sie verdienen die größte Verbreitung. Jedes Heft enthält 20 meist mehrfarbige große Autotopien und Strichätzungen nach Gemälden und Zeichnungen, sowie einen kurzen Text. Erschienen sind dis jest Alfred Rethel (mit dem großartigen Hannibalszug), Hans Thoma, Wilhelm Steinhausen und eine Samm-lung "Vom Heiland". Das Heft kostet nur 1 Mark.

über die Frage: "Ift ber Beichenunterricht für Mädchen gleich bem für Anaben einzurichten?" entstand in Dr. 5 und Dr. 20 ber Zeitschrift "Schauen und Schaffen" eine Aussprache, in ber Fraulein S. Groth-Bochum für die gleiche Ausbildung eintritt, während S. Grothmann-Großlichterfelbe entgegnet: "Gerade in der Tenbeng bes modernen Zeichenunterrichts mit seiner fünstlerisch-padagogischen Richtung liegt es, ben Unterricht der Mädchen anders als den für Knaben einzurichten. Wie das im einzelnen zu geschehen hat, darüber gehen die Meinungen zurzeit noch weit auseinander. Daß es aber geschehen muß, ist gar nicht zu bestreiten. Und hier liegt für die sogenannte "Reform" noch ein fast unberührtes Arbeitsgebiet. — Wir wollen die "natürliche Begabung" entwickeln helfen, die neuen Lehrpläne betonen es ausbrudlich; ift biefe bei Knaben und Mädchen nicht sehr verschieden? Wir wollen das natürliche Interesse des Kindes start berücksichtigen, wo es irgend geht; diesem Grundsatze zuliebe verzichtet man sogar auf die mancherlei — meist schultechnischen — Borzüge und Bequemlichkeiten bes Klassenunterrichts; innerhalb eines Geschlechts will man individuell verfahren, aber die großen Geschlechtsunterschiede wollen wir übersehen?

Im Leipziger Lehrerverein hielt am 25. Januar 1908 Herr Rektor Seinig-Charlottenburg einen Bortrag über das "Thpenzeichnen".

Er wies 1. dem Thenzeichen seine Stellung innerhalb der Griffelstunst an und erörterte 2. den Wert des Thenzeichens. Ad 1. Das Zeichnen ist von zwei Gesichtspunkten aus zu betrachten, als Handsfertigkeit im höchsten Sinne, weil die Hand zu den wichtigsten Organen des Geistes gehört, und als Darstellung von etwas Geschenem, als Wiedergabe eines mit den Augen aufgenommenen oder in der Erinnerung haftenden Bildes. Das Zeichnen nach dem Gegenstande ist ein Abseichnen. Das Abzeichnen könnte sein: Das Zeichnen eines Beobachtungssbildes, eines Betrachtungsbildes und eines Erinnerungsbildes. Alle drei Arten kann man zusammenfassen unter dem Namen repetitorisches Geschähtniszeichnen. Das schwierigere, aber auch wertvollere und vollskommenere Zeichnen ist die Wiedergabe des Gegenstandes (oder organischen Körpers) in verschiedener Stellung der Lage, also ein variierendes Gedächtniszeichnen. Dieses letztere ist das Thyenzeichnen.

Ad 2. Es ist entschieden wertvoller für den Lehrer, wenn er den zu zeichnenden Gegenstand ober Körper in verschiedenen Stellungen und Lagen darstellen, als wenn er ihn bloß abzeichnen kann. Das Thpenseichnen sett den Lehrer in die Lage, in kürzester Zeit ein Bild an der Tafel zu entwersen, um den Kindern irgendeine Sache klarzumachen. Das Anschauungsbild gibt ihm nicht die Garantie, daß die Schüler ihre Blicke gerade auf den Gegenstand richten, den er ihnen zeigen will. Durch Thpenzeichnen könnte er sich eine Menge Worte sparen. Die

"rebenbe Sand" tonnte oft ben rebenden Mund vertreten.

Es ist auch Nichtzeichnern möglich, eine Anzahl Then zu lernen, die sie dann nach Belieben variieren können. Der Versuch ist in Charslottenburg gemacht worden, wo bereits über 900 Lehrer in Kursen das Thenzeichnen erlernt haben. Es bestehen noch derartige Kurse in Berlin und in Stettin. In das organische Gebilde wird eine bestimmte Form hineinprojiziert. Da Formen durch Musteln aufgefaßt werden, so bildet das Thenzeichnenlernen die übung einer Art Handmustelgedächtnis, und die gelernten Then kann man als einen zeichnerischen Memoriersstoff aufsassen. Das Seminar müßte dem Lehrer schon eine Anzahl

folder Typen vermitteln, benn im jungeren Alter ift ihre Aneignung leichter als später. Wie es unmöglich ist, daß ein Lehrer die 25 Buchstaben der verschiedenen Alphabete nicht kann, so sollte es unmöglich sein, vom Seminar abzugehen ohne einen bestimmten zeichnerischen Memorierstoff. Solange dies nicht ber Fall ist, mußten die Lehrervereine oder die Schulverwaltungen der Städte Kurse im Typenzeichnen einrichten. In der Debatte wird dem Bortragenden nur zum Teil zugestimmt. Vor allen Dingen dürfe man, so wird ausgeführt, das Typenzeichnen nicht als die einzige Möglichkeit der "redenden Hand" betrachten. Das Zeichnen auf Grund der Kinderzeichnung sei sicher ebenso wertvoll. Es sei auch zu bestreiten, bag bie Schnelligkeit, mit ber ber Bortragende Thpen zeichnet, zwedmäßig fei. Die Kinder feien gar nicht imstande, so schnell einer Formlinie zu folgen. Endlich komme man burch bas Typenzeichnen auch nicht zu einer "fröhlichen Kunst". Bon anderer Seite wird besonders anerkannt, daß der Bortragende im Typenzeichnen ein methodisches Hilfsmittel gezeigt habe, das uns bahin führen könne, viele Worte zu ersparen. Schließlich haben wir von jedem Gegenfland und von jedem Körper einen Typus im Auge, den wir leicht auswendig lernen fonnen. Soll dann der Körper oder Gegenstand verändert werden, so braucht man sich bloß den Unterschied zwischen Thous und Variation klarzumachen. Auch für ben Zeichenunterricht wird das Typenzeichnen als notwendig erklärt, besonders zur übung der Fähigteit und Tätigkeit ber Hand. Dem Seminar könne kein Borwurf gemacht werden, daß es den Lehrern das Typenzeichnen, wie überhaupt die modernen Bestrebungen im Zeichenunterricht noch nicht übermittelt habe, ba biefe Bestrebungen ja noch ganz jung seien. Aber gegenwärtig werbe fleißig in neuzeitlicher Richtung gearbeitet (Leipz. Lehrerztg. Nr. 17.)

In einer sehr interessanten Abhandlung über bas Thema "Klassen= lehrer und Zeichenlehrer" (abgedruckt in Mr. 25 ber Leipz. Lehrerztg.) stellt Rurt Janet-Dresden die Forberung auf: "Jeder Rlaffenlehrer fei fein eigner Zeichenlehrer!" Er begründet bies mit ben beiden Gagen: "Rur der Rlaffenlehrer fann in ber Bolts= schule ber vollkommene Zeichenlehrer sein" und "Der Zeichenunterricht foll und kann in der Bolksschule nicht Ziele verfolgen, die außerhalb ber Allgemeinbildung liegen. Er ist zwar der fraftigste Träger der erstrebten fünstlerischen Erziehung, aber doch nicht der alleinige. Bis zum Ausgange des sechsten Schuljahres, wenigstens zunächst, follte kein Lehrer auf die Erteilung des Zeichenunterrichts in seiner Rlasse verzichten; er gibt sich sonst eines der vorzüglichsten Bildungs= und Erziehungsmittel aus der Hand. Diese Gewißheit einerseits, und andererseits die Uberzeugung, daß die Zerreißung durch viele Fachstunden auch die Klasse des Fachlehrers sehr ungünstig beeinflußt, stellt die padagogische Berechtigung bar für die Forderung: "Jeder Rlaffenlehrer fei Zeichenlehrer seiner Rlaffe!" Einige befonders fühne Wagehälfe haben, geleitet von ernstem Willen und frischem Mute, schon bas Betreten bes gefürchteten Bodens unternommen, ohne selbst Schaden zu nehmen ober anberweit Schaben anzurichten. Vivant sequentes!

Einen praktischen Bersuch, die Erfolge des Arbeits unterrichts in der Bolksschule zu zeigen, bedeutete die Aussstellung, die gelegentlich der Hauptkonferenz der Leipziger Bolksschulen in der Ausa der III. Bürgerschule im November 1907 abgehalten wurde. Sie bestand aus einer Ausstellung von Schülerarbeiten, die entweder im Unterricht selbst angefertigt oder als freis

willige Hausarbeiten geliefert worden waren. Die vorgeführten Gegenstände bezogen sich auf fast alle Fächer des Unterrichts und ließen dadurch eine Ahnung aufgehen davon, wie tief der Gedanke des Arbeitsunterrichts in das gesamte Gebiet der Schultätigkeit einzugreisen imstande ist. Es kann natürlich hier nicht der Ort sein, sich Aber die Materie dieses Unterrichts selbst zu verbreiten. Aber das darf gesagt werden: Wohl die meisten Besucher haben aus der Ausstellung die bestimmte Empfindung mit fortgetragen, daß für die Pädagogik der Zukunft die praktische Arbeit ein Faktor von grundlegender Bes

beutung sein werbe.

Aberschaute man das dargebotene Ganze, so bekam man den Einbruck eines bunten Durcheinanders, in bem man bas Walten ordnender padagogischer Prinzipien vermißte. Dafür aber konnte man staunen über ben Reichtum ber gefertigten Formen, die Fülle der badurch eröffneten Betätigungsmöglichkeiten, Die technische Geschicklichkeit, Die sich an nicht wenigen ber Wegenstände offenbarte, bas freie Spiel der ichaffenden Phantasie der Kinder. Wer ohne Boreingenommenheit die Dinge betrachtete, mußte sich gestehen, daß neben manchem, das durchaus in bas Gebiet ber spielenden Beschäftigung bes Rindes gehörte, neben manchem auch, darin wahrscheinlich mehr elterliche Eitelkeit sich spiegelte als kindliche Fertigkeit, doch auch reichlich viel dessen zu finden war, was unter den Begriff der bildenden Arbeit fiel. Allerlei Abwege find ja bei Anfängen nie zu vermeiden. Gegenwärtig gleicht die ganze Sache noch einem pabagogischen Neulande, auf dem ein Suchen und Forschen stattfindet nach Wegen und Pfaden zur Drientierung auf demselben. Zum Schaden ber gefunden Entwicklung könnte es nur sein, wenn jett etwa schon die obligatorische Einführung und das lehrplanmäßige Reglementieren beginnen sollte, durch welches für jede Rlaffe - womöglich zu wochenweiser Anfertigung wie die deutschen Arbeiten und Diktate — eine bestimmte ja nicht zu gering bemessene Anzahl bon Objetten vorgeschrieben wurbe. Sier muffen noch viel prattische Erfahrungen gesammelt werden. Diese reifen aber am besten auf dem Bersuchsfelbe einer freien Betätigung ber Interessenten, wenn beren Bemühungen burch ein verständnisvolles ruhiges Gewährenlassen (Leipz. Lehrerztg. Nr. 10.) fördert werden.

Karl Elsners Werkchen "Aufgaben für Zeichnen und Werktätigkeit" (s. Literatur) wird allen, die sich für den Arbeitsunterricht in der Schule interessieren gemiß Freude machen und ihnen färderlich sein

Schule interessieren, gewiß Freude machen und ihnen förderlich sein. In den Mitteilungen des Sächsischen Zeichenlehrer Bereins vom 8. Juli 1907 gibt G. Schmidt-Dresden (Drei-König-Schule, Realghm-nasium) einen Stoffplan für den Zeichen unterricht, der sür alle allgemein bildenden Schulen, von der Bolksschule dis zum Realgymnasium, sehr gut verwendbar ist. "Aus dem Plane ist ersichtlich, daß in den angeführten Schulzahren (vom 5. dis 13.) ein Wechsel von Grundsormen, farbigen, perspektivischen und Beleuchtungsausgaben in der Weise stattsindet, daß dieselben teils durch struktives und teils durch freies Ersassen gelöst werden, natürlich mit der Einschränkung, daß zunächst meist flache und später erst tiese und beleuchtete Bilder auftreten. Die Bedeutung des Wechsels zeigt sich auch darin, daß z. B. im Sommer zwischen den Pilanzen- und Naturerscheinungen eine nüchterne struktive Flächen- oder Körpersorm bessere Wirkung erzielt, als wenn Woche sur Woche zunächst die ersteren und dann im Winter die letzteren gezeichnet werden. Variatio delectat!" — Paul Herrmann-

Dresden schreibt bazu: "Es ist hoch zu werten, daß der Berfasser seinen Lehrgang der Allgemeinheit zur Berjügung stellt, nicht zur Nachsahmung, sondern zur selbständigen Nachsolge. — Der Schmidtsche Lehregang läßt, obgleich er nur Stoffangaben enthält, einen tiesen Blicktun in die reiche und anspannende Arbeit eines Zeichenlehrers unserer Zeit. Sie stellt hohe Ansorderungen an uns. Mögen wir im Bewußtsein des Wertes unseres Strebens nicht erlahmen trop aller Schwierigeteiten."

Die Zeitschrift des Vereins deutscher Zeichensehrer erscheint seit diesem Jahre unter dem Titel "Schauen und Schaffen" in jährlich 24 Heften. Sie informiert sachgemäß über alle Zeitsragen des Zeichensunterrichts, über Vereine und Versammlungen, gibt Besprechungen der neuen Zeichenliteratur und regt ihre Leser durch Reproduktionen mustershafter eins und mehrfarbiger Schülerzeichnungen an, selbst zur Vers

vollkommnung bes Zeichenunterrichts beizutragen.

Seine 34. Hauptversammlung hielt der Berein deutscher Zeichenlehrer zu Pfingsten 1907 in Hamburg ab. Sie wurde von zirka 500 Personen besucht. Da vielerlei Kunstgenüsse (Besichtigung der Kunsthalle unter Lichtwarts Leitung, sowie des Kunstgewerbemuseums unter Führung des Direktors Prosessor Brinkmann, Besichtigung eines Ozeandampsers, eine Hafensahrt bis Blankenese, eine Helgolandsahrt usw.) zu erwarten standen, war nur ein einziger Bortrag auf das Programm gesetzt worden. Der Leiter der Zeitschrift "Schauen und Schaffen", H. Grothmann-Großlichterselde, sprach "Über Geschmack-bildung durch den Zeichenunterricht". Seine Leitsätze lauteten:

1. Die Schule (Bolks-, Fortbildungs- und höhere Schule) hat aus volkswirtschaftlichen und erziehlichen Gründen die Pflicht, den — kunst-

gewerblichen — Geschmack zu fördern.

2. Geschmackbildende Abungen müssen im Zeichenunterrichte einen hervorragenden Plat einnehmen. Sie geben ihm den Charakter eines

Runftunterrichts.

3. Außerhalb bes Zeichenunterrichts, jedoch möglichst im Anschluß an benselben, werden besondere Beranstaltungen zur Förderung des Gesschmacks getroffen.

4. Das Ornament ist an und für sich für die Geschmackserziehung

entbehrlich.

5. Jede Schule muß im Besitze einer zweckmäßigen Sammlung von tunstgewerblichen Vorbilbern sein.

6. Bei der Ausbildung der Zeichenlehrer ist die kunstgewerbliche

Geschmacksbildung stark zu betonen.

7. Der Landlehrer sei ein Hüter heimischer Bolkskunst und guten volkstümlichen Geschmacks.

8. Die Lehrerbildungsanstalten sollten für die kunstgewerbliche Geschmacksbildung der Bolksschullehrer dasselbe tun wie für die Musikpflege.

Als Unterabteilung des Bereins deutscher Zeichensehrer wurde 1906 in Kürnberg ein Berein beutscher geprüfter Zeichensehres rinnen gegründet, der zurzeit zirka 50 Mitglieder umfaßt. Vorsitzende ist Fräulein Anna Krüger-Dessau.

Allgemeines Interesse bürfte folgender Beschluß erregen, der auf bem "Vierten allgemeinen Tage für beutsche Erziehung

in Beimar" gefaßt wurde:

Der vierte allgemeine Tag für die Erziehung glaubt, daß jett die Zeit gekommen ift, mit der Ausführung seiner Bestrebungen wenigs stens auf der untersten Schulstufe zu beginnen. Er richtet an die deutschen Regierungen die Bitte, die Berichiebung der untersten Jahrespensen in ber Beise zu gestatten, bag bas erste Schuljahr, von Lesen und Schreiben und vom schulmäßigen Rechnen befreit, einem wirklichen Anschauungsunterricht, zumeist im Freien, und der selbständigen Betätigung der Rinder im Modellieren, Zeichnen und allerlei anderen Fertigkeiten gewidmet werden tann, mahrend bas, was dabei vom bisherigen Unfangs= pensum versäumt wird, im zweiten und britten Schuljahre nachzuholen ware. Die Erlaubnis wird erbeten für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen und Privatschulen und für Privatlehrer, für jeden aber unter der Boraussetzung, daß er selbst darum nachsucht und daß er der vorgesetzten Behörde zur Erteilung eines solchen Ausnahmeunterrichts geeignet erscheint. Einige beutsche Regierungen haben schon in Einzels fällen solche Erlaubnis erteilt, das erkennen wir dankbar an; wir wissen aber, daß noch viel mehr Lehrer und Lehrerinnen für einen solchen Unterricht geeignet sind und sich dazu erbieten würden, wenn ihnen burch die erbetene Berfügung die Möglichkeit dazu eröffnet würde.

Hoffentlich finden sich nun auch recht viele Lehrer, denen es ein

Bedürfnis ist, um jene Erlaubnis nachzusuchen.

## Das Zeichnen betreffenbe Berfügungen.

Das königlich-preußische Ministerium für Handel und Gewerbe erließ am 28. Januar 1907 eine Berfügung, die den neuzeitlichen Anschauungen in Fragen bes technischen und Runftunterrichts, auf die einfachen Berhältnisse ber Fortbildungsschule angewendet, Rechnung trägt. Die "Grundfage" ftellen teinen für alle Schulen unmittelbar anwendbaren Lehrplan dar, sondern geben die Richtlinien an, nach benen für die einzelnen Schulen die Zeichentlaffen zu bilden und bie Lehrpläne auszuarbeiten sind. Hierbei werden sich nach ber Größe ber Schule, den gewerblichen Berhältniffen des Schulorts, der Befähigung ber Schüler und ber fachlichen Ausbildung ber Lehrer mannigfache Berschiedenheiten ergeben. Ist auch eine alsbaldige völlige Durchführung ber "Grundfage" an allen Schulen nicht zu erwarten, fo ift boch ichon jest auch unter ungunftigen Berhältnissen baran festzuhalten, daß ber Beidenunterricht in der Fortbilbungsschule ebenso wie der Unterricht im Deutschen und Rechnen ben Berufsintereffen ber Schüler bienen foll, und bag beshalb auf die fachliche Gestaltung bes Zeichenunterrichts hingearbeitet werden muß.

"Grundsätze für die Erteilung des Zeichenunterrichts in gewerblichen Fortbildungsschulen. Teilnahme am Zeichenunterricht. Zur Teilnahme am Zeichenunterricht in der gewerblichen Fortbildungsschule sind alle Schüler heranzuziehen, die des Zeichnens

für ihren Beruf bedürfen.

Ziel. Der Zeichenunterricht soll den Schüler in den Stand setzen, Wertzeichnungen richtig zu verstehen und womöglich Wertzeichnungen für die sandläufigen Arbeiten seines Berufs selbst anzusertigen. Dem Zeichenunterrichte sind für die mehr technischen (nichtschmückenden) Berufe im Jahresdurchschnitt mindestens zwei, sür die mehr künstlerischen (schmückenden) Berufe, wenn irgend möglich, vier oder mehr wöchentliche Unterrichtsstunden zu widmen.

Fachliche Gestaltung. Das Zeichnen ist fachlich zu betreiben. Kur Schüler, die noch nicht mit Zirkel und Lineal umgegangen sind, besginnen mit einer kurzen Vorübung im Gebrauche der Zeichenwerkzeuge. Ein rein theoretisches Projektionszeichnen (wie die Projizierung von Punkten, Linien und mathematischen Körpern, Durchdringungen von mathematischen Körpern usw., ist nicht zu treiben. Die im Beruse des Schülers vorkommenden Anwendungen der darstellenden Geometrie werden vielmehr an Aufgaben geübt, die dem praktischen Berussleben ents

nommen sind. Einteilung in Fachklassen: a) Fachklassen in kleineren Schulen. In einer Zeichenklasse sollen nicht mehr als 30 Schüler zusammen unterrichtet werden. Um die zeichnerischen Aufgaben dem Beruf anpassen zu können, ift es nötig, die Schüler möglichft fruh in Fachklassen zu sondern. Ob und in welchem Umfange dies möglich ist, hängt jedoch von den örtlichen Berhältnissen ab. In Orten mit kleiner Schülerzahl wird eine Teilung schon aus äußeren Gründen ausgeschlossen sein. Wo eine größere Schülerzahl auf die Teilung in mehrere Klassen hinweist, muffen wiederum die örtlichen Berhältniffe dafür maßgebend fein, nach welchen Gesichtspunkten die Schüler auf die Zeichenklassen verteilt werden. Herrscht an einem Orte ein einzelner Gewerbszweig vor, so ist barauf bei der Klassenbildung besondere Rücksicht zu nehmen. Ist eine größere Anzahl von Gewerben in ungefähr gleicher Stärke vertreten, so sind nach Möglichkeit auch bei der Bildung von nur zwei oder drei Klassen verwandte Gewerbe zusammenzufassen. Wo die Umstände es erlauben, erfolgt die Rlassenbildung zwedmäßig burch Zusammenfassung einerseits ber Gewerbe, die für ihren Beruf vorzugsweise das gebundene Zeichnen (bas Zeichnen mit Lineal und Zirkel) und andererseits solcher Gewerbe, die vorzugsweise das Freihandzeichnen brauchen. Den Klassen für ge= bundenes Zeichnen werden im allgemeinen alle technischen Berufe (Detorationsmaler, Stuffateure, Lithographen usw.) zugewiesen. Sind von Schülern der Bekleibungsgewerbe (Schneider, Schuhmacher usw.) so wenige vorhanden, daß es nicht möglich ist, eine besondere Fachklasse zu bilden, so werden diese der Klasse zugeteilt, die vorwiegend das freie Zeichnen pflegt.

b) Fachklassen in größeren Schulen. In Orten mit größerer Schülerzahl ist es möglich, die Einrichtung der Schule den einzelnen Gewerben inniger anzupassen. Aber auch hier müssen für die Aufteilung in Fachzlassen die örtlichen Verhältnisse maßgebend sein. Ist die Schülerzahl eines einzelnen Gewerbes so groß, daß mehrere Klassen gebildet werden können, so sind aufsteigende Klassen mit Jahreskursen einzurichten. Erstaubt die Schülerzahl auch noch die Einrichtung von Parallesklassen in der einzelnen Stufe, so können diese Parallesklassen nach den Fähigkeiten

und ber Begabung ber Schüler abgestuft werden.

Fachzeichnen der nichtschmückenden Gewerbe. Das Fachzeichnen der nichtschmückenden Gewerbe beginnt damit, daß nach vorhandenen Mosdellen Maßstizzen angesertigt werden. Nach diesen wird sodann der aufgemessene Gegenstand mit Zirkel und Lineal aufgetragen. Hierbei dient zwar die Stizze vorwiegend nur als Träger der Maßzahlen, allein es ist zur Abung von Auge und Hand auch darauf zu achten, daß sie deutlich gezeichnet ist und in den Verhältnissen dem aufzunehmenden Gegenstand entspricht. Bei solchen Aufnahmessizzen ist weniger Gewicht darauf zu legen, daß sie die Forderungen einer korrekten Freihandzeichnung erfüllen, als darauf, daß diejenigen Maße genommen und

eingeschrieben werben, die zur werkmäßigen Herstellung des Gegenstandes erforderlich sind. Das Auftragen nach den Maßstizzen geschieht in Blei oder in Tusche. Es ist nicht nötig, daß nach allen Stizzen Zeichenungen aufgetragen werden. Bon den aufgetragenen Stizzen brauchen nur einzelne Blätter in Tusche ausgezogen zu werden, die Mehrzahl der Blätter kann Bleizeichnung bleiben. Alle Modelle werden im Grundriß

und in den nötigen Aufrissen aufgenommen und aufgetragen.

Als Modelle sind, soweit irgend angängig, Erzeugnisse aus dem Beruse bes Schülers oder Einzelteile von solchen zu benutzen. Nachsbildungen aus anderem Material oder in verändertem Maßstabe sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Solche Modelle lassen sich für jeden Berus meistens mit Leichtigkeit beschaffen (für Maurer: Ziegelsteine, Formsteine, bearbeitete Hausteine, für Tischler: Abschnitte von Profilsleisten, Ecken von Türen, für Metallgewerbe: Abschnitte von Eisensprosilen, Platten, Schrauben, kleine Werkzeuge, Maschinenteile, für Sattler: Riemen, Schnallen, Gurte usw.).

Ist der Schüler so weit gefördert, daß er die zeichnerische Darstellung der einfacheren Einzelteile beherrscht, so kann er angeleitet werden, Borlagen in kleinem Maßstab oder nach Skizzen des Lehrers Werkzeichnungen

anzufertigen.

Kachzeichnungen der schmückenden Gewerbe. Bei den schmückenden Gewerben (Malern, Stuffateuren, Golbichmieden, Runftichloffern, Runfttischlern, Lithographen usw.) tommt es in weit höherem Maße als bei ben nichtschmückenden barauf an, hinreichende Abung von Auge und Sand zu erlangen. Es empfiehlt sich baher, neben dem fachlichen Zeichnen auch das freie fünstlerische Zeichnen in seiner allgemeinen Form nach Gegenständen, Naturformen oder mustergültigen tunstgewerblichen Borlagen zu pflegen. Das Zeichnen nach Vorlagen barf jedoch niemals in ein bloßes Kopieren verfallen. Eine Schulung in den Grundelementen ber Farbenanwendung ift für die meisten Berufe unerläßlich. Der felbständige kunstgewerbliche Entwurf tommt für die Fortbildungsschule nicht in Frage. Für die meiften schmuckenben Gewerbe, vor allem für die Detorationsmaler, ift es von Wichtigkeit, gehörige Fertigkeit im Bergrößern nach Borlagestizzen und in der Abanderung solcher Stizzen für Sonderzwecke zu erlangen. Diese Abungen der Dekorationsmaler sind möglichst in natürlicher Größe und in Leimfarbe vorzunehmen. Für Stutfateure und andere Handwerfer, beren Gewerbe Fertigfeit im Mobellieren erforbert, ift, wo die örtlichen Berhältnisse es irgend erlauben, neben dem Zeichenunterricht auch Modellierunterricht einzuführen.

Ergänzungszeichnen der schmückenden und nichtschmückenden Gewerbe. Für alle schmückenden Gewerbe ist auch einige Abung im Zirkelzeichnen erwünscht, die je nach dem Einzelberuse des Schülers mehr oder weniger

Raum im Lehrblan einnehmen tann.

Die rein technischen Gewerbe, wie Maurer, Zimmerer, Metallarbeiter, Rohrlegen usw., bebürsen des Ornamentzeichnens nicht. Wo die Verhältnisse es erlauben, kann jedoch befähigten Schülern Gelegensheit gegeben werden, sich im freien perspektivischen Darstellen einfacher Gegenstände zu üben.

Diejenigen Gewerbe, die zwar vorzugsweise technisch sind, sich aber boch mit dem Kunstgewerbe berühren (Tischler, Drechsler, Steinmetzen, Schlosser usw.) können, nachdem das gebundene Zeichnen genügend genüt worden ist, auch im ornamentalen Zeichnen nach Art der schmückenden

Gewerbe unterrichtet werden.

Im allgemeinen werben sich Erfolge im Ergänzungszeichnen nur erreichen lassen, wenn mehr als zwei Wochenstunden auf den Zeichen-

unterricht verwendet werden.

Fachzeichnen der Bekleidungsgewerbe. Das Fachzeichnen der Beskleidungsgewerbe (Schneider, Schuhmacher, Kürschner) beginnt ebenfalls mit dem Aufnehmen von Maßstizzen nach sertigen Einzelheiten oder Berusserzeugnissen (Besatteilen, Schnallen, Kragenstücken, Schäften, Laschenformen, Kappen usw.). Weiter ist sodann lediglich dasjenige sachsliche Zeichnen zu pflegen, das in der Werkstatt gebraucht wird."

Berfügung. (Erlaß bes Ministers für Handel und Gewerbe vom 22. Mai 1907.) Fortbildungsschulzeichenkurse. Um die Durchsührung der durch Erlaß vom 28. Januar d. J. bekannt gemachten Grundsähe für die Erteilung des Zeichenunterrichts in gewerblichen Fortbildungsschulen zu erleichtern und den Lehrern Gelegenheit zur Borbereitung für diesen Unterricht zu bieten, habe ich in Aussicht genommen, die bisher abgehaltenen Zeichenkurse umzugestalten und zu erweitern.

Die Rurse werben fortan gerfallen in:

Borbereitungsfurse, kleine Fachkurse und große Fachkurse.

Die Vorbereitungsturse dauern sechs Wochen, sie sind zur ersten Ausbildung aller Lehrer bestimmt und erstrecken sich auf Zirkelzeichnen, Projektionszeichnen, freies Zeichnen nach Gegenständen sowie Aufnehmen und Auftragen von Maßstizzen. Sie werden an dazu ausgewählten Gewerbe-, Handwerker- und Kunstgewerbeschulen stattfinden.

Bu den Fachkursen werden nur Lehrer zugelassen, die entweder einen Borbereitungskursus oder einen der bisherigen Zeichenkurse besucht oder die Zeichenlehrerprüfung bestanden haben oder imstande sind, den Besitzeiner entsprechenden zeichnerischen Borbildung auf andere Weise nach-

zuweisen.

Die kleinen Fachkurse sind in erster Linie für die Bedürfnisse der Lehrer bestimmt, die an Schulen mit beruflich gemischten Alassen zu unterrichten haben. Sie dauern zwei dis sechs Wochen und bezwecken eine Einführung in das Fachzeichnen der wichtigsten Gewerbe und in den Gebrauch der im Unterrichte zu verwendenden Lehrmittel. Sie sollen an Fachschulen sowie an Handwerker- und Kunstgewerbeschulen, nach Umständen auch an größeren Fortbildungsschulen abgehalten werden. Ihre kurze Dauer ermöglicht es den Lehrern, im Lause einiger Jahre Kurse sine Reihe von Gewerben mitzumachen. Die wiederholte Einberufung gewährt ihnen außerdem die Gelegenheit, zu den Fachschulen in nähere Beziehung zu treten, um die etwa empfundenen Lücken im Verkehre mit Leitern und Lehrern der Kurse auszufüllen und ihre Ausbildung allmählich abzurunden.

Die großen Fachkurse sind für die Lehrer an den größeren, durchweg beruflich gegliederten Schulen bestimmt. Sie können im Etatsjahr 1907 noch nicht abgehalten werden, die nähere Bestimmung über sie bleibt

daher vorbehalten.

Da die Unterweisung in den Zeichenkursen durchweg Einzelunterricht sein muß, sollen zu keinem Kursus mehr als 20 Teilnehmer einberufen werden. Die zur Teilnahme Einberufenen erhalten neben freiem Unterzicht 5 Mark Tagegelber und die Kosten der Sin= und Rückreise in der dritten Wagenklasse aus der Staatskasse ersetzt.

Die näheren Mitteilungen über bie Rurse, zu benen Lehrer aus bem bortigen Regierungsbezirt zugelassen werden sollen, werden ihnen alljährlich rechtzeitig zugehen. J. A.: Dönhoff.

Much in Bayern foll bemnachst ein Institut für Ausbildung und Fortbildung von bahrischen Lehrern an gewerblichen Fort= bildungsschulen im Anschluß an die Königliche Baugewerbeschule

errichtet werden.

In Bapern traten am 15. September 1907 neunklassige Oberrealschulen in das Leben. Gleichzeitig erschien ein neuer Lehrplan, welcher für Zeichnen als Pflichtfach folgende Stundenverteilung vorsieht:

IV V  $\mathbf{II}$ IIIVI VII VIII IX Masse: 3 Wochenstunden: 3 4

Für "technisches Zeichnen" als Wahlfach in der V. und VI. Klasse sind je zwei Wochenstunden bestimmt. Der ausführliche Lehrplan ist abgedruckt im "Schauen und Schaffen", Heft 21.

Die Bestimmungen über die Ausbildung als Lehrerin ber weiblichen Sandarbeiten in Breugen nennen als Stoff bes Beichnens: "Linear- und Freihandzeichen. Zeichnen der in den verschiedenen Techniten vorkommenden Grundformen, Zusammenstellung dieser Formen zu verschiedenen Muftern unter Berudfichtigung von Material, Technit und Anwendung. Naturstudien; im Anschlusse baran Entwerfen einfacher Mufter für gegebene Brede (Gebrauchsgegenstände, Bafche- und Rleibungsstude), Wandtafel- und Gebachtniszeichnen; Stizzieren nach Werken der dekorativen Kunft, insbesondere der Tertil- und Gewandfunft in Mufeen, Ausstellungen, Stoffsammlungen usw."

Um 1. Ottober 1907 verbot ber Minister ber geiftlichen ufw. Ungelegenheiten durch Berfügung die Benutung der "Zeichenhefte mit Borzeichnungen für Volksschulen" von V. Stoppel, die als Vorlagen im Sinne bes Erlasses vom 12. Juni 1902 anzusehen seien. Bugleich wurde ber Erlaß vom 26. Juni 1905 in Erinnerung gebracht, auch methodische Schriften, die Borzeichnungen irgend welcher Art enthalten, in den Schulen nicht geduldet werden Das Berbot ber Zeichenhefte mit eingebruckten Borlagen ift ju billigen und willtommen zu heißen. Gine methobische Anleitung für Zeichnen jedoch, die der zeichnerischen Beispiele entbehrt, besitt für ben barin Belehrung Suchenden nur geringen Wert. Diese Muster muffen boch nicht gu Betrugereien benutt werben?

## Bersonalien:

Bu Professor Febor Flinzers 75. Geburtstag fand im Leipziger Museum für bildende Künfte eine Ausstellung von Werken seiner Sand statt, die eine übersicht seines gesamten fünstlerischen Schaffens gab. Der starte Besuch der Ausstellung war für den Meister eine ganz besondere Ehrung. Die köstlichen Bilderbuchblätter sind der Ausdruck seines eignen Wesens; fie atmen humor, Lebensfreude, kindliche herzensgüte, Wit und Wärme. Unerklärlich ist es nur, wie Flinzer neben seiner Amtstätigkeit als Lehrer am Realgymnasium und als Inspektor bes Zeichenunterrichts von girta 70 Schulen, als Mitarbeiter verschiedener Fachzeitschriften usw. Die Zeit hergenommen hat zu einer solchen Fülle wirklicher Runftblätter. Rur höchste fünstlerische Begabung vermochte bieses zu leisten im Berein mit eiserner Willensfraft.

Zwei um die Entwicklung des Zeichenunterrichts an allgemein bilbenben Schulen hochverdiente Männer traten in den wohlverdienten Rube= stand: Herr Geh. Regierungsrat Dr. Hugo Herker, Professor an ber Technischen Hochschule in Charlottenburg am 1. Ottober 1907 und am Schlusse bes Jahres Herr Schulrat Professor Dr. Stuhlmann in Samburg. Moge ihnen ein ruhiger Feierabend befchies ben sein!

#### Literatur.

### I. Geschichte und Entwicklung des Zeichenunterrichts.

1. Georg Friese, Sahrbuch für ben Zeichen- und Runftunterricht. XX u. 714 G. Tegt mit 204 Runftbeilagen und 3. Jahrgang (Doppelband). Falfimile-Illustrationen von Schülerzeichnungen. Hannover, Helwingsche Ber-Geb. 15 M.

Der Doppelband, innerlich und äußerlich in jeder Hinsicht vorzüglich ausgestattet, umfaßt die Zeit bis zum Herbste 1906. Frieses Jahrbuch steht einzigartig da in der Literatur des Zeichenunterrichts. Es in= formiert über alle Erscheinungen auf diesem Gebiet, sowie über alle Phasen der Entwicklung dieses mit Recht schon seit längerer Zeit in den Vordergrund getretenen Unterrichtsfaches in ausführlichster und gründlichster Weise. Es gehört eine kolossale Arbeitsleistung dazu, die Friese mit seinem Stabe von Mitarbeitern zu bewältigen hat, den gewaltigen Stoff, der sich in Deutschland und allen übrigen Kulturländern im Laufe eines Jahres ansammelt, so sachgemäß zu verarbeiten, daß er sofort ein übersichtliches und, was die Hauptsache ist, ein zuverlässiges Bilb von bem gegenwärtigen Stande bes Zeichenunterrichts bietet.

In dieser Hinsicht kann das Jahrbuch wohl kaum übertroffen werden und beshalb follte es in keiner Schule und in keiner Lehrerbibliothek Der Tert bes in bunflem Rot gehaltenen Bandes zerfällt in sieben Teile. Es ist unmöglich, an dieser Stelle eine vollständige iberficht bes überreichen Inhalts geben zu können; umfaßt boch bas Inhalts-

verzeichnis für sich nicht weniger als zehn Seiten!

Der erste Teil, Zeitstimmen, bietet folgende wertvolle Abhandlungen: "Symbolische Ornamente in der Erziehungsschule" von A. Urfinus-Jena; "Welchen Wert hat das Studium der Badagogif und besonders der Geschichte seines Faches für den Zeichenlehrer?" von Th. Wunderlich-Berlin; "Die Berechtigung bes Unterrichts im Formen", von Kappler-Stollberg i. E.; "Beimatkunst" von Meumann-Celle; "Beschreibendes Zeichnen" von Dr. A. Eppler; "Aus unfrer Künstlermappe", "Der

Zeichenfaal" und "Unfere Modelle" von Georg Friese. Der zweite Teil, Zeitgenossen, macht uns mit dem Leben und Wirken von Luigi Giunti-Bologna, Louis Guébin-Paris: Josef Langl-Wien, Ferd. Moser=Raiserslautern, Alphonse Peeters=Antwerpen und Henry J. Wyse-Glasgow befannt. Im dritten Teil gibt Th. Bunderlich-Berlin "Zum Gedächtnis" Biographien von Joachim v. Sandrart und Rarl Bötticher, sowie eine Schilderung der Zeichenliteratur vor 100 Jahren. — Der vierte und umfänglichste Teil des Jahrbuchs (306 S.) gibt einen von Sachkundigen erstatteten Uberblick über den Stand bes Zeichenunterrichts in ben verschiedenen Kulturländern. — Der fünfte Teil berichtet über alle Bereine und Bersammlungen zur Förderung des Zeichenunterrichts im In- und Auslande, insbesondere über die Federation und über den dritten Internationalen Kongreß für den Zeichenunterricht in London 1908. — Der sechste Teil, Zeitschriftensschau, gibt Austunft über alle deutschen und in fremden Sprachen ersicheinenden Zeitschriften über Zeichenunterricht, Kunst und Kunstgewerbe. — Der letzte Teil beschäftigt sich mit der Literatur des Zeichenunterrichts. Ein Anhang über Zeichengeräte und das Zeichnen betreffende Anzeigen beschließt das überaus reichhaltige, mit gleichviel Ausdauer und Geschich gebaute übersichtswerk.

Der überreiche Text findet seine Ergänzung in den zahlreichen Bildertafeln und Abbildungen im Texte. Diesmal haben in der Hauptsache die Herren R. Friese-Berlin und W. Feldmann in Mölln i. L. die fünstlerischen Beigaben geliesert: herrliche Studien nach Tieren und Landschaften. Auch die einzelnen Artikel sind durch Reproduktionen von Schülerzeichnungen verschiedenster Art, Abbildungen von Modellen, Porträts von Zeitgenossen, Lehrgängen usw. reichlich ausgestattet.

Es ist für den einsam für sich dahinwandernden und weiterstrebenden Zeichenlehrer ein erhebendes Gefühl, zu wissen, daß er nicht allein dem Ziele zustrebt, daß Tausende das gleiche Ziel größerer Bervollstommnung der eigenen Leistungen im Unterricht im Auge haben und daß er von Jrrtümern bewahrt bleibt, wenn er die Erfahrungen der

mitstrebenden Zeitgenoffen beachtet.

Diese Sicherheit gibt das Jahrbuch, in dem berufene Führer die rechten Wege weisen und das Interesse für Zeichnen und künftlerische Betätigung immer von neuem beleben. Solche Anregung tut aber jedem not, der unter der Arbeitslast des Tages Gesahr läuft, in seinen Ansichten zu verknöchern. Darum sei das, seines gediegenen Inhalts und seiner fünstlerischen Ausstattung wegen jeder Büchersammlung zur Zierde gereichende Werk allen sich für den Zeichenunterricht Interessierenden bestens empsohlen.

2. Rarl Elgner, Aufgabe für Zeichnen und Werktätigkeit. 1. Teil. 1. u. 2. Schuljahr. 104 S. Tert mit 72 Abbilbungen. Dresben, A. Müller- Frobelhaus. Geb. 3 M.

Der Verfasser will dem Zeichnen dadurch, daß er es in den Dienst der Vorstellungsbildung stellt, eine dauernde Position als Unterrichtsprinzip im gesamten Schulunterricht sichern. Er zeigt in einer Fülle von Anregungen durch Wort und Vild, namentlich durch viele Aufgaben für Zeichnen, Formen, Erbsen= und Stäbchenlegen, Ausschneiben, Falten usw., wie dies mit größtem Vorteil für die geistige Entwicklung unserer Jugend in den beiden ersten Schulzahren geschehen kann. Er zeigt, wie sich die Aleinen im Raume orientieren lernen, wie ihr Liniensund Formgefühl, sowie ihr Farbensinn entwickelt und wie am besten ihre Selbstätigkeit gesördert werden kann. Bei Anwendung der in diesem Buche niedergelegten, aus der Praxis geschöpsten Ratschläge dürste es bald gelingen, den Elementarunterricht auf einer gesünderen Basis auszubauen, als dies bisher möglich war. Deshalb sei das Werkchen allen Elementarlehrern dringend zum Studium empsohlen.

3. Seinrich Enth, Der Zeichenunterricht in ben babischen Boltsschulen. 44 S. Mit 111 Abbilbungen. Buhl, Kontorbia. 1,50 M.

Mit Benutzung bieses praktischen Handbuches wird jeder Klassenslehrer imstande sein, seinen Zeichenunterricht den Anforderungen der Neuzeit entsprechend interessant und zugleich wirklich fruchtbringend zu

al Collegia

gestalten. Der Berfasser behandelt das Material für Zeichnen und Malen, die Auswahl und Anordnung des Stoffes, das Lehrversahren, die Farbe und das Malen und das perspektivische Zeichnen ziemlich aussührlich und gibt eine sehr beachtenswerte, an Beispielen reichhaltige Stoffverteilung auf die für die badischen Bolksschulen vorgesehenen fünf Zeichenjahre. Den Schluß bilden einige Unterrichtsbeispiele.

4. Fr. Friedrichs, Das Schulzeichnen und feine Berwertung. 31 S. 80. Flensburg, humalbiche Buch. 60 Bf.

Ein vom Berfasser in der Schleswig-Holsteiner Lehrerversammlung in Apenrade gehaltener, sehr interessanter Bortrag, der für den mobernen Zeichenunterricht geschickt Stimmung macht.

5. Otto Jünger, Was die Kinder zu ihrem Bergnügen zeichnen und ber Zeichenunterricht. Autorisierte übersetzung aus dem Danischen von Dr. Osw. Gerloff. 50 S. Text mit Junftrationen. Riel, R. Corbes. Geb. 2 M.

Der Berfasser zeigt an verschiedenen Beispielen, wie sich die zeich= nerische Darstellungsfähigkeit bei kleinen Kindern und bei wilden Völkern entwickelt und folgert daraus, daß der Zeichenunterricht obligatorisches Hauptfach für alle Kinder und Grundlage für den ganzen Schulunterricht Das ist übrigens seit Jahrzehnten der Wunsch aller werden muß. strebenden Zeichenlehrer. Wenn doch der Verfasser diesen Wandel recht bald herbeizuführen vermöchte! Sehr hoch denkt J. von Dr. Lewinsteins und Liberty Taddes nachgewiesenermaßen nicht durchaus zuverlässigen Werken. Dr. Beims meisterhafte Broschure wendet ber Berfasser in sich selbst widersprechender Weise an, denn sonst würde er nicht zum Schluß Professor Flinzer so verunglimpfen, der seit Jahrzehnten alle die Grundsätze in seinen zahllosen Vorträgen und in seinem Wirken als Lehrer und Zeicheninspektor vertreten hat, die hier als etwas Neues von einem Berfasser aufgetischt werden, der seinen Leistungen nach offenbar nicht würdig ist, dem alten bewährten Meister die Schuhriemen aufzulösen.

- 6. Frit Ruhlmann, Baufteine zu neuen Wegen bes Beichenunterrichts. Dresben, A. Müller-Fröbelhaus.
  - I. Das Pinselzeichnen. 2. Aufl. 16 S. Tegt und 14 ein- und mehrfarbige Tafeln. 1,50 M.

II. Das Gebachtniszeichnen. 2. Aufl. 28 S. Text. Mit 5 S. Abbild.

III. Museum und Zeichenunterricht. 16 S. Mit vielen Illustrationen und 2 Farbendrudtafeln. 85 Bf.

IV. Der Mensch als Gegenstand bes Schulzeichenunterrichts und seine Bedeutung für die künstlerische Erziehung. 76 S. Mit 119 Abbildungen. 2 M.

V. Der eigene Körper bes Schülers als Grundlage und Ausgangspunkt bes Studiums der lebendigen Natur. 30 S. u. 12 Bilbertafeln. 2 M.

VI. Beichenunterricht und heimatstadt. 48 G. Mit vielen Schülerzeichnungen. 2 Dt.

Heft I-IV der "Bausteine" wurden schon früher besprochen, es

genüge beshalb, wiederholt empfehlend auf sie hinzuweisen.

In Heft V will Auhlmann den Zeichenunterricht freimachen von der Überzahl der angepriesenen und von vielen Zeichenlehrern für nötig gehaltenen fünstlichen Modelle. Er zeigt, daß die Natur unerschöpflich ist an geeigneten Motiven und daß das naheliegende Gute, der eigene Körper, namentlich die Hand, in dieser Hinsicht noch lange nicht hoch

genug gewürdigt worben ift. Gerade jest, in ber Beit ber Beraußerlichung des Zeichenunterrichts, ist es ein nicht zu unterschätzendes Ber-bienst, diese überall umsonst zu habenden, unübertrefflichen Modelle in Erinnerung gebracht zu haben. Das Sest gibt viele praktische Winke für die erfolgreiche Handhabung des Unterrichts.

Schönheit in der Landschaft der Heimat sehen zu lehren und im Bilde festzuhalten, muß die Aufgabe jedes rationellen Zeichenunterrichts sein, und wohl taum tann es eine bessere Anleitung bazu geben, als die im sechsten Sefte vorliegende. Sie lehrt geeignete Motive finden und zeigt in einer großen Anzahl Schülerzeichnungen in Feber-, Areibe- und farbiger Aquarelltedinit, wie das Objekt künstlerisch wirksam bargestellt werden fann. Daß die reproduzierten Schülerzeichnungen verschiedene, namentlich perspettivische Fehler aufweisen, tann taum befremden, läßt aber boch das Bebenken rege werben, daß diese zeichnerisch sehr gut beanlagten Schüler boch der Anleitung zum richtigen Sehen nach großen Körpern im Zeichenfaale manchmal noch recht nötig haben. Immerhin ist das Heft geeignet, viele Anregungen zu geben und zu zeigen, wie das Zeichnen über den Zeichensaal und die Schule hinaus fruchtbringend gestaltet werden tann.

7. Frig Oppliger, Das Beichnen an unserer Bollsschule. 48 G. Tegt Mit 3ll. u. 8 lith. Tafeln. Bern, G. Grunau. 1,50 Dt.

Eine wohlgemeinte, die Förderung des Zeichenunterrichts beabsichtigende Broschüre. Verfasser macht Stimmung bafür, "bas neuere Zeichnen in schwierigeren Schulklassen" der Schweiz zu betreiben. Die Sprache ist derb, fraftig und öfters mit unverständlichen Provinzialismen durchfest, (was sind Helgen?) aber nicht sorgfältig genug, um druckreif genannt werden zu tonnen. Db die Lehrer an "schwierigeren Schulen" besonderen Borteil vom Studium dieses Buchleins haben werden? Dazu bebarf es ichon größerer Gründlichkeit, als fie hier geboten wird.

8. Chr. Schwart, Reue Bahnen. III. Teil. Der Zeichen- und Runftunter-richt auf der Mittelftufe. 47 S. Text u. 8 ein- u. 4 niehrfarb. Bilbtafeln. hamburg, Bonfen & Maafch. 2,50 Dt.

Berfasser sieht mit Recht in dem Festlegen von Lehrplänen für bie einzelnen Schulgattungen Preugens eine große Gefahr für die Beiterentwidlung bes Zeichenunterrichts und prophezeit eine bevorstehende Reform der Reform. Zu loben ist die — eigentlich selbstverständliche — Berbindung bes Gebachtniszeichnens mit dem Zeichnen nach bem Modell. Man merkt aus jeder Zeile, daß die Anleitung aus der Schulpraris erstanden ift, brum ist auch bas Buchlein so reich an praktischen Winken. Die Anleitung zur Sandhabung des Formens wird vielen willtommen fein und sie vor Mißerfolgen bewahren. Alle auf der Mittelftufe zu leistenden Arbeiten des Zeichnens und Malens finden völlig ausreichende Erklärung, fo daß gewiß jeder ernsthaft Strebende nach dem Studium biefes heffen befähigt fein wird, wirklich fruchtbringenden Beichen- und Runstunterricht zu erteilen.

Besonders anzuerkennen ist es, daß sich der Verfasser gegen die Glanzleistungen folder Anfänger im Zeichenunterricht wendet, die auf Roften richtiger ernsthafter Arbeit ben Schein erweden wollen, als fei ber Schüler ichon ein fertiger Rünftler. Unflar ift mir nur geblieben, warum Sch. auf S. 8 bie verfürzten Kreise seines Kreismobells als

Ameispitze barstellt.

#### II. Freies Beichnen allgemeinen Inhalts.

1. Prof. Anton Andel, Lehrgang für ben modernen Beichenunterricht an Boltsichulen. Gelbstverlag bes Berfassers in Graz, Engelgasse 56. 4 M.

In drei Heften für Unter-, Mittel- und Oberklasse der Bolksschule stellt der Berfasser einen Lehrgang für das moderne Zeichnen aus Schüler- zeichnungen zusammen, der dem Lehrer insofern als ein praktischer Weg- weiser empsohlen werden kann, als er eine Grundlage für selbskändige Bersuche auf diesem Gebiete darstellt.

2. Ald. Boldt, Lehrbuch bes Zeichenunterrichts. 2. verbesserte Auflage. 460 S. Text. Mit vielen Abbildungen. Wismar, Hinstorffsche Berlagsbuchh. Geb. 5,60 M.

Das Buch bietet Präparanden, Seminaristen und Lehrern alles Wesentliche über Geschichte und Methodik des Zeichnenunterrichts, freies und gebundenes Zeichnen, Ornamentik, Farbenlehre und die Verwertung des Zeichnens im Unterricht. Besonders anzuerkennen ist es, daß der Versasser nicht unbedingt in das Horn der Resormer bläst, sondern das gute Alte beibehält und nur das gute Neue aufnimmt, im übrigen aber die goldene Mittelstraße geht. Das zeigt schon die Angabe der

benutten Quellenschriften, die nur die besten Autoren nennt.

Fast alle Gebiete bes Zeichenunterrichts sind in dem Werke in gründlicher, leicht verständlicher Weise durchgearbeitet, so daß es wohl kaum auf eine wesentliche Frage die Antwort schuldig bleibt. Dabei ist eine lobenswerte Abrundung des Stoffes anzuerkennen. Ein Vorzug des Buches sind die den einzelnen Abschnitten an geeigneter Stelle einsgesügten, glücklich ausgewählten und gut wiedergegebenen Abbildungen im Texte. Die meisten Abbildungen zeigt der der Kunstgeschichte gewidmete Abschnitt: Schade, daß dieser nicht über Ludwig Richter und Schnorr v. Carolsfeld hinaus fortgesührt wurde! Junge Lehrer müssen doch mit Cornelius, Overbeck, Friedrich Preller d. A., Schwind, Lessing, Nethel, Schinkel, Kaulbach, Menzel, Piloth, Makart, Gabriel Max, Lenbach, Desregger, A. v. Werner, Hans Thoma, Böcklin, v. Uhde, Liebermann, Klinger, Meunier, Stuck, Begas, Wallot, Burne-Jones usw. und ihren Hauptwerken bekannt gemacht werden, wenn sie nicht als schrecksliche Ignoranten gelten sollen?

3. Carl Führer, Das Zeichnen nach Gegenständen und nach der Natur. 60 farb. Taf. mit Text. St. Gallen, Fehrsche Buchh. In Mappe 6,50 M.

Das Werk zeigt, wie das Zeichnen nach Gegenständen und nach der Natur im ersten bis dritten Zeichenjahre (viertes die sechstes Schulsiahr) vom Versasser sostentisch durchgearbeitet worden ist und wie es von anderen in ähnlicher Weise durchgearbeitet werden kann. Der Lehrgang enthält fast durchweg lithographierte Wiedergaben besserer Schülerzeichnungen flächenhafter Art auf Packpapier. Doch zeigen auch am Rande der Blätter kleine Zeichnungen des Herausgebers, wie die betressende Ausgabe noch anders gelöst, wie die betressende Form zu ornamentalen Verzierungen anders verwendet werden kann. Die übungen sind durchaus den entsprechenden Entwicklungsstusen angemessen streng methodisch geordnet, so daß das Werk nicht nur den schweizerischen, sondern auch den deutschen Zeichenlehrern manche Anregung für ihren Unterricht zu geben geeignet erscheint. Die Besolgung des Textes: "Kurze wegleitende Bemerkungen" sichern den Erfolg.

4. C. Mangold, Zeichnen und Zeichenunterricht. 150 S. Mit Abbilbungen im Tegt. Salle a. S. 1906, S. Schroebel. 2 M.

Das Buch ist eine auf den neuen preußischen Bestimmungen bassierende gut durchdachte und in der Prazis erprobte Anleitung zur Ersteilung eines rationellen Zeichenunterrichts. Es enthält eine auf die moderne Zeichenliteratur bezugnehmende theoretische Begründung der Methode und eine methodische Bearbeitung des zu behandelnden Stoffes. Einige Probelektionen, sowie reiche Stoffangaben und dem Texte einsgesügte zeichnerische Beispiele machen das Buch zu einem ganz vorstrefslichen Führer. Der zeichnerischen Beigaben hätte es freilich noch viel mehr haben können; denn der Leser liest oftmals aus einer Zeichsnung mehr als aus zehn Seiten Text.

5. Prof. Adalbert Micholitsch, Der moberne Zeichenunterricht. II. Bb. 102 S. Text. Mit 5 farb. Tafeln u. 79 Nachbildungen von Originalzeichnungen. Wien, A. Kichlers Witwe & Sohn. 3,50 M.

Dieser zweite Band will nicht nur den Lehrern ein Ratgeber beim Unterricht sein, sondern er soll auch jenen, die sich selbständig im Zeichnen weiterbilden wollen, als Leitsaden dienen. Für beide Zwecke ist er vorzüglich geeignet. Das Buch behandelt das Zeichnen und Malen nach Naturobjekten, den menschlichen Kopf, das Studium des Faltenwurfs, das Stizzieren nach Landschaften, Farbenstudien, das Momentskizzieren und das Gedächtniszeichnen, das Entwersen von Ornamenten und den

Bau ber Pflanzenornamente.

Meisterhaft, wie man das von dem rühmlichst bekannten Heraussgeber als selbstverständlich erwartet, ist auch dieses, sein lettes methodisches Werk, mit dem er sich von seinen Fachgenossen nach 30 jähriger Amtstätigkeit verabschiedet. Es war ihm vergönnt, reiche Ersahrungen auf dem Gebiet des Zeichenunterrichts zu sammeln und sie der Lehrerschaft zugute kommen lassen zu können. Er hat gesucht, gesorscht, probiert und gesunden. Er hat das Ganze logisch ausgebaut und unter Berücksichtigung der leitenden pädagogischen, künstlerischen und praktischen Gedanken ein Lehrbuch für den modernen Zeichenunterricht geschaffen, das eine langs

andauernde Bedeutung behalten wird.

Der Wert der Methode Micholitsch beruht vor allem darin, daß das spielerische, rein äußerliche Zeichnen, dem manche Reformer das Wort reden, außer acht gelassen wurde, daß sie den Zeichenunterricht auf einer reellen gefunden Bafis gründet und mit folidem Material Das Material ift vielseitig anregende, Insterwedende, geistig fördernde Tätigkeit. Alar ist der mit vielen Illustrationen versehene Text, überzeugend das pädagogische Borgehen, zwingend die Gründe und sicher ber Erfolg. Durchaus ehrlich und gewissenhaft wurden auch in biefem Bande nur Zeichnungen von folden Schülern veröffentlicht, die niemals einen Privatunterricht im Zeichnen genossen hatten, und die baher ihr Können lediglich dem Schulunterrichte verdanken. Schon diese trefflichen Schülerleiftungen, die in farbigen Blumen, Stilleben und landschaftlichen Studien ihren Söhepunkt erreichen, üben einen solchen Reiz zum Nachbilden der Natur auf den Beschauer aus, daß es taum noch nötig sein dürfte, ihm das Buch besonders zu empfehlen. empfiehlt sich selbst auf bas beste.

6. Rarl Thoma, Das ftabienmäßige Blumenstubium. heft I u. II. Dresben, A. Müller-Frobelhaus. Je 2,50 M.

Das Werkchen erscheint in drei Abteilungen als Frühlings-, Sommerund Herbstnummer. Jedem Hefte sind ein Vorwort mit Wandtafelzeichnungen, brei Blatt Lehrgang, zwei Blatt Schülerzeichnungen und

zwei Blatt Nachbildungen von Modellierarbeiten beigegeben.

Der Tert zeigt, daß ber Berfasser mit dem Daraufgängertum vieler Reformer nicht einverstanden ist, und daß er im wesentlichen auf Flinzers Anschauungen aufbaut. Als Mittel, zum bentenben Sehen zu erziehen, benutt Thoma den Werdegang ein und derselben Pflanzengebilde in ihren aufeinanderfolgenden Formstadien. Er beweist, daß die geometrische Betrachtung der Pflanzen in Obers und Unteransicht, Borders und Seitens ansicht, Längs= und Querschnitt nicht nur möglich ift, sondern daß fie ben Zeichner befähigt, zu selbständiger Entbedung neuer natürlicher Kunftformen. Dem schattierenden Zeichnen läßt der Verfasser das Modellieren der Formen vorausgehen. Die Modellierarbeiten dienen später als Schattiermodelle. Einfachheit und Gründlichkeit in der Disposition, Rlar= heit in der Durchführung und zielbewußte Sicherheit in der Anwendung lassen diesen naturgemäßen Unterrichtsgang vorbildlich erscheinen, nicht nur für kunstgewerbliche Schulen — dort kann rationeller nicht unterrichtet werden — sondern auch für die allgemeinbildenden Schulen. Leichte Beschaffung der zeichnerischen Vorbilder, stete Abwechslung durch stets sich ändernde Formen sichern dem Zeichnenden in äußerst interessantem Studium einen bleibenden Formenschat, führen ihn zur Liebe ber Natur und zu einem geläuterten fünftlerischen Geschmad. Jedem Beichenlehrer seien diese anspruchslosen Hefte angelegentlichst "zur Nachachtung" emp= fohlen.

7. Eugen John, Baumzeichnungen. 16 Tafeln. Ravensburg, D. Maier. In Mappe 3 M.

Die Mappe enthält in Federzeichnung auf Tonpapier ausgeführte, höchst wirkungsvolle Staffagelandschaften. Als Borstuse für das Landsschaftszeichnen nach der Natur werden diese Borbilder gute Dienste leisten.

8. R. Walter, G. John und Lena Bauernfeind, Feberzeichnen. 5 hefte. Ebenbaselbst. Je 1 Dt.

Diese Hefte führen spstematisch in die Technik des Federzeichnens ein. Ein kurzer Text gibt allgemein praktische Winke für die Federmanier und die nötigen Bemerkungen zu den einzelnen Taseln. Heft 1 und 2 enthält, von einsachen geometrischen Körpern ausgehend, Zeichnungen von Gebrauchsgegenständen, Blumen und kleinen landschaftlichen Motiven; Heft 3 und 4 enthalten die oben (s. 6.) beschriebenen Zeichnungen von John auf weißem Papier und Heft 5 von Lena Baurnseind bietet flott gezeichnete. Stizzen aus dem Gebirge, leider ohne Ortsangaben. Die Hefte werden jungen Zeichnern viele Freude machen und sie zeichenerisch fördern.

9. C. Soffmann, Beichentunft. Figurenzeichnen. heft 1 u. 2 mit je 12 Tafeln. Ebenbaselbst. Je 1 Dt.

Die beiben neuen Hefte ber schon früher besprochenen Sammlung enthalten Köpfe, Gliedmaßen und Halbakte, die für häusliche zeichs nerische Beschäftigung bestens empsohlen werden können.

10. Franz Grüber, Binselspiele. 4 hefte. W.-Jena, Thur. Berlagsanstalt. Je 1 M.

Die Hefte enthalten auf weißem und Tongrunde in ein- und mehrfarbigem Drucke eine große Zahl Pinselspiele, deren Stoff dem Gebiet unserer heimischen Pflanzen- und Tierwelt entnommen ist. Sie bieten belehrende und belustigende Unterhaltung und sind für die häusliche Beschäftigung zu empsehlen.

#### III. Gebundenes Zeichnen allgemeinen Inhalts.

1. Ad. Beuhne, Lehrbuch ber Perspettive. 144 S. Text. Mit 219 Figuren und einer aus 22 Taseln bestehenden Aufgabensammlung und deren Lösungen auf durchsichtigem Papier. Leipzig, H. A. Degener. 6,50 M.

Der Verfasser hat sich bei Ausarbeitung dieses Lehrbuchs das Riel gestedt, für das perspektivische Zeichnen von Innenräumen eine brauchs bare, praktische und ausführliche Anleitung zu schaffen. Da bieses Kapitel von anderen Lehrbüchern der Perspektive meist nur oberflächlich gestreift wird, so läßt sich die Daseinsberechtigung dieses neuen Lehrbuchs der Perspektive sehr wohl begründen. Seine genauere Durchsicht zeigt, baß es, innerlich und äußerlich gut ausgestattet, außerst prattisch angelegt, und daß es wohl geeignet ift, angehenden Möbeltischlern und Dekorateuren eine zweckmäßige, einfache und vollständige Erlernung ber Linearperspektive zu vermitteln. Deshalb ist das Buch für die entsprechens den Fachschulen, ebenso aber auch für den Selbstunterricht zu empfehlen. Der leicht verständliche Text und bie zahlreichen groß und deutlich gezeichneten Beispiele, sowie besonders die auf transparentes Papier gedruckten Lösungen ber gestellten Aufgaben find für die Gelbstbelehrung Lettere geben burch Auflegen auf die selbständig gesehr wertvoll. fertigte Zeichnung bem Lernenden die Gewißheit, daß er richtig ge-arbeitet hat. Um Mißbrauch dieser Kontrollzeichnungen im Klassenunterricht zu verhindern, genügt eine geringe Beränderung der Auf-gabenmaße. Anfang und Ende der einzelnen Kapitel bilben sehr intereffante Titelföpfe und Schlufvignetten, die nicht lediglich als Buchschmud zu betrachten find, sondern irgend einen besonderen perspettivischen Gebanken verkörbern.

2. 28. P. Tudermann, Unleitung jum Berfpeltivzeichnen. 50 S. Tegt. Mit 67 Figuren. Berlin, E. Basmuth. Geb. 1,50 M.

Das Büchlein führt praktisch in das Wesen der Linearperspektive ein, indem es nur Wesentliches, das Verständnis Förderndes bietet, jede Weitsschweifigkeit meidet und durchaus einfach verfährt. Fortbildungss und Fachschulen werden es mit Nupen gebrauchen.

## IV. Jadgeichnen.

1. Prof. Fedor Flinzer, Gin Stiggenbuch. 2 Befte. Berlin, Rupfer & herrmann. Je 2,50 D.

Für den Kunstfreund gibt es nichts Interessanteres, als in die Wertsstätte des Künstlers blicken zu können und seine Studien zu betrachten, die ihn besähigten, Kunstwerte zu schaffen. Dies gestatten in vorzügslicher Weise die vielen, meist schon in ihrer Anlage humoristisch geshaltenen Tierstudien nach der Natur, die in eleganter, sorgfältig besobachtender Federzeichnung zu Hunderten in diesen beiden Stizzenbüchern enthalten sind. Wer Flinzers Art, zu arbeiten kennt, muß sich freuen, über die geradezu verblüffende Abereinstimmung zwischen Reproduktion und Original. Und welches Leben in diesen Tiergestalten! Das ist nicht eine beliedige kondentionell gezeichnete Kape, ein Spay, ein Küchelchen usw., wie man sie leider so oft nur äußerlich, oberflächlich gezeichnet zu Gesicht bekommt; nein, das ist diese Kape, jenes Küchelchen, ein

ganz bestimmter Spatz, der da lebt. Flinzers Tiere leben alle. Sie haben ein festes Rückgrat, das sie befähigt, ihre sicheren Gehe, Fliege und Sprungbewegungen auszuführen. Sie haben auch eine Seele, die uns aus den Augen als Mißtrauen, Gutmütigkeit, Klugheit, Selbste bewußtsein, Jorn usw. entgegenblickt. So zeichnet die Tiere nur der Künstler, der sie liebt und der sie ihrem Wesen nach eingehend stusbiert hat.

Wer Tiere gut zeichnen lernen will, kann sich keinen besseren Wegweiser wählen als diese Skizzenbücher. Sie zeigen, wie die Tiere zu beobachten sind und wie ihr Bild künstlerisch festgehalten werden kann.

2. Rich. Bardner und Jos. Fortwängler, Menschen im Leben und Treiben bes Alltags. 45 Tafeln Zeichnungen mit erläuterndem Text in 3 Lieferungen. Leipzig, R. Boigtlander. Je 3 M.

Das Werk will zur Betrachtung und Darstellung bes menschlichen Körpers anregen. Die Taseln zeigen beshalb in flotter Manier, in träftigen Umrissen und mit breit angelegten Schattenmassen die körpersliche Erscheinung von Menschen, wie sie uns im Tun und Treiben des Alltags auf der Straße und im Hause begegnen. Je drei Taseln geshören zusammen. Die erste zeigt das fertige Bild, die zweite den uns bekleideten Körper und die dritte die zeichnerische Anlage. Das zeitzgemäße Werk gestattet vielsache Berwendung. Vor allem ist es ein vortrefsliches, reichhaltiges Anregungsmittel, Menschen sehen und richtig zeichnen zu lernen. Bestens empsohlen für die häusliche Erziehung und für Schulen aller Art.

3. Paul Kerften, Moderne Entwürfe für Bucheinbanbe. Bb. II. Gangleinenbanbe. Lieferung I. 7 Tafeln 33><25 cm in farb. Ausführung. Halle a. S., W. Knapp. 1 M.

Der Berfasser legt Gewicht barauf, zu veranschaulichen, welche Wirstung die von ihm ausgeführten Einbände haben. Deshalb läßt er die in Gold und verschiedenen Farbtönen ausgeführten Buchrücken und sockel auf seinste moderne Art-Linen-Papiere drucken und auf helle Kartons aufziehen. Die Wirkung ist eine ganz vorzügliche. Das Werk wird nicht nur Buchbindern sehr erwünscht sein, sondern auch in Fortbildungs- und Fachschulen dazu beitragen, den Geschmack für künstlerische Einsbände zu läutern. Bestens empsohlen.

- 4. Wilh. Lüdde, Konstruktives Zeichnen in gewerblichen Fortbildungsund Fachschulen. Teil I: Für Zimmerer. 24 S. Text und 34 Taseln. Kartoniert 5 M. Teil II: Für Bau- und Möbeltischler. 31 S. Text. Wit 26 Figuren und 62 Taseln. Kiel, Lipsius & Tischer. Kart. 8 M.
- 5. Vorlageblätter für das Linearzeichnen der Zimmerer. Sonderabbruck aus Teil I. Ebendaselbst. 50 Bf.

Ausgehend von der Erkenntnis, daß der Zeichenunterricht in der Fortbildungsschule von der ersten Stunde an Berufsunterricht sein muß, hat es der Verfasser unternommen, eine Serie von Lehrunterweisungen für das konstruktive Zeichnen herauszugeben, die den pädagogischen, handwerksmäßigen und praktischen Anforderungen, die an diese Entswicklungsstuse gestellt werden können und müssen, vollständig gerecht werden.

Wenigstens kann dies von den bisher erschienenen beiden Teilen bes hauptet werden. Diese Anleitungen sind nur für den Lehrer bestimmt. Der Schüler soll nur nach den Wandtafelzeichnungen des Lehrers und

nach Modellen arbeiten, beren Lübekes Modellverlag-Dortmund fünf Serien hat erscheinen lassen. Mit Recht wendet sich der Herausgeber gegen das Unwesen der sogenannten Lehrheste, die das Borlagenunwesen früherer Jahrzehnte in verkleideter Form wieder aufleben lassen.

Die Anleitungen sind überaus praktisch gehalten. Sie gehen von der ersten Stunde an direkt auf das Ziel los. Das lassen Text und Taseln in gleicher Weise erkennen. Das gilt für die ganz vorzügliche Stossauswahl, die alles überslüssige vermeidet. Es gilt auch sür die musterhafte Art der zeichnerischen Darbietung, die an Einsachheit und Klarheit der Zeichnung nichts zu wünschen übrig läßt. Es gilt endlich auch für den leicht verständlichen, reich illustrierten Text, der von schulspraktischer Tätigkeit zeugt und der alles berücksichtigt, was zum Verstehen der betreffenden Arbeiten und zum Gelingen der Zeichnungen zu wissen nötig ist.

Jeder an Fortbildungs- und Fachschulen wirkende Lehrer, gleichviel ob Techniter oder Bolksschullehrer, wird diese Anleitungen mit größtem Ruten verwenden.

6. C. Josef Linnary, Das Fachzeichnen bes Uhrmachers. IV u. 19 S Text u. 28 Tafeln. Halle a. S., B. Knapp. 3 M.

Dem Zeichenlehrer an Fortbildungsschulen wird vorliegendes, nach eigenen praktischen Ersahrungen zusammengestelltes Büchlein eine rechte Hilfe sein. Es ist dankbar anzuerkennen, daß ein Fachmann die für die Lehrzeit des Uhrmachers wesentlichen Ubungen bearbeitet und durch aussführlichen Text und durch 28 Taseln schöner, großer und deutlicher Zeichnungen erläutert hat. Das Werkchen ist ohne jede Einschränkung zu empsehlen.

7. August Ulbrich, Borlageblätter für Modelltischler. 25 Taseln mit Text. Wien, F. Deutide. In Mappe 17 M.

Ein recht praktisches, von pädagogischer Einsicht diktiertes Werk. Die Stoffauswahl schließt an das geometrische und projektive Zeichnen an, beschränkt sich auf solche Gegenstände, die Schnitte und Durch-bringungen einsacher Körper ausweisen und läßt umskändlich einzuformende Modelle außer acht. Der beigegebene Text gibt Anleitung über die Art der Entstehung der Zeichnungen, belehrt über Modelltischerlei und alle bei der Herstellung der Modelle nötigen Manipulationen. Er geswinnt sehr durch 30 eingedruckte Abbildungen.

Die peinlich genau gezeichneten Taseln stellen die zu zeichnenden Modelle in einfacher klarer Weise dar in Grundriß, Aufriß und den nötigen Schnitten. Besonders zu loben ist die genaue Maßeinschreibung und die übersichtliche, dem Material entsprechende Farbengebung. Wohl bedacht ist die den Einzelzeichnungen vorausgesetzte zeichnerische Ansgabe der Schwindmaße für Gußeisen und Gußstahl im Vergleich zum Normalmaß. Die Zeichnungen sind, je nach dem dargestellten Objekt in 3/10 bis 8/10 der natürlichen Größe gehalten, durchaus klar und überssichtlich. Den Schluß der Zeichnungen bilden Stirns und Kegelräder mit Eisens und Holzzähnen, sowie das Modell einer Schraube mit Schraubenrad.

Das Werk ist seinem Inhalte und seiner Ausstattung nach gleich gediegen und einwandlos zu empfehlen.

#### V. Aunftgewerbe und Liebhaberkunfte.

1. Dekorative Borbilder. 18. Jahrgang. heft 1—6. Stuttgart, J. hoffmann. Der Jahrgang (12 hefte) im Abonnement 12 M. Einzeln je 2 M.

Es ist wiederum ein hoher Genuß, diese Heiche einer genauen Durchssicht zu unterziehen. Größte Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit, gute Ausswahl, gediegene Aussührung und billiger Preis machen dieses Werk zu einem wertvollen Schaße für jeden Kunstgewerbetreibenden. Orisginell, sein empfunden in der Komposition wirken die sarbigen Blätter sast so unmittelbar wie die Originale der Künstler, die sie geschaffen. Am meisten erfreut es, daß an diesem Werke von Jahr zu Jahr eine Steigerung der Leistung beobachtet werden kann. Hoffen wir, daß die "bekorativen Vorbilder" auch sernerhin tapfer und mutig auswärtsschreiten und daß der Gipfelpunkt ihres Weges ein recht hoher sein möge, damit er nicht so bald überschritten werden kann. Glück auf zu der weiteren Wanderung!

#### VI. Bilfswiffenschaften.

1. D. haiglinger und E. Bender, Der Betrieb bes Zeichenunterrichts. 103 S. Text. Mit 206 Figuren und 21 Tafeln. Leipzig, B. G. Teubner. Geb. 8 M.

Das Buch will ein Ratgeber für Zeichenlehrer in allen technischen Fragen des Zeichenunterrichts sein. It es auch zunächst bestimmt sür jüngere Zeichenlehrer, denen noch die eigene Ersahrung fehlt und für die, denen die eingehende Fachausbildung mangelt, so dürste es doch auch dem ersahrenen Zeichenlehrer manche Anregung bieten, so z. B. in den Aussührungen über die Lehrmittel und ihre Herstellung und über die Einrichtung der Zeichensäle. Auch der Schulhausbaumeister, der sich über die Bedürsnisse des neuzeitlichen Zeichenunterrichts Ausseler sich über die Bedürsnisse des neuzeitlichen Zeichenunterrichts Ausseler

kunft sucht, wird es mit Nugen gebrauchen.

Die Versasser stehen auf dem Boden des gemäßigten modernen Zeichenunterrichts. Sie verwersen das Zeichnen nach Vorlagen fast ganz und benutzen als Vorbilder nur wirkliche Naturs und Kunstsormen. Besonders zu loben sind die pädagogischen Grundsätze, z. B., daß an der richtigen, schlichten Wiedergabe der Form sestzuhalten ist, und daß die Schüler nicht mit Aufgaben beschäftigt werden sollen, die über ihr Verständnis und ihr Können hinausgehen. Wenn auch diese zwei Sätze in der Pädagogik schon längst allgemein anerkannt sind, so ist es doch dem Draufgängertum mancher Modernisten gegenüber gewiß angebracht, diese Hauptgrundsätze des wirklichen zeichnerischen Erfolgs besonders zu betonen.

Da der Erfolg des Zeichenunterrichts wesentlich abhängig ist von der Lage und Einrichtung des Zeichensaales, so haben sich die Bersfasser sehr eingehend über alle einschlägigen Fragen ausgesprochen. Nicht weniger als neun Taseln geben die dazu nötigen zeichnerischen Ersläuterungen. Anzuerkennen ist das Bestreben, den Unterrichtsbetrieb so einsach und praktisch als möglich zu gestalten, alles überflüssige und allen Luzus zu verweiden. Des weiteren werden die zu verwendenden Zeichenmaterialien nach ihrem Wesen und nach der Art ihrer Benutung gewürdigt und alle, den Ersolg sichernden technischen Fragen eingehend beantwortet.

In Bild und Wort werden die zweckmäßigsten Modelle vorgeführt, sowie ihre Beschaffung und richtige bildmäßige Aufstellung und Ansordnung zu Gruppen gezeigt. Die letzten Abschnitte behandeln das Figurens, das Landschafts und das Ornamentzeichnen. Das gut ausgestattete Buch ist jedem, dem es um die Entwicklung des Zeichensunterrichts und um sichern Erfolg in demselben zu tun ist, angelegentlichst zu empsehlen.

2. August Millas, Praktisch-methobisches Handbuch über bas Schreiben und Zeichnen an ber Schulwandtafel. 216 S. Mit 438 Figuren. Wien 1908, H. Kirsch. 6 M.

Dieses Buch füllt eine Lücke in der pädagogischen Literatur aus, da es das Schreiben und Zeichnen an der Schulwandtasel so aussführlich behandelt, wie es die zahlreichen Anleitungen für Schreiben und Zeichnen in gleicher Ausführlichkeit nicht tun konnten.

Der erste Teil enthält alles Technische bes Schreibens in Tert, vielen Schriftproben und Schreibübungen so gründlich, daß das Buch jedem Anfänger im Unterrichten sowohl als auch zur Selbstbelehrung

im Schönschreiben bestens empfohlen werben tann.

Der zweite Teil verbreitet sich über die Behandlung des ornas mentalen und des stizzierenden Zeichnens an der Wandtafel, über das Tafelzeichnen im Dienste der verschiedenen Unterrichtsgegenstände, im Dienste der modernen Reformbestrebungen, sowie der Projektion und der Perspektive.

Ein dritter Teil bietet Ergänzungen für die Praxis über Körpersund Kreidehaltung, Ordnung, Reinlichteit und Behandlung der Schulstafel, Arten derselben, Anstrich und Liniierung, Schultafeltreiden, Bezugss

quellen für Tafeln, Kreiben u. a. Lernmittel.

Bei der Durcharbeitung legte der Verfasser speziell auf die manuelle Fertigkeit in der Aussührung der Übungen größten Wert, ohne hierbei der Richtigkeit und der zielbewußten Denkarbeit irgendwie Abbruch zu tun. Er beabsichtigt vor allem, daß die Schultafel immer mehr in den Dienst des gesamten Unterrichts gestellt werde. Lehrgänge, Literaturnachweise zu den einzelnen Abschnitten und viele Abbildungen machen das Buch besonders wertvoll.

3. Emil Menge, Berzeichnis empfehlenswerter Bücher für Lehrer und Lehrerinnen zur Borbereitung für ihren Beruf und ihren Unterricht, sowie zu ihrer wissenschaftlichen Beiterbildung. 3. Heft. Zeichen- und Kunstunterricht in allgemein bilbenden Lehranstalten. 35 S. Dresden, Bleyl & Raemmerer. 50 Pf.

Ein die Auswahl erleichterndes und beshalb sehr willsommenes Bücherverzeichnis für den Zeichenunterricht, das nur das Beste und Empsehlenswerteste darbietet. Innerhalb der einzelnen Gruppen sind die Bücher nach den Autoren alphabetisch geordnet und kurz, aber tressend charakterisiert.

4. Jos. Strzngowsti, Die bilbende Runft ber Gegenwart. 279 S. Mit 78 Abbilbungen im Text. Leipzig, Quelle & Meyer. 4 M.

Wer sich über unser modernes Kunstleben Auftlärung zu verschaffen wünscht, ist mit der Lektüre dieses Buches wohl beraten. Es berücksichtigt alle Zweige der bildenden Kunst, die Baukunst mit ihren Abteilungen monumentaler Raumbau, Denkmalsbau und Privatbau, das Kunstgewerbe, das Ornament, die Vildhauerei, die Handzeichnung und die Malerei nach ihren verschiedenen Richtungen hin. Das Ganze ers

weist sich als eine durchaus gelungene Ehrenrettung Böcklins gegenüber ber sein Ansehen und seine Beliebtheit untergrabenden Partei "der Maler". Das Buch lehrt mit den Augen des Künstlers sehen und führt uns in die geistige Werkstatt verschiedener Künstler ein. 68 vorzügliche Abbildungen von Kunstwerken geben hinreichend Gelegenheit, den erstäuternden Text zu illustrieren und noch anschaulicher zu gestalten, als

es die ohnehin flare Sprache tut.

Es ist hier nicht der Kaum, den gesamten Inhalt zu besprechen. Gewiß ist, daß niemand das Buch unbefriedigt aus der Hand legen wird. Alle Lehrer und diejenigen, welche sich mit "tünstlerischer Erziehung" beschäftigen, werden die von dem Verfasser entwickelten Gebanken sehr interessieren. Es wirkt geradezu gesundend und bestreiend, was er über das moderne Schlagwort "tünstlerische Erziehung" auseinandersetzt. — Phantasie und organisches Zeichnen, Komponieren und Stilisieren im Zeichenunterricht will der Verfasser nebeneinander geübt sehen. Er betrachtet dies jedoch nur als gute Grundlage für den kunstgewerblichen Unterricht und die auf der nächsten Stufe in Angriff zu nehmende eigentliche Erziehung zum Kunstverständnis. "Der Zeichenunterricht an sich wird nie bis zum Kern der Kunst vordringen."

Jedermann wird dem Verfasser bankbar sein, daß er diesen Zyklus von Vorträgen, die er auf Veranlassung der Veranskalter der österreichischen Ferialkurse für Lehrer 1906 in Vielit über moderne Kunst hielt,

in Druck gab.

5. Dr. Edg. Alf. Regener, E. M. Lillen, Ein Beitrag zur Geschichte ber zeichnenden Künste. 227 S. Mit vielen Tafeln und Illustrationen im Text. Godlar, F. A. Lattmann. Geb. 8 M.

In vornehmer musterhafter Ausstattung führt uns dieser Quartband ein in das fünstlerische Werden und Schaffen dieses bedeutenden
jüdischen Künstlers, den der Verfasser zu den Künstlern rechnet, deren
Taten Zufunstswerte enthalten, die aber auch schon in gegenwärtigen
Stunden zur Veredlung, Vertiesung und Verklärung helsen. Gine reiche Auswahl vorzüglicher Wiedergaben seiner Kunst schmücken das Buch
als Kops und Randleisten, Schlußvignetten, Ginbanddecken, Illustrationen
im Tert, sowie als ganz und doppelseitige, schwarze und farbige Ginlagblätter. Sie alle zeigen in Kraft und Klarheit des Ausdrucks, daß
Lilien einer der ersten, wenn nicht der erste buchschmückende Künstler
der Jetztzeit ist, der, sich selbst getreu, seine Kunst in den Dienst jüdisch
nationaler Interessen stellt. Die Schilderung des Werdeganges des
Künstlers ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der graphischen Künste,
zu der vorliegendes Buch einen geeigneten Grundstock abgeben dürfte.

6 Dr. A. v. Zahn, Anatomisches Taschenbuchlein. 7. Aufl. 40 S Leipzig, E. Saberland. 1,20 M

Dieses anspruchslose Büchlein enthält auf 29 Tafeln in beutlichen Holzschnitten die anatomische Zeichnung des menschlichen Knochen- und Muskelspstems und gegenüber die deutschen und lateinischen Namen der betreffenden Körperteile. Das Heftchen sei zur Nachhilfe beim Studium nach Natur und Antike bestens empsohlen.

7. Otto Lippmann, Zeichengeräte und Lehrmittel, beren Beschaffenheit. Behandlung und Anwendung bei Anfertigung von Zeichnungen, 32 S. Mit 116 Abbilbungen. Dresben-N. 30, D. Lippmann. 60 Pf.

Das von viel Erfahrung zeugende praktische Büchlein kann Lehrern und Schülern bestens empfohlen werben.

8. Georg Friese, Die Technit bes Beichenunterrichts. 56 S. Text. Mit 25 Fig. Hannover, helmingsche Berlagsbuch. 75 Bf.

Dieser erweiterte Sonderabdruck aus Band III bes Jahrbuchs für den Zeichen- und Kunstunterricht verdient größte Beachtung. Verfasser gibt praktische Anweisung zur Anlage, Einrichtung und Verwendung des Zeichensaales, über Art und Verwendung der Zeichenmodelle, über die Zeichengeräte, worauf und womit gezeichnet wird, und über die Benutung geeigneter Hilfsmittel beim konstruktiven Zeichnen. Die mit viel Fleiß und Gründlichkeit gearbeitete Schrift ist voll praktischer Winke. Zeder Zeichenlehrer wird Nutzen aus ihr ziehen.

9. Th. Bunderlich, Kalender und Taschenbuch für Zeichenlehrer. 16. Jahrgang. 2 Teile mit 88 Textsiguren. Leipzig, H. A. Degener. 2 M.

Wunderlichs Kalender vereinigt alles nur Mögliche, dessen Kenntnis und sofortige Bereitschaft dem Zeichenlehrer von großem Werte sein muß. Unzuerkennen ist es, daß, um dem von Jahr zu Jahr sich vers größernden Bolumen des Taschenbuchs Einhalt zu tun, der wertvolle, jest 116 Seiten umfassende Literaturnachweis als zweiter Teil in einem besonderen Hefte beigegeben wird. In allen Teilen hat der Kalender eine Erweiterung oder Verbesserung erfahren. Neu hinzugesommen sind die den Zeichenunterricht betreffenden Verordnungen in Vaden, Preußen und Osterreich und ein Verzeichnis der Zeichenlehrerbildungsanstalten in Deutschland. Das in modernsrotem Leinenbande erscheinende Büchlein, das auch reichlich Papier zu Notizen, Schülerlisten und Stundenplänen enthält, verdient größte Verbreitung.

#### VIL Insgemein.

1. Ostar Schwindragheim, Runft-Banberbücher. 1. Bandchen: Unfere Baterftabt. 128 S. Tert u. 12 Bildtafeln. Samburg, Gutenberg-Berlag. 1,20 M.

Das Büchlein erfüllt eine wichtige Mission: Es öffnet dem Leser die Augen, daß er mit Bewußtsein das Schöne sehen lernt an Häusern, Gassen, Toren, Plätzen, Denkmälern, Brunnen, Gärten und Friedhösen aus dem Hessenlande, an den Wagen und an den Trachten der Stadtund Landbewohner. Der Berfasser fängt das sehr geschickt au, indem er dem Leser nicht fertige Urteile aufnötigt, sondern ihn veranlaßt, selbst zu sehen und seiner persönlichen Eigenart nach anregt, sein ästhetisches Empfinden zu klären und zu festigen. Daraus muß ein fester, in Heimatssinn und Heinardseigenart wurzelnder Untergrund entstehen, aus dem einmal wieder eine gesunde, bodenständige, volkstümlich deutsche Kunst hervorwachsen kann. Deshalb sind diese Wanderbücher sehr willsommen zu heißen und jedermann angelegentlichst zu empsehlen.

2. Kunst und Jugend. Illustrierte Zeitschrift des Berbandes sübdeutscher Zeichenlehrervereine. 1. Jahrg. Heft 1. Januar 1907. Redakteur: Zeichen- lehrer G. Kolb. Stuttgart, Berlag des Zeichenlehrer. Pro Jahrg. 3,50 M.

Diese neue Zeitschrift hat die Tendenz, die künstlerische Erziehung der Jugend fördern zu helsen. Alle Kollegen, die Eigenes zu sagen haben, sind als Mitarbeiter willsommen. In gemeinsamer, vertrauens» voller Zusammenarbeit soll allseitige Aufklärung der schwebenden Fragen erreicht werden. Die Zeitschrift wird nicht nur die allgemeinbildenden Schulen, sondern auch die Gewerbes und Fachschulen berücksichtigen, Fragen der ästhetischen Erziehung im weiteren Sinne erörtern und durch Absbildungen und künstlerische Beilagen das wirksam vor Augen führen,

was sich mit Worten nicht erklären läßt. Der Inhalt bes ersten Heftes entspricht voll biesem Programm. Glück auf!

- 3. Freie Lehrervereinigung für Runftpflege.
  - 1. hans Thoma, Ein Buch seiner Kunst, enthaltend 18 Reproduktionen, darunter 16 mehrfarbige Bollbilder, von Werken des Meisters und eine Einleitung von Wilhelm Kopde.
  - 2. Bom Beiland, Gin Buch beutscher Runft, enthaltend 18 ganzseitige Reproduktionen alter und moderner Meister.
  - 3. **Alfred Rethel**, 16 Zeichnungen und Entwürfe mit einer Einleitung von Walter Friedrich. Mainz, J. Scholz. Je 1 M.

Wer echte Kunst in Haus und Familie tragen will, dem wird dies am besten gelingen, wenn er für größte Verbreitung dieser Hefte besorgt ist, die sich ganz vorzüglich zu kleinen Gelegenheitsgeschenken eignen. Alten und Jungen wird sich das Herz weiten beim Bertiesen in diese tresslichen Wiedergaben der Meisterwerke Hans Thomas, die und seine Liebe zur Natur und sein tieses Gemüt offenbaren, sowie beim Beschauen des sigurenreichen großen Hannibalzuges Rethels und seiner Darstellungen des Todes als Würger, als Feind und als Freund. Das Buch vom Heisand ist eine Darstellung des Lebens und Leidens Jesu nach Meisterbildern von Dürer, Rembrandt, Rubens, Richter, Thoma, Uhbe, Max, Klinger, Scheurenberg, Mackensen und v. Gebhardt. Der ungemein billige Preis gestattet den mit farbigem, künstlerisch verziertem Umschlag verschenen Hesten weiteste Verbreitung. Möge sie ihnen werden!

4. Rarl Binter, Der vergnügte Postfartenzeichner für Kinder. Eine Zeichenschule mit 60, meist humoristischen Postfarten-Borbildern zum Nachzeichnen. Leipzig, A. Rade. 1,50 M.

Der Untertitel "Zeichenschule" für dieses Werkhen klingt doch etwas zu prätentiös. "Durchzeichenschule" wäre schon richtiger, denn tatsächlich sollen die auf Pauspapier gedruckten Vorbilder mit Hilfe eines beigegebenen Graphitpapieres auf die darunterliegenden Postkartensormulare durchs gezeichnet werden. Immerhin ist auch diese mehr mechanische Beschäftigung nicht ganz ohne Einfluß auf die zeichnerische Entwicklung. Da außerdem die Kinderszenen durch die gefällige flotte Art der Zeichnung Kinder im Alter von sechs die zwölf Jahren sicher sehr interessieren und auch zum Selbstzeichnen anregen werden, so ist das hübsche Büchelchen als für die Selbstbeschäftigung derselben geeignet zu empsehlen.

5. Guft. van de Ball Perné, Das Riefenbilberbuch zum Rachzeichnen. Umfterbam, Meulenhoff & Co.

Acht groß gezeichnete, die Kinder sicher interessierende farbige Bilder aus Natur und Märchenwelt sind dazu bestimmt, nachdem sie hinreichend betrachtet wurden, zeichnerisch nachgebildet und koloriert zu werden. Zu dem Zwecke wurden die Figuren mit einem Rahmen und mit Teilspunkten versehen, die sich auf beigegebenen Zeichenblättern in gleicher Größe und Entfernung befinden.

Mit Hilfe eines Quabratspstems barüber gezogener Linien sollen bie Kleinen die Wiedergabe der Vorbilder ermöglichen. Das mag wohl zum Gelingen beitragen, fördert aber das freie Zeichnen wohl kaum; denn die Hilfslinien gewöhnen den Schüler daran, die Figuren in Beziehung zu sehen zu dem Liniennetz. Dadurch wird er ängstlich und unsicher. Das freie Zeichnen verlangt jedoch, daß die nachzubildende

Figur an und für sich betrachtet und die Hilfspunkte durch vergleichendes Beobachten an ihr selbst gefunden werden. Zu dieser Mut und Selbst= vertrauen fördernden hilfslinienlosen Nachbildung anzuregen, wäre päd= agogisch richtiger gewesen. Die Bilder selbst sind echt kindlich und werden sicher Beifall finden.

6. C. J. Frankenbach, Aus bem Soldatenleben. Gin Malbuch für die Jugend. 2 hefte. Mainz, J. Scholz. Je 50 Bf.

Die beiden in den deutschen Farben prangenden Malbücher werden das freudige Entzücken Jungdeutschlands hervorrusen. Die verschiedensten Truppengattungen in Krieg und Frieden, beim Manöverieren, auf dem Exerzierplate, bei der Platmusik usw. in guter Zeichnung und Farbensgebung werden jeden deutschen Knaben begeistern, die danebengestellten, mit Tondruck versehenen Zeichnungen durch Ausmalen des zweierlei Tuches, des Himmels und des Pflanzengrüns den trefslichen Vorbildern ähnlich zu gestalten. Bestens empsohlen.

# VIII. Mathematik.

Non

## Oberlehrer Dr. Beinrich Made,

Bensheim (Beffen).

## Allgemeine Abersicht.

Die weitaus größte Zahl der eingelieferten mathematischen Werke ist arithmetischer Natur. Unter diesen interessieren uns hier in erster Linie wieder diejenigen, die sich mit dem Volksschulrechnen und seiner Methodik beschäftigen, und solcher weist auch das Jahr 1907 wieder

eine gang stattliche Anzahl auf.

über das Ziel des Rechenunterrichts sind sich heutzutage wohl alle Methodiker einig. Längst weiß man, daß dieser Unterricht sowohl formal, wie material zu bilden habe und auch, daß diese beiden Forderungen in vollständiger Gleichberechtigung nebeneinander stehen muffen. "Nur in ber gleichmäßigen Betonung und ber gegenseitigen Ginschliegung, Durchdringung und Förderung beider Prinzipien liegt die goldene Mittelstraße eines rationellen Rechenunterrichts." (Jänicke.) Diese Gebanken findet man bei allen Methodikern bes Schulrechnens; sie scheinen in ber Tat Allgemeingut geworden zu sein. Alls erster hat aber Serbart klar ausgesprochen, daß jedes Unterrichtsfach neben seinen mehr speziellen Bielen auch einem oberften Zwed zu bienen habe. Aller Unterricht, also auch der Rechenunterricht, soll "erziehender Unterricht" sein, soll dazu beitragen, den obersten Zweck aller Bildung, die "Charakterstärke ber Sittlichkeit", erreichen zu helfen. Dieser Gebanke scheint für ben Rechenunterricht noch nicht in der Weise Allgemeingut geworden zu sein, wie es bei dem Grundsat von der Gleichberechtigung des materialen und formalen Teilzweckes der Fall ist. Es gibt noch eine Reihe von Methodikern, die dieses Endziel alles Rechenunterrichts vollständig ignorieren. Das sollte nicht sein. Gedanken von solcher Tragweite bürfen in einem Methobitbuch nicht unausgesprochen bleiben. Man muß fie nicht nur stets aufs neue aussprechen, sondern muß auch immer aufs neue die Mittel und Wege aufzeichnen, wie dieses oberste Ziel im Unterricht erreicht werden kann. Andernfalls werden Worte wie "erziehender Unterricht", "Charakterstärke ber Sittlichkeit" usw. wohl Schlagworte, bleiben aber fonft ohne Rern und üben feine fruchtbringende Wirfung aus. Sehr Schönes über das oberste Ziel des Rechenunterrichts sagen Räther in "Theorie und Prazis" (Nr. 10) und Hentschel=Röltzsch im "Lehrbuch des Rechenunterrichts" (Nr. 5). Auch auf einen biesbezüglichen Artifel im "Runftwart" (2. Dezemberheft 1907) barf ich wohl bei dieser Gelegenheit hinweisen.

Um dieses oberste Ziel möglichst sicher zu erreichen, muß der Rechenunterricht die Sachen, die Dinge und Verhältnisse des praktischen Lebens in seinen Bereich ziehen. Sie sind es, die unmittelbar zu ethischen Gesinnungen führen können; ber Rechenunterricht aber ist bazu ba, ben . Wert aller bieser Dinge — und zwar nicht nur den Geldwert — richtig

beurteilen zu lernen. Das ift die Meinung aller Methodifer.

Biele bon ihnen fagen nun mit Recht, daß es dabei aber nicht nur vorteilhaft, sondern sogar notwendig sei, die angewandten Aufgaben nach ihrer Berwandtschaft in Gruppen zusammenzustellen. Das übliche Sachallerlei der meisten Rechenbücher sei zu verwerfen, und an seine Stelle mußten ausammenhängende Sachgruppen treten. Einer der energischsten Verfechter dieses Grundsates ist Dr. B. Sartmann. Sein in Ber= bindung mit Jul. Ruhfam herausgegebenes Rechenbuch trägt jener Forderung wohl am intensivsten Rechnung. Auch Tanck scheint die Sachgruppen nicht ganz von der Hand zu weisen. Auf S. 34 von: "Der Bahlentreis von 20-100 und 100-1000" fpricht er barüber, daß der Lehrer sich von den Kindern Sachen nennen laffen folle, die die Mutter gebraucht, um baran Rechenübungen anstellen zu laffen. Er fährt bann fort: "Die Kinder werden — felbst wenn sie sich auf die Nahrungsmittel beschränken — die Sachen ziemlich bunt durcheinanderbringen. Sache des Lehrers ist es, sie seinen Zwecken gemäß zu ordnen. Man nehme etwa erft, mas jum Brot gehört, zu ben Getränken, zum Mittageffen usw.: ebensolche Berechnungen lassen sich bann ferner anstellen über bas Brenn- und Beleuchtungsmaterial, die Bekleidung, das Fahrgelb, bie Berkehrsverhältnisse usw." Damit stellt sich Tand entschieden auf bie Seite der Berfechter der Sachgruppen. - Gleiches gilt von Lieb. Töpfner=Bolfrum. Lieb fagt hierzu auf G. 77 bes "Metho= dischen Sandbuchs für den Rechenunterricht in der Bolksichule" (Dr. 8): "Wir halten biefe Bewegung, die besonders burch Sartmann und Teupfer fo fehr gefördert murde, für überaus verdienstlich. Was wir an angewandten Aufgaben im eigentlichen Rechenunterricht für notwendig halten, wollen wir nach Sadgebieten ausgewählt und gusammengestellt wissen." So gibt benn auch bas "Methodische Handbuch" in den "Beigaben zu den Aufgaben der Schülerhefte" eine große Menge solcher Sachgruppen, die mir außerordentlich gut gefallen haben. Verfasser fahren jedoch fort: "Wir glauben aber, daß die Bewegung nur ein Schritt vorwärts sein wird auf der Bahn zur gründlichen Lösung der Frage des angewandten Rechnens in unserem Sinne." Welches ist nun dieser Sinn? Auf nichts Geringeres gehen die Verfasser hinaus, als auf die Einführung eines ganz neuen Faches: des selbständigen Sachunterrichts. Er gibt dann alle die Belehrungen, die durch die Sachgruppen heute im Rechenunterricht gegeben werden, und er zieht zu feiner Klärung und Bertiefung, nur soweit es notwendig ift, den Rechenunterricht heran. Diefer lettere selbst ist bann nur noch Rechenunterricht und verzichtet auf alle die Dinge, die er heute noch betreibt und betreiben So weit Lieb=Töpfner-Wolfrum; es ist mir nicht gang flar geworden, wie sich die Verfasser das im einzelnen denken. Bielleicht bringen sie selbst in dieser Hinsicht bald Eingehenderes. — Einen vermittelnden Standpunkt nimmt Sentschel- Rolbsch ein. Er fagt im "Lehrbuch des Rechenunterrichts für die Bolks= fculen" (Nr. 5) auf S. 61 folgendes: "Die Forderung, das ange= mandte Rechnen bestimmten Sachgebieten anzuschließen, ist theoretisch wohl berechtigt, aber praktisch in seiner Ausschließlichkeit nicht zwedmäßig und auch nicht durchführbar. Man wird bem Schüler gewiß nicht ein buntes Allerlei auftischen, sondern möglichst verwandte Stoffe bieten; aber in der Beise der Methoditer für Sachgebiete vom reinsten Baffer

and the second

kann man nicht verfahren. Die Sachen und Dinge bürfen niemals in ben Vordergrund treten, den Gang des Rechenunterrichts bestimmen und das Rechnen felbst beeinträchtigen." Das Rechnen nach Sachgebieten barf sich nach Költsich nur in mäßigen, berechtigten Grenzen bewegen. Für den schon geschulten Rechner der Oberstufe halt er das Durcharbeiten ber Sachgebiete ganz vorzüglich, und sein Rechenbuch für Volks= und Mittelschulen trägt dem Rechnung. Gewiß sollen die Sachgruppen nicht ben Gang des Rechenunterrichts bestimmen. Auch bei Hartmann tun sie das nicht; auch ihm bilden die eigentlichen Rechengeschäfte den innersten Kern ber Schularbeit, und bas soll auch so sein. Ich stimme in biefer Beziehung gang überein mit ben Ausführungen eines fleinen Artifels im 6. Heft 1906 von "Die beutsche Schule", herausgegeben von R. Rigmann. In diesem Artitel, ber die überschrift "Mehr Eisen" trägt, stehen folgende beherzigenswerte Säte: "Auch der Rechen» unterricht muß Gebiete behandeln, die nicht immer das Interesse des Kindes erregen. Gewiß ist Ziel (Fachziel) des Rechenunterrichts, die Schüler zum Lösen von Aufgaben des praktischen Lebens zu führen; ohne weiteres aber das Rechnen mit unbenannten Zahlen, das abstrakte Rechnen, nur als Vorbereitung für das Sachrechnen zu bezeichnen und es darum als minderwertig zu betrachten, ift eine übertreibung. die geistige Unstrengung an einem spröberen Stoff ift nicht ohne Wert. Das Leben verlangt ja so oft Betätigung in einem Gebiete, bas nicht gleich ben Lohn in sich birgt. Warum ermatten ba so viele? Weil ihnen der Wille und das Verständnis fehlen, eine Arbeit um ihrer selbst willen zu tun. Es heißt den Kindern ein wesentlich erzieherisches Moment vorenthalten, wenn man ihnen jeden Stein aus dem Wege räumt. Sold übertriebene Schonung verfehlt ihren Zweck. Wir waren nie ein Volk der Verweichlichung und der Arbeitsjurcht; es ist noch Zeit: mehr Gifen!" Ginem Mann wie Hartmann, der gerade bas Erzieherische eines Unterrichtsfachs als oberften Wertmeffer betrachtet, liegt es doch selbstverständlich fern, in den eben geschilderten Tehler zu verfallen. Auch bei ihm steht das rein Rechnerische im Mittelpunkt; nur soll der neue Rechenfall ausgehen von Sachverhältnissen, um das Interesse an demselben zu erregen, und er soll nach gründlichster übung wieder zu bem betreffenden Sachgebiete zurücktehren. Das aber sind berechtigte Forderungen, die zu einer Befürchtung, vor lauter Berechnen könne bas Rechnen zu furz tommen, boch ficher feine Beranlassung geben. — hier ist wohl auch die geeignete Stelle, des Buches von Betri und Giefeler zu gedenken: "Warum und wie find die Kinder zum selbständigen Bilden und Lösen der Rechens aufgaben, welche ihnen das spätere Leben stellt, anzuhalten?" (Nr. 9). Sie fordern darin, daß man dem Rinde die (angewandten) Aufgaben nicht gebe, sondern daß die Angaben der Beispiele burch den Schüler felbst zusammengetragen werden sollten. Auch Tand spricht sich darüber aus auf S. 33 von "Der Zahlenkreis von 20—100 usw.": "Man tut gut, die Kinder zur Bildung von Aufgaben mit heranzuziehen. Aufgaben, an deren Stellung sie selbst mitgearbeitet haben, verstehen sie, und zugleich nehmen dieselben von vornherein ihr Interesse in Anspruch."

Räther ("Theorie und Praxis", I, S. 72) meint hinsichtlich ber Sachgruppen: "Gruppen von angewandten Aufgaben zu geben, d. h. Aufgaben die nach den darin vorkommenden Sachverhältnissen zusammens gehören, wie Hartmann u. a. verlangen, ist nur da notwendig, wo bie Kinder ein neues Sachverhältnis kennen lernen. Wo die Sachverhältnisse bekannt sind, da ist die Bildung von Gruppen nicht not =
wendig, da das Einheitliche nicht in den Sachverhältnissen, sondern in
den Zahlverhältnissen liegt. Nur wünsch enswert ist sie, besonders
für die Borbereitung des Lehrers, weil sie ihm die Abersicht über die
heranzuziehenden Sachverhältnisse erleichtert." Das "Abungsbuch" von
Räther und Bohl (Nr. 31) gibt demgemäß Sachgruppen nur in den
Biederholungskapiteln. Gerade so hält es das Rechenbuch von Küffner
und Kndert (Nr. 27); auf späteren Rechenstusen bringen eine sachliche Gruppierung der Textausgaben das Badische Rechenbuch (Nr. 1),
das Rechenbuch von Löser (Nr. 29), das Rechenbuch für Volks =
schulen, herausgegeben von Schulmännern des Bogtlandes
(Nr. 36), sowie die Ausgabenheste für das Taselrechnen von Schröter
(Nr. 38).

Einen ablehnenden Standpunkt nehmen in dieser Frage ein: Fränzel und Heimerdinger in ihrem Rechenbuch für Volksschulen (Nr. 3) und Walsemann in seiner Anschauungslehre ber Rechenkunst (Mr. 16). Dier fagt letterer auf S. 134: "Bas die Anordnung der angewandten Aufgaben betrifft, so erscheint ein buntes, obgleich nicht planloses Durcheinander zwedmäßiger, als eine Busammenstellung nach der sachlichen Berwandtschaft. Im ersteren Falle ift der Anwendungswert ein höherer, weil die Klärung der Sachverhältniffe für jede Aufgabe wieder besonders geleistet werden muß, während im letteren Falle in vielen Aufgaben nur noch die Rechenschwierigkeiten zu bewältigen sind." Wie sich Walsemann dieses bunte, doch nicht plan= Lose Durcheinander allerdings denkt, wäre mir interessant zu wissen. — Co feben wir alfo, daß diefe Frage von den Methodifern noch febr verschieden beantwortet wird. — Der lebhafteste Streit herrscht jedoch auf dem Gebiete des ersten (einführenden) Rechenunterrichts. schauungen sind es besonders, die sich hier schroff gegenüberstehen. Bertreter beider suchen ihre Stellung mehr oder weniger eingehend theoretisch zu begründen und aus dieser aufgestellten Theorie heraus die Auffassung der Gegner zu entkräften. Denn "nur die Untersuchung der psychologischen und mathematischen Grundbegriffe kann die Bielgestaltigkeit der Rechenmethoden nach und nach vermindern". (Räther im Vorwort von "Theorie und Praxis".) "Das einheitliche Prinzip für die Methodik bes Rechenunterrichts hat nur einen vernünftigen Ausgang: sein Urquell ist das Wesen der Zahl," sagt Beet. Die Frage nach dem Wesen der Zahl und nach ihrer Entstehung ist es deshalb, die zuerst erforscht werden muß — und sie ist es auch, die die Beister trennt.

Die Vertreter der einen Richtung, die Zählmethodiker, machen das Zählen und dementsprechend die Reihe zur Grundlage des Rechnens und betrachten die Operationen nur als eine Abkürzung des Zählens, als ein zählendes Vor- bzw. Rückwärtsschreiten in der Reihe. Ihr gehören an Tanck, Hartmann, Kändler und Wolfrum; von den Rechens buchversassern sind es Schick, Küffner und Ruckert und die Heraussgeber des Vadischen Rechenbuchs, die nur von der Reihe auss

gehen. -

Auf der andern Seite stehen die Anhänger des Zahlbildgedankens. Nach ihnen kommen deutliche Zahlvorstellungen auch ohne Zählen im gewöhnlichen Sinn zustande; für sie ist es ganz undenkbar, durch Zählen richtige Zahlvorstellungen zu erhalten. Die Reihe kann darum nicht zum Ausgangspunkt des Rechnens gemacht werden; einen solchen kann nur 22\*

bas Zahlbild, b. h. eine geordnete Gruppierung der Zahlkörper, abgeben. Nur durch die Zahlbilder können klare Zahlvorstellungen erzeugt werden. Die Zahlbildmethodiker übersehen dabei allerdings, daß bas, was sie eine klare Zahlanschauung nennen, und das Rechnen mit der Zahl, besonders das spätere Rechnen ohne direkte äußere Anschauung, zwei wesentlich verschiedene Dinge sind. Dieses lettere aber wird ohne Zweifel besser auf die Reihe gegründet, als auf leicht in Vergessenheit kommende hauptanhänger ber Bahlbilder find Lan, Balfemann Rahlbilder. und Steiger. Die beiden erften ftugen ihre Meinung auf bas bibattische Experiment, kommen aber hinsichtlich der Frage nach der besten Bilbanordnung bei ihren Untersuchungen zu verschiedenen Ergebnissen. Rach Lan besitzt die nach ihm genannte quadratische Bildanordnung vor allen andern den größten Borzug; nach Balfemanns Untersuchungen tommt die größte Uberlegenheit den Bornschen Zahlbildern zu. also, daß auch die Experimente nicht imstande waren, den Streit der Meinungen über diese Dinge zu schlichten, und daß es sicher nicht angebracht ist, wenn z. B. Lan mit mehr Selbstbewußtsein als wirklicher Berechtigung seine Aufsassung der Sache als die allein richtige erklärt und die Anschauungen aller derer, die Anhänger des Prinzips der Reihe sind, als folgenschwere Frrtumer bahinstellt.

Wir sehen aber ferner, daß es überhaupt unrecht ist, die Lehrer auf eine gewisse Methode als die beste verpflichten zu wollen. Man ent=

wöhnt badurch allzu viele gar zu leicht bes eignen Denkens, und bas ware gerade im Interesse der Sache selbst das Allerverkehrteste. tüchtiger Lehrer kann sich auf eine bestimmte Methobe verpflichten lassen. Er fenne die Literatur hierüber und bilde fich auf Grund derfelben und seiner Erfahrungen seine eigne Meinung. Der folge er, und die tertrete er auch, bis er durch bessere Gründe überführt wird. glaube außerdem ja nicht, "das erziehende Unterrichten lasse sich restlos in Borgange auflösen, deren Gestaltung man durch die wissenschaftlich psuchologischen Erfenntnisse und durch die technische Ubung, oder durch schablonenhafte Mufterlektionen vollskändig in die Hand bekäme". Nein, Gott fei Dank find "Lehrer wie Schüler feine regulierbaren Mafchinen", sondern lebendige Seelen. "Daß wir wissenschaftlich psnchologische Besgriffe von der Seele haben, daß wir Methoden erlernen, die auf psnchologischen Begriffssystemen aufgebaut sind, alles das ift fehr notwendig und nüglich, aber es ist immerhin nicht bas Entscheidende." Das ift vielmehr die Lehrerpersönlichkeit, die mit Recht "gegenwärtig so hoch im Kurse steht". (Bgl. hierüber auch: "Aunstwart", 1. Januarhest

1908.)

Nun muß auch noch der Methoditer gedacht werden, die bei den Rechenoperationen stets von der Reihe ausgehen, in geeigneten Fällen (3. B. zur Veranschaulichung gewisser Sätze bes Multiplizierens und Teilens) jedoch auch die Zahlbilder nicht ganz von der Hand weisen, die bei ihnen dann meist als variabel auftreten. Solche Methoditer sind Räther und Sentschel. — Einen besonderen Standpunkt nimmt eigentlich Bolfrum ein. Er verlangt "Anordnung gleichartiger Rechenkörper in der einsachen Reihe und Gruppierung zu Bildern durch Zwischenräume und charafteristische Größe der Einheiten". "Dann werden," so fährt er fort, "die Vorteile der einfachen Reihe und der Gruppenbilder gleichzeitig ausgenütt. Die Streitfrage, ob Reihe ober Gruppe, ift bann entschieden. Nicht Reihe oder Gruppe, auch nicht Gruppenbilder neben der Reihe, sondern Gruppenbilder in der einfachen Reihe ist das

Richtige." So kommt er denn zu seinem Fingerzahlbild und zum Rechnen mit den Fingern. Auch hierüber sind die Meinungen sehr geteilt. Gegen das Rechnen mit den Fingern sind Griese, Lay, Walsemann und Hartmann, für dasselbe sprechen noch Räther, Hentschel und Tanck. Auch ich halte das Rechnen mit den Fingern für recht nütslich und kann durch die von den genannten Methodikern

vorgebrachten Wegengründe nicht eines andern belehrt werden.

Ob es sich nun handelt um die Zählmethodiker oder um die Ber-treter des Zahlbildgedankens, eines ist allen gemein: sie alle gründen ihren Unterricht auf die Anschauung, als das "absolute Fundament aller Erfenntnis". Auch die reinen Bahlmethodifer geben beim Bahlen selbstverständlich von gegebenen Gegenständen aus, kommen durch Ermittlung ihrer Anzahl zur reinen Zahl und gründen auf die Anschauung (innerhalb der Reihe natürlich) die Rechenoperationen. Ich kann es beshalb nicht für richtig halten, sie als Leute zu bezeichnen, die das Unschauungsprinzip Bestalozzis leugneten (wie es beispielsmeise Sart= Nur ein Methodifer, Griefe, verwirft jede außere Beranschaulichung. Er bringt die Bahl zusammen mit der Zeit. Bahlen find ihm ursprünglich nicht Benennungen ber Menge, fondern lediglich "Zeitstellenmarken". Darum hält er auch ein Ausgehen von Wegenständen nicht nur für überflüffig, sondern sogar für schädlich, indem dadurch der wahre Sachverhalt verdunkelt würde. Das Rählen soll ohne jeden äußeren Anhalt erlernt, und auch die Operationen sollen nur auf die dem Schüler in "innerer Auschauung vorschwebende" Bahl-, b. i. auf die Beitreihe, gegründet werben.

Nun ist das Zählen ja gewiß ein zeitlicher Borgang, die fertige Zahl hingegen abstrahiert vollständig von allen zeitlichen (wie räumlichen) Bestimmungen. Darauf beruht es ja gerade, daß jedes einmal richtig gerechnete Exempel an jedem Ort und zu jeder Zeit richtig ist, und wenn Griese folgert: "Daß die Zahlgesetze unbedingt richtig sind zu jeder Zeit, beweist, daß die Zahl eben nichts bedeutet als die reine Zeit selbst," so heißt das nach meiner Ansicht die wirklichen Berhältnisse doch gerade

auf ben Ropf stellen.

Griese stütt sich bei seiner Auffassung vornehmlich auf Rant; ich glaube aber, hierin hat er Rant gründlich migverstanden. Er hat ben Weisen von Königsberg nicht ausgelegt, sondern ihm seine eigne Meinung untergelegt, wozu Kant allerdings selbst die Handhabe "Kant scheidet nicht die Kardinalzahl von der Ordnungszahl, und so mag wohl das Migverständnis Plat gegriffen haben: er unterstellte die Bahl beswegen der Zeit, weil wir zum Bahlen Zeit gebrauchen. Mit demfelben Recht könnten wir auch die Geometrie und die Logik ber Zeit unterstellen, benn jum Auffassen einer Figur und zu jedem Schluß gebrauchen wir auch Zeit." (Simon.) Bgl. hierüber auch Sufferl, Philosophie ber Arithmetit: "Die zeitliche Sutzeffion ist nur für die Entstehung der Zahlvorstellungen unerläßlich, aber die zeitliche Ordnung geht in den Inhalt der Zahlbegriffe nicht ein." Ahnlich spricht sich Herbart aus. — Die Reihe der Zitate von Philosophen, die sich in demselben Sinne ausdrücken, könnte nach Belieben noch vergrößert werden, doch sei es hiermit genug. Unsere Kinder sind schließlich nicht bazu ba, die Bersuchsobjette für philosophische Tüfteleien abzugeben. Für fie find, wie fie es für die Menschheit überhaupt waren, die Anzahlen das erste, die Ordnungszahlen, die allerdings in der Beit wurzeln, bas spätere. Daran hat man sich unbedingt zu halten;

bas Rechnen ohne jede äußere Anschauung lehren zu wollen, widerspricht birekt jedem natürlichen padagogischen Empfinden.

Bon Interesse dürfte hier noch sein, wie sich die verschiedenen Methobiker zu der Frage stellen, an welchem Zeitpunkte die Dezimalbrüche am besten einzuführen seien. In dieser hinsicht haben sich drei Auffassungen herausgebildet, deren jede heute einen Kreis von Anhängern hat.

Nach der ersten Auffassung sind die Dezimalzahlen eine besondere Art der Bruchzahlen. Die Rechnung hat deshalb mit den gemeinen Brüchen zu beginnen, und die Behandlung der Dezimalzahlen folgt nachher. (Walsemann, Griese, Simon, Hentschel-Költsch, Räther, Töpfner, Steiger usw.) Nach der Meinung einer andern Gruppe von Schulmännern (Büttner, B. Hartmann, Tanck usw.) ist die Dezimalzahl eine Fortsetzung der Reihe der ganzen Jahlen abwärts über die Eins hinaus.

Die dritte Auffassung schließt sich im ganzen der ersten an; doch werden die einzelnen Teile der Dezimalbruchrechnung den entsprechenden Partien der Rechnung mit gemeinen Brüchen direkt angeschlossen; die Dezimalbruchrechnung wird also gliedweise in die Rechnung mit gewöhnlichen Brüchen hineingeschoben. So verfahren besonders Fränzel und Heimerdinger, serner Hartmann und Feuerbach in ihren Rechenbüchern.

Die meisten Unhänger findet bas erfte Berfahren. Hören wir hierüber einige Stimmen. Balfemann fagt hierüber: "Geinem Befen nach ist der Dezimalbruch ein Bruch, wie jeder andere Bruch auch, und daraus folgt, daß sich das Rechnen mit Dezimalbrüchen durchaus dem Rechnen mit gemeinen Brüchen anschließen muß." Ahnlich schreibt Griese: "Die Dezimalbrüche sind nichts weiter als Brüche, beren Nenner Potenzen von 10 sind. Sie als Dezimalzahlen, als eine Fortsetzung der Reihe der (dekadischen) Zahlen abwärts über die Eins hinaus aufs zufassen und zu lehren, wie Dr. B. Hartmann anrät, ist unberechtigt, weil man damit die Form ihrer Darstellung für ihr Wesen ansehen Das Rechnen mit ihnen ist herzuleiten aus dem mit gemeinen Brüchen." Töpfner meint: "Diese Art der Dezimalbruchentwicklung (Auffassung 2) ist die Darbietung eines fertigen Spstems, dem die grundlegenden Borstellungen, aus benen basselbe erst abgeleitet werden sollte, fehlen, und das sich die Schüler durch Bergleiche der grundlegenden Borstellungen über die Dezimalbrüche und des ihnen Gemeinsamen selber erwerben follten." Und weiter: "Jene Ginführungsweise in die Dezimal» brüche frankt daran, daß sie statt mit dem Erwerben einer konfreten Unterlage für das zu entwickelnde Suftem mit diesem selbst beginnt entgegen der methodischen Forderung: vom Konkreten zum Abstrakten . . ." Den Schluß mögen die Worte Simons bilden, die er in seiner Dibattit S. 74 ausspricht: "Häufig wird in neuerer Zeit das Pensum der Sexta noch erweitert durch Hinzunehmen der Dezimalbrüche, welche dort allerdings unter dem wohltlingenden Pseudonhm von Dezimalzahlen auftreten. Es ist dies eine bedauerliche Folge der Dezimalteilung unserer Aber obwohl so ziemlich alle wirklichen Mathematiker sich gegen diesen Unfug, Dezimalbruche vor der Bruchrechnung zu nehmen, ausgesprochen haben, scheint es cher zu-, als abzunehmen. Es ist ungefähr basselbe, als wenn man den Schreibunterricht mit der Stenographie beganne."

Hierzu möchte ich boch folgendes bemerken: Die vorliegende Frage

ist eine von benen, bei beren Beantwortung in erster Linie der praktische Schulmann mitzureden hat und nicht der Mathematiker. Für ersteren aber ergibt es sich bei der Betrachtung der dezimalen Maße von selbst, in einsührender Weise auch der Dezimalzahlen zu gedenken. Die Berrechtigung dieser Aussalsungsweise geben auch ihre meisten Gegner zu, und viele Methodiker bringen darum in ihren Handbüchern zwei Lehrgänge, um der Aussalsungsweise jeder Gruppe von Schulmännern entzgegenzukommen (z. B. Hentschelßeher Költzsch), Töpfner u. a.). Man darf bei solchen Fragen nicht von wissenschaftlicher Höhe aus urteilen, sondern nur vom Standpunkt des wirklichen Praktikers. Vor allem sehe man sich deren Gründe für und wider an, dann wird man schließlich sinden, daß das Wort "Unfug" für die zweite Aussalsungsweise doch reichlich start und — unberechtigt ist.

Hiermit hätte ich die Hauptfragen, die uns hier in der allgemeinen Ubersicht interessieren, erledigt. Gewiß gibt es noch eine ganze Menge von Punkten, in denen die verschiedenen Lehrer sehr verschiedener Ansicht sind, doch kann ich dieselben nur als solche mehr untergeordneter Natur

ansehen, und ich möchte sie beshalb nicht weiter erwähnen.

Der Rechenbücher für Volksschulen habe ich im vorstehenden zum größten Teil auch schon gebacht. Die Hauptsache ist auch hier der Lehrer selbst. Das Rechenbuch soll nicht der Herr in der Schule sein. Es darf stets nur den Zweck haben, dem Lehrer Zeit zu ersparen und ihm Material zu geben für die schriftliche Beschäftigung der Kinder in der Schule selbst und zu Hause. Daß es methodisch richtig aufgebaut sei, sowohl im ganzen, wie in feinen Teilen, und daß es eine geeignete Stoffauswahl enthalte, das sind ja selbstverständliche Forderungen, die man an ein folches Buch stellen muß. Sie find für die weitaus größte Bahl der vorhandenen Rechenbücher auch erfüllt. Ein geschickter Lehrer wird barum in einem jeben von ihnen bas finden, was er für seinen Unter-Das genügt vollkommen. Ich will es mir deshalb richt gebraucht. verfagen, an biefer Stelle noch näher auf die Rechenbuchfrage einzugehen. Erwähnt sei nur, daß unter allen das Rechenbuch von hartmann-Ruhsam wohl am genauesten bis in Einzelfragen ausgearbeitet ist.

Ich wende mich nun zu den Schriften, die besonders für Lehrerbildungsanstalten bestimmt sind. — Die hierher gehörigen Werke der Seminarlehrer Elsner und Sendler (Nr. 42) und Wilh. Senffarth (Nr. 48) sind in der mathematisch-pädagogischen Welt so bekannt, daß es an dieser Stelle genügt, auß neue auf sie hinzuweisen. — Seminarlehrer M. Fack gibt Beiträge zur Lehrerbildung und "Fortbildung (Nr. 43), die zwar nichts durchaus Neues bringen, das Alte aber von höheren Gesichtspunkten aus betrachten und nebenher noch eine Menge schöner Anregungen geben nach der Seite der mathematischen

Literatur hin. —

Ganz besondere Erwähnung verdienen das Lehrbuch der Mathesmatik von Dr. J. Plath und die Aufgabensammlung desselben Bersassers (Nr. 46 und 47). Beide Bücher dienen der Vorbereitung für die Mittelschullehrerprüfung in Mathematik, sowie der Vorbereitung auf das Abiturientenezamen am Realgymnasium. Immer größer wird die Zahl der Lehrer, die sich nachträglich diesem Examen unterziehen, um dann einen ordnungsmäßigen Studiengang auf der Universität durchslausen zu können. Beide Bücher nehmen auf diese besonderen Verhältsnisse weitgehendste Rücksicht, und sie werden darum, als die zurzeit einzigen dieser Art, sicher eine große Zahl von Interessenten sinden.

Bon direkt methodischen Schriften über das gesamte mathematische Gebiet der höheren Schulen liegt nur das Werk von Simon vor: "Didaktik und Methodik des Rechnens und der Mathesmatik" und zwar in zweiter Auflage (Nr. 53). Es hieße wirklich Eulen nach Athen tragen, wollte man über dieses rühmlichst bekannte Werk noch besondere Worte der Empfehlung sagen! Simon bietet darin eine solche Fülle von Anregungen, daß man staunen muß über den Sammlersleiß des Versassers und über seine so eingehende Kenntnis der mathematischen Literatur. Daß eine so außgeprägte Persönlichkeit, wie Simon es ist, in ihrem Urteil gelegentlich auch einmal scharf daneben haut (ich erinnere nur an sein herbes Urteil über die Elementarlehrer), ist nicht weiter verwunderlich. Man wird das Schiefe des Urteils als solches kennzeichnen, den Mann aber und sein Werk darum nicht geringer

einschätzen.

Einer anderen Erscheinung habe ich nun an diesem Ort zu gebenken. Stärker als je ist die Bewegung geworden, die eine gründliche, durchgreifende Reform bes mathematischen Unterrichts in unseren höheren Es ist eine Reform nicht im Sinne einer Ber-Schulen bezweckt. mehrung bes Stoffes, fondern im Sinne einer Bertiefung besselben. Das Geistbildende eines jeden Faches liegt in erster Linie nicht in den Einzelkenntniffen, fondern in der Einheitlichfeit bes gefamten Biffens. Alle Einzelkenntniffe muffen gebracht fein unter oberfte Sape, unter oberfte Wahrheiten; ber Schüler muß lernen, bas scheinbar Getrennte unter großen, zusammenfassenden Gesichtspunkten zu betrachten. Begriff, den die Mathematik hervorgebracht hat, ist aber fruchtbringender und weittragender geworden, als der Begriff der Funktion. Die gesamte Welt bes Organischen, wie bas ganze Gebiet ber Mathematit und ber Naturwiffenschaften, stehen unter ber Herrschaft bes Funktionsgebankens. Es ift barum nur berechtigt, wenn die Forderung aufgestellt wird, ber Schüler muffe schon im mathematischen Anfangsunterricht mit biefem Begriff resp. mit seiner Bebeutung bekanntgemacht und auf höheren Stufen zu immer tieferer Erkenntnis besselben geführt werden. Damit hängt ferner ber Bunfch zusammen, auch die Grundzüge der Infinitesimalrechnung in den Unterricht der Prima einzuführen, denn vornehmlich "in den Formeln der Differential= und Integralrechnung besiten wir die einzige Sprache, durch die allein die umfassendsten, vom Altertum faum geahnten Naturgesetze sich formulieren lassen und zugleich bas einzige Silfsmittel, fie zu verstehen". Erft mit der Kenntnis ber Grundzüge diefer Infinitesimalrechnung lernt ber Schüler ahnen, "was Mathematik eigentlich ist, was sie leisten kann, und was wir ihr verbanken". — Für die Erfüllung dieser Forberungen praktische Winke zu geben, bazu dienen bas in seiner Art prächtige Wertchen von Leffer, Die Entwicklung bes Funktionsbegriffs und bie Pflege funttionellen Dentens (Mr. 49), sowie die vorzüglichen Schriftchen von Müller, Ginführung in die Differential- und Integralrechnung (Nr. 50) und Schülke, Differential- und Integralrechnung im Unterricht (Nr. 54). Daß bieselben allen Wünschen der Fachkollegen entsprechen werden, kann natürlich nicht angenommen werden. Go viele Ropfe, fo viele Sonderwunsche und besonderen Ansichten in allen möglichen Fragen. Anregen sollen biese Schriftden, anregen zum eigenen Rachbenten über alle diese Dinge, und bas tun fie in reichem Mage.

Das besondere Berdienst, auf dem Gebiete der mathematischen Reform

bahnbrechend gewirkt zu haben, gebührt dem Göttinger Professor der Mathematik Felix Klein, der uns auch dieses Jahr wieder ein sehr interessantes Buch über diese Fragen gegeben hat: Der mathematische Unterricht an den höheren Schusen (Nr. 139).

Als Handbuch für den gesamten Mathematikunterricht an höheren Lehranstalten hat das Werk von Schwering, Handbuch der Elementarmathematik zu gelten (C, Nr. 2), das allen Lehrern warm empsohlen sei, die sich in direkten Unterrichtsfragen Rat holen wollen.

Das führt denn auch hinüber zur Betrachtung der vorliegenden Aufgabensammlungen. Hier gilt so ziemlich dasselbe, was ich bei den betreffenden Heften für das Volksschulrechnen gesagt habe. Im wesentslichen bringen alle Aufgabensammlungen den gleichen Stoff und die gleiche Anordnung desselben. — Altbekannte Namen treten uns hier wieder entgegen: Fenkner, Heilermann=Diekmann, Lieber und Köhler, Löwe=Unger=Richter, Löbe, Segger, Schmehl, Schubert, Schumpelick und Winter; sie alle sind den Lehrern der Mathematik nicht unbekannt. Neu kommen in diesem Jahr hinzu: Bieler mit seinem Rechenwerk für Mittelschulen (Nr. 60) und Napravnik: Vollskändig gelöste Maturitätsaufgaben aus

ber Mathematit (Nr. 62).

Die Werke, die speziell für gewerbliche und Fortbildungsschulen bestimmt sind, muffen ihren besonderen Zielen gemäß natürlich auch einen besonderen Charakter tragen. Die Rücksicht auf den künftigen Lebens= beruf der Schüler ift hier das Ausschlaggebende. Das gilt weniger hinsichtlich des Rechenstoffes selbst, der meist derjenige der Boltsschule ist, als in Rücksicht auf seine Anwendung in praktischen Aufgaben. Was diese sachliche Gruppierung anbetrifft, so wird hier zum Teil recht Schönes geboten. Betri und Giefeler geben in ihren Berten: Der Rechenunterricht in gewerblichen Fortbildungsschulen (Nr. 79) und Der Rechenunterricht in der landwirtschaftlichen Fortbildungsichule (Rr. 81) eine praktische Durchführung ber theoretischen Forderungen, die sie in ihrem Buche: Warum und wie sind die Rinder zum selbständigen Bilden und Lösen der Aufgaben, welche ihnen das prattische Leben stellt, anzuhalten? (Nr. 9) aufgestellt haben. Sehr gute Sammlungen geben auch Selm= tampf und Rrausbauer in ihren Rechenbuchern für ländliche und ländlich gewerbliche Fortbildungsschulen (Mr. 70 und 71), ferner Huster und Kretsschmar, Das Rechnen im Saus= halte (Nr. 75) und Schanze, Das Rechnen in ber gewerblichen Fortbildungsschule im Anschluß an die Gewerbekunde (Mr. 84).

Für höhere Gewerbeschulen hat Ehrig eine sehr gute Arithmetit und Algebra, aufgebaut auf der Gleichungslehre, geschrieben

(Mr. 68).

Aber die anderen erschienenen Werke sehe man den speziellen Literatur= bericht an.

Ich wende mich nun zu den geometrischen Neuerscheinungen. — Für bie Volksschulen ist weber an methodischen Schriften, noch an Schuls

buchern etwas Bemerkenswertes gebracht worden.

Für Lehrerbildungsanstalten gibt Krauß in zweiter Auflage einen Grundriß der geometrischen Formenlehre (B, Nr. 5) und Wilh. Senffarth eine Trigonometrie (B, Nr. 6), die trot der Angabe: "Zum Gebrauch an höheren Lehranstalten und zum Selbst-

unterricht", in erster Linie boch für Lehrerseminare berechnet und von

mir beshalb auch unter biese Rubrit gesetzt worden ift.

Biel Neues wird auf geometrischem Gebiet für die höheren Lehranstalten geboten. Wer je schon den Anfangsunterricht in diesem Fach gegeben hat, der weiß, was für eine Menge von unfruchtbarer Arbeit da geleistet worden ist. Und warum? Weil man glaubte, daß nur die strenge Logik zur Einführung in die Geometrie tauge, daß man schon dem Knaben darum logische Beweisgänge zumuten musse.

Selbst der erwachsene Laie ist jederzeit gern bereit, sich mit geringen Mitteln überzeugen zu laffen, er kann nicht begreifen, weshalb barüber Wie soll sich hinaus noch besondere logische Kunst angewandt wird. vollends der Anabe in den mittleren Schulklassen für schwerfällige Beweise erwärmen, die ihm entbehrlich dunken, und bei benen die tatfächliche Erkenntnis zu dem logischen Auswand in so ungunstigem Verhältnis Er wird sich empfänglicher zeigen und mehr gefördert werden, wenn man ihn mit logischen Ubungen an mathematischem Stoff möglichst lange verschont, die verschiedenen Unterrichtsstoffe jedoch nach Kräften benütt, um das Dent- und Darftellungsvermögen während seines Entwidlungszustandes zu stärken und zu üben. So etwa sprach sich schon vor nunmehr vierzehn Jahren der Gießener Mathematifer Professor Bafch aus in seiner Reftoratsrede über den Bildungswert ber Mathe-Und heute erst wagt man es, biefe Gedanken auch praktisch matif. Man sieht baraus, welche unbedingte Berrschaft bas durchzuführen. Spftem ausgenbt hat — und noch ausnbt, speziell in ber Lehrerwelt. Db dabei nicht die Furcht mitgesprochen haben mag, den geometrischen Unfangsunterricht dadurch zu sehr zu elementarisieren, ihn zu sehr dem in Bolksschulen genbten Verfahren anzugleichen? Gei bem, wie ihm wolle. Endlich tagt es, und man fieht allerorten ein, daß ein Berfahren, bas für die strenge Wissenschaft Bedürfnis ist, dem jugendlichen Geist burchaus nicht konform zu sein braucht. Von Jahr zu Jahr mehren sich nun die Bestrebungen, auch den Geometrieunterricht nach der Natur bes Kindes zu gestalten. Deshalb wird schon seit Jahren dem eigentlichen Geometricunterricht ein einführender Anschauungsunterricht vorausgeschickt. Meist stand berselbe jedoch gang isoliert da, ohne Zusammenhang mit dem Folgenden. Damit ist jetzt gebrochen worden; der weitergehende Rurs knüpft birekt an den vorbereitenden Lehrgang an und führt die Schüler dann allgemach auch in das logische Beweisversahren ein. Auch die Beweisgänge selbst werden umgestaltet. Die geometrischen Gebilde follen bem Schüler nicht mehr in ftarrer Ruhe, fondern in Bewegung vorgeführt werden. Er foll dadurch herausfinden lernen, welche Eigenschaften der Figur nur bei besonderen Lageverhältniffen, und welche ihr in allen Lagen zukommen. — Wo aber Größen in ihrer Lagebeziehung zueinander geändert werden, da ändern sich andere mit. führt bann auf die Betrachtung ihrer funktionellen Abhängigkeit zu= einander, und gerade die Geometrie gibt so die beste Gelegenheit, ben Begriff ber Funktion nach und nach immer schärfer herauszuarbeiten.

Das alles zusammen dient aber der Entwicklung des räumlichen Unschanungsvermögens, ber die alte Methode viel zu wenig Beachtung

geschenkt hat.

Werfe, die diesen Gesichtspunften in erster Linie Rechnung tragen, sind: Walther, Lehr= und Ubungsbuch der Geometrie für die Unter= und Mittelstuse (B, Nr. 28) und Wienecke, Die Grundlehren der Planimetrie (B, Nr. 29). Außerdem verweise

ich bei dieser Gelegenheit auf die diesbezüglichen Artikel in den Gubwestbeutschen Schulblättern, Jahrgang 1906, Mr. 11, und 1907, Dr. 2, 3, 4, 5, 6 und 7, ferner auf den Artifel: Gedanken gum Geometrieunterricht in "Die deutsche Schule", Julihest 1907, S. 452.

Un sonstigen Werken für Planimetrie möchte ich herausheben: Müller und Bieler, Lehrbuch der Geometrie für Knabenmittelfculen (B, Nr. 17) und Wilt und Haafe, Die Geometrie der Mittelschule (B, Nr. 30), zu der auch eine Anweisung herausgegeben wurde (B, Nr. 31). Ein besonderes Gepräge erhält der Leit= faden der Geometrie von Jahne und Barbisch (B. Mr. 14) durch die stärkere Betonung des geometrischen Zeichnens und dadurch, daß er bei jeder geometrischen Figur zeigt, in welch verschiedenartiger Weise dieselbe bei Ornamenten alter und neuer Zeit Berwendung gefunden hat. Auch Becker, Geometrisches Zeichnen (B, Nr. 7), kann an dieser

Stelle genannt werben.

Noch eines ist charakteristisch für die neueren Forderungen in bozug auf ben geometrischen Unterricht. Mit bem Grundfat, die geometrischen Gebilde nicht in fester Lage, sondern in Bewegung vorzuführen, hängt eng zusammen das Bestreben, der sogenannten neueren, synthetischen oder projektivischen Geometrie in den höheren Schulen Geltung zu verschaffen. Sie gibt nach ber Meinung ihrer Anhänger statt ber vielen Einzelkenntnisse und der bunten Fülle von Lehrsätzen und Beweisen allgemeine Prinzipien, allgemeingültige Untersuchungsmethoden und führt ben Schüler so in wenig Monaten schon zu geometrischen Erkenntnissen, zu benen er auf eutlidische Beise trot mehrjährigen planimetrischen Unterrichts nicht aufsteigen kann. Sie wird von ihren Vertretern deshalb als der Königsweg zur Mathematik bezeichnet, von dem Guklid in ftolzem Selbstbewußtsein gefagt hat, baß es einen solchen nicht gebe. Mehr ober weniger ausführlich wird dieser Gegenstand von den folgenden Werken behandelt: Lange, Synthetische Geometrie der Regelschnitte (B, Nr. 16), Schulte=Tigges, Synthetische Geometrie ber Regelschnitte (B, Nr. 24), Sachs, Lehrbuch ber projettis vischen Geometrie und Leitfaben zum Unterricht in ber projektivischen Geometrie (B, Nr. 34 und Nr. 19), ferner Bolk, Die Elemente ber neueren Geometrie (B, Dr. 27).

Unter ben trigonometrischen Werten ift an erfter Stelle zu nennen Hammer, Lehr= und Handbuch der ebnen und sphärischen Trigonometrie (B, Nr. 13), wegen seiner Vollständigkeit und seiner steten Bezugnahme auf die Fragen der praktischen Berechnungen. Schmehl gibt in seinen Elementen ber sphärischen Aftronomie und mathematischen Geographie (B, Nr. 20) ein sehr reichhaltiges Material zur Anwendung ber Sage aus ber fphärischen Trigonometrie, Reidt hat seine überaus reichhaltige Sammlung von Aufgaben aus der Trigonometrie und Stereometrie (B, Mr. 18) in neuer Auflage herausgegeben. Außerdem sind noch zu nennen Fentner, Bürtlen und Schwering für Trigonometrie (B, Rr. 8, 10 und 25), Glafer für Stereometrie (B, Rr. 12) Simon für analytische Geometrie ((B, Nr. 35) und Schill, ber Maturitätsfragen aus der darstellenden Geometrie heransgegeben hat (B, Nr. 26). Das gange Gebiet der Geometrie behandelt das mit Recht gerühmte Buch von Koppe-Diekmann, Geometrie zum Gebrauch an höheren Unter-

richtsanstalten, brei Teile (B, Mr. 15).

Für gewerbliche Schulen haben Ehrig und Girnbt Geometriebücher herausgegeben (B, Nr. 32 und 33), auf die auch an dieser Stelle

hingewiesen werben foll.

Jum Schluß möchte ich noch auf einige Werke aufmerksam machen, die nicht gut in die bis jest besprochenen Gruppen hineinpassen. Bor allem seien genannt, als der Weiterbildung dienend: Nernst und Schönsflies, Einleitung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften (Nr. 92), wegen seiner lichtvollen Darstellung des Gebietes; serner Bachmann, Grundlehren der Zahlenstheorie (Nr. 90). Für die Geschichte der Mathematik sei auf das sehr instruktive Bändchen von Sturm (C, Nr. 3) hingewiesen; Grundzüge der Geschichte des Rechnens gibt Zepf (Nr. 98). Für belehrende Unterhaltung sorgen das Bändchen von Ahrens, Mathematische Spiele (D, Nr. 1), sowie das etwas umfangreichere von Mittenzweh, Mathematische Kurzweil (D, Nr. 5); mit der Stellung der Mathematik auf dem Resormgymnasium beschäftigt sich das Schriftchen von Bogt, Mathematik und Resormgymnasium (D, Nr. 6).

Freunden philosophischer Erörterungen sei empsohlen Hugo Dingler, Grundlinien einer Kritik und exakten Theorie der Wissenschaften, insbesondere der mathematischen (D, Nr. 3); außerdem mache ich noch einmal ganz besonders aufmerksam auf die Pädagogischen Studien von Schilling (D, Nr. 7), sowie auf das von Vogt und Just herausgegebene Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogisch interessierte Leser reiche Anregungen ersieder irgendwie pädagogisch interessierte Leser reiche Anregungen ers

halten wird.

Für alle weiteren, hier nicht besonders aufgeführten Werke, sowie hinsichtlich der genaueren Einzelheiten, verweise ich auf das sich hier auschließende Referat.

## Literatur.

## A. Urithmetik.

## I. gur Volksschulen.

a) Methodische Schriften.

1. Babisches Rechenbuch, herausgegeben von Karlsruher Lehrern. Buhl, Kontorbia. I. Teil: Der Rechenunterricht in ben 4 ersten Schuljahren. 200 S. 2,50 M.

Die Ziele des Rechenunterrichts sind des öfteren schon genau bestimmt worden. Sie werden leider nicht immer und überall erreicht, und doch sollte das unter sonst normalen Verhältnissen bei jedem Durchschnittsschüler geschehen können. Die Hauptursache des geringen Erfolgs liegt in der Methode, die immer noch eines zweckentsprechenden Ausbaus harrt. Die einzelnen Stoffe werden nacheinander durchgenommen, ohne Beziehung zueinander; so kommt es, daß man mit jedem neuen Schulsjahr merkt, wie das Pensum des vorhergehenden Not gelitten hat. Dazu kommt das Abstrakte des Rechenstosses, das nicht leicht imstande ist, das Interesse der Schüler zu wecken.

Das vorliegende Werk sucht diesen Abelständen auf einem bis jetzt noch wenig betretenen Wege abzuhelsen. Nicht nach einander sollen die Operationen behandelt werden, sondern neben einander. Nur dann kann eine richtige Vorstellung von der Zahl erzielt werden, wenn diese allseitig und in allen ihren Beziehungen zu ihren Teilen angeschaut und auf-

gefaßt wird. Andernfalls fehlen die wichtigsten Boraussehungen für einen ersprießlichen Rechenunterricht in den mittleren und oberen

Schuljahren.

So etwa sprechen sich die Versasser selbst aus über die seitenden Grundsätze, und sie fügen mit Recht hinzu, daß dieser Gedanke ja keines wegs vollständig neu sei. Das könne er auch gar nicht sein; er sei zu natürlich, um nicht schon oft ausgesprochen zu sein. Neu sei nur die konsequente logische Durchsührung desselben im Unterricht. Eines stehe der hier gegebenen Methode zur Seite. Bevor sie zur Darstellung kam, sei sie praktisch erprobt worden und zwar von Freunden und Gegnern derselben. Lettere seien während der Arbeit sogar zu begeisterten Anshängern der hier vertretenen Grundsätze geworden.

Jede Grundzahl wird für sich behandelt. An dem Kinde nahesliegenden Dingen der Umgebung wird sie durch Zählen gefunden, um dann unter Zugrundlegung der von dem Hauptlehrer Bilharz in zwei Farben ausgearbeiteten Rechentaseln systematisch bearbeitet zu werden. Zuzählen und Bervielsachen, Abzählen und Enthaltensein sind die zwei Hauptgruppen, die stets erledigt werden; das Teilen wird als die schwierigste Operation erst dem zweiten Schuljahr zugewiesen. —

Spätestens bei Behandlung der Zahl 5, wenn die Kinder sicher im Zählen sind und genau wissen, welche Stelle jede Zahl in der Reihe einnimmt, soll mit dem Zifferrechnen begonnen werden. Zahlbilder und Zifsern sollen dabei stets nebeneinander hergehen, damit sich mit den letteren auch der Begriff der Zahl verbinde. Nach richtiger Bordbereitung in der Schule sollen die Kinder die wichtigsten Rechensätzchen dann als Hausaufgaben erhalten zur Übung.

Nach Behandlung der Zahl 5, sowie auch nach derjenigen von 10, werden behufs Erweckung größeren Interesses auch angewandte Aufgaben

gegeben; dieselben sind aber nicht nach Sachgebieten geordnet.

Der Grundsatz der monographischen Behandlung wird auch innershalb der Zahlreihe von 1 (10) bis 20 durchgeführt. Bei der Bearsbeitung einer jeden neuen Zahl tritt die systematische Repetition eines früheren Stoffes auf. So wird alles früher Gelernte an passender Stelle stets wieder herangezogen und nach und nach zum unverlierbaren Eigentum des Schülers gemacht.

Die Zahlreihe von 1 (20) bis 100 wird nach ihrer ersten Einstührung in Zehnergruppen durchgearbeitet. Bei einer jeden Gruppe treten die entsprechenden Einer als Operationszahl auf (bei der Zahlsreihe 20—30 ist es die 3), die betreffenden Reihen werden gebildet und im Anschluß hieran stets das zugehörige Einmaleinssätzchen, das

Enthaltensein und bas Teilen geübt.

In ähnlicher Weise werden auch die Rechensätze innerhalb der Zahlsreihe bis 1000 erarbeitet; hier findet das Fortschreiten in Hundertersgruppen statt. Erst bei der Erweiterung des Zahlgebietes wird die Behandlung des Stoffes in Stusen aufgegeben, und die Operationen treten nun der Reihe nach auf. Den Schluß jedes Abschnitts bilden überall angewandte Aufgaben unter steter Berücksichtigung der Münzen und Maße.

2. Babisches Rechenbuch. III. Teil (Lehrerausgabe). Der Rechenunterricht im 7. und 8. Schuljahr. Ausgabe für Mädchenklassen. 130 S. Bühl, Konstorbia. 1,20 M.

Die Grundsätze, auf benen ber erste Teil aufgebaut wurde, sind auch für den vorliegenden dritten Teil maßgebend gewesen.

Da die erste Forderung, die man an ein Unterrichtsbuch stellen muß, diejenige ist, das Interesse der Schüler zu erwecken, mußte auf der Oberstuse eine Scheidung der Ausgaben für Knaben- und Mädchenklassen eintreten.

Eine fernere, wichtige Frage ist auch die, ob die Berhältnisse, wie sie die Aufgaben geben, auch im praktischen Leben vorkommen, oder welchen Rupen der Unterricht in seiner Gesamtheit aus den betreffenden Aufsgaben ziehen könne. Das zwingt aber zur Gruppierung der Beispiele nach Stoffs und Sachgebieten, und diese ist im dritten Teil dann auch durchgeführt. Dadurch wird nicht nur ein planloses Durcheinander der Aufgaben vermieden, sondern dem Lehrer auch Gelegenheit gegeben, passende Gruppen nach dem Grundsape der jeweiligen Konzentration auszuwählen.

Die Verfasser verwersen beim schriftlichen Rechnen die Venützung eines Ansatschemas mit Vedingungs- und Fragesat; sie begnügen sich mit dem einsachen Bruchstrich, um den Schüler zu verhindern, die Zahlen mechanisch miteinander zu verbinden, statt die Schlüsse wirklich zu bilden. Das ist eine Konsequenz der Bevorzugung des mündlichen bzw. mündlichschriftlichen Lösungsversahrens, dem ich nicht überall solgen möchte.

Ein anderer Punkt hat dagegen mein ganzes Einverständnis. Jedem Abschnitte ist das Motto vorgedruckt: "Erst schätzen, dann rechnen." Das vorherige Abschätzen des Resultats ist in der Tat sehr hoch zu werten, und die Schüler sollten konsequent daran gewöhnt werden. Diese übung ist vorzüglich dazu geeignet, größeren, oft sinnlosen Fehlern vorzubeugen.

Nach allem dem kann das Badische Rechenbuch, das in allen städtischen Schulen von Karlsruhe als obligatorisches Lehrmittel eingeführt ist, der Lehrerwelt empsohlen werden.

3. Franzel und Seimerdinger, Rechenbuch für Bolksschulen, insbesondere für die städtischen Schulen des Herzogtums Sachsen-Altenburg. 5. Hefte, dazu 5 Lehrerhefte. Altenburg 1907, St. Geibel.

1. Lehrerheft. 104 S. 1,25 M. 2. Lehrerheft. 98 S. 1,40 M. 3. Lehrer-

1. Lehrerheft. 104 S. 1,25 M. 2. Lehrerheft. 98 S. 1,40 M. 3. Lehrerheft. 78 S. 1,40 M. 4. Lehrerheft. 86 S. 1,25 M. 5. Lehrerheft. 85 S. 1,25 M.

Es enthält den Rechenstoff der Zahlreihen 1—10, 1—20 und 1—100, deren jeder ein ganzes Jahr zugewiesen wird. In ihren Anssichten hinsichtlich der Veranschaulichung stehen die Versasser auf Lahschem Standpunkt; dessen quadratisch angeordnete Zahlbilder erscheinen ihnen als das beste Mittel zur Zahlversinnlichung sowohl, als auch zur Versanschaulichung der Rechenoperationen. Der Lahsche Augelapparat solle demnach in keiner Schule sehlen; die Kinder selbst operieren am besten mit dem von demselben Methodiker hergestellten Rechenlineal.

Die Zahlreihe von 1—10 wird in zwei Gruppen behandelt. Zuerst gewinnt man die Zahlen von 1—5; daran schließt sich die monographische Behandlung einer jeden Zahl und zwar vom Zerlegen aus, wie das ja bei Zugrundlegung der Zahlbilder nicht gut anders möglich ist. Merts würdig berührt es dabei, wenn die Versasser trot alledem die Forderung ausstellen, das Zulegen müsse aber auch ein wirkliches Zulegen sein, das Abzählen ein wirkliches Wegnehmen. Ist das denn beim Ausgang von dem Zahlbild überhaupt stets möglich? Die Versasser scheinen im Grunde selbst nicht so sehr von dem Wert der Zahlbilder überzeugt zu sein. Dafür spricht doch solgende Stelle (S. 31 und 32), die ich dem Sinne nach ansühre, klar genug: Wir haben die Rechenergebnisse

all corrects

bisher hauptsächlich aus der unmittelbaren Anschauung des Zahlbilds gewinnen lassen. Für die ersten Zahlen mag das genügen, die Sache ändert sich jedoch, wenn die Zahlen größer werden. Ob jeder Schüler alle Zahlbilder, besonders diesenigen der größeren Zahlen, dauernd im Gedächtnis behält, ist doch fraglich. Ist aber das Zahlbild aus der Vorstellung geschwunden, oder wird es mit einem andern verwechselt, so kann die Lösung etwa der Aufgaben 6 + 3 oder 9 — 3 nur durch Bors, dzw. Kückwärtszählen gesunden werden. Eine abschließende Rechensübung mag also zum Zwecke der Erzielung mechanischer Geläusigkeit ein besonders umfassendes Rechnen mit der Zahl betreiben, in dem Sinn, daß zuerst nur 1 zugelegt und abgezählt wird, dann 2 usw.; die Ressultate sind dabei stets durch Vorwärtss oder Kückwärtszählen zu suchen, sobald dieselben nicht mit Hisse des vorgestellten Zahlbildes gesunden werden können.

Sollte es da nicht richtiger, weil konsequenter, sein, auf die Bahlbilder ganz zu verzichten, da ihr Vorteil doch so gering ist, daß man sie

so bald selbst wieder aufgibt?

Die Behandlung der einzelnen Jahlen von 6—10 ist die gleiche, wie bei den Jahlen von 1—5; nach erlangter Sicherheit im Ju= und Abzählen innerhalb der Reihe 1—10 treten auch das Vervielsachen, Teilen und Enthaltensein auf. Die letzteren Rechnungsarten werden beide vom Vervielsachen hergeleitet; es scheint mir aber doch viel richtiger, das Messen an das Abzählen als an die ihm zunächst liegende Rechnungsart anzuschließen.

Beim Rechnen innerhalb ber Zahlreihe von 1—100 treten die einzelnen Grundrechnungsarten mehr nach einander auf, da eine dersartige Anordnung jetzt mehr im Interesse einer möglichst gesteigerten Rechensertigkeit liegt. Die Einmaleinsreihen werden in ihrer gegebenen Reihensolge behandelt, nicht nach dem Grad ihrer Verwandtschaft; an die Einmaleinsreihen schließen sich sosort Messen und Teilen an. Mir will diese Behandlung der Einmaleinsreihen nach ihrer Folge und nicht

nach ihrer Berwandtschaft nicht gefallen.

Anerkennen muß ich aber, daß die Verfasser Wert darauf legen, bei den angewandten Aufgaben die heimatlichen Verhältnisse der Kinder nach Möglichkeit zu berücksichtigen; ebenso lobenswert sinde ich die starke Vetonung der Forderung, daß der Unterricht zur Erweckung des Intereises für die neuen Zahlerkenntnisse auch von sachlich praktischen Aufgaben auszugehen habe. Gute Proben für Aufgaben, die den heimatlichen Verhältnissen angepaßt sind, geben die Verfasser selbst im zweiten Lehrerhest, das die Zahlreihe von 1—1000 und die Einsührung in die uns begrenzte Zahlreihe enthält.

Im vierten Lehrerheft wird die Bruchrechnung im Zusammenhang bearbeitet und zwar beide Brucharten gleichlausend neben einander. Jede Rechentätigkeit wird zuerst an den gemeinen, dann an den dezimalen Brüchen geübt. Einer berartigen Behandlung der Bruchzahlen und der Dezimalzahlen kann ich keineswegs zustimmen; ich halte es für entschieden richtiger, diese Gebiete nach einander zu betreiben. Hinsichtlich des Messens ungleichnamiger Brüche möchte ich doch bemerken, daß mir die direkte Zurücksührung der Regel auf die von dem Messen gleich-

namiger Brüche am rätlichsten erscheint. Wie solche Brüche gemessen werden, ist leicht zu zeigen. Wenn nun die Aufgabe auftritt:

so ließe ich zuerst gleichnamig machen; aus ber gegebenen Aufgabe wird bann die folgende:

$$\frac{4\cdot7}{5\cdot7}:\frac{3\cdot5}{5\cdot7}$$
, und dies ist  $\frac{4\cdot7}{3\cdot5}$  ober  $\frac{4\cdot7}{5\cdot3}$ .

Damit ift die Regel einwandfrei gewonnen.

Der Bruchrechnung folgt die Schlußrechnung, die beide Arten von Brüchen verwendet. Ihre Anwendung denken sich die Verfasser so, daß die Aufgaben aus der Schlußrechnung innerhalb des Jahres immer an passenden Stellen zur Belebung des Interesses eingestreut werden.

Das fünfte Lehrerheft enthält die bürgerlichen Rechnungsarten. Eine eingehende Behandlung hat die Arbeiterversicherung erfahren, da sie tief in das soziale Leben eingreift, und die Schule ja die Aufgabe hat, auch für diese Gebiete das Berständnis zu erwecken und sie durch das Rechnen zu klären.

4. Gustav Griese, Lehrer, Zeit und Zahl. Ein Beitrag zur Grundlegung ber Methobit bes elementaren Rechenunterr. 116 S. Wismar 1907, H. Bartholdi. 1,80 M.

Das Rechnen ist nach der Meinung des Verfassers das leichteste Unterrichtsfach. Durch die von der weitaus größten Zahl der Rechenslehrer gehandhabte Methode wird es aber zu dem allerschwersten gemacht. Der Umstand, daß troß aller dem Wesen dieses Faches zuwiderlausenden methodischen Maßnahmen noch verhältnismäßig gute Erfolge erzielt werden, beweist nur, eine wie unmittelbare Tätigkeit des Intellekts das Rechnen sein muß. Der Rechenunterricht ist keinesfalls ein Glanzsach der seminaristischen Pädagogik, das bestbestellte Fach der Bolksschule. Die Methode des Schulrechnens ist auch keineswegs, wie Fänisch beshauptete, den unwandelbaren Entwicklungsgesetzen des menschlichen Geistes, wie dem Wesen des Lehrstoffs vollständig angemessen. Es tut im Gegenteil not, den ersten Rechenunterricht endlich wieder auf solche Grundlagen zu stellen.

Der einzig richtige Ausgangspunkt einer vernünftigen Rechenmethobe ist nun die einwandfreie Ergründung des Wesens der Zahl und ihrer Entstehung. Auch für ben Berfasser gilt ber Sat, daß in ber Anschauung ber Ursprung aller Erkenntnis ruht. Aus bem materialen, uns burch bie Sinnesorgane vermittelten Teile ber Anschauung stammen aber bie Bahlen nicht, sie haben gar keinen konkreten Beigeschmack. Erfahrungsurteile haben niemals wahre, sondern nur angenommene Allgemeinheit. Ein jeder Rechensatz besitt aber eine folch unbedingte Allgemeinheit und Rotwendigkeit, wie sie burch Erfahrung nie gegeben werden kann. Die Außenwelt kann beshalb nicht ber Burzelboden ber Zahlen sein. Wir muffen denselben vielmehr in den apriorischen Erkenntnisformen unseres Intelletts suchen. Als folche kommen für uns nur Raum und Zeit in Betracht. Der Raum ist aber nicht zahlenerzeugend; sein Nebeneinander muß doch stets erst in ein Nacheinander umgewandelt (d. i. gezählt) werden, ehe es eine arithmetische Behandlung ersahren kann. Die Wiffenschaft des Raumes ist die Geometrie; die Arithmetik aber beruht auf der inneren unmittelbaren Anschauung der reinen Zeit. Dem= gemäß ist die Bahl nur ber Ausbruck für den Begriff einer bestimmten Folge und zwar nichts als bas. Die Zahlreihe ist nichts anderes als eine unendliche, wohl geordnete Reihe von Zeiteinschnitten; die einzelnen

Zahlen selbst sind nur Zeitstellenmarken und als solche leere Formen. Die ursprünglichsten Zahlen sind darum die Ordnungszahlen; sie sind

bie eigentlichen Kardinal- ober Grundzahlen.

Weil die Zahlen also so gar keinen sinnlichen Hintergrund haben, ist auch die Methode derjenigen Rechenlehrer, die den ersten Unterricht in diesem Fache auf sinnliche Anschauung gründen, ein Irrweg. Die einzelnen Anzahlen als das zunächst liegende Objekt anzusehen, den Inhalt derselben zu veranschaulichen, nach allen Seiten zu betrachten und dann doch wieder von ihm zu abstrahieren, ist eine Umkehrung des normalen Ganges. Man möge darum doch einmal die auf der reinen Zeit beruhende, nicht durch äußere, sondern in innerer Anschauung gegebene Zahlreihe als Ansang, Mitte und Ende des Rechenunterrichts betrachten. Derselbe erhält dadurch ein völlig verändertes, aber weit

natürlicheres und freunblicheres Antlit als früher.

Das erste ist bemnach bie Erlernung bes Bahlens — und zwar ohne jede Anschauung. Durch Beranschaulichung läßt sich teine Zahlanschauung gewinnen; Anschauungsmittel verdunkeln dieselbe nur, bie Bahlförper stehen dem Afte der Bahlenbildung nur im Wege. Abwenden von den Dingen ist dabei keineswegs ein Verlassen des sicheren Bobens ber Anschauung, sondern vielmehr ein hinwenden zu ihm. Die einzige Rechenmaschine ist der Intellekt und sein Zählfaden die rein innerlich angeschaute Zeit. Wenn ein Kind die Zahlwörterreihe rein "mechanisch" hersagt, so zählt es keineswegs "abstrakt", sondern burchaus anschaulich. Es ordnet eine Reihe von Tätigkeiten, nämlich bas Aussprechen ber Bahlnamen, in die Zeitfolge ein, und biefen hochst anschaulichen Borgang durch Abzählen wirklicher Dinge noch finnenfälliger zu machen, wäre nur eine Erschwerung bes Bahlvorgangs. die Kinder deshalb in den ersten Rechenstunden alles auspacken, was fie an Zahlnamen wissen und eröffne bann einen sustematischen Zählkursus; Ziffernschreiben gehe nebenher. Auf diese so mit Einsicht verarbeitete Bahlreihe gründen sich bann alle Operationen.

Das dürfte im wesentlichen der Inhalt der vorliegenden Schrift sein. Der Standpunkt des Verfassers ist keineswegs der meinige, und ich kann nur wünschen, daß kein Rechenlehrer ihm auf dieser Bahn solgen möchte. Für mich ist die Menge, die Anzahl das erste, die Ordnungszahl das spätere; auch die Ausführungen des Verfassers konnten mich zu keiner anderen überzeugung bekehren. Das Kind vor allem braucht sinnliche Anschauung. Es ist durchaus realistisch veranlagt, will die Veränderungen auch sehen; das bloße Zählen in der Zeit sagt ihm gar nichts. Ihm wird die Zahl stets das bleiben, was sie seit sogt ihm gar nichts. Ihm wird die Zahl stets das bleiben, was sie seit sogt ihm gar nichts. Ihm wird die Zahl stets das bleiben, was sie seit je war — das Waß der anschaulichen Menge. Der elementare Rechenunterricht kennt demzusolge nur Anzahlen, und von ihnen gilt der Sat: "So wenig die Nadel, die das Kleid genäht hat, ein Teil des fertigen Gewands ist, ebenso wenig ist die Zeit, die zum Zählen gehört, ein Element des fertigen Zahlbegriffs." (Michaelis: über Kants Zahlbegriff, Progr. der

Charlottenschule, Berlin 1884.)

5. E. Dentschel, Seminarlehrer, Lehrbuch bes Rechenunterrichts in Boltsschulen. Berfaßt mit gleichmäßiger Berücksichtigung bes Kopf- und Zisserrechnens. Nach dem Tode des Berfassers bearbeitet von Seminarlehrer U. Költsch. 17. Aust. I. u. II. Teil je 2,40 M.; in 1 Band geb. 5,40 M.
Leipzig, C. Merseburger.

Hang; die vielen Auflagen seines Lehrbuchs beweisen das. Bor mehr Babag, Jahresbericht. LX. 1. Abilg.

als einem halben Jahrhundert (im Jahre 1842) in erster Auflage erschienen, gilt das Lehrbuch noch heute als eines der besseren Werke auf dem Gebiet des elementaren Rechenunterrichts. Das ist das Berdienst von Hentschels Nachsolger Költsch (seit 1875), der unter weitgehender Wahrung der alterprobten Grundsätze des Altmeisters alle Forderungen der Neuzeit berücksichtigte, soweit sie ihm wohlberechtigt erschienen. So haben wir in vorliegendem Handbuch ein Werk, das sich ganz vorzüglich zum Gebrauch im praktischen Unterricht eignet. Vesonders dem Lehrsseminaristen und dem jungen Lehrer wird es trefsliche Dienste leisten durch die klare Gliederung und die bis ins einzelne gehenden unterrichts

lichen Unweisungen.

Der erste Teil (250 S.) bringt in seinem ersten Abschnitt eine allsgemeine Rechenmethobit, in dem Umfang, wie sie der Seminarist etwa braucht. Er erfährt hier das Wichtigste über das Ziel des Rechenunterrichts, die Stoffauswahl und sverteilung, sowie über die unterzichtliche Behandlung im allgemeinen. Hieran schließt sich eine gedrängte Abersicht über die Rechenliteratur. Der zweite Unterabschnitt gibt eine kurze Geschichte der Rechenmethodit dis auf unsere Tage. Er bespricht dabei auch die wichtigsten körperlichen und graphischen Beranschaulichungsmittel und gibt zum Schluß eine reiche Sammlung von Themen aus dem Gesamtgebiet, die dem Seminaristen und dem jungen Lehrer Fingerzeige bei ihrer Borbereitung zum Eramen geben sollen. Der dritte Abschnitt bietet eine Anzahl von Lehrentwürfen für den Rechenunterricht aller Stusen.

Nun wird das Rechnen mit ganzen Zahlen behandelt und zwar in folgender Gliederung: 1. die Zahlreihe 1—10 und 1—20; 2. die Zahlreihe 1—100; 3. die Zahlreihe 1—1000 und der höhere Zahlensraum; 4. das Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen. Der Unterricht soll stets von einem praktischen Beispiel ausgehen und auf dieser Stufe stets folgenden Gang einhalten: a) das Rechnen mit benannten Zahlen und äußerer Anschauung; b) dasselbe mit innerer Anschauung; c) das Rechnen mit unbenannten Zahlen; d) angewandte Ausgaben aus dem Anschauungskreis der Schüler; dabei möglichste Berücksichtigung von Sachs

gruppen.

Sehr rühmt der Verfasser mit Recht auch die algebraischen Aufsgaben, die den Schülern als Zugabe geboten werden sollen. Sie sind natürlich in hohem Grade dazu geeignet, den formalen Zweck des Rechensunterrichts zu fördern. Auch sind alle Pädagogen darin einig, daß sie die Kinder durch das Kätselhaste, das ihnen mehr oder weniger anhastet, besonders anziehen. Nur werden allerdings — wie ich die Verhältnisse kenne — die meisten Schulen derartige Ausgaben nur in ganz besichenem Maße verwenden können.

Als passendste Grundlage für die bezimale Schreibung sieht der Berfasser das Rechnen mit ganzen Zahlen an und nicht das Rechnen mit Dezimalbrüchen. Den Gründen, die er hierfür anführt, kann man

nur beistimmen.

Im zweiten Teil (260 S.) setzt sofort die Rechnung mit gemeinen Brüchen ein; die Dezimalbruchrechnung folgt nach. Die Einführung in die gemeinen Brüche geschicht durch die Veranschaulichung an geraden Linien von Meterlänge, auch können dazu Kreise, Quadrate usw. bes nutt werden.

Die Dezimalbruchrechnung wird von Hentschel-Költzsch in zwei Kreisen behandelt. Im ersten Kursus werden nur Dezimalbrüche von 1—3,

höchstens 4 Stellen benutzt, im andern Kurs auch solche höherer Stellensahl. Der zweite Kurs führt überhaupt tiefer ein in das Verständnis dieser Brüche.

Bei den Regeldetri-Aufgaben hat sich der Verfasser für den Bruchsatz entschieden; die Kinder werden gelehrt, stets nur ganze Zahlen in den=

selben zu setzen und teine Dezimalzahlen.

In der zweiten Abteilung werden die bürgerlichen Rechnungsarten behandelt und zwar in durchaus einwandfreier Form. Den Schluß des ganzen Werkes bilden einige Paragraphen über Raumberechnungen,

Wenn ich nun ein Gesamturteil über das Lehrbuch von Hentschels Költsch abgeben soll, so geht es dahin, daß es gerade dem jungen Lehrer in direkt praktischen Unterrichtsfragen stets ausreichende und gute Antswort gibt. Ich wünsche ihm deshalb recht zahlreiche Leser.

6. Dr. M. Randler, Ginführung in bas Elementarrechnen. 40 S. Gibenftod 1907, B. Randler. 1 Dt.

Das kleine Schriftchen gibt in seinem ersten, theoretischen Teile an, welche Stellung der Verfasser zu den Grundfragen des Elementarrechnens einnimmt. Im zweiten Teil wird gezeigt, in welcher Weise diese Grund-

fage in die Praxis umgesetzt werden sollen.

Sehen wir uns die Ausführungen bes Berfassers einmal näher Die unzähligen methodischen Untersuchungen und Anleitungen zur Erteilung eines guten Rechenunterrichts haben es nach seiner Meinung bis jest nicht vermocht, die fo wünschenswerte Rlarheit und Ginfachheit herbeizuführen. Die verschiedenen Rechenmethoditer sind in bezug auf den psychologischen Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen so verschiedener Meinung, daß es für einen Mann der Praxis weniger auf eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ankommen kann, als barauf, für ben unmittelbaren Unterricht ein Verfahren aufzuzeichnen, das bei verhältnismäßig geringsten Kraftansprüchen zum Ziele führt. Und nur die Einführung in das Rechnen durch bas Zählen sein. Und das kann Bählmethobe zeigt das Entstehen der Zahlreihe durch Borwärtsschreiten; nur sie bietet die Gewähr für die Bildung richtiger Zahlbegriffe. Beim Gebrauch der Zahlbilder merten sich die Schüler wohl das geometrische Bild der Zahlpunkte, also ihre Anordnung, und sie sind dann auch leicht imstande, den Namen der entsprechenden Bahl zu reproduzieren; einen klaren Zahlbegriff kann ihnen das alles aber nicht geben. Für die Aufsfassung der Zahlbilder gilt ganz dasselbe, was Dr. Göt auf Grund experis menteller Untersuchungen über bas Lesen festgestellt hat. Danach haben wir offenbar die Reigung, mehr die Art der Zusammenordnung ber einzelnen Zeichen als diese selbst zu beachten; unser Blick wird gefesselt, wenn die Zeichen in ihrer Zusammenstellung eine bekannte Figur bilden.
— Auch dem Begriff bes Borwärtsschreitens und Größerwerdens entspricht das Rechnen mit Zahlbildern nicht. Wenn man aber auch die Möglichkeit zugibt, die Zahlbegriffe 1—3 durch Zahlbilder gewinnen zu können, so muß zur Bildung der übrigen Zahlbegriffe unbedingt das Rählen hinzukommen. Es ist beshalb boch einfacher und einheitlicher, gleich alle Zahlen durch Zählen entstehen zu lassen. Dazu kommt, daß bas Kind sich schon vor dem Eintritt in die Schule durch fortwährendes Anschauen und Bahlen (1 Ropf, 1 Leib u. f. f.; 2 Arme, 2 Beine u. f. f.) bie allerersten Zahlbegriffe auf natürliche Beise einigermaßen erworben hat. Der Lehrer braucht biefe Bortenutniffe bann nur aufzunehmen, zu flaren und in gleicher Weise weiterzubilden.

a support.

Der Verfasser nimmt beshalb das Zählen als Grundtätigkeit alles Rechnens auf; die Zahlreihe ist ihm das Wesentliche des Rechenunterrichts. Demgemäß tritt beispielsweise die Zahl 6 nur auf unter dem Bilde von 6 in einer Linie auseinandersolgenden Punkten.

Als Mittel zur Beranschaulichung tritt bei dem nur auf das Zählen gegründeten Rechnen die Zahlenreihe selbst auf, die etwa folgendermaßen

bargestellt wird:



Dabei kann die vom Versasser hergestellte Zählrechenmaschine (D.R.G.M. 305048) verwendet werden. Sie besteht aus drei Feldern: Zahlreihe, Zählstreisenbahn und Schreibsläche (zur Unterstützung der Rechentätigkeit mit der Kreide und zur graphischen Darstellung). Dazu gehören zehn Zählstreisen mit je einer Einheit, fünf mit je zwei, drei mit je drei, zwei mit je vier und fünf, je einer mit sechs, sieben, acht, neun und zehn Einheiten. Alle diese Einheiten sind 10 gcm groß, so daß die Streisen zugleich als Maß Verwendung sinden können. Die Zählstreisenbahn ist 10 cm, die übrigen Felder sind 20 cm hoch.

Soll beispielsweise das Rechensätzchen 5+4=9 entwickelt werden, so legt der Lehrer oder Schüler zuerst einen Zählstreisen mit 5 Einsheiten an die seste Zahlenlinie so an, daß er unter 1-5 steht; dann wird ein Zählstreisen mit 3 Einheiten da angelegt, wo die 5 endigt. Der 2. Streisen zeigt auf die 9, also ist 5+4=9. Man kann ansnehmen, daß so die Entwicklung der reinen Zahl als des bloßen Wieviels

Begriffs zustande kommt.

Weiterhin schlägt der Verfasser vor, bei der Subtraktion nur das Erganzungsverfahren, das Aufzählen, zu lehren und zu üben. ihm das einzig naturgemäße Verfahren; im praktischen Leben wird es - ohne Stift und zum Teil auch mit Stift - allein geubt. Wenn sich bie Schulen auch zur alleinigen Anwendung diefer Rechnungsweise entschließen könnten, so wäre dadurch eine bedeutende Bereinfachung erreicht. Da die Multiplikation ja auch nichts anderes ist als eine Addition mit gleichen Abdenden und die Division nur eine besondere Form des Multiplizierens, so würde dadurch "ber gesamte Unterricht in ben vier Grundrechnungsarten auf ein Prinzip zurückgeführt, das angemessen, einsach und besonders leicht zu veranschaulichen, dem praktischen Leben entsprechend, für alle Fälle ausreichend ist und von dem Schüler als Vorwärtszählen bewußt geübt werden kann". Ferner ist es nötig, das wichtige Gesetz der Umkehrung in viel höherem Maß als bisher zu be-So ware es benn nicht nötig, das Zugählen mit 6, 7, 8, 9 besonders zu üben; das geschieht durch bloges Umkehren, und man erreicht so die dentbar größte Bereinsachung. Soweit der erfte Teil.

Der zweite Teil enthält den Lehrgang für das erste Schuljahr. Dabei will der Verfasser nicht den Anspruch erheben, daß die hier außegearbeiteten Lektionen auch so gehalten werden müßten. Nein; sie

follen nur zeigen, wie es gemacht werden fann.

An Beispielen aus dem Interessenkreis des Schülers wird jede Rechentätigkeit eingesührt; dann folgt die Veranschaulichung durch Gegenstände und Zählstreisen. Eine weitere methodische Einheit bildet das Umkehren und Umlesen; zum Schluß werden ausreichende übungen an

a support.

ber Gruppe mit und ohne Benennungen, in reinen Zahlenbeispielen und in angewandten Aufgaben vorgenommen.

Ich bin mit dem Berfasser auch der Meinung, daß es vor allem nötig ist, dem Kinde die Bildung der Jahlreihe durch Jählen klar zu machen, daß das Jählen überhaupt die Grundlage alles Rechnens bilden sollte. Trothem möchte ich aber auch die Berwendung geeigneter Jahlbilder nicht grundsählich verneint haben. Sie können für gewisse Rechensähe ein recht gutes Beranschaulichungsmittel abgeben.

Die Bemerkungen über das Verfahren bei der Subtraktion sind zum Teil recht beachtenswert.

Recht gut gefällt mir auch der Aufbau der ausgeführten Lektionen; ebenso die Stellung des Berfassers zu den Sachgebieten, sowie die enersische Forderung, die Selbstätigkeit der Schüler möglichst auszubilden.

Mag man sich nun zu den Ausführungen Kändlers stellen, wie man will, jedenfalls sind dieselben recht anregend; das Büchlein mag darum empsohlen sein.

7. Dr. B. Lan, Führer durch ben Rechenunterricht der Unterstufe, gegründet auf didastische Experimente. Mit Abbild. im Text und 4 Taseln. 2. Aust. 235 S. Leipzig 1907, D. Remnich. 3,60 M.

Der Verfasser sagt im Vorwort: "Die Resultate meiner Untersuchungen und ihre praktische Verwertung haben ansangs bei den Methodikern, welche die "Keihen" und das "Zählen" betonen, Widerspruch gestunden. Alle die experimentell-didaktischen Untersuchungen, die sich in großer Zahl dem "Führer" anschlossen, haben aber in den Hauptfragen ausnahmslos die Resultate des "Führers" bestätigt, so daß der Streit, ob Reihen oder Zahlbilder, als entschieden zu betrachten ist." Die Neusauflage des Buches zieht aus diesem "sicherstehenden" Resultat nur die praktischen Konsequenzen und dehnt seine Führung nun auf die ganze Unterstuse des Rechenunterrichts aus.

Das alles klingt ja sehr sicher und selbstbewußt; trothem bin ich burch die Lektüre des Buches von der unsehlbaren und alleinigen Richtigsteit der quadratischen Zahlbildermethode im ersten Rechenunterricht nicht überzeugt worden. Immer und immer wieder tritt uns bei vielen Methodikern der Gedanke entgegen, den auch Lay ausführt: "Es führen zwar viele Wege, wie das Sprichwort sagt, nach Kom. Einer unter diesen muß aber der kürzeste und beste sein. Das gilt auch für den Rechenunterricht." Ich meine nun, man solle sich doch möglichst vor solchen und ähnlichen Argumentationen hüten. Jeder Vergleich hinkt; dieser tut es erst recht. Jede Methode, auch wenn sie von ihrem Vertreter selbstbewußt als die "einzig richtige" gepriesen wird, hat wohl ihre Vorzüge, — aber auch ihre Mängel, und ich sehe absolut nicht ein, weshalb nicht ein vernünstiger Lehrer sowohl das Gute dieser, wie auch jener Anschauungsweise sich zunuße machen sollte.

Bei der Lektüre des Buches ist es mir merkwürdig ergangen. Der Berfasser behauptet sehr bestimmt, daß die quadratischen Zahlbilder die Zahlvorstellungen ganz ohne Zählen vermittelten. Tropdem benutt er aber (siehe die ausgesührten Lektionen, besonders S. 196) eben dieses verpönte Zählen dazu, den Namen des neuen Zahlbildes, d. h. aber bei größeren Zahlen den Inhalt desselben, zu finden. Man scheint es also doch nicht so ganz entbehren zu können. Bon diesem Zählen sagt der Versasser, daß die meisten Methodiker darunter die Tätigkeit vers

stünden, den zu zählenden Dingen die Zahlwörter in der Aufeinanderfolge ber Zahlreihe zuzuordnen. Zählen sei nach seiner Ansicht ein Setzen, b. h. ein Anerkennen des Seins, das auch ohne Zahlwörter erfolgen könne. Eben dieses Setzen sei das Wesen, der Kern des Zählens. Wenn ein kleines Kind vier Reiter sieht und nun sagt: Reiter — Reiter — Reiter — Reiter, so sind das vier Setzungen; das Setzen ist der Kernpunkt des Bahlens, also ift die eben genannte Tätigkeit ein Bahlen. Gewiß tann das als ein primitives Zählen betrachtet werden. Wir haben es aber im Rechenunterricht mit einem solchen — sogenannten — Zählen nicht zu Der Zwed des Bahlens in bem Sinn, wie wir es brauchen und wie jeder nicht von des Gedankens Bläffe angefränkelte Mensch es Diese Art des Rählens braucht — ist die Bestimmung der Anzahl. und ben Zweck besselben tennt bas sechsjährige Rind schon in einem gang gewiffen Umfang, und biefe Kenntnis foll im Rechenunterricht benutt und durch ihn weiter ausgebildet werden. Auch herr Lan macht bas ja so, benn ohne vorherige Zählung sagt bas Zahlbild bem Rind gar nichts. Wenn der erwachsene Mensch etwa folgendes Zahlbild turz anschaut:



so bin ich völlig überzeugt, daß er auch imstande ist, die Punkte in berselben Gruppierung nachzuzeichnen. Über ben tatsächlichen Inhalt weiß er damit aber noch nichts; biefen erfährt er erst durch das Bahlen. Für bas Rind, beffen zahlauffassenben Kräfte noch nicht so entwickelt

sind, gilt dasselbe schon für kleine Zahlen. Zum wirklichen Zählen ist auch bie Zuordnung der Zahlwörter nötig; bie Setzung allein tuts auch nicht. Wenn man aber, an der Reihe der Gegenstände fortschreitend, jedem neuen Ding das folgende Zahlwort der Bählreihe zuordnet, so versteht sich doch von selbst, daß damit zugleich bas neue Segen stattfinden muß, benn ohne vorheriges Segen wäre boch eine Zuordnung eines Zahlworts eben auch nicht möglich. Wenn ich also das Zählen für durchaus notwendig halte zur Bildung ber Zahlvorstellung, so wende ich mich bamit auch gegen die Auffassung, als ob Zahlen von Anfang an überhaupt im Sinn Lans simultan aufgefaßt werden könnten. Eine solch ursprünglich simultane Auffassung halte ich fogar ichon bei drei Dingen für ausgeschlossen; erft die längere Ubung, b. h. der längere Verkehr mit drei Dingen, läßt ein sofortiges Überschauen zu. Auf dieses blipartige Ablesen eines Resultats (in einem Bruchteil einer Sekunde) kommt es meines Erachtens auch gar nicht an. Dafür möge auch ein Wort Dörpfelds sprechen, ben Lan selbst ja als ben "großen Braktiker" ehrt. Er fagt: "Nicht in dem baldigen Behalten der Resultate liegt ber Bollgewinn der Rechenübungen, sondern darin, daß die Aufgaben stets bentend gelöst werden."

Zahlbilderrechnen ist ganz anschaulich, so lange das Bild vor dem Auge steht; aber das Rechnen ohne Bild, das vorstellende Rechnen mit ben Zahlbildern, ist recht schwierig, sogar für altere Schüler. leistet die Reihe viel beffere Dienste, und fie gibt zugleich auch die Be-Das Rind foll in den Stand gesetzt werden, sich bei seinen Aufgaben das Resultat stets selbständig zu erarbeiten. Die Reihe gibt die Möglichkeit hierzu; bei ihr findet das Kind leicht, was es zur Lösung braucht, und in ihr hat es zugleich jede nur wünschenswerte Begründung

seines Lösungsverfahrens. Soll es ohne Anschauung die Aufgabe 5+4=? lösen, so schließt es so:

$$5+1=6$$
  
 $5+2=7$   
 $5+3=8$   
 $5+4=9$ 

Der engagierte Zahlbilderrechner kommt zu diesem Resultat durch Berlegung: Weil :::: auß :: und :: besteht, ist 5 + 4 = 9. Die Grundoperation ist doch das Zulegen; warum da den Umweg über das Berlegen nehmen? Hat das Kind das Bild von 9 vergessen, dann ist es hilflos. Will es die Aufgabe nun in der gewünschten Weise rechnen, dann denkt es sich doch zuerst seine 5 :: . Dann aber beginnt die wirklich schwere Arbeit des Aussüllens der 2. Vierergruppe. Und das alles sollte eine Erleichterung bedeuten? Nimmermehr! Der 2. Summand kann ja gar nicht in der Vildsorm austreten, wie er sollte; also wird der Grundsah des Zahlbilderrechnens ja doch sosort durchbrochen. Wenn Lah also behauptet, der mit Hilse des Zählens auf die Reihe gegründete Rechenunterricht entbehre eben bei diesem Ausbau noch einer soliden Grundlage, so halte ich das nicht für zutressend. Ich meine serner, die Ansicht der Rechenmethodiker Knilling, Tanck, Käther, Hartmann u. a., zur Zahl komme man durch Zählen, sei doch kein solch solgenschwerer Fretum, wie Lah es glaubt.

Was nun die didaktischen Experimente selbst angeht, die die Beweisgründe abgeben sollen, so muß ich dazu doch auch mancherlei besmerken. Bon größtem Interesse wären hier doch Experimente über die Rechenoperationen selbst, denn die sind doch die Hauptsache. Solche sind aber erstens in zu geringer Zahl gemacht worden, um beweiskräftig zu sein, zweitens sind sie angestellt worden mit Zöglingen des Seminars, statt mit Schülern des ersten Schulsahres, die doch allein inbetracht zu kommen hätten, drittens sind sie nicht richtig angestellt worden. Layschreibt darüber auf S. 140 seines Buches: "Durch einen schwarzen Stad wurde das Zahlbild in zwei Teile zerlegt. Es war nun Aufgabe der Schüler, das ganze Zahlbild und seine zwei Teile, oder umgeschrt die zwei Teile und das ganze Zahlbild aufzusassen, sestzuhalten und aus dem Gedächtnis auf Papier darzustellen." Dann schreibt er beispiels-weise:

Aufgabe Gruppen Fehler in Reihen 6 + 3 3 13

Ja, daß bei dieser zeichnerischen Darstellung aus dem Gedächtnis nach vorhergegangener Anschauung bei der Reihe mehr Fehler gemacht wurden als bei der Gruppe, ist doch klar. Das Bild ::::: ist aus der Erinnerung gewiß leichter zu schreiben als ......... Das wird auch kein Mensch ernstlich bezweiseln. Dieses Nachmalen ist aber doch nicht gleichbedeutend mit der Lösung der Aufgabe 6 + 3 = ?

Das Experiment könnte, um beweiskräftig zu werden, doch nur etwa in folgender Weise ausgeführt werden: Eine Gruppe von Kindern des ersten Schuljahrs, die nach Zahlbildern unterrichtet wurde, ist bis zur Zahl 9 gekommen. Die betreffenden Aufgaben sind mit Zahlbildern gerechnet worden, und in der nächsten Stunde wird nun die Probe auf das Exempel gemacht. Dasselbe sindet statt bei einer andern Gruppe

gleichbeanlagter Kinder, die ebenso weit gesördert wurden, nur unter Zugrundlegung der Reihe. So etwa dächte ich mir die Experimente, bei deren Beurteilung natürlich auch die Zeit eine große Rolle spielen würde, die notwendig war, um die Kinder überhaupt so weit zu führen. Aber selbst bei einer solchen Art der Experimente hätte ich noch große Bedenken, ihnen wirkliche Beweiskraft beizulegen. Denn ich glaube nicht, daß es möglich ist, bei solch verwickelten Tätigkeiten oder Zuständen, wie es doch die geistigen Prozesse sind, wirklich alle etwa mit hereinsspielenden Dinge zu berücksichtigen oder gar zissernmäßig genau auszuswerten. Ferner hat man ja auch gar keine Garantie, ob sich die nach Bahlbildern unterrichteten Kinder beim Ausrechnen während des Experiments nicht doch der Reihe, etwa der Finger, bedienten? (In Gedanken natürlich.) Das liegt doch so nahe, und ich kann das aus meiner Ersfahrung heraus auch bestätigen.

Die Experimente Pfeissers in "Experiment-le Pädagogik, 2. Bb. 1905", stellten nur Vergleiche her zwischen den Bornschen und den quadratischen Zahlbildern, können also doch nicht so recht mitsprechen.

Mach all dem kann ich Lay nicht zustimmen, wenn er glaubt, die Reihenmethodiker seien in einem gänzlichen, solgenschweren Frrtum besgriffen, und nur die Zahlbildermethodiker, will sagen die Anhänger der quadratischen Zahlbilder, befänden sich auf rechter Straße. Damit soll den Zahlbildern keineswegs jeder Wert abgesprochen werden. Ich weiß auch recht gut, daß sie bei Aufgaben des Zerlegens, Malnehmens und Teilens unter Umständen recht gute Dienste tun können. Nur gehe ich nicht so weit, sie zum direkten Ausgangspunkt zu machen; ein solcher ist für mich die Reihe.

Nichtsbestoweniger kann ich aber nur jedem Lehrer raten, das Buch von Lan gründlich zu studieren. Jeder Rechensehrer sollte sich mit den hier behandelten Fragen auseinandersetzen und sich dann auf Grund seines Studiums und der in dieser Hinsicht gemachten Ersahrungen seine Anssicht bilden. Dann wird der Erfolg nicht ausbleiben; denn nichts kann klärender wirken, als recht eingehendes Studium der verschiedenen Richtungen in diesen Grundsragen. Darum wünsche ich auch dem "Führer"

recht zahlreiche Lefer.

8. A. Lieb, A. Töpfner, Ch. Wolfrum, Methobisches Sandbuch für den Rechenunterricht in der Bolksschule. Mit Berücksichtigung der Aufgabenhefte von Lieb, Tillmann, Töpfner herausgegeben. Nürnberg, F. Korn.
4 M.

In einem gemeinschaftlichen, besonders in seinem letzen Teil sehr lesenswerten Vorwort führen die Versasser aus, daß an methodischen Schriften für den Rechenunterricht zwar kein Mangel sei, und daß demsgemäß ein dringendes Bedürfnis zur Herausgabe eines neuen methodischen Rechenwerks nicht vorgelegen habe. Wiederholte, dringende Bitten von Lehrern, welche die Aufgabenheste der Versasser benutzen, haben diese erst zum Entschluß gebracht, trotz mangelnden Bedürfnisses das methosdische Handbuch herauszugeben. Sie maßen sich dabei nicht an, damit eine durchaus eigenartige Arbeit geliesert und dem Rechenunterricht darin neue Bahnen gewiesen zu haben; nichtsdestoweniger werde man doch manche neue Seite in der methodischen Behandlung der einen oder der andern Stofspartie des Werkes sinden.

Das trifft wohl besonders für den ersten Teil zu, der zum Berfasser Chr. Wolfrum hat. Dieser Teil behandelt in seinen ersten zwei Abschnitten rein theoretische Fragen (Wesen der Zahl, Veranschaulichung

a support.

berselben usw.), und in den zwei letten Abschnitten bringt er die praktische Verwertung der theoretischen Grundsätze innerhalb der Zahlreihen von 1—20 (3 Stusen: 1—5; 6—10; 10—20) und von 20—100. Man lasse sich vom Studium dieses Teils nicht durch die — für meinen Geschmack wenigstens — zu bilderreiche Sprache der Paragraphen 1 und 2 abhalten; die weiteren Paragraphen zeigen diesen überreichen Schmuck

Das Wesen der Zahl (der reinen Zahl) liegt darin, "daß sie gesonderte Bewußtseinsinhalte, Apperzeptionsakte zusammenschließt, nur mit Rücksicht auf deren Selbständigkeit". Diese reinen Zahlen sind nicht das erste; sie sind durch Ableitung von den konkreten Zahlen, den Dingzahlen oder Anzahlen entstanden. Auch für das Kind ist die Zahl nichts anderes als eine Anzahl. Daraus folgt die Notwendigkeit einer weitzgehenden Beranschaulichung im Rechenunterricht. Da wir nun, wie die experimentelle Psychologie gezeigt hat, mit Sicherheit nur drei, höchstens vier Dinge auf einen Blick zu erkennen vermögen, wird eine Gruppierung nötig, um auch Anzahlen dis zu 10 der unmittelbaren Aufsassung zusgänglich zu machen.

Nach eingehender Beurteilung der verschiedenen Gruppierungsmethoden kommt Wolfrum zu dem Ergebnis, daß Gruppenbilder in der einfachen Reihe das einzig Richtige seien. Die Finger unserer Hände sind hierzu das Nächstliegendste. Sie liefern uns beides: die einfache Reihe und die Gruppierung. Die Zahlbilder Wolfrums sind an dem

Bilde der 10 | | | | | | | | | | | | | abzulesen. Wenn der Verfasser auch der

Meinung ist, daß es eine beste Veranschaulichung gibt, so ist er nach seinen eignen Worten nicht so engherzig, nun jedes andere Anschausungsmittel darum für schlecht und unbrauchbar zu halten. Was er wünscht, ist nur das, daß jeder Lehrer die Gedankengänge, die seine (des Versassers) Argumentationen in ihm angeregt haben, zu Ende denke, umsichtig prüse und sich dann entscheide. Das sind sehr vernünstige Worte, und ich schließe mich dem Wunsche des Versassers nur an. Das

Buch wird jedem jungen Lehrer etwas bieten.

nicht.

Ein Rechenmethoditer barf heutzutage nicht mehr achtlos an den "Sachgebieten" vorbeigehen. Auch Wolfrum sett sich mit ihnen auseinander. Er hält die Bewegung, die besonders von Hartmann und Teupser so sehr gefördert wurde, für überaus verdienstlich, glaubt aber, daß dies nur ein Schritt vorwärts sein wird auf der Bahn zur gründlichen Lösung der Frage des angewandten Rechnens in seinem Sinn. Es ist der solgende: "Die angewandten Aufgaben als solche fallen aus dem Rahmen des Rechnens heraus. Sie sind als Sachunterricht zu betrachten, als Sachunterricht, der sich zum besseren Verständnis der Jahlen und des Rechnens bedient." Deshalb ist die Einrichtung eines solchen Unterrichts, der den Kindern Velehrung über die einssachsten volkswirtschaftlichen Fragen gibt, notwendig. Solche Fragen sind z. B.: Wie kann der Kausmann von seinem Handel leben? der Vauer vom Ertrag seiner Grundstücke? Vom Auskommen in der Familie usw.

Wie der Verfasser um seine rechenmethodischen Ansichten in die Praxis umsetzt, darüber lese man selbst nach, auch über die Verwendung der von ihm konstruierten Rechenmaschine und über seine Rechenreihe. Dieselbe ist ein graphisches Lehrmittel, das auch für die Zahlreihe bis

100 bas Fingerprinzip aufrechthält. Als anschauliches Beispiel biene bie Darstellung ber Zahl 23:

Ob hier die russische Rechenmaschine nicht unbedingt vorzuziehen

ist, bas mag sich ber Leser felbst fagen.

Der zweite Teil, von A. Lieb verfaßt, behandelt das Rechnen auf der Mittelstuse und will dem Lehrer in allen wichtigen Fragen dieser Rechenstuse ein zuverlässiger Ratgeber und treuer Führer sein. Hier tritt zum erstenmal das eigentliche schristliche Rechnen ein. Bemerkenswert ist hierbei des Versassers Stellung zur Subtraktionssrage. Er hält es für das beste, das Subtrahieren nur in der ersten Lektion nach der Methode des Wegzählens zu behandeln, dann aber sogleich zur Subtraktion nach der Methode des Ergänzens zu schreiten, die viel schneller und sicherer zum Ziele sühre. Das halte ich nicht sür richtig. Was die Darbietung dieser Methode betrisst, dürste es vielleicht ratsamer sein, sie auf die Probe beim Subtrahieren zu gründen.

Eine Beranschaulichung sollte in diesem Zahlgebiete eigentlich boch nicht mehr nötig sein; ber Berfasser verwendet aber noch eine Hunderter-

refp. Taufenbertafel.

Recht gut gefallen mir bes Berfassers "Beigaben zu den Aufgaben

ber Schülerhefte", bas find Aufgaben nach Sachgebieten.

Sinsichtlich der Einführung der Dezimalbrüche bei der Sortenrechenung ist der Versasser der Meinung, daß die Methode der Angliederung der Dezimalbrucheinheiten an das dekadische System direkt gegen den Grundsatz verstoße: "Vom Besonderen zum Allgemeinen", indem sie mit dem System beginne, statt mit ihm zu enden. Indes gibt er für beide mögliche Aussassen eine kurze Anseitung, um allen Forderungen

zu genügen.

Der dritte Teil hat A. Töpfner zum Berfasser. Er behandelt das Rechnen auf der Oberstuse, also die Dezimalbrüche und die gewöhnlichen Brüche im Zusammenhang, wie auch die bürgerlichen Rechnungsarten. Der sostenatischen Behandlung der gewöhnlichen Brüche geht ein Anschauungsfursus voraus. Für denselben empsiehlt Töpfner den Scheibens Bruchrechenapparat von Braun, benutt neben demselben aber auch die Darstellung der Brüche durch geteilte Linien. Die Anweisungen, die der Verfasser gibt, sind durchwegs gut und brauchbar, ebenso die Gruppen, die er bringt. Was serner bei Teil II hinsichtlich der gut gewählten Sachgruppen gesagt wurde, kann auch auf Teil III ausgedehnt werden.

9. Petri und Gieseler, Seminarlehrer, Warum und wie sind die Kinder zum selbständigen Bilden und Lösen der Rechenaufgaben, welche ihnen das spätere Leben stellt, anzuhalten? (Eine Ergänzung zu jeder Rechenmethodik.) 154 S. 2. Aust. Arnsberg 1906, J. Stahl. 1,60 M.

Im Pädagogischen Jahresbericht von 1904 ist die erste Auflage dieses Werkes besprochen worden. Die Verfasser gehen aus von dem Sate: "Unsere Kinder lernen wohl rechnen, aber unser Volk rechnet nicht." Das liegt nach ihrer Meinung an der Art des Rechenunterrichts selbst, wie auch an der verkehrten Aufgabenstellung. Die vorhandenen Rechenbücher geben die sertigen Aufgaben; alle Zahlverhältnisse sind in ihnen enthalten. Solcher Art sind aber die Aufgaben nicht, die das

a superly

Leben stellt. Dieses gibt sast keine Angabe direkt; man muß sich immer erst überlegen, welche Dinge nötig, welches ihre Preise, welches die Arbeitskosten sind usw. Alle diese so nüßlichen Gedankengänge nimmt das Rechenbuch den Schülern ab. Sie lernen auf diese Weise nicht über die Sachverhältnisse nachdenken. So kommt es, daß "dieselben Kinder, die mit Sicherheit und Schnelligkeit Aufgaben lösen, die ihnen der Lehrer oder das Rechenbuch stellt, sich nicht recht zu helsen wissen, wenn die Aufgaben des praktischen Lebens an sie herantreten, daß die besten Schulrechner durchaus nicht immer die besten Geschäftsleute sind, daß oft aus nur mittelmäßigen Rechenschülern äußerst gewandte, praks

Diese Gedanken sind gewiß gut; aber neu sind sie nicht — und übertrieben sind sie wohl auch etwas. Jeder gute Rechenlehrer wird, soweit es irgend geht, mit den Schülern zusammen die Vorbedingungen der Ausgaben aussuchen. In vielen Fällen geht das aber halt nicht, weil die Kinder unmöglich über alle die hier vorkommenden Dinge Bescheid wissen, bzw. erhalten können. Da muß der Lehrer oder das Rechenduch also doch eingreisen, und das schadet dann auch nichts. Sonst käme man vor lauter sachlichen überlegungen nicht zum eigentlichen Rechnen. Das ist schließlich aber doch nicht so ganz Nebensache — nein, es ist sogar die Hallichen, oder besser gesagt, das erste Ziel des Volksschulzrechenunterrichts, während die Anwendung der Rechensertigkeit auf die Fragen des praktischen Lebens das zweite Teilziel bildet. Die Wahrsheit liegt hier, wie überall, in der Mitte: man muß das eine tun und das andere nicht lassen.

Das Buch besteht aus einem theoretischen und einem praktischen

Teile, welch letterer eine Menge ausgeführter Beispiele enthält.

Jedem Rechensehrer möchte ich nun raten, das Buch einmal recht gründlich zu studieren, es wird ihm manche guten Fingerzeige geben.

10. Seinrich Rather, Rektor, Theorie und Pragis bes Rechenunterrichts. In 3 Teilen. 3., verb. u. verm. Aufl. Breslau, E. Morgenstern. 6,50 M. In einzelnen Teilen:

I. Teil. Die Zahlreihe 1—10, 1—20 unb 1—100. 120 G. 1,20 M.

II. Teil. Die Bahlreihe 1—1000 u. 1—1000000, die mehrfach ben. gahlen. 208 S. 2 M.

III. Teil. Die Bruchrechnung im Zusammenhang und die bürgerlichen Rechnungsarten. 368 S. 3,30 M.

Das Buch ist eine vollständige Methodik. Es gibt Antwort auf alle Fragen, die beim Rechenunterricht in der Bolksichule vorkommen Es enthält aber nicht nur reine Theorie, sondern, wie ja auch ber Titel sagt, direkt zu verwendende praktische Anleitungen. Gerabe bieses fortwährende Ineinandergreifen bes rein Theoretischen und des Praktischen, diese innige Verschmelzung beiber Seiten des Unterrichts ist ein großer Vorteil des Buchs. Dazu kommt noch, daß der Berfasser bei allen Auseinandersetzungen stets maßvoll bleibt. In sehr weitgehender Weise würdigt er auch die abweichende Meinung anderer Autoren und verfällt nie in den Fehler so mancher Methodiker, "ihre Unsicht als die allein richtige zu preisen, jede andere für falsch zu erklären und aus Mangel an Raum auf eine Begründung zu verzichten". Als Anschauungsmittel verwendet Räther den Rechenkasten von Tillich, doch läßt er auch die Gruppierung der Recheneinheiten zu Zahlbildern zu, die nach ihm aber nur variable sein können. Dieselben werden nicht benutt zur Beranschaulichung bes Zu- und Weglegens, sondern kommen

nur bei geeigneten Fällen bes Teilens und Enthaltenseins zur Berwendung. Der Berfasser nimmt also das Gute dieser Beranschaulichungsz methode in seinen Unterricht auf, kehrt aber überall, wo es ihm sinnsgemäßer erscheint, zur Reihensorm zurück, die das einzige Konstante bleibt. Ich pflichte ihm hierin durchaus bei. Hinsichtlich der Sachgruppen bei den angewandten Ausgaben teile ich seine Meinung nicht. Er hält eine solche Gruppierung nur dann für notwendig, wenn die Kinder ein neues Sachgebiet kennen lernen, z. B. die Münzen, denn das Einheitliche liege nicht in den Sachz, sondern in den Zahlverhältnissen. Demgegenüber halte ich jedoch die Forderung sachlicher Gruppierung der angewandten Ausgaben für ganz gerechtsertigt; das Sachallerlei der früheren Zeit ist wirklich etwas wenig Erfreuliches gewesen.

Das alles sind jedoch Einzelheiten, die den Wert des wirklich guten Buches nicht herabsetzen können; dasselbe ist allen Lehrern aufs wärmste

zu empfehlen.

11. Seinrich Rather, Lehrgang bes Ropf- und Tafelrechnens in typischen Beispielen von den Anfängen bis zum Ausziehen der Burzeln. Kleines Hand- buch zu den Übungsheften von Räther und Wohl. 290 S. Breslau 1907, E. Morgenstern. 2,50 M.

Der Wunsch vieler Rechenlehrer, eine weniger umfangreiche Begleitschrift zu dem Rechenwerk von Räther-Wohl zu haben, als des Berfassers dreiteilige "Theorie und Braris des Rechenunterrichts" ist, hat Räther zur Herausgabe dieses Lehrgangs veranlaßt. Mit einem kurzen Auszuge aus allen Kapiteln der "Theorie und Prazis" wäre jenem Wunsche nicht entsprochen worden. Gin solcher Auszug würde alles nur andeuten und beshalb ben Rechenlehrer völlig im Stiche laffen, ber sich in einem Fall der täglichen Praxis Rat bei ihm holen wollte. Deshalb drängte der Verfasser im Lehrgang alles rein Methodische zurück oder schied es ganz aus und bearbeitete das rein Arithmetische, die Lösung ber Aufgabe, in möglichst vollständiger Weise. Die eingestreuten methobischen Bemerkungen sollen feine Begründung fein, - diese gibt die "Theorie und Braris" —, sondern nur zur Klarstellung dienen, daß bei der großen Berschiedenheit der Ansichten auf manchem Gebiet des Rechenunterrichts tein Aweifel darüber auftreten kann, wie alles gemeint ift.

Der erste Abschnitt behandelt in zwei Hauptgruppen die Zahlreihen 1—10 und 1—20. Jede Rechenoperation wird zuerst in unmittelbarer Anschauung ausgeführt. Dabei soll nicht allein der Gefichts- und Gehörssinn der Kinder, sondern auch der Tastsinn benutt, d. h. die förperliche Selbsttätigkeit in Anspruch genommen werden. Darin liegt für die Kinder eine bedeutende Förderung der Denktätigkeit, und mancher schwache Schüler kann erst dadurch zum Zusammenraffen der Gedanken gebracht Dabei tun die Finger, diese natürliche Rechenmaschine, gang werden. vortreffliche Dienste. Die Kinder sollen lernen, mit Hilse der Finger alle Aufgaben selbständig auszusühren, damit sie sich durch instrumentales Rechnen ein vergessenes Resultat stets wieder erzeugen können. Man braucht dabei nicht zu fürchten, daß die Schüler nicht mehr von den Fingern lostamen. Diejenigen, die diefer Silfe nicht mehr bedürfen, lassen sie von selbst beiseite. Das Fingerrechnen hat aber nach der Meinung des Verfassers noch einen andern Zweck. Es bringt nämlich eine Variation in die Anordnung der Recheneinheiten. Die normale Ordnung der Rahlen ist die Reihe. Diese kann nun an den äußeren Unschauungsmitteln vom Ausgangspunkt an nach verschiedenen Richtungen

a supposed a

hin laufen. Beim Würselapparat werden die Einheiten in senkrechter Reihe aufgebaut, die Finger bilden eine wagrechte Reihe. Diese beiden Reihenformen aber genügen. Schließlich muß man die äußere Reihe ganz auslösen und zu beliebig gruppierten Einheiten, wie sie z. B. variable Zahlbilder geben, übergehen. Damit erst, wenn sie erkannt haben, daß alle äußere Gruppierung nur etwas Zufälliges, Nebensächeliches ist, werden die Kinder die allgemeine Gültigkeit und Anwendbarkeit der rechnerischen Wahrheiten erfaßt haben. Mit konstanten Zahlbildern zu rechnen, ist verkehrt. Weil die Zahlbilder rascher aufgesaßt werden als Reihenbilder, solgt noch nicht, daß man mit vorgestellten Zahlsbildern auch leichter und schneller rechnet als mit der vorgestellten Reihe.

Was nun das schriftliche Rechnen anbetrifft, ist es auch auf der Elementarstufe nicht nur der Abwechslung halber nötig, sondern auch als eine weitere Form des Selbsthantierens von großem Wert. Zuerst lasse man die angeschauten Zahlkörper malen, späterhin übe man die

Biffern ein und laffe Rechenfätichen mit Biffern schreiben.

Innerhalb jeder Teilreihe wird nicht nur das Zu- und Abzählen, sondern auch das Malnehmen und Teilen geübt. Zum deutlichen Begriff einer Zahl gelangt man nämlich nur durch das Rechnen nach den vier Grundrechnungsarten innerhalb der Zahlreihe, die die betreffende Zahl angibt. Der Einwand, daß die Ausführung aller vier Grundzrechnungsarten die Kinder verwirre, wird von Käther als nicht stichzhaltig betrachtet.

Für die Zahlreihe 1—100 ist die russische Rechenmaschine das beste Beranschaulichungsmittel. Sie läßt sich ohne Bedenken im Anschluß an den Würselapparat des ersten Schuljahrs gebrauchen, da die Schüler sowohl die senkrechte, wie die wagrechte Reihe und auch die beliebige

Gruppierung ber Mengen tennen gelernt haben.

Bei der Zahlreihe 1—1000 tritt die besondere Form des schriftlichen Rechnens auf. Um praktischsten ist es, beim Multiplizieren den Mulstiplikator unter den Multiplikanden zu stellen; diese Form der Darsstellung soll jedoch in der Folge so umgebildet werden, daß die Schüler auch bei beliebiger Stellung des Multiplikators zu rechnen verstehen.

Für das Enthaltensein ist — zur Erzielung möglichster Geläufigsteit des schriftlichen Dividierens — dieselbe Darstellungsform gewählt wie für das Teilen, und die Sprechweise lehnt sich dabei möglichst eng an die beim Teilen gebrauchte an. (10 m:2 m = 5 mal; der Doppels

puntt wird gelesen: gemeffen burch.)

Über die weitere Durchführung sehe man in dem Buche selbst nach. Es gibt dem Lehrer eine ausgezeichnete Übersicht über den gesamten Rechenstoff der Volksschule und enthält überall ganz vorzügliche methos dische Anleitungen. Jeder Lehrer wird von dem Studium des Werkchen reichen Gewinn haben.

12. Johann Steiger, Kreisschulrat, Der Rechenunterricht in der Bollsfchule. Zum Gebrauche in Seminarien und für die Hand des Lehrers
methodisch dargestellt. I. Teil fart. 1,50 M. II. Teil fart. 1,80 M. Bühl,
Konfordia.

Der erste Teil (88 S.) behandelt die Zahlreihen 1—10, 1—100, 1—1000 und die unbegrenzte Zahlreihe. Der methodischen Darstellung seines Stoffes schickt der Bersasser eine knappe, aber klar geschriebene, logisch psychologische Einleitung voraus, die den Zweck hat, den ersten Rechenunterricht auf sichere Grundlagen zu stellen. Eine solche kann nach Steiger das Zählen nicht sein. Erst auf den späteren Rechenstusen tritt

es in sein Recht ein und zwar beshalb, weil es vortrefflich bazu ge-

eignet ift, ben symmetrischen Aufbau der Zahlreihe zu zeigen.

Allem Rechnen hat vorauszugehen ein wirklicher Zahlanschauungsunterricht. In demselben soll das Hauptgewicht nicht auf die Einübung der Operationssätzchen gelegt werden. Die Kinder sollen durch ihn nur befähigt werden, sich die Zahl vorzustellen und die in ihr liegenden Verhältnisse aus dieser Vorstellung heraus wiederholungsweise zu bestimmen. (!) Das beste Mittel hierzu sind die Zahlbilder und zwar die quadratischen Lans. Sie dienen dazu, die zu behandelnde Zahl reiner und deutlicher anzuschauen und ihre Merkmale zu erkennen, nachdem sie (die Zahl) an den Dingen der Umgebung ausgesucht worden ist.

Die unterrichtliche Behandlung des 1. Zehners zerfällt in zwei Hauptteile: in die monographische Betrachtung einer jeden Zahl im Sinn Grubes und in die Reihenbehandlung. Die erstere hat besonders die Bermittlung klarer und deutlicher Zahlbegrifse zum Zweck, die letztere dient dem mechanisch sertigen Rechnen. Zwischen beide Teile tritt die Einführung der Zisser und das Schreiben der Formeln, d. h. der Zahlwurteile. Diese Methode wird dann von dem Berfasser in einzelnen Lektionen praktisch ausgeführt und zwar in sehr klarer, übersichtlicher Weise. — In gleicher Klarheit wird auch das Rechnen auf den übrigen Stusen durchgeführt. Bei der Behandlung der Zahlreihe 1—1000 tritt das eigentliche schriftliche Rechnen auf mit seinen besonderen Formen. Vorher wird ja auch schon schriftlich geübt, aber in den Formen für das Kopfrechnen. Das Schema, das der Versasser babei vorschlägt, gefällt mir jedoch nicht. Er schreibt:

$$8 + 2 = 10$$
  
 $+ 3 = 13$   
 $8 + 5 = 13$ .

Das ist eine ganz salsche Verwendung des Gleichheitszeichens. Gewiß weiß man, wie das gemeint ist. Das ist jedoch ganz einerlei. Das Gleichheitszeichen dient, wie schon sein Name sagt, zur gegenseitigen Verbindung wirklich gleicher Größen. Daran dürfte meiner Ansicht nach nicht gerüttelt werden. Die Mathematik ist eine exakte Wissenschaft, die exakteste aller Wissenschaften; ihre Schemata sollen darum sormell genau so exakt sein, wie es ihre Schlüsse in logischer Beziehung sein müssen. Ich ziehe aus diesen Gründen solgende Form vor:

$$8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13$$
.

Der zweite Teil (154 S.) behandelt das Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen, mit Bruchzahlen und die Schlußrechnung. Bon besonderem Interesse ist hierbei des Verfassers Stellung zu den gemeinen und
zu den dezimalen Brüchen. Das Rechnen mit den setzeren wird ihm durch
den alleinigen Anschluß an die mehrsortigen Zahlen nicht hinreichend begründet. Eine solche Begründung kann nur erreicht werden, wenn der Unterricht beginnt mit einem Vorkursus, in dem die Halben, Viertel
und Achtel, die Fünstel, Zehntel und Zwanzigstel, die Fünsundzwanzigstel,
Fünszigstel und Hundertstel zur Darstellung kommen. Von hier aus
wird der übergang zu den Dezimalbrüchen gewonnen, die jest eine abschließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Brüchen
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Der
schließende Vehandlung ersahren. Die Lehre von den gemeinen Der
schließ

a support.

nicht folgen. Ich kann keinen Grund einschen, weshalb nicht eine beliebige Gerade zur Beranschaulichung der Entstehung eines Bruches genommen werden sollte. Bei den Dritteln, Sechsteln, Neunteln usw. wird ja das Meter so wie so unbrauchbar dazu.

Im übrigen kann das Buch Seminaristen und jungen Lehrern nur warm empsohlen werden; sie werden vom gründlichen Studium desselben

nur Rugen haben.

13. 28. Tand, Das Bahlen und bas erfte Rechnen. 2., völlig umgearb. Aufl. vom "Rechnen auf ber Unterftufe." 140 G. Riel, R. Corbes. 2,50 M.

Bor rund 20 Jahren hat der Verfasser seine Schrist: "Das Rechnen auf der Unterstuse" erscheinen lassen. Sie zerfiel in einen praktischen Teil, der die Hauptsache war, und den nebenhergehenden theoretischen Teil, den "Beitrag zur Entstehung der Jahlbegriffe". Was seinerzeit nur nebenherging, ist jetzt zur Hauptsache geworden und liegt hier als zweite, völlig umgearbeitete Auflage des "Nechnens auf der Unterstuse" vor.

Die Grundlage alles Rechnens und aller arithmetischen Wissenschaft ist nach des Verfassers Meinung das Zählen, und diese Anschauung vertritt er mit allem Nachdruck. Wenn er auch glaubt, damit auf rechter Straße zu sein, so liegt es ihm doch nach seinen eignen Worten sern, zu behaupten, daß damit "der Weisheit letztes Wort auf diesem Gebiet" gesprochen sei. Schließlich komme doch alles darauf an, in der Sache weiterzukommen.

Solche Worte machen einen guten Eindruck, und da der Verfasser anderen Ansichten gegenüber sich stets sehr maßvoll zeigt, bleibt dieser auch bei der Lektüre des Werkchens erhalten; ob man dabei den Ansichten Tancks beistimmt oder nicht, ändert an der Sache nichts. Ich will nun

versuchen, die Grundgedanken des Büchleins furz zu stigzieren.

Bestalozzi gründete den Rechenunterricht auf die Anschauung als bas "absolute Fundament alles Erkennens". Dem stimmt auch Tanck zu. Gewiß, so fagt er, bedarf bas Rechnen der Beranschaulichung und zwar nicht nur die Bahl als folde, sondern auch die Rechnungsart. Irrtum aber ift es, wenn Bestalogzi meint, daß man jede Bahl durch die Anschauung besitzen könne. Soll ein Kind eine Vorstellung von 7, 8, 9, 10 ufw. erhalten, so tann bas nur mittelft bes Bahlens und nicht mittelst bes Sehens geschehen. Die Vorstellung einer Bahl läßt sich burch die Sinne ja nicht erzeugen; man hat sie aber, wenn man weiß, wie man durch Zählen zu ihr gelangt. Die Zahl ist eben nichts weiter als das durch Zählen festgestellte Wieviel. Wie ist man nun zu dieser Kunst des Zählens gelangt? Um die auf Grund sinnlicher Wahrnehmung aufgesaßten Zahlen andern mitzuteilen, hat sich ber Urmensch der Finger bedient. Er hat gezeigt, wieviele es waren. Aus biefem Fingergahlen, b. i. einem Bahlen, bei bem die Finger die Bahlreihe bilben, ift bann in langer, langer Entwicklung die Erfindung bes Wortzählens hervorgegangen als eines Zählens, bei dem eine bestimmte Wortreihe ben Bahlfaben abgibt. Dieses Bahlen umfaßt nun folgende Tätigkeiten: 1. bas Fortschreiten an ben zu gahlenden Wegenständen; 2. bas gleichzeitige Fortschreiten an einer zweiten Reihe, ber Bahlreihe. Eine notwendige Forderung ist dabei ferner, daß das Fortschreiten an beiden Schritt halt. Sollen Dinge ober Borgange gegahlt werben, fo muffen sie: 1. als Einzeldinge auftreten ober sich durch Meffen barein verwandeln lassen; 2. geordnet sein oder sich ordnen lassen; 3. so lange

im Empfindungsfeld verweilen, daß man das Bahlverfahren barauf an-

In diesem Zählen "haben wir nicht bloß ein Mittel, uns über jede Anzahl ein genaues und sicheres Wissen zu verschaffen, sondern es ist zugleich die Keimzelle der gesamten Mathematik und bildet fortdauernd die Grundlage alles mathematischen Wissens". Daß dem so ist, wird schon dadurch bewiesen, daß die grundlegenden Kechnungsarten — das Zussammenzählen und Abzählen — ja in ihrem Namen auf das Zählen hinweisen. Wer das Ergebnis einer solchen Aufgabe nicht weiß, muß es durch Zählen (vorwärts oder rückwärts) sinden. Und was das Multisplizieren, Dividieren, Potenzieren, Kadizieren und Logarithmieren ans betrifft, so sind diese nur besondere Arten des Zus und Abzählens, resp. besondere Anwendungen des Multiplizierens und seiner Umkehrung.

Für und muß es sich in erster Linie barum breben, die Kinder biefes Wortzählen verstehen und anwenden zu lernen. Gie muffen bie Bahlwörter in ber richtigen Folge kennen lernen, sie muffen versteben, diese Zahlwörter den zu zählenden Dingen und Vorgängen zuzuordnen und dabei zwischen beiden Tätigkeiten genauen Schritt zu halten. Diese Einsicht in den Zusammenhang des Hersagens der Zahlwörter mit der Ermittlung der Anzahl ist nun feinesfalls bas Resultat bestimmter Anschauungen und auch nur in geringem Maß eine Folge gewisser Unterweifungen. Nein, sie ist ein Ergebnis des Gesamtentwicklungsstandes; sie bezeichnet einen gewissen Grad geistiger Reife, die zu einem guten Teil von der Zeit abhängt, d. h. erst mit den Jahren kommt. Durch Anschauung allein werden bei dem Kinde nur die allerersten und ursprünglichsten Zahlvorstellungen, wie eins, zwei, viel, mehr, wenig, erzeugt; auch lernt es auf biese Beise ben mathematischen Begriff bes und, mal usw. Nicht aber kommt es so zur unendlichen Zahlreihe. Für die Gewinnung der weiteren Zahlvorstellungen kommt dem Sehen, alfo der Anschauung, feine wesentliche Rolle zu. Erfahrungen mit Blinden beweisen vollständig, daß das Jehlen des Gesichtssinnes die Entstehung ber Zahlbegriffe nicht sonderlich erschwert; noch geringer aber ist der Einfluß des Gehörs= und des Tastsinns. — Wenn das Kind weiß, was 1 und 2 ift — und zur Gewinnung dieser Ginficht leiften ber Taftfinn und das Gehör fast ebensoviel als das Gesicht -, bann fest die von ben Sinnen ganz unabhängige (??) Verstandestätigkeit des Rählens ein.

Darum sind auch die Anhänger der Zahlbildermethode sehr im Unrecht, wenn sie glauben, durch bloße Gruppierung ohne Zuhilsenahme des Zählens zu einer Zahlauffassung zu kommen. Das ist ein großer Irrtum; nur die Zahlen 1—3, in den meisten Fällen auch noch 4, werden durch den bloßen sinnlichen Eindruck gegeben, d. h. man erkennt sie sowohl ohne Gruppierung, wie ohne Zählen. (Hierzu muß ich nur doch bemerken, daß diese letzte Bemerkung sich nur auf uns Erwachsene beziehen kann. Das Kind kann ansangs auch nicht drei Einheiten auf bloßes Sehen hin ohne Zählen erkennen. Erst im Laufe der Zeit kann es dahin kommen.) Diese ersten 3 oder 4 Jahlen verschwinden aber ganz gegenüber der unendlichen Zahlreihe, und darum ist man wohl zu sagen berechtigt, die Zahl gewinne man nur durch Zählen.

Das Vorstehende dürfte die Gedanken des Werkes im wesentlichen wiedergeben. Ich kann nun den Standpunkt des Verfassers von dem geringen Anteil der Anschauung bei Gewinnung der Zahlvorstellungen nicht teilen. Ich bin im Gegenteil der Meinung, daß der Zahlbegriff

nur an Erfahrungsinhalten, an Anschauungen, zur Ausbildung kommt, daß aber hierzu noch der Borgang des Zählens hinzutreten muß, um den Begriff einer bestimmten Zahl zu erzeugen. So stimme ich den vorgetragenen Ansichten teils zu, teils bin ich anderer Meinung. Das kann mich aber natürlich nicht abhalten, das Buch Tancks auf das Nachdrückslichste allen denen zu empsehlen, die sich für eine eingehende Auseinanderssehung über das Wesen der Zahl und des Zählens, über die Entwicklung der Zahlvorstellung in den Kindern und über die geschichtliche Entwicklung dersclben innerhalb der Menschheit interessieren. Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne reichen Gewinn daraus gezogen zu haben.

14. 2B. Tand, Der Zahlentreis von 1—20. Gine Anweisung zur Behandlung besselben in ber Schule. 2., start verm. Aust. Riel, R. Corbes. 1,20 M.

Die vorliegende zweite Auslage ist eine wesentlich erweiterte und teilweise umgestaltete. Ausgesührte Lektionen bietet sie nicht, aber die Sache ist so eingehend behandelt worden, daß es leicht ist, sich im Anschluß daran eine genaue. Ausarbeitung anzusertigen. Aus dem ganzen Werkchen spricht die Liebe des Versassers zu seinem Stoff und die Uberzeugung von dem Wert des elementaren Rechenunterrichts. Er sagt: "Wenn der Lehrer das Kind besähigt, sich auf Grund des Jählens der Jahlbegriffe zu bemeistern, wenn er es mit immer tieserem Einblick in die Kindesseele in die grundlegenden Rechenvorgänge einsührt, so leistet er dadurch völlig ebenso Wertvolles, Wichtiges und Schwieriges, als sein Kollege, der in den obersten Klassen höherer Lehranstalten schwierige mathematische Stosse behandelt." Wer das Werkchen des Versassers mit Sorgsalt studiert, in den wird etwas von der Liebe desselben zu seinem Stoff eingehen, der wird Interesse daran gewinnen und damit ist ja der Hauptzweck des Buches erfüllt.

Wie geht nun der Verfasser vor, um das zu erreichen, was er als nächstes Ziel des ersten Rechenunterrichts ausgestellt hat: völliges Verständnis, völlige Sicherheit und Schlagfertigkeit im Zus und Abzählen

innerhalb ber Rahlreihe 1-10?

Die Grundlage alles Rechnens ist das Zählen; beshalb ift es eine Hauptaufgabe bes ersten Rechenunterrichts, diese Fertigkeit zu voller Geschicklichkeit und Sicherheit zu erheben. Den in die Schule eintretenden Kindern noch den Begriff der Eins, Zwei, Drei beibringen zu wollen, darauf verzichtet der Versasser, weil unsere sechsjährigen Kinder diese Begriffe schon haben. Es gilt zunächst, die ersten fünf Zahlwörter in richtiger, scharfer Aussprache im Anschluß an gewisse Borgänge und Wegenstände einzuüben. Nebenher geht bas Schreiben bestimmter Ungahlen von Strichen und Rullen seitens der Rinder auf ihrer Tafel; daran schließen sich Abungen im Darstellen der Anzahlen von 1—5 durch die Finger usw., die Benennung der dargestellten Anzahlen und Jest folgt das eigentliche Rechnen innerhalb das Rückwärtszählen. ber Zahlen 1-5 und zwar Zu- und Abzählen. Dabei unterscheidet ber Berfasser folgende methodische Ginheiten: 1. Darstellung von Aufgaben seitens des Lehrers und zwar durch Striche an der Wandtafel, die Finger oder die russische Rechenmaschine; barauf Vorlesen ber Aufgaben durch die Schüler. Im Anschluß hieran folgt die Darstellung der Aufgaben durch die Schüler nach dem Diftat des Lehrers. 2. Weht dieses Borlesen und Darstellen der Aufgaben gut vonstatten, so beginnt das wirkliche Ausführen der Aufgaben durch Zusammenzählen, bzw. Abzählen, aber stets unter Zugrundlegung der Anschauung. 3. Auch die

and the last of th

Beranschaulichungsmittel fallen fort, und es beginnt die Befestigung ber Ergebnisse, wobei besonders Reihenbildungen auftreten.

Sehr empfehlenswert ist es auch, das Zu- und Abzählen in Berbindung zu bringen. Als weitere Ubungen kommen das Zerlegen und Ergänzen in Frage; den Schluß bilden eingekleidete Aufgaben.

Der zweite Abschnitt behandelt die Zahlreihe von 1—10. Anfänglich kommen wieder Abungen im Zählen, als da sind einfache Zählübungen, Abzählen bestimmter Anzahlen, Vorwärtszählen von einem bestimmten Punkt aus, die Benennung der Zahlen vor, nach und zwisch en anderen, ferner die Bekanntmachung mit den Ziffern. Das eigentliche Rechnen besteht im Zu= und Abzählen, sowie im Zerlegen. Den Schluß bilden wieder eingekleidete Aufgaben. Die methodischen Einheiten sind die gleichen, wie beim Rechnen von 1—5.

Besonderer Wert wird auch barauf gelegt, bestimmte Rechenstoffe zu Anfang jeder Stunde zu wiederholen, und das geschieht mit Recht. Im Laufe des fortschreitenden Unterrichts treten dann immer neue Rechen-

fate und Reihen zu biefem "eisernen Bestand" hingu

Der zweite Teil des Buchs behandelt die Jahlreihe von 10—20. Voraus gehen auch hier Zählübungen, die bis 100 weitergeführt werden; dann folgt das eigentliche Rechnen nach denselben Prinzipien, wie sie oben angegeben wurden. Als neue Rechnungsarten kommen das Malnehmen und das Teilen hinzu und zwar letteres als eigentliches Teilen und als Enthaltensein. Von den eingekleideten Aufgaben sagt Tankmit Recht, sie sollten nicht nur am Ende eines Abschnitts auftreten, sondern zur Abwechslung und zur Belebung des Interesses an passender Stelle mit eingestreut werden. Dabei sei nötig, sie in einen gewissen Zusammenhang zu stellen. Das ist die Forderung von Sachgebieten, die nur zu billigen ist.

Der Lehrer, der sich von dem Buchlein des Berfaffers führen läßt,

wird nicht fehlgehen.

15. 28. Tand, Der Zahlentreis von 20—100 u. 100—1000. Riel, R. Corbes. 1,60 M.

Der Aufbau ist gut, wie sich ja gar nicht anders erwarten läßt; ich verweise in dieser Hinsicht auf das Buch selbst. Bezüglich der einsgekleideten Aufgaben macht der Berfasser den sehr beherzigenswerten Borschlag, die Kinder zur Bildung der Aufgaben mit heranzuziehen. Die Kinder wissen manches, was für den Haushalt gebraucht wird, müssen vielleicht auch dies und jenes holen, wodurch sie mit den Preisen verstraut sind, sie haben kleine Bezahlungen zu machen usw. Aufgaben aber, an deren Ausstellung sie selbst mitgearbeitet haben, verstehen sie am besten,

und sie nehmen von vornherein ihr Interesse in Unspruch.

Auch dieses Heftchen kann ebenso wie das erste empsohlen werden. Neben den großen Borzügen desselben kommen kleinere Ausstellungen ja nicht in Betracht, doch sollen einige angeführt werden. So kann ich mich mit dem Worte "Zig" statt Zehner befreunden und ziehe das letztere Wort unbedingt vor. Eine andere Außerlichkeit, die mir aufsiel, ist folgende: Der Verfasser gebraucht recht häusig die Wendung: "die Aufgabe wird angesehen und das Resultat dann sosort hergesagt". Das ist meiner Meinung nach ein unglücklicher Ausdruck, der zu Mißsbeutungen Anlaß geben könnte, und den ich deshalb gerne vermieden hätte. Ferner sagt Tanck auf S. 10 des Büchleins: "Werden die Aufsgaben schriftlich gestellt und gelöst, so ist der alte Ansat, wo man die

Posten unter einander stellt, zu wählen. Er verbient entschieden ben Borgug, weil er überfichtlicher ift. Glaubte man einst Grund zu haben, die Bosten hinter einander zu schreiben, um ein mechanisches Rechnen zu verhindern, fo ift biefer Grund bei dem heutigen Stand ber Rechenmethode längst hinfällig geworden." Damit bin ich gar nicht einverstanden. Einer besonderen schriftlichen Form möchte ich bei Rechnungen innerhalb der Zahlreihe von 1—100 nicht bas Wort reden. alles wirkliches Kopfrechnen; nimmt man die Tafel zu Hilfe, so soll sich die Form aber auch in gar nichts von berjenigen des wirklichen Kopf= rechnens unterscheiben. Ich stelle bie Bahlen beshalb nicht unter-, fondern neben einander; ebensowenig laffe ich zu, daß die Rinder die Bahlen mit bem Finger auf ben Tifch schreiben.

Den Multiplikator stellt der Berfasser an erste Stelle, weil man bie Aufgabe auch fo fpricht. Das ift ein Grund, ber einzusehen ift. Man kann aber auch fo schließen: Zuerst muß man boch wissen, welche Bahl vervielfacht werben soll; in zweiter Linie kommt erst die Frage nach

ber Bahl, mit welcher vervielfacht werden foll.

Doch sind das alles mehr oder weniger Kleinigkeiten, die den Wert bes Werkchens nicht herabsetzen sollen und es auch nicht können; möge es recht viele Lefer finden.

16. Dr. Sermann Balfemann, Seminarbir., Anschauungslehre ber Rechen-tunft. Auf experimenteller Grundlage. Schleswig 1907, 3. 3bbeten. 218 S.

Die Unzuträglichkeiten, welche die Bielgestaltigkeit und Zwiespältige teit der Methoden dem Lehrenden und Lernenden bereiten, haben in bem Berfasser ben Blan entstehen lassen, die elementaren Unterrichtsfächer als Anschauungs- und Kunstlehre einheitlich zu bearbeiten. Zwei seiner Werke, die Anschauungslehre der Schreibkunft und das vorliegende, follen diesem Zweck dienen. Walsemann spricht dabei die Erwartung aus, fein erfahrener Lehrer werde diefem Streben nach Bereinheitlichung seine Zustimmung verfagen. Schlieglich könnten nicht viele Methoden gut fein, sondern nur die eine, die dem unveränderlichen Befen bes Menschengeistes vollkommen entspräche.

Demgegenüber möchte ich betonen, daß eine folche durchgehende Bereinheitlichung meines Erachtens nicht im Interesse ber Schule liegen Sie schaltet ja ben wichtigsten Faltor ber ganzen Lehrertätigfeit, bie Lehrerpersönlichkeit, geradezu aus. Damit foll keineswegs benen das Wort geredet werden, die aus Tragheit und Bequemlichkeit eine größere Lehrfreiheit, b. h. eine größere Freiheit der Methode, verlangen. Leute — und folche gibt es natürlich auch unter ben Lehrern — scheiden hier völlig aus. Den andern aber, der Gott fei Dant größten Mehrzahl, möge man nicht fraft feiner leitenben Stellung die Berwendung

ber einen, einzig mahren Methode zur Pflicht machen.

Der Verfasser will bem Elementarunterricht nun feineswegs eine eigentlich neue Methode aufbrängen, sondern lediglich die alte Elementarmethode in icharf ausgeprägter Gestalt wieder herstellen. Anschauungsmethobe, und barum nennt er sein Buch "Anschauungslehre". Der gange Elementarunterricht muß ben Charafter einer solchen tragen;

erst von hier aus kann er auch Denk- und Kunstlehre werden. Gegenstand alles Rechnens ist die Zahl. Ihr Wesen und ihre Entstehung gründlich zu erforschen, hat sich ber Verfasser mit Recht fehr angelegen sein lassen, benn ohne eine richtige Zahltheorie, sagt er,

a support.

sind überall nur Handwerkermethoden möglich. Die Zahl läßt sich als ein Konkretes nirgends auffinden. Sie ist ein Begriff, gibt sich uns aber als eine Bestimmtheit aller konkreten Bewußtseinsinhalte zu erkennen, d. h. sie ist ein Element jeder Anschauung. Die zwei Sätze: "Die Zahl ist ein Element der Anschauung", und "Die Zahl ist ein Begriff", scheinen im Widerspruch zueinander zu stehen. Doch scheint es nur so. In der Anschauung erscheint der Begriff zwar als Bestimmtheit des konkret Bergegenwärtigten, außerhalb desselben bildet er jedoch einen selbständigen Inhalt des Wissens und Denkens.

In der Anschauung gibt sich die Zahl nun als Merkmal der Sonderung zu erkennen. Die Sonderung des Berschiedenen ist die Einheit,
diesenige des Gleichen dagegen ist Mehrheit. Die Bruchzahl bedeutet
Sonderung innerhalb eines Gesonderten, die Null das Fehlen eines Gesonderten, und die relative (positive oder negative) Zahl endlich das
durch die Beziehung der Vergleichung und Abmessung ermittelten Mehr

ober Minder an Sonderung.

Es fragt sich nun einerseits, wie die Zahlbestimmtheit in der Unschauung zustande kommt und anderseits, wie die Erhebung dieser Bestimmtheit zum Begriff vor sich geht. Zur ersten Frage bemerkt Walse-mann: Unseren Sinnesorganen sind gewisse Sonderungseinrichtungen angeboren; mit beren Silfe bringt bas Subjekt bie Reize zu gesonderter Einwirkung. Diese Sonderung der Eindrücke geht unverändert in die ausgelösten Sinneserzeugnisse über. Sie stellt sich in und fast mit den= selben als ein durch den Mechanismus der Sinne gesetztes und baher unabanderliches Faktum bar. Sie gibt die Zahlbestimmtheit in der Unidianuna Die Erhebung derfelben zum Begriff vollzieht fich bann in zwei Stufen. Bunachst geschieht bie Erlangung ber Bewußtheit in Berbindung mit dem Sinnlich-Gegenständlichen. Besonders das gefühlsmäßige Innewerden des Wechsels zwischen Funktionshemmungen und Funktionserfüllungen ist es, durch das das Subjekt veranlaßt wird, der Sonderung in der Anschauung seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, und die häusige Wiederholung der Sonderung ist dann ein weiterer Faktor einer bewußten Erfassung derselben. Die Erhebung der Zahlbestimmtheit zum Begriff vollzieht sich bann als Wirkung bes Wechsels bes Mannigsaltigen in der Anschauung unter der Fortdauer der gleichen numerischen Bestimmtheit. Die Zahleinheit nun hat ihren Entstehungsgrund in der Einheit ber Gelbstanschauung.

Eine weitere, sehr wichtige Frage ist diejenige der Zahlversinnlichung. Sie will ben Bahlbegriff nicht erst erzeugen. Dazu fann fie nichts beitragen, der Zahlbegriff ist bei den Kindern schon vorhanden. Begriffsmittel ist die Zahlversinnlichung also niemals, wohl aber Erkenntnismittel, b. h. ein Mittel, ben Begriffsinhalt seiner Zusammensetzung nach genau zu erforschen, zu klären. Als Hilfsmittel zur umfassenden Untersuchung bes Problems richtiger Zahlverfinnlichung benutte ber Verfasser das psychologisch=pädagogische Experiment als einzig entscheidende Instanz. Diese Bersuche ergaben als das geeignetste hilfsmittel ber Zahlversinnlichung die zweireihige, wagrecht aufgebaute Materie. Diese nor= malen Zahlbilder (Born) sind auch den quadratischen (Lan) sowohl hinsichtlich der Bestimmbarkeit im ganzen, als auch hinsichtlich der Zerlegbarkeit, bedeutend überlegen. Unter den Hilfsmitteln der Bruchzahlversinnlichung steht bas quadratische Bruchbild obenan. Der Zweck aller dieser Versinnlichungen ist, den Zahlerkenntnissen ihre "innere Wahrheit" durch die Herleitung aus einem sinnlichen Hintergrunde zu verleihen.

a management of

Diesem Zwed bienen eine kleine und eine große Bahlbildtafel (Bahlreihe bis 100), ein Zahlenkörper-Apparat und die Taufender-Tabelle.

In Abschnitt IV: "Rechnen und Berechnen" ist von gang besonderem Interesse, was der Berfasser von den angewandten Aufgaben fagt. Auch ihm bilden dieselben die wichtigste Gruppe der Berechnungsaufgaben. Sie haben sich auf die verschiedensten Sachgebiete des praktischen Lebens zu erstrecken und aus jedem eine Mannigfaltigkeit von grundlegenden Berhältnissen in den Kreis der Berechnung zu ziehen. Doch erscheint ihm ein buntes, wenn auch für den Lehrer nicht planloses Durcheinander zwedmäßiger, als eine Zusammenstellung nach ber sachlichen Berwandtschaft. Diese Anordnung scheint dem Verfasser einen höheren Anwendungswert zu besitzen, da für jede Aufgabe die Klärung ber Sachverhältnisse besonders geleistet werden muß, mahrend bei einer Unordnung nach Sachgebieten bei den Aufgaben nur noch die Rechenschwierigfeiten zu überwinden sind.

Das Buch gibt für den Rechenstoff auch noch eine feste methodische Form, ein Stufenschema. Ein folches wird nach der Meinung Balfemanns niemals eine "Imangsjacke" fein; bie fo fehr gerühmte Lehrerpersonlichteit kann sich nur entwickeln und heben unter dem Ginfluß einer voll verstandenen und durch eigne Versuche erprobten bidaktischen Formgebung, denn diese soll ja nur der Ausdruck ewiger und unwandelbarer

Befette fein.

Den Schluß bilden genau durchgeführte Lehrbeispiele, die zeigen sollen, wie die vorangegangene Theorie in die Braxis umgesett werden tann. Bu Anfang feines Wertes gibt ber Verfasser eine turze Geschichte bes Rechnens, die namentlich benen erwünscht sein dürfte, die bas Buch

zur Vorbereitung auf Prüfungen verwenden wollen.

Das Werk, dessen Hauptgedanken ich nun skizziert habe, ist fehr lesenswert auch für jene, die teine Unhanger des entwickelten Sauptgedankens, ber alleinigen Gründung des elementaren Rechenunterrichts auf die Rahlbildmaterie, sind. Mit psychologischem Scharfblick geht der Verfasser an alle Fragen heran und gibt in seiner Anschauungslehre ein grundlegendes Wert, das mir von den Werken gleichen oder ähnlichen Ausgangspunttes das bedeutenofte zu fein scheint, und das darum jeder Rechenlehrer gründlich studieren sollte.

## b) Aufgabensammlungen.

17. Babisches Rechenbuch, herausgegeben von Rarleruher Lehrern. Ausgabe für Schüler. 4. Aust. Bühl, Kontordia.

1. Heft (4. Schuljahr), 31 S., 25 Pf. Die Zahlreihe wird in Schritten von 100-10000, 1-100000 und bis 1 Mill. erweitert. Nach ber Behandlung ber römischen Ziffern treten die verschiedenen Rechenoperationen auf; den Schluß jedes Abschnitts bilden angewandte Auf-Bei ihnen ist die moderne Forderung der Gruppierung nach Sachgebieten nicht erfüllt worden; das muß ich als Mangel betrachten.

3. Heft (v. Schuljahr), 39 S., 30 Pf. Das Rechnen mit Brüchen. Dabei find ftets nur die wirklich im Leben vorkommenden Bruche benutt und diejenigen mit großen Nennern grundfätlich ausgeschieden. hieran schließt sich bie Dezimalbruchrechnung.

4. Heft (7. und 8. Schuljahr): a) Ausgabe für Anaben. 71 S., 40 Pf. Es behandelt die sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten. Hier ist nun auch der Forderung einer sachlichen Gruppierung der Ausgaben Genüge getan worden.

b) Ausgabe für Mädchen. 74 S., 40 Pf. Der Stoff ist im wesentlichen berselbe wie bei 4a); die Aufgaben tragen nur den besonderen

Interessengebieten ber Madden mehr Rechnung.

18. J. C. Beder und R. Paul, Aufgaben für den Rechenunterricht. Neu bearb. von C. Heß, weil. Oberl. Ausgabe für Knabenschulen fortgeführt von Brof. Dr. B. Reinhardt, Oberlehrer. I. Teil: Das Rechnen mit ganzen Zahlen. 16. Aust. Frankfurt, B. Aussarth. 1,20 M.

Die Neubearbeitung des altbewährten Rechenbuchs von Becker und Paul geschah vor fünf Jahren durch den Oberlehrer Heß von der Elisas bethenschule, um das Buch den Fortschritten der neueren Rechenmothodik, wie auch den behördlichen Bestimmungen anzupassen. Überall steht in dem Buche die Rechentechnik an erster Stelle; es soll vor allem dem Rechnen dienen und nicht den Fächern wie Geographie, Volkswirtschaftsslehre usw. Darum treten zusammenhängende Sachgebiete nicht nach jedem Abschnitt auf, sondern erst in einem abschließenden Repetitionsstursus. Die Ausgaben sind so zahlreich gegeben, daß dem Lehrer die Auswahl für die jeweiligen Verhältnisse leicht sein wird.

Die Sammlung beginnt mit schriftlichen Rechnungen, bei benen die Zahl 1000 überschritten wird. Für den vorherigen Stoff bedarf es nach der Meinung des Herausgebers keines besonderen Rechenbuchs; aber auch späterhin sollte es sich während des Unterrichts so wenig wie möglich zwischen Lehrer und Schüler drängen. Behandelt wird im vorliegenden ersten Teile das Rechnen mit unbenannten und einsach benannten Zahlen, serner dasjenige mit mehrsach benannten und zwar mit nicht dezimal geteilten und dezimal geteilten Größen. Den Abschluß bilden vermischte

Aufgaben aus allen Gebieten.

Das Buch ist in 16. Auflage erschienen, hat sich also in der Praxis bewährt. Auch der Reserent kann es empsehlen; es wird dem Lehrer der Mittelschule, für die es ja wohl in erster Linie berechnet ist, gute Dienste tun.

19. A. Büttner und E. Airchhoff, Rechenbuch für siebenstufige Schulen in 7 heften. Bearb. unter Mitwirtung ber Rektoren Wenbenburg und

Winter. Ausgabe F. Leipzig 1907, F. hirt & Cohn.

Das vorliegende Rechenwerk ist eine Umarbeitung der Ausgabe E und wurde notwendig auf Grund des neuen Lehrplans der königlichen Regierung zu Potsdam für siebenstusige Schulen. Jedes der ersten sechs Hefte gibt den Stoff für je ein Schuljahr; Heft 7 besteht aus zwei Teilen und ist für zwei Jahre berechnet.

Heft 1 (24 S., 15 Pf.) behandelt die Zahlreihe von 1—10 und von 1—20. In der Zahlreihe von 1—10 wird das Zu- und Abzählen, das Zerlegen und das Malnehmen behandelt, während das Teilen erst

bei der Zahlreihe von 1-20 auftritt.

Heft 2 (32 S., 15 Pf.). Die Zahlreihe von 1—100; das Messen ober Enthaltensein tritt als neue Operation auf. In den angewandten Aufgaben werden die Schüler bekannt gemacht mit den wichtigsten Münzen und Maßen.

Heft 3 (48 S., 25 Pf.). Die Zahlreihe von 1—1000; Vorbereitung ber Bruchrechnung und ber Dreifatrechnung. Erweiterung ber Währungs-

a secured.

verhältnisse.

a support.

Heft 4 (56 G., 30 Pf.). Die Rahlreihe bis zu den Millionen. Das Rechnen mit unbenannten und zweifach benannten Rahlen. mit bezimaler Schreibung. Vorbereitung ber Bruchrechnung und ber Die römischen Bahlzeichen. Dreisatrechnung.

Heft 5 (56 S., 30 Pf.). Das Rechnen mit gemeinen Brüchen unb

Dezimalbrüchen. Zeit= und Durchschnittsrechnung. Hoft 6 (64 S., 40 Pf.). Die unbegrenzte Zahlreihe. Wiederholung ber Grundrechnungsarten mit gangen Bahlen und mit Bruchen. Dreifage Aufgaben aus ben bürgerlichen Rechnungsarten und ben

Berficherungsrechnungen. Wiffensgebieten.

Heft 7 (96 S., 50 Bf.). I. Teil: Abschluß ber burgerlichen Rechnungsarten. II. Teil: Aufgabengruppen aus wichtigen Webieten bes prattischen Lebens zur Wiederholung und Anwendung der erlernten Rechnungsarten, sowie zur Bermittlung volkswirtschaftlicher Renntnisse.

Seft 7a (80 S., 50 Bf.). Nach der Anlage von Seft 7 für die

oberen Rlaffen ber Mädchenschulen bearbeitet.

In den einzelnen Seften ift der Rechenstoff, ber ber Wiederholung dienen soll, nach Sachgebieten geordnet; im zweiten Teil von Heft 7 ist dieser Grundsatz in sustematischer Beise durchgeführt, und gerade biefer Teil hat meine vollste Zustimmung wegen der wirklich guten Gruppierung und der großen Reichhaltigkeit der Aufgaben, die auf alle notwendigen Gebiete bes praftischen Lebens Bezug nehmen.

Alles in allem ist das Büttner-Kirchhoffsche Rechenbuch ein auf reicher Lehrerersahrung gestütztes und mit methodischer Klarheit burch-

geführtes Wert, das nur empfohlen werden tann.

20. A. Buttner, Rechenfibel. Stufenmäßig geordnete Abungen und Aufgaben im Bahlenraum von 1—100. Gine Borftufe zu jeder Aufgabensammlung, zumeist zu bes Berfassers Rechenaufgaben. 32 G. Leipzig 1907, F. hirt & Sohn. 15 Pf.

Der Berfasser legt ben Rechensibungen die Reihe unter, die ihm vertreten wird durch die Finger, wie auch durch eine einfache von 5 zu 5 geglieberte Strichreihe. Daneben treten aber auch Zahlbilder auf in der Anordnung, wie sie bie Buntte ber Spielwürfel zeigen. Buerft werben die Zahlen der Reihe nach gebildet, bann beginnen die eigentlichen Rechenübungen im Zu= und Abzählen, Zerlegen, Ergänzen und Malnehmen.

Die ganze Durchführung ist recht gut.

21. C. Frangel und G. Beimerdinger, Rechenbuch fur Bolfsichulen, insbesondere für die städtischen Boltsschulen bes Berzogtums Sachsen-Altenburg. Altenburg 1907, St. Beibel. 1. Schülerheft. 48 S. 25 Bf. 2. Schülerheft. 3. Schülerheft. 62 5. 30 Bf. 30 Pf. 4. Schülerheft. 64 S. 30 Bf. 5. Schülerheft. 78 G. 35 Bf.

Der Inhalt ist bei den dazugehörigen Lehrerheften besprochen worden. Im ersten heft finden sich keine eingekleideten Aufgaben, da diese einen Grab von Lesefertigkeit voraussetzten, wie er auf diefer Stufe noch nicht vorausgesetzt werben bürfte. Das läßt sich hören. Für bas britte Schuljahr sollte bas aber nicht mehr gelten; hier hätten angewandte Aufgaben gewiß gegeben werden konnen.

Regeln, Anweisungen zur schriftlichen Berechnung usw. fehlen gänzlich. Sie zu geben ist nach Meinung der Verfasser die Sache des Lehrers in ber Stunde. Dieser Standpunkt ist zu verteidigen, ebenso aber auch ber andere, daß eine Boranstellung ber Regeln und ausgeführter Bei-

spiele gang zwedentsprechend ift.

22. G. Gricfe, Lehrer, Die Zahlenreihe bis 100. Ein Rechenbuch für bie Unterstufe auf Grundlage bes Bahlens u. Reihenbilbens. 84 S. Wismar 1907, D. Bartholdi. 45 Bf.

Das Rechenbuch stütt sich auf die Aussührungen in dem schon genannten Werk des Berfassers: "Zeit und Zahl". Allem Rechenunterricht geht voraus ein sustematischer Zählturs, der sich nur an die Zahlwortreihe hält und auf jede äußere Anschauung verzichtet. Nebenher lausen übungen im Zissernschreiben. Dann beginnen die Übungen des Zuzählens von 1, 2, 3, 4 in 4 Stusen, hieran schließt sich eine weitere Stuse, die von dem Vertauschen der Summanden handelt. Die Erweiterung der Zahlreihe bis 20 folgt und serner wieder das Zuzählen von 1, 2, 3, 4. Das Abzählen derselben Zahlen innerhalb der Zahlerihe bis 20, das Zusund Abzählen der 5, das Zuzählen zur 10, das Ergänzen, das Abziehen der Summenden von einer Summe (Beispiel: 3 + 2; 2 + 3; 5 - 2; 5 - 3) sind weitere Recheneinheiten. Dabei bin ich nicht imstande, dem Versasser überall zu solgen; seine Gruppierung scheint mir vielsach willfürlich.

Die Erweiterung der Zahlreihe bis 100 geschicht zuerst in reinen Zehnern, dann in Einerschritten, Zu= und Abzählen der Grundzahlen ohne und mit überschreitung der Zehner folgen. Dabei wird Wert auf Reihenbildung gelegt, ferner auf stete Gegenüberstellung der zusammensgehörigen Operationen. Dasselbe gilt für das Malnehmen und Messen innerhalb des kleinen Einmaleins; auch hierbei soll stets auf weitgehendste Zusammenstellung der Operationen gehalten werden, die einander klären

fönnen.

Im großen und ganzen ist gegen diese Sammlung von Aufgaben viel weniger einzuwenden als gegen das Werk "Zeit und Zahl"; wenn sich der Verfasser nicht unter Ablehnung jeder äußeren Anschauung allein auf die "innerlich angeschaute Zahlreihe" stützen wollte, würde ich ihm in manchen Dingen gerne zustimmen.

23. **G. Hartmann**, Lehrer, und **A. Feuerbach**, Kreisschulinspektor, Rechenbuch. Ausgabe A für mehrklassige Schulen. 3. Aust. Gießen 1907, A. Töpelmann. 1. Heft. 28 S. 25 Pf. 2. Heft. 36 S. 25 Pf. 3. Heft. 32 S. 25 Pf. 4. Heft. 28 S. 25 Pf. 5. Heft. 48 S. 40 Pf. 6. Heft. 48 S. 40 Pf. 7. Heft. 72 S. 60 Pf. 8. Heft. 80 S. 60 Pf.

In zwei Abschnitten arbeitet das erste Heft die Zahlreihe 1—10 und 1—20 durch. Bon 6 ab wird jede Zahl für sich behandelt und zwar Zusammenzählen und Abzählen; erst später kommt die Zahlzerlegung hinzu. In Anlehnung an das Zusammenzählen gleicher Posten werden dann das Malnehmen und das Enthaltensein eingeführt, ferner das Teilen unter Zugrundlegung des Malnehmens. Das Teilen gibt auch Anlaß, schon jest die Bruchvorstellung auftreten zu lassen.

Die Zahlreihe von 1—20 wird in gleicher Weise behandelt. Beim Malnehmen und den Einmaleinsreihen werden Zahlbilder verwandt, ohne daß ihnen jedoch, wie es scheint, eine besonders wichtige Rolle der Veranschaulichung zugedacht ist. Eingekleidete Aufgaben sinden sich

am Ende der größeren Unterrichtseinheiten.

Die Abungen in der Zahlreihe bis 100 bilden den Inhalt des zweiten Hefts; die Erweiterung geschieht in Schritten von 1—30, 1 bis 50 und 1—100. Schon innerhalb dieser Reihe wird die Form für das schriftliche Versahren geübt, was ich aber für verfrüht halte. Im übrigen ist die Behandlung hier und im dritten Heft ähnlich wie im ersten Heft. Die gebräuchlichsten Münzen, Maße und Gewichte, zum Teil schon im

heft 2 verwendet, treten im britten heft schon umfänglicher auf und geben

hier ben Stoff ab für zahlreiche angewandte Aufgaben.

Bezüglich des vierten Heftes, das dem Rechnen in der weitergehenden Zahlreihe dient und des fünften Heftes (Rechnen mit mehrsach benannten Zahlen) ist Wesentliches nicht zu bemerken. Daß beim mündlichen Zusammen- und Abzählen Aufgaben in der Form

auftreten, bafür weiß ich mir keinen rechten Grund anzugeben, und ba bas Rechenbuch ja ohne Vorwort ist, konnte ich mich auch nicht barüber

belehren.

Das sechste Seft enthält die gemeinen Brüche und die Dezimalbrüche. Jeder übung der einen Art folgt zugleich die der andern Art. Dieses völlige Nebeneinanderlaufen beider Bruchsorten will mir gar nicht gesfallen. Glauben die Versasser wirklich, durch den Gegenfat die Borstellung beider Bruchzahlen und die Kenntnis der Operationen mit beiden klären zu können? Bei beiden sind die Anwendungsgebiete, wie auch die Lösungsweisen, derartig verschieden, daß es nicht geraten erscheint, sie in direkter Folge durchzunehmen.

Das siebente und achte heft bringen die bürgerlichen Rechnungsarten, Wechselrechnung und Bersicherungsrechnung, sowie das Notwen-

bigste aus ber Raumlehre.

24. Dr. B. Sartmann und J. Ruhsam, Rechenbuch für beutsche Stabtund Landschulen. Ausg. C in 6 Heften. 7., verb. Aust. Franksurt a. M., Kesselringsche Hofbuchhblg. Heft I-V. Je 64 S. 25 Pf. Heft VI. 84 S-30 Pf. Dazu 3 Lehrerheste, je eines für 2 Schuljahre; die 2 ersten Hefte je 2 M., das 3. Heft 2,50 M.

Heft I umfaßt die Zahlreihen von 1—10 und von 1—100, also ben Stoff zweier Schuljahre. Die Bearbeitung des Pensums des ersten Schuljahrs, der Zahlreihe von 1—10, ist im Schülerheft nicht ausgeführt, weil die Berfaffer der Ansicht find, ein erstes Rechenheft für die Schüler sei zwecklos, da sie ja doch noch nicht lesen könnten. Was sie an Beispielen in Ziffern brauchten, möchten sie von der Wandtasel abschreiben. Das Lehrerheft gibt uns Auskunft barüber, daß jede ber erften gehn Zahlen nach Grubescher Manier als Zahlindividuum behandelt wird. Seber Zahl ist ein ganz bestimmtes Sachgebiet aus dem Anschauungstreis ber Kinder zugewiesen. An ihm wird die Bahl gewonnen, bann folgt die Abertragung auf die Würfel des Tillichschen Kastens; dies führt zulett hinüber zu der unbenannten Zahl selbst und zur Reihe. Angewandte Aufgaben bilden den Schluß der Abung. Zu- und Abzählen stehen im Borbergrund; später tritt jedoch auch bas Malnehmen auf und bas Die schriftlichen Darftellungen beginnen mit Zeichnungen ber Recheneinheiten; nach der Behandlung der 5 treten die Ziffern hinzu und bilden schließlich bas alleinige Darstellungsmittel.

Dem zweiten Schuljahr ist die Behandlung der Zahlreihe von 1—100 zugewiesen. Ihre Durcharbeitung geschieht in 20 Stusen, deren 11 ersten durch die reinen Zehnerzahlen, und deren letzten durch die einzelnen Einmaleinsreihen gegeben sind. Der Nachdruck des ganzen Rechensunterrichts liegt wieder auf der Addition und Subtraktion, ohne jedoch das Multiplizieren und das Dividieren (in seinen zwei Formen) auszusschließen. Sachgebiete bilden den Ausgangspunkt und beschließen auch die Übungen. Sie sind teils aus dem Anschauungskreis der Schüler ges

- Lipsch

nommen, teils verlangen sie eine besondere Durchnahme in den Rechenstunden selbst, wie unsere Münzen und Maße, dienen also zur Erweiterung

bes Gesichtstreises.

Dem Unterricht bes dritten Schuljahrs dient Heft II, das die Zahlreihe 1—1000 enthält. Den verschiedenen methodischen Einheiten sind Sachgebiete zugewiesen, bei denen unsere Münzen, Maße und Gewichte besondere Berücksichtigung erhalten. Die dezimale Schreibweise derselben bereitet die Dezimalzahlen vor; im Anschluß an die nicht dezimalen Maße treten auch die gewöhnlichen Bruchzahlen auf. Bei den Rechenoperationen innerhalb dieser Jahlreihe wird nun auch eine besondere Form für das eigentliche schriftliche Rechnen, d. i. das Rechnen mit dem Stellenwert

ber Biffern, notwendig.

In Schritten von 1—10000, 1—100000, 1—100000 wird die Zahlreihe im dritten Heft (viertes Schuljahr) erweitert; dies genügt vollstommen, das Jahlenbildungsgesetz zu verstehen und reicht auch für die Bolksschule völlig aus. Auf die Ergänzungen unseres Münzs, Maßsund Gewichtsschstems ist in erster Linie bei den Sachgebieten Kücksicht genommen worden. Bei der Einführung in die unbegrenzte Jahlreihe sind es die Längenmaße, bei der Addition und Subtraktion die Gewichte, beim Multiplizieren und Dividieren die Flächenmaße, die besonders herangezogen werden. Eine Erweiterung erfährt der Rechenstoff durch die Einführung der Schlußrechnung, bei der Multiplikation und Division in Verbindung auftreten. Die im vorhergehenden Heft neu hinzugestommenen Dezimals und Bruchzahlen finden natürlich auch auf der vorstenmenen Dezimals und Bruchzahlen finden natürlich auch auf der vorsten

liegenden Stufe weitere Unwendung.

Das vierte Seft bringt Weiteres über die Rechnung mit mehrfach benannten Zahlen und zwar im Anschluß an die Zeit- und Zählmaße. Den letten und hauptsächlichsten Teil des Heftes macht jedoch die Behandlung der Dezimalzahlen aus, die vor den Bruchzahlen eingeführt werben, nachdem ihre Schreibweise ja schon auf früherer Stufe bekannt geworden ift. Ihr Anschluß an die ganzen Zahlen ist, so fagt das Lehrer= heft, ein so naturgemäßer, wie man ihn nicht besser wünschen kann. Dazu tommt, daß in den dezimalen Müngen, Magen und Gewichten für die Behandlung der Dezimalzahlen ein so treffliches Anschauungsmaterial vorliegt, wie es für die Bruchzahlen etwas annähernd Gleichwertiges nicht gibt. Abdition und Subtrattion ber Dezimalzahlen stellen feine wesentlich neuen Anforderungen, wohl aber Multiplikation und Division. Bei diesen Rechnungsarten sind wichtige Vorübungen zu erledigen; das geschieht bei Hartmann-Ruhsam in sehr schöner Weise, die wohl geeignet ift, vollste Klarheit zu schaffen.

Den Bruchzahlen ist der erste Teil des fünften Heftes (sechstes Schulziahr) gewidmet. Ihre Einführung schließt sich zweckmäßig an die nicht dezimalen Maße, die Zeit= und Zählmaße an; für die vier Operationen geben Zins= und Zeitrechnung, sowie Einkaufsverhältnisse geeignete Sachzgebiete als Ausgangspunkte ab. Den letzten Teil des Heftes bilden

Schlußrechnungen und Raumberechnungen.

Die Anwendung des Rechenstoffs auf die Verhältnisse des Naturund Menschenlebens bringt das sechste Heft in den bürgerlichen Rechenungsarten; diese Stuse hat es also mit dem praktischen Rechnen zu tun.

Die beigegebenen Lehrerhefte geben mehr ober weniger eingehende Anweisungen für die praktische Ausgestaltung des in den Schülerheften angeführten Lehrstoffs und verweisen dabei stets auf die letzteren.

Das Rechenbuch von Hartmann-Ruhsam stellt sich bar als ein bis ins

a support.

kleinste wohl durchdachtes und musterhaft aufgebautes Werk, bessen eingehendes Studium dem Rechenlehrer von großem Vorteil fein wird. Möchten sich recht viele Lehrer bas zunute machen.

25. Dr. B. Sartmann u. 3. Rubiam, Redenbuch für beutide Stabt- und Lanbichulen. Ausgabe D in 3 heften von je 60 G. a 25 Bf. Dazu 1 Lehrerheft. Ebendas. 4 D.

Diese Ausgabe ist eine Verkürzung der Ausgabe C. Der Ausbau bes Stoffs geschicht nach benselben Grundsätzen, die bei ber Ausgabe C maßgebend waren; beshalb hier nur die nochmalige Anzeige.

26. A. Költzich, Seminarlehrer, Rechenbuch für Bolts- und Mittelschulen. Ausgabe A in 8 heften. Ausgabe B in 6 heften. Für Kopf- und Tafel-rechnen bearbeitet. Leipzig 1907, C. Merseburger.

Ausa. A und B. 1. Seft. 32 S. 16 Bf. 12. Aufl. Der Rahlenraum

bon 1-10 und bon 1-20.

Ausg. A und B. 2. Seft. 32 S. 16 Bf. 13. Aufl. Der Rahlenraum von 1-100.

Ausg. A und B. 3. Seft. 40 G. 20 Bf. 13. Aufl. Der Rahlenraum von 1—1000.

Ausg. A. 4. Seft. 40 S. 20 Bf. 13. Aufl. Der unbegrenzte Rahlenraum. Ausg. A. 5. heft. 48 S. 24 Bf. 13. Aust. Das Rechnen mit mehrfach benannten Bahlen.

Ausg. A. 6. Seft. 64 S. 42 Bf. 13. Aufl. Das Rechnen mit gemeinen und Dezimalbrüchen.

Ausg. B. 5. Seft. 64 S. 42 Bf. 13. Aufl. Das Rechnen mit gemeinen und Dezimalbruchen.

Ausg. A. 7. heft. 64 S. 42 Bf. 12. Aufl. Das burgerliche Rechnen,

Aufgaben aus den Wissensfächern. Wurzelausziehen.
Ausg. B. 6. Heft. 64 S. 42 Pf. 12. Aust. Das bürgerliche Rechnen,
Aufgaben aus den Wissensfächern. Wurzelausziehen.
Ausg. A. Heft 8a. 64 S. 50 Pf. 5. Aust. Bürgerliches Rechnen und

Aufgaben aus ben Webieten bes prattifchen Lebens.

Ausg. A. Heft 8b. 64 S. 62 Pf. 6. Aust. Die Buchstabenrechnung und Algebra für Mittelschulen. Bieberholungen und Erganzungen.

Ergebniffe und methodische Bemertungen jum Rechenbuch fur Bolts- und Mittelschulen von A. Rolpich. à 40 Bf.

Der Plan des vorliegenden Rechenbuchs ist derselbe, wie er auch bem vom Verfasser weitergeführten Lehrbuch bes Rechenunterrichts von Hentschel zugrunde liegt. In Heft I ist sowohl ber Zahlenraum von 1—10, als auch ber von 1—20 in zwei Lehrgängen bearbeitet worden. Der Berfasser denkt sich bas so, daß der Lehrer den einen Lehrgang der eigentlichen Unterrichtsarbeit zugrunde legt und den andern als Wiederholungsturs benutt. Bu= und Abzählen, Bervielfachen und Messen, Bervielfachen und Teilen sind unterrichtlich vereinigt, die Sortenkenntnis wird angebahnt, Münzen, Rählmaße, Wochen und Tage werden furz behandelt und rechnerisch benutt. Tertaufgaben bringen dieses und das folgende Seft noch nicht, ba die Lesefertigkeit der kleinen Rechner und bas Berständnis des Gelesenen für die Bearbeitung von Textaufgaben noch nicht ausreichen. Die Behandlung solcher Aufgaben soll auf dieser Stuje noch ausschließlich unter der Mitwirkung des lebendigen Lehrerwortes erfolgen. Wenn das für das erfte Schülerheit ja auch gang plausibel ift, so möchte es für das zweite Heft doch etwas zu zurückhaltend sein. Auf biefer Stufe fande ich angewandte Aufgaben im Beft ganz paffend.

Die im heft I angebahnte Sortenkenntnis wird im folgenden entsprechend erweitert, die Bruchrechnung im Anschluß an das kleine Einmaleins und Einsineins vorbereitet.

In Seft III wird bas noch weitergeführt, ja es werden sogar schon leichtere Rechnungen mit Brüchen innerhalb der vier Rechnungsarten behandelt; setztere können jedoch nach der Meinung des Verfassers auch weggelassen werden, salls ein Lehrer mit ihrer Behandlung auf dieser Stuse nicht einverstanden wäre. Ebenso ist es mit der bezimalen Schreibung der Sorten, die jetzt schon auftritt. Das dritte Schuljahr erscheint dem Verfasser auch als die geeignetste Zeit, das Taselrechnen einzusühren. Auch hier will er aber den andersdenkenden Lehrer nicht auf seinen Standpunkt verpflichten. Nein; bestimmend für den Gang soll der jeweilige Lehrer sein. Er ist der Herr in der Schule, nicht das Buch; dieses soll nicht herrschen, sondern nur dienen im Unterricht der Volkssschule. Dieser maßvolle Standpunkt des Verfassers, der bei aller eignen Meinung in solchen Fragen doch auch anderen Anschauungen Berechtigung zuerkennt, ist nur zu loben.

Das Hauptgebiet für das Tafelrechnen ist die unbegrenzte Zahlreihe, die den Inhalt von Heft 4 bildet. Die Sortenkenntnis und die Bruchrechnung werden natürlich weiter ausgeführt, um dann in Heft 5 und 6 eingehende Durcharbeitung zu erfahren. Die dezimale Schreibweise der Sorten mit dekadischer Währung ist auf das Rechnen mit ganzen Zahlen gegründet, denn dieses Versahren erscheint dem Versasser für die Altersstuse der Schüler am besten geeignet. Wollen Lehrer das Rechnen mit dezimalen Größen auf die Bruchrechnung gründen, so bietet ihnen ein Anhang die Möglichkeit, auch bei diesem Gang die Rechenheste zu benutzen.

Heft VI enthält die Bruchrechnung (zuerst die gemeinen Brüche, bann die Dezimalbrüche) und die Anwendung derselben in Regeldetris Aufgaben, wie auch Abschnitte über die bürgerlichen Rechnungsarten.

In aller Ausführlichkeit werden die letzteren in den Heften VII und VIIIa behandelt. Überall zeigt sich dabei eine weise Auswahl des Wichtigsten und Praktischsten; Entbehrliches ist als solches überall gekennzeichnet. Am Schluß hat eine Auswahl von Aufgaben aus den Wissenspächern Platz gefunden, die manchem Lehrer sicher willkommen sein wird. Heft VIIIa bietet Ergänzungsaufgaben, wie sie etwa für eine höhere Klasse (Selekta) geeignet sein dürsten.

In einem letten Heft (VIIIb) ist der Rechenstoff aus der Buchstabenrechnung in einem für Mittelschulen passenden Umsang geboten. Da diese Schule ja nicht den Charakter einer wissenschaftlichen Lehranstalt, sondern nur den einer Bolksschule tragen soll, stützen sich auch alle Entwicklungen hier nur auf den elementaren Rechenunterricht. So sagt der Verfasser im Vorwort zu diesem Heftchen. Db das immer geglückt, überhaupt immer möglich ist, scheint mir denn doch fraglich.

Wenn ich zum Schluß noch ein Endurteil über das vorliegende Rechenbuch abgeben soll, so kann das nach Lage der Dinge nur empfehlend sein, denn das Werk bietet durchgängig recht Gutes.

- 27. Ed. Kuffner u. Alvis Rudert, Rechenbuch für die Boltsschule, herausgegeben unter Mitwirfung erfahrener Schulmanner. Würzburg, F. X. Bucher. Ausgabe A in 7 Heften a 20 Pf.
  - 1. Heft: Der Zahlenraum von 1—10, nebst 2 Anhängen, ben Aufbau bes 2. Zehners, sowie Zusammen- und Abzählen in demselben betreffend.

2. Seft: Der gahlenraum von 1-100.

3. Seft: 1-1000 baw. 10000.

4. heft: Der Bahlenraum bis zu ben Millionen. Einfachste Bruchzahlen. Zweisach benannte Bahlen mit bezimaler Einteilung.

a superly

5. Heft: Dezimalzahlen bis zu 3 Dezimalstellen. Bahl- und Zeitmaße. Bruchzahlen. Anhang: Erweiterung ber Dezimalzahlen bis zu 6 Stellen auf Grund ber Flächen- und Körpermaße.

6. heft: Flächen- und Körpermaße, Erweiterung ber Dezimalzahlen, Flächenund Körperberechnung. Bruchzahlen. Schlufrechnung. Bürgerliche

Rechnungsarten.

7. heft: Allgemeine Wiederholung und Erweiterung bes großen Bahlenraums. Erweiterung ber Flächen- und Körperberechnung und ber burgerlichen Rechnungsarten. Wiederholung nach Sachgebieten.

Ausgabe B in 4 heften zu 20 und 25 Bf.

Seft 1: 1-10.

Deft 2: a) bis 100, b) bis 1000.

heft 3: Bis 10000, bann bis 1000000. Einfachste Bruchzahlen. Zweifach benannte Zahlen mit bezimaler Einteilung. Dezimalzahlen bis zu 3 Stellen.

heft 4: Flächen- und Körpermaße, Erweiterung ber Dezimalzahlen. Nicht bezimale Maße. Bruchzahlen. Schlußrechnung. Bürgerl. Rechnungsarten.

Außerdem für beide Ausgaben Lehrerhefte ju 80, refp. 90 Bf.

I: für A und B, Sest 1. II: sür A und B, Hest 2. III: sür A, und B, und

Für die Elementarklasse halten die Verfasser fest an der eingehenden, allseitigen Behandlung der Zahlen von 1—10 als dem Ziel dieser Klasse; hinsichtlich der unterrichtlichen Behandlung nehmen sie jedoch eine Mittelstellung ein zwischen den strengen Anhängern der trennenden und benjenigen der gruppierenden Methode. Die erstere hat den Nachteil, leicht einen zu mechanischen Betrieb aufkommen zu lassen, verwandte Borstellungen zu sehr außeinanderzuhalten; die allseitige Behandlung mutet bagegen ben Schülern zu viele Schlüffe auf einmal zu. Nachteile wollen die Berfaffer badurch vermeiden, daß fie an das Berlegen jeder Zahl von 1-10 sofort das Addieren und Subtrahieren anschließen und auf die so gewonnene Einsicht dann das Multiplizieren und Dividieren (ohne Reste) bauen. Lettere Rechenoperationen gang vom Unterricht der untersten Klassen auszuschließen, sei ganz verkehrt. Ohne diese übungen sei es unmöglich, die 10 Fundamentalzahlen nach ihrem Inhalt zu erfassen, nach ihrem ganzen Werte zu erkennen, und bamit sei das ganze Ziel des ersten Rechenunterrichts verfehlt. vermeintlichen Schwierigkeiten des Multiplizierens und Dividierens für bas erste Schuljahr könnten nur in spärlicher und ungenügender Berwendung von Beranschaulichungsmitteln und in anderen didaktischen Mißgriffen begründet sein.

Die Zahlreihe 1—10 wird in zwei Schritten durchlausen: zuerst die Reihe von 1—5 und die Rechenübungen innerhalb derselben, dann die Reihe von 1—10. Zeder dieser Hauptabschnitte enthält als erste Stuse übungen, welche die Bildung der einzelnen Zahlbegriffe zum Zweck haben. Zede Lektion hat dabei drei Teile, die im Lehrerhest solgendermaßen überschrieben sind: a) Aufsassen der Zahl, d) Berauschaulichen und Rachbilden, c) üben. Unter a) werden alle möglichen Gegenstände in der Umgebung gezählt, die beispielsweise zweimal vorkommen. Dassselbe geschieht dann dei Dingen aus dem Ersahrungskreise der Schüler. Im Anschluß hieran wird unter d) die Zahl 2 mit Hilse der Rechenmaschine dargestellt, erst durch den Lehrer, dann durch die Schüler; es solgt die Darstellung an der Wandtasel durch Ringe, Striche, Kreuzchen usw.; die Kinder wiederholen das alles auf ihrer eignen Tasel. Unter c) folgt dann die weitere Einübung. Zu jeder Zahl werden zwei Ansei

schauungstreise der Schüler. Diese Bilder sinden sich auch im Schülerheste; beide dienen dazu, die Einheiten der in Behandlung stehenden
Bahl nochmals vermitteln zu helsen. Dabei ist, so sagen die Versasser,
diesen Bildern neben dem rein rechnerischen Zweck insosern auch noch
eine weitere Bedeutung beizumessen, als sie gewiß das Interesse der Schüler für ihr Rechenbüchlein erhöhen und ihren Eiser anspornen.
Zuerst soll die Ausmerksamkeit der Kinder auf die Fingerzeichnung gelenkt, und sollen sie ausgesordert werden, die veranschaulichten Finger
hochzuheben. Hierauf werden sie durch wenige Fragen aus ihrem Ersahrungskreis zur Betrachtung des andern Bildes angehalten. Diese
kurze Besprechung zur Feststellung der betreffenden Zahleinheiten darf
aber keinessalls Charakter und Zweck einer Anschauungslektion haben.
Solche Zahlversinnlichungsbilder sind für die Zahlreihe 1—10: die Sonne,
der Hahl, die Gabel mit drei Zinken; die Kabe, der Fuß, der Maikäser,
das Blatt einer Kastanie, die Kreuzspinne, das Kegelspiel, der Krebs.

Dann werden die Zeichen der behandelten Zahl, bei 2 also 00, 11, + + usw., von dem Schüler aus dem Rechenheft abgelesen, nachsgemalt und dabei gezählt, erst mit, dann ohne Benennung. Weiterhin zeigt das Schülerheft die Einheiten in Reihenform, sowohl in senkrechter, wie in wagrechter Reihe. Diese Einheiten werden vors und rückwärtsgelesen, die Begrifse "vor", "nach" usw. hinsichtlich der Zahlen gebildet, zulett die gleichen Zählübungen an regelloser Zeichengruppierung bei wagsrechter Anordnung vorgenommen.

Bei allen diesen Rechenübungen sollen auch passende angewandte Ausgaben auftreten. Der Unterricht hat auf dieser Stuse zwar von naheliegenden Dingen (Fingern, Augeln, Münzen u. dgl.) auszugehen; die angewandten Aufgaben sind auf dieser Stuse aber noch nicht als sogenannte Einsührungsbeispiele zu verwenden, wie dies auf den späteren Stusen der Fall sein soll. Man soll sie aber auch nicht ausschließlich als septe übungen eines Abschnitts gebrauchen. Der denkende und praktische Lehrer wird den geeigneten Zeitpunkt und Ort wahrzunehmen wissen.

In gleicher Weise sindet die Durcharbeitung der Zahlreihe von 5—10 statt. Nach eingehender Einübung der vorkommenden Rechensäte der Abdition und Subtraktion und des Zerlegens ist es nun auch an der Zeit, das Malnehmen und Enthaltensein von Zahl zu Zahl durchzunehmen. Sind alle Fälle, einschließlich der Zahl 10, erledigt, dann kommt auch noch das Teilen und in Verbindung damit die Einführung der Bruchsrechnung zur Bearbeitung. Der letzte Abschnitt bringt eine Anzahl nach Sachgebieten geordneter angewandter Aufgaben.

Mit der eingehenden Besprechung dieses ersten Heftes mag es nun sein Bewenden haben. Alle übrigen Hefte zeigen, was Anordnung des Stoffes, wie Auswahl desselben und Entwicklung der Regeln betrifft, durchzüngig die Hand der erfahrenen Praktiker. Die Lehrerheste geben eine Menge schöner Hinweise, die besonders dem jungen Lehrer von großem Vorteil sein können. Über das Weitere möge jeder Interessent

a support.

die Hefte selbst befragen, ebenso über die Ausgabe B, die im wesentlichen nur eine Kürzung der Ausgabe A darstellt.

28. Rolner Rechenbuch, herausgegeben vom Rolner Lehrerverein.

I. Teil. Das Rechnen im Zahlenkreise von 1—1000. 42. Aust. Köln 1906 und 1907, M. Du Mont-Schauberg. 55 Bf.

II. Teil. 2.—4. Seft: Das Rechnen mit reinen und einfach benannten Rahlen. Das Rechnen mit Brüchen. 40. Aufl. Ebenbaselbft. 55 Bf.

III. Teil. 5. und 6. Heft: Beitrechnung. Preisberechnungen. Dreisag. Prozent-, Gesellschafts-, Mischungsrechnung. Arbeiterversicherung. 28. Aufl. Ebendaselbst. 55 Bf.

IV. Teil. Das Rechnen mit Raumgrößen. Ebenbafelbft. 55 Bf.

Wenn ein Volksschulrechenbuch solche Auflageziffern aufzuweisen hat, ist man wohl von vornherein zu der Annahme berechtigt, die Prazis habe die Anlage des Werkes für gut befunden. Das trifft hier zu. Die einzelnen Aufgabengruppen sind überall den methodischen Forderungen gemäß angeordnet, die Auswahl der Aufgaben, besonders der angewandten, ist fast überall gut, die Rechenregeln sind knapp und gut entwickelt. So kann das Kölner Rechenbuch also empsohlen werden.

Am interessantesten war mir der erste Teil und zwar die Behandlung der Zahlreihe von 1—10. Die Zahlen derselben werden in zwei Absschnitten durchgearbeitet, wie das vielsach geschieht; die Zahlen von 1—5 bilden naturgemäß die erste Gruppe. Allen übungen voraus geht die Bekanntmachung mit diesen Zahlen, die repräsentiert werden durch Striche, Kreise usw. Erst werden die Zahlen in der aussteigenden, dann in der absteigenden, zuletzt in beliediger Folge durch ihre Repräsentanten angegeben, etwa folgendermaßen:

ebenso mit Rreuzchen uff.

Die zweite Stufe bringt das Rechnen und zwar das Zu- und Abzählen von 1 und 2 an der Hand von Strichen, Punkten, Kreischen usw. als Recheneinheiten. Ziffern treten keine auf; die Aufgaben zeigen die Form

Dann werden die Zahlen zerlegt und Zu- und Abzählübungen vorgenommen, der Art, daß von jest ab das Prinzip der Reihe verlassen wird und den Ubungen konstante Zahlbilder zugrunde gelegt werden. Sie sind die folgenden:

Den Schluß bilben bie Ubungen mit Biffern.

Der zweite Hauptabschnitt bringt zuerst wieder die Bekanntmachung mit den Zahlen von 1—10; Striche, Punkte, Kreise usw., in der Reihe geordnet, bilden die Repräsentanten. Dann werden die Zahlbilder für 6, 7, 8, 9, 10 gebracht, die folgendes Aussehen haben:

::·· = 6 ::·: = 7 usw. bis ::·:· = 10.

Das erste sind wieder Zu= und Abzählübungen mit Benutung der Bilder; die Aufgabe 8 — 2 = ? tritt z. B. in der Form auf

Daran schließen sich ausgiebige Rechenübungen mit Ziffern; den Schluß bilden angewandte Aufgaben.

Die übrigen Teile weichen weniger von der üblichen Behandlungsweise ab, und es mögen deshalb die einleitend gemachten Bemerkungen hierüber genügen.

Das siebente Heft gibt ben Stoff der Raumlehre in einem Umfang, wie er für Volksschulen wohl geeignet ist; zahlreiche Aufgaben gestatten

eine für alle Berhältniffe ausreichende übung.

29. J. Lofer, Rechenbuch für Boltsschulen. Nach bem neuen babischen Unterrichtsplan bearb. von Prof. Jost u. Oberlehrer Bogel. Weinheim 1907, F. Adermann.

I. Heft für bas 4. u. 5. Schuljahr; ber gahlenraum bis 10000 u. barüber hinaus. Das Rechnen mit mehrsach benannten gahlen. 91 S. 45 Pf.

II. Heft für das 6. und 7. Schuljahr. Das Rechnen mit den gemeinen Brüchen. Zeitrechnung. Schlußrechnung und ihre Anwendung bei Geschäftsrechnung und in Geometrie. 128 S. 60 Pf.

III. Beft für bas 8. Schuljahr. Beiterführung ber taufmannifchen Rech-

nungen. 82 G. 40 Bf.

Die Aufgaben über mehrfach benannte Zahlen sind streng nach den Maßen geordnet. Münzen, Hohlmaße, Längenmaße, Gewichte bilden ebensoviele Abschnitte, innerhalb deren die vier Grundrechnungsarten abgehandelt werden. Nach einer kurzen, einsührenden Behandlung über die Entstehung der gemeinen Brüche und der Dezimalbrüche folgt das Rechnen mit den letzteren. Beim Bervielfachen derselben mit einer dezimalen Zahl wäre entschieden angebracht, nicht das Komma zu rücken, sondern die Ziffern. Dann blieben doch die einzelnen Ziffern da stehen, wo sie hingehören, nämlich unter den mit ihnen gleichbenannten Stellen, und das Komma des Ergebnisses stünde ebenfalls an seinem alten Plaß.

Es folgt das Rechnen mit den gemeinen Brüchen. Dabei sind dies jenigen Baragraphen, die nach dem neuen Lehrplan bei weniger gunstigen

Schulverhältnissen wegfallen können, in Lateinschrift gedruckt.

Gleiches gilt für das dritte Heft. Bei der Zeitrechnung fällt ansgenehm auf die Benutung des Fahrplans zur Bildung von praktischen Aufgaben. Die Beispiele aus dem kaufmännischen Rechnen sind sehr zahlreich. Fast scheint es mir, als stelle die Bewältigung dieses ganzen Stosses in der Bolksschule zu hohe Ansorderungen. Gegen Schluß des Buches sinden sich die Aufgaben nach Sachgruppen geordnet; die letzten Abschnitte sind der abschließenden Betrachtung aus der Geometrie gewidmet.

Das Lösersche Rechenbuch ist recht brauchbar und tann barum emb-

fohlen werden.

30. Paul Pape, Sammlung von Rechenaufgaben für österreichische Boltsschulen. Neu bearb. von Karl Deder. I. Heft, für die 2. Klasse. 52 S. 40 h. II. Heft, für die 3. Klasse. 63 S. 50 h. Wien 1907, Manz.

Die Zahlreihe bis 100 wird anfangs in reinen Zehnerschritten durchgearbeitet und zwar die vier Grundrechnungsarten innerhalb jedes Abschnitts. Jeder Operation folgen sofort auch passende angewandte Aufgaben. Die Münzen und Maße werden vorbereitet, desgleichen die Bruchlehre; behandelt werden Halbe, Biertel, Achtel und Zehntel. Die gewonnenen Kenntnisse finden ihre Anwendung bei der Lösung von Schlußrechnungen.

Im zweiten Heft werden alle diese Rechnungen weitergeführt. Nach einem Abschnitt, enthaltend das Rechnen mit ganzen Zahlen in der Zahlreihe von 1—1000, wird die Dezimalbruch-Rechnung vorgenommen.

Prattische Aufgaben beschließen das Ganze.

31. 5. Rather und B. Bohl, Ubungebuch für munbliches unb ichriftliches Rechnen. Ausgabe A in 7 heften gu 15, 25 u. 30 Bf. Breslau, E. Morgenftern.

1. Seft: Die Rahlreihen 1—10 und 1—20.

2. Seft: Die Rahlreihe 1-100.

3. Beft: Die Rahlreihen 1-1000 und 1-100 000.

4. Seft: Mehrfach benannte Rahlen.

5. Seft: Die gemeinen Bruche und Dezimalbruche.

6. Beft: Bürgerliche Rechnungsarten. Aufgaben aus ben Wissensfächern. 7. Beft: Fortsetzung ber bürgerlichen Rechnungsarten. Aufgaben aus ben Wiffensfächern.

Das Ubungsbuch ist schon zu wiederholten Malen eingehend im Pädagogischen Jahresbericht besprochen und durchgängig anerkannt worden. Dem guten Urteil anderer Referenten tann ich in allen Teilen zustimmen, und ich wünsche bem übungsbuch eine recht weite Berbreitung.

32. Rechenbuch für ein- und zweitlaffige Boltsichulen. Rach bem neuen "Lehrplan für die württembergischen Bollsschulen" herausgeg. vom Bürttemb. evangelischen Lehrer-Unterstützungsverein. II. Teil: Mittelftufe (4. u. 5. Schuljahr.) Stuttgart, A. Bonz & Co. 30 Pf.

33. Rechenbuch für Bolfs-, Mittel- u. hohere Madchenfculen. Serausgegeben vom Bürttemberg, evangel. Lehrer-Unterstützungsverein. II. Teil: Mittelstufe (4. u. 5. Schuljahr.) Ebenbaselbst. 40 Kf.

Der erste Abschnitt bringt Ubungen in den vier Grundrechnungsarten innerhalb der Zahlreihe bis 1 Million, dann folgt ein Abschnitt über bas Rechnen mit ein= bis breiftelligen Dezimalbrüchen. Eingeführt werden biefe an ber Sand ber einfachsten gemeinen Bruche; bann werben Ruund Abzählübungen vorgenommen, Dezimalbruche mit ganzen Bahlen vervielfacht und durch solche geteilt. Nach einem weiteren Kursus mit einfachen Bruchrechnungen werden die schwierigeren Fälle bes Multiplizierens und Dividierens mit gemeinen Brüchen erledigt, die bann mit den Dezimalbrüchen zusammen das Material für neue übungen bilden.

34. Rechenbuch für Boltsschulen. Ausgabe A. Herausgeg. vom Babagog. Berein zu Chemnit. 6 hefte. Chemnit 1906, 3. C. F. Bidenhahn & Sohn.

1. Heft: Der Zahlenraum v. 1—10; Abdition u. Subtraktion v. 1—20. 20 Pf. 2. Heft: Der Zahlenraum von 1—100. 25 Pf. 3. Heft: Der Zahlenraum bis 1000. 25 Pf.

- 4. Beft: Der unbegrenzte Bahlenraum. 25 Bf. 5. Heft: Dezimalzahlen und Brüche. 20 Pf.

6. Seft: Die bürgerlichen Rechnungsarten. 30 Pf.

Die vorliegende achte Auflage ist der unveränderte Neudruck ber siebenten Auflage, die im Pädagogischen Jahresbericht von 1902 eingehend besprochen wurde. Ich barf beshalb auf die dortige Besprechung verweisen und mich hier nur auf die Neuanzeige beschränken.

35. Rechenbuch für Boltsichulen. Ausgabe C. Berausgeg, vom Babagog. Berein zu Chemnit. Für Die Braunschweiger Schulen bearbeitet von ben Schulinspettoren S. Former u. S. Siler in Braunschweig. Chemnit 1906, 3. C. F. Bidenhahn & Sohn.

Diese Ausgabe scheint mir in der Hauptsache nichts als eine in den angewandten Aufgaben mehr für Braunschweiger Berhältnisse zugeschnittene und vielfach auch vergrößerte Umarbeitung der Ausgabe A Auch diese neue Bearbeitung mag darum empfohlen sein.

a sourcelle

36. Rechenbuch für Volksschulen. Herausgegeben von Schulmännern bes Bogtlandes. Plauen, A. Rell.
1. Heft: Die Zahlreihe 20—100. 36 S. 20 Pf.

1. Heft: Die Zahlreihe 20—100. 36 S. 20 Pf. 2. Heft: Die Zahlreihe 1—1000. 46 S. 25 Pf. 3. Heft: Die unendliche Zahlreihe. 48 S. 25 Pf. 4. Heft: Dezimalzahlen und Brüche. 36 S. 25 Pf.

Die Aufgaben zeigen durchwegs eine gute methodische Anordnung. In maßvoller Weise wird schon im ersten Heft das künftige Rechensmaterial (Münzen, Maße und Gewichte, Bruchzahlen) vorbereitet und in passenden Beispielen verwendet, so daß man dieser Anordnung wohl in

ben meiften Fallen zustimmen tann.

Im zweiten Heft findet all das seine angemessene Erweiterung und Bertiefung. Als eine recht nütliche Einrichtung kann man die dem Buche beigegebenen Rechen-Tabellen betrachten, die Stoff zu einer sast unbeschränkten Jahl von Aufgaben geben. Recht gefallen hat mir auch die große Jahl der angewandten Aufgaben über Fragen des Lebens-unterhalts unter direkter Jugrundlegung amtlicher Markttabellen. Dieses Berfahren verdiente in einem viel größeren Maß der Nachahmung, als das bisher der Fall ist.

Dieser stete Bezug auf direkt praktische Fragen, besonders der engeren Heimat der Versasser, ist auch das hervorstechendste Merkmal des dritten und vierten Hestes, vornehmlich des ersteren der beiden. Die Zeitrechnung nimmt eine große Zahl von Aufgaben direkt aus den abgedruckten Fahrsplänen, deren Verständnis dabei den Kindern nahegebracht wird. Das sind alles Dinge, die dem ganzen Rechenbuch ein besonderes und zwar recht schönes Gepräge verleihen. Möchten sich recht viele Lehrer Ans

regungen aus bem vorliegenden Rechenbuch holen!

87. M. Schid, Oberlehrer, Rechenbuch für Elementartlaffen. Für die Sand bes Schülers bearbeitet. 142 S. Stuttgart, J. F. Steinlopf. 1,20 M.

Ob schon in der Elementarklasse ein Rechenbuch für die Hand der Schüler durchaus notwendig sei, darüber können, so sagt der Berfasser, die Meinungen ja geteilt sein. Ohne Zweifel sei es aber äußerst

zwedmäßig.

Das vorliegende Rechenbuch soll zunächst der Elementarschule dienen. Es richtet sich im Umfang der Rechenübungen deshalb genau nach den Bestimmungen des amtlichen Lehrplans für die württembergischen Elementarschulen vom Juli 1903. Hinsichtlich der Anordnung des Stosses sußt es vollständig auf dem etwas mehr ins einzelne gehenden, behördlich genehmigten Lehrplan für die Stuttgarter Elementarschulen.

Aweck des Rechnens auf der Unterstuse ist vor allem, die notwendige Sicherheit und Gewandtheit in den Grundoperationen zu erzielen. Das Rechnen mit reinen Zahlen steht darum im Vordergrund. Nichtsdesto-weniger sollen auch im Anfangsunterricht eingekleidete Aufgaben gegeben werden; aus praktischen Gründen sind sie jedoch am Schluß des Buches

in einer besonderen Abteilung zusammengestellt.

Unumgänglich notwendig ist der stete Ausgang von der Anschauung. Für den ersten Rechenunterricht gibt es kein besseres Anschauungsmittel als die Hand; sie ist wegen ihrer übersichtlichen Gliederung die beste Zählmaschine, die wir haben. Dabei ist die Besorgnis, daß die Schüler nicht mehr vom Fingerrechnen loskommen könnten, durchaus unbegründet, wenn nur von Ansang an dem Verständlichmachen einer Operation mittelst der Anschauung an den Fingern sosort eine genügende freie (nur noch auf die Anschauung mit dem geistigen Auge beruhende) übung mit der reinen Zahl solgt. Dementsprechend bringt der Versasser auf

a support.

ber ersten Seite bes Buches eine Tafel mit fünf Fingerbilbern, benen Strich- und Bunktbilder gur Seite fteben. Die Bahlnamen fteben hinter ben Bilbern. Die zweite Seite bes Buches führt bie Bahlbilber bis 5 vor und ihre Umsetzung in Biffern; diese foll stattfinden, nachbem bas mündliche Bu- und Abzählen mit 1 und 2 im Bahlgebiet von 1-5 bis zur Sicherheit geübt ift. Um jene Umsetzung zu ermöglichen, wurden bie Bahlbilder entsprechend gewählt; ebenso für die Bahlen bis 10. Gin Beispiel möge bas erläutern:

Gerechnet foll allem Unschein nach mit biefen Bilbern nicht werden; biesem Zweck bienen vorzugsweise bie Finger und die entsprechenden Strichbilder (||||| = 8 usw.).

Sobald bas Rechnen über die Zahlreihe 1—10 hinausgeht, ist nach ben Worten bes Verfassers — ber russischen Rechenmaschine ber Einfachheit und praktischen Vorteile wegen entschieben eine einfache Bahltafel vorzuziehen, die die Bahlen von 1-100 in sentrechten Behnerreihen anordnet, und die ber Lehrer allmählich an ber Wandtafel entstehen läßt.

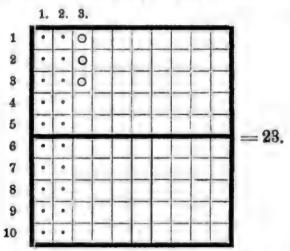

An der ruffischen Rechenmaschine wird wegen der wagrechten Anordnung der Zahltörper beim Zu= und Abzählen auch in dieser Richtung operiert. Die schriftliche Darstellung geht aber in sentrechter Richtung por sich. Der Schüler bekommt also bei Benutung ber ruffischen Rechenmaschine nie ein Zahlbild, das sich mit der schriftlichen Darstellung beckt; das ist anders bei der Zähltafel; Operation am Zahlbild und Darstellung in Zissern entsprechen hier vollständig.

Die Anordnung bes Stoffes ist nun folgende: 1. die Zahlreihe von 1-5; Zu- und Abzählen mit 1 und 2; 2. die Reihe 1-10; 3. 1-20; Bu= und Abzählen mit 1, 2, 3; 4. 1—50; Bu= und Abzählen mit 1, 2, 3, 4; 5. 1—100; Bu= und Abzählen mit 1—10, dann mit 11—20; 6. 1—100; schriftliches Busammen- und Abzählen zwei- und dreistelliger Bahlen. Erst bann wird mit bem Multiplizieren und Dividieren begonnen. Die Ginmaleinsreihen werden entwickelt, das fchriftliche Multiplizieren mit einstelligem Multiplikator folgt, bann bas mündliche Multis plizieren der Zahlen 10-20 mit den Zahlen 2-9, ferner das schrifts liche Multiplizieren mit zwei- und dreiftelligem Multiplikator. Division wird bei der ersten Einführung nur als ein Teilen aufgefaßt; erst gegen Ende des Schuljahrs tommt auch noch ber Begriff des Ent-

a sourcelle

haltenseins hinzu. Dieser Gang wird in dem Rechenbuch in konsequenter Beise durchgeführt, was anerkannt werden muß, wenn der Reserent auch die Anschauungen des Verfassers hinsichtlich der Zahlversinnlichung und der Stoffgruppen nicht teilt.

38. R. Schroeter, Seminarlehrer, Aufgaben zum Tafelrechnen in 6 heften. Ausgabe A für Stadtschulen und andere mehrklassige Bolksschulen. Bittenberg, R. Herrosé.

1. Seft, 1. und 2. Schuljahr: Die Bahlenfreise von 1-10, 1-20 und

1-100. 25  $\mathfrak{Pf}$ .

2. Heft, 3. u. 4. Schuljahr: Der Bahlenfreis von 1—1000; die Erweiterung über 1000. Grundfaktoren, größtes gemeinschaftliches Maß, kleinstes Bielfache. 35 Pf.

3. Heft, 5. Schuljahr: Das Rechnen mit mehrfach benannten Bahlen. Durch-

idnitterechnung, Regelbetri. 30 Bf.

4. Seft, 6. Schuljahr: Die Bruchrechnung. Anhang: Aufg. für bie Raum-

lehre. 30 Pf.

5. Heft, 7. Schuljahr: Anwendung der Bruchrechnung auf Regelbetri und Durchschnittsrechnung; erweiterte Regelbetri, Zeitrechnung, Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung. Berhältnis- und Prozentbestimmung, Aufgaben aus der Flächen- und Körperberechnung. 35 Pf.

6. heft, 8. Schuljahr: Die burgerlichen Rechnungsarten. 35 Bf. Dazu

Untworthefte à 40 Bf.

Die Zahlen werden anschaulich eingeführt, Zahlenbilder treten hinzu, die Zissern werden geübt und neben die Bilder geschrieben. Dann kommen Zu- und Abzählübungen und zwar der Reihe nach mit 1, 2 . . . als Ope- rationszahlen. Diese Abungen sind gegründet auf das Zerlegen der Zahlen. Die Zerlegung wird zunächst an Ausgaben aus dem behandelten Sachgebiet gesunden, dann aber an den Inhaltszahlenbildern geübt. Be- merken will ich gleich, daß ich das Hinzusügen methodischer Bemerkungen, die über die Angabe bloßer Musterbeispiele hinausgehen, durchaus miß- billige; solche Dinge gehören ins Lehrerhest, sonst nirgends hin.

In den andern Zahlreihen ist der Gang ähnlich. In der Zahlreihe 1—100 finden sich im Schülerhest auch angewandte Aufgaben, die nach Sachgruppen geordnet sind. Die Bruchrechnung wird vorbereitet; solche Vorbereitungen sinden sich zahlreich auch im zweiten Hest und zwar nach jeder Rechenoperation; in welchen überlegungen diese zerstreut stehenden Einsührungsabschnitte ihre Begründung haben, konnte ich mir

nicht recht benten.

Die zwei letzten Hefte zeigen eine reiche Auswahl von meist gut gewählten Aufgaben aus dem Leben. Überhaupt können die Hefte im allgemeinen als recht brauchbar empfohlen werden.

39. A. Streng und R. Wintersperger, Abungsbuch für bas Rechnen an allgemeinen österreichischen Bolksschulen. Ausgabe in 5 Teilen und einem Ergänzungsheft für das 6., 7. u. 8. Schuljahr. Wien 1907, A. Pichlers Wive. & Sohn.

1. Teil: Der Zahlenraum bis 20. 56 S. 30 Pf. 2. Teil: Der Zahlenraum bis 100. 48 S. 30 Pf.

3. Teil: Das Rechnen bis zu b. Taufendern u. d. Taufenofteln. 48 G. 30 Bf.

4. Teil: Das Rechnen mit ganzen und Dezimalzahlen, mit einfachen gemeinen Brüchen und mehrnamigen Zahlen. 72 S. 60 Pf.

5. Teil: Busammenfassung über das Rechnen mit ganzen gahlen, Dezimalzahlen und mehrnamigen Zahlen. Schriftliches Rechnen mit gemeinen

a sourcelle

Brüchen. 56 S. 30 Pf.

Das Werk ist ja auf österreichische Verhältnisse zugeschnitten, kann aber, besonders wegen der gut nach Sachgebieten ausgewählten Aufgaben,

auch jedem Volksschullehrer Deutschlands viele und schöne Anregungen für seinen Unterricht geben.

40. E. Splittegarb, Rechenaufgaben für die unteren Klassen höherer Lehr-anstalten, sowie für die Boltsschule. Dusselborf, L. Schwann. 1. Heft: Die Zahlenräume 1-5, 1-10, 1-20, 1-100. 48 S. 40 Pf.

2. Seft: Die Bahlenraume 1-200 und 1-1000. 40 Bf.

3. Seft: Der unbegrenzte gahlenraum. Das Rechnen mit benannten gahlen. 68 S. 50 Pf.

Die beiben ersten Hefte sind im Jahresbericht von 1902 eingehend besprochen worben. Das britte Heft ist in neuer Auflage erschienen, boch ist dieselbe gegen die alte inhaltlich nicht verändert worden. handelte sich hauptsächlich nur barum, die Regeln der neuesten Rechtschreibung streng durchzuführen. Ich barf mich beshalb auf bloße Unfündigung des Rechenbuchs beschränken und verweise im übrigen auf die Besbrechung im Sahresbericht von 1902.

41. Dr. S. Balfemann, Aufgaben gur Anschauungslehre ber Rechen-tunft. Schleswig, J. 3bbeten.

Teil I: Die Bahlreihe bis 20. 38 S. 40 Bf. Teil II: Die Zahlreihe bis 100. 49 S. 50 Bf.

Auf ben ersten 14 Seiten bes Buches ist die Zahlreihe 1—10 behandelt, fortschreitend von Zahl zu Zahl. Zweireihige Zahlbilder liegen den Übungen zugrunde, die vom Ergänzen ausgehen und zum Zu- und Abzählen weiterschreiten. Auf weiteren 14 Seiten werden die Bu= und Abzählfälle von 1—20 behandelt, ohne und mit Überschreitung der Zehnergrenze. Auch hierbei bildet das Jahlbild in Gestalt einer Zahlbildtafel ben Ausgangspunkt. Die Fälle des Bervielfachens, Enthaltenseins und Teilens bilden den Schluß von Teil I. Auch sie werden entwickelt unter stetem Hinweis auf die Anschauung der Zahlbilder.

Nach der Erweiterung der Zahlreihe bis 100 bilden die Abungen bes Zu- und Abzählens den ersten Stoff der Rechenübungen, dann folgt eine allseitige Betrachtung der einzelnen Einmaleinszahlen und hierauf bas Malnehmen und das Teilen der Zehner und Einer. Den Schluß bes Seftchens bilbet eine einführende Behandlung ber Bruchzahlen, bei

ber das geteilte Quadrat als Anschauungsobjeft benutt wird.

Die Aufgabensammlung zeigt in allen ihren Teilen die geschickte Sand eines erfahrenen Methoditers und tann für den ersten Rechenunterricht warm empfohlen werden.

# II. Für Tehrerbildungsanstalten.

42. M. Gisner u. R. Gendler, Ceminarl., Rechenbuch für Lehrerbilbungs. anstalten. Rach bem Lehrplan vom 1. Juli 1901 bearb. unter Mitwirfung von Oberl. R. Böttcher. II. Teil: Für Seminare. 2. Aufl. Breslau 1907, S. Sanbel. 2,50 M.

In der vorliegenden zweiten Auflage dieses Werkes ist eine Anberung in der Stoffanordnung gegen die erste Auflage nicht eingetreten, mit ber größten Sorgfalt wurde aber auf eine genaue und richtige Darstellung des Lehrstoffes gesehen. Die Rechengesetze werden an einzelnen Beispielen mit bestimmten Zahlen erschlossen, dann wird ihre allgemeine Gültigkeit bargelegt. Um die Schüler an eine klare, übersichtliche Darstellung zu gewöhnen, wird bei jeder einzelnen Aufgabengruppe das Normalversahren angegeben; zahlreiche Aufgaben mit vollständig ausgeführten Lösungen dienen als Muster. Die angewandten Aufgaben sind recht zahlreich und zeigen gute Auswahl und Gruppierung.

Rady allem kann das Buch für den Seminarunterricht recht emp-

fohlen werden.

43. Michael Fad, Seminarl., Bur bidaktischen Darstellung von Stoffen aus der niederen und höheren Mathematik. Beiträge zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung. Herausgeg. von Seminardirektor Muthesius in Weimar. 37. Heft. Gotha, E. F. Thienemann. 1,40 M.

Sieben Säte sind es, die der Verfasser in dem vorliegenden Schristchen begründen will: 1. Der Begriff der Funktion ist ausgiediger als disher zu verwerten. 2. Bei jeder mathematischen Untersuchung soll der Schüler bewußt zum Ziel streben. 3. Alles definieren und beweisen wollen, ist sicher versehlt. 4. Es ist zu bedenken, daß das Begrifsliche ursprünglich nur im Individuellen erfast wird. 5. Bei Gewinnung eines Rechensergebnisses soll der kritische Blick nicht sehlen. 6. Auch die äußere Darstellung mathematischer Stoffe sei zweckmäßig. 7. Bei der Auswahl und Durcharbeitung mathematischer Stoffe barf der Blick für das Leben

nicht fehlen.

Bir sehen, es sind nicht gerade neue Forderungen, beren Begründung sich der Versasser angelegen sein läßt. Jum großen Teil sind es sogar alte, recht alte Wahrheiten, vielsach nur ausgesprochen in erster Linie mit Bezug auf elementare und weniger auf höhere Gebiete, wie z. B. Sat 4. Fac hat aber ganz recht, diese Forderungen auch für die oberen Stusen als notwendig auszustellen, und er zeigt an Beispielen, wie er sich die Hilfe da benkt. — Ahnliches läßt sich von 5 sagen. Welcher Mathematiklehrer wird seine Schüler nicht schon von unten auf dazu anhalten, zu jeder Rechnung, wenn möglich, die Probe zu machen, das Ergebnis auf seine Möglichkeit oder Unmöglichkeit hin zu prüsen, bzw. vorher abzuschäßen, welche ungefähre Größe die zu suchende Zahl haben kann, resp. haben muß. Gleiches gilt vom dritten, sechsten und siebenten seiner Säße.

Kein tüchtiger Lehrer ber Mathematik wird ferner seine Beweise einfach vortragen. Er wird sie vielmehr entwickeln, b. h. aber, er wird ben Schüler einerseits begreifen lernen, warum diese oder jene Setzung gemacht werden muß, andererseits wird er ihn dahin zu führen suchen, aus dem Ziele heraus, den Beweisgang selbst finden zu lernen. Bücher, die dieses Ziel sostematisch erstreben, gibt es schon eine ganze Zahl.

In 1 ist die wichtigste Forderung des modernen Mathematikunterrichts enthalten. Männer mit großem Namen in der mathematischen Wissenschaft bemühen sich schon seit langen Jahren, gerade diese Forderung immer mehr zur Geltung zu bringen. Kein Lehrer dieses Fachs darf an dieser Frage achtlos vorbeigehen, sondern jeder muß sich bemühen, seinen ganzen Unterricht befruchten zu lassen von diesem weittragendsten Begriff,

ben die neuere Mathematik geschaffen hat.

Wenn ich nun sagte, daß die Sätze, die der Verfasser im vorliegenden Heft begründet, keineswegs Neues bieten, so soll darin natürlich kein Tadel enthalten sein. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, hier etwas absolut Neues zu sagen. Es gibt so vieles, längst schon Ausgesprochene, das immer noch nicht jedermann so in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie es sollte. Da ist es denn ganz gut, wenn das Alte immer und immer wieder ausgesprochen wird, und darum halte ich auch diese Arbeit sür recht verdienstlich. Sie beleuchtet diese Dinge von höherem Standpunkt aus und wird jedem weiterstrebenden Lehrer recht viel Anregung

geben, wozu auch die vielen Literaturangaben und Fußnoten ihr Teil beitragen werben.

44. A. Költzich, Handbuch bes Rechnens für Präparanden. Nach Erlaß bes Lehrplans für Präparanden-Anstalten vom 1. Juli 1901 herausgeg. 3. Aust. Leipzig, C. Merseburger. Geb. 2,50 M.

Allem Anschein nach bringt die dritte Auflage gegen die zweite, die im Pädagogischen Jahresbericht von 1902 eingehend besprochen worden ist, keine wesentlichen oder gar keine Anderungen. Ich lasse es deshalb hier bei der bloßen Anzeige bewenden und verweise im übrigen auf genannten Jahresbericht.

45. Moenid und Behaders Lehrbuch ber Arithmetit für Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten. Bearb. von F. Krünes, Landesschulinspettor. 8., durchges. u. bericht. Aust. Wien 1907, F. Tempsty. Geb. 2,90 M.

Das Buch hat folgenden Inhalt: I. Die vier Grundrechnungsarten mit besonderen und allgemeinen ganzen Zahlen. II. Die vier Grundzechnungsarten mit gebrochenen Zahlen. III. Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten. IV. Verhältnisse und Proportionen. V. Potenzen und Wurzeln. VI. Die wichtigsten bürgerlichen und kaufmännischen Rechenungen. VII. Gleichungen ersten Grades mit mehreren Unbekannten. Anhang: Grundzüge der einfachen Buchführung.

Diese Stoffe werben in guter Ordnung und Gründlichkeit behandelt,

und das Buch fann barum empfohlen werben.

46. Dr. J. Plath, Regierungs- und Schulrat, Lehrbuch ber Mathematik zur Borbereitung auf die Mittelschullehrer-Prüfung und auf das Abiturientens- Eramen an einem Realgymnasium. Im Anschluß an die Baltin-Maiwaldsche Seminarausgabe des Müllerschen Lehrbuchs u. in Verbindung mit Prof. Müller für den Selbstunterricht bearbeitet. Leipzig, B. G. Teubner. 3,60 M.

Durch die Prüfungsordnung vom 1. Juli 1901 sind in Preußen die Anforderungen für die Mittelschullehrerprüfung in Mathematik wesentlich erhöht worden. Ein Lehrbuch, das auf diese besonderen Berhältnisse Kücksicht genommen hätte, gab es dis jetzt noch nicht. Die Lehrer waren deshalb gezwungen, ihren Studien Werke zugrunde zu legen, die auf ganz andern Voraussetzungen aufgebaut waren, wie sie der Mathematikunterricht im Seminar bietet. So aber ist das Selbststudium bekanntermaßen auf keinem Gebiete schwieriger als auf dem der Mathematik. Diesem wirklich empfindlichen Mangel abzuhelsen, ist der Zweck des vorliegenden Buches. Es stützt sich bei seinen Entwicklungen hauptsächlich auf das Lehrbuch der Mathematik sür Seminar- und Präparandenanstalten von Müller-Valtin-Maiwald, das an sehr vielen Lehrerbildungsanstalten Eingang gefunden hat und führt den hier gebotenen Stoff in zweckbienlicher Weise sort.

Jeder Lehrer, der sich dem Mittelschullehrerexamen in Mathematik unterziehen will, wird in dem Werk von Plath einen ebenso sachkundigen, als methodisch geschickten Führer finden, der den mathematischen Stoff in einer Weise heranbringt, daß eine andere Hilfe wohl kaum vonnöten

fein wirb.

Ein weiterer Umstand war bei der Absassung noch zu berücksichtigen. In den letzen Jahren kommt es immer häufiger vor, daß sich Bolksschullehrer dem Abiturienteneramen an einer der bestehenden höheren Schulen unterziehen, um dann auf der Universität ordnungsmäßig studieren zu können. Als Anstalt wird da wohl meistens das Realgymnasium gewählt werden; darauf sollte und mußte bei der Anlage geachtet werden. Die mathematischen Forderungen sind bei der Mittelschullehrerprüfung

und bei dem Schlußegamen am Realghmnasium nicht derartig verschieden, daß es nicht möglich gewesen wäre, beide Zwecke zu berücksichtigen. Ich kann in dieser Hinsicht nur aussprechen, daß mir die Lösung dieser Ausgabe als wohlgelungen erscheint.

Das Buch wird allen Lehrern bei ihrer Fortbildung in Mathematik vortreffliche Dienste leisten und sei darum aufs wärmste empfohlen.

47. Dr. J. Plath, Sammlung von Aufgaben zur Borbereitung auf die Mittelschullehrerprüfung und auf das Abiturientenexamen am Realgymnasium. Im Anschluß an die Baltin-Maiwaldsche Seminarausgabe der Müller-Kutnewsthschen Aufgabensammlung und in Verbind. mit Prof. Müller für den Selbstunterricht bearbeitet. Leipzig, B. T. Teubner. 3,60 M.

Der nächste Zweck bes mathematischen Unterrichts ist boch ber, ben Schüler in den Stand zu setzen, das Gelernte selbsttätig bei der Lösung einschlägiger Ausgaben anwenden zu können. Nur dann kann er bestaupten, daß er den mathematischen Stoff auch wirklich beherrsche; die Fähigkeit, bewiesene Formeln im Eramen auch wieder entwickeln zu können, macht den guten Mathematiker nicht aus. Der Schüler muß die Formelentwicklungen allerdings bis ins einzelne wohl verstanden haben. Daß er diese Entwicklungen aber auch behalten müsse, um sie im Unterricht jederzeit reproduzieren zu können, halte ich für durchaus unnötig. Ich glaube, daß wir im Unterricht viel zu viel Wert auf die Nachentwicklung der mathematischen Formeln legen. Die Anwendung des wohlverstandenen Formelapparats in einer großen Zahl von Aufgaben ist stets die Hauptsache.

Dieser Entwicklung bes mathematischen Könnens dient die vorliegende Aufgabensammlung, die sich über alle im vorhergehenden Werke beschandelten Teile der Mathematik erstreckt. Sie ist so reichhaltig, daß

sie allen Anforderungen voll genügen dürfte.

Bu der Aufgabensammlung sind in gleichem Berlage auch die Ersebnisse zum Preise von 1,40 M. erschienen. Jedem Benutzer einer Beispielsammlung wird es von großem Wert sein, auch das Lösungsheft zu besitzen. Den Lehrer überhebt es der Mühe, stets alles nachrechnen zu müssen; demjenigen, der sich aus eigner Kraft in Mathematik weiters helsen will, dienen die Auslösungen zur notwendigen Kontrolle der Arsbeiten. Wer sich deshalb die vorgenannten Werke zulegen will, wird am besten tun, sich auch die Ergebnisse gleich mit zu bestellen.

48. Wilhelm Senffarth, Seminaroberlehrer, Allgemeine Arithmetik und Algebra zum Gebrauch an höh. Lehranstalten. 3. Aust. Dresben-Blasewis, Bleyl & Raemmerer. 1,90 M.

Innerhalb nur weniger Jahre ist schon die dritte Auflage des Werkchens notwendig geworden. Auf anderen Gebieten, etwa auf demsjenigen der Literatur, kommt es nicht eben zu selten vor, daß Werke eine stattliche Zahl von Auflagen erleben, die es eigentlich gar nicht verdienten. Im Bereich der erakten Wissenschaften ist dieser Fall doch recht selten, und es darf deshalb wohl gesagt werden, das schnelle Vergriffensein der ersten beiden Auflagen sei die beste Empsehlung des Buches. — Die Neuauslage weist im großen und ganzen nur geringe Anderungen gegen die früheren auf; es mag mir deshalb gestattet sein, auf die Besprechung im Pädagogischen Jahresbericht von 1904 hinszuweisen.

Das Buch von Senffarth ist sehr empfehlenswert wegen ber großen Klarheit aller Entwicklungen bei größter Übersichtlichkeit in der An-

ordnung.

## III. Für Realschulen und Symnafien.

## a) Methobische Schriften.

49. Ostar Leffer, Die Entwidlung bes Funktionsbegriffs und bie Pflege bes funktionellen Denkens im mathematischen Unterricht unserer höheren Schulen. Frankfurt a. M. 1907, Gebr. Knauer. 1,80 M.

Das Werkchen ist ein Sonderabdruck aus der Festschrift zur 50-Jahrfeier der Klinger-Oberrealschule zu Frankfurt a. M. 1907 und eine Frucht der modernen Bestrebungen für den mathematischen Unterricht

an unseren höheren Schulen.

"Wer heute unsere Gymnasien als Absolvent verläßt," so sagt Lindemann in einer Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der Ludwig- Maximilians-Universität in München, "hat nicht die geringste Ahnung davon, was Mathematik ist, was sie leisten kann, und was wir ihr verdanken." Der fruchtbarste Gedanke der ganzen Mathematik, der Funktionsbegriff, und als eine Anwendung hiervon der Begriff des Disserential-Quotienten, darf den Abiturienten einer höheren Schule nicht unbekannt geblieben sein, sonst hat der Mathematikunterricht auf seinen schönsten und weittragendsten Gedanken verzichtet. Bornehmlich "in den Formeln der Disserential- und Integralrechnung besitzen wir die einzige Sprache, durch die allein die umfassendsten, vom Altertum kaum geahnten Naturgesetze sich formulieren lassen und zugleich das einzige Hismittel, sie zu verstehen".

Wie diese Forderungen nun realisiert werden könnten, wie es vor allem zu machen sei, den Funktionsbegriff wie ein Ferment den ganzen übrigen Lehrstoff durchdringen zu lassen, das ist der Inhalt der sehr belehrenden Schrift Lessers. Er zeigt darin im einzelnen, welche Bestrachtungen zu diesem Zweck in den Klassen von Quarta an in den Unterricht eingeslochten werden könnten, um dem erstrebten Ziel systes

matisch näher zu kommen.

Das Studium der Schrift hat mich sehr interessiert, und ich kann sie als einen wertvollen Beitrag zur Verwirklichung der neueren Be-

strebungen auf das wärmste empfehlen.

Bur Unterstützung der Deduktionen sind dem Werkchen eine ganze Reihe vortrefflich ausgeführter Zeichnungen beigegeben, die seinen Wert nur erhöhen.

50. Prof. D. Miller, Einführung in die Differential- und Integralrechnung. Zum Gebrauch an hoh. Schulen bearbeitet. 38 S. Leipzig 1907 B. G. Teubner. 2 M.

Prof. H. Müller ist ber Verfasser bes Artikels: "Rechnen und Mathematit" in dem bei B. G. Teubner erschienenen Handbuch für Lehrer höherer Schulen. In dem vorliegenden Heftchen wollte er nun zeigen, wie sich die dort über die Durchnahme der Differentials und Integralrechnung ausgesprochenen Gedanken in einsacher und allgemein

verständlicher Weise in die Praxis umsegen ließen.

Das ist dem Verfasser nun nach meiner Meinung ganz gut geslungen. Er gibt an, wie dem Schüler die Anfangsgründe der Differenstial-Rechnung klargemacht, wie diese Kenntnisse fruchtbar und bei der Ableitung vieler Reihen, wie auch bei der Rechnung über Maxima und Minima verwendet werden können. Außerdem bringt er eine Einführung in die Integralrechnung und geht hierbei allerdings weiter, als es direkt notwendig erscheinen dürfte. Dabei seitete ihn aber die Abssicht,

"reiferen Schülern eine Vorstellung von der großen Fruchtbarkeit der neu gewonnenen Anschauungen bei der Behandlung geometrischer und phhsikalischer Aufgaben zu geben". Die Auswahl der Aufgaben kann

ber Lehrer ja jederzeit nach Notwendigkeit selbst treffen.

In dem kleinen Werkchen liegt ein recht brauchbarer Beitrag zur Lösung der schwebenden Fragen auf dem Gebiet der Schulmathematik vor, der die Beachtung aller Fachgenossen verdient, der aber auch sehr gut geeignet ist, den weiterstrebenden Lehrer über diese Gebiete zu prientieren.

51. Fr. Profper Peter, Prof., Anleitung zur Behandlung angewandter Gleichungen. Zur Methobit bes Mathematikunterrichts und zur Selbst-belehrung b. studier. Anfänger. Wien 1907, A. Pichlers Wwe. & Sohn. 60 Pf.

Der Verfasser will in vorstehender Arbeit seinen Gegenstand nicht erschöpfend behandeln, sondern nur einen methodischen Beitrag dazu liesern. Er will, wie er sich selbst ausspricht, nur sein Scherstein dazu beitragen, daß dieser Unterricht die große formalbildende Kraft, die er in sich trägt, auch betätige. Die Ausführungen, die das Büchlein enthält, sollen oftmals zum Gegenstand des Studiums gemacht werden. Nicht das notdürftige Lösen einer großen Zahl ähnlicher Textgleichungen sei die Hauptsache, sondern das Durchdringen der Aufgaben in allen ihren Einzelheiten. Nur auf diese Weise könne der Unterricht wirklichen Gewinn bringen. — Sollte sich eine reiche Ilbung wirklich nicht mit der Forderung vereinigen lassen, die Rechenverhältnisse einzelner Aufgabensgruppen auch möglichst allseitig zu beleuchten? Das wäre dann schlimm. — Das Schriftchen mag allen interessierten Schülern empsohlen werden.

52. Dr. A. Peter, Obersehrer, Zur Methobik bes Rechenunterrichts. Zusgleich ein Begleitwort zur Neubearbeitung von Löbes Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik für Chmnasien, Realschulen und höh. Bürgerschulen. Leipzig, F. Brandstetter. 30 Pf.

Der Verfasser will in dem Schriftchen zeigen, daß man beim Rechnen ganz ohne Regeln auskommen könne, daß der jugendliche Geist ohne die Benutzung von mechanischem Regelwerk einen viel besseren Einblick in die Rechengesetze erhalte, als mit ihr.

Die kleine Methodik enthält eine ganze Anzahl recht treffender Bemerkungen hinsichtlich bes Rechenunterrichts und kann darum emp-

fohlen werden.

53. Prof. Dr. M. Simon, Didaktik und Methodik bes Rechnens und der Mathematik. Sonderausgabe aus Dr. A. Baumeisters "Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen." 2., umgearb. u. verm. Aust. München 1908, C. H. Beck. 4,50 M.

Inwiesern die vorliegende Auflage eine vermehrte und umgearbeitete ist, vermag ich nicht zu sagen, da mir die erste nicht vorlag. Der Bersfasser sagt hierüber, daß er selten Grund gehabt habe, seine dort aussgesprochene Meinung zu ändern; die umfangreichen Erweiterungen der vorliegenden Auflage seien also im wesentlichen Ergänzungen und historisch-literarische Notizen. Damals habe er seine Persönlichkeit möglichst zurückgedrängt; diesmal trete gerade — als ein natürliches Altersssymptom — die persönliche Note mehr hervor. Kurz vorher führt er allerdings im Widerspruch hierzu aus, seine historischen Studien hätten ihm gezeigt, wie wenig Recht der einzelne habe, der Allgemeinheit seine Meinung auszudrängen, wie wenig Recht er selbst auf seine Meinung habe, denn alles sei schon n-mal dagewesen. Es bleibe darum nur übrig,

das Alte mit Grazie neu zu sagen. — Nun, das tut Simon. Das Alte, was er sagt, ist aber vielsach ein solches, das ewig neu bleibt, ist vielsach ein solches, was immer und immer wieder zu hören besonders jungen Lehrern von größtem Vorteil und von größter Notwendigkeit ist. Möchte dieses Alte nur recht oft gelesen werden zum Wohl der Sache. Wer sich hier über die Fragen des mathematischen Unterrichts orientiert, erfährt nicht nur reiche Belehrung, sondern auch Anregung in jeder Weise durch die vielen Hinweise und Angaben, die sich überall

im Buche vorfinden. Eines aber barf von mir nicht ungesagt bleiben. Das Urteil, bas Simon über ben Elementarlehrer fällt, ift fehr hart - und zum größten Teil unberechtigt. Schlechte Lehrer gibt es überall, in dieser und in jener Kategorie. Wer hätte nicht schon hierüber seine Erfahrungen machen können! Ich habe manchen Elementarlehrer gekannt und kenne noch viele solcher, auf die das harte Urteil Simons wirklich paßt; aber ich kannte auch und kenne noch viele "höhere" Lehrer, die basselbe Urteil verdienen. Anderseits aber kannte ich auch und kenne noch Elementarlehrer sowohl, wie akademisch gebilbete Lehrer, die Leuchten ihres Standes sind, Borbilder in jeder Sinsicht. Und beren gibt es gerade Derartige Worte, im Volksschullehrerstand eine ganz stattliche Zahl. wie fie Simon in dieser Sache spricht, konnen nur Schaben stiften. Ein Mann wie der Berfasser, deffen Worte doch schwerer wiegen als biejenigen irgend eines Unbefannten, sollte fich erst eingehend und gründlich informieren, ehe er ein folch hartes Urteil über einen gangen Stand drucken läßt. Sätte er das ohne Boreingenommenheit getan, bann — bes bin ich sicher — wäre sein Urteil über die Elementarlehrer gewiß nicht so hart ausgefallen — und es wäre damit treffender ge-Diese Bemerkungen glaubte ich im Interesse bes Bolksschullehrerstandes und im Interesse der Wahrheit doch aussprechen zu müssen.

Im übrigen sehe man in dem Buche selbst nach; niemand wird es aus der Hand legen, ohne für seinen Unterricht reichen Gewinn davon

gehabt zu haben.

54. Prof. Dr. A. Schülfe, Differential- und Integralrechnung im Unterricht. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 1 M.

Auch dieses Schriftchen ist veranlaßt worden durch die neueren Resormbestrebungen auf dem Gebiet der Schulmathematik, wonach der Funktionsbegriff immer mehr und mehr der Leitbegriff des ganzen Unterrichts werden müsse. Des Verfassers Aufgabensammlung für die oberen Klassen (Leipzig, Teubner, 1902) enthält schon eine weit stärkere Bestonung dieses Begriffs und seiner Anwendung, als dies bei anderen Sammlungen zu sinden war. Jest aber, nachdem das Unterrichtssministerium Versuche mit der Einführung der Difserentials und Integralsrechnung in der Schule gestattet hat — auch dem Verfasser ist Gelegensheit dazu geboten —, zeigt Schülke in der vorliegenden Arbeit, in welchem Umfang und in welcher Weise jenen Wünschen Rechnung getragen werden könnte.

Nach seiner Meinung kann es sich nicht barum handeln, diese neuen Elemente einsach noch dem Stoffgebiet der Prima einzureihen. Nein, eine Überbürdung soll nicht stattsinden. Biel besser ist es, den ganzen Unterricht von dem neuen Geist durchdringen zu lassen, und dann wird es auch keine Unmöglichkeit bedeuten, an geeigneten Stellen die einzelnen Abschnitte der Differentials und Integralrechnung einzuslechten. Eine

folche innere Reform der Mathematik wird keine Mehrbelastung bringen, sondern im Gegenteil die Gesamtarbeit durch Bereinfachung der Lösungs-methoden verringern und zwar dadurch, daß sie die jetzt getrennten Gebiete in Zusammenhang bringt.

Neben den Erörterungen gibt das Heftchen auch eine Anzahl von Aufgaben über die behandelten Gebiete, die als Ergänzungen zu der schon erwähnten Aufgabensammlung des Versassers dienen können.

Dem Mathematiklehrer wird diese Babe willkommen sein.

# b) Aufgabensammlungen.

55. Dr. D. Fensner, Arithmetische Aufgaben. Unter besond. Berücksigung von Anwendungen aus dem Gebiete der Geometrie, Physis und Chemie für den Unterricht an höh. Lehranstalten bearbeitet. Ausgabe A, vornehmlich für den Gebrauch in Chmnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen. Teil II b, Pensum der Prima. Berlin, D. Salle. 2,60 M.

Die vorliegende zweite Auflage schließt sich genau den Lehrplänen für die höheren Schulen Preußens vom Jahr 1901 an. Gegen die erste Auflage ist die Zahl der Aufgaben in allen Abschnitten wesentlich erhöht worden; besonders die Kapitel der Maxima und Minima, sowie das der kubischen Gleichungen haben eine erhebliche Vermehrung der Abungsbeispiele ersahren. Das Material hierzu gaben dem Versasserichte der preußischen höheren Lehranstalten (Jahrsgänge 1896—1906), sowie die Sammlungen von Aufgaben, die bei den

Reifeprüfungen gestellt wurden.

Die Fenknerschen Bücher zeichnen sich alle vorteilhaft aus durch die Kürze und Klarheit der Erklärungen und Beweise. Das gilt auch für das heute vorliegende Werk. Besonders zu loben ist die ausgiedige Heranziehung der Wissensgediete, die vornehmlichen Anlaß zu rechnerischer Behandlung bieten: Geometrie, Physik und Chemie. Das nützt ebensossehr diesen Gebieten als der Mathematik selbst, und es wäre nur zu wünschen, wenn die Bahnen des Verfassers in dieser Hinsicht viel mehr beschritten würden, als das zurzeit der Fall ist. Sehr richtig ist es ferner, daß auch die graphische Darstellung in größerem Umfang verwertet worden ist, sowohl zur annäherungsweisen Lösung höherer Gleichungen, als auch bei den Ausgaben über Maxima und Minima.

Das Buch wird sich mit Recht wieder viele neue Freunde erwerben.

56, S. Beilermann und J. Dielmann, Lehr- und Ubungsbuch für ben Unterricht in ber Algebra an ben höheren Schulen. Neu bearbeitet von Prof. Dr. A. Knops, Oberlehrer. 2 Teile; I. Teil, 12. Aust. Geb. 2,25 M. II. Teil, 6. Aust. Geb. 2,80 M. Essen, G. D. Baebeler.

Das Lehr- und Abungsbuch für den Unterricht in der Algebra wird hiermit in der durch Prof. Dr. Knops besorgten Neubearbeitung dem mathematischen Publikum vorgelegt. Wegen der Notwendigkeit des innigen Zusammenhangs zwischen praktischer Abung und theoretischer Belehrung schien es auch dem Neubearbeiter des Buches nicht angebracht zu sein, dem Schüler nur eine Aufgabensammlung in die Hand zu geben und die Begründung des mathematischen Wissens ganz dem Geschick des ersfahrenen, aber auch des unerfahrenen Lehrers zu überlassen. Deshalb sind hier Lehrs und Übungsbuch miteinander vereinigt.

Im ganzen ist die Anordnung des Stoffs bei der Neuauflage nicht geändert worden. Die Determinanten wurden weggelassen, da sie nicht mehr zu den Lehraufgaben der höheren Schulen gehören; die komplexen

Größen erhielten ihren Plat im zweiten Teil. Die Aufgaben haben neben befferer Anordnung und Busammenstellung eine ftarte Bermehrung erfahren, besonders die Gleichungen und die Tertaufgaben aus dem Gebiet der Geometrie und Physik. Die früheren Auflagen gaben auch die Refultate; diese sind in der neuen Bearbeitung mit Recht weggelaffen worden und sollen in Balbe in einem gesonderten Seftchen herausgegeben werben. Im zweiten Teil, ber ben Stoff ber höheren Rlaffen enthält, ift Dr. Knops bemüht gewesen, die theoretischen Erörterungen früherer Auflagen etwas fürzer zu gestalten, bafür aber wieder die Sammlung von Aufgaben zu vermehren. Besonders gilt bas für die quadratischen Gleichungen mit mehreren Unbefannten, die Reihen und die Gleichungen dritten und vierten Grades. Die Lehre von den Reihen wurde nur unwesentlich geändert in bezug auf die Entwicklung und Beweisführung. Gine burchgreifende Anderung liegt bei biefem Gebiet aber barin, daß hier auch die Elemente der Differentialrechnung, sowie mancherlei Funktionsbetrachtungen Aufnahme gefunden haben, wie es schon seit einigen Jahren bringend gewünscht wird.

Ich benke nun, wenn ein Lehrbuch eine solch hohe Zahl von Auflagen erlebt hat, wie das vorliegende, so bedarf es eigentlich besonderer Worte der Empfehlung nicht mehr, sondern es empfiehlt sich selbst. Möge der Wunsch des derzeitigen Bearbeiters in Erfüllung gehen und

bas Buch recht eifrig benutt werben!

57. Dr. J. Jatob und Fr. Schiffner, Lehrbuch ber Arithmetit für Unterrealschulen. I. Abt.: Lehrstoff ber 1. Klasse. Wien, F. Deutide. 1 K 30 h.

Im Jahresbericht von 1904 ist ein Werschen von Dr. J. Jakob: "Lehrbuch der Arithmetik für Untergymnasien" besprochen worden. Das vorliegende Bändchen, bei dessen Serausgabe auch Fr. Schiffner mitzgewirkt hat, soll den Zwecken der Unterrealschulen dienen. Es ist ganz nach den Grundsätzen des erstgenannten Buches versaßt, nur auf den speziellen Zweck zugeschnitten. Die damals hervorgehobenen Besondersheiten zeigt auch das Lehrbuch der Arithmetik sür Unterrealschulen, so daß ich wohl berechtigt bin, es bei einem Hinweis auf den Pädagogischen Jahresbericht von 1904 bewenden zu lassen und das um so mehr, als die Versasser es auch diesmal nicht sür nötig erachtet haben, den Leser durch ein Borwort über die von ihnen versolgten Zwecke aufzauklären.

58. Dr. S. Lieber und Dr. A. Röhler, Arithmetifche Aufgaben. 4. Aufl.

Berlin, 2. Simion Rachf. Geb. 3 M.

Ein Vorwort hat diese vierte Auslage von den Versassern nicht mitsbekommen. Das ist wohl so zu verstehen, daß sich diese letzte von der vorletzten nicht wesentlich unterscheidet. So kann ich mich wohl auf die Aussage beschränken, daß ich mit dem Lobe ganz einverstanden bin, das ein früherer Reserent dem Buch gespendet hat. Die Auswahl der Ausgaben ist sehr gut; besonders die Paragraphen über die Gleichungen, die Reihen und deren Anwendungen enthalten eine Fülle ganz prachtsvoller Ausgaben. Ich zweisle deshalb nicht daran, daß sich das Buch zu seinen vielen alten Freunden auch noch eine große Zahl neuer erswerben wird.

Zugleich mit dem Buch ist auch ein Anhang zu den Auflösungen der arithmetischen Aufgaben von Prof. Dr. Lieber und Prof. Dr. Köhler erschienen, der die Berichtigungen von Drucksehlern, sowie die Beränderungen enthält, welche der verbesserten und vermehrten dritten Auflage der Sammlung entsprechen.

- worth

59. Prof. M. Come, Dr. F. Unger und Dr. M. Richter, Prattisches Rechnen für Realschulen und ahnliche Lehranstalten. In 3 heften. à 1,20 M. Leipzig, J. Klinkhardt.

1. Deft: Das Rechnen mit ganzen Bahlen, Munzen, Maße und Gewichte.

Die gemeinen Bruche. Die Dezimalbruche.

2. Heft: Munzen, Mage und Gewichte. Weiterführung ber Bruchrechnung. Einfache und zusammengesette Schluftrechnung. Berteilungsrechnung, Mischungsrechnung, Jinsrechnung, Prozentrechnung.

3. Seft: Distontorechnung, Binfeszins-, Effetten-, Golb- und Gilber-,

Wechsele, Warenrechnung. Kontoforrenten.

Jedes der drei Hefte ist für zwei Schuljahre berechnet. Über die Forderungen der Lehrordnung sind die Versasser insosern hinausgegangen, als sie die Effekten-, Gold-, Silber- und Warenrechnung wegen ihrer praktischen Wichtigkeit mit aufgenommen haben. Sie denken sich die Sache so, daß diese Stoffe in dem in der Lehrordnung vorgesehenen Er-gänzungsunterricht besprochen werden könnten. Die Terminrechnung wurde ausgelassen, da sie in der Praxis fast gar nicht zur Anwendung kommt. An der Spisse eines jeden neuen Abschnitts stehen Muster-beispiele; die Versasser haben dieselben in der neuen Auflage beibehalten, da sich bei einer Umfrage hierüber die Majorität für die Veibehaltung ausgesprochen hat.

Bei heft I gibt ein Anhang die Erklärungen und Regeln über ben behandelten Stoff; die hefte 2 und 3 enthalten auch Kopfrechnungs-aufgaben; sie sind durch dünneren Druck der Nummern gekennzeichnet.

Das Buch wird jedem Lehrer willtommen fein.

60. Dr. A. Bieler, Rektor, Arithmetisches Lehr- und Übungsbnch für Knaben-Mittelschulen. Nach Prof. H. Müllers mathematischem Unterrichtswert herausgegeben. Teil I 1,60 M. Teil II 40 Pf. Ergebnisse hierzu 50 Pf. Leipzig, B. G. Teubner.

Durch vorliegendes Bändchen, das sich an Prof. Müllers Lehrbuch der Mathematik und an die Müller-Autnewskysche Aufgabensammlung anlehnt, wird das Rechenwerk für Mittelschulen zum Abschluß gebracht. Der Lehrstoff geht dem Übungsstoff stets voraus und ist durch den Druck besonders kenntlich gemacht. Das Übungsmaterial ist sehr reichhaltig und nach der Schwierigkeit angeordnet; gleichartige Aufgaben sind stets

unter einer Rummer zusammengefaßt.

Diese übersichtliche Gliederung der einzelnen Kapitel erleichtert es dem Lehrer deshalb sehr, die für seine Zwecke beste Auswahl der Ausgaben zu tressen. Sehr eingehend sind naturgemäß die Gleichungen behandelt worden; eine Menge gut geordneter Textaufgaben aus allen Anwendungsgebieten sorgen dafür, das Interesse der Schüler stets wach zu erhalten. Als eine recht gute Einrichtung betrachte ich es hierbei, daß die Gleichungen nicht in einem Zuge angeführt werden, sondern stets als Abschlußtapitel der einzelnen Rechnungsarten. Diese werden auf diese Weise gekennzeichnet als das, was sie sind: als das Handwertszeug, dessen Gebrauch man kennen muß, um die aus dem praktischen Leben und den Wissensgebieten hergenommenen Fragen lösen zu können.

Da in den Lehrplänen für Mittelschulen zurzeit noch eine sehr große Verschiedenheit herrscht, hat der Verfasser bei der Stoffmenge darauf Rücksicht nehmen müssen, daß das Buch sowohl für die einsache, wie auch jür die neunstusige Muster-Mittelschule brauchbar blieb. Die Reihen-lehre, Zinseszinsrechnung und die Anfangsgründe der Trigonometrie sind beshalb einem besonderen Heftchen, dem Heft 2, zugewiesen worden. Eine

vierstellige Logarithmentafel für die Zahlen bis 999 ist dem Teil I beisgegeben worden; der zweite Teil bringt außerdem noch die vierstelligen Logarithmen der Winkelfunktionen von 10 zu 10 Minuten.

Wie bei allen im Teubnerschen Berlag erschienenen Werken, so ist auch bei diesem die Ausstattung ausgezeichnet; der Breis ist tropdem billig.

61. Dr. A. Bieler, Reltor, Rechenbuch für Knaben-Mittelschulen. Herausgegeben im Unschluß an bas mathematische Unterrichtswerk v. Prof. H. Müller. Leipzig, B. G. Teubner.

Seft 1 (52 S., 50 Pf.): Die Zahlreihe 1—10, 1—20 und die

leichteren übungen innerhalb der Zahlreihe 1—100 enthaltend.

Die ersten Rechengruppen behandeln die Zahlreihe 1—5 und zwar das Zus und Abzählen, das Zerlegen und Ergänzen innerhalb derselben. Von der Zahl 6 ab dis zu 10 wird jede Zahl für sich betrachtet. Die Zerlegungss und Abzählfälle bilden den Inhalt der Abungen, eigentliche Zusammenzählübungen treten erst in den Wiederholungsbeispielen auf. Von Anfang an sind allen einzelnen Gruppen angewandte Aufgaben aus dem Anschauungstreise der Kinder beigegeben, um dadurch die Anwendungen als einen wesentlichen Bestandteil des Rechenunterrichts zu kennzeichnen. Nur auf diesem Wege sei das Kind daran zu gewöhnen, in dem Rechnen eine Kunstfertigkeit zu sehen, die ihm im Leben helsend und austlärend zur Seite stehen kann.

Beim Rechnen innerhalb der Zahlreihe von 1—20 tritt als neue übung das Bervielfachen, Teilen und Enthaltensein mit 2 hinzu, bei der Zahlreihe 1—100 diese übungen auch für die Zahlen 5 und 10.

Heft 2 (56 S., 50 Pf.) enthält die schwierigeren Übungen in der Bahlreihe 1—100 und zum Teil die Abungen innerhalb der Reihe 1—1000. Hier sinden auch die Ansänge des schriftlichen Rechnens ihren Platz, das bis zur Multiplikation dreistelliger mit einstelligen Bahlen ausgedehnt worden ist. Das Einmaleins tritt vollständig auf, die wichtigsten Münzen und Maße werden eingeführt. Bei den angewandten Aufgaben ist auf eine stetig sortschreitende Erweiterung des Anschauungskreises der kleinen Rechenschüler Bedacht genommen worden.

Heft 3 (52 S., 50 Pf.) bringt die Erweiterung des Zahlgebietes bis zu den Millionern. Beim schriftlichen Bervielsachen und Teilen ist der Berfasser bis zum Bervielsachen mit dreistelligen und Teilen durch zweistellige Zahlen gegangen. Aus Rücksicht auf diejenigen Mittelschulen, die eine größere Zahl Knaben nach dem dritten Schuljahr in die Sexta einer höheren Lehranstalt geben, ist aber in einem Anhang noch eine Reihe von Aufgaben zum Bervielsachen mit vier- und fünfstelligen und zum Teilen durch drei- und vierstellige Zahlen aufgenommen worden.

Heft 4 (52 S., 50 Pf.) enthält das Rechnen in der unbegrenzten Zahlreihe und betont hierbei die Anwendung geeigneter Rechenvorteile. Den Schluß bildet die Einführung in das Rechnen mit mehrfach be-

nannten Bahlen.

Die Hefte 5 und 6 (122 S., 1,00 M.) sind in einem Bändchen vereinigt aus praktischen Gründen. Der Verfasser behandelt das Rechnen mit den Dezimalzahlen im Anschluß an die mehrsach benannten Zahlen und läßt dann die Bruchrechnung folgen. Um jedoch auch die umgekehrte Anordnung des Stoffes zu ermöglichen, erscheinen beide Hefte vereinigt. Den setzen Abschnitt bilden seichtere Aufgaben aus der Flächens und Körverrechnung.

Seft 7 (103 S., 1,00 M.). Schwierigere Dreisatzufgaben und die

bürgerlichen Rechnungsarten bilden den Hauptbestandteil; daran schließen sich schwierigere Aufgaben aus der Flächen- und Körperrechnung.

Heft 8 (51 S., 50 Pf.) bringt den Abschluß der bürgerlichen Rechenungsarten durch Behandlung der im praktischen (kaufmännischen) Leben vorkommenden Fragen. Ganz in der Ordnung finde ich, daß der Bersfasser abgesehen hat von der Benutzung des Diskonts auf Hundert, da er im praktischen Leben keine Berwendung findet. Ich bin außerdem der Ansicht, daß es gar nicht möglich ist, dem Durchschnitt der Schüler diese Art der Berechnung zum wirklichen Verständnis zu bringen.

Die ganze Anlage des Rechenbuchs gefällt mir sehr gut. Besondere Hervorhebung verdient die gute Auswahl der dem bürgerlichen Leben entnommenen Aufgaben, die recht wohl dazu geeignet sind, den Gesichtsteis der Lernenden immer mehr erweitern zu helsen und das Interesse derselben für die kulturellen und sozialen Fortschritte der letzten Jahrzehnte zu wecken. Lob verdient aber auch die tadellose äußere Aussstatung (bei billigem Preis), die das Rechenbuch erfahren hat. — Das Bielersche Buch kann bestens empsohlen werden.

62. Franz Rapravnit, Bollständig gelöste Maturitätsaufgaben aus der Mathematit. Für Schüler der obersten Klassen an Realschulen und Gymnasien, sowie zum Selbststudium. Wien, F. Deutide. 3 M.

In 85 Gruppen zu je vier Aufgaben, die er teils selber gebildet, teils den bestehenden Aufgabensammlungen entnommen und mit vollsständigen Auflösungen versehen hat, bringt der Verfasser alle Gebiete der Elementarmathematik zur Wiederholung. Die angegebene Anordnung ist wohl deshalb gewählt worden, daß jede Gruppe auch äußerlich den Charakter einer Examensarbeit tragen soll. Meiner Ansicht nach wäre es aber für die Übersichtlichkeit besser gewesen, die behandelten Aufgaben nach sachlichen Gebieten zu ordnen. Die Aufgaben sind sehr gut außewählt, so daß der Zweck des Buches, alle Partien der Elementarmathematik gründlichst zu wiederholen und dabei die erlangte Fertigseit zu erproben, sicherlich erreicht wird. Die vorkommenden Zeichnungen sind durchweg klar und gut außgeführt, der Druck ist äußerst sauber und übersichtlich.

Das Buch tann warm empfohlen werben.

63. Löbes Sammlung von Aufgaben aus ber Arithmetik für Gymnasien und Realschulen und höhere Bürgerschulen. Neu bearbeitet von Dr. Arnold Peter, Obersehr. an der Oberrealschule in Bremen. 6. Aufl. Leipzig, F. Brandstetter. 2 hefte à 1 M.

1. heft: Die Grundrechnungsarten mit unbenannten und gleichbenannten ganzen Zahlen, ferner mit ungleich benannten Zahlen.

2. Seft: Die Rechnungen mit gemein. Bruchen u. biejenige mit Dezimalzahlen.

Der vorliegenden sechsten Auflage ist kein Vorwort mitgegeben worden. Da darf wohl angenommen werden, daß dieselbe keine wesentlichen Ansberungen gegen die früheren Auflagen zeigt. Die Reichhaltigkeit der Aufgaben und die gute Auswahl derselben sind schon früher lobend hervorgehoben worden; diesem Lobe kann ich auch bei dieser Auflage nur zustimmen.

Dabei hat die rühmlichst bekannte Verlagsbuchhandlung den beiden Heftchen trot des billigen Preises eine in jeder Hinsicht gute Ausstattung zuteil werden lassen, was den Wert des Buches sicherlich nur erhöht.

a support.

64. Franz Segger, Borschullehrer, Rechenbuch für die Borschule der hoh. Lehranstalten. Im Anschluß an das Rechenbuch für die unteren Klassen von Prof. H. Müller u. Prof. H. Pietster herausgegeben. 2. Aust. Leipzig 1907, B. G. Teubner.

Heft I: Für das 1. Schuljahr. 66 S. 80 Pf. Heft II: Für das 2. Schuljahr. 74 S. 80 Pf. Heft III: Für das 3. Schuljahr. 62 S. 80 Pf.

Innerhalb zweier Jahre war die erste Auflage des Rechenbuchs aufgebraucht. Bei der vorliegenden zweiten Auflage handelte es sich nach den Worten des Verfassers nur um kleine unwesentliche Anderungen, während an dem Ausbau der verschiedenen Rechnungsarten und an der Stoffumgrenzung keine Veränderung eingetreten ist. Es dürfte deshalb genügen, die Neuauflage hier nur anzuzeigen und im übrigen auf den Pädagogischen Jahresbericht von 1904 hinzuweisen.

65. Prof. Dr. Chr. Schmehl, Arithmetit und Algebra nebst Aufgabensammlung für die sechstlassigen hoh. Lehranstalten und die Rlassen Untertertia
bis Obersetunda der Bollanstalten. I. Teil. 2,80 M. Gießen, E. Roth.

Der Verfasser ist ein in Hessen sehr bekannter und geschätzter mathematischer Schriftsteller. Seine Bücher zeigen alle die geschickte Hand des gewiegten Praktikers und erfreuen sich deshalb einer ziemlichen Berbreitung. Auch das vorliegende Werk, das neben den Ubungsaufgaben eine vollständige Theorie gibt, ift zu empfehlen. Die Anzahl der Aufgaben ist in allen Gebieten sehr groß, um dem Lehrer die Möglichkeit ber Abwechslung in den verschiedenen Jahrgangen zu geben. Auch die Aufgaben für die Klassenarbeiten können deshalb ganz gut dem Buche entnommen werden, wodurch dann das zeitraubende Dittieren wegfällt. Aufgaben aus der Physik und Chemie hat der Berfasser in geringerem Mage herangezogen, als bies in manchen anderen Buchern geschieht. Oft wird es nämlich ber Fall fein, daß der Unterricht in Physit und Chemie nicht in benselben Sänden liegt wie der Mathematikunterricht. Die Mathematiklehrer muffen dann unter Umständen der Behandlung der Aufgaben vielerlei sachliche Erklärungen vorausschicken, wodurch das eigentlich Mathematische meistens zu kurz kommt. Wenn die Schüler so weit geschult sind, daß sie in der mathematischen Auffassung und Behandlung naturwissenschaftlicher Aufgaben teine Schwierigkeiten haben, bann hat, nach ber Meinung des Berfassers, der mathematische Unterricht nach dieser Seite hin seine volle Schuldigkeit getan. — Wie werben sie aber in ber mathematischen Auffassung und Behandlung naturwissenschaftlicher Aufgaben so geschult, daß sie damit teine Schwierigkeiten mehr haben? Doch eben nur burch die Anwendung des rein Mathematischen auf die Gebiete der Naturwissenschaft! Ein einsichtiger Lehrer wird in diesen Dingen sicher das richtige Maß zu halten wissen — im Anwenden der Mathematik auf die genannten Gebiete sowohl, wie im Berzichten auf gewisse Anwendungen, die zu vieler naturwissenschaftlicher Borarbeiten bedürfen.

Ich bin überzeugt, daß dies neue Buch von Prof. Schmehl sich seine Freunde ebenso erwerben wird, wie es seine früheren Werke auch

getan haben.

66. Prof. Dr. S. Schubert und Oberschrer A. Schumpelid, Arithmetik für Enmnasien. 1. Heft: Für mittlere Klassen. Leipzig, G. J. Goschen. 2,25 M. Zugleich 5. Aust. von Schuberts Sammlung von Aufgaben usw.

Diese fünste Auflage ist eine vollständige Neubearbeitung der früheren und zwar in der Hauptsache durch den an zweiter Stelle genannten Babag, Jahresbericht, LX. 1. Abtig.

Die Leitgebanken bes Wertes find überall festgehalten Herausgeber. Der Zwed besselben ift, bem Schüler vor allen Dingen ein tieferes Berftandnis zu geben von bem Wefen ber negativen, gebrochenen, irrationalen und negativen Zahlen und von dem Organismus der arithmetischen Operationen. So foll es an seinem Teile mitwirken, ben Awed bes arithmetischen Gymnasial-Unterrichts, die allgemeine Universitätsreife, mit erreichen zu helfen. Deshalb ist das vorliegende Buch auch teine reine Aufgabenfammlung, sondern zugleich ein streng systematisch aufgebautes Lehrbuch der Arithmetik mit eingehender Begründung aller vortommenden Formeln und Lehrfage. Diefe Begründungen find gum Teil nun gegen früher etwas anders gehalten, mehr bem Standpunkt bes Schülers angepaßt worden, die Regeln zeigen vielfach eine fürzere Fassung und sind ber Abersichtlichkeit halber burch fetteren Druck hervorgehoben.

Die meisten Anderungen hat die Aufgabensammlung erfahren; in einigen Abschnitten ift die Rahl der Beispiele vermindert, in andern (den

Gleichungen) bagegen erheblich vermehrt worden. Im ganzen barf bas gute Urteil, welches bem Schubertschen Buch zuteil wurde, auch auf die Neubearbeitung übertragen werden.

67. Wilhelm Winter, Prof., Algebra. Gin Lehrbuch mit Aufgabensammlung für Schulen. 5. Aufl. München, Th. Adermann. 3,60 D.

Die fünfte Auflage zeigt keine wesentlichen Anderungen gegen die frühere. Ich verweise beshalb auf die Besprechung des Buches in den Bädagogischen Jahresberichten von 1891 und 1896, da ich ber dort ausgesprochenen Empfehlung des Buches nur beipflichten tann.

### IV. Für gewerbliche und Fortbildungsschulen.

68. Dr. G. Chrig, Oberlehrer, Arithmetit und Algebra, ein Lehr- und Abungsbuch ber Gleichungslehre für Baugewertschulen und verwandte technische und gewerbliche Lehranstalten mit besonderer Berücksichtigung der prattischen Anwendungen. Mit über 1000 Ubungsaufgaben und gahlreichen ausgeführten Rechenbeispielen, sowie 29 Figuren im Text. Leipzig 1907, F. Leineweber. Geb. 3,60 M.

Der Verfasser, Oberlehrer an der königlichen Baugewerkschule in Leipzig, hat in bem vorliegenden Buch die gesamte Arithmetik, wie sie für Baugewertschulen und sonstige Austalten in Frage tommen tann, auf der Gleichungslehre aufgebaut. Schon seit einer Reihe von Jahren hat er, wie es im Vorwort heißt, diese Methode in seinem Unterricht angewandt, und sie hat sich als vorteilhaft und gut herausgestellt. näheren hat sich Dr. Ehrig hiernber in einer besonderen Schrift ausgesprochen: "Über Stoff und Methode des mathematischen Unterrichts an Baugewerkschulen", die im Pädagogischen Jahresbericht von 1904 besprochen worden ist, und auf welche ich hiermit verweise.

Die Schüler treten in eine Baugewerkschule ein größtenteils nur mit ben mathematischen Renntnissen ber Bolksschule. Auf diese aufzubauen, an sie anzuknüpfen, war also notwendig. Das tut ber Berfasser. An einem praktischen Beispiel aus der Raumlehre entwickelt er ben Begriff der Gleichung, und an Gleichungsbeispielen wird der Schüler bann nach und nach mit allen hierbei notwendigen Fachausdrücken betannt gemacht. Die Gleichungslehre bildet auch fernerhin den Mittelpunkt bes gesamten Unterrichts, ber sich außerdem über bas Rechnen mit Brüchen, mit Klammerausbrücken, über Gleichungen ersten Grabes

a support,

mit mehreren Unbekannten, Potenzen, Wurzeln und Gleichungen vom zweiten Grabe erstreckt. Bei der Bruchlehre ist es dem Versasser von besonderer Wichtigkeit, daß der Schüler die "Bedeutung und den Wert des Rechnens mit abgekürzten Dezimalbrüchen erfassen lernt und mit der abgekürzten Multiplikation und Division vertraut wird, da der Techniker bei statischen Berechnungen, Kostenanschlägen u. dgl. im allgemeinen noch mit viel zu vielen Zahlenstellen zu rechnen pflegt". Dieser Blick auf die praktischen Bedürfnisse ist auch bei der Auswahl der Textausgaben stets ausschlaggebend gewesen.

Das Buch von Ehrig gefällt mir in seiner ganzen Anlage, wie auch im größten Teil seiner Aussührungen, recht gut. Ich kann es den besteiligten Kreisen deshalb nur empfehlen. Aber auch den Mathematiklehrern anderer Anstalten wird es ganz brauchbare Fingerzeige für ihren Unter-

richt und für die Auswahl praktischer Aufgaben geben.

69. Sans Sartl, Prof., Aufgaben aus der Arithmetik und Algebra. Für den Unterrichtsgebrauch und für das Selbststudium zusammengestellt und methodisch geordnet. Mit 20 in den Text eingedruckten Figuren. 3. Ausl. 268 S. Wien, F. Deuticke. 3 K 20 h.

Diese sehr reichhaltige Sammlung enthält Aufgaben über die vier Spezies mit algebraischen Zahlen, die gemeinen Brüche und die Dezimalsbrüche, Verhältnisse und Proportionen, Potenzen und Wurzeln, Gleischungen des ersten und zweiten Grades mit einer und zwei Unbekannten, Logarithmen, Reihen, Zinseszinss und Kentenrechnung. Die Auswahl der Aufgaben ist durchgängig recht gut, die Textausgaben sind den versichiedensten Anwendungsgebieten entnommen, dem Zweck des Buches entsprechend natürlich auch zum großen Teil dem Gebiet der Technik. Nicht gefallen kann mir, daß die Potenzen nicht für sich behandelt sind, sondern nur beiläusig Erledigung gefunden haben. Das halte ich nicht für gut.

Die Resultate, die zu den früheren Auflagen erschienen sind, haben auch für diese dritte Auflage Gültigkeit. Die Ergebnisse der hinzugekommenen Aufgaben sind auf einem dem Buche beigelegten Zettel an-

gegeben.

Die Sammlung tann empfohlen werben.

70. Dr. helmtampf und Dr. Krausbauer, Rechenbuch für landliche Fortbilbungsschulen. herausgegeben unter Mitwirtung von Kreisschulinspektor h. Gehrig. 2hefte. 2., verm. u. verb. Auft. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 1,30 M.

Inwiefern das eine vermehrte und verbesserte Auflage ist, entzieht sich meiner Beurteilung, da ich die früheren Auflagen nicht kenne. So sei hiermit der Inhalt angegeben: Das erste Heft, 73 S., 50 Bf., enthält im wesentlichen einen Wiederholungsfursus des Rechenstoffes der Bolksschule, ohne aber ganz auf Herbeiziehung geeigneter neuer Interessengebiete in angewandten Aufgaben zu verzichten. Es werden behandelt die vier Grundrechnungsarten in ganzen Rahlen, gewöhnlichen und bezimalen Brüchen und zwar unter steter Bezugnahme auf unsere Münzen, Maße und Gewichte, ferner die Flächen- und Körperberechnungen. Das zweite Seft, 100 S., 80 Pf., bringt nur angewandte Aufgaben, die besonders bem landwirtschaftlichen Berufsleben entnommen sind. Sie sind dabei nicht nach Operationen, sondern nach Fachgebieten geordnet und erstreden sich über solgende Hauptgebiete: Vom Ackerbau; von der Biehzucht; der Landmann in seiner Wirtschaft, in Familie, Gemeinde und Staat. Aufgaben sind recht instruktiv und gut ausgewählt; ber Druck bes Buches ift gut, der Preis niedrig.

a support.

Die Verfasser benken sich die Benutzung des Rechenbuchs in der Weise, daß im Anschluß an die Besprechung eines bestimmten Sachsgebietes sogleich auch die rechnerische Bearbeitung einsett. So erst wird der Schüler, der durch einen ihm naheliegenden Stoff interessert ist, zu richtigem und weitergehendem Verständnis seiner Lebenssphäre geführt. Dabei machen die Verfasser keinen Anspruch darauf, eine absolut vollständige Aufgabensammlung geliesert zu haben. Sie wollten nur zeigen, in welcher Weise die Beispiele etwa ausgewählt werden könnten. Schon der verschiedenen Preisverhältnisse halber ist es notwendig, daß der Lehrer die Aufgaben seiner Gegend anpaßt, tropdem wird aber jedem Interessenten ein solches Buch sehr willsommen sein.

71. Dr. Selmlampf und Dr. Arausbauer, Rechenbuch für ländlich gewerbliche Fortbilbungsichulen. 2 Befte. Leipzig 1908, B. G. Teubner. Je 65 Bf.

Während das vorher genannte Werkhen derselben Versasser den durchaus ländlichen Verhältnissen Rechnung trägt, soll das vorliegende mehr den Bedürfnissen der Fortbildungsschulen in großen Landgemeinden und kleinen Städten dienen. In diesen werden naturgemäß nicht nur Schüler aus den Kreisen der Landwirte sißen, sondern in gleicher Jahl auch junge Leute aus den kleingewerblichen Berusen. Für solche Schüler wurde deshalb auch ein anderes Rechenbuch nötig, das den veränderten Verhältnissen angepaßt und imstande ist, allen Interessen entgegenzuskommen. — Im übrigen war für den Plan dieses Buches derzenige des zuvor besprochenen ausschlaggebend; das diesem gespendete Lob darf auch auf das vorliegende Buch ausgedehnt werden.

72. 28. Sorftmeier, Aufgaben über ben Rechenunterricht in Graveur-, Bifeleur- und Gürtlertlaffen. 1. Beft. Berlin 1907, S. Spamer. 35 Bf.

Das erste Heft ist für das erste Schuljahr der Pflichtfortbildungsschule berechnet. Es behandelt die vier Grundrechnungsarten mit ganzen
und gebrochenen Zahlen in Verbindung mit Aufgaben aus dem Lehrlingsleben, der Materialienkunde, wie auch der Flächen- und Körperlehre.

73. Sans Seun, Oberlehrer, Sammlung praktischer, methodisch geordneter Rechenaufgaben mit Erläuterungen, Anleitungen u. gelösten Musterbeispielen für die 8. Werktagschulklasse, für die Fortbildungs- und Fachschulen, Institute und zum Selbstunterricht. Würzburg, A. Stuber. 50 Bf.

Das Büchlein enthält einen viel größeren Stoff, als er in der achten Werktagschulklasse erledigt werden kann. Es ist deshalb an eine Benutzung desselben mit Auswahl gedacht, indem ein Teil der Aufgaben Fortbildungsschuls und ähnlichen Schulklassen überwiesen werden kann. Jeder Lehrer möge sich das für seinen Zweck und seine besonderen Berhältnisse Dienlichste herausnehmen. Des weiteren möge die Inhaltsangabe sprechen: 1. Wiederholung der vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen, Dezimalbrüchen und gemeinen Brüchen; 2. Geometrisches Rechnen: Quadratwurzeln, Längens, Flächens und Körperberechnungen; 3. Die bürgerlichen Rechnungsarten; 4. Die gewerbliche Buchführung; 5. Arbeiterversicherungen. Anhang: Tabellarische Übersichten usw.

Das Büchlein gibt für billigen Preis eine recht gute Auswahl von Aufgaben.

74. E. Suschle, Leitsaden für den praktischen Unterricht in der einfachen und doppelten Buchführung mit besonderer Berücksichtigung des Bucher-Abschlusses der dopp. Buchhaltung u. einem Anhang: Die amerikanische

a goods

a sourced.

Buchhaltung. Zum Gebrauch in Sandels- und taufmannischen Fortbilbungsschulen, sowie zum Selbststudium. 10. Aust. Berlin, S. Spamer. Kart. 1,20 M.

Dass das Büchlein in kurzer Zeit schon die zehnte Auflage erlebt hat, spricht ja wohl für seine Güte. Ein besonderes Urteil darüber kann ich als Nicht-Rausmann nicht gut abgeben.

75. R. Sufter und S. Aretichmar, Oberlehrer, Das Rechnen im Saushalte. Seft 1. Aufgaben und Merkfähe für Hauswirtschaftstunde und Rechnen in Mädchen-Fortbildungsschulen u. Mädchen-Oberklassen der Bollsschulen. 3. Aufl. Plauen 1907, A. Rell. 35 Pf.

Dem Gebanken, daß es wünschenswert sei — besonders in Industries gegenden —, den heranwachsenden Mädchen die wichtigsten hauswirtschaftslichen Kenntnisse schon durch die Schule zu übermitteln, hat das Büchlein seinerzeit seine Entstehung verdankt. Der geeignetste Ort für derartige Belehrungen dürste ja immerhin die Fortbildungsschule für Mädchen sein, aber solcher Schulen gibt es noch nicht viele. Deshalb ist jene Bewegung, die hauswirtschaftliche Belehrungen sür die Schule verlangt, in den letzen Jahren sehr gewachsen und teilweise auch von Erfolg geswesen. Vorliegendes Buch soll darum auch schon sür die Oberklassen der Mädchen-Volksschule gelten, in erster Linie allerdings für die Fortsbildungsschulen. Der Lehrer wird bei dem reichen Material ja leicht imstande sein, das ihm Wünschenswerte auszuwählen.

Das Buch hat also eine rein praktische Tendenz; alle Belehrungen zielen hin auf die direkte praktische Verwendung, oder sie dienen dazu, Gesundheits- oder sonstige Vorschriften in ihren Gründen zu erklären. Schon die Umschlagseiten nehmen darauf Rücksicht. Sie enthalten Jahlen- angaben, die den Vorteil hygieinischer Maßregeln illustrieren, serner ein Alkoholmerkblatt, das uns von den Verheerungen erzählt, die dieses Gift anrichtet und von den Geldopfern, die ihm gebracht werden.

Das Buch selbst gliedert sich in acht Abschnitte mit folgendem Inhalt: Bon der Arbeit. Bom Sparen. Wie sich deine Eltern ihren Haushalt gründeten. Wie sangen es deine Eltern an, daß sie mit ihrem Berdienste austommen? Die Kunst des Einkausens. Die rechte Ernährung der Familie. Bon den Steuern usw. — Jedem Kapitel gehen Merksätze voraus, die den Zweck haben, den Schülerinnen einen kleinen Schatz hauswirtschaftlicher Lehren mit ins Leben hinauszugeben.

Ich glaube, daß das Büchlein recht gut dazu geeignet ist, in der beabsichtigten Weise Gutes zu stiften. Wenn mir auch scheint, daß manches in dem Werkchen doch zu sehr ins einzelne geht, kann es doch empsohlen werden, denn es bietet auf alle Fälle eine Menge sehr guter Fingerzeige für den Unterricht.

76. R. John, Schuldirektor, Rechenbuch für einfache Fortbildungs- schulen. 3., verb. Aufl. Leipzig, J. Klinkhardt. 30 Pf.

Wie schon der Titel sagt, ist das Buch besonders für ganz einsache Fortbildungsschulen mit geringster Stundenzahl berechnet. Die Auswahl der Ausgaben trägt dem Rechnung. Es wird im wesentlichen dassselbe geboten, was eine gute Boltsschule gibt. Münzen, Maße und Gewichte werden wiederholt, die vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen, Dezimalzahlen und gemeinen Brüchen geübt. Die Kapitel über bürgerliche Rechnungsarten, über Arbeiterversicherungen und über Formenlehre schließen sich an. Die Aufgaben über bürgerliche Rechnungsarten zeigen bei jedem Gebiet drei Abteilungen, deren jede einem Jahrgang der Fortbildungsschule dienen soll.

77. S. Lenz, Lehrbuch bes Wech selrechts. In furzgefaßter Darstellung zum Gebrauch an hanbels- und Gewerbeschulen, sowie zum Selbststudium. 52 S. Bernburg 1907, B. Böttger. Geb. 1,20 M.

Das Buch ist gedacht als Leitsaben für die Hand der Schüler des Berfassers, der Direktor der kaufmännischen Fortbildungsschule zu Bernsburg a. S. ist. Daneben kann es natürlich auch dem Handwerkerstand als Ratgeber dienen, da diesem gewisse kaufmännische Kenntnisse, bessonders auf dem Gebiet der Wechselrechnung, heute ja auch unentbehrlich sind.

Der Preis des Buches scheint mir aber etwas hoch.

78. Prof. M. Lome, Aufgaben zum faufmännischen Rechnen. Methobisch geordnet und mit ausgeführten Beispielen. 1. Teil. 26. Aust. Leipzig, J. Klinkhardt. 1 M.

Was soll man sagen von einem Buch, das innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit schon in der 26. Auflage erschienen ist? Ein besonderes Wort der Empsehlung ist da doch eigentlich überslüssig, solch ein Buch empsiehlt sich von selbst. Heft I enthält die Einführung in die Rechenvorteile mit ganzen Zahlen, gemeinen und dezimalen Brüchen; einfache Preisberechnungen und die bürgerlichen Rechnungsarten schließen sich an, und ein Anhang bringt Flächen- und Körperberechnungen.

79. Petri und Gieseler, Seminarlehrer, Der Rechenunterricht in gewerblichen Fortbildungsschulen. In welcher Beise hat der Rechenunterricht der Fortbildungsschule die Bedürfnisse bes praktischen Lebens zu berücksichtigen? Eine theoretische und praktische Anweisung für Lehrer an gewerblichen Fortbildungsschulen. Hilchenbach, L. Wiegand. 1,80 M.

Das Werk hat benselben Grundgedanken wie die schon erwähnte Schrift derselben Versasser: "Warum und wie sind die Kinder zum selbsständigen Vilden und Lösen der Aufgaben, welche ihm das praktische Leben stellt, anzuhalten?" Der Schüler soll in den Stand gesetzt werden, alle Aufgaben seines Berufs rasch und sicher zu erkennen und zu ersassen, das zur Bildung der Aufgaben nötige Material selbst aufzusuchen und dann die jetzt eigentlich von ihm selbst gebildeten Aufgaben richtig durchszusühren.

Wenn ich in dem oben zitierten Werk diese selbständige Bildung der Aufgaben als für die Volksschüler in vielen Fällen unaussührbar angesehen habe, so gilt das sicherlich nicht in demselben Maße für die Schüler der gewerblichen Fortbildungsschulen. Ihnen hat ihr Berufschon eine viel genauere Kenntnis der einschlägigen Sachverhältnisse ges geben, so daß es bei ihnen viel eher möglich ist, die Vorfragen der Rechenausgaben ohne zu viel Zeitverlust gemeinsam zu erledigen.

Die Einteilung des Buches ist die gleiche, wie bei dem unter AIa, 9 besprochenen. In der Einleitung gehen die Verfasser aus von der Grundsorderung, daß sich der Rechenunterricht in der Fortbildungsschule ganz in den Dienst der engeren Berussbildung zu stellen habe. Wenn man nur die meisten Rechenbücher betrachte, so enthielten dieselben in ihrem ersten Teil einen Stoss, der nur die Wiederholung des in der Volksschule Gelernten enthalte und nur ein gewisses berusliches Gepräge trage. Solche Dinge könnten einen Fortbildungsschüler aber auf die Dauer nicht befriedigen. Die Einrichtung müsse darum so getrossen werden, das der Schüler keine Rechenstunde ohne das Bewustsein verslasse, wirklich etwas Neues für seinen Berus gelernt zu haben. Dazu sei vor allem nötig — und damit kommen die Versasser wieder auf die

and the same of th

Grundfrage zurück —, daß die Schüler angehalten werden, sich selbst die zur Bildung der Aufgaben nötigen sachlichen Unterlagen zusammenzutragen, sich selbst auszurechnen, wiediel Material zur Ausführung der Arbeit nötig wird, wie die Arbeitslöhne sind usw. Nur so wird das Interesse am Rechnen wach erhalten, und nur so bringt auch eine jede Rechenstunde wirklichen Gewinn.

In einer großen Zahl vollständig behandelter Aufgaben wird dann gezeigt, wie sich die Verfasser die praktische Aussührung denken. Damit kann man sich ganz einverstanden erklären. Das Buch ist zu betrachten als ein wirklich wertvoller Beitrag zur Literatur des Fortbildungsschul-

unterrichts und ist beshalb zu empfehlen.

80. Petri und Gieseler, Erganzungsrechenheft für gewerbliche Schulen Zugleich eine Anleitung für die Schüler zum Selbstbilden von Aufgaben. 32 S. Arnsberg, J. Stahl. 25 Pf.

Dieses Heft gilt als Schülerheft und schließt sich eng an das vorherzgehende Buch an. Es soll den Schüler anleiten, sich das Material zu den Aufgaben selbst herbeizuschaffen und dann unter Anleitung des Lehrers die Aufgaben selbst zu bilden und durchzusühren. Dementsprechend setz sich jedes Beispiel zusammen aus drei Teilen: I. Erkundigungsaufgaben. II. Besprechung der Antworten und Eintrag der Zahlen und Werte. III. Bildung der speziellen Aufgabe.

Diese Bedanken sind in dem Beftchen recht gut durchgeführt.

81. Petri und Gieseler, Der Rechenunterricht in ber landwirtschaftlichen Fortbilbungsschule. Gine theoretische und praktische Anregung für Lehrer an landwirtschaftlichen Fortbilbungsschulen. Arnsberg, J. Stahl. 2 M.

Das Werk ist eine Fortsetzung des unter 79 genannten und ist ganz auf denselben Grundgedanken aufgebaut wie dieses, natürlich mit bessonderer Hervorhebung der landwirtschaftlichen Fragen. Wenn ich mir auch gar nicht verhehle, daß hier die Praxis etwas anders aussehen wird, als die Theorie es vorschreibt, so muß ich doch anerkennen, daß dieses letzte Werk der Verfasser recht verdienstlich ist und vielerlei recht fruchtbare Anregungen gibt. Es darf deshalb recht wohl dem Studium der Lehrer an Fortbildungsschulen empsohlen werden.

82. Rechenbuch für Fortbilbungsschulen. Herausgegeben vom Babagog. Berein zu Chemnit. 5., umgearb. Aufl. Chemnit, J. C. F. Pidenhahn & Sohn. 35 Bf. Dazu ein heft mit ben Lösungen.

Ein erster, einleitender Abschnitt behandelt ganz kurz die Münzen, Maße und Gewichte, daran reihen sich die Abschnitte über die vier Grundrechnungsarten. Die angewandten Aufgaben nehmen dabei natürlich Kücksicht auf die Verhältnisse der Fortbildungsschüler und handeln insfolgedessen von Lehrlingen, Gehilsen, vom Meister, bringen Lohnlisten, Rechnungsaufstellungen usw. Andere Sachgruppen sind: Der Verkehr (Post, Bahn usw.), Heizung und Beleuchtung, Landwirtschaft, Viehzucht, Handel und Industrie u. a. Diese Abschnitte dienen nicht allein dazu, die technischen Fertigseiten wieder aufzufrischen und zu vertiesen, sondern in den Sachverhältnissen liegt auch ein bedeutendes Mittel, den Gessichtstreis des Schülers unter der Hand zu erweitern.

Bei den Aufgaben der Schlußrechnungen ist die Rede von Lohnverhältnissen, Preisberechnungen, Arbeitsleistungen, Gesellschafts- und Wischungsrechnungen. — Der Abschnitt über Prozentrechnungen bringt neben allgemeinen Aufgaben solche über Rabatt-, Gewinn- und Verlustrechnung, aus dem Familienleben und der Volkswirtschaftslehre; Zinsrechnung, Distont- und Wechselrechnung, Wertpapiere usw. geben weiteren

Stoff zu Aufgaben.

Daß in einem Rechenbuch für Fortbildungsschulen auch die Beispiele aus bem Gebiet ber staatlichen Arbeiterfürsorge, ber Unfallversicherung, Invalididäts- und Altersversicherung nicht sehlen, versteht sich Berechnungen aus der Formenlehre bilden den Schluß; ein Anhang bringt Angaben über Steuern, Post- und Telegraphengebühren, Tabellen über den Verbrauch der verschiedenen Beleuchtungsförper, Fahrplane und die wichtigsten Formeln ber Formenlehre.

Die Aufgaben ber einzelnen Rapitel find gut ausgewählt und geeignet, bem Schüler eine Menge wichtiger Interessengebiete aufzuschließen.

billige Seft sei darum bestens empfohlen.

83. 28. C. Saupe, Das schriftliche Rechnen in ber ländlichen Fort-bildungsschule. In 3 Abteilungen für 3 Schuljahre für das haus und bie Schule bearbeitet. 3. Auft. Wittenberg 1907, R. Berrofé. 60 Pf.

Das Buch schließt sich an des Verfassers "Stoffe für ländliche Fortbilbungsschulen" (drei Bande à 1,50 M., Wittenberg, Herrosé) an und enthält im wesentlichen nur schriftliche Aufgaben. Mündliche Aufgaben zu bilden bleibt dem Lehrer überlassen unter Benutung der Fingerzeige,

welche ihm die "Stoffe" geben.

Das Werkchen ist eingeteilt in brei Abteilungen, entsprechend ben Jahrestursen. Doch ift ein stlavisches Binden an diese Einteilung nicht im Sinn des Berfassers; der Lehrer wird je nach den Verhältnissen auch ganz gut einmal Aufgaben aus anderen Jahrgängen heranziehen können. Jede Abteilung beginnt mit Rücksicht auf etwa neu eintretende Schüler mit den Grundrechnungsarten und den Währungszahlen und enthält im übrigen fast alle wichtigen Rechnungsgebiete. Mit jedem Jahr kommt jedoch auch eine rein stoffliche Erweiterung hinzu, um den Gedankenkreis der Schüler und ihr lückenhaftes Berufswissen immer mehr zu erweitern. Das Buch wird sicher manchem Lehrer das geben, was er für seinen Unterricht sucht.

84. 3. Schange, Leiter ber gewerbl. Fortbilbungsichule in Efcwege, Das Rechnen in ber gewerblichen Fortbildungsschule im Anschluß an bie Gewerbefunde. Bearb. nach den Borfchriften vom 5. Juli 1897. Wittenberg, R. Herrosé. Stufe III und IV. 88 S. 65 Pf.

120 G. 75 Bf.

Stufe I. 1. Teil für Bauhandwerter u. verwandte Berufe. 109 G. 85 Bf.

2. Teil für Metallarbeiter und Schriftseger. 94 G. 75 Bf. 3. Teil für Betleidungs- und Nahrungsgewerbe und verwandte

a support.

Berufe. 83 G. 75 Bf.

Die speziellen Ziele des Rechenunterrichts in der Fortbildungsschule können natürlich nicht erreicht werden ohne gründliche Sicherheit in den Grundoperationen. Sie herbeizuführen, fällt den untersten Stufen (IV, III und II) zu; die für diese Abteilungen berechneten Sefte bringen Wiederholungen über die Grundrechnungsarten mit ganzen Bahlen, gemeinen Brüchen und Dezimalbrüchen, über Münzen, Maße und Gewichte, ferner über bürgerliche Rechnungsarten und über Flächen- und Körperberechnungen. Alle diese Kapitel tragen aber ganz deutlich den Charafter ber furzen Wiederholung und werden ganz balb angewandt auf Aufgaben im Anschluß an die Gewerbekunde. So sind auch biese Befte nicht nur Repetitionshefte, sondern tragen ben besonderen Charafter, den sie haben sollen.

Um schärfsten kommt dies natürlich auf Stufe I zum Ausbruck. Die Schüler derfelben follen im Unterricht gleichsam bas erfte Weschäftsjahr ihres Beruses durchleben; deshalb gliedert sich aller Rechenstoff an an die Geschäftsgründung und ben Geschäftsbetrieb. Die jungen Leute sollen im Rechenunterricht in ben Stand gesetht werden, sich Anlage- und Betriebstavitalien, sowie auch die in einem Geschäftsjahr entstehenden Betriebsunkosten berechnen zu können. Es muß ihnen klar gemacht werden, welche Borteile im baren Einkauf und Berkauf, im Genossenschaftsleben, in gewissenhafter Buchführung usw. liegen, benn gerade das sind Dinge, benen der Handwerker noch fehr wenig Berftandnis entgegenbringt. Gelbständig talkulieren können auch noch die wenigsten Sandwerker, und boch ware das für sie unbedingt nötig. — In allen diesen Dingen Besserung herbeizuführen durch Unterweisung sowohl, wie durch ubung, liegt Jedem Abschnitt eines Rapitels geben nun der Fortbildungsschule ob. barum größere ober fleinere Stoffgruppen mit Belehrungsstoff voraus, ber vor allem zum Berständnis gebracht werden muß. Dann aber tritt sofort die rechnerische Bearbeitung und Vertiefung ein. Die vorkommenden Aufgaben tragen durchweg praktischen Charakter; Fachzeichnungen unterstüßen bas Berständnis. Überhaupt wird bas Zeichnen mit jeder Stufe mehr herangezogen, um an seinem Teil mit bazu beizutragen, ben Konzentrationsgedanken soweit als möglich fruchtbar zu machen.

Das Werkchen wird sicher von allen Lehrern an Fortbildungsschulen

mit Interesse aufgenommen werben.

85. Richard Stolle, Lehrer, Rleine Arithmetit zum Gebrauch für Berg-, Bau= und Beamtenschulen, sowie als Wiederholungsbuch für höh. Lehranstalten. Dresden 1908, A. Huhle. 1 M.

Das Buch will nicht gelten als ein Lehrbuch der Arithmetik, sondern es ist im wesentlichen eine Sammlung von Erklärungen, Rechenregeln und Formeln. Als eine solche mag es empsohlen werden; Schülern höherer Lehranstalten wird es jedoch nichts zu bieten haben.

Der angesetzte Preis scheint mir im Bergleich zu ähnlichen Samm-

lungen etwas hoch.

86. Prof. Dr. Unger und Al. Treicher, Gewerbliches Rechnen in 2 Seften. Dazu ein heft mit ben Resultaten. Leipzig 1907, 3. Klinkhardt. 1,80 M.

Das Ziel alles gewerblichen Rechnens ist nach der Meinung der Bersfasser die gewerbliche Kalkulation. Auf sie müssen alle übungen hinszielen. Alle die Gebiete der sogenannten bürgerlichen Rechnungsarten sind nur Mittel zu jenem Zweck, sind nur eine Vorbereitung auf jenen

Schlufstein des ganzen Rechengebäudes der Gewerbeschule.

Das erste Heft enthält einen ausführlichen Repetitionskursus der Kenntnisse, die sich die Schüler im Rechenunterricht der Bolksschule erworben haben. Was diesem Teil aber tropdem ein ganz besonderes Aussehen verleiht, ist die ausschließliche Bezugnahme auf die Fälle der wirklichen Praxis. Die einzelnen Beispiele sind zum großen Teil in Gemeinschaft mit Handwertsmeistern gebildet worden; überall haben die mitten im Beruf stehenden Fachleute die Musterbeispiele für die Aufgaben sowohl, wie für die Art der Aussührung gegeben.

Im zweiten Heft sind die Sachgebiete bestimmend gewesen für die Einteilung; Berkehrswesen, Geldanlagen, Diskontierungen, Bankverkehr, Jinseszins und Lebensversicherung, sowie Arbeiterfürsorge, alle diese Gebiete geben die Stoffe für die rechnerischen Ubungen ab. Den Beschluß bilden die Einkausskalkulationen, Berechnung der Geschäftsunkosten usw.

Daß die angegebenen Arbeitslöhne und Spesen nicht immer mit den ortsüblichen Preisen übereinstimmen können, ist ja klar. Doch wird es dem Lehrer ein leichtes sein, die an seinem Ort gültigen Berhältnisse zum Ausgangspunkt zu machen.

Das Buch hat mir recht gut gefallen, und ich kann es darum mit

gutem Gewissen empfchlen.

87. R. Wallantichet und J. Gruber, Die gewerbliche Buchführung und das Wichtigste aus der Wechseltunde. Ein Leitsaden für den Unterricht an Werkmeisterschulen, Fachschulen, gewerbl. Fortbildungsschulen u. Handwerkerschulen; zugleich ein Hilfsbuch für Gewerbetreibende. Auf Beranlassung und mit Unterstützung des k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht herausgeg. v. Joh. Gruber. 5., v. K. Wallantschet völlig umgearb. Aust. Wien 1907, F. Deutide. 1 M.

In einem Einleitungskapitel werden die wichtigsten kaufmännischen Fragen erläutert, wie Ein= und Verkauf, Kommissionsgeschäfte, Preisverzeichnisse, Joll, Zahlungsmittel usw. Das zweite Kapitel bringt das Wesentlichste aus der Wechselkunde, der Schlußteil enthält die gewerbliche Buchsührung.

Das Buch wird sicherlich seinen Zweck, ein guter Leitfaden für den Unterricht an gewerblichen Fortbildungsschulen und ähnlichen Anstalten

zu fein, auch erfüllen.

88. Rarl Bengel, Rechenbuch für taufmannische Fortbilbungsschulen. 3 Teile. Hannover, C. Meyer.

1. Teil. 4. Aust. 1907. 94 S. 60 Pf. 2. Teil. 3. Aust. 1905. 111 S. 80 Pf.

3. Teil. 2. Aufl. 1906. 91 S. 1 M. Dazu 3 Lehrerhefte à 1,25 M. baw. 1,50 M.

Der Berfasser sagt im Borwort, die Erfahrung habe ihn gelehrt, daß es bei einer nicht geringen Zahl von Handelslehrlingen an der wünschenswerten Sicherheit und Fertigkeit in den Grundrechnungsarten mangele. Ein Zurückgehen auf dieselben sei deshalb nötig. Ob dies aber in einem solchen Umfang wünschenswert ist, wie es der Berfasser tut, darf doch süglich bezweiselt werden. Er beginnt ja gerade, als hätten die Schüler in der Bolksschule rein gar nichts gelernt; das Kurz- und Schnellrechnen soll ja allerdings als neues Moment hinzutreten, doch wäre es tropdem nicht notwendig gewesen, bis auf die Elemente zurückzugehen.

Das Lehrerheft hierzu enthält einerseits die Resultate zu den schriftlichen Aufgaben des Schülerhefts, anderseits Kopfrechnungsaufgaben.

Die zwei anderen Teile sind in den Jahrgängen 1903, 1904 und 1905 des Pädagogischen Jahresberichts besprochen worden, und ich weise deshalb darauf zurück.

89. Julius Wenzeln, Oberlehrer, Praktisches Rechnen. Methodisch geordnete Regeln, Beispiele u. Aufgaben für Handels-, Real-, Gewerbe- u. höh. Bürger-schulen, kausmännische u. gewerbl. Fortbildungsschulen herausgegeben. 3 Teile. Leipzig, Rengersche Buchh. Je 1,30 M.

Der erste Teil bringt die vier Grundrechnungsarten in ganzen Zahlen, gemeinen und bezimalen Brüchen und mit mehrsach benannten Zahlen. Die Durchschnitts=, Berhältnis=, Proportions=, Berteilungs= und Mischungsrechnung folgen. Der zweite Teil enthält Prozent= und Promillerechnung, Zins=, Amortisations=, Diskonto=, Termin= und Essetten=rechnung, der dritte Teil die Gold= und Silberrechnung, Münz=, Wechsel= und Warenrechnung.

and the second second

and the latest and the

Die Aufgaben sind sehr reichhaltig und den verschiedensten Lebenssgebieten entnommen, aus Hauswirtschaft und Werkstatt, Markts, Geswerbes und Handelsverkehr und unter steter Benutzung neuester Statistiken. So soll die Behandlung der Aufgaben zugleich dazu dienen, volkswirtsschaftliche Grundsätze zu entwickeln und auszusprechen und im Anschluß baran auch ethische Womente heranzuziehen.

Das Buch ist empfehlenswert.

#### V. gur weitergehende Studien.

90. Prof. Dr. Paul Bachmann, Grundlehren ber neueren gahlentheorie. Mit 10 Figuren. Leipzig 1907, G. J. Gofchen. Geb. 6,50 M.

Das vorliegende Buch bildet den 53. Band der rühmlichst bekannten Sammlung Schubert. Wie alle diese Bände verfolgt auch dieser vorsliegende den Zweck, sein Thema in einer solchen Weise zu behandeln, daß derzenige, der die Mathematik der höheren Schulen sich zu eigen gemacht hat, den Ausführungen mit vollem Verständnis folgen kann. Es ist also auch für Anfänger des mathematischen Studiums bestimmt und kann auch allen solchen empfohlen werden, die sich über die Grundslehren der Zahlentheorie gut unterrichten wollen.

Für Interessenten füge ich noch die Inhaltsangabe bei: I. Der rationale Zahlkörper und zwar 1. Teilbarkeit der Zahlen, 2. Kongruenz der Zahlen, 3. Quadratische Reste, 4. Die Linearsorm f = ax + by, 5. Die quadratische Form. II. Der quadratische Zahlkörper: 1. Zahlen, Module, Ideale des Körpers, 2. Die Einheiten des quadratischen Körpers, 3. Die Teilbarkeit im quadratischen Körper, 4. Ideale und Gitterzahlen.

Die Ausstattung bes Buches ist mustergültig, wie bei allen Werken

ber Firma Göschen; ber Preis ift ganz angemessen.

91. Dr. Fr. Junter, Repetitorium und Aufgabensammlung zur Differentialrechnung. Mit 46 Fig. im Text. 2., verb. Aufl. (Samml. Goschen.) Leipzig 1907, G. J. Goschen. Geb. 80 Pf.

Die Bändchen der Sammlung Göschen sind wegen ihrer Güte bei größtmöglichster Billigkeit so rühmlich bekannt, daß eine besondere Empfehlung kaum noch nötig sein wird. Speziell das Bändchen Nr. 146 enthält eine Menge von Stoff in Form von Erklärungen, Formelabsleitungen und Aufgaben über alle Teile der Differentialrechnung, daß es dem für das Gebiet interessierten Leser so ziemlich auf alle etwa vorkommenden Fragen Antwort gibt.

92. B. Nernst und A. Schönflies, Einleitung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften. Kurzgefaßt. Lehrb. der Differentialu. Integralrechnung mit besond. Berücksichtig. der Chemie. 5. Aust. München, R. Olbenbourg. 11 M.

Das Wert ist bazu geschrieben, das Studium der Naturwissenschaften, besonders der Physik und Chemie, mathematisch zu vertiesen. Die Beispiele sind darum in erster Linie aus den beiden letzen Gebieten genommen. In Physik und ebenso in theoretischer Chemie lassen sich die Elemente der höheren Analysis nicht mehr umgehen. Die Sprache der Wathematik muß auch dem Naturwissenschaftler geläusig werden, wenn er den theoretischen Entwicklungen seines Gebietes mit Verständnis solgen will. Die Versasser haben es nun geradezu meisterhaft verstanden, das Verständnis für ihren Stoff zu erzeugen und immer mehr zu erstiesen. Die Erklärungen und die Entwicklungen sind überall so klar und durchsichtig, daß es wirklich ein Vergnügen ist, das Buch zu lesen.

Es kann barum jedem empfohlen werden, auch demjenigen, dem es sich nur um die Einsührung in diese Gebiete der Mathematik handelt. Ein kurzes Inhaltsverzeichnis möge folgen: 1. Die Elemente der analytischen Geometrie. 2. Die Grundbegriffe der Differentialrechnung. 3. Die Differentiation einsacher Funktionen. 4. Die Integralrechnung. 5. Answendung derselben. 6. Bestimmte Integrale. 7. Die höheren Differenstialquotienten und die Funktionen mehrerer Bariablen. 8. Unendliche Reihen und Taylorscher Satz. 9. Theorie der Maxima und Minima. 10. Auflösung numerischer Gleichungen. 11. Differentiation und Integration empirisch sestgestellter Funktionen. 12. Beispiele aus der Meschanik und Thermodynamik. Übungsaufgaben — Formelsammlung — Determinanten.

Die buchhändlerische Ausstattung des Werkes ist ausgezeichnet, der Preis nach allem angemessen.

93. Dr. Siegfried Valentiner, Bektoranalysis. Mit 11 Figuren. (Sammlung Göschen.) Leipzig, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Der Zweck des Bändchens ist, die Kreise der physikalisch und technisch Interessierten mit der einsachen Methode der Vektoranalysis bekannt zu machen. In seinem ersten Teil baut es in systematischer Weise die Rechnungsregeln des Gebietes auf und führt dann die verschiedenen Operationen der niederen und höheren Analysis unter den neuen Gesichtspunkten durch. Der zweite Teil gibt die Anwendung auf einige physikalische Gebiete, wie z. B. auf Potentialtheorie, Hydrodynamik und Theorie der Elektrizität. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Dyadenrechnung.

#### VI. Berichiedenes.

94. J. Gaus, Tafel zur Einführung in bas Bruchrechnen. Stuttgart, Holland & Josenhans. 1,20 M. Aufgezogen auf Papier 1,90 M., mit Stangen 2,20 M.

Das Ganze ist eine Strichtafel, in roter und schwarzer Farbe ausgesührt und hat eine Größe von 1 qm. Der erste Strich, wie alle 1 m lang, stellt das Ganze dar; der zweite Strich ist in zwei gleiche und durch verschiedene Farben herausgehobene Teile geteilt, der dritte bringt die Viertel, der vierte die Achtel. In gleicher Weise sind die Drittel, Sechstel, Zwölftel und die Fünstel, Zehntel und Zwanzigstel veransschaulicht.

Die drei untersten Striche zeigen die Dezimalbrüche Zehntel, Hun-

dertstel und Tausendstel.

Die ganze Tafel ist recht instruktiv und kann beim Unterricht gute Dienste leiften.

95. D. Rat, Arithmetik und Algebra für Quartaner, Unter- u. Obertertianer, Unter- u. Obersekundaner. (Aus der Bibliothek "Schülerversehung".) Berlin-Schöneberg, Mentor-Berlag. 1 M.

Die Vibliothek "Schüler-Versetzung; der versetzte Schüler" will den Besuchern höherer Lehranstalten ein Mittel an die Hand geben, Lücken in ihrem mathematischen Wissen schnell und gründlich auszusüllen.

Das Büchlein ist eine Formel- und Regelsammlung, die zugleich auch kurze Begründungen gibt, wie das so viele andere Sammlungen dieser Art ebenfalls tun. Wenn aber gesagt wird, die Heftchen aus der Sammlung sollten den Schülern über die Schwierigkeiten des Unter-richts hinweghelsen usw., so ist das unzutreffend. Die Schwierigkeiten

a management

wegzuräumen ist Sache bes Lehrers; bie verstandenen Sätze, Regeln usw. einzuarbeiten und das Kennen durch übung zum Können umzusgestalten, ist eine Arbeit, die jeder nur selbst tun kann. Sie kann dem Schüler auch von diesen Heftchen natürlich nicht abgenommen werden.

Eine gut brauchbare Formelfammlung ift bas Beftchen, und als eine

solche mag es auch empfohlen werben.

96. 2. Mosbacher, Prof., Die Definitionen und Regeln ber elementaren Algebra und ihre Unwendung. Nürnberg, C. Roch. 60 Bf.

Das Borwort sagt: "Der Schwerpunkt des Werkhens liegt in der genauen Fixierung gerade derjenigen praktischen Rechenregeln, die man zwar immer braucht, aber selten in Lehrbüchern sindet oder ausdrücklich diktiert, und deren Nichtbeachtung eine reiche Quelle grober Fehler ist." Geboten werden Erklärungen und Regeln über die vier Grundrechnungsarten mit algebraischen Zahlen, die Bruchrechnung, die Regeln und Formeln über Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Gleichungen, arithmetische und geometrische Reihen, Zinseszinsaund Kentenrechnung. Am fürzesten ist dabei die Gleichungslehre weggekommen; von quadratischen Gleichungen und solchen mit mehreren Unbekannten ist nirgends die Rede. Weshalb das geschehen ist, konnte ich nicht finden.

Im allgemeinen bin ich kein Freund solcher Regelsammlungen für Schüler; ein guter Unterricht mit ausreichender übung sollte es dahin bringen, die Regeln den Schülern in Fleisch und Blut überzuführen, so daß eine besondere Regelsammlung dann überflüssig erscheint.

97. Constantin Reufirch, Rechentonig. Populares Rechenwert in 12 einzeln in sich abgeschlossenen Briefen a 1 M. Berlin 1907, G. Roenig.

Das Werk will in zwölf Briefen ben gesamten im praktischen Leben vorkommenden Rechenstoff in einer Form bringen, daß ihn auch der "weniger gut oder gar mangelhaft gebildete Handwerker" verstehen könne. Es ist in der Hauptsache eine Regelsammlung, teils ohne, teils mit Hersleitung praktisch vorteilhafter Regeln und enthält ferner noch eine Anzahl von übungsaufgaben, zu denen die Resultate am Schluß des Briefes angegeben sind.

Der vorliegende erste Brief hat folgenden Inhalt: der Dezimalbruch; die Grundoperationen mit demselben; Kunstgriffe und Richtigkeitsproben beim Schnellrechnen; das Wichtigste von den gewöhnlichen Brüchen; die

Bermandlung gewöhnlicher Brüche in Dezimalbrüche.

Der Druck ist gut; aber ber Preis eines Briefes und bamit berjenige bes ganzen Werkes erscheint mir hoch.

98. R. Zepf, Grundzüge ber Geschichte bes Rechnens nebst turzen Er. läuterungen verschiedener Nechnungsarten der Kulturvöller alter und neuer Zeit. Mit einem Titelbild, vier lithogr. Tafeln u. mehr. Abbildungen. Karlsruhe Fr. Gutsch. 2 M.

Für jeben wissenschaftlich gebildeten Lehrer muß es von größtem Interesse sein, auch mit der Geschichte seines Fachs vertraut zu werden. Der Entwicklungsgedanke, der die ganze Natur beherrscht, gilt natürlich auch für die Wissenschaften, und erst derjenige, der aus der Entwicklungssgeschichte seines Gebietes weiß, welche Summe von Arbeit und Energie nötig ist, einen endgültigen Fortschritt zu erreichen, weiß auch das schon Erreichte richtig zu schäßen.

Deshalb wird mit Recht auch dem Studium der Geschichte der Mathematik jest eine größere Bedeutung beigelegt, und es existieren darüber bereits umfangreiche Spezialwerke. Das Studium derselben veranlaßte den Berfasser, auch der Geschichte des Rechnens einmal besonderes Interesse zu widmen, und als Ergebnis dieser Arbeiten gibt er die vorliegenden "Grundzüge" heraus. Er kommt dadurch sicher den Wünschen aller derer entgegen, die keine Zeit oder Gelegenheit haben, die erwähnten größeren Werke zu studieren. Besonders die Lehrer werden das Buch

mit Interesse entgegennehmen.

Bepf geht aus von den ältesten Kulturvölkern und zeigt, wie sich die verschiedenen Zahlsusteme entwickelt, und wie die verschiedenen Völker die Rahlen bezeichnet haben. Dann erläutert er das Seragesimalsustem ber Babylonier und das Duodezimalsystem der Römer und legt an verschiedenen Beispielen klar, welch große Rolle die Seragesimalbrüche lange Zeit hindurch spielten. Die griechischen Mathematiter werden eingehend gewürdigt als die Begründer der wiffenschaftlichen Arithmetit; ebenso erfahren wir, welch großen Berdienste sich die Inder und Araber um bie Mathematik erworben haben. Nach Besprechung des Wichtigsten über die sogenannten Abacisten und die Algorithmiker geht der Berfasser über zur Behandlung der deutschen Rechenmeister und gibt an, in welcher Weise die Schulen der verschiedenen padagogischen Richtungen sich zu dem Rechenunterricht stellten. Besondere Beachtung schenkt er auch dem fogenannten instrumentalen Rechnen, und zahlreiche Abbilbungen veranschaulichen die verschiedenen Rechenbretter, Ein weiterer Abschnitt ist ber Erfindung der Dezimalbrüche gewidmet. Dann erfahren wir bas Wichtigste über die Entwicklung ber gegenwärtigen Rechenmethobe, als beren Bater Bestalozzi angesehen werden muß. Die übertriebene Betonung bes rein formalen Prinzips läßt jedoch balb Gegner besfelben auftreten, die dem Bestalozzischen Grundsat: "Bildung ber Kraft bes Geistes an der abstrakten Zahl" die Forderung: "Bilbung für bas Leben an konkreten Beispielen" gegenüberstellten. Mit einer Zusammenstellung der erprobtesten Leitsätze eines rationellen Rechenunterrichts schließt der Verfasser sein Buch.

Es enthält also eine Menge von Stoff und ist wohl imstande, dem Lehrer einen guten überblick über die Entwicklungsgeschichte des Rechnens zu geben. Ich empschle das gut geschriebene Buch darum allen Rechens

lehrern.

99. S. Buichlag, Arithmetit und Algebra. Für die Brima hoh. Lehranstalten (Bibliothet "Schülerversepung".) Berlin-Schoneberg, Mentor-Berlag. 1 M.

Der Inhalt dieses Bändchens ist der folgende: Die Binomialkoefsisienten, die Kombinatorik, Wahrscheinlichkeitslehre, Kettenbrüche, arithsmetische Reihen höherer Ordnung und figurierte Zahlen, der binomische Lehrsat für positive ganze Exponenten.

Im übrigen verweise ich auf bas unter Nr. 93 Gefagte.

#### B. Geometrie.

# I. Bur Volksichulen.

# a) Methodische Schriften.

1. Geometrie-Anhang zum Babischen Rechenbuch. Herausgegeben von Rarleruher Lehrern. Lehrerausgabe. Buhl, Kontorbia.

Dieses Lehrerheft enthält zweierlei: die Lösungen der Aufgaben bes Schülerhefts und methodische Anweisungen, die recht gut sind und dem jungen Lehrer manchen guten Rat geben.

a management.

a support.

2. P. Schmitt, Lehrer, Die Behandlung ber Raumlehre in ber Bolts- fcule. 2. Aufl. Langensalza, Schulbuchholg. 1,50 M.

Bei der Herausgabe eines Werkes ist es nicht nur üblich, sondern sogar notwendig, demselben ein Borwort vorauszuschicken. Durch das selbe soll der Lehrer in der Hauptsache zweierlei erfahren: 1. welches die Gründe waren, die den Verfasser zur Herausgabe eines neuen Werkschens veranlaßten, 2. auf welche Weise er sich dasselbe im einzelnen verwendet denkt.

Das vorliegende Schriftchen zeigt keine Borrede, die den Leser über die genannten Dinge austlären könnte; er muß sich darum, besonders bei der Frage 2, an den Wortlaut halten. Da wird denn gleich auf der ersten Seite den Kindern eine ganze Menge einfach gesagt, was sie selbst wissen, bzw. sinden können und auch sinden müssen. Solcher

Dinge aber finden sich recht viele in bem Buch.

An Stoffmenge bringt es entschieden viel mehr, als in der Bolksschule bewältigt werden kann und als notwendig ist. Konstruktionen wie die folgende: "Um zu einer gegebenen Linie ab eine Parallele zu ziehen, schlägt man aus den Endpunkten der gegebenen Linie mit gleicher Zirkelöffnung Bogen von beliediger Länge. Die höchsten (?) Punkte dieser Bogen verbindet man durch eine gerade Linie; die so ershaltene Linie od läuft der gegebenen Linie ab parallel", sollten doch füglich wegbleiben. Will der Bersasser wirklich den Kindern überlassen, welches die höchsten Punkte der Bogen sind? Die so erhaltenen Linien dürsten bei den verschiedenen Kindern alles weniger sein als parallel. Ferner ist es in der Mathematik üblich, wenn eine Strecke mit zwei Buchstaben bezeichnet wird, dies mit großen Buchstaben zu tun, andernsfalls mit einem kleinen Buchstaben. Die Strecke wird also entweder

A B ober a

genannt; von biefem alten Gebrauch follte man nicht abgehen.

Im übrigen zeigt das Buch aber doch recht viel methodisches Geschick und bringt hierin auch ganz Schönes, ohne daß dieses jedoch gerade etwas Neues sei. Die Frage der Notwendigseit dieser methodischen Answeisung kann ich aber nach allem nicht bejahen. Wir besitzen derartige Anweisungen, die mir weit mehr zusagen, und die auch — das möchte ich ebenfalls betonen — weit übersichtlicher und deshalb schon hinsichtlich der äußeren Anordnung besser sind als das Buch von Schmitt.

# b) Schul- und Schülerbücher.

3. Geometrie-Anhang zum Babischen Rechenbuch. Herausgegeben von Rarlsruber Lehrern. Schülerausgabe. Buhl, Kontorbia.

Das Schülerheft bringt nur Aufgaben. Unter jeder Nummer dersselben sind viele Beispiele vereinigt, um es zu ermöglichen, bei Arbeiten den nebeneinandersitzenden Schülern Aufgaben derselben Art geben zu können. Zeichnungen enthalten die Hefte nicht, da eine in der richtigen Größe vom Lehrer ausgeführte Musterzeichnung viel wertvoller ist als eine verkleinerte Nachbildung im Buch. Damit kann man sich einverstanden erklären.

4. Friedrich Chrift. Bolf, Schulbir., Prattifche Geometrie für ben Schulund Selbstunterricht. Rach b. Grundfaben ber Unschauung u. Konzentration in genetischer Stufenfolge aufgebaut und unter besonderer Berudfichtigung ber

praktischen Bedürfnisse. Leipzig 1907, E. Wunderlich.

1. Heft. Mit 30 in den Text gedruckt. Fig. 3. u. 4. Aust. 23 S. 30 Pf.

2. Heft. Mit 92 in den Text gedruckt. Fig. 3. u. 4. Aust. 57 S. 50 Pf.

Diese Neuauflage scheint gegen die zweite, im Bädagogischen Jahresbericht von 1906 besprochene Auflage keine Anderungen erhalten zu Das Fehlen einer Vorrede bestärft mich in diefer Unnahme. Ich verweise darum auf die Besprechung im Jahresbericht von 1906.

#### II. Bur Aehrerbildungsanstalten.

5. A. Araus, Grundriß b. geometrischen Formenlehre f. Lehrerinnenbildungsanstalten. Mit 236 Solzschn. 2. Aust. Im wesentl. unverand. Abdruck ber mit Erlaß bes hoh. t. f. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 29. Mai 1903 zum Unterrichtsgebrauch an Lehrerinnenbilbungsanstalten zuläff. erklärt. 1. Aufl. Wien 1907, A. Bichler Wwe. & Sohn. Geb. 2 K 40 h.

Alle Achtung vor Lehrerinnen-Bilbungsanstalten, die eine solche Külle von Stoff wirklich fruchtbringend verarbeiten können! — Im übrigen verweise ich auf die Besprechung der ersten Auflage des Buches im Pädagogischen Jahresbericht von 1903.

6. Bilh. Senffarth, Brof., Trigonometrie. Zum Gebrauch an höheren Lehranstalten u. zum Gelbstunterricht. Dresben 1907, Bleyl & Raemmerer. 1,25 Dt.

Wenn der Titel auch ausdrückt, das Buch solle in höheren Lehranstalten gebraucht werden, so weist es in seiner ganzen Tendenz doch auf die Verwendung in Seminaren hin, und ich habe es aus diesem Grunde trot des anders lautenden Titels hier untergebracht.

Mit Rudficht auf die besondere Schulart, ber bas Buch in erster Linie dienen foll, ist die Behandlung des Stoffs auch etwas anders, wie wir sie sonst in Schulbüchern gewohnt sind. Besonders umfangreich sind gerade die Einleitungstapitel gehalten, die von den trigonometrischen Funktionen selbst, ihren Eigenschaften und ihrer Berechnung, sowie von ben trigonometrischen Tafeln sprechen. Die Schüler eines Seminars stehen bei der Einführung der Trigonometrie in einem Alter, daß bei ihnen "die Frage nach dem Woher der Funktionen nicht gut unbeantwortet bleiben kann". Der Verfasser hat deshalb nicht nur eine elementare Berechnung der Funktionen von 18°, 30°, 45° usw. durchgeführt, "sondern auch die Berechnung der Funktionen ganz beliebiger Winkel mit Hilfe der Sinus- und Rosinusreihe, wenn auch diese Reihen selbst nicht entwickelt Ihn leitete dabei auch mit der Gedanke, daß folche werden konnten. Berechnungen, ebenso wie diejenigen von Logarithmen, dem älteren Schüler gute Gelegenheit geben, an Beispielen, die für ihn des Interesses nicht entbehren, seine Rechenfertigkeit und Rechenficherheit zu erproben und zu fördern". Db diefer Standpunkt, die Schüler mit Reihen arbeiten zu lassen, beren Herleitung er nicht kennt und nicht kennen kann, das Richtige ist, mag hier dahingestellt bleiben. Sehr gut hat mir aber gefallen, daß der Berfasser im Anschluß an die Funktionsberechnungen gewisser Winkel auch die Einrichtung der trigonometrischen Tafeln in eingehender Weise besprochen hat. Er bringt hierfilt drei Tafeln; bei ber ersten stehen die Funktionswerte noch unter Wurzelzeichen, wie sie bei der Berechnung erhalten werden, bei der zweiten sind die Wurzelausbrude ausgewertet, und die Funktionswerte treten dann als Dezimal= brüche, als sogenannte natürliche Funktionen auf. Die britte Tafel

endlich enthält die Logarithmen jener Werte. Auf diese Weise erhält der Schüler allerdings ein recht gutes Verständnis von der Einrichtung unserer Tafeln, und hier tann ich beshalb bem Berfasser nur beiftimmen. Nicht gefallen hat mir, daß die Betrachtung der Winkelfunktionen gleich in den vier Quabranten vorgenommen wird. Dazu liegt meines Erachtens gar keine Beranlassung vor; es hätte vorderhand völlig ausgereicht, den Verlauf der Funktionen im ersten Quadranten zu verfolgen und die Berechnung des rechtwinkligen und gleichschenkligen Dreieck, sowie des regulären Polygons dann sofort anzuschließen. Erledigung ber hier vortommenden Sauptfälle, für die vollständige Ausrechnungen vorliegen, gibt das Buch auch eine Anzahl recht praktischer angewandter Aufgaben, die gelöst werden können sowohl mit Hilfe der am Ende des Buches angegebenen natürlichen Funktionswerte aller Winkel im ersten Quadranten, als auch mit den Logarithmen berselben, wie sie unsere Tafeln geben.

Nun geht der Verfasser zu dem schiefwinkligen Dreieck und bringt hier vorerst nur den Sinus- und Kosinussatz, die zusammen ja vollständig ausreichend sind zur Bearbeitung der beim allgemeinen Dreieck vorkommenden Fälle. Auch hier werden ganz ausgeführte Musterbeisspiele gegeben. — Erst im Anschluß daran zeigt das Buch die Verswendung des Tangenssatzs und die Berechnung der Dreieckswinkel aus den drei Seiten mit Hilfe der Tangensformel der halben Winkel. Auch diese Sätze werden dann sofort auf praktische Aufgaben angewandt. — Einige Schlußkapitel machen mit den andern üblichen goniometrischen Formeln und mit deren Verwendung bekannt, sowie mit der Einführung von Hilfswinkeln und der trigonometrischen Auslösung der quadratischen

Gleichungen.

Sehr anerkennenswert ist, daß auch der graphischen Darstellung der Winkelfunktionen Raum gegeben wurde, denn dadurch erhält der Schüler eine klarere Anschauung von der Größe und der Beränderung der Funktionen bei verschiedenen Winkeln, und außerdem wird dadurch der Funktionsbegriff viel deutlicher. Daß ich dieses Kapitel allerdings an andrer Stelle gebracht hätte, etwa vor der Betrachtung des schiefswinkligen Dreiecks, das habe ich vorhin schon gesagt.

Alles in allem ist die Senffartsche Trigonometrie ein sehr empfehlenswertes Buch und das um so mehr, als auch der Preis des gut

ausgestatteten Wertchens burchaus angemessen ift.

#### III. gur Realschulen und Gymnafien.

# a) Lehrbücher.

7. **D. Beder**, Geometrisches Zeichnen. Neu bearb. v. Prof. J. Bonberlinn. Mit 290 Fig. u. 23 Tafeln. (Sammlung Göschen.) Leipzig, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Der Inhalt bes iconen Bandchens ift folgender:

I. Ginfache Ronftruktion zwischen geraben Linien und ber Rreislinie.

II. Konstruftion von Regelschnitten.

III. Einige Eigenschaften berselben, die für den Zeichner von Interesse sind: Pol, Polare, Sape von Pascal und Brianchon usw.

IV. Konstruktion von Kreisbogenlinien und Gilinien. V. Berwendung ber Kreislinie zu Bogenformen.

VI.—X. Konstruktion von Rollkurven u. Spirallinien, von Konchoiden, Biffoiden, Ovallinien.

a sourcelle

XI. Berbinbung von geraben und frummen Linien zu geometr. Ornamenten.

XII. Ronftruttionen von Dagftaben.

XIII. Bertleinerung und Bergrößerung von Figuren.

Das Buch beginnt mit den einfachsten geometrischen Konstruktionen, geht aber ganz bald dazu über, zu zeigen, in welch verschiedenartiger Weise die geometrischen Figuren verwandt werden zu Flächen- und Bandmustern usw. Diese stete Bezugnahme auf derlei Anwendungen gibt dem "Geometrischen Zeichnen" von Becker-Bonderlinn sein charakterisches Gepräge. Das Werkchen wird gewiß viele interessieren und verdient auch Interesse.

8. D. Bürflen, Prof., Lehrbuch ber ebnen Trigonometrie mit Beispielen und 280 Ubungsaufgaben für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Mit 40 Figuren. Stuttgart 1907, W. Kohlhammer. Geb. 1,50 M. Resultate zu ben Ubungsaufgaben 40 Pf.

Borliegendes Lehrbuch der ebnen Trigonometrie ist direkt aus der Unterrichtstätigkeit des Berfassers hervorgegangen und will dem Schüler höherer Lehranstalten nicht nur den Lehrstoff dieses Gebietes, sondern auch die zu seiner Einübung notwendigen Aufgaben liefern. — Die Ansordnung des Stoffs ist in Kürze die folgende: Die Funktionen spiser Winkel, die wichtigsten Beziehungen zwischen ihnen, Grenzwerte der Funktionen, einsache goniometrische Gleichungen, Aussuchen der Logarithmen der Funktionen zu gegebenen Winkeln und der Winkel zu gegebenen Funktionslogarithmen, die Berechnung des rechtwinkligen und gleichschneligen Dreiecks, sowie des regulären Vielecks. Nun erst folgen die allgemeinen Definitionen der Funktionen für Winkel > 90°, sowie die wichtigsten goniometrischen Beziehungen. Dann wendet sich der Verssasser der Vetrachtung des schieswinkligen Dreiecks und der Behandlung von einschlägigen Aufgaben zu.

Das gebotene Ubungsmaterial dürfte vollständig ausreichen. Übershaupt bringt das Werkchen alle die Dinge, die in einer höheren Schule behandelt werden müssen, in einfacher, klarer und übersichtlicher Weise,

so daß das schmucke Bändchen recht empsohlen werden kann.

9. K. Erdmann, Anfangsgründe der ebnen Geometrie, verbunden mit einer Aufgabensammlung. 1. Teil mit 282 Figuren. 2. Teil mit 212 Figuren. Deceben, Bleyl & Raemmerer. Je 2,25 M.

Diese beiden Teile sind in den Pädagogischen Jahresberichten von 1904 und 1905 eingehend besprochen worden, und ich verweise darum auf die dortigen Beurteilungen.

10. Dr. H. Fenkner, Lehrbuch der Geometrie für den Unterricht an höheren Lehranstalten. In 3 Teilen. 3. Teil: Ebne Trigonometrie. Rebst einer Aufgabensammlung. Berlin 1908, D. Salle. 1,60 M.

Mit diesem dritten Teil kommt das Lehrbuch der Geometrie von Fenkner zum Abschluß. Das Buch ist auf Grundlage der "Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen in Preußen vom Jahr 1901" bearbeitet worden; es enthält nicht nur theoretische Entwicklungen, sondern auch eine sehr reiche Auswahl von Jahlenbeispielen und von angewandten praktischen Aufgaben. Der Verfasser hat diese zumeist selbst gebildet oder aus den Jahresberichten der höheren Lehranstalten sorgfältig ausgewählt. Beispiele, die zu ihrer Lösung besonderer Kunstzerisse oder langer Umformungen erfordern, sind von ihm mit Recht ausgeschlossen worden.

Das Buch ist sehr empfehlenswert, wie alle Arbeiten seines Verfassers.

11. Josef Gajdeczta, Prosessor, Lehrbuch ber Geometrie für bie oberen Klassen ber Mittelschulen. 3., im wesentl. unveränderte Aust. 208 S. Wien 1907, F. Deutide. Geb. 2,25 M.

Die zweite Auflage des Buches ist im Pädagogischen Jahresbericht von 1900 eingehend besprochen worden; da die neue Ausgabe gegen die vorige keine wesentlichen Anderungen enthält, verweise ich auf jene Beurteilung.

12. Dr. R. Glaser, Stereometrie. (Sammlung Göschen.) 2., umgearb. und verm. Aust. Leipzig, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Das Werkchen behandelt den Stoff in drei Abschnitten. Der erste derselben hat die Lehrsätze und Erklärungen zum Gegenstand, welche die geraden Linien und Ebenen betreffen und bringt außerdem die not-wendigsten Erläuterungen über die Parallelprojektion. Der zweite Absschnitt enthält das Wissenswerteste über Flächen und Körper, während der letzte von den Verechnungen über dieselben handelt.

Auch dieses Bändchen darf empsohlen werden wegen der Klarheit seiner Ausführungen, die das Büchelchen auch als ganz geeignet für

bie Sand der Schüler erscheinen laffen.

13. Dr. E. Sammer, Lehr- und Handbuch ber ebnen und sphärischen Trigonometrie. Zum Gebrauch beim Selbstunterricht und in Schulen, besonders als Borbereitung auf die Anwendungen der Trigonometrie in Geodäsie und sphärischer Astronomie. 3., erweit. Aust. Stuttgart 1907 J. B. Mehler. 10,60 M.

Die Tendenz des Buches ist eine durchweg praktische. Aberall ist das für die Anwendung Wichtige scharf betont, und diesem Umstand entsprechend sind auch diesenigen Formeln, die für die wirkliche Anwendung

jederzeit gebraucht werden, im Druck besonders hervorgehoben.

Der Berfasser hat ganz recht, wenn er sagt, die Mathematik müsse nicht nur das Erkennen, das Formale, im Auge haben, sondern auch das Können, die praktische Verwendung, das Materiale. Kein versnünstiger Lehrer wird das von der Hand weisen. Gerade die Bestrebungen der neueren Zeit rücken ja diesen Gedanken der praktischen Verwendung viel mehr in den Vordergrund, als das früher geschehen ist. Und wenn Hammer serner sagt, es sei nicht genug, den Schüler die Ausgaben und ihre Lösung verstehen zu lernen, er müsse auch imstande sein, die Rechenung dis zu einem richtigen Zahlenergebnis durchzusühren, so ist das auch meine Meinung. Volles Verständnis und die Geschicklichkeit, das Berstandene in Ausgaben dis zum Schluß zahlenmäßig richtig durchzussühren, das sind eben Dinge, die zusammengehören; keines darf sehlen.

Die Darstellung ist besonders zu Anfang recht breit und ausführlich gehalten, da das Buch auch dem Selbstunterricht dienen soll. Erst nach und nach werden die Erklärungen und Entwicklungen kürzer, dem fortschreitenden Berständnis entsprechend. Allen Entwicklungen folgt sosort die Anwendung in vollständig durchgerechneten und sehr übersichtlich angeordneten Jahlenbeispielen. In dieser Weise verbreitet sich das Buch über die Goniometrie, die ebne Trigonometrie und Polygonometrie der Ebne und über die sphärische Trigonometrie. Im Anschluß an diese letztere bringt das Werk auch die Hauptsachen aus der mathematischen Geographie und der sphärischen Astronomie. Ein kurzer, zusammenhängender Abschnitt behandelt serner zu Ansang des Buches die Geschichte der Trigonometrie, die von den Interessenten sicher ebenfalls mit Dank ausgenommen werden wird. Ergänzt wird dieser geschichtliche Abriß durch zahlreiche Anmerkungen; diese geben außerdem eine große Menge literarischer Hins

and the same of

weise, so daß auch hier überall ber Weg zu weitergehenden Studien

gewiesen wird.

Das sehr ausführlich gehaltene Buch ist jedem Lehrer und demjenigen, ber sich durch Selbststudium weiterhelsen will, warm zu empsehlen. Es wird ihm in allen trigonometrischen Fragen zuverlässige Antworten geben und ihm überhaupt auf dem ganzen Studiengang ein guter Führer sein.

14. Jos. Jahne und D. Barbisch, Leitfaben ber Geometrie und bes geometrischen Zeichnens für Knabenbürgerschulen. Ausg. in 1 Bb. Mit 279 Textsiguren, 149 geometrischen Ornamenten, einer Erklärungstasel für Bezirkspläne und zahlreichen Konstruktionen und Rechenausgaben. 2., verb. Aust. Wien 1907, Manz. Geb. 2,10 M.

Das Buch ist für kleine Schulverhältnisse bestimmt. Es bringt deshalb verhältnismäßig wenig Stoff und diesen nicht streng logisch, sondern nur durch die Anschauung bewiesen. Die zwei ersten Teile behandeln die Linien und Winkel; der dritte Teil spricht von der Konsgruenz, der Ahnlichkeit, Gleichheit und dem Inhalt der Figuren und der vierte Teil von Punkt, Gerade und Ebene im Kaum, von den Körpern,

ihrer Begrenzung und ihrem Rauminhalt.

Was das Werk ganz besonders auszeichnet und es sehr empsehlen läßt, ist besonders das Folgende: Die Verfasser haben es sertig gebracht, ihren Stoff sehr einsach und klar darzustellen; überall gehen sie von speziellen Fällen aus und schreiten erst nach und nach zum Allgemeinen sort. Und all das geschieht in solch geschiefter Weise, daß man kaum Ausstellungen zu machen hat. Was ganz besonders in die Augen fällt, sind die vielen Anwendungen rein zeichnerischer resp. künstlerischer Art. Am Schluß sedes Abschnitts werden nämlich zahlreiche Flächenmuster und Drnamente aus alter und neuer Zeit gezeigt, in denen die gerade behandelte Figur künstlerische Verwendung gesunden hat resp. sinden kann. So wird einerseits die Phantasietätigseit sehr angeregt, anderseits wirkt das wieder recht vorteilhaft auf den Unterricht zurück, indem dadurch das Interesse an den mathematischen Objekten erhöht und das Verständnis derselben vertiest wird.

Zahlreiche, dem praktischen Leben entlehnte Aufgaben dienen der rechnerischen Behandlung, die besonders im letzten Teil des Buches, "Praktische Geometrie" überschrieben, ihre Stelle sindet. Dieser Schlußabschnitt enthält Besehrungen über die Elemente des Feldmessens und Situations»

zeichnens, sowie bes Bau- und Maschinenzeichnens.

Das Buch, das außerdem trot seines billigen Preises sehr gut ausgestattet ist, kann nach dem allem warm empsohlen werden.

15. Roppe u. Diekmann, Geometrie zum Gebrauch an hoh. Unterrichtsanstalten. 23. Aust. Ausgabe für Reallehranstalten. Effen 1905—07, G. D. Baebeter.

I. Teil ber Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie. 7. Aufl. ber neuen, von Dr. Knops beforgten Bearbeitung. Mit 8 Tafeln, 184 Fig. und zahlreichen Ubungen und Aufgaben. 2,40 M.

II. Teil ber Planimetrie, Stercometrie und Trigonometrie. 3. Aufl. ber neuen Bearbeitung von Prof. Dr. Diekmann. Mit 114 Fig. u. zahlr.

Ubungen und Aufgaben. 2,40 M.

III. Teil: Grundsehren der darstellenden Geometrie. Die wichtigsten Sate über Kegelschnitte in elementar=synthetischer Behandlung. Analytische Geometrie der Ebne. 3. Aufl., bearb. von Prof. Dr. Knops. Mit 230 Figuren und zahlreichen Ubungen und Aufgaben. 3,20 M.

Die Teile I und III des rühmlichst bekannten Lehrbuchs liegen biesmal vor in der Neubearbeitung, die Prof. Dr. Knops in Essen nach

a superfy

bem Tode von Prof. Diekmann vorgenommen hat. Bei Teil I wurde von ihm weder am Inhalt, noch an der Stoffanordnung etwas Wesentsliches geändert; dazu lag kein Grund vor, da beide sich in der Praxis bewährt haben. Deutliche Anderungen hat nur die Form der Darsstellung ersahren, da gerade in mathematischen Lehrbüchern der sprachsliche Ausdruck zu wünschen übrig läßt. — In einem Anhang sind dem ersten Teil Taseln mit Zeichnungen beigegeben, unter denen diesenigen besonders bemerkenswert sind, die die Berwendung von Kreisen und Kreisbogen zu Drnamenten enthalten. Derartige Dinge erhöhen die Lust an der Arbeit in bedeutendem Maße, besonders, wenn man sie auch zum Ausgangspunkt geeigneter Berechnungen macht. Gerade durch die vielseitige Verbindung von Kreisen und Kreisbogen lassen sich eine Menge der schönsten Ausgaben zusammenstellen, denen die Schüler mit größtem Interesse nachgehen.

Auch der zweite Teil hat durch seine letzte Neubearbeitung keine einsschneidenden Beränderungen ersahren, sondern nur kleinere Berbesserungen im Text und an den Figuren, sowie am Aufgabenmaterial. Wenn in dem letzteren die Anwendungen der Mathematik auf Fragen der Physik, Chemie, Astronomie usw. auch nicht vergessen werden dürsen, so solle man anderseits doch auch nie außer acht lassen, daß man Mathematiker ist. So sagt Prof. Diekmann im Vorwort dieses Teils, und er fügt serner hinzu, daß das nächste Ziel des mathematischen Unterrichts doch

stets die strenge, geistige Schulung sein muffe.

Mit diesem zweiten Teil schließt die elementare Geometrie ab, so=

weit sie Lehrgegenstand ber höheren Schulen ift.

Im dritten Teil haben die Grundlehren der darstellenden Geometrie und die Regelschnitte keine sachlichen Anderungen ersahren. Ab und zu wurde nur die Gruppierung der Aufgaben geändert, um stets einen Fortschritt vom Leichten zum Schweren möglich zu machen. In weitgehender Weise wurde dagegen die analytische Geometrie umgestaltet; der Berzicht auf die Determinantenlehre, die nicht mehr Gegenstand der Schulmathematik ist, hatte das als eine Notwendigkeit erscheinen lassen. Die Aufgaben sind auch hier wieder recht zahlreich, besonders diesenigen über die geometrischen Örter.

Das Buch gefällt mir, alles in allem, recht gut, und ich stehe nicht an, es für eines unserer besten Lehrbücher über bieses Gebiet zu

erflären.

16. Prof. Dr. J. Lange, Direktor, Synthetische Geometrie der Regel-schnitte nebst Übungsaufgaben für die Prima höh. Lehranstalten. 3. Aust. besorgt von Oberlehrer Dr. P. Zühlte. Mit 55 Fig. im Text. Berlin 1908, H. Wüller. 1,50 M.

In den meisten höheren Lehranstalten ersahren die Regelschnitte eine rein algebraische Behandlung. Das Bestreben geht nun vielsach dahin, die rein geometrische Behandlung bei diesem Gebiet mehr zur Geltung zu bringen. Das will auch das vorliegende Buch. Es beshandelt seinen Stoff so, daß er die natürliche Fortschung des geomestrischen Pensums der Sekunda bildet und führt mit Hilse der dem Schüler läugst bekannten und geläusigen geometrischen Methoden zur Veherrschung des Gebiets. Es geht darin sogar schon recht weit und bringt in einem Unhang außerdem noch Abschnitte über projektivische und involutorische Beziehungen, sowie nicht weniger als 250 übungs-ausgaben, so daß dem Lehrer eine sehr reiche Auswahl von Stoff zur Verfügung steht.

Nach dem Tode Langes hat es Dr. Zühlke unternommen, das Werkchen neu herauszugeben; er war dabei bestrebt, die Eigenart desselben möglichst zu erhalten und nur da Anderungen vorzunehmen, wo es von Fachskollegen vielsach gesordert worden war.

Auch auf diese Reubearbeitung kann das den früheren Ausgaben gespendete Lob übertragen werden, und ich möchte nur wünschen, daß

bas Werkchen einen recht großen Kreis von Interessenten fände.

17. Dr. A. Bieler, Rettor, Lehrbuch der Geometrie für Knaben-Mittelschulen. Nach Prof. H. Müllers Unterrichtswert bearbeitet. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,20 M.

Dieses Buch bildet den Abschluß des mathematischen Unterrichts= werks für Anaben-Mittelschulen. Dem eigentlichen geometrischen Unterricht geht ein Anschauungskursus voraus mit bem Zweck, die notwendigsten geometrischen Grundbegriffe auf rein anschaulichem Weg zu gewinnen. Die Ergebnisse dieses Vorkursus sind im ersten Kapitel des Buches zusammengestellt. Dann beginnt erst die eigentliche Geometrie, die, wie aller mathematische Unterricht, die Schulung des Geistes zum Endzweck hat und die den Schüler außerdem in den Stand setzen soll, die erworbenen Kenntnisse in selbständigen Arbeiten richtig anzuwenden. Die Beweise werden nicht gegeben, sondern in Gemeinschaft mit den Schülern gefunden in der Art von fragenden Zwiegesprächen. Das genügt in ben meisten Fällen. Ab und zu muffen die Schüler einen wichtigen Beweis aber auch in kurzer, streng mathematischer Weise ausführen. als irgend möglich sind die Lehrsätze in ihrer Zahl beschränkt worden Diese geben der mathezugunsten zahlreicher Konstruktionsübungen. matischen Phantasie Nahrung, stärken das räumliche Anschauungs- und Gestaltungsvermögen in hervorragender Beise und sind beshalb als bas bilbenoste Element der Geometrie zu betrachten.

Der zweite Teil des Werkes enthält die Stereometrie und ist nur für die oberste Klasse der neunstusigen Mittelschulen bestimmt. Neben den Berechnungen der Körper darf auch das stereometrische Zeichnen nicht

vergessen werden.

Die Trigonometrie findet sich im Teil II des arithmetischen Lehrund Ubungsbuchs.

Das Werk ist recht gut und kann empfohlen werden.

18. Prof. Dr. Fr. Neidt, Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus der Trigonometrie und Stereometrie. I. Teil: Trigonometrie. 5. Aufl. neu bearb. von Dr. H. Thieme, Prof. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 4 M. Dazu: Auflösungen. 5. Aufl. 1,80 M.

Das Reidtsche Buch ist keine Aufgabensammlung im gewöhnlichen Sinn. Neben einer außerordentlich großen Zahl sorgfältig ausgesuchter Berechnungsaufgaben enthält dasselbe eine große Menge von Lehrsähen, die bewiesen werden sollen und von Konstruktionsaufgaben, so daß es

dem Lehrer ein schier unerschöpfliches Material liefert.

Das Werk soll ein stets verwendbares Hissmittel beim Klassensunterricht sein; die Aufgaben, Lehrsätze und Konstruktionen sind deshalb so angeordnet worden, daß sie dem Gang des Unterrichts genau folgen. Der Lehrer hat darum nicht nötig, sich das zur Anwendung und Einsübung der einzelnen Wahrheiten nötige Material erst mühsam zusammenssuchen zu müssen, sondern er sindet in der vorliegenden Sammlung für jedes Gebiet seines Lehrgangs sosort auch den passenden Übungsstoff. Eine recht gute Einrichtung ist auch die Beigabe vollständig ausgesührter

Beispiele zu den Fundamentalaufgaben. Sie werden sich besonders auch bemjenigen als fehr nüglich erweisen, ber fich felbständig auf biefem

Gebiet weiterhelfen will.

Die Einteilung des Buchs ist von dem Neubearbeiter insofern geändert worden, als er die Aufgaben der Dreiecksberechnung vorangestellt Erst später folgen bann die goniometrischen Formeln und die Beispiele, die unter Benutung diefer Formeln gelöst werden; ferner find behandelt worden die Tetragonometrie und die Polygonometrie. Die Textaufgaben aller Teile sind aus der Planimetrie, praktischen Geometrie, Physit, Aftronomie und Geographie genommen und bieten so eine Menge interessantesten und lehrreichsten Stoffs.

Den letten Teil bes Buches bildet die sphärische Trigonometrie, wobei das rechtwinklige und das allgemeine sphärische Dreieck behandelt werden. Die eingekleideten Aufgaben diefes Teils enthalten Fragen aus der Stereometrie, der praktischen Geometrie und der Astronomie.

Das Reidtsche Buch wird jedem, der es benutt, aute Dienste leisten

19. Brof. Dr. 3. Sadis, Leitfaben gum Unterricht in ber projettivifchen Geometrie. Rebst gahlr. Aufg. Bremerhaven 1907, L. v. Bangerow. 1 M.

Mit diesem kleinen Werkchen gibt der bekannte Verfasser einen Lehrgang der projektivischen Geometrie heraus, wie er ihn seinem Unterricht stets zugrunde gelegt, und der sich in seiner Praxis gut bewährt hat. Dabei ift es jedem Kollegen ja unbenommen, je nach dem speziellen Bedürfnis über ben Stoff bes Heftchens hinauszugehen, bzw. ihn abzufürzen. Im ersteren Fall dürfte das Lehrbuch der projektivischen Geo-metric von demselben Berkasser das Maximum bessen liefern, was über

dieses Gebiet zu sagen ist.

Prof. Sachs ist ein begeisterter Anhänger der rein projektivischen Methode: die synthetische Geometrie führe den Schüler in wenig Monaten auf gang neuem Bege zu geometrischen Erfenntniffen, zu benen er troß mehrjährigen planimetrischen Unterrichts nicht aufsteigen könne. stellt für ihn die projektivische Geometrie den "Königsweg der Mathematit" bar, von dem Euflid behauptet hat, einen solchen gabe es nicht. Wenn das ja auch ein etwas starker Ausbruck des Enthusiasmus ist, so muß doch anerkannt werden, daß gerade durch diese Art der Behandlung das räumliche Anschauungsvermögen in einer wirklich hervorragenden Weise ausgebildet wird. Das Werkchen ist darum allen denjenigen lebhaft zu empfehlen, die sich mit der projektiven Geometrie bekannt machen wollen.

20. Brof. Dr. Chr. Schmehl, Die Elemente ber fpharischen Aftronomie und ber mathematischen Geographie. Rebft einer Sammlung gelöfter und ungelöster Aufgaben mit ben Resultaten ber ungelösten Aufgaben. Bum Gebrauch an höheren Lehranstalten und zum Gelbstftubium bearb. Mit 52 in ben Text eingefügten Figuren. Gießen, E. Roth. 1,60 M.

Daß die Kenntnis der sphärischen Trigonometrie angewandt werden soll in Aufgaben, das ist wohl selbstverständlich. Ebenso sicher ist es, daß gerade die Anwendung auf Fragen der Astronomie und mathematischen Geographie gang besonders interessant sind, auch für Schüler. passenden Lehrbüchern für diese letteren Gebiete ist ja kein Mangel; anders steht es aber mit der systematischen Behandlung einschlägiger Aufgaben. Solche in methodischer Anordnung und in möglichster Bollständigkeit zu bringen, ist der Zweck des Buches. Was die Bollständigkeit, besser gesagt: die Reichhaltigkeit der Samm-

lung angeht, ist diese hier gewiß in wünschenswerter Weise erreicht.

Das angegebene Material ist mehr als ausreichend, so baß ber Lehrer gewiß auf Jahre hinaus nicht notwendig haben wird, auf schon behandelte

Beispiele zurückgreifen zu muffen.

Im ersten Teil hat der Versasser noch einmal die Grundlehren der sphärischen Trigonometrie übersichtlich zusammengestellt und zwar — was sicher ganz in der Ordnung ist — ohne Ableitung der Formeln. Vollständig ausgesührte Musterbeispiele zu allen Fällen rusen serner noch einmal die Art der Formelverwendung ins Gedächtnis zurück.

Im zweiten Teil werden dann die notwendigen astronomischen Besgriffe eingeführt und im dritten Abschnitt auch gleich in vielen Rechnungssbeispielen verwendet. Aufgaben über das rechtwinklige und das schiefswinklige Dreieck, bezogen auf das System des Horizontes und des Aquators,

finden barin ihre Stelle.

Der vierte und fünfte Abschnitt bringen die Erklärungen über die Ekliptik und das astronomische Dreieck nebst Aufgaben hierüber, bezogen auf das System des Aquators und der Ekliptik; Abschnitt 6 endlich enthält Beispiele, in denen die Sternzeit zur Berwendung kommt. Die beiden letzten Kapitel behandeln die Erdkugel und Aufgaben aus der mathematischen Geographie.

So liegt also hier eine überaus reichhaltige Sammlung recht guter Aufgaben zur Benutung in der Schule bereit, und ich denke, alle Lehrer ber betreffenden Gebiete werden dieses Buch mit Freuden begrüßen.

21. Franz Schiffner, Borschule ber Geometrie. Ein Leitfaben für ben Unterricht in ber geometrischen Formenlehre an öfterreichischen Realschulen und verwandten Lehranstalten. 48 S. Mit 60 Fig. im Text und einem Anhang von 163 Abungsaufgaben. Wien, F. Deutide. Geb. 1 M.

Dem eigentlichen Geometrieunterricht soll naturgemäß ein sogenannter geometrischer Anschauungskursus vorausgehen; das vorliegende Bändchen soll dazu als Unterlage dienen. Es liegt nun aber doch schon in dem Worte selbst, daß in diesem Borkursus, besonders zu Beginn desselben, nur Dinge gebracht werden, die man auch wirklich aus der Anschauung ablesen kann. Weshalb denn aber dann beginnen mit Vegrissen wie Raum, Dimensionen desselben usw.? Derartiges geht unbedingt über den Gesichtskreis der kleinen Geometrieschüler hinaus und sollte deshalb vermieden werden. Solcher Dinge, die in einem geometrischen Vorkursus entschieden sehlen sollten, zeigt das Buch aber noch mehrere. Was sangen die Kinder mit dem Strahlenbüschel an, was erst recht mit Säßen der Körperlehre, wie die solgenden: "Durch zwei windschiese Graden läßt sich keine Ebne legen; eine Gerade und eine Ebne haben entweder einen gemeinsamen Punkt oder nicht"? Zu derartigen Überlegungen ist auf dieser Unterrichtsstuse durchaus kein Anlas.

Recht gut gefällt mir die Herstellung von Körpernetzen im Anschluß an die Betrachtung des Dreiecks, Vierecks und Kreises; ferner die Benutzung der Bewegung und Umwandlung der Figuren. Die Zeichnungen sind durchwegs sauber und gut, die Fragen und Aufgaben des Anhangs

gang geeignet, das Verständnis zu vertiefen.

So mag das Büchlein, wenn man eventuell noch eine geeignete Stoffauswahl trifft, ganz gute Dienste leisten.

22. Franz Schiffner, Planimetrie. (Ebne Geometrie.) I. Teil: Leitfaden für Unterricht in der Geometrie und dem geometrischen Zeichnen in der 2. Klasse der österreichischen Realschulen und der verwandten Lehranstalten. Mit 66 Fig. und 78 Ubungsbeispielen im Text, einem Anhang über das geometrische

a support.

a supposite

Beichnen mit 6 Tertfiguren und einer Figurentafel, sowie einer Aufgabenfammlung. Wien 1907, F. Deutide. Rart. 1 M.

Das Werkchen hat leider kein Vorwort, ebensowenig wie das folgende. Die Verfasser von Lehrbüchern täten aber doch gut, ihre Werke mit Beschlitworten zu versehen, aus denen ersichtlich würde, in welcher Weise

fie ihr Buch benutt miffen wollen.

Die Anordnung des Leitsadens ist nicht überall die übliche, wie folgende Inhaltsangabe beweisen mag: Strecke, Kreis, Winkel. Punkt und Grade. Zwei Grade. Parallelwinkel. Normalwinkel. Winkel im Kreise. Dreick, Viereck, Vieleck. Zwei Kreise. Geometrische Orter. Diese veränderte Stoffanordnung bedingt natürlich vielsach auch andere Beweisgänge. So wird z. B. der Sat von den Peripherie= und Zentri-winkeln über gleichen Bögen behandelt, ehe die Sätze vom gleichschnenkligen Dreick bekannt sind. Es wird dabei geredet von gleichstimmigen und nicht gleichstimmigen Normalwinkeln, von der Symmetralen eines Zentri-winkels usw. Das ist ja alles ganz modern; ob es in diesem Fall aber eine Erleichterung bedeutet gegenüber dem gewohnten Gang des Be-weises, das scheint mir fraglich.

Im übrigen präsentiert sich der Leitfaden aber recht gut. Aberall sehen wir auch gesunde moderne Anschauungen vertreten; zahlreiche gut gewählte Abungsbeispiele reihen sich sosort an die gewonnenen Sätze an, und im Anhang II folgt ein sehr reichhaltiges weiteres Material sür die Vertiefung und Einübung. Der Anhang I gibt eine Anleitung, wie der Schüler seine geometrischen Zeichnungen am besten aussührt.

Die buchhändlerische Ausstattung ift gut.

23. Franz Schiffner, Leitfaben für ben Unterricht in der darstellenden Geometrie an österreichischen Oberrealschulen und verwandten Lehranstalten. Mit 153 Fig. im Text, 1 lithogr. Tafel und 288 Übungsaufgaben. 2., durchegesehene, textlich unveränd. Aust. 180 S. Wien, F. Deutice. Geb. 3 M.

Da diese Auflage gegen die vorhergehende ungeändert ist, verweise ich auf den Pädagogischen Jahresbericht von 1903, der die Besprechung der ersten Ausgabe enthält. Auch die Neubearbeitung zeichnet sich aus durch klare Darstellungsweise; dabei ist die äußere Ausstattung ganz vorzüglich. Das Buch kann allen Fachlehrern lebhaft empsohlen werden.

24. A. Shulte-Ligges, Synthetische Geometrie ber Regelschnitte in engster Verbindung mit neuerer und barstellender Geometrie. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten bearb. Berlin 1907, G. Reimer. Geb. 1,50 M.

Das Buch ist ein Teil des Werkes: Hauptsätze der Elementar-Mathematik zum Gebrauch an höheren-Lehranstalten von Dr. G. F. Mehler, bearbeitet von Schulte-Tigges, und zwar bildet es den ersten Teil der Oberstuse dieses Kompendiums. Erstrebt ist eine möglichst enge Verbindung der synthetischen Geometrie der Kegelschnitte mit den Elementen der neueren und der darstellenden Geometrie, wie es den Resormbe-

strebungen auf bem Gebiet ber Mathematik entspricht.

In erster Linie soll ber mathematische Unterricht das räumliche Anschauungsvermögen stärken und an sunktionales Denken gewöhnen. Daß nun gerade durch die Verbindung der synthetischen mit der darsstellenden Geometrie die Raumanschauung eine bedeutende Förderung ersahren muß, liegt auf der Haumanschauung eine bedeutende Förderung ersahren muß, liegt auf der Haumanschauung eine bedeutende Förderung ersahren muß, liegt auf der Haumanschauung eine bedeutende Förderung bas funktionale Denken in der Abhängigkeit zwischen der abgebildeten Figur und ihrem Bilde reiche Stützen sindet, und so glaubt der Verfasser mit Recht, durch die Anlage seines Buches den modernen Bestrebungen nachzukommen.

Ich gebe nun in folgendem die Inhaltsangabe: I. Einleitung in die neuere Geometrie: harmonische Punkte und Strahlen; Areispolaren, Transversalen. Ahnlichkeitspunkte. Potenzlinien. Apollonisches Problem. II. Grundzüge der darstellenden Geometrie: Grundgesetze der Parallelsprojektion. Abungen in senkrechter und schieser Parallelprojektion. Aberstragung von Eigenschaften der Parallelprojektion. Zentralprojektion. III. Grundzüge der synthetischen Geometrie der Kegelschnitte: Ellipse, Parabel und Hyperbel a) als geometrische Orter, b) als Kegelschnitte. Die Kegelschnitte a) als Zentralprojektionen des Kreises, b) als Erzeugsnisse projektiver Gebilde.

Wegen seines reichen Inhalts kann das Werkchen als ein wertvolles hilfsmittel beim Unterricht wie zum Selbststudium empsohlen werden.

25. Dr. R. Schwering, Trigonometrie für hoh. Lehranstalten. Rach ben amtlichen Lehrvorschriften bearb. 3. Aust. Mit 17 Fig. Freiburg i. B. 1907,

Herbersche Berlagsh. Geb. 1,30 M.

Im Vorwort betont der Verfasser, daß es sich bei einem Schulbuch für Trigonometrie nicht um einen sustematischen Aufbau bes trigonometrischen Stoffes handeln könne. Ein solcher sei wohl für mathematisch Gereifte angebracht, nicht aber für Schüler, die erst in diesen Teil der Wissenschaft eingeführt werden sollen. Das ist zweisellos richtig. Schon die Geschichte der Mathematik lehrt uns deutlich, daß auch die Erweiterung der mathematischen Renntnisse keineswegs systematisch erfolgt. Die meisten Wahrheiten werden als Einzelfätze aufgefunden, ohne Zusammenhang mit andern und als Ergebnis der Untersuchung eines praktischen Sonderfalls. Ist dann von den verschiedenen Forschern genügend Material zusammengetragen worden, dann erst fann baran gedacht werden, ben gesamten Stoff in instematischer Beife zu verarbeiten. Dies ist für gewöhnlich der Gang beim Ausbau einer jeden Biffenschaft, insbesondere der mathematischen, und er muß auch für die Gruppierung im Unterricht die Richtschnur abgeben.

Auch der Verfasser geht in dieser Weise vor. In drei Abschnitten sührt er die Schüler in das Gebiet der Trigonometrie ein. Der erste Lehrgang, der unter dem Titel: "Anfangsgründe der Trigonometrie für die sechste Stuse höherer Lehranstalten" zum Preis von 20 Pf. auch einzeln zu haben ist, behandelt das rechtwinklige und gleichschenklige Dreiseck. Den Ausgangspunkt für die Vetrachtungen bildet die Bestimmung des Dreiecksinhalts aus den drei Seiten nach der Heronischen Formel. Unter Benuhung derselben werden dann die Höhen eines beliebigen Dreiecks bestimmt, und nun benuht Schwering die Werte für die Seiten und für die Höhen, um den Sinus eines jeden Winkels und damit den Winkel selbst auszurechnen. Hierauf folgt auch die Einführung der gesbräuchlichen übrigen Winkelsunktionen. Wiederholungsaufgaben bes

schließen den Abschnitt.

Der zweite Teil enthält die Entwicklung der Hauptformeln für das schieswinklige Dreieck. Der Sinuss und der Kosinussatz reichen ja aus zur Berechnung der vier möglichen Hauptfälle; darum stehen sie an erster Stelle. Erst dann geht der Berfasser dazu über, Beziehungen herzustellen zwischen den verschiedenen trigonometrischen Funktionen und ferner den Tangenssatz, sowie die Tangenssormeln für die halben Winkel herzuleiten, als Ersatz für den Kosinussatz, falls die Jahlen unbequem sind. Die gewonnenen Resultate werden dann dazu verwandt, Streckensbeziehungen am Dreieck herzustellen, sowie alle Arten von Vierecken und die regelmäßigen Figuren zu berechnen. Bezüglich der letzteren

Aufgaben muß ich aber bemerken, daß bieselben ihren Plat viel richtiger birekt nach ber Behandlung bes gleichschenkligen Dreiecks gefunden hätten.

Der bis jest dargebotene Stoff reicht für kleine Schulverhältnisse völlig aus; ein dritter Teil bringt nun das systematische Beiwerk: die Additionstheoreme, die Funktionen der doppelten und halben Winkel, die Formeln für sin α ± sin β, cos α ± cos β, die Funktionen kleiner Winkel und die Verechnung der Jahl π durch die trigonometrische Juhaltsbeskimmung eins und umschriebener Polygone. Einige praktische Aufgaben über Feldmessung, Söhenmessung, Größe des Gesichtskreises usw. bilden den Schluß des recht empsehlenswerten Werkchens.

26. Rudolf Schill, Maturitätsfragen aus der darstellenden Geometrie nebst vollständigen Lösungen. Für die oberen Klassen der Realschulen und verwandter Anstalten, sowie für das Selbststudium zusammengestellt und gelöst. Wien 1907 u. 1908, F. Deutide.

II. Teil. 198 Aufg. Mit 130 Fig. auf 24 autographierten Doppeltafeln.

92 S. 3 M.

III. Teil. 218 u. 33 Aufg. Mit 117 Fig. auf 18 autographierten Doppeltaseln. 108 S. 3 M.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Darstellung von Körpern mit Parallels und Zentralstrahlenslächen, sowie mit der von regelmäßigen Körpern samt ihren Schattenkonstruktionen. Der dritte Teil hat die Durchdringungen, die Zeichnung von Rotationskörpern und außerdem Schattenkonstruktionen zum Gegenstand und bringt serner noch das Wichtigste aus der Linearperspektive.

Die Aufgaben wurden so zusammengestellt, daß der Schüler die ganze Sammlung als Nachschlagebuch benutzen kann; die genauen Inshaltsverzeichnisse werden ihm leicht die Gruppe bezeichnen, in denen

ähnliche Aufgaben behandelt sind, wie er sie gerade braucht.

Die Einrichtung des Werkes ist in allen drei Teilen so, daß zu Anfang die Aufgaben aufgeführt sind; den zweiten Teil jedes Buches machen dann die ausführlichen theoretischen Lösungen aus, während die graphischen Lösungen dem Buche beigeheftet sind.

Das Werk wird vielen ein willkommenes Hilfsmittel beim Unterricht, bzw. beim Studium sein. Die Ausstattung ist recht gut, der Preis

ist angemessen.

27. Prof. K. G. Bolf, Die Elemente der neueren Geometrie. Unter besonderer Berücksichtigung des geometrischen Bewegungsprinzips. Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht bearbeitet. Mit 93 zum größten Teil zweisarb. Fig. im Text. 77 S. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 2,20 M.

Acformbestrebungen gibt es auf allen Gebieten bes Unterrichts; diesenigen auf dem Gebiet des mathematischen Unterrichts stehen zur Zeit im Vordergrund des Interesses. Neue Gesichtspunkte werden für dieses Fach aufgestellt, und es kann nicht geleugnet werden, daß diese modernen Gedanken sehr fruchtbringend sind, bzw. sein können. Speziell in der Geometrie ersuhr das starre System der Euklidschen Vetrachtungsweise von jeher starke Angrisse. Was aber nuch vor wenig Zeit nur der Wunsch von einzelnen war, tritt jest auf als ständige Forderung ganzer Kreise von Schulmännern. Nicht in ihrer starren Ruhe sollen die geometrischen Gebilde Gegenstand der Vetrachtung sein, sondern gerade die verschiedenen Stadien ihrer Vewegung sollen besonders beachtet werden, damit das allen Lagen Gemeinsame, das Typische um so schärfer heraustritt. Schon Herbart sagt, daß die geometrischen Objekte als fließend,

b. h. als stetig veränderlich aufgesaßt werden müßten. Und der Mathematiker Hankel sagt: "Die antike Geometric opfert zugunsten einer scheinsbaren Einsachheit und Anschaulichkeit die wahre Einsachheit auf, die in der Allgemeinheit der Prinzipien und die wahre Anschaulichkeit, die in der Erkenntnis des Zusammenhangs geometrischer Gestalten in allem Wechsel und aller Veränderlichkeit ihrer sinnlich vorstellbaren Lage beruht." Das aber ist es ja, was nottut; nicht durch Einzelkenntnisse oder eine buntscheckige Fülle von Lehrsäßen wird der Geist bereichert, sondern durch kausale Zusammenhänge, die zu einem abgeschlossenen Ganzen streben. Das alles gibt aber allein die neuere Geometrie, sagt der Verfasser. Sie hat darum nach Steiners Ausspruch das Ideal einer Wissenschaft beinahe erreicht. Das stolze Euklidsche Wort, daß es keinen Königsweg zur Mathematik gebe, gilt jest nicht mehr; die neuere Geometrie ist (nach Hankel) dieser Königsweg.

Der Zweck des Büchleins ist nun, dieser Art von geometrischer Bestrachtung neue Freunde zu gewinnen. Die Schule darf an solchen Dingen serner nicht mehr vorbeigehen. Das Prinzip der Bewegung und damit zusammenhängend die stärkere Betonung der Lagebeziehungen, das sind Dinge, die größere Geltung im Schulunterricht erhalten müssen. In welchem Umsang und in welcher Folge das geschehen könne, soll das Buch zeigen, dessen Lektüre ich allen Fachgenossen aufs ans

gelegentlichste empfehlen fann.

28. Dr. Fr. Balther, Oberlehrer, Lehr- und übungsbuch der Geometrie für Unter- und Mittelstufe. Mit Anhang (für Realanstalten): I. Ebne Trigonometrie. II. Abbildung und Berechnung einfacher Körper. Berlin 1907, D. Salle. 2,20 M.

Drei Dinge sind es, die dem vorliegenden Buch seine Eigenart versleihen: "Es berücksichtigt erheblich stärker, als dies gemeinhin im Unterricht und in den Lehrbüchern geschieht, die Anschaulichkeit und den empirisch induktiven Ursprung der geometrischen Erkenntnisse, die Besweglichkeit der Raumgebilde und ihren funktionalen Zusammenhang." Dadurch will der Berfasser den Forderungen nachkommen, die in den letzten Jahren von hervorragenden Fachvertretern, wie auch von den verschiedenen Unterrichtskommissionen aufgestellt worden sind. — So ändern sich die Zeiten! Wer hätte noch vor verhältnismäßig wenig Jahren gewagt, den Geometrieunterricht der höheren Schulen auf empirisch induktive Grundlagen zu stellen? Empirismus in der Mathematik der höheren Schulen! Das ist ja die Art, wie die Volksschule ihren Schülern die geometrischen Wahrheiten zu erläutern sucht!

Ganz auf der Anschauung beruht der Vorbereitungskursus. Er ist sehr breit angelegt, steht aber nicht, wie das so vielsach üblich ist, isoliert da, sondern er ist mit dem Hauptlehrgang organisch verschmolzen. Sein Zweck ist, eine Anzahl notwendiger Begriffe zu erläutern und wichtige, grundlegende Sätze ablesen und begreisen zu lassen. Dabei soll das Zeichnen recht fleißig geübt werden. Gute Zeichnungen sördern den Sinn für Schönheit, und darin, wie auch in dem Umstand, daß nur bei großer Sorgfalt eine schöne Arbeit erhalten wird, liegen die ethischen

Momente des Geometrieunterrichts.

Der nun folgende Hauptlehrgang führt nach und nach das deduktive Schlußverfahren ein. Doch läßt der Versasser der Anschauung auch hier noch weiten Spielraum. "Anschauliche Wahrheiten überzeugen den Schüler, abgeleitete überreden ihn oft nur. Er hat zunächst auch noch gar kein Bedürfnis nach strenger Ableitung." Die Geometrie ist nach

Walther eine rein empirische Wissenschaft, eine Naturwissenschaft ber räumlichen Gebilde, und es heißt nur bem historischen Entwicklungsgang folgen, wenn man das induttive Element auch im Schulunterricht stark hervortreten läßt. Die Debuktion übernimmt nur die nachträgliche Brüfung und Sicherung ber anschaulich gefundenen Bahrheiten. Man folle also den Schülern den Weg zur Geometrie nicht versperren durch zu starre, rein logische Beweisführung, vor allem nicht durch das Auftreten einer solchen zu einer Zeit, in der der Geist des Schülers noch nicht nach logischen Beweisen verlangt.

Die geometrischen Gebilde erscheinen ferner im Unterricht fast stets Das ist ein großer Fehler, weil dadurch in starrer Unveränderlichkeit. jebe induttive Schlugtätigfeit gelähmt wird. Raumgrößen muffen, wie alle andern Größen auch, die Möglichkeit der Bewegung haben; nur fo offenbaren sie ihren wahren Charafter, ihre wahren Eigenschaften, nur auf diese Weise ist zu sehen, mas wesentlich für alle Lagen und mas nur

zufällig ist.

Der Wechsel einer Größe führt meist aber auch die gesetymäßige Anderung anderer, mit ihr in Berbindung stehender Größen im Gefolge; so ergibt sich dann von selbst der Begriff der Funktion. Es ift der Hauptbegriff der gangen Mathematit, benn in ihm fpricht fich bas Gefet ber Wechselbeziehung aus, das die ganze Natur beherrscht. Geometrie ift aber besonders imstande, diefen Begriff im Schüler gu bilden und ihn zu klären. Dabei ist es durchaus nicht notwendig, schon gleich das Wort Funktion auch zu gebrauchen. Wenn nur immer zusammengehörige Größen in ihrer Abhängigkeit voneinander betrachtet werden, ift das völlig ausreichend. Ift bann die Sache nach und nach zur Rlarheit gekommen, bann hindert nichts mehr, auch ben Namen einzuführen und von da ab alle Dinge unter diesen Gesichtspunkt zu stellen.

Im Vorausgehenden habe ich wohl die Haupteigentümlichkeiten des Werkes gekennzeichnet und zwar möglichst in Anlehnung an die Worte bes Verfassers selbst. Des weiteren frage man das Werkchen selbst, bas mich in hohem Grad interessiert hat. Ich bin sicher, daß es allen Fach-

genossen ebenfalls Interesse abgewinnen wird. Der Lehrstoff reicht bis UII einschließlich und enthält eine große Menge zeichnerischer und rechnerischer Ubungsaufgaben, die dem Lehrer stets Auswahl lassen.

29. Ernft Bienede, Reltor, Die Grundlehren ber Planimetrie in genetischer Darstellung mit reichem Aufgabenmaterial und 191 Figuren nebst einer Formentabelle bes rechtwinkligen Dreiecks. Berlin, Röthig & Co. 2 M.

Auch dieses Werkchen folgt insofern dem Zug der Zeit, als in ihm verlangt wird, im geometrischen Unterricht mehr als bisher das Prinzip ber Bewegung hervortreten zu lassen. Sie gestattet eine allmähliche Formenanderung eines geometrischen Gebildes, "wobei sich dann das Konstante, das mathematische Gesetz, abhebt, während variable Eigenschaften als nebensächlich zurücktreten". Diese Behandlungsweise wird ja schließlich etwas mehr Zeit kosten, aber "nicht die Kurze der Zeit, in welcher ein Lehrsatz vermittelt werden kann, sondern die Gründlichkeit, mit der dies geschieht, ist maßgebend". Nur bei Berwendung dieses Bewegungsprinzips wird ein recht gründliches Berftandnis erzeugt, indem ber Schüler badurch am besten erfährt, daß die geometrischen Wahrheiten nicht nur für eine Lage ber Figur, sondern für alle gultig find.

Das Buch bringt in drei großen Abschnitten den gesamten planimetrischen Stoff bis einschließlich der Lehre von der harmonischen Teilung. Der erste (fürzeste) Abschnitt hat die Grundgebilde der ebnen Geometrie zum Gegenstand: Gerade, Kreislinie, Wintel. Der zweite Abschnitt enthält die Lehre von den Parallelen. Der gesamte Lehrstoff dis einschließlich der Ahnlichkeitslehre ist auf drei Hauptgesetze der Parallelen zurücksgesührt. Sie beherrschen das ganze Gebiet, ihnen ordnen sich darum alle andern Teile unter. Das erste Parallelengesetz ist von dem Berschser sormuliert worden: "Werden parallele Linien von einer Geraden geschnitten, so haben sie zu derselben gleiche Neigung." Hieran schließen sich an die Kongruenz der Dreiecke, der Wintelsatz, das rechtwinklige und das gleichschenklige (symmetrische) Dreieck und deren Beziehungen zum Kreis. Zwei weitere Paragraphen behandeln den geometrischen Beweis und die Konstruktionsausgabe.

Der zweite Parallelensatz lautet: "Parallelen von gleichem Abstand erzeugen auf jeder von ihnen begrenzten Strecke Gleichteilung." Ihm ordnen sich unter die Sätze von dem Parallelogramm und vom Trapez, der Satz von den Schwerlinien, die Dreiecks- und Vierecksmessung, sowie die Verwandlung. Ferner werden hier noch besprochen die Anwendungen des ersten und zweiten Parallelgesetzes auf den Areis, sowie die Beziehungen

am rechtwinkligen Dreieck.

Auf das dritte Parallelengeset: "Parallelen von ungleichen Abständen erzeugen auf jeder von ihnen begrenzten Strecke Proportionalteilung und zwar im Verhältnis ihrer Abstände", werden bezogen die Ahnlichkeit und die Proportionalität, ihre Anwendung auf Dreis und Vielecke, auf

ben Kreis, proportionale Flächen usw.

Der nun folgende Teilbabschnitt, die Proportionalmessung des Dreisecks überschrieben, "will die Trigonometrie nicht ersetzen, sondern nur anschaulich vorbereiten, vor allem aber die Gesetze der Proportionalität praktisch verwerten". Ein Schlußkapitel, das über das Geometriepensum hinausgeht, "soll dem strebsamen Schüler einen überblick über die wich-

tigsten Rapitel ber harmonischen Beziehungen geben".

Außer diesem Stoff gibt das Werkchen noch eine ganze Menge guter Aufgaben. Diese treten stets als "Gruppenaufgaben" auf, d. h. als solche, in "denen ein Stück durch eine große Reihe Ersatstücke vertreten werden kann". Das gibt einen tieseren Blick in den logischen Zusammenshang, als durch Einzelaufgaben zu erreichen ist. Daß in diesen Beisspielen oft auf Physik und Technik Bezug genommen wird, kann ich nur billigen. Den Rechenaufgaben sind die Resultate beigegeben.

Jedenfalls sind die "Grundlehren der Planimetrie" ein Wert, das zum Teil seine ganz eignen Wege geht, die im Geiste mit zu verfolgen

jeden Fachgenossen gewiß interessieren wird.

30. Dr. E. Will und E. Saafe, Geometrie ber Mittelschule. Mit 219 in ben Text eingebruckten Figuren. Dresben, Blepl & Raemmerer. 1,60 M.

Die Mittelschule steht zwischen ber höheren Schule und der Bolksschule und verlangt deshalb auch besondere, ihrem Charakter angemessene Lehrbücher. In der Planimetrie geht das vorliegende Buch bis zur Lehre von der Proportionalität der Linien im rechtwinkligen Dreieck und am Kreise, in der Trigonometrie werden rechtwinklige und schiesswinklige Dreiecke berechnet ohne Benutzung der Logarithmentasel; die Stereometrie endlich umfaßt die Berechnung aller wichtigen Körper. Überall nehmen die Ausgaben direkten Bezug auf das praktische Leben, und

gerade diese Teile des Buches scheinen mir die wertvollsten zu sein, wodurch jedoch kein Tadel gegen die übrigen Teile ausgesprochen werden soll.

#### b) Methobisches.

31. Dr. E. Bilt, Anweisung zur Geometrie ber Mittelschule. 1. Teil Mit 112 Fig. Dresben 1907, Blent & Raemmerer. 1,50 M.

Die Anweisung beschäftigt sich in ihrem vorliegenden ersten Teil mit der Geraden, dem Binkel, dem Dreieck, Biereck und dem Kreis. Der praktisch-methodischen Behandlung geht ein rein theoretischer Abschnitt voraus. In demselben führt der Versasser etwa solgendes aus: Den Kindern der Mittelschule ist es nicht gegeben, die rein logische Absleitung aller Sätze zu verstehen. Es ist deshalb gar nicht zu umgehen, viele Sätze auf empirisch-experimentellem Bege zu beweisen, eventuell auch später, bei gereisterem mathematischem Verständnis, die logischen Beweise nachzuholen. Wo aber Beweise gegeben sind, da sind sie streng gegeben, allerdings so einsach wie möglich. Die Geometrie der Mittelschule huldigt einem "gemäßigten Fortschritt, der ebensoweit entsernt ist vom starren Verweisen in alten, ausgesahrenen Vahnen, wie vom Nachslausen neuer, meist trügerischer Wegweiser. So ist ausgiedig Gebrauch gemacht von der Bewegung der geometrischen Gebilde und von der Symmetrie, welch letztere nicht nur ein geometrisches Erkenntnisprinzip, sondern auch ein ästhetisches Wertprinzip ist".

Ferner ist das Ziel des Buches, stete Fühlung mit den Aufgaben des täglichen Lebens zu behalten, ohne sich jedoch dabei in den Kleinkram des Fachmanns zu verlieren. "Nur was den engen Bezirk des Berufs überschritten hat und eingedrungen ist in den Vorstellungskreis des Bolkes", ist zum Gegenstand praktischer geometrischer Probleme gemacht

worden.

Um das vorgesteckte Ziel zu erreichen, muß der Schüler vor allem zur Selbsttätigkeit angehalten werden. Eine Aufgabe steht an der Spitze der Lehreinheit; erst ihre Lösung führt zu einem Satz, und dieser führt

wieder zu Aufgaben zurück.

Mit diesen Ausführungen kann man sich ganz einverstanden erstlären. Die praktische Durchführung entspricht auch im großen und ganzen der Theorie. So kann die "Anweisung zur Geometrie der Mittelschule" jedem Lehrer an einer solchen Anskalt als ein wertvolles methodisches Buch für die Vorbereitung empsohlen werden.

#### IV. Für gewerbliche und Fortbildungsschulen.

32. Dr. G. Chrig, Geometrie für Baugewertschulen und verwandte technische und gewerbliche Lehranstalten, mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Anwendungen. II. Teil: Geometrie des Raumes (Stereometrie). Mit 116 Fig. Leipzig, F. Leineweber. 2,25 M.

Das Buch ist, seinem Zweck entsprechend, ganz den Bedürfnissen bes praktischen Lebens angepaßt. Das hat sowohl die Auswahl des beshandelten Stoffs, wie auch die angewandte Methode beeinflußt. Überall sind nur diejenigen Sätze aufgenommen worden, die praktisch von Besteutung sind. Dabei stehen die Maßbegriffe selbstverständlich im Vordergrund, denn der künftige Bauhandwerker braucht in erster Linie eine richtige Kenntnis der Berechnungen von Oberflächen und Kauminhalten. Es konnte dem Versasser serner nicht darum zu tun sein, die geometrischen

Wahrheiten stets in strenger Weise abzuleiten; die Wege, die zum Ziel führen sollten, mußten so einfach wie möglich sein. Daß bei der Lehre vom Schwerpunkt ebner und räumlicher Gebilde die Ableitungen trot aller elementaren Begründung doch etwas zu hohe Anforderungen an die jungen Leute stellen möchten, erkennt Ehrig selbst an. An dem Lehrer ist es, eine ihm passend erscheinende Auswahl vorzunehmen.

Das Buch wird sich mit Recht viele Freunde erwerben.

33. Prof. Martin Girndt, Raumlehre für Baugewertschulen und verwandte bautechnische Lehranstalten. Leipzig, B. G. Teubner.

I. Teil: Lehre von den ebnen Figuren. Mit 271 Fig. im Text und 5 Tafeln und 238 der Baupragis entnommenen Aufgaben. 3. Aust. 2,20 M.

II. Teil: Körperlehre und Trigonometrie. Mit 72 Fig. im Text und 121 der Baupragis entlehnten Aufgabe. 2., umgearb. u. verm. Auft. 1,40 M.

Das charakteristischste Moment dieses Werkes ist die völlige Beseitigung alles dessen, was irgendwie entbehrlich ist und die stete Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse ber bautednischen Bragis. Diese Grundfate, die hinsichtlich der Stoffauswahl schon für die erste Auflage maßgebend waren, haben inzwischen die Zustimmung aller Fachtreise gefunden, und so lag gar kein Grund vor, den Leitfaden in seiner Anlage irgendwie zu verändern. Hinsichtlich der Beweisführung konnte es sich nicht darum drehen, mathematisch strenge Ableitungen zu geben. Als Werkzeug für die Beweisarbeit wurde stets das räumliche Anschauungsvermögen der Schüler benutt. — Das Buch bringt neben der Theorie auch eine Menge Abungsmaterial; von den mehr als 400 Aufgaben sind die meisten unter direkter Mitwirkung von Männern ber Braxis entstanden; sie sind vielfach mit Magiftiggen versehen und bringen den Stoff fo, wie ihn die spätere Praxis liefert. Das fann bei dem speziellen Zweck bes Werkes nur Zustimmung erfahren; dasselbe scheint mir überhaupt sehr brauchbar zu sein, und ich hoffe, daß es viele Abnehmer finden wird.

Die buchhändlerische Ausstattung ist vorzüglich und macht der Ber-

lagsbuchhandlung alle Ehre.

# V. Für weitergehende Studien.

34. Prof. Dr. J. Sachs, Lehrbuch ber projektivischen (neueren) Geometrie. (Synthetische Geometrie, Geometrie der Lage.) 3. Teil: Pol und Polare — Mittelpunktseigenschaften. Involution. Brennpunktseigenschaften der Kurven 2. Grades. Nebst einer Sammlung gelöster und ungelöster Aufgaben, mit den Ergebnissen der ungelösten Aufgaben. Mit 550 Erklärungen und 172 in den Text gedruckten Figuren. Für das Selbststudium und zum Gebrauch an Lehranstalten bearbeitet. Bremerhaven 1907, L. v. Bangerow. 9 M.

Der zweite Teil des umfänglich angelegten Werkes ist im Pädasgogischen Jahresbericht von 1901 besprochen worden. Der vorliegende dritte Teil zeigt dieselbe Grundlage wie alle Bände der Kleyerschen Enzyklopädie: der ganze Stoff wird in Form von Fragen, Antworten und Erklärungen behandelt. Ganz vortreffliche Zeichnungen und viele vollständig gelöste Ausgaben unterstützen das Verständnis; ein Anhang gibt die Ergebnisse zu den ungelösten Ausgaben, sowie kurze Hinweise in bezug auf den einzuschlagenden Weg. — Das Werk stellt eine Summe von Arbeit dar, die in ihrer Art wirklich bewunderungswürdig ist. Wer die drei Teile gründlich durchgearbeitet und begriffen hat, der darf von sich sagen, daß er den Gegenstand beherrsche. Das Werk ist allen Mathematikern auß wärmste zu empsehlen.

35. Mar Simon, Analytische Geometrie ber Ebne. Mit 57 Fig. (Samml. Gofchen.) 2., verb. Aufl. Leipzig, G. J. Gofchen. Geb. 80 Bf.

Dieses gang vorzügliche Bandden ber befannten Sammlung liegt jest in der zweiten, verbefferten Auflage vor. Worin die Berbefferung befteht, kann ich beim Fehlen jedes Borworts natürlich nicht entscheiden, zumal mir die erste Auflage nicht bekannt ift. Ich muß mich darum an den Inhalt allein halten. Dieser ist aber sehr gut, wenn er auch dem 3weck ber Gofchensammlung, dem Anfänger eine turze Ginführung in das Gebiet zu geben, nicht entspricht. Für solche ist das Buch nichts; bazu geht es in der ganzen Behandlung gleich zu allgemein vor. wendet sich mehr an Fortgeschrittene, denen die Grundlagen des Gebiets bereits vertraut geworden sind. Solchen Leuten bietet es aber sehr viel und sehr Anregendes, und ich habe das Bändchen beshalb an diese Stelle gesett. Es sei bem mathematischen Bublitum nochmals warm empfohlen. Uber den Umfang des behandelten Stoffs moge die folgende Inhaltsangabe sprechen: 1. Koordinaten und Bunkt. 2. Die gerade Linie. 3. Der Bunkt als Träger ber sich in ihm schneibenden Geraden. 4. Parallel-Koordinaten-Transformation. 5. Der Kreis. 6. Die Kegelschnitte. 7. Die Parabel. 8. Die Ellipse. 9. Die Hyperbel. 10. Höhere Kurven. 11. Die Zissoide. 12. Lemnistaten. 13. Archimedische Spirale. 14. Die Antloide.

#### VI. Perschiedenes.

36. Burthardt und Blank, Mathematische Unterrichtsbriefe für bas Selbststudium Erwachsener. Brief 1: Planimetrie. 32 S. Jena, Thüringer Berlagsanstalt. 60 Bf.

Das Werk will in fünf Kursen die gesamte Mathematik behandeln und soll den Lehrer vollständig ersetzen. Schon aus diesem Grund muß es viel breiter angelegt sein, als dies bei Schulbüchern der Fall ist. Damit hängt aber notwendigerweise zusammen, daß solche Werke eigentlich recht teuer sind. Es fragt sich darum sehr, ob diese Art mathematischen Studiums ratsam ist. Wer tropdem diesen Weg gehen will, der mag sich ruhig die vorliegenden Unterrichtsbriese zulegen.

# C. Arithmetif und Geometrie.

1. F. Kiffel, Übersichtliche Zusammenstellung ber wichtigsten Grundformen ber nieberen Mathematik. Für die Schüler höherer Lehranstalten zusammengestellt. 3 Bochn. I. Algebra. II. Planimetrie. III. Stereometrie und Trigonometrie. Kaiserslautern 1907, Ph. Rohr. Je 1 M.

Hier werden diejenigen Formeln und Sätze übersichtlich zusammengestellt, die der Schüler einer höheren Lehranstalt stets bereit haben muß,
um seine Beispiele mit Erfolg durchführen zu können. Dabei soll das
Werkchen kein sogenannter Faulenzer sein, sondern nur ein Nachschlageoder Wiederholungsbuch für Sätze und Formeln, die vorher genau
abgeleitet und gründlich verstanden sind. Als solches ist es ganz gut,
nur ist der Preis der drei Bändchen recht hoch.

2. Prof. Dr. R. Schwering, Sandbuch ber Elementarmathematit für Lehrer. Mit 198 Fig. im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 8 M.

In den letten Jahren ist die dreibändige Enzyklopädie der Elementarsmathematik von Weber-Wellstein erschienen, die, auf ganz moderner Grundslage ruhend, alle Fragen der Elementarmathematik einschließlich der Anwendungen von wissenschaftlichem Standpunkt aus behandelt. Auch das vorliegende Werk hat die schulmäßigen Gebiete der Mathematik zum Gegenstand; aber die ganze Anlage ist eine andere als bei Weber-Wellstein.

a support.

Dieser sett eigentlich Leute voraus, welche die behandelten Gebiete schon in ziemlicher Ausführlichkeit kennen; für Anfänger, die sich über alles bas zum erstenmal orientieren wollen, eignet es sich nicht. Etwas anders steht die Sache bei dem Sandbuch von Schwering. Auch es wendet sich nicht an Anfänger, sonbern an ichon Beubtere, nur nicht in dem Maß wie der breit angelegte Weber-Wellstein; es sieht mehr in der Mitte zwischen den üblichen Schulbuchern und den Werken für Fortgeschrittene. Auf die Behandlung rein wissenschaftlicher Fragen ist deshalb nicht ganz verzichtet worden; das ist nur dann geschehen — auch bei Problemen, die aus der Schulmathematit herstammen -, wenn fie beutlich über bie Grenzen desfelben hinausgehen, also ohne diretten Wert für dieselbe sind. Wenn aber ein Gebiet geeignet erschien, Fragen der Schulmathematik von höherer Warte aus zu beleuchten, sie zu vertiefen, dann wurde es stets zur Behandlung herangezogen. So wendet sich das Buch deshalb auch in erster Linie an die Lehrer, und es wird vielen derselben ein guter Führer sein. Mit großer Sorgfalt werden die einzelnen Gebiete in logischer Beise aufgebaut, und es ist wirklich eine Freude, dem Berfasser bei seinen Ausführungen zu folgen. Dabei ist die äußere Ausstattung des Handbuchs sehr gut, wie bei allen Werken des rühmlichst bekannten Berlags. Möchte sich bas Werk recht zahlreiche Freunde erwerben!

3. Dr. A. Sturm, Geschichte ber Mathematik. Leipzig, G. J. Goschen. Geb. 80 Bf.

In dem vorliegenden 226. Bändchen der Sammlung Göschen wird dem Publikum eine Geschichte der Mathematik vorgelegt, die denjenigen Interessenten dienen soll, die weder Zeit noch Lust haben, sich in die aroßen Werke von Cantor. Hankel. Zeuthen u. a. zu vertiesen.

großen Werke von Cantor, Hantel, Zeuthen u. a. zu vertiesen.
Der Inhalt zerfällt in drei Hauptabschnitte: Altertum, Mittelalter und Reuzeit. Im ersten Abschnitt erfahren wir das Wissenswerteste über die Mathematik bei den Agyptern, Babyloniern, Griechen, Kömern und Indern. Den größten Raum nimmt dabei naturgemäß die Besprechung der Griechen ein, denn sie müssen ja als die eigentlichen Begründer der wissenschaftlichen Mathematik gelten. Der zweite Teil handelt von der Mathematik der Araber und bespricht dann die Zeit der Abazisten und Algorithmiter, diejenige des Wiedererwachens der Mathematik in Europa und zuletzt die Zeit des Ausschwungs unserer Wissenschaft in Deutschland. Im dritten Abschnitt wird besonders ausführlich die Entwicklung der Mathematik im 17. und 18. Jahrhundert geschildert. In einem Anhang gibt der Versasser das Inhaltsverzeichnis des rein mathematischen Teils der "Enzystlopädie der mathematischen Wissenschnen, wie die jetzige Generation die Mathematik des 19. Jahrhunderts aussassen, wie die jetzige Generation die Mathematik des 19. Jahrhunderts aussassen

Erwähnen will ich noch, daß bem Büchlein ein genaues Register (Wort- und Sachregister) beigegeben ist, wodurch ein schnelles Orien-tieren ermöglicht wird. — Ich empfehle das klar geschriebene und sehr

übersichtlich gehaltene Bändchen allen Interessenten.

# D. Sonstige Werke, Zeitschriften usw.

1. Dr. W. Ahreus, Mathematische Spiele. Mit einem Titelbild u. 69 Fig. im Text. (Aus "Natur und Geisteswelt".) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Das Studium des kleinen Werkchens soll keine Arbeit sein, sondern ein unterhaltendes Spiel zur Ausfüllung müßiger und melancholischer

Stunden. Zu diesem Zweck ist es so geschrieben, daß jeder darin lesen kann, ohne daß irgendwelche mathematischen Vorkenntnisse voraussgesetzt werden müßten. Daß die Darstellung einer solchen populären Schrift breiter ist, als es für mathematisch Gebildete nötig wäre, ist selbstverständlich und gereicht dem Schriftchen keineswegs zum Nachteil. Aber nicht nur Unterhaltung gibt dasselbe; es belehrt auch, besonders durch viele eingestreute Fragen, zu denen die Antworten am Ende des Buches gegeben werden.

Bei dem reichen, interessanten Inhalt wird sich das billige und trotsbem so gut ausgestattete Büchlein sicherlich recht viele Freunde erwerben.

2. Leo Diet, über die Kongruenz und das Kongruenzgefühl und über die graphische Darstellbarteit forperlicher Objette. Wien 1907, A. Schroll & Co. 1,20 M.

Das Schriftchen behandelt Stoffe, die sowohl den Künstler, wie auch den darstellenden Zeichner interessieren, wendet sich aber in der Hauptsache an die letzteren. Sie werden das kleine Werkchen mit Interesse lesen.

3 Sugo Dingler, Grundlinien einer Kritik und exakten Theorie ber Wissenschaften, insbesondere der mathematischen. München 1907, Th. Adermann. 1,60 M.

Im Vorwort sagt der Versasser, das Studium der Grundlagen der Mathematik führe sehr bald auf so allgemeine Probleme, daß sie mit den speziellen Mitteln der Mathematik nicht behandelt werden könnten. Und doch sei deren Lösung unbedingt nötig für ein ersprießliches Weiterstommen. Es wird nun versucht, einen umfassenden Standpunkt zu gewinnen, die Grundlagen einer allgemeinen "Wissenschaftsiehre", von denen aus dann die speziellen Probleme der Einzelwissenschaften, besonders der mathematischen, beleuchtet werden könnten.

Es handelt sich hier in erster Linie darum, "eine scharfe Trennung herzustellen zwischen dem, was in den Wissenschaften Erfahrung und dem, was Hinzutat unserer denkenden Bernunst ist", serner dreht es sich um die Frage, "welcher Art das Formale in den Wissenschaften ist". Mit diesen Dingen beschäftigt sich das erste Kapitel des Schriftchens.

Das zweite hat es zu tun mit den Ersahrungsbestandteilen und der Art ihrer Verknüpfung mit dem Formalen. Das letzte Kapitel endlich zeigt die Amwendung der gesundenen Resultate "auf die Wissenschung schaften und verschiedene, an ihnen austretende Erscheinungen". Von größter Wichtigkeit ist es ferner, zu wissen, welches überhaupt die Sichersheit unserer Erkenntnis ist, d. h.: "Welche Gesetze sind immer wahr, so daß sie von keiner Beobachtung und von keinem Experiment umsgestoßen werden können, und welches sind die, von denen das nicht gesagt werden kann?"

Das sind in Kürze die Dinge, die hier ergründet werden sollen. Des Näheren befrage man das Schriftchen selbst, das ich jedem Freunde einer philosophischen Vetrachtungsweise warm empsehlen möchte.

4. F. Alein, Borträge über ben mathematischen Unterricht an ben höheren Schulen. Bearbeitet von Rub. Schimmad. Teil I: Bon ber Organisation bes mathemat. Unterrichts. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 5 M.

Vorliegendes Werf ist der erste Band einer Reihe von Arbeiten, die unter dem Titel "Mathematische Vorlesungen an der Universität Göttingen" herausgegeben werden sollen. Der Name von Prof. Klein ist eng verwachsen mit den neueren Reformbestrebungen auf dem Gebiet des mathematischen Unterrichts. In mancherlei Einzelaussätzen und in

a support.

kurzen Vorträgen hat er seine Stellungnahme hierzu gekennzeichnet; nun legt er dem mathematischen Publikum seine Aufsassungen und Absichten und allerlei Ansätze, die er in seinen Vorlesungen gab, auch in einer

zusammenhängenden Darstellung vor.

Der erste Teil des Werkes handelt von der Organisation des mathematischen Unterrichts an den verschiedenen Arten von Lehranstalten, an den Boltsschulen und besonders an den höheren Schulen. Die Grundlage für diesen Abschnitt bildet die Borlesung, die Brof. Klein unter dem Titel: "Über den mathematischen Unterricht an den höheren Schulen" im Winter 1904-05 gehalten hat. Schimmad, jur Beit Probekandidat am Göttinger Gymnasium, hat diese Vorlesungen druckfertig gemacht und hierbei die Form so gewählt, als handele es sich um die unmittelbare Wiedergabe der Borlefung. Rlein geht aus von dem Ge= danken, daß zwischen den Universitäten und höheren Lehranstalten eine Distontinuität besteht, die der Sache schädlich fein muffe. Es fei barum dringend notwendig, barüber nachzudenken, wie die Schul= und Hochschulmathematik miteinander in nähere Berbindung zu bringen seien, benn in dieser hinsicht sei noch viel zu wenig geschehen. Die Bemühungen Aleins sind nun darauf gerichtet, hierin eine Besserung anzustreben, Dazu ist vor allem nötig, die Organisationen bes mathematischen Unterrichts sowohl an den Volksschulen und den höheren Schulen, wie auch Buerft spricht der Berfaffer nun an den Universitäten zu betrachten. von dem Rechnen in der Bolksschule und bezieht sich bei seinen Urteilen hierüber besonders auf die "Aufgaben für das Rechnen in deutschen Schulen von Hellermann und Krämer", sowie auf die "Raumlehre für Mittelschulen von Martin und Schmidt". Bas ihm da hauptfächlich auffällt, ift die tonfrete, anschauliche Behandlungsweise bes Stoffs, seine sorgfältige padagogische Durchbildung, die von praktischen Gesichtspunkten geleitete Auswahl, wie zum Schluß die durchwegs dogmatische Darstellung des Materials. Bezüglich des vierten Bunktes meint nun Prof. Alein, daß es sich in der Volksschule beim Rechnen vor allem darum handle, wie man rechnet, nicht eigentlich barum, warum man so rechnet. Auf den höheren Stufen werde dabei natürlich ein gewisses Gefühl dafür vorausgesett, daß eine Regel vernünftig sei. Nun, in dieser Frage ist er entschieden falsch unterrichtet. In dem Rechenunterricht der Bolfsichule handelt es fich feineswegs in erfter Linie darum, wie man rechnet, also um die Regel; nein, gerade bas Warum spielt die Sauptrolle. Die große Bahl methodischer Anweisungen für alle Teile des mathematischen Unterrichts an der Volksschule dürfte Klein in dieser Sache doch eines Befferen belehren. Auch was er über die Ausbildung der angehenden Lehrer auf den Seminarien zu fagen weiß, ift nicht fo gang zutreffend; gerade die letten Jahrzehnte haben in dieser Sinficht große Besserung gebracht. Dagegen gefällt mir seine Stellungnahme zu ber Forderung, daß auch für den angehenden Bolksichullehrer der Universis tätsbesuch verpflichtend sein solle, gang gut. Sein Standpunkt, daß es viel einfacher und aussichtsreicher ware, die bestehenden Lehrerseminare endlich einer zeitgemäßen, wirklich durchgreifenden Reform zu unterziehen, ist auch der meinige.

Ferner bespricht der Verfasser die Organisation des mathematischen Unterrichts an den sechs untersten Klassen der höheren Knabenschulen, den Mädchenschulen und mittleren Fachschulen, um dann überzugehen zu der historischen Entwicklung unseres Fachs an den höheren Schulen. Für die drei Oberklassen derselben haben die Lehrpläne von 1901 neue

Richtlinien gegeben; diese werden nun eingehend behandelt und die Resormvorschläge hierfür besprochen. Ein letzter Abschnitt des Werkes ist den Hochschulen gewidmet; ein Anhang bringt den Wiederabdruck zweier Aufsätze von Klein und den Meraner Lehrplan für Mathematik von 1905.

Geplant ist nun noch die Herausgabe zweier weiteren Teile, in benen ausgewählte Fragen aus der Arithmetik und Geometrie besprochen werden sollen. Diesen Teilen wird jeder Lehrer, der sich für die moderne Fortsentwicklung des gesamten mathematischen Unterrichts interessiert, mit demselben Interesse entgegensehen, mit dem er diesen vorliegenden ersten Teil lesen wird, den ich hiermit nochmals aufs wärmste empsehle.

5. L. Mittenzwen, Schuldir., Mathematische Kurzweil ober 333 Aufgaben Kunststüde, geistanregende Spiele, verfängliche Schlüsse, Scherze, Überraschungen u. bgl. aus der Zahlen- und Formenlehre für jung und alt zur Unterhaltung und Belehrung. 5. Aust. Leipzig 1907, J. Klinkhardt. 1,50 M.

Das Buch soll bazu dienen, an langen Winterabenden eine schöne Unterhaltung und daneben auch eine ganz nüpliche Belehrung zu geben. Die Aufgaben sind in ein solches Gewand gekleibet, daß sie schon dadurch die Kinder anziehen. Es geht deshalb sehr wohl an, daß auch der Lehrer sich das Buch dienstbar macht und seinen Schülern "recht oft eine solche Ruß zum Knacken mit nach Hause" gibt.

In zwei Hauptteilen werden Aufgaben aus der Arithmetik und solche aus der Geometrie gebracht; doch ist diese Scheidung nicht überall so streng durchzusühren gewesen, und es könnten manche Exempel gerade

so gut bem andern Teil untergeordnet werden.

Ein Schlußkapitel gibt die Lösungen zu allen Aufgaben und zwar meist mit mehr ober weniger ausführlicher Darstellung des Lösungssganges. So kann ich das Büchlein recht empfehlen; es wird jedem etwas geben und sich immer neue Freunde erwerben.

6. Dr. S. Bogt, Mathematit und Reformgymnasien. 40 G. Leipzig 1907, Durriche Buch. 75 Bf.

Der Verfasser ist Professor am königlichen Friedrichs-Gymnasium zu Breslau und bricht als solcher eine Lanze für das "alte" Gymnasium. Die von so vielen und von so verschiedenen Seiten aufgestellte Forderung nach einer Reform des heutigen Gymnasiums bezweckt ihm im Grunde viel mehr als dies. Die meisten Freunde des Reformgymnasiums wollen — so meint er — die Umwandlung des "alten" Gymnasiums, die den andern Selbstzweck ist, nur als ein Mittel benuten, "um in den Bau des humanistischen Gymnasiums Bresche zu legen". Wenn die Position bes letteren erft einmal gründlich erschüttert ift, bann werden biefe Kreise nicht damit zögern, "neben der Fahne ,lateinloser Unterbau", die bisher im hintergrund gehaltene ,Stärfung der Realien, Schwächung des Lateins, Abschaffung des Griechischen' offen zu entrollen". Für besonders einflufreich in diesem Sinn hält er den Verein deutscher Ingenieure und die Versammlung deutscher Raturforscher und Arzte. Wenn er am Schluß seines Schriftchens ausruft: "Gründe man Realschulen, Oberrealschulen und Realgymnasien so viel, als das Bedürfnis und die schwankende Schätzung der Bildungswerte es fordert; wandle man, wo es nötig erscheint, Gymnasien in Realschulen um, aber gestehe man auch den Anhängern der flassischen Bildung das Recht und die Möglichkeit zu, ihre Kinder nicht an den Ausläufen, sondern an den Quellen unserer Kultur schöpfen zu lassen," so halte ich die daraus sprechende Sorge um den Bestand des Gymnasiums für unnötig.

Im Vorstehenden habe ich wohl den Saupt= und Schlufpunkt des fleinen Schriftchens stizziert. Die den ersten Teil bildende Kritik des Reformgymnasiums hat lediglich den Zweck, zu zeigen, wie in den Reformgymnasien trot ber gegenteiligen Behauptung die realistischen und mathematischen Fächer notwendigerweise Schaden leiden muffen, und wie gefährlich es deshalb sei, der Forderung nach Gründung solcher Anstalten Nur gilt die Sauptsorge des Verfassers in erster Linie dem Bestand des humanistischen Gymnasiums und nicht der Mathematik. Was er aber in dieser Kritik sagt, ist alles recht gut und zutreffend. Er zeigt, wie die Erhöhung der Stundenzahl in den unteren Klassen in keiner Beise die Berkurzung berselben in den Oberklassen ausgleichen Durch diese andere Berteilung werden die schwierigsten Borstellungen und Begriffe Schülern vorgelegt, die ihrer geistigen Entwicklung nach noch nicht reif bafür find. Auf biefe Beife überhäuft man, wie Simon fagt, die Rinder mit Mathematif und läßt die Jünglinge hungern.

Mit all dem, was Bogt hier sagt, bin ich völlig einverstanden, ebenso mit den schönen Ausführungen über den Wert der Mathematik. Ich empsehle das interessante Schriftchen jedem Lehrer, einerlei, ob er auf

dieser ober jener Seite steht.

7. Dr. Schilling, Babagogifche Stubien. Dresben, Blent & Raemmerer.

Preis bes Jahrgangs (6 Sefte) 6 M.; einzelne Sefte je 1,30 M.

Jedes Heft dieser gut geleiteten Zeitschrift bringt in drei Abteilungen größere Abhandlungen, kleinere Beiträge und Mitteilungen und zuletzt Beurteilungen. Der Jahrgang 1906 enthielt z. B. die Abhandlung von Dr. Emil Schmidt: "Zur Psychologie des elementaren Rechensunterrichts", die im Pädagogischen Jahresbericht von 1906 besprochen wurde. Ich möchte hierdurch aber noch auf einige andere Artikel dieses

Jahrgangs hinweisen.

Im ersten Heft spricht Dr. Kurt Geißler (Luzern) von der Entstehung der einfachsten Raumgebilde im Geiste. Es dürfte sicher viele Lehrer geben, die sich für diesen Aufsatz des in der mathematischen Literatur bekannten Berfassers interessieren und das um so mehr, wenn sie schon von seiner Lehre der Weitenbehaftungen gehört haben. Bon kleineren Beiträgen erwähne ich den Aussatz von A. Weiß über das Kopfrechnen (fünstes Heft), und den von Dr. B. Schmid über die Neugestaltung des

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Im Jahrgang 1907 hat mir befonders gefallen der Beitrag von Seminaroberlehrer E. Winkler (im vierten Seft), der von der Bertiefung bes Unterrichts in der astronomischen Erdfunde handelt. Der Verfasser führt darin aus, daß eine solche Vertiefung nur durch eine möglichst enge Berbindung der aftronomischen Geographie mit der Mathematik zu erzielen sei. Beide Fächer gehören notwendigerweise zusammen, indem die astronomische Erdfunde in der Hauptsache nur ein Anwendungsgebiet der Mathe-Wie die Berhältnisse an den Seminaren jest liegen, matik darstellt. verläßt der Seminarist in bezug auf die Kenntnisse in der mathematischen Erdfunde seine Anstalt nicht um allzuviel klüger, als er sie betreten Das sollte aber nicht sein. Die mathematische Bertiefung ber astronomischen Geographie hat auch eine hervorragende erzieherische Be-Die Betrachtung des gestirnten himmels mit hilfe der Mathematik zerstört die Bewunderung vor dem Bau des Weltalls nicht, sondern verfeinert und vertieft die Ehrfurcht vor dem Schöpfer. In den kleineren Beiträgen des zweiten Heftes behandelt Ludwig

In den kleineren Beiträgen des zweiten Heftes behandelt Ludwig Wagner das Wesen der Zahl und zieht dann hieraus praktische Folge-

rungen für den elementaren Rechenunterricht. Er sagt sehr richtig, daß auch im Rechenunterricht das Festhalten am Wort, der Verbalismus, die Ursache aller Unklarheiten sei und kommt zu solgenden, sehr vernünstigen Schlußsolgerungen: "Die Zahlen sind Maße von Mengen. Da die Mengen aber etwas Konkretes sind, so müssen auch ihre Maße greis oder wenigstens sichtbar sein. Wir brauchen daher für unsere Kinder Anschauungsmittel. Und die gedächtnismäßige Kenntnis gewisser Operationsergebnisse, welche so viele Methodiker aus dem mechanischen Wortzählen ableiten, ist uns eine Frucht andauernden Operierens mit den Hissmitteln. Da endlich die Reihe der reinen Zahlen erst aus den Anzahlbezeichnungen naturgemäß hervorgeht, so bilden wir zuerst Jahlensmaße uns interessierender Zahlen mit Benennung und überlassen die Entstehung der reinen Zahlreihe sich selbst, im Gegensaß zu denen, die zuerst die Zahlreihe durch Vor= und Nachsprechen einüben."

8. Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften. Organ des Bereins zur Förderung des Unterrichts in der Mathematik und den Naturwissenschaften. Begründet unter Mitwirkung von Bernhard Schwalbe, herausgeg. von F. Pietter, Prof. Jährlich 6 Nummern. XIII. Jahrgang. 140 S. Berlin 1907, O. Salle. 3 M. (Einzelne Nummern 60 Pf.)

Gleich in der ersten Nummer des Jahrgangs erläßt der Vereinssvorstand einen Appell an die Fachgenossen, sich noch mehr als bisher an der Vertretung der Interessen des exakt wissenschaftlichen Unterrichts zu beteiligen. Der einzelne kann da wenig tun, und ein Zusammensschluß aller Beteiligten wird darum zur Notwendigkeit. In dem Verein zur Förderung des Unterrichts in der Mathematik und Naturwissenschaft, der seit 1891 besteht, und dem zurzeit sast die Hälfte aller an den höheren Schulen in Deutschland wirkenden Lehrer angehört, haben wir eine Organissation, die es sedem Lehrer ermöglicht, sich auch seinerseits an der Förderung der Unterrichtszwecke zu beteiligen. Der Verein sei deshalb allen Kollegen lebhast empsohlen.

Volksschullehrer wird hierbei wohl die Tatsache interessieren, daß auch der an den Elementarschulen zu erteilende mathematisch=natur= wissenschaftliche Unterricht nach den Satzungen des Vereins in dessen Arbeitsgebiet fällt. Es kann deshalb nur erfreulich sein, wenn durch Zutritt auch von Lehrern an Volks= und Mittelschulen die Pflege der Berührungspunkte zwischen dem an den einzelnen Schulgattungen zu

erteilenden Unterricht an Umfang und Stärke gewinnt.

Reben vielen anderen bringt der Jahrgang 1907 folgende bemerkenswerte Arbeiten: Problem der Gletschersorschung (Heh, Ansbach). Die Reugestaltung des geometrischen Unterrichts (Walther, Halensee). Neue Darstellung des Grenzübergangs und des Grenzbegriffs durch Weitenbehaftungen mit besonderer Berücksichtigung des Schulunterrichts (Geister, Luzern). Geometrische Ableitung trigonometrischer Formeln (Ibrügger, Stargard). Zur Frage der Korrektheit von Gleichsetungen (Kullrich, Gera). Bersuche über flüssige und gassörmige Körper, sowie aus der Wärmelehre und der Chemie (Kabenstorss, Dresden). Leonhard Euler. Sein Leben und Wirken (F. Müller, Berlin-Friedenau). Elektrostatische Bersuche (Lohmann, Dresden). Ableitung der Reperschen Gleichungen der sphärischen Trigonometrie (Schmidt, Mainz).

9. Prof. Dr. Th. Bogt und Prof. Dr. R. Just, Jahrbuch bes Bereins für wissenichaftliche Padagogit. Begründ. v. Prof. Dr. T. Ziller. Dresben, Bleyl & Raemmerer. Für Nichtmitglieder 5 M.

Auf dieses sehr gut redigierte Buch sei auch an dieser Stelle nochmals

mit allem Nachdruck hingewiesen. Jeder Jahrgang desselben bringt eine Anzahl der interessantesten Arbeiten über alle möglichen Gebiete des Unterrichts und der Erziehung, so daß wirklich jeder in irgend einer Weise pädagogisch Interessierte unbedingt auf seine Rechnung kommt. In diesem Reserat möchte ich besonders ausmerksam machen auf einen recht interessanten Artikel von Huppert: Die verschiedenen Zahlarten und die Rechenoperationen. (Jahrgang 1906.) Der Berfasser spricht darin von den Unklarheiten, die bezüglich der verschiedenen Zahlarten (pos., neg., imag., kompleze Zahlen) so häusig in den Köpfen der Schüler bestehen bleiben und von den Folgen, die diese Unklarheiten dann für den weiteren Fortschritt in der mathematischen Wissenschaft haben müssen.

Weitere Arbeiten bes Jahrgangs sind: Thrändorf: Politik und Ethik. Bogt: D. Flügels Viographie Herbarts. Falbrecht: Platons Euthyphron. Flügel: Voluntarismus und Intellektualismus bei Say und Ribot. Schmidt: Was ist's um Herbarts Zucht? Glück: Zur Renaissance ber Pädagogik. Vogt: Vedenkliche Meinungen ber

Gegenwart.

Inhalt des Jahrgangs 1907: Zillig: Darf der Altruismus zur Grundlegung des Bildungsideals und damit des Lehrplans für die Bolksschule genommen werden? Thrändorf: über den erzieherischen Wert der sustematischen Glaubens= und Sittenlehre. Fack: Zur Lehre von den sormalen Stusen. Friedrich: Die Ausbildung des ethischen und ästhetischen Urteils im Drama. Just: Der darstellende Unterricht. Hahn: Besprechung der Auswahl und der Anordnung des Stoss im Grundlehrplan der Berliner Gemeindeschule.

# IX. Geschichte.

Bon

# Ernst Kornrumpf,

Schulbirettor in Botha.

#### ilbersicht.

Unter den geschichtsphilosophischen Problemen nimmt naturgemäß ben ersten Plat ber Begriff ber Entwidlung ein. Alles, was ift und geschieht, ift nicht bas Werk eines blinden Bufalls, fondern ein einziger, sich im Zusammenhange fortsetzender Prozeg des Werdens ober ber Entfaltung. Das gilt im besonderen auch von der Entwicklung ber Menschheit von ihren Uranfängen bis zur Gegenwart. Diese allgemeine Menschheitsentwicklung ift nach Segel eine ununterbrochene und unbedingt einheitliche. Gie vollzieht sich in den verschiedenen Formen ber einzelnen Boltsgeister. Jede Periode der Geschichte ist dadurch charakterifiert, daß in ihr ein besonderes Bolk die leitende Stellung einnimmt und in seinem ganzen Leben den Inhalt zur Darstellung bringt, den ber Gesamtgeist auf dieser Stufe in sich selbst erfaßt hat. Hat ein Volk diese Aufgabe erfüllt, so beginnt die Zeit seines Niedergangs; es übergibt die Herrschaft an ein anderes Volk, dem einst dasselbe Schidsal bestimmt sein wird. Der Untergang ber Bölker beruht also darauf, daß sie ihre Mission erfüllt haben, und daß für die ununterbrochene und einheitliche Entwicklung eine neue Kraft als Träger erforderlich ift. Bahrend also die Entwicklung an sich stetig und un= unterbrochen ift, gibt es im Leben ber einzelnen Bolter Fortschritt und Rudschritt; sie sind ja nur die Stufen der allgemeinen Menschheitsentwicklung. Durch ben Entwicklungsbegriff hat Begel ber Geschichtswissenschaft einen unvergeglichen Dienst geleistet; er hat uns zuerst energisch gelehrt, die Tatsachen ber überlieferung mit Auffassung gu beleben und in unmittelbarer Berbindung miteinander als Momente einheitlicher Entwicklung anzusehen. Es ist selbstverständlich, daß wir dabei unser Augenmerk auf die Bölker selbst richten muffen, die in der Geschichte tätig hervorgetreten sind, auf den Ginfluß, den fie aufeinander, auf die Rampfe, die fie miteinander gehabt haben, auf die Entwicklung, die sie inmitten biefer friedlichen ober friegerischen Beziehungen gewonnen haben, benn es gibt tein Bolt ber Erbe, bas ohne Berührung mit anderen geblieben mare. Diefes "Gefet bes aufsteigenden und sinkenden Lebens in der Geschichte" sucht Willibald Benichel in seinem Buche "Baruna" (XII, 2) nachzuweisen, indem er, ausgehend von den Naturwissenschaften, auch den Menschen als das organische Glied einer Entwicklungsreihe auffaßt, auf beffen Geschichte sich die natürlichen Gesetymäßigkeiten übertragen laffen. Freilich weift er die

Richtigkeit des Gesetzes ber hauptsache nach nur an ben Kulturvölkern der alten Welt nach, wie überhaupt die großen Sistorifer des vergangenen Jahrhunderts beim Begriffe der Entwicklung zumeist nur an Die Gesamtheit der Rulturvolfer dachten. In die Anfänge der mensch= lichen Entwicklung und die einfachsten Berhältnisse der noch unkulti= vierten Naturvölker hinabzusteigen, überließ man den Naturwissenschaften. Erst in den letten Jahrzehnten hat sich hierin ein Wandel vollzogen; ba hat man auch die Vorgeschichte oder die Urgeschichte des Menschen in den Areis der geschichtlichen Betrachtung und Darstellung gezogen, ist von da zu den untultivierten Bölkern fortgeschritten und hat, indem man auch die "Rindheit der Menschheit" vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkte betrachtete, erst in Wirklichkeit eine "Entwicklungsgeschichte der Menschheit" geschaffen, an deren Bervollkommnung und Ausgestaltung auch das vergangene Jahr fleißig gearbeitet hat. "Wie wir unser Wissen über den lebenden Menschen aus dem genauen Studium des toten schöpsen, so müssen wir gleicherweise unsere Kenntnis vom vorgeschichtlichen Men= schen aus den mancherlei Anochenüberresten, Werfzeugmaterialien und anderen Produkten seiner Handsertigkeit zu gewinnen suchen. Aus diesem Grunde ist die vorgeschichtliche Forschung vorzugsweise eine Wissenschaft bes Spatens, welche benn auch in den letten Sahrzehnten gang außerordentlich wichtige Ergebnisse zutage gefördert hat." Bon diesen Ergebnissen, soweit sie die alteste Beit der menschlichen Vorgeschichte betreffen, berichtet Ludwig Reinhardt in seinem allgemeinverständlich geschriebenen, umfangreichen, mit 535 Abbildungen geschmückten Werke "Der Mensch zur Eiszeit in Europa und feine Rultur» entwicklung bis jum Ende ber Steinzeit" (V, 1). der Steinzeit verstehen wir diejenige alteste Zeit der menschlichen Kulturentwicklung, in welcher sich der Mensch außer Werkzeugen und Waffen aus Holz und anderem vergänglichen Material, das uns nicht erhalten bleiben konnte, sondern im Boden der Berwesung anheimfiel, hauptfächlich solcher aus Stein bediente. Diese Steinzeit umfaßt mehr Hunderts tausende von Jahren, als die ihr bei uns Kulturvölkern folgende Metallzeit Tausende von Jahren zählt. Und nicht einmal diese verhältnismäßig so kurze Metallzeit gehört ganz der Geschichte an, während von der in ihrer Dauer so unvergleichlich längeren Steinzeit in unferen Rulturländern jegliche Überlieferung schweigt. Und doch haben auch die Menschen der Steinzeit ihre Geschichte gehabt und waren Wesen von Fleisch und Blut. Die Menschwerdung in ihren ältesten nachweisbaren Spuren verfolgen will auch Sans Pohlig in seinem fnappen, für jedermann faßlich und anregend geschriebenen Buche "Eiszeit und Urgeschichte des Menschen" (V, 2), in dem er den inneren, urfächlichen Busammenhang zwischen Eiszeit und Urgeschichte in den Vordergrund stellt und badurch manchen von des Lebens rauher Särte derb Geschüttelten einen Trost gewährt; ist es doch sichtlich die bitterste Not, der schwerste Rampf um die Selbsterhaltung gewesen, der in grauer Borzeit über die mitstrebende Tierwelt hinaus das Menschengeschlecht zu seiner Sohe Dieser Wettbewerb ist auch noch heute als der stärkste Antrieb zur Fortbildung des einzelnen wie ganzer Bölker anzusehen.

Seit jenen Tagen der großen Eiszeit ist ein unübersehbar langer Jug von Bölkern über die Erde geschritten. "Keine Wüste Afrikas, keine Steppe asiatischer Hochebenen wäre weit und öbe genug, um diesem Spiel von Tat und Leid, von Ernst und Lust zum Schauplatz zu dienen. Und wer seine Bühne übersehen wollte, dessen Auge müßte Tausende

von Meilen überfliegen, Taufende von Jahren überdauern können: Raum und Zeit selbst müßten auf ihr die hemmende Kraft verlieren." Und doch versucht es der geistvolle Berliner Historiker Rurt Breusig in seinem groß angelegten Berte "Die Geschichte ber Menschheit" (V, 3), eine Geschichte der Menschheit zu schaffen, "der wirklichen, ganzen, großen Menschheit, nicht ber europäischen nur, ober ber europäisch-vorderafiatischen, oder welche Teile man immer so lange für das Ganze ausgegeben hat". Er legt junachst ben ersten Band bes Berfes vor, ber in Gemeinschaft mit den beiden ihm folgenden Bänden den Sonder-titel führt: "Die Bölker ewiger Urzeit". Diese drei Bände sollen die rote Raffe, nämlich die Urbewohner Nord- und Sudamerifas, die Auftralier, die nördlichsten und füdlichen Afiaten und die niederen Reger schildern. Diese Bolter stellen die erste Entwicklungsstufe der Menschheit, die Bolfer ewiger Urzeit, die über bas Alter der Rindheit nicht hinaustamen, dar. Dabei wagt der Berfasser den Bersuch einer wirtlichen Entwidlungsgeschichte, "bie nirgends eine beschreibende Aneinanderfügung von Taten oder Zuständen, sondern immer die Herstellung urfächlich verknüpfter, durch einheitliche Wedankenfaden verbundener Entwidlungstetten erstrebt; die nicht eigentlich die Geschichte ber Sachen, ber Einrichtungen und Gebanken, furz, ber einzelnen Sandlungen, fondern die Geschichte der Handlungsweisen darstellt; die nicht eigentlich die Geschichte der Perfönlichkeiten, der einzelnen, auch nicht der großen Einzelnen, sondern die Geschichte der Menschenformen, die Geschichte bes großen Ginzelnen, ber Perfonlichfeit felbft in lange Sichten, in weite Busammenhänge ordnet". Diese neue "Geschichte der Menschheit" hat mandjerlei Berührungspunfte mit Sans F. Delmolts "Beltgefchichte", von ber ber neunte, ber Schlugband, erschienen ift (V, 7). Sie zieht gleichfalls alle Bolter der Erde, auch die nichtfultivierten, in ben Kreis ihrer Darstellung, ordnet und gruppiert jedoch den Stoff nicht nach den Entwicklungsstufen, welche die Bölker erreicht haben, sonbern nach geographischen Gesichtspunkten, so daß also die Abhängigkeit ber Menschen vom Boben ben Ausschlag für die Anordnung gibt.

Den ersten Band einer "Entwicklungsgeschichte ber Menschheit" legt auch Bermann Schneiber in "Aultur und Denten ber alten Agnpter" (XI, 9) vor. Er steht auf entwicklungsgeschichtlichem Standpuntte. Wie die embryonale Entwicklung des Menschen von den Reim= zellen bis zur Geburt als gefürzte Wiederholung der Entstehung der menschlichen Gattung aus den ursprünglichsten einzelligen Lebewesen augesehen werden kann, ebenso läßt sich die Entwicklung des Kindes nach der Geburt als entsprechend gefürzte Wiederholung der Menschheitsentwidlung nach ber Menschwerdung auffassen. Das biogenetische Grundgesetz in dieser umfassenden Form möchte der Verfasser allgemeiner etwa so gefaßt wissen, daß das Maß aller Entwicklung von der Entwicklung bes Menschen zu nehmen ift. Der übergang bes entwicklungsgeschichtlichen Grundgedankens aus der Philosophie in die Einzelwissenschaften vermittels dieser Brude ift verschieden weit fortgeschritten. Um schärfften find die Gegenfate zurzeit im Gebiete ber Geschichtswissenschaft, wo die wenigen enthusiastischen Bertreter ber einheitlichen, entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungsweise der herrschenden Schule in offenem Kampfe gegenüberstehen. "Eine große philosophische Idee, der entwicklungsgeschichtliche Grundgebanke, das Rückgrat aller genetischen Weltbetrachtung, wird seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts als Leitgebanke tiefer und tiefer in den empirisch gegebenen Stoff eingearbeitet. Natürlich

geschieht dies langsam, taftend und unsicher. Der Stoff fügt sich nur widerstrebend ber neuen Form; der Block erscheint klotig und kaum bem Bilbhauer selbst viel versprechend; neben fertigen Bilbfäulen steht er wie das Werk eines Pfuschers. Aber allmählich werden die Formen beutlicher, die Ginzelheiten erkennbar. Die philosophischen Phantafien Goethes und St. Hilaires sind feit Darwins Arbeiten in die erafte Biologic maßgebend eingetreten. Von Berder und Begel über Schlegel und Comte zu Lamprecht ist zweifellos die Masse empirischen Gehaltes in den Maschen des spekulativen Netes mit der Bahl ber Stufen gewachsen; die Grundlinien sind bestimmter hervorgetreten. Noch fehlt die Einarbeitung in ein ungeheures Material, die leuchtende Klarheit einfachster Sauptlinien im maffenhaften Stoff; noch fehlt ber Darwin ber Geschichte. Aber kommen wird er, heute ober morgen. Die Geschichtswissenschaften werden die einheitliche entwicklungsgeschichtliche Betrachtungsweise Segels, die bei ihrem ersten Auftreten für fie zu früh tam, voll in sich aufnehmen. Dann werden tommenden Geschlechtern bie Grundlinien ber "modernen Geschichtswiffenschaft" fo selbstverständlich sein, wie es uns die bleibenden Errungenschaften Niebuhrs und Rankes sind." Die Menschheit entwickelt sich als Ganzes. Diese Entwicklung will die vorliegende "Entwicklungsgeschichte der Menscheit" herausarbeiten in Gestalt einer Entwicklung des Menschengeistes. Sie will dabei bei ben einzelnen Bölfern beginnen, benn sie fest voraus, daß in all ihren Einzelentwicklungen der gemeinsame Kern der Menschheitsentwicklung verborgen liegt, b. h. also, daß die fämtlichen Stufen ber Menschheitsentwidlung jedes beliebigen Bolfes nachweisbar find. Ginen erften Teil biefer Entwidlungsgeschichte umfaßt ber vorliegende erste Band, nicht eine ägyptische Geschichte überhaupt, sondern eine Entwicklungsgeschichte bes ägnptischen Geistes, wie er sich in den Kulturarbeiten der Agupter offenbart hat.

Eine Entwicklungsgeschichte aller der Völker, deren Lebensbetätigungen von weiterbildender Kraft auf andere Bölker gewesen sind, bietet Theodor Lindner in seiner auf neun Bande berechneten "Weltgeschichte seit der Bölkerwanderung", von der der fünfte Band zur Besprechung vorliegt. Er schildert die Kämpfe um die Reformation und ben Abergang in die heutige Zeit (V, 6). Lindners Grundfäße sind bei ber Besprechung ber erften Banbe und bei ber Anzeige feiner "Ge= schichtsphilosophie" angeführt worden, so daß ein Eingehen auf sie an Diefer Stelle überflüffig ift. Dagegen ist ber erfte Band einer auf fechs Bande berechneten neuen "Beltgeschichte" erschienen, die "bie Entwicklung der Menschheit in Staat und Gefellschaft, in Rultur und Beiftesleben" barftellen will und von bem Berliner Historifer J. v. Pflugk-Harttung unter Mitwirkung von 23 der hervorragenosten beutschen Sistoriker, fast sämtlich Professoren an beutschen Universitäten, herausgegeben wird (V, 5). Der Band ift der vierte des Gesamtwerkes; er umfaßt von der Geschichte der Neuzeit das religiöse Zeitalter von 1500—1650. Alles, was für unsere Zeit von keiner ober boch von geringer Bedeutung ift, wird nur in gedrängter Rurze gestreift, bamit ein um fo breiterer Raum benjenigen Ereigniffen gewidmet werden kann, die in politischer, wirtschaftlicher, sozialer, künstlerischer ober sonstiger Beziehung auch für unsere Zeit noch von Wichtigfeit sind.

Von entwidlungsgeschichtlichem Standpunkte aus schreibt auch Rarl Lamprecht seine "Deutsche Geschichte", von der ber siebente,

a support.

achte, neunte und zehnte Band vorliegen (VII, 3). Das umfangreiche Werk erzählt die Geschicke des deutschen Bolkes von der Urzeit dis zur Gegenwart. Die vorliegenden Bände führen die Darstellung etwa von der Mitte des siedzehnten dis etwa zur Mitte des neunzehnten Jahrshunderts. Über die Grundsätze der Lamprechtschen Geschichtsauffassung und Geschichtsdarstellung haben wir uns bei der Besprechung der früheren Bände wiederholt geäußert, so daß wir nicht noch einmal darauf näher

einzugehen brauchen.

Daß eine Entwicklung von niederen Stusen nach auswärts besonders auch in geistiger Beziehung stattsindet, geht deutlich auch hervor aus der Geschichte des Orients. Die Ausgrabungen in Babylonien und Assprien und den benachbarten Ländern bringen immer neue überraschende Ergebnisse und beweisen überzeugend, daß alle späteren Kulturen auf der altorientalischen Kultur beruhen oder doch start von ihr beeinflußt sind, daß also auch eine untergegangene Kultur an der Entwicklung zur Bollsommenheit ihren wesentlichen Anteil hat. Das beweist Friedrich Delitsch mit seinem neuen Bortrage "Mehr Licht (VI, 1), in dem er die bedeutsamsten Ergebnisse der babylonisch-assprischen Grabungen sür Geschichte, Kultur und Religion zusammenstellt; das beweisen aber auch die einzelnen Hefte der neuen Sammlung "Ex Oriente Lux", die von dem im Kampse um "Babel und Bibel" an erster Stelle stehenden Berliner Usspriologen hugo Windler herausgegeben wird. Was diese Sammlung an "Licht aus dem Osten" verbreitet, das zeigen die

unter VI, 2-7 besprochenen Gingelhefte.

Aber auch grundfätliche Gegner ber entwicklungsgeschichtlichen Auffassung und Darstellung sind im Berichtsjahre mit ihren Werken auf . ben Blan getreten. Es sind zwei katholische Historiker, für die sich von ihrem katholisch-konservativen Standpunkte aus das "Wie" und "Warum" alles geschichtlichen Geschehens anders vollzieht als für die vorstehend gekennzeichneten Siftoriker. Johannes Mitel ist nach seiner "Allgemeinen Rulturgeschichte" (XI, 10) der Uberzeugung, daß es keine völlig objektive Geschichtschreibung und selbst bei den gelehrtesten und scharffinnigsten Historikern keine absolute Gerechtigfeit und Voraussetzungslosigkeit gibt. Er tritt daher recht häufig dem Darwinismus und ber materialistischen Geschichtsauffassung entgegen und sett der Hypothese von der allmählichen Entwicklung die freilich von ihm auch nicht bewiesene Spothese eines Serabsinkens von einer höheren zu einer niederen Kulturftufe entgegen. Er bezeichnet sein Werk als "einen fleinen Beitrag zur Erfenntnis bes göttlichen Weltplanes" und stellt es "der Hochflut einer der driftlichen Weltanschauung nicht gerecht werdenden Literatur" gegenüber. Auch Georg Grupp steht in seiner "Kulturgeschichte des Mittelalters" (XI, 11) auf demfelben Standpunkte.

Es ist selbstverständlich, daß die Aussalfung von einer allmählichen, einheitlichen Entwicklung von den niederen zu höheren Formen des Dasseins nur da hervortreten kann, wo es sich um Darstellung langer Zeitsräume handelt, während die meisten geschichtlichen Werke Einzelunterssuchungen und Einzelabhandlungen enthalten, bei denen von einer Entwicklung nicht die Rede sein kann. Sie sind freisich unbedingt notwendig als Bruchs und Bausteine, die der zusammenfügenden Hand eines Meisters zu einem einheitlichen Bau, zu dem Hause der Wissensschaft selbst, bedürfen. Die im Lause von Jahrzehnten ausgehäuften ungeheuren Vorräte von derartigen Bruchs und Bausteinen sind auch

im abgelaufenen Jahre durch eine große Anzahl meist ganz vortrefflicher Werke vermehrt worden. Für die Alte Geschichte möchte ich nur hervorheben das ganz vortreffliche Werk des Italieners Guglielmo Ferrero über "Größe und Niedergang Roms" (VI, 11) und die beiden Hefte aus der "Sammlung Göschen" über "Neutestasmentliche Zeitgeschichte" (VI, 8) von W. Staerk, in denen er den historischen und kulturgeschichtlichen Hintergrund des Urchristentums und die Keligion des Judentums im Zeitalter des Hellenismus und der Römerherrschaft in knapper, übersichtlicher Weise zusammensaßt.

Aus der deutschen Geschichte liegen zunächst zwei kurz zusammensaffende Längsschnitte vor, nämlich "Deutsches Fürstentum und beutsches Berfassungswesen" von Eduard Subrich (VII, 6) und "Die Seemacht in ber beutschen Beschichte" von E. v. Halle (XII, 7). Als Realkommentar zu den Volks- und Kunstepen und zum Minnegesang veröffentlicht J. Dieffenbacher in ber "Sammlung Göschen" zwei Bändchen über "Deutsches Leben im zwölften und dreizehnten Sahrhundert" (VII, 2), während 28. Zelle von seiner vierbandigen "Geschichte ber Freiheitsfriege" (VII, 9) den Schlußband, der über die hundert Tage von Elba bis nach St. Helena 1815 ergählt, und den ersten Band, ber bas Bölkerdrama in Rußland 1812 schildert, bereits in zweiter Auflage vorlegt. Friedrich Meinede berichtet in seinem streng wissenschaftlich gehaltenen Werke "Weltbürgertum und Nationalstaat" (XII, 1) über die Entstehungsgeschichte des nationalstaatlichen Gedankens in Deutschland im Laufe bes neunzehnten Jahrhunderts, mahrend ber ehemalige Redakteur bes "Borwarts", Kurt Gisner, in seinem Buche "Das Enbe bes Reichs" (VII, 8) vom sozialbemokratischen Standpunkte aus an dem reichsdeutschen und preußischen Zusammenbruch, der fich in den Jahren 1789—1807 vollzog, zeigen will, "wie Deutschland unterhalb der großen Revolution zurücklieb; wie es von ihr, indem es sich vor ihr zu verkriechen bemüht war, auf der Flucht eins geholt und von ihr niedergeschlagen wurde; wie sich eine Annäherung an die vorgeschrittenste europäische Entwicklung gerade in dieser Ratastrophe durchsette, die aber dann mit dem militärischen Siege der absoluten Monarchie und der feudalen Grundbesitzerklasse wieder rückgängig gemacht wurde". Beachtung verbient zweifellos auch bas in großem Format erschienene recht umfangreiche Werk seines sozialbemokratischen Gefinnungsgenoffen Sugo Schulz, "Blut und Gifen" (XII, 5), bas Rrieg und Rriegertum in alter und neuer Zeit schildert, die Rinder bes Proletariats zur Erkenntnis der treibenden Kräfte in der geschichtlichen Entwicklung bringen und den Nachweis führen will, daß vom Altertum bis an die Schwelle der neuesten Zeit das demokratische Element auch im Militarismus seine fieghafte Kraft burchsett, so bag aus biefer geschichtlichen Lehre die Sozialdemokratie den berechtigten Schluß ziehen zu dürfen glaubt, daß sie mit ihrer Forderung auf Demokratifierung bes Heerwesens auf breitester Grundlage auf dem richtigen Wege ift.

Unter den biographischen Werken sind eine ganze Reihe den Ereignissen vor 150 Jahren (1757) und vor 100 Jahren (1807) geswidmet. Es sei hier nur ganz kurz hervorgehoben E. Normanns Monographie "Friedrich der Große als Mensch und Philossepi" (IX, 3), Karl Bleibtreus minutiöse Schilderung Friedrichs des Großen im Jahre 1757 in seinem Buche "Preußen gegen Europa" (IX, 4), Theodor Rehtwischs Blätter der Erinnerung

an ben großen König und bas Jahr 1757 in seinem stattlichen Banbe "Leuthen" (IX, 6) und die 24 Einzelauffate "Aus der Zeit Friedrichs des Großen" von G. B. Volz. Des großen Königs großem Reiterführer "Friedrich Bilhelm von Sendlig" find zwei Biographien gewidmet (IX, 8, 9), während Ludwig Reller mit liebevoller Feder die knappe Lebensstizze eines Freundes und Zeitgenoffen Friedrichs bes Großen, bes " Grafen Bilhelm von Schaum = burg=Lippe" (IX, 10) zeichnet. Die Zeit vor 100 Jahren führt uns Sans Delbrud lebhaft vor die Augen in feinem zweibandigen "Das Leben des Feldmarschalls Reidhardt von Gneisenau" (IX, 12), während Gustav Wolf in "Bismarcks Lehr= jahre" (IX, 14) in das innere Werden des jungen Bismarck ein= führt und Ed. Süsgen in warmer Verehrung ein gründliches Lebensund Charafterbild von Bismarcks langjährigem, redegewandtem und schlagfertigem parlamentarischen Gegner "Ludwig Windthorst" (IX, 15) entwirft. Bon weiblichen Biographien möchte ich noch erwähnen das nach den neuesten Forschungen und Beröffentlichungen aus englischen Staatsarchiven entworfene Lebensbild ber "Maria Stuart" (IX, 18) von Charlotte Lady Blennerhaffet, die in einem stattlichen Bande vereinigten Lebenssftizzen der "Fürstinnen auf dem Throne ber Sohenzollern in Brandenburg-Preußen" (IX, 20) von F. Bornhat und die in der Sammlung "Frauenleben" in geschmadvollsten Einzelbänden erschienenen Biographien der Königin Luise, Marie Antoinette, Charlotte von Schiller und Johanna v. Bismard (IX, 22, 24).

Much auf dem Spezialgebiete der Runftgeschichte sind einige bedeutsame Werke erschienen. Cornelius Gurlitt charakterisiert von der hohen Warte eines gründlichen Kunstkenners und warmen Kunstfreundes aus "Die Runft bes neunzehnten Jahrhunderts" (IX 5), indem er, mitten im Kunstleben Deutschlands und in vielfach inniger Berbindung mit zahlreichen Künstlern stehend, nicht zusammenhanglos Künstler an Künstler und Kunstwerk an Kunstwerk reiht, sondern gleichsam ein Stud eigener Entwicklung, ein Stud eigenen Lebens gibt. Bon Bilhelm Lubtes weitverbreitetem "Grundriß der Runftgeschichte" (XI, 1) ist bereits in vierzehnter Auflage der erste Band erschienen, ber, die Runft bes Altertums behandelnd, von Max Semrau völlig neu bearbeitet ist und tertlich wie illustrativ gleich sehr hervor-Als ein knapper, dabei guter und zuverlässiger Führer in die Geschichte des künstlerischen Lebens aller Zeiten stellt sich der "Grundriß ber Kunftgeschichte" (XI, 2) von A. Bohnemann bar.

Fragen wir nun zulett nach dem Bewinn, den ber Weschichts= unterricht im engeren Sinne aus dem Berichtsjahre zu verzeichnen hat, so ist seine Ausbeute nicht bedeutend. Unter ben verhältnismäßig recht wenigen Lehrbüchern für höhere und niedere Schulen ragt feins hervor, das auf neuen Wegen zum alten Biel gelangen möchte. Erwähnt sei nur das "Sistorisch = politische Abc=Buch" von M. Mertens (XII, 8), das als knappes Nachschlagebuch die Schüler unserer höheren Lehranstalten und auch weitere Kreise bes Bolkes in den Stand setzen will, die im Geschichtsunterrichte oder bei der Lektüre von Geschichtswerken und Zeitungen unverstanden gebliebenen Ausbrücke nach-Schlagen zu können, um badurch in ihrem Streben nach Erweiterung und Bertiefung ihrer geschichtlichen und politischen Bildung gefördert zu werden. Für die hand des Lehrers des achten Schuljahres ist

bestimmt B. Sofmanns "Die deutsche Rultur in ihrer geographischen Grundlage und geschichtlichen Entwidlung ... (VII, 10), in dem der Verfasser auf Grund von Längsschnitten einen vereinigten kulturgeographischen und kulturgeschichtlichen Unterricht erstrebt, der zugleich als hilfsmittel für die staatsbürgerliche Erziehung in der Fortbildungsschule gedacht ist. Neben einigen ausschließlich für bie preußische Bolts- und Mittelschule bestimmten Methodiken, in benen in hergebrachter Weise bas Material knapp und übersichtlich besonders für die Hand der Seminaristen und jungen Lehrer zu Prüfungszwecken zusammengestellt ift, ragt bedeutsam b. Scherers "Führer burch Die Strömungen auf bem Gebiete ber Babagogit und ihrer Silfswiffenichaften" in seinem britten und vierten Beft "Geschichtswissenschaft" und "Geschichtsunterricht" (II, 1) hervor. Er will über bie Entwidlung ber Wiffenschaft, fofern fie mit ber Babagogit in Begiehung steht, und ber Methodit im neunzehnten Jahrhundert fo weit orientieren, als es zum Berständnis des heutigen Standpunktes nötig ift. Für die Fortbildung des Lehrerstandes bestimmt, wird er diese zweifellos in besonderem Maße zu fördern geeignet sein.

#### Literatur.

## I. Bur Geschichtsauffassung.

1. Georg Simmel, Die Probleme ber Geschichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie. 3., erw. Aust. XII u. 179 S. Leipzig 1907, Dunder & Humblot. 3,20 M.

Die dritte Auflage des bedeutsamen, aber nicht immer leicht verständlichen Buches zeigt gegenüber der zweiten, die im 58. Jahresbericht (1905) S. 349 angezeigt und ihrem Inhalte nach stizziert worden ist, nur unwesentliche kleine Anderungen auf. Neben manchen Korrekturen im einzelnen hat sie eine Reihe von Zusätzen erfahren, die nicht eine Berbreiterung des Prinzips über immer mehr Oberflächenerscheinungen bezwecken, sondern vielmehr die einzelnen Reslexionen und Beobachtungen in immer tieseren Schichten mit der Einheit des philosophischen Grundes zu verknüpsen suchen.

2. Dr. Otto Kaulfuß, Die Grundprobleme ber Geschichtsphilosophie mit besonderer Berudsichtigung ber Hegelschen Anschauungen. 78 S. Bromberg 1907, Mittlersche Buchh. 1,50 M.

Der Verfasser geht aus von den zwei verschiedenen Auffassungen über die Aufgabe der Geschichtsphilosophie. Die eine Gruppe der Geschichtsphilosophie des geschichtlichen Berlaufs, d. h. "als eine philosophisch erzählte Universalgeschichte und die Erkenntnis ihres objektiv vorhandenen inneren Zusammenhanges, mit den aus dieser universellen philosophischen Geschichtsbetrachtung sich ergebenden allgemeinen Resultaten"; die andere Gruppe betrachtet sie als die Philosophie der Geschichtswissenschaft, d. h. "die Behandlung der eigentlich methodologischen, sowie der allen Zweigen der Geschichtswissenschaft gemeinsamen allgemeinen Grundfragen und Grundprobleme über Wesen und letzte Ziele der Geschichtswissenschaft". Zur ersten Gruppe gehört Hegel und mit ihm der Berfasser. Er behandelt die "Grundsprobleme der Geschichtsphilosophie" in drei Teilen. Der erste nur wenige

Seiten umfassende Teil beschäftigt sich mit der Methode der Geschichtsphilosophie, ihrer Grundlage und dem Wege zur Lösung der geschichtsphilosophischen Aufgabe. Der zweite, der Hauptteil, erörtert die eigentlichen Pringipienfragen und Grundprobleme ber Geschichtsphilosophie. Der dritte Teil verbreitet sich kurz über einige Grundfragen der Philosophie ber Geschichtswissenschaft, nämlich über bas eigentliche Arbeitsgebiet ber Geschichte, ob politische oder Kulturgeschichte, über das Verhältnis von Geschichte und Politik und über den erzieherischen Wert der Geschichte. Im zweiten Teile werden neben dem metaphysischen Problem, dem Gottesbegriff, besonders die historisch-psychologischen Probleme behandelt, nämlich der Begriff der Entwicklung im allgemeinen, der Begriff der Gesetmäßigkeit, das Verhältnis von Individualität und Gesamtheit, ber Begriff des Fortschritts und die Bedeutung der Ideen in der Geschichte. Die Ausführungen, im allgemeinen durchaus einfach und leicht verständlich gehalten, sind für jeden empfehlenswert, der nach einer knappen Einführung in diefes Webiet fucht.

### II. Methodifches.

1. S. Scherer, Schulrat, Führer burch die Strömungen auf bem Gebiete ber Babagogit und ihrer hilfsmiffenschaften; jugleich ein Ratgeber für Lehrer und Schulbeamte bei ber Ginrichtung von Bibliotheten. Berausgegeben unter Mitwirfung von Gelehrten und Schulmannern. Leipzig 1907, E. Bunberlich.

3. Seft: Geschichtswiffenschaft. 168 G. 2 M. 4. Seft: Weichichtsunterricht. 207 G. 2 M.

Jedes Heft dieses "Führers" zerfällt in zwei Teile. Der erste Teil stellt die Strömungen auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsunterrichts in den letten Jahrzehnten dar, soweit sie für die Fortentwicklung von Wiffenschaft und Unterricht von wesentlicher Bedeutung gewesen sind. Der zweite Teil gibt eine Auswahl aus den besten, der Fortbildung der Lehrer dienenden Werken mit kurzer Charafteristif. "Der Führer und Ratgeber hat die Fortbildung der Lehrer im allgemeinen, ohne Rücksicht auf einen besonderen Zweck, auf eine Prüfung, im Auge;" "er soll den Weg zur Fortbildung der Lehrer zeigen und die Mittel, die zum Ziele hinführen, angeben".

Das britte Beft, "Geschichtswissenschaft", an ber Sand ber im zweiten Teile verzeichneten Werke bearbeitet, will auf etwa 120 Seiten Richtlinien für das Geschichtsstudium geben. Gine Zusammenfassung bes Inhalts in größere. Abschnitte mit orientierender Aberschrift ist leider unterblieben, so daß der Leser selbst sich der Mühe einer derartigen notwendigen Zusammenfassung unterziehen muß, da er an ben bazu geeigneten Stellen doch einen Ruhepunkt für sein Studium haben muß, von dem aus er den bisher zurückgelegten Weg zum Zwecke ber Sammlung und Ordnung bes erarbeiteten Materials überschauen fann. Das heft verbreitet sich u. a. über bas Wefen ber Geschichtswiffenschaft, ihre Quellen, die Sage, die Faktoren ber Geschichte, die geographischen und wirtschaftlichen Berhältnisse, die Rassenunterschiede, über Rultur, Bolf, Nation, Staat, Stand und Klaffe, Individuum, Berfonen und Massen, objektive und subjektive, individualistische und kollektivistische Geschichtsauffassung. Sodann wendet es sich der Darstellung der Geschichte zu und berichtet babei über die Gliederung der Geschichte, über Weltgeschichte, Staaten= und Kulturgeschichte, die Entwicklung der Ge= schichtswiffenschaft und die verschiedenen Arten der Geschichtschreibung.

a support.

Im Anschluß baran charafterisiert es die hervorragendsten neueren Verstreter der Geschichtswissenschaft, ihre Auffassung und Darstellungsweise: Schlözer, Schiller, Schlosser, Niebuhr, Dahlmann, Kanke, Sybel, Richl, Biedermann, Freytag, Giesebrecht, Mommsen, Treitschke, Henne am Rhyn, Hellwald, Lamprecht u. a. Dann wandet es sich der Geschichtssphilosophie und ihren bedeutendsten Vertretern von Augustinus dis Lamprecht zu, um im Schlußabschnitt die Bestrebungen nach Ausstellung

ber Gesete in ber Geschichte furz zu würdigen.

Das vierte Beft, "Geschichtsunterricht", ist genau in berfelben Beife angelegt wie bas britte, nur mit dem Unterschiede, daß jeder der 39 Abschnitte des ersten Teils, der "Einführung", eine besondere überschrift trägt, so daß der Leser sofort weiß, womit er sich augenblicklich be= schäftigt. Eine Zusammenfassung bieser kleinen Abschnitte in größeren Gruppen findet auch hier nicht statt. Das erste Drittel bes Buches gibt einen knappen Abrif ber Geschichte ber Methodit des Geschichtsunterrichts von Comenius bis zu den preußischen Bestimmungen über bas Präparanden- und Seminarwesen vom 31. Juli 1901. Weitere Gruppen von Abschnitten sind der Auswahl, Anordnung und Behandlung bes Geschichtsstoffes gewidmet, wobei alle Fragen, die die Methodik dieses Kaches in den letten Jahrzehnten aufgeworfen hat, turz beleuchtet Ein etwas umfangreicherer Abschnitt charafterifiert ben Beschichtsunterricht nach ben Forberungen ber heutigen Dibaktik, wie ihn Berfasser sich benkt, woran sich auf etwa 25 Seiten bes Berfassers Auswahl und Anordnung des Lehrstoffs schließt. Im Schlufabschnitt, "Dibattische Bearbeitungen", zeigt ber Verfasser an zehn Beispielen, wie er auf Grund seiner Erfahrung und seines Nachbenkens ben Geschichts= stoff im einzelnen nach didaktischen Grundfäten bearbeiten würde.

Es liegt in der Natur der Sache, daß wir bei der Fülle des Gebotenen nicht mit allen Einzelheiten einverstanden sind, daß wir auch nicht glauben, daß trot der großen Zahl der in der "Bücherei" aufgeführten Werke die Auswahl auf allgemeine Zustimmung wird rechnen können, zumal manches bedeutsame Werk fehlt. Doch wird kein Lehrer, der sich mit Studien über Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht beschäftigt, an diesem "Führer" und "Ratgeber" vorübergehen können, ohne sich seiner Führung anzuvertrauen und seinen Ratschlägen zu

folgen.

2. Carl Reim, Methobit bes Geschichtsunterrichts. VII u. 212 S. Salle a. S. 1907, S. Schroebel. 2,50 M.

Der Berfasser hat länger als ein Jahrzehnt die methodischen Anweisungen im Geschichtsunterricht an einem preußischen Lehrerseminar erteilt. Aus seinen Aufzeichnungen zu diesem Unterricht ist die vorsiegende Schrift entstanden, die in erster Linie dem Unterricht am Seminar dienen will. Daher auch die gute Gliederung und übersichtliche Ansordnung des Stoffes, die einfache Ausdrucksweise, die ausschließlich sür die Bolkschule ausgewählten Beispiele usw. Die Gliederung ist dieselbe wie in allen derartigen Büchern: Zweck und Aufgabe des Geschichtsunterrichts, Auswahl und Anordnung des Stoffes, das Lehrverfahren, Geschichte der Methodik des Geschichtsunterrichts, Berfügungen, Winke für die Fortbildung. Das Lehrverfahren gründet sich auf die Theorie der Formalstufen. Die Literaturangaben lassen nicht selten Bollständigkeit und Gründlichkeit vermissen. Sonst wird auch dieses Buch seinen Zweck gut zu erfüllen imstande sein.

3. Wilhelm Bering, Methobit bes Geschichtsunterrichts in ber preußiichen Boltsichule. 155 G. Leipzig 1907, Durriche Buch. 2 M.

Das Buch beschränkt sich burchaus auf die preußische Bolksschule, bringt also auch die von den preußischen Schulbehörden erlassenen amtlichen Borschriften. Es ist in erster Linie für die Lehramtskandidaten zur Borbereitung auf die Prüfungen bestimmt und diesem Zwecke entsprechend knapp und übersichtlich in seiner Anordnung, reich gegliedert, zahlreiche Belegbeispiele enthaltend, im übrigen aber ohne längere Untersuchungen und Beweisführungen, fo daß die meisten Behauptungen auf Treu und Glauben hingenommen werden muffen. Die Anordnung bes Stoffes ist die übliche: die Aufgabe des Geschichtsunterrichts, die Auswahl des Stoffes, nähere Betrachtung des Geschichtsstoffes in der Volksschule, die Anordnung und Durcharbeitung des Stoffes, die Hilfsmittel bes Geschichtsunterrichts, die Vorbereitung des Lehrers, die geschichtliche Entwicklung des Geschichtsunterrichts, die wechselnde Stellung des Geschichtsunterrichts in der Boltsschule. Die Behandlung des Einzelstoffes geschieht nach ben formalen Stufen, vor deren schablonenhafter Unwendung aber der Berfaffer glaubt warnen zu muffen. Die Literaturangaben sind recht ludenhaft. Seinen Zweck wird bas Buch gut erfüllen können. Der zweite Abschnitt, die nähere Betrachtung bes Geschichtsstoffes in der Bolksschule, ist wohl überflüssig.

4. Dr. W. Rohbach, Der Geschichtsunterricht in mi

32 S. (Badagogische Baufteine. Heft 31.) Berlin 1907, Gerbes & Soben 60 Pf.

Daß auf 30 Drudfeiten teine erschöpfende Behandlung ber Methobit des Geschichtsunterrichts erfolgen kann, liegt in der Ratur der Sache. Es werden daher nur einzelne, besonders wichtige Fragen in im allgemeinen recht lesbarer Form behandelt. Zuerst schreibt der Verfasser über Ziel und Aufgabe des Geschichtsunterrichts. Er weist ihm eine doppelte Aufgabe zu: eine intellektuelle, indem er den Schülern die rechte Einsicht in den inneren Zusammenhang der Geschichte vermitteln foll, und eine ethische, indem er neben ber geistigen Bildung die echte und rechte Bildung bes Herzens nicht vernachläffigen soll. Ja, die geistige Bilbung soll durch nachhaltige und fraftige Erwärmung bes Bemuts für die ewigen Ideen der Bahrheit und des Rechts, der Gittlichkeit und Freiheit, der Liebe zu Gott und den Menschen diejenige sittlich-religiöse Unterlage gewinnen, ohne die jede geistige Bildung überhaupt wertlos bleiben würde. Der zweite Abschnitt behandelt den Gegenstand bes Geschichtsunterrichts. Recht lesenswert, wenn auch nicht erschöpfend, sind darin die Ausführungen über die Berücksichtigung der Beimatgeschichte und ihr Berhältnis zur allgemeinen Geschichte und umgefehrt. Der britte Abschnitt stellt Gesichtspuntte für bie Stoffauswahl auf. In erster Linie soll die innere Wichtigkeit bes Stoffes entscheiben. Es sollen daher nur solche Begebenheiten und Persönlichkeiten ausführlich behandelt werben, die einen weitgehenden Ginfluß auf die Beschichte ber Menschen und Völker ausgeübt haben. Ziemlich neu im Geschichtsunterricht ift die Bernäfichtigung der deutschen Wirtschaftsgeschichte. In Mädchenschulen ist es selbstverständlich, daß bei der Darstellung ber Kulturzustände auch Frauenleben und Frauenarbeit berudsichtigt werden. Der vierte Abschnitt handelt von den Unterrichtsstufen und der Berteilung des Lehrstoffs. Der Berfasser unterscheidet zwei Unterrichtsstufen: die Anfangsstufe, die das vierte bis fechste Schuljahr und die Oberstufe, die das siebente bis neunte Schuljahr umfaßt.

Anfangsstufe weist er die deutschen Sagen und leicht fagliche Lebensbilder hervorragenoster Gestalten der deutschen Geschichte, der Oberstufe bie griechische und romische (fiebentes Schuljahr) und die deutsche Weschichte (achtes und neuntes Schuljahr) zu. Dieser Berschiedenheit ber Stufen entspricht auch die Berschiedenheit der methodischen Behandlung. Für die Anfangsstufe halt der Berfasser die Erzählung als die uns bestritten richtige Form ber Darbietung, worüber man ebenso unbestritten anderer Meinung sein tann. Für die Oberftufe stellt er ben boch zweifellos auch für die Anfangsstufe bereits richtigen Grundsatz auf, baß man bem Schüler nichts geben barf, was er felbst in sich hat oder finden kann. In Befolgung dieses Grundsates bespricht er zwei methodische Neuerungen, die einen sehr dankenswerten Fortschritt bekunden, nämlich ben barftellenden Unterricht und die Benutung von Quellenstoffen. Bum Schluß widmet er der Anschaulichkeit und Berständlichkeit, der Einprägung und Wiederholung des Lehrstoffs, Perfonlichkeit des Lehrers im Geschichtsunterricht und dem Lehrbuch noch einige furze Ausführungen. Das Gebotene ist wohl imstande, anregend und in manchen Dingen klärend zu wirken, wenn es eine Methodik auch nicht ersetzen kann.

5. C. Ziegler, Der Geschichtsunterricht im Dienste ber Erziehung. Rach ben Grundsagen ber herbartschen Bädagogit bargestellt. 3., verb. Aufl. 43 S. (Lehrer-Prüfungs- und Informationsarbeiten. heft 8.) Minden 1907, A. hufeland. 80 Bf.

In knappen Ausführungen, unter ausgiebiger Benutung einer vershältnismäßig engbegrenzten Literatur verbreitet sich der Berkasser zusnächst über die Aufgabe des erziehenden Unterrichts im allgemeinen, stellt sodann die Bedeutung des Geschichtsunterrichts fest, spricht über die Auswahl und Anordnung des Geschichtsstoffes, charakterisiert den Geschichtsunterricht in seinem Berhältnis zu den übrigen Fächern und behandelt zuletzt die unterrichtliche Bearbeitung der Geschichtsstoffe. Das geschieht von streng Herbart-Zillerschem Standpunkte aus. Wer sich über diesen Standpunkt kurz unterrichten will, dem sei das klar und einsach gehaltene Schriftchen warm empfohlen.

6. Dr. C. Spielmann, Der Geschichtsunterricht in ausgeführten Lettionen. Für die Hand des Lehrers nach den neueren methodischen Grundsähen bearbeitet. II. Teil: Deutsche Geschichte von der ältesten Zeit bis zum Ende des Großen Krieges. Für die Oberstuse von Bolls- und Mittelschulen und die Mittelklassen höherer Schulen. 2., durchgesehene und erweiterte Aust. XII u. 592 S. H. Gesenius, Geb. 6,20 M.

Die erste Auflage des Werkes ist im 53. Jahresbericht (1900) S. 302 eingehend besprochen worden. Da die Anlage des Buches dieselbe geblieben und nur einzelne Verbesserungen und Erweiterungen erfolgt sind, so sei kurz auf jene Besprechung verwiesen.

7. Th. Franke, Praktisches Lehrbuch der Sächsischen Geschichte. Für die Bolks- und Bürgerschule bearbeitet. 2., verb. Aust. 212 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 2 M.

Die erste Auflage ist im 51. Jahresbericht (1898) S. 321 trot mancher Ausstellungen sächsischen Lehrern warm empfohlen worden. Da die zweite Auflage nur geringe Beränderungen ausweist, so genügt hier ein Hinveis auf jene ausführliche Besprechung.

8. Ernst Kornrumpf, Methodisches Handbuch für den deutschen Geschichtsunterricht in der Bolksschule. In 3 Teilen. III. Teil: PreußischDeutsche Geschichte vom Jahrhundert Friedrichs des Großen bis zur Gegenwart. 2., verm. Aust. VI u. 523 S. Leipzig 1907, F. Brandstetter. 6,50 M.,
geb. 7 M.

Diese zweite Auflage des dritten Teiles hat zwar die ursprüngliche Anlage und Behandlung nach den Formalftufen beibehalten, boch weist sie nicht unbedeutende Beränderungen auf. Zunächst sind auf der Stufe der Bertiefung mancherlei ethische Ergebnisse und auf der Stufe der Berknüpfung manche nicht recht passende oder zuweit führende Vergleiche gestrichen worden, wodurch sich auch mancherlei Beränderungen für die Stufen ber Zusammenfassung und der Amvendung ergaben. ist der Geschichtsstoff an vielen Stellen schärfer als bisher gegliebert und in kleinere Abschnitte zerlegt, auch nach der sprachlichen Seite forgfältig burchgesehen worden. Endlich hat das Buch eine nicht unwesentliche Erweiterung ersahren. Es sind neu aufgenommen worden die Abschnitte "Friedrich Wilhelm II.", "Friedrich Wilhelm III. in der Friedenszeit von 1815—1840", "Friedrich Wilhelm IV." und "König Wilhelm I. und das Werk der Heeresverbesserung", während die bis-herige erste methodische Einheit des Buches, "Preußen wird Königreich", in die zwei Einheiten "Friedrich I." und "Friedrich Wilhelm I." zerlegt worden ift. Dadurch ist also unter Beibehaltung der bisherigen Gliederung in drei große Zeitabschnitte die ununterbrochene Reihe der preußischen Könige zur Behandlung gekommen, so daß das Buch nunmehr alle Ansprüche der preußischen Bolksschule voll befriedigt, mit einigen Streichungen aber auch in jeder anderen deutschen Bolksschule verwandt werden kann. Während die erste Auflage die Darstellung mit bem Deutsch-Französischen Kriege 1870/71 und der Wiederaufrichtung des Deutschen Kaiserreiches schloß, ist in der zweiten Auflage auch "Die Friedensarbeit im neuen Reiche" bis zur Gegenwart auf 74 Seiten eingehend behandelt worden. Möge das Buch, deffen erfte Auflage sich in ber padagogischen Kritit wie in der täglichen Arbeit der Schulpragis reicher Anerkennung erfreuen durfte, auch in seiner erweiterten Gestalt sich neue Freunde erwerben und den Geschichtsunterricht forbern helfen.

# III. Lehrbücher für höhere Lehranftalten.

1. Prof. Emil Anade, Lehrbuch ber Geschichte für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 3 Teile. III. Teil: Bom Westfälischen Frieden bis zur Gegenwart. (Lehraufgabe ber Oberprima.) VIII u. 224 S. Hannover 1907, C. Meyer. Geb. 2,40 M.

Der erste Teil dieses Lehrbuches ist im 57. Jahresbericht (1904) S. 428, der zweite Teil im 59. Jahresbericht (1906) S. 377 angezeigt worden. Der dritte Teil gliedert seinen Stoff in vier Abschnitte: das Beitalter der unumschränkten Fürstenmacht 1648—1789, das Beitalter der Revolution und Napoleons I. 1789—1815, das Zeitalter der deutschen Sinheitsbestrebungen, Weltwirtschaft und Weltpolitik. Im Vordergrunde steht Deutschland, besonders Preußen. Daher beginnt das Buch mit einem Überblick über die Entwicklung des brandenburgischepreußischen Staates die zum Großen Kursürsten. Die Bedeutung der Hohenzollern um die Hebung Preußens und Deutschlands, besonders in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, sindet sich gut hervorgehoben. Auch die Entswicklung und die Bestrebungen der Sozialdemokratie im Deutschen Reiche

sindet sich berücksichtigt. Die Geschichte Frankreichs, Rußlands, Englands usw. ist, soweit sie auf Deutschland eingewirkt hat, an den betreffenden Zeitabschnitten eingeschaltet. Der vierte Zeitabschnitt, Weltwirtschaft und Weltpolitik, ist naturgemäß nur kurz, weist aber auf die Aufgaben der Zukunst hin. Die Darstellung ist einsach, knapp und übersichtlich, so daß das Buch als Lernbuch gut geeignet sein wird. Regenten- und Zeittafeln ergänzen es zweckentsprechend.

2. Brof. Dr. P. Sellwig, Lehrbuch ber Geschichte für höhere Schulen. II. Abteilung: Mittelftufe. Leipzig 1908, A. Deichert Rachf.

II. Abteilung: Mittelstufe. Leipzig 1908, A. Deichert Nachf.
1. Teil: Deutsche Geschichte bis zum Ausgange bes Mittelalters.
Wit 4 Karten und einzelnen Abbildungen. VI u. 125 S. 1,60 M.

2. Teil: Bom Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit 5 Schlachtplanen und einzelnen Abbildungen. VI u. 242 S. 2,80 M.

Ein zweifellos gutes Buch, das die Schüler mit großem Rugen gebrauchen werben, benn es gliedert ben Stoff einfach und übersichtlich, hebt die Überschriften der Abschnitte durch Fettdruck hervor, erzählt schlicht und einfach in der Sprache des Schülers, läßt den toten Gedächtnisstoff stark zurücktreten, scheibet auch das Nebensächliche aus und beschränkt sich auf die Hauptvorgänge, die in ihren Ursachen und Wirkungen bargelegt werden. Tropbem es sich naturgemäß ber Hauptsache nach auf die deutsche Geschichte beschränkt, ist boch auch die ausländische nicht gang unberücksichtigt geblieben. Ebenso sind die Rulturverhaltnisse in genügendem Umfange zur Darstellung gekommen. Karten, einige Bildnisse und Schlachtpläne tragen zur Erhöhung der Anschaulichkeit bei. Ein Unhang zum zweiten Teile enthält einen Ubrig zur Bürgerfunde, soweit sie auf der Mittelstufe getrieben werden tann, einige wenige Quellenstücke, von benen zu bedauern ist, daß sie nicht an passender Stelle dem Text eingereiht worden sind, und eine für die Bedürfnisse ber Mittelstufe ausreichende Geschlechtstafel der Hohenzollern. Gine besondere Merktafel am Schlusse beider Hefte ergänzt den Tert.

3. Dr. Martin Mertens, Silfsbuch für ben Unterricht in ber beutschen Geschichte. In 3 Teilen. Freiburg 1907, Berberiche Berlagshblg.

1. Teil: Deutsche Geschichte von ben altesten Beiten bis zum Ausgange bes Mittelalters. 11. u. 12. verb. Aufl. VIII u. 140 S.

1,40 M.

2. Teil: Deutsche Geschichte vom Beginn ber Reuzeit bis zur Thronbesteigung Friedrichs bes Großen. 9. u. 10. verb. Aust. S. 141—240. 1,20 M.

Die früheren schnell auseinanderfolgenden Auflagen dieses Hilfs= buches sind wiederholt von uns angezeigt worden, zuletzt im 58. Jahres= bericht (1905) S. 357.

4. Prof. E. Dahn u. Dr. Walther Rachel, Lernbuch für ben Geschichtsunterricht. Lernstoff ber Obertertia 1517—1740. 93 S. Braunschweig 1907, F. Appelhans & Co. 1 M.

Ein vortreffliches Lernbuch, das seinen Stoff in sehr knapper, überssichtlicher Form unter Anwendung verschiedener Druckftärke gibt und sich nicht auf Namen und Zahlen beschränkt, sondern auch Erfolg, Ursache, Wirkung usw. scharf hervorhebt. Freilich wird der Lehrer durch seinen Vortrag das Gerippe erst mit dem nötigen Fleisch umkleiden müssen, wenn das Buch wirklich den rechten Nutzen stiften soll. Vessondere Hervorhebung verdienen auch die im Anhang enthaltenen Stoffe zur Wiederholung und Selbstprüfung.

5. 28. Deinze u. herm. Nojenburg, Die Geschichte für Lehrerbilbungsanstalten. 4 Teile. Hannover 1907, C. Meyer.

3. Teil: Die vaterländische Geschichte von 1648 bis 1815. 4., verbesserte Aust. Mit 2 Bildertafeln zur Kunstgeschichte. Für die II. Seminartlasse. VIII u. 213 S. Geb. 2,50 M.

Beigt nur kleine Anderungen der britten Auflage gegenüber, die früher angezeigt worben ist.

6. Rudolf Sinwel, Lehrbuch ber Geschichte für höhere Handelsschulen (Handelsakademien) und verwandte Lehranstalten. III. Teil: Die Neue Zeit. Bearb. von Franz Hermann Eichler. 258 S. Wien 1907, A. Hölber. 2,85 M.

Auch dieser dritte Teil bestätigt das günstige Urteil, das wir über den ersten und zweiten Teil im 55. und 56. Jahresbericht (1902 und 1903) S. 413 und 393 fällen konnten. Bom Zeitalter der Entbedungen bis zum Jahre 1815 wird uns die Geschichte der neuen Zeit in wohlabgerundeten, forgfältig gegliederten Ginzelbildern in einfacher Sprache ziemlich ausführlich vorgeführt. Dem Zwede bes Buches entsprechenb, find besonders die Abschnitte über den Sandel umfangreich und erschöpfend berücksichtigt, ohne daß baburch ein räumliches Migverhältnis dem übrigen Stoffe gegenüber entstanden wäre. So liest sich z. B. bie Geschichte bes Zeitalters der Entbedungen, die neben ben üblichen Entbedungsfahrten der Portugiesen und Spanier auch die der Englander, Hollander, Franzosen und Russen bernafichtigt und namentlich bie Folgen und Begleiterscheinungen der Entdedungen flar und übersichtlich hervorhebt, sehr gut. Auch sonst ist die Kulturgeschichte gut berücksichtigt. Der Stoff ist natürlich für österreichische Handelsschulen ausgewählt, so daß neben der allgemeinen deutschen Geschichte besonders österreichische Berhältniffe zur Darstellung gefommen sind, während bie Entwicklung Brandenburg-Preußens nur furz berührt worden ist. Daneben finden sich aus der außerbeutschen Geschichte auch z. B. Abschnitte wie "Portugal und Spanien in ihrer Blutezeit", "Die Blute der Niederlande", "Frankreich im Resormationszeitalter", "England im Resormationszeitalter", "Die Vorherrschaft Frankreichs unter Ludwig XIV.", "Der Aufstieg Englands zur ersten Gee- und Sandelsmacht" u. a. Bu jedem der drei großen Abschnitte find zehn zusammenfassende Wiederholungsfragen hinzugefügt, und am Schluffe steht eine synchronistische Übersichtstabelle, in der je eine Spalte für Deutschland und Ofterreich, das übrige Europa und für die Kultur- und Handelsgeschichte bestimmt ist. Das Buch wird jedenfalls in den Anstalten, für die es bestimmt ift, mit großem Nuten zu gebrauchen fein.

7. Dr. Friedrich Neubauer, Geschichtliches Lehrbuch für höhere Mädchensichulen. Borstuse, nach dem Normallehrplan für die Klassen VI u. V bearbeitet von Justus Balger. Mit 17 Bildnissen. 2., durchges. Aust. 102 S. Halle 1907, Buchh. des Waisenhauses. Geb. 1,40 M.

Das Buch enthält eine beschränkte Anzahl von Geschichtsbildern, nämlich sechzehn aus der deutschen Geschichte bis zum Ende des Dreißigsjährigen Krieges und elf aus der brandenburgischspreußischen Geschichte. Der Stoff wird sast ausschließlich um die Regenten gruppiert. Dem Zwecke entsprechend ist die Darstellung sehr einsach, Namen und Zahlen treten recht sparsam auf.

## IV. Lehrbücher für Volks. und Mittelfculen. .

1. Bilder aus der Geschichte. Ein hilfsbuch für den Unterricht. Bearbeitet nach dem Münchener Lehrplane unter Berücksichtigung der Kreislehrplane Banerns. Herausgegeb. vom Bezirkslehrerverein München. 3., vollst. umgearb. Aust. 124 S. München 1907, M. Kellerer. 45 Bf.

Das Büchlein in kleinem Format und mit großem Druck enthält in knappster Form die Geschichte der Agypter, Phönizier, Griechen, Römer und Deutschen in übersichtlicher Gliederung, dazu auch die Geschichte Bayerns und mancherlei kulturgeschichtliches Material, sowie einen Anhang: München, ein Mittelpunkt der heutigen Kultur. Die Darsstellung ist freilich so knapp, daß sie nirgends über die trockenste Aufstellung der nackten Tatsachen hinauskommt. Wer z. B. Friedrich den Großen in etwa 40, die Reformation in etwa 60, sämtliche Karolinger in etwa 80 Zeilen behandelt, hat wohl kaum das Recht, sein Buch, Bilder aus der Geschichte" zu nennen. Wir bedauern die Münchener Bolksschulen, wenn sich etwa ihr Geschichtsunterricht allgemein in den Bahnen dieses Hilsbuches bewegen sollte.

2. Gustav Ausch, Alois Serdegen u. Franz Tiechl, Lehrbuch ber Geschichte. Mit Benutung bewährter Erzähler für österreichische Bürgerschulen bearbeitet. Ausgabe in 3 Teilen. Wien 1906, A. Pichlers Witwe & Sohn. I. Teil. Mit 25 Abbild. 96 S. Geb. 1 K 10 h.

I. Teil. Mit 25 Abbild. 96 S. Geb. 1 K 10 h. II. Teil. Mit 23 Abbild. 108 S. Geb. 1 K 20 h. III. Teil. Mit 16 Abbild. 100 S. Geb. 1 K 20 h.

Das ungeteilte Lehrbuch ist bereits im 57. Jahresbericht (1904) S. 433 anerkennend besprochen worden. Hier liegt nur eine fast uns veränderte dreiteilige Ausgabe vor, von der natürlich dasselbe günstige Urteil gilt. Der erste Teil enthält die Alte Geschichte und fünf Bilder aus der Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit; der zweite Teil bringt eine Wiederholung und Erweiterung der Alten Geschichte, die Geschichte des deutschen Mittelalters und fünf Geschichtsbilder aus der Neuzeit; der dritte Teil enthält eine Wiederholung und Erweiterung der Geschichte des Mittelalters, sowie die Geschichte der Neuzeit dis zur Gegenwart.

# V. Allgemeine Geschichte.

1. Dr. Ludwig Reinhardt, Der Mensch zur Eiszeit in Europa und seine Kulturentwicklung bis zum Ende der Steinzeit. 2., vollfommen umgearb. und start verm. Aust. mit 535 Abbild., 22 Kunstdrucktaseln und 2 Karten. VIII u. 921 S. München 1908, E. Reinhardt. Geb. 12 M.

Die Menschwerdung in ihren ältesten nachweisbaren Spuren zu verfolgen, ist der Zweck des vorliegenden Buches. Unter Vermeidung aller phantastischen Ausmalungen, streng nur auf dem wirklichen Boden gewissenhafter wissenschaftlicher Forschung sußend, will es die überaus zahlreichen, in ihrer Bedeutung aber von der großen Menge der Gesbildeten noch völlig übersehenen Ergebnisse der ältesten vorgeschichtlichen Forschung zu einem einheitlichen und übersichtlichen Ganzen zusammensfassen. Dabei zeigt es, wie unermeßlich weit der Weg war, den unsere Borsahren zurückzulegen hatten, dis sie alle jene Kulturgüter und körperslichen und geistigen Errungenschaften sich in Not und Drangsalen der verschiedensten Art erworben hatten, die sie schließlich zum Söchsten befähigten; es zeigt, daß es der Kulturmenschheit nicht leicht geworden

ist, bas zu werben, was sie heute ist. Nach einer furzen Drientierung über die geologische Entwidlung der Erde behandelt Berfaffer in elf umfangreichen Rapiteln seinen Stoff, indem er den Menschen zur Tertiärzeit betrachtet, die Giszeit und ihre geologischen Wirkungen schildert, das Leben des Menschen während der ersten Zwischeneiszeiten, der letten Awischeneiszeit und der frühen Nacheiszeit beleuchtet, die Ubergangsperiode von der älteren zur jungeren Steinzeit, dann die jungere Steinzeit und ihre materiellen Kulturerzeugnisse, die Germanen als Träger ber megalithischen Rultur, die Gutwidlung der geistigen Rultur am Ende ber Steinzeit charafterisiert und zulett noch über Steinzeitmenschen ber Gegenwart und über die in Sitten und Anschauungen der geschichtlichen Europäer noch erhaltenen Niederschläge aus alter Zeit spricht. Die gemeinverständliche, schöne Darstellung wendet sich an gebildete Leser, die selbstverständlich nicht ganz mit wissenschaftlichen Auseinandersetzungen verschont werben können. Dem leichteren Berständnis des Inhalts dienen bie überaus zahlreichen Abbildungen und 22 Kunstdrucktafeln, so daß bas Wert den weitgehendsten Anforderungen vollauf genügt und allen ein vortrefflicher Führer sein wird, die, ohne sich mit der Borgeschichte bes Menschen wissenschaftlich beschäftigen zu können, doch über die Bertunft und Entwicklung unseres eigenen Geschlechtes möglichst zuverlässige Erfenntnis Schöpfen möchten.

2. Brof. Sans Bohlig, Giszeit und Urgeschichte bes Menschen. 142 S. Leipzig 1907, Quelle & Mener. Geb. 1,25 M.

Das Büchlein durcheilt in gedrängter Übersicht die großartigen Erscheinungen von Eiszeit und Urgeschichte, beren inneren, urfachlichen Busammenhang es in für jedermann saßlicher und anregender Weise aufdeckt, so daß es veralteten Anschauungen und Vorurteilen in das tiefste Mark greift und doch zugleich den Fachgenossen wissenschaftlich Förderndes und Neues bietet. Ausgehend von einer am besten an ber Sand ber Karte zu verfolgenden Darstellung der Gletscherwelt und Eiszeit von heute, wie sie uns in den Alpen, in mancherlei anderen Gebirgen und besonders in den Polarländern entgegentritt, schilbert ber Berfasser eingehender die große Eiszeit in den Alpen und deren nörblichen und füblichen Vorlanden, in Standinavien, Finnland und Schottland, im nordeuropaischen Tiefland, in der europaischen Mittelgebirgen, in Nord- und Gudamerifa, Auftralien, Afrita und Afien. Immer wird von den heutigen Zuständen auf die allmähliche Ent-wicklung durch viele Jahrtausende geschlossen, schätzt doch der Verfasser in übereinstimmung mit den meisten seiner Fachgenossen den Zeitabstand zweier benachbarter, auf fosmischen Beränderungen beruhenden Eiszeiten auf mindestens hunderttausend Jahre, so daß wir uns gegenwärtig etwa in der Mitte zweier Vergletscherungsperioden befinden würden. Nachdem der Berfasser bann eine fesselnde Schilderung der eisfreien Gebiete mahrend der großen Bergletscherungen gegeben und dabei das Meer, die fliegenden Gewässer, die Binnenseen, die Sohlen, die Torfmoore, die Auf-Eisschichten Sibiriens und die Bulkane der großen Giszeit betrachtet hat, tommt er auf ben Menschen und seine tierischen und pflanglichen Begleiter zu fprechen und gibt auf Grund ber neuesten, streng wissenschaftlichen Forschungen ein Bild von dem Leben des Urmenschen und seiner riesigen Zeitgenossen aus bem Tierreiche. Das Buch enthält bei knappem Umfange eine Fülle anregenden Stoffes und follte bei seinem geringen Preise zahlreiche Leser finden.

3. Kurt Breufig, Die Geschichte ber Menschheit. I. Bb. Die Völler ewiger Urzeit. Die Amerikaner bes Nordwestens und bes Nordens. Mit einer Bölkerkarte. XXVII u. 563 S. Berlin 1907, G. Bondi. 7 M.

Der geistvolle Berfasser, der vor etwa sechs Jahren in seiner groß angelegten "Aulturgeschichte ber Neuzeit" den Bau einer vergleichenden Entwidlungsgeschichte der führenden Bölker Europas aufzusühren begonnen hat, die in ihren beiden Banden leider nur bis an die Schwelle der Neuzeit führt und bis jett teine Fortsetzung erfahren hat, veröffentlicht jett den ersten Band einer "Geschichte der Menschheit". Der Blan des ganzen Werkes ift so weit ausschauend und eigenartig, daß er etwas ausführlicher bargelegt zu werden verdient. Brenfig stedt seinem Werke drei Biele, alle drei nur auf weiten und fehr muhfeligen Wegen zu erreichen. Zuerst "gilt es eine Geschichte ber Menschheit zu schaffen, ber wirklichen, ganzen, großen Menschheit, nicht der europäischen nur ober der europäisch=vorderasiatischen ober welche Teile man immer so lange für das Ganze ausgegeben hat". Es soll zweitens "nicht von Staatsgeschichte und einigen fulturgeschichtlichen Beigaben bie Rebe fein, welches Bruchstück wiederum immer noch als eigentliche und also zureichende Geschichte angesehen wird, sondern es soll der Bersuch gemacht werden, die beiden Bereiche geschichtlichen Lebens, den des gesellschaftlichen, handelnden und den des geistigen, schauenden Dichtens und Trachtens des Volkes mit gleicher Sorge, gleicher Liebe zu umfassen und beider sämtliche Bezirke zu durchstreifen: Staat und Klasse, Recht und Wirtschaft, Sitte und Familie hier, Glauben und bildende Runft, Sprache und Werfzeug, Tang-, Dicht- und Tonkunft, Wiffenschaft und Beilfunde dort, Seele und Gebarde, das Berhalten bes Ich gur Gemeinschaft, zur Umwelt überall zu überblicken". Es foll brittens "nirgends eine beschreibenbe Aneinanderfügung von Taten ober Zuständen, nein, immer die Herstellung urfächlich verknüpfter, durch einheitliche Gedankenfäden verbundener Entwicklungsketten erstrebt werden; es soll nicht eigentlich die Geschichte der Sachen, der Einrichtungen und Gedanken, furz, der einzelnen Sandlungen, sondern die Geschichte der Sandlungsweisen hergestellt werden, es soll nicht eigentlich die Geschichte der Personlichkeiten, der einzelnen, auch nicht der großen Einzelnen, sondern die Geschichte ber Menschenformen, die Geschichte des großen Einzelnen, ber Perfonlichkeit felbst in langen Sichten, in weite Busammenhange geordnet werden". "Alle Geschichte ift Werden, und so ift der fostlichste Preis, den die Betrachtung der Vergangenheit zu vergeben hat, nicht in der Erfahrung dessen, was alles zwischen Menschen geschehen ist, sondern in der Erkenntnis des Wie und des Warum dieses Geschehens begriffen. Wie Neues wird, warum Altes vergeht, weshalb diese und gerade diese, keine andere Folge der Ereignisse, der Zustände, ber Sandlungen, der Handlungsweisen, der Verfönlichkeiten, der Perfonlichkeitsformen eintrat; das sind die letzten Fragen, die der Geschichtsschreiber ber Menschheit zu fragen wagen barf."

Wer den Aufbau des ganzen Werkes recht verstehen will, der tut gut, zuvor die 1905 erschienene Schrift des Versassers, Der Stufenbau und die Gesete der Weltgeschichte" (57. Pädagogischer Jahresbericht [1904] S. 420) recht gründlich zu lesen, da er in dieser Schrift die theoretische Begründung für die von ihm ausgestellten Entwicklungsstufen der Menschheit — Urzeit, Altertum, Mittelalter, neuere und neueste Zeit — gibt. Für die erste Entwicklungsstufe, das sind die Völker ewiger Urzeit, die über das Alter der Kindheit nicht hinauskamen, sind

die ersten drei Bande bestimmt, und zwar sollen Band I und II die rote Rasse, nämlich die Urbewohner von Nord- und Südamerika, Band III die Australier, die nördlichsten und südlichsten Asiaten und die niederen Reger schildern. Für Band IV sind die Reiche "keimenden und wachsenden Ronigtums", die Staaten der hoheren Reger und der Altameritaner in Aussicht genommen. Die Bande V und VI werden sich mit den Bölfern der "Altertumsftuse und der europäischen Mittelalter" beschäftigen und damit die Grundlage schaffen für die vergleichende Geschichte der europäischen Bölker, die in einer noch nicht bestimmten Anzahl von Bänden "das Werk frönen soll".

Der vorliegende erste Band bringt natürlich zunächst eine allgemeine Einleitung, in der sich der Verfasser über die Ziele der Forschung verbreitet, Wefen und Umfang weltgeschichtlicher Forschung bestimmt und bie geschichtlichen Grundbegriffe feststellt, nämlich ben Entwicklungs-gedanken, die Stufenfolge ber Zeiten und bie Längs- und Querschnitte der Weltgeschichte. Ein zweiter Teil, der ebenfalls noch als zur Einleitung gehörig gedacht ift, foll den "Urfprüngen ber Menschheit" gewidmet sein, aber erst in einem späteren Bande Aufnahme finden. ber Spitze dieser umfangreichen Einleitung steht wieder ein 26 Seiten umfassendes, stimmungsvolles Vorspiel, ein mehr bichterischer, als prosaisch-wissenschaftlicher Erguß, überschrieben "Das Schauspiel der Menschheit", das in einem ersten Bilbe den "Reigen ber Rindheit", im zweiten den "Heerzug der Könige" und somit in großen Zügen den Entwicklungs-

gang der Menschheit an unferem Beifte vorüberziehen läßt.

Der Hauptteil des Bandes ist der Geschichte der roten Rasse ge-Nachdem einleitend das Recht der Urzeit auf Geschichte nachgewiesen worden ist, behandelt der Berfasser von den Bölkern der roten Rasse in zwei Büchern die Kolumbianer, das sind etwa die Bewohner bes heutigen Kalisornien, und die Nordländer, das sind etwa die Bewohner des heutigen britischen Nordamerika und Grönlands. trachtung beider Bölker geschieht nach berselben Gliederung. Zuerst werden Land und Leute betrachtet, dann die Ordnung der Gesellschaft geschildert (Wirtschaft, Leibes- und Seelensitten; die Familie; die Berfassung; Stände, Alterstlassen, Horbe, Geschlechterverfassung; bas Recht; die Staats- und die Kriegskunst; die Einheit der gesellschaftlichen Ordnungen) und zulett bas geistige Leben beleuchtet (ber Glaube; bie bildenden Kunste; die Sprache; Dicht-, Tang- und Tonkunst; Wissen und Werkzeug; Heilkunde; die Einheit des geistigen Schaffens). Eine Karte gibt den genaueren Wohnplatz der beiden Bölker an.

In einem etwa 50 Seiten umfassenden Anhange bringt der Berfasser eine erste Folge von "Hilfsbegriffen", die ebenso nütlich wie wissenschaftlich wertvoll ist und in der es dem Berfasser barum zu tun ist, eine Terminologie der in der "Gesellschaftsgeschichte" verwendeten Begriffe aufzustellen und so zwischen sich und bem Leser eine Brücke sicheren Verständnisses zu bauen. So finden sich z. B. Ausdrücke wie Horbe, Gruppenehe, Familie, Sonderfamilie, Großfamilie, Geschlecht, Mutterrecht, Raffe, Staat, Bölkerschaft, Stamm, Bolk, Rlaffe, Wirtschaft u. v. a. teils einfach erläutert, teils aber auch unter ausführ-

licher Begründung gegen etwaige Migverständnisse abgegrenzt.

Die Darstellung erstrebt die möglichste Durchsichtigkeit und Klarheit; sie vermeidet jedes Fremdwort, ift lebendig und phantafievoll und verrät ein ungewöhnlich liebevolles Verständnis für das Wefen dieses uns fo fremden Menschentums. über dem allgemeinen Biel bes groß angelegten Werkes, einen Stammbaum der Formen der gesellschaftlichen Ordnung und des geistigen Schaffens der Menschheit aufzustellen, ist die Ausbreitung aller Besonderheit, aller Farbenfülle, aller Schönheit des einzelnen Menschens und Völkerschicksals nicht vergessen. Möge es dem Verfasser vergönnt sein, sein weitgestecktes Ziel zu erreichen. Seinem monumentalen, gedankenreichen Werke aber wünschen wir recht viele Leser.

4. Dr. S. Widmann, Dr. P. Fischer u. Dr. W. Felten, Illustrierte Weltsgeschichte. In 4 Bänden. Mit über 1300 Textabbild. u. 132 Taselbildern u. Beilagen. München 1907, Allgem. Berlagsgesellschaft m. b. H. Je 10 M. Bb. I. Geschichte bes Altertums. Bon der ältesten Zeit bis zu Christi Geburt. Bon Dr. P. Fischer. Mit 269 Textabbild. u. 29 Taselbildern u. Beilagen. VIII u. 464 S.

Bb. II. Geschichte bes Mittelalters. Bon Christi Geburt bis zur Entbedung Amerikas. Bon Dr F. Felten. Mit 292 Textabbild.

u. 34 Tafelbildern u. Beilagen. VII u. 528 G.

Der zuerst erschienene vierte Band, die Geschichte der neuesten Zeit von der großen französischen Revolution 1789 bis zur Jettzeit enthaltend, ist im 58. Jahresbericht (1905) S. 369 angezeigt worden. Das Werk ist von konservativ=katholischem Standpunkte geschrieben. Das tritt im ersten Bande natürlich weit weniger als im zweiten hervor. erste Band behandelt die Geschichte Babyloniens und Affpriens, Agyptens, Phoniziens, Ifraels, Berfiens, Griechenlands und Roms. Das geschieht meist in der Form der Zweiteilung, indem zuerst die geschichtlichen Begebenheiten, sodann die Kulturverhältnisse dargestellt werden. Die Geschichte der Griechen und Römer ist natürlich viel reicher gegliedert. Die lettere führt nur bis zur Geburt Chrifti. Die Geschichte Ifraels ist in streng biblischer Auffassung erzählt; von den Ergebnissen der Bibelfritif und den Forschungsergebnissen der Ausgrabungen im alten Orient ist da noch nichts Die Darstellung ist meist recht einfach und knapp, liest sich aber gut; fie gibt vielfach nur die Tatsachen, ohne sich in langen Betrachtungen Sie ist baher volkstümlich im besten Sinne des Wortes. zu verlieren.

Der zweite Band schildert zuerst den Eintritt des Christentums in die Römer- und Germanenwelt, indem er, ausgehend von einer Darsstellung der Weltlage um Christi Geburt, von der Begründung des römischen Kaisertums unter Augustus dis zur Begründung des abendländischen Kaisertums unter Karl dem Großen erzählt. Der zweite große Abschnitt schildert sodann die christlich-germanische Beit von Karl dem Großen dis zur Machtstellung der romanischen Welt und des Felams in Europa und zur Entdeckung der neuen Welt. Auch hier ist die Darstellung im allgemeinen einsach und leicht verständlich, berücksichtigt neben der politischen auch die kulturelle Entwicklung in genügendem Umfange, kehrt aber auch den katholischen Standpunkt weit schärfer hervor, besonders in den kirchlichen Kämpfen zwischen Kaisertum

und Bapsttum.

Jur besonderen Zierde gereichen den Bänden die zahlreichen, meist guten Abbildungen im Text und die 63 meist farbigen Taselbilder und Beilagen, die den Text fortlausend begleiten und illustrieren und das durch interessant gestalten, so daß es schon einen Genuß gewährt, in dem Buche zu blättern. Durch diese reiche und geschmackvolle Illustrierung hat sich der Berlag ein besonderes Berdienst erworben, so daß das gut ausgestattete Werk jedem Gebildeten empsohlen werden kann, dem

ber politisch-religiöse Standpunkt ber Berfasser zusagt ober ber, auf anderem Standpunkte stehend, in seiner festen Ansicht nicht wankend wirb.

5. Beltgeschichte. Die Entwidlung ber Menschheit in Staat und Gesellschaft, in Rultur- und Geistesleben. Herausgegeben von Prof. Dr. von Pflugt-Hartung. Berlin 1907, Ulstein & Co.

4. Bb. Geschichte der Reuzeit: Das religiöse Zeitalter 1500—1650.

629 S. Geb. 20 M.

Das ist der zuerst erschienene Band einer auf sechs Bände von gleichem Umfange berechneten eigenartigen Weltgeschichte, bie, monumental angelegt und reich illustriert, von dem Professor und Archivrat am Königl. Weh. Staatsarchiv zu Berlin Dr. J. von Pflugt- Harttung unter Mitwirfung von 23 ber hervorragenosten beutschen Siftorifer herausgegeben wird. Das Werk soll in zwei Gruppen zu je drei Bänden erscheinen. Die erste Gruppe umfaßt die ältere Zeit, nämlich die Gesichichte des Altertums, bes Mittelalters und des Drients vom Anbeginn bis zum Eintritt in die Weltpolitif. Die zweite Gruppe umfaßt die neuere Zeit, nämlich bas religiöse Zeitalter von 1500-1650, die Zeit von 1650—1815 und die Zeit von 1815—1907. In bankenswerter Rudfichtnahme auf bie Bedürfnisse bes modernen Lefers läßt ber Berlag die Gruppe "Neuere Zeit" zuerst erscheinen. Jede Gruppe und jeder Band ist einzeln fäuslich. Zu Ende des Jahres 1909 soll bas Werk vollendet vorliegen. Bon den 23 Mitarbeitern, fast ausschließlich Universitätsprofessoren, seien nur hervorgehoben Ernst Haedel, J. Beloch, C. Bezold, R. Brandi, Th. Brieger, R. Th. v. Heigel, E. Hend, M. Hoernes, R. Lamprecht, M. Philippson, S. v. Zwiedined Sübenhorft, fämtlich Namen von bestem Rlang, die eine vortreffliche Leistung verbürgen.

Der vorliegende Band umfaßt auf 629 Textseiten fünf umfangreiche Arbeiten. Der Herausgeber ergahlt zunächst die Entdedungs- und Rolonialgeschichte, wobei die Erwerbungen aller Rolonialmächte, die in bas religiöse Zeitalter fallen, auch die Hollands, Frankreichs, Englands, Dänemarks, Schwebens, Ruglands, Italiens und Deutschlands, betrachtet und zuletzt die Ergebnisse der Kolonisation zusammengefaßt werden. Im zweiten Abschnitt schildert R. Brandi als gründlicher Kenner bie Renaissance in Italien und bereitet damit die Geschichte der Reformation vor, die Th. Brieger im umfangreichen dritten Abschnitt klar und verständlich und in übersichtlicher Gliederung bis zum Religionsfrieden von Augsburg 1555 erzählt. Daran knüpft S. v. Zwiedined-Südenhorst im vierten Abschnitt die Geschichte der Gegenresormation in Deutschland bis zum Westfälischen Frieden, während M. Philippson im fünften Abschnitt die Gegenresormation in Süd- und Westeuropa schildert. Alles, was für unsere Zeit von keiner ober doch von geringer Bedeutung ift, wird nur in gedrängter Rurze gestreift, damit ein um so breiterer Raum benjenigen Ereigniffen gewidmet werden fann, die in politischer, wirtschaftlicher, sozialer, künstlerischer ober sonstiger Beziehung auch für unsere Zeit noch von Wichtigkeit sind. Was an großen Ereignissen sich vollzogen, was an bedeutenden Taten in Politik, Runft und Wiffenschaft geleistet wurde, mas in Literatur- und Baudenkmälern geschaffen wurde und auf unsere Beit gefommen ift, bas ift hier zu einem glänzend geschriebenen Werke vereinigt.

Das geschriebene Wort wird belebt durch eine Fülle prächtiger Illustrationen und übersichtlicher Karten, die sämtlich aus der Zeit der geschilderten Ereignisse stammen und badurch ein echtes Bild von Kunst

und Rultur, von Gesellschaft, Sitte und Gebräuchen ber betreffenben Reit geben. Alte Porträts und Gemälbe, alte Briefe und Urfunden, Holzschnitte und Kupferstiche, Karrikaturen, Medaillen und Münzen ziehen in bunter, abwechslungsreicher Folge am Auge bes Beschauers vorüber und lassen ihn teilnehmen an den Ereignissen der Vergangenheit und an bem Schickfal ber Menschheit. Die Wiedergabe biefer Illustrationen ist nach Zahl, nach künstlerischer und technischer Vollendung gleich Wie der Tert als ein Monumentalwerk deutscher bewundernswert. Geschichtschreibung, so muß die Ausstattung als eine Glanzleistung moberner Illustrationstechnit bezeichnet werben, auf welche Berausgeber, Berfasser und Berleger mit Recht stolz sein können. Da sich bas Werk auch äußerlich in künstlerischem Gewande durch seinen von Professor Frang von Stud entworfenen Driginaleinband repräsentiert, fo fann es zur Anschaffung warm empfohlen werden.

6. Theodor Lindner, Beltgefchichte feit ber Bolterwanberung. In

9 Banben. Stuttgart 1907, 3. & Cotta'iche Buch. Nachf.

V. Bb. Die Rampfe um bie Reformation. Der übergang in bie

heutige Beit. XI u. 518 G. 5,50 M.

Der vierte Band hat in seinem letten Teile eingehend die deutsche Reformation geschildert und in seinen letten Kapiteln durch die Darstellung ber Entbedung Amerikas und bes Seewegs nach Indien ben Blid von der religiösen auf die gleichzeitig sich anbahnende wirtschaftliche Umwälzung gelenkt. Der vorliegende fünfte Band knupft baran an. Er schildert, wie unter ungeheuren Kämpfen dauernd die bisherige Einheit der abendländischen Weltgruppe zersprang und sich zugleich eine neue inhaltsreichere Gemeinsamkeit vorbereitete. Diese Kämpfe waren politischer wie geistiger Art. Sie gestalteten sich in ben einzelnen Länbern fo eigenartig, baß jedes für sich behandelt worden ift, um zu zeigen, welchen Anteil es damals an dem allgemeinen Gange genommen und wie es zugleich für die Zukunft seine äußere und innere Geschichte gestaltet hat. Frankreich, England, Italien, der Norden und Often Europas, Spanien und die Riederlande werben fo einzeln behandelt. Dazwischen find einzelne Kapitel ausschließlich ber Religionsgeschichte gewidmet, z. B. Calvin, die Kompanie Jesu, die fatholische Kirche. Auch Wiffenschaft, Literatur und Runft werden einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Der Schluß bes Bandes ift Deutschland gewidmet, indem die Gegenreformation in Deutschland, seine fozialen und geistigen Buftanbe, sowie ber Dreißigjährige Rrieg geschilbert werden. Ein Schlufabschnitt beschäftigt sich mit bem Abergang in unsere Zeit. Sehr umfangreiche Literaturangaben sowie Personens und Ortsverzeichnis erganzen ben Sehr umfangreiche Band, der sich gleich seinen Vorgängern durch übersichtliche Grupvierung bes Stoffes, Schlichtheit ber Ausbrucksweise und besonnenes Maghalten in ber Beurteilung von Personen und Zuständen auszeichnet und warme Empfehlung verdient.

7. Sans F. Selmolt, Weltgeschichte. Unter Mitarbeit von 36 Kachgelehrten berausgegeb. Mit 55 Karten, 46 Farbendrudtafeln und 132 schwarzen Beilagen. 9 Bbe in Halbleder geb. zu je 10 M. Leivzig, Bibliogr. Institut.

IX. Bb.: Nachträge. Quellenkunde. Generalregister. Bon Dr. Alexander Tille, Prof. Dr Richard Manr, Dr. Biltor Hantsch, Prof. Dr. Thomas Achelis, Dr. Hans F. Helmolt und Pastor Friedrich Richter. Mit 2 Karten und 2 schwarzen Beilagen. VIII u. 677 S. 1907.

Dieser Schlußband bes groß angelegten Werkes enthält zunächst zwei Nachträge zu früheren Bänben. Alexander Tille führt seine in Band VI

enthaltene Geschichte Großbritanniens und Irlands durch den Abschnitt "Großbritannien und Irland seit dem Tode Georgs III." bis auf die jüngste Gegenwart fort und veranschaulicht diese Geschichte durch eine in mehrere Spezialkarten zerfallende übersichtskarte. Es wird geschildert Großbritannien als Agrar- und Industriestaat (1815—1848), die Entwidlung Großbritanniens zum Industriestaate (1849-1873), Großbritannien als Industriestaat und seine Weltwirtschaft und Weltbritannien als Wirtschaftsgebiet und Staatenbund. Ein zweiter, zehn Bogen umfassender Nachtrag von Richard Manr führt die in Band VIII enthaltene Darstellung von "Westeuropas Wissenschaft, Kunft und Bildungswesen vom sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart" zu Ende, indem er in drei großen Rapiteln die bildenden Künfte, die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften im neunzehnten Jahrhundert in knappem Abrif darstellt. Damit schließt die eigentliche Geschichtsdarstellung. Es folgt jedoch als Ergänzung ein sehr bedeutsamer Abschnitt über "Die beutsche Auswanderung" von Biktor Hantich, in dem in Form eines Längsschnittes durch die Geschichte von den vorchriftlichen Wanderungen beutscher Stämme bis zur beutschen Auswanderung im neunzehnten Jahr-Dieser Artikel ift gleichfalls durch mehrere fehr hundert erzählt wird. instruktive Rarten illustriert. Auch die zweite Erganzung, "Methodologischer Rudblid auf die Ergebnisse ber Weltgeschichte" von Thomas Achelis, wird gewiß viele Leser interessieren. Er faßt die Ergebnisse furg zusammen, wie sie sich aus ber neuen Anordnung bes Stoffes und bem Zuwachs an Material ableiten laffen und entwirft auf Grund bes behandelten Materials eine knappe Stizze moderner Geschichtswissenschaft. Den Abschluß bes Bandes bilben zwei mühevolle Beigaben, die das gange Werf abrunden helfen: die etwa 150 Seiten umfassende "Quellenkunde" von Sans Selmolt, in der Band für Band und Abschnitt für Abschnitt die benutte wichtigste Literatur angegeben wird, und das Generalregister zu sämtlichen nenn Bänden, das, 204 Seiten umfassend, von Baftor Friedrich Richter in Leipzig auf Grund ber Register zu ben einzelnen Bänden zusammengestellt worden ist. So schließt sich dieser Schlußband seinen acht Borgängern in würdiger Beise an und vollendet ein Werk, das in der deutschen Geschichtsliteratur ber Gegenwart nach Umfang und Ausführung einzig dasteht und einen Markstein in der Historiographie bedeutet.

8. Brof. Wilhelm But, historische Darstellungen und Charakteristiken, für Schule und haus gesammelt und bearbeitet. IV. Band: Die Geschichte der neuesten Zeit bis auf die Begründung des Deutschen Reichs in abgerundeten Gemälden. Revidierte und erweiterte Bearbeitung von Julius Asbach. XIV u. 642 S. Köln 1907, M. Du Mont-Schauberg. 4,50 M.

Das Buch bietet Einzelauffätze, die uns die Zeit von 1815 bis zur Begründung des Deutschen Keichs in abgerundeten Bildern vorsführen. Die Aufsätze sind den besten Historikern des neunzehnten Jahrshunderts entweder wörtlich entnommen oder nach ihnen bearbeitet, so daß uns in ihnen zugleich die verschiedenartigsten Aufsassungen entgegenstreten. Es wird nicht nur die deutsche Geschichte des oben angegebenen Zeitraumes behandelt, sondern auch die Weltgeschichte. Wem solche Einzelvilder mehr zusagen als die Lektüre eines zusammenhängenden, eine einheitliche Geschichtsaufsassung widerspiegelnden Werkes, dem kann das überaus preiswerte Buch durchaus empsohlen werden.

9. Dr. Ludwig Stade, Neueste Geschichte (1815—1900). Übersichten und Ausführungen. 7. Aufl neu bearbeitet und von 1881 bis 1900 fortgesetzt von Heinrich Stein. Mit Personenliste und Zeittafel. VIII u. 756 S. Olbenburg 1908, G. Stalling. 6,25 M.

Das seit 1870 sechsmal aufgelegte volkstümliche Werk liegt jett zum siebenten Male neu bearbeitet vor. Der neue Herausgeber und Bollender hat es für seine Pflicht gehalten, die "Erzählungen" ber früheren Auflagen den heutigen erhöhten Anforderungen auch an die populäre Weschichtserzählung entsprechend durch eine durchgreifende Umgestaltung und Erneuerung zu einem einheitlichen Wert zu verschmelzen, so daß nicht mehr aus der Geschichte von 1815, sondern diese Geschichte felbst erzählt wirb, so erzählt wirb, daß alle historisch wichtigen und wirkungs= vollen Geschehnisse, ihre inneren Zusammenhänge und Ergebnisse, turg, die fortschreitende Entwicklung und Wandlung ber politischen Zustände in Europa und in den führenden Staaten zu einem anschaulichen Ge-Dabei treten aus der verwirrenden Fülle famtbilde vereinigt wird. ber Ereignisse diejenigen in heller Beleuchtung hervor, aus welchen die gegenwärtige politische Weltlage als Resultat entstanden ist; 3. B. die Befreiung und Einigung Italiens, die Lösung der deutschen Frage, die Burudbrängung Ofterreich-Ungarns und Frankreichs aus ihren überwiegenden Stellungen, die Begründung des Deutschen Reichs und seiner zentralen Machtstellung in Europa. Nach der Mitte des Jahrhunderts tritt Deutschland mehr und mehr in den Vordergrund der Erzählung. Das entspricht auch bem wirklichen Gang ber politischen Umgestaltung Europas. Daburch schließen sich innerhalb jenes weiteren Rahmens die unser Baterland behandelnden Abschnitte in zeitlicher Gliederung zu einer einheitlichen neuesten beutschen Geschichte gusammen, die in vier Stufen aufsteigt: Auf die lange Periode des Sehnens und Mühens um nationale Einheit und Macht, um Freiheit und Bolfsrecht folgt bie Zeit des stürmischen Aufschwungs, des Miglingens und der Entmutigung, dann bas erneute große Wagen und bas Bollbringen burch König Wilhelms Heer und Bismarcks Genie bis zur Aufrichtung von Reich und Raisertum, und zulett auf erreichter Bohe die drei Jahrzehnte rastloser Arbeit im Ausbau des Reiches nach innen und zur Festigung nach außen. So erfüllt bas Buch in Auswahl, Anordnung, Gliederung und Darftellung des Stoffes alle Forberungen, die an eine volkstümliche Geschichte gestellt werden können, und darf daher zu eifrigem Studium warm empfohlen werden. Die beiden Zugaben, eine Personenlifte und eine Zeittafel, die burch ftetige Sinweise auf die zugehörigen Tertseiten ein Inhaltsverzeichnis darstellen, werden sich für den dauernden Gebrauch des Buches recht nützlich erweisen.

10. Albin Geher, Illustriertes Jahrbuch ber Beltgeschichte. 7. Jahrgang. Das Jahr 1906. 248 Spalten Fol. Teschen 1907, R. Prochasta. Geb. 1,50 M.

Die Einrichtung dieses illustrierten Jahrbuches ist bei der Anzeige seiner sechs Borgänger schon wiederholt besprochen worden. Auch der siebente Jahrgang empfiehlt sich durch sessende Darstellung, gediegene, wenn auch wenige Abbildungen und hübsche Ausstattung von selbst. Es gewährt hohen Genuß, die Ereignisse des Jahres in den wichtigken Kulturländern der Erde noch einmal übersichtlich gruppiert und kritisch beleuchtet an sich vorüberziehen zu lassen, wenn man auch nicht mit allen kritischen Außerungen einverstanden ist. Das Unternehmen sei auch serner warm empsohlen.

### VI. Alte Geschichte.

1. Friedrich Delitich, Mehr Licht. Die bedeutsamsten Ergebnisse ber babylonisch-assprischen Grabungen für Geschichte, Kultur und Religion. Gin Bortrag. Mit 50 Abbild. 64 S. Leipzig 1907, J. C. Hinrichs'sche Buch. 2 M.

Der Bortrag ist mährend bes Winters 1906/07 an mehreren Orten Deutschlands und bes Auslandes gehalten worden. Der Verfasser will sich über die im ersten Vortrag über "Babel und Bibel" nur gestreiften Fragen, besonders die über Engel, Dämonen und Teufel, noch einmal ausführlicher aussprechen, um in Zukunft auf diese Glaubensartikel ein-fach verweisen zu können. Der Bortrag zeigt, wie Licht ausgeht von ben Trümmerhugeln bes Oftens: helleres Licht für die schon bekannteren Abschnitte des vorderasiatischen Altertums, taufrisches Morgenlicht über ber Nacht zweier Jahrtausenbe ältester Menschheitsgeschichte. Er faßt baher ganz turz die bedeutsamsten Ergebnisse der babylonisch-assprischen Grabungen für die vorderasiatische Geschichte zusammen, indem er, ausgehend von der Beit der judischen Bropheten und der letten Chaldaertonige, rudwärts blidt in die Zeit des biblischen Schöpfungsberichts und die Haupttatsachen der babylonischen, assyrischen und judischen Geschichte in synchronistischen Tabellen nebeneinanderstellt, wobei vielfach von den biblischen und griechischen Berichten abweichende Ergebnisse Dieser Abschnitt erweitert also unseren zeitlichen und hervortreten. politischen Gesichtsfreis weit über den biblischen hinaus. Ein zweiter Abschnitt fördert alsdann über die Grundlegung und stufenweise Bervollkommnung der menschlichen Kultur wertvolle neue Ergebnisse que tage, wobei Arbeit und gesetzliche Ordnung sich als die von Urzeit her geheiligten Grundpfeiler aller menschlichen Kultur erweisen. Diese von Jahr zu Jahr sich häufenden Erkenntnisse auf dem Gebiete ber babylonisch-affprischen Kultur haben für die Gegenwart ihre ganz besondere Bedeutung, indem sie uns lehren, in welch nie geahntem Umfange unsere abendländischen Kulturen noch bis auf den heutigen Tag von jenen alten Kulturen Mesopotamiens beeinflußt sind und wie wir zum Teil mit unbegreiflicher Zähigkeit selbst an den fragwürdigsten babysonischen Erbschaften festhalten. Das wird kurz nachgewiesen auf bem Gebiete ber Kunst, besonders aber an dem Einfluß, den Babyloniens Aberglaube auf die abendlandischen Bolfer ausgeübt hat, ja bis in unsere Zeit hinein ausübt durch seine Astrologie, seine Lehre von den Zauberern und Hegen, seinen Dämonen- und Teufelsglauben, mit bem bas Chriftentum burch Babylon behaftet ift. Das führt gum Nachweis des Einflusses, den Babylon auf die jüdische und christliche Religion ausgeübt hat, durch sie beibe aber auf ben Islam, so daß babylonische Ibeen noch heute weltbeherrschend genannt werben burfen. So tragen die Ergebnisse der babylonisch-assyrischen Grabungen auch dazu bei, uns von alt eingewurzelten Jrrtumern unseres religiösen Denkens zu befreien und jene Beiterbildung der Religion, zu der unsere Beit immer unaufhaltsamer hindrängt, auf der Grundlage unerschütterlicher historischer Erkenntnisse anbahnen zu helfen. Der mit 50 vortrefflichen Abbildungen geschmückte Bortrag sei gleich den anderen populären Beröffentlichungen des geseierten Assyriologen über denselben Gegenstand warm empfohlen.

2. August Bunfche, Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Altorientalische Mythen. IV u. 108 S. (Ex Oriente Lux, Band I, Heft 2—3). Leipzig 1905, E. Pfeiffer. 2 M.

Das Heft zerfällt in zwei Teile; ber erste erzählt die Sagen vom Pabag. Jahresbericht. LX. 1. Abtig.

Lebensbaum, der zweite die Sagen vom Lebenswaffer. Die Sage vom Lebensbaum ist von höchstem Interesse schon wegen des biblischen Be-richts vom Paradiese. Nach diesem stand im Paradiese neben dem Erkenntnisbaum auch ber Lebensbaum. Beibe Sagen haben, soweit fie geschichtlich verfolgt werden können, im babylonisch=assprischen Vorstellungs= freise ihren Ursprung. Es sind altorientalische Mythen, die in alle Rufturreligionen übergegangen sind. Wenn ihnen auch Zeit und Ort ein sehr verschiedenes Gepräge gegeben haben, so ist der Grundgedanke boch derfelbe geblieben. Das läßt sich nur daraus erklären, daß eine Wanderung ber Sage von einem Bolte jum anderen stattgefunden hat. Berfaffer weist nun nach, welche eigentliche Bedeutung der Lebensbaum in ben verschiedenen Kulturreligionen hat, indem er zunächst die vorderasiatischen Religionen (die der Babylonier und Afsprer, der Perser, der Inder, der Fraeliten, der Mohammedaner), sodann die abendländischen Religionen (die der Griechen und Germanen) betrachtet. Da der Lebens= baum in den verschiedenen Religionen auch zum Lebenstraut geworden ift, fo hat sich badurch bas Strombett ber Sagendichtung um vieles verbreitert. In der judischen Legende ist der Lebensbaum zum Mosesstab geworden. Einen noch größeren Entwicklungsprozeß hat er im Christenstume genommen, indem er hier zum Kreuzholz Jesu wurde. Nicht nur zahlreiche altfranzösische, altenglische und mittelhochbeutsche Dichtungen behandeln diese sinnige Legende in epischer oder bramatischer Form, sondern auch die Stulptur hat die Beziehung des Lebensbaumes zum Kreuzholz zum Ausbruck gebracht, wie dies aus vielen alten Dentmälern hervorgeht. Neben zahlreichen Belegstellen aus Gedichten führt der Verfasser das Gedicht vom heiligen Kreuz von Heinrich von Freiberg gang auf. — Eine nicht minder bunte Mannigfaltigkeit in ber Ausgestaltung zeigt sich in ber Sage vom Lebensmaffer. die in ihrem historischen Werbegange und in der Mannigfaltigfeit ber Ausgestaltung bei den verschiedenen Rulturvolfern hier zum ersten Male vorgeführt werden, sind für die vergleichende Religionswissenschaft insofern von Bedeutung, als durch sie ber Beweiß erbracht wird, wie ursprüngliche naturalistische Motive in religiöse sich wandeln. Das Heft enthält eine Fülle des Interessanten und ift fehr nüglich zu lesen.

3. Wilhelm Freiherr v. Landau, Die Bebeutung ber Phonizier im Bolterleben. 44 S. (Ex Oriente Lux, Band I, Heit 4.) Leipzig 1905, E. Pfeiffer. 90 Pf.

Der Verfasser weist nach, daß die allgemeine Anschauung die Phonizier in ihrer Bedeutung für das Bölkerleben überschätzt, weil man durch die klassische Aberlieferung von ihnen mehr erfährt, als von anderen orientalischen Bölfern. Eine den Charafter der Bevölferung bestimmende Kolonisierung der Gebiete des Mittelmeers, die als phonizische oder punische Kolonien erscheinen, kann nicht von dem kleinen Phonizien ausgegangen fein, da bie Sandelsfaktoreien, welche allerdings von ben geschichtlichen Phöniziern begründet werden konnten, sich nicht zu rechten Rolonien mit einer phonizisch= punischen Bevolkerung entwickelt haben Die phonizische Bevolkerung dieser Kolonien muß vielmehr burch eine große Einwanderung in ihre Site gebracht worden sein. Das kann nur dieselbe Einwanderung sein, welche die Phonizier selbst nach Phonizien geführt hat und beren Entwicklung wir um die Mitte des britten Jahrtaufends feststellen können. Diefe Bevölkerung, mit der bes angeblichen Mutterlandes stammverwandt und mit ihr als Vermittlerin des Berkehrs in Berbindung stehend, wird durch eine Eroberung des Staates von Thrus-Sidon unterworfen und damit politisch phönizisch. So ändert sich die Anschauung über das Wesen und die Bedeutung der Phönizier infolge der bedeutsamen neueren Ergebnisse der altorientalischen Geschichtsforschung.

4. Carl Niebuhr, Forschung und Darstellung. Bermerke und Einzelheiten zur historischen Betrachtungsweise, insbesondere bes alten Orients. 48 S. (Ex Oriente Lux, Band I, Heft 5.) Ebendaselbst 1905. 90 Pf.

Der Berfasser versucht im vorliegenden Hefte, einige Klarheit darüber zu gewinnen, inwieweit das Licht vom Orient her (Ex Oriente Lux), bessen Strahlen seit einem halben Menschenalter her ihre Intensität vervielfacht haben, auch allgemein-historische Fragen und Probleme zu erhellen imstande ift. Dabei wird zugleich näher berührt, was die Geschichtstunde bes Alten Drients sich noch anzueignen hat, und was sie besser pflegen sollte als bisher. Ausgehend von dem Stande der Drientalistik um das Jahr 1885, erörtert er in oft recht kritischen Ausführungen auch den bedeutenbsten Sistoritern gegenüber, in welcher Beise bie Ergebnisse der Forschungen im Alten Drient die historische Einzelforschung an sich und die zusammenfassende Darstellung dieser Einzelforschungen beeinflußt haben und beeinfluffen muffen. Die gründliche Studie vermeidet eine einseitige Berherrlichung der von der modernen Drientalistik geleisteten historischen Arbeit, hebt aber andererseits flar ihr feines= wegs geringes Berdienst um Forschung und Darstellung hervor und trägt badurch an ihrem Teile dazu bei, das "Licht aus Often" zu perbreiten.

5. August Bünsche, Salomos Thron und Hippodrom, Abbilder des Babylonischen Himmelsbildes. 56 S. (Ex Oriente Lux, Band II, Heft 3.) Ebendaselbst 1906. 1,20 M.

Das Heft will ben Nachweis führen, wie sich in Salomos Thron das altorientalische Himmelsbild und in den von ihm veranstalteten Wagenrennen der Jahreslauf spiegelt; denn wie sich um das Leben des Königs Salomo ein reicher Legendenkranz gewunden hat, so ist auch der königs liche Thron der Gegenstand sagenhafter Ausschmückung geworden. Auch diese Darlegungen bieten des Interessanten viel und zeigen den tiese gehenden Einfluß der babylonischen Astralreligion auf den jüdischen Borstellungskreis.

6. August Bünsche, Schöpfung und Sündenfall des ersten Menschenspaares im jüdischen und moslemischen Sagenkreise mit Rücksicht auf die Uberlieferungen in der Keilschrift-Literatur. 84 S. (Ex Oriente Lux, Band II, Heft 4.) Ebendaselbst 1906. 1,60 M.

Bu ben von der jüdischen Sagens und Legendenbildung reich umswobenen biblischen Persönlichkeiten gehört vor allem das erste Menschenspaar, Adam und Eva. Manche der in den beiden Talmuden und den zahlreichen Midraschwerken aufgeführten Sagen und Legenden ist dann in die moslemische und christliche Legende übergegangen und hat hier einen bedeutsamen Fortbildungsprozeß durchgemacht. Was aber den jüdischen Sagengebilden ganz besonderen Reiz verleiht, besteht darin, daß sich in ihnen oft altorientalische Vorstellungen spiegeln, die der babylonischen Astralreligion angehören und durch Verpslanzung auf jüdischen Boden in einem neuen Gewande erscheinen. Man sieht daraus zugleich, wie die Juden unter der altorientalischen Weltanschauung standen und in ihrem Denken und Dichten unwillkürlich beeinflußt wurden. Das Heft enthält fünf Ubhandlungen: die Erschaffung des ersten Menschen

and Committee

nach jüdischer und moslemischer Sage; die Erschaffung des Weibes nach jübischer und moslemischer Sage; der Gündenfall und seine Folgen nach jüdischer und moslemischer Sage; der biblische Sündenfallbericht nach bem Jalfut Schim'oni; ber erste Mensch im babylonisch=affyrischen Bor= stellungsfreise. Es werden zahlreiche Legenden zum Bergleich heran-Der Berfasser fommt zu bem Ergebnis, daß zwischen bem um die biblischen Berichte sich gruppierenden judischen Sagenmaterial über Schöpfung und Sündenfall und der altorientalischen überlieserung auf den babylonisch=assyrischen Tontafelfunden sich vielfache Aberein= stimmung in den Grundanschauungen zeigt und wir daher berechtigt sind, einen inneren Zusammenhang festzustellen, daß sich aber auch eine große Berschiedenheit geltend macht, die selbständige Fortentwicklung und Weiterbildung nicht verkennen läßt. Die Juden haben im Exil den mythologischen Ideenkreis der Babylonier von der Schöpfung des Urmenschen und dem Paradiese kennen gelernt, in sich aufgenommen und gemäß ihrer Begabung auf Grund ihrer religiösen Anschauungen umgebildet. — Die Ausführungen im einzelnen find fehr interessant, besonders auch für Lehrer.

7. Sugo Windler, Die jüngsten Kämpfer wider ben Panbabylonismus. (Aus: Im Rampf um den alten Orient. Wehr- und Streitschriften, herausgegeben von Alfred Jeremias und Hugo Windler.) 80 S. Leipzig 1907, J. C. Hinrichssche Buchh. 1 M.

Die energischen, zielbewußten Borkämpser für den "Alten Orient" veröffentlichen in dieser Sammlung literarische Streitschriften gegen ihre wissenschaftlichen und literarischen Gegner. Das erste Hest, von Alfred Jeremias versaßt, führt den Titel: "Die Panbabylonisten. Der Alte Orient und die ägyptische Religion." Das zweite Heft richtet sich gegen zwei Beröffentlichungen junger Theologen, die als Meinungsäußerungen einer ganzen Richtung die Ergebnisse der Forschungen über den Alten Orient ohne genügendes wissenschaftliches Rüstzeug glaubten abtun zu können. Indem Binkler ihre Leistungen vom wissenschaftslichen Standpunkte kritisch beleuchtet, will er zugleich einen Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Asspriologie geben. Den reichen Inhalt der Streitschrift im einzelnen nachzuweisen, kann nicht unsere Ausgabe sein. Wer jedoch den ganzen Streit um "Babel und Bibel" aufmerksam versolgen will, wird auch an diesen Wehr= und Streitschriften nicht achtlos vorübergehen können.

8. Lic. Dr. W. Staert, Reutestamentliche Zeitschrift. (Sammlung Göschen Rr. 325 und 326.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Je 80 Pf.

I. Der hiftorische und tulturgeschichtliche hintergrund bes Ur-

christentums. Mit 3 Karten. 192 G.

II. Die Religion bes Judentums im Zeitalter bes Sellenismus und ber Romerherrschaft. Mit einer Planftigge. 168 G.

Was die Bändchen enthalten, deuten die Untertitel an. Das erste Bändchen erörtert zunächst die weltgeschichtlichen Boraussehungen der neutestamentlichen Zeitgeschichte, indem es die politische Geschichte Pasläftinas von der Eroberung durch Alexander den Großen bis zum Tode Herodes des Großen im Zusammenhange mit der religiösen Kultur im griechischerömischen Weltreiche darstellt, die griechische Sprache und die griechischen Literaturformen im Neuen Testament nachweist und ein knappes Bild von der großen jüdischen Diaspora im römischen Weltzreiche entwirft. Daran reiht sich die Darstellung der politischen Ges

schichte bes Judentums im neutestamentlichen Zeitalter vom Beginn der Herodianischen Teilreiche und der Zeit der römischen Prokuratoren, dem jüdischen Krieg 66—73 n. Chr. und der Zerstörung Jerusalems bis zum Barkochebaausskande 132—135 n. Chr. Zeittaseln zur Welts und Zeitgeschichte, ein Verzeichnis der Seleukiden und Ptolemäer sowie der Hohenpriester des neutestamentlichen Zeitalters, eine recht ansprechende beschreibende übersicht über die im Neuen Testament erwähnten Städte und Ortschaften Palästinas und Spriens, Kleinasiens und Europas, ein Verzeichnis der einschlägigen Literatur, eine Zusammenstellung der angesührten biblischen Belegstellen und drei Kartensstizzen (die jüdische Diaspora in Kleinasien, Palästina zur Zeit Jesund die jüdische Diaspora im römischen Keiche) ergänzen den Text

bes Bändchens. Das zweite Bändchen entwirft in knapper Darstellung ein Kulturbild bes judischen religiösen Lebens im neutestamentlichen Zeitalter. Es schildert die Entstehung einer jüdischen Kirche, den Tempelfultus und bas Leben in den Synagogen, bas gesetliche Leben und sittliche Streben der judischen Frommen, die kirchliche Rucht, den Missionseifer und die Missionserfolge bes Judentums, die religiosen Borstellungen, die nationale und universale Zukunftshoffnung des jüdischen Bolkes, die individuelle Frömmigkeit und zeigt zulett, was bas Jubentum in seinem religiösen Borstellen der es rings umgebenden griechischen Kultur entnommen hat. Literaturverzeichnis, Stellenregister, ein Plan des Herodianischen Tempels mit Erklärung, eine Erläuterung über das jüdische Kirchenjahr und Kalenberwesen sowie ein Nachweis zur jüdischen Literaturgeschichte von 400 v. bis 200 n. Chr. vervollständigen das Bandchen. — Beibe zeichnen furz und flar und mit wissenschaftlicher Genauigkeit ben geschichtlichen, kulturgeschichtlichen und religiösen Hintergrund des neutestamentlichen Beitalters.

9. Al. Schäfer, Einführung in die Kulturwelt ber alten Griechen und Römer. Für Schüler höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht. VIII und 270 S. Hannover 1907, C. Meyer. 3 M.

Die gründliche Bekanntschaft mit dem Kulturleben des klassischen Altertums, besonders der Hellenen, gilt noch immer als wichtige Grundlage einer höheren Bildung. Zahlreiche Bilderwerke und Quellenbücher wollen diese Kenntnis vermitteln. Das vorliegende Buch beginnt mit einem Gang über den flassischen Boben Altgriechenlands, gibt eine ausführliche geographische Beschreibung besselben und seiner Hauptstadt Athen und erzählt dann die griechischen Götterfabeln und Belbenfagen, indem es überall in erster Linie die alten Schriftsteller, Dichter und Prosaiker, selbst zu Worte kommen läßt. Die einzelnen Teile dieser Dichtungen und Auffäte find durch eine Reihe von einleitenden und überleitenden Abschnitten zu einem fest zusammengefügten Ganzen ver-bunden. Dem Texte sind in Form von Fußnoten überall Erläuterungen beigefügt worden, die sich auf Einzelheiten des Inhalts beziehen oder auf andere Stellen bes Textes hinweisen. Bon ben Belbenfagen enthält das Buch die Sagen von Jason, Obipus, Theseus, Herkules, dem trojanischen Krieg, Agamemnon, Oduffeus und bas Märchen von Amor und Pfyche. Besondere Abhandlungen führen in kurzer, klarer Beise in den griechischen Tempelbau, das griechische Theaterwesen und in die griechische Berssehre ein, um zu beweisen, daß die Griechen von vorbildlichem Einfluß gewesen sind. Durch eine übersicht über die griechischen Philosophenschulen foll auf den Ginfluß hingewiesen werden,

ben die Hellenen auf Denkweise und Sitten der gesamten Kultursvölker bis auf die Gegenwart ausgeübt haben. Aurze Angaben über die angesührten griechischen und lateinischen Quellenschriften sowie ein aussührliches Register ergänzen den Inhalt. Das Buch will ein Leses, Lehrs und Nachschlagebuch sein, das sich an Lehrers und Lehrerinnensseminare, an die höheren Knabens und Mädchenschulen, an alle Jungen und Alten wendet, die danach Verlangen tragen, die Vekanntschaft mit der griechischen Kulturwelt anzuknüpsen oder fortzusetzen oder zu ersneuern. Dazu wird es ein guter, zuverlässiger Führer sein können. Warum es im Titel den Zusat, "und Kömer" trägt, ist aus dem Buche, das nur von den Griechen redet, nicht ersichtlich.

10. Prof. Dr. Seinrich Swoboda, Griechische Geschichte. 3., verb. Aufl. 194 S. (Sammlung Göschen Nr. 49.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Pf.

Die erste Auflage dieses recht gediegenen Bändchens ist im 49. Jahress bericht (1896) S. 378 eingehend besprochen worden, so daß hier ein kurzer Hinzer Hinzer Hinzer

11. Guglielmo Ferrero, Größe und Riebergang Roms. Überfest von Mag Bannwis. Stuttgart 1908, 3. hoffmann.

1. Bb.: Bie Rom Beltreich wurde. XXIV und 390 G. 4 M.

2. Bb.: Julius Cafar. XV und 426 G. 4 M.

Das gange Werk, von dem hier die ersten beiden Bände vorliegen, ist der Entstehung, der Entwicklung und dem Berfall des römischen Reiches gewidmet. Zuerst wird in fünf Rapiteln die Geschichte Roms seit den frühesten Anfängen bis zum Tode Sullas turz und übersichtlich bargestellt, damit durch diese einleitende Zusammenfassung der Grund für eine eingehende Würdigung der Geschichte Casars und seiner Zeit Diese Zusammenfassung liest sich trop ihrer Knappheit gelegt werde. sehr gut; sie übersieht kein wichtiges Ereignis in der Entwicklung Roms zum Weltreiche. Die weiteren dreizehn Rapitel des ersten Bandes behandeln nun in voller Ausführlichkeit die Einzelheiten der Ereignisse, die sich vom Jahre 78 bis 59 v. Chr. abspielten, d. h. vom Tode bes gefürchteten, ber fonservativen Partei zuneigenden Diftators Gulla an bis zum Konfulat Cafars. Aus diesen glanzend geschriebenen Kapiteln ift ersichtlich, unter welchen Intrigen und Kampfen, unter bem Gin= fluß welcher sozialen Kräfte sich das bedeutendste Ereignis der Geschichte Roms, nämlich die Eroberung Galliens, vorbereitete. Die Geschichte der Eroberung Galliens selbst durch die Legionen Casars wird in voller Breite im zweiten Bande erzählt. Bei ihrer Darstellung ifoliert ber Berfaffer Cafar nicht auf feinem gallischen Kriegstheater und loft ihn gleichsam von Rom los, so daß vieles in geheimnisvolles Dunkel gehüllt bleibt, sondern er stellt fich bei der Beurteilung dieses gewaltigen Ereignisses gleichsam in den Mittelpunkt des römischen Reichs und seiner politischen und finanziellen Interessen und sucht die Beziehungen zwischen Cafars militärischen Operationen und den inneren Begebenheiten der römischen Politik aufzudeden. Für ihn ist die Eroberung Galliens nichts anderes als ein Kolonialfrieg, den der Führer einer Partei eingeleitet und ausgeführt hat, um die Politik Staliens damit zu beeinfluffen. Dieser gallische Krieg hat auch ben unmittelbaren Unstoß gegeben zu großartigen, bramatisch bewegten Umwälzungen in ber politischen Welt Roms und in der italischen Gesellschaft, denn er hat ben Bürgerkrieg zwischen Cafar und Pompejus herbeigeführt und durch ihn Cafars Diftatur, die wieder die Urfache seiner Ermordung geworden

ist. Die Schilderung des Bürgerfrieges und der schrecklichen Schicksalsschläge, die über Cäsar und das römische Bolk hereinbrachen vom Beginn des Bürgerkrieges dis zu den Iden des März ist ebenfalls noch im zweiten Bande enthalten, so daß also mit Ausnahme der ersten fünf Kapitel beide Bände ausschließlich der Geschichte Cäsars gewidmet sind. In den solgenden Bänden soll gezeigt werden, wie Kom und Italien nach und nach mit den zahlreichen eroberten Staaten eine lebendige Einheit bildete und wie dieser große Staatskörper langsam wieder auseinandersiel. — Der italienische Berfasser hat unter Benutzung lateinischer, deutscher und französischer Quellen seinen Stoff übersichtlich gruppiert und glänzend erzählt, so daß sein Werk warme Empsehlung verdient.

## VII. Deutsche Geschichte.

1. Rudolf Leite, Die Geschichte beutschen Bolls- und Kulturlebens in abgerundeten Zeitbildern dargestellt. XVI und 760 S. Konstanz, C. Dirsch. Geb. 6 M.

Das Buch schildert in durchweg einfacher, volkstümlicher Darstellung bas Leben bes deutschen Bolkes von der geschichtlichen Borzeit bis zur Gegenwart, indem es die politische Geschichte nur zum Ausgangspunkte für die Darstellung kulturgeschichtlicher Verhältnisse nimmt, die politischen Ereignisse also auf das Wissenswerteste beschränkt, da nach des Berfassers Ansicht nicht der rauchende Blutstrom friegerischen Geschehens, sondern die Arbeiten des Friedens und das wahre geistige Leben eines Bolfes das Wesentlichste und Merkenswerteste in der Geschichte sind und das Gesamtleben einer Nation nicht nur die Großtaten der Kriegshelben, sondern mindestens in gleich hohem Grade die friedliche Arbeit führender Geistesgrößen umfaßt. Das Buch stellt sich also bar als eine beutsche Aulturgeschichte in abgerundeten Zeitbildern auf politischem Hintergrunde, die freilich bem Geschichtskundigen nichts neues bringt, sich aber in ihrer Einfachheit doch gewiß viele Freunde erwerben wird, da der Text durch zahlreiche, meist vortreffliche Illustrationen verauschaulicht wird, die zumeist Reproduktionen hervorragender historischer Gemälde der Neuzeit, aber auch Nachbildungen mittelalterlicher Holzschnitte sind. Da auch die sonstige Ausstattung gut ist, so kann das Buch für Bibliotheken, als Prämie und Festgeschenk empfohlen werden.

2. Prof. Dr. J. Dieffenbacher, Deusches Leben im 12. und 13. Jahrhundert. Realkommentar zu den Bolks- und Kunstepen und zum Minnesang. (Sammlung Göschen Rr. 93 und 328.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Je 80 Pf. I. Öffentliches Leben. Mit 10 Abbild. 142 S.

II. Privatleben. Mit 38 Abbild. 162 S.

Die Dichter des Mittelalters, sowohl die Minnefänger als auch die Epiker, stehen mehr oder weniger unter dem Einflusse der sie umsgebenden Kulturwelt. Wer tiefer in die Schönheit ihrer Werke einsdringen will, muß diese Kulturwelt kennen. Sie mit historischer Treue zu schildern, ist die Aufgabe der vorstehenden beiden Bändchen, die als Realkommentar zu den in der Sammlung Göschen erschienenen Hauptwerken jener Literaturperiode gedacht sind, nämlich der Nibelunge Not, der Kudruns und der Dietrichepen, des Eckenliedes, des armen Heinrich, des Parzival, der Rabenschlacht, des Tristan und Isolde und der Lieder Walthers von der Vogelweide. Das Verhältnis dieser Dichstungen zur Wirklichkeit ist verschieden. Während sich der Minnesang

und die politische Lyrik Walthers von der Bogelweide fast völlig auf ihr aufbauen, steht ihr die höfische Epik schon ferner; am weitesten von ihr entfernt sind die großen Boltsepen, Nibelungenlied und Rudrun, bei denen vielfach nur die außere Form dem Empfinden der eigenen Beit angepaßt ift, während die Charaftere und die durch sie bedingten Sandlungen bas Geprage einer weit zurudliegenden Beit aufweisen. In diesen Bolfsepen herrscht neben bem modernen Rittertum bas ber Bölkerwanderung angehörende wildtrotige, todesmutige Reckentum. Bei ber Besprechung ber einzelnen kulturgeschichtlichen Erscheinungen find biese nebeneinander herlaufenden Kulturepochen berücksichtigt worden; im Mittelpunkte der Betrachtung stehen jedoch die Zustände Deutschlands im zwölften und breizehnten Jahrhundert, während die politische Geschichte ganz ausscheibet. — Das erste Bändchen behandelt in reicher Gliederung das öffentliche Leben, nämlich Berfassung, Rechtsleben, Münze und Maß, Krieg und Kampf und das Schiffswesen, das zweite das Privatleben, nämlich Wohnungswesen, Körperpflege und Kleidung, Bewaffnung, Privatrecht, Nahrungswesen, Bergnügen und Unterhaltung und Umgangsformen. In dem Abschnitt "Verfassung" behandelt Ver-fasser z. B. die ursprüngliche Gliederung des Bolkes, die Stände des Lehnsstaates, die Regierungsgewalten (nämlich den König und die anderen Regierungsorgane), den Ritterstand, die Geistlichkeit und die übrigen Eine ähnliche reiche Gliederung weisen die übrigen Abschnitte überall ist ber sprachlichen Seite gebührend Rechnung getragen worden, fo daß Botabeln und größere Zitate aus dem Alt= und Mittel= hochbeutschen und anderen Sprachen als Belegstellen und zur Beranschaulichung und Erläuterung herangezogen worden sind. Die beiden Bändchen stellen sich daher dar als eine auf sprachlicher Grundlage beruhende knappe Rulturgeschichte bes zwölften und breizehnten Sahrhunderts, aus der jeder Gebildete reiche Belehrung schöpfen und ein gutes Ruftzeug gewinnen tann für eine genufreiche Lefture unserer mittelhochbeutschen Literatur.

3. Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte. 1. und 2. Aufl. Berlin, Weidmannsche Buchh. Je 6 M., geb. 8 M.

II. Abteilung: Reuere Zeit. Zeitalter bes individuellen Seelenlebens. 3. Band, 1. und 2. Sälfte. XV, XIV und 873 S. 1906. (Der ganzen Reihe VII. Band.)

III. Abteilung: Neueste Zeit. Zeitalter bes subjektiven Seelenlebens. 1. Band, 1. und 2. Hälfte. VIII, IX und 729 S. 1906. (Der ganzen Reihe VIII. Band.)

2. Band: XIV und 516 S. 1907. (Der ganzen Reihe IX. Band.) 3. Band: XII und 539 S. 1907. (Der ganzen Reihe X. Banb.)

Karl Lamprechts großes Geschichtswerk erzählt die Schicksale bes beutschen Bolkes von der Urzeit bis zur Gegenwart. Es zerfällt in ein Hauptwerk, das die gesamte Entwicklung bis zum Jahre 1870 vorsträgt, und in ein Ergänzungswerk, das die zeitgenössische Entsaltung seit 1870 vom Standpunkte der Gegenwart aus behandelt. Das Ersgänzungswerk ist in zwei Bänden vollständig erschienen, ist durchaus selbständig gehalten und bietet eine gedrungene Einführung in das gesschichtliche Berständnis der Gegenwart. Es ist nach seinem Erscheinen im "Pädagogischen Jahresbericht" besprochen worden. Das Hauptwerk wird nach seiner Vollendung zwölf Bände umfassen. Es zerfällt in drei Abeteilungen. Die erste Abteilung umfast Band 1—4 und erzählt die Geschichte der Urzeit und des Mittelalters. Die zweite Abteilung ums

faßt Band 5—7 und erzählt die Geschichte der neueren Zeit von der Resormation bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Die dritte Abteilung umfaßt Band 8—11 und erzählt die Geschichte der neuesten Zeit etwa von 1750—1870. Der zwölste Band wird Bibliographie und

Register bringen.

über die Grundsätze der Lamprechtschen Geschichtsauffassung und Geschichtsdarstellung haben wir uns bei Besprechung der früheren Bände schon wiederholt geäußert. Er bringt neben der politischen Entwicklung auch die Entfaltung der Zustände und des geistigen Lebens zur Darstellung und macht den ernstlichen Bersuch, die gegenseitige Besruchtung materieller und geistiger Entwicklungsmächte innerhalb der deutschen Gesschichte klarzulegen, sowie für die geschichtliche Gesamtentsaltung einheitsliche seelische Grundlagen und Entwicklungsstusen aufzudecken.

Die erste Hälfte bes siebenten Bandes führt die Geschichte der beutschen Kultur bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts sort, während die zweite Hälfte der Hauptsache nach die politische Geschichte der Nation und ihrer wichtigsten Staaten von der Mitte des siedzehnten bis in die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts erzählt, dis zu jener gewaltigen Scheide der Zeiten, welche das moderne Zeitalter des Subjektivismus von dem nächst früheren des Individualismus und somit

bie neueste Zeit von ber neueren trennt.

Die erste Sälfte bes achten Banbes beschäftigt sich einleitend noch einmal mit dem individualistischen Zeitalter, gibt eine Abersicht über ben inneren Berlauf besselben, schildert seinen Charakter und charakterisiert das subjektivistische Zeitalter in seinem Berhältnis zu den früheren Rulturzeitaltern der deutschen Geschichte, insbesondere zum individualiftischen, und liefert babei eine leichtverständliche, turze, aber boch alle wesentlichen Elemente berücksichtigende übersicht über die Epochen und Perioden dieses Zeitalters von der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Sodann wendet sich ber Berfasser ber Entstehung und Entwicklung bes modernen Bürgertums zu, zeigt uns ben allgemeinen Entwidlungsgang ber neuen burgerlichen Schichten, fobann bie Entwicklung der gebildeten Gesellschaft des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts, führt uns die Perioden der Empfindsamkeit und des Sturmes und Dranges vor und verbreitet sich über neues Fühlen und Wollen, neue Frömmigkeit und Sittlichkeit. — Die zweite Hälfte schilbert die neue Weltanschauung, die neue Dichtung und die bilbende Runft und Musik um die Wende bes neunzehnten Jahrhunderts. Der ganze Band enthält also ausschließlich Kulturgeschichte.

Der neunte Band ist wieder ausschließlich der Darstellung der politischen Geschichte gewidmet. Er führt die sozial und versassungsgeschichtliche wie die politische Entwicklung vor, die dem allgemeinen Umschwunge des deutschen Seelenlebens in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zur Seite ging und ihm folgte, erzählt also von der Sprengung des alten Neichs und der alten Staatsverhältnisse, von Preußens Fall, von den Freiheitstriegen 1809, 1813—1815, dem Wiener Kongreß, der Heiligen Allianz. Dazwischen ist ein langes Kapitel über den Zusammenbruch der alten Formen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, über Ums und Neubildungen im Wirtschaftlichen und Gesellschaftss

leben bes platten Landes und der Städte eingeschoben.

Der zehnte Band schilbert zunächst das Zeitalter der Früh- und Spätromantik, indem er sich über das Wesen der Romantik, die Philossophie, die Dichtung, die bildende Kunst, die Musik und die Wissen-

schaft im Zeitalter der Romantik verbreitet. Daran schließt sich als Gegensatz die Darstellung des beginnenden Realismus in der bildenden Kunst, den Naturs und Geisteswissenschaften. An diesen kulturgeschichtslichen Teil reiht sich alsdann die Fortsührung der politischen Geschichte von 1815—1840, indem zunächst die auswärtige und dann die innerspolitische Lage betrachtet wird. Auch die wirtschaftlichen Fortschritte werden ausgesührt und die Ansänge des Zollvereins in einem besonderen Abschnitte behandelt. Das letzte Kapitel des Bandes ist den Wandslungen gewidmet, die das politische Denken von 1815—1840 durchlausen hat: den Ansängen des konservativen, klerikalen und protestantisch orthosdozen Denkens, dem primitiven Liberalismus und den Bestrebungen des "Jungen Deutschland" und der Entwicklung eines firchlich und religiös extremen Liberalismus. Mit einem Ausblick auf die politische Lyrik vor 1848 schließt der Band.

Dies in ganz kurzen Strichen der Inhalt der Bände. Es ersübrigt sich, näher darauf einzugehen. Wer je einen Band der deutschen Geschichte Lamprechts in der Hand gehabt und darin Belehrung und Genuß zugleich gesucht und gefunden hat, der wird jeden neuen Band mit steigendem Interesse und immer größerer Wertschätzung studieren. Lamprechts "Deutsche Geschichte" sollte wenigstens in keiner Lehrer-

bibliothet fehlen.

4. Rudolf Bustmann, Deutsche Geschichte im Grundriß. II. Bon der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. IX und 137 und 50 S. Leipzig 1907, Roßbergsche Berlagsbuchh. Geb. 2 M.

Der erste Teil dieser "Deutschen Geschichte im Grundriß", bis zur Mitte des siedzenten Jahrhunderts reichend, ist im 56. Jahresse bericht (1903) S. 392 eingehend besprochen worden. Der Grundriß schließt sich an Lamprechts "Deutsche Geschichte" an. Soweit Lamprechts Werk noch nicht vollendet ist, hat der Versasser nach eigenem Gutdünken gearbeitet. Die Darstellung ist natürlich sehr knapp, liest sich aber meist gut.

5. Dr. E. Menich, Deutsche Geschichte. Bolfstümlich bargestellt. XV und 282 S. Berlin 1907, F. Wunder. 2 M.

Ein eigenartiges Buch, mit dem sich jedoch wenig anfängen läßt. Wer nicht den Gang der deutschen Geschichte bereits gründlich kennt, wird ihn aus diesem Buche nicht kennen lernen. Dazu ist es viel zu aphoristisch gehalten, gibt viel zu wenig konkrete Einzeltatsachen, geht über die großen Zusammenhänge viel zu flüchtig hinweg, als daß es zur Klarheit sühren könnte, stellt die Geschichte des deutschen Mittelalters außergewöhnlich knapp dar und wird erst bei der Neuzeit etwas aussührlicher. Bon einer volkstümlichen Darstellung wird auch der Lehrer sür seinen Unterricht großen Gewinn haben, die hier beliebte Darstellung aber ist für die Schule gänzlich unbrauchbar, da sie gründliche Geschichtskenntnis voraussetzt und vieles verschweigt, was zu wissen dringend nottut.

6. Prof. Dr. Eduard Subrich, Deutsches Fürstentum und beutsches Berfassungswesen. 156 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 80. Boch.) Leipzig 1905, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Im Verlause der letten zwei Jahrtausende deutscher Geschichte streben unausgesetzt zwei Kräfte nach gegenseitiger Aussöhnung und Ausgleichung: Fürstentum und Volksfreiheit. Gewiß sind die Beziehungen zwischen

beiben in der langen Entwicklungsreihe beutscher Geschichte nicht immer die nämlichen; aber das Deutschtum weiß doch kaum von einer Epoche, wo auf die Dauer die Fürstengewalt in die vollständige Bernichtung ber Bolksfreiheit und umgekehrt die Bolksfreiheit in die vollständige Beseitigung der Fürstengewalt ausartet. Urangeboren in gleichem Maße erscheint unserem Volkscharakter die treue Anhänglichkeit an das angestammte Fürstenhaus und die Liebe zur Freiheit. Das vorliegende Bändchen will ein Bild dieser wechselseitigen Berührung von Fürstentum und Volksfreiheit in der Geschichte des Deutschtums entwerfen und ben Weg zeigen, auf welchem diese Elemente zu dem in der Gegenwart geltenden wechselseitigen Ausgleich gelangt sind; benn nur im Lichte ber Geschichte tann ber Wert bes Verfassungsstaates ber Gegenwart richtig erkannt werden, und zum Berderben hat es bisher stets Berfassungsbestrebungen gereicht, wenn sie der historischen Fundamente vergaßen. Bu biesem Zwecke beleuchtet Verfasser zunächst in fürzerer Weise bie altere deutsche Berfassung in ihrer Entwicklung bis zur Entstehung von Landesfürstentum und Landständen, um sodann unter besonderer Berücksichtigung ber preußischen Berfassungsverhältnisse ausführlicher bie Begründung des fürstlichen Absolutismus und dem gegenüber das Erwachen, den Fortschritt und den Sieg des modernen Konstitutionalis-Das geschieht im allgemeinen in einfacher Darmus zu schildern. stellung, die jedoch gründliche historische Einzelkenntnisse voraussett und sich alsbann glatt und gut liest.

7. E. v. Salle, Die Seemacht in ber beutschen Weschichte. 154 S. (Samm- lung Gofchen Dr. 370.) Leipzig 1907, G. J. Gofchen. 80 Bf.

Das Büchlein will die Rolle der Seemacht in der Geschichte der Deutschen seit ihrem Auftreten im Kreise der abendländischen Welt einer zusammenfassenden Darstellung unterziehen und dabei der lange Zeit hindurch landläufigen Geschichtsauffassung entgegentreten, als ob die heutige maritime Entwicklung Deutschlands fozusagen unvermittelt eingesetzt habe, nachdem schon einmal zur Zeit der Hansa eine Periode beutscher Unternehmungen zur See stattgefunden, vorher und nachher aber Secgeltungsbestrebungen ben Deutschen fremb gewesen seien. Berfasser zeigt nun burch ein genaueres Eingehen auf die Geschichte bes beutschen Bolkes von Anfang an, daß der vielfach behauptete kontinentale Charafter bes Deutschen Reiches für die frühere Zeit nicht richtig ift, daß aber auch die Mission der Deutschen in Zukunft feine rein kontinentale bleiben kann, da das neue Deutschland eine volle Sicherheit seiner Existenz erst dann erreicht hat, wenn es seiner Wehrhaftigkeit an den Seegrenzen ebenso sicher ist wie an den Landgrenzen. Er gliedert seinen Stoff in folgende zehn Abschnitte: Bon den Unfängen bis zu Karl dem Großen; Bom Tode Karls des Großen bis zu den Kreuzzügen; Die beutsche Sanse; Untergang des Gedankens ber faiferlichen Reichsfeegewalt; Die Seegeltung und die Ginzelstaaten bes Römischen Reichs von 1648-1786; Die Plane ber Neutralität bes beutschen Seehandels bis zur Auflösung des Reichs; Bon ber Proflamierung der ewigen Neutralität der Reichsstädte bis zum Ende der Franzosenzeit; Wirtschaftliche Einigungsbewegungen und politischwirtschaftliche Seegeltungsbestrebungen bis zur preußisch-beutschen Flottengründung: Preußisch-deutsche Flottengründungspläne und ihre Verwirklichung; Seeinteressen und Flottenfrage im neuen Deutschen Reiche. — Das flar und überzeugend geschriebene Büchlein sei warm empfohlen.

8. Rurt Gioner, Das Ende bes Reichs. Deutschland und Breugen im Beitalter ber großen Revolution. VIII und 384 G. Berlin 1907, Buchhandlung Vorwärts. 4 M.

Das Buch bes ehemaligen "Borwärts"redakteurs will ein ganz bescheibener Beitrag zur Lösung der entscheidenden Frage sein, woher es denn gekommen ift, daß die politischen und wirtschaftlichen Wege ber europäischen Rulturen sich so weit voneinander getrennt haben. Denn nach Ansicht des Verfassers birgt die politische und wirtschaftliche Zerriffenheit Europas die bringenoste Gefahr, daß der lette Klaffenkampf der Geschichte, der zwischen den Monopolisten des Besitzes und den Enteigneten der Lohnarbeit, in seiner reinen Entwicklung durch nationale Kriege und dynastisch-feudale Überfälle gestört, gehemmt und burchkreuzt wird. Un dem reichsbeutschen und preußischen Zusammenbruch, der sich in den Jahren 1789—1807 vollzog, will der Verfasser zeigen, "wie Deutschland unterhalb ber großen Revolution zurüchlieb: wie es von ihr, indem es sich vor ihr zu verkriechen bemüht war, auf der Flucht eingeholt und von ihr niedergeschlagen wurde; wie sich eine Annäherung an die vorgeschrittenste europäische Entwicklung gerade in diefer Ratastrophe burchsette, die aber bann mit dem militärischen Siege der absoluten Monarchie und der feudalen Grundbesigerklasse wieder rückgängig gemacht wurde." Zu diesem Zwecke schildert Berfasser die ganze Zeit von 1789—1807, natürlich vom sozialdemokratischen Standpunkte aus und mit der der Sozialdemokratie im Kampfe mit ber bürgerlichen Gesellschaft eigenen Terminologie. Besonders weiß ber Verfasser von dem damaligen Preußen und den Hohenzollern nur abfällig zu urteilen, mahrend er Napoleon als ben gerechtesten, uneigennützigsten Fürsten hinstellt, deffen Magnahmen gegen Preußen vom reinsten Wohlwollen getragen worden seien. Man merkt auch diesem Buche an, daß es die Absicht der deutschen Sozialdemokratie ift, besonders die Verdienste der Hohenzollern um Preußen und durch dieses um Deutschland in den Staub zu zichen, indem es die Ereignisse und Zustände dieses "Zuchthausstaates" ganz einseitig und tendenziös vom Standpunkte der heutigen Sozialdemokratie beurteilt, ohne Rudficht zu nehmen auf das allmählich Gewordene, das gerechterweise nur aus seiner Zeit heraus gewürdigt werden kann. Eine erhebende Lektüre ist das Buch nicht, will es auch nicht fein, ba es für Proletarier bestimmt ift, benen wahrscheinlich sehr viel unklar bleiben wird trot der zahlreichen Anmerkungen, Quellenangaben und Randbemerkungen, mit denen sich bas Buch einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben sucht.

9. Dr. B. Zelle, Geschichte ber Freiheitstriege 1812—1815. 4 Banbe. Leipzig 1907, R. Sattler.
1. Banb: 1812, Das Bölkerbrama in Rufland. Mit 1 Karte.

Mit 1 Rarte. 2. Aust. 254 S. 3 M.

4. Band: 1815, Die hundert Tage, von Elba bis Selena. Mit 1 Ubersichtstarte. 679 G. 6,50 M.

Der Berfasser, Stabsarzt a. D., schon von Jugend an ein großer Berehrer Napoleons, stellt die Geschichte der deutschen Befreiungsfriege in vier Banden dar. Davon ift ber zweite, "Preugens Bolterfruhling" betitelt und dem Jahre 1813 gewidmet, im 58. Jahresbericht (1905) S. 378, der dritte, "Der Zusammenbruch des I. Kaiserreichs 1814" betitelt, im 59. Jahresbericht (1906) S. 392 angezeigt worden. Der erste Teil, dem Jahre 1812 und der Darstellung des russischen Feldauges gewidmet, 1904 erschienen, liegt bereits in zweiter Auflage vor.

Die Großartigkeit jenes Bölkerbramas in Rugland, ber Umstand, daß fast alle europäischen Bölker daran beteiligt waren, die furchtbaren, Berg und Nerven erschütternden Eindrücke des schrecklichen Rückzugs, die unerhörte Bernichtung des Riesenheeres, all das wird uns in fesselnder, allgemein verständlicher Weise auf Grund umfassenden Quellenstudiums und unter Angabe eines reichen Zahlenmaterials geschildert. Dem Verfasser ist Napoleon nicht der unersättliche Eroberer, der berglose Egoist, der rohe übermensch, sondern der größte Feldherr, dessen Andenken er, ebensoweit entsernt von schrankenloser Lobhudelei, wie von blindem, fanatischem Saß, er sein Buch weiht. Von demfelben Standpunkte sind auch "Die hundert Tage 1815" geschrieben. turze Feldzug von 1815 ist an und für sich schon hoch interessant, da in ihm die Konstellationen und Erfolgsmöglichkeiten wie in einem Raleidostop beständig wechselten, da bis zulett ein Triumph der Franzosen sehr wohl denkbar war. Die Interessen, welche in der Schlacht bei Waterloc auf dem Spiele standen, übersteigen alles, was in der neueren Geschichte jemals von einem einzigen Kampftage abgehangen hat, und ber Ausgang bes riesigen Ringens war zugleich ber Wende-punkt ber europäischen Politik. Diesen Verlauf in bem Buche in breiter Ausführlichkeit zu lefen, ift bei der Gründlichkeit der Darftellung ungemein fesselnb. Der Berfasser hat sich durch sein vierbandiges Wert zweifellos ein großes Berdienst erworben, und auch der Geschichtslehrer follte an ihm nicht achtlos vorübergehen.

10. B. Sofmann, Die deutsche Kultur in ihrer geographischen Grundlage und geschichtlichen Entwickelung als Lehrstoff für einen abschließenden, vereinigten kulturgeographischen und kulturgeschichtlichen Unterricht im letzten Schuljahr gehobener Bolksschulen, sowie als Hilfsmittel für die staatsbürgerliche Erziehung in der Fortbildungsschule bearbeitet. XV und 238 S. Leipzig 1907, F. Brandstetter. 2,50 M., geb. 3 M.

Das Buch will ben Stoff bieten für ben auf geographischer Grundlage ruhenden Geschichtsunterricht des achten Volksschuljahres sowie für die staatsbürgerliche Erziehung in der Fortbildungsschule. Die Kinder sollen einen Einblick in die allmähliche Entwicklung des gegenwärtigen Kulturlebens unseres deutschen Volkes erhalten. "Das Gewebe des Kultur» lebens ist aber so vielmaschig, enge verschlungen und kompliziert, daß es schwer ift, den Lauf des einzelnen Fadens im fertigen Gewebe zu verfolgen. Und boch gewinnt man ben besten Einblick in die Busammensetzung des Gewebes, wenn man die einzelnen Fäden untersucht und ihre Verschlingungen untereinander beobachtet. Die einzelnen Erscheinungsformen des vielgestaltigen Kulturlebens herauszuziehen und für sich in ihrem geschichtlichen Berlauf zu betrachten, ist deshalb nötig, wenn man Einblick in die urfächlichen Zusammenhänge des geschichtlichen Geschens schaffen und bem Entwicklungsgebanken Rechnung tragen will. Das weite Gebiet der Kulturgeschichte in die hauptsächlichsten Teilgebiete zu zerlegen und an diesen Teilgebieten den treibenden Kräften nachzuforschen und den sozialen Fortschritt erkennen zu lassen, ist der Zweck der in dieser Schrift ausgeführten kulturhistorischen Reihen." (S. IV.) Bei ber methobischen Begründung dieser kulturhistorischen Reihen geht Verfasser von der für die Bedürfnisse der Volksschule zweisellos unrichtigen Voraussetzung aus, daß die Reihe keine beträchtlichen Lücken aufweisen barf. In ber Boltsschule ein "einheitliches, geschlossenes Bilb bom geschichtlichen Werden" (S. VI) geben zu wollen, ware ein vergebliches Bemühen; es trifft vielmehr voll und gang zu, was ber Ber-

fasser in anderem Zusammenhange S. VII sagt: "Aber ber Schüler ber Bolksschule soll ja auch kein Historiker werden, er soll vielmehr aus bem Benigen, was ihm geboten werden fann, die Bufammenhange herausfühlen und aus einigen Beispielen die Erkenntnis schöpfen, . . . wie aus der Bergangenheit die Gegenwart geworden ift." Daraus folgt aber, daß wir bei Aufstellung solcher kulturhistorischer Reihen in der Boltsschule teine Ludenlosigfeit erstreben durfen, sondern uns der Sauptsache nach mit der Zusammenstellung der für die betreffenden Reihen gewonnenen Ergebnisse aus den geschichtlichen Sohenpunkten begnügen muffen, wie fie im Geschichtsunterricht ber vorausgegangenen Schuljahre behandelt worden sind. Der Berfasser hat auch feine tulturhistorischen Reihen durchaus nicht lückenlos aufgeführt; da sehlen noch recht viele Einzelglieder, und von dem, was er bringt, wird im Bolfsschulunterricht noch recht viel weggelassen, anderes viel ausführlicher und konkreter behandelt werden muffen, wenn er fruchtbringend gestaltet werden soll. Die einzelnen Reihen beginnen mit der deutschen Urzeit und schließen mit den Zuständen der Gegenwart. Das Buch enthält folgende zwölf kulturgeschichtlichen Reihen: Die Geschichte der deutschen Boden= fultur, die Weschichte des deutschen Bergbaues, die geschichtliche Entwidlung des Gewerbes und der Industrie, die Geschichte des deutschen Handels, die Weschichte der Berkehrswege und der Berkehrsmittel, die Weschichte des Bauernstandes, die Geschichte der deutschen Städte und bes Bürgerstandes, die deutsche Frau in der Geschichte, die Geschichte bes deutschen Schulwesens, die Geschichte des deutschen Heerwesens, die Weschichte ber deutschen Reichsversassung, die Weschichte des deutschen Rechts= und Gerichtswesens. Obgleich ftofflich mancherlei Lucken und infolge der gedrängten Darstellung mancherlei Ungenauigkeiten vorhanden find, hat der Berfasser sich doch durch die übersichtliche Zusammen= stellung des Materials zweifellos ein Verdienst erworben und die mit diesem Unterricht betrauten Lehrer der Arbeit überhoben, sich den Lehrstoff oft recht muhsam zusammensuchen zu mussen.

Das Buch will aber auch die geographische Grundlage für diese kulturhistorischen Reihen bieten. Es geht dabei von folgendem Standspunkte aus: "Die Erforschung des ursächlichen Zusammenhangs der geschichtlichen Tatsachen führt zur Erfenntnis, daß das Bolf mit feinen geistigen, materiellen und politischen Aulturverhältnissen abhängig ift von dem Boden, den es bewohnt. Wenn es dem Unterricht um Erzielung eines möglichst tiefen Verständnisses des Kulturlebens zu tun ist, so muß er auch zeigen, wie die Kultur des Bolkes bedingt ist burch das Land, das es bewohnt, wie das wirtschaftliche Leben bestimmt wird burch die Landesnatur, wie die fozialen und politischen Berhältnisse vielfach begründet sind in der Gigenart des Landes, wie das Geistesleben und die Religion durch den Boden beeinflußt worden ist. . . Den Rausalnerus zwischen den geographischen Verhältnissen und ben geschichtlichen Entwicklungen aufzusuchen, die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen geographischen und geschichtlichen Erscheinungen mit ihrem "Warum und Weil", ben Zusammenhang von Natur und Rultur, die Einwirtung der heimatlichen Scholle auf die Rulturentwicklung des deutschen Bolfes nachzuweisen, ist der Zweck der in vorliegenber Schrift aufgenommenen kulturgeographischen Stoffe" (S. IV und V). So wünschenswert die Anbahnung eines solchen Berständ= nisses für die Volksschule auch sein mag, so wird fie doch ihrer Schwierigfeit wegen nur teilweise gelingen, und man tut zweifellos gut, sich und Pflanzenwelt. Davon ist der zweite Abschichte Geschichtliche Grenzen die geschichtliche Grenzen bei geschichtliche Grenzen und Beliefterung, Deutschlands Und Pflanzenwelt. Davon ist der zweite Abschnitt fast rein geschichtlich, denn er behandelt neben den natürlichen Grenzen die geschichtliche Grenzend Gebietsentwicklung im Laufe der deutschen Geschichte. — Das Buch füllt zweisellos eine Lücke in der geschichtsmethodischen Literatur aus und verdient trotz kleiner Mängel im einzelnen die ausmerksamste Besachtung der Fachlehrer.

11. A. Cl. Scheiblhuber, Deutsche Geschichte. Erzählungen nach Quellen. II. Die Reuzeit. 290 und XI S. Märnberg 1907, F. Korn. 3,25 M.

ster die Einrichtung des Buches haben wir uns bei der Anzeige des ersten Teiles im 58. Jahresbericht (1905) S. 376 ausgesprochen. Der zweite Teil führt die Erzählungen von Gutenberg dis zum Einzug der heimgekehrten Krieger 1871. Es muß auch hier wieder gesagt werden, daß das Buch ein anderes Lehrbuch der Geschichte nicht zu ersetzen oder überflüssig zu machen vermag, da die einzelnen Erzählungen zusammenhangsloß aneinandergereiht sind, so dankenswert der Versuch auch sein mag, den Geschichtslehrern der Volksschule das Material in epischer Breite zu liesern.

## VIII. Besondere Landesgeschichte.

1. Hohenzollern-Jahrbuch. Forschungen und Abbilbungen zur Geschichte ber Hohenzollern in Brandenburg-Preußen. Herausgegeben von Paul Seidel. 11. Jahrg. VIII und 278 S. Fol. Leipzig 1907, Giesede & Devrient. 20 M.

Auch dieser elfte Jahrgang des vortrefflichen Unternehmens verbient seiner zahlreichen Illustrationen und ber Gediegenheit seiner wissenschaftlichen Arbeiten wegen rudhaltlose Anerkennung und warme Empfehlung. Er umfaßt zwölf größere Auffage. In fesselnder Weise charakterisiert Paul Seidel des Kaisers Stellung zur Kunst. In nicht minder fesselnder Beise schildert Berthold Bolg, der gründliche Kenner bes friderizianischen Zeitalters und Herausgeber der politischen Korres spondenz Friedrichs bes Großen, den Besuch einer türkischen Gesandts schaft am Hofe Friedrichs bes Großen im Winter 1763—1764. reich illustrierten längeren Ausführungen verbreitet sich Georg Schuster über die Berwandtschaft der Häuser Hohenzollern und Wettin. Arnheim bringt die Fortsetzung der biographischen Stizze über die Gemahlin Guftav Adolfs von Schweden, Maria Eleonore von Brandenburg. Der Herausgeber Paul Seidel liefert einen umfangreichen, reich illustrierten Beitrag zur Geschichte bes Kronprinzenpalais in Berlin, insbesondere der ehemaligen Wohnung der Königin Luise. Auffätze von geringerem Umfange und eine Reihe fleinerer Notigen vervollständigen den Band, der außer mehr als 150 im Texte befindlicher Abbildungen 40 meist doppelseitige Bollblätter in geschmackvollster Ausführung als Illustrationen enthält und in jeder Beziehung vornehm und gediegen ausgestattet ift.

2. Billiam Bierfon, Preußische Geschichte. 9., verb. u. verm. Aufl. Serausgegeben von Dr. John Bierson. 2 Banbe. Berlin 1906, Gebr. Baetel. 10 Dt.

I. Bb.: Mit einem Bildnis bes Verfassers in Lichtbruck. VII u. 548 S. II. Bb.: Mit einer historischen Karte von Heinrich Riepert. 650 S.

Die neue Auflage des bekannten guten Buches, das uns die preußische Geschichte in liberaler Auffassung und meist schöner Sprache erzählt,

führt unter Angabe und Benutzung der neuesten Literatur bis zur Gegenwart. Es liegt in der Natur der Sache, daß die neueste Geschichte seit 1871, besonders aber seit 1888 nicht erschöpfend zur Darstellung tommen tonnte, weil ja so vieles noch im Fließen und Werden begriffen ist, so daß die Geschichte Wilhelms II. sich der Hauptsache nach auf die Wiedergabe einzelner wichtiger Erlasse beschränkt. Wliederung des Buches schließt sich an die Regierungszeit der einzelnen Regenten an, fo daß die Lebensarbeit der einzelnen Kurfürsten und Könige jedesmal zu einem großen Abschnitt zusammengefaßt worden ist. Das ist zwar einfach und übersichtlich, aber es treten doch auf diese Beise die Sohes und Bendepunkte in der Entwicklung nicht scharf genug hervor. Das Buch gibt stets auch einen Abrif der Geschichte der Länder, die im Laufe der Zeit Brandenburg-Preußen einverleibt worden sind. Wenn dadurch der geschichtliche Faden öfters auch auf längere Zeit unterbrochen wird, so wird doch auch bas Berständnis für manche späteren geschichtlichen Erscheinungen wesentlich gefördert. Ein umfangreiches Namenverzeichnis und eine vortreffliche "historische Karte bes Brandenburgisch=Preußischen Staates in seiner territorialen Entwicklung unter ben hohenzollern" erganzen bas gute Buch, bem auch fernerhin zahlreiche Leser zu wünschen sind.

3. J. Schröders Brandenburgisch-preußische Geschichte. 10., bedeutend vermehrte Aust. Besorgt von J. Schmit. Mit einer Karte des branden-burgisch-preußischen Staates. 181 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. Geb. 1,80 M.

Die achte Doppelauflage bieses für katholische Schulen bestimmten Hilfsbuches ist im 54. Jahresbericht (1901) S. 330 angezeigt worden. Durch die Neubearbeitung hat das Buch zweisellos noch gewonnen, wenn auch der mit aller Schärse betonte katholische Standpunkt bissweisen unangenehm berührt.

4. Richard Erfurth, Bilber aus der Kulturgeschichte unserer Heimat. Mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Sachsen, des Herzogtums Anhalt und des Königreichs Sachsen. 2., verm. Aust. Mit 1 Tafel: Bor- und frühgeschichtliche Altertümer. 128 S. Halle 1907, R. Mühlmann. 1,20 M.

Die zweite Auflage ist ein unveränderter Abdruck der ersten, die im 57. Jahresbericht (1904) S. 468 angezeigt worden ist.

5. Dr. Ernst Devrient, Thüringische Geschichte. (Cammig. Göschen Nr. 352.) 181 S. Leipzig 1907, G. J. Goschen. 80 Pf.

Eine recht gründliche, dabei übersichtliche Darstellung der viel zerssplitterten Geschichte Thüringens, deren Wert und Bedeutung immer im Zusammenhange mit der deutschen Geschichte, von der sie teilweise ein verkleinertes Abbild ist, hervorgehoben wird. Wie Thüringen im kleinen die übergänge zwischen den großen Gegensäßen deutschen Landes und Lebens zeigt, so verkörpert die Thüringische Geschichte mit ihren bis zur Gegenwart reichenden verwickelten Gebietsverhältnissen im kleinen den Werdegang der deutschen Nation. Ausgehend von der Bor- und Urgeschichte der Landschaft Thüringen, führt uns der Versassen geschmückten Darstellung durch die Königszeit, die frankliche, sächsische und Landgrafenzeit, durch die Zeit der Gründung und Besestigung der wettinischen Landesherrschaft, das Zeitalter der Resormation und Gegensresonnation, das Jahrhundert des Kleinsürstentums, das Zeitalter der Austlärung und der nationalen Kämpse bis zur Schwelle der lebendigen

Gegenwart. Bier sehr genaue Stammtafeln zur Geschichte ber letten Jahrhunderte ergänzen die Darstellung, die trot aller Kürze eine sorg- fältige Orientierung gewährt.

6. Brof. Dr. Franz v. Krones, Ofterreichische Geschichte II. Bom Tobe König Albrechts II. bis zum Westfälischen Frieden (1439 — 1648). 2., vollst. umgearb. Aust. von Prof. Dr. Karl Uhlirz. Mit 3 Stammtafeln. 181 S. (Sammlung Göschen Nr. 105.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Pf.

Die erste Auflage bieses zweiten Bandchens ist im 53. Jahresbericht (1900) S. 317 angezeigt worben. Es sei hier kurz barauf verwiesen.

7. Dr. Clemens Brandenburger, Polnische Geschichte. 206 S. (Sammlung Göschen Nr. 338.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Das wie alle Bändchen dieser Sammlung geschmadvoll ausgestattete Büchlein erzählt in knapper, übersichtlicher, dabei meist leicht lesbarer Form die Geschichte Polens von dem ersten Auftreten der Polen in der Geschichte Europas dis zur lebendigen Gegenwart mit ihren natiosnalen Kämpsen um den Besitz der Ostmark. Aus dem Buche geht klar hervor, daß hier ein tausendjähriger, leider noch immer nicht besendeter Kamps zwischen Deutschtum und Polentum geführt worden ist. Die Darstellung wird breiter, je näher die Gegenwart heranrückt. Das Bändchen ist sehr zu empsehlen.

8. Alexander Baber, Preußen und Polen. Der Berlauf und Ausgang eines zweitausenbjährigen Bölfergrenzstreites und beutsch-flavischer Wechselbeziehungen. 391 S. München 1907, J. F. Lehmann. 6 M.

Das Buch gibt einen umfangreichen, gründlichen Beitrag zu ber gegenwärtig brennenbsten beutschen Frage, des Rampfes um die Oftmark, indem es der Hauptsache nach die Frage untersucht, inwieweit der Anspruch der Slawen auf den ausschließlichen Besitz der Ostmark als ihres Stammesgebietes und ihrer geschichtlichen Heimat geschichtlich berechtigt ist. Zu diesem Zwecke begleitet es den Kampf um den Besitz ber Beichsellinie von dem geschichtlichen Auftreten der Germanen an über den Berlauf der Bölkerwanderung, die Besitzergreifung des Landes durch die Slawen, die Jahrhunderte hindurch währende Rückwanderung ber Deutschen nach dem Often und die Germanisierung und Christianisierung des slawischen Besitzes, die Teilungen Polens und die Kolonisierung der ehemals polnischen Gebiete burch den preußischen Staat bis zur Gegenwart. Durch die Beleuchtung der Zeit des ruhmreichen Aufschwungs beutschen Bolksgeistes im Mittelalter und ber seines Niederganges in ber Zeit ber politischen Ohnmacht und Schwäche will es sein Scherflein bazu beitragen, daß eine gesunde volkliche Eigenliebe im Deutschen gestärkt werbe, damit der Deutsche nicht ewig dem Dichter gleicht, der bei der Berteilung der Güter der Erde zu spät kam. Das Buch faßt gut und übersichtlich die Wechselbeziehungen der Deutschen und Slawen während zweier Jahrtausende zusammen und gibt einen klaren Einblick in die in der deutschen Oftmart herrschenden Berhältniffe.

9. Wilhelm Langenbed, Englands Weltmacht in ihrer Entwidelung vom 17. Jahrhundert bis auf unsere Tage. Mit 19 Bildniffen. 117 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 174. Bändchen.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Das Bändchen macht den Versuch, die Ergebnisse der neueren Forschung zusammenfassend, die Entwicklung von Englands Weltmacht in ihren Hauptzügen zur Darstellung zu bringen, um dadurch das Verständnis und Interesse für eine der größten Erscheinungen der Welt-

and Cromonly

geschichte fördern zu helfen. Um klarzulegen, aus welchen natürlichen Bedingungen die britische Weltmacht emporgewachsen ist, beleuchtet der Verfasser zunächst die geographische Lage des Inselreiches und wirft einen Blick auf die Entwicklung des mittelalterlichen England, das von einer Beteiligung am Welthandel noch nichts wußte. Erst im Zeits alter der Königin Elisabeth liegen die Anfänge der nationalen Handelsund Seepolitif und ber englischen Rolonialpolitit, bie bann im Rampfe gegen Spanien, die Niederlande und Frankreich das Aufsteigen Eng= lands zur Weltmacht ermöglichte. Nachdem bann Englands wirtschaftliche und maxitime Entwicklung, sowie der Ausbau des englischen Kolonial= reiches im 19. Jahrhundert knapp und übersichtlich betrachtet worden sind, wird Englands heutige Weltmachtsstellung charafterisiert und zum Schluß ein Blick auf die Zukunft des britischen Weltreiches geworfen, der bereits hier und da Spuren des beginnenden Verfalls entdecken will, aber doch der freudigen Genugtuung Ausdruck gibt, daß es ger-manischer Geist ist, der seinen Siegeszug über den Erdball hält und ihm seinen unvergänglichen Stempel aufprägt. Das Bändchen ift zu einer kurzen Drientierung sehr gut geeignet und enthält manche für uns Deutsche recht beherzigenswerte Lehre. Die siebzehn Bildniffe ftellen die um Englands Entwicklung besonders verdienten Bersonen dar, unter ihnen als einzige Frau auch die "jungfräuliche Königin" Elisabeth.

10. Prof. Dr. Otto hinge, Die Seeherrschaft Englands, ihre Begründung und Bebeutung. Ein Bortrag. 38 S. Dresden 1907, v. Zahn & Jaensch. 1 M.

Ein interessanter, sehr lesenswerter Bortrag, der den Zweck hat, die Notwendigkeit einer starken deutschen Flotte burch einen geschicht= lichen Rüchblick auf die Begründung, Entwicklung und Bedeutung der Secherrschaft Englands zu beweisen. Er führt den Nachweis, daß durchaus nicht allein aus ber insularen Lage Englands die englische Borherrschaft zur See sich gleichsam mühelos und von selbst entwickelt hat, daß dazu vielmehr ein auf klarer Einsicht beruhender energischer Wille der englischen Staatsmänner und des gesamten Volkes erforderlich war, und daß ber englische Imperialismus ber Gegenwart nichts Geringeres erstrebt als eine Berewigung bes absoluten Abergewichts Englands zur See, die Entwicklung der Oberherrschaft zur See zur Alleinherrschaft und damit zur Weltherrschaft. Deutschland aber braucht eine ftarte Flotte zur Unterftugung feiner Beltpolitit, bie ber Gegenfat zu einer Politik der Weltherrschaft ist, die uns davor bewahren will, unter die Herrschaft einer anderen Macht zu kommen; es braucht eine Flotte, bie nicht ein Angriffsinstrument, sondern eine Bürgschaft für unsere Sicherheit und Selbständigkeit und damit eine Bürgschaft des Weltfriedens ift.

11. Dr. R. Roth, Geschichte ber christlichen Balkanstaaten (Bulgarien, Serbien, Rumänien, Montenegro, Griechenland). 157 S. (Sammlg. Göschen Nr. 331.) Leipzig, G. J. Göschen. 80 Pf.

Diese Geschichte ber christlichen Balkanstaaten berührt sich in ihrer ersten Hälfte mit der Geschichte des byzantinischen Reiches von demselben Bersasser (Sammlung Göschen, Nr. 190), die die Geschichte der Balkanstaaten bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 enthält. Das vorliegende Bändchen erzählt die Geschichte der christlichen Balkanstaaten im Zusammenhange von der vorslawischen Zeit (etwa 500 v. Chr.) bis zur Gegenwart. Daß das auf etwa 140 Seiten

des Formates der Sammlung Göschen nur sehr knapp geschehen kann, und daß dabei eine Häusung von Namen und Jahlen fast unvermeidlich ist, leuchtet von selbst ein, zumal auch noch mehrere Abschnitte der Darstellung der kulturellen Berhältnisse der betressenden Zeitabschnitte gewidmet sind. Der dem Deutschen im allgemeinen ferner liegende Stoff bringt es mit sich, daß bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit und unter Berücksichtigung des neuesten Standes der Forschung die Darstellung auch infolge ihrer Kürze doch nicht recht zu sessellen vermag, wenn sie auch für eine erste Einführung zuverlässige Belehrung bietet.

12. Prof. E. Daenell, Geschichte ber Bereinigten Staaten von Amerika. 170 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 147. Bandchen.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Ein prächtiger Aberblick über die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, der, hervorgegangen aus Borlesungen an der Universität Riel, aus Bolfshochschul= und anderen Borträgen, die Entwicklung ber Union in den Hauptzügen und nach ihren Hauptmomenten zu übersichtlicher Darstellung bringt. Ausgehend von den geographischen Verhält= niffen der Bereinigten Staaten, schildert der Berfaffer knapp und flar und in schöner, dabei leicht lesbarer Form zuerst den Kampf der Franzosen und Engländer um Nordamerifa, dann die Revolution der Rolonien, die Berfassung und Schickfale der Union bis zum Frieden von Gent 1814, die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Union von 1815—1860, ben Bürgerkrieg von 1861—1865 und zuletzt den neuen Bundesstaat nach 1865. Bier Beilagen bringen ein Berzeichnis der Präsidenten mit Geburtsjahr und sland und ben Beiten ihrer Amtsführung, ein Berzeichnis der Staaten und Gebiete nach ihrer Begründung, Größe und Bevölferung, eine übersicht über bas Wachstum ber Gesamtbevölferung und den stets geringer werdenden Anteil der Reger an derselben nach bem zehnjährigen Bensus, und zulett ein Berzeichnis wichtigerer Literatur über die Bereinigten Staaten, bas den Bunfchen berer entgegenkommen wird, die sich an der Hand von Spezialwerken über das eine oder andere Zeitalter ober über besondere Fragen weiter unterrichten möchten. Das Bändchen erscheint zu einer ersten Einführung in die Geschichte ber Bereinigten Staaten hervorragend geeignet.

13. Prof. Dr. Karl Rathgen, Staat und Kultur ber Japaner. Mit 1 Aunstbeilage und 155 Abbildungen. 140 S. (Monographien zur Weltgeschichte. Bb. 27.) Bielefeld 1907, Belhagen & Klasing. Geb. 4 M.

Wie gleichsam über Nacht im fernen Often eine neue Großmacht entstanden ist, so ist auch plößlich das Interesse des Abendlandes für Staat und Kultur der disher fast völlig unbekannten Japaner erwacht. Denn eine andere Kulturwelt, ein anderes Zeitalter der Kulturentwicklung ist es, worin wir uns befinden, wenn uns neben Dampsmaschinen und modernen Kriegsschiffen eine Geistesversassung, ein Junenleben entzgegentritt, deren nächste Analogie für uns im klassischen Altertum liegt. In Japan sind Vorstellungen noch lebendig, die in uns gänzlich verwischt sind; sie sind aber nur zu verstehen und zu erklären aus den Elementen und der Geschichte der japanischen Kultur vor ihrer Bezührung mit Europa. Diese japanische Kulturentwicklung in zweitausendzähriger Geschichte auf Grund der nicht gerade überreichen Literatur in übersichtlichem Zusammenhange darzustellen, ist der Zweck der vorzliegenden Monographie, die zuerst über die bis ins sechste Jahrhundert n. Chr. reichende Urzeit berichtet, dann die bis zum elsten Jahrhundert

führende Zeit der Aufnahme und Aneignung der chinesischen Kultur und des Buddhismus schildert und zulett die bis etwa 1870 reichende Zeit des Feudalismus charakterisiert. In einem kurzen Schlußabschnitt wird dann noch vom Sturz des alten und vom Ausbau des neuen Japan seit 1870 berichtet. In diesen drei Perioden der japanischen Kulturgeschichte tritt uns die religiöse, die hösische und die ständische Kultur entgegen; wir lernen in der ersten die Grundlagen des einsheimischen Bolksglaubens, in der zweiten die der geistigen, sittlichen und ästhetischen Kultur, in der dritten die ritterlichen Ideale kennen. Die Darstellung ist, dem Umfange der "Monographien" entsprechend, knapp, aber gut lesdar. Eine besondere Zierde bilden natürlich wieder die 155 zum Teil ganzseitigen vorzüglichen Abbildungen, die allen "Monosgraphien" zu einer Zierde gereichen. Der Band wird zweisellos das Interesse sinden, das er nach Inhalt und Ausstattung verdient.

#### IX. Biographisches.

1. Graf Stillfried-Alcantara und Prof. Dr. B. Rugler, Friedrich Wilhelm ber Große Kurfürst. Ein Bilb seines Lebens und seiner Zeit. Mit 8 Justrationen. 87 S. Leipzig 1907, F. A. Berger. Geb. 1,40 M.
—— Friedrich ber Große, König von Preußen. Ein Bild seines Lebens und seiner Zeit. Mit 9 Junftrationen. 120 S. Ebendaselbst.

Geb. 1,60 M. — Friedrich Wilhelm III., Konig von Breugen. Gin Bilb feines Lebens und feiner Zeit mit besonderer Beruchstigung ber Befreiungefriege.

Mit 8 Muftrationen. 122 G. Cbendafelbft. Geb. 1,60 M.

Die Bände schilbern knapp und klar und in schöner, gut lesbarer Form den betreffenden Zeitabschnitt in der Geschichte Brandenburgspreußens und den Anteil, den die drei Fürsten an der Entwicklung ihres Landes gehabt haben. Dabei steht die Schilderung der Zeit im Bordergrunde; das Leben der Fürsten befindet sich nur so weit berücksichtigt, als es zum Verständnis der politischen und wirtschaftlichen Ereignisse erforderlich ist. Wem an einer kurzen Einsührung in die betreffenden Zeitabschnitte gelegen ist, dem können die hübsch ausgestatteten Bändchen empsohlen werden.

2. R. Linnebad, Ronig Friedrich Bilhelm I. und Fürft Leopold I. gu Unhalt-Deffau. VII u. 120 G. Berlin 1907, B. Behre Berl. Geb. 2 DR.

Das Buch bilbet bas zweite Heft ber Sammlung: "Erzieher bes preußischen Heeres." Es schilbert bas Berdienst, bas sich ber "Soldatenstönig" und ber "alte Dessauer" um die Entwicklung des preußischen Heerwesens erworben haben; es schilbert, wie diese beiden Eisennaturen, eine die andere ergänzend und fördernd, die Arbeit der Unteroffiziere und Drillmeister bis ins einzelnste und kleinste selbst verrichtet und dadurch das Heer zu der Schlagsertigkeit erzogen haben, die es auf den Schlachtseldern der schlesischen Kriege gezeigt hat. In knappem, volkstümlichem Gewande, jedoch auf wissenschaftlicher Grundlage und zahlreicher Literatur ruhend, hebt die Darstellung klar und scharf die charakteristischen Züge des Wesens und Wirkens der beiden Männer hervor, soweit es für die Entwicklung des Heeres von erzieherischer Bedeutung gewesen ist.

3. Dr. E. Normann, Friedrich der Große als Mensch und Philosoph. 3. Aust. 110 S. ("Kulturträger" Bd. 14.) Berlin 1907, H. Seemann Nachs. 1 M.

Eine einfach geschriebene, leicht lesbare, aber gute Monographie, die zwar nichts Neues bringt, aber doch das bekannte Material unter

bestimmten Gesichtspunkten in schönem Gewande ganz knapp zusammensfaßt. Der erste Abschnitt, "Zwischen Mars und Musen"", erzählt von der Jugend Friedrichs bis zum Jahre 1736. Im zweiten Abschnitte, "Der Weg zum Thron", werden uns die Tage von Rheinsberg gesschildert. Friedrich als Philosoph und Literaturfreund, Friedrich im Areise der Seinen, Friedrich als Historiter, Friedrich und die Volkserziehung — das sind die Aberschriften der Abschnitte, in denen der Stoff geboten wird. Das Heft ist empsehlenswert.

4. Carl Bleibtreu, Breugen gegen Europa. Friedrich ber Große 1757. 2. Taufenb. 266 G. Berlin 1907, G. Stiffe. 3,50 M.

Der bekannte Schlachtenschilderer gibt hier auf Grund bes alten Generalstabswerkes vom Jahre 1824 und bes neuen Generalstabswerkes in Berbindung mit anderen Quellen eine gründliche Darstellung der Kämpse des Jahres 1757, die besonders auch für militärische Leser von großem Interesse sein muß, da ihr zwar die ermüdende Breite des Generalstabswerkes sehlt, aber doch zahlreiche militärische Einzelheiten aufgesührt sind, die für den Nichtmilitär geringeres Interesse haben. Besonders angenehm berührt die Wärme, ja glühende Bewunderung und Berehrung, mit der der Verfasser den "Königsphilosophen und Dichterseldherrn durch das Labyrinth seiner Drangsale geseitet". Das Werk will einem minder tatkrästigen und männlichen Geschlecht als dem damals lebenden nochmals vor Augen sühren, daß Preußen-Deutschland sich vor der Gesamtmacht der übrigen Staaten nicht zu sürchten hat. Es sei mit seiner Fülle von Angaben in knappster Form warm empsohlen.

5. Dr. G. B. Bolg, Aus ber Zeit Friedrichs bes Großen. Mit 5 Bilbern. 270 G. Gotha 1908, F. A. Perthes. 4,50 M.

Das Buch enthält 24 Auffähe aus der Zeit Friedrichs des Großen, bie, bisher in den verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, fid, an einen weiteren Lefertreis wenden und im besten Sinne bes Wortes populär gehalten sind, da ihre Darstellung allgemein verständlich, klar, fließend und von anziehender Lebendigkeit ift. ruhen sie sämtlich auf wissenschaftlicher Grundlage, denn ihr Berfasser, auch sonst als Historiker hinlänglich bekannt, ist zwölf Jahre hindurch als Herausgeber ber "Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen" tätig gewesen und kann also als gründlicher Renner des friderizianischen Beitalters gelten. Einige wenige Auffage beruhen auf felbständiger Forschung bes Berfassers; anderen sind die maßgebenden Werte aus bem Gebiete ber Geschichte Friedrichs bes Großen zugrunde gelegt; noch andere, und bas find wohl die meisten, knupfen an wissenschaftliche Reuerscheinungen dergestalt an, daß sie beren Ergebnisse in knapper Form zusammenfaffen. Daher find auch die Quellen, aus benen geschöpft wurde, nur bei den Auffätzen der letten Gattung genannt; in allen übrigen Fällen ist, bem allgemein verständlichen Charakter bes Buches entsprechend, auf Literaturnachweise verzichtet worden. Es ist selbstverständlich, daß in allen Auffätzen auch die alles überragende Person Friedrichs des Großen selbst begegnet, und daß dadurch bas Buch bon bornherein das Interesse weiterer Leferfreise zu erweden bermag. Was bas Buch enthält, geht näher aus den überschriften ber 24 Auffate hervor: Friedrich ber Große als Kronpring in Rheinsberg; Dreißig Jahre am Hofe Friedrichs des Großen (1746—1775); Wilhelmine von Bahreuth; Bring Ferbinand und ber Sof Friedrichs bes Großen; Seinrich

ber Jüngere, Prinz von Preußen; Die Hochzeit der Prinzessin Wilshelmine von Oranien und der Besuch Friedrichs des Großen und des Prinzen Heinrich in Holland 1768; Friedrich der Große und die Italiener; Friedrich der Große und der jüngere Francke; Friedrichs des Großen Ansichten über die Geschichtschreibung; Friedrich der Große und sein Kabinett; Friedrich der Große auf Reisen; Friedrich der Große in Döberit; Jum Gedächtnis des Siebenjährigen Krieges; Soldatenbriese aus dem Siebenjährigen Kriege; Schwerins Tod; Prinz Heinrich in Frankreich; Friedrich der Große im Drama; Maria Theresia; Am Hose Katharinas II. usw. Das Buch bietet eine ebenso lehrreiche wie unterhaltende und zur Baterlandsliebe erziehende Lektüre und sei daher bestens empsohlen.

6. Theodor Achtwisch, Leuthen. Blätter ber Erinnerung an ben großen König und das Jahr 1757. Mit 28 Porträts, 10 historischen Darstellungen und 22 Terrainstudien nach Originalaufnahmen des Verfassers auf dem Schlachtfelbe von Leuthen und einem Plan der Schlacht. 365 S. Leipzig 1907, G. Wigand. 7,50 M.

Das wertvolle Buch erzählt auf Grund genauer Quellenstudien von Preußens Siegen vor 150 Jahren, da Preußens großer König allein stand gegen eine Welt in Waffen. Es beginnt mit den Ursachen des Siebenjährigen Krieges und führt die Darstellung über Prag, Kolin und Rogbach bis zur Schlacht bei Leuthen und deren Folgen. Dabei ist auch der großen Schwertgehilfen bes Königs eingehend gebacht. Rlar und icharf ist der Charafter des königlichen Feldheren gezeichnet mit seiner warmen Anerkennung der hervorragenden Berdienste, seiner unerbittlichen Särte gegen selbstverschuldete Mißerfolge, der Strenge gegen sich felbst, des Spottes und Hohnes gegen seine unbedeutenden Gegner, seiner glühenden Liebe zum Baterlande und seinem hochgesteigerten Ehrgefühl, bas ibn den Tod einer schmachvollen Niederlage vorziehen läßt. Wenn im ver= gangenen Jahre viel von Preußens Zusammenbruch vor 100 Jahren geredet und geschrieben worden ift, so geziemt es sich, in diesem Jahre seiner glänzenden Siege von 1757 zu gedenken. Die beigegebenen Abbilbungen gereichen dem Buche zur Zierde.

7. Hohenzollern-Anekboten. Gesammelt und bearbeitet von hermann Jahnke. 3. Aufl. 236 S. Stuttgart 1907, R. Lup. 2 M.

Durch nichts gräbt sich das Bild der regierenden Fürsten so unsverlierbar dem Bewußtsein ein als durch jene Anekdoten und Charakterzüge, die, ohne immer geschichtlich beglaubigt zu sein, oft treffender charakterisieren und blitzartiger beleuchten als der gewissenhafteste Forscher. Darum ist die von vielen Sistorikern oft so geringschätzig behandelte Anekdote für den Geschichtsunterricht der Bolksschule von besonderem Werte. Bon diesem Standpunkte aus ist vorliegende Sammlung, die ihren Stoff den einzelnen Regenten nach ordnet, auch für die Hand des Lehrers zu begrüßen, der daraus manchen charakteristischen Einzelzug für Beledung seines Geschichtsunterrichts entnehmen kann, wenn ich auch manche recht charakteristische Nummer ungern vermißt habe. Leider ist der volkstümlichste Hohenzoller, Friedrich der Große, im Buche übershaupt nicht vertreten; ihm ist ein besonderes Heft gewidmet.

8. G. Stünkel, Friedrich Wilhelm von Sendlitz, der Held von Roßbach. Mit Titelbild nach dem Gemälde von Werner Schuch, einer Übersichtskarte und zwei Schlachtplänen. 120 S. Leipzig 1907, F. Hirt & Sohn. Geb. 2 M.

Das Buch erzählt kurz und schlicht auf Grund eingehender Quellen aus der Feder eines militärischen Fachmannes die Lebensgeschichte des

hervorragenden Reitergenerals von seiner Jugend und Feuertaufe im ersten Schlesischen Kriege bis zu seinem Tobe, wobei natürlich seine eigentliche Helbenzeit während bes Siebenjährigen Rrieges den breitesten Raum in Anspruch nimmt. Es ist selbstverständlich, daß es nicht möglich ist, die Bedeutung einer Persönlichkeit wie Sendlitz erschöpfend zu schilbern, ohne den Verlauf der Schlachten, die er gewann oder in benen er sich auszeichnete, in ihren Einzelheiten, ihrem Gelande, ihren Truppenzahlen und Truppenstellungen darzulegen, oder ohne den Einfluß der einzelnen Schlacht auf den ganzen Feldzug und den des Feldzuges auf die Staatslage in Betracht zu ziehen, ja, man darf ruhig sagen, daß es vielleicht gut gewesen ware, wenn ber Berfaffer an einzelnen Stellen, besonders bei den hervorragendsten Wassentaten, Roßbach, Zorndorf, Hochfirch, Kunersborf, sich von der Rudsicht auf burgerliche Leser etwas weniger hätte leiten lassen und dafür noch etwas mehr militärische Details zu seiner sonst lebensvollen Schilderung verwendet hätte. Daß auf die Rampfe mit ben frangofischen Beeren im Besten ber preußischen Monarchie nicht eingegangen ist, auch die Vorgänge auf dem pommerschen Ariegsschauplage nur flüchtig angedeutet worden sind, liegt in der Natur der Sache, da sie Sendlit nicht berühren. Das Buch dürfte sich besonders für unsere reifere Jugend eignen.

9. Emil Burbaum, Sendlig. 4. Aufl. Mit 5 Abbilb. und 3 Planen. XI und 216 S. Leipzig 1907, G. Wigand. Geb. 7,50 M.

Der von seinem Selden begeisterte baperische Reiteroberst Burbaum schilbert uns in diesen Blättern den unerreichten Reiterführer, "das größte Benie, welches je beutsche Reitergeschwader führte, ben vollendetsten Reiter, der je an ihrer Spige in den Feind ritt". Das geschieht mit ber Warme und Hingabe an seinen Stoff, die nur bei dem möglich ist, ber in seinem Helden sein Ideal sieht. Das Buch gewährt einen tiefen Einblick in Leben und Charakter bes kühnen Reiterführers, der nicht nur ein ausgezeichneter Solbat, sondern auch ein vortrefflicher Mensch war und bessen Andenken von allen, die ihm näher getreten waren oder Beweise seiner Hochherzigkeit empfangen hatten, hochgehalten wurde. Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit verbindet der Verfasser eine angenehme Form der Darstellung. Zahlreiche Quellenstücke oder Quellenfape, namentlich Briefe, Berichte, Befehle, Instruktionen, in ber bamaligen Schreibweise aufgenommen, gewähren zugleich einen Einblick in den Geist der Zeit und in das selten getrübte Berhältnis zwischen bem General und seinem Könige. Einige recht gute Abbildungen und bie Plane von Gotha und von den Schlachtfeldern von Roßbach und Rornborf ergänzen das vortrefflich ausgestattete Werk, das hiermit angelegentlichst empfohlen sei.

10. Dr. Ludwig Keller, Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe. Ein Zeitgenoffe und Freund Friedrichs bes Großen. 28 S. Berlin 1907, Weibmannsche Buchh. 50 Pf.

Eine von liebevoller Feber gezeichnete knappe Lebensskizze des in kleinem Wirkungskreise hervorragenden Fürsten, Gelehrten und Feldsherrn, "der Pläne und Neigungen wie ein König hatte und doch nur ein Graf war". Seine Stellung zu Friedrich dem Großen, sein Anteil am Kampse gegen die Franzosen im Siebenjährigen Kriege, seine Taten als portugiesischer Feldherr im Kampse gegen Spanien, sein Verdienst um die Hebung des Kriegswesens durch Erbauung des Wilhelmsteins im Steinhuder Meer und Gründung einer Pflanzschule für Offiziere,

aus der ein General Scharnhorst hervorgegangen ist, seine freundliche und fördernde Stellung unserer klassischen Dichtung gegenüber, der einen Herber in sein Land berief und als der erste unter den regierenden Häuptern des Reiches sich für die von den in Staat und Kirche herrschensen Richtungen bedrohte Ideenwelt des Neuhumanismus einsetze, das alles wird hier ganz knapp skizziert, so daß uns das Bild des "tätigen großen Mannes und Philosophen", wie ihn Herder genannt hat, klar vor Augen tritt.

11. Berühmte Aussprüche und Worte Napoleons von Corsita bis St. Helena. Gesammelt und herausgegeben von Robert Rehlen. 311 S. Leipzig 1906, J. Zeitler. 2,75 M.

Eine ganz vortreffliche Sammlung von 773 wohlgeordneten mundlichen und schriftlichen Aussprüchen Napoleons I., die sich auf Grund ber besten Quellen als eine knappe Zusammenfassung napoleonischen Denkens und Sprechens, als eine Ginführung in seinen Beift, seine Berfönlichkeit, in den Kern seiner literarischen und menschlichen Ausbrucksweise und bamit ins Herz seiner Menschlichkeit selbst erweist. Aus Napoleons Jugendwerten, seinen achtzigtausend Briefen, seinen Unsprachen und Proflamationen, seinen Reden im Staatsrat, seinen Bulletins und Diftaten, seinen Feldzugsberichten, seinen militarischen und kriegswiffenschaftlichen Abhandlungen, seinen Gesprächen auf St. Helena, fury also aus seinem literarischen Lebenswert sind hier die schönsten, glanzenoften und seltsamsten Ebelsteine herausgebrochen und aufammengestellt. Jedes Wort steht für sich allein, ohne Busammenhang, die meisten ohne Angabe ber Quelle, ohne Beziehung zu ben Geschehnissen, ba nicht die Geschehnisse illustriert werben sollen, sondern das Schwergewicht in den Aussagen, in den Worten liegt. Daraus folgt, daß jeder, der die Sammlung liest, über das äußere Tun und Geschen, über das napoleonische Tatenwerk unterrichtet sein muß, wenn er nicht eines besonderen geistigen Genusses verlustig geben will; es ift also im Grunde nur eine Sammlung für Napoleonkenner, die in ihrer Gesamtheit ein unvergleichliches geistiges und seelisches Napoleonporträt gibt. Die Sammlung beginnt mit 170 "furzen Aussprüchen", in benen bas napoleonische Denken in der präzisesten und pointiertesten Beise zum Ausdruck kommt; dann folgen Aussprüche aus Proklamationen, Ansprachen und Bulletins, über innere Staatsgeschäfte und politische Erziehung, über die Frauen, über Literatur, Rultur und Wiffenschaft, über Philosophie, Metaphysit und Staatsreligion, über politische Wirklichkeiten und Phantafien, Aussprüche, die ihn als Soldaten und Feldherrn tennzeichnen, Aussprüche von Mostau über die 100 Tage nach St. helena und zulett St. helena-Worte. Gine gut geschriebene Ginleitung orientiert über Inhalt und Zweck bes Buches, bas mit einer nach bem Napoleonporträt Delaroches hergestellten Driginalradierung bon Bruno Berour geschmudt ift und warme Empfehlung verdient.

12. Sans Delbrud, Das Leben bes Felbmarschalls Grafen Reibhardt von Gneisenau. 2 Bbe. 3., burchgesehene und verb. Aust. XX, 410 und 367 S. Berlin 1908, G. Stilke. 10 M.

Die erste Auflage dieser Biographie ist 1882, die zweite 1894 erschienen, nachdem ihr eine weit umfangreichere, von Perh begonnene, von Delbrück vollendete, vorausgegangen, die eine Bereinigung von Biosgraphie und Veröffentlichung von Briefwechsel und Aktenstücken war. Es ist selbstverständlich, daß bei dieser Biographie die allgemeinen Welts

verhältnisse, in die Gneisenaus Leben und Wirken verflochten war, fast mehr noch, als sonst bei Biographien nötig ist, herangezogen und geschildert werden mußten. Gneisenau ist strategisch der eigentliche überwinder Napoleons; von allen Feldherren, die mit dem Gewaltigen gerungen haben, ist er ber einzige gewesen, ber ben Weist und die Rraft der napoleonischen Kriegführung ganz in sich aufgenommen, den Korsen mit seinem eigenen Feldherrnschwerte geschlagen hat. Es mußte barum in seiner Biographie der strategische und darum auch der politische Busammenhang der Befreiungsfriege und der vorbereitenden Periode gedrängt und doch vollständig vorgeführt werden; denn wie aus diesem Busammenhang Gneisenaus Tun erwachsen ist, so ist bas Ergebnis auch wieder zum nicht geringen Teile sein Werk. So begegnet uns also in seiner Biographie die ganze Zeit der Erhebung und des Rampfes gegen ben frangosischen Weltherricher mit ihren tiefgehenben Wegenfagen in der inneren und außeren Politik. Die grundliche und gewissenhafte Berücksichtigung der neuesten Literatur, die Hervorhebung ber Abweichungen seiner historischen Auffassungen von denen anderer Siftorifer, die Liebe und Barme, mit ber bas Charafterbild Gneisenaus gezeichnet worden ift, die Sorgfalt, mit der der Charafter aller derjenigen ffizziert worden ift, die mit Gneisenau in Berührung gefommen sind, formvollendete Darstellung und Gedankenreichtum machen diese Biographic überaus wertvoll und empfehlen sie jedem, der sich ein klares Bild der gewaltigen Zeit verschaffen will.

13. 2B. von Blume, General der Infanterie z. D. Moltke. 127 S. (Aus "Erzieher des Preußischen Heeres". Band 10.) Berlin 1907, B. Behr's Berl. Geb. 2 M.

Aus der Feder eines hervorragenden Fachmannes, der offenbar, das liest man wenigstens zwischen den Zeilen heraus, mit dem Feldsherrn oft genug in nahe persönliche Berührung gekommen sein muß, wird uns hier in durchweg einsacher, leicht verständlicher, dabei schöner und stellenweise von warmer Begeisterung getragener Sprache das Bild des großen Strategen als eines der hervorragendsten Erzieher des preußischen Heres gezeichnet, wie es anziehender wohl nicht gut geschehen kann. Moltkes Friedenstätigkeit als Chef des Generalstades der Armee dis zum Deutsch-Französischen Kriege, seine Kriegspläne, seine Kunst der Kriegsleitung, seine Eigenschaften als Feldherr, sein Leben und Wirken nach der Kriegszeit, dazu in übersichtlicher Weise Moltkes Werdegang als Einleitung — das alles ist so knapp und doch so überzeugend klar und einfach geschildert worden, daß sich eine bessererste Einführung in Moltkes Werk und Leben kaum denken läßt. Das Büchlein sei daher warm empsohlen.

14. Guftav Bolf, Bismards Lehrjahre. 376 G. Leipzig 1907, Dietrichsche Berlagsbuchh. 8 M.

Das Buch will eine zusammenfassende, in das innere Werden des jungen Bismarck eindringende Biographie geben, namentlich auch die Zeit vor Bismarcks Erscheinen im ersten vereinigten Landtag, die in den meisten Darstellungen außerordentlich kurz behandelt wird, eingehender schildern. Das ist um so notwendiger, als die meisten Zeitgenossen, die uns den besten Ausschluß über den jungen Bismarck geben könnten, besonders seine Mitschüler, schon nicht mehr leben und mit jedem Sterbenden gleichsam eine wichtige Geschichtsquelle versiegt. Eine bestondere Sorgsalt ist daher darauf verwandt worden, die verschiedenen

Nachrichten, die uns Bismards Entwicklung in ber Schulzeit aufhellen, zu einem lebensvollen Bilde zu gestalten. Die einschlägigen Schriften des Grauen Klosters und des Friedrich-Wilhelmsgymnafiums in Berlin sowie des Friedrich-Wilhelmsgymnasiums in Pofen sind dazu benutt Das Budy trägt ein durchaus wissenschaftliches Gepräge, so baß es auch für ben zünftigen hiftorifer, sei es an Stoff, sei es in Gruppierung besselben, neues enthält, besonders auch was die Be= urteilung der hiftorischen Perfonlichkeiten betrifft, 3. B. Friedrich Wilhelms IV. von Preußen. Freilich ift von der Gepflogenheit, alles durch Quellenangaben gewiffenhaft belegen zu wollen, nur recht fparlich Ge= brauch gemacht worden; benn bas Buch follte nicht nur für Gelehrte bestimmt fein, fondern auch für einen größeren Leferfreis, für ben auch der beste missenschaftlich-fritische Apparat von sehr geringem Werte Das Wert liest sich in seiner verhältnismäßig einfachen, dabei fließenden Darstellung recht gut, fesselt durch die sorgsame Abwägung der Charakteristik der hervorragenden Persönlichkeiten und ihrer Umgebung und lehrt ben jungen Bismarck aus seinem eigenen allmählichen inneren Werden heraus zu begreifen. Jedenfalls bedeutet bas Buch eine wertvolle Bereicherung ber Bismardliteratur.

15. Dr. Ed. Süsgen, Ludwig Bindthorft. Mit 154 Iluftr. u. 2 Beilagen. 4.—6. Taufend. XVI und 477 S. Köln 1907, J. B. Bachem. 8 M.

Ein warmer Berehrer des verstorbenen Zentrumsführers unternimmt es, in diesem Buche ein umfassendes Lebensbild Windthorfts Das geschieht auf Grund einer reichen Literatur, auf Grund von Aufzeichnungen und Mitteilungen von Parteifreunden, von Briefen usw. Windthorst selbst hat zwar kein Tagebuch und keine Aufzeichnung irgend welcher Art hinterlassen, allein faum ein Parteiführer unterhielt so vielfältige Beziehungen zu Freunden und Gegnern, keiner pflegte so umfangreiche Verbindungen mit einflugreichen Personen aller Stände, wie er, so daß tropbem die Quellen ziemlich reichlich fließen, da ja der Politiker Windthorst sein Wirken mit scharfen Zügen in die Zeitgeschichte eingeschrieben hat. Es ift selbstverständlich, daß noch mancher Bug sich vertiefen, mancher Bug erft entstehen wird, je mehr die Archive sich öffnen und die kleinen und großen Geheimnisse ber Politik an das Tageslicht gezogen werden. Denn ein der Hauptsache nach vom Standpunkte des Bentrums geschriebenes Bilb seiner politischen Tätigkeit ist es, das vor uns liegt; über seine Jugend und amtliche Tätigfeit als Minister in Sannover geht ber Berfasser verhältnismäßig furg hinweg. Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag wir an ber Sand bes Buches bie gesamte politische Entwicklung Preußens seit 1867 und Deutschlands seit 1871, wenn auch nicht lückenlos, verfolgen können, und daß ber Berfaffer gleich seinem Selden ein Gegner Bismards und der preußischen und deutschen Regierung bis zum Abbruch der Maigesetzgebung und zur Wendung im Kulturkampf ift. Aber nicht nur bas Bild bes Politifers, auch bas originelle und anmutende Bild ber Perfonlichkeit Windthorsts wird in frischen Farben gezeichnet. "Der Mann, der namentlich für die Ratholifen Deutschlands fo unermüdlich gearbeitet, so planvoll geschaffen und so unendlich viel erreicht hat, muß in ihren Serzen und in ihrer Erinnerung fortleben in feiner gangen Bielseitigkeit, mit allen seinen liebenswürdigen Bugen. Er muß bas Borbild unserer Jugend, der Lehrer der Männer, der Berater bes Alters sein und bleiben." Zahlreiche Abbildungen im Text, meist

Porträts der in der Zeitgeschichte auftretenden Männer, acht ganzsfeitige Einschaltbilder, Literaturnachweise und Personens und Sachsregister vervollständigen den gediegen ausgestatteten Band, der in intersessierten Kreisen zweisellos gut ausgenommen werden wird.

16. Dr. G. Auhn, Elisabeth, die Beilige, Landgräfin von Thüringen. Mit 1 Abbild.: Ankunft ber H. Elisabeth auf ber Bartburg. 26 S. Gisenach 1907, H. Rahle. 50 Bf.

Das knappe Schristchen will die Ergebnisse der neueren historischen Forschung über das Leben der heiligen Elisabeth in gedrängter Darstellung einem weiteren Kreise zugänglich machen, und zwar frei von allem legendarischen Beiwerk in historischer Treue. Das ist ganz hübsch gelungen, so daß das sonst ausspruchslose Büchlein manchem eine willstommene Gabe sein wird, besonders in diesem Jahre, da durch die 700. Wiederkehr des Geburtstages der frommen Frau ein allgemeineres Interesse für sie lebendig geworden ist.

17. Prof. Dr. Friedrich Zurbonsen, Die Dl. Elisabeth von Thuringen in ber neueren Forschung. Zum siebenten Centenarium ihrer Geburt 1907. 22 S. Hamm 1907, Breer & Thiemann. 50 Bf.

Der knappe Auffat aus den "Frankfurter zeitgemäßen Broschüren" faßt zunächst die Ergebnisse der neueren wissenschaftlichen Forschung über die heilige Elisabeth in einer Stizze ihres äußeren Lebens zussammen, wobei alles Unhistorische und historisch nicht Beweisbare aussgeschieden wird, so daß unsere Kenntnis recht dürftig ist und wir uns damit bescheiden müssen, daß unser Nichtwissen immer noch größer ist als unser Wissen. Sodann polemisiert der Berfasser gegen einige neuere Forscher, die es sich nicht versagt haben, über das Seelenleben der Landgräsin Urteile zu fällen, denen ofsenbar der Gegensatz moderner Weltanschauung seinen Stempel aufgedrückt hat. In 156 Anmerkungen sind die historischen Quellenbelege gegeben.

18. Charlotte Lady Blennerhaffett, Maria Stuart, Königin von Schottland. Nach den neuesten Forschungen und Beröffentlichungen aus Staatsarchiven bargestellt. VIII und 386 S. Kempten 1907, J. Kösel. 4,20 M.

Das Leben der schottischen Königin, deren Schicksale nie aufgehört haben, die Menschen zu rühren, ist seit Jahrhunderten ein Gegenstand bes Interesses, der Neugierde, des Anteils und der heftigsten Parteinahme. Es zerfällt örtlich und zeitlich in drei bestimmt voneinander getrennte Abschnitte. Mit Ausnahme von fünf in Schottland verlebten Jahren der Kindheit, von denen wir wenig wissen, verbrachte sie ihre Jugend in Frankreich, führte dann einen siebenjährigen Kampf um ihre Krone in Schottland und blieb dann neunzehn Jahre bis zu ihrem gewaltsamen Ende die Gefangene der Königin Elisabeth von England. Die tragische Geschichte dieser neunzehnjährigen Haft, der vorhergegangenen, ebenso bramatischen Wechselfälle hochgespannter Soffnungen und Plane, Berschwörungen, Rämpfe, Intrigen und Komplotte, deren Fäden nach Madrid und Wien, nach Rom, Paris und London reichten, der unselige Chebund mit Darnley, der Gattenmord, das ehebrecherische Bundnis mit Bothwell, seinem Mörder, bas find lauter Ereignisse, bie, Schlag auf Schlag fich folgend, bie Saft Maria Stuarts wie mit einer geheimnisschwangeren Wolfe von Unglud und von Schuld einhüllen und die sich der Phantasie und des Spürsinns der Menschen mit fo unwiderstehlicher Angiehungstraft bemächtigt haben, daß die Erinnerung an die hoffnungsvollen und frohsinnigen Tage der Rugend

in den Schatten treten. Auf Grund der umfassenden englischen Literatur über die Schottenkönigin, ihre Zeit und Umgebung erzählt die Bersfasserin der deutschen Lesewelt das Leben der Maria Stuart schlicht und klar. Das Buch wird sicher zahlreiche Leser sinden.

19. J. Wille, Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. Eine Auswahl aus ihren Briefen. VI und 160 S. (Aus: "Deutsche Charatterköpfe. Denkmäler beutscher Persönlichkeiten aus ihren Schriften." Herausgegeben von W. Capelle. Bb. 1.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 2 M.

Der Verfasser, ber 1905 in ber Sammlung "Frauenleben" ein ausführliches Charakterbild ber "Pfälzer Liselotte" auf Grund ihrer zahlreichen Briefe in vortrefflicher Weise gezeichnet hat, unternimmt es hier, aus jener Fülle von Briefen eine sehr beschränkte Auswahl so zu treffen, daß daraus tropdem der allzeit gut deutsch gebliebene Charafter der am Hofe Ludwigs XIV. lebenden Tochter des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz mit all seinen Borzügen und Schwächen klar zutage tritt. Nicht eine Auswahl von Anekboten vom französischen Hofe soll die Sammlung darstellen, sondern das ganze innere Lebendieser in ihrer Natürlichkeit so ausgezeichneten Frau spricht zu uns von den Tagen der Rindheit an, da sie ihre originellen, gemutvollen Briefe an ihre Erzicherin schreibt, bis furz vor ihrem Ende, ba fie im Borgefühl des nahen Todes zum lettenmal die Feder in die Hand Liebe und Sag, poetische Stimmung und berbe Profa, alles, was das innere Leben der Liselotte ausmacht, kommt zum Ausdruck. Was den Briefen einen besonderen Reiz verleiht, liegt barin, daß fie zwar mit Anmerkungen bes Herausgebers versehen, sonst aber genau nach dem Original mit all den stilistischen und orthographischen Eigentümlichkeiten der deutschen Sprache am Ausgang des siebzehnten und Anfang des achtzehnten Jahrhunderts abgedruckt und daher nicht immer ganz glatt und leicht lesbar sind; benn bas ist ein wesentlicher Charakterzug der Herzogin, daß sie, die lange Jahrzehnte im Mittelpunkte des französischen Lebens stand, alle ihre nach Deutschland gerichteten Briefe in deutscher Sprache schrieb, während das höfische und gebildete Deutschland der damaligen Zeit fast ausschließlich französisch sprach. meisten der hier abgedruckten Briefe sind an ihre geistvolle Tante, die Rurfürstin Sophie von Hannover, gerichtet, die ihrem Herzen am nächsten Auch mit ihren jungeren Stiefgeschwistern, den Raugrafen und Raugräfinnen, blieb Liselotte in Freundschaft verbunden und richtete zahlreiche Briefe an sie. Dasselbe geschah an ihre ehemalige Erzieherin, Frau von Harling. Die nach bestimmten Gesichtspunkten, nicht immer der Zeitsolge nach geordneten Briefe sind eingeleitet durch ein kurzes Charakterbild ihrer Verfasserin aus der Feder des Herausgebers, in bessen Sammlung die fröhliche Pfalz und bas schöne Beidelberg einen ganz besonderen Plat für sich in Anspruch genommen haben. Wo "deutsche Charafterföpfe" auf Grund ihrer Schriften gezeichnet werden, ba barf auch die Pfälzer Lifelotte nicht fehlen. Das Buch sei warm empfohlen.

20. F. Bornhat, Die Fürstinnen auf dem Throne der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen. Mit 25 Bildnissen. 2. Aust. 608 S. Altenburg 1907, St. Geibel. Geb. 10 M.

Das 1889 zuerst erschienene, in seiner zweiten Auflage bis auf unbedeutende Einzelheiten unverändert gebliebene Buch will, wenn nicht erschöpfend, so doch überzeugend aussprechen, welchen Anteil die regiezenden Fürstinnen an dem Ausbau des Hohenzollernhauses hatten, welchen

Anteil ihr Charakter, ihre Arbeit, ihr Tragen und Dulden, ihre Lebens= führungen und Erfahrungen an der Entwicklung des Baterlandes gehabt Bu biefem 3mede enthält es, ber Zeitfolge nach geordnet, die Lebensbilder der 24 Fürstinnen, nämlich der 14 Kurfürstinnen und 10 Königinnen, die, sehr verschieden in ihrem Umfange, in einfacher, aber angenehm lesbarer, knapper und darum nicht ermüdender Form, gestütt auf die besten Werke der preußischen Geschichte und besonders gern den Worten von Augenzeugen folgend, auf dem notwendigen hintergrunde der Geschichte Runde geben bon Freud und Leid auf bem Throne und die Frauenwelt mahnen, diesen fürstlichen Borbildern gleich zu fühlen, zu arbeiten, Wunden zu heilen, zu trösten und zu helfen. Die inzwischen verstorbene Berfasserin, fromm und vaterländisch gefinnt, war zweifellos mit dem Herzen bei der ihr lieben Arbeit und hat sich in ihr ein schönes Denkmal gesetzt. Das gut ausgestattete, mit ben 24 Bilbnissen der geschilderten Fürstinnenen geschmudte Buch (bas 25. stellt unser Kaiserpaar als Brautpaar bar) verdient namentlich zu Geschent= zweden warme Empfehlung.

21. August Leja, Eble Frauengestalten auf Breugens Ronigsthron. 62 S. Liffa 1907, D. Eulip. Rart. 1 M.

Das recht auspruchslose Büchlein enthält ganz knappe Lebensbilder aller preußischen Königinnen. Das Material ift freilich meift recht burftig, fo bag auch die bescheibenften Unsprüche taum Befriedigung finben burften. Für Schülerbibliotheten wird fich bas Buchlein ebenfowenig eignen, wie für den Familientreis, da es weder die rechte Unterhaltung noch bie wirklich nüpliche Belehrung bietet.

22. Frauenleben. In Berbindung mit andern herausgegeben von Sanns von Bobeltig. Bielefeld 1907, Belhagen & Rlafing. Geb. je 3 Dl.

I. Bb.: Dr. hermann bon Petersdorff, Ronigin Quife. Mit 5 Runft-

bruden. 3. Aufl. 182 S.

II. Bb.: Charlotte Lady Blennerhaffet, Marie Antoinette, Ronigin

von Frantreich. Mit 5 Kunstbruden. 2. Aust. 180 S. VI. Bb.: Jatob Bychgram, Charlotte von Schiller. Mit 5 Kunstbruden. 2. Aufl. 156 G.

Die vortrefflichen Bande, bei benen Gebiegenheit bes Inhalts mit geschmadvollster Ausstattung sich paart, liegen nach furger Zeit bereits in neuer Auflage vor. Sie sind bei ihrem ersten Erscheinen bereits mit warmer Unerkennung ihrer Vorzüge besprochen worden. Das meifte Beitintereffe beansprucht unstreitig bas Lebensbild ber Konigin Quise, ba uns jest die Erinnerung an die Zeit vor hundert Jahren besonders lebendig ist. Auch der feinfinnig ausgeführte Lebensgang der Charlotte von Schiller wird lebhafte Zustimmung erweden. Etwas weniger vielleicht bas knappe Lebensbild Marie Antoinettes, ba bas Milieu, in bem fie lebt, boch nicht jedermann leicht verständlich ift, vieles auch mehr angedeutet, als ausgeführt werden konnte. Unsere gebildete Frauenwelt, besonders auch unsere reifere weibliche Jugend, wird an ben geschmadvollen Bänden ihre helle Freude haben.

23. Dr. G. Menich, Ronigin Quife von Breugen. Gin Lebens- und Reitbilb. 94 S. Berlin 1907, S. Seemann Rachf. 1 M.

Es ist mehr ein Zeit- als ein Lebensbild, bas uns hier gezeichnet worden ift. Wenn bas Schidsal der Königin Luise auch für immer unlösbar mit bem Busammenbruch bes preußischen Staates verbunden sein wirb, so ist für das Lebensbild einer Frau, die in der Politik mehr passiv als aktiv war, boch unbedingt erforderlich, daß die intimeren Züge des Familienlebens, des Berhältnisses zu Gatten und Kindern usw. eingehender berücksichtigt werden, als hier geschehen ist. In vielen Dingen ist das Buch zu aphoristisch gehalten. Es wäre wohl kaum eine fühlbare Lücke in der Literatur hervorgetreten, wenn das Buch nicht erschienen wäre.

24. Prof. Dr. Eduard Dend, Johanna von Bismard. Mit 5 Kunstdruden. 197 S. (Aus "Frauenleben" Bb. XI.) Bielefeld 1907, Belhagen & Klasing. Geb. 4 M.

Ein glühender Bismardverehrer und einer unserer besten und fruchtbarsten Historiker zeichnet in dem vornehm ausgestatteten Bändchen mit kundiger Hand und weitem historischen Blick das Lebens- und besonders Charakterbild der Lebensgefährtin Bismarcks, die still und wenig bekannt an der Seite ihres großen Gatten durchs Leben gegangen ist, bis die Veröffentlichung der "Briefe Bismarcks an seine Braut und Gattin" ein helles Licht auf das Ehe- und Familienleben des ersten Reichskanzlers geworfen haben. Diese Briefe besonders und daneben die Bismarkerinnerungen des Herrn von Keudell bilden daher der Hauptsache nach die Quellen für das vorliegende Charakterbild. Aus dem Jugendleben ber Frau von Bismarck wird uns fast gar nichts erzählt; auch die letten Lebensjahre seit 1872 werden kaum gestreift; am ausführlichsten verbreitet sich bie Charafteristif über die Zeit von der Berheiratung bis zu Bismarcks Ernennung zum preußischen Ministerpräsibenten. Gine Ginführung über die Bedeutung seiner Che für Bismard und eine kurze Darstellung von Bismards Entwicklungsgang bis zu feiner Berheiratung eröffnen ben Band, ber nicht immer leicht lesbar ist und zu seinem vollen Berständnis natürlich eingehender Geschichts= fenntnis bedarf, aber body eine wertvolle Bereicherung ber Sammlung "Franenleben" bedeutet und warm empfohlen zu werden verdient.

## X. Quellenbücher, Beittafeln und Bilder.

1. Prof. Dr. Fr. Zurbonsen, Quellenbuch zur Geschichte. Ein hilfsmittel für Unterricht und Studium. In 3 Teilen herausgegeben. I. Altertum. 144 S. Münster 1908, H. Schöningh. 1,60 M.

Der Herausgeber bes "Duellenbuches zur brandenburgisch-preußischen Geschichte" legt hier ein auf drei Teile berechnetes, nach denselben Grundsätzen bearbeitetes Quellenbuch vor, dessen erster Teil 100 Quellenstücke und Quellensätze zur alten Geschichte, nämlich 10 zur orientalischen, 40 zur griechischen und 50 zur römischen Geschichte enthält. Kriegsund Schlachtenberichte sind nach Möglichkeit beschränkt, dasür kulturgeschichtliche Stosse herangezogen worden. Jedes Quellenstück trägt an seiner Spize einige erläuternde Sätze, zahlreiche Fußnoten erklären, was sonst vielleicht unverstanden bliebe. Das Buch ist genau so einsgerichtet wie die meisten übrigen Quellenbücher und wird daher mit Nutzen zu gebrauchen sein. Für welche Art von Schulen es bestimmt ist, ist nicht angegeben.

2. Al. Tedsenburg u. R. Dageförde, Quellen-Lesebuch zur Geschichte ber Provinz hannover für Lehrer, Lehrerbilbungs- und andere Lehranstalten ber Provinz, sowie für Schul- und Bollsbibliotheten. VIII u. 175 S. hannover 1907, C. Meyer. Geb. 1,75 M.

Das Buch will eine empfindliche Lücke in der Reihe der für den Geschichtsunterricht veröffentlichten Quellenbücher ausfüllen, indem es

ber heimatlichen Quelle zu ber Stellung verhilft, die ihr im Unterricht gebührt; denn der unterrichtliche Wert der Quelle an sich muß naturgemäß zunehmen, wenn heimatliche Beziehungen ihr besonderen Reiz, gesteigertes Interesse und lebendige Kraft verleihen. Die ausgewählten Stücke sind durchweg in der Schreibweise unserer Tage wiedergegeben, die altsächsischen, mittelniederdeutschen, niederdeutschen und lateinischen Quellen ins Hochdeutsche übertragen worden. Nur wenige Stücke zeigen die ursprüngliche Sprachsorm, damit an ihnen der Entwicklungsgang unserer Sprache angedeutet werden kann. Das Buch ist in erster Linie als Ergänzung zu der von den Versasser 1906 herausgegebenen Geschichte der Provinz Hannover gedacht, kann aber auch völlig selbsständig gebraucht werden, da die Stücke der Zeitsolge nach geordnet sind. Die Geschichte der früheren Jahrhunderte ist spärlicher, die des neunzehnten Jahrhunderts weit reicher bedacht. Jedenfalls darf man die Schulen der Provinz Hannover zu dem neuen Unterrichtsmittel beglückwünschen.

3. Prof. Dr. Sans Reidelbach, Bayerns Geschichte in Wort und Bild nach ben Wandgemalben bes Baperischen Alten Nationalmuseums mit begleit. Text. In 8—9 Lieferungen zu je 2,50 M. Gesamtpreis 20 M. München 1907, Vereinigte Kunstanstalten.

Die erste Lieferung bieses Prachtwerkes ist im 59. Jahresbericht (1906) S. 399 mit warmer Anerkennung besprochen worden. In diesem Jahre liegt Lieferung 2—6 zur Besprechung vor. Sie halten burch= aus, was die erste Lieferung versprochen hatte. Das Prachtwert stellt die Geschichte aller baberischen Landesteile von der frühesten Zeit bis zur Gründung des konstitutionellen Königreichs Bayern dar, dessen hundert= jähriges Wiegenfest 1906 geseiert worden ist. Das geschieht an der Hand von 143 historischen Gemälden, die der kunstsinnige, um die geistige Hebung seines Bolkes hochverdiente König Maximilian II. durch verschiedene einheimische Künstler an den Wänden des von ihm geschaffenen Nationalmuseums in der Absicht herstellen ließ, um durch diese Darstellungen aus der bayerischen Geschichte bildend und erziehend auf sein Bolk einzuwirken. Diese Gemälde liegen hier in prächtiger Reproduktion vor. Jede Seite enthält ein Bild und ben bazugehörigen erläuternden Text aus der Feder Hand Reidelbachs, der kurz und knapp, babei in klarer, volkstümlicher, von vaterländischem Geiste durchwehter Sprache, gestütt auf die feststehenden Ergebnisse der historischen Forschung, im Zusammenhange bie Geschichte Baperns erzählt und somit völlige Rlarheit über ben im Bilbe bargestellten Stoff bietet. Dabei find nacheinander alle banerischen Landesteile berücksichtigt worden, also auch bie alte Kurlinie Pfalz, Pfalz-Simmern, Pfalz-Neuburg und Sulzbach; selbst die Geschichte ber Wittelsbacher auf bem schwedischen Königsthrone ist in einer Anzahl von Bilbern vertreten. Die vorliegenden fechs Lieferungen enthalten 108 Bilber. Go zieht, im Bilbe vortrefflich veranschaulicht, die wechselvolle Geschichte des baberischen Staates am Leser Jeber Baner und jeder Deutsche barf mit Stolz auf bieses porüber. Werk bliden.

4. Carl Aumüller, 1888. Das Drei-Kaiser-Jahr. Gin Rüdblid für bas beutsche Boll und Heer, insbesondere für die reisere Jugend. Mit 3 Kunst-beilagen. Nach Originalquellen gesammelt und bearbeitet. 118 S. Straß-burg 1907, J. Singer. 1,50 M.

Das Buch enthält neben den Proklamationen der beiden Kaiser, ben Veröffentlichungen des preußischen Ministeriums, Depeschen usw. besonders die getreue Wiedergabe der damaligen Stimmungsberichte der hervorragendsten Blätter der ins und ausländischen Presse. Es will der heranwachsenden Jugend Gelegenheit bieten, sich in jenes denkwürdige Jahr 1888 und somit in jene denkwürdigste Zeit der neueren deutschen Geschichte unmittelbar zurückzuversetzen. Dazu dürfte es ganz gut geseignet sein.

5. Dr. Staude u. Dr. Göpfert, Lesebuch für ben beutschen Geschichtsunterricht. 4. Teil: Erzählungen und Bilder aus der deutschen Geschichte von Luther bis zum dreißjährigen Krieg. 2., verb. Aufl. 110 S. Dresden 1907, Bleyl & Kämmerer. 70 Pf.

Dic erste Auflage ist im Zusammenhang mit den dazugehörigen "Präparationen zur deutschen Geschichte" im 49. Jahresbericht (1896) S. 356 angezeigt worden. Die zweite Auflage zeigt nur sehr geringe Beränderungen.

6. Friedrich Aerst, Kriegserinnerungen 1806—1815. Ein geschichtliches Quellenbuch für haus und Schule. Nach ben Berichten vieler Augenzeugen herausgegeben. Das Jahr 1806. 250 S. Elberfelb 1907, 28. Bacmeister. 1,80 M.

Ein eigenartiges Buch, bas neben vielen anderen die Erinnerung an den Krieg vor 100 Jahren wieder wachrufen will. Es bringt feine hiftorischen Betrachtungen, feine Erwägungen und Ausblide, sonbern es führt den Leser auf die denkbar lebendigste Weise in jene schicksalsschwere Zeit ein, indem es die Menschen jener Tage ihre Erlebnisse in schlichter Sprache erzählen läßt. In zum Teil verschollenen Memoirenbüchern, in Aufzeichnungen, die der Zufall wieder auffinden ließ, aber auch in Rechtfertigungsschriften wie in Briefen tommen sie zu Wort. Die verschiedensten Stände erzählen hier ihre Erlebniffe: ber König Friedrich Wilhelm III., der seiner Gemahlin am Tage nach ber Schlacht berichtet; die Oberhofmeisterin Gräfin Bog, die in ihrem Tagebuche furz von der Aufregung jener Tage erzählt; der Generalfeldmarschall hermann von Bohen, der lange Jahre nach dem Unglud von Jena aus der Erinnerung niederschreibt, was er 1806 als Abjutant erlebt hat; die Dichter Karl Immermann, Hoffmann von Fallersleben und Guftav Rierit; ein ungenannter rheinischer Pring Der erfte Teil bes Buches bringt Schilberungen aus ber Beit vor der Schlacht, der zweite Teil von der Schlacht felbst. Ein folgender Band soll von der Zeit nach der Schlacht berichten. Die Schilderungen sind sämtlich sehr einfach gehalten, fesseln aber durch ihre persönliche Färbung ungemein, so daß Freund und Feind vielfach in neuem Lichte erscheinen. Das Buch ist eine nicht überflüffige Ergänzung der über diesen Gegenstand bereits vorhandenen Literatur und wird seine Leser gewiß interessieren.

7. B. v. Conradh, Aus stürmischer Zeit. Ein Soldatenleben vor hundert Jahren. Nach den Tagebüchern und Aufzeichnungen des weiland kurhesischen Stabskapitäns im Leibdragonerregiment L. B v. Conradh. Mit 1 Bildnis und 2 Karten. 423 S. Berlin 1907, C. A. Schwetschke & Sohn. 6 M.

Das Buch erzählt auf Grund von Tagebüchern und Aufzeichnungen, die öfters im Wortlaut angeführt werden, in einfacher, aber guter Form das wechselvolle, schickfalsreiche Leben des kurhessischen Stadsstapitäns von 1792—1815. Zuerst in kurhessischen Diensten von 1792 bis 1806, dann als Offizier des westfälischen Korps unter französischen Fahnen bis 1812 kämpfend, gerät er bei Moskau in russische Gefangen=

schaft, aus der er nach der Niederwerfung Napoleons in den Freiheitskriegen entlassen wird, um dann in preußische Dienste zu treten. Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung der Memoirenliteratur jener beswegten Zeit und verdient warme Empsehlung.

8. Kurt von Ginfiedel, Tagebuchblätter aus bem beutsch-frangösischen Krieg. IX u. 267 S. Berlin 1907, S. Schottländers Schles. Berlags-anstalt. 4 M.

Solche Tagebuchblätter sind immer interessant zu lesen für solche, die über ben Gesamtverlauf bes Krieges genau unterrichtet sind; benn fie geben höchst spannende und fesselnde Einzelbilder, nicht aber ein in großen Zügen entworfenes Gesamtbild bes gewaltigen Ringens zwischen Deutschland und Frankreich. Die vorliegenden Tagebuchblätter zeichnen sich burch die größte Einfachheit und Anspruchslosigkeit in Anordnung und Darstellung aus. Sie erzählen nur, was ber Berfasser aus eigener Anschauung fennt und was er selbst als Major und Führer bes britten Bataillons erlebt hat, indem sie das Geschehene und Erlebte Tag für Tag aneinanderreihen. Auf diese Weise werden wir vom 16. Juli 1870, bem Tage ber Mobilmachung bes königlich fächsischen Infanterieregiments Nr. 102, an und über die Grenze, nach Met, Beaumont, Seban und Paris geführt, erleben einen Ausschnitt aus ber Belagerung von Paris bis zum Waffenstillstand vom 19. September bis 31. Januar 1871, und begleiten bann ben Berfasser wieber auf feinem Rudmariche burch Feindesland bis zum Einzuge in seine Garnison am 12. Juli Die "Tagebuchblätter" seien als Erinnerung an Deutschlands große Zeit warm empfohlen.

9. Ulrich Buurmann, Aurze Repetitorien für bas Einjährig-Freiwilligenexamen. Unter Mitwirfung bes Lehrertollegiums herausgegeben. 6. Bändchen: Geschichtstabelle in zusammenhängender Darstellung. 2. Aust. 88 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchh. Geb. 1,50 M.

Eine geschickt gearbeitete und übersichtlich angeordnete Tabelle in zusammenhängender Darstellung, die sich für ihren Zweck als durchaus brauchbar erweisen dürfte. In der alten Geschichte sind nur die wichtigsten Ereignisse ausführlicher behandelt, während das Hauptgewicht auf die beutsche und preußische Geschichte gelegt ist.

10. Golbene Schülerbibliothet: Wie werbe ich verset? Hilfsmittel zur Erziehung guter haus- und Klassenarbeiten und um die Prüsung in die höhere Klasse zu bestehen. Für Untersetundaner, Obersetundaner, Unterprimaner, Oberprimaner und Abiturienten. Gebrängte, zusammenhängende Darstellung des Lernstoffes, leichtfaßlich und klar. Band 20: Geschichte der neuesten Zeit von 1789 bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Obersehrer G. Eisenreich. 79 S. Kattowig 1907, C. Siwinna. 1 M.

Einrichtung und Zweck dieser Wiederholungsbücher sind bei Bessprechung früherer Bändchen klargelegt worden. Das vorliegende Bändchen will nicht ein Lehrbuch ersetzen, sondern den Schülern, die bei Wiederholungen oft nicht imstande sind, Wichtiges von weniger Wichstigem zu unterscheiden, viele Stunden überflüssiger Arbeit ersparen, indem es ihnen die wichtigsten Tatsachen vorsührt und die Richtlinien angibt, in denen die Geschichte verläuft. Durch übersichtliche Anordnung und verschiedene Drucktärke wird das Merken erleichtert. Doch glaube ich nicht, daß der Stoff inhaltlich sür die bezeichneten Klassenstusen ausreicht. Was z. B. das Büchlein über die Zeit von 1871 bis zur Gegenwart enthält, würde für Untersekunda vielleicht ausreichen, für

and Commonly

Dberprimaner und Abiturienten aber mehr als bürftig sein. Wir glauben nicht, daß bas Büchlein einem Bedürfnis abhelfen wird.

11. Adolf Lehmann, Kulturgeschichtliche Bilder für den Schulunterricht.
1. Mittelalterliche Handschriften.
2. Zur Erfindung der Buchschruckertunst.
3. Prozession (15. Jahrhundert).
4. Der Alchymist.
5. Bor dem Stadttore (Um das Jahr 1800).
6. Boltsopfer 1813.
Leipzig 1907, F. E. Wachsmuth. Je 2.60 M.

Auch durch diese Bilder zeigt der bekannte Leipziger Schulbilder= verlag, daß er unter ber umsichtigen Leitung Abolf Lehmanns mit zweckentsprechender, geschickter Auswahl gediegene Ausführung und billigen Preis zu verbinden weiß. Das erste Bild will in das Handschriftenwesen bes Mittelalters einführen. Es enthält fünf Einzelbilder, nämlich eine Seite des Codex Argenteus aus Upfala, bei der sich die Silber- und Goldbuchstaben scharf von dem purpurfarbenen Grunde abheben, ein Initial aus dam Psalterium Aureum von St. Gallen, eine Miniatur aus einem Mainzer Evangeliarium, das Bildnis Walthers von der Bogelweide aus der Manessischen oder Pariser oder richtiger Heidelberger Liederhandschrift und eine Schrifttafel mit dem Anfang des Gudrunliedes in etwas vergrößerter Wiedergabe. Sämtliche Abbildungen sind flar und deutlich und vermitteln eine gute Anschauung. Dasselbe gilt von dem zweiten Bilde, das die Erfindung der Buchdruckerkunst veranschaulichen will. Es enthält drei Einzelbilder, nämlich einen Holztafelbruck und zwei Letternbrucke. Der Holztafelbruck - ein Doppelblatt aus der ars memorandi, das 7.—12. Kapitel des Evangeliums Matthäus und die dazu gehörige Bildseite umfassend — will zeigen, wie schon vor der Erfindung der Buchdruckerfunft die Kunft, Bilder und auch Schriftsätze auf mechanischem Wege zu vervielfältigen, ausgeübt wurde. Die beiben Letterndrucke stellen dar eine Seite 36zeiligen Bibel Gutenbergs in zwei Kolumnen in lateinischer Sprache, umrahmt von einem gemalten Initial und mancherlei anderem Buchschmuck in verschiedenen Farben und Gold, enthaltend das erste Rapitel aus bem 1. Buch Mosis, bas uns die Schöpfung der Welt erzählt, und eine Schriftprobe aus dem Fust-Schöfferschen Pfalterium von 1457, bas als herrlichstes Denkmal der Buchdruckerkunst noch heute die Bewunderung aller Kenner hervorruft. Diese Schriftprobe, ebenfalls lateinisch, ist ein Teil des 1. Psalms und ist entnommen der ersten Seite bes Pfalteriums. Das ganze Bild macht einen fehr guten Gindrud.

Wesentlich anderer Art sind die vier folgenden Bilder, sämtlich gleichfalls von sehr guter Aussührung und Farbenwirkung. Davon sind die ersten drei rein kulturgeschichtlich, während das vierte, eine Reproduktion von Arthur Kamps prächtigem Original, uns in den politisch bewegten preußischen Frühling von 1813 führt und die nach Stand und Beruf, Alter und Geschlecht verschiedenartigsten Patrioten verbildlicht, die ihre Gaben auf dem Altare des Baterlandes opsern. Sämtsliche Bilder verdienen neben den früher in gleichem Verlage erschienenen

kulturgeschichtlichen Bildern warm empfohlen zu werden.

Bu ben beiben ersten Bilbern ift als Kommentar erschienen:

12. Th. Dehmann u. A. Nebel, Aus dem Schriftwesen des Mittelalters. Kommentar zu Adolf Lehmanns kulturgeschichtlichen Bilbertafeln: 1. Mittelsalterliche Handschriften. 2. Ersindung der Buchdruckerkunst. 60 S. Leipzig 1907, F. E Wachsmuth. 80 Pf.

Die Berfasser, die schon zu den früher erschienenen kulturgeschichtlichen Bildern von Abolf Lehmann wertvolle Kommentare geschrieben haben, liefern auch in dem vorliegenden dem Geschichtslehrer den für eine fruchtbare Besprechung der Bilder nötigen Stoff, indem sie die einzelnen Teile der Bilder eingehend besprechen, dieser Besprechung aber einige allgemeine Gesichtspunkte voraufschicken, indem sie sich über die mittelalterlichen Schreiber, hauptsächlich die Mönche, über die Hilfsmittel beim Schreiben und den Stoff, auf den geschrieben wurde, besonders das Pergament, verbreiten. Das ist unter Benutzung einer ziemlich zahlreichen Literatur in der an den Versassern gewohnten gründlichen Weise geschehen, so daß auch dieses jüngste Heft seinen Vorgängern würdig zur Seite tritt und warme Empschlung verdient.

#### XI. gunft- und gulturgeschichte.

1. Wilhelm Lübke, Grundriß der Kunstgeschichte. Bollständig neu bearbeitet von Prof. Dr. May Semrau. I. Bb.: Die Kunst bes Altertums. 14. Aust. Mit 15 Kunstbeilagen und 572 Abbild. im Text. IX u. 458 S. Eßlingen 1908, B. Ness. Geb. 8 M.

Wenn der im Jahre 1860 zum erstenmal ins Land hinausgegangene Grundriß im Laufe von 47 Jahren vierzehn Auflagen erlebt hat, fo ist das bei dem doch immerhin beschränkten Leserkreise, an den er sich wendet, der überzeugenoste Beweis seiner Brauchbarkeit und Vortrefflich-Jebe neue Auflage hat Verbefferungen und Erweiterungen gebracht, hat sich boch auch in den seit der ersten Ausgabe verflossenen vierzig Jahren der Stoff des tunftgeschichtlichen Wiffens ungeheuer vermehrt, die Methode der Forschung sich vertieft und die Auffassung mancher Berioden ber Entwicklung anders gestaltet. Auch die vorliegende vierzehnte Auflage ist eine völlig neu bearbeitete. Die großen Fortschritte in der Kenntnis der antiken und der orientalischen Kunft, die Forschungen und Ausgrabungen der letten Jahre gebracht haben, bedingten eine bedeutende Erweiterung und durchgreifende Umgestaltung, so daß ber Umfang bes Bandes von 365 auf 443 Seiten, die Bahl der Abbildungen von 411 (mit 5 Tafeln) auf 572 (mit 13 Tafeln) vermehrt werben mußte. In dem umfangreichen Abschnitte über die alte Runft bes Drients - ber sich über die ägyptische Runft, die Runft bes mittleren Asiens, die Runft des westlichen Asiens und die Kunst des östlichen Asiens verbreitet — ist der Abschnitt über die japanische Kunft, ber bisher gänzlich fehlte, neu hinzugefügt und dadurch zweifellos einem augenblidlich bringenden Bedürfnis abgeholfen worden. Neben der orientalischen Kunst behandelt der Band noch die klassische Kunst der Griechen und Römer. Zu der feinfinnigen Darstellung des Textes gefellt sich die große Zahl vollendeter Illustrationen, die das gedruckte Wort Seite für Seite veranschaulichen und beleben und das höchste Interesse zu erweden vermögen. Die Wiedergabe bieser Abbildungen ist nach Bahl, nach fünstlerischer und technischer Bollendung gleich bewundernswert, so daß die Ausstattung des Werkes als eine Glang= leistung moderner Illustrationstechnit bezeichnet, das Buch selbst aber jedem, der fich für die Runft des Altertums intereffiert, warm empfohlen werben fann.

2. **A. Bohnemann**, Grundriß der Kunstgeschichte. Mit 197 Textbilbern und 1 farbigen Tafel. 2. Aust. VI u. 320 S. Leipzig 1906, F. hirt & Sohn. Geb. 4 M.

Das geschmackvoll ausgestattete Buch schildert in drei großen Absschnitten die Kunst des Altertums, des Mittelalters und der Neuzeit 32\*

und gibt damit einen knappen Überblick über das gesamte Gebiet der Runstgeschichte, das freilich in diesem Umfange in keiner höheren Schule, Runstschulen vielleicht ausgenommen, gründlich durchgearbeitet werden kann, sondern sich starke Kürzungen gefallen lassen muß. Das gegen wird der Grundriß für den Privatgebrauch zur weiteren Fortbildung, sowie als Nachschlagebuch im kleinen sehr gut gebrauchen sein, benn er enthält alles, mas man von einem solchen Buche verlangen kann: Knappheit und Zuverlässigkeit der Darstellung in schöner Form, übersichtlichkeit in Gliederung und Anordnung, ein Berzeichnis der erwähnten Rünftler mit genauer Angabe ber Aussprache, und nicht zulett ein vortreffliches Anschauungsmaterial von zahlreichen, zum Teil ganzseitigen Abbildungen der hervorragenosten Kunstwerke aus Architektur, Malerei und Plastik, durch die der Text verständnisvoll erläutert und ber Lefer zum Studium ber Driginale, sowie ber im Runsthandel erschienenen größeren und besseren Reproduktionen angeregt wird. Dabei führt die Darstellung bis zur Gegenwart, wenn natürlich auch die jüngste Beit mit ihrer Fülle von Namen vielfach nur recht knapp ausgeführt werden konnte. Sehr instruktiv ift auch die farbige Tafel, borifches Gebalt vom Parthenon barftellend, weil fie eine Borstellung von der Farbenfreudigkeit der griechischen Architektur gibt. Das Budy kann jedem, ber nach einem guten, zuverlässigen Führer in die Weschichte bes fünstlerischen Lebens aller Zeiten sucht, warm empfohlen werben.

3. Prof. Dr. H. Steuding, Denkmäler antiker Kunst. Für das Gymnasium ausgewählt und in geschichtlicher Folge erläutert. 2., umgearb. Aust. 66 Tafeln u. 25 S. Text. Leipzig 1907, E. A. Seemann. Kart. 1,80 M.

Das sehr preiswerte und gut ausgestattete Buch will dem Schüler bes Gymnasiums von allen wichtigeren Dingen, die im klassischen Sprachunterricht behandelt werden, sosort ein deutliches und darum im Gedächtnis leicht haftendes Bild bieten, damit dieser Unterricht belebt, vertieft und geklärt werde. Zu diesem Zwecke bringt es auf 66 Taseln Abbildungen zur griechischen und römischen Baukunst, Bildhauerkunst und Malerei in chronologischer Folge. Besonders reich ist die griechische Plastik vertreten. Daneben enthält das Buch noch eine gedrängte übersicht über die Entwicklung der bildenden Kunst im klassischen Altertum, damit der Schüler sich selbst die Hauptsachen einzuprägen imstande ist. Bild und Erklärung sind voneinander getrennt. Das Buch wird sicher gute Dienste leisten können.

4. Aus Albrecht Dürers Rupferstichen. Herausgegeben vom Jugenbschriftenausschuß bes Allgemeinen Lehrervereins Duffeldorf. Berlin 1907, Fischer & Franke. 1,20 M.

Dieses fünfte Heft bes "Hausschatzes deutscher Kunst der Bergangensheit" enthält folgende 22 Kupferstiche von Albrecht Dürer: Maria mit der Heusche, der verlorene Sohn, die Landsknechte, der Kurier, der Spaziergang, die drei Bauern im Gespräch, der Fähnrich, die säugende Maria, das Wappen mit dem Totenkopf, die Geburt Christi, Adam und Eva, Johannes und die Frauen am Kreuze Christi, Maria mit der Meerkate, Kitter, Tod und Teusel, Melancholie, Hieronymus im Gehäus, der Apostel Paulus, das tanzende Bauernpaar, Christus am Ölberg, die säugende Maria, Wilibald Pirkheimer, Erasmus von Kotterbam. Das Heft in Folio wird jedem Freude bereiten, der es durch-blättern darf.

5. Dr. Cornelius Gurlitt, Die beutsche Kunft des neunzehnten Jahrhunderts. Ihre Ziele und Taten. 3., umgearb. Aust. XVI u. 722 S. Berlin 1907, G. Bondi. 10 M.

Gurlitts Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, der zweite Band bes vortrefflichen von Paul Schlenther herausgegebenen Sammelwerkes "Das neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung", liegt bereits in dritter, vollständig neu durchgearbeiteter Auflage vor. Bu ben bisherigen acht Rapiteln, in die ber umfangreiche Stoff gegliedert worden war, sind zwei neue hinzugekommen, die der Kunst der jüngsten Zeit gewidmet sind und den Kampf um den neuen Stil sowie ben modernen Realismus zum Gegenstand ihrer Betrachtung haben. In ben acht vorhergehenden Rapiteln führt die Darftellung von Goethe und Winckelmann bis hin zu Böcklin, Thoma und Klinger, wobei alle Seiten des Runstlebens, Bilbnerei, Malerei, Bautunft, felbst die Runst ber Landschaft (Gartenbau) berücksichtigt worden sind. Die Darstellung ist ganz vortrefflich. Sie reiht nicht zusammenhanglos Künstler an Künstler und Kunstwerk an Kunstwerk, sondern sie erzählt von der hohen Warte eines gründlichen Kunstkenners und warmen Kunstfreundes, wie bie einzelnen Schulen entstanden, aus welchen Geistesströmungen fie hervorgingen, wie sie von den Zeitgenossen aufgefaßt wurden, wie sich nicht die Künstler und ihre Werke, wohl aber oft genug bas Urteil der Menge anderte, wie also das mit der Entwicklung fortwandernde Urteil einen Rünftler erhöhte ober erniebrigte, welche Stellung er felbft ben Werten und ihren Schöpfern gegenüber einnahm. Das ist eigentlich bas Interessanteste am Buche, zu beobachten, wie er selbst, mitten im Runftleben Deutschlands und in vielfach inniger Berbindung mit zahlreichen Rünstlern stehend, nicht vom Standpunkt eines höchsten Runftrichters urteilt, sonbern gleichsam ein Stud eigener Entwidlung, eigenen Dadurch gewinnt eben die ganze Darstellung an Farbe und Leben und führt mitten hinein in ben Rampf ber Meinungen um bas Schöne in ber Runft. Die beigegebenen 48 Abbilbungen, die an Zahl freilich hinter benen anberer Kunstgeschichten erheblich zurficstehen, sind vortrefflich ausgeführt und erhöhen ben Wert bes Buches. Das glänzend geschriebene Werk verdient auch ferner den Beifall, den feine erften Auflagen gefunden haben.

6. Billy Baftor, Morit von Schwind. Eine Einführung in sein Leben und sein Wert. Mit 51 Abbild. 40 S. Großoltav. Stuttgart 1907, E. Müller. 1,25 M.

Dieses zweite vom Verlag herausgegebene "Deutsche Kunsthest" (bas erste ist Albrecht Dürer gewidmet) macht uns mit dem Leben und dem Werk des deutschesten Komantikers unter den Malern bekannt, mit Moris von Schwind, von dessen Lebensgang uns Willy Pastors gewandte Feder nur einige dürftige Angaben macht, dessen Bilder er aber zwar knapp, doch mit seinem Verständnis für ihre Eigenart und ihre Bedeutung erläutert. Schwinds "Spaziergang vor dem Stadttor", sein "Album sür Raucher und Trinker", sein "Wunderlicher Heiliger", Einzelheiten seines "Wartburg» und seines Wiener Opernhauszyklus", sein Zyklus "Reisebilder", seine "Waldbilder", seine "Sagenerzählungen", seine "Shm-phonie", sein "Ritter Kurts Brautsahrt", sein Märchen vom "Gestieselten Kater", besonders aber seine drei Hauptwerke, die Märchenbilder vom "Aschenbröbel", von den "sieden Raben" und von der "schönen Melusine" haben eine schönheiten werdeutlichende Erläuterung ersahren. Das überaus preiswerte schöne Heft sollte recht viele Käuser sinden.

7. Walhalla. Bücherei für vaterländische Geschichte, Kunst und Kulturgeschichte. Begründet und herausgeg. unter Mitwirlung von Historisern und Künstlern von Dr. Ulrich Schmid. 3. Bd. Xu. 305 S. München 1907, G. D. W. Callweh. Kart. 5,50 M.

Zweck und Einrichtung der vorläufig alljährlich erscheinenden Bände der "Walhalla" sind bei der Anzeige des ersten und zweiten Bandes im 59. Jahresbericht (1906) S. 414 flargelegt worden. Der vorliegende dritte Band enthält in feinem ersten Teile, bem umfassenosten bes Buches, fünf größere Arbeiten. Zuerst schreibt der Hallenser Historiker Theodor Lindner in anzichender Beise kurz und einfach über den Individualismus in der deutschen Geschichte. In größerem Umfange verbreitet sich so-dann Wolfgang Golther über "Tannhäuser in Sage und Dichtung des Mittelalters und der neuen Zeit", wobei er seine Darftellung mit bem ersten Auftreten der Sage in Italien beginnt und bis zu ihrer Berwertung durch Richard Wagner fortführt. Zahlreiche Proben aus den einschlägigen Dichtungen veranschaulichen ben Inhalt und geben Zeugnis von den verschiedenen Auffassungen und Darstellungen. Friedrich von der Legen gibt in einem fürzeren Auffatz den lateinischen Text und die Erklärung über "Das Freifinger Baternoster". Diese Erklärung ift bie älteste deutsche Erklärung, die wir besitzen, die auch sprachlich zur Erfenntnis bes alten baberifchen Dialetts von unschätbarer Bedeutung ist. Daran knüpft er eine kurze Betrachtung über die verwandte alt= deutsche kirchliche Literatur. In einer sehr lesenswerten, einfach, aber mit warmer Teilnahme geschriebenen Arbeit liefert Theodor Ebner einen schätzenswerten Beitrag "Bur Geschichte bes deutschen Handwerks" auf Grund ber betreffenden Literatur. Die umfangreichste Arbeit des Bandes aber ift eine etwa 110 Seiten umfaffende, aus der Feder von Frang Bock stammende Biographie über Matthias Grünewald, den größten deutschen Maler, wie ihn der Verfasser nennt. Eigentlich enthält die Arbeit nur eine sehr warme Würdigung seiner Werke, der eine Geschichte über die Grünewald in den verschiedenen Jahrhunderten widerfahrene äußerst wechselvolle Anerkennung und Verkennung vorausgeht. bes Malers Leben erfahren wir so gut wie nichts; ist boch nicht einmal bekannt, wann und wo Grünewald geboren ist. Wir wissen nur, daß er zur Zeit der Reformation gelebt hat, also ein Zeitgenosse Luthers gewesen ist. Der Wert dieser sehr lesenswerten Arbeit ist durch 44 meist trefflich gelungene Abbildungen von Werken Grünewalds wesentlich erhöht. Den weiteren Inhalt des Bandes bilden kleinere geschichtliche Abschnitte unter dem Titel "Monumenta historica" und dem Sammels namen "Der Sammler", sowie unter der Rubrit "Bücherschau" die eingehende Besprechung von vier Werken aus der neuesten historischen Auch dieser durchaus eigenartige Band kann wegen seiner wertvollen Beiträge für vaterländische Geschichte, Runft und Rulturgeschichte warm empfohlen werden.

8. Al. Erbe, historische Städtebilder aus holland und Niederdeutschland. Borträge, gehalten bei der Oberschulbehörde zu hamburg. Mit 59 Ubbild. im Tert. 104 S. (Aus Natur und Geisteswelt.) Leipzig 1906, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Die Vorträge wollen Interesse und Verständnis für die Schönheit und den Wert alter Städtebilder, besonders auch der engeren Heimat, wecken, damit mit jedem Jahre mehr die Schönheiten alter Städte gewürdigt und aufgesucht werden. Kaum ein Land bietet aber noch heute eine solche Fülle eigenartiger und vom Wechsel der Zeit so wenig berührter Städtebilder wie Holland, das einst für Kunst und Wissenschaft durch lange Zeit hindurch eine bedeutungsvolle Pflegestätte und zu= gleich für die benachbarten Länder ein wichtiger Kulturträger wurde. Besonders mächtig wurde diese von Holland ausgehende Kulturströmung für die Länder an der Nord- und Ostsee, und die hier vorhandenen zahlreichen Baudentmäler laffen noch heute die Spuren der Strömung deutlich erkennen. So zeigt sich in den alten Stadtteilen von Danzig, Bremen, Lübed und Hamburg noch jest der einstige Ginfluß Hollands, und die Bilder der alten Städte Sollands und diefer niederdeutschen Städte find hier einer gusammenhängenden Betrachtung, die durch gahl= reiche gute Abbildungen reich unterstützt wird, unterzogen worden. Jedes Städtebild beginnt zumeist mit einem geschichtlichen Abris über die Entwidlung ber Stadt, um fich fobann der Betrachtung der noch vorhandenen mittelalterlichen Baudenkmäler zuzuwenden. Das Bändchen gewährt maucherlei interessante Einblicke in die Zusammenhänge von politischer und Kunst- und Kulturgeschichte und ist sehr empschlenswert.

#### 9. Dr. hermann Schneider, Kultur und Denken ber alten Agppter. XXXVI u. 564 S. Leipzig 1907, R. Boigtländers Berl. 12,50 M.

Der Berfasser legt hier den ersten Band einer "Entwicklungsgeschichte ber Menschheit" vor. Er steht auf entwicklungsgeschichtlichem Standpunkte. Das biogenetische Grundgesetz, wonach die Entwicklung bes Kindes nach der Weburt als gefürzte Wiederholung der Menschheitsentwicklung nach der Menschwerdung aufgefaßt werden kann, möchte er etwa so gefaßt wissen, daß das Maß aller Entwicklung von der Entwicklung des Menschen zu nehmen ift. Diese Aufjassung ift im Gebiete ber Geschichtswissenschaft noch nicht allgemein burchgedrungen, benn die wenigen enthusiastischen Bertreter ber einheitlichen, entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungsweise stehen der herrschenden Schule in offenem Rampse gegenüber. "Noch sehlt der Darwin der Geschichte; noch sehlt die Einarbeitung in ein ungeheures Material, die leuchtende Alarheit einfachster Hauptlinien im massenhaften Stoff." Einen ersten Teil biefer Entwicklungsgeschichte umfaßt der vorliegende Band, nicht eine ägyptische Geschichte überhaupt. Die ägyptische Rultur und der Stand unseres Wiffens von ihr, sowie sein von Jugend an lebhaftes Interesse für sie, durch einen langjährigen Aufenthalt in Agypten schon von Rindheit an gewedt, veranlagten den Berfaffer, sein weitausschauendes Wert mit den Agyptern zu beginnen. Die ägyptische Kultur ift uralt; dieselbe Rasse scheint von den ersten primitiven, prähistorischen und national unbifferenzierten Anfängen bis zu den Sohen nationaler Eigenart und bem Berfalle von Staat und Bolt Trager der Entwicklung zu fein. Diese Entwidlung selbst ift deutlich fortschreitend. Der Berfasser stellt seinen Stoff in sechs Rapiteln bar. Im ersten Rapitel gibt er einen geographischen und politischen Uberblick, indem er zunächst den geographischen Schauplatz furz schildert und dann einen furgen Abrif der politischen Geschichte von der Entstehung des Einheitsstaates in alter Zeit bis zur Unterwerfung durch Alexander den Großen entwirft. Das zweite Ravitel ift der Darftellung der Berfaffung und Ständegliederung im alten, mittleren und neuen Reiche gewidmet. Im britten Rapitel werben Kunft und Schrift einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Das vierte Ravitel ist der Dichtung und Geschichtschreibung, das fünfte der Wiffenschaft, das sechste der Religion gewidmet. Immer ift als Gliederung bas alte, mittlere und neue Reich zugrunde gelegt. In einem furzen

Schlußabschnitt wird die Bedeutung der ägyptischen Religion für das Christentum beleuchtet. Neben der Benutung der besten Literatur über das alte Agypten durste sich der Versasser der Unterstützung der hervorzagendsten Agyptologen erfreuen, so daß sein Werk, auf dem sicheren Grunde historischer Wissenschaft ruhend, im allgemeinen einsach in seiner Darstellung gehalten, zuverlässig unterrichtet über Kultur und Denken der alten Agypter.

10. Dr. Johannes Rikel, Allgemeine Kulturgeschichte. Im Grundriß bargestellt. 2., völlig umgearb. Aust. XVII u. 622 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 5,80 M.

Das knapp und übersichtlich gearbeitete Buch entwickelt zunächst einleitend Begriff und Aufgabe der Rulturgeschichte, gibt die Quellen, Hilfswissenschaften und Literatur der Kulturgeschichte an und stizziert die natürlichen Bedingungen der Kulturentwicklung. Der erste Teil verbreitet sich sodann über die Anfänge ber Rultur in ber vorgeschichtlichen Beit, gibt zunächst bie einzelnen Rulturperioben an und schildert bann bie materielle Kultur, die gesellschaftlichen und rechtlichen Berhältnisse, ben Ursprung ber Sprache und der Schrift, sowie den Ursprung und bie erste Entwicklung der Religion. Der zweite Teil ist der Darstellung ber Kultur bes Altertums gewidmet. China, Japan, Indien, Borberasien, die Hebraer, Agupten, Griechen und Romer bis zu ihrem Niedergange find hier in ben Saupterscheinungen ihres kulturellen Lebens gekennzeichnet worden. Der britte Teil schilbert die Rultur bes Mittel= alters. Da in dieser Zeit von einer mehr universellen Kultur noch nicht die Rede sein kann, so sieht sich der Verfasser, wie beim Altertume auch, zu einer Glieberung bes Stoffes nach Lanbichaften und Bölfern gezwungen. Er stellt zunächst ben Ginfluß bes Chriftentums auf die fittlichen, gefellschaftlichen und wirtschaftlichen Berhaltniffe, auf Wissenschaften, Künste und Volksbildung im römischen Reiche und die Rultur des byzantinischen Reiches bar, schildert sodann die verschiedenen Seiten ber Kultur ber germanischen Länder im mittleren und nördlichen Europa, um sodann ein furges Rapitel auch bem flawischen Often Europas, bem Islam und bem Jubentum zu widmen. Der vierte Teil befaßt sich mit ber Kultur ber Neuzeit und faßt ben Anfang bes sechzehnten bis zum Ende bes achtzehnten und sodann bas neunzehnte Sahrhundert Daß auf nicht ganz 600 Seiten — bie übrigen Seiten enthalten ein alphabetisches Sachregister — nicht eine fämtliche Fragen gleichmäßig erörternde Kulturgeschichte stehen kann, ift selbstverständlich. Man wird baher in bem Buche manches vergeblich fuchen, was man sonst in einer Kulturgeschichte zu finden gewohnt ist; man wird sehr vieles recht turz bargestellt finden, was man sonst viel ausführlicher gelesen hat. Besonders ist in dieser Beziehung die Rultur der Neuzeit vom Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts bis zur Gegenwart mit etwa 150 Seiten recht turz weggekommen. Der Verfasser war eben gezwungen, überall nur das Wichtigste hervorzuheben und auch dieses nur in knapper Form barzustellen. Trop aller Kurze aber ift keine wesentliche Seite übersehen worden. Daß die deutschen Berhältnisse ausführlicher als die außerdeutschen behandelt sind, ift natürlich, da bas Werk für beutsche Leser bestimmt ift. Die Form ber Darstellung ist für gebildete Kreise im weiteren Sinne berechnet, so baß also alles bermieben worden ist, was zur Erschwerung bes Berftanbnisses hatte beitragen können. Ziffern und Abschnittsüberschriften erleichtern die Abersicht und somit die Auffassung des Stoffes. In der Beurteilung

einzelner Ereignisse ist ber Verfasser burchaus seiner persönlichen kirchliche katholischen oder, wie er selbst an einer Stelle sagt, konservativen Uberzeugung gefolgt, da es nach seiner Meinung keine völlig objektive Geschichtschreibung und selbst bei den gelehrtesten und scharffinnigsten Historifern keine absolute Gerechtigkeit und Boraussehungslosigkeit gibt. Er tritt daher recht häufig dem Darwinismus und der materialistischen Geschichtsauffassung entgegen und sett ber Spothese von der allmählichen Entwicklung die freilich von ihm auch nicht bewiesene Hypothese eines Herabsinkens von einer höheren zu einer niederen Rulturstufe Doch foll dem Berfasser gern bestätigt werden, daß er bestrebt gewesen ist, die Gefühle berjenigen zu schonen, die einen anderen Standpunkt vertreten. Das bezeugen besonders auch die Abschnitte über die deutsche Reformation. Wenn es auch gewagt erscheinen mag, das Werk als "einen kleinen Beitrag zur Erkenntnis bes göttlichen Weltplanes" zu bezeichnen und es "ber Hochflut einer der christlichen Weltanschauung nicht gerecht werbenden Literatur" gegenüberzustellen, so liegt boch zweifellos ein gutes Buch vor, bas viele Lefer verdient.

11. Georg Grupp, Kulturgeschichte bes Mittelalters. I. Bb. 2., vollständig neue Bearbeitung. Mit 45 Jaustrationen. XI und 458 S. Paderborn 1907, F. Schöningh. 8,60 M.

Der streng kirchlich katholisch gesinnte Verfasser ber einbändigen "Kultur der alten Relten und Germanen" und der zweibändigen "Kultur= geschichte der römischen Raiserzeit" legt hier die zweite, vollständig neue Bearbeitung des ersten Teiles seiner auf drei Bande berechneten "Rultur» geschichte bes Mittelalters" vor, die er als sein Hauptwerk betrachtet wissen will, mahrend jene beiden Werte nur eine allerdings recht ausführliche Einleitung sind. Alle brei Werke ergänzen sich gegenseitig, setzen sich gegenseitig voraus, so daß die Arbeit im Mittelalter ihren Sohepunkt findet, das Altertum gleichsam vom Standpunkte des Mittelalters aus aufgefaßt ift. Db biefer Standpunkt ber richtige ift, foll hier unerörtert bleiben. Der vorliegende Band beginnt mit der Bölkerwanderung und führt die Darstellung in 30 Kapiteln bis zu den Kulturverhältnissen im byzantinischen Reiche, etwa bis ins achte Jahrhundert. Die Darstellung sett die Kenntnis der politischen Geschichte völlig voraus; es ift baber an manchen Stellen nicht immer leicht, bie geschilberten Rulturzustände dem Rahmen der politischen Geschichte sofort einzuordnen, wenn auch das Buch im allgemeinen einfach und leichtverständlich geschrieben ist. Berücksichtigt sind natürlich alle Seiten des Kulturlebens, Religion, Sitte, Recht, gesellschaftliche Verhältnisse, Wissenschaft und Kunft, Gewerbe und Berkehr; boch ist das kirchlich-religiöse Leben wohl mit besonderer Liebe gezeichnet und die Bedeutung der Kirche für Wefen und Werden ber mittelalterlichen Kultur mit besonderer Deutlichkeit betont worden. Die Darstellung beruht auf eingehender Quellenforschung; die Literatur findet sich meist in furgen Fußnoten angegeben. 45 einfache Abbildungen dienen zur Beranschaulichung, ein Register zum Nachschlagen. Der Band ift zweifellos eine hervorragende Leiftung beutscher Kulturgeschichtschreibung und als folde fehr empfehlenswert.

12. Dr. Reinhold Günther, Deutsche Rulturgeschichte. 2., umgearb. Aufl. 123 S. (Sammlung Göschen Rr. 56.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Bf.

Auf etwa 110 Seiten des Formats der Sammlung Göschen eine beutsche Kulturgeschichte zu schreiben, ist gewiß keine leichte Aufgabe; denn die Gefahr, entweder in Oberflächlichkeit und Unvollständigkeit zu

verfallen ober aber Namen und Daten bis zum übermaß zu häusen, liegt sehr nahe. Der Berfasser aber hat es verstanden, bei aller Kürze und Anappheit der Darstellung doch das Wesentliche der deutschen Kultuerentwicklung hervorzuheben und dabei einen leicht lesbaren Faden der Erzählung sestzuhalten, der eine allzu große Häufung von Namen vermeidet. So ist das Bändchen für eine übersichtliche Einsührung in die deutsche Kulturgeschichte oder auch für eine kurz zusammensassende übersicht über sie wohlgeeignet. Es gliedert seinen Stoff in sechs Absschnitte: Die Ansänge der nationalen Kultur, die ritterliche Kultur, die bürgerlich-nationale Kultur, das Zeitalter der Gegensäße, Bevormundung und Besteiung, Naturwissenschaft und Technik. Ein Schriften-verzeichnis und Namenregister vervollständigen den Text.

13. Dr. Reinhold Gunther, Allgemeine Rulturgeschichte. 85 G. Berlin 1907, S. Sillger. 30 Bf.

In diesem Heft 72 von Hillgers illustrierten Boltsbüchern gibt der Berfasser 22 sehr knappe Kapitel aus der allgemeinen Kulturgeschichte. Nach ihm besteht die Aufgabe einer allgemeinen Kulturgeschichtschreibung darin, das fortschrittliche Streben der gesamten menschlichen Gesellschaft auf allen Gebieten der Beredlungstätigseit zu beschreiben und klarzulegen. Das ist, dem Zwecke und Umfange des Büchleins entsprechend, so kurz und dürftig und darum vielsach lückenhaft geschehen, daß der Gebildete kaum etwas Neues daraus lernen kaun. Aber auch für den Ungebildeten wird der Inhalt wenig Anziehendes haben, da die Darsstellung für ihn viel zu abstrakt ist. Das Büchlein verbreitet sich über Sprache und Schrift, Feuer und Beleuchtung, Wertzeuge und Wassen, Wohnung, Hausgeräte, Nahrungs- und Genußmittel, Kleidung, Schmuck, Nahrungserwerb, Handwerk, Handel, Geld, Verkehrsmittel, Postwesen, Telegraphie, Familie, Staat, Religion, Kunst, Musik, Schrifttum.

## XII. Perschiedenes.

1. Friedrich Meinede, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates. 498 S. München 1908, R. Oldenbourg. 10 M.

Das streng wissenschaftlich gehaltene Werk berichtet über die Entstehungsgeschichte bes nationalstaatlichen Gebankens in Deutschland. Es zerfällt in zwei große Abschnitte. Ausgehend vom Wesen ber Nation und bes Nationalstaates und vom Berhältnis beiber Begriffe zueinander, untersucht Verfasser im ersten Abschnitt die Frage, wie es möglich war, daß sich die Idee der autonomen Staatspersönlichkeit in Deutschland behaupten tonnte inmitten der Flut von neuen Ideen und Bedürfniffen, bie seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts aus der Tiefe des nationalen Lebens emporstiegen und Einlaß in den Staat, besonders in den preußischen Staat, begehrten, der ihnen den Einlaß weder ganz wehren, noch ganz öffnen konnte. Dieser Nachweis über das wahre Verhältnis universaler und nationaler Ideale in der Entstehung des modernen beutschen Nationalstaatsgedankens ist durch eine mehr monographische Behandlungsweise geführt worden. Da die Untersuchung politischer Gebanken niemals losgelöst werden darf von den großen Versönlichkeiten, den schöpferischen Denkern, so find auch hier nur die hervorragenderen Denker und auch diese nicht in ihrer ganzen politischen Entwicklung, sondern nur da behandelt worden, wo fie für die Bildung bes beutschen Nationalstaatsgebankens Besonderes und Charakteristisches geleistet haben. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf der frucht= baren Zeit der Revolution und der Befreiungsfriege, auf Wilhelm von Sumboldt, Fichte und den Romantifern Rovalis und Friedrich Schlegel. Daran reihen sich Beispiele aus der deutschen Politik Steins, Gneisenaus und humboldts. Im weiteren Gange der Betrachtung werden besonders die Linien zu zeichnen versucht, die von Stein zu Friedrich Wilhelm IV. gehen, also der mehr romantisch-konservative Zweig der Entwicklung der nationalstaatlichen Gedanten, während der liberale Zweig, der wohl zuweilen als der einzige Träger nationalstaatlicher Ideale bis zur Zeit Bismards angesehen wird, im zweiten Abschnitt voll zu seinem Rechte Dieser zweite Abschnitt ist der Untersuchung über den Busammenhang der preußischen und deutschen Berfasungsfrage gewidmet. Er bewegt sich in der Hauptsache um das Jahr 1848 und prüft die nationalen Ideen auf ihre Brauchbarkeit für den preußischen Staat und ob sie vereinbar waren mit seiner Autonomie und Berjönlichkeit. Er kommt zu dem Ergebnis: "Nicht aus der Zerschlagung, sondern aus der Erhaltung, nicht aus dem Tode, sondern aus dem Leben des preußis schen Staates sind die Einrichtungen erwachsen, die das Sonderleben und die Mannigfaltigfeit auch in der Ginheit schüten. Die preußischen Ronfervativen konnten den Dynastien und Stämmen außerhalb der schwarzweißen Grenzpfähle deswegen geben, was ihnen gebührte, weil sie selbst aus eigener Lebenserfahrung wußten, was Dynastie und Stamm in Deutschland bedeutet — das fraftige preußische Sondertum hat sich ichließlich als eine Garantie auch für das Sondertum der übrigen Stämme erwiesen." Eine furze Betrachtung über die Fortentwicklung bes preußisch=deutschen Problems über 1848 und 1866 hinaus bis zur Wegenwart schließt den inhaltreichen, freilich nicht gang leicht lesbaren Band, an dem alle diejenigen ihre Freude haben werden, die neben den äußeren Weltereignissen an sich deren oft unberechenbare Einwirkung auf die Gestaltung des inneren politischen Lebens verfolgen möchten.

2. Willibald Dentichel, Baruna. Das Geset bes aussteigenden und sinkenden Lebens in der Geschichte. 2. Auft. 626 S. Leipzig 1907, Th. Fritsch. 6 Dt.

Ein eigenartiges Buch. Es hat seinen Namen nach dem indischen Simmelsgotte Baruna, nach bem die indischen Beisen die großen Regelmäßigkeiten in den Bewegungen der Himmelskörper, in den mechanischen Erscheinungsreihen und im gesellschaftlichen Leben "Ordnung des Baruna" Eine solche Regelmäßigfeit, ein solches Weset in der Entwidlungsgeschichte des Menschen, nämlich das Gesetz des bis zur Aulturhöhe austreigenden und alsdann wieder sinkenden Lebens in der Geschichte der Staaten und Bölker will der Verfasser nachweisen. Er geht aus von der für ihn feststehenden Tatsache, daß das deutsche Bolf und in weiterem Sinne das Germanentum den Sohepunkt seiner kulturellen Entwidlung bereits überschritten hat, daß es mit ihm abwärts geht, daß das von innen heraus zermürbte germanische Volkstum alle Standhaftigfeit verliert, daß an die Stelle der früher vielbeflagten Un= wissenheit die forperlische und seelische Entartung des deutschen Bolfes getreten ist. Darüber mußte ber Deutsche in Troft- und Doffnungslosigfeit verfinken, wenn nicht laut vernehmlich schöpferische Tone an fein Ohr drangen, wenn er nicht die Stunde einer neuen Menichwerdung, das Raben eines neuen Gottgedankens abnte. Run zeigt der Berfaffer in einer Reihe von längeren Abschnitten das Gefet des aufsteigenden und sinkenden Lebens. Die Abschnitte tragen folgende über-

schriften: Die primären Menschenrassen (Athiopier und Turanier); ber Ursprung ber Indo-Arier; die Beimat ber germanischen Bolter; ber indogermanische Typus; das Weltbild der Babylonier; der ägyptische Kulturprozeß; die Indo-Eranier und die Raffenhygiene; Solon, Athen und Sparta; das römische Imperium; Israel-Juda und die Zerstörung Jerusalems; das Problem des Semitismus; der cristliche Gedanke; der germanische Rassenprozeß; die historischen Grundlagen des deutschen Wirtschaftslebens; der deutsche Industriestaat; der deutsch-soziale Gedanke. Der lette Abschnitt führt die Uberschrift "Mittgart". Er fnupft mit diesem Namen an an die sagenhafte Pflanzstätte des nordischen Menschen; benn eine Stätte raffischer Hochzucht will er schilbern, nämlich bie Stätte, etwa einen oftelbischen Gutshof, wo auf Grund forgfältigster Buchtwahl ein neues Geschlecht deutscher Männer und Frauen heranwachsen und bas herabgekommene beutsche Bolt nicht nur vor bem völligen Verderben bewahren, sondern lichteren Sohen wieder entgegenführen foll. Bas ber Berfaffer barüber fagt, ift alles fehr intereffant, alles fehr fühn gebacht, alles weit entfernt von den Wirklichkeiten ber Gegenwart und alles höchst wahrscheinlich nie zu verwirklichen. Trosbem fesselt bas Buch ungemein wegen ber weiten Perspettive, bie es eröffnet, und wegen ber heißen Liebe bes Berfassers zu seinem Bolte und zu bessen ungeschwächter Erhaltung. Es verdient sicher zahlreiche Leser.

3. Dr. Eduard Clausnitzer, Staats- und Bolkswirtschaftslehre. Ein Handbuch für Lehrer und Lehrerbildungsanstalten. XII und 355 S. Halle 1906, H. Schroedel. 3,80 M.

Das Buch will zunächst ein Hilfsmittel für Lehrerbildungsanstalten sein, indem es den durch die Lehrpläne vom 1. Juli 1901 für die Staats- und Bolkswirtschaftslehre geforderten Stoff enthält. Es will aber auch dem bereits im Amte ftehenden Lehrer eine Ginführung in biefes große Gebiet geben und ihn anregen, auf biefem Gebiete als Bolksbildner zu wirken. Es bezweckt baber eine Einführung in die staats- und volkswirtschaftlichen Gebanken, eine Ginführung in alle diejenigen Einrichtungen und Buftanbe, die dem Lehrer im öffentlichen Leben entgegentreten, und worüber sich jeder Gebildete Rechenschaft geben muß. Darüber hinaus aber bezwedt es auch die Befähigung, die großen Werke der Meister der Wissenschaft erfolgreich studieren zu können. Es zerfällt in brei Teile. Der erste Teil verbreitet sich in sorgfältig geglieberter, übersichtlicher Darftellung über bie Grundbegriffe ber Staatsund Bolfswirtschaftslehre, indem er zuerst den Menschen als gesellschaftliches Wesen betrachtet, bann die allgemeine Staatslehre stizziert und zulett die Grundzüge der allgemeinen Volkswirtschaftslehre entwirft. Der zweite Teil gibt einen geschichtlichen Abrig über bie gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands von der frühgeschichtlichen Zeit der germanischen Stämme bis zur Gegenwart. Der britte Teil enthält bie angewandte Staats= und Bolkswirtschaftslehre, indem er in fechs Abschnitten sich verbreitet über die öffentliche Berfassung und Verwaltung, bas Finanzwesen, die Landesverteidigung, das Rechts- und Bildungswesen, über Landwirtschaft und Bergbau, Gewerbe, Sandel und Berkehr, Sicherheit und Wohlfahrt. Gine knappe Angabe zur Weiterbildung geeigneter Literatur Schließt bas Buch, bas die Ergebnisse ber miffenschaftlichen Forschung unter Rücksicht auf ben Wirkungskreis bes Bolksschullehrers sichtet und bafür die geeignete Form findet. Es sei seiner gründlichen und gebiegenen Ausführungen wegen warm empfohlen.

4. Sans Delbrud, hiftorische und politische Auffage. 2. Aufl. 352 S. Berlin 1907, G. Stille. 6 D.

Der bekannte Herausgeber der "Preußischen Jahrbücher" veröffentlicht hier in zweiter Auflage vierzehn historische und politische Auffäße, die, 1886 in erster Auflage erschienen, zumeist schon vorher in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden waren und die auch in der zweiten Auflage der Hauptsache nach die ursprüngliche Form beibehalten haben, obgleich der Verfasser heute nicht mehr mit allen Einzelheiten übereinstimmt und manches veraltet und von der Zeit überholt worden ist. Hier und da sind positive Fehler berichtigt ober es ist in Anmerkungen und Zusätzen, die sich auf das allernotwendigste beschränken, auf ben Fortgang ber Forschung ober auf veränderte Auf-fassung hingewiesen worden. Die Sammlung enthält folgende vierzehn Auffäße: "Die historische Methode des Ultramontanismus; Kanossa; bie Gotif und ber Ratholizismus; Anglifanismus und Presbyterianismus; Whigs und Tories; die Monarchie in England; der preußische Landrat; ber Hausmeier; Stein und Harbenberg und die sozialpolitischen Ibeen ber Gegenwart; General von Clausewit; über die Berschiedenheit ber Strategie Friedrichs und Napoleons; Prinz Friedrich Karl; der preußische Offizierstand; über die Bedeutung ber Erfindungen in der Geschichte." Die Auffäße sind ihrem Umfange nach natürlich recht verschieben, am umfangreichsten ist der über die Strategie Friedrichs und Napoleons. Die Darstellung ist meist einfach und leicht lesbar; hier und da hatte wohl ein Fremdwort, die übrigens burchaus nicht allzu häufig auftreten, zugunsten eines ebenso guten beutschen Ausbrucks vermieben Das Buch ist durchaus empfehlenswert. werden fönnen.

5. Sugo Schulz, Blut und Eisen. Krieg und Kriegertum in alter und neuer Zeit. Mit 576 Bilbern und Dolumenten aus ber Zeit und 2 Beilagen. 786 S. Berlin 1907, Buchh. Vorwarts. 10 M.

Das Buch ist vom sozialdemokratischen Parteistandpunkte geschrieben, der in dem Aufblühen und Zusammenbrechen früherer Staaten und Bölker nicht die Wirkung einzelner Menschen sieht, ber "großen Männer", die rein nach ihrem Willen die Geschichte "gemacht" haben sollen, sondern ber barin die notwendigen Folgen ökonomischer Wandlungen erblickt, die sich im geistigen wie im sozialen und politischen Leben der Bölker durchsetzen. Da aber diese Erkenntnis der treibenden Kräfte in der geschichtlichen Entwicklung den Kindern des Proletariats angeblich vorenthalten wird, da die Bolksschule angeblich nur lehrt, daß alle Fortschritte und Errungenschaften ber Bölker nur ihren Fürsten zu verdanken seien, daß bie Tugend und Treue ber Fürsten bas Glud ber Bolfer ichaffe, so ist es Aufgabe ber sozialbemokratischen Partei, die Kenntnis des geschichtlichen Werbegangs der menschlichen Gesellschaft unter den Arbeitern zu verbreiten und zu vertiefen. Das Buch beginnt die Darstellung bes Krieges bei ben orientalischen Bölfern, ben Agyptern, Ifraeliten, Affhrern, Babyloniern und Perfern, um dann in breitem Rahmen die griechische und römische Kriegsgeschichte, fürzer die Kriegsgeschichte des Mittelalters und dann wieder ausführlicher die Kriegsgeschichte der Neuzeit bis zu Napoleons Sturz 1815 darzustellen, wobei die letten Abschnitte, der Zusammenbruch Preußens und die Befreiungskriege, verhältnismäßig recht kurz abgetan worden sind. Das Buch glaubt aus der Geschichte bes Krieges den Nachweis geliefert zu haben, daß vom Altertum bis an die Schwelle der neuesten Reit das demokratische Element auch im Militarismus seine sieghafte Kraft durchsett, so daß aus dieser geschicht= lichen Lehre die Sozialdemokratie den berechtigten Schluß ziehen zu dürsen glaubt, daß sie mit ihrer Forderung auf Demokratisierung des Heerwesens auf breitester Grundlage auf dem richtigen Wege ist. Wer sich dieses durchaus einseitigen Parteistandpunktes bei der Lektüre immer bewußt bleibt — der Verfasser sorgt dasür, daß er dem Leser kast auf jeder Seite des Buches deutlich wird —, der wird tropdem aus dem Buche vieles lernen können, zumal zahlreiche Abbildungen die Darstegungen veranschaulichen und beleben.

6. Peinrich v. Treitschle, Ausgewählte Schriften. 2. Aufl. 2 Bande. 338 und 358 S. Leipzig 1907, S. Hirzel. Je 2,40 M.

Beinrich von Treitschfe bedarf als Historiter an dieser Stelle feiner besonderen Bürdigung; die Eigenartigfeit seiner starten Personlichteit wie seiner geistvollen, formvollendeten Darstellungskunft sind unter ben Freunden der Geschichtswissenschaft hinlänglich befannt. In den vorliegenden zwei Bänden ausgewählter Schriften, beren Entstehung zeitlich weit auseinanderliegt, treten beide flar zutage. Es sind entweder Borträge, an festlichen Tagen vor zahlreicher Zuhörerschaft gehalten, oder anderweitige historische Aufsätze. Der erste Band enthält folgende Ar-Die Freiheit (politische und soziale Freiheit, das Recht der freien Perfonlichfeit), bas beutsche Ordensland Preußen (Grundung, Blüte, Berfall), Luther und die deutsche Nation, Gustav Adolf und Deutschlands Freiheit, Milton, Fichte und die nationale Idee, Konigin Quise, die Bölkerschlacht bei Leipzig, Zwei Raiser, Zum Gedächtnis des großen Arieges. Der zweite Band ist ausschließlich hervorragenden Mannern gewidmet. Auf etwas mehr als 180 Seiten wird ein Bild bes italienischen Staatsmannes Cavour und seines Lebenswerkes, der Einigung Staliens, entworfen. Rurzere Sfizzen find ben Dichtern Leffing, Heinrich von Kleist, Ludwig Uhland, Otto Ludwig und Friedrich Hebbel gewidmet. Aus allen Arbeiten tritt uns der konservative, oft leidenschaftliche Parteimann, nicht der fühl und objektiv abwägende Historiker entgegen, der z. B. einmal sogar von der "Frechheit der deutschfreifinnigen Partei, die sich begehrlich an den Raiser herandrängte" (I, S. 316) spricht. Gerade das stark subjektive Element der Darstellung aber gibt seinen geschichtlichen Arbeiten einen ungemein fesselnden Bug. Die beiben Bände verdienen natürlich wärmste Empfehlung.

7. Eduard Meyer, Humanistische und geschichtliche Bildung. Bortrag, gehalten in der Bereinigung der Freunde des humanistischen Gymnasiums in Berlin und der Provinz Brandenburg, am 27. November 1906. 41 S. Berlin 1907, Weibmannsche Bucht. 60 Pf.

Der Vortrag will kurz nachweisen, welche Aufgabe das humanistische Symnasium, für dessen Erhaltung er warm eintritt, dem Geschichtsunterzicht gegenüber zu lösen hat. Zu diesem Zwecke weist er zunächst einsleitend hin auf die individualistische Erziehung im alten Griechenland seit den großen Krisen des fünsten Jahrhunderts, die, durch die Sophisten begründet, durch Sokrates und seine Schule fortgeführt wurde. Dier tritt uns der Gegensatz zwischen Allgemeinbildung und wissenschaftlicher Bildung zum erstenmal entgegen. Das Gymnasium hat zwar ein gewisses Maß von Allgemeinbildung zu vermitteln, nicht aber die Aufgabe, seine Schüler bei der Konsirmation mit einer abgeschlossenen Bildung zu entlassen, sondern es soll die Vorbereitung geben sur weitere wissenschaftliche Arbeit; es ist der Unterbau, auf dem das weitere Leben der Forschung und der wissenschaftlichen Tätigkeit aufgebaut ist. Die

Geschichtswiffenschaft ist durch Thukhbibes begründet worden, doch ist bie moderne fritische Geschichtswissenschaft erft im beginnenden neunzehnten Jahrhundert in Deutschland geschaffen und bildet einen der stolzesten Ruhmestitel der deutschen Kultur. Nach sehr lesenswerten furgen Ausführungen über Wesen und Bedeutung ber Geschichtswiffenschaft für das Leben beantwortet sodann der Verfasser die Frage, wie sich bas Ihmnasium zur Geschichtswissenschaft zu stellen hat, indem er noch einmal die doppelte Aufgabe des Gymnasiums auch für die Geschichtswissenschaft hervorhebt, um sich etwas ausführlicher über bie Auswahl des Stoffes zu verbreiten. Das Gymnasium darf neben der vaterländischen Geschichte auch die Geschichte des klassischen Altertums nicht vernachläffigen. Zulett streift ber Berfasser noch den erziehlichen Rugen ber Weschichte, indem er besonders zwei Wirkungen hervorhebt, nämlich die Erkenntnis von der Bedeutung des Willens im Menschenleben, die Erkenntnis, das Gewordene als Werdendes zu begreifen, sich hineinzuversetzen in den Augenblick, wo das, was und in der Geschichte als Tatsache entgegentritt, noch nicht war, sondern erst werden, erft geboren werden foll, und die Wirtung, welche die historische Bildung und die geschichtliche Erziehung auf die sittliche Auffassung und den sittlichen Willen des Menschen auszunben vermag. Wenn nach Treitschke ,,bas Köstlichste im Menschenleben der Wille ist", so ist, dieses Wort im Sinne Platos und Rants ergangt, das höchste But bes Menschen bie sittliche Berantwortung oder, was dasselbe ist, die wahre Freiheit. -Der Bortrag ist troß seiner Anappheit in allen seinen Teilen sehr lesenswert.

8. Dr. M. Mertens, historisch-politisches ABC-Buch. Bur Förderung bes Geschichtsunterrichts und zur Selbstbelehrung. 216 S. Ebendaselbst 1907. Geb. 3,40 M.

Das hübsch ausgestattete historisch-politische Wörterbuch, eine Frucht von des Verfassers Geschichtsunterricht, will als fnappes Rachschlagebuch die Schüler unserer höheren Lehranstalten und auch weitere Kreise des Bolkes in den Stand setzen, die im Geschichtsunterricht oder bei ber Lekture von Geschichtswerken und Zeitungen unverstanden gebliebenen Alusbrude nachschlagen zu können, um dadurch in ihrem Streben nach Erweiterung und Bertiefung ihrer geschichtlichen und politischen Bildung gefördert zu werden. Das Wörterbuch gibt seine Erläuterungen in knappster Form und größter Objektivität. Es enthält besonders bie Ausdrucke, die fich auf bas politische Leben unseres Bolkes, insbesondere bie Berfassung und Berwaltung Preußens und des Deutschen Reiches beziehen. Aber auch die Einrichtungen und Formen der antiken und mittelalterlichen Staaten, sofern sie in irgendeiner Weise bis in die Gegenwart fortwirken, sowie kulturgeschichtliche Stoffe haben Aufnahme gefunden. Das Buchlein dürfte recht wohl geeignet sein, den Geschichtsunterricht zu vertiefen und historisch-politische Bilbung in immer weitere Kreise zu tragen.

9. Dr. Chriftian Gruber, Deutsches Wirtschaftsleben, auf geographischer Grundlage geschildert. 2. Aufl. Reu bearbeitet von Dr. Hand Reinlein. 133 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 42. Boch.) Leipzig 1907, B. G. Teubner. Geb. 1,25 M.

Die erste Auflage ist im 55. Jahresbericht (1902) S. 531 wärmstens empfohlen worden. Das Bändchen will mit breiten Strichen im allsgemeinen aufzeigen, inwieweit die heimische Scholle und das heimische

Wirtschaftsleben zusammenhängen, inwieweit die natürliche Ausstattung unseres Baterlandes unsere wirtschaftlichen Berhältnisse beeinflußt. Der Herausgeber der zweiten Auflage hat die ursprüngliche Anlage des Buches im großen und ganzen beibehalten, wenn auch bei der rasch sortschreitenden Entwicklung, die das wirtschaftliche Leben des Deutschen Reiches im verstossenen Jahrsünft genommen hat, vieles zu berichtigen und zu ergänzen war. Besonders wurden die statistischen Angaben nach dem neuesten Stande ergänzt und in vielen Fällen den Zissern der ersten Auflage an die Seite gesetzt, damit der Leser in der Lage ist, sosort auch das Tempo in der Ause und Abwärtsbewegung der betressenden Berhältnisse zu erkennen. Zu bedauern ist, daß die in der ersten Auslage enthaltenen Kärtchen wegbleiben mußten, da sie, auf der Berufszählung von 1895 beruhend, veraltet sind, die Ergebnisse der Berufszählung von 1907 aber erst in einigen Jahren kartographisch verwertet werden können. Das Bändchen sei auch in seiner zweiten Auslage warm empsohlen.

10. Dr. Arnold Luschin von Cbengreuth, Die Münze als historisches Dentmal sowie ihre Bebeutung im Rechts- und Wirtschaftsleben. Mit 55 Abbild. im Text. 124 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 91. Boch.) Ebendaselbst 1907. Geb. 1,25 M.

Das Bändchen, hervorgegangen aus Vorträgen, die im September 1904 bei ben hochschulkursen in Salzburg einem Kreise von Nichtfachleuten gehalten worden sind, belehrt in einfachster Beise bei recht übersichtlicher Stoffanordnung über die Münze als historisches Denkmal und über ihre Stellung und Bebeutung im Rechts- und Wirtschaftsleben. Der Stoff ist in dreizehn Abschnitte gegliedert: Geld, Münze und Münzähnliches; äußere und innere Beschaffenheit ber Münze; bie Berftellung der Münze; Münzer und Münzbetrieb; Münzsammlungen; Vermehrung von Sammlungen; Gelb, das nicht aus Münzen besteht; Münzgeld; Mungfuß und Mungpolitif; bie Munghoheit; bie finanzielle Ausnutung bes Müngregals; Müngfrisen in Dentschland; die Münge als gesetliches Zahlungsmittel. Die Darstellung beschränkt sich nicht auf die beutschen Berhältnisse. In fast allen Abschnitten wird die geschichtliche Entwicklung hervorgehoben. Die Abbildungen veranschaulichen vielfach bas gebruckte Gerade infolge der Einfachheit der Darstellung eignet sich das Bändchen sehr gut zu einer ersten Einführung in den für die meisten Leser sonst recht spröden Stoff.

11. Dr. Max Georg Schmidt, Geschichte bes Welthandels. 140 S. (Aus Natur und Geisteswelt. 118. Bbch.) Ebenbaselbst 1906. Geb. 1,25 M.

Das Bändchen ist aus Borträgen entstanden, die der Berfasser in den Marburger Ferienkursen des Jahres 1905 gehalten hat. Es schildert auf Grund der vorhandenen Literatur in gemeinverständlicher Weise die Entwicklung des Weltverkehrs von den Handelsbeziehungen der ältesten Kulturvölker dis zum Zeitalter der Dampfmaschine im neunzehnten Jahrhundert, wobei die Entwicklung des Handels im neunzehnten Jahrhundert noch etwas kürzer gefaßt ist als der übrige Stoff. Daß dei der Fülle des Stoffes die Darstellung im einzelnen recht knapp sein muß und nur das Wichtigste berücksichtigen konnte, leuchtet von selbst ein. Was aber geboten wird, ist fließend und leicht lesbar erzählt und sorgfältig gegliedert, so daß das Bändchen sür eine erste Einssührung und Orientierung über die Geschichte des Welthandels sehr wohl geeignet ist.

12. Prof. Georg Solz, Der Sagentreis ber Ribelunge. 128 G. Leipzig 1907, Quelle & Mener. Geb. 1,25 M.

Das aus einer Reihe von Vorträgen entstandene Werkchen behandelt die über die ganze germanische Welt des Mittelalters verbreiteten Erzählungen von Siegfrieds helbentum und Tob, sowie die Erzählung von dem ruhmreichen Untergange der Burgunder durch die Hunnen, indem es zunächst eine übersicht über die Quellen gibt, dann Form und Inhalt ber nordischen und ber beutschen überlieferung untersucht und beurteilt, die geschichtlichen und mythischen Grundlagen der Sage im einzelnen beleuchtet und die Entwicklung der Sage auf nordischem und auf deutschem Boden verfolgt. Die Sage wird also auf Grund der Lieder der Edda und bes Epos von "ber nibelungen not" auf eine gemeinsame älteste Gestalt zuruckgeführt, bie sich unter bem verschiedenartigen Einfluß von Landschaft und Volkscharakter auch verschieden entwickelt hat. Die letten Abschnitte behandeln die Entwidlung der Sage in der Literatur, sowie bie an die verschiedenen Formen der Überlieferung anknüpfenden Streitfragen und ihre Lösung. Eine kurze Würdigung ber modernen bichterischen Bearbeitungen bes alten Stoffes durch Friedrich Hebbel, Wilhelm Jordan und vor allem Richard Wagner ergänzt das gewonnene Bild. bas wissenschaftliche Beiwert auf ein geringes Maß beschränkt und bie Darstellung im allgemeinen recht einfach gehalten ift, so wird bas Werkchen eine höchst willsommene und gut orientierende Ginführung in ben immer fesselnben Sagentreis ber Nibelungen sein.

13. Deutsche Bucherei. Berlin. Berlag Deutsche Bucherei. Jebes Banbchen 30 Pf., geb. 60 Pf.

Band 18/18a: Prof. Dr. Mar Lenz, Ausgewählte Bortrage und Auf-

fape. 3., verm. Aufl. 228 G. Doppelband.

Band 29: Beinrich von Treitigte und Erich Mards, Biographische

Effans. 2., burchgesehene Auflage. 104 S. Band 30: Beinrich von Treitigte und Erich Schmidt, Biographische Essays. 2., burchgesehene und verb. Auflage. 134 S.

Band 79/80: Die Brüder Grimm, Deutsche Sagen. Auswahl. Heraus-

gegeben von Chr. Trändner. 173 S. Doppelband. Band 84: Dr. Julius Kurth, Aus Pompeji. Stizzen und Studien. Mit Abbilbungen und eigenen Zeichnungen. 83 S.

Die "Deutsche Bücherei", vom Ghmnasialoberlehrer Dr. A. Reimann in Berlin herausgegeben, will bem breitesten Leserfreis für unerreicht billigen Preis einen sorgfältigst gewählten Lesestoff bieten zur Unterhaltung, zur Belehrung, zur Hebung des geistigen Standpunktes, will also zum Unschaffen einer eigenen fleinen, gang billigen, aber burchaus wertvollen Bibliothek anregen, deren Inhalt nicht nur zu spannen, sonbern auch ben Geschmack zu veredeln, den Gesichtskreis zu erweitern, Stoff zum Nachdenken, zur inneren Verarbeitung zu geben geeignet Altere und neuere Schriftsteller sollen babei in gleichem Maße helfen, bas Gefühl für beutsche Sprache, Sitte und Eigenart zu vertiefen und ein gesundes Bolfstum zu pflegen.

Die vorliegenden Bandchen sind in vortrefflicher Beise geeignet, ben erstrebten Aweck zu erfüllen; benn die ersten drei enthalten bereits anderweit veröffentlichte Borträge und Auffätze von vier unferer besten Historiker; das vierte bringt eine Auswahl der von den Brüdern Grimm gesammelten beutschen Orts- und Stammessagen, und das fünfte bringt bisher noch nicht veröffentlichte Stizzen und Studien aus Pompeji, die der Verfasser infolge eines dreimaligen Aufenthaltes daselbst und

auf Grund zahlreicher literarischer Quellen geschrieben hat. Es sind vorwiegend kulturgeschichtliche und ästhetische Fragen behandelt worden, die keinen Anspruch auf Bollständigkeit erheben, sondern nur für gestildete Laien bestimmt sind und Freunde werben wollen für die wundersvolle alte Stadt. Die drei ersten Bändchen enthalten solgende geschichtliche Arbeiten: Luther; Fichte; Treitschke; Bismarck; — Lessing; Kleist; Frentag; Storm; — Leopold von Ranke; Jum Gedächtnistage Johann Gutenbergs; Humanismus und Reformation; Dem Andenken Ulrichs von Hutten; Philipp Melanchthon; Gustav Adolf; Die geschichtsliche Stellung der Deutschen in Böhmen; Wie entstehen Revolutionen?; Vismarck Religion; Vismarck und Kanke; Wilhelm I.; Jahrhundertssche vor hundert Jahren und jetzt; Die Stellung der historischen Wissenschung schaften in der Gegenwart.

Die außergewöhnlich billigen Bande verdienen warme Empfehlung.

14. Mitteilungen aus der historischen Literatur. Herausgegeben von der Historischen Gesellschaft in Berlin und in deren Auftrage redigiert von Dr. Ferdinand hirsch. Jährlich 4 hefte. 35. Jahrg. Berlin 1907, Beidmannsche Buchh. Je 2 M.

Diese "Mitteilungen", die ausführliche Berichterstattungen über die neuesten historischen Berte mit möglichster Bezugnahme auf den bisherigen Stand der betreffenden Forschungen enthalten, scheinen uns für jeden Geschichtslehrer und jeden, der über den gegenwärtigen Stand ber gesamten Geschichtswissenschaft orientiert sein will, unentbehrlich gu sein. Da der einzelne nicht alle die zahlreichen Erscheinungen auf dem Gebiete der Geschichte durchsehen, geschweige benn durcharbeiten kann, fo wollen die "Mitteilungen" durch objektiv gehaltene Inhaltsangaben in ben Stand setzen, zu beurteilen, ob für einen bestimmten Studienfreis bie Beschäftigung mit einem Werte nötig fei ober nicht. Gigent= liche Kritifen bringen die Hefte nicht, weil eine richtige Bürdigung gerade der bedeutendsten historischen Arbeiten oft erst nach länger fortgesetzten Forschungen auf demselben Gebiete möglich ift. "Programmenschau" sind die in den Osterprogrammen der höheren Schulen enthaltenen geschichtlichen Arbeiten ihrem Inhalte nach wiedergegeben, so daß also auch diese oft schwer zugänglichen Forschungen leichter bekannt werden. Beigelegt find den "Mitteilungen" die Sitzungsberichte der hiftorischen Gesellschaft zu Berlin. Geschichtslehrer Geschichtsfreunde sollten die Sefte forgfältig beachten.

15. Deutscher Almanach auf bas Jahr 1907. 128 S. Leipzig 1907, J. Zeitler. 80 Pf.

Enthält außer einem ganz einfachen Kalendarium eine größere Ansahl meist kurzer, aber recht lesenswerter Stoffe, z. B. Goethes Anssichten über das Reisen, vier Episoden aus Jacharias Werners Tagesbüchern, einen bisher unbekannten Brief von Friedrich v. Schlegel, Gestichte von Rudolf Vorchardt, Otto Freiherrn von Taube von der Issen, Albert Rausch, Robert Walser, Arthur Symons u. a., Nietzsche in französischer Beurteilung von Franz Blei, Kandglossen zur Psychologie der Nationen, Kandglossen über deutsche Dinge von Otto Flake u. v. a. Der Almanach mit seiner vortrefflichen Ausstattung hat mir in den meisten Nummern reichen Genuß gewährt, während ich manchen Einzelscheiten, auch manchen Gedichten, keinen Geschmack abzugewinnen vers mocht habe.

# X. Geographie.

Rati

# Paul Weigeldt,

Schulbirettor in Leipzig.

Auch biesmal muffen wir unferen Bericht mit bem hinweise auf ben Berlust eines der bedeutendsten Bertreter der modernen Erdkunde beginnen. Am 8. Februar 1907 ftarb Prof. Dr. Alfred Rirchhoff. Mit ihm ift "der populärste Bertreter der Erdfunde an Deutschlands Hochschulen" bahingeschieden, einer von denen — und bas interessiert uns hier am meisten —, die stets den innigen Zusammenhang zwischen geographischer Wissenschaft und geographischem Schulunterricht betonten. Rirchhoff war, ehe er das Natheder der Universität bestieg, über zehn Jahre Lehrer gewesen\*). Als solcher — er unterrichtete außer in Geographic auch in Physit und Chemie, in den beschreibenden Naturwissenschaften, in Geschichte und Deutsch - erkannte er sehr bald bie vermittelnde Stellung, die die Geographie zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften einnimmt, und frühzeitig erwachte daher in ihm die Überzeugung, daß der geographische Unterricht einer gründlichen Reform bedürfe, und bag ihm ein bildender Wert nur bann zugesprochen werben könne, wenn an Stelle der geiftlosen Einprägung topographischer Namen und statistischer Zahlen eine denkende Betrachtung ber Ländernatur gesetzt werde. Dem Unterrichte waren auch seine ersten geographischen Auffätze gewidmet, die "Zur Verständigung über Die Frage nach ber Ritterschen Methode in ber Schulgeographie" (Zeitschrift für das Gymnasialwesen, herausgegeben von Bonit, Jakobs und Rühle, 1871, S. 10-35) beitragen und "Uber die Stellung der Geographie in unseren höheren Schule" (a. a. D. 1876, S. 357-371) belehren sollten. Seitdem hat er in gahlreichen Auffätzen methodischen Inhalts dem weiterstrebenden Lehrer erprobte Winke für die Ausgestaltung seines Unterrichts gegeben, und auf den meisten Geographentagen leitete er die Situngen, in benen fculgeographische Fragen ben Beratungsgegenstand bildeten. Busammenfassend äußerte er sich 1895 in seiner verdienstvollen "Didaktik und Me-thodik des Geographie-Unterrichts" (Sonderausgabe aus Dr. A. Baumeisters Handbuch der Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere Schulen. — Besprochen in diesem Badagogischen Jahresbericht, 48. Jahrg., 1895, S. 000 und 59. Jahrg., 1906, S. 433). Ende 1871, nach bem Tobe hermann Abalbert Daniels, hatte er die Sorge für bie

<sup>\*)</sup> Bergleiche hierzu die warm empsundenen Lebensbilder Prof. Dr. Willi Ules (Seite 539 Nr. 2 dieses Jahresberichtes und Geographische Zeitschrift. 13. Jahrg., 1907, Seite 537—552) und Prof. Dr. Hermann Wagners Ansprache auf dem 16. deutschen Geographentage in Nürnberg (Verhandlungen desselben Seite 178—181)

Neubearbeitung bes Lehrbuches und bes Leitfadens von Daniel über= nommen, eine Arbeit, die ihn auf die Dauer feineswegs befriedigte. Schon 1882 "wagte er Bresche zu legen in die Herrschaft, die einige wenige, fast staatlich monopolisierte, aber damals noch auf veralteten Unschauungen aufgebaute Schullehrbücher in Preußen ausübten". Und seine "Schulgeographie" (1. Auflage 1882 — 1907 20. Auflage) und bie 1892 und 1893 erschienene "Erdfunde für Schulen" (1907 13. Auflage) haben "eminent reformatorisch gewirkt und andere zu ähnlichen Bersuchen angeregt \*), die uns schrittweise weiterführen. sind vom Geiste moderner Erdkunde durchweht, der in ihr nicht mehr bloß eine Silfswissenschaft der Geschichte, sondern eine Disziplin von vorwiegend naturwissenschaftlicher Grundlage fieht". Daß fie, wie Billi llle a. a. D. S. 543 schreibt, "über die Bedürfnisse der Schule weit hinausgehen"\*), wußte auch Kirchhoff selbst. "Soviel ich weiß," hat er ihm gegenüber geäußert, "ein eigentliches Schulbuch ist meine Schulgeographie nicht, es ift ein Buch fur bie Sand bes Lehrers." Dagu müßten sie nach Hermann Wagners Ansicht (a. a. D. G. 180) "eine einfachere Sprache reben, bem Berständnis bes Schülers noch mehr angepaßt werden"\*\*). Hoffentlich gelingt es dem Bearbeiter der neuen Auflagen, Dr. Felix Lampe, der die Bücher "in so zusammengedrängter, schwer verständlicher Form bargeboten findet, daß selbst vielen Lehrern fie zu schwierig erscheinen" \*\*) (Jahresberichte über bas höhere Schulwesen, herausgegeben von Konrad Rethwisch, 21. Jahrg., 1906, Rapitel XI, S. 20), beide Werte fo zu gestalten, daß fie als "Mufterbücher" angesehen werden können, also "bem Ideal bes geographischen Lehrbuchs für höhere Schulen entsprechen".

Nach dem üblichen Zwischenraum von zwei Jahren sand in den Tagen vom 21. bis 26. Mai 1907 in Nürnberg, der Stadt Martin Behaims, der 16. deutsche Geographentag statt, zu dem sich 280 Personen aus 87 Orten des Deutschen Reiches (265), Osterreichs (11), der Schweiz (1), Frankreichs (1), Rußlands (1) und Agyptens (1) eingefunden hatten. Als Hauptberatungsgegenstände sür die wissenschaftelichen Verhandlungen waren bestimmt: Berichte über Forschungsreisen, Geschichte der Erdkunde, Geographischer Unterricht, Anthropogeographie mit historischer Geographie, Seens und Flußkunde und deutsche Landesskunde.

Die Sitzung, in der die schulgeographischen Fragen erörtert wurden, fand unter dem Borsitz des Geh. Regierungsrats Prof. Dr. Hermann Wagner statt. Er würdigte in einer Ansprache, Zur Erinnerung an Alfred Kirchhofs" die hohen Berdienste des Berstorbenen um die Ausgestaltung und Pflege der geographischen Unterweisung und Erziehung unseres Bolks. Dann erstattete Prof. Heinrich Fischer in Berlin den Bericht der ständigen Kommission für

<sup>\*) 1893</sup> Langenbeck, Leitfaben ber Geographie für höhere Lehranstalten — 1897 Ule, Lehrbuch ber Erdfunde für höhere Schulen — und Schlemmer, Leitfaben ber Erdfunde für höhere Lehranstalten — 1899 Pahde, Erdfunde für höhere Lehranstalten.

<sup>\*\*)</sup> Diese Außerungen sind uns um so wertvoller, als wir selbst in unserer ersten Besprechung der Kirchhofischen Schulgeographie (Pädagogischer Jahresbericht. 44. Jahrg., 1891, Seite 327) geschrieben haben: "Leider ist die Ausdrucks-weise mitunter ziemlich verwickelt und für Schüler schwer verständlich."

ben erdkundlichen Schulunterricht während der Geschäftsjahre 1905 bis 1907. Das alte Lied: Der Erdfunde-Unterricht liegt noch immer danieder; der Erdfundelehrer an höheren Schulen ist eine Fiktion; die Vorbildung der Erdkundelehrer — "Ich denke dabei gar nicht einmal an die zahlreichen Herren, die sich überhaupt niemals mit ber Erbfunde wissenschaftlich beschäftigt haben und doch Erbfunde-Unterricht erteilen muffen" - läßt noch immer die wunschenswerte Ginheitlichkeit vermissen; die großen Gegenfätze, die sich auch heute noch innerhalb ber miffenschaftlichen Erdfunde auftun, laffen bem Erbfundelehrer Grundlagen und Anwendungen seiner Wissenschaft schwankender erscheinen als die anderer; Hochschule und höhere Schule stehen gerade auf dem Gebiet der Erdkunde nicht in der so notwendigen Fühlung. Unter diesen nicht eben einfachen Berhältnissen ist die Kommission immer mehr zu einer Art Bermittlungsstelle ausgewachsen und hat sie ihre Tätigkeit auf Ausfünfte und Anregungen verschiedener Art beschränken muffen: ber perfonliche Busammenfchluß ber Geographielehrer fei geforbert, bie billige Lieferung der Karten großen Maßstabes unserer Landesaufnahme an Schulen einer völligen Regelung entgegengeführt worden; bei ben Vorarbeiten für die Aufstellung eines Lehrplans in Erdfunde im Rahmen der geplanten Mädchenschulreform in Preußen habe sie den maßgebenden Stellen mit Rat zur Seite gestanden, ben Lehrplanentwürfen ber Unterrichtstommission der Naturforscher und Arzte aber und der in diesen empfohlenen Berpflückung ber Erdkunde habe fie entgegentreten muffen. Auf Antrag von Prof. Steinel in Kaiserslautern und Oberlehrer Dr. Paul Wagner in Dresden sind an das zuständige bahrische und sächsische Ministerium Eingaben gerichtet worden, in benen um die Notwendigkeit bes geographischen Unterrichts auch in ben oberften Rlaffen bes neu zu begrünbenden Oberrealschulen und darum gebeten wird, daß dieser Unterricht grundfählich geographisch ausgebildeten Lehrern zu übertragen ist. Schließlich ist dem Kolonialdirektor Dernburg die Bitte unterbreitet worden, er möge bahin wirken, baß eine Anzahl geographisch gebildeter Oberlehrer zum Zwecke ber kolonialen Aufklärung durch die Schule mit einer Studien= reise in die Kolonien beauftragt werden. — Die sich anschließende lebhafte Aussprache entrollte aufs neue ein betrübendes Bild von dem Stande bes geographischen Unterrichts insbesondere auch auf den süddeutschen höheren Schulen und führte zu ber einstimmigen Annahme ber Resolution Prof. Dr. S. Günthers in München: Der 16. Deutsche Geographentag spricht seine Aberzeugung bahin aus, daß in ganz anderem Ausmaße als bisher in sämtlichen beutschen Staaten ben Fachvertretern ber Erdfunde bei allen Unterrichtsfragen ihres Gegenstandes maßgebende Einwirtung ermöglicht werbe.

Prof. Dr. A. Geistbeck in Kitzingen sollte banach über "Einstichtung und Methode bes geographischen Unterrichts" sprechen, aber die vorgerückte Zeit hinderte ihn daran. Er beschränkte sich auf eine kurze Begründung seiner Anregung zur Absassung einer aussührslichen Denkschrift über die gesamten zu einer zeitgemäßen Neugestaltung des geographischen Unterrichts an den höheren Schulen erforderlichen Resormvorschläge. Der Vortrag selbst wurde zunächst in Hettners Geographischer Zeitschrift (13. Jahrg., 1907, S. 345 bis 361), später in den Berhandlungen des 16. deutschen Geographentages (S. 193 bis 212) abgedruckt. Er gipselt in folgenden Leitsätzen: 1. Die Geographie ist in ihren grundlegenden Ausgaben Naturwissenschaft. — 2. Die Geographie ist als Lehrgegenstand so zu betreiben, wie im Bereiche der Erfahrungs-

wisselbung der Schüler sind planmäßig angelegte Geländeübungen ers sorderlich. Diese dienen zur Schulung im selbständigen geographischen Beobachten, zur Entwicklung des geographischen Sinnes und zur Försderung des Kartenverständnisses und Kartengebrauches. Sie sind dem Lehrplane der Geographie in allen Klassen einzusügen. — 4. Im Wesen der Länderkunde liegt die direkte Verknüpfung der physsischen Geographie mit der Geographie des Menschen. Die Betonung der letztern empsiehlt sich namentlich auf den abschließenden Stusen des geographischen Unterrichtes, denn sie bildet mit der Geschichte ein Hauptmittel zum tieseren Verständnisse des eigenen Volkstums und seiner Ausgaben in der Gegenwart, des Lebens und Wirtschaftens der fremden Kulturölker, dann der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der Staaten untereinander, und sie dient dadurch den höchsten

Kulturaufgaben des Unterrichtes.

hierauf fprach Privatdozent Dr. M. Cdert in Riel über "Die wissenschaftliche Kartographie im Universitäts= unterrichte". Ausgehend von der Bedeutung der Karte an sich und für die geographische Wissenschaft, betonte er zunächst die Notwendigkeit einer intensiveren Behandlung des Inhaltes, der Darstellungsmittel und bes Zweckes ber Karte im Universitätsunterrichte. Dann legte er ben Gang des fartographischen Unterrichtes dar, wie er an der Kieler Unis versität von Prof. Dr. Krümmel und ihm gepilegt werde, und beschäftigte fich eingehend mit den Schwierigkeiten der Einführung in die fartographische Forschung. Die wichtigsten Rapitel sind ihm die Frage nach bem Wesen der Karte, die Frage nach dem fünftlerischen Werte der Karte und die Logik der Karte. Die Frage nach dem Wesen der Karte beantwortet er folgendermaßen: "Die geographische Karte ist der Grund= riß eines größeren oder fleineren Teils der Erdoberfläche, der neben ben Lageverhältnissen auch Flächen- und Raumverhältnisse und sobann geophysische, kulturelle und naturhistorische Tatsachen graphisch übersichtlich so zur Veranschaulichung bringt, daß ein Ablesen und Aus-messen der dargestellten Objekte möglich ist", oder kurz: "Sie ist das mehr oder minder megbare Planbild der Erde und ihrer Lebenserscheinungen." Berfäumt werden barf auch nicht die Ginführung in die Grundprinzipien ber historischen Kartenforschung und die Vermittlung der Kenntnis der geschichtlichen Entwidlung ber Terraindarstellung. Ederts Ibeal mare, "aus dem umfangreichen, oft fehr schwer zugänglichen Kartenmaterial einen Atlas zusammenzustellen und herauszugeben, der im Unterschied zu unseren heutigen Sandatlanten nicht den Querschnitt einer Zeitperiode, sondern den Längsschnitt der geschichtlichen Entwicklung innerhalb der verschiedenen Kartenart bzw. Kartengruppe gibt". Gewiß ein schönes Ibeal, ein Ideal, dessen Berwirklichung dem Dozenten ein willkommenes Silfs= mittel sein dürfte, dem Studierenden aber den Gesichtskreis erweitern und das Verständnis für geographische Forschung vertiefen murbe.

Endlich hielt Seminarlehrer J. Dinges in Amberg seinen Bortrag über "Das Relief in der geographischen Unterrichts» praxis", den er am Ende in folgende Leitsätze zusammensaßte: "1. Das Relief kann als geographisches Anschauungsmittel durch nichts ersett werden, da der Schüler ohne dasselbe weder richtige Borstellungen von den Bodensormen bekommt, noch zu verständnisvollem Kartensesen gestührt werden kann. — 2. Die Reliefs müssen in genetischer Reihenfolge, fortschreitend vom großen zum kleinen Maßtabe, in den Unterricht eins

geführt werden. Wir bedürsen nicht nur der Heinatreliefs, sondern auch der Reliefs fremder Ländergebiete, nicht nur der Übersichts=, sondern auch der Spezialreliefs. Es empsiehlt sich, zuerst typische Einzelmodelle, dann typische Gruppensormen und zuletzt die Übersichtsreliefs vorzussühren. — 3. Der Unterricht beginnt mit der Betrachtung des Reliefs und abstrahiert von demselben geographische Einzel= und Sammelbegrifse; dann wird die Karte im Atlas und die Wandkarte vergleichend betrachtet. Endlich wird der Lehrstoff an der Hand einer Kartenskizze wiederholt." — Wie die Bergleichung von Terrainmodell und Karte im einzelnen durchzgesührt werden kann und welch mannigfaltige Ausnutzung zu Unterrichts=zwecken die Reliefs überhaupt gestatten, das zeigt Dinges in seiner Broscheite "Das Relief in der geographischen Unterrichtsprazis", insbesondere

in den in ihr enthaltenen Lehrproben.

Der Einführung in das Kartenverständnis diente auch Lehrer M. Greubel in Haßfurt mit der Borführung seines neuen Lehrmittels: Reliefbautasten zur Herstellung von Geländesmodellen und zur Einführung in das Kartenverständnis. Auf sesten und zur Einführung in das Kartenverständnis. Auf sesten Holzgrundlage ruht eine Filzdecke und auf ihr eine Karte mit sarbigen Höhenschichtlinien. Diese Johnpsen werden mit verschiedenen langen Nadeln besteckt, deren Köpfe in der Farbe mit der Farbe der bestressenden Höhenschichtlinien übereinstimmen ("Nadelrelies"). Wird nun noch der Kaum zwischen den Nadeln mit Sand oder Sägespänen ausgestüllt, so ist das Relies sertig, ja die Berwendung verschieden gefärbter Sägespäne an der Oberstäche ermöglicht sogar die Wiedergabe der Bodenbededung. Die Arbeit mit dem Baukasten ist so einfach, die Darstellung sür den Schüler so einseuchtend und durchsichtig, daß es dem geographischen Unterrichte zur Förderung gereichen und — bei billigerer Herstellung – sicher weite Berbreitung sinden wird.

Reue, den geographischen Schulunterricht wesentlich beeinflussende Ibeen sind in ben Erscheinungen bes Berichtsjahres nicht zu finden, auch nicht in E. Hauptmanns Nationaler Erdfunde. was der Berfasser "nationale Erdfunde" nennt, ist nichts anderes, als was in den letten Jahrzehnten als Handelsgeographie, als Handelsund Berkehrsgeographie, als Kulturgeographie und als Wirtschaftsgeographie usw. bezeichnet worden ist und auch noch bezeichnet wird. Men ift uns, daß "aus dem Rinde heraus ein Zentrum von schon entwickelten starten Gefühlen — und "es gibt nur ein solches Zentrum, es ist bas nationale Gefühl" — bie Aneignung bes von Sauptmann gebotenen Geographiestoffes verlangen muß" Wir meinen, es sei vollständig genug, wenn "die Schule bas Hineinwachsen aller Bolksgenossen in weltwirtschaftliche Fragen zu ... förbern suche" (S. IX). "Seit Deutschland aus einem Bolte ber Dichter und Denker ein Bolk der Techniker, der Industriellen und der Kaufleute geworden ift," ichreibt Beiftbed in feinem S. 517 erwähnten Bortrage (Berhandlungen bes 16. Deutschen Geographentages, S. 205), "feit seine Bevölkerung sich verdoppelt hat ohne gleichzeitige Berdoppelung seines besiedelbaren Wohnraumes, seit die Ernährung von mehr als zwei Dritteln seiner Bevölkerung nicht mehr von der Landwirtschaft, sondern von Gewerbe und Industrie, Sandel und Bertehr geschieht, erheischen noch besonbere Erwögungen eine eindringlichere Burdigung ber wirtschafts. geographischen Berhältnisse Deutschlands und seiner Mitbewerber auf bem

Weltmarkte als ehebem." Wenn die Schule diese Dinge der Jugend zum Verständnis bringt, wenn sie "das anthropogeographische Prinzip der Länderkunde zum Siege führt", dann "wird der geographische Schulsunterricht um so sicherer seine letzte und höchste Mission zu erfüllen vermögen: im Vereine mit der Geschichte und dem deutschen Unterrichte einen sesten Grund zu einer nationalen Jugenderziehung zu legen und dadurch der gesamten Kulturentwicklung des

Staates an feinem Teile zu bienen" (a. a. D. 208).

Neu ist uns weiter, daß "wir jedes Land des fremden Erdeteiles oder doch jeden Erdteil als selbständiges Ganzes behandeln, als hätte die Heimat da gar nichts mehr zu such en" (Hauptmann a. a. D., S. XV). Unseres Wissens haben schon verschiedene Methoditer die Berücksichtigung der Heimat bei der Beshandlung der außerdeutschen und außereuropäischen Länder gesordert, und nicht wenige Lehrer sind dieser Forderung in erfreulicher Weise nachgekommen. Dazu darf ich wohl aus meinem vor nunmehr fünszehn Jahren veröffentlichten "Lehrplan für den erdfundlichen Unterricht in einer achtklassigen mittleren Volksschule" (Praktischer Schulmann, 42. Jahrg., 1893, S. 252 bis 265) einige Stellen anführen:

"Jedes (europäische) Land ist in vergleichende Beziehung zu setzen zu unserm engeren und weiteren Baterlande, und hervorzuheben ist immer und überall die Bedeutung anderer Gegenden für

das Rulturleben der Heimat."

"Die Bahnen des Weltverkehrs sind jederzeit zu berücksichstigen; bei jedem für uns wichtigen Gebiete ist die Frage zu stellen: Wie gelangen wir von uns aus dorthin? — es wird auf diese Weise stein Stück Geographie des Vaterlandes und des heimischen Festlandes auf ungezwungene Weise wiederholt."

"Immer und überall ist der Verbindungen zu gedenken, in benen unsere Baterstadt und unser Baterland mit Gegenden auch der entlegensten Weltteile steht; die Firmen und Schaufenster zahlreicher einheimischer

Geschäftshäuser bieten willtommene Stütpunkte." -

Bilben, wie Geistbeck a. a. D. S. 205 schreibt, "die natürlichen Hilfsquellen eines Landes und der wirtschaftende Mensch in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit voneinander die erste und wichtigste Tatsachengruppe der Länderkunde", so liegt in der Berstnüpfung des Lebens und Wirtschaftens fremder Bölker mit den wirtschaftlichen Berhältnissen des Baterlandes eine der vornehmsten Aufgaben des geographischen Unterrichtes, auch

der Schulgeographie.

Naturgemäß empfiehlt sich die Betonung der wirtschaftlichen Beziehungen der Bölker und Staaten untereinander erst in den oberen Klassen der Bolksschule und in den mittleren (und höheren) Klassen höherer Lehranstalten, ganz besonders erst auf den abschließenden Stusen des geographischen Unterrichts. "Die auf Kosten der Sicherheit elemens phischen Unterrichts. "Die auf Kosten der Sicherheit elemens taren Wissens gewonnene "Lebenskunde" ist dem Prinzip, Unterrichte fürs Lebenstunde?" (Clemenz in seinem Aussach, Geographie als Lebenskunde?" in der Zeitschrift sür Schulgeographie, 28. Jahrg., 1907, S. 334). Wenn Hauptmann, wie er nur allzu deutlich durchblicken läßt, "die besondere Herausstellung des rein Geographischen glaubt entbehren zu können" (a. a. D. S. XVI), so besindet er sich mit den meisten, ja mit sast allen Methodikern im Widerspruch. Auch für Bruhns (vgl. Pädagogischen Jahresbericht, 59. Jahrg., 1906, S. 430

und Zeitschr. f. Schulgeographie, 28. Jahrg., 1907, S. 258) handelt es sich in der Schulgeographie zunächst um die Einprägung des notwendigen Wissens, und Kirchhoff schreibt in der neuen 1906 erschienenen Auflage seiner Methodik des Geographieunterrichtes wieder: "Bon dem Hochschulbetrieb muß sich der schulmäßige Betrieb der Länderkunde durch dauerhaftes Einprägen der topischen Grundzüge (was ersterer als geschehen voraussett) unterscheiden." "Jeder Geographielehrer weiß" — so lesen wir in der Zeitschr. f. Schulgeographie, 28. Jahrg., 1907, S. 53 ff., in Boltmars Aufsatz: "Das Verhältnis des erdkundlichen Unterrichts in der Präparandenanstalt zum Geographies unterricht im Seminar — wie unfruchtbar sich ber Unterricht auf höheren Stufen gestaltet, wenn die , Rohstoffe der Bildung' verloren gegangen find. Go fehr man gegen bie Borherrschaft ber Romen= klatur zu kämpfen berechtigt ist, so wahr bleibt es, daß die sachlichen Fundamente, auf denen auch in der Erdfunde jede tiefere Erkenntnis aufgebaut ift, bis zu einem gemissen Grabe immer wieder nachgeprüft bzw. erneuert werden müssen. Man mag noch soviel Gewicht auf die Renntnis der Bedeutung bes Rheines' legen: es artet bie gange Darstellung schließlich in leere Rebensarten aus, wenn ein genügendes positives Wissen vom Rheine selbst nicht mehr vorhanden ist . . . Wer hätte übrigens nicht schon die Erfahrung gemacht, daß bas Interesse an der Geographie überhaupt in dem Grade abnimmt, in dem das Einzelwissen sich verflüchtigt; ein tüchtiges, festgegründetes Einzelwissen bleibt ein- für allemal die Grundlage jedes weitergehenden erdfundlichen Studiums."

"Zu einem öben Enzyklopädismus, zu einer Anhäufung toten Tatsachenmaterials" braucht der geographische Unterricht deswegen noch lange nicht zu führen, und er wird es um so weniger tun, je mehr er dem Vorschlage Geistbecks gemäß (a. a. D. S. 207) "als ungeographisch

aus ber schulmäßigen Ländertunde ausscheibet:

1. alle rein historischen Exturse. Diese sind überflüssig, weil sie Schüler ohnehin an geeigneter Stelle im pragmatischen Zussammenhange kennen lernen; sie sind aber auch zwecklos, weil die isolierten Tatsachen wie alles zusammenhangslose Wissen rasch der Vergessenheit anheimfallen;

2. alle rein geologischen Formationsbeschreibungen ohne birette Bezugnahme auf die geographischen Berhält-

niffe eines Lanbes;

3. alle Grenzbeschreibungen und alle Ausführungen über Oro- und hubrographie ohne hinweis auf die Funt- tionen der Grenzsäume und der Bodennatur;

4. bie bloße Aufzählung der Produtte und Städte ohne beren Bertnüpfung mit den bedingenden Berhältniffen."

Einer steigenden Vertiefung des geographischen Unterrichts redet auch der Lehrplan in Erdkunde für die neu errichteten bayrischen Oberrealschulen das Wort. Das Lehrziel lautet folgendermaßen:

"Der Unterricht hat zunächst die Aufgabe, in das Verständnis der ben Heimatort umgebenden Natur und ihrer Wiedergabe durch Bild und

Karte einzuführen.

Sobann vermittelt er eine anschauliche Kenntnis der natürlichen Beschaffenheit der Erdobersläche und der einzelnen Landschaftsgebiete sowie der politischen Berhältnisse derselben und der räumlichen Berteilung der Organismen, in erster Linie des Menschen.

Endlich zeigt er die Wechselbeziehungen zwischen den physischen Berhältnissen eines Landes und der Kulturentwicklung seiner Bewohner vorzugsweise in wirtschaftlicher Hinsicht aus."

Eine wesentliche Lücke im Betriebe des geographischen Unterrichtes glaubt Dr. Bargmann in Meißen gesunden zu haben. Er meint, daß "die Lage der Heimat bzw. der einzelnen Landschaften auf der Erde, bestimmt durch die geographische Breite und Länge, und das Klima" nicht eingehend genug behandelt werden (Himmels- und Klimafunde, S. 4). Demzusolge ergeben sich ihm "als unbedingt notwendige Stosse" solgende Themen:

I. Für Simmelstunde:

1. die Gestalt der Erbe, 2. die Größe der Erde,

3. die geographische Breite,

4. Entstehung von Tag und Nacht und geographische Länge.

II. Für Klimakunde:

5. a) Wärmequelle, Abstand zwischen Tag= und Nachtwärme, b) verschiedener Abstand zwischen Tag= und Nachtwärme,

c) bie Jahreszeiten und bas Jahresmittel,

6. die Winde der Heimat und

7. die Miederschläge.

"Bei diesen Klimalektionen sind wir gezwungen, das Erdganze zu überschauen. Wir lernen die heimatlichen Klimaverhältnisse im Rahmen der großen Klimasysteme verstehen, die unseren Planeten umspannen, und gewinnen gleichzeitig Klimagesetze, mit benen wir bas Klima ber nichtdeutschen Landschaften ableiten können, d. h. Gesetze, die uns befähigen, bas Kartenlesen, bas bisher vor diesem Punkte halt machte ober sich meist mit Redensarten absand, auch auf den Punkt Klima auszudehnen und von hier aus Schlüsse auf die Beschaffenheit von Pflanzen, Tieren und Menschen einer bestimmten Landschaft zu ziehen, ober Fragen zu beantworten, die sich an Darstellungen dieser organischen Wesen an-Und damit ist auch der Punkt im Lehrplane bezeichnet, wo wir diese Lettionen einreihen muffen. Wenn wir nichtbeutsche Landschaften betrachten, muffen die Gesetze bereits fertig vorliegen, also gehören fie ins sechste Schuljahr, dorthin muffen sie, weil fie eben vor den erdfundlichen Stoff bes siebenten und achten Schuljahres gehören, und borthin konnen sie, weil die Schüler mit elf oder zwölf Jahren reif genug sind, diesen Unterricht zu verstehen, und weil das sechste Schuljahr Zeit dazu hat: es bringt mit Deutschland politisch vorwiegend nur eine Wiederholung bes Stoffes des fünften Schuljahres im Rahmen der politischen Grenze.

Alle die Zeit, die vor den Lektionen liegt, das erste bis sechste Schulsiahr, sammelt die Beobachtungen (himmelskundliche und klimakundliche!), die das Fundament der Lektionen bilden; es ist die Zeit der Borbereitung. Die Zeit, die nach dem sechsten Schuljahre liegt, das siebente und achte Schuljahr, bildet die Zeit der Anwendung der Ergebnisse

Dieser Lettionen."

Gewiß ist es gut, daß einmal auf die Notwendigkeit der Klimakunde und auf ihren inneren Zusammenhang mit der Himmelskunde hingewiesen wird, aber die Forderung ist nicht neu; wir möchten das Ganze nur als eine wertvolle Anregung betrachtet wissen, müssen wir doch bezweiseln, daß Schüler mit elf oder zwölf Jahren reif genug wären, verschiedenen der aufgestellten Themen wirkliches Berständnis entgegenzubringen, noch mehr aber, daß Schüler im ersten bis sechsten Schuljahre imstande wären, alle die Beobachtungen, die teilweise sehr eingehenden Beobachtungen anzustellen und auszunußen, die ihnen zugemutet werden. (Näheres geben wir S. 526.) —

Auf das geologische Moment des geographischen Unterrichtes muffen wir noch einmal zurückkommen, weil uns nachgesagt worden ist (Pädagogische Jahresschau, 1. Band, 1906, S. 264), daß wir "ber Geologie in der Bolfsschule ein Asplrecht überhaupt nicht, an ber höheren Schule nur ein gang beschränktes einräumen wollen". Und bas folgert Dr. Schöne aus unserer im Pädagogischen Jahresberichte (58. Jahrg., 1905, S. 400) getanen Bemerfung: "Dann fommt man immer und immer wieder zu der Überzeugung, daß geologische Rennt= nisse wohl recht eigentlich das Fundament der geographischen Wissenschaft", aber "teineswegs des geographischen Unterrichts in ber Bolksichule bilben"! Wir find burchaus nicht gegen geologische Belehrungen im Unterrichte, auch nicht in dem der Bolksschule, wir erfennen auch an, "daß eine gewisse Kenntnis der Geologie unerläßlich ist für bas Studium der Seimatkunde" (vgl. die Eingabe der deutschen Weologischen Gesellschaft an die Rultusministerien der einzelnen Staaten), aber wir nehmen Stellung gegen die übermäßige Betonung ber Geologie im Bolksschulunterrichte und gegen die übermäßige hereinziehung geologischer Erörterungen in den geographischen Unterricht. Daß wir damit nicht auf falschem Wege sind, glauben wir u. a. auch baraus entnehmen zu dürfen, daß die Deutsche Geologische Gesellschaft in ihrer eben erwähnten Eingabe hervorhob, "daß auf den höheren und mittleren Lehranstalten auch Unterricht in den Elementen der Geologie erteilt werde, nicht in folcher Weise, daß das Gedächtnis damit irgendwie erheblich belastet werde, sondern daß die Anschauung und Beobachtung baburch geflärt und geschärft und eine Angahl von Begriffen und Bezeichnungen des täglichen Lebens verständlich gemacht werde", daß es nach Dr. Felig Lampe, bem Bearbeiter des Abschnittes "Erdtunde" in den "Jahresberichten über bas höhere Schulwesen" (21. Band, 1906, XI, Seite 17), "freilich weit übertrieben ift, die Geologie ichon in die Mittelflaffen hineinbringen zu wollen", und bag in bem ichon ermähnten Lehrplane für die baperischen Oberrealschulen genau wie in dem von Weh.=Rat v. Koenen entworfenen und vom Vorstande der Deutschen Geologischen Gesellschaft gebilligten Lehrplane (abgebruckt in den Monatsberichten ber Deutschen Geologischen Gesellschaft, 1905, Nr. 3, G. 157 ff.) "bie Beologie bem Sommerhalbjahre ber Oberprima zugewiesenist".

Wie bescheiden und welcher Art die Forderungen der Unterrichtskommission der Gesellschaft deutscher Natursorscher und Arzte sind, erhellt am besten aus dem von ihr angenommenen Lehrplane für Geologie in der Oberprima einer neunklassigen höheren Lehranstalt, und darum möge er hier Blat sinden.

## A. Allgemeine Geologie.

1. Birkung bes Bassers. Erosion und Abrasion, Ablagerung von gröberen und seineren Materialien: Geröll, Kies, Sand und Schlamm. Bilbung von Kalksein, Schieser, Sandstein usw. Verfestigung der losen Massen, Struktur und Mächtigkeit berselben. Süßwasser- und Meeresablagerungen, brakische und Deltaablagerungen, Gehalt an organischen Resten. Die chemischen Wirkungen bes

Wasserd: Umwanblungen, Auslaugung (Sohlenbilbung), Bersetzung und Verwitterung ber Gesteine, Entstehung von Bips- und Steinfalzlagern, von Adererde, Mergel, Lehm, Ton, Porzellanerbe usw.

Gletscherbildungen. Moranen, Nordbeutsche Tiefebene. Quellentunde. Atmosphärische Rieberschläge, Baffergebiet ber Quellen, artesische Brunnen, Grundwasser. Berunreinigung burch anorganische und organische Stahlquellen, Golquellen ufw.

2. Die Tatigfeit bes Bindes. Danen, Lögablagerungen ufm.

3. Gesteinbilbenbe Tatigteit ber Pflanzen und Tiere. Torf, Braun-

tohlen, Steinkohlen, Korallenriffe, Muschelbanke usw.

Entstehung ber Erde. Aufbau bes Erb-4. Bulfanische Erscheinungen. balls aus Gluttern, Erdrinde, Baffer- und Lufthulle. Bultane und deren Tatigfeit, Eruptivgesteine: Granit, Bafalt, Lava, Tuff, Afche, Schladen ufw. Beige Quellen.

5. Gebirgebilbung. Beranberung ber urfprunglichen Logerung; Faltungen, Mulben, Gattel, Spalten und beren Ausfüllungen (Erze), Berwerfungen, Rutschungen. hebung und Sentung bes Bobens. Erbbeben. Gebirge, Abrafionsflächen, Schichtenebenen, Steilhange, Gebirgeruden, Taler. Gebirgetetten.

B. Elemente der historischen Geologie und Formationskunde. Leitfossilien.

Geographische Berbreitung der Formationen.

C. Elemente der Palnontologie. Entwidelung ber Pflanzen- und Tierwelt in ben geologischen Perioden, insbes. z. B. erstes Auftreten, größte Entwidelung bezw. Aussterben ber Gefählrnptogamen, ber Nabel- und Laubhölzer, ber Trilobiten, Ummoniten, Belemniten. Erstes Auftreten und Entwidelung ber Fifche, Caurier, Bogel und Gaugetiere.

"Der Plan ist in ber Beise zu verstehen, daß ein großer Teil ber Fragen aus der allgemeinen Geologie schon in den mittleren Klassen durch Beobachtungen auf gemeinschaftlichen Ausflügen und im Anschluß baran im naturwissenschaftlichen und geographischen Unterrichte vorbereitet wird, und daß auch die Paläontologie in dem vorhergegangenen

biologischen Unterrichte eine Grundlage findet."

Und nun darf ich wohl ausnahmsweise (Selbstzitate erwecken leicht den Verdacht der Eitelkeit) aus meinem Vortrage über "Die Verwertung bes heimatlichen im Unterrichte" (abgedruckt im Braktischen Schulmann, 52. Jahrg., 1903, S. 211 bis 231) eine Stelle anführen, die beweisen bürfte, daß ich der Geologie in der Bolksschule ein Asplrecht sehr wohl einräume (vgl. S. 523). "Biel zu zaghaft ist man mit der Berücksichtigung bes geologischen Momentes, und doch läßt sich ber Schüler so leicht dafür interessieren, wenn in ihm die Fragen nach dem Wie und Woher angeregt werden; es bieten sich auch Gelegenheiten genug, um ihn mit bergleichen Dingen zu beschäftigen. Das Schulhaus selbst ist aus Steinen von verschiedener Beschaffenheit gebaut worden, auf ben Straßen bilden Trottoirplatten aus Granit, Pflastersteine aus Porphyr, Alsphalt und fest zusammengerammte Steine und Sand die Decke, mit Ries werden alljährlich die Fußwege beschüttet, an Bauplätzen wird Ralt gelöscht und Mörtel bereitet usw. Um Schulhause beobachten bie Kinder, daß bas saubere, glatte Ausschen, bas Maurer den Mauern gaben, verschwunden ift, beim Trottoirlegen, daß frische Bruchflächen bes Granits anders aussehen als alte, auf dem Friedhofe, daß die ältesten Grabsteine am meisten verwittert find; an Boschungen murberen Bobens bemerken sie das Abspülen des Erdreiches durch niederrieselndes Regenwasser in das nächste Rinnsal, das dann von Sinkstoffen gang trüb dahinfließt, an der Pleiße, wie im Frühjahre und nach anhaltenden Regenauffen ihr trübes, schmutiges Wasser das anliegende Land überschwemmt und nach bem Zurudgehen eine feine schlammige Schicht zeigt, basselbe Material, das in der Nähe der Waldschenke abgebaut und zu Ziegeln

verarbeitet wird. Schon dem Schüler des dritten Schuljahres darf sein heimatlicher Boben nicht als etwas Starres und Totes erscheinen . . . An der Elster oberhalb der Paußnitzlutrinne lernen unsere Kinder Steilsuser und die zerstörende und aufbauende Tätigkeit des fließenden Wasserkennen . . . die Wände eines Eisenbahndurchschnittes und des Plagwitzer Kanales zeigen den Bau der Erdrinde, die Verwitterung und die umsgestaltende Tätigkeit des Menschen; die Felder auf der Höhe und die Wiesen und Ziegeleien in der Niederung weisen hin auf die Abhängigkeit des Pflanzenkleides und der menschlichen Beschäftigung von der Bodensbeschaftenheit, und was läßt sich nicht alles an den Anstauungen von Sand und Staub an den Straßenrändern, an Schneewehen u. a. m. beobachten und mit ihnen veranschaulichen."

#### Literatur.

#### I. Methodifches.

1. Rob. Felgner, Oberlehrer, Heimatkunde als Mittelpunkt bes gefamten Unterrichts im britten Schuljahre. 2., verb. Auflage. 135 S.
Mit 4 Blatt Wandtaselsstigen. Dresden 1907, A. Huhle. 2 M.

Wir empsehlen das Buch gern wieder (vgl. Pädagogischen Jahresbericht, 56. Jahrg., 1903, S. 449), hätten aber in der neuen Auflage sehr gern auch einige wesentliche Anderungen gefunden.

2. Rob. Felgner, Oberlehrer, Beimattunbe im vierten und fünften Schuljahre. Die Beimat in geographischer und geschichtlicher Beziehung. 12 Leftionen. 60 S. Mit Banbtafelfligen. Ebenbafelbst 1907. 1 M.

Wir halten nicht dafür, daß dem vierten Schuljahre die Aufgabe zusalle, die noch sehlenden geographischen Grundbegriffe zu entwickeln, soweit die Heimat das nötige Anschauungsmaterial dazu bietet, meinen auch nicht, daß in ebendiesem Schuljahre die Betrachtung der Heimat in geographischer Hinsicht abgeschlossen werden kann. Noch viel weniger sind wir mit den Darbietungen aus der Heimatgeschichte einverstanden. Fast mit allem greift der Berfasser dem späteren Unterrichte vor.

Wir können somit das Buch wohl als Stoffsammlung, keineswegs

aber als methodisches Hilfsmittel empsehlen.

3. Rob. Felgner, Oberlehrer, Mertbuch für bie Beimattunbe im 3., 4., 5. und 8. Schuljahr. 8 S. und 9 Abbilbungen auf bem Umschlage. Ebenbaselbft 1907. 12 Bf.

Wir bezweiseln die Notwendigkeit eines solchen Merküchleins sehr. Ober müssen Kinder im dritten Schuljahre wirklich schwarz auf weiß in die Hand bekommen: "Ein Land gut besteht aus Wohnhaus mit Kuhstall, einer Scheune, Seitengebäude mit Pferdestall und einem Schuppen oder Wirtschaftsgebäude." — "Ein Teich ist ein stehendes Gewässer in einer Vertiefung der Erdobersläche." — "Felder sind Flächen, auf denen Getreide, Kartosseln und Futter sür das Vieh erbaut werden." — "Die Größe der Felder wird nach Ar (a) angegeben = 100 qm." — "Der Eisenbahn am ist eine künstliche Erderhöhung von geringer Breite, um dem Eisenbahnzuge einen Weg zu schaffen" usw. usw.

4. Karl Hoffann, Die Heimatsidee im Unterricht der Boltsschule. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer praktischen Berwirklichung. IV und 133 S. Straßburg 1907, F. Bull. 2,50 M.

Zwar in etwas breiter Beise, aber mit warmer Begeisterung für bie Sache geschrieben.

5. B. Sofmann, Die beutsche Kultur in ihrer geographischen Grundlage und geschichtlichen Entwicklung als Lehrstoff für einen abschließenden, vereinigten kulturgeographischen und kulturgeschichtlichen Unterricht im letten Schuljahr gehobener Bolksschulen, sowie als Hilfsmittel für die staatsbürgerliche Erziehung in der Fortbildungsschule bearbeitet. XVI und 238 S. Leipzig 1907, F. Brandstetter. Geh. 2,50 M., geb. 3 M.

Wie der Titel sagt, soll das vorliegende Buch den Lehrstoff bieten für einen abschließenden, vereinigten kulturgeographischen und kulturgeschichtlichen Unterricht im letten Schuljahr gehobener Bolksschulen und als Hilfsmittel dienen für die staatsbürgerliche Erziehung in der Fortbildungsschule. Der gebotene Stoff ist reichlich bemessen und verdient aufmerksame Beachtung, auch seitens derer, die mit einer Berquickung von Kulturgeographie und Kulturgeschichte nicht einverstanden sind. — In dem Abschnitte über den gegenwärtigen Stand der deutschen Industrie wird bei der Metallindustrie versehentlich Chemnit nicht erwähnt. Von unerreicht dastehenden Leistungen aber in Ton-, Steingutund Porzellanwaren in Plauen haben wir noch nie etwas gehört.

6. Wilh. Karl Bach, Unsere Kolonien im Schulunterrichte. 21 S. (Badag. Abhandlungen H. 99.) Bielefelb 1907, A. Helmich. 40 Bf.

Der Verfasser tritt für die Behandlung unserer Kolonien im Schulsunterrichte ein — als ob das noch notwendig wäre! Die verzeichnete Literatur und die angeführten Anschauungsmittel lassen rechte Lücken erkennen.

7. Ed. Preufz, Rolonialerziehung bes beutschen Boltes. 76 S. Berlin 1907, A. Dunder. 1 Dt.

Der Verfasser hält es für sehr erwünscht, daß die Soldaten in ihren Instruktionsstunden über die Notwendigkeit von Kolonien belehrt werden, und erörtert in geschickter Weise, wie das zu geschehen habe.

8. Dr. A. Bargmann, Schuldirektor, himmelskunde und Klimakunde. Lehrplan, Beobachtungen und Lektionen. VIII und 215 S. Mit einem Stizzenanhange. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 2,40 M.

Ein mit großem Fleiß und gutem Geschick verfaßtes Buch, deffen Lektüre jedem mannigfache wertvolle Anregungen bringen wird, deffen Berwertung im Unterrichte aber aufmerksame Prüsung des Gebotenen erfordert. Oder sollen die Kinder wirklich schon im ersten und zweiten Schuljahre lernen, daß "die Sterne verschiedene Farben haben; manche sind gelb, etliche rot, manche weiß oder grünlich", möchten sie da wirklich "die auffälligsten Sternbilder kennen und malen lernen: den großen Wagen, die Kassiopeja ("das We"), den Schwan, den Adler, die Leier, im Winter den Orion ("den Jäger")?" Ift's nicht verfrüht, wenn dem Schüler im dritten Schuljahre gelehrt wird, daß "Winkel fertig werden, wenn sich zwei Linien schneiben, ober wenn sich zwei Flächen schneiben", daß sie "durch Kreisbogen (ben Winkelmesser) gemessen" werden, daß "jede Kreislinie — gleichviel, ob groß ober klein — 360 kleine Teilchen hat" und "ein solches Teilchen ein Grad = 1° heißt", daß "ber Mittagsfreis (ober Meridian) entsteht, wenn ich am Himmel einen Halbfreis ziehe vom Nordpunkte burch ben Scheitelpunkt nach dem Subpunkte"? Db es gut ift, bereits im erften Schuljahre alltäglich "Beobachtungen über Wärme, Wind (Richtung und Stärke), Nieberschläge (Form) und den Himmel (trübe ober heiter)" anzustellen und erkennen zu lehren, daß der Wind von Cölln her keine Wolken bringt, daß bei seinem Behen ber himmel heiter ift, bezweifeln wir. Und nun gar im zweiten Schuljahre jene vier

Tatsachen täglich in ein besonderes Heft eintragen ("1 Strich ist starter Wind, 2 Striche sehr starter Wind, R. Regen, Schn. Schnee, h heiter, t trübe"), im dritten Schuljahre aber den Tag über dreimal: früh um 7, mittags um 2 und abends um 9 in Celsiusgraden, mit Angabe der Himmelsrichtung (SW, W, NW, NO, O, SO, S), der Höhe des Lustdruckes und der Höhe der Niederschläge in Millimetern und außerdem gemeinsame Berechnung und Zusammenstellung der Zehntagemittel, Zehntagesummen, Monatsmittel, Monatssummen, Jahreszeitenmittel und Jahreszeitensummen! Solches alles im dritten Schuljahre! Wir sind anderer Meinung. Dergleichen kommt nicht bloß im nächsten Schuljahre zeitig genug, sondern auch da noch viel zu zeitig (vgl. S. 54).

9. Brof. G. Gnau, Aftronomie in ber Schule. Erfter Teil. 47 S. Leipzig 1907, Quelle & Mener. 80 Bf.

Der Verfasser legt zunächst dar, wie dem Unterrichte in der Astronomie, d. h. der sogenannten mathematischen Geographie, zu einem
innigeren Verhältnis zu den übrigen Disziplinen, zur Mathematit und Naturwissenschaft, aber auch zu den humanistischen Fächern und damit zu einer zielgerechten Einsügung in den Organismus der Schule zu verhelsen ist. In dem zweiten Kapitel, "Methode und Ziel des Unterrichts", wirst er die Frage nach den speziellen Ersolgen und nach den sormalen und materialen Zielen des Unterrichtsgegenstandes auf. Und diesen Erörterungen entsprechend bietet er einen allgemeinen Lehrgang und einen methodischen Lehrplan für die Unterstuse (Sexta und Quinta).

Wir empfehlen bas Büchlein fehr.

10. Prof. Anton Michalitichte, t. t. Bezirksschulinsp., Die mathematische Geographie und die himmelstunde im elementaren Unterrichte an der Bolts- und an der Mittelschule. Ein Beitrag zur Methodit des Gegenstandes. Mit einem Begleitworte von hofrat Dr. D. Billmann. IV und 24 S. Wien 1907, F. Deutide. 80 Pf.

Dr. Otto Willmann bezeichnet in seinem Begleitworte die Schrift als "ein Muster der vom Gegebenen zu den Gründen, von der Anschäuung zum Gedanken vorschreitenden Methode", und dem pflichten wir gern bei.

11. J. Dinges, Seminarlehrer, Das Relief in ber geographischen Unterrichtsprazis. Theoretisch-praktische Anleitung zur Berwendung der Terrainmodelle. Mit Lehrproben. Für die Hand des Lehrers bearbeitet. 99 S. Mit 5 Illustrationen und 1 Übersichtskärtchen. Leipzig 1907, K. G. Th. Schesser. 1.40 M.

Dem Verfasser ist es tatsächlich gelungen, Ordnung und System in die sogenannte Relieffrage zu bringen und hinsichtlich der Verwendung der Reliefs in der geographischen Unterrichtspraxis klärend zu wirken. Wöge seine Schrift die Beachtung sinden, die sie verdient!

## II. Beimat- und Paterlandskunde.

1. Wie wir unsere Seimat sehen. Eine Folge beutscher Landschaftsschilberungen in Wort und Bild als Anregungen zu besinnlicher Betrachtung der Heimat. Herausgegeben von Bernhard Riedel und Ernst Müller-Vernburg. Leipzig, R. G. Th. Scheffer. Band 7: Eine alte Reichsstadt, wie sie war und wird. (Nordhausen.) Vriese an einen Freund von Philipp Rappaport. 53 S. Mit Federzeichnungen des Versassers. 2 M.

Flüssig und anregend geschrieben und tresslich illustriert! Das sind die Vorzüge dieses neuesten Bändchens der deutschen Landschafts-schilberungen in Wort und Vild "Wie wir unsere Heimat sehen".

2. Dr. Richard Maad, Runftlerische heimattunde von hamburg und Umgegenb. 43 S. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Bf.

Die vorliegende Arbeit zeigt, was Hamburg und seine nächste Umsgebung an malerischen und reizvollen Straßen und Plätzen, gärtnerischen Anlagen, Einzelgebäuden, Denkmälern und öffentlichen Brunnenanlagen ausweist. Ihre Lektüre war uns ein Genuß.

3. Landschaftsbilder aus dem Königreich Sachsen. Unter Mitwirkung bewährter Fachleute. Herausgegeben von Dr. Emil Schone. Meißen, H. B.

Schlimpert.

7. Teil: Dr. Felix Sansch, Seminaroberlehrer, und Alfred Pelz, Lehrer, Das Zwidau-Chemniter Kohlengebiet. VIII und 160 S. Mit 10 Abbild., 17 Stizzen, 3 Karten im Text, einer geologischen übersichtstarte und 6 Prosilen, sowie einer topographischen und einer orohydrographischen Karte. Substriptionspr. 2,50 M., Einzelpreis 2,75 M.

Eine überaus fleißige Arbeit! Berhehlen dürfen wir aber nicht, daß uns die Berfasser des — nach unserem Dafürhalten zum Teil gar nicht hergehörigen — Stoffes viel zu viel und — viel zu wenig bieten, daß wir mit dem Auseinanderreißen von innerlich Zusammengehörendem nicht einverstanden sind, und daß wir es nicht gutheißen können, wenn man ein Buch wie das vorliegende Seminaristen der unteren Klassen in die Hand gibt.

4. Dr. Viktor Steinede, Realgymn.-Dir., Landestunde der Rheinprovinz. 138 S. Mit 9 Abbild., 3 Kärtchen und 1 Karte (Sammlung Göschen). Leipzig 1907, G. J. Göschen. Geb. 80 Pf.

Eine lebensvolle Landeskunde der volkreichsten preußischen Provinz, einer Landschaft, deren lange und reiche Geschichte aus vielen, oft poetisch durchhauchten überresten längst vergangener Zeiten eindringlich zu uns spricht. Leider wird eine Scheidung in kleinere natürliche Landschaften nicht durchgeführt, sondern die Besprechung nach der althergebrachten Einsteilung vorgenommen. Die drei kleinen Kärtchen geben eine geologische übersicht, eine Wärmekarte und eine Regenkarte der Kheinprovinz. — Wir wünschen dem Büchlein weite Verbreitung.

5. B. Clemenz, Schlesiens Bau und Bild mit besonderer Berudsichtigung der Geologie, Wirtschaftsgeographie und Volkstunde. Eine Landestunde für Schule, Haus und Studium. XIV und 234 S. Wit 116 Abbild., 8 in den Text gedr. Kärtchen und Stizzen, sowie 15 besonderen geolog. Taseln. Glogau 1907, K. Flemming. Geb. 3 M.

Borzügliche Quellenschriften, allen voran Prof. Dr. J. Partschst meisterhafte Landeskunde von Schlesien, eine opferwillige Verlagshandslung und Fleiß und Geschick des Verfassers haben uns das vorliegende Werk beschert.

6. Dr. Joseph Partsch, Prof., Schlesien. Eine Landestunde für das deutsche Bolt auf wissenschaftlicher Grundlage bearbeitet. II. Teil: Landschaften und Siedelungen. 2. Heft: Mittelschlesien. 280 S. Mit 1 schwarzen und 1 farb. Karte, sowie 10 Abbild. in Schwarzdr. Breslau 1907, F. Hirt. 7,50 M.

Der Verfasser behandelt der Reihe nach das Bergland Mittelschlesiens, die mittelschlesische Ebene, das mittelschlesische Odertal und das rechte Oderuser Mittelschlesiens und zwischen hinein Rübenbau und Zuckergewinnung und Breslau. Es ist ein hoher Genuß, seinen Darbietungen zu folgen. Welch ein gesegnetes Land ist aber auch Schlesiens Kern! "Die Nadelwälder des Berglandes, die Wiesen und Bleichpläne seiner

Täler, burchrauscht von Bächen mit raschem Gefäll, die Sandsteine, Granite, Basalte seiner Berge, die Kohlen und Erze in leicht zugänglicher Lage am Bergrande, die fruchtbaren Becken im Innern der Berge, das weite Gesilde der mittelschlesischen Ebene, die von den Hochsluten gesdüngten Auen des kraftvollen Oderstromes, gefüllt von herrlichem Eichenswald, aber auch zum Feldbau im Deichschutz einladend, die Obsthügel des Nordens, wieder gefäumt von Wäldern, durch die ein stiller Tieflandssluß seinen Teichgürtel zieht — das alles vereint sich zu einem sormensund farbenreichen Bilde, dessen landschaftlicher Eindruck doch nur die vielversprechende äußere Hülle der im Erdenschoß geborgenen und zu wirtschaftlicher Betätigung berusenen Kräste ist."

Wir sehen bem Erscheinen bes Schlußheftes biefer vorzüglichen Landes-

tunde mit größtem Intereffe entgegen.

7. A. Pohl, Schlesien. Präparationen für ben heimatkundlichen Unterricht. Unter Berücksichtigung ber Reformbestrebungen auf bem Gebiete bes erdkundlichen Unterrichts bearbeitet. 2., verb. und verm. Auflage. 79 S. Mit 20 Karten- und anderen Skizzen. Bunzlau 1907, G. Kreuschmer. 1,25 M.

Das Büchlein ist gut. Teil I: Allgemeines (Lage und Grenzen Schlesiens — Oberfläche) und II: Betrachtung der natürlichen Gebiete in ihren Teilen möchten umgestellt werden. Ebenso dürfte "das Klima Schlesiens" erst später zu behandeln sein.

8. F. Bulle, Schlesische Heimattunde für die Boltsschule. Für die Hand ber Schüler bearbeitet. 47 S. Mit 16 Abbildungen. Stuttgart 1907, B. Spemann. 50 Bf.

Wir können uns schon an und für sich nicht mit geographischen Leits fäden für die Hand der Schüler befreunden, noch viel weniger aber dann, wenn ein solches Hestchen wie das vorliegende den für "die erste und die abschließende Stuse des erdfundlichen Unterrichts in der Bolksschule" ausgewählten Stoff vereint bietet und durch verschiedenen Druck kenntlich macht. Auch mit der Auswahl des Stoffes sind wir nicht einverstanden. Ober ist es wirklich nötig, daß Bolksschüler bereits auf der ersten Stuse des erdkundlichen Unterrichts den Kolbenkamm mit dem Rehorngebirge, das Rabens oder Aberschargebirge, die Lachmöwen auf den Inseln des Kunizer Sees, die 70 Kreise der Provinz und vieles andere nennen hören?

9. Friedrich Ragel, Deutschland. Einführung in die heimatkunde. 2. Aufl. Durchgesehen und ergänzt von Dr. R. Buschick. VIII und 332 S. Mit 4 Landschaftsbildern und Karten. Leipzig 1907, F. W. Grunow. Geb. 3 M.

Wir wünschen ber sorgfältig durchgesehenen zweiten Auflage des bei seinem ersten Erscheinen warm empsohlenen Werkchens weiteste Berstreitung.

Mit bem Titelzusatze "Ginführung in die Beimattunde" tonnen

wir uns auch jett noch nicht befreunden.

10. Dr. Rudolf Reinhard, Charakterzüge deutschen Landes. 70 S. Mit 47 Abbild. Leipzig 1907, Roßbergsche Buchh. 1,20 M.

Die vorliegende "kleine Stizze des deutschen Bodens" — so nennt der Verfasser bescheidenerweise seine wirklich wertvolle Arbeit — will ihre Leser bei Betrachtung der Landschaft auf dies und jenes ausmerksam machen, auf das sie vielleicht sonst nicht geachtet hätten, sie will versuchen, ihnen für diese oder jene Erscheinung eine Erklärung zu geben, um damit den Genuß späteren Schauens zu erhöhen, die Erinnerung an schon Ges

sehenes lebhafter zu machen, sie will, kurz gesagt, ein klein bescheiben Teil dazu beitragen, den Sinn für die deutsche Scholle zu erhalten und zu mehren. Aus der vollen überzeugung heraus, daß sie das tun wird, empsehlen wir die mit trefslichen Bildern vornehm ausgestattete Abshandlung aufs wärmste und danken dem Versasser für seine ebenso seinssinnige, wie wissenschaftlich tüchtige Arbeit.

11. G. Stedel, Seminarlehrer, Merktafeln für den erdkundlichen Unterricht zur dauernden Wiederholung, sowie Anweisung zum Entwerfen geographischer Skizzen. Im Anschluß an "Die Heimat". Ausgabe A und B des gleichen Berfassers. 1. Heft: Heimat (Die Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete). 42 S. Leipzig 1907, H. A. Degener. 50 Bf.

Das Büchlein enthält 34 Merktafeln, von benen in den ersten zehn Minuten einer jeden erdkundlichen Stunde eine zur Wiederholung verwendet werden soll. Schade, daß nicht angegeben wird, welcher Unterrichtsstufe diese Merktafeln dienen sollen! Denn die erste Merktafel ent= hält 29 Gebirge und Höhenzüge der Heimat, die dritte 58 Gewässer ber Deimat, die fünste 69 Ansiedlungen in den 17 Kreisen bes Bezirtes Magbeburg, barunter 1 Großstadt, 5 kleine Mittelstädte, 42 Kleinstädte, 17 wichtige Landgemeinden und 5 historische Orte, die fiebente 99 Unfiedlungen in den 19 Rreifen des Bezirkes Merseburg, die breizehnte 33 Ansiedlungen in ben 6 Kreisen bes Herzogtums Braunschweig. In einer Merttafel werden 12 Flußschiffahrtslinien genannt und dabei unter anderem erwähnt, daß von Naumburg bis Halle 9, von Halle bis zur Mündung 8 Schleusen sind, in einer anderen 4 Gifenbahnkartenpunkte ersten Grades (mit sechs und mehr Richtungen), 22 Eisenbahntnotenpuntte zweiten Grabes (mit vier bis fünf einige Eisenbahnknotenpunkte und britten Richtungen) Grabes (mit drei Richtungen) mit den zugehörigen Endpunkten der Eisenbahnlinien aufgezählt, in einer dritten 55 wichtige Eisenbahn= linien, darunter allein 15 Harz= und 18 Thüringer=Wald= Bahnen.

Wer nun vom Inhalte des Büchleins noch nicht genug weiß, der mag sich das Büchlein kaufen, empfehlen können wir's unmöglich.

12. E. Sauptmann, Nationale Erbfunde. XX und 206 S. Strafburg 1907, F. Bull. 4 M.

Das Neue an dem übrigens recht teuren Buche ist der Titel. Troß alledem empsehlen wir das Werkchen, es wird wie andere gleichgeartete anregend wirken. Warum "die Fremde, namentlich soweit sie die fremden Erdteile umfaßt, einem jeden in ihren viels sachen Beziehungen zum Vaterlande bekannt sein muß", leuchtet uns um so weniger ein, als der Versasser von S. 169 ab auch das außerdeutsche Europa berücksichtigt. Vefremdend wirkt es, daß in einer nationalen Erdkunde das Wort Vismarck regelmäßig, auch im Inhaltsverzeichnisse, salsch geschrieben wird.

13. Rarl Anopf, Deutsches Land und Bolt in Liedern beutscher Dichter. Beiträge zur vaterländischen Erdfunde gesammelt und herausgegeben. XX und 440 S. Braunschweig, E. Appelhans & Co. 3,50 M.

Mit Fleiß zusammengestellt, bietet das vortrefflich ausgestattete Buch manches Gedicht, das wohl geeignet ist, den geographischen Unterricht zu beleben.

14. Remigins Bollmann, Oberlehrer, Borttunde in der Schule auf Grundlagen des Sachunterrichtes. 1. Teil: Heimat- und Erdfunde. 2., verb. und verm. Auft. X und 174 S. München 1908, M. Rellerer. 2,60 M.

Berdient aufs neue empfohlen zu werden.

Einzelne ethmologische Erklärungen bedürsen der Berichtigung. Leipzig (urkundlich Lipci, d. h. die Leute des Lip oder Lipzk) deutet man nicht mehr als Lindenort, sondern als Eigentum des Lip. — Reichenbach hat seinen Namen von der Göltsich, einem "reichen Bache", der früher in seinem Sande Gold führte. — Dresden, wendisch Drjazdjanje, d. h. die Riedbewohner.

15. Dr. Willy Scheel, Chmnasialoberlehrer, Deutsche Kolonien. Koloniales Lesebuch zur Einführung in die Kenntnis von Deutschlands Kolonien und ihrer Bedeutung für das Mutterland. Ausgewählt, eingeleitet und mit einem Sachregister versehen. VIII und 226 S. Berlin 1907, C. A. Schwetschle & Sohn. 2,80 M.

Das Buch will durch die Auswahl historisch-politischer, militärischer und kultureller Abschnitte aus bedeutenden Kolonialschriftstellern dem heranwachsenden Geschlechte einen Begriff davon zu geben suchen, was Deutschland in seinen Kolonien bisher geleistet hat und was es in Zukunft von ihnen verlangen muß, und es wird auch seine Leser zu einer höheren Betrachtung der Notwendigkeit unserer kolonialen Bestrebungen anleiten.
— Die im Anhange gebotene kurze übersicht über den heutigen Stand unserer Kolonien hat unsern Beifall nicht, mehr noch das Sachregister.

16. Lic. Dr. Paul Rohrbach, Deutsche Kolonialwirtschaft. 1. Band: Südwest-Afrika. VIII und 510 Seiten. Mit 23 Bollbildern und 1 Karte. Berlin-Schöneberg 1907, Berlag der "Hilse". Geb. 10 M.

In zwei großen Kapiteln: Das Land und Die Wirtschaft, berichtet uns der Verfasser, was er während eines dreijährigen Ausenthaltes als Kolonialbeamter in unserer südwestafrikanischen Besitzung gesehen und erkundet hat und was er in wirtschaftlicher Beziehung zu erstreben und zu tun für gut hält. Es ist hochinteressant, seinen Aussührungen zu folgen und zu vernehmen, daß "wie sast für jeden, der eine Reihe von Jahren unter dem Himmel Deutsch-Südwestafrikas hat zubringen dürsen, dieser Lebensabschnitt auch für ihn eine Zeit dankbarster und zugleich wehmütiger Erinnerung an dieses große, befreiende und schöne Land und an die Menschen gewesen ist, mit denen er dort im Wirken sür die gemeinsame Aufgabe und in warmer persönlicher Freundschaft hat leben und arbeiten dürsen".

Wir empfehlen bas Werk allen, die sich eingehender über unfere

Rolonien unterrichten wollen, aufs angelegentlichste.

17. Karl Adrian, Kleine Heimatkunde von Salzburg. Ein Wiederholungsbüchlein für Schüler. 38 S. Mit 3 Kartenstizzen und 12 Ansichten aus Salzburg. Wien 1907, A. Bichlers Witwe & Sohn. 40 Pf.

Reichliche Zukost würde den Inhalt des Büchleins wertvoller und schmachafter machen.

III. Leitfäden und Lehrbücher, die das Gesamtgebiet der Erdkunde behandeln.

1. Prof. Dr. Anton Beder und Prof. Dr. Julius Mayer, Lernbuch der Erdkunde. 2. Teil. 2., gelürzte und verb. Auflage. IV und 148 S. Mit 1 Textfigur, sowie 4 Tabellen und 1 Diagramm im Anhange. Wien 1907, F. Deutike. 1,50 M.

Die vorliegende Auflage des zweiten Teiles bietet nur den Lehrstoff der zweiten Klasse österreichischer Mittelschulen, sie enthält also wieder 34\* die Erweiterung der Grundbegriffe aus der mathematisch-physischen Erdkunde und aus der Kulturgeographie, behandelt aber in dem der Länderkunde gewidmeten Teile nur die Erdteile Asien und Afrika und von Europa die drei südlichen Halbinseln und die Britischen Inseln. Wir empsehlen das Buch von neuem.

2. Prof. Seinrich Fischer, Prof. Dr. A. Geistbed und Seminardirektor Dr. M. Geistbed, Erdkunde für höhere Schulen. Buchausgabe. XI und 351 S. Mit 230 schwarzen Abbildungen und 12 Farbentafeln. München 1907, R. Olbenbourg. Geb. 3 M.

Wir freuen uns, daß die vorliegende Erdkunde, der wir bei ihrem ersten Erscheinen zunächst eine möglichst weite Verbreitung, dann aber auch eine fleißige Venutung seitens der Lernenden und Lehrenden wünschten (vgl. Pädagogischen Jahresbericht, 59. Jahrg., 1906, S. 438 bis 440), nun auch in einem Bande vorliegt. Weniger angenehm berührt es, daß sie vorher nicht noch einmal gründlich durchgesehen worden ist.

3. Dr. Alfred Hettner, Prof., Grundzüge der Länderkunde. 1. Band: Europa. XVI und 751 S. Mit 8 Tafeln und 847 Kartchen im Text. Leipzig 1907, D. Spamer. 16 M.

Die vorliegenden Grundzüge der Länderkunde sind aus des Verfassers Text zu Spamers Handatlas hervorgegangen und können in mancher Beziehung als eine neue Auflage bavon angesehen werden. Sie sollen, wie der Verfasser sagt, weder ein Schulbuch, noch ein Nachschlagebuch für den praktischen Gebrauch sein, sondern eine kurze wissenschaftliche Darstellung ber Länbertunde für Lehrer und Stubierende der Geographie, sowie für alle, die von Nachbargebieten her nach geographischer Belehrung suchen und überhaupt für alle Gebildeten geben. Sie sollen die Länder und Landschaften ber Erbe in ihrem Wesen beschreiben und nach Möglichteit verstehen lehren. Daß sie es tun, und daß sie es in ganz vortrefflicher Weise tun, bafür bürgt eigentlich schon ber Name bes Berfassers. Die ganze Darstellung beruht auf geistiger Durchbringung bes Stoffes und bringt den Zusammenhang ber Erscheinungen, sowohl den ber an einem Orte vereinigten Erscheinungen, wie ben der verschiedenen Ortlichfeiten und Landschaften untereinander, zu beutlicher Borftellung. babei die Natur der Länder nicht bloß als Grundlage des menschlichen Lebens aufgefaßt wird, sondern einen gleichberechtigten Wegenstand ber Betrachtung bildet, ist durchaus zu billigen. So gibt Hettner eine auf die Erkenntnis des inneren Baues und der oberflächlich umbildenden Kräfte gegründete Darstellung des Bodens, kennzeichnet er bei jeder Landschaft die Art des Witterungsverlaufes und erklärt sie aus der wechselnden Luftbruck- und Windverteilung und entwirft er bei ber Behandlung bes Menschen ein umfassendes und in sich geschlossenes Bild von der Bevölferung und Kultur ber verschiedenen Länder und Landschaften. Besonderen Wert hat ber Verfasser auf die Herausarbeitung ber natür-Landschaften, auf eingehendere Behandlung Mitteleuropas (244 Seiten!) und auf die Beigabe von Kärtchen gelegt, die den inneren Bau der Länder, die klimatischen Verhältnisse, die Pflanzendecke, die Verteilung ber Bolfer und Religionen, die Dichte ber Bevolkerung, bie Glieberung der Bolkswirtschaft, besonders interessante Landschaften und Orte u. v. a. vorführen. Vielen Benutzern wird auch die den einzelnen Kapiteln beigefügte Literatur angenehm sein. Und nun sei das Werk

171110/1

allen Lehrern, solchen der Erdfunde insbesondere, angelegentlichst empfohlen.

Der Berlagshandlung gebührt für bie vortreffliche außere Aus-

stattung bes Werkes besonderer Dank.

4. Brof. Dr. Benno Imendorffer, Lehrbuch ber Erdfunde für öfterreichische Mittelschulen. Bien 1907, A. Solber.

2. Teil: Lehrstoff ber zweiten Klasse. VI und 109 G. Mit 18 Text-

figuren und 1 Kartenstizze. 1 M.

3. Teil: Lehrstoff ber britten Rlasse. VI und 114 S. Mit 7 Textfiguren. 1 M.

4. Teil: Lehrstoff ber vierten Klaffe (Ofterreich-Ungarn). IV und 101 S. Mit 8 Tegtfiguren. 80 Bfg.

Im zweiten Teile werden außer dem scheinbaren Sonnenlaufe Asien, Afrika, die südeuropäischen Halbinseln und die britischen Inseln behandelt, im dritten Teile Frankreich, Mitteleuropa, die ftandinavischen Staaten, Rufland, Amerita, Australien und Polynesien und im vierten Teile Ofterreich-Ungarn. Dazu treten im zweiten und britten Teile Grundbegriffe der Wirtschaftsgeographie. Der Stoff wird wieder ziemlich reichlich geboten; für Asien beispielsweise 34 Gebirge. Leider finden sich auch wieder sachliche Fehler. Der Abfluß bes Chiemfees (warum Chiem-See?), die Alp, entströmt boch nicht dem Inn. Lindau liegt nicht am Bobensee (warum einmal Bodensee und das andere Mal Boden-See?). Konstanz liegt am Gubufer bes Bobenfees? III, 31 find die Aberschriften III und IV verwechselt. Thüringer Wald, Frankenwald und Fichtelsgebirge bilden doch nicht eine Kette. Chemnit im Tale ber Bichopau! Die Zwickauer Mulbe mündet nicht in die Elbe, und Dessau liegt nicht an bieser Mündung. III, 54 sehlt das wichtigste Eisen-lager. — Die dem zweiten und dritten Teile beigegebenen Grundbegriffe ber Wirtschaftsgeographie sind nett, wie ja auch das Buch im großen und ganzen empfohlen werden tann.

5. Prof. Dr. A. Langenbed, Leitfaben ber Geographie für höhere Lehranstalten im Anschluß an die preußischen Unterrichtspläne von 1901. 2. Teil: Lehrstoff ber mittleren und oberen Klassen. Ausgabe für Realanstalten. 4., umgearb. Ausl. VI und 320 S. Mit 29 Fig. im Text. Leipzig 1907, W. Engelmann. Geb. 4 M.

Bedarf feiner besonderen Empfehlung mehr.

6. S. Lettau, Realienbuch nebst einem Anhange für Deutsch und Raumlehre. 38. Auflage in Berbindung mit den Herren Seminarl. Rößler,
Seminardir. Dr. Runkel, Seminarderl. Dr. Imhäuser und Seminarl.
Pfefferkorn, neu bearbeitet von Seminardir. Gustav vorm Stein. Ausgabe A für evang. Bolksschulen. 120 S. Mit vollständigem Atlas in
Farbendruck und vielen Abbildungen im Text. Leipzig 1906, Dürrsche Buchh.
Geb. 60 Pfg., mit heimatkarte und heimatkunde der Provinz 70 Pfg.

Der geographische Teil enthält ungemein viel Namen und — auch in ber vorliegenden 38. Auflage noch sachliche Fehler.

7. Seinrich Depla, Erb-, Länder- und Boltertunde. VI und 520, 77 und II S. (Bolts-Bücherschap.) Jever 1907, C. L. Mettder & Sohne. Geb. 2,50 M.

Der Versasser kommt mitunter vom Hundertsten ins Tausendste. An sachlichen Fehlern mangelt es auch nicht. Wozu da "Alle Rechte vorbehalten"?

8. Joi. Schiffels, handbuch fur ben Unterricht in der Geographie. Bunachst zum Gebrauche fur Lehrer an Boltsichulen bearbeitet und herausgegeben. 1. Band: Das Deutsche Reich. 2., ganz neu bearbeitete Aufl. VIII und 275 S. Trier 1907, H. Stephanus. 2,60 M.

Wir verweisen auf unsere empsehlende Besprechung der ersten Auslage im 48. Jahrgange dieses Jahresberichtes (1895, S. 408), halten aber auch eine genaue Durchsicht immer noch für nötig. Einige Beispiele mögen das letztere erhärten. Das "hoch oben" (S. 2) paßt für den Königssec im Gegensaße zum Chiemsee nicht, denn jener liegt 600, dieser 520 m über dem Meeresspiegel. — Lindau liegt doch nicht auf der Main-au, und die Mainau ist doch nicht "durch einen 550 m langen Eisenbahnsdamm und eine 220 m lange hölzerne Brücke mit dem Festlande versbunden (S. 4). — Seit wann liegen Heidelberg und Darmstadt in dem füdlichen Teile der Rheinebene (S. 20)? — Die Liste der größten deutschen Seen (S. 236) ist falsch; ebenso Müritzsee, Boigtland, die Einteilung Sachsens in 4 Kreishauptmannschaften, Rauhe Alp u.a.m.

9. Brof. Dr. Rarl Schlemmer, Leitfaben der Erdfunde für höhere Lehranstalten. 3. Teil: Lehrstoff für die oberen Klassen. Physische Erdfunde. Die Erde und das Leben. VI und 86 S. Mit 26 Abbild. Berlin 1908, Beidmannsche Buchh. Geb. 1,40 M.

Den Bestimmungen der preußischen Lehrpläne entsprechend werden nur "die Grundzüge der allgemeinen physischen Erdunde und einiges aus der (allgemeinen) Bölkertunde" geboten. Die mathematische Erdetunde und einzelne Abschnitte der physischen Erdfunde, wie beispielsweise den Magnetismus der Erde und die Elektrizität der Luft, sind weggelassen worden, weil sie besser im mathematischen oder physikalischen Unterrichte behandelt werden. Auswahl und Darstellung haben unseren Beisall.

10. 30f. Schiffels, Rettor, Geographiebuchlein für die Oberftufe ber Boltsschule. 8. und 9. Aufl. 93 S. Trier 1907, H. Stephanus. 40 Bf.

Die nächste Auflage des Büchleins, das übrigens nur bloße Erdbeschreibungen enthält, möchte eine "verbesserte" werben.

11. E. von Sendlitz, Geographie. Ausgabe D in 7 heften. Für höhere Lehranstalten bearbeitet von Prof. Dr. A. Rohrmann. Breslau 1907, F. hirt.

3. Heft: Die außereuropäischen Erbteile und die deutschen Kolonien. 8. Aust. 90 S. Mit 20 Karten und Prosilen im Text, 7 sarb. Taseln und einem Anhange von 50 Bildern in Photographiedr. Kart. 85 Pfg.

5. Heft: Europa ohne das Deutsche Reich. Elementare mathematische Erdtunde. Berkehrsgeographie. 7. Aust. 114 S. Mit einer farb. Tafel, 24 Karten und Prosilen im Text und einem Anhange von 24 Bilbern in Photographiedr. Kart. 90 Pf.

Die vorliegende Auflage des dritten Heftes hat im Texte nur vershältnismäßig geringsügige Anderungen ersahren, in der neuen Auflage des fünsten Hestes liegt eine gründliche Umarbeitung vor. Auswahl und Anordnung des Stoffes ist gut, die Ausstattung entspricht dem guten Ruse der Verlagshandlung. In dem und zugeschickten sünsten Heste sehlen leider 14 Seiten des gewiß vorzüglichen Vilderanhangs. Nicht einverstanden sind wir mit zahlreichen Vergleichsmaßen: Kuba = ½ mal Deutsches Reich — Ecuador = ¾ mal Deutsches Reich — China-Europa + 2 mal Deutsches Reich — Niederösterreich = ½ mal Königreich Sachsen — Herreichisch-Schlesien = 2 mal Sachsen-Meiningen — Fürstentum Bulgarien und Ostrumelien 2,4 mal so groß wie Schlesien — Europäische Türkei = 1,4 mal Süddeutschland — Böhmen = 1½ mal Brandenburg

usw. Das ist viel zu gesucht. Als Vergleichsobjekte sollte man nur bas engere und bas weitere Baterland und den heimischen Erdteil benugen, und zwar — benuten lassen.

12. Prof. Dr. Wilhelm Siebers, Allgemeine Ländertunde. Kleine Ausgabe. 2 Bande. Leipzig 1907, Bibliographisches Institut. Geb. je 10 M.
1. Band: X und 496 S. Mit 19 Textfarten, 16 Profilen im Text, 12

Kartenbeilagen und 15 Tafeln in Holzschnitt, Apung und Farbendr.

2. Band: VIII und 450 G. Mit 11 Textfarten, 16 Profilen im Text, 21 Rartenbeilagen, 1 Tabelle und 15 Tafeln in Solzichnitt, Apung und Farbendr.

Die auf Grund der bereits in zweiter Auflage erschienenen sechsbändigen Allgemeinen Länderkunde bearbeitete Kleine Ausgabe verdient um so größere Beachtung, als sie den praktischen Bedürfnissen von Studierenden und Lehrern der Erdkunde gerecht wird. Daneben steht zu hoffen, daß ihr wesentlich geringerer Preis eine viel weitere Berbreitung bringen wird. Der erste Band enthält Amerika, die Nordpolarländer und Europa, der zweite Ufrika, Usien, Australien und Dzeanien und die Subpolarlander. Diese Lanberraume find im Wegenfat zu ber sonst üblichen Einteilung nach Staatsgebieten in Naturgebiete, bie so festgesetten Einzelländer in Einzellandschaften geschieben. Sudamerita beispielsweise wird in bas ungefaltete Land bes Oftens und bas gefaltete Land bes Bestens zerlegt, jenes wieder in bie Llanos, Guayana, Amazonien, das brafilianische Bergland, die La Blata-Lander und Patagonien, dieses, die Kordillerenländer, in die süblichen Rorbilleren, die mittleren Kordilleren und die nördlichen Kordilleren. Innerhalb der Einzellandschaften sind die Beziehungen zwischen Natur und Mensch trefflich herausgearbeitet worden, so daß jede der geographischen Landschaften mit ihren Bewohnern, beren Siedelungen, Berkehrswegen und wirtschaftlichen Berhältnissen als organische Einheit erscheint.

Was die äußere Ausstattung des Werkes betrifft, so sind die Bilder nicht wieder in den Text aufgenommen, sondern, soweit sie besonders charakteristische Landschaften oder hervorragend eigenartige Berhältnisse eines Landes darstellen, zu Tafeln zusammengestellt worden. Anderseits wurden Textfarten und fehr lehrreiche Profile in größerer Bahl ein-

gefügt.

So bietet benn Sievers' Rleine Allgemeine Erdfunde nach jeder Seite hin wahrhaft Gediegenes und es ist ihr nur eine möglichst weite Berbreitung zu wünschen.

13. Julius Tifchendorf, Braparationen für ben geographischen Unterricht an Boltsichulen. 5 Teile. Gin methobischer Beitrag gum erziehenden Unterricht. 2. Teil: Das deutsche Baterland (hilfsbuch für ben ersten Unterricht in ber Geographie von Deutschland). 19., verm. Aufl. XII und 265 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 2 M.

Der Verfasser bezeichnet die vorliegende neunzehnte Auflage mit Recht nur als eine "vermehrte".

14. M. Bauer, Soziale Erblunde. Landes- und Gefellichaftstunde fur Bolts-Schulen, Fortbilbungeschulen, Sanbelsichulen uim. Dresben, A. Müller-Frobelhaus. Beft 5: Die Erbe. 64 G. Mit 4 Stiggen, 45 ichwarzen und 2 farbigen Bilbern und 1 Ortstabelle. 60 Bf.

Der dem Heftchen zugrunde liegende Gedanke ist nicht übel, die Ausführung befriedigt uns nicht. Anapp 25 % des Textes, der den "Schüler nach Möglichkeit für bas Leben in ber Gesellschaft bilben" will

und darum "mehr als bisher den Menschen gegenüber der Scholle betont" ("Soziale Erdfunde"!), dienen Darlegungen über Größe und Ge= stalt der Erde, Ginteilung und Ausmessung der Erde, die zweifache Bewegung der Erde und der Verteilung von Land und Wasser auf der Erde. Und wem soll das Büchlein dienen? Bolksschülern, Fortbildungsschülern, Handelsschülern, Bolksschullehrern, Fortbildungsschullehrern, Handels= schullehrern? Der Inhalt lehrt es keineswegs. Was sollen Sätze wie beispielsweise ber folgende: "In großen Mengen erzeugt es (Brasilien) auch Kakao, ferner Kautschuk, den Rohstoff für allerlei Weich- und Hartgummiwaren. So ist das Land wohl wert, daß wir es ,in den Mund nehmen', was Tausende in der Form von fünstlichen Gebissen ja auch buchstäblich tun"? Wozu für 167 Orte die Lagenangabe nach Länge und Breite?

15. G. Beighardt, Brof., Leitfaben für ben geographischen Unterricht in der untersten Klasse höherer Lehranstalten (Sexta, oder 7. Klasse der Soheren Madchenschulen). VIII und 46 G. Beinheim 1907, F. Adermann. 50 Pf.

Wir sind der Meinung, "daß der Schüler der untersten Stufe noch kein Schulbuch für Geographie gebrauchen soll", die vorliegende Arbeit aber könnte man ihm in die Hand geben. Die Ergebnisse nehmen noch einen zu breiten Raum ein. Wir wurden sie auch lieber zwischen die Fragen eingeschoben sehen.

16. Dr. Ernft Friedrich, Brof., Allgemeine und fpezielle Birtichaftsgeographie. 2., umgearb. und verm. Aufl. 468 S. Mit 3 Karten. Leipzig, 1907, G. J. Göschen. 6,80 M.

Daß dieses Werkchen schon nach dreiundeinhalb Jahren eine neue Auflage erfordert, ist der beste Beweis für seine Brauchbarkeit, und daß es, namentlich in seinem allgemeinen Teile, wesentlich umgearbeitet borliegt, ist für uns Grund zu nochmaliger besonderer Empsehlung.

In dem allgemeinen Teile ist es dem Berfasser mit gutem Erfolge gelungen, feinen Lefern ein Gefamtverständnis ber wirtschaftlichen Berhältnisse der Erde zu verschaffen. Zu diesem Erfolge trägt nicht wenig bie Tatfache bei, daß im Gegensate zur erften Auflage bie bynamische Wirtschaftsgeographie, die die Faktoren der Wirtschaft feststellt und mißt, und die statische Wirtschaftsgeographie, die die örtliche Verteilung der Faktoren und wirtschaftlichen Tatsachen über bie ganze Erbe hin verfolgt, nicht mehr getrennt behandelt werden, sondern einander durch-Der Zusammenhang von Ursache und Wirtung in der Wirtschaft wird badurch viel leichter erkennbar. Besonders verdient auch hervorgehoben zu werden, daß in der dynamischen Wirtschaftsgeographie ber Mensch als Faktor ber Wirtschaft an vorderster Stelle behandelt wird: zweifelsohne ist seine Stärke für den Erfolg der Wirtschaft maßgebend und liegt aller Fortschritt in der Birtschaft in der Befreiung seiner Bebürfnisbefriedigung vom "Naturzwange", d. h. von den den einzelnen Erbstellen eigenen Naturverhältnissen. Von besonderem Werte ist endlich, baß der Berfasser bemüht gewesen ist, die Leistung eines jeden produktiven Landes an der Weltproduktion zu messen; denn nicht die Zahlen irgendeiner Produttion, sondern die Prozentzahlen, die ben Unteil ebendieser Broduktion an der Weltproduktion bezeichnen, haben praktischen Wert.

Das ausführliche Register — 35 eng bedruckte Seiten! — erleichtert

bie Benutung bes Wertes ungemein.

Und nun sei das mit staunenswertem Fleiße gearbeitete Buch nochmals aufs wärmste empfohlen.

17. Ulrich Buurman, Institutsvorsteher, Rurge Repetitorien für bas Ginjährig-Freiwilligen-Examen. Herausgeg, unter Mitwirkung bes Lehrertollegiums. 7. Bandchen: Das Bichtigfte aus ber mathematischen, physischen und politischen Geographie. 2. Aufl. 82 G. Leipzig 1907, Rengersche Buchhandlg. 1,50 M.

Ein Büchlein, das zum bei weitem größten Teile aus Namen und Zahlen besteht. Wir beklagen jeden, der sich seinen Inhalt "einpauken" foll. — Der Preis ift fehr hoch.

## IV. Mathematische und physikalische Geographie.

1. Dr. Migael Geiftbed, Leitfaben ber mathematischen und physitalischen Geographie für höhere Schulen und Lehrerbildungs-Unstalten. 28., verb., und 29. Aufl. VIII und 186 S. Mit 116 Abbild. Freiburg 1908, Herdersche Verlagsbig. 1,60 M.

Wir erkennen gern an, daß "die vorliegende Ausgabe nach Inhalt und Ausstattung wesentliche Berbesserungen ersuhr", es ist aber noch mancherlei zu tun übrig geblieben. S. 13 teilt der Aquator die ganze Erde in eine nördliche und eine sudliche Salblugel. Bur Drientierung auf der Erde denkt man sich nach S. 14 durch jeden Grad des Aquators Darf man von erloschenen Bulfanen reben (G. 84), einen Meridian. wenn "Bulkane Berge sind, die . . . Stoffe auswerfen (S. 82)? Sind Dünen Gebirge (S. 99)? Sind die Seen in Schweden ursprünglich Teile eines Meeres gewesen (S. 113), und barf man sich nach Credner noch der marinen Fauna als Beweismittel bedienen? In Anmertung 1 auf S. 131 ware 25 000 m richtiger als 20 000 m. Warum fehlt S. 177 unten die speziell für den Geographen geschriebene Geologie von Löwl? Sind Betermanns Mitteilungen (S. 179) nicht auch "sehr beachtenswert"? - Wir haben solche "Kleinigkeiten" herausgegriffen, weil wir meinen, daß ein mit gutem Rechte weit verbreiteter Leitfaden nicht genau genug durchgesehen werden tann.

2. Prof. Dr. Siegmund Gunther, Geographische Studien. VI u. 172 G. Stuttgart 1907, Streder & Schröber. 4 M.

Der Verfasser behandelt in der ihm eigenen gründlichen Weise akustischgeographische Probleme (Den tonenden Sand — Musikalische Naturklänge — Abrupte Knalle), das antarktische Problem und die deutsch Sübvolarexpedition, Joh. Evang. Reichmanrs, Benediktiners und Professors der Gottesgelehrtheit im fürstlichen Reichsstifte zu St. Emmeram in Regensburg und Pfarrvifarius' in Schnabelweis Beobachtungen über die Erschütterung ber Berge in selbiger Gegend am 13. Mai 1783, Eduard Richter, ben trefflichen Gebirgsforscher, und Ferdinand v. Richthofen, ben Berliner Altmeister.

- 3. Meerestunbe. Sammlung volfstümlicher Bortrage jum Berständnis ber nationalen Bebeutung von Meer und Geemesen. Herausgeg, vom Institut für Meerestunde zu Berlin unter Schriftleitung von Dr. Paul Dinse. I. Jahrg., 1907. 12 Sefte. Mit zahlreichen Abbild. u. Karten. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 5 M. Jedes Heft 50 Pf.
  1. Heft: Das Museum für Mecrestunde zu Berlin. Bon Prof.
  - Dr. Albrecht Bend, Direttor bes Mufeums. 36 G.
  - 2. heft: Unterfeeboote. Bon Kontreadmiral z. D. holzhauer. 23 G. 3. Beft: Der Rompaß in seiner Bedeutung für Die Seeschiffahrt wie für unfer Biffen von ber Erbe. Bon Dr. Fr. Biblingmaier. 37 G.

4. Seft: Die Stammesgeschichte ber Meeresfäugetiere. Bon Brof. D. Abel. 36 G.

5. heft: Die Rontinentalsperre in ihrer geschichtlichen Be-

beutung. Bon Rob. Soeniger. 48 G.

6. Seft: Auf einem beutichen Rabelbampfer bei einer Rabelreparatur in der Tieffee. Bon Balter Stahlberg. 38 G. 7. Seft: Nordische Secfahrten im früheren Mittelalter. Bon Dr. B. Bogel. 40 S.

8. Seft: Die beutschen Gectuften in ihrem Berben und Bergehen. Bon Dr. Fr. Solger. 38 G.

9. Beft: Gine Dzeanfahrt. 1. Der Dienft auf ber Rommanbobrude.

Von Dr. Gustav B. v. Zahn. 40 S.

10. Seft: Der hamburger hafen und bas Mobell bes hamburger Safenbetriebes im Mufeum für Meerestunde. Bon Balter Stahlberg. 30 G.

11. Beft: Der Samburger Safen, seine Glieberung und fein Betrieb. Mit einer Rarte bes Safens. Bon Balter Stahlberg. 35 S.

12. heft: Die Bellen bes Meeres. Bon Otto Bafdin. 38 G.

"Bolkstümlich in ihrer Form, sachlich in ihrem Inhalte, verfolgen biefe Bortrage bas Biel, beim beutschen Bolfe ben Ginn für bie nationale Bedeutung von Meer und Seewesen zu heben und ihm zu veranschaulichen, wie groß seine Seeinteressen sind." Mit diesen Worten führt Prof. Dr. Albrecht Benck, der Direktor des Museums für Meereskunde zu Berlin, diese neue Sammlung gemeinverständlicher Bortrage ein. Wir erklären gern, daß wir fast jedes der hefte mit steigendem Interesse gelesen und mit größter Befriedigung aus der Sand gelegt haben. Lefezirkel beutscher Lehrer machen wir ganz besonders auf die "Meereskunde" aufmertfam.

4. Dr. Balther v. Rnebel, Brivatbogent, Der Bulfanismus. (Die Ratur. Eine Sammlung naturwissenschaftl. Monographien herausgeg. v. Dr. Balther Schönichen. 3. Bb.) IV u. 128 S. Mit 8 farbigen u. 6 schwarzen Tafeln u. 8 Abbild. im Text. Ofterwied 1907, A. 28. Bidfelbt. 2 M.

Herkunft und Entwicklungsgang des irdischen Bulkanismus. — Was ist ein Bultan? — Das vulfanische Material. — Berbreitung ber Bulkane. — Die begleitenden Naturerscheinungen vulkanischer Ausbrüche. — Bulkanische Explosionsgebilde. — Die Lavavulkane. — über Bulkane mit vereinten Gas= und Lavaeruptionen. — Die Calberen. — Der Bulkanismus in ben Tiefen ber Erde und bie Urfache feines Bervortretens. — Nachvulkanische Erscheinungen. — Rosmischer Bulkanismus. - Das sind die Rapitelüberschriften bes anregend geschriebenen Buches. Schabe nur, daß es dem Berfasser nicht gelungen ift, "stets den objektiven Standpunkt zu wahren" (Schlußbetrachtung S. 117); für eine mehr populäre Darstellung wäre das fehr zu wünschen. Trop alledem empfehlen wir die Lektüre des auch trefflich ausgestatteten Buchleins aufs wärmste.

5. Brof. Otto hartmann, Aftronomische Erbfunde. 2., umgearb. Aufl. VIII u. 74 G. Mit 30 Tertfiguren, 1 Sternfarte und 99 Abungsaufgaben. Stuttgart 1907, F. Grub. Kart. 1,20 M.

Das erheblich verbesserte und um eine größere Anzahl neuer Figuren, sowie um ein Rapitel über die Firsterne vermehrte Buch sei hiermit von neuem empfohlen. Könnte einer neuen Auflage nicht ein turzer Abriß ber Kartenprojektionslehre eingegliedert werden?

6. Dr. Ludwig Reinhardt, Bom Rebelfled jum Menichen. Gine gemeinverständliche Entwidelungsgeschichte bes Naturganzen nach ben neuesten Forschungsergebnissen. München, E. Reinhardt.

1. Band: Die Geschichte ber Erbe. XV u. 575 S. Mit 194 Abbild. im Text, 17 Bollbild. u. 3 geologischen Profiltaseln, nebst einem farb.

Titelbild "Canjon bes Colorado". Von A. Mards. 7,50 M. 2. Band: Das Leben ber Erbe. XI u. 618 S. Mit 380 Abbild. im Text, 21 Bollbild. nebst einem farb. Titelbild "Nillubüsche und hängebambusen auf Censon". Nach Ernst Häckel. 8 M.

Das Werk soll am Ende eine für jeden Gebildeten verständliche Zussammenfassung unseres Wissens über den Kosmos sein. Im vorliegenden ersten Bande verfolgt der Versasser die Geschichte der Erde, im zweiten das Leben der Erde, und in einem dritten Bande will er die Geschichte des Lebens der Erde behandeln. Gleich ausgezeichnet durch Klarheit, der Darstellung und durch den Reichtum sorgfältig ausgewählter Absbildungen, verdient das Werk wärmste Empsehlung.

## V. Gingelbeschreibungen, geographische Charakterbilder u. dergl. mehr.

1. Erich v. Drygalsti, Ferbinand Freiherr v. Richthofen. Gebächtnisrebe. (Abdruc aus ber "Zeitschrift ber Gesellschaft für Erdlunde" zu Berlin.)
Mit einem Anhange von E. Thieffen: Die Schriften Ferd. Freih. v.
Richthofens. 17 u. 18 S. Mit einem Bilbe v. Richthofens. Leipzig 1907,
W. Weicher. 1 M.

Eine warm zu empfehlende Bürdigung des feltenen Mannes.

2. Willi Ille, Alfred Rirchhoff. Ein Lebensbild. 30 S. Mit einem Bilbnis. Halle 1907, Buchholg. bes Baifenhauses. 50 Bf.

Prof. Ule kennzeichnet den weithin bekannten und berühmten Hallischen Geographen als "einen hervorragenden Gelehrten mit einem umfangreichen Wissen, als einen tatkräftigen Baumeister und Organisator auf
dem Gebiete seiner Fachwissenschaft, als einen bahnbrechenden Resormator
im geographischen Unterrichte, als einen hinreißenden Redner und einen
anregenden Lehrer, als einen gewissenhaften Beamten, aber auch als einen
liebenswürdigen, heiteren und herzensguten Menschen, als einen treuen,
hilfsbereiten, aufrichtigen Freund".

3. Sermann Prull, Europa in natürlichen Landschaftsgebieten aus Karten und Typenbildern bargestellt und unter Berndsichtigung ber ursächlichen Zusammenhänge und ber Kulturverhatnisse bearbeitet. 2., verb. u. verm. Aust. XVI u. 154 S. Leipzig 1907, E. Wunderlich. 2 M.

Mit gutem Geschick hat der Versasser versucht, Landschaftskunde und Kulturgeographie im rechten natürlichen Verhältnis zueinander und mit Rücksicht auf den geistigen Standpunkt der Schüler so zu verbinden, daß sich die kulturgeographischen Erkenntnisse aus der Natur des Landes ergeben. Wenn wir es somit auch im ganzen für nühlich und empschlens-wert halten, so haben wir doch im einzelnen manches auszuseten. Konstanz ist nicht der Hafen der Schweiz. — Die flache, sumpsige Rheinebene breitet sich doch nicht östlich am Bodensee aus. — Was soll bei der Schweizer Uhrenfabrikation Bern, und gar dieses allein? — Das südliche Längstal der österreichischen Alpen wird nicht von der Kuster, die es gar nicht gibt, sondern von der Rienz mitgebildet. — Martinswand und Iselberg sollen im Norden von Innsbruck liegen und doch liegt die Martinswand genau westlich, der Berg Isel genau südlich von Innsbruck. — Wir würden das Steinerne Meer als großartige Felsenwüste

und nicht als einziges größeres Schneefeld (das würde für die übergoffene Alm, einen Ausläufer bes Steinernen Meeres, gelten) hinstellen. — Benter Tal wäre richtiger als Tal Fend. — Was soll S. 86 bas Murtal? — Reichenhall liegt nicht in Salzburg, ber Finstermünzpaß nicht im oberen Etschtale und der Brennerpaß keineswegs im Eisactale. Diese kleine Auslese allein aus bem Gebiete ber Alben burfte genügen, um zu zeigen, wie notwendig eine genaue Durchsicht des Wertchens ift.

4. Dr. Frig Machačet, Brivatbog., Die Alpen. IV u. 147 G. Mit 23 Bilb. u. Fig. im Text (Biffenschaft und Bildung. Rr. 29.) Leipzig 1908, Quelle & Meger. Geb. 1,25 M.

Ein Büchlein, aus bem jeder Belehrung und Anregung schöpfen Behandelt werden: Die Alpen im allgemeinen; Grenzen und wird. Glieberung — Geologische Geschichte und Aufbau ber Alpen — Das Relief der Alpen — Topographische Abersicht der Alpen — Das Klima ber Alpen — Wasser und Eis in den Alpen — Pflanzenkleid und Tierwelt in den Alpen — Der Mensch in den Alpen.

5. Aler. Baumgartner, S. J., Norbische Fahrten. Stigen und Stubien. Freiburg, Berberiche Berlagshbla.

3. Band: Reisebilber aus Schottland. XIV u. 369 G. Dit 2 Bilb. in Farbendrud. 85 Abbild. u. 1 Rarte. 3., verm. Aufl. 5,50 Dt.

Die vorliegende dritte Auflage überhebt und einer besonderen Empfehlung des Buches, dem ein weniger streng firchlicher Standpunkt bes Verfassers sicher noch weitere Verbreitung bringen würde.

6. 3. Stengler, Deutsch-Dftafrita. Rriegs- und Friedensbilder. VIII u. 109 S. Mit 12 Bollbilbern. Leipzig 1906, B. Beicher. 2 M.

Was Hauptmann Stentsler, früher in der kaiferlichen Schuttruppe für Deutsch-Ostafrika, in dem vorliegenden Büchlein bietet, ist trefflich geeignet, das Verständnis und Interesse für unsere größte Rolonie gu fördern. Der Verlagshandlung gebührt für die vorzügliche Ausstattung Anerkennung.

7. Margarete v. Edenbrecher, helene v. Fallenhausen, Stabsarzt Dr. Ruhn und Oberleutnant Stuhlmann, Deutsch-Sudwestafrita. Friedensbilber. VIII und 79 G. Mit 8 Bollbilbern. Leipzig 1907, B. Weicher. 1,20 M.

Die in dem trefflich ausgestatteten Buchlein vereinigten Kriegs= und Friedensbilder: Padleben in Südwestafrika — Ein Farmerheim im Hererolande — Ein Ritt ins Sandfeld von Südwestafrika — Aus dem Kriegsleben in Südwestafrika sind vorzüglich geeignet, für unsere südwest-afrikanische Kolonie das Interesse und Berskändnis weiter Kreise zu erwecten.

8. Prof. Dr. Siegfried Paffarge, Gabafrita. Gine Lanbes-, Bolls- und Wirtschaftstunde. XII und 355 S. Mit 47 Abbild. auf Tafeln, 34 Rarten u. zahlreichen Profilen. Leipzig 1908, Quelle & Meger. Geb. 8 M.

Ein ganz vorzügliches Werk, bas, wie wir hoffen, um so weitere Berbreitung finden wird, als es sich nicht speziell an die Fachleute, sondern an die allgemein gebildeten Kreise wendet.

Das Bestreben, den physisch-geographischen und den kulturgeographischen Teil so in organischen Berband zu bringen, daß ein geschloffenes harmonisches Bild des Landes und seiner Bewohner entsteht, hat den Berfasser bestimmt, zunächst einen allgemeinen Aberblick über die topographischen und hydrographischen, die klimatischen und geologischen Berhältnisse, über das Pflanzenkleid und die Tierwelt zu geben und die Beschaffenheit der verschiedenen natürlichen Regionen (Das Angolahoch= land — Das subwestafritanische Hochland — Das Burenhochland — Das südafrikanische Küstenvorland — Das Matabelehochland — Das nordrhodesische Hochland mit der südäquatorialen Wasserscheibe — Das füdafrikanische Becken: Kalahariregion) barzulegen. Damit gewinnt ber Leser die für die Beurteilung des Menschen und seiner Rultur notwendige Grundlage. Den Abschluß des Werkes bilden benn auch die allgemeine Rulturgeographie und die Staatenkunde. Gewiß sind bei dieser Methode namentlich bei den beiden letten Abschnitten turze Wiederholungen unvermeiblich, aber sie hat den Borteil, daß man sich über ein bestimmtes Gebiet sehr leicht orientieren tann. Will man sich beisspielsweise über Deutsch-Südwestafrika unterrichten, so findet man in bem Abschnitte über die "Natürlichen Lanbschaften: bas sübwestafrikanische Hochland" die zusammenfassende physisch-geographische Darstellung, in bem staatentundlichen Abschnitte: "Deutsch-Südwestafrita" aber die tulturgeographische Zusammenfassung.

Die außere Ausstattung bes Buches entspricht seinem gebiegenen

Inhalte.

Raum gönnen müssen wir dem letzten Abschnitte des Schlußwortes über die zutünstige Entwicklung Südafrikas. "Das Resultat der Bestrachtung ist also, daß nicht nur gegen die Weißen, sondern auch gegen die Schwarzen selbst unsere gutgemeinten Humanitätsbestrebungen ein Unrecht, ja ein Verdrechen sind, gerade so, wie allzu große Nachsicht und Schwäche Kindern gegenüber. Respekt müssen die Schüler vor ihren Lehrern haben, Respekt muß der Schwarze vor dem Weißen haben, und wird dieser durch die heutigen Humanitätsbestrebungen noch weiterhin untergraben, so geht Südafrika — ja ganz Ufrika — einer schlimmen Zukunst entgegen."

9. Prof. Dr. S. Paffarge, Die Buschmänner der Kalahari. VIII und 144 S. Mit 2 Tafeln, 24 Abbilbungen im Text und 1 Karte. Berlin 1907, D. Reimer. 3 M.

Der Berfasser, wohl der beste Kenner der Kalahari, bietet uns eine ebenso wahrheitsgetreue, wie eingehende Schilderung der Buschmänner, dieser unglückseligen Kinder des Augenblicks, deren Tage sicher gezählt sind. Wir empsehlen das Werk auss wärmste, insbesondere denen, die sich für unsere Kolonien interessieren.

10. Prof. Dr. hermann Guthe, Palästina. VI u. 167 S. Mit 142 Abbild. nach photograph. Aufnahmen und 1 farb. Karte. (Land und Leute. Monographien zur Erdlunde. In Berbindung mit hervorrag. Fachgelehrten herausgegeben von A. Scobel. 21. Band.) Bielefeld 1907, Belhagen & Klasing. Geb. 4 M.

Nach einem interessanten Überblicke über die seit den letzten Jahrshunderten des Judentums vor Christi Geburt unternommenen Wallssahrten nach dem Heiligen Lande und die seit dem achtzehnten Jahrshundert veranstalteten wissenschaftlichen Forschungsreisen gibt uns der Verfasser ein anschauliches Vild des Landes und seiner Bewohner. Er schildert uns Palästina als ein Land, das auf seinem kleinen Gebiete große Gegensätze vereinigt und von Natur nicht arm an Gaben gewesen ist, das eine wechselreiche Geschichte gehabt hat, Zeiten großer Blüte und Zeiten des Elends und der Verarmung. Dem gediegenen trefslichen

Inhalte stehen 142 treffliche Abbildungen und eine farbige Karte untersstützend und ergänzend zur Seite.

Das auch vorzüglich ausgestattete Werk sei allen Lehrern aufs wärmste

empfohlen. Moge es weitgehende Berbreitung finden!

11, Prof. Dr. Alfred Forte, Die Bolfer Chinas. Bortrage, gehalten im Seminar für orientalische Sprachen zu Berlin. 90 S. Berlin 1907, R. Curtius. 1,50 M.

Die in den beiden Borträgen niedergelegten Aufzeichnungen sind eine Zusammenstellung des Wissenswertesten über die Bewohner Chinas und basieren — was ihren Wert bedeutend erhöht — auf eigenen Ersfahrungen und zuverlässigen, zum Teil nicht jedermann zugänglichen und verständlichen Quellen. Wir empfehlen sie um so mehr, als über die Völker Chinas in weiten Kreisen manche schiese Vorstellungen herrschen.

12. Roald Amundsen, Die Nordwest-Passage. Meine Nordpolsahrt auf ber Gjöa 1903 bis 1907. Nebst einem Anhang von Premierleutnant Godfred Hansen. Einzige berechtigte Ubersetzung aus dem Norwegischen von Pauline Klaiber. XVI und 544 S. Mit 140 Bilbern und 3 Karten. München 1908, A. Langen. 12 M.

Es ist erstaunlich, was Roald Amundsen mit den einfachsten Mitteln geleistet hat. "Das hätte die Gjoa sich nicht träumen lassen, als sie auf ber Rosendal-Werft zu Hardanger als Heringjacht gebaut wurde. Dbgleich dort in den Fjorden so mancherlei geträumt wird! Und auch er hätte es sich nicht träumen lassen, ber fünftige Schiffsführer, als bie Berichte über John Franklin zum erstenmal seine acht- bis neunjährige Phantasie gefangen nahmen. Obgleich eine Knabenphantasie gar mancherlei träumt!" In der Nacht vom 16. zum 17. Juni 1903 verließ Amundsen mit seinen sechs Gefährten den Safen von Christiania, für fünf Jahre wohl ausgerüstet, am 25. Juni ging es zwischen Fair Isle und den Ortnen-Inseln hinaus in den Atlantischen Ozean, und am 13. Juli begegneten sie westlich vom Rap Farewell ben ersten Eisbergen. Nunmehr nordwärts fahrend, wurden Anfang August Upernivit und Itivbliharsut, die nördlichsten von zivilisierten Menschen bewohnten Orte, passiert, bald danach die schwierigen Eisverhältnisse in der bei den Balfischfängern übel berüchtigten Melvillebucht glücklich überwunden und am 15. August als nörblichster Buntt ber ganzen Reise Dalrymple Rock erreicht, wo ein von Rapitanen schottischer Balfischfänger errichtetes Depot — 105 Kisten von durchschnittlich 130 kg Gewicht — übernommen wurde. — Mangel an Raum verbietet uns, die Fahrt der Gjöa hier noch weiter zu verfolgen. Nachdem drei Jahre später die Beringsstraße passiert worden war, versammelten sich die "alten Leute" auf Deck und tranken bas erste Glas auf die endlich mit einem Schiff vollführte Nordwest-Passage, und am 31. August 1906 wurde die Stadt Rome erreicht.

Wir empfehlen das Werk aufs wärmste. Jeder wird es mit steigendem Interesse lesen und nach den verschiedensten Richtungen hin neue Einblicke in Natur und Menschenleben der Inselwelt im Meere der nordwestlichen

Durchfahrt gewinnen.

13. Dr. Kurt Haffert, Prof., Landeskunde und Wirtschaftsgeographie bes Festlandes Australien. 184 S. Mit 8 Abbildungen, 6 graph. Tabellen und 1 Karte. (Sammlung Göschen Nr. 319.) Leipzig 1907, G. J. Göschen. 80 Pf.

Nahezu zwei Drittel des vortrefflich geschriebenen Büchleins sind dem anthropogeographischen Momente gewidmet. Schon das allein dürfte,

bom Namen des Berfassers noch abgesehen, die wärmste Empfehlung rechtfertigen.

14. b. Doffmeifter, Generalleutnant 3. D., Aus Dft und Gub. Wanberungen und Stimmungen. VIII und 229 S. Mit 62 Abbilbungen. Beibelberg 1907, C. Winter. Geb. 3 M.

Welche ber gebotenen Schilderungen man auch liest, ob die Chinafahrt, die Frühlingsfahrten in den Orient (Kaukasus und Armenien — Persien und Zentralasien — Agypten, der Sudan und Palästina) oder die Winterfahrt nach Tripolis, Tunesien und Sizilien, jede befriedigt in hohem Maße. Und dem gediegenen Inhalte entspricht die vorzügliche Ausstattung, insbesondere auch ber Bilberschmud.

15. Paul Beigeldt, Aus allen Erbteilen. Rommentar zu Ab. Lehmanns Geographischen Charafterbilbern. Leipzig 1907, F. E. Wachsmuth.

Beft 1, 2. Abteilung: Aus bem Deutschen Reiche. 2., verb. und verm. Aufl. 136 G. 1,20 DR.

Seft 2: Aus ben Alpen. 2., verb. Auft. 128 G. 1,20 DR.

Wir begnügen uns mit der Anzeige des Erscheinens der neuen Auflage zweier Sefte unseres Kommentars zu Abolf Lehmanns Geographischen Charafterbilbern, muffen aber bemerten, bag in bem erftgenannten Sefte Die Lüneburger Beibe — Berlin — Reichstagsgebäude und Bismardbentmal in Berlin — Der Spreemalb — Der harz — Das Ruffhauferbentmal und Die Göltsichtalbrude neu hinzugekommen find.

16. Friedrich von hellwald, Die Erbe und ihre Boller. Ein geographisches hausbuch. 5. Auflage. Neu bearbeitet von Ernft Baechter. 2 Banbe. Stuttgart, Union. Je 10 DR.

1. Band: VIII und 624 G. Mit 320 Abbilbungen im Text, 17 Gin-

chaltbilbern und 9 farb. Rarten.

2. Band: IV und 651 S. Mit 271 Abbild. im Text, 23 Einschaltbilbern und 8 farb. Rarten.

Im Gegensatz zur vorhergehenden Auflage, der der von Sellwald verfaßte Text, wo es nur irgend anging, in seiner ursprünglichen Form erhalten blieb, erscheint die vorliegende mit zum Teil völlig umges arbeitetem Texte, und das war unumgänglich notwendig, wenn anders bas Buch auch fernerhin ein zuverlässiger, den Ergebnissen der modernen Wissenschaft gerecht werdender geographischer Unterweiser bleiben sollte. Man bedenke nur, wieviel Neues die geographische Forschung im letten Jahrzehnt auf allen Gebieten ihres umfassenden Arbeitsfeldes gebracht hat und welche Veränderungen in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zutage getreten sind. Mitunter, das dürfen wir allerdings nicht verhehlen, hat es sich der Herausgeber allerdings ein wenig leicht gemacht, so beispielsweise, wenn er bei Deutsch-Oftafrika immer und immer wieder Seibel zitiert. Auch veralteten Angaben begegnet man noch. wird in Sachsen nicht gewonnen, noch viel weniger "hauptsächlich". (An anderem Orte heißt es ja auch, daß die Bodenschätze an Gifen ziemlich erschöpft seien.) Es dürfte auch nicht geschrieben werden, baß die Borzellanfabritation nam entlich in Sachfen blube und baß bon jeher gerade der preußische Staat der geistigen Bildung besondere Pflege angedeihen lasse. Starnberger, Simm- und Chiemsec gehoren mindestens ebenso ben Boralpen an wie Tegern- und Schliersee, und den doch 800 m hoch gelegenen Walchensee umschließen rings meist steile Berghänge. Doch genug ber Bemängelungen; sie follen ja nur beweisen, daß wir das Buch aufmerksam angesehen haben, und zeigen, wo die bessernde Hand einzusetzen hat. Die Ausstattung ist durch den Ramen des Verlages hinreichend gekennzeichnet. Und so sei denn das Werk von neuem wohlverdienter Beachtung empsohlen.

17. Prof. Dr. Kurt Saffert, Die Stäbte, geographisch betrachtet. VI und 137 S. Mit 21 Abbilbungen im Text. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 1 M.

Bas sich der Bersasser als Ausgabe gestellt hat, unter möglichster Berücksichtigung des geographischen Gesichtspunktes eine Zusammensassung des sehr zerstreuten Stosses und einen Beitrag zum weiteren Ausbau einer all gemeinen Geographie der Städte zu bieten, das ist ihm in tresslicher Weise gelungen. Die Bielseitigkeit des Inhaltes lehrt in möglichster Kürze am besten die Aufzählung der Hauptabschnitte des Büchleins: Der Begriff "Stadt" — Die Boraussepungen für das Entstehen und Vergehen der Städte — Die Hohenlage der Siedelungen — Die wirtschaftlichen Theen der Städte — Die Söhenlage der Siedelungen — Städte und Landverkehrswege — Das Wachstum der Städte. Die Großstadt — Das Stadtbild: Aufriß — Das Baumaterial der Städte — Die Straßenbezeichnung.

18. Dr. Alois Kraus, Bersuch einer Geschichte ber Handels- und Wirtschaftsgeographie. Habilitationsschrift zur Erlangung ber Venia legendi an der Alademie für Sozial- und Handelswissenschaften. VIII und 103 S. Frankfurt a. M., J. D. Sauerländer. 2,40 M.

Der Verfasser hat es mit seinen vorbereitenden Studien zweisellos ernster genommen als mit der Absassung der Arbeit selbst. Dazu kommt, daß zahlreiche unnötige Fremdwörter die Lektüre des Buches nicht gerade erleichtern.

19. Johannes Poeichel, Luftreisen. VIII und 239 S. Mit 44 Bilbern und 2 Karten, sowie 4 Fahrtlurven und 3 Karten im Text. Leipzig 1908, F. W. Grunow. 5 M.

Ein von warmer Begeisterung für die Lustschiffahrt zeugendes Buch! Möchte es, dem Wunsche des Versassers entsprechend, dazu beitragen, solche aufzuklären und zu bekehren, die in der Lustschifferei noch immer nichts weiter als einen müßigen und gefährlichen Sport erblicken, möchte es ihr neue Freunde und Anhänger gewinnen, zu deren eigener Bestriedigung und Freude. Es sind zahlreiche Gebiete menschlichen Wissens und Könnens, zu denen die Lustschiffahrt in Beziehung steht, keinem aber tritt man bei mehr als flüchtiger Berührung mit ihr näher als der Erdkunde, deren hervorragendstes Anschauungsmittel der Lustballon ist.

## VI. Bilder- und Aartenwerke.

1. A. Gerasch und E. Pendl, Geographische Charakterbilder aus Ofterreich-Ungarn. 66,5 × 84,5 cm. Wien 1907, A. Picklers Witwe & Sohn. Nr. 6: Salzburg von A. Heilmann.

Mr. 7: Burg Karlstein von E. Benbl. Mit Leinwandrand und Ofen je 3 M.

Zwei gut ausgeführte Bilber, von benen bas eine sicher weite Berbreitung finden wird; benn es hält die mit Recht vielgerühmte Aussicht fest, die sich dem Besteiger des Kapuzinerberges auf Salzburg und seine Feste, sowie auf die westwärts sich erhebenden Berge darbietet. 2. Dr. A. Geiftbed und Fr. Engleder, Geographische Typenbilber in reichem Farbenbrud. Böllig umgearbeitete neue Auflage. Größe 84×110 cm. Jebes Bilb mit Text. Dresden, A. Müller-Fröbelhaus.

Tafel 15: Die Rieler Forbe, Typus ber beutschen Forbentufte. (Doppelbild.) Roh 7,50 M., auf Papier mit Rand und Dien

8 M., auf Leinwand mit Staben 10 M.

Das vorliegende Bild der Kieler Förde reiht sich den übrigen aufs wärmste empsohlenen geographischen Theenbildern von Geistbeck und Engsleder würdig an. Gleich ausgezeichnet durch naturgetreue Wiedergabe der Landschaft, durch künstlerisch und technisch vollendete Aussührung und durch vortrefsliche Fernwirkung wird es im Unterrichte die besten Dienste leisten.

3. Holzels Bandbilder für den Anschauungs- und Sprachunterricht. Blatt 18: Die Stadt Rom. 93,5×143 cm. Nebst 2 Blatt Erklärungen und einem Begleitwort von Prof. Dr. Fr. Umlauft. Wien 1907, E. Hölzel. Roh 7 M., mit Leinwandrand und Ösen 7,20 M., auf Leinwand mit Stäben 10,20 M.

Das vorliegende Bild gewährt dem Beschauer den Anblick der ewigen Stadt von der Höhe des im Süden gelegenen Aventinus und läßt ihn von diesem aus sast genau nach Norden hin das gewaltige Häusermeer zu beiden Seiten des Tiber überschauen. Unter den zahlreichen Baus und Kunstdenkmälern fallen natürlich die Peterskirche mit ihrem von Kolonnaden umschlossenen "Borhose", die Engelsburg und das "klassische" Rom mit dem Riesenbau des Kolosseums, den verschiedenen Triumphbögen, dem Forum Romanum u. a. sosort in die Augen. — Wir empsehlen das Bild auß angelegentlichste, es gewinnt tatsächlich mit jeder Minute des Beschauens.

4. Bilber aus Außland. 12 farbige geographische Charakterbilder nach Originalen ber bedeutendsten russischen Künstler. Größe 88×66 cm. Leipzig 1907, F. E. Wachsmuth. Roh je 2 M., auf Leinwand mit Stäben 3,30 M. Nr. 1: Moskauer Kreis. Nr. 2: Auf der Halbinsel Krim (Küstenbild). Nr. 3: Seengebiet (Ladogasee). Nr. 4: Murmanküste. Nr. 5: An der Wolga. Nr. 6: Schwarzerbe-Gebiet (Tschernossom). Nr. 7: Im Ural. Nr. 8: Klein-Kußland. Nr. 9: Tundra (Winterbild). Nr. 10: Steppe. Nr. 11: Polesic (Sümpse am Pripet bei Pinst). Nr. 12: Baltische Küste.

Die vorliegenden Bilder aus Rußland sind wahre Muster geographischer Charafterbilder. Bor allem ist jedes der Bilder sachlich richtig dargestellt, d. h. eine möglichst naturgetreue Wiedergabe der betreffenden Landschaft. Dazu kommt, daß die Maler die einzelnen Gegenstände in Zeichnung und Farbegebung meisterhaft behandelt haben. Welches der Bilder man auch anschaut, man gewinnt nicht nur eine richtige Vorstellung des Dargestellten, sondern es wird einem auch das ästhetische Gesühl voll besriedigt. Endlich sind die Vilder mit guter Fernwirkung ausgestattet und eignen sich vortresslich zur Verwendung im Klassen-unterrichte. Und vorzüglich wie die Vilder selbst ist die mit ihnen getrossene Auswahl. Alle typischen Landesteile des weiten russischen Reiches sind dargestellt worden und mit ihnen zugleich die mannigsachen Beschäftigungsarten der Bewohner des Landes. Wir empsehlen die vorliegenden Vilder aus Rußland auß angelegentlichste.

5. Schneibers Typen-Atlas. Naturwissenschaftlich-geographischer Hand-Atlas für Schule und Haus. Unter künftlerischer Mitwirkung von B. Claubius, H. Leutemann, G. Müßel und C. F. Seidel herausgegeben von Prof. Päbag. Jahresbericht. LX. 1. Abilg.

= H Crimb

Dr. Osfar Schneider. 5., unveränderte Aufl. Dresben, C. C. Meinholb & Sohne. Rart. 2,40 M.

Möge dieser im Pädagogischen Jahresberichte schon wiederholt empsohlene Thpen-Atlas (vgl. 33. Jahrg., 1880, S. 101, 38. Jahrg., 1885, S. 93, und 45. Jahrg., 1902, S. 393) in immer weiteren Kreisen Bersbreitung sinden und überall, wohin er kommt, wieder anregend und beslehrend wirken, ganz besonders aber den geographischen Unterricht besleben, für den er zunächst geschaffen worden ist. Und mehr noch als in der Schule — auch das wiederholen wir — sollte ihm im Hause ein Ehrenplat eingeräumt werden!

6. Frankfurter Schulatlas, bearbeitet von Rektoren und Lehrern. 38 hauptund 42 Nebenkarten auf 47 Kartenseiten. Bielefelb 1907, Belhagen & Klasing. 1,30 M.

Der vorliegende Schulatlas gleicht im ganzen und großen den übrigen im gleichen Berlage erschienenen Bolksschulatlanten und verdient dieselbe Empfehlung wie sie. Der Heimatkunde dienen solgende Pläne und Karten: Das alte Frankfurt und Berkehrswege der Innenstadt im Maßsstade 1:10000 — Hauptbahnhof und Westend im Maßstade 1:25000 und 1:50000 — Frankfurt und Umgebung und die Mainebene im Maßstade 1:100000 — Maingau und östlicher Taunus im Maßstade 1:250000 — Provinz Hessenschaft im Maßstade 1:750000.

7. Prof. Seinrich Fischer, Schulatlas für Anfangsunterricht und Mittelftufen. 47 haupt- und 74 Nebenkarten auf 52 Kartenseiten. Ebendaselbst 1907. 1,50 M.

Der vorliegende neue Schulatlas widmet der Einführung in das Kartenverständnis usw. 7 Blattseiten, Europa 20, den außereuropäischen Erdteilen 14, der allgemeinen Erdfunde 8, der himmelstunde 1 und der Geschichte 2 Seiten. Besonderes Interesse erweden die Karten zur Einführung. Sie bieten zwei Landschaftsformen (Elbedurchbruch und Obermündungen) in den Maßstäben 1:250000, 1:500 000 und 1:1000000, 21 Land- und Siedelungsformen, im Maßstabe 1:500 000, und zwar 6 in Tiefland und Hochgebirge (Elbmundung und Marschen, Halligen, eiszeitliche Moranenlandschaft, Fördenkuste und Beltfee, Spreewald, Zugspiße), 6 im Mittelgebirge (Rhein-, Weser- und Werradurchbruch, westl. Harz als Massengebirge, Riesengebirge als Kettensgebirge und Rauhe Alb als Plateaugebirge), 6 Großstädte (Hamburg, Köln, München, Berlin, Leipzig-Halle, Wien) und den nordwestbeutschen Industriebezirk, den Bierwaldstäbter See und bas Gotthardmassiv, 5 europäische Rüstenformen (Fjordfüste Norwegens, die Straße von Gibraltar, Schärenfuste Schwebens, ben Bosporus und ben Golf von Neapel) und 6 außereuropäische Lande und Rüstenformen (Dase Siwa, Kamerun-Bucht und Kamerun-Berg, Halbinfel Schantung und Riautschou-Bucht, Nilbelta und Landenge von Sues, Kilima-Noscharo und Umgebung, Patos-Lagune). Einen weiteren großen Schritt hat ber Berausgeber in den Rarten getan, in benen bie beutsche Heimat und das deutsche Bolt zur Anschauung gebracht sind. 14 Rarten und Rärtchen gelten allein der Arbeit des deutschen Bolkes: Industrie und Verkehrswege, Bodenbenutung, beutsche Kolonien, das Deutschtum. Dabei ist bem dem Weltverkehre und der kolonialen Ausbreitung gewidmeten Doppelblatte mancherlei Bertvolles für die Stellung bes beutschen Boltes innerhalb ber menschlichen Gesamtausbreitung zu entnehmen, und nicht unerwähnt foll bleiben, daß auf ber politischen

- care de

Karte bes Deutschen Reiches, ber Nieberlande und Belgien ber (ber Mehrheit ber Bevölkerung nach) undeutsche Boben vom deutschen burch

Schummerung abgehoben worden ift.

Die einzelnen Karten sind klar, deutlich und übersichtlich, und der technischen Ausführung gebührt wegen ihrer Sauberkeit und Schönheit volle Anerkennung. Der Stoff ist ziemlich reichlich ausgewählt; wir meinen, daß sich mit dem Atlas recht wohl auch in den Oberklassen unserer höheren Lehranstalten auskommen ließe.

8. 3. G. Rothaug. Stummer Studienatlas. Auf Grundlage ber in ben Rothaugschen Schulatlanten enthaltenen Kartenblätter herausgegeben. Wien, G. Frentag & Berndt.

Ausgabe A: Flugnestarten. 22 Rarten auf 38 Rartenseiten. Geb. 1,30 M. Ausgabe C: Flug- und Gelanbetarten. 22 Rarten auf 38 Rarten-

feiten. Geb. 1,30 M.

Wir empfehlen die vorliegenden auf Grund der in den Rothaugschen Schulatlanten enthaltenen Kartenblätter sauber und schön gezeichneten stummen Karten aufs wärmste zum Gebrauche bei der Einprägung und Einübung des topischen Elementes der Geographie.

9. M. Zeiler, Heimattarte für ben Schulinspeltionsbezirk Baupen. Maßstab 1:120000. Leipzig 1907, A. Strauch. Roh 25 Pf.

Eine gut brauchbare Rarte.

Die hierzu erschienene Wandkarte — sie hat uns leider nicht vorgelegen — kostet aufgezogen auf Leinwand und mit Stäben 30 M.

10. Prof. Dr. G. Leipoldt und M. Ruhnert, Realschuloberlehrer, Physitalische Schulwandtarte von Deutschland. Maßstab 1:880000. Dresden 1907, A. Müller-Fröbelhaus. Auf Leinwand gezogen mit Staben und Bachstuchschutz 22 M.

Die rasch auseinanbersolgenden Ausgaben der vorliegenden "nach der reinen Reliesmethode mit linksseitiger Beseuchtung und Schattenkonsstruktion entworsenen" physikalischen Schulwandkarte von Deutschland beweisen am besten, daß wir die Karte mit gutem Rechte wiederholt warm empsohlen haben und daß sie so fleißig gekauft wird, wie sie es verdient.

11. C. Pierde, Schulmandfarte ber preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Maßstab 1:150000. 190×170 cm. Braunschweig, G. Westermann. Aufgezogen mit Stäben 20 M.

Die vorliegende Karte verdient dieselbe warme Empsehlung wie die im 58. Jahrgang dieses Pädagogischen Jahresberichtes (S. 448) eingehender besprochenen Schulwandkarten von Ost- und Westpreußen. Die zahlreich angewandten Meerestiefen (O—10 m, 10—20 m und über 20 m) und Höhenstufen (Senken, O—10 m, 10—25 m, 25—50 m, 50 bis 100 m und über 100 m) lassen die Bodengestaltung ziemlich bewegt erscheinen, und das gereicht der Karte zum Vorteile. Vesonderen Wert verleiht ihr noch der Umstand, daß sie nach Westen hin außer der Elb- und Wesermündung auch den Jadebusen mit Wilhelmshaven und nach Osten hin die Lübecker Bucht mit der Travemündung zur Darstellung bringt.

12. Franz Bambergs Schulwandfarte zur Kultur-, Wirtschafts- und Handelsgeographie von Deutschland, dem angrenzenden Ofterreich und der Schweiz mit Karton: Bevöllerungsdichte im Deutschen Reiche. Bereinfachte Ausgabe. Maßstab 1:750000. Berlin 1907, C. Chun. Aufgezogen mit Stäben ober in Mappe 20 M.

Die vorliegende vereinfachte Ausgabe von Franz Bambergs Bandkarte zur Kultur-, Birtschafts- und Handelsgeographie verdient seitens

-131

ber Schule weit größere Beachtung als ihre Borgangerin, die große Ausgabe, und boch bietet auch sie des Guten noch zu viel.

13. C. Pierde, Einzelbarstellungen. Reihe I: Städtekarten. Maßstab 1:40000. Braunschweig 1907, G. Westermann. Mit Stäben je 8 M.
1. Berlin und Umgegend. 2. Hamburg und Umgegend. 3. Berlin und Umgegend. 4. Paris und Umgegend. 5. New York und Umgegend.

Wir empfehlen diese Städtekarte um so mehr, als sie ganz vorzüglich ausgeführt und in gleichem Maßstabe gezeichnet worden sind. Die Karten werden einzeln bei der Behandlung der betreffenden Städte diesselben wertvollen Dienste leisten, wie insgesamt bei der Wiederholung siedelungsgeographischer Fragen. Höhere Lehranstalten seien ganz besonders auf ihr Erscheinen ausmerksam gemacht.

14. C. Dierde, Einzelbarstellungen. Reihe II: Gebirgstarten. Maßstab 1:100000. 125>95 cm. Ebendaselbst. Mit Stäben je 9 M. 1. Der Harz. 2. Das Riesengebirge.

Wir werden auf diese Einzeldarstellungen nach dem Erscheinen der übrigen Blätter (Thüringer Wald — Schwäbische Alb — Berner Obersland) ausführlich zurücksommen; denn wir halten sie für sehr geeignet zur Betrachtung der verschiedenen Then von Gebirgen.

15. Franz Bamberg, Wanbkarte ber beutschen Kolonien. 2., verb. Aufl. nach amtlichem Material bearbeitet. Maßstab 1:3000000. Berlin 1907, C. Chun. Aufgezogen mit Stäben in Mappe 20 M.

Die vorliegende Karte — 1,85 m hoch und 1,80 m breit — bietet Einzelkarten der deutschen Kolonien (Togo und Kamerun — Deutschschafrika — Deutschschwestafrika — Kiautschou — Die Besitzungen im Stillen Ozean) im Maßstabe von 1:3000000, eine Erdkarte zur übersicht des deutschen Kolonialbesitzes und zur Beranschaulichung der Berbindung der Kolonien mit dem Mutterlande und — was für die Beurteilung der Größenverhältnisse der einzelnen Kolonien und für die Längenerstreckungen in ihnen von hohem Werte ist — eine politische Karte des Deutschen Keiches im Maßstabe der ersterwähnten Einzelkarten. Anerkannt werden muß auch, daß die wichtigsten (?) mineralischen, pflanzslichen und tierischen Produkte und die hauptsächlichsten Erwerbszweige der Eingeborenen (in verschiedenen Farben) eingetragen wurden. Es unterliegt daher keinem Zweisel, daß die Karte zahlreiche Freunde und weite Verbreitung sinden wird.

16. Prof. Dr. G. Leipoldt und M. Ruhnert, Realschuloberlehrer, Südamerika. Physikalische Schulwandkarte. Maßstab 1:6000000. Dresden 1907, U. Müller-Fröbelhaus. Auf Leinwand mit Stäben 22 M.

Eine Schulwandfarte, die wir sehr gern empfehlen. Südamerikas Bobengestalt eignet sich aber auch in ganz besonderer Weise zur kartographischen Darstellung nach der reinen Reliesmethode mit linksseitiger Beleuchtung und Schattenkonstruktion. Prächtig heben sich längs der Westküste die Anden und im Osten das Bergland von Guayana und das Brasilianische Bergland heraus, und zwischen ihnen dehnt sich, in breiten Streisen dis an den Atlantischen Ozean ziehend und von den drei Riesensströmen des Kontinentes bewässert, das Tiesland, in seiner glücklich gewählten Färbung das Auge angenehm berührend.

- carefu

-131

17. Prof. Dr. G. Leipoldt, Sübamerita. Politische Bandkarte mit Darstellung ber wichtigsten Eisenbahnen, Dampser- und Telegraphenlinien. Maßstab 1:6000000. Ebendaselbst 1907. Auf Leinwand mit Staben 25 M.

Diese politische Wandkarte von Südamerika verdient vor allem wegen der Genauigkeit und Sauberkeit der Zeichnung wärmste Empfehlung. Höhere Lehranskalten und Handelsschulen seien ganz besonders auf sie hingewiesen.

18. C. Dierde, Schulwandfarte von den Bereinigten. Staaten und Mexito (Bodenverhältnisse) mit roten Grenzlinien. Maßstab 1:3000000. 204×174 cm. Braunschweig, G. Bestermann. Ausgezogen mit Stäben 22,50 M.

Gleich ausgezeichnet durch schulmäßig fraftvolle Darstellung, durch wirkungsvolle ansprechende Farben und durch sorgfältige Auswahl des Stoffes, bietet diese große Karte ein ganz vorzügliches Bild der Boden-verhältnisse der Bereinigten Staaten von Amerika und Mexikos. Wir empsehlen sie aufs angelegentlichste.

19. Dr. Rich. von Rich, Wandtarte von Palästina. Maßstab 1:314000. Mit einem Nebentärtchen ber Sinaitischen Halbinsel und Kanaans und einem Plan von Jerusalem zur Zeit Jesu und der Zerstörung durch Titus, 70 n. Chr. Maßstab 1:1850000. 4., verb. Aust. 92×126 cm. Freiburg i. Br. 1907, Herdersche Verlagshandlung. Roh in 2 Blättern 3,60 M., aufgez. auf Leinwand mit Halbstäben 8 M., mit Selbstrollvorrichtung 9 M.

Wir haben diese Wandkarte von Palästina schon wiederholt empfohlen und begnügen uns darum mit der Anzeige des Erscheinens einer neuen Auflage.

20. Prof. Dr. E. Gutjahr, Schulwandkarten für ben neufprachlichen Unterricht, gezeichnet von Eb. Gabler. Leipzig 1907, G. Lang. Rr. 1: Deutsch- land. 13 M.

Diese Karte verdient aufmerksame Beachtung aller Schulmänner, die reisere Schüler in Deutsch, Geschichte und Erdkunde zu unterrichten haben.

21. Dr. Karl Rohrbach, Sternkarten in gnomischer Projektion zum Einzeichnen von Meteorbahnen, Nordlichtstrahlen, Kometenschweisen, leuchtenden Wolken, Zodiakallicht und anderen himmelserscheinungen zugleich als Repetitionsatlas für das Studium der Sternbilder entworsen und bearbeitet ursprünglich für die Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik. 3., verm. Aust. Gotha 1907, E. F. Thienemann. 1,40 M.

Die vorliegende dritte Auflage hat durch ein alphabetisch geordnetes Sternbilderverzeichnis, das neben den auf den zwölf Karten gegebenen lateinischen Sternbildernamen auch die deutschen aufführt, und durch ein besonderes übersichtsblatt der für unsere Breiten in Betracht kommenden Karten — es sind die ersten neun — wesentlich gewonnen.

22. Dr. Paul Bagner, Lehrmittel zur Ginführung in bas Rartenberftanbnis. Dresben, A. Müller-Frobelhaus. 40 M.

Dieses wirklich empfehlenswerte Lehrmittel zur Einführung in das Kartenverständnis besteht aus einem aus Holz geschnisten Bergmodell, das sich in sechs Höhenschichten zerlegen läßt und dessen Dberfläche der Natur entsprechend sarbig abgetönt ist, aus einem weißen, auf mattschwarz gestrichener Grundsläche ruhenden Drahtmodell, das die Höhenslinien darstellt, und aus Kartenblättern in gleichem Maßstabe (Höhensturven, farbigen Höhenschichten, Schummerung in senkrechter und schräger Beleuchtung, farbigen Höhenschichten mit einseitiger Beleuchtung, Bergstrichen), sowie Längs und Querprosil auf Leinwand gezogen. Das

Drahtmodell läßt sich nach Entfernung bes unteren Brettes der Grundsläche so weit versenken, daß die Höhenlinien aus weißem Draht auf ihr aufliegen und die im Kartenblatte wiedergegebenen Höhenkurven erkennen lassen. Besonders vorteilhaft wirkt das Ganze, wenn man einer der Draht-Höhenlinien, etwa der vierten oder fünsten, die oberen drei oder zwei Höhenschichten des Bergmodelles aussetz. Mit Hilse dieses Lehrmittels läßt sich die kartographische Zeichensprache in der Tat ebenso ausschlich wie nachhaltig erläutern. Wir empsehlen es darum auss wärmste.

## VII. Beitschriften, Jahrbücher und Verhandlungen.

1. Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt. Herausgegeben von Prof. Dr. A. Supan. 53. Bb., 1907. VI und 292 S. mit 21 Tafeln und mehreren in den Text gedruckten Karten, Abbildungen, Profilen usw. und XIV und 240 S. Literaturbericht. Gotha 1907, J. Perthes. Jährlich 12 Hefte für 24 M., jedes Heft einzeln 2,50 M.

Der vorliegende Jahrgang dieser vorzüglich redigierten Zeitschrift legt wieder klares Zeugnis ab von der hervorragenden Stellung, die Betermanns Mitteilung unter allen geographischen Zeitschriften einnehmen. Wir wünschen ihnen immer weitere Verbreitung.

2. Geographische Zeitschrift. Herausgegeben von Prof. Dr. Alfred Hettner, 13. Jahrg., 1907. X u. 720 S. Mit Abbildungen und Karten im Text und auf 15 Tafeln. Leipzig 1907, B. G. Teubner. Jährlich 12 hefte, halbjährlich 9 M.

Wir sehen jedem Heste mit einer gewissen Spannung entgegen, legen es nach Durchsicht mit besonderer Befriedigung beiseite und nehmen es, was wohl noch höher anzuschlagen ist, immer gern wieder zur Hand. Bon hohem Werte erscheinen uns in dem vorliegenden Jahrgange des Herausgebers Methodologische Streifzüge und seine Aussätze zur Allgemeinen Geographie des Menschen (Die Geographie des Menschen wenschehen wenschehen). Außerdem seien hervorgehoben: Die internationale Meeressforschung, ihr Wesen und ihre Ergebnisse von Privatdoz. Dr. Gustav Braun — Über die Natur der Polarländer von Prof. Dr. Otto Nordenstsöld — Zur beutschen Kolonialbahnsrage von Dr. Felix Hänsch — Agypten von Dr. Friz Jäger — Island von Prof. Dr. Rarl Sapper — Einrichtung und Methode des geographischen Unterrichts von Prof. Dr. Alois Geistbeck.

Lehrerlesezirkel machen wir erneut auf Hettners Geographische Zeit-

schrift ausmerksam.

3. Geographischer Anzeiger. Blätter für ben geographischen Unterricht. Herausgegeben von Dr. Hermann Haad und Prof. Heinrich Fischer, Oberschrer. 8. Jahrg., 1907. 10 und 288 S. Mit 6 Bildern und 7 Karten im Texte und 37 Sonderbeilagen. Gotha, J. Perthes. Jährlich 12 Hefte 6 M., einzelne Hefte 60 Pf.

Der Geographische Anzeiger, der seit 1900 von Dr. Hermann Haad u. a. herausgegeben wird, gehört zweisellos zum eisernen Bestande der Bibliothet jedes Lehrers der Erdkunde und bedarf daher keiner Empsehlung mehr. Der vorliegende Jahrgang enthält wieder eine hübsche Anzahl von Aufsähen zur allgemeinen Erd= und Länderkunde und zum geographischen Unterrichte, wertvolle geographische Lesefrüchte und Charakter= bilder, zahlreiche kleine Mitteilungen, geographische Nachrichten und Be=

-431

sprechungen. In methodischer Hinsicht interessieren am meisten: Arlbt, Die Geographie in den neuesten Resormvorschlägen der Unterrichtstommission der Gesellschaft deutscher Natursforscher und Arzte — Degel, Was gehört aus der Anthroposigeographie in die Schule? — Fischer, Wie steht es mit der Weitersührung der Schulresorm? — Binder, Ein wunder Punkt unserer geographischen Schulbücher.

Wir wünschen ber Zeitschrift immer weitere Berbreitung.

4. Zeitschrift für Schulgeographie. Herausgegeben von Prof. Gustav Rusch unter Mitwirkung von Dr. Anton Beder. XXVIII. Jahrg., 1907. VIII und 384 S. Wien 1907, A. Hölber. Jährlich 12 Heste 6 M.

Wir empsehlen diesen neuesten Jahrgang der von Prof. Gustav Ausch herausgegebenen Zeitschrift für Schulgeographie sehr gern und bemerken ausdrücklich, daß in ihm verhältnismäßig oft methodische Fragen erörtert werden. Besonders hervorgehoben seien: S. Gorge, Die politische und Wirtschaftsgeographie in unserer Mittelschule — E. Kaiser, über die Verwertung der Reisebeschreibungen im geographischen Unterrichte — A. v. Schwarzseitner, Zur Ländertunde auf der Oberstuse — Bolsmer, Das Verhältnisdes erdtundlichen Unterrichts in der Präparandenanstalt zum Geographie unterrichte im Seminar und Br. Clemenz, Geographie als Lebenstunde?

5. Deutsche Erbe. Zeitschrift für Deutschlunde. Beiträge zur Kenntnis beutschen Bollstums allerorten und allerzeiten. Unter Mitwirkung der Zentraltommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland und in Verbindung mit zahlreichen Gelehrten herausgeg. von Paul Langhans. 6. Jahrg., 1907. VIII und 236 S. Mit 8 Sonderkarten, 6 Kunstblättern und zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen, Bildnissen usw. Gotha 1907, J. Perthes. Jährlich 6 Hefte mit Karten und Bildern 8 M., jedes Heft 2 M., das erste 3 M.

Diese Zeitschrift für Deutschlunde wird ihrer Aufgabe, das umfangreiche und endlos verstreute Material, das die Forschung zur deutschen Landeskunde zutage fördert, zusammenzustellen, in dem vorliegenden Jahrgange wieder im vollsten Maße gerecht. Möge sie in immer weiteren Kreisen, vor allem in denen deutscher Lehrer, die Beachtung sinden, die ihr gebührt!

6. Schriften des Bereins zur Berbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. 47. Band, 1906/1907. LIV und 504 S. Mit 13 Taseln und 93 Abbildungen im Texte. Wien 1907, W. Braumüller & Sohn.

Wie alljährlich, so hat uns auch dieses Jahr die Zusendung der angezeigten Vereinsschrift recht erfreut, und wir nehmen gern Gelegenscheit, wiederholt angelegentlichst auf sie ausmerksam zu machen. Es hält tatsächlich schwer, aus den abgedruckten 16 Vorträgen irgendwelche als besonders sehrreich und interessant hervorzuheben. Wir verzeichnen darum die, die sich mit Geographie näher berühren: Eine zoologische Stusdienteise nach Ostkreta von Prof. Dr. Hebel — Waldeszauber von Prof. Dr. Günther Ritter Beck v. Mannagetta — Über Appastate zur Registrierung von Erdbeben von Dr. B. Conrad.

7. Illustriertes Jahrbuch ber Beltreisen und geographischen Forschungen. 6. Jahrg., 1907. Herausgegeben von Wilh. Berbrow. 207 S.
Mit zahlr. Abbild. und Kartenstizzen. Bien, R. Prochasta. Geb. 1,50 M.

Der vorliegende Jahrgang des Illustrierten Jahrbuches der Weltreisen und geographischen Forschungen verdient dieselbe warme Empfehlung wie seine Borgänger. Berwalter von Schülerbüchereien machen wir besonders auf bas Jahrbuch ausmerksam.

8. Das Wetter. Monatsschrift für Witterungskunde. Herausgegeben von Prof. Dr. R. Assmann. Berlin, D. Salle. Jährlich 12 Hefte 6 M., 23. Jahrg., 1906. VIII und 288 S. Mit 36 Kärtchen und 12 graphischen Darstellungen auf 12 Tafeln.
24. Jahrg., 1907. VIII und 288 S. Mit 36 Kärtchen und 12 graphischen Darstellungen auf 12 Kartenbeilagen.

Wir erklären gern, daß uns jedes Heft der beiden vorliegenden Jahrgänge einiges brachte, das unser besonderes Interesse fand. Möge die Monatsschrift immer wachsende Verbreitung finden, nicht zuletzt aus dem Grunde, weil der Witterungskunde zweifellos größere Beachtung gebührt.

9. Berhandlungen bes 16. beutschen Geographentages zu Rürnberg vom 21. bis 26. Mai 1907. Herausgegeben von dem Geschäftsführer bes ständigen Zentralausschusses bes beutschen Geographentages, Georg Kollm, Hauptmann a. D. LXXII und 355 S. Mit 5 Tafeln und 23 Abbildungen. Berlin 1907, D. Reimer. 12 M.

Die vorliegenden Verhandlungen berichten zunächst in eingehender Weise über den Berlauf des 16. deutschen Geographentages zu Rürnberg vom 21. bis 26. Mai 1907 und bieten danach die während seiner Tagung gehaltenen Vorträge und erstatteten Berichte. ben wissenschaftlichen Darbietungen sind gewidmet 4 den Forschungsreisen (Prof. Dr. Karl Uhlig in Berlin: Der sogenannte Große Ostafrikanische Graben zwischen Magbad (Natronsee) und Laua pa Mueri [Manyara-See] — Leutnant Wilhelm Filchner in Berlin: über einige Ergebnisse seiner Expedition, unter Borlage der ersten Sektion seines Kartenwertes "Nordost-Tibet" — Dr. W. Brennede in Hamburg: Dzeanographische Arbeiten S. M. S. "Planet" — Privatdozent Dr. Karl Destreid, in Marburg: Betrachtungen über bie Sochgebirgsnatur bes himalaya), 5 ber Geschichte ber Erbkunde (Dr. E. Tiessen in Berlin: Beobachtende Geographie und Länderkunde, nebst einem Wort zum 25 jährigen Bestehen der Zentralkommission für wissenschaftliche Landestunde von Deutschland — Prof. Dr. Eugen Oberhummer in Wien: Der Stadtplan, seine Entwicklung und geographische Bedeutung -Dr. Max Gasser in Darmstadt: Zur Technik der Apianschen Karte von Bayern — Dr. August Wolkenhauer in Göttingen: Der Nürnberger Kartograph Erhard Eylaub — Dr. Johannes Müller in Nürnberg: Der Nürnberger Reichswald, seine Bobenbeschaffenheit und seine Bewirtschaftung vom 13. bis zum 16. Jahrhundert), 6 dem geographischen Unterrichte (Prof. Dr. Hermann Wagner in Göttingen: Bur Erinnerung an Alfred Kirchhoff — Prof. Heinrich Fischer in Berlin: Bericht der ftandigen Rommiffion für erdtundlichen Schulunterricht während der Geschäftsjahre 1905 bis 1907 — Prof. Dr. Alois Geiftbed in Rigingen: Einrichtung und Methobe bes geographischen Unterrichts - Prof. Dr. Mar Edert in Alachen: Die wissenschaftliche Kartographie im Universi= täts-Unterrichte — Seminarlehrer J. Dinges in Amberg: Das Relief in der geographischen Unterrichtsprazis — Lehrer M. Greubel in Haßfurt: Einführung in das Kartenverständnis, unter Borführung feines neuen Lehrmittels "Reliefbautaften gur Berstellung von Geländemodellen und zur Einführung in bas Kartenverständnis"), 4 der Anthropogeographie mit historischer Geo=

----

graphie (Prof. Dr. W. Göt in München: Das Klima am Beginn der neolithischen Zeit — Prof. Dr. Robert Sieger in Graz: Zur Geographie der zeitweise bewohnten Siedelungen in den Alpen — Prof. Dr. Alfred Hettner in Heidelberg: Die Geographie des Menschen — Privatdozent Dr. Otto Schlüter in Berlin: über das Verhältnis von Natur und Mensch in der Anthropogeographie), 2 der Seen- und Flußtunde (Prof. Dr. W. Halbsaß in Neuhaldensleben: Inwieweit kann die Seen- tunde die Lösung klimatologischer Probleme fördern? — Adjunkt Georg Breu: Neue Seestudien in Bayern) und 1 der deutschen Landes- tunde (Prof. Dr. F. G. Hahn in Königsberg: Bericht der Zentral- kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland).

Wir empfehlen diese reichhaltigen Nürnberger Verhandlungen den Lehrern der Erdfunde aufs angelegentlichste und in der festen Aberseugung, daß sie jeder mit großer Befriedigung aus der Hand legen wird.

Die Ausstattung ift musterhaft.

10. Festschrift zum 16. beutschen Geographentag (21. bis 23. Mai 1907) in Nürnberg. (Schriftleitung: Dr. Emil Reide.) VI unb 307 S. Mit zahlreichen Abbilbungen. Nürnberg 1907, W. Tümmel.

Enthält 14 Auffäte, die sich namentlich auf Rürnberg und seine Umgebung beziehen. Prof. Dr. S. Günther, auf dessen Anregung die Schrift erschienen ist, behandelt Die Schicksale der Erdkunde in Rürnberg, der Schriftleiter Dr. E. Reicke Das Leben Johann Schöners, des ersten Professors für Mathematik und Geographie in Nürnberg. Besonders hervorgehoben sei der Beitrag über Die geographische Lage und die wirtschaftliche Bedeutung Rürnbergs.

# XI. Literaturkunde.

Bon

## Prof. Dr. Otto Lyon,

Stabtichulrat in Dresben.

## überblid.

Der Umstand, daß die Ausgabe von Werken und das Erscheinen von Buchern über verstorbene Dichter bavon abhängig ift, wann bie Werte für den Buchhandel frei werden, und daß außerdem Jubilaen und Gedächtnisseiern balb biefen, balb jenen Dichter in ben Bordergrund ber Betrachtung ruden, gibt ben Literaturveröffentlichungen und den literaturgeschichtlichen Buchern und Auffägen vielfach ben Stempel bes Willfürlichen, von dem Zufall der Abläufe gewisser Jahresfristen Abhängigen. Es häufen sich dann in einem Jahre die Ausgaben der Werke eines Dichters und ber ästhetischen und literarhistorischen Betrachtungen über ihn, wobei naturgemäß infolge ber Fulle ber Produktion und durch den eifrigen Wettbewerb auch viel Minderwertiges mit in die Erscheinung tritt. Aus diesem Grunde mussen wir uns im folgenden immer nur auf charakteristische einzelne Ausgaben und Werke beschränken und können grundsätzlich nicht auf den ganzen Umfang der über einen Dichter eingehen. Auch die zahlreichen Beröffentlichungen, die den Stempel des Festlich-Banalen sichtbar an sich tragen, können nicht berücksichtigt werben.

Schule von großer Bedeutung ist, bietet Max Wolff in seinem Shakes schule von großer Bedeutung ist, bietet Max Wolff in seinem Shakes speare dar, einem tresslichen und wohlgelungenen Seitenstück zu Bielschowskys Goethe und Bergers Schiller, gleichfalls wie diese Werke im Berlage von Beck in München erschienen (2 Bd., 12 M.). Ganz besonders bemerkenswert ist ferner die Jubiläumssung be von Goethes sämtlichen Werken in 40 Bänden, herausgegeben von Eduard von der Hellen (in Berbindung mit Konrad Burdach, Wishelm Creizenach, Alfred Dove, Ludwig Geiger, Albert Köster, Richard M. Meher, Franz Muncker, Otto Pniower, August Sauer, Erich Schmidt, Oskar Walzel u. a.), Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachsfolger in Stuttgart und Berlin. Der Preis des Bandes beträgt geshestet 1 M. 20 Pf., in Leinwand gebunden 2 M., in Halbsranz ges

bunden 3 M.

Aus Mar Hesserlag, Leipzig, sind hervorzuheben die Ausgaben der Dichter Karl Simrock (herausgegeben von G. Klee, 12 Bände, Preis 8 und 12 M.), Ferdinand Freisigrath (herausgegeben von L. Schrösder-Iserlohn, 10 Bände, Preis 4 und 6 M.), Eichendorff (heraussgegeben von R. von Gottschall, 4 Bände), Feuchtersleben (heraussgegeben von R. von Gottschall, 4 Bände), Feuchtersleben (heraussgegeben von R. von Gottschall, 4 Bände)

gegeben von A. Guttmann, 5 Bände), Jeremias Gotthelf (herausegegeben von Abolf Bartels, 10 Bände), Anastasius Grün (herausgegeben von A. Schlossar, 10 Bände), Matthias Claudius (herausgegeben von G. Behrmann), der Kinder= und Hause märchen Grimms (herausgegeben von Heintich Wolgast) u. a. Auch diese Ausgaben weisen die Borzüge der Hesselchen, Neuen Leipziger Alassister=Ausgaben" auf: es sehlt nichts Wesentliches und Charasteristissches, die Textbehandlung ist sorsältig, die neueste Forschung ist stets eingehend berücksichtigt und Ausstattung, Druck und Einband sind gestiegen, der Preis ist mäßig. Für die Schule wie sür das Hause biese Ausgaben gleich wertvoll. Ebenso verdienen Meners Klass

fiter-Ausgaben bie warmfte Empfehlung. Auch die Gesamtausgabe von J. B. Scheffels Werken, die bei Bonz in Stuttgart erscheint und von J. Proels herausgegeben wird (Preis des Bandes 1,50 M.), wird vielen fehr willtommen fein. Dankenswert ist die Neuherausgabe von Abolf Sterns von dem eigenartigen Zauber persönlichen Erlebens durchwehte Otto Ludwig-Biographie (Leipzig, Grunow, 5 M.). Mit großem und lebendigem Unteil wird auch die Gesamtausgabe der Werke Detlevs von Liliencron aufgenommen werden (Berlag von Schuster & Loeffler, Berlin, 14 Bände), sowie die Sammlung ber illustrierten Dichtermonographien, die Paul Remer in dem gleichen Berlage herausgibt (Schuster & Loeffler, bisher 45 Bande, Preis des Bandes elegant fart. 1,50, in Leber gebunden 2,50 M.). Darunter findet fich auch eine Monographie über Detler und Liliencron von Paul Remer, die zugleich die beste Erläuterung zu ber Gesamtausgabe ber Liliencronschen Dichtungen ift. Aus der berühmten Teubnerschen Sammlung "Aus Natur und Geistes» welt" sei hier auf D. Külpe, Kant (Leipzig, B. G. Teubner, Preis bes Bandchens 1 M.), verwiesen, eine Schrift, die in ganz vortreff-licher Weise in Kants Leben und Schaffen einführt und für den Lehrer bes Deutschen bei ber Behandlung Schillers unentbehrlich ift. In vollständig neuer Bearbeitung erscheinen auch hempels Rlaffiker-Ausgaben (Berlin, Bong & Co.) unter dem wenig sympathischen Ramen "Golbene Rlassiker-Bibliothet". Diese Ausgaben entsprechen in ihrer Neubearbeitung burch tüchtige Fachmänner ben Anforderungen durchaus, die man vom heutigen Standpunkte der Wissenschaft und des Lebens an solche Darbietungen unferer flaffischen Dichtungen ftellen muß. Befonders für die Schule wie für Volksbibliotheken geeignet sind die trefflichen Ausgaben ber Deutschen Dichter-Gebachtnisstiftung (herausgegeben von dem bahnbrechenden Führer auf dem Gebiete der freien öffentlichen Bibliotheten: Dr. Ernst Schulze, Hamburg, Gutenbergverlag). Das Beste aus unserer Literatur, bas allen Kreisen unseres Bolles zugeführt und in ihm immer erneut lebendig werden muß, wird hier in guter Ausstattung und hübschen gediegenen Banben zu einem überaus mäßigen Preise bargeboten. Dagegen wird sich aus Richard Dehmels gesammelten Werten (Berlin, G. Fischer, 10 Banbe) nur wenig für die Jugend gewinnen lassen, da seine mystisch-sinnliche Art, die Dinge zu erfassen, und seine schwer dahinschreitende Ausdrucksweise über Köpfe und Herzen ber Jugend hinweggeht, auch in seinen Kinder-

Aus der Sammlung Göschen, auf deren treffliche Ausgaben dichterischer Schöpfungen bereits früher von mir hingewiesen worden ist, sei hier besonders die "Allgemeine Asthetik" von Max Diez (Leipzia.

Göschen, Preis 0,80 M.) hervorgehoben. Das Buch wird bem, der einen guten überblick der bisherigen Asthetik in knapper und gewandter Form wünscht, gute Dienste leisten. In neuer Auflage erschien Volkelts prächtige Asthetik des Tragischen (München, Beck, Preis 10 M.). Ihr neues Schönheitsideal verkündet Ellen Ken in ihrem neuesten Werke "Persönlichkeit und Schönheit" (Berlin, S. Fischer, 5 M.).

Bum Schluß sei noch auf brei bebeutsame Werke hingewiesen. "Die Bildungsideale einer großen Vergangenheit sucht, wie J. B. Widmann sich einmal ausgedrückt hat, Lienhard für die Gegenwart fruchtbar zu machen," nämlich in seinem Werke: "Wege nach Weimar" (Stuttgart, Greiner & Pseiffer, 5 Bände, Preis des Bandes 3,50 M.). Lienhards Ziel ist es, über der bürgerlichen Welt mit ihren Nüplichkeiten, Notwendigkeiten und Zweckmäßigkeiten ein hohes und geläutertes Reich höheren reineren Menschentums zu errichten, und zu diesem Zwecke greift er tief hinein in die Weltanschauung unserer klassischen Dichter des achtzehnten Jahrhunderts. Aber er setzt sie stetz in Beziehung zur Gegenwart, zu dem unmittelbar Lebendigen. Die bisher erschienenen fünf Bände enthalten: Heinrich von Stein und Emerson (Band I), Shakespeare und Homer (II), Friedrich der Große (III), Horder und Fean Paul (IV) und Schiller (V). Der letzte, sechste Band wird Goethe bringen. Möchten sich recht viele in Lienhards große Arbeit vertiesen,

bamit bas Biel näher und näher rudt.

Bon besonderem Werte ift die von Alfred Biefe verfaßte Deutsche Literaturgefdichte (München, Bed 1907, I. Band, Breis 5,50 M.), bie uns in ihrem I. Bande bis herder führt. Bieses feine Art, die Dichter und beren Werke zu betrachten und unter große Gesichtspunkte zu ordnen, tritt in diesem Werke überall glänzend hervor, so daß das Buch für die Jugend und für die Schule, auf deren Bedürfniffe im besten Sinne das ganze Wert zugeschnitten ist, eine wertvolle Bereicherung bedeutet. Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß aus Eduard Engels Geschichte ber beutschen Literatur ein Sonderabbrud unter dem Titel erschienen ist: "Geschichte der deutschen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts und der Gegenwart" (Wien und Leipzig, F. Tempsky und G. Freytag). Indem wir auf unsere Besprechung ber Literaturgeschichte Engels im vorigen Jahrgange verweisen, wollen wir nicht unterlaffen, auch auf diesen Sonderabbrud, ber gewiß allen Freunden unserer lebendigen Gegenwartsdichtung willsommen sein wird, empfehlend aufmerksam zu machen. Wir unterschreiben keineswegs jedes Urteil Engels. So ist z. B. sein Urteil über Martin Greif (S. 212 und S. 213) u. a. völlig verfehlt. Aber darauf kommt es nicht an. Die Hauptsache ist die Durchführung des Grundsatzes: "Der Weg zur Kunst führt nicht durch die Wissenschaft, sondern geradeaus durch den Genuß der Kunstwerke selbst" und das völlige Freisein des Buches von geistreichelndem oder gar hämisch witelndem Gerede, bas sich in unseren neueren Literaturwerken in so elender Beise breit macht und uns fo vielfach ben Genug an unferen Dichtern verekelt. Im allgemeinen erweist sich Eduard Engel als ein guter und zuverlässiger Führer zum Runftgenuß und bamit als ein mahrer und echter Runfterzieher im besten Sinne bes Wortes.

-431

#### Literatur.

- I. Literaturgeschichtliches und Ausgaben von Pichtungen. Beitschriften.
- 1. Agnes Wilms Wildermuth, Friedrich Rüdert, ber Dichter bes beutschen Bolkes und ber beutschen Familie. Ein Lebensbild. Stuttgart, J. F. Steinfopf. Geb. 4 M.

Eine anspruchslose, literarisch nichts Neues bringende Erzählung, die Leben und Werke Rückerts in schlichter und natürlicher Sprache behandelt. Gerade durch diese einsache, des gelehrten Apparats entstleidete Darstellung aber ist das Buch von guter Wirkung und ist deshalb der Jugend zu empsehlen.

2. Sans Lindau, Guftav Frentag. Leipzig 1907, G. Sirgel. 8 D.

Nachdem Gustav Frentag selbst in seinen Erinnerungen alles vor der Offentlichkeit niedergelegt hat, was er für diese von seinen Lebensumständen für wichtig und mitteilenswert hielt, ist es eine schwierige Aufgabe, sein Leben, seine Person und seine Werte aufs neue zu behandeln. Hand Lindau hat aber dieses schwere Werk in ausgezeichneter Indem er sich an die Werke, an Entwürfe und im Beise gelöft. Nachlasse erhaltene Schriftstude hielt, ift es ihm gelungen, uns ben Herzschlag Gustav Frentags fühlen zu lassen und uns in die innerste Welt diefer fesselnden Personlichkeit hineinzuführen. Mit feinem Sinne versteht er es, die Werte bieses feingeistigen Schriftstellers und Dichters in ihrer Entwicklung zu verfolgen und ihr Entstehen uns vor die Augen zu stellen, so daß wir mit staunendem Blide in die Werkstatt bes Dichters hineinzuschauen vermögen. Gerabe für ben Unterricht in der beutschen Literatur und Dichtung ist das Berfahren Lindaus vor-Das Wert sei baher bem Lehrer bes Deutschen warm empfohlen, wird aber auch bem Sause und jedem Freunde unserer guten Dichtung willtommen sein. Bielleicht ist es auch für manchen Lehrer nicht uninteressant, auf S. 361 bas ausstührlich wiedergegebene Reisezeugnis G. Frentags zu lesen, das dieser am 30. März 1835 von der Königlichen Prüfungskommission am Ghmnasium zu Dis erhielt. Wer wird nicht zum Nachdenken über die so überflüssige Orthographiequal in unseren Schulen genötigt, wenn er in bem Reifezeugnis biefes fpateren Meisters der Sprache, der gerade in bezug auf Korrektheit ein umvergleichliches Muster barftellt, die Bemerkung lieft, daß Guftav Frentag "in Interpunktion und Orthographie nachlässiger" war, als in seinem Bortrage? Und fo bietet bas Buch eine Fulle von Anregungen.

3. Beichers Deutsche Literaturgeschichte. II. Teil. Das neunzehnte Jahrhundert. Zunächst für Oberprimaner und Studierende, bargestellt von Dr. Robert Riemann. Leipzig 1907, Dieterichsche Berlagsh. Geb. 1,20 M.

Das vorliegende Werk, der zweite Teil der trefflichen, bei Weicher erscheinenden Literaturgeschichte, führt in dem vorliegenden Bande in knapper, aber umsichtiger und seinsinniger Weise in die Literaturentwicklung des neunzehnten Jahrhunderts ein. Ausgeschlossen sind hier Goethe und Schiller, die bereits im ersten Teile behandelt worden sind. Am besten ist dem Verfasser die erste Hälfte des Werkes geslungen, in der die ältere Zeit des neunzehnten Jahrhunderts dargestellt wird. Die schwierige Ausgabe, auch die Dichtung der Neuzeit in einer auf hoher Warte stehenden, überschauenden Weise zu behandeln, hat er nicht gelöst. Sein Urteil über Geibel ist zu subjektiv und zu sehr

von gewissen modernistischen Anschauungen, die aber heute überwunden sind, eingeengt. Die Bebeutung bes Naturalismus und Impressionismus wird viel zu gering veranschlagt. Unzulänglich ift bie Darstellung Beshalb Wilhelm Arent, einer ber unbedeutenoften und Nietssches. unreifften, mit feinen "Modernen Dichtercharafteren" erwähnt ift, wahrend andere, wirklich bedeutende, gar nicht genannt sind, ift aus Anlage und Plan des Buches nicht zu ersehen und macht den Eindruck ber Willfür. Abgesehen von diesen Ungleichmäßigkeiten und von einer Bahl allzu rascher Urteile muß man dem Buche jedoch seiner klaren Darstellung und seines frischen, lebendigen Tones wegen Anerkennung zollen. Wenn wir auch manchem Urteil nicht zuzustimmen vermögen, fo begrußen wir doch die perfonliche Note, die dieses Buch auszeichnet und uns mit mattherziger Leitfabenweisheit verschont, mit Freude. Es wird namentlich reiferen jungen Beiftern, besonders Abiturienten und Stubenten, gute Dienste leiften.

4. **E. M. Samann**, Abrif der Geschichte der deutschen Literatur. Zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung. 5., vollständig neu bearb. Aust. Freiburg i. B. 1907, Herdersche Berlagsh. 2,70 M.

Hamann erweist sich im allgemeinen als ein feinfinniger und objettiver Beurteiler unserer Literatur und stellt ihre Entwicklung in gewandter und fesselnder Weise bar. Daß er babei aber vielfach ben firchlichkatholischen Standpunkt betont, wirkt an einzelnen Stellen störend. Bahrend er sich Walther von ber Bogelweibe, Luther, hans Sachs u. a. gegenüber weise Zurüchaltung auflegt und sich sichtlich ruhiger Objektivität befleißigt, wird er gegen Ulrich von Hutten, Fischart, Leffing u. a. in einzelnen Ausbrücken, zum Teil auch im Gesamturteil un-Buweilen gruppiert er bie Dichter fogar in katholische und nichtkatholische, wie S. 289 f. die Lyriter. Sehr dankenswert bagegen ist es, daß er auf manchen, sonst wenig ober gar nicht beachteten feingeistigen Schriftsteller ober Dichter aufmerksam macht, wie S. 81 auf Martin von Cochem (1630—1712) und den Elfässer Jakob Balde (1604 bis 1668). Wenn man bon ber zu ftarken Betonung bes Kirchlich-Ratholischen und ber baburch herbeigeführten Befangenheit in ber Beurteilung einzelner Personen und Werte, zuweilen auch ganzer Stromungen und Richtungen absieht, fo ift die Arbeit hamanns als eine ästhetisch und literarisch tüchtige zu bezeichnen, die namentlich der Lehrer und jeber Urteilsfähige mit Rugen lefen wird.

5. Karl Cornelius, Leitfaben ber beutschen Literaturgeschichte in Fragen und Antworten mit Angabe bes Inhalts und bes Grundgedankens der Dichtungen. Paderborn 1907, F. Schöningh. 2,40 M.

Für die Behandlung der Dichtungen in der Schule bieten die vorliegenden Ausführungen wegen der eingehenden Darlegungen über den Inhalt der Dichtungen nach den verschiedensten Richtungen hin wertvollen Stoff.

6. Brof. Dr. Siegfried Robert Ragel, Deutscher Literaturatias. Wien 1907, C. Fromme. 6 M.

Ein eigentlicher Atlas ist das vorliegende Werk nicht. Es besteht vielmehr aus fünfzehn Karten, auf benen Länder- und Autorennamen abgedruckt und miteinander in Verbindung gebracht sind. Zu den fünfzehn Hauptkarten treten dreißig Nebenkarten. Die geographische Verteilung und die geschichtliche Entwicklung sowie die Lebensgänge verschiedener Dichter sind so in graphischer Weise dargestellt und in Verbindung gebracht. Die Karten sind klar und übersichtlich.

-437

7. Botticher und Kinzel, Geschichte ber beutschen Literatur und Sprache. 12.—15. verb. Aust. (23.—30. Tausend). Halle a. S., Buchh. bes Waisenhauses. Geb. 1,80 M.

Wie die "Denkmäler" der deutschen Literatur, die von Bötticher und Kinzel herausgegeben sind, eine meisterliche Einführung in unser deutsches Schrifttum darstellen, so ist auch die vorliegende Literaturgeschichte, die Krönung der "Denkmäler", eine ausgezeichnete Arbeit. Die Borzüge des Werkes sind allgemein anerkannt, so daß hier eine eingehende Besprechung nicht mehr nötig ist. Möge das Buch zur Belebung des literarhistorischen Unterrichts in unseren Schulen vielsfältige Benutung sinden.

8. Friedrich Arnold, Das beutsche Boltslied. Ausgabe A. Prenzlau 1907, C. Bincent. 1,75 M.

Die hier gebotene Auswahl von Bolksliedern, die auf den ausgezeichneten Forschungen und Sammlungen von Erk, Böhme u. a. beruht, ist vortrefflich und verdient, nebst den angefügten erläuternden Anmerkungen, warme Empfehlung. Die Melodien sollen später in einem besonderen Bande, mit Klavierbegleitung, folgen.

9. Dr. R. Aretschmer, Geh. Regierungerat, Geschichte ber beutschen Nationalliteratur. Nebst einer Poetik. Für höhere Schulen usw. Mit Abbildungen. Habelschwerdt 1907, Franke. 2,50 M.

Das Buch verdient um beswillen Lob, weil der Verfasser nur das Wesentliche und sür die Entwicklung Bedeutsame behandelt und alles Unwesentliche ausscheidet. Störend wirkt jedoch die einseitig durche geführte Ausbautechnik. Diese fortgesetzt wiederkehrenden schematischen Gliederungen aller größeren Dichtungen, vom Nibelungenliede an bis zu Webers Dreizehnlinden, nach Exposition, steigender Handlung, Höheppunkt, sallender Handlung und Katastrophe wirkt ermüdend und muß jeden ästhetischen Genuß der Dichtung ersticken.

10. Lic. E. Fischer, Seminardir., Bur beutschen Literatur. Ein Hilfsbuch für ben Unterricht in Seminaren u. hoh. Schulen usw. 3. Ausl. Breslau 1907, C. Dülfer. Geb. 2,20 M.

Der Bersasser gibt aus grundsählichen Bedenken gegen die üblichen Literaturgeschichtsbarstellungen keine abgerundete Literaturgeschichte, sons dern lediglich ein in Gliederungen gruppierte übersicht jeder einzelnen Entwicklungsstuse und Dispositionen aller wichtigeren Dichtungen. Sogar Goethes Gedicht "An den Mond" und ähnliche zarte poetische Gebilde werden disponiert. Der Lehrer kann das Buch, unter Anwendung der notwendigen Kritik, weise nuten, in die Hand des Schülers gehört es nicht.

11. Dr. Wilhelm Miegner, Ein Menschenleben. Alltagsbriefe unserer Rlassiter. Ausgewählt und eingeleitet. Berlin 1907, Berlag Dr. Wedekind & Co. Geb. 4,50 M.

Es war ein glücklicher Gebanke, eine Reihe gut ausgewählter Briefe unserer klassischen beutschen Dichter zum Bilde eines Menschenlebens zu vereinigen. Gerade die Briefe aus unserer klassischen Zeit wirken durch ihre Unmittelbarkeit und ihren seelisch großartigen Gehalt auf unsere Jugend mächtig ein und tragen zur Bertiesung des Empfindungs-lebens, sowie zur Erziehung zu einer natürlichen und doch sorm-vollendeten Sprech- und Schreibweise ganz bedeutend und nachdrücklich bei. Das vorliegende Buch sei daher unserer Schule und unserer Jugend warm ans Herz gelegt.

12. Gotthold Alee, Karl Simrod. Sein Leben und sein Schaffen. 32 S. Leipzig 1907, M. Desse.

Der vorliegende kleine Sonderabdruck aus Klees Ausgabe von Simrocks Werken in zwölf Bänden zeigt den umsichtigen literarischen Forscher und gewandten Stilisten, als der uns Klee aus seinen Schriften bekannt ist. Simrocks Persönlichkeit und Lebenswerk verdient es, in unserem Volke immer mehr bekannt und verstanden zu werden. Die vorliegende Schrift verdient daher die weiteste Verbreitung.

13. Osfar Robel, Rurger Abrig ber Lehre von ber Dichtfunft. 3. Aufl. Breslau 1907, D. Sanbel. 40 Bf.

Die Erklärungen der einzelnen Dichtungsarten sind nicht immer einwandsrei. Ein näheres Eingehen auf die Geschichte der Dichtungssormen, aus der sie uns erst wirklich klar werden, ist zu vermissen. Daher die falsche Erklärung von Ballade und Romanze u. a. Im allgemeinen ist mit solchen Abrissen der Poetik, die nicht auf der gesicherten Grundlage der geschichtlichen Sprachsorschung stehen, niemand gedient, am allerwenigsten der Schule.

14. Guftav Adolf Erdmann, Bilhelm Jensen. Sein Leben und Dichten. Leipzig, B. Elischer Nachf. 2,50 M.

Diese warmherzig geschriebene Einführung in das Leben und Dichten Wilhelm Jensens, dieser sympathischen Dichtergestalt unserer Zeit, sei allen Freunden bes Dichters angelegentlich empfohlen.

15. P. Deinrich Gotes, Die Tiersage in ber Dichtung. Frankfurter zeitgemäße Broschüren, gegründet von Paul Haffner, Johannes Jansen und E. Th. Thissen. Bb. XXVI, Deft 11. Hamm 1907, Breer & Thiemann. 50 Pf.

Die vorliegende literarhistorische Untersuchung, die sich mit der Entstehung des Tierepos und der Tierfabel beschäftigt und die Hauptvertreter dieser Dichtungsarten schildert, gibt einen hübschen überblick über diese Dichtungen bis zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts. Leider geht die Schrift auf Tierepos und Tierfabel des neunzehnten Jahrhunderts nicht ein.

16. Otto Gismann, Rettor, Schiller und seine Bedeutung für bie Schule, insbesondere bie Boltsschule. Greßlers pabagogische Blatter. Heft 1. Langensalza, Schulbuchh. 50 Bf.

Der Verfasser untersucht vor allem die Frage, was von Schillers Dichtungen in der Volksschule gelesen und behandelt werden kann, und wendet sich mit warmem Herzen gegen Verkürzungen und Verstümmes lungen Schillerscher Dichtungen in Volksschullesebüchern und Schillersausgaben für die Jugend.

17. Peter Sturz (1736—1779). Rouffeau. Ein Beitrag zu seiner Charakteristik und Darstellung seines Aufenthalts auf preußischem Gebiet. Herausgeg. von Reltor B Harbt. 32 S. Greßlers pabagogische Blätter. Heft 4. Ebendas. 50 Bf.

Die fesselnden Aufzeichnungen, die Helfrich Peter Sturz, dieser bedeutende Staatsmann in Kopenhagen und intime Freund Klopstocks, in seinen "Denkwürdigkeiten von Johann Jakob Rousseau" gegeben hat, werden hier zu einem Teile veröffentlicht und den weitesten Kreisen zugänglich gemacht.

18. L. Geiger, Jean Jacques Rouffeau, sein Leben und feine Berte (Biffenschaft u. Bilbung). Leipzig 1907, Quelle & Meyer. Geb. 1,25 M.

Die von dem Privatdozenten Dr. Paul Herre herausgegebenen hübschen Bändchen, die unter dem Titel "Wissenschaft und Bildung"

Einzelbarstellungen aus allen Gebieten bes Wissens bringen, haben sich großen Beifall erworben und verdienen weite Berbreitung. Auch das vorliegende Bandchen über Rousseau führt in knapper und lebensvoller Weise in Rousseaus Werke und Leben ein, so daß es aufs beste emps fohlen werden tann. Nicht nur die reifere Jugend, sondern der Gebildete überhaupt erhält hier eine auf den neuesten Forschungen beruhende Darftellung ber Perfonlichfeit Rouffeaus und feines Schaffens, bie in gewandtem Stil geschrieben ist und von Anfang bis zu Ende fesselt.

19. Goethes Berke, herausgegeben von Prof. Dr. Karl Heinemann. (Meyers Rlaffiter-Ausgaben, herausgegeben von Brof. Dr. Ernft Elfter.) Bibliographisches Institut. Geb. je 2 M.

18. Band: Faftnachtsspiele und Bermanbtes, herausgeg. von Brof.

Dr. Theobor Matthias.

23. Band: Schriften über bildenbe Runft, II., herausgeg. von Brof. Dr. Otto Sarnad.

26. Band: Theater und Literatur, II., herausgeg. v. Brof. Dr. Georg Ellinger.

29. Band: Schriften gur Naturmiffenschaft. Auswahl I. Bon Bilhelm Bolfche.

Die vorliegenden Bande der vornehmen Menerschen Goetheausgabe, bie besonders die kleineren Schriften und die Auffate zur Naturwiffenschaft enthalten, verdienen bas gleiche Lob wie die früheren Bände. Anappheit, wissenschaftliche Sorgfalt und Genauigkeit, fritische Behandlung bes Textes und Berndfichtigung ber neuesten Untersuchungen zeichnen biefe Ausgaben aus und machen fie zu einem wertvollen Schape für Haus und Schule. Ausstattung, Format, Drud und Einband sind geschmadvoll, burchaus gebiegen und gefällig.

20. Bibliothet beuticher Rlaffiter für Schule und Saus, begründet von Dr. Wilhelm Lindemann. Freiburg i. B. 1907, Berberiche Berlagshanblung. Geb. je 3 M.

Lessing und Wieland. Filr Schule und Haus, herausgeg. von Prof. Dr. Otto hellinghaus.

Rlopftod's Berte. Der Gottinger Dichterbund. Für Schule unb Haus, herausgeg. von Prof. Dr. Otto Hellinghaus.

Ausgewählte Berte von herber, Claubius, Burger und Jean Baul. Bon Brof. Dr. Otto Bellinghaus.

Auswahl und Behandlung sind vorzüglich. Wir geben unserer lebhaften Freude Ausdruck, daß in den vorliegenden Auswahlausgaben unserer Jugend in so knapper Form das Beste und Trefslichste aus ben Schäßen unserer flassischen Dichtung bargeboten wirb. Gerabe bas ist es, was unsere Schulen brauchen und was auch ber Familie hochwillkommen sein wird. Auch hier zeigt sich in der Beschränkung der Meister.

21. Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte. Herausgegeben von August Sauer. XIII. Bb., 4. Heft. Jahrg. 1906. 6. Erganzungsheft. 1906. XIV. Bb., 1.—3. heft. 1907. Wien 1907, C. Fromme. Jahrlich erscheinen 4 hefte im Umfange von je 13 Bogen, die einen Band bilben. Preis bes Beftes 4 D., bes Banbes 16 M.

Diese hervorragende Literaturzeitschrift darf in keiner Schulbibliothek fehlen. Es fei nur hingewiesen auf Auffate wie Bilhelm Rosch, Bur Geschichte ber Beibelberger Romantit (XIV, 2. Seft, S. 310ff.), Wolrad Eigenbrodt, Möritestudien (Dent' es, o Seele!), Rarl Jungmann, Die pabagogische Provinz in W. Meisters Wanderjahren,

36

-437

ober fleinere Mitteilungen wie: Albert Leigmann, Gin trabitioneller Fehler in Schillers Größe ber Welt u. a., um zu zeigen, wie unentbehrlich dem Lehrer die hier gebotene Berbindung mit der wissenschaftlichen Forschung ist.

Bon anderen Zeitschriften, die dem Lehrer, namentlich im literaturkundlichen und sprachgeschichtlichen Unterricht zur hand sein muffen, feien hier noch hervorgehoben:

22. Das literarische Eco, Salbmonatschrift für Literaturfreunde. Berausgeg. von Dr. Josef Ettlinger. Berlin, Egon Fleischel & Co. Jahrg. 9 u. 10 (bis heft 15). Erscheint monatl. 2mal. Jährl. 16 M., vierteljahrl. 4 M.

Berausgeg. von Gerb. Avenarius, Munchen, Georg 23. Der Runftwart. D. B. Callwey. 21. Jahrg. Erscheint monatlich 2mal. Jährlich 14 D.

Der Runstwart ist besonders ein Bortampfer für einen gesunden Geschmad auf bem Gebiete der Boesie, bilbenden Runft und Dusit. Er ift ein sicherer Führer burch bie starte fünftlerische Probuttion unserer Zeit und wirtt nach allen Seiten bin tunfterzieherisch und geschmadbilbenb.

24. Zeitschrift für ben beutschen Unterricht. Herausgeg. von D. Lyon. Leipzig 1907, B. G. Teubner. 21. Jahrg. (Begründet unter Mitwirtung von

Rubolf Silbebrand.) Erscheint monatlich. Jahrl. 12 M.
25. Edart, Gin beutsches Literaturblatt. Herausgegeben vom Bentralverein zur Gründung von Boltsbibliotheten. Jahrg. 1906/1907 u. Jahrg. 1907/1908 (bis Seft 6). Erscheint am 15. jebes Monats. Berlin, Schriftenvertriebsanstalt. Bierteljährlich 1 Dt.

Wir verweisen auf unsere Würdigung ber Zeitschrift im vorigen Jahrgange.

## II. Schulausgaben.

Bon Schulausgaben für ben beutschen Unterricht feien aus bem Jahrgange 1907 empfohlen:

1. Dentmäler ber älteren beutschen Literatur. herausgegeben von

G. Bötticher und C. Kinzel. Halle 1907, Buchh. des Baisenhauses.
I, 3: Das Nibelungenlied im Auszuge nach dem Urtext mit den entsprechenden Abschnitten der Wölsungensage erläutert und mit den notigen hilfsmitteln verfeben von G. Botticher und C. Ringel. 9. Auft. 1,40 M.

II, 1: Balther von der Bogelweibe und bes Minnefangs Frubling. Ausgewählt, übersett und erläutert von Brof. Dr. Carl Ringel. 14. Aufl. 1,10 D.

II, 2: Der arme heinrich nebft bem Inhalte bes "Eret" und "Iwein" von Sartmann v. Aue und Meier Selmbrecht bon Bernher bem Gartner. Uberfest u. erlaut. b. Gottholb Botticher. 4. Aufl.

III, 3: Martin Luther. Eine Auswahl aus seinen Schriften in alter Sprach-

-4 ST - 1/4

form. Bon Brof. Dr. Richard Neubauer. 2,80 M.

IV, 1: Die Literatur bes fiebzehnten Jahrhunderts. Ausgewählt und erläutert von Gottholb Botticher. 1,20 M.

Das schöne Werk Böttichers und Kinzels, das für unsere Schulen unentbehrlich und für eine gründliche Kenntnis unserer älteren deutschen Literatur überaus förderlich ist, sei, wie wir es schon wiederholt getan haben, aufs neue Schule und Haus warm ans Herz gelegt.

2. Belhagen und Rlafings Sammlung beutscher Schulausgaben. Bielefelb, Belhagen & Rlafing.

Dberon, ein Gedicht in zwolf Gefangen von Christoph Martin Bielanb.

Berausgegeben von Brof. Dr. Ebmund v. Gallwürk.

Annette v. Drofte-Sulshoff, eine Auswahl aus ihren Gebichten. Herausgegeben von Prof. Dr. Schmit-Mancy.

Silfsbuch zu Somer, zum Gebrauch für die Letture ber beutschen Obuffee und Ilias. Bon Dr. Bermann Muchau.

Die bekannten Schulausgaben Belhagen und Klasings sind durchsgängig von so bewährten Händen bearbeitet und zeigen eine so gründliche Kenntnis der Literatur und der Dichter, sowie solches Bertrautssein mit den Bedürfnissen der Schule, daß sie als zuverlässige und erfolgreiche Führer für den Unterricht die nachdrücklichste Empsehlung verdienen. Das Hilfsbuch zu Homer ist eine gründliche und umsichtige Arbeit, die namentlich Realgymnasien und Oberrealschulen zu empsfehlen ist.

3. Deutsche Schulausgaben. Berausgegeben von Dr. J. Bieben. Dresben, L. Ehlermann.

43. Band: Chakespeare, Julius Casar. Herausgegeben von Dr. E. Wasserzieher.

44. Band: Ruderts Gedichte. In Auswahl herausgegeben von Prof.

Dr. Hugo Schlabebach. 45. Band: Bismards Reben und Briefe in Auswahl. Herausgeg.

bon Prof. E. Stuper.

Bealeithaffe zur Neutschen Literaturgeschichte bes

46. Band: Begleitstoffe zur Deutschen Literaturgeschichte bes
16.—18. Jahrhunderts. Herausgeg. von Prof. Dr. Carl
Kinzel. (Eine Auswahl aus Hand Sachs, Ulrich von Hutten,
Fischart, dem Bolkslied, Martin Opis, Fleming, Simon Dach,
Friedrich von Logau, Andreas Gruphius, Grimmelshausens
Simplicissimus, Albrecht von Haller, Hagedorn, Gellert, E. von
Kleist und Gleim).

47. Band: Sophofles, Konig Obipus. Aberfest v. Martin Bohlrab.

Die Bändchen ber vortresslichen Ziehenschen Ausgaben bieten Neues und Fesselndes in Stoff und Auswahl, sowie in den Anmerkungen und Einleitungen. Sie sind daher für den deutschen Unterricht von besonderem Werte.

4. Schulausgaben beutscher Klassiler. Leipzig 1907, Fr. Brandstetter. Die Jungfrau von Orleans von Friedrich Schiller. Herausgegeben von Dr. O. Lehmann. 2. Aust. Kart. 60 Pf.

Die Ausgabe Lehmanns verdient wegen ihrer geschickten methodischen Behandlung besonderes Lob. Neben knappen Anmerkungen bieten die jedem Aufzuge angefügten Fragen und die zusammenfassenden Betrachtungen über Drama und Dichter am Schlusse des Stückes vortrefsliche Winke zur Einführung in den menschlichen und künstlerischen Gehalt des Dramas.

5. Aichendorffs Sammlung auserlesener Berte ber Literatur. Münster i. 28. 1907, Afchendorffiche Buchhandlung.

Schiller, Die Berschwörung des Fiesto zu Genua. Herausgegeben von Dr. Ferbinand hoffmann.

Gubrun nach der Abersehung von Karl Simrod. Herausgegeben von Dr. E. Basserzieher.

Das Nibelungenlieb nach ber Abersetzung von Karl Simrod. Herausgegeben von Dr. E. Wasserzieher.

131

6. Rerd. Schöninghe Ausgaben beutscher Rlaffiter. Baberborn 1906

und 1907, F. Schöningh.

homers Ilias. Rach der ersten Ausgabe ber beutschen Ubersetzung von Johann Heinrich Boß. Für den Schulgebrauch verlürzt und eingerichtet von Dr. J. A. Kilb. Geb. 1,30 M. Poesie und Prosa aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert. Ausgewählt von F. Weiden. Geb. 2,10 M.

Schiller, Don Carlos. herausgeg. v. Dr. Mag Georges. Geb. 2 M Uhland, Ludwig ber Baier. Herausgeg. v Dr. S. Schneiber. Geb. 1,30 M Friedrich Debbel, Die Ribelungen. Berausgegeben von C. Schmitt. Der ichwabische Dichterfreis. Bon Chr. A. Dhin. Geb. 1,50 M.

7. Auswahl für die Schule aus ben Berten beuticher Dichter. Rarle-

ruhe 1907, J. J. Reiff. Geb. je 50 Pf.

3. Bandchen: Goethes Iphigenie auf Tauris. Schulausgabe von Ludwig Gevin.

4. Bandchen: Goethes hermann und Dorothea. Schulausgabe von

Lubwig Sevin.

8. Dr. Wilh. Reuter, Berlen aus bem Schape beuticher Dichtung. Broben gur Literaturtunde. 3. Aufl., bearbeitet von Loreng Lutteten. Freiburg i. B. 1907, Herberiche Berlagsh. Geb. 2,50 M.

Die gute und empfehlenswerte Auswahl umfaßt beutsche Dichtungen vom Hildebrandslied und Otfrieds Evangelienbuch, sowie dem Nibelungenlied und der Gudrun an bis zu Gustav Falke, Karl Busse und Otto Julius Bierbaum.

9. Parzival, Rittergebicht von Bolfram von Efchenbach. Auszug zum Schulgebrauche herausgegeben von Friedrich Bolad. Leipzig, Th. hofmann.

Bei dem großen Umfange des Gedichtes dürfte diefer Auszug mit aut ansgewählten Tertstellen in übersetzung ber Schule sehr willfommen fein.

10. Deutsche Bücherei. herausgegeben von Ihmnasialoberl. Dr. A. Reimann. Berlin, Berlag Deutsche Bucherei.

Band 86: Elly Steffen, Aus beutscher Borzeit. Bier alte Berte beutscher Dichtung in turger, neuhochbeutscher Prosafaffung. 30 Bf.

Das vortreffliche Bandchen umfaßt: Gubrun, Otto mit bem Barte, Flore und Blanscheflur und ben guten Gerhard. Als Anhang ift ber arme Beinrich, von Elly Steffen im Bersmaße bes Driginals neu überfett, beigegeben. Die übersetzung ist sprachlich und metrisch unzulänglich.

11. Rodis beutiche Rlaffiterausgaben. Nürnberg, C. Roch. 30 Bf. Goethe, hermann und Dorothea. Bon Dr. Friedrich Dorner.

12. M. Sirt, Rettor, Gebichte. Bom preuß. Unterrichtsminister fur bie Boltsschulen vorgeschrieben, mit Berteilung auf die verschiedenen Stufen ber Boltsichule. Samm 1907, Breer & Thiemann. 20 Bf.

13. Bithelm Middell, Ritual ber Schulsebanfeier. Meitmann 1907,

M. Fridenhaus. 50 Bf.

Die bramatische Vorführung der Erinnerungen an den großen Krieg 1870—1871 burch Schüler tann, wenn fie wirklich gut ausgeführt und nicht gelesen wird (wie der Berfasser will), vielleicht recht wirkungsvoll fein. Gin Bersuch empfiehlt sich.

Nicht empfehlen können wir:

14. D. Bodemuhl, Baterlandifdes Festspiel für Schulen und Bereine. Ebendas. 50 Bf.

Es ist eine kritiklose Zusammenstellung aller möglichen Berse. Künstlerische Wirkung ist ausgeschlossen.

431 1/4

# XII. Stenographie.

Ron

## Ernst Richard Frentag,

Geminaroberlehrer in Auerbach i. B.

Immer noch steht wie im vorigen Jahre die stenographische Bewegung im Zeichen bes Einheitsgebankens. Es fann jedoch die Aufgabe bes Referenten nicht fein, die Geschichte ber Bestrebungen, dem beutschen Bolke eine Einheitsstenographie zu bescheren, hier ausführlich darzulegen. Nicht nur die Fachzeitschriften, sondern auch die der Allgemeinheit bienenden Preforgane nahmen reichlich Welegenheit, alle einzelnen Phasen der Entwicklung zu stizzieren. Sowohl in den Sitzungen des Deutschen Reichstages (11. April 1907) als auch im Preußischen Abgeordnetenhause (41. Sitzung am gleichen Tage) ward die Frage der Einheits-stenographie in fast ausnahmslos zustimmender Weise behandelt, und bie Berhandlungen ließen erkennen, daß diese Frage nicht nur in dem engeren Kreise ber Stenographie selbst voll gewürdigt wird, sonbern daß auch die dem Getriebe stenographischer Politik fernstehenden Kreise sich eingehender mit der Angelegenheit beschäftigten, mehr als man ahnen konnte. \*) In allen Blättern wurde das ziemlich umfangreiche Schrift= stud der Eingabe des Arbeitsausschuffes für Schaffung einer einheitlichen Kurzschrift an bas beutsche Reichsamt bes Innern auszugsweise und auch im vollen Wortlaut zum Abbruck gebracht, und nicht wenig Beifall erregte die unter dem 31. Oktober an den Borsitzenden des Deutschen Stenographenbundes Gabelsberger, Prof. Pfaff (Darmstadt) burch den neuen Staatssekretär des Innern Bethmann-Hohlweg ge-richtete Antwort auf diese Eingabe. Große Genugtuung rief die verbürgte Mitteilung hervor, daß zu den auf Schaffung eines Einheitsfustems für Stenographie gerichteten Bestrebungen und Berhandlungen Vertreter ber österreichischen Regierungen zugezogen werden. Dadurch ist zur großen Wahrscheinlichkeit geworden, daß, wenn wir überhaupt ein einheitliches Stenographiesnstem bekommen, wir es nicht nur für das Deutsche Reich, sondern für das ganze deutsche Sprachgebiet erhalten, wie auch feinerzeit eine einheitliche Rechtschreibung für basselbe geschaffen worden ist. Die Hoffnungen auf diese Aussicht sind jedoch burch ein Bortommnis am 24. November 1907 getrübt worden. Gine Gingabe bes Arbeitsausschuffes an das Reichsamt des Innern verlangt die Gewißheit, daß etwaige Anderungen an dem Entwurf des Ausschusses

-137

<sup>\*)</sup> Bemerkenswert sind in dieser Hinsicht die 30 der Redaktion des Deutschen Stenographen-Kalenders übermittelten Antworten auf das von ihr ausgegangene Rundschreiben: "Brauchen wir eine Einheitsstenographie?" D. St.-Kal. 15. Jahrg. Berlin 1908, Fr. Schulze. S. 125—140.

nur im Einvernehmen zwischen diesem und einer einzuberufenden Regierungskonferenz werden vorgenommen werden, und daß nicht ohne Mitwirtung des Ausschusses die Konferenz allein einen anderen Entwurf zum Beschluß erhebt. Der Vertreter der Gabelsbergerschen Schule widersprach und machte vergeblich Vermittlungsvorschläge. Damit ist die ganze Bewegung auf dem toten Punkte angekommen. Das erscheint dem einen Teile höchst beklagenswert, dem andern ist das Vorkommnis nicht unwillkommen, denn nicht allenthalben fand diese Bewegung um eine Einheitsstenographie Beifall. Der Allgemeine deutsche Stenographenbund saßte auf seinem zweiten Stenographentage am 14. Juli 1907 in Welsfolgenden Beschluß:

"Man verkennt nicht den hohen Wert der Einheitlichkeit auf dem Gebiete der Stenographie für Prazis und Unterricht. Man kann jedoch in dem Mittel, eine solche Einheitlichkeit durch eine Konferenz der Bertreter aller in Betracht kommenden Regierungen oder durch gemeinsame Arbeit der Bertreter aller deutschen Kurzschriftsnsteme sesstellen zu lassen, nicht den richtigen Weg erblicken, ein leistungsfähiges, den Anforderungen der Prazis wie der Wissenschaft entsprechendes Erzeugnis zu schaffen. Man warnt vor dem Bersuche, ein nicht erprobtes, bloß theoretisch für gut besundenes System an die Stelle des in jahrzehntelanger Prazis wie Unterricht bewährten Gabelsbergerschen Systems zu sesen."\*)

Der gegenwärtige Zustand ist nicht ohne Einwirkung auf die Herausgabe neuer stenographischer Literatur geblieben. Welcher Buchhändler
getraute sich, ein neues Lehrbuch bei diesen unsicheren Zeiten zu verlegen! Wie, wenn nun ein neues Shstem den allseitigen Beifall fände
und zum Einheitssustem gestempelt würde? Würde die vorhandene Lehrmittelliteratur nicht mit einem Schlage entwertet und Makulatur?

Die Borsicht, neue Lehrmittel nicht zu verabfassen und zu verlegen, ift begreiflich, und fie erklart ben Mangel an neuen Unterrichts-Auf dem Gebiete der methodischen Unterrichtserteilung hat bas Berichtsjahr Hervorragenbes nicht zu verzeichnen. Die "Praxis bes stenographischen Unterrichts", 5. Jahrgang, seit 1907 im Verlag von hedner, Wolfenbüttel, fuhr fort, nach wie vor Wiffenswertes aus ben Erfahrungen bes stenographischen Unterrichts nach ben verschiebenen Richtungen hin zu bieten. Bon beachtlichen Auffätzen find zu erwähnen: Brosamen aus dem stenographischen Unterricht, Lektionen aus dem An= fangsunterricht für die neueste Handelsschulklasse von W. Röthig, ein paar Lektionen aus dem Wiederholungskursus v. U. Hageborn, die Übertragungs= aufgabe im Wiederholungsunterricht von S. Jooften usw. Auf bem Gebiete ber Unterrichtserteilung herrschte ungemein rege Tätigkeit. Die auf S. 582 unseres Berichts beigebrachten statistischen Rachweise geben hieruber fachgemäße Auskunft. Weitere Erfolge errang bas Gabelsbergeriche Spftem auch bamit, daß die badischen Ministerien die Renntnis ber Stenographie bei einer Beamtenkategorie verlangte, und daß zahlreiche Berfügungen ber Behörben die Aneignung der Kurzschrift begünstigten. Noch am Schluffe ber Berabfaffung unferes Berichtes tonnten wir die Berhandlungen bes fächsischen Landtages lesen, die darauf ausgingen, die

<sup>\*)</sup> Hierzu ware noch hinzuzusigen, baß auch bas ausgeklügelte Einheitssustem nicht gegen Verbesserungsvorschläge und Anderungsversuche gefeit sein wird. Der Tatendrang, ein neues Kurzschriftsustem zu schaffen, ist ein ungewöhnlicher. Nicht weniger als nahe an 400 Susteme verzeichnet Clemens (f. Nr. 1 d. Korresp.-Bl. 1907), die in Deutschland seit 1657—1906 entstanden sind.

Stenographie als obligatorischen Lehrgegenstand in die neuzugründenden Oberrealschulen einzusühren. Wenn diesem Antrage auch in seinem vollen Umfange nicht entsprochen wurde, so gaben doch die von der Notwendigseit der Erlernung der Stenographie für die Jugend allseitig zeugenden Auseinandersetzungen dem sächsischen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts Veranlassung, die Seminardirektionen in einer Verordnung die Schülerschaft auf die eminente Wichtigkeit der Erlangung stenographischer Fertigkeit hinzuweisen. Obwohl der stenographische Unterricht wahlsrei ist, so wird doch nach Ostern 1908 kein sächsischer Seminarist mehr ohne stenographische Unterweisung mehr anzutreffen sein.

#### Literatur.

### I. Lehrbucher und ahnliche Unterrichtsbehelfe.

1. Paul Petoldt und Rudolf Deffe, Lehrbuch ber Gabelsbergerschen Stenographie. I. Teil: Berkehrsschrift. 2. Aufl., vollständig umgearbeitet. 48 S. Plauen i. B. 1907, Selbstverl. Chamissoftr. 28 u. Jägerstr. 19. 1 M.

Bereits hatten wir das Lehrbuch aus der Masse der für den Opfertisch bestimmten Rezensionseremplare ausgeschieden, da neue Auflagen nicht einmal mehr angezeigt, geschweige benn besprochen werben sollen, als uns ein flüchtiger Bergleich zwischen der 1. und 2. Auflage belehrte, daß wir es hier mit einer vollständigen Reuschöpfung zu tun haben, die uns bald zur Uberzeugung brachte, daß hier zwei Methoditer mit erfreulichem Gifer an der Arbeit gewesen sind, dem Stenographieunterricht eine zeitgemäße Ausgestaltung zu geben. Ift auch hier Vorsicht geboten und eine sorgfältige Prüfung ber Borschläge und Anbeutungen zur Umgestaltung ber bisher gebräuchlichen Formen unerläßlich, was am besten wohl eine Unterrichtserteilung mit Zugrundelegung bieses Lehrmittels erreichen könnte, so kann boch schon nach einer Durchsicht bes Lehrbuches gesagt werben, daß sich hier ein leitender bedeutungsschwerer Gedanke vorfindet. Wir haben in unserem Stenographie -, ber für die 2. Auflage bes Engyklopädischen Handbuchs der Lädagogik von Rein bestimmt ist, für bas stenographische Lehrbuch ber Zutunft die Forderung aufgestellt, es soll nur Stenographie enthalten. Die zahlreichen Wörterbeispiele muffen typographisch so gegliedert dargeboten werden, daß die Lernenden erkennen, sie bilden beswegen eine Gruppe, weil auf sie eine besondere Schriftbestimmung Anwendung findet. Diese mit Hilfe bes Lehrers zu entbeden, wird Ziel des Unterrichts sein. Das Lehrbuch kommt ber Berwirklichung bieses Gebankens ziemlich nahe. Es läßt auf seinen mustergültig autographierten Seiten fast nichts als Stenographie stehen. Das ist ein Novum. Die in Typendruck stehenden Schreibaufgaben machen sich räumlich kaum bemerklich. Die Regeln stehen getrennt von den Darbietungen gang am Schluffe, S. 42-48 find mit Nummern verzeichnet, auf welche die fleinen Biffern über ben ftenographischen Wörtern verweisen. Weil nach ber Meinung ber Berfasser die beste übung für ben angehenden Stenographen neben vielem Lesen fleißiges Schreiben nach Diktat ift, so sind reichliche, ben verschiedenen Unterrichtszweigen des Volksschulunterrichts entnommene Leseund Schreibaufgaben eingestreut und möglichst bald so gefaßt, daß sie sich zum Diktieren eignen. Was wir auch an bem Lehrmittel prüfen,

4.00

ben Aufbau bes Spstems, die übereignung, die Anwendung — furz, alles zeigt von großer überlegung und beachtlicher methodischer Kraft.

2. Dr. Albert Schramm, Die Rebeschrift bes Gabelsbergerschen Shftems. (Sammlung Goschen.) 120 S. Leipzig 1908, G. J. Goschen. 80 Pf.

Das angezeigte Bändchen hat als die Fortsetzung einer bereits früher (57. Bd., S. 546) ausführlich besprochenen Arbeit desselben Berfassers: Stenographie nach dem Shstem von F. X. Gabelsberger Beide Bandchen stehen in innerem Zusammenhange mitau gelten. einander. Das erste behandelt die Berkehrsschrift und das neuerschienene die Redeschrift, sonach bilden beide eine einheitliche, systematische Darstellung des Gabelsbergerschen Systems. Durch die getroffene Einrichtung ber Beigabe von Beispielen, Leseübungen und Schreibaufgaben erhebt sich die Unterweisung zu einem wohl zu empfehlenden hilfsmittel für ben Gebrauch in Lehrenstalten. Die treffliche Ausstattung unterstützt nur die Aufnahme als Schulbuch. Die Einführung in den letten Teil bes Systems ist eine flare, leichtverständliche und übersichtliche. beginnt mit der Formkürzung und folgt den Anordnungen, die frühere Systematiker beobachteten, doch sind die Ubungssätze so gewählt, daß die Erlernung anziehend, fesselnd und bequem gemacht ift. Durch die weise Berteilung der sproben Partien wird der Lernende leicht über bie Schwierigkeiten hinweggehoben. Nachdem alle Kürzungsweisen vorgeführt und an Beispielen veranschaulicht worden sind, folgen zusammenhängende Lesestoffe, Geschichten, Beschreibungen, Schilderungen, Ansprachen und Reben. Alles ift mit Silbenzählung versehen. Der in Typenbrud wiebergegebene Diktatstoff umfaßt Briefe, turze Ausprachen, Aufrufe, Wiedergabe von im Parlamente gehaltener Reden. Mannigfaltigkeit ist der Hauptvorzug der Sate, in denen die Rurzungsvorteile beranschaulicht werden. Ohne je ins Triviale zu fallen, werden Gedanken aus der Unterhaltung, aus verschiedenen Biffensgebieten, Predigtauszuge, Mitteilungen aus Zeitungsberichten und ähnlichem geboten, kurz, ein Inhalt, der eines Nach- und Aufschreibens auch würdig ift. Bei den zusammenhängenden Studen, ben Reben und Ansprachen ift auf die Anpassung der Stoffe, an die Fassungstraft der Schüler und auf ihre Abstimmung hinsichtlich ber Schwierigkeit nach Inhalt und Darftellung ber größte Wert gelegt worden. Der Inhalt steht nicht zu hoch, daß er nicht auch von siebzehnjährigen Schülern noch erfaßt und beherrscht werben könne. Ohne einige Zumutung an das Nachdenken und an ben beharrlichen Fleiß geht es natürlich bei Erlernung ber Satturzung überhaupt nicht ab. Die Partie bes Buches von Seite 70-94 ift als vorzüglich gelungen zu bezeichnen. Hier merkt man besonders, daß ber Berfasser zu den Muftern, die er bietet, in ein inneres Berhaltnis ge-Etwas wortkarg wird die Darbietung bei der Lehre von ber Kürzung der Fremdwörter. Wünschenswert ware eine größere Zahl von Beispielen in dem Kapitel: Kurzung auf Vor- und Nachsilben mit Bokalandeutung S. 60 u. f. Wenn z. B. bas Biertelhundert von Wörtern beigebracht wirb, welche burch unter die Schreiblinie gestelltes el gefürzt werben, fo wird erft bie Schriftbestimmung zu voller Unschaulichkeit erhoben und Garantie bafür geboten, daß sie nicht so leicht unter die Schwelle bes Bewußtseins sinkt. Ein Erempel verschwindet bem Formengebächtnis zu leicht wieder. Da die Borführung der Rurgungen für ein und basfelbe Wort verschiedene Schriftbilber zeigt, fo war es auch geboten, wenn ein besonderes Rapitel sich barüber aus-

-111

sprach, in welchem Falle ber ober jener Kurzung ber Borzug eingeräumt werben muß. Ein abschließendes Urteil über den in den Schriftbestimmungen der Redeschrift niedergelegten Geistesreichtum hätten wir gern am Schlusse noch gehört.

3. Bichard Laufamm, Leitfaden ber Gabelsbergerichen Stenographie für Militarpersonen. 38 S. Bolfenbuttel 1907, Bedners Berl. 80 Bf.

Der Leitsaden entspricht dem Zwecke, für den er geschaffen ist. Kast alle Sate, die er in den Leses oder in den übersetzungsaufgaben bietet, stehen zum Militärdienst und zur -wissenschaft inhaltlich in Im Anfang erscheinen allerdings recht platte Gage und Beziehung. fabrizierte Beispiele. Als ein Abelstand muß der Umstand gelten, daß gleich vornherein mehr Sigel als ausgeschriebene Wörter sich vorfinden und baneben Weglassungen von Silben, bevor beren Schreibung gelehrt worden ift. Bei einem Lehrmittel, das für die militarische Ausbildung zugestutt ift, muß doch vornehmlich als Ubungsstoff bas gelten, was ber Militar vorzugsweise zu ichreiben hat. Rach biefer Seite bin vermißten wir Sage, wie fie die "Befehls- und Paroleausgaben" enthalten, Relationen, Gefechts- und Schlachtenberichte, Anzeigen, Melbungen, Instruktionen, Aufgaben ufw. Die Borfdriften für ben ichriftlichen Berkehr des Militärs, die Renntnisse des militärischen Geschäftsstils scheinen dem Berfasser nicht genügend bekannt geworden zu sein, er würde es sich sonst nicht haben entgehen lassen, ausführliche Proben bavon in stenographischer Schrift zu geben. Die beigebrachten Anetboten und Geschichten sind in der weisen Absicht ausgewählt, den hohen Wert der militärischen Tugenden, Tapferkeit, Opfermut, fameradschaftlichen Sinn zu zeigen ober Charafterzuge militarliebender Fürsten bargulegen. Gewiß ist solche Letture für den Rapitulanten höchst wertvoll, doch mußte unsers Erachtens ber übungsftoff ausschließlich bem militärischen Schriftenverkehre entnommen sein. Sonst gebührt dem Leitfaden ein reiches Mass der Anertennung. Berfasser und Autograph stehen auf ber Höhe ber Leistungsfähigkeit. Die Ausstattung ist tabellos. G. 19 3. 9 muß es statt "Taler" Fünfmarkstud heißen, da Taler mit bem Porträt des Königs Albert nicht geprägt wurden.

4. Josef Rochus, Übersicht über bas Gabelsbergersche Stenographie-Sustem. Übungsbuch jum Gebrauch in Wiederholungs- und Fortbilbungstursen. Bertehrs- u. Redeschrift. 32 S. Wolfenbuttel 1907, Hedners Berl. 75 Pf.

Das Buch verfolgt ben Zweck, benen, welche nach Beendigung eines Rurses in der Verkehräschrift den Vereinsübungen beiwohnen oder sich selbst weiter ausbilden wollen, eine Anleitung zu ihrer weiteren Fortbilbung zu geben und eine Befestigung bes Gelernten herbeizuführen. Daneben stellt es sich bar als eine klare und leichtverständliche übersicht über das Gabelsbergersche Stenographiesnstem. Über seine Verwendung spricht sich ber Berfasser eingehend im Borworte aus. Daß nach bem Abschluß bes Anfangstursus eine Gesamtübersicht über Schriftzeichen, Konsonantenverbindungen, Botale als An-, In- und Auslaut usw. gegeben oder vielmehr von den Schülern erarbeitet und errungen werden muß, ist unbestrittene Forderung. Bei dieser Tätigkeit können bann auch die jest erft wohlverstandenen Bemerkungen über die Sinnigkeit und Trefflichkeit ber Schriftbestimmungen, über die Gesichtspunkte, nach benen die Wahl der Zeichen erfolgte, und anderes eingeflochten werden. Aber biese sustematische Vorführung haben wir uns denn doch anders gebacht. § 3, 1 und § 10, 1. 2 und 3 entsprechen ba am ehesten unserm Bilbe. Sonst ist nichts weiter getan, um das Buch von einem Leitssaben unterscheidbar zu machen. Es wechselt gut ausgesuchter Lesesstoff mit übertragungswürdigem Text zum Übersetzen. Hätte das letztere nicht wegfallen können? Wie soll der Übertrager bei dem Mangel eines Korrektivs prüsen können, ob er alles nach Jug und Recht der Regeln geschrieben hat? In dem Teile "Redeschrift" überwiegen wieder die Ausgaben die Muster des Lehrenden. Vom Schüler wird zuviel verlangt, und die Unterweisung ist recht wortsaul. Sonst ist an dem Buche nichts auszusetzen. Seine Ausstattung wirkt freundlich.

5. Carl Scheffel, Geschäftsbriefe zum Gebrauch in Sanbelsschulen, Stenographenvereinen. Anleitung zur Berwendung der Schnellschrift im Geschäftsleben. 42 S. Bolsenbuttel 1907, Dedners Berlag. 1 M.

Gegenwärtig überwiegt die Literatur der Lehrmittel für Sandlungsbeflissene. Die zahlreich erscheinenden Werte stenographischen Inhalts jur Sandels- und Raufmannsschulen beweisen, wie man die Interessen des stenographierenden Raufmanns nach der ideellen wie nach der materiellen Seite hin wahren helfen und vor allem ein Mittel zu seiner stenographischen Bervollkommnung sein will. Man hat erkannt, nur tüchtige Geschäftsstenographen, welche über eine Geschwindigkeit verfügen, die sie weit über die der Schreibmaschine hinaushebt, ihnen diese zur Gehilfin, nicht zur Konkurrentin macht, können sich behaupten, darum bie große Bahl von Schriften, junge Raufleute in den praktischen Gebrauch von ber Schnellschrift im Geschäftsleben einzuführen. Auch bie vorliegende Schrift läuft in diesen Bahnen und sucht durch möglichste Bielseitigkeit in dem, was sie an schriftlichen Arbeiten, wie sie im kausmännischen Kontor erledigt werden, bietet, besonders zur Erweiterung und Bertiefung der Kenntnisse des jungen Kaufmanns beizutragen. Recht treffliche Belehrungen bietet die Schrift in der Anleitung gum Schreiben ber Briefe und in den eingeflochtenen praktischen Winken, die jahrelange Erfahrungen verraten. Die Ausstattung ist einfach. Die Autographie wirft wie Gebrucktes.

6. Josef Schiff, Einführung in die Stenographie Gabelsbergers. Für ben Selbstunterricht mit einem lurzen Abrif ber allgemeinen Geschichte ber Stenographie. Nr. 22 von Mücks praktischen Taschenbüchern. 30 S. Wien, Szelinski & Co. 50 Bf.

Das Büchlein enthält eine richtige Darstellung des Gabelsbergerschen Spftems in ber früher üblichen und noch heute in Ofterreich geltenden Form, aber boch zu wenig in Stenographie Dargestelltes, um als Lehrbehelf gelten zu können. Daß die sustematisch-methodisch geordneten Darbietungen zur vollständigen Erlernung und zur gründlichen Einübung des ganzen Gabelsbergerschen Lehrgebäudes nicht ausreichen, räumt der Verfasser wohl selbst ein, weil er hier und da zur Aufklärung in allen zweifelhaften Fällen und als Ratgeber seine umfangreicheren Lehr= und übungsmittel und sein Taschenwörterbuch empfiehlt. Un Stelle bes "übertragungsstoffes" sollte Stenographie zu sehen fein, bann würde das Büchlein vollauf genügen, denn die Fassung der Regeln, die Schönheit und Richtigkeit der Schrift sind keineswegs zu bemängeln. Eine Auswahl von Sprachstoffen zum Abertragen ist nicht so sehr vonnöten, als gute Mufter von Stenogrammen. Das Streben, die Lehrmittel sehr zu verbilligen, ist wohl angebracht, aber ungereimt ift es, wenn "zur Kontrolle der übersetzung der Aufgaben" ein zehnmal teureres Hilfsmittel empfohlen wird und bessen Anschaffung vielleicht nötig er-

437

scheint. Die Weisheit bes Buchverfassers hat eben barin einzusetzen, burch Ausnutzung bes Raumes, burch Vorsührung reicher Beispiele, logisch gegliebert und sorgfältig ausgewählt, gleich von vornherein bas richtige Wiederlesen zu verbürgen und bas Nachschlagen und Nachschen unnötig zu machen. Die Geschichte der Stenographie ist in ihren Hauptsägen richtig dargestellt, geringfügige Druckversehen können nicht in Bestracht kommen, die Vorsührung aber würde an Anschaulichkeit gewonnen haben, wenn die bildlichen Veranschaulichungen für Alphabete, Schriftsproben usw. nicht unterlassen worden wären.

7. Go. Schaible, Lese- und Diltierbücher. Heft B: Diktierstoff. Leichte Abungsstüde für Anhänger zu haus- und Bereinsübungen. Nach Silben abgezählte Abertragungen bes Lesestoffes in heft A. 32 S. heft C: Telegramme, handschreiben, Trinksprüche. Kurze Diktierstoffe politischen Inhalts, besonders geeignet zum Gebrauch in Rebeschriftkursen. 28 S. heft D: Ansprachen, handschreiben, Telegramme. 32 S. heft E: Geschäftsbriefe. Diktierstoffe für laufmännische Schulen. 32 S. Wolfenbüttel 1907, hedners Berl. 30 u. 40 Bf.

Durch die Herausgabe der Ubersetzungen der Lese- und Diktierbücher von Schaible ist bem strebsamen Anfänger die Möglichkeit der Selbstfritit gegeben. Er tann in stufenmäßigem Borwärtsschreiten bie furrentschriftlich gegebenen Stoffe in Stenographie übertragen, die vollenbete Abertragung mit der Musterübertragung vergleichen, die etwa vorgefundenen Fehler verbessern und sodann den Stoff mehrmals gründlich durcharbeiten, bis er zu bessen fehlerfreien Darstellung gelangt ift. Ferner fann ber in Silben abgezählte Stoff von mitfühlenden Berwandten oder Freunden bem ftrebfamen Stenographen in freien Biertelftunden leicht biftiert werben und so ein Mittel zur Steigerung der Sandfertigfeit In den Stoffen politischen Inhalts wiederholen sich öfters gewisse Rebewendungen, sonst ist an ben Schreib- und Lesestoffen nicht bas minbeste auszusetzen. Heft E stellt sich mit seinem Inhalte birekt in Verbindung mit dem Unterrichte einer Fachschule. Zu den Gebankenkreisen, die der Unterricht in den Lehranstalten in Bewegung sept, sepen sich bie Diktate nicht immer in Beziehung.

8. **A. Goetze**, Diktierbuch. Nach Silben abgezählter, methobisch geordneter Diktatstoff für Stenographen aller Spsteme. 94 S. Berlin 1907, L. Dehmigkes Berl. 1,60 M.

Es ist burchaus nicht zutreffend, wenn das Borwort von einem seitens ber Stenographielehrer und Stenographielursusleiter sehr vit empfundenen Mangel spricht, wenn es sich darum handle, den Stenographierenden geeigneten Schreibstoff entgegenzubringen. Solche Unterrichtsbehelfe, wie ihn bas angezeigte Buch barftellt, wo allerlei Sprachstüde, verschieden an Umfang und Inhalt, nach schreibtechnischer Schwierigkeit geordnet sind, sind in bereits reicher Auswahl und zu weit billigerem Preise borhanden. Dergleichen Diftierbücher haben uns jebes Jahr zur Beurteilung und Anzeige vorgelegen. Vor Jahren erschien sogar eine Zeitschrift (Der Diktator, hräg. v. Bal. J. Peters, 46. Bb., S. 233, Ihrg. 1893), die nur abgezählte Diktatstoffe brachte, und gegenwärtig haben die meisten Lehrbucher die Einrichtung getroffen, baß sie den übungsstoff nach Silben abgezählt vorführen, damit festgestellt werden tann, bis zu welcher Geschwindigkeit es der angehende Stenograph gebracht hat. Bon einem Mangel, dem abzuhelfen sei, kann daher nicht gut mehr gesprochen werden. Das Diktierbuch hat so ziemlich das gleiche Gesicht wie alle bisher beurteilten, nur wirken recht störend die in der Mitte der Zeilen angebrachte Zäsur und der

Wechsel von Typen. Seine Stoffe sind in drei Gruppen gebildet: 1. Erzählungen, Schilderungen und Abhandlungen, 2. faufmannische Briefe, 3. Reden. Die kaufmännischen Briefe sind zum Teil Originalkorrespondenzen, zum Teil mustergültigen Werken entlehnt. Mit letztgenannten Stoffen, bei benen jedoch unerklärlicherweise die Silbenzählung fehlt, stellt sich das Unterrichtsmittel ganz auf den Boden der praktischen Betätigung bes Stenographen. Wir find ber Unsicht, bag bei fortgeschrittenen Stenographieschülern nur folches biftiert werben bari, was tatsächlich in der praktischen Anwendung auch als Nachschrift gestorbert wird. 3. B. Telephongespräche und smitteilungen, Inventurs aufnahmen, Zeugenaussagen und sverhöre, dramatische Szenen, Bruchstude aus einer Vereinsbebatte. Wir haben auch unbekannte Lieber von einem Schüler singen und ben Tert von den anderen nachschreiben lassen. Aus ber geistlichen Beredsamkeit hatte bas Buch schon einige Proben beibringen sollen. Für die Dittierenden muß die Weisung gegeben werden, nicht immer alles in gleichem Tempo zu fprechen, fonbern auch einmal so, wie die Reden wirklich pflegen gehalten zu werden, in wech felndem Zeitmaß. In dem Auffate: Allen Respett vor einer Kubikmeile S. 8 finden sich veraltete Angaben. Der Preis erscheint uns recht hoch.

## II. Leseftoff.

Die Gabelsbergersche Schule verfügt über eine reiche Fülle von Lesestoff. Nicht weniger als 5-6 Sammlungen bieten zu jedem Awecke und in jeder Preislage Lese und übungsmaterial. Wir beschränken uns diefes Sahr nur auf die Aufzeichnung der bibliographischen Ungaben von den erschienenen Bändchen, da diese in Ausstattung, vor-bilblicher Schrift, Systemrichtigkeit ganz in die Fußtapfen ihrer Borganger getreten find. Den Reigen ber vornehm ausgestatteten eröffnet bie

1. Sammlung beutscher und ausländischer Dichtungen in Gabels-bergerscher Stenographic. Sie wurde fortgesett mit bem 8. Bandchen: "Minna von Barnhelm ober bas Solbatenglud." Ein Luftspiel in fünf Aufzügen von Gotthold Ephraim Leffing. Berausgeg. von Brof. Dr. E. Clemens. 108 S. Autogr. von A. Schöttner. Bolfenbuttel 1907, Sedners Berlag. 1 M., bzw. 1,75 M.

Wünschenswert wäre die Übersetzung des Französischen des Riccaut be la Marlinière. Diese Ausgabe ist wie das Lessingsche Lustspiel flassisch.

Auf gleicher Sohe ber Gute und Gebiegenheit fteben die Beröffent-

lichungen ber

2. Stenographischen Jugend-Bibliothet. herausgeg. von Brof. E. Ahnert. Wolfenbuttel 1907, Bedners Berlag.

Ru den bereits erschienenen und auch angezeigten und besprochenen Bändchen, siehe 58. Bb., 1905, S. 316, sind neu hinzugekommen:

Bb. 13: Abenteuer zu Baffer und zu Lanbe. I. T. 24 G. 25 Pf.

Bb. 14: 3m Zeichen bes Bertehrs. 24 G. (Mit Anwendung ber Rebeschrift.) 25 Pf.

Bb. 15: Bon der See. II. Teil: Beimtehr. 16 G. 20 Bf.

Bb. 16: Der Seiler von Fürfelb und andere Geschichten. 23 S. 25 Pf. Bb. 17: Handel und Wandel. Erzähl. aus der Kaufmannszeit. 32 S. 30 Pf. Bb. 18: Durch Asiens Wüsten. Auf Reisen im himalaja. 32 S. 30 Pf.

Die hervorragende Ausstattung sei nochmals betont. Durch leicht mattgetontes Papier, das nur gerade so glatt ist, wie es für eine tadel-

-131

-437

lose Schärfe bes Druckes unbedingt erforderlich ist sowie burch die Form und Größe der Buchstaben und den Zeilen- und Buchstaben- abstand genügen die Bändchen den schulärztlichen Ansorderungen vollauf. Bon dem

3. Stenographischen Bücherschat für Gabelsbergersche Stenographen. Herausgegeben von &. Jooften. Wolfenbuttel, Bedners Berlag. Einzelpreis bes Bandchens — 32 S. — 25 Pf.

sind uns weitere Bändchen als die früher angezeigten nicht zugegangen. Die Besprechungen über die neu erschienenen Rummern in den Literaturberichten der stenographischen Zeitungen sind sehr günstig. Glaubt die Redaktion nicht an die Verwendbarkeit dieser Hefte für die stenographierenden Schüler der Lehranstalten, oder hat sie selbst Bedenken gegen die Einstellung in die Schulbibliotheken? Nach den Literaturberichten ist die

- 4. Gabelsberger-Bibliothet um eine weitere Serie (M) gebiehen. Bolfenbüttel 1907, Heckners Berlag. Sämtliche Bandchen 12—16 u. mehr S. 10 Pf. (40 Bbe. 3 M.)
  - Bb. 111/12: Die Galoschen bes Gluds.
  - Bb. 113: Sammlung von Anetboten.
  - Bb. 114: Sternichnuppen, Deteorichmarme, Feuerlugeln.
  - Bb. 115: Erlebniffe und Ergebniffe ber erften beutschen Nordpolepebition.
  - Bb. 116: Mus ben vier Banben bes jubifchen Familienlebens.
  - Bb. 117: Beinrich Beine. Aus dem Schwanengesange eines beutschen Dichters.
  - Bb. 118: Der erfte Freiwillige i. J. ber Erhebung Preugens 1813.
  - Bb. 119: Macbeth. Gine Ergahlg. nach Chatespeare. Bon Charles Lamb.
  - Bb. 120: Das Ratfel ber Milchstraße.
- 5. Reuters Bibliothet für Gabelsbergeriche Stenographen (Dresben, Wilh. Reuter) fendet als Reuigkeiten:
  - Bb. 164: Die Flucht über bie Corbilleren. Erzählg. von Friedr. Gerftader. 45 S. 75 Bf.
  - Bb. 177: Worte und Reben Sr. Majestät Kaiser Wilhelms II. Ausgewählt und in Gabelsbergersche Berkehrs- und Redeschrift übertragen von W. Niemöller. 64 S. 90 Pf.
  - Bb. 178: Germelshausen. Bon Friedr. Gerstäder. Abertragen und autogr. von Rich. Breuß. 63 S. 90 Bf.
  - Bb. 179: Das Brad. Erzählg. von Friedr. Gerstäder. Abertr. u. autogr. von Rich. Preuß. 63 S. 90 Pf.
  - Bb. 182: Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle von Eb. Mörike. 94 S. 1,25 M.
  - Bb. 184: Das Luftbab. Sumoreste von Friebr. Gerftader. 46 G. 75 Bf.
  - Bb. 185: Und boch! Erzählung aus ber Kriegszeit von 1870 von Karl Tanera, Hauptm. 46 S. 75 Bf.

Bb. 177 verdient seitens der Lehranstalten die ernsteste Beachtung. Jedem stenographierenden Schüler ist doch sicher einmal in einer Schulsseier zum Gedurtstage Wilhelms II. die Bedeutung dieser großen Persönslichkeit als Redner vorgeführt worden, und die Mitteilung, daß den Kaiser auf seinen Reisen, wenn öffentliche Reden vorauszusehen waren, von einem Mitglied des stenographischen Bureaus des Reichstags, dem Gabelsbergeraner Dr. Weiß, begleitet wurde, erregte immer großes Intersesse der Schülerwelt. Um so größer wird die Freude sein, manche der durch alle Zeitungen der Welt verbreiteten Reden lesen und schreiben zu können, zumal sie in der Form geboten werden, in der sie aufgenommen werden mußten, mit Anwendung der Redeschrift. Bei dieser übertragung der ausgewählten Worte und Keden des deutschen Kaisers in die Redeschrift ist auf eine stete Steigerung der Kürzungen Bedacht

genommen. Es wird anfänglich in den einzelnen Reden immer je eine Kürzungsart gezeigt, bis von S. 46 an sämtliche Kürzungsvorteile zur Erscheinung kommen.

6. 3. Sauren, Babemetum. Taschengebetbuchlein für tatholische Christen.

176 S. Revelaer 1907, Bupon & Berder. Geb. 1,50-5 M.

Mit demselben Rechte, mit welchem der Bischof von Münster das "Imprimatur" diesem stenographischen Druckerzeugnisse erteilte, kann die Kritik, welche die Ausstattung, die Übertragung, den Druck und den Preis beurteilen darf, sagen: adhiberitur.

7. S. Derftir, Gebetbuch für tatholifde Chriften in Gabelsbergericher

Stenographie. 121 G. M.-Glabbach 1904, A. Riffarth. 1,20 Dt.

Die Ausstattung dieser Publikation der aszetischen Literatur ist eine sehr gefällige. Der Schriftrichtigkeit entspricht die Schriftschönheit. Die Eigenschrift von Karl Kreutburg ist noch groß genug, daß Schädigungen sür das Sehvermögen durchaus nicht zu befürchten sind. Das Format ermöglicht, das der täglichen Erbauung dienende Werk jederzeit zur Bersügung haben zu können. (Westentaschenbuchformat.) Ein Bergleich seines Inhaltes wie dem ähnlicher Tendenz — die katholische Erbauungsliteratur ist in stenographischen Ausgaben sast reichlich vertreten — hat ergeben, daß diesem Büchlein nichts an dem mangelt, was der katholische Christ in Werken ähnlicher Art zu suchen gewöhnt ist.

8. Dr. G. A. Bauer, Goethe- und Schiller-Album. Bb. 200 ber Reuter-

Bibliothet. 84 G. Dresben, Bilh. Reuter. 1,25 M.

Es ist lange her, daß der ehemals wohl bekannte Theoretiker Robert Fischer sein Schiller- und Goethe-Album herausgab. Wie gesucht aber das Werkchen war, geht aus dem Umstande hervor, daß es noch im Jahre 1899 die sochste Auflage erlebte. Eine neue zu beforgen, die sich an die Schriftbestimmungen der Shstemurkunde anschloß, wäre dem würdigen konservativen Bionier der Stenographie Mittelbeutschlands ficher unmöglich gewesen. Run wird uns ein ahnliches Wert, eine neue Blutenlese aus ben Werken ber beiben Dichter, die ber Deutsche To stolz und gern in einem Atem nennt, geboten, und sie reiht sich der Anthologie von Fischer ebenbürtig an. Die angenehme Gabe bringt in ganz vortrefflicher Auswahl 24 Gebichte von Goethe, bazu eine Elegie, Epigramme, sieben Ballaben, brei Sonette und Strophen aus Wilh. Meister und aus Faust; von Schiller bietet sie sechs Gebichte, fünf Balladen und drei andere Poesien (Nachtrag). Die Texte find mit philologischer Genauigkeit wiedergegeben; das gleiche gilt auch von der Abertragung in die Stenographie. Wir sind einem einzigen Schriftbilde begegnet, das anders gestaltet werden muß. Die Autographie ist schön, deutlich, auch genügend fräftig, von guter übersichtlichkeit und Auch ist ber freigelassene Blattrand genügend daher wohl lesbar. breit. So ist auf eine einfache und dauerhafte, dabei geschmackvolle, ästhetisch = befriedigende Ausstattung Wert gelegt. Dies gilt besonders von der elegant gebundenen Ausgabe. Für diese Gabe gibt es im Schulbetriebe aller Lehranstalten reiche Berwendung. Greift nach ihr, ihr lieben Stenographie erlernenden Schüler und Schülerinnen!

9. Michard Helmrich, Julius Mosen, ber Sanger bes Liebes: "Zu Mantua in Banben". 115 S. 6 Abbilbungen. Wolfenbuttel 1907, Hedners Berl. 1,80 M.

In biesem schön ausgestatteten Werke stellt sich die Stenographie in den Dienst der Wissenschaft. Sie hilft das Gedächtnis an einen

111 1/4

Dichter auffrischen, dem warme und wahre Bolkstöne entquollen und der es wert ist, daß das deutsche Bolk ihn auch in seinen Novellen und Erzählungen mehr kennen und schäpen kernt. Der Versasser lebt seit einem Vierteljahrhundert in der Landschaft, in welcher Julius Mosen geboren worden ist. Hier haben hervorragende Gelehrte den Lebensgang ihres poesiebegabten Landmanns nach jeder Richtung erforscht und ausgehellt. So konnte Helmrich aus Grund der vielsachen Auszeichnungen über Mosen ein treues und richtiges Lebensbild zeichnen. In der Ausswahl der in stenographischer Schrift wiedergegebenen Stücke in Prosa und Poesie aus des Dichters Werken bekundete er Geschmack und Kenntnis. Möge die trefsliche Gabe allenthalben mit der Begeisterung und dem Beisall aufgenommen werden, wie sie in dem Heimatsland des Dichters begrüßt wurde.

10. Bereinigung stenographietundiger Lehrer zu Dresden. Stenographische Jugendblätter zur Unterhaltung und Belehrung. All-monatlich eine Rummer (8 S.). Redaktion: Lehrer Walther Röthig. Dresden 1908, B. G. Teubner. Jährlich 1 M.

Das neue Lehrmittel — eine stenographische Zeitung für alle die, welche in der Boltsschule Stenographie erlernen, und deren Rahl ist gegenwärtig wenigstens in Sachsen nicht mehr klein — barf in mehr als einer Hinsicht als ein echtes Zeichen der Zeit betrachtet werden. Der selige Gabelsberger wird sich freuen, zu hören, wie seine Erfindung ihren Siegeszug auch in die Räume ber Boltsschule gefunden hat, und wie bort auch die Unmundigen, denen noch fein Flaum am Rinne sproßt, ober bie noch die Haarfülle in langen Bopfen in holder Unschuld tragen, seine Kurzschrift mit Borteil gebrauchen und anwenden. Bu ihrer vollkommenen stenographischen Aus- und Durchbildung ift biese Beitung geschaffen. Ihr Inhalt, spannende Erzählungen und inhaltlich leicht faßliche, dabei aber für die Kinder interessante Lesestücke, Ratfel, Scherzfragen, ftenographische Beichnungen, Rinberspiele, gibt fo gut wie gar teinen Anlaß zu Ausstellungen, bafür aber um so mehr jur Anerkennung. Dahin gehört, um wenigstens einen Bunft zu nennen, bie Gepflogenheit, durch regelmäßige Wiederholung von Systemregeln in methodischer Weise an einem Dichterworte, burch Stellung und Lösung von Abertragungsaufgaben und burch leichte Beispiele aus bem Gebiete der Redeschrift, Belehrungen auf stenographischem Gebiete auzuschließen. Diese Jugendschrift hat auch für reifere Schüler Passendes und Bewinnenbes. Der Preis ift fehr niebrig, bie Ausstattung recht brav. Möge bas Unternehmen sich über bem Wasser immer erhalten, und mogen die auf der hubschen Titelvignette in die Elbe fallenden Blätter bes auf der Stenographenfeder reitenden Schriftgenius nichts Schlimmes porbedeuten.

11. Bunte Blätter. Herausgeg. von Prof. E. Ahnert und Dr. A. Schramm. 12 hefte. 24—32 S. Mit zahlreichen Illustrationen und Kunstbeilagen. Wolfenbüttel 1907, hedners Verlag. 6 M.

Was die Anfangsnummern versprachen, hat der Jahrgang gehalten. Unscre zerlesenen Hefte, die wir in dem Lesesaul der Anstalt auslegten, und die beifälligen überschwenglichen Lobesäußerungen der Leser sind uns ein Beweis, daß die Schule der Verlagshandlung zu hohem Danke verpflichtet ist.

## III. Cheorie, Abertragungen.

1. Balther Reichel, Entwurf einer Snstemurkunde ber Gabelsbergerschen Stenographie als Grundlage für die Wiedervereinigung der Gabelsbergerschen Schule. In Anlehnung an die Systemurkunde des deutschen Stenographenbundes "Gabelsberger" ausgearbeitet und begründet. VIII u. 47 S. Leipzig 1906, E. Behl. 1 M.

So beachtlich und wertvoll auch die hier vorgetragenen Wedanken, bie eine Bermittlung ber beiden Lager der Schule Gabelsberger anbahnen wollen, sind, so findet sich doch gegenwärtig teine Möglichkeit, sie in die Wirklichkeit umzusepen. Nachdem viele deutsche Regierungen sich dahin geeinigt haben, an ber in ber "Spstemurtunde" ber Gabelsbergerschen Schrift niedergelegten Schriftform fortan zu halten und sich nach der in genannter Urfunde vorgeschriebenen Grundfäten zu richten, ist eine Anderung und Umgestaltung der Rurzschrift Gabelsbergers burchaus ausgeschlossen. Die Lehrer sind es auch mude, immer wieder umzulernen. Wenn wir heute in dem Gabelsbergerschen Lager zwei Schriftarten haben, so muffen wir uns mit diesem leidigen Umstande fo gut es gehen will, abfinden. Wir halten ihn für erträglich, wenn beide Schulen sich nicht befehden, sondern jede in ihrem Teile an ber Ausbreitung ber Stenographie ruhig und wader arbeitet. sicher wohlerwogenen und von großer Einsicht zeugenden Gebanken des Berfassers haben baher nur ein geschichtliches und tein prattisches Interesse.

2. Ed. Schaible, Belde Unspruche sind an ein zeitgemäßes Stenographiesnftem zu ftellen? 134 S. Bolfenbuttel 1907, Dedners Berl. 60 Bf.

Seit ber Zeit, daß sich die Stimmen für Ginführung der Stenographie in den Stundenplan der Lehranstalten mehrten und ein ganglicher Umschwung in der Wertschätzung der Kurzschrift für die Jugend eingetreten ift, wird auch die Frage nach den Sauptanforderungen, denen bas zu erlernende Stenographiesustem genügen solle, lebhaft erörtert. Schon besitzen wir hierüber eine Anzahl beachtenswerter Arbeiten. Als eine tatfächliche Bereicherung dieser Publikationen muß die angezeigte genannt werden. Sie könnte wohl auch die Aberschrift führen: Welchem ber beiden Hauptstifteme Gabelsberger ober Stolze-Schren ift der Borgug zu geben? Denn tatsächlich stellt die treffliche, logisch unansechtbare Ausführung des bekannten Landtagsstenographen und Schriftstellers eine Bergleichung ber beiden sich befämpfenden Kurzschriften bar. Daß daneben und dazwischen auch andere Bunkte beleuchtet werden und über Erscheinungen, die mit Schreiben und Lefen in engster Beziehung stehen, beachtenswerte Mitteilungen gegeben werden, die die Arbeit zu einer Schuts und Verteidigungsschrift erheben, gibt uns ein Recht, auf diese Darlegungen gang befonders hinzuweisen und baran die Mahnung zu knüpfen: Möge sie niemand ungelesen lassen. Die Ausführungen lassen gründliches Studium, Wahrheitssinn, praktischen Blid und reiche Erfahrungen nirgends vermissen. Sie lassen einen nicht so leicht wieder los, wenn man fich ber Letture einmal hingegeben hat. Bunfchenswert ware die Beigabe eines Berzeichnisses oder einiger Randvermerke, bie über ben Inhalt Auskunft geben. Bon S. 92 erft ab finden sich Aberschriften wie: Die Konsonantenverbindungen, die Bokalisation, Borund Nachfilben, Sigel, Redeschrift, Schlugwort. Das Zurechtfinden in ben reichen Gebankengängen ist sonach nicht leicht gemacht. Auch hätten wir den Hinweis auf den engen Anschluß der stenographischen Schrift-

- can de

züge bes Gabelsbergerschen Systems an die Schriftformen der Kurrentsschrift noch schärfer hervorgehoben gewünscht, denn der Umstand, daß beim Erlernen der Gabelsbergerschen Stenographie sich ungemein viele Fäden zwischen dem bereits Bekannten und dem neu Anzueignenden knüpfen lassen, ist nicht der geringste Borzug, den die älteste Schulskurzschrift vor allen andern modernen hat.

3. Kritit ber Rebeschrift der Gabelsbergerschen Spstemurkunde vom Jahre 1902. Stenographische Zeit- und Streitfragen. 3. Heft. Bon einem praktischen Stenographen. 40 S. Leipzig 1906, E. Zehl. 60 Pf.

Die angezeigte Arbeit erschien zuerst unter dem Titel: "Die Redeschrift der Systemurkunde" in der "Allgemeinen Deutschen Stenographenzeitung", 40. Ihrg., 1903, Nr. 3-7. Wie sie hier vorliegt, ist sie ein mit mehrfachen Bufagen und Erganzungen verfehener Abdrud. Die, wenn auch in manchen Bunften über bas Biel hinausschießenben, boch auch oft zutreffenden Außerungen und Urteile find ber Entruftungsschrei eines von bem Gebanken gequälten praktischen Stenographen, daß die Systemurkunde mit ihren Schriftbestimmungen für die Redeschrift die Gabelsbergerschen Grundsätze verleugnet, die unbedingt notwendige Bewegungsfreiheit völlig unterbindet und eine Reihe bewährter, rationeller, zuverläffiger früherer Rurzungen dem Praftiter verschließt und ver-Der Verfasser vermag sich nicht barüber zu beruhigen, daß bie Shstemurkunde gang und gar versäumt hat, barauf hinzuweisen, wie bie "Satfürzung" die Kürzung ber Wörter auf Grund bes Satzusammenhanges zum Gegenstand ihrer Lehre hat und ihre Rurzungen nur auf Grund eben dieses Satzusammenhanges verständlich sind. An vielen in den Text eingebruckten Beispielen wird der Nachweis geführt, daß ein innerer zwingender Grund für viele neue Bestimmungen ganglich fehlt und man dadurch nur einer Reihe geradezu vorzüglicher, oft gebrauchter, beliebter, bewährter, zweckmäßiger, rationeller und vor allem prattischer Kurzungen beraubt wird. Die von bem Berfasser ausgesprochenen Befürchtungen wegen der Schädigung der praktischen Leistungsfähigkeit unserer späteren Stenographen teilen wir nicht. Das ist nur Waffer auf die Mühlen unserer Gegner. Gin Blid auf die prattischen Arbeiten, wie sie in ben hunberten von rebegefürzten Stenogrammen gegenwärtig vorliegen, belehrt uns, baß sich bie Musterstenographen viel Freiheit gestatten, alle Borteile beim Rebenachschreiben mahrnehmen, ohne bag bie Rritit biefe Darftellungsweifen irgendwie bemängelt hatte, und maffenhafte Rurzungen anwenden, die sich nur auf die Bebeutung bes Satzusammenhanges gründen. Den durch die "Systemurkunde" eingeführten Neuerungen braucht nicht jeder praktische Wert abgesprochen zu werden. Sie zeigen doch den hohen Wert der schier unerschöpflichen Kürzungsmittel der geistreichen Erfindung Gabelsbergers. Wozu etwas bemängeln, was uns nur reich macht? Schließlich ist nicht zu verkennen, daß die "Shstemurkunde" kein Lehrbuch sein kann und mag. Wir vermuten, daß ber schneibige und nicht zu überhörende Kritiker ber Berfasser einer Entwicklungsgeschichte ber Schule Gabelsbergers ift.

4. Minna heß, Graphic Shorthand (Shstem Gabelsberger-Richter). A guide to a practical acquaintance with the art of Shorthand or Stenography. II und 47 S. Bolsenbüttel 1907, hedners Berlag. 2 M.

Bei den großen Anstrengungen, die in Deutschland besonders in industriereichen Gebieten gemacht werden, die englische Sprache zu erstäden. Jahresbericht. LX. 1. Abtig.

-411

Iernen und bei der Bielseitigkeit ihrer Anwendung, die unter unsern Raufleuten anzutreffen ift, muß es wunder nehmen, daß die der englischen Sprache so Mächtigen so wenig sich ber Graphic Shorthand bedienen. Wir nehmen an, daß dies in der Unkenntnis der vorhandenen Hilfsmittel liegt. Man lege doch Eremplare des vorliegenden turzgefaßten, aber boch feinen Lehrinhalt erschöpfend barlegenden Leitfadens in die Lesehallen der "taufmännischen Bereine" oder sonst, wo die Junger Merturs verkehren, aus, und wir zweifeln nicht, es werden sich genug englische Korrespondenten finden, die sich ben Inhalt zu eigen machen und sich der Führung durch bas auf die englische Sprache übertragene System Gabelsberger anvertrauen. Diejenigen, welche bas Driginalsustem schon beherrschen, werben wenig Mühe haben, es anzuwenden, wenn sie sich ber englischen Sprache bedienen, benn die Anpassungsfähigkeit biefer Abertragung auf eine frembe Sprache ift hier eine fehr große. Das porliegende Lehrmittel macht burch und durch den Eindruck eines beutschen stenographischen Lehrbuches, auch die Aufrollung bes Systems, bie Borführung der Sigel (Logograms), die der Konversation entnommenen Sätichen ber ersten Aneignungsstuse, alles gemahnt an bas Berfahren unserer Unterrichtsmittel. Ein traftiger Hinweis auf bas wirtlich brauchbare Hilfsmittel schafft vielleicht eine Anderung hinsichtlich ber seither bestandenen Gleichgültigkeit in der Aneignung und Anwendung ber englischen Stenographie.

5. Internationaler Stenographenverband Gabelsberger. Stammbuch bes Gabelsbergerschen Systems. Bezenset, Abertragung auf die südslawischen Sprachen. 20 S. 40 Pf. Gruenbaum (Gondos), Abertragung auf die französische Sprache. 7 S. 30 Pf. Magdie, Abertragung auf die troatische Sprache. 12 S. 40 Pf. Martovits, Abertragung auf die ungarische Sprache. 7 S. 40 Pf. Willovanovitsch, Abertragung auf die serbische Sprache. 5 S. 25 Pf. Signorit, Abertragung auf die französische Sprache. 12 S. 40 Pf. Wolfensbüttel 1907, Hedners Berlag.

Bum Berftandnis der hier angezeigten Sefte verweisen wir auf unsere ausführlichen, im vorjährigen Jahresberichte S. 337 u. f. gegebenen einleitenden Mitteilungen über die Herausgabe eines Stammbuches der Gabelsbergerschen Systeme, b. h. über die heftweise Beröffentlichung der übertragungen für die einzelnen Länder. Was über die ersten fünf erschienenen Sefte bort vermerkt wurde, hat auch Geltung für die fünf neu veröffentlichten. In gedrängter Abersicht und in der der "deutschen Spstemurkunde von 1902" eigenen Anordnung wird das Wiffenswerteste über die Abertragungen vorgeführt, Schriftzeichen, Bokalbezeichnung, Bor- und Nachfilben, Sigel und Satfürzung, auch an erläuternden Beispielen fehlt es nicht. Gefchichtliche und statistische Angaben bieten am Schlusse Magbić und Markovits, während Gruenbaum in der Einleitung ausführlich sich niber die beobachteten Grundfate feiner Abertragung ausspricht. Die Leistungen ber Buchdruderei in Berbindung mit dem trefflichen Konnen bes Autographen muffen noch besonders anerkannt werden. Der Wert dieser Beröffentlichungen für den stenographischen Unterricht und für die Einschätzung bes Werkes Gabelsbergers, bem durch die hefte indirett bas glanzenoste Reugnis für die Richtigkeit der in ihm angewendeten Kurzungsprinzipien ausgestellt wird, kann gar nicht hoch genug angeschlagen werben.

## IV. Geschichtliches, Statistisches und Verschiedenes.

1. Balter Britting, Franz Caver Gabelsberger als Menich. 63 S. unb 1 Bilb. Bolfenbuttel 1907, hedners Berlag. 1 M.

Der Lebensgang des Münchner Meisters ist dank der Arbeiten von Alteneder, Gerber, Fischer usw. genügend ausgehellt, neues wird man kaum noch ans Licht ziehen können. Dennoch ist uns das Büchslein herzlich willkommen. In seinem einsachen und doch edlen, vornehmen Gewande führt es in warmherzigem Tone alle die Züge vor, die Gabelsberger als Gatten, Bater, Freund, Lehrer, Staatsdiener, Ersinder und Dichter charakterisieren. Bei Ausarbeitung von Gelegenheitsreden wird es als tressliche Unterlage benutt werden können. Seine Einsstellung in die Schülerbibliothek ist sehr zu empsehlen. Die Schülerkönnen sich dann an diesem Buche, das dem Systemersinder als Mensch gerecht zu werden versucht, über die Verhältnisse des stillen Mannes recht gut unterrichten.

2. Balter Britting, Borte Gabelsbergers zusammengestellt u. herausgegeben. 38 S. Mit 1 Bildnis. Wolfenbuttel 1907, Hedners Berlag. 75 Pf.

Was Luther für die protestantische Theologie bedeutet, das stellt Gabelsberger für die moderne Stenographie dar. Wo man über Zeichenauswahl, Symbolisierung, Schristfürze, -deutlichteit und -zu-verlässigigkeit usw. verhandelt, da wird sein Urteil angerusen, und unter der Flagge eines Ausspruchs von Gabelsberger segelt man sicher noch heute ziemlich unangesochten durch die Fluten der Meinungsverschiedenheiten der Systemersinder. Wir begrüßen daher auch dieses sehr vornehm ausgestattete Schristchen als eine neue Küststammer, aus der man sich vorkommendensalls Requisiten entleihen kann. Die Aussprüche, die Gabelsbergers pädagogisches Geschick und seine tressliche Beobachtungsgabe verraten, können noch um viele vermehrt werden. Doch genügen zur Erkenntnis seiner allseitig und harmonisch gebildeten, reisen und abgeklärten Persönlichkeit die beigebrachten Außerungen vollskommen.

3. Prof. Dr. R. Bimmer, Dachte Gabelsberger an eine beutsche Einheitsstenographie? 11 S. Darmstadt 1907, Deutscher Stenographen-Bund. 20 Bf.

Der gediegene, im Druck erschienene Vortrag entnimmt dem Briefwechsel und den sonstigen Aufzeichnungen Gabelsbergers alle die Stellen,
in denen der vorausahnende Shstemersinder sich über die weite Berbreitung seiner Aurzschrift ausspricht. Stets hatte der Münchner Meister
in dem unaushaltsamen Ausstieg seiner werdenden Aunst ein großes Ziel im Auge. Schon in der Frühzeit seines Schaffens beschäftigte
er sich mit dem großen Gedanken einer Weltschrift, welche Idee er
später auf die Schaffung eines deutschen Shstems begrenzte. Seit dem
Jahre 1841 bis zu seinem Lebensende betrachtete er die Schaffung
einer deutschen Einheitsstenographie als seine besondere Lebensaufgabe
und setzt zur Verwirklichung dieser Idee alle Kräste ein. Diese Tatsachen werden durch die schriftlichen Auslassungen Gabelsbergers erhärtet.

4. Brof. E. Ahnert, Martin von Deutinger als Stenograph. (Sonderabbrud a. b. Korrespondenzbl. 52. Ihrg. 1907. Nr. 2—5.) 26 S. Dresden 1907, B. G. Teubner.

Der gelehrte und würdige Dompropst Martin von Deutinger (1789 bis 1854), Oberkirchenrat und Schulrat im Münchner Ministerium,

-131

wohlbekannt durch die kirchengeschichtlichen Forschungen über das Gebiet seiner Wirksamkeit, bediente sich in äußerst geschickter Beise eines Stenographiespstems, das zu den letten Bertretern der vorgabelsbergerschen geometrischen Aurzschriften gerechnet wird und das nach den umfassenden bibliothekarischen Arbeiten von Dr. Schramm einen gewissen Michael Richr in Salzburg (1808), nicht Reischl, wie seither angenommen wurde, zum Berfasser hat. über den schlichten Lebensgang des stenographierenden Historiographen, über seine Anwendung des von ihm "meisterlich" gehandhabten Kurzschriftspstems, über seine jest in dem Metropolitanstapitel zu München niedergelegten umfangreichen Manustripte und Stosssammlungen werden so verbürgte und ausreichende Mitteilungen gegeben, daß die Herausgabe eines Sonderabdruckes der gelehrten und boch so anziehenden Arbeit als sehr berechtigt empsunden wird.

# 5. Arthur Ment, Geschichte und Systeme ber griechischen Tachygraphie. 55 S. Berlin 1907, Gerbes & Sobel. 1 M.

Der Wiederabdruck der im "Archiv für Stenographie", Ihrg. 1907 erschienenen Artitelreihe über Geschichte und Spsteme ber griechischen Tachngraphie wird von allen benen mit Beifall begrüßt werden, bie sich ben Besitz eines Werkes wünschten, das zuverlässige und erschöpfende Angaben über bie Bemühungen und Anstrengungen im Altertume, an Stelle ber historischen Alphabete graphische Borteile zu seten, bringt. Man konnte sicher sein, daß Auffate oder Schriften, sobald fie das Gebiet ber Geschichte der antiten Schriftfürzung berührten, sich Aus-stellungen, Berichtigungen und oft auch harten Tadel wegen Verstöße gegen die Wahrheit gefallen laffen mußten. Es fehlte in ber Literatur tatsächlich an einer alle Untersuchungen berücksichtigenden, das Für und Wider ber Ausichten und Behauptungen erwägenden Zusammenfassung der in eingehender Untersuchung erworbenen sicheren Renntnisse über bie Tachngraphie ber Alten. Gine folche liegt hier in ber Arbeit des Mitrebakteurs vom Archiv für Stenographie vor. Mit großer Borsicht werben bie Mitteilungen über bas vermeintliche Bortommen ber Rurgschriftsnsteme aufgenommen und geprüft. Mit allen bebeutsamen Auslegungen findet eine Auseinandersetzung statt, und fo barf man behaupten, daß die in den Kapiteln: Vorgeschichte, Entstehung und erste Berbreitung, Blüte und Verfall — enthaltenen Mitteilungen sich als ber Nieberschlag ber erlangten sicheren Kenntnisse über die Tachngraphie ber Briechen barftellt. Der lette Teil ber Arbeit beschäftigt sich mit ber Borführung ber griechischen Susteme. In Betracht tommen: bas Afropolissystem, die delphischen Konsonantentafeln, das ägyptische System, das Grottaferrata — und das "afrikanische" System, die tachngraphischen Kürzungen ber griechischen Sandschriften. Für die Verdeutschung des Wortlautes ber Inschrift vom Atropolisstein muß man bem Berfaffer besonders bantbar fein.

## 6. Dr. Fritz Specht, ABC-Buch für Stenographen und Maschinenschreiber. 200 S. Berlin 1907, Franz Schulze. 1,10 M.

Die Abfassung und Herausgabe dieses Buches bedeutet eine menschensfreundliche Tat. Es will den Stenothpisten, der neuesten Erscheinung im deutschen Wirtschaftsleben, den harten Kampf ums Dasein in wohlsanständiger Form sühren und gewinnen lassen und ihn über die engen Grenzen der Fertigkeit im Stenographieren und Maschinenschreiben durch einen überblick über die Struktur der Verwaltungen des Reiches, des Staates und der Gemeinde und unserer Volkswirtschaft hinausheben und ihm

431 1/4

solche wertvolle Kenntnisse aneignen, die ihm bei Eintritt in Telegraphenbureaus, Redaktionsstuben ober amtlichen Stenographenbureaus burchaus unentbehrlich sind. So bringt das Werk eine große Anzahl bon kleineren Auffägen staats= und verwaltungsrechtlicher, handelswissenschaftlicher, handelstechnischer, volkswirtschaftlicher, sinanzieller und so-Fragen ber Lebens- und Bürgerkunde und ber auch für den Stenotypisten wichtigen Gesetze. Bei Erörterung der Zeit- und Streitfragen ift die Form eines Lexitons erwählt, bamit man sich über ben einzelnen Gegenstand schnell und gesondert unterrichten fann. Daneben sind aber auch eine größere Anzahl Artikel, die rein Stenographisches darlegen, wie 3. B. Archiv für Stenographie, Schreibstoff, Debattenschrift, Drei-Manner-System, Faulmann, Häufigkeitsuntersuchung, Systemurkunde, Bokalsymbolit, Wettschreiben, Witten, A. v., usw. Irgendwelchen Befehdungen und Ausfällen begegnet man nirgends in ben Ausführungen. Der Berfasser ist als Herausgeber bes Jahrbuchs für Stolze-Schren mit ben Vorgängen ber Stolzeschen und Stolze-Schrenschen Schule sehr vertraut und baber auch ausgiebiger und mitteilfamer, wenn es biefe Gemeinschaft betrifft. Doch das soll dem nüplichen Buche nicht weiter angerechnet werden. Gehört es doch mit zu den Erstlingswerken, welche bie Stenographie unter dem Gesichtspunkte einer Berufsfrage betrachten und welche barauf ausgehen, ben Stand ber Stenographen und Mafchinenschreiber zu heben und angesehener zu machen. Die Ausstattung ist lobenswert.

7. IV. Internationaler Stenographentag (System Gabelsberger) vom 7.—10. September 1907 in Graz. Bericht herausgegeben vom Rgl. Stenogr. Landesamte zu Dresben als ber geschäftsleitenden Stelle. 160 S. u. 1 Lichtbr. Wolfenbüttel 1908, Hedners Berlag. 1,50 M.

Eine reiche Geschichtsquelle ift mit ber Beröffentlichung ber auf bem IV. Internationalen Stenographentage gehaltenen Borträge und Reden erschlossen worden. Das Dargebotene erbringt von neuem den Beweis, daß die Schöpfung Gabelsbergers in bewunderungswerter Beise auch fremdes Gewand zu tragen vermag und sich vorzüglich für fremde Idiome eignet. Uberall, wo die Schrift, wo die Festhaltung bes Gedankens und der Rede erforderlich ist, finden wir Gabelsbergers Kunst geehrt, angewendet und ichon gur Notwendigkeit geworden. Infolge der Wahl ihrer Schriftzeichen und bes ihr innewohnenden Weistes vermag sie sich außerordentlich leicht an fremde Sprachen anzupassen. Das ist der Grundton, auf den alle die rednerischen Borführungen gestimmt sind. Sie geben ein Bild der Entwicklung der stenographischen Bewegung und ber Anwendung ber Stenographie in ben Parlamenten ber Staaten Finnland (schwed. St.), Italien, Rugland, Dänemark, Gerbien, Griechenland, ferner behandeln fie theoretische und prattische Fragen, bie Stenographie im öffentlichen Dienste, an ben Sochschulen, ihr internationalen Silfssprache Esperanto, bie Verhältnis ber 311 Organisationsbestrebungen ber Schule Gaberlsberger = Noë, über bie Grundlage einer Rurzungslehre, über die Geschichte der graphie in Steiermart ufw., das nachschreiben ber Reben im perfischen Parlamente und die Bersuche, die Stenographie auf die perfische Sprache ju übertragen: furg, es find Mitteilungen belehrenber und erhebenber Art, die von der allseitigen Bildung und von dem gründlichen wissenschaftlichen Eifer der Anhänger Gabelsbergers beredtes Zeugnis ablegen.

8. Archiv für Stenographie. Monatshefte für die wissenschaftliche Pflege der Kurzschrift aller Zeiten und Länder. Herauspeg. von Dr. Adolf Mantel und Dr. Arthur Ment. 58. Jahrg. 380 S. Berlin 1907, Gerdes & Höbel. 5,60 M.

Auch dieser Jahrgang erweist, daß das Archiv für Stenographie eine Pflegstätte ber stenographischen Biffenschaft nach ber geschichtlichen und theoretischen Seite ift und daß es immer noch für eine Bentral= stelle der Arbeiten, die sich der freien voraussetzungslosen Forschung ber alten Tachngraphie und ber neuzeitlichen Rurzschrift zur Aufgabe gemacht haben, große Geltung hat. 38 Männer ber Wissenschaft haben Beitrage gespendet und die Bahl ber Auffate, die fich burch mehrere Nummern hindurchziehen, ist ziemlich groß. Als sehr hervorragend muß bie von Arth. Ment verfaßte Geschichte und Spfteme der griechischen Tachygraphic bezeichnet werden, siehe die Besprechung in dem diesjährigen Jahresberichte S. 16. Neben ben zehn ausführlichen Mitteilungen finden sich viele kleinere Notizen und Mitteilungen mit einer Fülle des Wissenswerten und Interessanten, die einen weiten Blick in die stenographischen Berhältnisse der Zeiten und Bölker eröffnen. Zwölf "Neue Systeme" finden eine eingehende Besprechung und Beurteilung. Kann der schon öfter vorgetragene Bunsch: Berdeutschung bes Frembsprachlichen nicht boch noch Erhörung finden? Wer fann benn all die vielsprachigen Bitate lesen und übersetzen?

Aber alle nennenswerten Ereignisse ber bekanntesten stenographischen Schulen Deutschlands: Gabelsberger, Stolze, Stolze-Schren, Arends, Roller, Faulmann, Stenotachygraphie, Brauns, Scheithauer, Nationalstenographic und beren Ersolge berichtet in streng sachlicher unparteiischer Weise der von Wilh. Mertens begründete und von J. Hennings fort-

gesetzte

9. Deutsche Stenographenkalender auf bas Jahr 1908. 15. Jahrg. 170 S. Berlin 1908, Franz Schulze. 1,50 M.

Die von ihm gebrachte "Runbschau" genießt mit Recht in der stenographischen Geschichtschreibung Vertrauen und Ausehen.

10. Jahrbuch ber Schule Gabelsberger auf bas Jahr 1908. 51. Jahrg. Herausgeg. v. Königl. Stenograph. Landesamt zu Dresden. 228 S. Wolfen-buttel 1908, Hedners Berl. Ausg. A 1,35 M. Ausg. B 1 M.

Das Besondere an dem diesjährigen Jahrbuch ist die Wiedergabe ber Porträts und die Lebensläuse von Jatob Franz Wigard und Ignaz Jakob Heger. Beibe, Schüler Gabelsbergers, haben in Sachsen und Osterreich als Apostel seiner Lehre mit reichstem Erfolge gewirkt. Die 100. Wiederkehr ihrer Geburtstage rechtfertigt die ihnen gewordene Chrung. Durch ein Bierteljahrhundert haben wir die Jahrgänge anzeigen und besprechen dürfen. Was für den einen Band galt, hat auch für den anderen und nächsten Geltung. Wir beschränken uns baber, ba ber ber Berichterstattung für Stenographie zur Berfügung gestellte Raum schon um ein sehr beträchtliches überschritten worden ist, nur auf wenige dem Jahrbuch entnommene statistische Angaben. Unterricht in Gabelsberger Stenographie wurde erteilt im Deutschen Reiche, in ber Schweiz und im übrigen Ausland an 19 Hochschulen, 427 Ihmnasien, Proghmnasien, Lateinschulen, 284 Realghmnasien, Oberrealschulen, Realschulen, Prorealghmnasien, 140 Lehrerseminaren und Präparandenanstalten, 252 Mädchenschulen, 538 Handelsschulen, kaufmännischen und gewerblichen Fortbildungsschulen, 654 Bürger- und Bolksschulen, 120 MilitärIehranstalten, das sind sonach 2434 Lehranstalten mit 82814 Schülern, 1850 Militärs und 23526 Damen. An 531 Lehranstalten wurden in 15 übertragungen des Gabelsbergerschen Spstems auf fremde Sprachen 19654 unterrichtet. In dem Kapitel: Förderung der Gabelsbergerschen Stenographie durch Behörden werden von 14 deutschen Staaten bzw. Ländern und freien Städten und von 8 fremden Ländern außer Osterreiche Ungarn Mitteilungen gemacht. In 26 Ländern wird die Gabelsbergersche Stenographie bei parlamentarischen Bersammlungen angewandt. Die Literatur der Schule Gabelsbergers verzeichnet unter Lehrmittel und Lesestoff 117 Nummern (dabei sind die Editionen von Unterhaltungselektüre nur einmal gezählt), an Zeitungen 86, und die Jahl der verstäßten Berichte, Festnummern, Kalender, Taschenbücher, Systemsragen, Geschichte der Kurzschrift beträgt 35. Die höchste Auslage der stenographischen Lehrbücher hat die sogenannte "Preisschrift", zurzeit herausgegeben von J. Lautenhammer, erreicht, dieses "turzgesaste Lehrbuch der Gabelsberger Stenographie" erlebte die 105. Auslage.

### V. Schreibmaterialien.

1. Plauener Schreibheft für Stenographie. Im Auftrag ber Bereinigung stenographiekundiger Lehrer verlegt von J. Posselt, Papierholg. Ein heft mit bl. Umschl. u. 24 S. 15 Bf. Plauen i. B.

2. Laufamms Stenographie-Schreibheft. Plauen, Arthur Bahr. Das Seft

mit bl. Umschl. u. 24 S. 12 Bf.

3. Stenographieheft "Selbsthilfe" mit Borbrud, verf. v. 30h. Did. 24 G. Innsbrud, Redlich. 24 h.

Bei all diesen Schreibheften ist das Papier stark und fest genug, daß die Schrift nicht durchschlägt, es ist richtig geleimt und nicht blendend weiß. Die Lineatur ist bei 2, weil das Ubungshest als für den Abend

gedacht ift, grun, bei ben anderen mattichwarz.

Das Stenographieheft: Selbsthilfe ist ähnlich wie die "Stenographischen Schreibehefte" von H. Krieg und die von Winkler eingerichtet. Es bietet auch in mustergültiger Form den nötigen Stoff für Lesen und Schreiben und auch hinlänglichen Raum zu den unumgänglich notwendigen Übungen. Die Schriftbilder berücksichtigen aber nicht die Schriftbestimmungen der "Spstemurkunde".

4. Friedrich Mar Trommel, übung macht ben Meister. Unterstuse. Schreibheftformat. 25 Bf. Gelbstverlag. Rrimmitschau.

Das in der Heimat des Versassers viel benützte Unterrichtsmittel ist sowohl eine Einführung in das Lehrgebäude Gabelsbergers, als auch ein übungsheft, das Raum bietet, die in tadelloser Weise hergestellten Muster von Buchstaben, Wörtern und Sätzen nachzuahmen. Der Nachweis, wie hier die stenographischen Buchstaben aus den gewöhnlichen Schriftzeichen gewonnen werden können, ist gar nicht so übel.

# XIII. Haushaltungsunterricht.

Bon

## Paul Weigeldt,

Schulbirettor in Leipzig.

Außer bem Unterrichte in weiblichen Handarbeiten hat sich wohl kein Unterrichtszweig so schnell in den Mädchenschulen eingebürgert wie der Haushaltungsunterricht. 1889 richtete Fräulein Auguste Förster in Kassel die erste deutsche Volksschulküche ein, und heute zählen die Volksschulen mit praktisch-hauswirtschaftlichem Unterrichte schon nach Hunderten. Im Königreiche Sachsen allein sind in über sechzig Orten, worunter acht Dorfgemeinden, Schulküchen mit den Volksschulen verbunden, und mindestens doppelt so groß ist die Jahl der Schulen, in denen für die Mädchen der ersten Klassen Haushaltungsunterricht gewährt wird. In manchen Schulen wird dieser Unterricht allen Mädchen des letzten Schuljahres erteilt, in einzelnen sogar den Mädchen des siebenten und des achten

Schuljahres.

Und das alles ist erreicht worden trop der mit der Einführung verknüpften koftspieligen Ginrichtungen und trot ber gegensätlichen Stellung, die leider der bei weitem größte Teil der Bolksschullehrer einnimmt. In seinem auf ber Deutschen Lehrerversammlung, Pfingften 1902, in Chemnit gehaltenen Bortrage: "Bie ftellen wir uns gur Ginführung bes Haushaltungsunterrichts in ben Lehrplan ber Mädchenschulen?" tonnte der Referent, Lehrer F. Wolgast in Riel, sagen: "Mit dem von mir behandelten Thema haben sich zahlreiche Lehrervereine in den letten Jahren beschäftigt. zwanzig größeren Landes - ober Brovinzial-Lehrerver sammlungen lag mir das Resultat der Beratungen in den angenommenen Beschlüssen und Resolutionen vor. einzige diefer großen Bersammlungen hat sich grundfählich für die Einführung des hauswirtschaftlichen Unterrichtes ausgesprochen, alle anberen bagegen, obgleich hier zum Teil warme Fürsprecher ber Sache das Referat hatten \*)."

Zwar gegen den theoretischen Haushaltungsunterricht (Belehrung über Nahrung, Kleidung, Wohnung, Erziehung zu den hauswirtschaftlichen Tugenden der Arbeitsamkeit, Ordnungsliebe, Reinlichkeit usw.) hat man nicht so viel einzuwenden, ist doch an der Lösung der ihm zufallenden Aufgaben die Volksschule seit längerer Zeit mit Erfolg tätig\*\*), wohl aber wendet man sich gegen den praktischen in der Bolksschulküche (Nochen, Waschen, Plätten usw.). Diese Gegnerschaft beruht aber, wie

<sup>\*)</sup> Bgl. Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung. 54. Jahrg. 1902. Rr. 29. S. 357.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Resolution einer Bersammlung ber Rektoren von Berlin und Brandenburg im Jahre 1900.

-431

Stadtschulrat Dr. Lyon in Dresben ausführt\*), auch wieder nur auf theoretischen Erwägungen. "Wie rein theoretisch diese Gegnerschaft ist, beweist z. B. der Umstand, daß diese Gegner bes Boltsichul-Rochunterrichts, ber für breigehnjährige Madchen noch tein Interesse biete, weil diese noch nicht reif dafür seien, benselben Rochunterricht in München rühmen, obwohl er dort auch an dreizehnjährige Mädchen erteilt wird, nur weil er dort, ba Bagern nur sieben Schuljahre hat, bereits Fortbildungsunterricht genannt wird. Und haben denn diese Gegner gar keine Uhnung von den Berhältniffen in unferen Arbeiterfreifen, wo fehr viele breizehnjährige Mädchen bereits den ganzen Haushalt führen muffen, weil ihre Eltern beide auf Arbeit find? Sunderte von Müttern haben mir schon von Herzen gedankt, daß durch den Rochunterricht in ber Bolksschule ihr Saushalt auf eine gefunde Grundlage gestellt sei, und sie haben ruhig befannt, daß die dreizehnjährige Tochter die Lehrmeisterin der Mutter geworden ist. Solange unsere Pädagogit sich darauf stütt, für jedes Lebensjahr die zuzuteilenden Unterrichtsfächer und -stoffe ängstlich abzumeffen, fo lange wird fie bes großen, alles mit fich fortreißenden Buges entbehren und bas Mal ber Kleinlichkeit an fich tragen. ängstliche Abgrenzung wird von Buchermenschen in ber Stube ausgeklügelt, aber nicht von Menschen, die frisch und frei in der bewegten Luft des Lebens stehen. Dazu tommt aber noch, daß ber Rochunterricht in der Boltsichule ein Bahnbrecher erften Ranges für ben Roch- und Haushaltungsunterricht in der Mädchenfortbildungsschule und bamit für Diefe felbst ift. Denn die Ginrichtungen, die fehr kostspielig find, sind bann ba, wenn einmal die obligatorische Mädchenfortbildungsschule tommt, und ein mächtiges hindernis für deren Ginführung wird mit jeder neuen Boltsschultuche hinweggeräumt."

Wenn mancherseits noch behauptet wird, ber praktische Haushaltungsunterricht fei für breizehnjährige Mabchen mehr eine Spie-Ierei, so muffen wir dem auf Grund eigener Erfahrung entschieden widersprechen. Und wir wissen uns da in guter Gesellschaft. "Wer diesen Borwurf erhebt," äußert Stadtschulinspektor Dr. Zwick in Berlin \*\*), "ber hat wohl nie ein Mädchen beim hauswirtschaftlichen Unterrichte beobachtet, wohl auch die Gedanken und Beschäftigungsrichtung der kleinen Madden niemals aufmertfam verfolgt. Satte er beibes, fo mußte er gesehen haben, wie die Beschäftigung mit allerhand hänslichen Dingen bem eigenen Naturell bes Mädchens entspricht, wie selbst bas Ruppenspiel und die Kinderfüche ihm ein findlich ernstes, lange Jahre bauerndes Interesse entloden, wie die Mädchen der Schulfuche gleichsam in der Atmosphäre ber Weiblichkeit leben und allen Arbeiten mit Ernft, Geschick und Ausbauer obliegen, wie sie einander vorbildlich sein wollen in Ordnungsliebe und Reinlichkeit, in schneller und sauberer Arbeit, in ruhigem, bescheibenem und freundlichem Wesen gegen Mitschülerinnen und Lehre-Ber auch nur einige Stunden tüchtigem, hauswirtschaftlichem rinnen. Unterricht beigewohnt hat, ist überzeugt, daß von einer Berfrühung besselben ebensowenig, wie von einer Richtreife \*\*\*) der breizehnjährigen Mabden die Rede fein fann." Und Stadtschulrat Dr. Rerichen-

\*\*\*) Bolgast, a. a. D. S. 354.

<sup>\*)</sup> Otto Lyon, Die Fortbilbungsschule für Mabchen. Bortrag auf bem 8. beutschen Fortbilbungsschultage in Stettin am 1. Oftbr. 05. Leipzig 1906, B. G. Teubner. Seite 9 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mabchenfortbilbungsschule. Bortrag nebst einigen Erweiterungen. Berlin 1903, Dehmigfes Berlag. S. 10.

steiner in München berichtet\*): "Es ist eine allgemein bestätigte Erscheinung an unseren Boltsschulen Münchens, daß nicht wenig Schülerinnen, die während der ersten sieben Jahre als indolent und unbegabt angesehen wurden, nun, nachdem sie in den Schulküchen vor praktische Aufgaben gestellt wurden, auf einmal in ganz überraschender Beise ihre Seele auftun und Kräfte entfalten, die kein Lehrer hinter ihnen ver-

mutet hatte."

Wenn weiter in unserer Kachpresse oft ausgesprochen worden ist, ber Saushaltungsunterricht gehöre nicht zur allgemeinen Bildung bes weiblichen Geschlechts - Wolgast fagte fogar: "Statt bie allgemeine Bildung zu fördern, wie behauptet wird, schädigt und hemmt er dieselbe" -, so vermuten wir mit Schulbirettor Dehmichen in Chemnig \*\*) "eine Berwechslung von intellektueller Bilbung und Allgemeinbildung, jum mindesten eine zu enge Begrenzung bes lettgenannten Begriffes. Das Biel, das die Maddenschule erstrebt, ift doch im wesentlichen, eine möglichst ideale Frau vorbilden zu helfen. Bur Bildung einer Frau aber gehört hauswirtschaftliches Interesse ebensogut, wie folches für andere reale Dinge. Der Haushaltungsunterricht hat sogar vor dem übrigen Unterrichte den Borzug, zu gewissen Tugenden, z. B. Sauberkeit, Ordnung, Sparsamkeit, durch das Beispiel und durch die Tat zu erziehen, manche Kenntnisse, z. B. naturgeschichtliche, fofort zu verwerten. Nur ein Beispiel. Jeber weiß, daß auch durch die forgfältigste mündliche Belehrung über die Bedeutung der Sparfamteit selten jemand, vor allem tein Rind, sparsamer wird. Da heißt es beim Keneranmachen: Sparfinn zu betätigen. Brenne mit Papier und wenig Solz an, lege bie Kohlen vorn nach, feuere langsam, wenn die Speifen todjen! Beim Rochen: Die Nahrungsmittel bürfen beim Waschen nicht zu lange im Wasser liegen, damit teine wertvollen Stoffe verloren gehen. Schäle Kartoffeln, Obst, Gemuse bunn; setze Fleisch, Fisch, grüne Gemüse mit kochendem Salzwasser an! Und alles bas wird Woche für Woche unter Aufficht und Belehrung geubt.

Die ideellen, erziehlichen Aufgaben des Haushaltungsunterrichtes, Interesse an hauswirtschaftlicher Tätigkeit zu wecken, Berständnis praktischer Fragen anzubahnen, an die Grundtugenden Fleiß, Ordnung, Reinslichkeit, Sparsamkeit usw. durch übung zu gewöhnen, stehen uns ebensohoch, wie die rein praktischen Zwecke: Kochen, Feueranmachen, Auswaschen,

Scheuern, Waschen, Platten usw. zu lernen."

Wenn endlich mancherseits der Einführung des Haushaltungsunterrichtes zugestimmt wird mit dem Borbehalte, daß er der Fortbildungsschule zugewiesen werde, so ist damit der Sache recht
wenig gedient. Denn da wir die Mädchenfortbildungsschule fast nirgends
haben, so würde die segensreiche Einrichtung nur auf unabsehdare Zeit
hinausgeschoben werden. Und wenn wir sie einmal bekommen, wird
der zu erwartenden gesetzlichen Minimalzahl von zwei wöchentlichen
Unterrichtsstunden ein überreicher Lehrstoff gegenüberstehen, der Einlaß
begehrt. Gewiß "ist eine Ergänzung der Bildung unserer jungen
Mädchen in der Richtung der allgemeinen Lebensaufgaben einer gebildeten
beutschen Frau noch wichtiger, als die Ausdehnung wissenschaftlicher

\*) Grundfragen der Schulorganisation. S. 253.

\*\*) R. Dehmichen, Das Bestreben, der Bolksschule immer neue Unterrichtsgegenstände und Lehrstoffe zuzuweisen. Sächsiche Schulzeitung. Jahrg. 1908. Rr. 3. S. 26 und 27.

Renntnisse und gesellschaftlicher Fertigkeiten"\*), sicher kommt auch ber Fortbildungsschule die Aufgabe zu, "die der Bolksschule entwachsenen Madden instand zu fegen, eine einfache Ruche und Saushaltung gu führen und sie vor allem zu lehren, sparsam und zweckmäßig zu wirtschaften" \*\*), hüten muffen wir uns aber, von vornherein die Madchenfortbildungsschule für ein einziges Fach, für den Haushaltungsunterricht in Beschlag zu nehmen. Die in vielen Orten jest bestehende Ginrichtung. ben Madden im letten Schuljahre - in der erften Rlaffe! - wochentlick vier Stunden Haushaltungsunterricht erteilen zu lassen, hat sich übrigens überall aufs vortrefflichste bewährt und ben Beifall aller ber Lehrer, Schulauffichtsbeamten und städtischen Behörden gefunden, die ben Haushaltungsunterricht in ber Bolfsschule aus eigener Beobachtung tatsächlich kennen. Es ist aber sehr zu wünschen, daß der neue Unterricht den Lehrplan eingefügt werde, ohne Berfürzung ber bisherigen Stundenzahl. Sonst besteht die auf der deutschen Lehrerversammlung zu Chemnit gestellte Frage: "Sind benn unsere Boltsschulfächer so entbehrlich, daß man sie einfach zugunsten eines neuen Faches verschwinden lassen kann?" \*\*\*) zu Recht.

Und wenn gesagt worden istt), eine Ginführung bes Saushaltungsunterrichtes in die Boltsschule könne für bie Fortbildungsschule eine Gefahr bedeuten, insofern, als manche Mädchen, die in der Schule Rochen usw. gelernt haben, nicht in die Fortbildungsichule wollen, fo teilen wir diefe Befürchtung nicht. Städten mit Volksschul-Haushaltungsunterricht wird berichtet, daß ber Drang nach der Fabrit einem regen Interesse für hauswirtschaftliche Tätigkeit Plat gemacht hat tt), und wir selbst haben erst in diesen Tagen erfahren, daß die biefe Oftern tonfirmierten Madchen fast ausnahmslos weiterhin sehr gern am hauswirtschaftlichen Unterrichte teilgenommen haben würden, wenn er ihnen geboten worden ware, daß von den 30 ber Schule entwachsenen Mädchen, die gegenwärtig die unserer Leitung unterstellte Saushaltungsschule wöchentlich 20 Stunden besuchen, 22 bereits während ihres letten Schuljahres Haushaltungsunterricht genossen haben, und baß sich unter biefen 22 Schülerinnen auf eigensten Bunsch auch die beste unserer diesjährigen Konfirmanden (167!) befindet, ein Madchen, bas fich im Elternhause von allen häuslichen Arbeiten möglichst fernhielt. bas bem Haushaltungsunterrichte anfangs wenig Interesse entgegenbrachte und — bas wiffenschaftliche Lehrerin werben will.

Der überraschende Aufschwung des Haushaltungsunterrichtes hat natürlicherweise eine umfängliche Literatur über alle Fragen und Gebiete besfelben entstehen laffen. "Eine zusammenfaffende Darftellung und Würdigung aller Veranstaltungen, die für ben hauswirtschaftlichen Unterricht in den letten Jahrzehnten getroffen worden sind, versucht zum

ersten Male"

++) Bgl. Liefe, Das hauswirtschaftliche Bilbungsmesen in Deutschland.

Seite 13.

<sup>\*)</sup> Rultusminifter Dr. Studt in ber Sigung bes preug. Abgeordnetenhauses am 17. März 1901.

<sup>\*\*)</sup> Weh. Hofrat Dr. Wengoldt auf ber 5. Generalversammlung ber ehemaligen Schüler bes Rarleruher haushaltungelehrerinnen-Seminars.

<sup>\*\*)</sup> A. a O. S. 355. t) A. a. D. S. 356. Bgl. auch Dr. Richard Senfert, Geistige Berlufte burch Rulturfortschritte. In der Deutschen Schule. Herausgeg. von Rob. Rig-mann. 12. Jahrg. 1907. Beft 1. Seite 7.

1. Dr. Wilhelm Liese, Das hauswirtschaftliche Bildungswesen in Deutschland. Herausgeg. von "Arbeiterwohl, Berband für soziale Kultur und Wohlfahrtspslege". 104 S. M.-Gladbach 1906, Zentralstelle des Bolts-vereins für das tath. Deutschland. 1 M.

Nach einer Einleitung über die Bebeutung der häuslichen Tätigkeit ber Frau in sozialer, gesundheitlicher und finanzieller Beziehung behandelt ber Verfasser in sieben Rapiteln die hauswirtschaftliche Ausbildung im Unschluß an die Familie und in der Bolksschule, den hauswirtschaftlichen Unterricht in den Fortbildungsschulen und in den höheren Mädchenschulen, die Spezialschulen für häusliche Ausbildung (Frauenarbeitsschulen — Handarbeitse, Nähe und Flickschulen — Haushaltungsschulen und Pene sionate, ländliche Haushaltungsschulen, wirtschaftliche Frauenschulen, Molterei- und Gartenbauschulen für Mädchen), die hauswirtschaftlichen Kurse (stehende und Wanderkurse) und die Stellung der hauswirtschaftlichen Lehrerinnen, die Ausbildungsanstalten für sie und Methode und Dilfsmittel des Unterrichtes. Außerdem bietet er sechzehn wertvolle Anlagen, 3. B. die Geschichte ber Schulfüchen in Köln nebst Rechnungsbericht, ben Lehrplan für ben hauswirtschaftlichen Unterricht in ben städtischen Mädchenbürgerschulen zu Kassel, Ordnung und Lehrplan für den Haus-haltungsunterricht (Handarbeit, Bügeln und Kochen) im Arbeiterinnenverein zu M.-Gladbach, die Prüfungsordnung für Lehrerinnen der Hauswirtschaftstunde in Preußen und den Lehrplan für ihre Ausbildung in ber Schule bes Lette-Bereins in Berlin. Wir empfehlen bas Buchlein jedem, der sich über das hauswirtschaftliche Bildungswesen in seiner Bielgestaltigkeit und feinen Einzelheiten unterrichten will. trefflich ist ein Auffat vom

2. Schuldirektor A. Matthes, Über den hauswirtschaftlichen Unterricht in der Bolksschule, abgedruckt in den Pädagogischen Studien, herausgeg. v. Dr. M. Schilling. XXVII. Jahrg. 1906. Heft 4. Seite 265—290.

Seine Ausführungen faßt er in folgende vier Leitfätze zusammen: 1. Die Einführung des Haushaltungsunterrichts ist eine dringliche Notwendigkeit.

2. Dem Haushaltungsunterrichte sind unsere Boltsschulen zu öffnen.

3. Der Lehrplan für das achte Schuljahr der Mädchen ist dahin umzuarbeiten, daß für die Realien, besonders aber für Deutsch und Rechnen, die Haushaltungstunde zum Prinzip erhoben wird.

4. Wo es immer möglich, ist ber Haushaltungsunterricht burch Gin-

führung einer Lehrfüche prattisch zu gestalten.

Wenn der Verfasser schreibt, "am meisten Einfluß räumen zurzeit die Münchener Schulen (Bolksschulen) dem Haushaltungsunterrichte ein" (Seite 284), so ist das nicht richtig, denn das achte Schuljahr, in dem der Haushaltungsunterricht die Grundlage des gesamten Sachunterrichts bildet, ist kein obligatorisches, sondern ein freiwilliges, und die sogenannte achte Mädchenklasse, beren Besuch übrigens "als Ersas für den Besuch der beiden ersten der drei in Bayern obligatorischen Fortbildungsjahre gilt"\*), ist "ihrem ganzen inneren Ausbau nach nichts

-131

<sup>\*)</sup> Stadtschulrat Dr. Georg Kerschensteiner, Die zeitgemäße Ausgestaltung der Mädchenfortbildungsschule. Bortrag, gehalten auf der
11. Generalversammlung des deutschen Bereins für das Fortbildungsschulwesen zu Düsseldorf am 5. Oktober 1902. Abgedruckt in Kerschensteiners Grundfragen
der Schulorganisation. Leipzig 1907, B. G. Teubner. S. 280.

-437

anderes, als eine einjährige hauswirtschaftliche Fortbildungsschulklasse mit wöchentlich 29 stündigem Unterrichte"\*).

Bor ben zahlreichen Rochbiichern, die im letten Jahrzehnt erschienen

find, einzelne in mehreren Auflagen, liegen uns bor:

- 3. A. Riefchle, Leitfaben für ben hauswirtschaftlichen Unterricht. 167 S. und 2 Tafeln. Naumburg 1900, A. Schirmer. 2 M.
- 4. Johanna Gaft, Rochbuch für haushaltungsschulen. 6., mit ber 5. um einen Anhang vermehrten übereinstimmenben Auslage. IV und 104 S. Leipzig 1905, H. Böhm. 60 Pf.
- 5. G. Luneburg, Reftor, Haushaltungstunde. Leitfaben für ben hauswirtschaftlichen Unterricht in Bolfs- und Fortbildungsschulen. 4., burchges. Aufl. 88 S. Breslau 1905, F. Hirt. Kart. 90 Pf.
- 6. A. Oppermann, Schulinspeltor, u. Carla Lagmann, gepr. Haushaltungs- u Rochlehrerin, Haushaltungsbuch für den kleinbürgerlichen Haus- halt. Zum Gebrauche in dem Haushaltungs- und Kochunterrichte an Bolts- und Fortbildungsschulen, sowie in bürgerlichen Haushaltungen bearbeitet. 80 S. Leipzig 1905, J. Klinkhardt. Geb. 75 Pf.
- 7. S. Aramer und A. Bog, haushaltungslehrerinnen in Altona, Rochbuchlein für haushaltungsichulen. 2., verm. Aufl. 63 S. Altona 1906, J. harber Gort. Geb. 50 Bf.
- 8. A. Auhn, Schulbirektor in Chemnit, Lehrbuch für ben hauswirtschaftlichen Unterricht in der Bolksschule. 7., verb. Aust. IV und 59 S. Chemnit 1906, C. Winter. Kart. 60 Pf.
- 9. A. von Rostig-Ballwig, Die Hausfrau in Küche, Haus, Hof und Garten. Bermehrte Aust. der "Haushaltungsschule". Leitsaden für Lehrerinnen und Schülerinnen in Rochschulen, Haushaltungsschulen und Bandersochkursen, sowie zum Selbstunterricht für Hausfrauen, unter besonderer Berücksichtigung einsacher und ländlicher Berhältnisse. 1. Band: Die Ernährung, 300 Kocherzepte. Anhang: Gesundheitspflege. X und 212 S. Wittenberg 1906, R. Herrosé. Geb. 1,20 M.
- 10. Luife Rabit, Rochbuch für Haushaltungsschulen, sowie zum Gebrauch für sparsame Hausfrauen. 3., verm. und verb. Ausl. Herausgegeben von der hauswirtschaftlichen Kommission der Gesellschaft freiwilliger Armenfreunde in Riel. 153 S. Kiel 1906, Lipsius & Tischer. Kart. 1 M.
- 11. Mathilde Specht, Rochbuch für ben praktischen Haushaltungsunterricht an höheren Mäbchenschulen. 2., verm., verb. Aufl. 133 S. Leipzig 1906, D. Nemnich. Geb. 1,20 M.
- 12. Ch. Friegner und R. Rale, Haushaltungslehrerinnen, Lehrbuch für ben Roch- und Haushaltungsunterricht an Bolls- und Fortbildungs- schulen. 3., verb. u. verm. Aufl. (8. bis 13. Tausenb.) 84 S. Dresben 1907, Bleyl & Raemmerer. Rart. 50 Bf.
- 13. Anna Kunn, Lehrerin ber Kochschule in Altenburg, Koch- und Lehrbuch für Schule und Haus. VIII und 118 S. Altenburg 1907, D. Bonbe. Geb. 75 Pf.
- 14. Mathilde Rouvel, wissenschaftl. Lehrerin und Leiterin des städtischen haußwirtschaftlichen Unterrichts zu Breslau, Haußhaltungsunterricht. Ein
  Leitsaden für die Hand der Schülerinnen nach praktischen Erfahrungen bearb. Ausgabe für Bollsschulen. 2., umgearb. Ausl. 84 S. Wit 4 Abbild. im
  Text. Breslau 1908, F. Hirt. Kart. 50 Pf.

Die ausführlich wiedergegebenen Titel unterrichten hinreichend über bas Gebiet, in bem die verschiedenen Bücher eingeführt zu werben

<sup>\*)</sup> U. a. D. S. 161.

verdienen, und über die Schulanstalten, für die sie sich besonders eignen; die Seitenzahlen reden deutlich von dem Umsange des Gebotenen, und die Preisangaben werden (auch in Beziehung gesetzt zur Buchstärke) bei Neueinführungen die Auswahl ein wenig erleichtern. Am meisten empsehlen wir die Bücher von Ch. Frießner und Nake (für Bolksschulen), von A. von Nostits-Wallwiß (für Fortbildungsschulen) und von M. Nouvel.

In den meisten der genannten Bücher werden neben den Kochstrezepten auch die wichtigsten Erklärungen über Nährwert, Nupen, Preis und Borbereitung der einzelnen Nahrungsmittel gegeben, sowie wertvolle Belehrungen über die mit dem Haushalte verbundenen Reinigungsarbeiten und über das Feuern, einzelne Bücher enthalten auch noch Winke über Wohnung und Kleidung, über Gesundheitss und Krankenpflege. Bestonderen Wert legen auf dergleichen Belehrungen solgende Werke:

- 15. B. Send und R. Ruperti, Das Buch von der Saushaltungstunde. 230 S. Mit zahlreichen Abbild. Hannover 1898, C. Meyer. Geb. 2 M.
- 16. , Lesebuch für Saushaltungsschulen. 230 G. Mit Abbildungen. Ebenbaselbst. Geb. 1,50 M.
- 17. M. Clima, Haushaltungstunde. Lehr- und Lesebuch für mit Bolksschulen verbundene spezielle Lehrlurse und für Fortbildungsturse für Mädchen. 9. Ausl. 137 S. Wien 1899, A. Pichlers Wwe. & Sohn. Kart. 1,40 M.
- 18. Einführung in die Haushaltungskunde. Lehr- u. Lesebuch für Mädchen zum Gebrauche in den Sonntags- und Fortbildungsschulen, sowie in der Familie. 236 S. Horb 1899, P. Christian. Geb. 1 M.
- 19. L. Schilffahrt, Saushaltungstunde und Gefundheitslehre. 216 S. Rurnberg 1899, F. Rorn. Geb. 1,80 M.
- 20. A. Eppler, Haushaltungstunde. Lehrbuch für Frauen und Mädchen, befonders zum Unterrichte an höheren Mädchenschulen, Haushaltungsvensionaten
  und Fortbildungsschulen. Mit Vorwort von D. Lange. 255 S. Mit Justr.
  Wolfenbüttel 1902, J. Zwifler. Geb. 3 M.
- 21. Mathilde Rouvel, Haushaltungsunterricht. Ein Leitfaden für die Hand ber Schülerinnen nach praktischen Ersahrungen bearbeitet. Ausgabe ohne Speisevorschriften. 2., umgearb. Aust. VIII und 106 S. Mit 4 Abbildungen im Text. Breslau 1902, F. hirt. Kart. 1,25 M. Ausgabe mit Speisevorschriften. VIII und 136 S. Kart. 1,50 M.
- 22. Dr. Guft. Schneider, Gesundheitslehre und Saushaltungstunde. 80 S. Leipzig 1904, B. G. Teubner. Rart. 80 Bf.
- 23. Selma Boet, Das ABC ber haushaltung, nebst Anstandslehre für Tochter. 96 S. Schöneberg-Berlin 1905, F. Telge. Geb. 2,10 M.
- 24. Die Haushaltungsschule. Ein Lernbüchlein für die Schülerinnen der Haushaltungsschule. Herausgegeben von einer Kommission des Verbandes Arbeiterwohl. 2. Aust. (21.—50. Tausend). 188 S. M.-Gladbach 1907, Volksvereinsverlag. 45 Pf.
- 25. Franz Schmid, Bezirtsschulinspektor, Mar Sohnerlein und Alfons Merkt, Lehrer, Haushaltungstunde. Lehr- und Lesebuch für Mädchen, für Schule und Haus. 4., verm. und verb. Aust. VII und 282 S. Mit einer farbigen Nährwerttasel und mehr. Abbildungen. Stuttgart 1907, Muthsche Berlagsh. Geb. 120 M.
- 26. Elife Kühn, Grundzüge ber Haushaltungslehre als Leitfaden für den Unterricht in öffentlichen und privaten Haushaltungs- und Fortbildungs- schulen wie zum Selbstunterricht. 3., verb. Aust. 154 S. Wiesbaden 1907, D. Nemnich. 1 M.

-431

27. Dr. Friedrich Blumberger, Schuldir., Einführung in die Haushaltungskunde. 3 Teile in einem Bande. 1. Borbegriffe und Abriß der unorganischen Chemie. — 2. Die menschliche Nahrung. — 3. Anleitung
zur Errichtung von Schulküchen. 272 S. Wit 19 erläuternden Abbildungen im Texte, 12 Taseln in Schwarzdruck und 3 Farbendrucktaseln.
Breslau 1903, F. hirt. Geb. 4 M.

Eine britte Gruppe von Büchern unterrichtet über Notwendigkeit und Zweck, Einrichtung und Unterhaltung der Haushaltungsschulen.

- 28. Ramp, Rochunterricht in Mabchen-Boltsschulen ober in Fortbilbungsschulen. 46 G. Frankfurt a. M. 1898, J. Rosenheim. 60 Bf.
- 29. R. Migerta, Anleitung zur Schaffung von haushaltungs-Abenb= schulen für unbemittelte Mabchen. 3. Aufl. Wien 1900, G. Szelinsti. 1,20 M.
- 30. Über hauswirtschaftliche Unterweisung ber Mäbchen in Karnten, erstattet von dem Kuratorium für den Fortbildungsschulunterricht in Karnten. 42 S. Mit einer Tabelle. Klagenfurt 1901, F. v. Kleinmanr. 60 Bf.
- 31. Suter, Die Roch- und Haushaltungsschulkurse ber Kulturgesellschaft bes Bezirkes Aarau in ihren Ansängen und ihrer seitherigen Entwidelung. 24 S. Aarau 1902, H. Sauerländer & Co. 40 Pf.
- 32. Bilh. Jung, Der Haushaltungsunterricht in ber Mabchen Bolks- fcule. 35 S. Langensalza, H. Bener & Sohne. 50 Bf.
- 33. Senriette Bianden, Ginrichtung und Unterrichtsplan ber Rochschule in Berbindung mit ber Bolksschule. 30 G. Samm i. 28. 1906, Breer & Thiemann. 40 Bf.
- 34. Dr. Wilh. Springer, Königl. Schulrat, Der Haushaltungsunterricht. Ein Wegweiser für Einrichtung von Haushaltungsschlen und zugleich ein Lehr- und Handbuch zur Erteilung des Haushaltungsunterrichts. 4 Teile in einem Bande. 1. Allgemeines über den Haushaltungsunterricht. 2. Die Reinigungsarbeiten. 3. Die Pslege der Wäsche. 4. Das Kochen. 2. Aust. X und 373 S. Mit vielen dem Texte eingedruckten Abbildungen. Leipzig 1905, Th. Hofmann. Geb. 5,80 M.

In dem letztgenannten Werke kann sich nicht nur jeder, der eine Haushaltungsschule einzurichten hat, über Zweck, Art und Kosten sichere Austunft holen, sondern es kann sich auch jede Lehrerin an der Hand bes Buches sicher fortbilben und für ihren Unterricht vorbereiten. Bon der Voraussetzung ausgehend, daß sich ein geordnetes Familienleben ebensosehr auf Reinlichkeits- und Ordnungspflege, wie auf vernunftgemäße Ernährung stüten muffe, behandelt es alle Arbeiten bes Saufes, Die Reinigungs- und Putjarbeiten, die Pflege der Wäsche und das Rochen, mit gleicher Ausführlichkeit und Gründlichkeit. Dabei hat ber Berfasser versucht, und das bezeichnet er als den Hauptwert seines Buches, "die Methode des Haushaltungsunterrichtes so auszubauen, daß auch in ihm ... eine einzelne Lehrerin eine ganze, vollbesetzte Klasse gleichzeitig fruchtbringend anleiten und gleichmäßig fördern kann". Wie weit dieser Ausbau geht, beweist schon die Tatsache, daß bem Schuhpupen 9 Seiten, bem Mleiberpugen 10 Seiten, dem Lampenpugen 101/2 Seite, dem Fenfterputen 6 Seiten, bem Besteckputen 5 Seiten und bem Geschirrputen  $4^{1}/_{2}$  Seite gewidniet, ober treffender: geopfert werden. Damit aber unfere Lefer einen Begriff von den Einzelausführungen erhalten, geben wir ein paar Abschnitte aus dem Schuhputen wieder:

"1. Das Fassen. Die Linke wird in den Schuh eingeführt, die Finger werden gespreizt und gegen die Schuhwand gedrückt. Der Schuh selbst wird entweder mit der Linken, die sich um ihre Gelenke bewegt, oder um die Linke gedreht.

Der Putitrich... Die Rechte faßt den Bürstenrücken mitten an den Langkanten mit der Daumenspisse auf der einen, den anderen Fingerspissen auf der anderen Seite; die Hand bleibt hohl (liegt nicht auf). Die Finger dürsen über die untere Kante des Rückens nicht hinadsgreisen, sonst werden sie leicht verletzt. Der Strich geht gleichlausend mit der Körperbreite rechtslinksseitlich hin und her. Die Schmalseiten der Bürsten gehen voran. — I. Wir üben: Linke in den Schuh führt — ein; Bürste rechts — faßt; streicht! II—IV.

Das Längspußen ... 1. Der Längsstrich ... 2. Das Fußteil. Der Schuh zersällt zu zwei Pußhälften, die nacheinander geputt werden, Fußteil und Fersenteil. Beim Fußteil geht der Strich über die ganze Länge des Fußteils hin und her und wandert von Strichlage zu Strichlage quer über das Fußteil hinüber und zurück. Auf dem Hinwege legt sich Strich links neben Strich, auf dem Rückwege Strich rechts neben Strich; jeder neue deckt ein Stück des alten. Die Schuhlage wechselt von Seitenlage rechts zu gerader Lage rechts, zu Gegenlage rechts und zurück. — I. Wir üben: Schuh links, Bürste rechts — saßt; zum Längspußen des Fußteils Seitenlage rechts — dreht! Rechts — an, streicht, streicht; rückt — vor, streicht, streicht; rückt — vor, streicht! II. Gegenlage rechts, streicht; links — vor, streicht; usw.! III. Gegenlage rechts, streicht; links — vor, streicht! IV. Nun zurück über die ganze Fläche! 3. Das Fersenteil ...". Welche Berirrung!

Bum Schluffe muffen wir - ein fehr erfreuliches Bilb! - noch auf Wertschähung bes Saushaltungsunterrichtes in Münden hinweisen. Sier gruppiert sich in ben sogenannten "achten Mädchenklassen und den weiblichen Fortbildungsschulen ber ganze Unterricht um Saushaltungstunde, Lehre von der Ernährung, Wohnung, Rleidung und Erziehungstunde"\*). "In den Mädchenklassen nimmt ber Physit- und Chemieunterricht die Form des Haushaltungsunterrichtes an in der Beife, daß die Lehrerin in einem wöchentlich achtstündigen Unterricht, wovon vier Stunden der theoretischen Unterweisung und vier ber praktischen Betätigung in der Schulkuche bienen, die Mädchen in die physitalischen und chemischen Begriffe einführt, die den Forderungen einer vernünftigen Ernährung, Wohnung und Kleidung "Die hauswirtschaftliche Abteilung ber weiblichen Fortbilbungsichule umfaßt folgende Aufgabengruppen: Die Borbereitung für die Aufgaben der gesamten Haushaltführung, für die Aufgaben der Mutter als Erzieherin und für die Aufgaben und Stellung der Frau im Staate" \*\*\*). "Der Unterricht in der Haushaltungskunde bildet den Mittelpunkt und die Grundlage der ganzen Unterweisung (ber in den zwei ersten Jahren wöchentlich sechs, im dritten Jahre wöchentlich sieben Pflichtstunden gewidmet find). Der Unterricht in den übrigen Lehrgegenständen ift fo zu gestalten, daß er sich an ben Unterricht in der haushaltungstunde an-

-131

<sup>\*)</sup> Rerschensteiner, Grundfragen ber Schulorganisation. Seite 249.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. Seite 253. \*\*\*) A. a. D. Seite 162.

schließt, denselben erweitert, vertieft, ausschmückt und geistig belebt. Zweck und Ziel dieses Unterrichts ist die Unterweisung über eine verständige Führung eines einfachen burgerlichen Saushaltes, in bezug auf Ernährung, Bohnung, Rleidung und Bafche, Gefundheits-, Rinder- und Krankenpflege; auf die Bermittlung sittlicher Grundfate und Pflege bes innerlichen Lebens der Frau ist dabei ein besonderes Augenmert zu richten. Auf der Grundlage bes in den oberen Bolfsschulflassen erteilten Unterrichtes ift hierbei ftets an Befanntes anzuknüpfen und auf bas hausliche Leben Bezug zu nehmen, so daß ber hauswirtschaftliche Unterricht sich als eine Anwendung der in der Bolksschule erworbenen naturkundlichen Renntnisse auf die Gebiete des Hauswesens darstellt. Der Unterricht erstreckt sich nicht etwa auf theoretische Belehrungen, sondern ist auf unmittelbare Anschauung zu gründen, burch Experimente zu befräftigen und burch Bergleichungen zu beleben. Dazu kommen in jedem der drei Jahre sechs bis acht Rüchennachmittage als Fortführung bes Unterrichts in ben achten Klassen"\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D. Seite 281.

# XIV. Musikalische Fädagogik.

Bon

# Ernft Müller,

Realgymnafialoberlehrer in Beipgig.

Auch in diesem Jahre haben wir von unserem Streifzuge durch die Literatur der musitalischen Pädagogik recht wenig Ausbeute mit heimgebracht. Ebenso sind wichtige musikalische Beitsragen, die obiges Gebiet berührten, nicht angeschnitten worden. Auf dem nächsten musikpädagogischen Kongreß, der in der Pfingstwoche in Berlin stattsinden wird, sollen allerdings recht wichtige Dinge — u. a. die Methode Jacques-Dalcroze und ihre Bedeutung für die musikalische Erziehung unserer deutschen Jugend — zur Sprache kommen, allein, wir werden erst nächstes Jahr Gelegenheit haben, darüber zu berichten. —

#### Literatur.

# A. Gefang.

# I. Zehr- und Abungbucher.

1. Ernst Paul, Lehrgang im Gesangunterrichte an Seminaren und anberen höheren Lehranstalten. I. Teil: Unterstuse. Mit 71 Figuren. Dresben-Blasewiß 1907, Bleyl & Raemmerer. Geb. 3,85 M.

Der Verfasser bieses Buches (Seminaroberlehrer in Dresden) stellt in einer Verteilung auf Unter- und Oberstuse Studienmaterial zusammen zu gründlicher Bildung der Stimme und des Gehörs. Von dem Gedanken geleitet, daß die Kunsterziehungsbestrebungen auf dem Gebiete des Schulgesangunterrichts nur dann von Erfolg gekrönt werden können, wenn die sachliche Vorbildung des Gesanglehrers eine entsprechend vertiefte ist, will er denselben mit gesangs- und sprachtechnischer Schulung, mit musikalischem Können und Wissen, sowie mit methodische praktischer Einsicht ausrüsten. Wir sind überzeugt, daß dieses durch Klarheit der Darstellung sich auszeichnende Werk bei ernstem Studium geeignet ist, seistungsfähige Gesanglehrer heranzubilden.

2. Gustav Rühn, Bie ist im Gesangunterrichte Treffsicherheit zu erreichen? Ein Wegweiser für Bolts- und höhere Schulen, sowie für Seminare. Berlin-Gr.-Lichterselbe, Ch. F. Bieweg. 90 Pf.

Einer von den vielen Wegweisern, die dem Gesanglehrer methodisch zeigen wollen, wie die Kinder zu bewußtem, denkendem Singen geführt werden an der Hand der Notenlesemaschine von Prof. Zimmer. Das Büchlein sei bestens empsohlen. 3. Mar Engel, hilfsmittel zur Erziehung bes Confinnes in ber Schule. Leipzig 1907, Darriche Buchhblg. 60 Bf.

Ein interessanter Bortrag, den der Bersasser auf Beranlassung des königl. Bezirksschulinspektors in der Hauptkonserenz der Leipziger Bolksschullehrer gehalten hat. Er zeigt, wie man mit den einsachsten Ansichauungssund Hilsmitteln (Stimme des Lehrers, Note, Liederbuch) den Tonsinn der Kinder zu erziehen vermag.

4. Frang A. Rumm, Bur Reform bes Schulgesangunterrichts. Berlin-Gr.-Lichterfelbe, Ch. F. Bieweg. 30 Bf.

Dieses kleine Büchlein bietet bas Fazit vieljähriger Praxis eines bewährten Gesanglehrers, ber ber Methode bes Treffsingens das Wort rebet.

5. Joseph Beisweiler, Das Schultonzert. Ein Beitrag zur Frage ber Kunsterziehung am Ehmnasium. Leipzig 1907, Quelle & Meyer. 80 Pf.

Der Verfasser (Gymnasialdirektor) dieser sehr zu empsehlenden Abshandlung schöpft aus dem lebendigen Born der praktischen Ersahrung im Schulleben. Die Schule soll ihrer Gemeinde nicht allein die Hüterin der Wissenschaft, sondern auch eine Pflegestätte der schönen Kunst in Worten und Tönen sein.

6. E. Beinze und 2B. Osburg, Rleine Ausgabe ber harmonielehre für Lehrerbilbungsanftalten. 2. Aufl. Breslau 1907, D. handel. Geb. 1,80 M.

Dieses Lehrbuch bürfte sich in der vorliegenden kürzeren Fassung für Lehrerseminare als recht brauchbar erweisen. Die Anordnung des Stoffes, wie auch die nach Form und Inhalt gut gewählten Beispiele und die daran sich auschließenden zahlreichen Ausgaben sind zu loben.

7. Rudolf Marquardt, Der harmonielehrer. Berlin, Gelbftverlag.

Dieses Lehrbuch der Harmonie ist aus langjähriger Prazis hervorgegangen und will den Lehrer ersetzen. Es bietet stofflich das, was Richter in seinem bekannten Werke ausgestellt hat, also durchaus nichts Neues. Aber die Anordnung und Sichtung des Lehrmaterials ist sehr gut zu heißen. Das Buch dürste sich aus diesem Grunde, wie vor allem auch wegen seiner Klarheit der Darstellung ganz ausgezeichnet zum Selbstunterrichte eignen.

8. Chemniter Lieberbuch für Bollsschulen in 3 heften. herausgegeben vom Babagogischen Berein zu Chemnit. Chemnit, J. C. F. Bidenhahn & Sohn. I. heft 25 Bf. II. heft 40 Bf. III. heft 45 Bf.

Diese Lieberbücher erscheinen nicht nur in neuer, sondern auch in umgearbeiteter Auflage. In veränderter Form liegt vorläusig nur das I. Heft vor, dem das II. und III. in Jahressrift solgen sollen. Wie das I. Heft (Unterstuse) zeigt, hat sich der Herausgeber bei der Neugestaltung dieser Liederbücher von den neuesten gesangsmethodischen Grundsähen leiten lassen. Vorübungen, die sich in Gehörs und Tressübungen, rhythmische und dynamische übungen gliedern, und Lied stehen in inniger Verbindung. Wir möchten diese Liedersammlung empsehlen.

9. Ferd. Janson, Deutsche Schulgesange für Mabchen in 7 heften. 6., verb. und verm. Aufl. Dresden 1901—1907, G. Kühtmann. 40, 50, 60, 80 Bf.

Diese außerorbentlich umfangreiche Liebersammlung gliedert sich in zwei Abteilungen. Heft 1—4 sollen dem obligatorischen Gesangunterricht nach Klassen, Heft 5 und 6 dem Chorgesang in Mädchenschulen, naments

38\*

-131

lich höheren Töchterschulen dienen. Sowohl die Auswahl, als auch ber Sat ber Lieder ift zu loben. Die Sefte durften wohl geeignet fein, heranwachsenden Töchtern Neigung für ernste und gute Musik, besonders auch für den Chorgesang einzuflößen.

10. Philipp Sampp, Lieberbuch für Bolts- und Mittelfculen in 2 Seften. Mit besonderer Berücksichtigung der Einführung in das Trefffingen auf Grund-München 1906/07, R. Oldenbourg. I. Beft lage ber Rabengbreiflänge.

25 Pf. II. Heft 40 Pf.

Der I. Teil dieses Lieberbuches ist bereits im vorigen Jahre besprochen worden; der II. Teil fußt auf demselben Pringip.

11. D. C. Forft, Chorgefangichule. Gin methobifch-praftifches Ubungs- und Liederbuch f. d. Schulgebr. in 3 heften. Riel 1905-1907, Lipfius & Tischer.

Ein Liederbuch, bei welchem es dem Berfasser auf Gründlichkeit in Stimmbilbungs- und Treffübungen ankommt. Bei Auswahl und Einübung der Lieder und Choralmelodien liegt ihm, das liest man aus seinem Werke heraus, das "Wie" mehr am Herzen als das "Wieviel". Wohl ben Liedersammlungen, die aus diesem Grundsate heraus entstanden sind!

12. A. Schleifiet, Liebertrang. Sammlung von ein-, zwei- und breistimmigen Wefangen für beutsche Schulen in 3 Seften. Bearbeitet und herausgeg, von

E. Niepel. Bromberg, E. Secht. 1,50 M.

Diese Sammlung enthält über 250 gut ausgewählte Lieder im zweis und breistimmigen Sage, an dem wir im allgemeinen nichts aus zusetzen haben. Schade ist es, daß nicht ber Text aller Strophen ben Noten untergesett ift.

13. 3. Seinrich Lützel, Lieberkranz. Sammlung ein- und mehrstimmiger Lieder für Schule und Leben. Ausgabe für Bolksschulen. 14., verm. u. verb. Aust. Kaiserslautern 1907, J. J. Tascher. 50 Pf.

Eine Sammlung der bekanntesten Bolkslieder in gutem Sat. Möge das Büchlein seinem Zwecke entsprechend den Kindern Lieder fürs Leben

14. Franzistus Ragler, Acht Kinderlieder für brei- (auch vier-) stimmigen Kinder- ober Frauenchor. Dresben 1907, A. Huhle. 50 Bf.

Diese Kinderlieder empfehlen wir angelegentlichst, namentlich den Schulen, wo Chorgesangklassen eingerichtet sind. Sie werden ihren Zweck, Freude zu erwecken und die Leistungsfähigkeit im mehrstimmigen Gesange zu erhöhen, zweifellos erfüllen. Sowohl die Wahl als auch die Erfindung ber Lieber ift zu loben.

15. Sugo Bufdneid, Freiburger Tafchen-Liederbuch. über 300 ber beliebtesten Baterlands, Bolts- und Studenten-Lieder, nebst einigen Sologefängen, zumeist mit Melodie. Freiburg, herbersche Berlagsholg. Geb. 1,50 D.

Es ist lobend hervorzuheben, daß der Herausgeber dieser sehr reich= haltigen und gut handlichen Liedersammlung auf Auswahl der Texte großen Wert gelegt hat. Diese sind zumeist in dem ursprünglichen Wortlaut gegeben. Besondere Sorgfalt ist auch auf die richtige Wieder= gabe ber Melodien verwendet. Bu begrußen ift, daß auch eine Rlavierausgabe zum Freiburger Taschen-Liederbuch in Vorbereitung ift. Möge bas Büchlein Frühling und Sonnenschein in Häuser und Herzen bringen!

16. R. Weber, Lieberichan für ichlefische Boltsichulen. Reurobe, Berlagsanstalt Dr. E. Rose. Geb. 50 Bf.

-131

Eine Liedersammlung, die 120 auf Unter-, Mittel- und Oberstufe verteilte ein= und zweistimmige Lieder enthält, deren Auswahl und Sat gut zu heißen ist.

-137

17. Guftav Berger, Liederschat für die deutsche Jugend. Auswahl zweiund dreistimmiger Lieder und Gesänge für höhere Lehranstalten und die Oberklassen der Bolksschulen. 7., verb. u. verm. Aufl. Leipzig 1907, F. Brandstetter. Kart. 1 M.

Dieses beliebte Liederbuch hat durch seine neueste Auflage sowohl eine Bereicherung des Liedermaterials, als auch hier und da eine textsliche Berbesserung einzelner Lieder erfahren und dürste dadurch noch brauchberer gewarden sein

brauchbarer geworden sein.

18. Rari Beder, Deutscher Männer-Chor. Eine reichhaltige Sammlung alter und neuer vierstimmiger Männerlieder. Zum Gebrauch für Lehrer-Seminarien, Präparanden-Anstalten, Oberklassen der Gymnasien, Kadetten- und Realschulen.

Reuwied, Q. Seufer Bime. & Co. Geb. 5,25 M.

Mit dieser außerordentlich reichhaltigen Sammlung gut ausgewählter Männerchorlieder dürfte der Verfasser sowohl höheren Lehranstalten als auch Vereinen, die guten Männergesang pslegen, einen vortrefflichen Dienst geleistet haben. Wir empsehlen dieses Liederbuch aufs wärmste.

19. Chorgefänge für höhere Schulen. heft I: Gefänge für Schulfeierlichkeiten. herausgegeben von Otto Rirmfe, Ernft Reiße, Theod. Salzmann, Frit Stang, heinr. Wahls. Leipzig 1907, Dieterichsche Berlagsbuchholg. Kart. 90 Pf.

Von diesen Chorgesängen für höhere Schulen liegt Heft I vor, das, wie schon der Titel sagt, Gesänge für Schulseierlichkeiten entshält. Geistliche Festgesänge, vaterländische Gesänge und Gesänge sür besondere festliche Gelegenheiten (Entlassung und Trauerseier) im eins vierstimmigen Saße bilden die drei Gruppen dieser Liedersammlung. Auswahl und Saß der Lieder sind durchgängig gut. Zu loben ist ferner, daß bei den Liedern, die mit Klavierbegleitung gedacht sind, Fußnoten zur Beschaffung derselben angegeben sind.

20. Liederbuch für höhere Schulen. Herausgegeben von Otto Kirmse, Ernst Reiße, Theodor Salzmann, Fris Stanz, Heinrich Wahls. Eben-

baselbst. 1906. Geb. 1,60 M.

Ein prächtiges, reizend ausgestattetes Liederbuch, das in kurzer Zeit an vielen Schulen eingeführt worden ist und unter unserer sangeslustigen Jugend viele Freunde gefunden hat.

21. Rindergefangbuch. 3. Aufl. Berlin 1907, A. Saad.

Ein Buch im Taschenformat, das die bekanntesten nach dem Kirchensiahr geordneten Texte geistlicher Gefänge enthält. Schade, daß den Texten die Melodie nicht übergesetzt ist.

# II. Lieder für eine Singftimme mit flavierbegleitung.

1. Christian Sinding, Totenlie ber. Texte nach Bilhelm Krag; frei übertragen von B. henzen. Für eine Singstimme und Bianoforte. Leipzig, R. Forberg. 5 Lieber a 1 M.

"Letter Gruß", "Bergebliche Suche", "Mainacht", "Totentanz" und "Silvesternacht" sind diese Lieder betitelt. Sie sind warm emp= funden und für eine Altstimme dankbar zu singen. Die Klavierbegleitung ist einfach.

#### B. Dioline.

1. B. Kruse, 100 Lieber für die Bioline mit Strichart, Bogenführung und Text (in verschied. ben Kinderstimmen angepaßten Tonhöhen) für Seminaristen, Praparanden u. zum Gebrauche in Boltsschulen. Arnsberg, J. Stahl. 1,60 M.

Ein Werk, das für den Violinschüler eine willkommene Beigabe zur Violinschule ist, deren vielfach fader Stoff zu leicht ermüdet, und das vor allem die Liebe zum Volksliede nährt und besestigen hilft. 2. Ischnisowsty-Album, pour Violon et Piano arrangé par Paul Klengel. Leipzig, R. Forberg.

Aus dem bekannten Album liegen die letzten Stücke (Nr. 8 und 9) zur Besprechung vor. Ersteres (En automne) hat Paul Klengel, der uns als ein sehr geschickter Arrangeur bekannt ist, auch für Violoncelle et Piano bearbeitet. Letzteres (Noel) ist ein sehr ansprechendes Stück im Walzertakt.

#### C. Klavier.

1. R. v. Bilm, 6 tleine Bortragsstude. (Toccatina-Menuetto-Canzonetta-Bluette-Gavotte-Arabeste.) Op. 228. Eigentum bes Berlegers. Braunschweig, Schondorfs Berlag.

Sechs reizende, sormvollendete Kabinettstücken, die sich als äußerst brauchbares Material für den Klavierunterricht auf der Mittelstuse er- weisen dürsten.

2. Adolf Ruthardt, Bebal-Studien. 8 Bortragsstude für Pianosorte in 2 heften. Op. 56. Leipzig, R. Forberg. Je 3 Mt.

Diese dem Herrn Raymundo De Macedo gewidmeten Bortragsstüde haben, wie schon der Titel sagt, den Zweck, zu zeigen, wie der
rechte Gebrauch des Pedals beim Spielen moderner Kompositionen unerschöpfliche Borteile bietet. Nicht allein die genauen erläuternden Anmertungen, die sich auf den Gebrauch des Pedals beziehen, sondern
auch die Kompositionen an und für sich sind für den Lernenden von
großem Interesse. Wir empsehlen dieses aus der Prazis Ruthardts,
jenes ganz vortresslichen und hochgeschäpten Lehrers am Königl. Konservatorium der Musit zu Leipzig, hervorgegangenen Werkes angelegentlichst.

3. Eugen d'Albert, Aus den Klavierabenden. Ausgewählte Berke mit fritisch-instruktiven Anmerkungen, Bortragszeichen und forgfältigem Fingerzeig. Leipzig, R. Forberg. 75 Pf. bis 1.50 M.

Eine vortrefsliche Auswahl bekannter Kompositionen von Bach (Suite anglaise Nr. 6), Schumann (Carneval, Phantasie, Etudes symphoniques, Grande Sonate), Beethoven (Rondo, Rondo a Capriccio), Mozart (Rondo), Händel (Chaconne), Weber (Deurième grande Sonate) und Rameau (Gavotte mit Bariationen). Mit seinem Geschmack hat Eugen d'Albert diese Stücke der klavierspielenden Welt zügänglich gemacht. Lehrende wie Lernende werden viel Freude und reichen Gewinn am Studium dieser Kompositionen haben.

# D. Orgel.

1. Dr. Deinrich Schmidt, Die Orgel unserer Zeit in Wort und Bild. Ein hand- und Lehrbuch ber Orgelbautunde. Munchen, R. Olbenbourg.

Ein Schriftchen, wie wir es in solcher Gründlichkeit und Reichshaltigkeit lange nicht unter die Hände bekommen haben. Das Buch gibt Organisten, Kantoren, Lehrern, Geistlichen — überhaupt allen, die mit der "Königin der Instrumente" irgendwie zu tun haben, ein klares Bild von der modernen pneumatischen Orgel, ohne die alte gute mechanische, die ja auch ihre Vorzüge hat, achtlos zu übergehen. Nach einem geschichtlichen Hinweise spricht sich der Verfasser aus über das Außere der Orgel, das Windwerk, das Regierwerk oder die Mechanik, über die pneumatische Orgel (Köhrenpneumatik mit Kegelladen), die

----

pneumatische Spiel- und registrierbare Orgel (rein pneumatische Windlabe), das Pfeisenwerk, Disposition, Kostenanschlag, Registrierung, Schutz und Instandhaltung der Orgel. Den Schluß des sehr interessanten Buches bildet ein Verzeichnis klassischer und moderner Orgelkompositionen.

### E. Derichiedenes.

1. Felix Praescie, Trauermarsch für großes Orchester. Den in Afrika gefallenen beutschen Kriegern zum Gebenken. Bom Komponisten für Pianosorte zu 2 händen bearbeitet. Leipzig, R. Forberg. 1,50 M.

Eine Komposition von ergreifender Wirkung, die außerordentlich geschickt für Klavier bearbeitet ist.

2. Ernst Doebel, Schülerchöre für 4 gemischte Stimmen mit Begleitung von 2 Geigen und Pianosorte zu 4 händen. Dusselborf, L. Schwann. Partitur 1,50 M. Zede Gesangsstimme 15 Pf. Jede Biolinstimme 10 Pf.

Bur Besprechung liegen zwei Hefte vor, von denen das erste "Festgesang" und Hymne aus "Jphigenia auf Tauris" von Chr. v. Gluck
enthält. Im zweiten besinden sich "Gebet für Kaiser und Reich" (russische Nationalhymne) von A. v. Lwoss, "Heil dir im Siegerkranz"
(deutsche Nationalhymne), "Dankgebet" (altniederländische Bolksweise)
und "Die Ehre Gottes aus der Natur" von L. van Beethoven. Bei
passender Gelegenheit zum Vortrag gebracht, werden diese geschickten Bearbeitungen ihre Wirkung nicht verfehlen.

# XV. Englischer Sprachunterricht.

Bearbeitet

bon

Professor G. R. Sanschild,

Oberlehrer am Goethe-Gumnafium ju Frantfurt a. DR.

### Ginleitung,

Das bemerkenswerteste Ereignis des vergangenen Jahres dürfte ber Antrag bes Berliner Magistrats an bas Ministerium bzw. bas Provinzial-Schultollegium sein, Unterricht und Studium bes Englischen auf den Ghmnasien obligatorisch zu machen: was für eine Wandlung in ben Unschauungen und Bedürfniffen unserer Zeit, wenn wir bedenken, baß und wie lange felbst bas Frangofische auf unseren höheren Schulen um seine Dulbung und Existenz tämpfen mußte! Wenn bas Englische auf den Ihmnasien obligatorisch wird, bann wird es dort nicht bloß selber eine angesehenere Stellung haben, und natürlich eine größere Schülerzahl, als es bis jest bei seiner fakultativen Stellung bort nur hatte, sondern es wird auch dem Studium des Hebräischen nicht mehr im Wege stehen, welches, namentlich auf Reformanstalten und seitens utilitarisch gesinnter Eltern, auf Grund einseitig gegebener und aufgefaßter "Bestimmungen" zugunsten des Englischen zurückgedrängt wurde, weil "in ber Regel" nur eines von biefen zwei fakultativen Fachern gewählt und getrieben werden follte, und weil bann gewöhnlich bas Englische als nütlicher und auf alle Fälle fünftiger Berufsentscheidung brauchbarer angesehen wurde.

In methodischer Beziehung gestreift ist das Englische in G. Bubbe, Geschichte der fremdsprachlichen schriftlichen Arbeiten an den höheren Knabenschulen von 1812 bis auf die Gegenwart, in W. Falsen berg, Ziele und Wege für den neusprachlichen Unterricht (Methode und Lehrpläne für den neusprachlichen Unterricht an höheren Lehranstalten und Fachschulen. Der Privat= und Selbstunterricht und der Ausenthalt im Auslande), in M. Finger, Der fremdsprachliche Unterricht in den Lehrerbildungsanstalten, in W. Kattse, Der neusprachliche Unterricht (in der "Methodit des Bolks- und Mittelschulunterrichts" von Gehrig-Friedrich), in M. Walter, Aneignung und Berarbeitung des Wortschakes im neusprachlichen Unterricht. Mit berührt wird das Englische in Hernschlichen Unterricht. Wit berührt wird das Englische in Hernschlichen Aeform-Literatur. Da diese Bücher und Abhandlungen aber zum weitaus größten Teil nur von dem Französischen aus- und auf das Französische zurückgehen, werden sie in dem Granzösischen gewidmeten Teile unseres Berichtes besonders und aus-

führlich besprochen werben.

-137

#### Literatur.

I. Lehrgänge mit Lefe- und Ubungsftoff.

1. Dr. S. Fehje, Englisches Lehrbuch. I. Teil nach der direkten Methode für höhere Schulen. 4., verb. Aufl. Mit 1 Münztafel, 1 Karte von Großbritannien, 1 Plan von London und 9 Skizzen im Text. X und 316 S.

Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. Geb. 3 M.

Die erste Auflage dieses Lehrbuches wurde im 47. Jahrg. auf S. 526 ff. ausführlich angezeigt und besonderer Beachtung empsohlen. Die vorliegende vierte Auflage unterscheidet sich von jener in folgendem: 1. Den dialogischen Texten sind jest, wenigstens in vier der ersten zehn Lektionen, auch beschreibende beigegeben, wie über Fischen, Weben und Rommen, Garten, Baben und Waschen. 2. Bur leichteren Befestigung der Orthographie führen in den ersten vierzehn Lektionen besondere (englische) übungen an Laut und Schrift. 3. Die "übersettungsschule" wurde nur in bezug auf die Einübung der unregelmäßigen Berben vermehrt, sonst vereinfacht, überhaupt aber von Einzelfäßen auch jest möglichst frei gehalten. 4. In der "Sprachlehre" (Grammatik) wurden Formenlehre und Satzlehre tunlichst verschmolzen. burch entstandene Umparagraphierung wurde dadurch ausgeglichen, daß die früheren Baragraphennummern den fetter gedruckten jezigen in kleis neren Biffern beigebruckt wurden. 5. Die Texte wurden nur insoweit gekürzt bzw. umgearbeitet, als es die Bermehrung der Ubungen augezeigt erscheinen ließ, um einerseits dem Buche seinen bisherigen Umsang, andererseits aber seinen sprachlichen und enzyklopädischen, d. h. in die Bolfs- und Landestunde einführenden Charafter zu wahren. 6. Bum Gebrauche an höheren Töchterschulen sind in Lektion 11 und 49 besondere Abschnitte auch über die Aleidung, Beschäftigung und Spiele der Mädchen eingefügt worden. 7. Die lautschriftlichen Stücke im Anhang wurden entsprechend vermehrt. Auf jeden Fall kann das Buch auch jest noch in zwei Jahren nach dem Plane der fächfischen Realghmuglien durchgearbeitet werden, und gewiß mit sicherem Erfolge, wenn Wortschatz und Phraseologie nach der Anleitung des Buches von vornherein fleißig und regelmäßig durchgearbeitet werden.

2. Dr. L. Fernbach und B. Lehmann, Lehrbuch ber englischen Sprache. Eine Anleitung zu Korrespondenz und Konversation zum Gebrauch in Sandelsund taufmännischen Fortbildungsschulen, sowie zum Selbststudium. 5. Aust.

VI und 261 G. Berlin, S. Spamer. Geb. 3 M.

Abgesehen von einigen geringsügigen Anderungen in der Anordnung bes Abungsstoffes und von der Hinzusügung einiger der Topographie Londons dienender Lesestücke entspricht die vorliegende der im 56. Jahrg. S. 604 f. angezeigten vierten Auflage. Zu unserer früheren Besprechung wäre nur noch nachzutragen, daß vor dem Abschnitt "Aussprache" (f. a. a. D.) schon dort behandelt wurden: Englische Abkürzungen, Internationale Abkürzungen für Telegramme, Berben, Adjektive und Partistizipien mit Präpositionen (S. 206—209).

3. Saberlands Unterrichtsbriefe für das Selbststudium lebender Fremdsprachen mit der Aussprachebezeichnung des Weltlautschriftvereins (Association Phonétique Internationale). Ein zuverlässiger Führer zur vollständigen Beherrschung der Sprachen im mündlichen und schriftlichen freien Gebrauche. Leipzig, E. Haberland. Je 75 Bf.

a) Prof. Dr. Thiergen und A. C. Clay, M. A. Englisch. Im Anschluß an Lesestüde u. Gespräche, die zur Kenntnis von Land und Leuten führen. Vor uns liegen (vom zweiten an) vier Briefe (2—5) des Kursus I

bieses Unterrichtswerkes mit zusammen 45 Lektionen. Der zweite Brief fest ein mit der Zusammenstellung sämtlicher Lautzeichen und den Untworten auf die 58 Fragen ber 5. Lektion bes 1. Briefes, der nicht Die nun folgenden Lettionen geben im ganzen fünf Lefemit beilag. und übersetungsterte zur Geographie Englands (auf ca. acht Seiten), vier Plaudereien über Dinge aus dem gewöhnlichen Leben und zwei Gebichte (auf ebenfalls ca. acht Seiten); das ist bei ben 73 Seiten in Sochoftav, welche diese vier Briefe umfassen, gewiß sehr wenig, ja um so weniger, als biese Texte ben ihnen gewibmeten bescheidenen Seitenraum durchgängig noch mit interlinearen ober kollateralen Tranffriptionen und übersetzungen ins Deutsche teilen muffen. Dafür nimmt die Bearbeitung dieser Texte um so mehr Plat weg, aber auch nicht in dem Sinne, daß etwa "ber Stoff" durch mannigfaltige Bariferung auf Englisch besonders "in Bewegung gesett" würde! Denn wirkliche "Gesprächsübungen" über die Lefe- und übersetungsstücke gibt es in doppeltem (transtribiertem und gewöhnlichem) Texte nur vier (auf ca. neun Seiten)! Die wenigen mit Luden zur Ausfüllung sonst aber gegebenen oder auch zur Transfribierung bestimmten Textzeilen können boch erst recht nicht als sach- und sprachgemäße Texte im eben angegebenen Sinne erscheinen. Dafür entfallen aber fast zwei Drittel bes Ganzen auf Belehrungen, Übungen und Fragen über Wortklassen, einfachen Satz, Satteile, zusammengesetzten Satz, Konjunktionen des Hauptund Nebensages, Silfs- und schwache Verben: Belehrungen usw., welche sämtlich auf deutsch vorgelegt, abgefragt und eingeübt werden und nur in den vollständig durchgeführten Paradigmen der letteren englische Wörter enthalten. Solche enthalten natürlich auch, und zwar in doppelter (traditioneller und phonetischer) Schreibung die vier Bokabularien, welche auf ca. sechs Seiten ben Wortschatz jener Texte zum Auswendiglernen vorführen: ebenso die kleinen ca. drei Seiten umfassenden Abschnitte über die Wortbildung und Zusammensetzung. Den hauptwert dieses Unterrichtswerkes, soweit es uns bis jest vorliegt und vorgelegen hat (vgl. 58. Jahrg. S. 552), dürften bemnach, von allgemein sprachlichen Gesichtspunkten aus angesehen, die vollständig voraussetzungslos einsetzenden und vorgehenden grammatischen Belehrungen überhaupt sein, während vom Standpunkte ber Erlernung der englischen Sprache insbesondere aus die Auswahl des Wortschapes und bessen durchgeführte Tranftribierung anzuerkennen sind. Daher werden Leute mit durchaus elementarer Schulbildung diese Unterrichtsbriefe aus jenem Grunde gern und mit Erfolg zu einem höheren Sprachstudium überhaupt benuten können, während folche mit einer befferen Schulbildung in ben englischen Texten und Gesprächen gleich von vornherein ihre Rechnung finden werden.

4. J. Pünjer und F. F. Hodglinson, Lehr- und Lesebuch ber englischen Sprache. Ausg. B in 2 Teilen. II. Teil. 2. u. 3., verb. u. verm. Aust. Besorgt von J. Pünjer. VIII u. 266 S. Hannover 1907, C. Meyer. Geb. 2,80 M.

Die erste Auflage der Ausgabe B des Pünjerschen Reform-Lehrganges wurde im 52. Jahrg. S. 582 f. für ihre beiden Teile ausführlich ansgezeigt, während die zweite Auflage des ersten Teiles desselben Werkes im 55. Jahrg. S. 620 f., bessen britte im 58. Jahrg. S. 504 angezeigt worden waren. Die hier vorliegende zweite und dritte Auflage des zweiten Teiles davon bieten zuerst ebenfalls den methodischen Lehrgang in fünf Kapiteln. Von diesen entsprechen die ersten vier im wesent-

lichen nach Bang und sprachlichem Gehalt benen ber erften Auflage, während der Inhalt sachlich um manche Zugaben bereichert ift, so daß schon hier sich ein Plus von ca. zwei Bogen Umfang ergibt. meisten ift der Sach= und Anschauungsstoff im fünften Rapitel gewachsen, welches jest enthält: 16 Stigen aus ber englischen Weschichte, 9 geographische Bilder über England, 6 Charakterzüge zur englischen Sprache und Literatur, 7 Bilder aus ber Naturgeschichte, 15 Angaben über verschiedene wissenschaftliche Fächer, 19 Essays über Tugenden und Laster, 5 Belehrungen über Reisen, Handel, Industrie und Handwerk, 7 216schnitte über Sport und 14 Besprechungen über Religion und Rirche, damit ist bis zum Abschluß des Studiums dieses Buches der Gebrauch eines besonderen Lesebuches über Land und Leute, Leben und Geschichte des Bolkes in der Tat entbehrlich gemacht. Als zweiter Hauptteil des Buches erscheint auch hier die Grammatik, jest wieder vom Berb aus- und dann zum Nomen übergehend und mit den infleziblen Redeteilen schließend. Den dritten Teil bildet auch hier das ben Lettionen und Lesestücken im einzelnen nachgehende Bokabular. Somit ist alles getan, um das Buch in seiner Brauchbarkeit nicht bloß zu crhalten, sondern auch zu erhöhen. Die Literatur zu den methodisch= dibaktischen Grundanschauungen Pünjers und deren Durchjührung in seinen Büchern überhaupt ist im 52. Jahrg. S. 582 angegeben.

5. C. F. Beiß, Lehrbuch ber englischen Sprache zum Selbstunterricht mittelst Ubergangs-System (!). Unentbehrlich für Schüler, Rausleute, Reisenbe, Artisten, Handwerker, Rellner, Auswanderer usw. 240 S. Leipzig, C. Schubert. Geb. 9 M.

Auf dem Umschlag ist das Buch als "Reform"=Lehrbuch der eng= lischen Sprache bezeichnet. Mit dem, was man heutuztage auf bem allgemein schulmäßigen und dem insonderheit neusprachlichen Gebiete des Schulunterrichts unter "Reform" versteht, hat es aber nichts zu tun, tann es auch nichts zu tun haben, ba es für die außerhalb ber Schule und Schulzeit liegende freie und selbständige Erlernung einer Frembsprache seitens der im Titel angegebenen Bildungsbedürftigen nichts zu "re"formieren gibt und die beste "Form" für die Sprachunterweisung und die Sprachaneignung durch solche Kreise noch immer die sein wird, daß sie ganz bestimmt vorgeschnitten und — vorgekaut besommen, was sie in tunlichster Schnelligkeit zu möglichst baldiger Verwendung lernen sollen und wollen. So ist natürlich auch nicht unter "Schüler" an solche noch jett in irgend welchen höheren Lehranstalten befindliche zu denken: fie würden, ebenso wie bereits baraus abgegangene, burch das hier herrschende Aussprache- und Lehrspftem nur verwirrt, wenn nicht gar abgestoßen werden! Sondern unter "Schüler" ist da nur zu benten an solche, welche in ihrer Schule teine Gelegenheit haben (und hatten), sich mit einer fremden Sprache zu befassen und boch eine folche tennen lernen möchten ober muffen: turg, an "jedermann, selbst wenn er nur die Normalschule besucht hat". "Jeben, der beutsch richtig schreiben und lesen kann," will darum das vorliegende Buch in den Stand setzen, "sich die Grundlagen dieser Weltsprache im Zeitraume von 6-8 Wochen ohne Lehrer anzueignen, bzw. bem erften Anfänger, selbst wenn ihm eine fremde Sprache noch nie im Ohre geklungen, die ersten Ansangsgründe bekannt zu machen". Denn es "vertritt die fürforgliche Stelle eines Lehrers, welcher ständig bemüht ist, bem Lernenden das Wiffenswerteste der englischen Sprache auf die benkbar leichteste Beise beizubringen".

solche gilt bem Berfasser zunächst "ber außergewöhnlich leicht faßbare, volkstümliche Stil, in welchem sämtliche Erläuterungen gehalten sind", so daß seine Grammatik ebensowohl "von einem intelligenten Schultinde der oberen Mlassen verstanden werden kann", wie es "im Bereiche jedes Erwachsenen liegt, die fremde Sprache tatfächlich ohne Zuhilfenahme eines Lehrers zu erfassen und zu erlernen". Als solche "leichteste Beise" der Beibringung der fremden Sprache sieht der Berfasser ferner an: "Die phonetische Aussprache durch Aberspringung ber überflüffigen Buchstaben", hauptfächlich aber die "gewiß epochemachende Reuerung", daß nach seiner Methode "jeder Bokal nur eine einzige Aussprache hat". Denn "während alle bisherigen Lehrbücher 50-100 Sprachregeln für Bokale und deren Verbindungen aufweisen, sind dieselben in diesem Reform=Lehrbuche auf 18 beschränkt", und sind damit die Schwierig= feiten behoben, benen "ber Neuling schon auf ber erften Seite manches Lehrbuches begegnet, in welchem es heißt: "Im Englischen hat jeder Botal eine mehrfache Aussprache"." Es ist feine Frage, daß die,, Beitund Müheersparnis unberechenbar" mare, wenn man in so "spielend leichter Methode" "alle bedeutenben Schwierig= teiten" der englischen Aussprache überbrücken könnte! man es nur mit Verzicht auf die feinere Lautunterscheidung und ohne Geltendmachung besonderer lautwertlicher Ruancen fann, das zeigt auch bas Vorgehen des Verfassers, welches jedoch durch die Rücksichtnahme auf seine Interessententreise entschuldigt werden mag. So sagt er 3. B.: "Entgegen allen bisher erschienenen Lehrbüchern bleibe ich bei ber be utschen Benennung der einzelnen Buchstaben, wodurch dem Unfanger viele Muhe erspart bleibt." Das ware gang schon, wenn wir nur dabei nicht gleich Wortbilber wie boddi, werri, monni, foßai'eti, tom'pani usw. zu sehen bekamen; benn die Bemerkung: "n klingt wie i (immer kurz)" genügt ebensowenig, wie die einfache Ibentifizierung bes englischen o mit dem beutschen o usw. Daß "sämtliche überflüssige Buchstaben durch schrägen Druck gekennzeichnet" sind im Texte mit englischer Orthographie (head, whip, nose, däy, know usw.), während fie im transstribierten Texte natürlich ganz ausgefallen sind (hebd, uwipp, nohs, beh, noh usw.), bas ist anzuerkennen, wenn es auch nicht ganz neu ist: für das Verständnis des Wortes und Begriffes "Abergangs-Shstem" ist dieses Vorgehen jedenfalls besonders wichtig; denn durch die schräge Druckart sämtlicher überflüssiger Buchstaben "haben die Worte die originelle Charaktereigenheit der englischen Sprache durchaus nicht eingebüßt, sondern sind ohne nennenswerte Veränderung in mein System übergegangen (daher der Name Abergangs-System)." — "Das Übergangs-System hat nicht etwa den Zweck, die englischen Laute zu verändern, sondern dieselben dem Lernenden vielmehr so klar und einleuchtend vor Augen zu führen, so daß ihm die richtige Aussprache fast in den Mund gelegt wird." — Auch das mag anerkannt werden, daß der Verfasser von dem Laute aus, der in der Aussprache des Englischen vorliegen soll, zu bem Schriftzeichen übergeht, burch bas er wiedergegeben oder, wie der Lieblingsausdruck des Verfassers lautet, "ersett" wird (z. B. "ö = breites ö, wird durch o wiedergegeben: löve—love, lieben; sön—son Sohn", "ü (u mit zwei Bünktchen = breites ö) wird stets durch u ersett: sün — sun Sonne; mürder = murder, Wörder". Warum wurde dann aber bei Wörtern wie trouble, journey, couple, country nicht das eine der beiden Vokal-Schriftzeichen gleich nur schräg

gedruckt, sondern, ganz abgesehen von der verführerischen Kraft der zwei Bünktchen auf jedem, zu solchen Ungeheuern "übergegangen" wie "tröüble lies tröbbl = Mühe, journey lies bschörni = Reise, couple lies toppl = Paar, cöuntry lies köntri = Land"? Das System des "Überganges" macht sich auch in ben "Aussprache-Borschriften" geltend, von benen der Verf. sagt: Bei deren strikter Befolgung "gewinnen die einzelnen Laute die richtige, englisch-eigenartige Klangfarbe". Aber fann man solche "Übergangs"-Aussprache-Borschriften aufstellen, so lange es noch keine allgemeine, einheitliche Aussprache des Deutschen gibt, auf welche solche, in einem Buche aufgestellt, sich allein gründen müßten, und von der aus man bann sehr leicht zu der in der fremden Sprache herrschenden Aussprache ber Börter "übergehen" könnte? Zum Beweise dessen biene nur eine der ersten Aussprache-Borschriffen: "ä (ä mit Dehnungszeichen) ist laut Übergangs-System ein anderer Bokal (Selbstlaut) als ohne Dehnungszeichen und darf nicht mit offenem, breitem Munde gesprochen werden; ä klingt wie äh in "Zähne", welches genau so gesprochen wird wie eh in gehen'. Man kann also sagen: a klingt wie das beutsche eh; gäme lies ,gehm' = Spiel, näme lies ,nehm' = Name, fäme lies ,fehm' = Ruf, läme lies ,lehm' = lahm". Die Bedenklichkeit der Voraussetzung einer allgemeinen und einheitlichen Aussprache des Neuhochdeutschen zeigt sich natürlich auch bei den anscheinend einfachsten Aussprache-Borschriften, auf welchen solche komplizierteren, wie deren eben eine angegeben, beruhen, z. B. "ä = ä. Dieser Laut wird auf folgende Art gesprochen. Man öffnet den Mund möglichst weit und spricht den Selbstlaut ä; infolge der weit geöffneten Mundstellung kommt kein reines ä heraus, sondern ein frembartiger Laut, welcher halb ä halb a klingt; dieser Laut besitt die richtige, englisch-eigenartige Tonfärbung: änd lies ,and' = und, bäg lies ,bägg' = Sack usw. Alle Wörter turz". Indem wir denken, daß durch das Borstehende der innere Gehalt des Buches genügend gekennzeichnet ist, wenden wir uns nun zu dessen äußerem Gang und Inhalt. Es umfaßt: I. Zwanzig Lektionen Lehrstoff in Sätzen, zu denen die dazu nötigen Vokabeln in der oben ersichtlichen Weise innerhalb jeder Lektion angegeben werden und deren englischer Text entweder nur in der Transsfription des Ubergangssystems (häve UbOO ts?) ober zugleich auch in deutscher Transstription gegeben (U 100k well sies ju lutt uwell), in beiden Fällen aber stets von der ganzen beutschen Übersetzung begleitet ist (haben Sie Stiefel? — Sie blicken wohl [richtiger] Sie sehen wohl aus). Der zu Unterrichtende wird sie also wohl alle "Wort für Wort auswendig" lernen sollen und Als "Abung" wird zunächst von ihm nur verlangt: "Man schreibe die Säte ab, bann übersetze man vom Englischen ins Deutsche und umgekehrt, indem man bald ben beutschen, bald ben englischen Text bedeckt. Nach erfolgter niedergeschriebener Übersetzung vergleiche man dieselbe mit dem Lehrbuche und bessere eventuell vorhandene Fehler Allem Anscheine nach soll diese Ab- und Niederschrift zunächst nur nach dem Abergangssystem erfolgen; denn erst von der 15. Lektion an (S. 85) heißt es: "bie jett folgenden orthographischen Erläuterungen sind nur für jene Schüler bestimmt, die die Absicht haben, sich in der englischen Schreibweise zu vervollkommnen', wobei aber die Transskription bes Ubergangssystems boch ruhig bis zum Ende des Buches immer weiter geht. Deshalb heißt es denn auch noch auf der 236. Seite: "Wer nun das Bestreben und den Wunsch hat, die englische Schreibweise vollkommen

zu beherrschen, der nehme ein reines Heft und schreibe, von der erften Aufgabe angefangen, neben den Abungs-Text die englische Original-Orthographie, wie I häve ä pen = I have a pen = Ich habe eine Feder' usw. Diese Original-Orthographie sich zu (re)konstruieren, wird dem Lernenden freilich in vielen Fällen nicht leicht, manchmal wohl auch geradezu mangel- oder fehlerhaft gelingen. II. Zwanzig Gespräche (im Abergangstert und mit deutscher Abersetzung) über: Abreise, Ankunft, Hotel, Friseur, Bantier, Speisehaus, Kaffeehaus, Besuch, Unterhaltung, Theater, Arzt, Butmacherin, Wäscherin, Anziehen und Ankleiden, Schneider, Schneiderin, Schuhmacher, Post, Seereise (S. 144 ff.). III. Kurzgefaßtes Wörterbuch nebst dem in der deutschen Sprache eingebürgerten, englischen Ausbruck: englisch beutscher Teil (S. 168 ff.), beutsch-englischer Teil (S. 214 ff.) — beibe mit den englischen Wörtern, nach dem Ubergangs-System dargestellt. Die Wörter sind nach den Bedürfnissen des gewöhnlichen Lebens ausgewählt und die Säte danach zusammengestellt, wie denn auch die Formenlehre (und Syntax) sich in denselben Grenzen bewegt. Aber das Notwendigste und Wissenswerteste baraus ist doch, im allgemeinen dem Schema der Redeteile folgend, beigebracht! Darum kann der Verfasser wohl sagen: "Dann suche er sich beizeiten alle ihm notwendig dünkenden Wörter aus dem Wortregister, serne sie auswendig und, wenn er "drüben" ist, fasse er Wut und selbst auf die Gefahr hin, Fehler zu machen, plappre er teck drauf lod; er braucht keine Angst zu haben, ausgelacht zu werden; dies kommt nur bei uns vor."

#### II. Grammatiken allein.

1. Brof. Dr. R. Aron, Englische Taschengrammatit bes Rotigsten. 80 S. Freiburg 1907, 3. Bielefelb. Geb. 1,25 M.

Krons Taschengrammatiken wollen benjenigen entgegenkommen, welche ihre start verblaßte Kenntnis der Grammatik einer Fremdsprache wieder etwas auffrischen möchten, ohne eine alte ober neue Schulgrammatik von Anfang bis zu Ende wieder durchlaufen zu muffen und durch dieses Verfahren vielleicht gerade von dem wieder abgelenkt werden zu können, worauf sie augenblicklich allein nur ihre Auge und ihr So gibt benn bas vorliegende Budhlein Auskunft Streben richten. über das Wiffenswerteste und Rötigste zu der Formenlehre und Syntag englischer Substantive, Abjektive, Abverbien, Pronomen, Numeralien, Berben, Präpositionen, Konjunktionen (53 Seiten) und fügt eine beschränkte Anzahl syntattischer Erscheinungen hinzu, die sich der Formenlehre nicht ohne besonderen Zwang eingliedern ließen (26 Seiten). Die Einrichtung ist so getroffen, daß in der Regel auf der linken Seite der feste Lehrstoff nur in Beispielen veranschaulicht, auf der rechten Seite burch (ihnen) entsprechend numerierte Bemerkungen erläutert wird. Unter letteren finden sich einige recht feine Ginzelheiten, die in größeren Grammatiken entweder gar nicht anzutreffen oder wenigstens sehr schwer zu finden find. Die beigefügten tabellarischen Berzeichnisse, und zwar nicht bloß ber starten, der transitiven ober intransitiven Berben, die übersichtliche Einrichtung, die gut gewählten und das immer Wesentliche durch den Druck hervorhebenden Beispiele, sowie ber kurze und bundige, manchmal vielleicht etwas zu knapp gehaltene Ausbruck ber Bemerkungen machen bas Büchlein auch benen empfehlenswert, welche "in einer ber verichiedenen Brufungen für höhere oder mittlere Berufsarten eine angemessene Bertrautheit mit der englischen Formenlehre und Syntag nachzuweisen haben".

2. Prof. Dr. A. Mohrbutter, The Adviser. Legison für englische Grammatik. IV u. 148 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. Geb. 2,40 M.

Wenn den Lernenden ihr grammatisches Handbuch im Laufe der Beit so vertraut geworden ware, daß sie darin zu Hause sind und auch ohne Sachregister irgendein Rapitel, irgendeine sprachliche Erscheinung, die ihnen entfallen ist, mit Leichtigkeit wieder aufzufinden vermöchten, dann würden solche Budjer wie das vorher angezeigte und wie auch bas vorliegende vielleicht nicht nötig sein. Aber wenn ber Schüler erst nach langem Suchen — und vielleicht auch bann noch nicht - Austunft erhalt, bann muß man ihn wohl in feinen Rachforschungen unterstützen und ihm noch rechtzeitig wieder zu einer gewissen Sicherheit über eine bei seinen Arbeiten ihm aufstoßende grammatische Frage verhelfen. Es ist nun keine Frage, daß, wenn hierbei eine schon vorausgegangene methodische Behandlung der Grammatik angenommen werden darf, dann die lexitalische Anlage und Einrichtung eines solchen Hilfsmittels zu gelegentlicher (Wieder-) Aufklärung die beste ist. So haben wir denn nun hier das grammatische Material ber englischen Sprache, wie es ber schulmäßig ober privatim fie Stubierende tennen und besitzen muß oder soll, in alphabetischer Reihenfolge geordnet, bald vom Deutschen, bald vom Englischen ausgehend, furz und übersichtlich, in der Knappheit des Ausdrucks freilich nicht immer gang gleichmäßig burchgeführt, vor uns. Golche Bartien bes Buches, wie über Abjettiv, Adverb, Atkusativ, Atkusativ mit Infinitiv, Artifel, Dativ, es, Gerundium, Infinitiv, Konjunktiv, Objekt, Partizip, Baffiv, Blural, manche Prapositionen, Konjunktionen und Pronomina find geradezu kleine, in sich völlig abgerundete und vollständig ausreichenbe Monographien, textlich gut gegliedert und reich mit Beispielen versehen. Des Berfassers "hilfsbuch für ben englischen Auffah", auf welches gelegentlich ihrer verwiesen wird, hat uns noch nicht zur Besprechung vorgelegen. Auf jeden Fall kann das vorliegende Buch Lehrern und Schülern zur schnellen Orientierung über eine grammatische Frage von den oben angedeuteten Gesichtspunkten aus angelegentlich empfohlen werben.

# III. Borrespondeng.

1. Dr. S. Robolsty, Frangosische und englische Sandelstorrespondeng. Gesammelte Originale. Herausgeg. von Dr. Fr. Meigner.

a) II. Teil: Englische Handelstorrespondenz. 5. Aust. 131 und 77 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. Geb. 3 M.

Das Buch wurde in erster Auslage im 36. Jahrg. S. 513 angezeigt; bezüglich seines Ganges und Inhaltes wurde auf die ebendort S. 366 s. ersolgte Besprechung seines französischen Seitenstückes verwiesen. Die ertra gezählten 77 Seiten enthalten, um das gleich hier zu erwähnen, auch jett noch das deutschestranzösische englische alphabetische Berzeichnis der gebräuchlichsten kaufmännischen Ausdrücke, über deren in dieser Form ersolgte Beigabe wir uns schon a. a. D. lobend ausgesprochen haben. Die eigentliche "Handelskorrespondenz" hat an Umsang um ca. 67 Seiten abgenommen. Das kommt z. Teil daher, daß die Fußnoten zum und unterm Texte jett so ziemlich in Wegsall gekommen sind. Dieses letztere aber wurde zum Teil wieder dadurch ermöglicht, daß die Texte ents

weber verfürzt, verändert oder auch gang erneuert sind; namentlich haben so die "Abersetzungen", d. h. Aufgaben zur Sin-Abersetzung von beutschen Briefen und Briefentwürfen, fast immer und überall zu ihrem Vorteil die bessernde Hand über sich ergehen lassen müssen; auch die immer die erste Rummer jedes Teiles und Abschnittes bildenden "Original» muster" sind zum Teil anderen solchen gewichen. Gang besonders aber anzuerkennen ift, daß die immer die britte Nummer bilbenben "Dispositio» nen" jest als Composition Exercises nur in englischer Sprache gegebenes Sachs und Sprachmaterial enthalten, und der Studierende auf biefe Beife von vornherein immer mehr in den Beift ber englischen Handelstorrespondenz hineinwachsen muß. Zu der Anordnung des Sachstoffes des ganzen Buches aber ift zu bemerten, daß der frühere 2. Abschnitt jest ber 10., ber 3. ber 11., ber 1. ber 12. geworden ift, während die Abschnitte 4—12 von früher den jetigen 1—9 in aufsteigender Reihenfolge entsprechen. Rurg, es ist in biefer wohlverdienten neuen Auflage alles getan, um das Buch zu einem empfehlenswerten Silfsmittel biefes Unterrichtszweiges zu machen.

#### IV. Konversation.

1. Dr. G. Goerlichs frangofifche und englische Botabularien.

a) II. Englische Botabularien. 8. Bandchen. Der Bauernhof. Bearbeitet v. Herm. Wallenfels. 38 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. 40 Bf. Diese französischen und englischen Bokabularien, von denen uns noch keines zur Besprechung vorgelegen hat, sollen, zugleich im Unschluß an die bei Ed. Solzel in Wien erschienenen Unschauungsbilber, bei den in den Lehrplänen vorgeschriebenen Sprechübungen über Borkommnisse bes täglichen Lebens benutt werden. Das vorliegende achte Bändchen für das Englische gibt erst eine ganz turze Anleitung zum Berständnis der auf das bescheidenste Maß beschränkten Aussprachezeichen. Der Botabelftoff wird fast burchgängig in ganzen englischen Säten mit gegenüberstehender deutscher Ubersetung burchgeführt, und zwar so, daß eine obere, über bem Querftrich jeder Seite stehende Partie von dem unmittelbaren Anschauungsstoff ausgeht, während die untere Partie die weitere Ausführung bazu enthält. Diese lettere ist barum auch die umfangreichere von den beiden, welche zusammen in 26 Einzelabschnitte zerlegt sind. Ein alphabetisches Berzeichnis der vorkommenden Wörter - nicht mit Angabe der beutschen Bedeutung, wohl aber ihres Kundortes in dem Buche selbst — würde u. E. den Wert des Buches noch erhöhen.

2. S. v. Ramele, The Girls' Book of Dialogues for the Use of Classes and for Private Use. Both for German and English Pupils. With some Notes and Headings of Letters at the end. Third revised and augmented Edition. 156 S. Dresten 1908, A. Suhle. Rart. 1,20 M.

Die zweite Auflage dieses ansprechenden Werkchens wurde im 51. Jahrg. S. 487 eingehend und empsehlend angezeigt. Die britte ersuhr einige zeitgemäße Anderungen im Texte und wurde um einen Dialog (über eine Automobilsahrt) vermehrt. Im übrigen vgl. die Besprechung a. a. D.

3. Brof. Dr. D. Beders Bortichat fur Reife und Unterricht.

a) Systematisch geordneter deutsch-englischer Wortschatz zusammengestellt von Dr. D. Heder und ins Englische übertragen von Prof. Dr. Hamann. Mit Aussprachehülsen. 312 S. Berlin 1907, B. Behr. Geb. 2 M.

In der Weise der Ottoschen und ähnlicher Bokabularien bzw. Ge- sprächsbücher ist hier der Wortschatz zusammengestellt, der zu Unter-

haltungen über folgende Begriffstategorien und Gesprächsstoffe nötig und wiffenswert ift: Reife, Stadt und Stadtleben, Saus und Wohnung, Bafche und Rleidung, Effen und Trinfen, Geldwesen und Sandel, Familie und Gesellschaft, Bertehr und Bertehrsmittel, Zeit und Alter, Leib und Seele, Gefundheit und Krantheit, Land und Landwirtschaft, Zeitvertreib und Bergnügungen, Schöne Künste, Unterricht und Wissen-Schaften, Hecr, Flotte und Krieg, Rechtswesen, Staat, Gott und Religion, Weltall und Erbe. Jeder dieser im ganzen 20 großen Abschnitte ift burch gesperrt gedruckte Stichwörter in eine Menge fleinerer Einzelabschnitte zerlegt, so daß für die nötige übersicht und Einteilung der einzelnen Benfen geforgt ift. Ausgegangen wird von dem deutschen Worte oder Sätchen (links), welchen (rechts) ihre englischen Werte immer in gleicher Druckart gegenüberstehen. Die Zahl der Einzelwörter überwiegt gang bedeutend, fo daß diese Sammlung in der Tat einen ganz gewaltigen Wortschatz in sich enthält. Bon seiner Fülle im ganzen kann man sich allein schon nach ben alphabetischen Sachregistern in beiden Sprachen eine ungefähre Borftellung machen. Druck, Anlage und Ausstattung machen die Sammlung empfehlenswert.

4. M. A. A. Clay und Brof. Dr. D. Thiergen, Across the Channel. A Guide to England and the English Language. With Plans of London and its Environs, a Map of England and a Table of the Coinage of Great Britain. VIII und 276 S. Leipzig 1907, E. Haberland. Geb. 3,50 M.

Dies Buch bildet das englische Seitenstück zu Martin und Thiergens En France, Guide usw., welcher hervorragende Führer durch Frankreichs Land und Leute im 59. Jahrg. S. 515f. angezeigt wurde. Es soll nach einer Fahrt über ben Ranal mit Land und Leuten von Großbritannien an der Rufte und im Sochlande, in ben großen Gee- und Hafenstädten, mit Kirchen und Universitäten, Museen und Galerien bes mertwürdigen Landes betannt machen. Daß auf diese Beise auch bie Sprache ber verschiedenen Lebensgetriebe, die der Bedürfnisse bes gewöhnlichen Lebens, wie die der Kunft und Wiffenschaft zu ihrem Rechte kommt, ist selbstverständlich. So ist der Führer durch das Leben bes Landes zugleich einer durch die Sprache besselben, sowohl der Umgangs- und Geschäfts-, wie auch ber Runft- und Gelehrtensprache. Indem angenommen wird, daß ein Deutscher mit seiner Frau eine Reise nach England macht und sich in verschiedenen wichtigen Städten, namentlich in London, aufhält, werden wir in lebhaft geführten doppelsprachigen Dialogen mit allem Wichtigen und Interessanten, Rötigen und Wiffenswerten aus ben betreffenden Gebieten und Rreifen in brei Teilen bekannt gemacht. Der erfte Teil behandelt: Geereife, Anfunft im hafen und Boll, Ankunft in London und Droschkenfahrt, Gasthaus und Zimmer, Miete, Mahlzeiten und Getranke, Bafar, Omnibus, Untergrundbahn, Spiele, Krankenhäuser und spsleger, Kirchenbesuch, Weihnachtsfest, Bant, Zeitungen und Revuen. Der zweite Teil führt uns nun durch London in die St. Paulsfirche, den Tower, die Abgeordnetenhäufer, Westminfter-Abtei, das Mansion-Douse, die Bant, Covent-Garden, Markt und Theater, die Docks, Gerichtshof und den "Zoo". Der dritte führt und bis Woolwich einer- und Hampton Court andererseits, in ein Seebab, jum Derbyrennen, nach Eton und Windfor, Orford und Cambridge, zur Armee und Flotte; alles fo, daß auf die Germanismen und Angligismen burch besonderen Drud in ben beiben Terten hingewiesen wird (162 Seiten). Ber feine grammatischen Renntnisse in Rurze und Schnelligfeit wieder auffrischen will, dem hilft dazu die

431 1/4

darauf folgende "turzgefaßte Grammatik der englischen Sprache" (Formenlehre 36 Seiten, Syntax 24 Seiten). Recht brauchbar wird sich zu demselben Zwecke in bezug auf den Wortschaß das deutschenglische Wörterverzeichnis mit durchgängig beigegebener Transkription (über welche eine kleine Lauttasel belehrt) und besonderer Bezugnahme auf die Phraseologie erweisen. Fügen wir noch hinzu, daß in das Ganze fünf große Briefe eingeslochten sind, so dürfte aus all dem Gesagten wohl hervorgehen, daß das Buch sich von selbst als Führer im und zum Studium von Land und Sprache Englands in anerkennenswerter Weise empsiehlt.

### V. Lefebücher.

1. C. Fifon und M. Bieglers Select Extracts from British and American Authors in Prose and Verse for the Use of Schools. Intended as an Introduction to the Study of English Literature. Chronologically arranged, with short biographical notes. Third Edition. Carefully revised and enlarged by Prof. Dr. E. Regel and Prof. Dr. Fr. Kriete IX und 427 S. Halle 1907, D. Gesenius. Geb. 4 M.

Dieses lange Zeit vergriffene literaturgeschichtliche Lesebuch hat die Vorzüge beibehalten, die es der Empfehlung wert machte, manche Fehler ausgemerzt, die übernommenen Tegte mit den besten Ausgaben verglichen und neue aus ben neueren Schriftstellern aufgenommen. sind u. a. jett ganz weggefallen: Wholiffe, Thudale, Kaleigh, Tahlor, Temple, Lock, Junius, Sheridan, Hogg, Montgomerh, Lamb, Cooper; verfürzt bzw. verändert sind die Beiträge aus: Chaucer, Marlowe, Milton, Swift, W. Irving, W. Scott, Didens, Carlyle, Bulwer, Gang neu sind hinzugekommen Beitrage aus: Ringslen, Barrett-Browning, Arnold, Darwin, Rustin, Rossetti, Morris, Swinsburne, Meredith, Blackmore, Black, Stevenson, Mrs. Ward, Jerome, Ripling, Brhant, Poe, Emerson, Lowell, Marc Twain und Bret Harte. Das ist fürmahr Stoff genug zu einem schulmäßigen Uberblick über die schöngeistigen Erzeugnisse ber englischen Literatur, wenn wir feben, baß außerbem beibehalten find die Beiträge aus: Afcham, Sidnen, Lyly, Spenfer, Bacon, Shakespeare, Jonson, Walton, Bunhan, Evelyn, Dryden, Defoe, Addison, Steele, Gan, Pope, Montagu, Young, Thomson, Richardson, Fielding, Johnson, Hume, Collins, Gran, Smollett, Sterne, Pitt, Goldsmith, Robertson, Burke, Gibbon, Cowper, Burns, Crabbe, Wordsworth, Coleridge, Southen, Campbell, Reats, Byron, Shellen, Moore, Macaulay, Thaderay, Marryat, Tennyson, R. Browning, Eliot, Prescott, Bancroft, Longfellow! Auf jeden Fall geht aus diefen Aufzählungen hervor, daß das Buch nicht als Chrestomathie, auch nicht als Realienbuch, sondern eben hauptsächlich nur als literaturgeschichtliches Lesebuch gedacht ist und benutt werden foll. Demgemäß folgen sich denn auch die Beiträge nicht bloß nach den acht Verioden der literaturgeschichtlichen Entwidlung Englands, sondern es geht auch den Beiträgen aus jedem Autor eine bio- und bibliographische Einleitung zu demselben voraus; es werden Inhaltsangaben gemacht ober Aberleitungen zu dem ausgewählten Passus gegeben u. dgl. Dem sprach= lichen Berständnis wird entweder durch Andeutungen im Terte, oder - meistens - burch Erläuterungen unter bem Texte nachgeholfen, so daß in der Tat alles getan ift, um das Buch, das anscheinend hier noch nicht besprochen worden ist, für den im Titel bezeichneten 3weck als ein burchaus brauchbares hilfsmittel zu empfehlen.

12. 2. Samilton, The English News-Paper Reader. Compiled, explained and annotated by L. H. 365 S. Leipzig 1908, G. Frentag, und Wien, F. Tempsty. Geb. 4 M.

Dieses Lesebuch darf als ein namentlich im Sinne der Resorm und ihrer Betonung der "lebenden Sprache" sehr zeits und sachgemäßes Unternehmen bezeichnet werden. Wir müssen aber seine aussührliche Bestprechung, da es uns leider erst während der Fertigstellung unseres Berichtes zuging, auf nächstes Jahr verschieben und bitten, sich einste weilen mit dieser vorläufigen Anzeige zu begnügen.

### VI. Ausgaben.

1. Textausgaben frangosischer und englischer Schriftsteller. Für den Schulgebrauch herausgeg. unter Redaktion von Prof. D. Schmager. Dresden, G. Rühtmann.

a) 36. Boch. Modern Explorers Zum Schulgebr. herausgeg. und erklärt von Prof. Dr. F. J. Wershoven. Mit 3 Abbildungen. 121 S. An-

mertungen dazu in Tasche. 27 S. Geb. 1,20 M.

Reisebeschreibungen, Nordpolsahrten und Bergbesteigungen als Lesesstoff werden immer ein dankbares Publikum unter der Jugend sinden, namentlich wenn sie sich in so bescheidenen Grenzen halten, wie uns hier geboten werden: Livingstone von Haweis, ältere Nordpolsahrer. Parry und Roß von Hodder, Sir J. Franklin. Mc Clintock von Hodder, F. Nomsen von Stead, Besteigung des Montblanc nach Saussure von Whymper, Unfall auf dem Piz Morteratsch von Tyndall, erste Besteigung des Matterhorn von Whymper. Die Sachen lesen sich leicht und werden sachlich in dem beigegebenen Hestchen erläutert. Die Abstildungen stellen dar: die Viktoriafälle, Chamonix und das Matterhorn.

2. English Library Dresben 1906, G. Rühtmann.

a) The Mighty Deep and What we know of it by A. Giberne. In Auszügen mit Anmerkungen und Fragen nebst einem Wörterbuch zum Schulgebrauch herausgeg. von A. W. Sturm. Mit 11 Abbildungen. Rechtmäßige Ausgabe. 139 S. Geb. 1,20 M.

Enthält 23 niedliche Abschnitte über die Wunder des Mecres mit seiner Lebewelt, mit seinen Bewohnern und Erzeugnissen, mit seinen Einflüssen und Beeinflussungen, mit seinen Tätigkeiten und seinen Kämpfen; sehr interessant und anregend — ob aber sachlich manches nicht doch zu schwer trot der schönen bildlichen Veranschaulichungen?

3. Englische und französische Schriftsteller ber neueren Zeit. Für Schule und Haus herausgeg. von J. Klapperich. Glogau, C. Flemming.
a) 41. Boch. Ausg. B. Selections from Byron. Edited with explanatory

Notes. With 5 Illustrations. XI und 93 S. 1,50 M.

Es werden hier geboten: The Prisoner of Chillon ganz, aus Childe Harold's Pilgrimage Canto I, 13ff., 72ff.; II, 25f.; III, 21ff., 55, 85ff., 92ff.; IV, 1ff., 78ff., 140f., 178ff. (19 S.), aus Mazeppa der lette Teil (15 S.), aus Don Juan Canto II, 45ff., IV, 59ff. (6 S.), aus den Hebrew Melodies sechs Gedichte (5 S.), sodann Fare Thee well, die Ode auf Napoleon, Prometheus und Byrons lette Zeilen (12 S.). Dem Ganzen geht eine englisch geschriebene Einseitung zu Byrons Leben und Schriften überhaupt (III S.) voraus, während ihm ebenfalls englische Einleitungen zu den hier ausgewählten Stücken mit englischen, meist sachlichen Anmerkungen und Übersetzungsbeihilfen in Umschreibung solgen. Die Illustrationen stellen dar: Byron, Chillon

-137

und Bonnivards Gefängnis, den Drachenfels und die Seufzerbrücke. Druck, Ausstattung und Inhalt machen auch dieses Bändchen empfehlenswert.

4-6. Französische und englische Schulbibliothek. Herausgeg. von Dr. D. E. A. Didmann. Reihe A. Leipzig 1907/08, Rengersche Buchholg.
a) Bb. 153. The Heroes of English History and What are understood as Such. From Egbert to Edward I. by A. Lindenstead. 92 S. 1 R.

Es werden geboten: Egbert von Wesser (6 Seiten), Alfred der Große (8 Seiten), Edmund Jronside (7 Seiten), Canut der Große (5 Seiten), Harold (7 Seiten), Wilhelm der Eroberer (11 Seiten), Heinrich II. (9 Seiten), Richard Löwenherz (6 Seiten), die Barone von Runnymede (9 Seiten) und Simon von Montsort (10 Seiten): also lauter Persönlichkeiten, welche den Lauf der geschichtlichen Entwicklung ihres Landes bestimmt haben. Anmerkungen sachlicher Art füllen 11 Seiten, ihr Verzeichnis 3 Seiten. Für die Sekunda und Prima höherer Schulen aus sachlichen und sprachlichen Gründen gut zu verwenden.

b) Bb. 155. S. Smiles, Self-Help with Illustrations of Conduct and Perseverance. Herausgeg. v. Prof. A. v. Roben. IV u. 122 S. 1,40 M.

Dieses Buch Smiles' ift nicht nur von sprachlichem Interesse wegen bes modernen Englisch, bessen Gebrauch sich aus ber Entstehung bes Buches erklärt, sonbern auch von geschichtlichem, benn es bietet uns im Berlaufe seiner Darstellung eine Menge von Beispielen aus dem Menschenleben im allgemeinen und aus dem Werdegange hervorragender Perfonlichkeiten aus allen möglichen Berufen, Lebensstellungen und Nationen insbesondere, insofern sie zeigen, wie man sich durch eigene Kraft und mit eigenen, wenn auch geringen Mitteln geistig und wirtschaftlich emporarbeiten, ja, sich den Weg zu Wohlstand und Ansehen, bisweilen sogar zu Ruhm und Größe bahnen kann. Damit aber werben wir hingewiesen auf den unschätbaren padagogischen Wert, der diesem Werke eignet, insofern es burch Beispiele aus bem prattischen Leben veranschaulicht, wie ein willensstarter und arbeitslustiger Mensch tros Mühseligkeiten und Schwierigkeiter aller Art aus und durch sich selbst es zu etwas Gutem und Großem bringen tann, auch wenn, junachst wenigstens, teine sogenannte allgemeine Bilbung bas ehrliche Streben hervorruft und begleitet. Das Buch ift natürlich bedeutend, um ungefähr breiviertel seines eigentlichen Umfanges, gefürzt; daß dabei auch Stellen gestrichen worden sind, "wo eine gar zu einseitige englische Auschauungsweise hervortritt" ober "wo Berhältnisse geschildert ober Perfonlichkeiten vorgeführt werden, die unserer deutschen Jugend zu fern liegen", vermögen wir freilich nicht unter allen Umständen zu billigen; denn dazu treiben wir doch die fremden Sprachen, um die fremden Bolter in ihrem Denten, Leben und Treiben fennen gu lernen. - Einleitung V Seiten, Sachliche Anmerkungen mit alphabetischem Berzeichnis berfelben 19 Geiten.

c) 156. Bb. The American War of Independence. Extracts from the Political History of England. Vol. X by W. Hunt. Für den Schulgebr. bearb. von Prof. Dr. Weber. Mit 2 Karten. IV u. 109 S. 1,10 M.

Aus der Gesamtdarstellung der Epoche von 1760—1801, wie solche im 10. Bande der im Titel angegebenen englischen Geschichte von Hunt enthalten ist, ist hier das, was auf den amerikanischen Befreiungskrieg Bezug hat, so herausgehoben, daß es eine in sich geschlossene Darstellung

-431

bildet, ohne daß der eigentliche Text — abgesehen von einigen Streischungen — wesentlich verändert zu werden brauchte. Der für die Schulslettüre durchaus geeignete Stoff ist in 31 Napitel zerlegt. Die wegen der verhältnismäßigen Neuheit, aber aktuellen Wichtigkeit des Stoffes notwendigen sachlichen Anmerkungen füllen mit der Zeittafel und der Inhaltsübersicht 15 Seiten.

7—12. Belhagen & Alafings Sammlung französischer und englischer Schulausgaben. English Authors. Ausg. B. (Mit [deutschen] Anmerkungen in einem Anhange.) Bielefelb 1906/07, Belhagen & Rlasing.

a) 108. Liefg. From Lincoln to Mac Kinley. Forty-one Years of the History of the United States (1860—1901). Adapted, with some Additions from A Student's History of the United States by Edw. Channing. Mit Anmertungen zum Schulgebr. herausgeg. von Prof. Dr. Péronne. Mit einer farbigen Abersichtsfarte und 3 Kartenstizzen im Text. IV und 132 S. Anhang (35 S.) 1,20 M. Wörterbuch (68 S.) 30 Pf.

Nachdem in "The United States. Their Origin and Growth" dersselben Sammlung die Geschichte der nordamerikanischen Union bis zu Lincolns Präsidentenwahl vorgeführt worden war, lesen wir hier von deren inneren Kämpsen, von ihrem Bürgerkrieg nach jener Zeit, von ihrem inneren und äußeren Ausschung, wie von ihrem steigenden politischen Ausehen seit jener Zeit. Außer dem im Titel angegebenen Buche wurden auch Kapitel aus Drapers History of the American Civil War und eins aus der Encyclopaedia Britannica entlehnt bzw. herangezogen. Das Ganze ist in 22 leicht überschauliche und bequem zu behandelnde Einzelabschnitte zerlegt. In den Anmertungen wird meist nur sachliches, seltener sprachliches, und zwar phraseologisches Material behandelt. Für Oberklassen geeignet.

b) 111. Liefg. Nature's Story of the Year by Charles A. Witchell. In Unmert. zum Schulgebr. herausgeg. von Dr. Fr. Strohmeyer. V und

111 S. Unhang (19 S.) 1 M. Borterbuch (71 S.) 30 Bf.

Das ist ein afthetisch und moralisch ebenso zum Schönen und Guten erziehendes, wie sprachlich und sachlich zum Können und Wissen auregendes Buch: mit einem Lefe- und Unterhaltungsstoff, der geradezu auf die Bedürfnisse und Forderungen des modernen neusprachlichen Unterrichts zugeschnitten zu sein scheint. Denn "bas ganze Jahr hindurch, Jahreszeit für Jahreszeit, Monat für Monat burchstreist der Berfasser mit dem Leser Wald und Flur und zeigt ihm, was es zu jeder dieser Zeiten Schönes und Lehrreiches gibt". Diese Beobachtungen führen zu Betrachtungen über wichtige Fragen allgemeiner Art, die Berstand und Herz ebenso in Anspruch nehmen, wie ihre oft begeisterte, geradezu bichterische Sprache die Sinne geradezu gefangen nimmt, und bies alles zwar auf englischem Boden aufgebaut, von englischem Gesichtspuntte aus angeschaut, aber boch auch bem beutschen Gefühl und Gemüt begreifbar und verständlich! Die Anmerkungen beschäftigen sich fast burchgängig mit naturwissenschaftlichen Belehrungen, soweit solche nicht schon aus den Angaben bes Wörterbuches gezogen werden können. Als Klaffenlektüre ist das Buch für das zweite oder dritte Lektürejahr ausersehen.

c) 110. Liefg. Things will take A Turn by B. Harraden. Mit Anm. zum Schulgebr. herausgeg. v. F. Kunbt. VI u. 75 S. Anhang (15 S.) 75 Pf. Wörterbuch (23 S.) 20 Pf.

Einen alten Antiquar pflegt mit Abersehung seiner Schrullen bzw. unter Eingehung auf biese seine Enkelin, die darum nicht bloß bessen

Sonnenschein, sondern auch der Liebling der Nachbarschaft geworden ist. Durch ihr liebevolles Eingehen auf das Leid anderer bekommt sie durch deren Mutter eine Freundin und einen Beschützer aus besserem Sause, und wird durch dieser Personen gemeinschaftliche Sorge und Liebe der Gesahr der Berkümmerung bei ihrem Großvater ebenso entrückt, wie dieser um ihretwillen von ihnen seiner Einseitigkeit und Unbeholsenheit entzogen wird. Kann von Mädchen schon im zweiten Jahre des englischen Unterrichts gelesen werden. Darum ist der gestürzte Text auch seiner Bulgarismen entkleidet.

d) 112. Liefg. With Clive in India or The Beginnings of an Empire by G. A. Henty. Mit Anm. zum Schulgebr. herausgeg. v. Prof. G. Opis. Mit einer Karte. V und 143 S. Anhang (21 S.) 1,20 M. Wörterbuch (45 S.) 20 Pf.

Die Geschichte der Eroberung Indiens durch die Engländer soll durch dieses Buch auch einer tieseren Stuse zugänglich gemacht werden, als es durch Macaulahs Essans über Lord Clive und Barren Hastings geschehen könnte. Indem wir das Schicksal eines vaterlos gewordenen und darum durch verwandtschaftliche Unterstüßung zum Eintritt in den indischen Dienst bewogenen jungen Engländers versolgen, lernen wir zugleich die wunderbaren Ereignisse jenes kurzen Zeitraumes kennen, "bei dessen Beginn Madras in den Händen der Franzosen, Kalkutta der Billfür der Nabobs von Bengalen ausgesetzt, Englands Einslußscheinbar im Erlöschen begriffen war — und der mit dem schließlichen Triumphe der englischen Wassen und Diplomatie in Madras und Bengalen enden sollte". Der reichliche Originaltert wurde natürlich, auch in bezug auf längere historische Exturse, gekürzt. Das trohdem noch nötige geschichtliche Berständnis vermitteln die Anmerkungen. Ist für Sekundaner zur Lekküre bestimmt.

e) 113. Liefg. Lives of Eminent Explorers and Inventors. Ausgewählt und mit Anm. zum Schulgebr. herausgeg von Prof. Dr. A. Sturmfels. Mit 6 Porträts u. 2 Karten. Autorisierte Ausg. V u. 186 S. Anhang (56 S.) 1,60 M. Wörterbuch (47 S.) 20 Pf.

Es werden vorgeführt: W. Raleigh (Auszug aus Yates' Story of Raleigh) (28 S.), J. Cook nach Synge's Life of Cook (27 S.), D. Livingftone (Auszug aus Gregory's Splendid Lives' Series) (37 S.), Stanleh am Kongo und seine Wiederauffindung Emin Paschas (22 S.), Nordensstäder Entbedung der nordöstlichen Durchsahrt (18 S.): beide nach Cochrane's Recent Travel and Adventure, Böttger, der Erfinder des Porzellans, nach S. Smiles (8 S.), J. Watt aus Great Scotsmen (10 S.) in Bell's Reading Books, R. Arkwright nach S. Smiles (7 S.), G. Stephenson (9 S.) nach Bell's (5. o.) Lives of Great Englishmen (9 S.), Fr. König, der Erfinder der Dampsbruckmaschine (15 S.) und J. Nasmyth, der Erfinder des Dampshammers (13 S.): beide nach S. Smiles. Die Unmerkungen müssen natürlich viel rein sachliches Material dieten. Das Buch wird am besten wohl auf zwei verschiedenen Oberklassen gelesen werden können.

f) 114. Liefg. Historical Biographies. Cromwell and William III. By S. R. Gardiner. Mit Anm. zum Schulgebr. herausgegeben von Dr. J. Schoppe. Mit 1 Karte und 8 Abbildungen. XVII u. 109 S. Anhang 38 S. 1,20 M. Wörterbuch (28 S.) 20 Pf.

Nach der geschichtlichen Einleitung in die betreffenden Zeiten (VIII Seiten) und der Biographie Gardiners und einer Zeittasel

(IV Seiten) folgt der dessen Historical Biographies entnommene und fast gar nicht gefürzte, wohl aber in Kapitel und kürzere Abschnitte eingeteilte Text. Den Anmerkungen folgt mit Recht die Ausspraches bezeichnung der Eigennamen (3 Seiten) und ein nach Gruppen geordnetes Berzeichnis des Inhaltes der Anmerkungen (6 Seiten). Für Sekunda bzw. Unterprima höherer Schulen geeignet.

### VII. Literaturgeschichtliches.

1. Dr. A. Wirth, Thpische Buge in ber schottisch-englischen Bolksballabe. Teil II. 29 S. Bernburg 1907, Progr. bes Herzogl. Karlsgymn. (Nr. 853.)

Behandelt solche Züge für den Anfang und das Ende der Balladen, sowie für Zahlenausdrücke. Bei der Beeinflussung unserer Literatur durch die im Titel angegebene auch für den deutschen Unterricht zu beachten.

2. Dr. R. Beffer, John Rustins Beziehungen zu Thomas Carlyle. Dresben 1907, Progr. bes Wettiner Gymn. (Nr. 674).

Unter Bergleichung ber Beziehungen bes Asthetikers und Ethikers mit denen, die zwischen Schiller und Goethe statthatten, wird behandelt: die Anbahnung des persönlichen Berhältnisses beider, das erste Jahrzehnt ihrer persönlichen Bekanntschaft, das Zusammenwirken beider, die beiden Freunde in ihren letzten Lebensjahren. Wegen der kunskerziehlichen und der sozialen Richtung der Neuzeit ist diese Abhandlung von besonderem Werte.

3. S. Uhde, Bur Poetit von Byrons Corfair. Bergeborf 1907, Progr. ber staatl. Hansachule. (Rr. 911.)

Es wird betrachtet und behandelt, welchen sprachlichen Mitteln Byron die poetische Wirkung seines Corsair verdanke, nämlich: den Klangsiguren (Alliteration u. a.), den Wiederholungssiguren (Anaphora u. a.), den Figuren der Wort- und Satverbindung (Asyndeton u. a.), den Formen der Rede (Ausruf usw.), den Redesiguren (Wortspiel u. a.). Eine sehr fleißige und gründliche, anregende und belehrende Untersuchung!

4. Dr. G. Seine, Shakespeares Sommernachtstraum und Romeo und Julia. 32 S. Bernburg 1907, Progr. bes Herzogl. Karlsgymn. (Nr. 852.)

Bon dem Grundgedanken aus, daß alles Berständnis der Dichtung darauf beruht, daß ihre Gestalten lebendig werden, und daß alles Glück, das die Dichtung gibt, mit erlebt wird, will diese sehr beachtenswerte Abshandlung zunächst als Einleitung zum Stück, sodann aber auch in Verbindung mit den einzelnen Szenen derselben gelesen werden.

5. Prof. Dr. R. Meier, Rlaffisches im Samlet. 56 S. Dresben 1907, Progr. bes Ronig Georgs-Gymn. (Dr. 675.)

Es wird untersucht, welche klassischen Elemente im Hamlet nachweisbar sind, bzw. was im Einklang mit den Ansichten des klassischen Altertums steht und durch sie genährt ist. Nachdem die bisherige falsche Auffassung von Ben Jonsons "little Latin and less Greek" in bezug auf die oben stehenden Fragen richtig gestellt ist, werden nun die mythologischen und die persönlichen Anspielungen, sowie die philosophischen Elemente in den einzelnen Stellen des Hamlet betrachtet und gewürdigt.

Aus ihrer Betrachtung ergibt sich, daß Shakespeare weder ein so ungebildeter, noch ein so ungelehrter Mann gewesen sein kann, wie es irrtümlicherweise bisher angenommen wurde: eine Annahme, welche das Berständnis seiner Werke bisher entweder erschwerte oder gar hemmte.

6. Prof. G. R. Saufchild, Das Berhältnis von Goethes "Romeo und Julia" zu Shakespeare's gleichnamiger Tragobie. 57 S. Frankfurt a. M. 1907, Ofter-Progr. des Goethe-Chmn. (Nr. 484.)

Es wird (gegen Strehlte u. a.) nachgewiesen, daß Goethe nicht bloß bie Schlegelsche übersetzung, sondern auch andere, wie g. B. die Dielanbiche, und die Eschenburgischen übersetzungen zu seiner Arbeit benutt hat; ferner, daß er im Falle von deren Unzulänglichkeit nicht bloß felbst auf ben Shakespeareschen. Driginaltert überhaupt zurüchgegangen, sondern auch Bergleichungen besselben in bessen verschiedenen, ihm zugänglichen Ausgaben nicht aus dem Wege gegangen ist. Hierin liegt der literaturgeschichtliche und textkritische Faktor der Untersuchung. Wo aber Goethe entweder selbst ganz neu oder ganz anders als die früheren übersett hat, tritt als britter der exegetische bzw. semasiologische Faktor In seiner Wertung und Burbigung, b. h. in der Frage ber besten Abersetung anberssprachlicher Werte ins Deutsche, burfte bie allgemeine schulmäßige Bebeutung einer folchen Arbeit liegen. Uber bas fzenische und buhnengemäße Element der Goetheschen Tragodie handelt mit dankenswerter Anerkennung und Benutung der Arbeit des Referenten:

7. Dr. E. Bendling, Goethes Bühnenbearbeitung von Romeo und Julia. Babern i. E. 1907, Herbst-Progr. bes Ihmn. von Babern. 22 S.

Diese Arbeit ist allen, die sich für solche Fragen der vergleichenden Literaturgeschichte interessieren, wegen der Klarstellung des Berhältnisses Goethes zu Shakespeare und der Bedeutung Shakespeares für Goethe (und Schiller) bestens zu empsehlen. Es ist wohl zu beachten, daß man nach Wendlings Untersuchungen bei unseren Theaterbearbeitungen und -aufführungen "erhebliche Stücke Goethescher Poesie hört, ohne es zu ahnen".

## VIII. Realien.

1. Dr. B. Capitaine, Das Schulwesen in Großbritannien. 48 S. Esch-weiler 1907, Progr. bes Unmn. (Nr. 547.)

Die hoffentlich recht bald in Buchform erweitert erscheinende Abhandlung bespricht nach einem hinweis auf den gerade in neuerer Zeit
so heiß entbrannten Wetteiser zwischen England und Deutschland als
einen für Deutschland immerhin noch rühmlich abschließenden und ausschlaggebenden Faktor in diesem Wettstreit das Schulwesen in Großbritannien, und zwar dessen geschichtliche Entwicklung in England, Wales,
Schottland und Frland, sodann dessen jezigen Zustand in bezug auf
Elementarschulen, höhere Schulen, Mädchen- und technische Schulen,
Universitäten, endlich dessen Beurteilung bezüglich der inneren und
äußeren Organisation, während die nach Borzügen und Schwächen, sowie
in eigner und fremder Anschauung zum großen Teile noch aussteht
und in dem Separatoruck zu erwarten ist. Die mit statistischem Material
hinreichend ausgestattete, auf eigne Beobachtungen, namentlich aber auf
Breuls Schriften gegründete Abhandlung ist auch von allgemein pädagogischem Interesse.

-131 1/4

2. Prof. E. Andler, Die Beteiligung der Stadt London am Streit zwischen Karl I. und dem Langen Parlament in den Jahren 1640 bis 1644 nach den Berichten zeitgenössischer Schriftsteller und Urkunden. 54 S. Ravensburg 1906, Progr. der königl. Oberrealschule. (Nr. 749.)

Für die Darstellung bieses wichtigen, für die spätere Geltung und Stellung Londons entscheidenden, und darum bleibenden Wert besitzenden Kampses werden sowohl royalistische wie puritanische, Parlaments wie Stadtschriftsteller, Privatnotizen, Briefe und Zeitungen, selbst Pamphlete und Flugblätter reichlich und ausgiedig herangezogen; eine Fundgrube der Belehrung über diese stürmischen Zeiten!

3. Dr. D. Poficulte, Aus bem englischen Rechtsleben. Gine Studie zur Bolls- und Landestunde im Dienste der Schule. 15 S. Munster i. B. 1907, Progr. der Realschule. (Nr. 476.)

Solche tieferen Einblicke in das Rechtsleben des Auslands tun zu können, muß für das Berständnis so manchen Lektürestosses, seiner Persönlichkeiten und deren Urteils- und Handlungsweise nur nütlich und vorteilhaft sein. Wenn damit heimatliche Verhältnisse verglichen werden, und sich dabei herausstellt, daß sie in vielem besser sind, als die wegen ihrer Freiheit gerühmten englischen, dann kann die so oft über das Ziel hinausschießende politische oder soziale "Engländerei" in ihre Schranken zurückgewiesen werden.

4. Prof. Fled, Ein Ferienkursus in London 1906. Fulba 1907, Progr. ber Oberrealschule. (Nr. 516.)

Für Rollegen, die sich einmal an einem solchen Kursus in London beteiligen wollen, wegen der in der Schrift gegebenen praktischen Winke in bezug auf Stadt und Umgebung, wegen der mitgeteilten Stundenpläne des Kursus sehr wertvoll. Für solche, die zu Hause bleiben wollen, wegen des phonetischen und aussprachlichen Materials besehrend.

# IX. Orthoepie und Phonetik.

1. Prof. G. Schatmann, Zehn Bortrage über die Aussprache ber englischen Schriftzeichen. Auf vergleichender Grundlage für den Schul-, Privat- und Selbstunterricht zusammengestellt. VII und 101 S. Wien 1907, E. Fromme. 1,50 M.

Der Berfasser will zeigen, wie es kommt, daß die Engländer manche Schriftzeichen, die sie mit anderen Boltern gemein haben, anders aussprechen wie diese, und warum manche derselben selbst in ihrer Sprache in manchen Wörtern nicht so lauten wie in anderen. Hierzu hat der Berfasser den Weg der Vergleichung eingeschlagen; ein Weg, der in biefer Materie leider bis jest zu wenig, am wenigsten von ber Reform, befolgt worden ist. Und boch, auf welch einfache Weise verschwindet oft die angebliche Unregelmäßigkeit bzw. Unbegreiflichkeit der Aussprache irgend eines Schriftzeichens, wenn man sie mit ähnlichen Fällen vergleicht und erklärt, ober wenn man sie geschichtlich zu verstehen sucht. hierfür werden nun einerseits aus ben beutschen, noch jest herrschenden ober früher bestandenen Dialekten sehr schöne, wenn auch natürlich ber Bahl nach nicht erschöpfende ober ausreichende Beispiele beigebracht, andererseits wird auf bas Sprachgut früherer Perioden der germanischen Sprachgeschichte zurückgegriffen, oder es wird auch auf analoge Fälle in ben romanischen Sprachen übergegangen und hingewiesen, namentlich foweit dieselben bas Englische selbst haben beeinflussen ober in ce eindringen können, wie es ja mit dem Französischen tatsächlich so war

und noch nachweisbar ist. Daburch nun, daß der Berfasser auf diese Beife nur gleiche ober wenigstens ähnliche Laute anderer Sprachen zum Bergleiche heranzuziehen brauchte, konnte er sich in vielen Fällen eine anderweitige Umschreibung der einzelnen Buchstaben erlassen; wo diese Bergleichung nicht genügte, hat er sich bei seinen Umschreibungen der allgemein gebräuchlichen phonetischen bzw. aus anderen Alphabeten bekannten Zeichen bebient (a, z, s, ce, n, b, d, I, ce, a, ou, o, u, Ier, or usw.). Jedem Bortrage folgt eine Lesenbung, die meist aus einzelnen Wörtern ober Gathen besteht, allmählich auch zu fleinen gusammenhängenden Stückhen fortschreitet. Im Anhang (S. 84 ff.) folgen diese Wörter mit Angabe ihrer Bedeutung und, nötigenfalls (f. v.), auch Aussprache. Seine erste Seite wird von zwei kleinen Leseskücken eingenommen, über beren Wörtern je eine Biffer anzeigt, in welcher Lefeübung das betreffende Wort enthalten ist. Damit aber tann der Lernende seinen Fortschritt im Lesen und Berstehen selbst kontrollieren. Auf jeden Fall muß ihm am Schluß des Buches u. a. bekannt sein: die Einteilung der Laute und Silben; die Aussprache der Bokale in geschlossenen betonten Silben; die Aussprache einiger Konsonanten; bie Laute ber Botale in offenen betonten Silben; ber Einfluß, ben manche Konsonanten und besonders Konsonantenverbindungen auf die Aussprache ber ihnen voranstehenden oder nachfolgenden Bokale ausüben; die vokalischen Doppelzeichen und ihre Bedeutung; die Vokalisierung der gutturalen Konsonanten; die Aussprache der Vokale in Ableitungsund Flexionssilben; die Aussprache ber Gelbstlaute in unbetonten Borsilben; die Betonungsgesetze in Wörtern germanischen und romanischen Ursprungs: Konsonantenassimilation und Botalisierung von Mitlauten: Einzelheiten und Ausnahmen in bezug auf die Aussprache von Botalen, Digraphen und Konsonanten; bialektische Eigentümlichkeiten. Dies alles findet der Lernende zusammengestellt in übersichten über die Aussprache ber einfachen und ber zusammengesetten vokalischen Schriftzeichen, ferner in Abersichten über die Bezeichnung der einfachen vokalischen Laute und ber englischen Zwielaute. Das Buch fann gebilbeten Autobibaften beftens empfohlen werben.

# X. Wörterbücher.

1. William James, Wörterbuch ber englischen und beutschen Sprache. 40. Aust. Bon C. Stoffel. Englisch-beutsch und beutsch-englisch in einem Banbe. XII, 524 u. 485 S. Leipzig 1907, B. Tauchnip. 4,50 M.

Dieses, wie die vielen Auslagen zeigen, weitverbreitete und für bas, was es dietet, außerordentlich billige Wörterbuch wurde von uns im 29. Jahrg. S. 289 st. bezüglich seiner 25. Auslage einer besonderen Besprechung unterzogen. Einige von den dort als vermißt bezeichneten Wörtern sind jest ausgenommen, manche stehen freilich auch jest noch aus, ohne daß es gerade besondere wissenschaftliche Termini technici wären, oder ohne daß man sie, wenn es Komposita sind, ohne weiteres richtig in ihrer wirklichen Bedeutung erfennte, selbst wenn die beiden Elemente der Zusammensehung jedes an seinem besonderen Orte angegeben sind. Da man jedoch hierüber verschiedener Meinung und verschiedenen Gesschmackes sein kann, so gehen wir diesmal gleich nur auf das ein, was die vorliegende Auslage von den früheren unterscheidet. Da ist zunächst hervorzuheben, daß nicht bloß die eigentlichen Stichwörter, sondern auch die Gruppenwörter und deren Teilwörter in beiden Teilen

jest so groß und fett gedruckt sind, daß schon dadurch die übersichtlichkeit über ben ganzen im einzelnen bargestellten Wortstoff jett gang bebeutend gewonnen hat. Die mit einer Führerrolle bedachten Wörter folgen jest, ebenso wie die Zusammensetzungen mit ihren Unfangsfilben nur noch streng alphabetisch auseinander. Innerhalb dieser alphasbetischen Einzelstellen, Reihen und Gruppen sind die Wörter nur dann mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben, wenn der gewöhnliche Gebrauch sie von vornherein und ohne jede andere Rücksicht so schreibt und geschrieben wissen will. Daß damit namentlich für das Deutsche die Übersichtlichkeit und Klarheit über den dargebotenen Wortstoff ebenfalls gang bedeutend gefördert worden ift, ist ohne weiteres einleuchtend und selbstverständlich. Für diejenigen, die sich an die fog. neue deutsche Orthographie (von 1879-1880) gewöhnt haben und gewöhnen mußten, wird es gleichfalls erfreulich sein, zu hören, daß diese jest hier in ben Anfangsfilben ber Stichwörter völlig Berwendung gefunden hat. Für solche, die sich nicht mit der neuen Orthographie befreunden können und wollen, sind außerdem die betreffenden Wörter in der alten Form an deren alphabetischer Stelle besonders aufgeführt und durch ein Sternden als folche bezeichnet, welche an einer anberen Stelle unter ber neuen Form zu suchen sind (\*läugbar, f. leugbar oder \*läugnen, Auch bas ift als eine wesentliche Erleichterung zu bef. leugnen). zeichnen, sowohl für den Deutschen, der etwa ein in alter Orthographie gesettes Schriftmert ins Englische übertragen foll, wie fur ben Engländer, ber sich entweder in bem umgekehrten Berhaltnis befindet oder etwa bei der Lefture unserer Rlassiter fein deutsch-englisches Wörterbuch zu befragen gezwungen ist. Ebenso wie im englischen Teile eine Erweiterung des Wortschaßes durch Aufnahme mancher Neubildungen ober Neuerscheinungen ber neueren gebildeten Umgangs- und Literatursprache zu beobachten ist (wofür freilich auch manches veraltetes Sprachgut ausgemerzt ist), so ist auch im beutschen Teile ber Wortschatz um manche Wörter und Ausbrude gewachsen, die ben Bedürfnissen bes Lebens ber Gegenwart entsprechen und in der besseren englischen Literatur- und Umgangssprache ihre Aquivalente haben. Was dem Referenten in diefer Beziehung im einzelnen als nötig ober auch entbehrlich aufgefallen ist, wird ber Rebaktion bes Wörterbuches von ihm besonders mitgeteilt Für jest macht er für ben englischen Teil nur noch barauf aufmertsam, daß die für ben Drud und überblid umftanbliche und erschwerende Walkersche Aussprachebezeichnung burch ben Anschluß an die Stormonthiche ersett ift, beren Rennworte am Juge jeder Seite angegeben sind (late, hat, far, law, thing, there etc.). Eine Erklärung biefer Aussprachbezeichnung mit eventuellen Sinweisen auf beutsche ober französische Analoga geht bem Ganzen voraus. Jedes englische Stichwort des englischen Teiles ist so im lexikalischen Texte doppelt ausgedrückt: in der herkommlichen Rechtschreibung in Fraktur und in der phonetischen Umschreibung in Rurfiv. Auch burch biese Beranstaltung hat das Ganze an Richtigkeit und Abersichtlichkeit gewonnen. Daß in bem beutschen Teile die einfachen Substantive mit bem Genitiv Singularis und bem Nominativ Pluratis angegeben sind, wird bem das Buch benutenden Engländer noch immer ebenso erfreulich sein, wie bem Engländer und Deutschen die beigegebenen Tafeln der unregelmäßigen Beitwörter ober gewisser Eigennamen beiber Sprachen, und bem Deutschen bie Lifte ber gebräuchlichsten Abfürzungen ber englischen Sprache in Schrift und Drud. Diesem ift baburch noch ein besonderes Entgegenkommen gezeigt worden, daß die verschiedenen englischen Wörter und Ausdrücke für die einzelnen Bedeutungsschattierungen eines gegebenen deutschen Wortes durch Angabe von eingeklammerten gleichbedeutenden deutschen Ausdrücken oder sonst charakterisiert sind, daß also auch zu synonnsmischen Betrachtungen angeregt und in dieser Hinsicht Vorsichtsmaßregeln gegeben werden (z. B. schmierig, adj. (settig) greasy, (schmutzg) dirty (sig.) sordid): auch eine wirklich anerkennenswerte Neuerung!

#### XI. Synonymik und Stilifik.

1. Cl. Alopper, Englische Synonymit und Stilistit für höhere Schulen, Studierende und zum Selbststudium. VII und 340 S. Breslau 1907, J. U. Rerns Berlag. 8 M.

Das Buch, welches für höhere Schulen und für Studierende, wie auch zum Selbststudium bestimmt ift, umfaßt die drei so eng miteinander in Beziehung stehenden Gebiete ber Synonymit, Phraseologie und Stilistik. Hierbei sind Synonymik und Phraseologie insofern zusammen —, bzw. die Phraseologie der Synonymik so eingearbeitet, daß am Fuße der meisten synonymischen Gruppen allgemein übliche Redensarten, die mit der betreffenden Gruppe in Berbindung stehen, herangezogen worden sind. So findet sich z. B. unter der (12.) Synonymen-Gruppe Absicht' (view, design, intention, purpose) in kleinerem Drucke folgende phraseologische Rugabe: , You seem to make a point of disobeying me, Sie scheinen mir ganz absichtlich nicht zu gehorchen. I did not do it on purpose, ich habe es nicht absichtlich getan. What for, in welcher Absicht? There was no offence meant, ich hatte nicht die Absicht, (Sie) zu beleidigen'. Die Synonymik (S. 1—125) bespricht, vom deutschen Alphabet ausgehend und ihm folgend, 564 Gruppen mit bidem Drud bes betreffenden beutschen Stichwortes und seiner einzelnen englischen Aquivalente, mit gesperrtem Druck ber beutschen Ubersetzung dieser letteren, mit gewöhnlichem Drud von beren Erklärung und der sich ihnen einzeln immer gleich anschließenden kleinen Beispielsammlung. Als Beispiel diene Gruppe 14: ,Abel. Nobility, Abel-stand; auch fig. I believe that true nobility of nature is as rare among the poor as it is among the rich. The German nobility. Nobleness, Abel im übertragenen Sinne - Erhabenheit der Seele, der Gesimung, Ebelmut. Nobleness of mind. His purposes are full of nobleness and integrity.' Bei manchen durch eine besondere Nummer als gruppenbildend bezeichneten Stichwörtern wird einfach nur auf ein anderes deutsches Synonymon verwiesen, unter welchem die Gruppe ausführlich behandelt ist, so lesen wir Gruppe 4: ,Abgabe, s. Steuer.' Unter diesem Stichworte wird nun über impost, imposition, rate, tax, assesment, duty, custom, toll, excise, contribution, tribute, subsidy sehr ausführlich gehandelt. Will jemand diese Synonymit nicht bloß zum Zwecke des richtigen Abersepens aus dem Deutschen ins Englische, sondern auch umgekehrt, bezw. bei der Lekture überhaupt benuten, so findet er in bem englischen Register (S. 312—323) die entsprechenden Verweise. So wird er z. B. zu only verwiesen auf Gr. 16, wo es unter ,allein', auf Gr. 132, wo es unter ,einzig', auf Gr. 155, wo es unter ,erst, erstens', auf Gr. 351, wo es unter ,nur' behandelt ist. Umgekehrt zeigt ihm das deutsche Register, wo er die englischen Aquivalente für ein deutsches Wort finden kann, mag dieses nun ein synonymisches Stichwort bzw. ein Gruppenführer sein ober nicht. So findet er

Rersprengung' in Gr. 346 unter "Nieberlage", wo als Synonymon zu defeat und seiner Abersetzung angegeben ist: ,rout, die völlige Niederlage eines Heeres, verbunden mit einer unordentlichen Flucht, Zersprengung. The rout at the battle of Pavia (now) became universal.' Er kann auch boppelt und mehrkach verwiesen werden. So wird er, wenn er z. B. Bug' sucht, dafür verwiesen werden auf Gr. 343, wo er unter "Neigung besprochen findet: inclination (ähnlich bent), propensity, disposition und bias, außerer Antrieb, Zug. The bias selfishness'. Die zweite Berweisung für dasselbe Wort ist Er. 557 Zug selbst, wo er in dem synonymischen Text besprochen findet procession und train, während der phraseologische Text bietet: , You stand in a draught, Sie stehen im Zuge = Zugwind. One must obey the impulses of nature, man muß dem Zuge des Herzens folgen. At one draught, auf einen Zug (trinken). To give a pull, a tug, einen Zug tun = einmal ziehen. To breathe one's last, in den letzten Zügen liegen. To the last breath, bis zum letzten Atemzuge. At a stretch, in einem Zuge = mit einem Mal, ober in the same breath, at a stroke, at ohne dash, at one jump, like a shot. The thing proceedes well, die Sache ist gut im Juge. To be in the right line, im besten (so recht im) Juge sein. To take a whiff of a cigar, einen Zug aus der Zigarre tun.' Nach diesen Angaben dürfte man sich eine Borstellung von der Anlage und Ausführung der Synonymik und Phraseologie dieses vorzüglichen Buches machen können. Die Besprechung seiner Stilistit muß wegen Zeitmangels auf den nächsten Jahrgang verschoben werden.

# XVI. Französtscher Sprachunterricht.

Bearbeitet

nod

Professor G. R. Hauschild,

Oberlehrer am Goethe-Gymnafium ju Frantfurt a. DR.

# Einleitung.

Es gewinnt immermehr ben Anschein, als ob das Französische im Unterrichtsbetriebe unserer Schulen den umgekehrten Gang gehen sollte, den das Englische darin gegangen ift. Wir mußten ja schon oben (in der Einleitung zum englischen Berichte) bemerken, daß eine Bewegung im Gange ift, welche bas Englische auf keiner Schule mehr als bloß fakultatives Fach angesehen wissen, sondern ihm mindestens dieselbe verbindliche Kraft eingeräumt sehen will, wie sie das Französische bisher auf den bezüglichen Schulen gehabt hat! Schon wenn dieser Antrag durchginge, würde das Französische der leidende Teil sein; benn aus den bekannten schulpolitischen und schultechnischen Gründen würde es nun die bisherige Dulderrolle des Englischen übernehmen und seinerseits zu dem Rang eines fakultativen Unterrichtsgegenstandes hinabruden muffen. Doch die Gefahr für den Betrieb des frangösischen Unterrichts auf unseren Schulen ist noch viel größer und liegt noch viel näher; benn es handelt sich bereits nicht mehr um eine Gleichsetzung bes Englischen mit dem Französischen in bezug auf seine obligatorische Erteilung und Annahme, sondern um mehr oder minder völlige Ausschaltung bes Französischen und um alleinige Geltung bes Englischen in dem Unterrichtsbetriebe überhaupt! Und das hat mit ihrem Französisch — die Reform getan: nicht die, welche in unseren Berichten so oft als neusprachliche Reform (besser Reformmethode) oder innerhalb dieses Bereiches als extreme oder radikale oder als solche strengster Observanz usw. bezeichnet wurde, sondern jene Reform, nach der man von Reform-Gymnasien oder von Reform-Realgymnasien u. dgl. spricht; jene Reform, welche als erster Schritt zur "Einheitsschule" angesehen wurde, insofern zunächst wenigstens die ihr angeschlossenen Schulen sich auf einem "gemeinsamen Unterbau" aufbauen und erst nach fünf Jahren sich nach ihrer besonderen Eigenart getrennt weiter entwickeln sollten. Die Gemeinsamkeit des Unterbaues dieser Anstalten (wenigstens der nach Frankfurter System) besteht darin, daß ber fremdsprachliche Unterricht mit dem Französischen beginnt und während der drei ersten Jahre auch auf das Französische beschränkt bleibt. Es nimmt also in ihnen während dieser Zeit das Französische dieselbe Stellung ein, wie sie früher dort das von ihm jett entthronte bzw. wenigstens um die drei ersten Jahre zurückgebrängte Latein einnahm. Es liegt uns fern, auf

die Bebenken hinzuweisen, welche seinerzeit und heute noch gegen diese sprach- und weltgeschichtliche Anomalie erhoben wurden und werden, bas frembsprachliche Studium mit einer auch aussprachlich schwierigeren Tochtersprache beginnen und erst nach einigen Jahren mit deren Muttersprache selbst fortsahren zu lassen: die "Küdläufigkeit" der Betrachtung ist ja auch sonst jest Mobe! Aber es hängt wohl noch mit solchen Bedenken zusammen, oder, wenn das nicht der Fall sein sollte, es ist als eine natürliche Folgerichtigkeit anzusehen, wenn neuestens ber Spieß herumgebreht und er, der der Mutter ichon eine fo tobliche Bunde beigebracht hatte, nun auch zu gleichem Zwecke gegen die Tochter gekehrt wird. Es anders aufzufassen, und nicht an die bekannte Grube ober nicht an die bekannten Beifter zu benten, durfte m. E. wohl keinem möglich sein, der in einem offenbar reformfreundlichen Bericht über die Bahl und Ausdehnung ber fog. Reformschulen (in Rannegießers Korrespondenzblatt) es offen ausgesprochen findet, daß auch das Französische als erstanfänglicher frembsprachlicher Unterrichtsgegenstand an ben Reformanstalten zu verwerfen bzw. aus ihnen zu entfernen fei. Seine Stelle fei von dem Englischen einzunehmen, welchem fie gebühre, nicht etwa aus besonderen sprachlichen, sprachgeschichtlichen, stamm- und sprachverwandtschaftlichen Gründen — bergleichen tommen für ben Berichterstatter gar nicht mehr in Betracht -, sondern aus bem allgemeinen, prattischen und tatsächlichen Grunde, daß das Englische heutzutage die Weltsprache, b. h. die von den meiften Menschen an ben meiften Orten ber "Welt" gesprochene, geschriebene ober verstandene Sprache sei. Sie fei es, weil sie am meisten im industriellen und tommerziellen Bertehr und Leben auftrete und gebraucht werbe, wogegen bas Frangösische, wenn es darin überhaupt je von Bedeutung und Ginfluß mar, heutzutage auf jeden Fall bergleichen nicht mehr befitt und zu besitzen bas Recht hat; um so weniger hätten nun gerade die Reformschulen Beranlassung, diese schwantende Größe zu stüten oder ihrem Falle wieder aufzuhelfen. Rehmen wir an, die behauptete Tatfache ware gang richtig und würde anstandslos zugegeben; nehmen wir ferner an, ber Hauptzweck bes frangösischen Unterrichts fei nicht, wie Münch (Methobit, 2. Aufl.) behauptet, die Einführung in den Inhalt französischer Werke; sei nicht (nach Matthias, Monatsschrift 1903) die Abermittlung wertvoller Rulturguter, bas Sineinführen in ben Lebensinhalt ber Zeiten, das Heranführen an die Probleme der Zeit und der Menschheit, das hinführen auf die Bege, auf benen Bahrheit und Glud gefucht worben find; nehmen wir an, Rießmann (Lehrproben 1906) habe nicht recht, wenn er fagt: "Der neusprachliche Unterricht an höheren Lehranstalten könnte eine Vertiefung erfahren, wenn man mehr als bisher burchweg die Auffassung in der Praris verträte, daß eine in engster Berbindung mit der Letture ftehende Ginführung in die Entwicklung ber frangöfischen und englischen Literatur als Mittel zum Berftandnis bes Geiftes- und Rulturlebens ber Franzosen und Engländer, als eine notwendige Ergänzung der Allgemeinbildung angesehen werden muß, welche höhere Lehranstalten einem jeden ihrer Zöglinge übermitteln sollen; ja, bestreiten wir ihm, daß wir hier vielleicht das vornehmste Ziel des neusprachlichen Unterrichts überhaupt haben; nehmen wir vielmehr an, daß der neufprachliche Unterricht lediglich von praktischen Gesichtspunkten auszugehen und auf Erreichung praktisch zu verwertender Leiftungen loszugehen, daß er teine sprachlich - logische und teine ethisch = ästhetische Bildung zu übermitteln habe: dann müßte die aus der oben behanpteten Tatsache bes Lebens für die Handhabung der Lehre abgeleitete Folgerung und Forderung als richtig zugegeben und zu erfüllen nötig anerkannt werden; und zwar nicht bloß für die höheren Reformschulen, sondern auch für die höheren Schulen alten Stils überhaupt; denn mas den einen recht ist, ist den andern billig, und es läge kein Grund vor, letteren solche praktische Borteile und Borzüge vorzuenthalten, bloß, weil sie noch außerhalb der Reform stehen. Bon ben höheren Schulen aber wurde nach den Gesetzen unserer Entwicklung und nach der Lage der Berhältnisse dieselbe Bewegung auf die mittleren und niederen Schulen übergehen und übergreifen: Auf welchen von ihnen bisher noch zwei neuere Sprachen gelehrt bzw. die eine gegen die andere ausgespielt wurde, auf benen wurde nun auch das Englische die Führer- und Herrscherrolle übernehmen und das Französische an die zweite Stelle ruden muffen. Un ben Schulen mit nur einer fremben Sprache murbe biese nun natürlich nur noch das Englische sein können; auf ben Seminarien wurde das eben erst eingeführte ober noch um die Einführung ringende Frangösisch wieder einmal abgetan sein. Aus Rudfichten auf unsere literatur- und sprachgeschichtliche Entwicklung, wie aus politischen und grenznachbarlichen Gründen wird bie angeregte Anderung ja wohl noch etwas auf sich warten lassen mussen, gang abgesehen bavon, daß sie in unserem sowieso nie zur Ruhe kommenden (höheren und mittleren) Schulwesen eine Fülle tiefgreifendster Berwicklungen herbeiführen müßte. Aber ein Zeichen der Zeit ist es doch, daß dem im vorigen Jahrhundert erst eingeführten Frangösisch schon wieder der Laufpaß gegeben werben Auf eine Spaltung Deutschlands wird man sich immerhin in bem Sinne gefaßt machen muffen, bag in Nordbeutschland nach bem Altonaer System das Englische, in Sübbeutschland nach dem Frantfurter System das Französische die Führung übernimmt. Vorderhand wird, wie die Besprechung der neuesten Erscheinungen zeigen mag, auf jeden Fall noch für den französischen Sprachunterricht das meiste in ber Schulbuchliteratur geleistet und auch in den methodisch-didaktischen Abhandlungen mit Borliebe nur auf das Französische eremplifiziert.

#### Literatur.

# I. Methodik und Didaktik.

a) Allgemeines.

1. B. Fallenberg, Ziele und Bege für ben neusprachlichen Unterricht. Methoden und Lehrpläne für den neusprachlichen Unterricht an höheren Lehranstalten und Fachschulen. Der Privat- und Selbstunterricht und ber Aufenthalt im Auslande. 108 S. Cothen 1907, D. Schulze. 1,25 M.

Das Buch will bezüglich seines Inhaltes aufgesaßt sein als das Ergebnis langjähriger Beobachtungen der Resormbewegung und ihrer einzelnen Strömungen einerseits und ihrer Wirkungen und Einflüsse auf weitere Kreise als die direkt beteiligten andererseits. Der letztere Gesichtspunkt ist besonders hervorzuheben und als richtig, ja notwendig anzuerkennen. Denn "der Wechsel in der Methode des fremdsprachlichen Unterrichts berührt einen großen Teil des gebildeten Publikums viel tieser, als man gewöhnlich annimmt, und (als) die große Masse der Fachkollegen, die dem gesellschaftlichen Verkehr, besonders aber dem Fas

431 1/4

milienleben in weiteren Rreisen feen stehen, fich träumen läßt". "Bie wunderbar erscheinen allen jenen, die der Reformbewegung auf neusprachlichem Gebiete völlig fern stehen, die phonetischen Ubungen, wie sie die Reformer behufs Erzielung einer korrekten Aussprache verlangen und auch ausführen lassen." Zu dem ersten Zwecke der Schrift, über bas Wesen der Resorm im neusprachlichen Unterricht Belehrung in weis tere Rreise zu tragen, tritt als zweiter ber, jungeren Rollegen und Rolleginnen mit seminarischer Bildung ein brauchbares Hilfsmittel zur Erweiterung und Bertiefung ihrer bort etwa schon erreichten Vorbildung barzubieten. Könnte es diese bort schon als Anhang zu den jeweilig eingeführten Lehrbüchern begleiten, so soll das Wertchen auf jeden Fall benjenigen mit seinen Diensten nügen, die fich auf die Brufung der Lehrer an Mittelschulen und auf die für Rektoren vorbereiten. Wert foll aber auch drittens ben Schülern dienen, die eine hohere Lehr= anstalt verlassen, ohne zum Abschluß gelangt zu sein, und bei benen früher ober später das Bedürfnis hervortritt, das Berfäumte nachauholen, meistens aber nicht gestillt wird, weil bieses Biel auf falschen Wegen zu erreichen versucht wurde. Bur Erreichung dieser Zwecke wird nun zunächst ein turzer Abriß der Geschichte der französischen und der englischen Sprache (je 2 Seiten) gegeben. Ihm folgt die Entwicklung des neusprachlichen Unterrichts in möglichst objektiver Darstellung der grammatischen, Meidingerschen, Seidenstückerschen, Jacotot-Hamiltonschen Methode, der Anschauungsmethode, der analytisch-direkten und ver-mittelnden, der Gouinschen und Berlitzschen Methode (23 Seiten). Nun wird betrachtet bas Erlernen ber fremden Sprache in Beziehung zur Muttersprache (4 Seiten), ber Zwed bes Erlernens ber neueren Sprachen (3 Seiten), ber Sprachunterricht auf unseren höheren Schulen (11 Seiten), der fremdsprachliche Unterricht an Handelsschulen und kaufmännischen Fortbildungsschulen (10 Seiten), bas Erlernen fremder Sprachen zu rein praktischen Zwecken (4 Seiten), der Selbstunterricht (18 Seiten), ber Privatunterricht in den neueren Sprachen (11 Seiten), das Er-Iernen der fremden Sprache durch Aufenthalt im Auslande (13 Seiten).

Das Werkchen ist äußerst flott und frisch geschrieben, übersieht nichts besonders Wesentliches, gibt dann und wann Lehrproben und bibliosgraphische Berweise, huldigt einem gesunden Resormismus und Mosdernismus, und legt besonders in bezug auf die zuletzt erwähnten Ersörterungen den Finger auf so manche Wunde, die von dem sog. gesbildeten Publikum leider nicht einmal als eine schmerzhafte empfunden wird, namentlich wenn es sich um Unterricht von sog. "Nationalen"

handelt!

2. Dt. Finger, Der frembfprachliche Unterricht in ben Lehrerbilbungs-

anstalten. 68 G. Leipzig 1907, Durriche Buchholg. 1 M.

Die Grundlage dieses Buches bildet ein Vortrag, den dessen Versfasser auf einer Versammlung von Lehrerbildnern der Provinz Posen gehalten hat, und den er hier in erweiterter Form veröffentlicht, damit die Stellung des fremdsprachlichen Unterrichts im Lehrplan der Lehrersbildungsanstalt geklärt, seine Wertschätzung erhöht, und auch in ihm ein Lehrversahren angewandt werde, das den pädagogischen und psychoslogischen Ansorderungen entspricht und die Früchte zeitigt, die die neuen Bestimmungen und die Lehrerschaft von ihm erwarten. Er behandelt 1. die Bedeutung des fremdsprachlichen Unterrichts in den Lehrerbildungsanstalten und bezeichnet es als ein Verdienst um die Lehrerbildung, daß durch die Bestimmungen von 1901 wenigstens überhaupt einmal

-111

eine frembe Sprache als obligatorisches Unterrichtsfach in den Lehrplan ber Lehrerbildungsanstalten aufgenommen worden ist. Damit kommt er 2. zu der Frage, welche fremde Sprache in der Lehrerbildungsanstalt gelehrt werden soll, Französisch oder Englisch? Es stimmt voll= ständig mit dem von uns oben in der Einleitung Gesagten, daß auch bieser Autor die Bevorzugung der französischen Sprache nicht für berechtigt und nur burch ben Mangel an einer genügenden Bahl von Lehrern ber englischen Sprache für begründet ansieht. Sält ichon bei einer sprachlichen Bergleichung die eine Sprache ber anderen die Bage, so neigt sich doch bei einer sachlichen und geschichtlichen Bergleichung bie Wage heutzutage mehr zugunsten der englischen Sprache ,als Sprache bes größten handeltreibenden Reiches, der Beherrscherin des Weltmarktes, ber Rivalin Deutschlands, als Sprache bes Reiches, bas in Zukunft vielleicht am häufigsten mit unserem Baterlande in Kollision geraten wird". Er macht beshalb ben Borschlag, daß, wenn möglich, abwechselnd die französische und englische Sprache gelehrt werde, d. h. daß der eine Rursus die sechs Jahre hindurch französischen, der andere englischen Unterricht habe: ein gut gemeinter, aber für die Butunft ber jedesmaligen Seminaristengenerationen bezüglich seiner Ausführung recht bedenklicher Borschlag! Bei der jett nun aber einmal noch herrschenden Prarogative ber frangofischen Sprache beschäftigt sich ber Berfasser nun bes weiteren nur noch mit der französischen Sprache und fragt 3.: Welches Ziel hat der französische Unterricht in der Lehrerbildungsanstalt zu erreichen? Gegenüber ber bisherigen Ziellofigkeit bezeichnet er im Anschluß an resormerische Forderungen als Ziel des französischen Unterrichts in den Lehrerbildungsanstalten: die Erlernung der frangofischen Sprache als Literatursprache und die sprachliche Schulung bes Bog-Ohne die Konversation zu vernachlässigen, muß der Zögling vor allen Dingen in die Kultur und Sitte des fremden Bolkes eingeführt, und es muß ihm Unleitung gegeben werden, fich fpater selbständig weiterzubilden, daß er befähigt werde, für seinen Beruf wichtige Werke, insbesondere padagogische, psychologische und geschicht-liche, studieren zu können. Um dies Ziel erreichen zu können, muß aber einerseits 4. ber französische Unterricht als Hauptfach anerkannt und ihm eine Beeinflussung des Prüfungsergebnisses unbedingt zugesprochen werden; andererseits muß 5. bafür Sorge getragen werden, baß ber Unterricht nur von Lehrern gegeben wird, die die fremde Sprache vollkommen beherrschen, einige Zeit lang im Auslande zugebracht haben und Fachlehrer sind. Solange dies noch nicht möglich ist, ist den gegenwärtigen Lehrern Gelegenheit zu geben, fich burch Ferienturse an ben Afademien und Universitäten, sowie durch Studienreisen ins Ausland weiterzubilben. Auch ben Fachlehrern muß von Zeit zu Zeit Gelegenheit gegeben werden, ihre Kenntnisse wieder aufzufrischen; ein ebenso beherzigenswerter Abschnitt, wie der folgende 6.: Welche Stundenzahl fordert der französische Unterricht? In diesem werden die sechsklassige und neunklassige Mittelschule, die höhere Mädchenschule, Realschule, das Ihmnasium und Seminar in bezug auf die Bahl ber Französisch treibenden Klassen, die der in ihnen auf den französischen Unterricht fallenden Wochenstunden, die Durchschnittswochenstunden und die Gesamtstundenzahl, die der Schüler auf ihnen erhält, tabellarisch miteinander verglichen, und auf Grund diefer Bergleichung wird es als wünschenswert bezeichnet, daß die Stundenzahl auch im Seminar (wie es im Ohmnasium schon ift) auf drei erhöht und der Unterricht, wenn

eben möglich, wegen der verschiedenartigen Borbildung der Zöglinge in Abteilungen erteilt werbe. Im Anschlusse hieran wird nun die 7. Frage behandelt: Welche Borteile würde der Abteilungsunterricht ber Stoffverteilung gewähren? und bahin beantwortet, daß die weniger vorgeschrittene Abteilung der dritten Seminarklasse bie unregelmäßigen Berben noch einmal zum Hauptgegenstand der übung machen, und der Abschluß der Syntax in die erste Rlasse verlegt werden könnte, während sich das Bensum der weiter Fortgeschrittenen durch die Aufnahme eines Trauer- und eines Lustspieles und die Anleitung gur Fortbildung erweitern könnte. Gegenüber ben "Bestimmungen" wird für die Stoffanordnung im einzelnen 9. empfohlen, die Konjugation der regelmäßigen Berben auf re erst in der zweiten Praparandenklasse und die Detlination des Ding- und Eigenschaftswortes schon in der dritten Klasse zu behandeln; dagegen muffe der für die zweite Seminarklasse zu umfangreiche Stoff sich auf Klasse 3 und 1 mit verteilen. Bei der Be-antwortung der 10. Frage (Was soll gelesen werden?) stellt der Berfasser im teilweisen Anschluß an die Leitsätze bes 10. Neuphilologentages zu Breslau felbst einen recht gelungenen Lefeplan für Rultur, Geschichte, Novelle, Sitten und Gebräuche, Luftspiel, Rlassigmus und Babagogif auf, wobei nur feinem Diftum gegenüber: "Ein vollständiges Wert ift meiner Meinung nach mehr wert als zwanzig Lesestücke", zu bemerken ist, daß die von ihm angezogenen Werke bzw. Ausgaben auch nicht vollständige Werte, sondern eben nur Schulausgaben, d. h. verfürzte oder mit Auswahl vorgenommene Ausgaben sind. Auf jeden Fall verlangt er mit Recht: Fur bie Letture muß von einer größeren Bahl von Fachlehrern ein Kanon aufgestellt werden, der eine geeignete Auswahl bon Letturestoffen für die einzelnen Rlaffen angibt und insbesonbere, in Rücksicht auf den stets zu beklagenden Zeitmangel, das Prinzip der Konzentration berücksichtigt. Dagegen scheint und gerade für das Seminar ber nächste Sat bebenklich: Sogenannte Chrestomathien, die jest in fo großer Bahl fpeziell für Lehrerbildungsanstalten erfcheinen, find vom Unterrichte auszuschließen. Bei ber nun als 10. Punkt folgenden Schilberung bes Lehrverfahrens werden besprochen: die Erwerbung einer guten Aussprache durch phonetische Belehrungen, die Zulässigkeit einer verständlichen Lautschrift, die Gestaltung des Lautkursus (eine sehr ans erkennenswerte Leiftung!), die Rechtschreibung (Diktate und Niederschriften), die Sprechübungen mit ihren verschiedenen Anknüpfungspunkten materialer und formaler Art, die Lautgesetze. Mit einem Sinweis auf (11.) außerunterrichtliche Mittel zur Erleichterung (internationaler Briefwechsel, Rezitationsabende, Halten von französischen Zeitschriften, Konversationsstunden und Lehrbucher, bei welchen er sich für Borner-Rosenthal entscheibet), schließt das warm, auregend und überzeugend geschriebene Buch.

3. 28. Rattle, Der neufprachliche Unterricht. VI und 98 S. Leipzig 1906, B. G. Teubner. 2,80 M.

Dieses Wert bilbet den vierten Band der "Methodit des Boltsund Mittelschulunterrichts. In Verbindung mit namhaften Schulmännern und unter Mitwirfung des Geh. Regierungsrats E. Friedrich herausgegeben von Hermann Gehrig". Es geht von dem ganz richtigen Gedanken aus, daß wohl kaum ein Unterrichtssach in den letzten 20 Jahren so durchgreisende Anderungen und Umwandlungen ersahren hat, wie der Unterrichtsbetrieb der neueren Sprachen, daß aber eben darum, mag auch die Resormbewegung auf diesem Gebiete zu einem gewissen

-431

Abschlusse gekommen sein, boch von einer einheitlichen, allgemein anerkannten Methode immer noch nicht die Rede sein kann: dies um so weniger, als, bei aller Anerkennung der von der Reform gezeitigten Fortschritte, ein Blid auf das erreichte Neue doch auch manche Einseitigkeiten auf methodischem Gebiete zeige, wie z. B. die Vernachlässigung der Grammatif überhaupt, den Mangel an grammatisch-logischer Schulung namentlich im Unterrichtsbetriebe ber höheren Mädchenschulen, an dem seinerseits wieder die zum Teil mißverstandenen Maibestimmungen von 1894 teilweise Schuld trügen. Tropbem müßten die Ergebnisse der Reform, soweit sie geeignet seien, den Unterricht zu fördern, in der Schule Berücksichtigung erfahren: so das Berlangen, die Schüler mit ber geographischen Bedingtheit bes fremden Boltes, mit seinem Leben und seiner Bildung bekannt zu machen, und neben der grammatische logischen Schulung auch das Sprechen in der Fremdsprache nachdrücklich zu betonen; fo die Betonung der Notwendigkeit, das Wiffen in Konnen umzusegen, damit ber Deutsche im Wettbewerb der Bolfer so gur Geltung tomme, wie es für den Rulturfortschritt seines Vaterlandes munschenswert ift. Die größere Betonung bes einen Bieles vor bem anbern habe zu verschiedenen Methoden geführt, über die der Lehrer über= haupt aufgeklärt, der angehende Lehrer unter tritischer Beleuchtung der verschiedenen Richtungen informiert werden mußte. Schon aus dem bisher Gesagten mag hervorgehen, daß in der vorliegenden Methodik bei Darlegung bes Lehrganges die "vermittelnde Methode" zur Anwendung tommen mußte. Sie tann bem "Borzug ber ,neuen Methode', daß fie psychologisch begründet ist", sein wohl erworbenes Recht lassen, aber sie barf auf Grund ber (amtlich konstatierten) Tatfache, daß gegenwärtig nur wenige Lehrer die neue Methode beherrschen, und daß barum die reine Reformmethode amtlich überhaupt noch nicht vorgeschrieben werben könne, sich mit einem Verfahren behelfen, das als Mittelstraße zwischen den beiden Extremen liegt und sich auf der Mittellinie zwischen dem Alten und Neuen bewegt. Zu einem solchen vermittelnden Berfahren scheint uns die vorliegende Methodit um so mehr berechtigt und verpflichtet zu sein, als sie ja selbst in erster Linie die Mittelschule und höhere Mädchenschule im Auge hat, und ihrer Darlegung des Unterrichtsganges die amtlichen Bestimmungen über die Mittelschule vom 15. Oftober 1872 und über die höhere Mädchenschule vom 31. Mai 1894 zugrunde legt. Das Buch selbst zerfällt nun in vier große Sauptabschnitte: I. Psychologisch-methodische Einführung (5 Seiten), II. Allgemeine Methobe des neusprachlichen Unterrichts (20 Seiten), III. Besondere Methode des neusprachlichen Unterrichts (68 Seiten), IV. Fachliteratur (6 Seiten). Der erste Abschnitt erörtert den Wert des Erlernens fremder Sprachen vom Standpunkte der Rultur, der formalen oder geistigen Ausbildung und ber Willenserziehung baw. Charafterbildung aus. Die Frage "welche der beiden modernen Sprachen ist als Bildungsmittel wertvoller"? wird zwar vom Gesichtspunkte der formalen Geistesbildung aus noch zugunsten der französischen entschieden; indessen heißt es doch auch hier (f. v.): "Für die Verwendung im praktischen Leben ist ohne Frage die englische die wichtigere; denn niemand fann in Abrede stellen, daß sie von allen Sprachen am weitesten auf der Erde verbreitet ift." Im zweiten Sauptabschnitte wird zunächst über Aufgabe und Ziel des Unterrichts gesprochen, wobei ganz richtig bemerkt wird: "Ziel und Methode hängen eng miteinander zufammen. Bei bem seit ungefähr 20 Jahren geführten Streite um

-131

die Methode ist es denn auch in Wirklichsteit mehr ein Streiten um das Ziel als um die Methode gewesen. Wird auch das Unterrichts= giel burch ben Lehrplan ber Schule bestimmt, fo bleibt es tropbem ein Gebilde, dessen Umrisse je nach der perfönlichen Auffassung schwanken. Im tiefsten Grunde kann es nur durch innere Anschauung, durch perfonliche Wertung bestimmt werden." So wird benn nun auch hier nach Angabe des Ziels des Unterrichts nach den amtlichen Bestimmungen für Mittelschulen, höhere Mädchenschulen, Praparandenanstalten und Lehrerseminare, sowie der Borschriften für die Brüfung der Mittelschul= lehrer eine Abwägung der Zielforderungen nach den drei Momenten ber stofflich-utilitarischen Wertung, ber formal-logischen Ausnutzung und der ideal anregenden Kraft vorgenommen. Auch hier wieder scheint sich die Wage zugunsten der englischen Sprache zu neigen, wenn es heißt: "Die hohe Kultur des frangosischen und englischen Boltes, die große Bebeutung ber Sprachen biefer Bolter gur Bermittlung bes internationalen Berfehrs, namentlich ber englischen Sprache, brangen zum Erlernen dieser Sprachen. In Erwartung einer noch weiteren Steigerung bes internationalen Berkehrs und Wettbewerbes hat man in einigen größeren Städten Deutschlands bereits die Einführung einer Fremd-fprache (Französisch ober Englisch) in den Lehrplan der Volksschule in Erwägung gezogen. Der englische Unterricht ift bereits in ben Volksschulen unserer Handelszentren Nordbeutschlands wegen bes regen Verkehrs mit England eingeführt" (vgl. unsere früheren Besprechungen ber Lepzienschen Bücher). Da auf jeden Fall jeder Schule in diesem Betriebe Beschränkung nottut, und Bolltommenheit barin bon feiner erreicht werden kann, so "wird es sich nun darum handeln, die verschiedenen Aufgaben des frembsprachlichen Unterrichts richtig gegeneinander abzuwägen, die idealen und praktischen Forderungen in das richtige Berhältnis zu fegen und die verschiedenen Betätigungen, die der Unterricht forbert, in eine förderliche Berbindung zu bringen". Die wesentliche Erreichung bes Ziels hängt ab von ber äußeren Boraussehung bes Unterrichts, namentlich von seiner Organisation. Darum wird nun im weiteren zunächst einiges über bie Organisation bes Unterrichts gesagt, und zwar über bas Lebensalter ber Anfanger, über bie Stundenzahl, über Anaben- und Mädchenschulen (fehr gut!), und über die Berson des Lehrers. Hierauf erscheinen die verschiedenen Methoden in historisch-fritischer Beleuchtung, wobei bie Reform wegen ihrer großen Anforderungen an Lehrer und Schüler, sowie wegen ihres Versagens in bezug auf Wortschatz und Grammatit ziemlich ungunftig abschneibet, und ber vermittelnben Methode ber Borrang vor ihr eingeräumt wird. So werden benn nun bei ber Behandlung des Lehrgangs im folgenden Abschnitte die wesentlichsten Buntte, über die der Lehrer sich zu ent-Scheiben hat, in der Beise klar gestellt, daß dabei jede Engherzigkeit und Einseitigkeit möglichst zu vermeiben und an einigen Probelektionen zu zeigen versucht wird, "wie ber Lehrer im Unterrichte verfahren fann, nicht etwa muß, benn es führen auch hier viele Wege nach Rom". Indem nun die besondere Methode des neusprachlichen Unterrichts besprochen wird, wird zunächst der Lehrgang geschildert, und zwar A. in bezug auf Auswahl und Anordnung des Stoffes (nach den "Bestimmungen"), B. in bezug auf die unterrichtliche Behandlung. Bei dieser werden im besonderen betrachtet: 1. die Aussprache, 2. der Lautier= fursus, 3. die Ubungen im mündlichen Gebrauch der Sprache, 4. der Wortschat, 5. die Grammatik, 6. die Abungen im schriftlichen Gebrauch der Sprache, 7. die Lektüre nach Auswahl und Behandlung. Mit einigen (C) Probelektionen schließt dieser Abschnitt, bei dessen geschickter Durchführung der Versasser große Belesenheit in und umfassende Berstrautheit mit der einschlägigen methodischen Literatur bekundet. Mag man auch eine Bezugnahme auf manche wohlbekannte Namen, ein Einsgehen auf diese oder jene methodische Einzelerscheinung und ihren Buchsausdruck vermissen, so darf man doch diesen größten Hauptabschnitt des Buches als eine wohlgelungene Enzyklopädie des sremdsprachlichen Unterrichts im kleinen bezeichnen, welche auf jeden Fall für den Anfänger genügen, sür den Fortgeschrittenen immer noch anregend wirken kann. Mit einigen Angaben zur Fachliteratur, bei welcher wieder in erster Linie an die Bedürsnisse der Mittels und höheren Mädchenschulen gesdacht ist, schließt das gewissen Kreisen sicherlich willkommene und gern entgegenkommende Buch.

#### b) Reform.

1. H. Brenmanus Reufprachliche Reform-Literatur. 3. heft. Eine bibliographisch-fritische Abersicht bearbeitet von Prof. Dr. Steinmüller. V und 152 S. Leipzig 1905, A. Deichert Rachs. 4 M.

Das erste Seft (1876—1893) bieser großartig angelegten Engy-Hopadie der Reform, wie man das ganze Werf wohl nennen konnte, wurde im 48. Jahrg. S. 563 ff., das zweite (1894—1899) im 35. Jahrg. S. 573 angezeigt, während die phonetische Literatur von 1876—1895 im 49. Jahrg. S. 463 ff. und S. 498 ihre Besprechung fand. Das vorliegende britte heft ist von dem neuen Bearbeiter auf Grund des zum großen Teil noch bon Brehmann selbst gesammelten bibliographischen Materials gesichtet und ergänzt worden, hat aber die äußere Anlage und Einteilung der bisher erschienenen Hefte im wesentlichen beibehalten. Bon ber englischen Reformliteratur mußte leiber auch jest noch abgesehen werden. Es bietet in seinem ersten Teile die Anzeige bzw. Besprechung von "Neuauflagen und Bufage zu ben früheren Schriften", und zwar zu ben theoretischen Erörterungen, zu ben prattischen Bersuchen und zu den öffentlichen Berhandlungen (9 Seiten). Der zweite Teil erwähnt und bespricht "Neue Schriften" von 1895 bis 1905, und zwar I. Theoretische Erörterungen (50 Seiten), II. Brattische Versuche von 1895—1904 (30 Seiten), III. Offizielle Verordnungen und Lehrplane verschiedener Staaten (3 Seiten), IV. Offentliche Berhandlungen (6 Seiten). Die Belefenheit in den mannigfachen einichlägigen Produktionen ist erstaunlich, das Geschick in der Erzerption der verschiedenen Urteile anerkennenswert. Bon besonderem Interesse ift V. ber Rudblid (40 Seiten). Er bespricht 1. Allgemeines zur Geschichte ber Reform bis heute. "Die offenen Absagen an die Reform werden immer zahlreicher, ihre Anhänger sehen sich in die Desensive gedrängt." Auf jeden Fall "ist unendlich viel und tuchtig gearbeitet worden"; "ber Resormstreit hat sehr wertvolle und nutbringende Früchte gezeitigt": "die Ansichten haben sich mehr und mehr geklärt und geläutert, in vielen wesentlichen Punkten ist eine Einigung erzielt worden — oder man ift wenigstens auf dem Wege der Berständigung". 2. Anerkennung der vermittelnden Reformmethode (durch Winkler, Reinhardt, Arüger, Reichel, Löwisch, Tobler, selbst Glauning und Wendt einerseits, Koschwitz andererseits). 3. Wert und Unwert der Reform. (nach Münch) sieben Errungenschaften der Reform gegenüber stehen fünf Forderungen, welche sich für den Massenunterricht in der Schule

-431

als unrealisierbar erwiesen haben, und welche nun im allgemeinen bzw. nun mit Bezug auf besondere Autoren und Schriften im besonderen besprochen werden, nämlich (4.) bas (ideale) Biel ber Sprechfertigkeit, (5.) die vollständige Ausschaltung der Muttersprache und Ber-Ubersetzung nach Lange, hartmann einerseits, Roben, hausfnecht, Gerschmann, Sweet, Waag andererseits) mit besonderer Heranziehung des Kölner Neuphilologentages 1904 (vgl. 57. Jahrg. S. 652) und des Walterschen Vortrags über den Gebrauch der Fremdsprache bei der Lektüre in den Oberklassen (vgl. 58. Jahrg. S. 589 f.). "Da außer einem Fremden feiner in der Diskuffion gegen die von Walter zugestandene Beranziehung der Muttersprache auftrat, so barf die Frage der prinzipiellen Ausscheidung des Deutschen aus dem neusprachlichen Unterricht glücklicherweise jest wohl als eine überwundene Berirrung angeschen werden." (6.) Das übersetzen aus ber Muttersprache (Sin-Ubersetzung) nach Bietor, Reum, Kühn, Diehl, Bierbaum, Roßmann-Schmidt, Weißenböck einer-seits, Krüger, Banner u. a. anbererseits. "Somit läßt sich aus dem vorliegenden Material ber Schluß ziehen, daß fämtliche Reformer wieder zu den übersetzungen zurückgekommen sind, und daß, wenn in der Theorie die Meinungen über den didaktischen Wert noch einigermaßen geteilt sind, in der Praxis auch hier eine Einigung zustande ge-tommen ist." (7.) Ausschließlich induktiver Betrieb und Herleitung ber grammatischen Regeln aus ber Letture; also: Grammatit und Induftion; nach Hausknecht, Mangold und Münch. "Bei aller wohltätigen Einschränkung barf die Grammatik boch keineswegs vernachlässigt werden." "Die Formen und Gesetze zuerst im Sate erkennen lassen, ihre Kenntnis durch Ubung befestigen und schließlich ihren sustematischen Zusammenhang, gegen solche induktive Lehrweise wird auch kein Gegner der radi-kalen Resorm etwas einzuwenden haben." Nunmehr kommt ber Berfasser zu jenen von der Reform entweder neu erdachten oder neubelebten Hilfsmitteln, die ber großen Mehrzahl nach in der Pragis als wertvolle Errungenschaften sich bewährt haben und anerkannt worden sind, nämlich: Eindämmung bes schriftlichen und munblichen Abersetzens aus ber Muttersprache, bas sich nunmehr mit Diftaten, Umformungen, Racherzählen, Frage- und Antwortspiel teilen muß, also: 8. Das Diktat (nach Perle, Baumann, Schwarz, Bodelmann u. a.). "Nach den vorliegenden Meinungsäußerungen ift der Wert und die Bedeutung des Dittats als Ubungs- und Prüfungsaufgabe so ziemlich allgemein anerkannt," and zwar einmal zur Einübung ber Orthographie, sodann als Hörnbung zur Forberung bes Berftanbniffes ber gesprochenen Sprache, anfangs im engen Anschluß an die frembsprachlichen Texte, später immer freier und zum Schlusse ganz unabhängig von der Lefture. 9. Stärkere Betonung ber gesprochenen Sprache (Sprechübungen, Anschauungsbilder, Chorsprechen, häufiger Gebrauch des Französischen resp. Englischen als Unterrichtssprache). Es werden nun also besprochen: die Sprechübungen (nach Bichen, Rohr, Munch, v. Roben), beren "Wert jest allgemein anerkannt wird". Mit ihnen in enger Beziehung steht 10. der Unschauungsunterricht ober bas Bilb beim Unterricht (nach v. Roben, Sartmann, Rohmann, Aron, Reichel, Rahn, Loschhorn). "Der Rampf um bie Bildbenutung im französischen Unterricht ist noch nicht beendet. Sochgespannte Erwartungen und bittere Enttäuschungen, tühle Ablehnung, laute Anklage und hitige Verteidigung stehen einander gegenüber." 11. Umarbeitung der Lesebucher; also: Chrestomathienfrage und Realienbucher (nach Sturmfels, Borbein, Glauning, Ziehen, Schmidt, Rohs u. a.).

"Die Frage über die Nüplichkeit und Notwendigkeit einer Chrestomathie ist im Augenblick durchaus offen. Sehr bezeichnend für ben jegigen Bustand ist es, daß die preußischen Lehrpläne von 1901 sich jeder Außerung über den Gebrauch von Chrestomathien enthalten, obwohl sie sich mit aller wünschenswerten Deutlichkeit über Umfang, Inhalt und Behandlung der Letture aussprechen. Auch das baprische Lehrprogramm hat zu dieser Frage eine bestimmte Stellung nicht genommen." 12. Bessere Borbildung der Lehrer teils durch den Aufenthalt im Ausland, teils burch Ferienkurse im In- und Ausland, durch Universitäts=Lektoren, burch fleißiges Studium ber Phonetit, welche die Lehrer befähigt, die Natur der sehlerhaften Laute zu erkennen und Anleitung zum Richtigsprechen zu geben. Demgemäß werden nun behandelt: a) Lektorenfrage und praktische Borbildung der Lehrer nach Klindfied, Münch, Schneegans, Breul, Fries, Seeger, Reller und ben Verhandlungen des 10. Neuphilologentages (vgl. 55. Jahrg. S. 662); b) Ferienkurse und Studienreisen, mit besonderer Beziehung auf den französischen Fortbildungsturjus an der Afademie für Sozial- und Handelswiffenschaft in Frankfurt a. M. (nach Fries und Hausknecht einerseits, Koschwitz und Schmeding andererseits). Wir würden uns dem Urteil der letteren anschließen; c) fremdsprachliche Rezitationen (nach Fries, Hartmann, Gündel einerseits, Stange, Klein und Clodius andererseits). "Über die Mustervorträge sind die Ansichten noch sehr geteilt," und "auch zweiselnde und mißbilligende Stimmen find laut geworben"; d) internationaler Schülerbriefwechfel nach Hartmann, Markscheffel einerseits, Werner, Bechtel, Preugner, Clodius, Hengesbach andererseits. Es wird nun noch besprochen (und verworfen): der Gesang beim Unterricht (nach Stier und Springer). 13. Beffere Auswahl ber Schriftstellerletture (Ranon); alfo: die Ranonfrage (nach Ott, Kron, Müller, Wendt, Unruh, Kaluza und den Berhandlungen bes 10. Neuphilologentages). Den Schluß bes für Privatund Schulbibliotheken burchaus notwendigen Werkes bildet noch: A. Die Lenguessche Reform ("es burfte zu empfehlen sein, sich zunächst auf ben Standpunkt Selges zu stellen, ben bieser gelegentlich seiner Rezension ber Aderknechtschen Schrift entwidelt hat. Es ift angezeigt, ben alten Gebrauch weiter zu lehren und abzuwarten, ob sich die neuen Bestimmungen bei den Franzosen selbst einbürgern werden".) B. Die Zentral= stelle für Schriftstellererklärung. C. Die neuphilologische Zentralbibliothet D. Die neuphilologische Stipendienstatistit. Ein genaues alphabetisches Autoren- und Schriftenverzeichnis bildet den Schluß des so empsehlenswerten Ganzen.

Bei biefer Gelegenheit muß aufmerkfam gemacht werben auf

2. G. Buddes längeren Auffat in ber Zeitschrift für Ihmnasialwesen (November 1907) über Magers methobische Ansichten und ihre Bebeutung für die Gegenwart, aus bem nur folgenbes zitiert sei:

"Die Sprachen können nicht so nebenher an der Hand der Lektüre ersternt werden: dazu ist ein selbskändiger Sprachunterricht ersorderlich. Desshalb sind besondere Grammatiktunden unerläßlich. Der Unterricht darf nicht, wie es die Herbartianer verlangen, von Ansang an nur von zusammenshängenden Stücken ausgehen. Damit schasst man unnötige und kaum überwindliche Schwierigkeiten. Die Induktion erfolgt leichter und sicherer an Einzelsähen; aus ihnen sollen die grammatischen Formen und Regeln abstrahiert werden," das ist "leider — weder 1892 noch 1901 — in den preußischen Lehrplänen nicht berücksichtigt, und daher der

-131

Rückfall in einen überlebten Formalismus". Im Dezemberheft 1907 berselben Zeitschrift ist

3. 6. Buddes Buch "Die Theorie bes frembsprachlichen Unterrichts in ber herbartschen Schule,"

"eine historisch-kritische Studie nebst einem Borschlag zu einer Neusgestaltung des fremdsprachlichen Unterrichts nach einem einheitlichen Prinzip" von Dir. A. Busse-Berlin angezeigt und mit dem Endurteil versehen worden: "Das mannhafte Auftreten gegen die Auswüchse des von Biëtor eingeleiteten Formalismus im neusprachlichen Unterricht verseint alle Anerkennung."

Allgemeinere, immer aber in irgendeiner Beziehung zur Reform bes betreffenden Unterrichts stehende Fragen werden auch gestreift von:

- 4. Prof. Dr. Schwend, Zum französischen Unterricht an Oberklassen (Progr. der K. Friedrich Eugens Realschule zu Stuttgart 1906. Nr. 752. 38 S.)
  Er tritt besonders für die ästhetisch-ethische Bedeutung und Behand-lung dieses Unterrichts ein; ferner von:
- 5. Prof. Bihler, Gesichtspunkte für das Aberseten aus dem Französischen (Programm des Bertholds-Gymnasium zu Freiburg i. B. 1906. Nr. 759. 21 S.)

Es ist überraschend, zu sehen, welche Verschiedenheiten des Ausbrucks beide Sprachen gegeneinander ausweisen, wenn man, wie es hier geschieht, versucht, jeder von beiden in der Abersetzung idiomatisch gerecht zu werden; endlich von:

6. Prof. Dr. Erdenberger, Aber ben Betrieb ber toten und ber lebenben Sprachen an unsern Gymnasien (Neue Jahrbücher für Philologie, Badagogit X, 2),

welcher nicht ohne Recht und Grund u. a. es ausspricht, daß mehr — so notwendige — Kenntnisse in den modernen Sprachen erworben werden könnten und müßten, wenn nicht mehr soviel Zeit und Kraft auf altsprachliche Hin-Ubersetzungen verwendet würden.

## c) Schriftliche Arbeiten.

1. G. Budde, Geschichte ber frembsprachlichen schriftlichen Arbeiten an ben höheren Knabenschulen von 1812 bis auf die Gegenwart. 174 S. Halle a. S. 1905, Buchholg. bes Baisenhauses. 2,80 M.

Nachbem burch Edikt von 1788 das Abiturientenezamen in Preußen eingeführt und die erste aussührliche Reiseprüsungsordnung mit ofsiziellen schriftlichen Prüsungsarbeiten erschienen war, während die anderen beutschen Staaten nur erst allmählich nachfolgten, hat der Verfasser ganz recht daran getan, ja tun müssen, bei seinen peinlich gewissenhaften Untersuchungen zunächst nur die Verhältnisse in Preußen zu berüdssichtigen, und für sein fleißig gesammeltes und erschöpfend bearbeitetes statistisches Material nur dann und wann einmal auch entsprechende Erscheinungen aus anderen deutschen Staaten zum Vergleich heranzuziehen. Zu dieser einen (lokalen) Beschränkung tritt die andere (sachzliche), daß die eingehendste Vehandlung dem Lateinischen zuteil wurde, nicht bloß wegen seiner Bedeutung für die historische Entwicklung unseres höheren Schulwesens bis zu (und seit) der im Titel angegebenen Zeit, sondern auch, weil das Lateinische in den schriftlichen Urbeiten sür alle anderen Sprachen so vorbildlich gewesen ist, daß selbst die neueren Sprachen sich von ihm erst seit Beginn der Resorm emanzipieren, und

in bunter Mannigfaltigkeit seitdem mehr oder minder ihre eigenen Wege Demgemäß beschäftigt sich ber erste Abschnitt auf 147 Seiten mit der Geschichte der altsprachlichen Arbeiten 1. im Zeitalter des stilistischen Formalismus (1812—1836) nach den amtlichen Berfügungen und Berichten, sowie dem personlichen Urteil von Zeitgenossen, wie hegel, Bencte, v. Raumer und herbart; 2. im Zeitalter bes grammatischen Formalismus (1837—1882) in zwei Perioden: die eine (1837 bis 1856) repräsentiert durch die Berliner Landesschulkonferenz 1849 und Mütell, die andere (1856—1882) angeschlossen an Nägelsbach, Roth, Schraber, Wiese, Perthes und die Rampen der Zeitschrift für das Gym-nasialwesen, der Philologenversammlungen und Schulkonserenzen; 3. das Beitalter bes übergangs vom stilistischen und grammatischen Formalismus zum historischen Prinzip (1882—1892), angeschlossen an Willmann, Frid, Fries, Paulsen, Lattmann, Schiller und Dettweiler, und, wie in den vorhergehenden und nachfolgenden Abschnitten auch immer, an die amtlichen Erlasse und Berfügungen, die Schulberichte und Jahresprogramme, philologisch-pabagogische Jahresberichte, bedeutende Schulkonserenzen usw.; 4. das Zeitalter bes historischen Prinzips (1892 bis 1901), angeschlossen außerdem an Matthias und Baumeister; endlich 5. die Berhältniffe feit 1901 (mit Balbed als Schlußbeurteiler). zweite Abschnitt (17 Seiten) behandelt auf Grund von Erlassen und Programmen zunächst die Zeit von 1812—1882 für Ihmnasien und Realschulen, mit Hinweis auf die allgemeine Stellung der neusprachlichen Schreibubungen, sobann die Zeit vom Eintritt ber neufprachlichen Reformbewegung bis auf die Wegenwart nach ben Lehrplänen, Brufungsordnungen und Programmen für Ihmnasien, Realgomnasien und Oberrealschulen. Das Ergebnis bes letteren Abschnittes ift: "Im allgemeinen wandelt die neusprachliche Methodik mit ihren schriftlichen Arbeiten auf bem richtigen Wege. Sie unterstüßen zum größten Teil in angemessener Beise die Lekture. Aber mit den Extemporalien auf der Oberstufe befinden sie sich immer noch im Schlepptau einer ungesunden altphilologischen Tradition. Die Oberrealschulen besonders sollten diese grammatischen Schreibübungen auf der Unter- und Mittelftufe stärker betonen, sie aber von der Oberstufe gänzlich verbannen. Auch in dem Betriebe bes neufprachlichen Unterrichts ist die flare Scheidung zwischen dem formalistischen und dem historischen Prinzip, die allein den gefamten Sprachunterricht in die richtigen Bahnen leiten tann, noch nicht erfolgt." "Wir muffen unsere Schüler auf der Unter- und Mittelstufe mit einfachen Mitteln, ohne allzuviel Induktion und Konzentration, ohne Schen vor Einzelfätzen und konsequentem Pauken, mit dem Schwerte ausruften, mit dem sie auf der Oberstufe sich eine neue Gedankenwelt erobern sollen, d. h. wir muffen hier die Sprache vorwiegend als Selbstzweck treiben und danach auch alle Ubungen einrichten. Auf der Oberstufe dagegen regiere das historische Prinzip, hier schwinde jeglicher grammatischer und stilistischer Formalismus. Das wird aber nur erreicht werden, wenn für die Oberftufe in famtlichen Sprachen bie Skripta, b. h. die schriftlichen übersetzungen aus bem Deutschen, verboten werden." "Mur wenn sie verschwinden und - auf der Oberftufe bie Letture unumschräntt herrscht, nur bann wird ber Sprachunterricht den Berstand schärfen, das Urteil kräftigen, die Phantasie beleben und bas Berg verebeln, nur bann wird er, um mit Berbart gu schließen, ,vielseitiges Interesse' weden und zur ,Charatterftarte ber Sittlichkeit' erziehen."

2. Schumann, Das Dittat im frangösischen Unterricht (Beitschrift für Gymnasialwesen 1907, Ottoberheft).

Die Grundgedanken der Abhandlung sind: Es handelt sich hier um keine Nebensache, sondern im Gegenteil um etwas, das ganz systematisch betrieben werden muß durch Abschreiben zunächst, dann durch Anschreiben, Umsormen usw., die Bindung ist zu beachten und zu bewurteilen, wie es in Frankreich auch geschieht. Namentlich in bezug auf die Homonymik sind die Diktate für die Orthographie zu beachten und zu verwerten, und zwar zunächst im allgemeinen Sinne sei es in bezug auf die Formenlehre (Unterscheidung von Singular und Plural, Masstulinum und Femininum, Tempus und Modus uss.), oder in bezug auf die Syntax (Konkordanz und Moduslehre), oder in bezug auf die Wortbildungslehre (le parti und la partie), zulett auch in bezug auf die sog. höhere Synonymik (l'attente und la tante; loi und l'oie; tua und tu as; enser, en ser, en saire u. dgl.). Schon aus den wenigen Beispielen mag hervorgehen, wie belehrend und anregend die ganze Abhandlung wirken kann.

### d) Anfangsunterricht.

1. M. Walter, Der französische Klassenunterricht auf der Unterstufe. Entwurf eines Lehrplans. 2., durchges., durch einen besonders erscheinenden Anhang verm. Aust. XI u. 75 S. Marburg 1906, R. G. Elwerts Berl. 1,40 M

Im großen und ganzen bringt das Buch die im 42. Jahrg. S. 482 angezeigte und als Seitenstück zu des Berfassers "Anfangsunterricht im Englischen auf lautlicher Grundlage" (41. Jahrg. S. 367ff.) bezeichnete Schrift in ihrer ursprünglichen Form zur erneuten Erscheinung. Rur einige Bemerkungen und Jugnoten sind weggefallen, da ihr Inhalt sich mittlerweile erledigt oder überlebt hat. Die Hauptmasse des Inhalts brauchte auch um so weniger verändert zu werden, als ihre Grundgebanten heute mehr benn je anerfannt, ausgesprochen und ausgeführt werden, felbst von nicht rabitalreformerischen Seiten her. Ergangt man ben Inhalt des vorliegenden Buches durch die seit seinem ersten Auftreten erschienenen weiteren methodischen Schriften Walters (vgl. unsere Besprechungen solcher im 51. Jahrg. S. 446 f., ib. S. 470 ff.; im 53. Jahrg. S. 531 f. und 58. Jahrg. S. 589 f. u. w. u.), so darf man um fo mehr gespannt sein auf ben im Titel versprochenen, aber noch nicht erschienenen Unhang, welcher einen überblid über die Fortschritte ber Methodik im Anschluß an die verschiedenen Kapitel des Buches bringen soll. Auf jeden Fall darf Walter am Schluß der Vorrede zur zweiten Auflage seines "Französischen Klassenunterrichts" mit Recht sagen: "Die seit deffen erstem Erscheinen veröffentlichten preußischen Lehrpläne haben den Reformbestrebungen mehr und mehr Augeständniffe gemacht, ja stehen teilweife fogar auf ihrem Boben, fo bag nur zu wünschen ift, daß den Schulen, die ihrem Unterricht die neue Methode zugrunde legen, volle Freiheit in der Durchführung ihrer Grundfäße zugestanden werden möge."

2. Bott, Der frangolische Anfangsunterricht (Zeitschrift für Ihmnasialwesen, Januarheft 1907)

will von Leseübungen ausgehen, wendet sich gegen die Berwendung der Lautschrift als einer Grundbedingung für einen erfolgreichen Ansfangsunterricht, hat überhaupt seine Bedenken gegen Erlangung einer gewissen Sprechfähigkeit ohne Buch und ohne Bokabular und saßt seine

Ansichten abschließend zusammen in dem Sate: "Wenn manche praktische Vorschläge der Resormer (z. B. Schreiben und Ansertigen französischer Arbeiten) befolgt, und das Gute der alten Methode beibehalten wird (z. B. Grammatik und Vokabellernen), dann wird der Unterricht auch recht interessant werden und erziehlich wirken, ohne langeweilig oder erfolglos zu werden."

### e) Aussprache und Sprachfertigteit.

1. Dir. Dr. M. Quiehl, Frangofische Aussprache und Sprachfertigkeit. Ein hilfsbuch zur Ginführung in die Phonetit und Methodit des Frangosischen. 4., umgearb. Aufl. VIII u. 832 S. Marburg 1906, N. G. Elwerts Berl. 5 M.

Nachdem aus des Berfassers Vortrag über den Anfangsunterricht im Französischen (vgl. 40. Jahrg. S. 548) bessen Schrift hervorgegangen war: "Die Einführung in die französische Aussprache. Lautliche Schulung, Lautschrift und Sprechübungen im Klassenunterrichte. Auf Grund von Unterrichtsversuchen bargestellt" (vgl. 42. Jahrg. S. 481 f.), mar sie unter dem Titel: "Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. Phonetit, sowie mündliche und schriftliche übungen im Klassenunterrichte. A. G. v. U. b." in zweiter umgearbeiteter und vermehrter Auflage erschienen und im 45. Jahrg. S. 489 f. besprochen. Da die britte Auflage und nicht zur Besprechung vorgelegen hat, können wir nur die zweite zum Bergleich mit der vorliegenden vierten für unsere jetige Besprechung heranziehen. Da ist nun zunächst in bezug auf deren Umfang barauf aufmertsam zu machen, daß sie gegen jene um 175 Seiten gugenommen hat, sodann in bezug auf ihren Gang und ihren Inhalt, rein äußerlich angesehen, 1. daß der früher "Rechtschreibung und laut-liche Schulung" betitelte Abschnitt jest als "die erste Einführung in die Sprache" bezeichnet ist, 2. daß der große Abschnitt "die Aussprache im Sate" angelehnt ift an "die Zusammenfassung ber Laute zu Lautganzen", 3. daß innerhalb dieses Abschnittes "Nachdruck und Tonhöhe" von der 4. an die 9. Stelle hinter den neu eingeschobenen Teil "die Lautgruppe" gestellt, daß hinter "Bindung" "die Mitbindung sonst stummer Endfonsonanten" ebenfalls neu eingeschoben ift, daß "Lautdauer" und "Lautverdoppelung" miteinander die Plätze gewechselt haben, und "Lautschwund" sich, um drei Plätze erhöht, ihnen jett unmittelbar anschließt. Durch diese veränderte Anordnung ist das innerlich Zusammengehörige einander auch äußerlich näher gerückt. Manche Abschnitte verdanken ihre Bergrößerung, einige auch ihre Berfürzung der Rudfichtnahme auf die mittlerweile wieder so reich angewachsene Literatur, auf inzwischen erschienene behördliche Berfügungen und amtliche Lehrplane, auf die veränderte Zeitlage und Geschmackrichtung, insofern so manche fromme Bünsche von früher erfüllt, aber auch so manche gegen des Berfassers (reformerische) Ansichten und Vorschläge früher geäußerte Zweifel ober Bebenken geklärt ober zerstreut und verscheucht sind. Denn "bie Reform hat in ber Aussprachebewegung einen entschiedenen Sieg zu verzeichnen". Als befonders anders bzw. neu erscheinen so in "Phonetik im Klassen» unterrichte" die Rlagen über die eine richtige Darstellung und hervorbringung frember Laute und Lautbilder hindernden und störenden dialettischen Eigentümlichkeiten jeder deutschen Landschaft bzw. die über den Mangel einer gemeindeutschen, als gut anerkannten Aussprache unserer Muttersprache. In dem Abschnitte "die Einzellaute" hat nicht nur die

-131

theoretische Darstellung und lehrmäßige Darbietung der "Bokale", son= bern auch ber "Ronsonanten" eine weitere, namentlich tabellarisch ge= stütte Ausgestaltung erfahren. Die großartigste Bermehrung und Bertiefung zeigt ber ganze große Abschnitt "die Busammenfassung ber Laute zu Lautganzen und die Aussprache im Sage", sowohl in bezug auf "bie Silbe" wie "bas Einzelwort", gang besonders aber in bezug auf "die Lautwerte", wo gange zusammenhangende Seiten neu ein-Nächst dem Abschnitte "Lautdauer" ("Lautdauer", geschoben sind. "Lautverdoppelung" und "Lautschwund" sind weniger verändert) ist es nun "die Aussprache oder Nichtaussprache des [e]" und "die Lautangleichung", welche mit Benutung neuen Materials vermehrt und verbessert sind. Rach "Nachdruck und Tonhöhe" ift es aber die viel umstrittene, viel befämpfte und verteibigte, vielfach auch migverstandene "Bindung", welche namentlich durch die Ginführung des Begriffes der "Mitbindung" und bes infolgebeffen gang neuen, großartig angelegten und bearbeiteten Abschnittes "die Mitbindung foust stummer End» tonsonanten" (41 Seiten) wesentliche Förderung, ja, man tann wohl fagen, abschließende Klärung erfahren hat. Rach dem Abschnitt "Boltsaussprache und Schulaussprache" folgt ber zur Sälfte wieder reichlich vermehrte "Anfangsunterricht"; während "lautliche Schulung und Rechtschreibung" sich im gangen auf berselben Sohe erhalten haben, ift ber Abschnitt "Mündliche Ubungen" wieder um ein beträchtliches und durch Benutung aller bisherigen Ergebnisse wesentliches verbessertes Stud gewachsen (62 Seiten), und auch der Abschnitt "Schriftliche Ubungen" weist manche Erweiterungen und auch die Gegenseite in Betracht ziehende Berbesserungen auf. Dasselbe fann in bezug auf gewisse Einzelheiten von "Methode und Borbildung des Lehrers" gesagt werden. — Das Ganze enthält so viel Neues und Gutes im einzelnen, daß einerseits hier nicht alles besprochen werden tann, und daß andererseits die Unschaffung und Durcharbeitung biefer Auflage jedem Fachgenoffen zu seiner eigenen Bor- und Fortbildung nur auf bas bringlichste angeraten werden fann; auch wenn er nicht mit der Reform burch bid und bunn gehen zu konnen vermeint, wird er des auch ihn Anregenden und bauernd Befriedigenden noch genug finden, des letteren um fo mehr, als die Sprache und bas Vorgehen bes Verfassers gegen Andersgläubige ruhiger und vorsichtiger geworden, und nur den Lehrplanen, Behörden und behördlichen Berfonlichkeiten gegenüber biefelbe ziel-, ja felbstbewußte geblieben ift. "Sollen die Lehrer nicht abgeschreckt werben, die erhöhte Arbeit (und Kenntnis) auf sich zu nehmen, so ist notwendig, daß diejenigen, welche über die Durchführung der Lehrpläne zu wachen haben, die Mitglieder der Auffichtsbehörden und die Leiter der Schulen, ebenfalls umlernen. Sie dürfen bei der Beurteilung des Unterrichtsverfahrens und bei der Würdigung der Lehrergebnisse nicht mehr den bisher gewohnten Magstab aulegen." "Benn die Lehrer in die Lage tommen, baß Schülerleiftungen, die viel Arbeit und Kraftaufwand voraussetten, wie die Fähigkeit, gesprochene Reben rasch zu erfassen und sich schnell in der fremden Sprache auszudrücken, der Besitz einer gewissen Sprechfertigkeit sowie eines gewissen Gefühls für den statthaften und üblichen Ausbrud von seiten ihrer Borgesetten nicht gewürdigt werden, fo tann es nicht wundernehmen, wenn sie zu dem bequemeren alten Berfahren gurudtehren ober überhaupt nicht ben Bersuch machen, sich von ihm loszuringen." Im übrigen "gibt es feine Methode, die für alle Personen und für alle Berhältniffe paßt".

2. Birt, Beitrag zu ben Sprechubungen im frangofischen Unterricht (Matthias' Monatsschrift 1907, Dezemberheft)

verlangt, daß die Schulung bes Ohres dabei wenigstens mit der des Mundes angestrebt werden müßte; zu diesem Zwecke nüßten die Sprechsübungen nicht bloß zwischen Lehrer und Schüler verlausen, denn dabei sei Einseitigkeit der Beobachtung und des Interesses nicht ausgeschlossen, sondern der Schüler müßte immer auch mit einem größeren Publikum zusammengebracht werden, auf dessen einzelne Stimmen er, wie jeder Zuhörer aus ihn achten müßte. Das aber würde durch Borträge, freie Erzählungen und gegenseitige Kritiken der jedesmaligen Hörer und Redner sehr gut erreicht werden können.

#### f) Bortichat.

1. Dir. M. Walter, Aneignung und Berarbeitung bes Wortschapes im neusprachlichen Unterricht. Bortrag, geh. auf bem 12. allgem. beutschen Reuphilologentage zu München Pfingsten 1906. (In erweiterter Form.) 36 S. Marburg 1907, N. G. Elwerts Berl. 75 Bf.

Für die Besitzer der Berhandlungen des oben genannten Münchner Neuphilologentages sei gleich hier bemerkt, daß ber dort auf S. 105—121 abgebruckte Bortrag hier in einigen wichtigeren Punkten vertieft, in manchen Einzelausführungen erweitert und um die Behandlung einiger mit dem Gegenstande zusammenhängender Fragen erweitert, vorliegt: fo 3. B. in bezug auf das Hervorheben der Gegenfäße, das Erkennen ber Synonyma, bas Busammengehen schriftlicher Ubungen mit mundlichen, und das Erwecken und Erhalten der Selbsttätigkeit des Schülers. Durch Bertiefung der (Reform-)Methode Kraft und Zeit zu sparen, bazu soll auch die Einprägung eines zum Berstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben der Fremdsprache ausreichenden Wortschapes das Ihrige beitragen. Diese "Einprägung" ist aber nicht mit dem bisher gewöhnlich ben Anfang bes Sprachunterrichts bildenden "Bokabellernen" zu verwechseln; benn da das Sprechen ber Sprache die Grundlage des (reformerischen) Berfahrens bilbet, so bient bas Sprechen als Mittel zum Zweck ber Aneignung bes Wortschapes, und diese ift nicht mehr die Grundlage und Bedingung für die Durchnahme und Behandlung irgend eines Sprachstoffes, sondern die Folge und das Ergebnis der bereits vollzogenen Durcharbeitung eines folden. Auf biefem Wege wird die Gewinnung bes Wortschapes zu einer Freude für den Schüler; benn er fieht, wie die fustematische Schulung ber Gedachtnistraft burch bas immer wieder auf Befanntes zurückgreifende Sprechen, Fragen und Antworten, durch das stete Gruppieren und Kombinieren von bereits Dagewesenem seine Sprackkenntnis überhaupt fördert und auch für größere Aufgaben stärkt und festigt. Der Bortrag und die Abhandlung Walters felbst schließt sich an folgende vier Sätze an: 1. Die Hauptquelle für bie Aneignung des Wortschapes ift der die Schüler interessierende Sprechund Lesestoff. Im Anfangsunterricht insbesondere steht die Einprägung des Wortschapes in engster Berbindung mit einem nach sachlichen Gesichtspunkten geordneten und ber Fassungstraft ber Schüler entsprechenden Sprachstoffe. 2. Die Schüler sind bazu anzuleiten, die Bedeutung aller auftretenden Wörter und idiomatischen Wendungen durch unmittelbare Berknüpfung mit ber Handlung, dem Dinge oder Bilde (Zeichnung an ber Tafel) oder burch Umschreibung in der fremden Sprache zu gewinnen ober soweit als möglich aus dem Satzusammenhange zu er-

-431

schließen. Die Muttersprache ist nur im Notfalle heranzuziehen. hier ist besonders anzuerkennen, daß das Ausgehen von Anschauungsbilbern nicht mehr fo einseitig betont wird, wie es wohl früher ber Fall war; daß vielmehr die Handlung bzw. das Erlebnis kräftig herangezogen, und die innere Anschauung in Gouinscher Weise ausgebildet wird; daß die Behandlung des Bildes in grundlicherer und vielfeitigerer Weise als früher geschieht; endlich daß Synonyma, Gegenfätze u. bgl. in ihrer Behandlung jest mehr zu ihrem psychologischen Rechte tommen. 3. Bon Zeit zu Zeit empfiehlt sich eine Turchmusterung bes Lesestoffes, um den gewonnenen Wortschatz nach bestimmten, formalen und sachlichen Gruppen zu ordnen. — hier sind außer ber Gegenüberstellung ber Wörter ihrem Wegensage nach, befonders zu beachten die Ableitungen derselben Wörter und Reihenbildungen, die Analogiebilbungen und Bedeutungen der Pra- und Affire. 4. Der aktive Wortschat (b. h. ber, ben man beim Sprechen anwendet) muß burch bas Sprechen ber Sprache lebendig erhalten und durch vielseitige übungen in ber Gruppierung und im Erfat ber Ausbrude ftetig befestigt und ergangt werben. Gehr nüglich und anregend erweist sich hierbei bie freie bialogische Behandlung geeigneter Sprachstoffe. Der passive Wortschat (b. h. ber, ben man beim Soren und Lesen versteht, aber nicht selbst gebraucht) erfährt durch fleißiges Lesen stetige Erweiterung. Bon ber Einprägung selten vorkommender Wörter und Wendungen ift selbstverständlich Abstand zu nehmen. - hier ist gang besonders zu beachten, einerseits die übung des Schülers im Soren und Berfteben selbst bon Auslandern, andererfeits die Unleitung bes Schulers, felbst handelnd in irgend einer Rolle aufzutreten, sei es durch Gouinsche Ubungen, durch Bwiegespräche über naheliegende Gesprächsstoffe, z. B. Eisenbahnfahrten, Wanderungen, Schulfeiern, geschichtliche Ereignisse, Tageschronik oder burch 'freie bialogische Behandlung geeigneter Sprachstoffe. ist auch bas, was über die gegenseitige Stellung und Behandlung ber Schüler zus und voreinander als Lehrer ober Schüler, über freie schrifts liche Arbeiten und fursorisches Lesen gesagt ift. Auf jeden Fall liegt in einer so getriebenen und veranlagten Aneignung des Wortschatzes der Anfang zur Beherrschung ber Sprache und bamit auch ber Anfang zur Kenntnis ber Literatur und Rultur bes fremben Bolfes: und barum fei auch diese Waltersche Schrift ber Be- und Nachachtung empfohlen!

# g) Bor- und Fortbilbung ber Lehrer.

1. Ph. Rohmann, Handbuch für einen Studienaufenthalt im französischen Sprachgebiet. Unter Mitwirkung von A. Brunnemann versaßt. 3., umgearb. u. bebeut. verm. Aufl. von "Ein Studienausenthalt in Paris". VIII u. 193 S. Marburg 1907, N. G. Elwerts Verl. 2,80 M.

Ein Aufenthalt im französischen Sprachgebiet empfiehlt sich nicht nur für benjenigen, ber noch studiert ober bald ein Examen ablegen will, sondern auch für denjenigen, der das eigentliche Fachstudium und Fachezamen hinter sich hat, und zwar nicht bloß zur Aneignung eines richtigen Gehörs und einer gesügigen Junge für die fremde Sprache, auch nicht bloß zur Erlangung einer auf eigne Anschauung und Beobachtung gegründeten und zu selbständiger Darstellung des Geschauten berechtigenden Kenntnis von Land und Leuten, sondern zur Wiederauffrischung der diesbezüglich erworbenen Kenntnisse, und zur Wiedergewöhnung von Mund und Ohr an die freie Aufnahme und Verwendung dessen, was

man von anderen schon gehört hat und nun gern auch selbst wieder einmal sagen möchte. Aber bielen, die zum ersten Male ober auch zu wiederholten Malen ins französische Sprachgebiet gingen, hat ihr Aufenthalt dort nicht das gebracht und gegeben, was sie gesucht und erwartet hatten — aber warum? Weil fie fich, von vornherein über die Schwierigkeiten eines solchen Aufenthalts nicht flar geworden und gewesen, aufs Geratewohl hineinbegeben und ohne planvolle Führung burchgewunden hatten. Bor solcher Abereilung und Enttäuschung wollen bie Berfaffer die zu Studienzweden nach und in Frankreich Reisenden bewahren, indem sie sie für ihre (rasche) sprachliche Ausbildung zur Auswahl des Zwedmäßigsten anleiten und die richtigen Wege führen, alles Aftuelle zu berücksichtigen und boch die wissenschaftliche Bertiefung nicht außer acht zu lassen. Während nun aber früher fast nur Paris berücksichtigt war, sind jest auch andere Orte, namentlich Universitätsftabte und Orte mit Ferienturfen herangezogen, und zwar nicht bloß von Frankreich, sondern auch von Belgien und der französischen Schweiz, von welchen allen die einschlägigen Verhältnisse in bezug auf das Leben und Lernen möglichst gleichmäßig und unparteiisch behandelt werden. Die I. "Erwägungen vor der Reise" behandeln die Fragen: 1. In welchem Lebensalter soll man Studienreisen ins Ausland unternehmen, und welches soll ihre Dauer sein? 2. Welcher Aufenthaltsort soll in ber frangösischen Proving, in der frangösischen Schweiz und in Belgien gewählt werben? 3. Welche Jahreszeit eignet sich am besten zu einem Aufenthalt in Paris? 4. Wie soll man sich auf die Reise und den Aufenthalt vorbereiten? Bei ber II. "Erlangung prattischer Sprachbeherrschung" werden die Arten und Adressen verschiedener Untertommen überhaupt angegeben, im besonderen aber die Möglichkeit und Nutbarkeit von Hör- und Sprechübungen berührt, und die Sprachturfe für Ausländer in Paris besprochen. Der umfange und belange reichste Teil ist der III. "Realkenntnisse". In ihm wird im besonderen behandelt: Unterrichts- und Erziehungswesen; Familie, Geselligkeit, Umgangsformen; Bolkscharakter und Bolksgeist; neueste französische Literatur mit Roman, Lyrik, Theater, Literaturgeschichten und literarische Effans; bie französische Kunst als Malerei, Stulptur, Architektur, Oper und Konzerte; Zeitungen und Bücher mit Tages- und Wochenschriften, Zeitschriften, Pariser Bibliotheken und Bücherkauf in Paris. So erhält man auf jeder Seite nicht nur mannigsache Belehrung, sondern auch vielseitige Anregung in dem Sinne, daß man vieles, was man aus ber Ferne als Fehler zu betrachten gewöhnt ift, nach tieferem Einbringen in Bolkscharakter und Bolksgeist, nach gewonnenem Verständnis für das durch Rasse, Klima und Kultur Bedingte allmählich richtig einzuschäten lernt, und daß man die wertvollen Eigenschaften der Franzosen ohne Abertreibung zu würdigen versteht, ohne die eigenen Borzüge zu unterschäten und beren Außerung ober Geltendmachung zu verhindern oder zu unterbinden. Ein ausführliches alphabetisches Namenund Sachregister (von 11 Seiten) macht ben Schluß bes fo hochst empfehlense und begehrenswerten Ganzen.

2. 28. Appens, Die Ferienkurse in Grenoble jährlich vom 1. Juli bis 31. Oktober. 23 S. Minden, C. Marowsky (in Komm.). 50 Pf.

Der Berfasser, Bolksschullehrer in Borbed-Essen, berichtet zunächst über die Zusammensetzung der ganzen Kursusarbeit in Grenoble bzw. deren Leistungen und Erfolge (auch bei und an ihm selber). Da gab es Vorlesungen: 1. über Laut-, Form- und Satzlehre. In bezug auf

sie, wenigstens die Lautverschiebungen, gesteht er ganz freimütig, baß er insofern Schwierigkeiten hatte, um haben folgen zu tonnen, als er feine lateinischen Renntnisse besaß; 2. über Literatur, Geographie unb Geschichte; 3. gab es praktische Ubungen, zunächst die Ubersetzungen, von denen er uns einige der seinigen mit den entsprechenden Berbesserungen mitteilt, sobann aber auch Auffätze, von denen er uns ebenfalls einen felbstgeschriebenen mitteilt und in bezug auf beren Schwierigkeit für ihn er ganz mit Recht sagt, daß sie bei ihm um so größer gewesen sei, als er vor seiner Reise nach Frankreich keine Lektüre getrieben habe; ferner Diktate und Grammatik, wo er ebenfalls die Nachteile als Autodidakt habe spüren müssen, namentlich deshalb, weil sein Ohr noch gang und gar nicht an die frangofischen Laute gewöhnt gewesen sei; endlich die Ubungen im Lesen und Vorlesen einerseits und im phonetischen Laboratorium bei Rosset andererseits. Die Angaben über den Phonographen und seine Verwertung sind sehr belehrend und anziehend. Run folgt ber zweite Hauptteil ber Schrift, die Schilderung seiner Borftubien, Borfenntnisse und personlichen Eindrücke, in bezug auf welche auch er sich augenscheinlich nicht ganz frei von solchen bei Rohmann erwähnten Enttäuschungen fühlt. Einige Angaben über Unterfunft und Rosten schließen das frisch und ehrlich geschriebene Buch, welches gerade wegen der letterwähnten Eigenschaft Rollegen bes Berfassers in gleichem Falle vor manchem Schaden bewahren kann.

3. A. Stahl, Ein Ferientursus in Saint-Valery-en Caux. 32 S. Brogr. von Inmnas. u. Realsch. zu Greifswald 1907. (Mr. 172.)

Nach Belehrungen über die Vorbereitungen zur Reise und über die Reise selbst, über die bezügliche sinanzielle und wissenschaftliche Aus-rüstung, über Pensionen u. dgl. wird das Leben und Treiben im Kursus, der Ort mit seiner weiteren Umgebung und Extursionen dahin, namentslich die Flora derselben geschildert. Das ganze lesenswerte Material ist mit hübschen Bildern ausgestattet.

4. Dr. J. Auft, Gine Studienreise nach Frankreich. 37 S. Progr. ber Ober-Realsch. zu Breslau 1906. (Nr. 274.)

Die Arbeit zeichnet sich aus durch vieles vergleichsweise beigebrachtes Material, burch Mitteilung von Stundenplänen, Arbeiten usw.

h) Reuphilologische Strömungen und Bestrebungen.

über folche gibt wieder umfassende Auskunft ber Bericht über bie

1. Berhandlungen des XII. Deutschen Reuphilologentages vom 4. bis 8. Juni 1906 in München. Herausgeg. vom Borstande des deutschen Neuphilologen-Berbandes. IV u. 235 S. Erlangen 1906, F. Junge. 3 M.

Nachdem wir schon im vorigen Jahresbericht S. 527 f. in aller Kürze einiges aus dem reichen Inhalte dieses Berichtes angegeben hatten, haben wir versprochenermaßen jest über das Ganze im Zusammenhange zu berichten. Die Einladung und Tagesordnung zu der Versammlung überhaupt, die Vor- und Begrüßungsversammlung übergehen wir, ebenso wie das Geschäftliche, den Festbericht, den Kassenabschluß, die Satungen und das Mitgliederverzeichnis, oder besondere Vereinsangelegenheiten, wie das Diez-Denkmal u. dgl. Auch auf die Diskussion über die Vorträge einzugehen, dürste hier die Rücksicht auf Zeit und Raum verbieten. Wir beschränken uns nur auf das, was mit dem im vorausgehenden

-131

bereits Behandelten mehr ober minder zusammenhängt, und dem neussprachlichen Studium und Unterricht förderlich und dienstlich ist.

Da haben wir zunächst den Vortrag von Prof. Schneegans in Würzburg über "unfere Ibeale" als neufprachliche Lehrer an Schulen und Universitäten: "Es war früher der größte Ruhm der Deutschen, in die Tiefe zu arbeiten, nicht in die Breite fich zu verlieren. eine fremde Sprache, aber gründlich, nicht mehrere oberflächlich. sollte unser Ideal sein. Dann würden wir . . . nicht Lehrer des Französischen und Englischen, sonbern Lehrer Frankreichs und Englands Dadurch würden wir aber auch bem höchsten Ibeale, bas unsere Wiffenschaft in letter Linie verfolgt, näher kommen. Durch bas Eindringen in den Geist des fremden Bolkes und durch das Berstehen seiner Gedanken, Empfindungen und Bestrebungen lernen wir unsere Nachbarn beffer beurteilen und hüten wir uns felbst vor törichtem Eigendünkel. Auf diese Beise arbeiten wir aber mit an der Berföhnung ber Bölter, an ber Befestigung eines dauernden Friedens unter ihnen, zum Wohle der Kultur und Menschheit. Und das ist gewiß bas höchste Ideal, dem wir nachstreben können."

Ahnliche Gedanken sinden sich im Vortrag von Prof. Sieger in München über "Studium und Examen". Er will mehr freiere, allgemeine geistige Ausbildung, als solche durch Fachstudien; bei letzteren: mehr formale Ausbildung der geistigen Aräste, und weniger einseitigen intellektualen Materialismus; sodann: Beschränkung auf eine philologische Disziplin (entweder romanische oder germanische Kulturgemeinschaft); weiter: mehr Beteiligung an wissenschaftlichen Abungen; und endlich: Revision der Prüfungsordnungen namentlich bezüglich der Urteilskraft, Darstellungsgabe, des Auffassungsvermögens und der Gesschmacksentwicklung der Prüflinge!

Auf ähnlichen Bahnen wandelt Professor Biëtor in Marburg mit seinem Bortrag "zur Einsührung der den Studienplan bestressenden Thesen". Er ist im Interesse der akademischen Freiheit gegen einen sesten Studienplan, verlangt aber, Sprache, Literatur und Realien aller Perioden gründlich in geschichtlichem Zusammenhange zu studieren, wobei wenigstens der künftige praktische Lehrer das Hauptgewicht auf die neuere Periode zu legen hat. Auch er fordert Beteiligung an den wissenschaftlichen übungen von Ansang, namentlich aber Pflege der praktischen stungen (Phonetik, Lektor) neben den streng philologischen, auf jeden Fall immer erst unmittelbare Beschäftigung mit der gesprochenen Sprache, ehe man zum spstematischen Betrieb übergeht. Wie man die Belehrung über einschlägige Realien überhaupt nicht versäumen soll, so soll sie am besten durch einen Studienausenthalt im Ausland während der mittleren Semester an der Quelle gesucht werden.

Bom Bortrag bes Direktor Dörr-Bodenheim heben wir nur, weil er zum Teil natürlich zu sehr ins einzelne gehen mußte, einige allsgemeine Gesichtspunkte hervor. Er sprach über die "Pädagogische Ausbildung der Neuphilologen" und verlangte als integrierende Teile des Fachstudiums auch Philosophie, insbesondere Psychologie während einer mindestens achtsemestrigen Studienzeit; nach dem Examen (ohne Prüfung in den allgemeinen Fächern) eine zweijährige praktische Borbereitungszeit an höheren Schulen mit Seminaren, Ubungsschulen und Gelegenheiten zum Besuche wissenschaftlicher Institute, sowie zur steten Berbindung von Theorie und Brazis; die eine, am besten die erste,

- 15 xook

Sälfte bes zweiten Borbereitungsjahres foll im Auslande, unter Umftanden

als Maître-assistant verbracht werben.

Der speziellen Methodit sind zuzuweisen folgende Bortrage: 1. von Uhlemahr=Rürnberg über die Frage: Produktiver oder rezeptiver fremdsprachlicher Unterricht an der Erziehungsschule? Er beantwortet sie so: Der produttive, b. h. ber auf handhabung ber fremden Sprache abzielende fremdsprachliche Unterricht entspricht nicht dem Wesen und dem Zwede der Erziehungsschule; darum ist es im Interesse einer gebeihlichen Entwicklung bes Schulwesens notwendig, daß der frembsprachliche Unterricht rezeptiv werde, d. h. sich in Ziel und Methode auf das Berstehen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache beschränke. Dementsprechend soll die Lektüre die Basis nicht bloß des Unterrichts, sondern auch der Prüfung sein. In dieser sollen Hin-Abersetung sowie freie Arbeiten wegfallen; Diftat und Ber-Ubersetung die wesentlichsten Prüfungsmittel bilden. 2. Der Bortrag von Dir. Balter-Frankfurt a. M. "über die Aneignung und Ginprägung bes Wortschakes" wurde bereits oben besprochen. 3. Brof. Steinmüller=Burgburg berichtete über den "Augenblidlichen Stand ber neusprachlichen Reformbestrebungen" und schloß seine Ausführungen betreffend die für diese Bestrebungen geradezu brennende und brennend gewordene Frage der Hin-Abersetzung mit folgendem Sate: "Die Hin-Ubersetzung soll im Anschluß an die fremdsprachlichen Texte, in der Regel in zusammenhängender Form zur Einübung der grammatischen Formen und Gesetze, sowie im Interesse und im Dienste der formalen Bildung, und auch aus praktischen Erwägungen, besonders in den mittleren Klaffen der höheren Lehranstalten eine magvolle Pflege finden." Im übrigen dürfen wir gerade hierfür auf den vorigen Jahrgang S. 527f. und auf unfere oben unter b) erfolgte Anzeige von Steinmüller-Brenmanns Neusprachlicher Reformliteratur verweisen. — Lebhafte Diskussionen knüpften sich: a) an Dörrs Vortrag (hervorragende Reben von Münch, Stengel, Wendt), b) an Steinmüllers Vortrag (Reben von Wendt, Thiergen, Meier, Münch, Dörr, Gibam).

Bon methodisch=bibaktischem Interesse ist noch der Bericht von Prof. Scherffig=Zittau über den "Lektüre-Kanon", zu dem Reichel-Breslau, Bock-Nürnberg, Engwer-Berlin höchst wertvolle Ergänzungen gaben bzw. erwägenswerte Borschläge machten über die Notwendigkeit und Ausstattung, den Umfang und Inhalt eines solchen Kanons, und bei welcher Geslegenheit man ersuhr, daß man in der Rheinprovinz einen offiziellen,

allgemein verbindlichen Letture-Ranon habe.

In seiner Weise höchst anregend war auch der Bortrag von Prof. Scheffler-Dresden über "Poesie und Technit", dessen Schlußworte hier stehen mögen: "In die Verbindung von Poesie und Technik Technik und Kunst klingt noch etwas Höheres hinein. Nicht mehr wie beim Römer verkörpert sich mit dem Begriff labor (harte Arbeit) das Beiswort improdus (unehrlich). Unsere Zeit klingt wieder von dem Preise jeglicher Arbeit, auch der harten. Und krönt nicht Meunier sein Lebensswerk durch sein Monument du travail! So geht durch Poesie und Kunst, befruchtet von der Technik, ein neuer Zug, hoch und ideal!"

Von mehr rein wissenschaftlichem Standpunkte aus sei schließlich noch aufmerksam gemacht auf Prof. Hart manns-München "Zur Erinnerung an Peter Corneille", Prof. Sakmanns-Stuttgart "Charakterbilder aus Voltaires Weltgeschichte", Prof. Beckers-Wien "Metrisches bei B. Hugo" für das Französische, Prof. Schicks-München "Das

S-poole

41\*

Corpus Hamleticum", Prof. Eibams-Nürnberg "über Cordelias Ant-wort, sowie über die Neubearbeitung des Schlegel-Tieck" für das Eng-lische, Prof. de Locellas "Dantes Francesca de Rimini in der Welt-literatur und Kunst" für das Italienische, und Prof. Herzogs-Wien "Das mechanische Moment in der Sprachentwicklung" für die Philosophie und Physiologie der Sprache. — Alles in allem auf jeden Fall reiche Gaben und beredte Zeichen von dem Fleiße und Fachsinteresse der Neuphilologen!

### II. Sprachgeschichtliches und Sprachwiffenschaftliches.

1. Dr. G. Meyer, Die neuesten Entdedungen auf bem Gebiete ber Sprachwissenschaft. 39 S. Progr. bes Realgymnas. zu Duisburg-Ruhrort 1906. (Nr. 606.)

Bei verhältnismäßig kleinem Umfange behandelt diese Schrift viele Fragen der Sprachwissenschaft, namentlich der Wortschöpfung und des Wortgebrauches, in durchaus verständlicher Form und, was bei derlei Schriften doch wohl die Hauptsache ist, in dankenswert anregender Weise. Ihre Hauptpunkte betreffen: das zentrale Problem der Sprachwissenschaft, die Gesetze der Sprachschöpfung, die physische und die psychische Seite der Sprachschöpfung, die neuen großen Ausgaben der Sprachwissenschaft, die Schöpfungsprinzipien im Universum.

Die Schrift wird nicht bloß jedem Sprachlehrer, dem des Deutschen insbesondere, sondern jedem Lehrer, der seinen Unterrichtsgegenstand von höheren (philosophischen) Gesichtspunkten aus ansehen und erteilen

möchte, wertvolle Anregung bagu geben.

2./3. Dr. A. Bauner, Romanische Sprachwissenschaft. (Sammlung Göschen.) Leipzig 1905, G. J. Göschen. Geb. je 80 Bf.

a) Nr. 128. I. Teil. Lautlehre und Wortlehre I. 2., verb. u. verm.

Aust. 169 S.

b) Nr. 250. Wortlehre II und Syntag. 2., verb. u. verm. Aufl. 163 S.

Daß der Lehrer der auf unferen höheren Schulen zu lehrenden neueren Sprachen von beren sprachgeschichtlichen Zusammenhängen und von deren gemeinsamen Grundlagen und Ausgängen etwas wissen muß, um seinen Unterricht dort mit eigener Freude baran zu geben und bei seinen Schülern ein höheres Interesse für biese Sprachen und beren Studium zu erweden, dürfte wohl als felbstverständlich anzusehen sein. Daß er aber, wenn er sich nicht schon bor bem Eintritt ins Lehramt mit bergleichen befaßt hat, dann kaum noch Zeit findet und bekommt, ein folches Studium intensiv und extensiv zu betreiben, ift eine Erfahrungstatsache, beren bittere Ertenntnis burch bie Beschäftigung mit ben bidleibigen standard works folder Wiffenschaft nicht gerade versüßt wird. Da kommt ihm nun ein foldes Werk, wie das vorliegende, trefflich zu Hilfe und zustatten. Denn es bietet ihm, für weitere eingehendere und umfassendere Studien dieser Art, zunächst eine Busammenstellung der literarischen Hilfsmittel dazu, und zwar in bezug auf das Bulgärlatein, die romanischen Sprachen im allgemeinen und die einzelnen romanischen Sprachen. Hieran reiht sich eine Auseinandersetzung über bas Berhältnis von Rechtschreibung und Aussprache, mit Angabe ber Bebeutung ber gebrauchten phonetischen Beichen, sobann eine solche über die Einteilung der Grammatik. Nach einer allgemeinen Einleitung über die Aufgabe ber romanischen Philologie, über bas Berhältnis von Lautgesetz und Analogie, über die romanischen Sprachen

S-coole

S-poole

und beren Berbreitung, Mundarten, Alter und Quellen, sowie über ben Begriff von Erbwörtern, Lehn- bzw. Buchwörtern und Doppelformen wird nun zunächst das Bulgärlatein nach Laut- und Formenlehre beshandelt; hierauf folgt die Behandlung der romanischen Sprachen in bezug auf ihre Lautlehre (Vokalismus und Konsonantismus), Wortslehre (Wortsormen), Lehre von der Bedeutung: der Wörter, der Wortsformen und der Wortarten. Nach der Wortbildungslehre in bezug auf Suffixe, Präfixe und Zusammensehung werden die Grundzüge der Syntax in bezug auf die Verbindung von Wörtern und von Sähen behandelt. Die Darstellung dieses Stosses wird immer durch entsprechende Beisseile aus den verschiedenen romanischen Sprachen, und, was uns als ein besonderer Vorzug erscheint, durch vergleichende tabellarische Zusammenstellungen veranschaulicht.

4. Dr. R. Biedermann, Bur Morphologie bes französischen Berbs, speziell ber unregelmäßigen Berba. 19 S. Progr. ber 8. Realschule zu Berlin 1907. (Nr. 143.)

Nach einem Exturs zur Phonetit bes Französischen im Gegensatzum Englischen werden besprochen: die den Verbalstamm modisizierensben Elemente (Personalendungen, Modalzeichen, tempusdildende Sussige), das Verhalten des Verbalstammes (der Verbalstamm im Präteristum der unregelmäßigen Verba, betonte Präsenssormen mit Endung, stammbetonte Insinitive, Futura, stammbetonte Präsenssormen mit Endung — ent, weichere Seitenbildungen, die endungsbetonten Formen speziell des Ind. Präs.). Das Resultat der sprachgeschichtlich tüchtigen Abhandlung ist: "Jene etwa 100 "unregelmäßige" Verba sind der ehrswürdige Rest der durch Kollision der übernommenen lateinischen Wortsmasse mit vielen, wahrscheinlich germanischen Einslüssen auf der mosdernen Urtikulationsbasis entstandenen phonetischen Kämpse der alten Zeit."

5. Prof. S. Wader, Die Eigentümlichkeiten ber modernen französischen Zeitungssprache. 22 S. Progr. des kgl. Gymnas. zu Patschkau 1906. (Nr. 253.)

Unter Anerkennung der Bedeutung von Sa Majesté la Presse und unter Würdigung des Sates: "Il n'est bon dec qu'à Paris" behandelt der Berfasser auf Grund seiner im Ausland getriebenen Zeitungslektüre: Die Stellung des attributiven Adjektivs und der Adverdien, einzelne Adverdien, Konjunktionen und Berben, sowie Berba und Phrasen, die in den Wörterbüchern oder Stilistiken gar keine oder keine ausreichende Beleuchtung sinden.

## III. Literaturgeschichtliches.

1. Prof. D. Zech, Perraults Contes de ma mere l'Oye und die Grimmschen Märchen. 28 S. Progr. ber igl. Bilhelms-Realschule zu Stuttgart 1906.

Nach einer Bergleichung beiber Märchensammlungen in bezug auf die drei Fragen, wie sie in Stoff und Gestaltung übereinstimmen, worin sie voneinander abweichen, und welcher Fassung der Vorzug zu geben sei, werden die drei Theorien für die Genesis unserer Märchen — die indische, die indogermanische und die prähistorische bzw. polygenetische — in dankenswerter Weise besprochen, sodann wird ein überblich über die literarische Aufzeichnung der Volksmärchen im Abendland einerseits dis Perrault, andererseits dis Grimm gegeben. Nach einer Vergleichung der diesbezüglichen literarischen Bedeutung beider

Männer werden im speziellen beider Darstellungen verglichen von: Rotstäppchen, Blaubart, Gestiefelter Kater, Aschenbrödel, Häusel und Gretel bzw. Däumling und Riquet mit dem Schopse. Die Abhandlung wird nicht bloß den Fachgenossen Rügliches und Anregendes bieten, die etwa in der Rengerschen Bibliothek beiderlei Sammlung benutzen, sondern sie bietet auch dem Literars und Kulturhistoriker grundlegendes Material zu weiteren Forschungen.

2. Dr. 28. Luhr, José-Maria be Herebia, ein Dichter bes Parnasse contemporain. 25 S. Progr. ber Realschule in Eppendorf bei Hamburg 1907.

(Mt. 922.)

Nach einem Überblick über das Leben und die Werke des Dichters werden die Trophées nach Form und Inhalt eingehend behandelt (in bezug auf: Sonette, Terzineuromanzen, Konquistadichtungen, Drient und Tropen), und zum Schluß wird Heredias Bedeutung selbst als Parnassien gewürdigt. Da Heredia in neueren Chrestomathien, Anthologien usweiel und gern benutzt wird, kann diese Abhandlung den Fachgenossen als Einleitung zu einer Behandlung Heredias und seiner Gedichte im Unterrichte nur empfohlen werden.

3. Prof. Dr. J. Mettlich, Die Schachpartie in der Profabearbeitung der allegorisch- bidaktischen Dichtung Les Eschez amoureux'. Progr. des kgl. Paulin. Ehmnas. zu Münster 1907. (Nr. 438.)

Die Abhandlung ist von besonderem fachwissenschaftlichen Interesse,

da Handschriften einander gegenübergestellt und verglichen werden.

4. Dr. Bandler, Sully Prubhommes philosophische Anschauungen.
30 S. Progr. der Ohligs-Walder Realsch. mit Realprog. Franks. Syst. 1907.

(Nr. 639.) Da auch Prudhomme in unserer Schullektüre immer mehr berücksichtigt wird, so sei die vorliegende seine und gelehrte Arbeit angelegent-

lich zur Borbereitung auf bes Dichters Werke empfohlen.

5. Ernst Weber, Sully Prubhomme. Analyse de quelques-unes de ses poésies. 16 S. Progr. des Collège Royal Français zu Berlin 1907. (Nr. 60.) Mit vollem Rechte wird darauf hingewiesen, daß die lyrische Poesie der Franzosen in Deutschland überhaupt, namentlich aber die Prudhommes zu wenig bekannt sei — und doch bekam Prudhomme den Nobelpreis von 1901! Analysiert wird im besonderen: le Vase brisé und la Charpie. Aus demselben Grunde, wie die eben angezeigte Abhandlung beachtenswert!

6. Dr. N. Arndt, "Le Rouge et le Noir' par Bayle-Stendal et "Le Disciple' par Paul Bourget. 24 S. Progr. der Realsch. zu Langenbreer 1907. (Nr. 475.) Ein sein durchdachter philosophischer Essay!

7. Dr. Dittmer, La Magdeleine, eine Magdalenenlegende aus dem Anfange bes 17. Jahrh. 10 S. Progr. der flädt. Realsch. zu Magdeburg 1907. (Nr. 331.)

Diese literars und kulturhistorisch beachtenswerte Skizze bespricht nach der Angabe des Inhalts des Gedichtes den Ursprung der Sage von der Maria Magdalena, den Dichter und die Entstehung seines Werkes, Metrisches dazu, und die Behandlung des interessanten Stoffes durch den Dichter.

8. J. Janidi, Les comédies de Paul Scarron. Contribution à l'histoire des relations littéraires franco-espagnoles au XVIIme siècle. 14 S. Progr. bes igl. Marien-Gymnas. zu Posen 1907. (Nr. 206.)

Es wird ein Vergleich hergestellt und durchgeführt zwischen Francisco be Rojas Zorillas, Obligados y ofendidos y Gorron de Salamanca' und Scarrons, L'Ecolier de Salamanque ou les Ennemis généreux'. Bugleich Realien, b. h. Beiträge zur Bolks- und Landeskunde, enthalten folgende Abhandlungen:

9. Prof. Dr. D. Müller, Turnier und Rampf in ben altfrangösischen Artusromanen. Gin Beitrag zur Geschichte bes hösischen Lebens in ber Zeit ber Trouvères. 25 S. Progr. ber ftabt. Oberrealschule zu Ersurt 1907.

Wie schon früher, bietet ber Verfasser auch hier eine reiche Fülle kulturgeschichtlichen Materials, und manche wertvolle Ergänzung zu Schult, Das höfische Leben zur Zeit ber Minnesänger.

10. Dr. D. Ruhn, Die Arzte in den Romodien Molieres. 48 G. Brogr. bes igl. fathol. Inmnas. zu Reife 1906. (Nr. 247.)

Eine mit Rücksicht auf die entsprechende Molidre-Lektüre sehr besachtenswerte Abhandlung, in welcher zunächst die Art der Verspottung und die Gründe für die Verspottung der Arzte besprochen werden, worauf in sehr fleißiger und gelungener Weise dieselbe dargetan wird in bezug auf die äußere Erscheinung, gesellschaftliche Stellung, materielle Lage, wissenschaftliche Bildung und persönlichen Eigenschaften der (betreffenden) Arzte.

11. F. Luft, Aber die Verletbarkeit der Ehre in der altfranzösischen Chanson de geste. I. Teil. 26 S. Progr. der 9. Realschule zu Berlin 1907. (Nr. 144.)

"Jene Ehre war nichts weniger als ber innere Wert bes Menschen, welcher, allein auf sich beruhend, durch Bekanntwerden nicht gewinnt, durch Unbekanntbleiben nicht verliert, sondern die Beurteilung des einzelnen durch die Gemeinschaft."

12. Dr. F. Herrmann, Beiträge zur Schilderung und Beurteilung ber gesellschaftlichen Berhältnisse Frankreichs in der Fabliaux-Dichtung. 21 S. Progr. der herzogl. Oberrealschule (Ernestinum) zu Toburg 1906. (Nr. 873.)

Eine für das Verständnis und die Beurteilung auch entsprechender neuzeitlicher Verhältnisse höchst beachtenswerte Darstellung!

13. Oberl. Paul, Der Ontologismus bes Malebranche, bargestellt und gewürdigt. 15 S. Progr. bes igl. Gymnaf. zu Neuß 1906. (Nr. 573.)

Nach einer allgemeinen Besprechung der Lehren des Malebranche und deren Begründung wird — mit Hinweis auf Cartesius — eine Kritik von dessen Ontologismus zwar kurz, aber klar gegeben.

14. Prof. Dr. Lange, Gin frangösischer Schriftsteller in beutschem Gewanbe. 19 S. Progr. bes igl. fath. Onmnas. zu Culm 1907. (Nr. 29.)

Ein sehr gelungener und eine allgemeine Bedeutung beanspruchender Beitrag zur Lektüres und Übersetzungsfrage! Denn es wird in ihm gezeigt, in welcher oft haarsträubenden Weise Le Siège de Paris par Sarcey von Tuhten in der Reklamschen Universalbibliothek übersetzt worden ist. Man muß sich dem Urteil anschließen: Traduttore, traditore. Darum Vorsicht bei der Benutzung fremdsprachlicher Werke in überstetzungen! Das eigene Lesen solcher Werke ist immer der Übersetzung vorzuziehen, und wenn es die beste wäre!

15. Prof. Diridmann und Oberl. Adsbach, Kanon frangösischer Gebichte. Progr. bes igl. Chmnas. zu Warenborf 1907. (Nr. 448.)

Wenn in unseren modernen neusprachlichen Lesebüchern das ästhetische bzw. das literarische Moment der fremden Sprache zum Teil wohl zu kurz kommt, so ist eine solche zunächst für die eigene Anstalt ge=

5 00g/c

fertigte Zusammenstellung nur zu rechtfertigen und anzuerkennen. Sie bietet in kleinen Dosen Beitrage aus Arnault, Brigeur, Chenier, Delavigne, Lamartine, Laprade, Musset, in größeren solche aus Beranger, B. Sugo und Lafontaine.

16. Dr. C. A. Sinstorff, Die Archives littéraires de l'Europe und ihre Stellung zur beutschen Literatur. 63 G. Programmbeilage der Elisabethenschule zu Frankfurt a. M. 1907.

Nachdem von 1754 an die verschiedensten Bersuche, den Franzosen eine bessere Kenntnis beutscher Dichtung und Wissenschaft, sei es burch Abersetzung einzelner Werke, sei es durch Zeitschriften, zu vermitteln, an der Ungunft ber politischen Berhältnisse und auch an einem gewissen passiven Widerstand der Gebildeten gescheitert waren, ba saben bie Manner, die von einem geistigen Busammenleben und -arbeiten ber beiben Bölker soviel erwarteten, einen neuen Stern am himmel ihrer Hoffnung aufgehen: die Archives littéraires de l'Europe begannen zu erscheinen (seit 1802 bzw. 1804). Nachbem auf beren Borläufer hingewiesen ist (4 Seiten), wird über ihre Gründung und ihre Geschichte berichtet (9 Seiten). Hierauf wird Auskunft gegeben über die Mitarbeiter (4 Seiten) und die Ziele biefer Sammlungen und Beröffentlichungen (8 Seiten). Run wird in fehr eingehenden und anregenden, jeden Deutschen, wenigstens jeden deutschen Literaturhistoriker aufs höchste interessierenden Untersuchungen auseinandergesetzt, in welcher Art und Menge die deutsche Literatur durch die A. l. berücksichtigt und beurteilt worden ist, so u. a. die deutsche Dichtung überhaupt, im besonderen aber Lessing, Klopstock, Wieland, Herder, Goethe, Schiller, M. Claudius, Stolberg, Jacobi, Schlegel, Rogebue u. a. (26 Seiten). Eine besondere Betrachtung ist der deutschen Philosophie und Wiffenschaft gewidmet: Kant, Garve, Lichtenberg, Hehne, Lavater, Gall (7 C.). Mit einem ausführlichen Kommentar bibliographischer Art (3 Seiten) schließt bas für beibe Literaturen und Bolter fo außerst wichtige, grundlich und fleißig untersuchte und dargestellte Werk ab: eine für unser Beitalter ber "Unnäherung", "Berftanbigung" und "Berfohnung" ber Nachbarvölker, wie sie durch gegenseitiges Sprach- und Literaturstudium herbeigeführt werden foll (f. o.), geradezu "attuelle" Leistung!

# IV. Ausgaben.

1. Englische und frangofische Schriftfteller ber neueren Beit. Für Schule und Haus herausgeg. von Prof. Dr. J. Klapperich. Ausg. A. (Einleitungen und Anmerkungen in beutscher Sprache.) Glogau, C. Flemming. a) 42. Bbd. Chapitres choisis de l'histoire des institutions et des

moeurs de la France. Ausgew. und erl. von Cl. Klöpper. IV und

91 S. Geb. 1,20 M.

Der 47 Seiten umfassende Lesetert behandelt: royauté, justice, finances, commerce, noblesse, bourgeoisie, corporations ouvrières, ausgewählt und entnommen aus Guizots Geschichte der Zivilisation usw., Gasquets Précis usw., Chéruels Geschichte der monarchischen Verwaltung usw., Rosières Geschichte der französischen Gesellschaft usw., Rambauds Geschichte der Zivilisation usw. Die 42 Seiten füllenden Anmerkungen berücksichtigen ganz besonders sachliche Berhältnisse und schließen mit Regententafeln. Für Oberklassen besonders geeignet.

S-poole

S-poole

2. Gerhards französische Schulausgaben. Unter Mitwirkung von Univers.-Prof. Dr. Bornecque herausgegeben von Dir. Dr. E. Wasserzieher.

Leipzig 1907, R. Gerhard.

a) Mr. 22. Frédéric Mistral, Souvenirs de Jennesse. Extrait de ses Mémoires et Récits. Für das ganze deutsche Sprachgebiet allein berechtigte Schulausg, von Dr. A. Mühlan. I. Teil: Einleitung, Text und Anmerlungen. Nebst Bildnis des Dichters mit seiner eigenhändigen Unterschrift und einem Kärtchen der Provence. VII u. 112 S. Geb. 1,60 M. II. Teil: Wörterbuch. 38 S. 30 Pf.

Auf ein Erlaubniss bzw. Begrüßungsschreiben Mistrals folgt ein überblick über bessen Leben und Werke, auf diesen der eigentliche Lesestext von 101 Seiten. Er bietet einen köstlichen Lesestoff, gleich anziehend durch die Frische und Lebhastigkeit der Darstellung, wie beslehrend durch die Mitteilungen über Land und Leute, und über das Milieu, aus dem Mistral hervorgegangen ist. Die Anmerkungen (11 Seiten) bieten meist Sachliches, aber auch für eine schnellere übersetzung zu Verwendendes.

3. Bibliotheque française. (Schulausgaben mit Anmerkungen, Fragen unb Wörterbuchern neuerbings herausgeg. von Oberl. Dr. Rahn.) Dresben 1907, G. Kühtmann.

a) 81. Bb. Molière. Les femmes savantes. Mit Einleitung, Anmerkungen und Wörterbuch zum Schulgebr. herausgeg. von Oberl. Dr. Rahn. Text: VIII und 108 S. Anmerkungen: 36 S. Wörterbuch: 26 S.

Geb. 1,20 M.

Auf das französisch geschriebene Borwort über Molidres Leben, Hauptwerke und deren zeitgeschichtliche Bedeutung folgt der groß und sauber gedrucke Text. Das Hest mit den Anmerkungen bietet solche entweder mit Konstruktionsverweisen oder mit Bedeutungsangaben und übersetzungsbeihilsen, oder mit orthographischen und orthoepischen Erskärungen, zum Teil auch mit poetischen Angaben von Launs und Fuldas übersetzungen. Wo es nötig schien, nehmen sie auch auf sachsliche Einzelheiten Bezug. Alles in allem genommen, eine empsehlenswerte Ausgabe!

4./5. Französische Schülerbibliothek. I. Serie. Paderborn, F. Schöningh. a) 6. Boch. J. Lavergne, Quatre Nouvelles. 77 S. Heft mit Anmerkungen: 15 S. Wörterbuch: 16 S. Bearbeitet von F. Mersmann. Geb. 1,20 M.

Von den fesselnd und fließend geschriebenen Erzählungen, welche eine gebildete Frau und begeisterte Künstlerin ihren Kindern und Enkeln erzählt und hinterlassen hat, werden hier aus den Légendes de Trianon mitgeteilt: L'aurore, 18 Seiten (Mozart unter Ludwig XV. im Jahre 1764 in Paris) und La dernière rose, 16 Seiten (La jeune reine: Ludwig XVI., und Marie Antoinettes Bau des kleinen Trianon i. J. 1774; L'adieu, ihr letzter Glückstag und Beginn des Marthriums 1788); aus den Neiges d'Antan: L'hôpital de Bruges um 1477 (19 Seiten) und Gertrude van Helmott (11 Seiten); spielt um 1590 in Antwerpen, mit einem Einblick in van Dycks Jugendleben. Die Anmerkungen sind fast nur sachlicher Art. Das Wörterbuch ist alphabetisch angelegt.

b) 7. Boch. Contes d'Auteurs modernes. 87 S. Heft mit Anmerkungen: 12 S. Wörterbuch: 34 S. Bearb. v. Dr. A. Mühlan. Geb. 1,20 M.

Zunächst wird geboten: La bague d'Émeraude von Ch. Folen (9 Seiten), eine rührende Geschichte von Opfermut und Freundesliebe aus dem Kampfe der Bendée und ihrer Bewohner gegen die Schrecken der Revolution; sobann Temps difficiles (25 Seiten) aus En pleine vie, Kindergeschichten von H. Margall; ist diese etwas wehleidig, so ist Trott et Le petit pauvre von A. Lichtenberger (8 Seiten) eine liebliche Kindergeschichte. Es solgen aus "Vieille Maison" und Echos et Silhouettes von A. Châtelain: L'arbre de Noël (8 Seiten) im Stile unsres "Des fremden Kindes heil'ger Christ" und "Willmers Lotte", Le vieux facteur (7 Seiten) mit der Sehnsucht des Vaters nach seinem ausgewanderten Sohn und "Le Numéro 4", eine rührende Kranken- und Sterbegeschichte. (Vgl. auch 58. Jahrg. Seite 579 f.) Die Anmerkungen berücksichtigen in diesem Bändchen natürlich mehr das semasiologische und phraseologische Gebiet. Die Sammlung selbst empsiehlt sich auch sonst durch ihre geställige und saubere Ausstattung in Papier und Druck.

- 6./11. Belhagen & Klasings Sammlung frangösischer und englischer Schulausgaben. Prosateurs français. Ausg. B. Bielefeld 1907, Belhagen & Rlasing.
  - a) 167. Lief. Jos. Chailley-Bert, Tu seras commerçant. Ausgabe für kaufmännische Lehranstalten von Dir. Dr. L. Boigt. VII u. 116 S. 1 M. Wörterbuch (36 S.) 20 Pf.

Die wohlbestandene Schulprufung bes Zimmermannssohnes Peter Darle veranlaßt seine Eltern und ihn, einen Beruf zu wählen. Auf Anraten eines Lehrers wird ber eines Kaufmanns gewählt. Wir begleiten ihn nun burch beffen verschiedene Stufen und Facher, von bem Eintritt in die Lehre bei einem Herrn Gerard anfangend, bis zu seiner übersiedlung nach Paris, Lyon und Marseille resp. bis zu dem Zeitpunkt, wo er seinen Chef vertritt, sich mit ihm assoziiert und endlich einen eigenen Berd gründet. Während dieser Zeit hören wir von allem möglichen, was er als Lehrling, Kommis und Chef zu tun hat, was in einem taufmännischen Geschäft verlangt und geleistet wird, und wie ein Kaufmann gebildet und geeigenschaftet sein muß. Diese technischen Belehrungen können in der Tat "als ein Lehrbuch für sich bezeichnet werden, beffen taufmännische Lehranstalten taum entbehren tonnen". Was sich aus den 27 Kapiteln bes Tertes (87 Seiten) an Leçons de choses ergibt, ist in 17 Rapiteln (29 Seiten) besonders in frangosischem Texte zusammengestellt, wie z. B. Lehrzeit, Reklame, Preisauszeichnungen, Schmuggel und Schmuggler, Gelb, Liquidation, Falliment und Bankerott, Kredit, Bankier, Kapital, Arbeitsteilung, Gisenbahnen, Dampi-Dods, Lagerhäuser und Magazine, Sandelsgesellschaften, schiffahrt, Molfereigenoffenschaften, Warenborfe, Aftien, Obligationen und Borfenfurse. Für ben Fall, daß man diese leçons de choses da lesen lassen will, wo die Erzählung bazu Beranlassung gibt, ist burch Einfügung bes Titels ber betreffenden leçon zwischen die bezüglichen Kapitel ber Erzählung in der Inhaltsangabe auf fie verwiesen worden. Unfere besondere Beachtung und Bewertung fordert das von Dr. B. Dalheimer besonders zusammengestellte Wörterbuch zu dem Texte (26 Seiten) und zu ben lecons de choses (10 Seiten) heraus. Denn keines von beiden ist alphabetisch angeordnet, sondern abschnittweise und dem Texte nachgehend gegeben, "weil in vielen kaufmännischen Schulen, besonders den Fortbildungsschulen, ben Schülern die Zeit mangelt, zu Hause die Botabeln aus einem alphabetisch geordneten Berzeichnisse herauszuschreiben". Ein Seft mit Unmerfungen war burch Darbietung entsprechender Erklärungen im Wörterbuch nicht mehr nötig zu geben. Auf jeden Fall eine für faufmannische Lehranstalten bedeutsame Gabe!

b) 168. Lief. P. Girault, Tony à Paris. Mit Anmerkungen zum Schulgebrauch herausgeg. von Dr. J. Niederländer. Mit 9 Junftr. und einer Karte von Paris. 190 S. Anhang (72 S.) 1,80 M. Wörterbuch (64 S.) 30 Pf.

Um es Lehrern und Schülern leichter zu ermöglichen, die Gewohnheiten, Sitten und Gebräuche bes fremden Landes und Bolfes kennen zu lernen, hat die Verlagshandlung Herrn Girault vermocht, vorliegende Novelle über den Aufenthalt einer deutschen angehenden Lehrerin in Paris zu schreiben: man darf das vorliegende Werk also bezüglich Tenbenz und Ibee getrost als Seitenstück zu Günthers Wanderyear von Webster (vgl. 58. Jahrg. S. 527 f.) bezeichnen, wenn der Verfasser auch im Grundgedanken des Planes durch ein deutsches Manuskript einer Frau Agnes Harber angeregt zu sein behauptet. Wir werden zunächst nach Marburg i. H. versett, von wo Frau Dietrich, die Tante der verwaisten Tony Herberg, sich mit dieser zu ihrem jährlichen Sommeraufenthalte nach Westhofen im Elfaß begibt, um fie sodann allein nach Paris zur Direttrice des deutschen Lehrerinnenheims, M. Sohlweg, reisen zu lassen: also Vorbereitungen zur Reise, Briefwechsel und Reisebeschreibung mit Gisenbahneinrichtungen! Tonn wird von Fr. Sohl= weg abgeholt, lernt unterwegs schon auf der Wagenfahrt nach ihrer vorläufigen Wohnung manches vom Parifer Leben und Verkehr kennen. Dort in ber Rue Villejust angekommen, erfährt sie weiteres und sie besonders näher Angehendes von anderen Insassinnen bes Beims, auch über Schulverhaltniffe, Privatstunden, Lehrerin- und Gouvernantenstellung usw. Auf ihren ersten Ausflügen lernt sie u. a. den Eintrachts= plat, die Magdalenenkirche, den Luxemburgpalast, das Café Bachette tennen, macht eine Fahrt auf ber Seine und ins Boulogner Wäldchen. Bu ber von biefer angegebenen Beit wird fie von ber Marquise von Bonneuil engagiert, macht vorläusig noch weitere Ausflüge, immer begleitet bon anderen Penfionarinnen und Studentinnen, zum Teil auch von beren männlichen Befannten, und immer angeregt durch beren Gefprache und Belehrungen, so daß auch für den Lefer das Gintonige einer Solobeschreibung alles Gesehenen und Erlebten wegfällt. Sie tritt endlich in das haus der Marquise ein, bei welcher Gelegenheit wir natürlich viel von dem häuslichen Leben und dem Familienleben dieser und anderer Frangosen erfahren. Sie besucht mit ihren Elevinnen Schauspiele, Opern, Konzerte, Bibliotheken, Museen und Galerien, wobei sie über vielerlei Realien belehrt wird ober auch selbst belehrt, nimmt an Bolts- und Kamilienfesten teil, besucht Bersailles mit Trianon, lernt bie berühmten öffentlichen Gebäude von Paris alle tennen, verbringt Weihnachten und Winter mit ihren gesellschaftlichen Veranstaltungen und Bergnügungen, geht nicht mit an die See, tritt vielmehr als Lehrerin an einer Schule in Reuilly ein, macht die anfangs für einen Rrieg mit Deutschland bedrohlich aussehende Marotto-Affäre mit durch und tritt endlich, reich belehrt und weitergebildet, ben Beimweg an. Gie hat auf jeden Fall genug erfahren — und läßt es uns miterleben bon ber Berschiedenheit ber Temperamente und Charaktere, Sitten und Gebräuche ber Parifer Bevölkerung und ihrer Stände und Klaffen. Much bie Sprache ber verschiedenen Berfonlichkeiten ift verschieden bargestellt. — Das Wörterbuch ist alphabetisch angelegt. Der Anhang enthält zum größeren Teile sachliche Erläuterungen, gibt aber auch Abersetungsbeihilfen und Belehrungen zur Aussprache, Formenlehre und Syntax. Das Buch ist als Klassenlektüre für die I höherer Mädchen-schulen, für die IIb höheren Anabenschulen und für Seminare gedacht.

c) 169. Lief. A. Chuquet, La guerre de 1870—1871. In Auszügen mit Anmerk. zum Schulgebr. herausgeg. von Dir. Dr. L. Wesph. Mit einer Übersichtskarte. Autorisierte Ausgabe. V und 148 S. Anhang (78 S.) 1,40 M. Wörterbuch (70 S.) 30 Pf.

In objektiv berichtender Form und Weise hören und sehen wir hier von dem äußerst fruchtbaren Nationals und Literaturhistoriker, der einen großen Teil seiner Studien in Deutschland gemacht und einen ebensolchen seiner akademischen Würden ebenda erworden hat, dargestellt: Frankreich i. J. 1866, der Hohenzollerusche Zwischensall, Frankreich und der Arieg, Deutschland, Saarbrücken, Weißenburg, Wörth, Spichern, Gravelotte, Sedan, Metz, Straßburg, Verwaltung des eroberten Landes, Begebnisse zur See, Revolution, Krieg an der Loire usw., Belfort, St.s. Quentin, Paris. Gute Karten unterstützen das sachliche Verständnis der slott geschriebenen Darstellung. Der Anhang gibt noch vieles zum Teil sehr weit ausgeführtes sachliche Detail, so z. B. eine vollständige Wiedersgabe der Marseillaise.

d) 170. Lief. F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe. Le peuple et le gouvernement. Auszug mit Anmerk. für den Schulgebrauch herausgeg. von Prof. Dr. H. Gröhler. VII u. 129 S. Anhang (47 S.) 1,20 M. Wörterbuch (32 S.) 20 Pf.

In der Einleitung wird zuerst ein ausreichendes Lebensbild Guizots geboten, sodann wird Gang und Inhalt seiner Histoire de la Civilisation kurz angedeutet. Die vorliegende Ausgabe umfaßt im wesentlichen deren 7. dis 14. Borlesung, welche in 20 Einzelabschnitte mit Sondertiteln zerlegt sind. Die im Charakter einer Borlesung liegenden Apostrophen an die Juhörer und einzelne Wiederholungen sind hier weggelassen; ebenso ist der Abschnitt über die Resormationsgeschichte erheblich gekürzt, und nur die Betrachtung über die Ursachen und Folgen dieses Ereignisses beibehalten, durch welche sich keine der beiden Konsessionen wird verletzt sühlen können; nicht minder erheblich sind die Kürzungen in der Abersicht über die Geschichte der englischen Revolution. Um so geschlossener, weil sür den Unterricht in der französischen Literaturund Realienkunde so bedeutsam, treten die Einblicke in das Kulturbild Frankreichs aus. Im Anhange treten, wie es bei Guizots schlichter und edler Sprache auch kaum anders sein kann, sprachliche Erläuterungen sast vollständig hinter den sachlichen zurück.

e) 171. Lief. E. et J. de Goncourt, Histoire de la société française pendant la Révolution et le Directoire. Mit Anmerkungen zum Schulgebr. herausgeg. von Dr. W. Kalbfleisch. Mit einer Übersichtsfarte. Autoris. Ausg. IV u. 107 S. Anhang (35 S.) 1,10 M. Wörterbuch (27 S.) 20 Pf.

Auch dieses Buch soll in der Kulturgeschichte, und zwar die der französischen Revolution, einführen. Wenn die geschichtliche Entwicklung der europäischen Kulturvölker im wesentlichen auf letzterer beruht, so ist es um so dankenswerter, wenn uns aus dieser Zeit hier so manche Einzelheiten, Aleinigkeiten, intima und interiora, mitgeteilt werden, welche das Bild des Lebens jener wildbewegten Zeit anschaulicher und lebendiger gestalten, als es die Stunden in der "Weltgeschichte" zu tun vermögen. Denn es werden hier geschildert und besprochen: die Salons, die Straße, die patriotischen Schenkungen, die Wappen, die Auswanderung,

bas Theater, die Cafés, der König und die Königin im Temple, die Gefängnisse, die Liebesmahle, die Justiz, Bälle, Preisumschläge, die Gesellschaft, Körperpflege und Athletik, der Tod, die Bureaukratie, Neusiahr 1797, Kartenschläger und eleger, Gründung des Louvre-Museums, Frankreich und Bonaparte. Der Anhang gibt fast nur sachliche Ersläuterungen. Die Karte bietet einen überblick über Paris beim Ausbruch der Revolution.

f) 172. Lief. E. Gaspard, Les pays de France. Premier volume. Plaines du Nord. Région parisienne. Normandie. Pays de la moyenne Loire. Bretagne. Champagne. Ardennes. Lorraine et Barrois. Im Ausz. mit Anmert. zum Schulgebr. herausgegeben von Oberl. F. Pepold. Mit 7 Karten u. 10 Abbildungen. VII u. 256 S. Anhang (41 S.) 1,80 M. Wörterbuch (74 S.) 30 Pf.

Dienten die zwei eben besprochenen Lieferungen der Kultur- und Nationalgeschichte Frankreichs, so stellt sich die vorliegende außer diesen auch noch in den Dienst von bessen Geo- und Topographie, tann also mindestens nach brei Richtungen und Gesichtspunkten bin benutt und verwertet werben. Denn, um das gleich vorwegzunehmen, am Ende jedes der im Titel angegebenen Abschnitte und ihrer Unterteile sind Legenden, geschichtliche Erinnerungen und Büge, Sagen und Märchen in Prosa und Poesie beigefügt, welche noch im Munde des Bolkes leben, sich in seinem Leben und Treiben widerspiegeln, und gewissermaßen Gin Fleisch sind mit dem Lande, bas ihr Schauplat war, wie 3. B. die Schuten von Lemonne; der Liller Trodelmarkt, Die Kermeß von Donai (Foncin), Martin und Frau in Cambrai, ein Zug von Jean Bart; die Belagerung von Calais 1347, Notre-Dame von Boulogne; Ringois von Abbeville (Lefrançais); — Hoche (Michelet), J. Barra, Auf den Ruinen von Montfort — l'Amaury (B. Hugo); bas Schloß von Baur; 3. Hachette; das Korbmacherlied von Theuriet; ber Köhler ist Herr in seiner Hütte, Notre-Dame von Liesse; — ber Kabeljau-fischer, J. d'Arcs Tod in Rouen, der Hügel ber zwei Liebenden (Rens Bere); Saint-Baast-la-Hougue, Bagnoles-de-l'Orne (René Bere), Mont-St. Michel; - Marceau, der Entfat von Orleans 1429; - Duguesclin, La Tour d'Auvergne, — Eponina, Abtei des Paraklet (Michelet —; das Konfekt (Theuriet), Domremy (Hubault), Drouot (Lacorsbaire), Lothringer Brotkuchen (Theuriet). Gelegentlich ber sehr auss giebig und reichlich bearbeiteten kommerziellen, namentlich aber industriellen Berhältnisse ber betreffenben Landstriche und Ortschaften find außerdem mit besonderen Abschnitten bedacht worden: Godin (Ardonin-Dumazet), Descartes, David der Bildhauer, A. Paré (G. Bruno) u. a. Schon aus diesen Angaben ist zu ersehen, daß das Buch kein geographischer Leitsaben sein soll und will, sondern daß es neben lebensvollen Hinweisen auf die Natur bes Bodens, bas Klima, die Betriebe und Produkte, oder auch Naturschönheiten namentlich "Land und Leute" tennen und lieben lehren will, lettere nach ihren Unlagen, Sitten, Arbeiten und Gewohnheiten: darum auch die Hervorhebung der besonderen industriellen und kommerziellen Bedeutung der behandelten Abschnitte des Landes und seiner Bewohner. Eine Beschreibung des mas teriellen, intellektuellen und moralischen Lebens des französischen Bolkes mußte gegenüber folden für bie Schule gang besonders wichtigen und allgemein verständlichen Gesichtspunkten der Betrachtung und Darstellung natürlich zurücktreten. Aus bemfelben Grunde ift es nur zu billigen, wenn ber Berfasser seinen Stoff nicht nach abministrativen Gesichtspunkten von Departements, Präsekturen usw. angeordnet und eingeteilt, sondern nach denen einer inneren Ahnlichkeit und Vergleichungsmöglichskeit von Gegenden und Landstrichen überhaupt. Die dem Texte einsgedruckten Croquis und beigegebenen Bilder sördern das Verständnis der besprochenen Landstriche und Städte in erfreulicher Weise. Der Anhang bewegt sich hauptsächlich in sachlichen Angaben. Alphabetische Register zu Namen und Sachen erleichtern das Zusammenstellen von sonst etwa textlich getrennten Einzelheiten.

12. P. Girault, Tony à Paris. Édition à l'usage des écoles annotée et commentée par l'auteur. Avec 9 illustrations et une carte de Paris. 190 S. Appendice 64 S. Belhagen & Klasings französische und englische Schulresorm-Ausgaben mit frembsprachlichen Anmerkungen Nr. 20. Bielefelb, Belhagen & Klasing. Geb. 1,80 M.

Entspricht textlich ber oben unter b angezeigten Ausgabe mit deutschen Anmerkungen. Der Anhang ist von dem französischen Berfasser selbst besorgt und stellt in vielen Punkten mit seinen eingehenden sachlichen Erörterungen wieder ein Lesebuch für sich dar.

### V. Yokabularien und Spezialwörterbücher.

1. Prof. E. Pfohl, Wörterbuch (französisch-beutsch) zu den Hölzelschen Wandbildern. Ubungöstoff für den fremdsprachlichen Anschauungsunterricht. Mit 12 Illustr. im Text. 133 S. Auch u. d. T.: Vocabulaire (français-allemand) aux tableaux d'Ed. Hoelzel. Wien, E. Hölzel. 3,60 M.

Der Berfasser ist uns ichon aus der Besprechung seiner "Französischen Konversation" (56. Jahrg. S. 677 f.) als guter Konversationist und Botabularien-Busammensteller befannt. Jest gibt er uns eine Busammenstellung der Wörter, Phrasen und Redensarten, welche zu einer einigermaßen erschöpfenden und umfaffenden Besprechung der zwölf Solzelschen Bilder gehören oder herangezogen werden können. In fast allen zu den einzelnen Bilbern gegebenen Wort- und Satreihen befinden sich Angaben über: Bersonen, Tätigkeiten, Gigenschaften, Farben, Berschiedenes, Tiere, Dinge, Wetter; in sehr vielen außerdem über: Stimmen, Bewegungen, Geräusche, Ortlichkeiten, Gebäude, Wertzeuge, Berkehrsmittel und ewege; in manchen fernerhin über: Pflanzen, Gärten, Felder, Arbeiten, Zeiten, Kleider, Natur- und Kunstprodukte; in einigen wenigen über: Gefahren, Schaden und Nuten, Unfälle, Leiden; in ben Besprechungen ber letten Bilder über: Besonderheiten in Anlage, Gebrauch, Vorkommen u. dgl. der Anschauungsobjekte. Im ganzen sind ben einzelnen Bildern und ihren vokabularen Besprechungen je sieben bis neun, denen von Hafen, Wohnung und Stadt elf bis siebzehn Seiten gewidmet. Diesem umfassenden, fehr gut, beutlich und übersichtlich geordneten Say- und Wortschape (125 Seiten in 40) schließt sich als Anhang eine in bezug auf das a-verbo sehr gelungene Zusammenstellung der unregelmäßigen Berben und ihrer Sauptformen an. Wo ber "Bilberdienst" noch in Blüte steht, aber auch sonst, wird dieses Botabular treffliche Dienste tun.

2. Dr. G. Goerlichs Französische und englische Bokabularien. I. Französische Bokabularien. 8. Bochn. H. Wallenfels, Der Bauernhof, zugleich im Anschluß an das bei Ed. Hölzel erschienene Anschauungsbild: Der Bauernhof. 35 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. 40 Pf.

Dieses Büchlein ist ein Pendant zu dem im englischen Teile unter bemselben Titel angezeigten "Bauernhof" besselben Bersassers. Der

- Cook

S-poole

Gang, die Anlage und Bearbeitungsart ist ganz dieselbe; auch manche von den Sätzen entsprechen sich inhaltlich durchaus, welche nicht auf besondere französische Verhältnisse Bezug nehmen.

#### VI. Bonversation.

1. C. Francillon, La conversation française nebst Schlüssel zum "Français pratique". VI u. 352 S. Leipzig 1906, Rengersche Buchholg. Geb. 5 M.

Dieses Buch ist — die Grammatik von dort ist hier natürlich ausgelassen — ber Schlüssel zu bem im 59. Jahrg. Seite 503 f. angezeigten "Le Francais pratique" besselben Verfassers. Denn 1. sämtliche bort stehenden französischen Exercices sind hier ihrer dortigen Reihenfolge nach ins Deutsche übersett; 2. sämtliche Devoirs sind ins Französische übersett; 3. sämtliche Aufgaben (Sätze bilben, Satteile und Sätze ergänzen, verlangte Formen einsetzen ober gegebene verbessern u. bgl.) sind gelöst; 4. von sämtlichen Exercices de conversation sind die französischen Fragen ins Deutsche übersetzt und auf Französisch in meist längeren Sätzen beantwortet, welche ihrerseits einen z. T. ganz neuen Schatz ber gebräuchlichsten Wörter, Ausbrücke und Wendungen, Höflichkeitsformen und Joiomatismen enthalten, die mit den Verhältnissen und Vorgängen des täglichen konkreten Lebensgebietes und untereinander in enger Beziehung stehen. Diese französischen Antworten zu den dort stehenden französischen Fragen sind etwas dem vorliegenden Buche neu und selbständig Angehörendes. Wenn man die hier stehende beutsche Abersetzung der dort stehenden französischen Fragen ins Französische übersetzt oder die dort stehenden französischen Fragen direkt herüberholt, so hat man in diesen 115 Exercices de conversation (von bort) mit ihren französischen Antworten (von hier) in der Tat etwas, was dem vorliegenden Buche das Recht auf den selbständigen Titel "La conversation française" verleiht. Andererseits verbürgen die hier stehenden Sin- und Ser-Abersetzungen dem Autodidakten vollständige Sicherheit über die Richtigkeit der seinigen. Das Deutsche ist freilich nicht überall idiomatisch oder sonst einwandfrei.

2. C. Francillon, Par-ci, par-là. Causeries à l'usage des Écoles et de l'enseignement privé pour faciliter l'étude de la langue parlée. IV u. 400 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. Geb. 4 M.

Ausgehend von dem Gegensatzwischen geschriebener und gesprochener, gelesener und gehörter, Buch- und Lebensfprache wollte ber Berfasser ein Buch liefern, welches die Ausbrucke enthielte, die den Franzosen immer auf den Lippen schweben und, der umgebenden natürlichen Welt entnommen, über Gegenstände sich aussprechen lehren und hören, die das tägliche Leben ausmachen und den täglichen Lebensverkehr unterhalten. Bu dem Zwecke führt er uns in 13 Kapiteln mit 77 Einzelabschnitten in zusammenhängenden Texten vor: bas Familienleben (Berwandte, Jugenberinnerungen, Berheiratung, Hausstand, Lebigsein), Haus und Wohnung mit ihren Teilen, Reinlichkeit und Ordnung (Leib- und Bettwäsche), Kleidung und Schuhwerk, Körper (Teile und Glieber, Sinne und Sinnesorgane, leibliche und geistige Pflege), Beleuchtung und Erwärmung, Nahrungsmittel und Mahlzeiten, Getränke und Flüffigkeiten, Krantheiten und Tod, Zeit und Wetter, Reisen, Stadtleben und Sehenswürdigkeiten, Briefschreiben und Rechnen: dies alles bis ins einzelnste — oft scheint es sogar zu weit zu gehen und mehr als genug zu bieten - ausgeführt und mit ben entsprechenben Termino-

logien, Joiomatismen, Gallizismen, Sentenzen und Sprichwörtern reichlich ausgestattet. Zuweilen, wie gesagt, doch vielleicht etwas zu weit hergeholt und "gesucht", wie man sich sehr leicht bald schon durch eine außere oberflächliche Betrachtung überzeugen fann, weil alle biefe Wörter und Wendungen in den fortlaufend zusammenhängenden Texten burch ihren fetten Druck auffallen, ift boch biefe Bufammenftellung als eine angenehme und hochwillkommene Gabe zu begrüßen; benn in an= genehmer Form fann man sofort in ben betreffenben Terten alles zusammenfinden, was man nur irgendwie einmal zum Berftandnis und zum Gebrauch der gesprochenen Sprache nötig haben könnte. Jeder Textabschnitt ist sosort von seinem Vokabular begleitet, das ihm Schritt für Schritt, Form für Form folgt, freilich aber nicht gleichmäßig nach einheitlichen Gesichtspunkten aufgestellt ist. (So wird wohl zu heureuse und nombreuse im Terte heureux und nombreux im Botabular dazu angegeben, während bienfaisante und insouciante im Terte als solche auch im Vokabular bleiben; dieselbe Ungleichheit findet sich für paternelle (Text) und paternel (Vokabular) einerseits und maternelle Text und Bokabular anderseits, oder für déserte und parfaite im Texte gegen parfait im Bokabular; ferner werben zu finiten Berbalformen des Textes im Bokabular einfach die betreffenden Infinitive angegeben (vivent: vivre, z. B. tiennent: tenir, vint: venir, apparaît: apparaître, fallait: falloir, voulait: vouloir, rajeunissent: rajeunir), während die infiniten als selbständige Vokabeln auftreten, so vivant (zu vivante), vécu, connu, commise begangen (zu une sottise commise) u. s. d. Die 77 Textstücke füllen ungefähr 192 Seiten, die Vokabularien bazu ca. 97 Seiten. Jedem Tertstück und seinem Vokabular schließt sich ein exercice de conversation im nächsten Anschluß an seinen eigenen Inhalt, aber natürlich auch auf andere zurückgreifend an. Deren Text umfaßt ungefähr 85 Seiten, während die diesem besonderen Konversationsterte wieder selbständig beigegebenen Vokabularien ca. 26 Seiten füllen; alles in allem ca. 277 Seiten Lese- und Fragetext und 123 Seiten Vokabelstoff — ein Beweis für die Reichlichkeit und Massigfeit beiber!

3. S. Fischer und G. Dost, Frangösische Texthefte zu hirts Anschauungsbildern (Künstlersteinzeichnungen von B. Georgi), nach logisch-grammatischen Gesichtspunkten bearbeitet. Heft I: Der Frühling von G. Dost. (Mit einer farb. Wiedergabe des gleichnamig. Anschauungsbildes.) 45 S. Breslau 1907, F. Hirt. 80 Pf.

Von den farbigen Künstler-Steinzeichnungen von W. Georgi "Die vier Jahreszeiten" liegt vor uns: der Frühling. Der Inhalt dieses Bildes ist in der Weise behandelt und verarbeitet, daß das sprachliche Material aus dem sachlichen in systematischer Weise entwickelt und nach logisch-grammatischen Gesichtspunkten durchgearbeitet wurde. Das würde zwar schließlich an und für sich nichts besonderes Neues sein: denn es wird ja wohl auch der roheste "Bilderdienst" schließlich doch in etwas nicht bloß zu vokabularen, sondern auch zu logisch-formalen Gesichtspunkten zu kommen versucht und sich nicht bei dem gedankenlosen Nachplappern oft gehörter Wörter und Wendungen beruhigt haben. Was vielmehr das Neue und Vorzügliche dieser Bearbeitung ist, daß die verwendeten logischen Begriffe wie Ding und Person, Eigenschaft und Farbe, Tätigskeit und Handlung, Gattung und Klasse, Stand und Ausenthaltsort, Besitzer und Besitztum, Subjekt und Objekt, Geber und Empfänger,

Bahl und Name, Ausgangspunkt und Herkunftsort, Zeitpunkt, Art und Weise, Grund und Folge, Ursache und Wirkung als aus dem muttersprachlichen Unterricht bekannt bzw. gewonnen verausgesetzt werden, so daß der Lehrer nicht erst im fremdsprachlichen Unterricht diese begriffliche Schulung vorzunehmen genötigt ift. Ist diese Boraussezung richtig, und sie sollte es sein, ist aber mehrenteils immer noch nur ein frommer Bunfch, bann tann ber attive Wortschat ohne weiteres gegeben, ber passive burch übungen im Sätze bilden, Sätze umformen, Sätze ergänzen, Numerus- und Tempusveränderungen, Einfügung von Satgliedern und Sätzen u. bgl. leichter und schneller herangebracht werden. Go werden wir benn schnell vom unbestimmten zum bestimmten Artifel geführt, von der Genus- zur Pluralbildung, vom Subjekt zum Objekt (direkten und indireften), vom Abjektiv zum Adverb, vom abjektivischen zum substantivischen Attribut, vom Abverb zu ben adverbialen Bestimmungen u. dgl., resp. zu den Antworten auf Fragen wie comment est und sont, qui est, qu'est-ce qui, que fait und font, où est und sont, qui a, qu'a unb qu'ont, qui unb que vois-tu, à qui est, combien de, d'où, quel, quelle unb quelles, quand, pourquoi, car unb par ce que. Die daraus zu gewinnenden ober gewonnenen Regeln und Belehrungen können ohne besonderen Doktrinarismus gegeben Diese Betrachtungen, Belehrungen und Abungen umfassen 21 Lektionen auf 24 Seiten, hierauf folgen 6 prosaische und 4 poetische Stücke Lekture mit Aufgaben zu Personen- (und Tempus-) Veränderungen oder zur Angabe des Inhalts (6 Seiten). Bon diesen sollen höchstens die Erzählungen von vornherein Grundlage des Unterrichts sein und mehr als Musterstücke ober Gelegenheiten zu Ausammenfassungen angesehen und behandelt werden. Da die Schüler womöglich selbst fragen (und antworten) und gewissermaßen dadurch von selbst sich an den französischen Aufsatz heranarbeiten sollen, sind auch in der Lecture überhaupt keine Questionnaires beigegeben, in den Lektionen Fragen nur so weit beigegeben, als ihre Beigabe zum Muster für selbst zu stellende Fragen dienen soll. — Die letzten 15 Seiten nimmt das französisch-deutsche Vokabular zu den einzelnen Lektionen und Lesestücken ein. So macht neben Druck und Ausstattung sein Gang und Inhalt das Buch gleich empfehlenswert.

4./10. Bille-Denervand, Anschauungsunterricht im Frangösischen. heftausgabe ohne Bilber. Rr. 1—8 je 30 Bf. Leipzig 1900—1908, R. Gerharb.

Von den uns zugesandten Heften wurde das 1. (Frühling) in 4. verb. Ausl., das 3. (Sommer) in 3. verb. Ausl., das 5. (Herbst) desgl., das 7. (Winter) desgl. bereits im 58. Jahrg. S. 565 angezeigt. Das 4. Hest (16 Seiten) bespricht den "Wald" in bezug auf Gegensstände, Tätigkeiten und Gesamteindruck im ganzen, im einzelnen den Wald überhaupt, den Baum, Feuer und Licht, Eiche und Pappel, die alte Eiche, das Eichhörnchen, den Abend im Walde, das Erwachen der Bögel, fordert zu kleinen freien Mitteilungen auf und schließt einerseits mit dem Gedicht Bergeronnette von Dovalle und dem Märchen vom Dornröschen. — Das 6. Hest (16 Seiten) behandelt ebenso das "Gebirge" im ganzen, im einzelnen: die Berge, Bach, Fluß, Strom, Meer, Metalle, Wege, Eisenbahn, Auf dem Berge, Die Schweizer Berge, Die Geschichte eines jungen Hirten, und schließt nach dem Gedichte Adieu à un ruisseau mit dem Märchen vom Schneewittchen. — Das 8. Peft (19 Seiten) bespricht ebenso die "Stadt" in Einzelsätzen und

S DOOLO

zusammenhängender Darstellung. Es behandelt im einzelnen: unfere Stadt, Wege und Straßen, Jahrmarkt, Einkaufen, Post, Markt (Polster) Möbel, Zoologischer Garten, Basar, Hauptstadt, die Geschichte vom Rolporteur Gervais und schließt nach bem Gebichte "Die fleine Streichhölzchenverfäuferin" mit Bandrys Märchen "Die brei Bruder". Besonders eingeschaltete Abschnitte zeigen ben grammatischen und tonversationellen Fortschritt an: Zeigen, Fragen, Antworten in positiver und negativer Beise zunächst im Prafens, Rumerus- und Rasusbilbung, Perfekt, Imperfekt und Plusquamperfekt, Motion (des Adjektivs), Zahlen, Konjunktionalfäße, Defini, abjektivische und substantivische Possessiva, Interrogativa, Berfett bes reflexiven Berbs, Komparation, Relativpronomen, temporale Umschreibungen, Teilungsartikel, einfache und umschriebene Frage, substantivische Demonstrativa, Befehls= und Bedingungs= fape, Objektskafus der Personalpronomina, Konjunktiv, Abverb, Praposition, Koordination und Subordination, unregelmäßige Berbalformenbildung.

11. Dasselbe. IX. Vocabulaire. 3., verb. Auft. 40 G. Ebendas. 60 Pf.

Das Wörterbuch, alphabetisch geordnet und dicht gedrängt gesetzt, mit Angaben über Geschlecht und Motion versehen, zeigt, welche gewaltige Summe von Arbeit und Stoff in diesen immer wieder empsehlenswerten Heftchen enthalten und verarbeitet ist. Im übrigen wird bezüglich des methodisch-didaktischen Wertes und Ganges des Ganzen auf unsere Besprechungen seiner englischen Parallele im 47. Jahrg. S. 542 f. und im 51. Jahrg. S. 487 f. verwiesen.

## VII. Abungs- und Abersehungsbücher.

1. Reft. R. Affahl, Je 50 französische und englische übungöstücke, welche bei ber württ. Zentralprüfung für ben Einjähr.-Freiw.-Dienst in ben Jahr. 1905 bis 1907 mit Genehm. der R. Prüfungstomm. gegeben wurden. IV. Serie. 64 S. Stuttgart 1907, A. Bonz & Co. 80 Pf.

Die erste Serie wurde im 39. Jahrg. S. 562, die zweite im 51. Jahrg. S. 457, die dritte im 58. Jahrg. S. 560 angezeigt. Wir verweisen besonders auf die letztere Besprechung, zu der die vorliegende einen würdigen Abschluß bildet.

2. Prof. Dr. G. Dubislav und P. Boet, Französisches Übungsbuch. Ausg. A und B. Für Setunda und Prima der Gymnasien, sowie für Obertertia, Setunda und Prima der Realgymnasien. Mit einer Karte von Frankreich. IX u. 262 S. Berlin 1907, Weidmannsche Buchholg. 2,60 M.

Nachdem wir im vorigen Jahrgang auf S. 498 ff. verschiedene französische Elementars und übungsbücher der Berfasser, wie auf S. 511 f. deren französische Schulgrammatik besprochen haben, haben wir heute auf den Grund der aus dem Titel hervorgehenden gemeinschaftlichen Bestimmung des vorliegenden übungsbuches hinzuweisen. Am Ehmsnasium kann aus zeitlichen Kücksichten das Kleingedruckte sortgelassen und braucht in OII nur das aus der Schulgrammatik berücksichtigt zu werden, wosür im übungsbuche großgedrucktes Material vorliegt; dassselbe Bersahren wird aus dem gleichen Grunde für das Realghmnasium bezüglich der OIII bis OII vorgeschlagen. Das vorliegende Buch nun gibt I. in dreiundvierzig Lektionen (110 Seiten) übungen und els Wiedersholungsstücke (23 Seiten), II. neunundzwanzig Stoffe zu Sprechübungen (42 Seiten), III. zehn Gedichte, darunter fünf von B. Hugo, und die

- 15 xook

Marseillaise mit Melodie (15 Seiten), IV. Vorbereitungen zu ben Lektionen, sowie zu ben Sprechubungen und Gedichten, b. h. das Botabular zu ihnen, bald vom Deutschen, bald vom Französischen ausgehend (41 Seiten), V. das alphabetische beutsch-französische Wörterverzeichnis zu den im ganzen breizehn der Wiederholung gewidmeten Lektionen. Die anderen Lektionen zerfallen in der Regel in vier Teile: 1. Angabe bes grammatischen Bensums, frangosisches Lefestud mit typischer Herborhebung des jeweiligen neuen Lehrstoffes, 2. Ubungen (Formen übersetzen und bilden, Tempusberänderungen in zusammenhängenden Studen, Fragen und Fragen bilben, Gage bilben nach Mufterfaten, anstatt infiniten Berbalformen finite einsetzen, Luden ausfüllen, Sate verfürzen ober erweitern, Satglieder gegen andere vertaufchen, Sationjugieren, Wortklaffen vertauschen, Sagarten verändern usw.), 3. deutsche Einzelfätze, event. mit Beränderungsaufgaben, 4. Aufgaben gur hin-überfepung, welche die Fortsetzung bes französischen Lesestückes sein kann. Go wechseln frangösische und beutsche zusammenhängende Stude, Gesamtaufgaben und Einzelfätze, Aufgabenzwang und -freiheit ebenfo wohltuend miteinander ab, wie ber Inhalt ber Stude, ber balb ber Geschichte, balb bem täglichen Leben, bald ber Bergangenheit, bald ber Gegenwart entlehnt ist. Auch Druck und Ausstattung machen das Buch empfehlenswert.

3. 3. Schulthes, Übungsstücke zum Abersetzen aus dem Deutschen ins Französische, bestehend in Erzählungen, Parabeln, Anelboten, steinen Schauspielen und Briefen, für den Schul- und Privatgebrauch bearb. 16., durchges. Aust. 204 S. Zürich 1907, Schultheß & Co. 1,40 M.

Das im Drucke jest gegen früher verbesserte Buch wurde aussführlich besprochen im 30. Jahrg. S. 534, im 36. Jahrg. S. 361, im 41. Jahrg. S. 429 und im 47. Jahrg. S. 502.

4. J. Forest, Exercices de phraséologie et de style recueillis. VIII u. 214 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. Geb. 2,80 M.

Da bas Buch seinem Titel nach ja wohl als Ubungsbuch angesehen sein will, so mag es hier noch seine Stelle finden, die ihm nach seinem Gang und Inhalt eigentlich wohl unter den Lehrgängen bzw. Wiederholungsgrammatiken gebührte. Denn ohne felbst besondere Regeln aufstellen oder grammatische Abstraktionen geben zu wollen, hat es der Berfasser zum Gebrauch für solche bestimmt, welche, schon einmal im Französischen unterrichtet, eine Generalrepetition der erworbenen Kennts nisse veranstalten oder eine Wiederauffrischung vergessener grammatischer Formen versuchen wollen, nachdem sie vielleicht jahrelang durch Lehrober Dienstzeit bavon abgekommen ober in beren Studium unterbrochen worden sind. Um das Angenehme mit dem Nütslichen zu verbinden und die bittere Ruß des rein formalen Studiums etwas zu verfüßen, beginnt ber Berfasser mit einem Uberblid über Ursprung und Bilbung ber französischen Sprache nach Brachet und Chassang (10 Seiten), begründet bann die Formenlehre durch die Lehre von den Botalen und Konsonanten (6 Seiten) und gelangt über Silbenteilung, orthographische Beichen, Gliederung ber Redeteile, Bestandteile und Bildung ber Wörter (4 Seiten) zu bem wesentlichsten und umfangreichsten Teile bes Buches, ber Verballehre bzw. -übung. Eingeleitet durch einen vorbereitenden Dialog zwischen Lehrer und Schüler, werben gunächst bie für bie Besprechung und Behandlung der Konjugation nötigen termini technici entwidelt und besprochen (9 Seiten). Nun tommen vollständige Parabigmen ber Silfsverben, ber vier fogenannten regelmäßigen Ronju-

S-poole

gationen, bes Paffivs, reflexiven und unperfonlichen Berbs (9 Seiten). Nach Bemertungen über graphisch, weil lautlich von ber Infinitivgestalt bes Stammes abweichenden Verbalformen der 1. Konjugation, sowie über die ftarte und schwache zweite (2 Seiten) geht es nun zu ben eigentlichen sogenannten unregelmäßigen Berben in der Reihenfolge der Hierbei werden erst von jedem die Haupt-, Stamm-Konjugationen. und Kennformen mit Kompositen borgeführt, banach eine Menge Gate als Phraseologie angefügt, in welchen das Abweichende und Eigentümliche sett gedruckt sind. Auch die dazwischen eingestreuten Proverbien und Sentenzen sind zur leichteren Berausfindung vollständig fett gedruckt. Auf die Komposita, die substantivischen und adjektivischen Ableitungen ist hierbei mit Recht, namentlich bei sonst heutzutage wenig mehr gebräuchlichen Berben, besondere Rücksicht genommen (105 Seiten). Nach einer Tabelle der unregelmäßigen Berben in der Ordnung dieser ihrer vorausgegangenen Behandlung und mit gleichzeitigen Angaben über ihren bortigen Fundort (3 Seiten) geht es zu Sätzen über das Substantiv nach Gefchlecht und Bahl, über die Artitel, über bas Abjettiv (Motion, Rom= paration und Afford), Pronomen, Abverb, über die Präpositionen und präpositionale Berbindungen, Konjunktionen mit Indikativ und Konjunktiv und Interjektionen (32 Seiten). In einem Anhang werden ebenso noch gleich ausgestattete Sate geboten über den Gebrauch der Tempora und Modi in den finiten und infiniten Berbalformen bzw. über die Nominalformen des Berbs allein, sowie über Berben mit ab= weichender Rektion. Bon der Nominallehre an ist jedem Stud "Phraseologie" ein zusammenhängendes Stück (Anekdote und Erzählung) bei= gegeben. Das für ben beabsichtigten Zweck gewiß auch beim öffentlichen Schulunterrichte recht brauchbare und nutbar zu machende Buch schließt mit einem alphabetischen frangösisch-beutschen Berzeichnis der vorkommenben Wörter (19 Seiten).

## VIII. Monographien jur Grammatik.

1. Dr. R. Bergmann, Die sprachliche Anschauung und Ausbrucksweise ber Franzosen. VI u. 133 S. Freiburg 1906, J. Bielefelb. 3 M.

Die Ausbrucksfähigkeit innerhalb der fremden Sprache wird trot gebiegenster grammatischer Renntnisse, trot guter Aussprache und troß umfangreichen Wortvorrats immer noch so lange mangelhaft bleiben, als man die fremde Phraseologie nicht genügend beherrscht. gelernte Kolonnen einseitig gewählter Sprachfreise genügen aber für letteren Zwed auch noch nicht, es muffen noch hinzutreten: die Darstellung bes menschlichen Charatters, der Beziehungen der Menschen zueinander, der Lebensweise des Menschen, seiner Gemütsbewegungen und beren äußerlichen Kundgebungen in Sprechweise, Blick, Körperbewegungen usw. Bon solchen Gesichtspunkten aus behandelt ber Berfasser hier einige Sprachfreise für die frangösische Sprache phraseologisch, wie es für die deutsche Sprache Beise, Polle, Müller-Frauenreuth, Waag bereits mit Erfolg getan haben. Die behandelten Formen= und Sprach= freise sind: Lautmalerei, Alliteration, Reim, Berdoppelung, Wortpaarung (namentlich in bezug auf Sprichwörter): 11 Seiten; Euphemismus (z. B. für Fluchen, Trinken, Gefängnis, Schwächen und Fehler) mit Umschreibung, Antiphrase und Kakophemismus (10 Seiten); Schimpf und Spott (mit den Sprachfreisen, denen die Schimpf- und Spottwörter entliehen werben): 18 Seiten; Anschaulichkeit ber Sprache (burch Begriffssteigerung, Pleonasmus, Hyperbel): 15 Seiten; Metapher (Begriff und Berwendung auf vierzehn größeren Gebieten): 44 Seiten; Berwendung von Bölter-, Länder- und Städtenamen (12 Seiten); Personennamen im sprachlichen Ausdruck (6 Seiten); desgl. die Tier- und Pflanzen-namen (10 Seiten); Nachtlänge des früheren Aberglaubens in der heutigen Sprache (3 Seiten); Befriedigung des sprachlichen Hanges zur Bequemlichteit (4 Seiten). Es war eine schwere Aufgabe, die bei aller hierin selbstverständlich waltenden Subjektivität doch für das Gebotene glücklich gelöst ist: interessant für den Bölter- und Sprachen-psichologen, lehrreich für angehende Lehrer, und gut und nützlich zu lesen sür jeden, der zu Hause oder im Auslande mit Nationalen zu verkehren hat.

2. Dr. Fr. Strohmener, Der Artitel beim Prabitatenomen im Reufrangosischen. 54 G. Freiburg 1907, J. Bielefelb. 1,60 M.

Das Kapitel über den Artitel beim Prädikatsnomen im Neufrauzösischen gehört zu benjenigen, über welche laut der vom Berfasser aus vielen befannten Grammatiken beigebrachten Beifpiele und Beweise, noch ziemliche Unklarheit herrscht und der Schulunterricht noch nicht mit Sicherheit hinwegtommt. Er versucht nun, eine möglichst ausführliche Darstellung aller Funktionen zu geben, die das Prädikatsnomen im Neufranzösischen einnehmen kann, boch ohne einerseits eine möglichst ausführliche Aufzählung aller ber Verben zu geben, die ein Prädikats= nomen im Rominativ ober Attufativ bei sich haben können, und ohne andererseits die Apposition zu berücksichtigen, da die Gesetze, die bei ihr die Austassung des Artikels bedingen, doch noch andere sein muffen, als die fürs Prädikatsnomen. Er behandelt nun zunächst. I. das Prädikatsnomen bei den Berben bes Seins, Scheinens, Werdens, Bleibens, und zwar 1. ohne Artikel (15 Seiten) und 2. mit Artikel (8 Seiten) und fucht hierauf die Frage zu beantworten: Welches find die Gesette, die den Gebrauch oder Nichtgebrauch des Artikels veranlaßt haben muffen? Nach ber 20 Seiten lang gründlich und geschickt hierüber geführten Untersuchung behandelt er das Prädikatsnomen bei den Verben bes Nennens 1. ohne Artikel, 2. mit bestimmtem, 3. mit unbestimmtem ober Teilungsartikel (3 Seiten) und stellt die Beispiele hierfür vor biefelbe Frage wie oben (3 Seiten). Er kommt zu dem praktischen Ergebnis, als knappste Fassung einer Regel für die ganze Frage vorzuschlagen: "Das Prädikatsnomen steht ohne Artikel, wenn es adjektivischen oder verbalen Charakter hat, oder, wie bei den Berben des Nennens, als Name aufzufassen ist. Es steht mit bem Artikel, wenn es substantivischen Charakter hat."

3. Prof. A. Ohlert, Die Umformungen im frembsprachlichen Unterricht. Französisch. I. Teil. Die Lautgesetze als Grundlage bes Unterrichts im französischen Berb. 2 Progr. (1905 u. 1906). Hannover 1907, C. Meyer. 75 Pf. Der erste Teil dieses Buches wurde als Programmabhandlung im

58. Jahrg. S. 586 f. ausführlich besprochen.

Der zweite Teil behandelt denselben Stoff (zu gewissen Teilen auch mit denselben Worten) wie "die Lehre vom französischen Berb" und "die Behandlung der Verbalflerion im französischen Unterricht", die wir im 41. Jahrg. S. 443 f. besprachen. Nehmen wir hierzu die bei der Besprechung seiner französischen Schulgrammatik im 45. Jahrg. S. 487 f. dargestellte Behandlung des Verbs, so können wir schon hieraus seine Stellung zu der Behandlung dieses besonderen Unterrichtsgebietes er-

Auch die Ansichten und Borschläge, welche Ohlert in seiner "Methodischen Anleitung zum Unterricht im Französischen" (vgl. 56. Jahrg. S. 553 ff.) äußert und macht, zusammengehalten namentlich mit ber "Methodischen Anleitung für ben frangosischen Unterricht an höheren Mädchenschulen" (vgl. 47. Jahrg. S. 486 ff.) kehren z. T., natürlich mutatis mutandis, und ben veränderten Lehrplänen und Bestimmungen entsprechend oder wenigstens tunlichst angepaßt, in diesem zweiten Teile bes jetigen Buches wieder; benn es konnte natürlich auch bieses Thema nicht didaktisch behandelt werden, ohne den methodischen Anfangs=, Mittel= und Endpunkt von vornherein festzustellen und festzuhalten. Den gehn hierfür aufgestellten Leitsätzen folgen "Erste Begriffe" (2 Seiten), so-bann die bekannten "Lautgesetze" (2 Seiten), hierauf eine "Stoffver-teilung für die Klassen VI bis III" (2 Seiten). Die barauf folgenden "Erläuterungen" verbreiten sich über "Stoffverteilung", geben Proben bes Lehrversahrens in synthetischer Form für das 1., 2., 3. und 4. Unterrichtsjahr (11 Seiten). Hierauf folgt der methodisch (Lesestoff und Lesesbuch!) wichtigste Teil: "Der französische und beutsche Sprachstoff als Unterlage bes Unterrichts" mit funf Forderungen der modernen Babagogit an den Unterricht in den neueren Sprachen, die wir im ganzen als (mild) reformerische bezeichnen können.

#### IX. Grammatiken allein.

1. Prof. Dr. R. Rron, Frangösische Taschengrammatit bes Rötigften. 64 S. Freiburg 1906, J. Bielefelb. Geb. 1 M.

Dieses Büchlein bildet nach Beranlassung, Tendenz und Darstellung ein würdiges Seitenstück zu der oben angezeigten englischen Taschensgrammatik von demselben Berfasser: auf der linken Seite die Beispiele und Paradigmen, auf der rechten die Regeln resp. Bemerkungen dazu. Die Darstellung der Substantive, Abjektive, Abverdien, Pronomina und Numeralia umfaßt 26, die des Berbs 17 Seiten. Nach den mehr nomenklatorisch behandelten Präpositionen und Konjunktionen (4 Seiten) wird Bereinzeltes aus der Satzlehre behandelt (Wortfolge, Rektion der Berben, Gebrauch von etre, die Nominalsormen, der Gebrauch der Modi, von denen der Konjunktiv sehr kurz behandelt ist, und der Tempora, der auch hier in Gouinscher Weise erledigt (15 Seiten) wird. Mit einigen Bemerkungen über die "neue" französische Rechtschreibung schließt das Ganze.

2. Dr. Th. Lint, Grammaire de récapitulation à l'usage des écoles secondaires. Éd. B. Französische Repetitionsgrammatik für Mittelschulen. Ausg. B. VIII u. 134 S. München 1907, R. Olbenbourg. 2 M.

Im 52. Jahrg. S. 547 wurde die größere Grammaire de récapitulation usw. desselben Berfassers auch in ihrem Berhältnis zu den Brehmannschen bzw. sonstigen Lehrbüchern eingehend angezeigt und bessprochen. Die vorliegende Ausgabe B derselben ist eine in einzelnen Partien überarbeitete, weil gekürzte Wiedergabe jener und als solche hauptsächlich für unsere Oberrealschulen und die oberen Klassen unserer Realschulen bestimmt. Der Gang, die Darstellungsweise, die Wahl der Beispiele und die Auswahl der sormalen Reihen sind im großen und ganzen dieselben geblieben. Einen wesentlichen Verlust in bezug auf Inhalt und Form bedeutet die Weglassung der einleitenden Paragraphen über Les sons und L'orthographe und die Darstellung der Syntax in bezug auf gewisse Satzlieder, bezüglich welcher sich freilich schon aus

der Lektüre das Nötige ergeben mag. Auf jeden Fall ist auch diese gekürzte Ausgabe sür den Betrieb der französischen Grammatik in französischer Sprache ohne Rücksicht auf den etwa sonst gebrauchten Lehrgang sehr gut zu gebrauchen.

3. Prof. Dr. G. Luding, Frangosische Grammatit für ben Schulgebrauch. 3., verb. Auft. X u. 362 S. Berlin 1907, Weibmannsche Buchhblg. 4 M.

Für des Verfassers Auffassung und Darstellung der französischen Grammatik und ihrer Berhältnisse überhaupt bürsen wir auf unsere erste Besprechung seiner "Französischen Schulgrammatik" im 33. Jahrg. S. 466—469 verweisen. Wie sich zu dieser desselben "Französische Grammatit für den Schulgebrauch" in ihrer ersten Auflage stellte, ist aus beren Besprechung im 36. Jahrg. S. 347 ff. zu ersehen. Die vorliegende britte Auflage ift in einzelnen Bunkten ber Syntax namentlich bedeutend verändert, erweitert ober sonst verbessert worden. Die Anordnung bes Gangen ift im wesentlichen biefelbe geblieben, in Gingelheiten zum Teil auch anders geworden: I. Lautlehre: Bokale, Halbtonsonanten, Konsonanten, Betonung, Silbengrenze und Silbentrennung (47 §§ auf 46 Seiten), II. Formenlehre: flexible Wortarten (Berbum, Nomen und Pronomen); von den infleriblen Wortarten werden nur bie Abverbien hier behandelt (73 §§ auf 62 Seiten), III. Syntag ber flexiblen Wortarten: Verbum (Arten der Verben, Arten der Verbalformen mit der Lehre von den Tempora und Modi einerseits und den Nominalformen andererseits: 73 §§ auf 66 Seiten), Nomen und Pronomen (111 §§ auf 89 Seiten), Syntax ber inflexiblen Wortarten (Abverbien, Prapositionen, Konjunktionen, Interjektionen): 119 §§ auf 64 Geiten. Als ziemlich start erweitert erweist sich die Lautlehre, weniger gewachsen sind die Abschnitte über die Arten ber Berben und bie Personalformen, bebeutender aber hat ber über bie Nominalformen zugenommen, ebenso die Behandlung bes Substantivs (nebst bem Infinitiv) und ber Artikel, ganz besonders aber der über das Pronomen nebst dem Pronominaladverb; bagegen ist der über die Prapositionen etwas eingeschränkt worden. Im einzelnen ist zu diesen Beränderungen im Umfang und Inhalt zu bemerken: Die Lautlehre behandelt eingehender die Quantitat ber reinen Bofale, bas Laut- ober Stummsein bes tonlosen e, und die Betonung, ersett die Lehre von den Diphthongen burch eine solche von den Halbkonsonanten und faßt diese mit den Konsonanten in einer neuen Tabelle zusammen. In bezug auf die Darstellung der Laute durch eine besondere Lautschrift geht der Berfasser zum Teil seine eigenen, b. h. nicht an die A. J. Ph. gebundenen Wege. Daß er sich bezüglich bes tonlosen e an Bassys neuere Auffassung und Darstellung besselben anschließt, ist auf Grund bessen, was alles barüber hiervon schon hier mitgeteilt worden ift, nur anzuerkennen. Ebenso ist lobend zu erwähnen, daß nicht nur die Bahl ber Beispiele zugenommen hat, sondern daß auch deren Beweiskraft durch öftere Angaben ber Quellen, aus benen sie geschöpft sind, gesteigert und gesichert worden ist. Bur Beruhigung mancher Gemüter ist endlich gegenüber dem sogenannten Toleranzedikt von Langues so verfahren worden, daß es zwar allenthalben berücksichtigt, aber meist als solches durch ein Sternchen vor dem Texte bezeichnet worden ift. Gin Anhang (7 Seiten) beschäftigt sich mit einigen Einzelheiten, namentlich mit dem Unterschied vom Imperfett und historischen Perfett. Den Schluß bes burch bie Scheibung bes Wesentlichen von bem minder Wesentlichen in Druck und Glieberung, sowie durch seine äußere Ausstattung empfehlenswerten Ganzen bildet ein reichhaltiger, wenn auch erweiterungsfähiger Index (29 Seiten). Bon unseren Bemerkungen zur ersten Auflage sanden wir die meisten berücksichtigt.

4. Prof. Dr A. Mohrbutter, Guide grammatical. Lexiton für französische Grammatik. IV u. 106 S. Leipzig 1907, Rengersche Buchholg. 1,50 M.

Dieses Buch ist nach Veranlassung und Tendenz, Gang und Inhalt, Anlage und Anordnung ein passendes und würdiges Seitenstück zu bes Berfassers oben angezeigten 'The Adviser'. Dem französischen und beutschen Alphabet nachgehend behandelt es turz und bündig Erscheinungen der Formenlehre und Syntax nicht bloß nach einzelnen Wörtern (z. B. abuser q. jem. täuschen, — de mißbrauchen; aigle. Un — ein Abler (Tier, Orbenszeichen), une — ein Abler (Heereszeichen); aller gehen, intransitives Verb mit être: folgen die sog. unregelmäßigen Merte: aller voir besuchen, aller prendre abholen, aller Formen. trouver aufsuchen. Aller wird viel zur Umschreibung bes Futurs gebraucht: Je vais lui dire ich werde ihm sagen; blanc weiß, fém. blanche; bleu blau, pl. bleus; bétail Vieh, pl. bestiaux), Kategorien (z. B. Abjettiv, Adverb usw.), Begriffsgruppen (z. B. Abstrakta, Aktusativ, Konjunktiv usw.), sondern auch nach einzelnen Endungen (z. B. age. Die Wörter auf age sind männlich mit Ausnahme von . . . . .; Von den Wörtern auf ail bilden . . . . . den Plural auf aux). ail. Mehrdeutige Stichwörter werden so aufgeführt, daß man auf jeden Fall unter dem einen die gewünschte Belehrung finden kann (z. B. Subjonctif, siehe Konjunktiv; Steigerung, siehe Abjektiv III und Adverb; Substantive, zusammengesetzte, siehe Plural). Von den Verbalkomposita wird immer auf das Simplex verwiesen (z. B. sourire lächeln, siehe rire). Kurz, man wird unter irgendeiner Form die gewünschte Belehrung schnell und sicher bei der Hand haben.

5. Ph. Plattner, Ausführliche Grammatik der französischen Sprache. Eine Darstellung des modernen französischen Sprachgebrauchs mit Berücksichtigung der Bolkssprache. IV. Teil: Ergänzungen. Präpositionen und Abwerbien mit Einschluß der Negation, sowie Syntax des Adjektivs. 286 S. Freiburg 1907, J. Bielefeld. Geb. 5 M.

Machdem mit dem vorliegenden (und dem folgenden) Buche der Schluß von Plattners ganzem großen Werke, der "Aussührlichen Grammatik der französischen Sprache" erreicht ist, seien nun einmal dessen Teile in ihrem inneren Zusammenhange vorgesührt: I. Grammatik der französischen Sprache für den Unterricht (vgl. 52. Jahrg. S. 547 ff.); II, 1. Heft: Wörterbuch der Schwierigkeiten der französischen Aussprache und Rechtschreibung, wahrscheinlicher Torso davon besprochen im 53. Jahrg. S. 558), 2. Heft: Formenbildung und Formenwechsel des französischen Berbums (vgl. 55. Jahrg. S. 651), 3. Heft: Das Verbum in spnetaktischer Hinsicht (vgl. 59. Jahrg. S. 513); III, 1. Heft: Das Nomen und der Gebrauch des Artikels (vgl. 58. Jahrg. S. 558), 2. Heft: Das Pronomen und die Zahlwörter (noch nicht zur Besprechung vorgelegt). Den IV. Teil bildet das vorliegende Buch. Es behandelt: 1. entsprechend §§ 372 bis 382 (m. A.) das Abjektiv (Stellung, Konstordanz) und die Vergleichungssähe (61 Seiten): allein die Stellung mit einer Masse tresssichungssähe (61 Seiten): allein die Stellung mit einer Masse tresssichungssähe (61 Seiten, und die Vergleichungen mit comme auf 18 Seiten!; 2. entsprechend §§ 382 bis 384 und §§ 158 bis 162 (m. A.) das Abverd mit höchst instruktiver Zusammenstellung

von Beispielen für das abjektivische und abverbiale meilleur, mieux und pire, pis, plus mal, bas abverbiale (für uns oft ganz otivie) en und y (34 Seiten); 3. entsprechend §§ 385 bis 395 (m. A.) die Negation (26 Seiten); 4. die Präpositionen mit um so reichhaltigerer und erstaunlicherer Beispielsammlung, als bei ber Berschiedenheit der Auffassung im Gebrauch der Präpositionen das phraseologische Element das Bild der Rolle verständlich und eindrucksvoll widersviegelt, die sie im Leben ber Sprache eines Bolfes spielen (165 Seiten!). Es sind auch alle präpositionalen Verbindungen und Zusammensetzungen mit Die Behandlung von à, dans, de, en, pour, sur ist hervorragend nicht sowohl burch die klare Unterscheidung und Gliederung ber einzelnen logischen Kategorien ihres Gebrauchs, sondern auch die Masse und Beweisfraft ihrer Beispiele. Was für eine gewaltige Menge grammatischer Belehrung bes Verfassers "Ausführliche Grammatit ber frangösischen Sprache" in diesen ihren Teilen enthält, und was für eine beinahe unerschöpfliche Fundgrube fie auf ihrem Gebiete barftellt, bas zeigt auch ihr V. Teil, betitelt, wie folgt:

6. Ph. Plattner, Grammatisches Legiton ber französischen Sprache-Zugleich Registerband zur ausführlichen Grammatik der französischen Sprache von Ph. Plattner. VII u. 542 S. Freiburg 1908, J. Bielefelb. 12,50 M.

Von den besonderen Rücksichten und Gedanken, durch die sich der Berfasser bei der Herausgabe dieses Buches hat leiten lassen, seien nur solgende hervorgehoben: Ein in Frankreich entstandenes und für Franzosen bestimmtes grammatisches Wörterbuch hat für Fremde geringen Wert. Es enthält einesteils vieles ganz überflüffige, während es anderenteils das nicht berücksichtigt, was für Franzosen, keineswegs aber für Auslander felbstverständlich ift. Gin für Deutsche bestimmtes Wörterbuch muß notwendigerweise auf den deutschen Ausdruck Rücksicht nehmen, eben weil in diesem die Gefahr liegt. Go enthält denn bas "Grammatische Lexikon" in möglichster Kürze alles, was in der "Ausführlichen Grammatit" nebst ben bagu gehörigen Erganzungsheften enthalten ift, und bildet fo ein vollständiges Inhaltsverzeichnis zu derselben, indem auf die Grammatit mit Angabe bes Paragraphen, auf die Erganzungshefte mit Anführung von Band, heft und Seite verwiesen ift. Tropbem fehlt es auch hier noch keinem Artikel an einem gewissen Regels. tert, nur daß berfelbe mit Weglaffung aller Einzelheiten gegeben ift, die stets unter dem zutreffenden Stichwort nachzuschlagen sind. Beispiel genüge: "craindre, v. a. fürchten; es folgen die typischen Konjugationsformen; craindre hat nach que den subj., und wenn es selbst affirmativ steht, ne bei dem Berb des Nebensatzes, IV, 117; craindre que mit Ind. war früher üblich, noch bei Fénelon (Littré); craindre de faire que, manchmal mit reinem Infinitiv, II, 3, 92; craindre hat Aff. mit dem Inf. nur im Relativsatz: les malades que l'on craignait ne pouvoir supporter les fatigues du trajet; la voie que vous craignez n'être pas la meilleure (Rousseau ap. Littré Suppl.), II, 3, 144; statt dessen doppeltes Relativ, III, 2, 137." Wem das noch nicht genügt und boch auch nicht gleich die andern hefte zur hand oder keine Zeit hat, sie nachzusehen, der wird in dem "Grammatischen Lexiton" selbst schon eine vorläufig hinreichende Beiterbelehrung finden, wenn er darin die Artikel ,que' ober ,subjonctif' ober ,indicatif' ober ,ne' ober infinitif' ober ,de' ober ,accusatif' ober ,proposition relative' ober "Relativ" aufschlägt und nachliest. Denn er wird schon barin

T. 100/c

wieder ergänzendes Material im allgemeinen und auch besondere Belehrung für die gesuchte grammatische Einzelerscheinung finden. Wie aus bem Obenstehenben hervorgeht, sind die Beispiele nicht gehäuft, sondern einfach und in Zahl und Umfang beschränkt, da hier die Regel burch ein Beispiel nur verständlich gemacht, aber nicht burch beren Masse begründet werden soll. Sie sind meist guten Schriftstellern aus neuester Zeit entnommen und geben schon durch eventuelle Zusätze, wie ,familiär', ,geschäftsmäßig', ,vulgär' u. bgl. die nötigen Direktiven für den entsprechenden Gebrauch. Man würde jedoch weit fehlgehen, baß bas Buch nur ein grammatisches Lexikon — Grammatik im gewöhnlichen Sinne verstanden — wäre und sein sollte. Es ist, wie schon oben angedeutet wurde, auch ein phraseologisches und idiomatisches und außerdem ein orthoepisches Wörterbuch. Denn es enthält viele Artifel, zu beren Wörtern in grammatischer Hinsicht nichts zu bemerken wäre, wohl aber in bezug auf ihre richtige Wahl, Bilbung, Aussprache oder Schreibung (z. B. "cyclamen, s. m. (Alpenveilchen), en = en', früher auch cyclame"; "raser, v. a. (rasieren), sich rasieren saire sa barbe; Rasierer barbier, coiffeur (raseur = langweiliger Schwätzer)"; "restaurateur, s. m. (Wiederhersteller), f. — trice, im Sinne von Speisewirt ohne f."; "Jésus (nom m.), Schluß-s stumm, von den Pro-testanten oft gesprochen; Jésus-Christ (nom m.), Schluß-s und st stumm, bei ben Brotestanten Christ mit lautem st; avaricieux, euse, adj., fam. für avare, III, 1, 105"; "Avé, s. m. (Ave Maria), stets Majustel, pl. unveränderlich"; "Präditat, vgl. attribut, Abereinstimmung des Braditats, vgl. accord du verbe"; sieht man nun unter attribut' nach, so findet man unter diesem Worte in zwei Artikeln die nötigen grammatischen Belehrungen und Verweise. Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, in wie vielfältiger Weise bieses Buch in der Praxis vorteilhaft benutt werben fann.

### X. Lehrgänge mit Tese-, Lehr- und Abungsfloff.

1./5. Brof. Fr. Deiger und D. Ganzmann, Lehrbuch ber frangofifchen Sprache auf Grundlage ber Sandlung und bes Erlebniffes. Mit Zeichnungen von S. Eidrobt und anderm Bilber- und Rartenschmud. Berlin 1907, Reuther & Reichard.

Ausgabe A für Realanstalten, Reform- und höhere Mädchenschulen. a1) I. Stufe (für Sexta). 3., verb. Ausl. XII u. 168 S. Geb. 1,60 M. Die erste Auflage dieser ersten Stufe des Metger-Ganzmannschen Lehrbuches wurde im 55. Jahrg. S. 643 ff., die zweite wesentlich veränderte im 58. Jahrg. S. 548ff. besprochen. Die borliegende britte Auflage ist eine besondere Ausgabe für die höheren Schulen und enthält nur das Jahrespensum für deren 1. Klasse (Gerta). Dementsprechend wurden von den bisherigen 28 Lektionen hier nur die ersten 18 beibehalten, die folgenden 10 der zweiten Stufe (f. u.) zugewiesen. Wenn nun auch ber Sachgehalt ber beibehaltenen Leftionen gang ber bisherige geblieben ift, so haben die Berfasser für bessen lehrhafte Behandlung boch folgende Beränderungen getroffen, bzw. raten fie zur Bornahme von folden: 1. Bier von ben beibehaltenen Lektionen (5., 6., 16., 18.) find burch übernahme ihrer grammatischen Rapitel auf bie anderen 14 Lektionen fakultativ gemacht und als solche burch Stern-chen bezeichnet. Um die dadurch beabsichtigte Bewegungsfreiheit bes Lehrers auch tatfächlich eintreten lassen zu können, wurden aus diesen vier Lettionen teine Beispiele für bie Grammatit (f. u.) verwendet,

und ihre übungen entweder überhaupt vermindert ober wenigstens (noch außerbem) als fakultativ bezeichnet. 2. Die Abschnitte unter E wurden meift nach C gebracht, teils auch bem Supplement eingefügt, burch welch lettere Bornahme sie also für die Behandlung ganz frei gegeben sind; benn das Supplement enthält nur Lesestoff ohne übungen: 5 Ge= spräche, 2 Gedichte, 2 Briefe, 5 Fabeln und Kindergeschichten, 4 Lieder mit beigesetzten Melobien. 3. So ist nun in E Blat frei geworben für Rusammenstellungen von Beispielen ber betreffenben Lettion entweber in Gestalt von gruppierenden Repetitionen bes bereits Behandelten ober von Präparationen auf ein später noch besonders zu übendes grammatisches Pensum. 4. Um es bem Lehrer zu ermöglichen, auch selbst je nach Bedarf und Belieben solche Repetitionen und Präparationen zu veranstalten, ist auf S. 133-143 eine ausführliche tabellarische übersicht über Grammatit und übungen nach brei Gesichtspunkten geordnet beigegeben. Das Ganze umfaßt also: Haus und Schule (46 Seiten), Haus, Schule und Straße (56 Seiten), Supplement (11 Seiten), systematische Zusammenstellung ber vorgekommenen Grammatik (25 Seiten), bie Ubersicht usw. (f. o.), das Vokabular (25 Seiten).

a2) II. Stufe (für Quinta und Quarta). 2., verb. Aufl. VIII und 379 S. Geb. 3,20 M.

Schon bei unserer Besprechung der zweiten Auflage der ersten Stufe dieses Lehrganges, wie solche im 58. Jahrg. S. 548 ff. gegeben war, wurde darauf hingewiesen, daß bei der Benutzung des Buches eine Beschräntung seines Umfanges und Inhaltes sich wohl von selbst ergeben würde. Auch hatten die Verfasser die beiden letzten Abteilungen (Vacances: Voyage. Le Journal de Paul) schon selbst als fatultativ durchzunehmende bezeichnet. Diese sind jest in der Tat (f. o.) von dort ausgeschieden und ber vorliegenden zweiten Stufe überwiesen worden mit ben aus ber obenstehenden Besprechung ber erften Stufe und bekannten Berkürzungen und Umstellungen; aber über ihren sachlichen Gehalt und beffen sprachliche Behandlung gibt unfre Besprechung im 58. Jahrg. S. 549 f. immer noch genügende Austunft. — Als britte Abteilung ber neuen zweiten Stufe (vgl. a. a. D. S. 550ff.) folgt nun: Ce que père Laurent raconte in vier obligatorischen und einer fakultativen Lektion mit Fabeln, Anckboten, Erzählungen und Legenden über: Straße, Schmiebe, Mittagsmahl, Haus, Laden, Ein- und Berkauf, Winter, Schlittschuhlaufen, Schnee und Schlittenfahrt. Die nächste (4.) Abteilung ist überschrieben: Interne et externe. Sie behandelt in sechs obligatorischen und zwei fakultativen Lektionen ben Gintritt Gaftons, eines Freundes bon Paul, als Interner in das Lyzeum von Bar-le-duc, und fein Berhältnis zu bem Externen Paul und beffen Eltern, Rlaffenund Schulvortommniffe (Unterricht, Erfranfung, Arreft, Beinbruch, Argt-Während ber sachliche Gehalt ber 3. Abteilung im großen und ganzen in ber alten zweiten Stufe auch zu finden war, stellen die Schulverhältnisse und Erlebnisse dieser Abteilung etwas Neues bar. Die übrigen Rummern entsprechen sachlich bem auch früher schon Behandelten: Landmann, Landarbeiten, Getreibebau (Saat, Ernte, Drefchen, Mahlen, Backen), Bearbeitung von Holz [und Eisen] (Tür und Schloß), Gewitter, Feuersbrunst und Hausbau. Die 5. Abteilung (Marguerite) versetzt uns in ihren ersten zwei Lektionen (1 fakultativ) nach Reims, wohin Margarete in ein Penfionat gebracht wird. Bei biefer Gelegenheit erfahren wir einerseits etwas von Jeanne b'Arc, Beihnachten und

weiblichen Weihnachtsarbeiten, andererseits in ben nächsten brei Lettionen (1 fakultativ) etwas von Wein und Weinbau, Landleben und Landgut, sowie von Puppenpflege und spiel. Die 6. Abteilung (A Paris et en voyage) versetzt uns zunächst nach Paris, wo Paul in das Lyzeum St.-Louis eintritt, um sich auf die Aufnahme in die polytechnische Schule vorzubereiten. Ihre ersten drei Lettionen (1 fakultativ) führen und in drei Ausflügen durch die Stadt: a) Pantheon, Jardin des Plantes, Polytechnische Schule (mit den Nebengruppen: Tod, Begräbnis, Grabmal), b) Hallen, Notre Dame, Rathaus, Louvre, c) Triumphbogen, Invalidenhaus, Giffelturm, Seine (mit den Nebengruppen: Napoleon I. und Ludwig XIV.). Die letten drei Lektionen (1 fakultativ) behandeln bas Gifen (Gewinnung und Bearbeitung), eine Geereise von Calais bis Habre mit ben Gruppen: Schiff, Meer, Safen, endlich B. Paliffn mit Töpferei, Email= und Kapence=Fabrifation: also mit Ausnahme ber Schulverhältnisse im besonderen beide Abteilungen, wenigstens bie lette, inhaltlich im allgemeinen der alten zweiten Stufe entsprechend! Das Supplement enthält in II brei profaische Fabeln und Erzählungen, sowie drei Gedichte bzw. Rätsel, in III vier poetische und zwei prosaische Jabeln, in IV und V zwei Gespräche und zwei Gedichte, in VI zwölf profaische Stude, meift zur Geschichte Frankreichs, sowie einige Annoncen und Briefe. Hierauf folgen sechs Lieder mit beigedruckten Melodien. Un grammatischem Stoff soll aus diesen Abteilungen allen gewonnen werden: Bilbung bes Futurs, ber zusammengesetten Zeiten, Bilbung und Berwendung des participe passé, Bildung des Imperfekts und Conditionnels, des Defini, des Konjunktivs und des Imperativs, alles namentlich von gewissen unregelmäßigen Verben, endlich Form und Die Behandlung und Einübung des-Gebrauch einiger Pronomina. selben entspricht wohl im allgemeinen der a. a. D. S. 551 f. geschilderten, nur mit den Unterschied, baß auch hier (wie bei der ersten Stufe, a. a. D. S. 550) jeder Lettion ein Abschnitt E beigegeben ist, welcher immer gruppierende Zusammenstellungen aus der Formenlehre und Syntax, oft auch als "Repetition" Sätze zur Hin-übersetzung, Ergänzung, Erweiterung, Umanderung ober auch zur Beantwortung frangofischer Fragen über Leçons de choses enthält. Die Aufgaben formaler und syntaktischer Art mit (ihren) eventuellen übersetzungsübungen der anderen Abschnitte (A bis D) werden durch diese letzteren nicht berührt. Dem Leses und Ubungsstoff (207 Seiten), dem Supplement (26 Seiten), den Chansons (10 Seiten) schließt sich an die "Shstematische Zusammenstellung ber vorgekommenen Grammatit" (75 Seiten), schließt fich an eine sehr gelungene tabellarische "übersicht über Grammatit mit übungen (13 Seiten). Ihnen folgt das Botabular zu den Lettionen (13 Seiten) und das alphabetisch geordnete französisch-deutsche Bokabular (34 Seiten). Abschließend ist zu bemerken, daß sich die eben besprochene zweite Auflage der zweiten Stufe nicht neben und mit der ersten Auflage wurde gebrauchen laffen.

b1) III. Stufe (für Tertia und Selunda). Lese- und Abungsbuch. XI und 347 S. Geb. 3,40 M.

Dieses Buch bildet den Abschluß des ganzen Metger-Ganzmannschen Unterrichtswerkes, zunächst für die oben bezeichneten Klassen, dürste aber mit dem unter b<sup>2</sup> angezeigten Buche auch noch weiter oben hin ausreichen. Neben die Hauptpersonen mit ihren eigenen Handlungen und Erlebnissen treten immer zahlreichere und größere objektiv gehaltene

S Doole

Darstellungen und Schilderungen von Tätigkeiten und Erlebnissen anderer Berfonlichkeiten, vergangener Zeiten und Menschen, verbunden mit ber babei notwendigen Berudfichtigung von Ortlichkeiten, lokalen Gigentumlichkeiten, Ortstolorit und Charafter. Baul und Gafton haben nämlich ihr Baktalaureatseramen bestanden, dieser, um Offizier zu werden, jener, um auf die polytechnische Schule zu gehen. Sie treffen Vorbereitungen zu einer Erholungsreife. Diefe geht von einer Schilberung bes Geburtslandes (Sandeau) und beffen Hauptproduktion in Holzschuhen (Theuriet) nach Belfort, der helbenmutig verteidigten Festung (Jost und Lefort) nach dem Creusot und bessen Werkstätten (G. de Maupassant) und enbet zunächst in Sixt in Savoyen, wohin Margarete ihre Freundin Gabriele von Paris einladet. Ein Märchen von Heuten, von Andersen und von Stahl, endlich B. Couriers Abenteuer in Calabrien machen ben Beschluß bieses ersten Kursus à l'est und en Savoie (47 Seiten). Der zweite Kursus führt und au sud-est, au sud, sud-ouest et centre. Bei Les Saumes erfahren wir etwas über Bercingetorig (Jost und Lefort), dann vom Aloster des heiligen Bruno (Schuré). Der Bergnatur des Landes entsprechend hören wir nun von der Ziege des Herrn Séguin (Daubet); nach dem Weichensteller F. Coppées werden wir mit der (Lyoner) Seibengewinnung und -fabritation bekannt gemacht und steigen bann über Avignon (Foucin und Michaud) zur Rhonemundung mit Camargue und Baccarès hinab (Daudet). Nach einem Abstecher Marseille-Algier (G. de Maupassant) werden wir mit Ludwigs IX. Kreuzzug und Tod auf jener Küste bekannt gemacht (Ducoudray, Blanchet und Pinard). Nun geht es nach Europa zurück und zwar gleich zu ben Phrenäen hinauf mit bem Cirque de Gavarnie (Michaud), ber Einnahme eines Schlosses bei Pampelone durch Banard (Histoire de B.), der Schilberung eines von bessen Turnieren (besgl.). Nach Einschub bes Tobes bes Dauphin von Daubet werden wir zu den Landes (Foucin und Michaud) geführt, von diesen zu den Sevennen mit den Causses Cévenols und den Gorges de Tarn (besgl.), von da zu der Auvergne mit ihren Dômes und Puys (desgl.). Das führt auf das Konzil von Clermont und Peter von Amiens (Ducoudran, Blanchet und Pinard). Nach zwei Gedichten von Verlaine und Lamartine und Spouts Tob bes jungen Verneuil hören wir noch von der Schlacht bei Poitiers (Ducoudran, Blanchet und Vinard) und von Richelieus Belagerung von la Rochelle (besgl.), welch letterem Stud bas Gebicht von Gens, ber Saemann, Damit ist der zweite Kursus beendet (71 Seiten). dritte (71 Seiten) führt uns über Bretagne und Normandie, sowie Nordfrankreich nach Paris zurück. Von der Pointe du Raz (Schure) über Lachambaudies Gedicht, die Kinder des Fischers, und P. Lotis Sylvester aus dem Pecheur d'Islande kommen wir zu der Legende von Mont St.-Michel (E. de Maupassant), der Glocke von Lande-Fleurie (J. Lemaître) und der Schlacht bei Crecy (Ducoudray, Blanchet und Pinard). Nach Flauberts Erzählung von der goldnen Medaille, einem Abschnitt über die flandrische Baumwollenspinnerei und weberei, und Roussets letter Batrone' (aus dem Kampfe um Bazeilles) sind wir endlich wieder in Paris und ber polytechnischen Schule (A. Miles) angelangt und werden nach dem Heutenschen Gedicht, das Vaterland, bekannt gemacht mit Etienne Marcel, Coligny und der Bartholomäusnacht, Heinrich IV., Ludwig XIV., seinem Hof und dem Schloß von Versailles, dies alles nach Ducoudray, Blanchet und Pinard. Nach der Schilberung des ersten Nationalfestes (Jost und Lefort) hören wir noch von dem

alten Korporal (Béranger) und Napoleons Abbantung und Abschied in Fontainebleau (D., Bl. und P.). Lon Daubets Dächerfest weg werden wir noch zu Hérissons "Zigarre des Kanzlers" geführt, und schließlich über die Karriere Pauls unterrichtet und beruhigt. Mit einer Sammlung französischer und entsprechender deutscher Sprichwörter schließt das eigentliche Lese- und Abungsbuch ab. Bon den 12 Lektionen seines ersten Kurses sind 8, von den 25 des zweiten sind nur 6, von den 24 des britten sogar nur 3 als obligatorisch durchzunehmende bezeichnet, weil allmählich doch die eigentliche Schriftstellerlektüre mehr zu ihrem Rechte kommen muß. Von der dritten bis zur sechzigsten Lektion bietet fast jede immer: 1. Le milieu, Angabe ihres Anschauungsgehaltes und Lebensinhaltes; 2. Exercices de grammaire, Vorführung einzelner in der Lektüre vorgekommener Mustersätze zur Syntax der einzelnen Redeteile und ihrer Redeformen, mit Aufforderungen zur Bilbung, Ergänzung, Erweiterung, Berkurzung, Umformung usw. ähnlicher Sätze, immer auch mit eigens aus bem Gelesenen gewonnenen und aufgebauten, darum auch mehr oder minder in sich zusammenhangenden Gäten zur hin-Abersetung; 3. Redactions, Aufforderungen zur Einsetzung von Synonymen, zur Ausführung gegebener Entwürfe, Anstellung und Ubersetzung von Gesprächen usw., 4. Documents, gruppierende Zusammenstellungen und Aufforderungen zur Bildung solcher über irgendwelche grammatische Erscheinungen formaler (flexivischer, wortbildender, wortableitender usw.) oder syntaktischer Art; 5. Répétition, Hinweise auf behandelte oder zu behandelnde Kapitel und Paragraphen der Grammatik. Das Supplément (14 Seiten) bietet einige Freundes und mehrere Geschäftsbriefe. An dieses schließt sich das Vocabulaire spécial (69 Seiten) zu den einzelnen Lesestücken, zum Teil mit der ohne weiteres beigegebenen deutschen Bebeutung ausgestattet, zum größeren Teil aber diese nur durch französische Fragen, Umschreibungen, Synonyme oder Gegensätze erraten lassend. Hierauf folgt das Vocabulaire général (56 Seiten) oder alphabetisch geordnete Übersicht über Wortbebeutung, Wortsamilien und Wörter, die das Gegenteil ausdrücken. Die zahlreichen phraseologischen Angaben zu den einzelnen Wörtern sind mit Hinweisen auf ihr Bor-kommen im Lese- und Abungsbuch versehen. Auf eine Zusammenstellung von Synonymen, Analogien und Homonymen folgen Ausführungen semasiologischer und phraseologischer Art zu den behandelten Sachstoffen und Realien: Menschlicher Körper, Krankheit usw., Nahrung, Kleibung, Wohnung, Besuch, Korrespondenz, Familie und Alter, Stadt und Land, Handwerke und Industrien, Handel, Schule, Kirche, Heer, Staat, Reise, Zeit und Wetter, Erbe und Welt, Naturreiche, Frankreich und Baris mit Geschichte und Literatur (12 Seiten).

Die wir eben gesehen haben, ist der dritten Stuse des Lehrbuchs keine besondere Grammatik bzw. keine systematische Zusammenstellung der vorgekommenen Grammatik ans oder eingesügt. Eine solche ist in dem vorliegenden Buche, auf welches deshalb so oft verwiesen wird, für sich allein gegeben (S. 81—204). Es ist natürlich, daß sich in ihren 142 Paragraphen so manches sindet, dem wir auch schon in den systematischen Zusammenstellungen der zweiten und ersten Stuse begegnet sind: aber wir tressen doch auch auf vielerlei in jenen Büchern noch nicht Dagewesenes und dem vorliegenden Eigentümliches, und wenn

S-pools.

Copple

es weiter nichts ware, als bie hauptfächlichsten Bestimmungen bes Ministerialerlasses vom 26. Februar 1901 über die Reform der französischen Syntag und Orthographie (S. 83 ff.). Im Gegensatz zu manchen anderen Büchern ist hier ferner hervorzuheben die besondere Rucklichtnahme auf die Wortbildung und -ableitung, sowie ein öfters länger und spstematisch durchgeführter Vergleich zwischen französischem und beutschem Sprachgebrauch. Manches bavon dürfte freilich eher dem Lexiton, ber Synonymit ober ber Phraseologie zugewiesen werden muffen, wie 3. B. § 82, 2 ("beutsche Abverbien werden oft durch französische größere ober kleinere Wortgruppen ausgedrückt"), § 106, 1 (bifferenzierende Ber-bindungen im engeren Sinne), gewisse prapositionale ober verbale Berbindungen. Manches ist vielleicht auch zu peremptorisch als wesentliches Unterscheidungsmoment angegeben und gefordert, während es ebenfogut auch anders gesagt werben konnte, wie z. B. § 60 (Gebrauch bes besitzangreifenden Adjektivs), wo b, bb überhaupt nicht zum Possessiv-, sonbern nur jum Personalpronomen pagt. Der erfte Teil bes ganzen Buches umfaßt die Ubungen, welche in brei Rurse (Unter- und Obertertia, Untersetunda) mit resp. 18, 21 und 14 Besamtnummern gerfallen (70 Seiten), während das Supplement 17 Einzelgruppierungen enthält (7 Seiten). Jebe übung wird eingeleitet burch Angabe ihres grammatischen Bensums mit Berweis auf die bezüglichen Paragraphen ber Grammatik. Hierauf folgen entweder ausgeführte Beispiele aus bem Texte ber obligatorischen Stude bes Lesebuches mit Bezeichnung biefer Stude ober nur Berweise auf Lesestude zur Beschaffung von Ihnen schließen sich die Exercices an: und zwar einerseits französisch gegebene Aufgaben (Ergänzungen, Berwandlungen, Umformungen, Erweiterungen, Begründungen, Sagbildungen, Benennungen usw.), andererseits Aufgaben zur Sin-Ubersetung: meist zusammenhängende Stücke, beren Zusammenstellung aus den mit angegebenen Stücken des Lesebuches zu ersehen ist, aber auch einzelne Angaben und Sätze mit ebensolchen Hinweisen.

Dasselbe. Ausgabe B für Bürger-, Töchterschulen (Mittelschulen) und erweiterte Bolfschulen.

c) I. Stufe (für bas 1. und 2. Jahr). 3., verb. Aust. XII u. 250 S. Geb. 2 M.

Dieses Buch entspricht sachlich und sprachlich ber zweiten, vollständig umgearbeiteten Auflage ber ersten Stufe bes ganzen Lehrbuches, wie solche im 58. Jahrg. S. 548 ff. angezeigt wurde. Es unterscheidet sich also von der oben angezeigten ersten Stufe der Ausgabe A dritter Auflage badurch, daß hier der jene zweite Auflage schließende dritte und vierte Teil (Vacances: Voyage. Le Journal de Paul) noch beibehalten und behandelt sind und daß das in der oben (S. 00) stehenden Besprechung erwähnte Supplement sechs weitere Tier- und Kindergeschichten, Ratsel und Lieder enthält. Die methodisch-dibaktische Behandlung dieses ebenfalls noch (wie früher auch) für das erste und zweite Jahr bestimmten und von früher her (f. o.) befannten Stoffes ist benfelben Beränderungen bzw. Erleichterungen unterworfen worden wie bas oben (f. S.) angezeigte Buch. Es bleibt beshalb nur noch übrig, feine eigene Unlage im großen und ganzen anzugeben: Lefeund Abungsbuch (164 Seiten), Supplement (13 Seiten), sustematische Zusammenstellung (33 Seiten), Abersicht über Grammatik und Abungen (6 Seiten), Bokabular (34 Seiten).

6. U. Grand, Leitfaben ber frangösischen Sprache. L. Teil. XII und 231 S. Chur 1907, F. Schuler. Geb. 2,20 M.

Dieser Leitsaden huldigt der direkten Methode. Die Grundlagen seiner ungefähr breißig methobischen Einheiten bilben die Lesestücke, welche zunächst nur Gegenstände der äußeren oder inneren Anschauung des Schülers behandeln (Schulzimmer und Klasse, Unterricht und Unterrichtsgegenstände, Körper und Körperteile, Ginne und Ginnesmahrnehmungen, Zeit und Geld, Wohnung und Rleidung, Effen und Trinken, Zählen und Rechnen, Heimat und Heimatstunde), später aber auch kleine Erzählungen bieten, so nach Erckmann-Chatrian, J. J. Rousseau, Bruno, Carré et Mon u. a. Da von der ersten Stunde an in Frage und Antwort gesprochen werden foll, und auch ber Schüler fragen lernen soll, so sind mit diesen Lesestüden Questionnaires ben Wortschat verbunden, welche einerseits fest einprägen, durck fortwährendes Inbewegungsetzen des Stoffes lebendig erhalten, wohl auch erweitern sollen. Der Wiederholung und Er-weiterung des Stoffes dienen außerdem im besonderen noch die Besprechungen der vier Hölzelschen Jahreszeitenbilder (10 Seiten) und die in den sonstigen Text eingeschobenen drei Rekapitulationen, welche ihrerseits wieder neuen Lesestoff enthalten. Trop des anfänglichen Ausgangs von der gesprochenen Sprache muß ber Schüler für das Lesen (und Schreiben) gewisse Regeln der Aussprache (bzw. Schreibung der ihm bereits bekannt gewordenen Laute) gewinnen. Darum ist bis mit dem 15. Stud der Prononciation innerhalb seiner ein ziemlich großer Spielraum eingeräumt und bas Wörterverzeichnis zu ben ersten Studen nicht bloß in der herkömmlichen Schreibung, sondern auch in einer an Rouffelot und Roffet sich anschließenden phonetischen Transkription Jedem Lesestück ist eine Grammaire angegliedert, welche in mannigfacher Gliederung und in verschiedenen Drudarten auf die fich ergebenden und ergeben sollenden grammatischen Erscheinungen nur durch Beispiele und formale Reihen, aber nicht burch eigene Regeln hinweist. Der grammatische Gang ist ungefähr folgender: Artitel, Plural, Präsens der Hilfsverben, Personal-, Possessiv- und Fragepronomen, Abjettiv, Fragebildung, Ordnungszahlen, Präsens der ersten drei Konjugationen, Demonstrativpronomen, Komparation, einige abweichende Prafentia, Teilungsartitel, Imperativ, reflexives Berb, Perfett, Imperfett, Defini, Partizip bes Prafens, Futur und Konditionalis. Diefer Stoff wird zur Einübung gebracht durch die Exercices, welche im wesentlichen bestehen in der Aufforderung zu Ergänzungen, Numerus- oder Tempusveränderungen, Sattonjugationen, Konstruktionsvertauschungen, Sin-Abersetzungen, Umformungen von Redes und Satteilen, Formenbildungen, Angabe von Synonymen und Gegenfätzen, Antworten, Fragen, Satbilbungen nach und ohne Muster, Einsetzung anderer Werte usw. Das Buch schließt nach bem oben schon erwähnten phonetischen Vokabular mit bem zu Stud 11-62 in ber usuellen Schreibung allein verfaßten (27 Seiten). Man barf wohl fagen, bag bas Buch im gangen nur bie guten Seiten ber birekten Methobe aufweist.

7. 3. Saberlands Unterrichtsbriefe für das Selbststudium lebender Fremdsprachen mit der Aussprachebezeichnung des Weltlautschriftvereins (Association Phonétique Internationale). Ein zuverlässiger Führer zur vollständigen Beherrschung der Sprachen im mündl. und schriftl. freien Gebrauch. Französisch. Im Anschluß an ein französisches Lustspiel und unter Zugrundelegung der

- 15 xook

Sprechsorm herausgeg. von Rett. H. Michaelis und Prof. Dr. B. Passh. Kursus I. Brief 2-5. Leipzig, E. Haberland. Je 75 Bf.

Jeber Brief beginnt mit der Lösung der Aufgaben aus den vorhergehenden Briefen, welche sich auf kleine "Auffähe", Konjugationen, phonetische und traditionelle Schreibung, grammatische Wiederholungsfragen u. dgl. beziehen. Von dem zweiten Briefe an wird das Lustspiel "La joie kait peur" von Mme de Girardin zugrunde gelegt und nach solgendem Plane bearbeitet: 1. Aneignung des französischen Textes in mündlicher und schriftlicher Form, und zwar sowohl der "Sprachsorm" (phonestische Transtription) wie der "Rechtschreibsorm" (herkömmliche Druckund Schreibschrift) und der "Bedeutung" (Abersehung ins Deutsche) nach; 2. allseitige Durchdringung des Stoffes bezüglich der "Texterläuterung" und "orthographischen Abersicht über den Wortschap" mit Anleitung zur (mannigsachen) Vildung französischer Fragen, französischen Konsversation erst in transtribiertem, sodann in herkömmlich gesetzem Texte; 3. Aneignung der jedesmal in Betracht kommenden grammatischen Erscheinungen, mit dem Verb in den drei Hauptzeiten, den Artikeln und einigen Pronominalsormen beginnend.

Sie geht dann zu den Hilfszeitwörtern, zur Bildung der zusammensgesetzten Zeiten und zum Konjunktiv über. Sodann behandelt sie Fragen (und Antworten) mit Verhältniswörtern, Possessivpronomina, Imperativsbildung und die drei Hautzeiten der Verben auf —re (mit dem Part. Perf.); ferner die Motion des Adjektivs und die den bereits behandelten der anderen Konjugationen entsprechenden Formen der Verben auf —ir. Im ganzen sind in den vorliegenden vier Briefen 12 Lektionen in 105 Paragraphen auf 104 Seiten gegeben und die erste und zweite Szene des Lustspiels behandelt. Die Durcharbeitung dieses verhältnismäßig so geringen Leses oder Anschauungsstosses muß also gewiß eine tiefs

gründige und erschöpfende sein.

8./9. G. Stier, Le Collégien français. Lehrbuch der französischen Sprache für höhere Lehranstalten. Bielefeld 1906, Belhagen & Masing.

a) I. Teil: XVI und 270 S. Geb. 2,50 M.
b) II. Teil: XVI und 263 S. Geb. 2,50 M.

Der erste Teil dieses, wie alle Beröffentlichungen Stiers, mit großem Fleiß und Geschick ausgearbeiteten Lehrbuches ähnelt in seiner Anlage bem im 47. Jahrg. S. 533 ff. angezeigten English Student von Hausknecht. Er führt mit 14 Lektionen (58 Seiten) zunächst in La vie de collège ein. Jebe dieser Lektionen bietet: 1. einen Dialogue zwischen Schülern untereinander, oder mit ihren Lehrern, oder mit ihren Eltern, oder mit deren Bertrauensmännern u. a.; 2. ein Récit über Inhalt und Zusammenhang der in jenen berührten und besprochenen Verhältnisse; 3. eine Conversation über die beiden vorausgehenden Stücke, mit Anfügung von Sentenzen, Rätseln, Sprichwörtern, Charaden, Rebus u. bgl. 4. Grammaire, b. h. Angabe bes grammatischen Stoffes, ber aus ben brei vorausgehenden Studen gewonnen werden foll, mit hinweis auf bie Paragraphen ber Grammatik (f. u.), in denen er systematisch bargestellt wird und Beigabe einer Menge von Beispielen und Aufgaben gu Gatkonjugationen, Formen- und Satbildungen, zur Deflination, Motion und Romparation, zur Stellung und Verwendung der Pronomina, zur Bilbung von Frage und Antwort u. dgl. Neue Récapitulations geben zusammenhängende Stude zur Hin-Abersetzung. Der zweite Abschnitt behandelt Le verbe, d. h. 1. in zwei zusammenhängenden Aufgaben

zur Hin-Abersetzung und in zwei zusammenhängenden französischen Lesestücken mit Beifügungen der schon oben angegebenen Art "Ubungen über die Orthographie einiger regelmäßigen Berben"; 2. in französischen Einzelfäßen "Ubungen über die unregelmäßigen Berben" mit Berweisen auf die betreffenden Paragraphen der Grammatik und auf die voraus= gehenden Seiten, aus welchen die wohlgegliederten Einzelfäße entnommen sind, ebenfalls mit Aufgaben zum und im Sattonjugieren, Sentenzen, Rätseln, Sprichwörtern u. dgl. (23 Seiten). Hierauf folgen zehn Lectures mit Anhängseln, wie schon oben erwähnt (9 Seiten); biefen zusammenhängenden frangösischen Stücken folgen zwölf Thèmes in Form von Gesprächen, Anetdoten, Erzählungen und einer zum hin-Abersetzen eingerichteten Unleitung zum Briefschreiben und doppelsprachige Einzelfäße über den Gebrauch der temporalen Silfsverben (21 Seiten). Daran schließen sid) Appendices, und zwar: 1. Lectures et sujets de conversation über Gegenstände der diretten Anschauung (12 Seiten), 2. 19 Gedichte und 8 zum Singen nach deutschen Melodien eingerichtete Lieder (14 Seiten). Den Schluß des eigentlich lehrhaften Teiles bildet die Grammatik, d. h. die regelmäßige und das Wesentlichste von der unregelmäßigen Formenlehre (67 Seiten) mit vereinzelten übergriffen auf bas Gebiet ber Suntar. Mit dem den französischen Stücken nachgehenden Vocabulaire (67 Seiten) endet das Ganze. Dasselbe wird eingeleitet durch einen Cours préparatoire von 15 Lettionen, beffen Hauptzweck die Bermittlung einer richtigen Aussprache und (vermöge des Botabulars zu seinen Einzelfätzen) der ersten grammatischen und vokabularen Renntnisse bildet (7 Seiten). Das Borwort gibt gerade hierzu recht brauchbare methodische Anweisungen, chenso wie die Einseitung "Wie ist Le collégien français zu gebrauchen?" solche in trefflicher und uns schon von anderen Werken Stiers her wohlbekannter Beise enthält.

Der zweite Teil enthält die Syntax. Diese wird meist in wohl= gelungenen, zum Vergleich herausfordernden Gegenüberstellungen von Sätzen und sonst durch für sich alleinstehende Sätze und Musterbeispiele schon insofern veranschaulicht, als das, worum es sich gerade handelt, immer durch den Druck hervorgehoben ist, so daß sich die daraus gejolgerten Regeln, bzw. Regeltexte gewiffermaßen von felbst ergeben. Solde, mandmal in vier und mehr Kolumnen übersichtlich und ausreichend nebeneinander gestellte Veranschaulichungen zu dem Lehr= oder Vernstoff sind in der Tat sehr lehrreich und überzeugend: man vergleiche 3. B. nur die zur Inversion, zum Infinitiv, Konjunktiv, zu ben Prapositionen (in), Berneinungen, zur Stellung ber Abjektive, zum Bebeutungsunterschied von Adjektiven und Abverbien besselben Stammes, zur mehrfachen Fragebildung, zu ben verbundenen und unverbundenen Pronomina, zum participe présent und gérondif, zum Gebrauch der Tempora, zur Inversion, zur Umschreibung u. ä. Als sehr praktisch muß auch das bezeichnet werden, daß gewisse Reuerungen, Abweichungen, Berschiedenheiten des Sprachgebrauchs u. dal. nicht im Terte selbst, sondern unter dem ihn jelbständig abhebenden Striche in kleinerem Drude behandelt werden. Der erste Teil dieses Buches gibt in 30 Lektionen auf 72 Seiten: 1. den Hinweis auf das in ihnen zu übende, bzw. aus ihnen sich ergebende Material ber als zweiter Teil folgenden Syntax (f. o.); 2. frangofische Ginzelfate, welche gum größten Teil dem Lefestoffe bes oben angezeigten Buches, bem Wörterbuche ber Atademie u. a. entlehnt sind; 3. beutsche Einzelsätze, benen ebenfalls die Bezugs= quelle beigegeben ift; 4. frangösische zusammenhängende Stude über

französische, geschichtliche, geographische und sonstige reale Verhältnisse; 5. ein zusammenhängendes Thème über dergleichen (Geschichte von Paris, der französischen Sprache, ein Lyzeum und seine Einrichtung, große Männer Frankreichs, Anekdeten, Natur= und Kunstgeschichtliches), manch= mal mit Ausgaben zu Ergänzungen u. dgl. Das Borwort gibt auch hier manche wertvolle Winke und Begründungen. Dem Texte der ersten Abteilung sind manche zu weiteren Besprechungen dienende Abbisdungen beigegeben. Der Verfasser denkt sich das Buch für Schüler höherer Lehranstalten bestimmt, die für ein späteres akademisches Studium einen soliden grammatischen Grund zu legen haben, weshalb er auch zur Erklärung besonders abweichender Erscheinungen die alte Sprache herangezogen hat. Im übrigen verweisen auch wir, außer auf andere Lehrsbücher des Verfassers, ganz besonders auf sein "übungsbuch zum überssehen aus dem Deutschen in das Französische" (vgl. 58. Jahrg. S. 560 s.) und auf seine "Französische Syntax. Mit Berücksichtigung der älteren Sprache" (vgl. 50. Jahrg. S. 531 s.).

10. P. Banderet und Ph. Reinhard, Lehrbuch ber französischen Sprache mit besonderer Berücksichtigung von Handwerk, Gewerbe, Handel und Industrie. VIII und 285 S. Bern 1907, A. France. 2 M.

Die Verfasser sind uns als geschickte Methodiker vermittelnder Rich= tung seit langem bekannt burch ihre "Grammaire et Lectures etc." und burch ihren "Cours pratique etc.", welche beibe Werke zum letzten Male im 53. Jahrg. S. 539 f. angezeigt wurden. Die a. a. D. angegebenen Besprechungen der ersten Auflagen dieser Werke geben über die methobische Grundstellung der Verfasser und über den dieser entsprechenden Aufbau ihrer Werke im ganzen und beren Lektionen im einzelnen hin= reichende Anskunft. Darum sei hier nur darauf hingewiesen, daß das vorliegende Buch sich in den eben angegebenen Beziehungen kaum von jenen unterscheidet, am wenigsten von dem Cours pratique; so besteht 3. B. auch hier fast jede der 96 Lektionen aus folgenden Teilen: 1. (von der 2. Lektion ab) Sätichen und Reihen zur Wiederholung; 2. Angabe des grammatischen Wehaltes, ber aus ihr zunächst allein gewonnen werden foll, eventuell mit Paradigmen; 3. Bokabelreihen; 4. Musterwörter und Mustersätze mit Abersetzung; 5. die daraus sich ergebende(n) zum Teil recht elementar gehaltene(n) Regel(n); 6. das Lesestück. Dieses bringt zwar im Anfang nur mehr Einzelfäße, aber auf jeden Fall folche, welche gleich von vornherein inhaltlich und stofflich in sich zusammenhängen. Ihnen folgen sehr bald schon wirkliche, sogenannte zusammenhängende Lesestücke; 7. deutsche Formen und Sätze zum Hin-übersetzen; 8. Sprech= und Schreibnbungen, zum Teil mit befonderen Aufgaben. Der grammatische Stoff wird ungefähr nach folgendem Bange mitgeteilt: Artikel und Possessium, Plural, Prafens von avoir in den verschiedenen Aussageweisen, dasselbe von être, das adjektivische Demonstrativ, Motion, Präsens der er-Konjugation, Deklination, Impersekt, Désini, Futur-stamm, zusammengesetzte Zeiten des Aktivs, Imperativ, Zahlen, Personalpronomen, Determinativum, Besonderheiten der ersten Konjugation, zweite und dritte Konjugation, Pronominaladverbien, Interrogativ= und Relativ= pronomen, Abverbbildung, Konjunktiv, Partizipien, Passiv und Reflexiv, die gebräuchlichsten sogenannten unregelmäßigen Berben. Der Lesestoff bietet zunächst direkten Anschauungsstoff aus Schule und Haus mit ihrem Leben und Treiben, aus Land und Stadt, Garten und Feld mit ihren Perfonlichkeiten und beren Tätigkeiten. Allmählich geht er fo auf bas industrielle und kommerzielle Gebiet über und ein, gibt Reisebilder,

Muster von Briefen und Rechnungen, Austunfte über Mage und Gewichte u. bgl. Dadurch kommen wir zu Erfindern und Erfindungen, Entdedern und Entdedungen, Runftlern und Runftfertigfeiten, Sandwertern und Sandwerten, bis der Stoff (von den unregelmäßigen Berben = 72. Lettion an) vollständig im Gebiete des industriellen und fommerziellen Lebens und Treibens aufgeht und möglichst alle darin vorkommenben Eventualitäten bespricht. Seine Darstellung geht vor sich entweder in Gesprächen ober Briefen ober Erzählungen ober Schilderungen ober Beschreibungen oder Anekoten oder Parabeln oder Mustern und Mufterformularen. Die übungen geben Gate entweder zum Sin- oder zum Her-Uberseten, Aufgaben zu Fragen und Antworten, zu Erganzungen, zu Umformungen und Umbildungen nach gegebenen Muftern, zu Tempusund Modusveränderungen, zu Sattonjugationen, zu Wortbildungen und Ableitungen, zu Wort- und Formenbestimmungen. Go ift sachlich und sprachlich für Reichhaltigkeit und Abwechselung des Stoffes und seiner Behandlung gewiß ausreichend gesorgt. Nach den 235 Seiten, welche er umfaßt, folgen Tabellen ber Silfs- und regelmäßigen Berben (2 Seiten), eine alphabetische Liste ber verwendeten unregelmäßigen Berben mit ihren Kennformen (5 Seiten), ein alphabetisches französisch-deutsches (22 Seiten) und beutsch-frangofisches (22 Seiten) Botabular.

11. E. Sotoll und L. Whylel, Lehrbuch ber französischen Sprache für Realschulen und verwandte Lehranstalten. II. Teil (drittes Schuljahr). VI u. 187 S. Wien 1907, F. Deutice. Geb. 2 K 80 h.

Der erste Teil dieses Unterrichtswerkes, auf welchen im 57. Jahrg. S. 636 nur noch gang furz hingewiesen werden tonnte, umfaßte für bas erste Schuljahr 35 Lettionen, von denen 19 La classe, 11 En famille und 5 La nature behandelten, mahrend bas zweite Schuljahr mit 43 Leftionen La campagne umfaßte (140 Seiten). Sachlich be= handelten diese drei Gruppen: Schule und Schulhaus, Klasse und Klaffenzimmer, Lehrer und Schüler, Schulgegenstände und Schulftunden; Wohnung und Leben, Tagesstunden und seinteilung; Ferien und Lands aufenthalt, Tiere und Menschen, Leben und Treiben, Tätigkeiten und Bergnügungen, Handwerke und Handwerker auf dem Lande. ber Darstellung der prosaischen Stude war entweder dialogisch oder reserierend, beschreibend oder erzählend. Die jeder Lektion sich auschlies henden Leçons de choses besprachen außerdem: menschlicher Körper, Eigenschaften, Uhr und Zeit, Weld und Geldbedürfniffe; Saus und Sausbau, Mahlzeiten und Nahrung, Kleidung und Beschäftigung, Feste und Spiele; Dorf und Stadt, Bald und Feld, Garten und Biese, Ader-, Dbst- und Weinbau, Speisen und Getrante, Pflanzen und Tiere, Jagd und Fischsang, Jahreszeiten und Familienleben, Solz-, Leber- und Gifenarbeiten, Berkehr und Berkehrsmittel u. dgl. Jede Lektion bot 1. den französischen Lesestoff mit einer legon de choses; 2. Grammaire: sprachliche Erläuterungen, sowohl nach der grammatischen, wie nach der orthographischen und orthoepischen Seite bin; 3. Exercices: Aufgaben zu mündlichen und schriftlichen übungen: Fragen und Antworten, Erganzungen, Umformungen, Beränderungen von Perfon, Numerus, Genus, Tempus und Modus, Umbildungen, Erweiterungen, Bestimmungen von Formen und Satgliedern, Erklärungen, Erfatbildungen, Sattonjugationen, Angabe von Eigenschaften und örtlichen Lagen, Ahnlichkeiten und Gegenfäßen, Einsetzung anderer formaler oder syntaktischer Werte, Satund Wortanalysen, Ausfüllung bezeichneter Lüden, Bergleichungen, Nachahmungen, Satbildungen, Verwandlungen von Satverbindungen in

5.000

S-cools

Satgefüge, der Subordination in Koordination und umgekehrt, Satzverfürzungen, Wiebergabe eines Gebichtes in Profa, Unterhaltungen, Rusammenziehungen von Nebensätzen und Auflösungen von verkürzten, freie eigene Aufsätze usf. Diese stets auf französisch gestellten und mit französischen Mustersätzen eingeleiteten Aufgaben mit Erfolg zu lösen, wäre natürlich nicht möglich, wenn ihnen nicht die jedem Lese- und Unschauungsstude folgende, in Beispielen und Regeln ebenfalls auf französisch gegebene Grammaire mit ihrer übersichtlichen Anordnung, flaren Darstellung und ber durch verschiedene Druckarten bas Wefentliche und Unterscheidende treffenden Bervorhebung vorausginge. Diese Art der Darstellung und Behandlung der Grammatit darf wirklich als eine fein durchdachte und vortrefflich gelungene bezeichnet werden. großen und ganzen ift ihr Gang folgender: Prafens, Abjettiv, Rafus und Numerus, Pronomen personale und possessivum, Komparation, Futur, Imperfett, Bahlwort, Interrogativ= und Demonstrativpronomen; Partizipien, Negation, Defini, einfache und zusammengesette Beiten, Pronominaladverbien, Konditionnel, Konjunktiv; regelmäßige und abweichende erfte Konjugation, Reflexivum, Relativpronomen, Indefinitpronomen, regelmäßige und abweichende zweite und vierte Konjugation, Baffibum. Die syntattischen Beziehungen, wie die Ausbrucksformen für das Subjekt, Prädikat, Objekt, Attribut und Abverbiale, für die verschiedenen Arten bes Accord, für die Bilbung und den Gebrauch der Tempora, Genera und Mobi bes Berbs, für die Stellung gewisser Wort- und Satsormen u. ä. sind bazwischen einverwebt. Daß nur in bezug auf sie, bzw. ihre Terminologie hierbei notgedrungenermaßen manchmal von der deutschen Sprache Gebrauch gemacht worden ift, hat der vorzüglichen Auffassung, Erklärung und Darstellung der grammatischen Verhältnisse im ganzen sonst teinen Eintrag getan. Das Buch schloß mit einem bem Gange ber Lefestude und Anschauungsstoffe im einzelnen nachgehenden französisch-beutschen Börterverzeichnis (57 Seiten) und einer gut bisponierten Ubersicht bes grammatischen Stoffes (7 Seiten).

Der nun auch vorliegende zweite Teil ist ein würdiger, ja ihn in manchen Beziehungen vielleicht übertreffender Nachfolger des eben erft noch angezeigten erften. Er ift für bas britte Schuljahr bestimmt. Bahrend ber sachliche Gehalt bes ersten sich auf allgemein menschlichem, baw. internationalem Gebiete bewegte, führt uns der des zweiten Teiles nun auf den nationalen Boben Frankreichs und in das bürgerliche, industrielle und tommerzielle Leben und Treiben feiner Bewohner, ober, wie die überschrift des Ganzen sautet: A travers la France. Das geschieht in 50 einzelnen Abschnitten, von denen nur die letten 4 (6 Gas= connaden, 1 Fabel von Lafontaine, 1 Gedicht von Nadaud, 1 Erzählung von Malot und ein Refumee über Frankreichs natürliche Vorteile und bessen Regionen und Provinzen nach E. Reclus und Caumont) und der 24. (Erzählung von Révillon) ohne besondere Behandlung mitgeteilt Von den übrigen 44 Abschnitten enthalten je 44 ein französisches Lesestück mit gegen 95 Unterteilen und eine leçon de choses, 41 eine Grammaire' und 25 ein Thème. Sieben ber Lefestucke sind Gedichte von Nibor, Florian, Coppée und N. Martin, die übrigen stellen bar: Begebenheiten und Erlebnisse aus dem bretonischen Fischerund Seemannsleben nach Mallet und Lichtenberger, sittliche Züge aus bem Familien- und Schul-, Sandels- und Berfehrsleben überhaupt nach Carré und Mon, Halt, Bedel, Chéron de la Bruyere; sodann geht es über die Normandie und ihre Bewohner, bzw. von den nordwestlichen Handelshäfen und -pläten zu dem gewerbreichen Norden und Nord= often mit ihrem Kohlen- und Berabau nach Salt, Banderet, Bave-Nach einem längeren Aufenthalt im Seinebeden und beffen Carpantier. Hauptstadt Paris (nach Erdmann-Chatrian) steigen wir zum Jura hinunter und machen von da dem Creusot mit seinen Gruben und Fabriken einen längeren Besuch (nach Bruno und Bruno, Maupassant und Hanotaur), um schließlich in Lyon bei dem Weber Jacquard, im Languedoc bei dem Schöpfer des Südkanals Riquet einzukehren und schließlich über die Gascogne (f. o.) bei den Landes zu enden. Diesen in Form von Beschreibungen, Schilderungen, Erzählungen und Gesprächen gegebenen Gesamtdarstellungen folgen ebenso viele leçons de choses, deren Gegenstände sich meist direkt aus dem eben beschriebenen Lesestoffe ergeben und ebenfalle stets in zusammenhängender Weise beschrieben und geichildert werden, wie z. B.: die Bretagne und Bretonen, Rufte und Moore, Meer, Fische und Fischsang, Winde, Schiffe und Schiffsmannschaft, bretonische Städte, Berkehrsmittel und beren Ginrichtung (namentlich Eisenbahn); von hier aus: gute und schlechte Eigenschaften, burgerliche, persönliche und religiöse Pflichten, öffentlicher Unterricht; bei Savre: Safen und Paketboot; bei den Fabrikzentren: Bäume und Rohle, Bergleute, Rug- und Edelmetalle, Rug- und Edelsteine; in Paris: Lage der Stadt, ihre Einteilung, Straßen, Plätze, Boulevards, Denkmäler, Berkehrsmittel und Bolksbelustigungen; beim Jura und dem Massif central: Gifen und Stahl mit ihrer Berfertigung und Berwendung; bei Jacquard: Weberei und Webstoffe; bei Rignet: Kanäle und Kanal= Diesen beiderlei frangosischen Texten und den ihnen manchmal noch beigegebenen Phrases détachées schließt sich die "Grammaire" an. Diese enthält oder entwickelt freilich selbst keine sogenannten grammatischen Regeln, sondern weist in bezug auf solche, zum Teil zur Repétition, auf die Paragraphen einer Grammatik hin, die uns noch nicht vorlag und dem Buche selbst auch nicht beigelegt war. Wenn so das formale Element der an die Sachstoffe beider Art sich anschließen sollenden grammatischen Bildung gewissermaßen nur angedeutet wird, so wird bafür bas logische um so gründlicher und ausgiebiger entwickelt und behandelt in der sogenannten "Bedeutungslehre" grammatischer, d. h. (also nun) syntaftischer Beziehungen und Erscheinungen, wie Gubjeft, Prabifat, Abverbiale, Genus Berbi, Objett ufw. und ihrer Ausbrucksmittel. Unter Namen und Wesen dieser "Bedeutungslehre" fällt darum ferner gang besonders alles das, was man sonst wohl unter "Konstruktion" und "Rektion" verstand und versteht, endlich, bamit wieder zusammenhängend, die Angabe und Begründung des verschiedenartigsten phraseologischen Details. Daß aber unter Begriff und Wesen ber "Bedeutungslehre" hier erst recht die französische Umschreibung der Bedeutung eines frangösischen Wortes burch andere frangosische Wörter, die frangösische Erklärung eines frangösischen Wortes aus seiner Ableitung und Bildung von anderen französischen Wörtern fällt, dürfte nach dem ganzen methobifchen Charafter bes Buches taum nötig fein, besonders bemerkt und erklärt zu werden. Das grammatische Pensum selbst, auf welches als nach einer Grammatik zu behandelnd immer nur hingewiesen wird, ist in der Hauptsache das der sogenannten unregelmäßigen Verben, sowie Ergänzungen und Erweiterungen zur Nominallehre und zu den insflexiblen Redeteilen. Die "Exercices", die sich immer an "Grammatik" und "Bedeutungslehre" aufchließen, verlangen einerseits: Unterhaltung und Gefpräch über bas Gelesene, Bericht und Wiedergabe besselben,

Style en action und Rédaction, Selbstfertigung von Schilberungen, Beschreibungen, Erzählungen, Erbichtungen barüber, andererfeits: Formen suchen und bilden, Sate konjugieren und bilden, Werte einsetzen und umbilben, Tempora, Numeri, Modi, Personen und Genera Sakgefüge Sagverbindungen herstellen, und Satglieder umschreiben oder hervorheben, Wörter bilden oder ableiten. Satglieber ober Gate einseten ober auslassen, Welesenes bisponieren, bzw. klassifizieren oder gruppieren u. bgl. Rach biesem 114 Seiten umfassenden eigentlichen Texte des Buches folgt das den französischen Texten, ja zum Teil auch ber Grammaire und den Exercices nachgehende, noch mit manchen auftlärenden Nachweisen versehene Wörterverzeichnis (24 Seiten) und das alphabetische frangosisch-deutsche Wörterbuch mit phraseologischen Angaben (49 Seiten) unter ziffernmäßiger Bezeichnung ber Stelle, wo bas Wort zum ersten Male vorkommt: auch bas ein mehrfach nutbares hilfsmittel zur richtigen Ausnutung und Verwendung des Gelesenen!

- 12./14. Dir. Dr. A. Fride, Le langage de nos enfants. Cours primaire de français. Französisch für Anfänger. Wien 1906/07, F. Tempsin, und Leipzig, G. Frentag.
  - a) I. Cours élémentaire. I. Teil (für Sexta). X u. 202 S. Web. 2 M.
  - b) III. Cours supérieur. III. Teil (für Quarta und Tertia). 192 S. Geb. 2 M.
  - c) Begleitwort zu "Le langage de nos enfants." 13 S. Wird auf Anfordern in beliebiger Bahl ber Abbrücke gratis übersandt.

Diefer Lehrgang will dem Französischen da, wo es als erfte fremde Sprache auftritt, die richtige Stellung im gesamten Lehrplane geben, bie Unterrichtserfolge in diesem Lehrgegenstande steigern und doch gleich= zeitig ben Schülern die Erlernung erleichtern. Es hat also zunächst folche höhere Anabenschulen mit lateinlosem Unterbau im Auge, wie fie oben (in ber Einleitung und in der methodisch=didaktischen Ub= teilung) charakterisiert wurden. Das Buch könnte aber ebensogut dem Unfangsunterricht an höheren Mädchenschulen und an gehobenen Boltsichulen (da vielleicht in gefürzter Gestalt) zugrunde gelegt werden und warum? Weil es auf bem auch von uns hier und anderwärts oft vertretenen Standpunkte steht, daß wir mindestens ein Jahr zu früh auf unseren Schulen mit dem frembsprachlichen Unterricht beginnen. Mit der alten grammatifierenden Methode à la Plot und Oftermann war bei neuns bis zehnjährigen Schülern auf beduktivem Wege immerhin noch etwas zu machen: man legte eben in sie das hinein, was noch nicht brin war und hineinkommen sollte, und man pfropfte ihnen bas auf, was fie tragen ober hervorbringen follten. Aber wenn der Sprachunterricht auf Grund ber direkten oder indirekten Unschauung getrieben und die Wort-, Formen- oder Sagwerte industiv gewonnen werden follen, ba reicht — bas werden alle biejenigen mit Trauern bestätigen, bie je ben lateinischen Anfangsunterricht nach Berthes' Grundfägen und Lehrbüchern erteilt haben — die muttersprachliche Vorbildung der Schüler unserer fremdsprachlichen Anfangstlaffen nicht aus. Es muß vielmehr, so sehr sich auch Perthes dagegen sträubte, und andere, auch Neusprachler, sich noch heute bagegen sträuben, die fremdsprachliche Stunde zugleich oder schon vorher eine beutsche Lehrstunde werden, ja ber frembsprachliche Unterricht ebenso erst zur Magd des deutschen werden, wie man es früher ber Letture im Berhaltnis zur Grammatit nachfagte.

Es werben also hier minbestens zugleich mit, wenn nicht vor bem fremdsprachlichen Lehrgehalt die oben angegebenen Werte in ber Muttersprache entwickelt. Was dabei mühelos durch die (doppelte) Anschauung gewonnen, ober zwanglos aus bem Elementarunterricht vorausgesetzt werden kann, bas wird natürlich sofort anstandslos auf bas fremde Sprachgebiet übertragen. Der Berfaffer nimmt überhaupt fein Gutes, wo er es findet; er icheut 3. B. weder vor Bilbern oder Karten, noch vor leçons de choses, aber auch nicht vor Einzelwörtern, sbegriffen ober -fagen zurud, veranstaltet gruppierende Repetitionen von Bortern, Formen und Säten, gibt aber auch Paradigmentafeln und gusammenhängende formale Reihen in großer Zahl und Reichhaltigkeit, so daß bei einigem guten Willen jeder das Buch im Unterricht Benutende sich mit ihm als Ganzem befreunden kann, ohne seiner methodischbibaktischen überzeugung im einzelnen untreu werden zu muffen. Soviel über das Werk, namentlich bessen ersten Teil, im allgemeinen! Im einzelnen möchten wir es erst besprechen, wenn uns auch der zweite Teil, welcher doch die Brude zwischen bem ersten und britten Teil schlagen foll, erst noch zur Besprechung eingefandt und vielleicht auch etwas von der in Aussicht gestellten und mittlerweile hoffentlich erschienenen Mittelstufe zugegangen sein wirb.

### II. Abteilung.

# Bur Entwickelungsgeschichte der Schule.

### A. Deutschland.

Bon Schulrat &. Scherer in Bubingen.

### B. Öfterreich.

Bon Landesschulinspektor Dr. Bilhelm Zeng in Ling a. b. Donau.

C. Die Schweiz.

Bon Schulbirettor Ed. Balfiger in Bern.

## A. Deutschland.

Bon Schulrat S. Scherer in Bubingen.

#### I. Bechfelbeziehungen zwischen Schule und Leben.

Die heutige Volksschule hat eine Entwicklungszeit von kaum 100 Jahren hinter sich; benn sie ist ein Rind der Aufklärungszeit. Der in dieser Zeit aufstrebende absolute Staat machte die Boltsbildung seinen volkswirtschaftlichen Zweden dienstbar; "bie Schule sollte ber Hauptsache nach durch ihren Unterricht und die dadurch bewirkte Aufklärung der Röpfe die Erwerbstüchtigfeit der niederen Stände fördern und damit zur Hebung des allgemeinen Bolkswohlstandes beitragen". (Rismann, Geschichte des deutschen Lehrervereins, II, 4, 60.) Infolgebessen erhielt die Volksschule den Charakter einer Armenschule; sie diente der für den Staatszweck berechneten Bildung des niederen Bolkes. Der anfangs des 19. Jahrhunderts die Entwicklung des höheren Schulwesens stark befruchtende Neuhumanismus, der die Bildung zur Persönlichkeit burch harmonische Entwicklung aller im Menschen liegenden Kräfte als Bildungsideal aufstellte, unter dessen Einfluß auch Bestalozzi stand, konnte auf bas Boltsschulwesen teinen Ginfluß ausüben; benn die allgemeine Begeisterung für dieses Bildungsideal, die in der Zeit der Erniedrigung bes deutschen Boltes auch die maßgebenden Faktoren im Staats- und Schulwesen ergriff und ihre Blicke auch auf die Volksschule als auf einen Rettungsanker hinlenkte, machte balb den von Ofterreich über Deutschland sich ausbreitenden reaktionären Bestrebungen Plat, bie in ber Berfolgung des humanistischen Bildungsideals den größten Feind bes absoluten Staates erblickten. Freiherr v. Stein erstrebte "ein mahrhaft beutsches Staatswesen, gegründet auf ein freies Bürgertum, gestütt und getragen durch die Selbstverwaltung der Gemeinden und Provinzen, vergeistigt durch die echte Freiheit auf dem Boden der Gesetze"; ein solches Staatswesen war ohne eine allgemeine und einheitliche Volksbildung im wahren Sinne des Wortes nicht möglich. Auf eine solche Volksschule wies auch Fichte in seinen "Reben an die beutsche Nation" (1808) hin; sie sollte die geistigen Kräfte "von innen heraus" entwickeln, die edlen Lebensprinzipien anreizen und nähren und so ein "physisch und moralisch fräftiges Geschlecht" heranziehen, durch welches eine bessere Zufunft hervorgerufen werden fann. Man sandte aus allen Teilen Deutschlands, besonders aus Breußen, Schulmanner zu Bestalozzi, um zu den Füßen bes Meisters den neuen pädagogischen Geist in sich aufzunehmen; durch

<sup>\*)</sup> Den Ausführungen haben bie im ersten Teile bes Babag. Jahresb. unter II, 4 u. 5 bezeichneten Schriften und Zeitschriften als Quellen gebient.

fie tam biefer Beift nach Deutschland, in ben deutschen Lehrerstand, ber durch ihn zu neuer Lebenstätigkeit angeregt wurde. Aber die bald über Deutschland hereinbrechende Reaktion gebot dieser Tätigkeit bald Einhalt; sie fand eine träftige Stütze in der als Gegensatz zur Auftlärung eintretenden Romantif, welche im allgemeinen nicht bildungsfreundlich war. Denn fie fah in der von der Auftlärung gepflegten Berftandestultur, ber doch in der Hauptsache auch die Boltsschule diente, eine Schädigung des Volkslebens; ihr gegenüber betonte man die Pflege des Gemütslebens burch einen mustischen Offenbarungsglauben. Zwar hat der in der Romantit wurzelnde Schleiermacher Diejer Reaktion nicht gedient; allein das von ihm aufgestellte, die Einseitigkeiten des Rationalismus wie die der Romantik vermeidende Bildungsideal konnte in der Volksschule nicht zur Geltung gelangen. Denn die maßgebenden Faktoren im Schulwesen forgten dafür, daß diesem Ideal die Türen der Volksschulen verschlossen blieben; der aus dem Beifte Steins und Fichtes geborene Suvernsche Schulgesetzentwurf von 1819, durch welchen eine deutsche Nationalschule geschaffen worden wäre, kam nicht zur Ausführung, und die Bolksschule blieb infolgebessen eine von der Kirche beherrschte Armenschule. Die Kirche aber sah in der Reaktion im Verein mit der Romantik ihre besten Freunde; an dieser Tatsache konnte auch Schleiermacher nichts ändern. Der Staat fah in ber Rirche bas beste Organ der Schulverwaltung; benn die Geistlichen waren damals noch in Schulfachen besser orientiert wie ein großer Teil des mangelhaft ausgebildeten Lehrerstandes. Allerdings sah der Staat das Volksschulwesen als seine Domäne an; der Geiftliche war als Schulinspettor ein Organ bes Staates. Zeit war vorüber, in der man, wie das preußische Oberkonsistorium in einem Bericht (1799) sagte, den Bunsch hatte, "daß der Religions» unterricht auf die allgemeinen Wahrheiten ber Religion und auf die allen firchlichen Parteien gemeinschaftliche Sittenlehre eingeschränkt werde"; der von der Romantik getragene Pietismus hatte auf den durch die harten Schicksalsschläge am Anfange bes 19. Jahrhunderts vorbereitenden Boden im deutschen Bolte seinen Samen ausgestreut und basselbe ber Rirche in die Arme getrieben. Mit dem Bietismus vereinigte sich bald hinsichtlich der Beherrschung des Schulwesens die Orthodoxie; aus diesem Bunde gingen die preußischen Regulative von 1854 hervor, in welchen sich der Geift widerspiegelt, der damals das ganze deutsche Volksschulwesen beherrichte.

In dieser schweren Zeit hatte die Bolksbildung durch die Bolksschule nur in dem Bürgerstand der größeren Städte einen Förderer; er allein erkannte den wirtschaftlichen Wert einer gesteigerten Bolksbildung. Denn durch den Aufschwung von Industrie und Handel seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts war der Bürgerstand an die Svite ber beutschen Kulturbewegung getreten; freier Wettbewerb im wirtschaftlichen und Freiheit der Meinungsäußerung im politischen Leben waren die Kernpuntte seines Strebens. Damit aber war die Forderung einer erhöhten Schulbildung gegeben; benn nur ber gebildete Menich hat ein Berständnis für die Freiheit im wirtschaftlichen und politischen Leben und kann von ihr den richtigen Gebrauch machen. Das städtische Schulwesen wurde daher von der Reaktion weniger berührt als das ländliche; von hier aus ging daher auch bas neue Leben aus, bas mit den siebziger Jahren sich auf dem Gebiete der Bolksschule zu entwickeln begann. Leider war aber in dieser Zeit im Bürgertum nicht mehr für die allgemeine Bolksbildung das Interesse vorhanden, das in den vierziger

und fünfziger Jahren bes 19. Jahrhunderts zu finden war; burch bie sich rasch entwickelnde Realschule war ihm eine besondere Schule entstanden. die sein Interesse auf sich und von der Bolksschule abzog. begann eine neue Zeit für die Bolfsichule; es entstanden fast in allen deutschen Ländern neue Schulgesetze oder Bestimmungen, welche der Bolfsschule neue Aufgaben steckten, vor allen Dingen aber ihre nationale Aufgabe betonten. Der Bürgerstand, für den neben der Realschule noch eine besondere Schule, die "Mittelfchule", geschaffen wurde, verlor aber immer mehr das Interesse an der Boltsschule; bagegen gewann sie einen neuen Freund in dem durch das Aufblühen der Großindustrie rasch emporwachsenden Arbeiterstand; denn sie war ja die Bildungsanstalt der Kinder dieses Standes, der in der Bildung seine größte Macht erblickte. maßgebenden Faktoren im Staatsleben sahen nicht ein und sehen es bis heute noch nicht ein, daß burch ben Mangel einer einheitlich gegliederten deutschen Nationalschule die Bolksschule, namentlich in den Städten, zur Schule bes Arbeiterstandes werden muß; sie sieht auch nicht ein, daß damit der Bolksschullehrerstand in die Interessensphäre des Arbeiterstandes hineingezogen werden muß. Hätte man seitens der maßgebenden Faktoren im Staatsleben rechtzeitig den berechtigten Forderungen des Arbeiterstandes entsprochen, so ware die Sozialdemofratie zu feiner das Staatswesen bedrohenden Macht geworden; man würde auch den Boltsichullehrerstand durch das Berhalten gegenüber den berechtigten Forderungen in die Reihe der Sozialdemokraten treiben, wenn nicht in dem Stand zuviel nationaler und staatlicher Sinn vorhanden wäre. Immerhin sollte ber Staat nicht verkennen, daß auch dieser Sinn mit der Zeit geschwächt werden muß. Bor allen Dingen follte er, um bies zu verhüten, dem Volksschullehrerstand die ihm gebührende wirtschaftliche und soziale Stellung anweisen; er follte ihn von dem die Entwicklung des Boltsschulwesens hemmenden Ginflug der Rirche befreien, der auch noch in solchen Ländern vorhanden ist, wo die Schulaufsicht in der Hauptsache in den handen von Fachmannern ruht. Er jollte bas nationale Schulwesen einheitlich gliedern und auch die Lehrerbildungsanstalten in diesen einheitlichen Organismus einreihen; er sollte die Bolks- und Fortbildungsschulen und die Lehrerbildungsanstalten zeitgemäß ausbauen. Volksichule kann in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht mehr die Aufgabe erfüllen, welche die Zeit an fie stellt; fie bedarf einer Reform nach Inhalt und Form und einer Ergänzung durch die Fortbildungsschule.

"Der Kampf um die Organisation unseres gesamten Schulwesens, angeregt von den praktischen Forderungen unserer Zeit, ist auf der ganzen Front von der Bolfsschule dis zur Hochschule entbrannt. Wer einen Einblick in diesen hestigen und verworrenen Streit zu gewinnen sucht, wird zunächst sast betäubt vom Gewirr der Stimmen zurückweichen, und er wird Mühe haben, sich ein eigenes, freies Urteil zu bilden." (Pros. Fr. v. Thiersch; Der Säemann.) Aber dennoch wird man beim näheren Eingehen auf die verschiedenen Ansichten über die Gestaltung des deutschen Schulwesens immer die tiefgreisende Frage austreten sehen: "Was kann geschehen, um dem Vaterland eine glückliche und große Inkunst zu sichern?" (Rein, Deutsche Schulerziehung; II, 4, 28.) Deshalb muß auch die Entwicklung des Erziehungs= und Vildungswesens einen im Jusammenhang mit der Entwicklung des nationalen Kulturslebens betrachtet werden; es muß als ein mächtiger Fastor desselben erscheinen. "Denn darin werden alle übereinstimmen, daß das wahre Nationalkapital eines Bolfes nicht in den Reichtümern liegt, die es

burch Industrie, Technik und Handel gewinnt, ba ber materielle Besitz vergänglicher und relativer Natur ist, sondern in der Unverwüstlichkeit ber Arbeitsfraft, die mit jeder neuen Generation einsetzt, von deren Frische und Spannfraft bas Gedeihen der Kulturarbeit in allen ihren Zweigen und aller Fortschritt abhängt." (Rein a. a. D.) Je höher baber ein Volt in seiner Rultur steigt, desto mehr Wert legt es auf die Bildung feiner Jugend, defto größere Mittel verwendet es auf bie Hebung des öffentlichen Schulwesens; das Schulwesen ist daher ein Gradmesser der Kultur eines Volkes. Die durch dasselbe vermittelte Volksbildung hat auch ichon frühzeitig auf die Entwicklung des nationalen Kulturlebens eingewirft; benn taum hatte sich bas Band, welches bas Bildungswesen an die Kirche fesselte, etwas gelockert, so wandten sich die geschulten Geister gegen die Lehren der Kirche und übten an derselben Aritik. Sie machten damit zugleich die Bahn frei für die Berbreitung der Bildung unter das Bolt; der Boden für die Entstehung der Bolfsichule wurde zubereitet. Erst nachdem das Volt nicht bloß von den Fesseln des Klerikalismus, sondern auch von denen des Feudalismus befreit worden war, da konnte die Bolksichule ihren Samen ausstreuen, ber unter bem Schutze und der Fürsorge des Staates zur Pflanze heranwuchs; allerdings mußte sie bis auf den heutigen Tag ihr Leben oft kummerlich fristen, besonders infolge der immer noch nicht völlig beseitigten Fesseln, die sie an die Kirche knüpft, infolgedessen die großen einheitlichen Ziele des nationalen Bilbungswesens und beffen große Be-

beutung für die Bolfsbildung nicht zur vollen Geltung famen. "Auf fast allen Lehrgebieten der Wegenwart offenbart sich ein mertlicher Umschwung, welcher auf die Seite ber prattischen Ausbildung hinzielt; mit lebhaftem Nachbruck wird neben den Fächern der allgemeinen Bildung auch das unmittelbare Verhältnis des Menschen zu der ihn umgebenden sachlichen Welt zu fördern gesucht." (Prof. v. Thiersch; Der Saemann.) Schon in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts hat Wagemann in seiner Schrift: "Uber die Bildung des Boltes zur Industrie" diesen Wedanken zum Ausdruck gebracht; die von ihm gegründete Industrie= schule in Göttingen war eine Berbindung des gewerblichen Unterrichts mit der Bolksschule jener Zeit. Die gange Entwicklung bes nationalen Kulturlebens seit dieser Zeit forberte bie Entwicklung des Schulwesens nach biefer Richtung; allein auch in biefer hinficht geht es nur langfam In der Theorie allerdings überstürzten sich die Reform= bestrebungen; hier löst eine extreme Forderung die andere ab. "Heutiges» tags," fagt der bekannte Schriftsteller Otto Ernst (Des Kindes Freiheit und Freude) mit Recht, "tann man ber Wiebergeburt ber Babagogif nicht besser dienen, als wenn man zunächst jene liebe Leutchen abschüttelt, die bei allen solchen Fragen unverantwortlich mitreben und immer die extremsten Forderungen erheben, weil sie über eine extreme Unkenntnis ber realen Verhältnisse und Möglichkeiten verfügen. Es ist das unver-meidliche Schicksal neuer und guter Gedanken, daß sie bornierte und fanatische Anhänger finden, die sie bis zum Unsinn übertreiben; es ist die Tragit großer Ideen, daß sie in den kleinen Köpfen klein werden mussen . . . Und so hat sich benn auch der große und herrliche Gebante einer Renaissance ber Badagogit burch Befreiung ber Kindesfeele von einem enggeistigen und engherzigen Zwange in gewiffen Köpfen zu einem vollständigen padagogischen Anarchismus ausgewachsen". Wer nicht mittut, gilt für rückständig! Und doch arbeiten diese Stürmer und Dränger, welche die Geschichte ber Pädagogik nicht kennen, ber

Reaktion geradezu in die Hände; mancher große Gebanke gelangt nicht rechtzeitig zur Ausführung, weil er burch bie Stürmer und Dranger Dazu tommt noch ber pabagogische Byzantinismus, distreditiert wird. der vielfach in der padagogischen Bresse zu finden ist; wenn ein gewisser Professor etwas gerebet ober geschrieben hat, bann hat ein Unfehlsbarer seine Gebanten verfündet! Und endlich ist für bie Fortentwicklung des Volksschulwesens die Nachäfferei der "tlassischen" Bildung seitens des Boltsschullehrerstandes von großem Nachteil! Das fremdsprachliche Wissen wird von ihm zum Schaben ber nationalen, realistischen und

technischen Bildung vielfach überschätt.

So sehen wir in unserer Zeit, die, wie schon oft erwähnt, eine Reit bes übergangs ift, zwei mächtige Strömungen miteinander ringen; auf ber einen Seite finden wir ein gabes Festhalten am Alten, auf ber anbern ein ungestümes Drängen nach bem Neuen. Mit einer Geschwindigkeit, wie man sie im deutschen Kulturleben vorher noch nicht gesehen hat, hob sich Deutschland aus der Landes- und Reichswirtschaft hinaus in bas Gebiet ber Weltwirtschaft; zu diesem wirtschaftlichen Aufschwunge mußte sich notwendig ein Aufschwung in der deutschen Bolks-bildung gesellen. Aber die Kämpse zwischen der Reaktion und dem Fortschritt waren noch heftiger wie auf dem wirtschaftlichen Gebiet; hier war es vor allen Dingen auch die Schulverwaltung, namentlich in Breugen, welche ber neuen Zeit fein ober nur wenig Berftandnis entgegenbrachte. Sie hat es, biefer Vorwurf tann ihr nicht erspart werden, verschuldet, daß sich eine Schar "Neuerer" herausgebildet hat, welche mit laut schallenden Schlägen an ihre Schilde pocht und stürmisch eine gänzliche Umgestaltung bes Schulwesens verlangt; ihr gegenüber haben bie ruhigen Reformbestreber einen schweren Stand. Aber ein Gedanke beherrscht alle Schulmänner, welche nach einer Reform des deutschen Bilbungswesens streben, nämlich ber: Wir wollen eine beutsche, eine nationale Bilbung! Wir gedenken in schmerzlicher Erinnerung der Uberwucherung germanischer Eigenart burch eine frembländische Bildung; wir wissen und fühlen es, welche Fesseln in Recht und Verwaltung durch die lettere dem deutschen Geistesleben angeschmiedet worden sind. Und darum fordern wir den Aufbau des deutschen Schul- und Bildungswesens auf nationaler Grundlage, "bie Durchbringung bes gesamten Bolfsgeiftes mit ber padagogischen Ibee, den einheitlichen Auf- und Ausbau des ganzen Erziehungswesens auf ber Grundlage freien Menschentums und eblen Deutschtums nach bem Gebote der Zeit". (G. Siegert.) Die Herrschaft Roms in der Schule hinsichtlich des Religions- und Sprachunterrichts sowohl als hinsichtlich ber Schulverwaltung ift bahin; bas gesteht auch Prof. M. Spahn ("Der Kampf um die Schule"; II, 4, 66) offen zu. "Die Ratholiken," so äußert er sich, "fügten sich ber Einsicht, baß von den beiden sozialen Autoritäten, die nach ihrer Natur und ihrer Selbsterhaltung willen im Wettbewerb Anteil an ber Schule nehmen, ber Staat es heute ist, ber ben Borrang vor der Kirche mit Erfolg erstrebt. Denn er ist in engerer Verbindung mit der nationalen Gesellschaft ber Gegenwart. Er verfügt auch über zweckmäßigere Mittel, um jeber Organisation bes Schulwesens zu Hilse zu kommen." Aber beenbigt ist der Kampf weder in der Schulverwaltung noch im Schulwesen selbst; noch hat die Kirche in beiden Gebieten großen Einfluß, noch bruden in ber Bolksbildung die römischen Fesseln recht hart. Roch ist, in Preußen namentlich, bas Ministerium bes Kultus mit bem bes Unterrichts verquickt; noch herrscht im Sprach= und Religionsunterricht ber Romanismus;

aber die Reformer sind auch eifrig an der Arbeit, um diese Bollwerke zu zerstören. Die beutsche Lehrerschaft tämpft unablässig um die nationale Schule und die Befreiung der Schule hinsichtlich der Verwaltung vom Kirchentum und Burcaufratismus; der deutsche Elternbund erstrebt "eine Reform bes gesamten beutschen Unterrichts- und Erziehungswesens" mit bem Ziele "einer national-volkstümlichen Erziehung vom Kindergarten bis zur Sochschule" und sucht dieses Biel zu erreichen "durch umfassende Rücksichtnahme auf vaterländische Geschichte, Kultur, Sprache und Literatur und durch zeitgemäße Einschränkung des Unterrichts in den toten Sprachen". Diesem Streben der Eltern tommt das von Schul= und Staatsmännern entgegen, bas gesamte öffentliche Erziehungswesen einer reichsgesetlichen Regelung zu unterwerfen; benn badurch erft konnte die deutsche Bildung die notwendige Einheitlichkeit und Geschlossenheit erhalten, nur baburch tonnte eine einheitliche Organisation bes gesamten Bildungswesens auf dem Boden der beutschen Rultur nach den Bedürf-

nissen der lebendigen Gegenwart geschaffen werden.

Die Erziehungsfrage ist auf dem Mannheimer sozialdemokratischen Parteitage 1906 zum ersten Male grundsätlich Gegenstand der Berhandlung gewesen; von den dort aufgestellten Gesichtspunkten aus bespricht H. Schulz das Berhältnis der Sozialdemokratie zur Schule (II, 4, 67). Er stellt einen energischen Kampf der Sozialbemokratie um die Schule in Aussicht und glaubt, daß sie in der Zukunft einen großen Einfluß auf die Schule ausüben werde. "Wir haben nicht spekulativ nach einem Ziel der Erziehung auszuschauen, sondern wir mussen die Tatsachen des ökonomischen Lebens zu begreifen und aus ihnen sowohl die gegenwärtigen als auch die zukünftigen Wege der Erziehung zu ertennen suchen; aus dem zeitlich begrenzten öfonomischen Ziele ergibt sich auch in entsprechender Ableitung das pädagogische Ziel." versteht unter Bildung drei Dinge: 1. geistige Bildung; 2. körperliche Ausbildung, solche, wie sie in den gymnastischen Schulen und durch militärische Abungen gegeben wird; 3. polytechnische Erziehung, welche die allgemeinen wissenschaftlichen Grundfäße aller Produktionsprozesse mitteilt und die gleichzeitig das Rind und die junge Person einweiht in den praktischen Gebrauch und Handhabung der elementarischen Instrumente aller Geschäfte. Diese Bildung soll sich vom 9.—17. Jahre nach den angegebenen drei Stufen vollziehen; die Grundlage ber sozialbemofratischen Erziehung auf den drei Stufen ift die forperliche Arbeit. "Die Arbeit hat die Menschheit zu dem gemacht, was sie heute ist; sie steht am Anfange der kulturellen Entwicklung, sie hat die Rultur bis auf die heutige Sohe geführt" und "wird auch die Erlösung der Menschheit aus ihrer heutigen ökonomischen und geistigen Unfreiheit bewirken". Denn mit der förperlichen Arbeit soll die geistige eng verbunden und verschmolzen werden; durch diese torperlich-geistige Arbeit soll der Schüler "planmäßig in das Wesen und in den Zusammenhang des gesamten Produktionsprozesses, der Grundlage der sozialen Organisation, einge-Um die Schule diesem ihr von der Sozialdemokratie führt" werden. gesetzten Ziele entgegenzuführen, foll bie Schaffung einer Reichsschulgefetgebung fraftig unterftutt werben; burch diefelbe foll die Befeitigung bes Religionsunterrichts und die Einheitlichkeit bes Aufbaues vom Kindergarten bis zur Hochschule bei Gleichberechtigung der Geschlechter in allen Schulförpern herbeigeführt werden. Beiterhin wird noch die Unentgeltlichfeit bes Unterrichts, ber Lehrmittel und der Berpflegung in ben öffentlichen Schulen und die Beihilfe bes Staates für die Weiterbildung

- 5000lc

- befähigter, aber unbemittelter Schüler gefordert; es wird bie Demokratisierung der Schulverwaltung in der Richtung gefordert, daß Lehrer, Lehrerinnen und Frauen in sie aufgenommen werden. Aus pädagogischen wie aus sozialen Bründen wird die Ausdehnung der öffentlichen Erziehung auf das vorschulpflichtige Alter durch Schaffung von Kindergarten geforbert; "aus bem gleichen Grunde muffen Schulheime geschaffen werden, in denen obdachlose Schulkinder nach der Schulzeit eine liebevolle Aufnahme und Verpflegung, frei von bureaufratischem und schulmäßigem Zwange finden". Dem von Schulz gesteckten, auf ber materialistischen Geschichtsauffassung beruhenden Erziehungsziel können wir nicht zustimmen; benn mit ber Ablehnung der materialistischen Geschichtsauffassung muffen wir auch bas barauf gegründete Bildungsideal Biele ber von Schulz aufgestellten Forderungen sind aber ablehnen. keine aus diesem Bildungsideal notwendig hervorgehende Forderungen; sie werden deshalb auch von vielen Schulmännern, die ein anderes

Bildungsideal vertreten, gestellt.

Ein heftiger Kampf gegen das Bildungsibeal der auf dem Boben der Wissenschaft und Philosophie unserer Zeit aufgebauten Welt- und Lebensanschauung hat gegen Ende des verflossenen Jahres die klerikale Presse gegen die Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung begonnen; fie knupft an eine Berfügung ber Liegniger Regierung an, durch welche die Landräte und Kreisschulinspektoren gewarnt werden, mit der "Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung" in nähere Beziehung zu treten, weil fie "neuerdings eine ber driftlichen Rirche entgegengesetzte Stellung einnehme". Die kgl. Regierung zog zwar balb nachher, wohl infolge der Kritik in den Tageszeitungen, die Verfügung zurück, allein die klerikale Presse donnerte nun erst recht auf die destruktiven Tendenzen der "Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung" los! Nun läßt es sich ja leicht erklären, daß unter den Tausenden von Büchern, die durch die Gesellschaft namentlich in den "Wanderbibliotheken" vertrieben und verbreitet werden, auch einzelne vorkommen, die, troß= bem sie anerkannt gute Schriftsteller zum Berfasser haben, boch nicht für jedermann eine geeignete Lekture find; ihr Inhalt wird wenigstens gar leicht von wenig gebildeten Menschen einseitig oder falsch erfaßt; allein beswegen tann man boch die "Gesellschaft für Berbreitung von Boltsbildung" noch nicht des Atheismus beschuldigen. Es dürfte sich empfehlen, in dem von der "Gesellschaft" herausgegebenen Ratalog jedem Buch eine furze Bemertung über ben Leserfreis beizufügen, ober über bie Richtung, die Tendenz des Buches. Noch besser aber wäre es, wenn man unserem Bolte eine folche religiofe Bilbung geben wurde, bie gegenüber ber atheistischen Weltanschauung nicht zu wackeln anfängt und zulett umfällt; dieser Befahr ift nur eine folde religiöse Bilbung ausgesett, die, wie die heutige unserer Schulen, auf tonernen Rugen fteht. Wir können bas Volk nicht abschneiben und nicht abgrenzen von dem Strome des Lebens; aber wir können es widerstandsfähig gegen alle bestruktiven Tendenzen machen! Die heutige religiöse Schulbildung beruht auf einer vergangenen Welt- und Lebensanschauung und schneidet baher die religiöse Bildung des Kindes ab von der religiösen Weltund Lebensanschauung unserer Zeit; sie macht es dadurch aber zugleich auch machtlos gegenüber dem Atheismus, der auch ohne die von der "Befellschaft für Berbreitung von Volksbildung" verbreiteten Bucher gerade in vom Klerikalismus beherrschten Gemeinden um sich greift. Nur ber Klerikalismus trägt hieran die Schuld!

#### II. Erziehungsfragen im allgemeinen.

Die moralische Erziehung, welche Dr. W. Förster in "Schule und Charafter" (II, 4, 15) eingehend behandelt, steht direft im Dienste der Charafterbildung; daher muffen ihr auch die geistige, afthetische und physische Erziehung unterworfen resp. untergeordnet sein. Denn sie alle können zum Unheil für den Menschen werden, wenn dies nicht der Fall ift, benn sie können ben Charafter schädigen; "Charafter ift Konzentration und Stärfung der Willensfraft, ift Lojung von der Welt außerer Reize, ist Freiwerden des Menschen von seinem sinnlichen Selbst, ift Einheit statt Berriffenheit und Zwiespalt, ift überwindung jeder Art von Feigheit und Weichlichkeit". (Förster a. a. D.) Auf Charafterbildung muß der gange Unterricht hinausgehen; ihr muß aber gang besonders die Schulbissiplin dienen. Soll aber bas lettere ber Fall fein, fo muß ber Lehrer die Quellen kennen, aus denen die Charaktersehler hervorgehen. der am reichlichsten fliegenden Quelle ift die Schulluge; aus ihr fliegen eine Reihe von Mängeln des Charafters, weshalb sie ganz besonders Soll dies geschehen, so muß man wieder die beachtet werden muß. Quelle untersuchen, aus welcher die Lüge entspringt. Die schlimmsten Bersuchungen zur Lüge entstehen aus den Angstgefühlen; sie haben die Feigheit zur Folge, die zur Lüge führt. Sodann haben viele Lügen in der Phantasietätigkeit des Kindes ihre Quellen; sie werden von den Als eine wirksame Gegen= meisten Bädagogen zu tragisch genommen. wirkung ist es anzusehen, daß man die Kinder auf die unermekliche Bedeutung der zuverlässigen Aussage aufmerksam macht und sie im ganzen Schulleben zu einer solchen erzieht. Wird der Phantafieluge nicht entgegengewirkt, so wird sie zur pathologischen Lügenhaftigkeit, bei der die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Phantasiegebilden und Außenwelt trankhaft getrübt ist. Bei der heroischen Lüge sind die Motive ebel; bennoch muß bem Rinde zum Bewußtsein gebracht werben, daß auch die bestgemeinte Lüge ein verderbliches Spiel ist, weil sie die Wahrheitstreue in allen Beziehungen erschüttert und doch nur scheinbar von Nugen Die größte Zahl der Schullugen gehört zu den egoistischen Lügen; bei ihnen handelt es sich um die Flucht vor dem Unangenehmen und Ihnen gegenüber ift es ein heilsames Gegenmittel, einmal Peinlichen. das Problem der Wahrhaftigfeit vom Standpunkte der Willensgymnastik, der Kraftstärkung und der Tapferkeit zu besprechen und dem Schüler zum Bewußtsein zu bringen, daß nur der Mensch charaftervoll sein kann, "welcher überhaupt nicht auf das größte Lebensbehagen, sondern auf geistige Stärke und Bollkommenheit gerichtet ist". (Förster a. a. D.) Soll die Schule durch das Gemeinschaftsleben erziehen, so muß der Lehrer auch die Einzelpersönlichkeit herauszubilden suchen, die den mit diesem Gemeinschaftsleben verbundenen Gefahren Trop bietet; er muß vor allen Dingen ein tieferes geistiges Ehrgefühl zu wecken suchen, das von der niederen Selbstbehauptung zur höheren Selbstbehauptung hin-Alle ein Mittel dazu ist das amerikanische "School-city-System", b. h. der Versuch, die Schule als demofratischen Staat zu organisieren, anzusehen; es geht "von dem padagogisch richtigen Gedanken aus, sich mit der gewaltigen Erziehungsfraft des "Alassengeistes" zu verbinden, sie sozusagen offiziell anzuerkennen — aber ihr eine verantwortliche und geordnete Organisation zu geben und sie für die Ordnung dadurch zu gewinnen, daß man ihr das Werk ber Ordnung anvertraut". (Förster a. a. D.)

Die "sexuelle Aufklärung ber Jugend" ist noch immer ein Gegenstand, der in Zeitschriften und Buchern lebhaft erörtert wird; während man auf der einen Seite eine sehr eingehende Belehrung über die geschlechtlichen Verhältnisse auch in der Oberklasse der Boltsschule fordert, ist man anderseits, besonders bei den Schulbehörden, vielfach der Meinung, daß durch einen derartigen Unterricht die Ausmerksamkeit der Schüler gerade auf diese Dinge hingelenkt wurde. Bon diesem Standpunfte aus hat das preußische Rultusministerium ein Gesuch um Einführung der seguellen Belehrung in die Schule, das vom "Bund für Mutterschut" ausging, abschläglich beschieben. Db aber, wie man anderseits glaubt, die Fortbildungsschule die geeignete Stätte für eine solche Belehrung ift, muß sehr bezweifelt werden; denn hier fehlt die Autorität des Lehrers und Geiftlichen, die unbedingt hinter einer folchen Belehrung stehen muß. Sicher ift, bag die feruelle Auftlärung, wenn sie stattfindet, nur dann erfolgreich und wenigstens unschädlich ift, wenn die ganze Erziehung ben Boden für fie bereitet hat; vor allen Dingen muß durch dieselbe der Wille gefräftigt und so der heranwachsende Mensch zur Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung herangezogen werden. "Ift die Eroberung vollkommen geistiger Herrschaft über das Sinnliche erft zum vornehmsten Bildungsziel der Jugend gemacht, wird die gesamte Schulleiftung in ber einen ober anderen Beise auf diefes Biel bezogen und von ihm inspiriert, ist die Erkenntnis durchgedrungen, daß auch das Wollen gelernt und geübt werden muß und daß Afzese der Durchgangspuntt zu jeder echten Freiheit ift, bann ift es gar nicht nötig, den ganzen Apparat einer besonderen Serualpädagogit in Bewegung zu setzen. Es genügen wenige Worte, um die sexuelle Triebwelt als das schwerste und wichtigste Ubungsfeld für solche Stählung der geistigen Energie und folche Befestigung der sittlichen Freiheit zu bezeichnen." (Förster a. a. D.) Der heutige Schulbetrieb, ber fast nur auf Aneignung von Kenntnissen hinausgeht, ist für eine solche Erziehung wenig geeignet; beshalb kann er auch für die sexuelle Belehrung kaum die geeignete Stätte sein. Und boch ist die sexuelle Frage geradezu eine brennende Tagesfrage geworden; die heutige Gesellschaft sieht sich, wie der "Konsgreß zur Befämpfung der Geschlechtskrankheiten" (1906) deutlich gezeigt hat, gezwungen, dieser Frage nahezutreten und alle Mittel zur Lösung des Problems in Erwägung zu ziehen. Man will das itbel bei der Burgel fassen und glaubt in der seruellen Belehrung der Jugend ein Mittel hierzu gefunden zu haben; da in den meisten Källen die Familie diese Aufgabe nicht lösen kann, so soll die Lösung der Schule zufallen. Daß sie allein auch unter den oben angegebenen Voraussetzungen die Frage nicht losen kann, hat man inbessen auch erkannt; baber tritt bie Frage in engster Beziehung mit der heutigen Frauenbewegung. (Wilbrandt, Die Frauenarbeit; Salamon, Der Frauenlohn; Marie Beims Bögtlein, Die Aufgabe ber Mutter in der Erziehung der Jugend zur Sittlichkeit: Wielandt, Recht und Pflicht ber Frau im Kampfe gegen bie Unsittlichkeit; M. Lischnewsta, Die geschlechtliche Belehrung ber Rinder; Taillie-Grimm, Mutter und Rind; Forell, Seurelle Fragen.)

Prof. Dr. Förster hat sich auch in einer besonderen Schrift eingehend mit der sexuellen Frage beschäftigt (Sexualethik und Sexualpädagogik; II, 4, 18); er setzt sich in derselben besonders mit den "Modernen" auseinander. Er warnt vor der überschätzung der intellektuellen Belehrung, zu der unser ganzes Zeitalter hinneigt; es hält den Gedanken, durch ausklärende Belehrung, also reine intellektuelle Beeinflussung, die sexuelle



Berwilderung und Beeinfluffung der modernen Jugend zu bannen, für eine Verirrung. "Ift der Mensch nicht in einer höheren Lebensanschauung erzogen, so macht die Belehrung höchstens neugierig nach dem, was fie verschweigt; ... bie bloge Auftlarung gibt feinen Schut, wenn ber Gewalt der niederen Impulje nicht durch eine universelle und planmäßige Charafterbildung, vor allem durch eine starte Willensgymnastit vorgebeugt ist . . Auch das reichste hygienische Wissen über alle sexuellen Gesahren hilft nichts, wenn der Mensch nicht die Araft hat, im Augenblide ber Bersuchung diesem Willen gemäß zu handeln; darum ist der Schutz der Jugend vor der sexuellen Gefahr vielmehr eine Kraftfrage als eine Wissensfrage." (Förster a. a. D.) Deshalb muß bie Sexualpädagogif in allererster Linie Willenspädagogik sein; ber sexuellen Auftlärung tann nur die Stellung einer Rebenrolle zugewiesen werben. Die beste Behandlung besteht gerade darin, die Gedanken von dem sexuellen Gebiete abzulenken; schon vor dem Erwachen der Bubertät muß das Interesse auf andere wertvolle Gebiete hingelenkt und der Zögling auf diesen Gebieten in der Selbstüberwindung geübt werden. "Gegen eine vorbereitende Behandlung der Fortpflanzungsfrage im botanischen und zoologischen Unterrichte ist gewiß nichts einzuwenden; wohl aber möchte ich mich gang entschieden gegen eine direkte Aufklärung über die Einzelheiten der menschlichen Fortpflanzung vor einer ganzen Rlaffe ausiprechen." (Körster a. a. D.) Die Charafterbildung, so fordert Förster, müßte in unserem ganzen Schulbetriebe im Mittelpunkte stehen; besonders mußte, gerade im Interesse der sexuellen Erziehung, das Ehrgefühl gepflegt werden, denn gerade in der Jugend ift das Ehrgefühl "das Fundament aller moralischen Reinlichkeit". (Förster a. a. D.; siehe auch: B. Lippold, Das Ehrgefühl und die Schule; II, 4, 21.) Weiterhin ist die Erziehung zur Selbsterziehung und Selbstbeherrschung der Phantafie fehr wichtig; wer bas verfäumt, ber erreicht nichts. Ein Sauptmittel für die Einlenkung der Phantasie in die rechten Bahnen ist jedenfalls die förperliche Arbeit; hier kann man, wie schon Bestaloggi betont hat, "ben Geist anlernen, bei allem Tun bis in die Fingerspißen wachsam gegenwärtig zu sein, alles zu kontrollieren und zu beseelen und nichts Unüberlegtes geschehen zu lassen". (Förster a. a. D.) Und endlich spricht Förster (a. a. D.) als tiefste padagogische Aberzeugung aus, "daß die größte sexualpädagogische Kraft zweisellos die Religion ist". unserem Ringen fehlte ein tiefer Sinn, ja selbst die höchste Willenskultur fame in Gefahr, zu einem bloßen Kraftsport auszuarten, wenn sie nicht eingeordnet würde in jene große geistige Lebensanschauung, die von aller tieferen Religion und Philosophie vertreten wird, die Unschauung nämlich, daß diese Sinnenwelt und dieses irdische Leben nicht die gange Wirklichkeit, sondern nur die Borftufe und Borbereitung gu einer höheren geistigen Welt sei".

Eingehend hat sich im verflossenen Jahre Prof. Dr. Frz. Walter (Die sexuelle Auftlärung der Jugend; II, 4, 17) mit der Frage beschäftigt; er behandelt dieselbe vom Standpunkte der katholischen Theologen und betont daher ganz besonders die Berücksichtigung und Verwertung religiöser Motive. Gewiß ist man bezüglich der "Auftlärung" über sexuelle Verhältnisse vielsach viel zu weit gegangen; "sexuelle Dinge müssen, freilich mit dem notwendigen Ernst, mit seinem Zartgesühl (das übrigens einer Mutter im Verkehr mit ihrem Kinde selten sehlen wird), unter weiser Anpassung an den Fortschritt der körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes besprochen werden". (Walter a. a. D.)

S-pools.

Walter hält "eine gewisse Unterweisung in seruellen Dingen unter ben heute bestehenden Berhältnissen für geboten"; sie foll in erster Linie durch die Eltern geschehen, Beiftliche und Lehrer sollen nur erganzen. Die Zeit für eine solche passende Belehrung ist gekommen, wenn das Kind aus dem naiven Kindesalter, dem Märchenalter, herausgetreten ift; denn im Falle diese Belehrung von dazu berufener Seite unterbleibt, so wird die kindliche Neugierde und Wißbegierde von anderer Seite befriedigt. Walter tritt entschieden ber Forderung entgegen, die feruelle Belehrung "zu einem rein naturwissenschaftlichen Unterricht" zu machen, in dem sogar die Jugend mit dem Bau und der physiologischen Bedeutung der Weschlechtsorgane an der Hand von Abbildungen befannt gemacht werden soll; "damit ist nicht gefagt, daß Hinweise auf Borgänge des pflanzlichen und animalischen Lebens überhaupt nicht verwendet werden sollen im Gegenteil, wird sich gerade an ihre Betrachtung in ganz ungezwungener und unauffälliger Weise mandje Bemerkung über die Entstehung des menschlichen Lebens und über die Fortpflanzung bes Menschen knüpfen laffen, sondern es muß nur die Klippe vermieden werden, menschliche Beziehungen. Handlungen eines sittlichen Wesens auf die Stufe lediglich analoger Erscheinungen im Tierleben herabzudrücken". (Walter a. a. D.) Es kommt aber, so meint Walter, eine Stunde, wo seitens der Eltern eine weitergehende Aufklärung erfolgen muß; diesen Zeitpunkt mussen die Eltern nach den individuellen Verhältnissen bestimmen. Die Frage: "Sind die Eltern der Aufgabe gewachsen?" glaubt Walter im allgemeinen bejahen zu können; er hält selbst die ungeschickteste Aufklärung seitens der Eltern für beiser als das Schweigen. Aber wir sind noch nicht so fest wie Walter bavon überzeugt, daß "die Mutter selten zu finden" sein wird, "die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen zeigte"; die von ihm geforberten Bedingungen, "mütterlicher Scharfblick, die Sorge für das Wohl bes Lieblings und das feine Zartgefühl der wirklichen Natur", sind doch wohl nicht so häusig, wie Walter annimmt. "Moderne" Mütter find leider heute vielfach in den oberen und unteren Ständen zu finden; hier muß also eingesett werden, wenn die Frage der sexuellen Erziehung wirklich gelöst werden soll. Es ist gewiß freudig zu begrüßen, wenn durch Bereine die Eltern über ihre diesbezügliche Pflichten aufgeklärt werden; dabei dürfen, darin stimmen wir mit Walter überein, sittliche und religiöse Empfindungen des Bolkes nicht verletzt werden. Solange dieses Ziel noch nicht erreicht ist, mussen Lehrer und Geistliche, so schwer dies auch auszuführen ist, sich an der Lösung der sexuellen Frage beteiligen. Befanntlich haben schon die Philanthropen in dieser Hinsicht einen Bersuch gemacht; allein sie verirrten sich "berart ins Extreme, baß man fast 100 Jahre brauchte, um sich von diesem Mißgriff zu erholen". (Wilhelm, Das sexuelle Leben.) In neuerer Zeit finden allerdings die Berirrungen der Philanthropen Unade vor den Augen der Lehrerin Lischnewska (Die geschlechtliche Belehrung der Kinder; II, 4, 20); sie glaubt, daß im heutigen Zeitgeist ein empfänglicherer Boben für die Lösung dieser Frage im Sinne der Philanthropisten zu finden sei wie in dem Zeitalter der Aufklärung. Daß heute das Bebürfnis einer Belehrung der Jugend über die sexuellen Borgänge ein weit größeres wie ehebem ift, wird von Walter u. a. angenommen; es kann auch nicht geleugnet werden. Ebenso schwer wie die Frage nach bem Ort ist die nach der Zeit der Aufklärung zu beantworten; "da das sexuelle Wissen der Jugend nicht um seiner selbst willen gegeben werden soll, sondern mit Rücksicht auf die Sicherung derselben vor sittlicher An-

stedung, so muß natürlich biefer Gesichtspunkt für die Wahl des Augenblicks maßgebend sein". (Walter.) Wir mussen uns mit Walter gegen das in unserer Beit auftretende Bestreben, das sexuelle Wissen dem Rinde aus dem Grunde zu vermitteln, um feine Kenntniffe, fein Beltbild, zu bereichern, erflären; wenn wir nun auch die sexuelle Auftlärung der Jugend mit Walter an und für sich nicht ablehnen, so muffen wir ihm bod beipflichten, daß sich die diesbezüglichen Belehrungen in der Schule auf gelegentliche Hinweise auf analoge Erscheinungen Bflangen- und Tierleben beschränten muffen, und fonnen nicht die Berirrungen billigen, die hier bereits bei Lischnewska (a. a. D.) u. a. vorgekommen sind. "Das Geschlechtsleben des Menschen gehört eben nicht allein zum Bereich des Naturlebens; es fällt ebensosehr und vielleicht noch mehr in den Bereich des Sittlichen, weil der freie Wille berufen ift, den elementar sich regenden Trieb zu regeln und zu zügeln." (Walter.) Für den erfahrenen Lehrer und Geistlichen wird sich aber im Religionsunterricht Gelegenheit finden, an diese Belehrungen im naturgeschichtlichen Unterricht anzuknüpfen; er wird hier "die Ausnahmestellung betonen, die dem vernünftigen Menschenwesen vermöge seines freien Willens gegenüber dem in den übrigen Wesen mit starrer Notwendigkeit sich auswirtenden Naturgesetz der Zeugung zukommt, er wird die Gelegenheit wahrnehmen, das Kind an die Pflicht der Selbstbeherrschung gegenüber dem etwa auftauchenden Trieb oder den Ginflufterungen der Ditschüler zu erinnern". (Walter.) Wir befürchten nicht, wie Walter, daß, wenn die Schule im Unschluß an den naturgeschichtlichen Unterricht auf die sexuellen Verhältnisse etwas weiter eingeht, als es Walter wünscht, "die Geseymäßigkeit, die bas Kind im Leben ber Natur zu sehen gewohnt ift, seinen Wesichtstreis so fehr beherrscht, daß die Regel die Ausnahme — b. h. die erzeptionelle Stellung des Menschen nicht gur Geltung fommen läßt"; auch ber moderne, ber Entwicklungslehre huldigende Lehrer wird sich des "Unterschieds zwischen menschlicher Willens» freiheit", auch im Sinne ber modern psychologischen Auffassung, "und tierischem Inftinkt" wohl bewußt sein. Allerdings sind dem Lehrer wie bem Geiftlichen in dieser Sinsicht Grenzen gesteckt, die nur Bater und Mutter in geeigneten Fällen überschreiten können; die Rücksicht auf das kindliche Schamgefühl und die Individualität des Kindes und der Lebensverhältnisse desselben bezeichnen diese Grenzen. Wenn das Elternhaus nicht in der Lage ist, über diese Grenzen hinauszugehen, so mussen es im gegebenen Falle, wo dem Kinde sittliche Gefahren drohen, erfahrene Lehrer (Lehrerinnen) und Geiftliche tun, selbstverständlich als Bertreter ber Eltern unter vier Augen. Daß die Schule resp. Lehrer und Geistliche, wie Walter meint, "nur bas von ben Eltern Mitgeteilte erganzen" können, scheint uns auf der falschen Auffassung zu beruhen, als ob alle Eltern in der Lage seien und den Willen hatten, ihre Rinder in sexueller Hinsicht zu belehren; da diese Boraussetzung meistens fehlt, so kann die Schule auch nicht "an das von den Eltern Mitgeteilte anknüpfen als an etwas Befanntes". Mit Walter aber sind wir der Ansicht, daß der Schularzt resp. der Arzt selten die geeignete Persönlichkeit ist, sexuelle Belehrungen zu erteilen; bazu fehlt ihm meistens das richtige padagogische Berständnis und Berhältnis zu bem Rinde.

Julian Marcuse behandelt die "sexuelle Pädagogik" in den "Südsbeutschen Monatshesten"; er knüpft an die Verhandlungen der "Gessellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" an, die auf ihrer Versammlung in Mannheim (1907) auch die sexuelle Pädagogik zum

Coselo

Gegenstand ber Erörterungen gemacht hatte. "Der entscheibende Punkt, ob überhaupt eine über bie Geschlechts- und Fortpflanzungsverhältnisse der organischen Welt aufklärende Erziehungsmethode in das jugendliche Alter verlegt werden solle, fand bei den Badagogen wie Arzten, welche beide das Parterre der Versammlung bildeten, nahezu einstimmige Bejahung, und auch die Unterfrage, ob in diesem Falle die Schule ihre Aufgabe in der übernahme eines diesbezüglichen Unterrichts zu erblicken habe, wurde in gleichem Sinne entschieden, von den einen glattweg, von ben andern als notwendiger Ersat dort, wo das Haus versagt, und das lettere ist in der Gegenwart fast die Regel. Denn nicht nur, daß mit den seltensten Ausnahmen die Eltern der naturwissenschaftlichen Kenntnisse ermangeln, die notwendig sind, um das sexuelle Problem beim Menschen im Zusammenhange mit den Tatsachen der Fortpflanzung bei Tieren und Pflanzen zu betrachten und die Gleichartigkeit der geschlechtlichen Vorgänge im gesamten Bereiche bes geschlechtlichen Lebens aufzudecken, meist wird ihnen auch bas padagogische Geschick und die notige Unbefangenheit abgehen, um mit ihren Kindern Dinge zu besprechen, die bisher als unvereinbar mit Rindererziehung und Sittengesetz galten." Die große Bebeutung ber elterlichen Erziehung und Belehrung als Vorbereitung und Ergänzung zur schulischen wird auch bon Frau Krutenberg, welche auf ber Bersammlung über ben Gegenstand referierte, fehr hoch bewertet; ohne sie wird die Schule ihr Wert nur unvollkommen vollbringen können. "Weniger kompliziert, aber auch weniger imstande, auf individuelle Eigenschaften einzugehen und angu-Inupfen, ist die Intervention ber Schule in fexual-padagogischer Sinsicht, deren Aufgabe zunächst eine didaktische zu sein hat, durch Einführung in die biologischen, anatomischen und physiologischen Tatsachen, die für die Fortpflanzung, die Erhaltung und Bermehrung des Lebens auf der Erde bestimmend sind; . . . die nüchterne, naturwissenschaftliche Behandlungsweise erstickt geradezu jeden etwa keimenden Trieb der sexuellen Sphäre und lentt Denten und Vorstellungen in die Welt naturwissenschaftlicher Tatsachen und ihres gesetzmäßigen Aufbaues." (Marcuse.) Besonders die Botanik ist für sexuelle Belehrungen geeignet, "weil sie bas ganze anatomisch-physiologische Problem der Sexualität umfaßt und in ihrem Rahmen allein die bes Menschen erörtert werden tann. Stoff für ben Unterricht tommt hierfur in Frage: 1. die Borforge ber Eltern für die zu erwartende Nachkommenschaft; 2. die Befruchtung nach äußerer Erscheinung und innerem Borgang; 3. die Entwicklung des Gies zum Embryo und die besonderen Berhaltniffe mahrend berfelben; 4. die Geburt bzw. das Berlassen der Eihüllen; 5. die postembryonale Entwicklung bzw. die Aufzucht der Jungen bis zur Geschlechtsreife. Die Besprechung der Befruchtungsvorgänge wird sich einleitend auf die der Blütenpflanzen beschränken; Tier- und Windbestäubung werden erläutert und die Notwendigkeit des Zusammentreffens zweier verschiedenartiger Körperchen, als welche zunächst Samenknospe und Vollenkorn bezeichnet werben bürfen, zur Erzielung einer Nachkommenschaft betont. den Tieren bilden am besten die Fische den Ausgangspunkt; Rogen und Milch sind den Schülern befannt, ihre Bedeutung wird erklart, der Begriff äußerer Befruchtung wird gewonnen, zunächst im Gegensatz zu berjenigen der höheren Pflanzen, die als innere Befruchtung erkannt wirb. Daß in der Tierwelt die Abertragung des mannlichen Zeugungs= stoffes in den weiblichen Körper besondere Begattungsorgane erfordert, wird gleichfalls erörtert; auf die spezielle Anatomie und Physiologie

wird jedoch nicht näher eingegangen". (Marcuse a. a. D.) Wo sich Gelegenheit bietet, da ist auch darauf hinzuweisen, "daß die Fortpflanzungsorgane unter allen Organsustemen sich als lette entwickeln und zugleich, daß zwischen beginnender Entwicklung und funktionsfähiger Reife die lange Periode der Kraftansammlung liegt". Lehrer Höller hat (Die sexuelle Frage und die Schule; II, 4, 19) den Bersuch gemacht, den betreffenden Lehrstoff in den Lehrplan für Naturgeschichte einer achtstufigen Bolts- und Mittelschule einzugliedern und auf fünf Jahresstufen zu verteilen. "Die sexuelle Auftlärung" ist nach Höller "nur möglich auf dem Boden naturgeschichtlicher Kenntnisse, und so wird die Brücke geschlagen von der modernen Frauenbewegung nach der Schule, die allein befähigt ist, durch ben naturgeschichtlichen Unterricht die Erkenntnis der sexuellen Verhältnisse vorzubereiten. Klar und nüchtern sollen die Darlegungen wirken; ber Lehrer muß mit ber gleichen Unbefangenheit von der Vereinigung der beiden Geschlechter bei einem Säugetier oder bem Menschen reden können wie von der Wind- oder Tierbestäubung. Rühle Wiffenschaftlichkeit wird ihres suggestiven Ginfluffes auf Schüler, die mit ihrem Lehrer eng verwachsen sind, nicht verfehlen, selbst bei denen, die dem Thema der Geschlechtlichkeit beim ersten Anklingen schon eine gewisse lauernde Spannung entgegenbringen. Eine Behandlung ber ethischen Bedeutung der sexuellen Frage ohne Heranziehung der Physiologie, ja unter absichtlicher Bermeidung derselben, wie z. B. Förster sie will, tann nur zu leeren Phrasen führen; aber auch dann, wenn ber Religions= oder der Moralunterricht die gesorderten Grundlagen zu geben gewillt und zu geben imstande sind, muß die völlige überweisung der sexuellen Aufklärung an einen ber beiden bekämpft werden. Gin 3med wird in dem Falle sicherlich nicht erreicht werden; die sexuellen Dinge werden im Bewußtsein bes Schülers nicht unter die übrigen natürlichen Eigenschaften und Funktionen des Menschen und der andern Lebewesen eingereiht, sondern es wird dieses Gebiet allein für sich herausgehoben und durch den Rahmen des seinem Stoff nach fremden Unterrichtsgebietes mit einer Gloriole umgeben, die ein natürlich-unbefangenes Denken und Sprechen nicht nur nicht aufkommen läßt, sondern ihm dirett entgegenwirft." (Höller a. a. D.) Die Heranziehung der Belehrungen über die sexuellen Verhältnisse des Menschen soll an geeigneter Stelle und mit Rudficht auf bas Alter ber Schüler in geeigneter Beife -stattfinden; sie soll so geschehen, daß sie den bis zu dem betreffenden Zeitpunkte gewonnenen Unterrichtsergebnissen auf sexuellem Gebiete ent-"Die hygienischen Belehrungen vor der Klasse, die an die Besprechung der Genitalapparate angeknüpft werden, sollen sich nicht auf den Geschlechtsverkehr und seine eventuellen Folgen beziehen; auch die Geschlechtsverirrungen sollen nicht Gegenstand öffentlicher Besprechung sein, sondern sie beschränken sich auf die Auftlärung auf die allen Drganen gegenüber späteste Entwicklungszeit bes Geschlechtsorgans, auf Sinweise auf die Empfindlichkeit und Zartheit desselben, die eine sorgfältige Schonung vor Verletungen usw. erheischen und gipfeln in dem Versuche, in den aus der Schule zu Entlassenden eine Art von Berantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben, zu weden". (Mar-Von der Versammlung wurde endlich noch die unbedingte Notwendigkeit eines diesbezüglichen Unterrichts in den Lehrerseminaren betont; "benn erst ein völlig geschultes Lehrmaterial wird imstande sein, die sicherlich nicht leichten Aufgaben, die ihm auf diesem Felde erblühen, zu erfüllen. Präzisiert wurden diese Forderungen in die Säte: a) die

Sexualpädagogik im Seminar muß den Seminaristen mit dem nötigen Wissen in der vorliegenden Frage ausrüsten; b) sie muß die Methode der praktischen Durchführung in der Volksschule lehren, alles in allem also muß sie auf der Grundlage der Erkenntnis die Fähigkeiten zum Unterrichte in der Sexualfrage verleihen". Solange diese Belehrung im Seminar nicht erfolgt, müssen, wie dies bereits mit Erfolg in Breslau geschehen ist, besondere Kurse für Lehrer abgehalten werden, in denen sie neben anderem auch über die Sexualfrage orientiert werden.

Die Frage der "törperlichen Büchtigung" ist Wegenstand eingehender Erörterungen im sächsischen Lehrerverein gewesen; fie hat zur Berwerfung berfelben geführt. Wir befürchten aber, daß diese Berwerfung in der Hauptsache doch nur Theorie bleiben wird; in der Pragis wird sie wohl von den meisten doch beibehalten werden, denn ,auch das beste Wollen scheitert an ben tatsächlichen Berhältnissen". Die Reformer ber äußersten Linken, z. B. Ellen Ren, Gurlitt und Scharrelmann, verwerfen unbedingt die körperliche Züchtigung; die Mittelpartei der Reformer, welche anknüpfend an das Gute im Bestehenden das Bessere erstrebt, wollen unter gewissen Bedingungen eine körperliche Rüchtigung zulassen. Dem ersten der gegen die torperliche Buchtigung gerichteten Sate: "Bei Sandhabung ber Schulzucht find nur padagogische Buchtmittel zuläffig", wird auch die Mittelpartei zustimmen; sie wird aber allerdings auch der Unficht sein, daß auch die körperliche Züchtigung ein Erziehungsmittel sein tann, "das im Einklange mit den Anforderungen der Badagogit Je besser die Erziehung resp. der Unterricht der natürlichen Entwicklung angepaßt wird und je besser die padagogische Ausbildung der Lehrer wird, besto mehr wird die förperliche Züchtigung als Erziehungs= mittel zurücktreten; aber entbehrlich wird fie wohl taum werben. Denn, das darf nicht vergessen werden, der Lehrer bekommt die meisten Kinder leider schon verzogen; er foll und tann nicht bloß Samen ausstreuen und Keimlinge pflegen, sondern muß auch Unkraut ausjäten! ist nicht jeder Lehrer ein geborener Padagoge und wird es auch nicht jeder burch die beste berufliche Ausbildung; auch aus diesem Gesichtspunkte betrachtet wird man die körperliche Züchtigung nicht ganz entbehren können. Wir von der Mittelpartei verkennen nicht, daß "mit dem Züchtigungsrecht hohe Gefahren verbunden sind"; denn "mit jedem Schlage sett der Lehrer seine Ehre, Gemütsruhe und Freiheit aufs Spiel". Wir wissen recht wohl, daß ein Sieb leicht banebengeht und Unheil anrichtet; wir wissen auch recht wohl, daß sich die Wirkung und ber Berlauf einer torperlichen Büchtigung nie genau berechnen läßt. Aber wird dies anders werden, wenn die körperliche Züchtigung gänzlich verboten wird? nicht die Zahl der Lehrer, die trot des Verbotes doch noch züchtigen und infolge des Verbotes bestraft werden, recht groß werden? Wir befürchten, daß da, wenn es nach Ellen Ken ginge, die "unwiderrufliche Absetzung" nicht selten erfolgen mußte. Wir muffen im Interesse ber Erzichung unserer Jugend eine wesentliche Herabsetzung der Schülerzahl ber Rlaffen verlangen, damit eine mehr individuelle Erziehung möglich ist, wir müssen ebenso eine dem natürlichen Entwicklungsgange des Kindes angepaßten Unterricht und eine bessere berufliche Ausbildung der Lehrer erstreben; wir mussen auch endlich fordern, daß sittlich verwahrloste Kinder aus der Schule entfernt werden. Aber wenn wir nun auch forbern, daß an die Erziehungspflicht des Hauses größere Anforderungen gestellt werden, so liegt die Erfüllung dieser Forderung weder in unserer Macht, noch in der der Behörde; hier muß man mit gegebenen Faktoren

S DOOLO

rechnen. Aber wenn die Forderungen, deren Ausführungen möglich sind, einmal erfüllt sind, dann wird die Anwendung der körperlichen Züchtigung sich auch auf das geringste Maß beschränken; deshalb sollte man in erster Linie auf die Erfüllung dieser Forderungen sein Augenmerk richten. Wir wollen gar nicht bestreiten, daß die körperliche Züchtigung vom pädagogischen Standpunkte betrachtet kein Erziehungsmittel ist; denn sie schädigt die Entwicklung des Ehrgefühls, der Selbstachtung. Allein bei den zurzeit bestehenden häuslichen Erziehungsverhältnissen kann sie wohl in vielen Fällen nicht ganz entbehrt werden; dagegen muß energisch Beschränkung auf die Fälle, wo kein anderes Zuchtmittel zur Versfügung steht, gesordert werden.

#### III. Schulorganisation.

Stadtschulrat Rerschensteiner in München hat zehn Reden und Auffäße über die "Grundfragen der Schulorganisation" (296 S.: 3,20 M.; Leipzig, Teubner) veröffentlicht; er spricht sich in denselben über den Ausbau der Bolksschule, die Organisation der Fortbildungsschule und die Reform der Lehrerbildung aus. Er betont die Erziehung zu willensträftigen, ber Gesellschaft dienenden Staatsbürgern; als Mittel dazu sieht er besonders den Arbeitsunterricht an. Die allgemeine Boltsschule muß die Grundlage des nationalen Schulwesens sein; sie muß Unterrichts- und Lehrmittelfreiheit gewähren. Um ben Schülern völlige Gewissensfreiheit zu sichern, fordert Kerschensteiner die Lossösung des Religionsunterrichts vom Schulunterricht; ware unfer Religionsunterricht nach pabagogischen Grundsäten gestaltet, so ware biese Forberung nicht nötig, da in diesem Falle auch die Diffidenten gegen ben Besuch bes Religionsunterrichts feitens ihrer Rinder gewiß nichts einwenden werden. Im übrigen stellt Kerschensteiner an die Organisation der Boltsund Fortbildungsschule zeitgemäße Forderungen, wie fie vielfach schon in zahlreichen Städten erfüllt find, vor allen Dingen in München; in den Landorten wird man auf die Erfüllung dieser Forderungen trot ihrer vollen Berechtigung noch lange warten mussen.

Die dreifache Gliederung des deutschen Schulwesens, wie sie sich im Laufe ber historischen Entwicklung herausgebildet hat, ist die notwendige Folge der im Laufe der Entwicklung des sozialen Lebens entstandenen sozialen Schichtung des Volkes, wie fie mit der Arbeitsteilung zusammenhängt; man fann diese Gruppen mit Rein als die ausführenden, bestimmende und schöpferische bezeichnen. Bei der ausführenden Gruppe des Volkes steht die technisch-praktische Bildung neben der geistigsittlichen im Bordergrunde; bei der bestimmenden steht die geistige Bildung gleichwertig neben der technisch-prattischen; bei der schöpferischen Gruppe endlich steht die geistig-sittliche Bildung im Dienste der schöpferisch-kunst= lerischen Kraft bes Menschen im weitesten Sinne bes Wortes. Bei jeder bieser Gruppen ist eine allgemeine und eine berufliche Bildung zu unterscheiben; bei ber Teilnahme an der Kulturarbeit finden aber mancherlei Mischungen statt, die durch die Entwicklung der Persönlichkeit im Laufe Die dreifache Gliederung des Schulwesens des Lebens bedingt sind. nach der Seite der allgemeinen Bildung darf jedoch mit Rücksicht auf die nationale und sittliche Einheit bes deutschen Bolkes erst stattfinden,

wenn die Rücksicht auf die spätere berufliche Bilbung dies forbert; da ferner nicht allgemein zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte und in jeder Sinsicht zuverlässige Entscheidung barüber getroffen werben kann, zu welchem Bildungsgange sich die Individualität eignet, so muß auch noch weiterhin der übergang von einer Gruppe zur andern sich ermöglichen lassen. Auch innerhalb ber einzelnen Gruppen selbst findet noch mit Rücksicht auf die Individualität und die Berufsbildung eine Glieberung ftatt; auch hier muß ber Zusammenhang zwischen den Gliebern möglichst gewahrt werben. Bon biesen Gesichtspunkten aus ist die "allgemeine Boltsschule" und die "Simultanschule" zu fordern; von denselben Gesichtspunkten aus ist fernerhin auch die Forberung eines gemeinsamen Unterbaues für alle höheren Lehranstalten zu forbern, ber teilweise oder ganz mit dem Ausbau der Erziehungsschulen der ersten und zweiten Gruppe zusammenfallen fann. Das sind die Grundlagen für die Erörterungen über die Gliederung des nationalen Schulwesens; erst wenn man sich über sie geeinigt hat, werden die Erörterungen über die Gestaltung im einzelnen fruchtbringend sein. Rein schließt sich im allgemeinen (a. a. D.) diefen Grundlagen an; in einzelnen, mehr nebensächlichen Punkten vertritt er hier wie auch in seinen Erörterungen über die Gliederung der Erziehungsschule Ansichten, benen viele Schulmanner nicht zustimmen. Befonders geben die Unsichten berfelben binsichtlich ber einheitlichen Gestaltung unseres nationalen Schulwesens noch sehr auseinander; die durch den deutschen Raifer hervorgerufene Schulreform hat dieselbe wohl angebahnt, aber nicht zum Abschluß gebracht. Denn burch sie ist gerade die vor der Dezemberkonferenz 1890 starte Einheitsschulbewegung völlig zurückgedrängt worden; erst neuerdings tritt dieselbe wieder mehr hervor. Die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Arzte "verfolgt ichon feit Jahren die Aufgabe, dem naturmiffenschaftlichen Unterricht im Lehrplan unserer höheren Schulen die Stellung zu verschaffen, die der theoretischen und praktischen Bedeutung dieser Wissenschaft entspricht" (Dr. Müller, Die Gefahren der Einheitsschule; II, 4, 22); infolgedessen hat die zur Prüfung dieser Frage eingesetzte Kommission der Naturforscherversammlung 1906 den Plan für eine Zufunftereformschule vorgelegt, beren Unterflaffe eine fecheflaffige Realschule bilden und beren Oberklassen sich in verschiedene Formen eines dreiklaffigen Obergymnafiums teilen follen. Der Unterrichtsausschuß bes Bereins deutscher Ingenieure hat in demselben Jahr sich diesem Borschlage angeschloffen; er hofft in Berbindung mit bem vorgenannten Berein zum Ziel zu gelangen. Diefen Bestrebungen schliegen sich biejenigen der Bolksschullehrer und sich für die Gestaltung des Bolksschulwesens interessierenden Männer an; so tritt ebenfalls 1906 Prof. Baulsen (Das deutsche Bildungswesen) für ein einheitliches nationales Schulswesen auf der Grundlage der allgemeinen Volksschule ein.

"Wie schon bei Comenius der Gedanke der "gemein samen Bolksschule" nicht aus praktischen pädagogischen Erwägungen, sondern aus allgemein ethischen Ideen entsprungen ist, so zieht er auch in der Gegenwart noch seine Hauptkraft aus der gesamten sozial-ethischen Denkart der Zeit" (Müller a. a. D.); von diesen Gesichtspunkten aus unterzieht daher auch Müller (a. a. D.) diese Anschauung einer kritischen Betrachtung. Er vertritt zunächst die Anschauung, "daß die Einheitsschule nicht an und für sich als ein Mittel sozialer Versöhnung zu betrachten ist, daß sie vielmehr nur unter gewissen Umständen sozial versöhnend zu wirken vermag, nämlich da, wo im großen und ganzen in den

T.ooolo

Familien schon eine soziale Gesinnung herrscht"; daher ist für ihn "die sozial-versöhnende Wirtung der Einheitsschule etwas durchaus von den jedesmaligen Berhältniffen Abhängiges, Sefundares" und fann "alfo unmöglich zum leitenden Gesichtspunkt der Schulorganisation gemacht werden". Aber wenn die "allgemeine Boltsschule", wo sie besteht, auch von Müller als ein erfreuliches Zeichen gesunder sozialer Zustände betrachtet wird, so muß man doch annehmen, daß ba, wo Standesschulen wegen der scharfen Zuspitzung der Klassengegenfätze nach seiner Ansicht vorzuziehen find, die sozialen Bustande ungefund find; daher mußte man boch immerhin auf die "allgemeine Boltsschule" als bas Gesunde und Normale hinstreben. Bon dem Staate darf man doch erwarten, daß er die gesunde und normale und nicht die ungesunde und abnorme Entwidlung bes beutschen Bolkslebens unterstütt; einen Zwang übt er bamit auf die besitzenden Rlaffen nicht aus, da es benfelben ja freisteht, aus ihren Mitteln Privatschulen zu gründen. Es foll auch dem Besitzenden niemals unmöglich gemacht werden, daß er seinen Kindern auf eigene Kosten noch besonderen Unterricht ober den ganzen Unterricht in einer Sonderschule erteilen läßt; aber ber Staat darf solche Sonderschulen nicht schaffen, sondern nur Schulen, die jedem Kinde den Weg freimachen, fich gemäß feinen Anlagen und feinen Lebensverhältniffen auszubilden. Wenn man nun auch mit Müller die "foziale Berföhnung" nur als eine "Nebenaufgabe" der Schule ansieht, so tann man doch nicht mit ihm "ihre nächste und hauptfächlichste Aufgabe in der überlieferung von Kenntnissen" erblicken; denn das nimmt ihr den Charakter einer "Erziehungsschule" und macht sie zu einer "Lernschule", was ja tatsächlich die meisten Schulen, und besonders die höheren, leiber sind. Wir wollen hier nicht wiederholen, was über diesen Gegenstand im "Bädagogischen Jahresbericht" schon öfters gesagt worden ist; wir find der Ansicht, daß die Gegner der "allgemeinen Bolksschule" die Not= wendigfeit der Trennung der Schüler nach dem Stande refp. dem Geldbeutel ber Eltern beweisen muffen. Müller erbringt uns diefen Beweis nicht; die von ihm angeführte Tatsache, daß wir im ganzen Deutschen Reiche nur etwa 300 Vorschulen mit 25 000 Schülern besißen und die füddeutschen Staaten solche überhaupt nicht besitzen, ift Beweis genug, daß die Vorschulen nicht eine Notwendigkeit sind. Auch der von Müller angeführte Grund für die Entstehung der Vorschulen in den großen Städten, nämlich die hier vorhandene "Trennung der Stände", die "tatfächlich vielfach zu einem ausgesprochenen Klassenhaß geführt bat". tann kein durchschlagender sein; denn er ist doch auch in den süddeutschen Staaten vorhanden. Es muß aber sehr bezweiselt werden, daß die höhere Bilbung baburch Schaden leiden würde, wenn der "Elementarunterricht" resp. der Unterricht ber allgemeinen Bolksichule bis zum 12. Lebensjahre ausgedehnt würde; benn erst von diesem Alter an tann man doch von einem "wissenschaftlichen" Unterricht im Gegensatzum "elementaren" Von diesem Zeitpunkt an ist es auch völlig berechtigt, daß mit Rücksicht auf die Vorbereitung zu den mannigfachen Kulturaufgaben eine Bielheit von Schulorganismen geschaffen wird; dabei ift es nicht ausgeschlossen, daß dieselben zum Teil noch eine fürzere oder längere Strede zusammengehen fonnen und bag fie im nationalen und religios= sittlichen Lehrstoff ein gemeinsames Band haben müffen. Es besteht durchaus nicht die Absicht, die besitzenden Klassen durch die Beseitigung der Vorschulen zu schädigen; aber man will es dadurch ermöglichen, daß die für die unteren Volksschichten bestimmten Schulen besser ausgestattet und ihnen seitens der besitzenden Rlassen mehr Interesse entgegengebracht wird.

Bei dem Kampfe um die "allgemeine Bolksschule" handelt es sich nur um den gemeinsamen Unterricht in den vier bis feche ersten Schuljahren; für diese Beit muß die Berechtigung besonderer Elementarschulen für die höheren Lehranstalten nachgewiesen werden. Müller führt (a. a. D.) als ersten Grund für diese Berechtigung an, daß für die höheren Lehranstalten als Hauptmittel zur Erreichung ihres Zwedes, "ihre Böglinge von unten herauf allmählich zum wissenschaftlichen Arbeiten tüchtig zu machen", der Sprachunterricht sei; "beshalb brauchen sie Elementarschulen, die hauptfächlich auf Sicherheit und Gewandtheit im Gebrauch der Muttersprache hinarbeiten". Dieser Forderung gegenüber muß einer= seits darauf hingewiesen werden, daß Müller uns den Nachweis schuldig bleibt, daß die aus gut gegliederten, nicht überfüllten und mit tüchtigen Lehrern versehenen Volksschulen in die höhere Lehranstalt eintretenden Schüler hinsichtlich der sprachlichen Bildung hinter ben aus der Borschule kommenden zurückstehen; anderseits ist es unbestreitbar, daß ein guter Sprachunterricht nur im Anschluß an einen guten Sachunterricht Wenn allerdings Müller mit Curtman meint, bag in ber Borschule "das Deutsche schneller und mit Rücksicht auf das Latein" gelernt werde, so beneiden wir die Schüler der Borfchule nicht um diesen Vorzug in der sprachlichen Bildung vor den Volksschülern; denn das ift dann tein Unterricht mehr, fondern Drill! Man muß einmal folden Drill mit angesehen oder gar am eignen Kinde miterlebt haben, um zu begreifen, welche Gunde an der Rindesnatur hier begangen wird! (Siehe Badagogischen Jahresbericht 1901; II, S. 39-49.) Wenn biefe "allgemeine Bolksschule" hinsichtlich bes Lehrplans so eingerichtet ift, daß jede Anlage und nicht bloß die sprachliche entwickelt wird, so wird auch jedem Kinde der Weg geöffnet für einen Beruf, in dem es seinen Anlagen entsprechend wirken kann; das muß ja nicht gerade ein "studierter" Beruf fein. Auch der zweite Grund, den Müller für die Berechtigung ber Vorschulen anführt, ift nicht stichhaltig; benn auch die Vorschule verstößt gegen den Grundsat, "daß die psychologischen Gesetze, die allem Unterrichte zugrunde liegen, in jeder Schule möglichst gleichmäßig entwickelte und vorgebildete Schüler als Vorbedingung des Erfolges voraussetze". Ober will er vielleicht behaupten, daß die Vorschule nicht auch "eine Schülerzahl zu unterrichten hat, die zum mindesten in großen Städten geistig ganz ungleichmäßig entwickelt ist"? Wer an einer Borschule schon selbst unterrichtet hat, wird diese Behauptung nicht ausstellen! Und find benn nicht auch folche höhere Lehranstalten mit Borschulen genötigt, "ihren Unterricht in Sexta mit einer gang verschieden vorgebildeten Schülerschaft zu beginnen"? Dber tann biefem Abelftand nicht ebensogut durch die "allgemeine Bolksschule" als durch die "Borschule" begegnet werden? Wir muffen aus Müllers Darlegungen den Schluß ziehen, daß er sich durch den Unterricht in der Elementarvolksschule und der Vorschule nicht hinreichende Erfahrungen gesammelt hat; denn diese bestätigen seine Behauptungen nicht. Gewiß finden sich in ber Borichule eine Angahl von Kindern, welche in ihrer geistigen Entwidlung, besonders hinsichtlich der Sprache, "teils durch erbliche Beanlagung, teils burch ben fördernden Ginfluß einer gebildeten Umgebung beim Eintritt in das schulpflichtige Alter im Durchschnitt geistiger ent= wickelter find als ihre vom Schickfal weniger begünstigten Altersgenoffen"; allein wie oft tritt auch hier später ein Umschlag ein, ber den schein-

baren Vorteil einer frühreifen Entwicklung in Nachteil verwandelt. Aber befinden sich neben diesen "Begünstigten" nicht auch eine vielleicht ebenso große Zahl "weniger begünstigten Altersgenoffen" in den Vorschulen? "Auch in den höheren Schuten" — also auch in der Vorschule — "sitt das wohlerzogene Kind neben dem Sprößling des ungebildeten Weld= propen, von dem es gewiß auch nicht geistig besonders beeinflußt worden ist". Müssen diese "weniger begünstigten Altersgenossen" nicht durch die Treibhausfultur der Borschule Schaden an Leib und Seele leiden? Wenn die Schüler der arbeitenden Rlassen beim Eintritt in die Schule meist begriffs- und spracharm find, so fehlt denen der gebildeten Rlaffen gar häufig die Anschauungen; für beide ist daher die Ubung von Auge und Hand verbunden mit Sprechen in den ersten Schuljahren notwendig, und darum fordern wir den Wegfall von Lesen und Schreiben in der jest üblichen Weise im ersten Schuljahre. Die Begriffe und deren sprachliche Ausbrucksformen sind, wie Kant sagt, ohne Anschauungen leer; daher muß die Schule durch sachlich=technischen Unterricht erst die an= schauliche Grundlage legen, bevor sie den sprachlich-technischen Unterricht auftreten läßt. Es ist aber sehr fraglich, ob die Kinder aus den gebildeten oder die aus den arbeitenden Rlaffen mehr übung der Sinne, besonders von Auge und Sand, mit in die Schule bringen; das Leben im Elternhause zwingt wenigstens die letteren vielmehr als die ersteren. Auge und Hand zu gebrauchen. In der "allgemeinen Bolksschule" als Grund= schule soll der Mensch ohne Rücksicht auf den späteren Beruf gebildet werden; in den darauf errichteten Schulen, dem Oberbau, foll die Bil= dung mit Rudficht auf den zufünftigen Beruf gepflegt werden, ohne daß jedoch auch hier der Charafter der Erziehungsschule aus dem Auge verloren wird.

Nach dem Berichte des Geh. Oberregierungsrats Dr. Köpfe bestanden im Jahre 1874 in Breugen bei insgesamt 450 höheren Lehranstalten 218 Vorschulen mit zusammen rund 20000 Schülern; im Jahre 1882 betrug die Bahl ber Borschulen 254 mit rund 22 000 Schülern; im Jahre 1906 waren bei einer Gesamtzahl von mehr als 700 höheren Lehranstalten 258 Vorschulen mit rund 30000 Schülern vorhanden, und am 1. Februar 1907 bestanden deren 264. Also in 33 Jahren, in denen die Bahl ber höheren Schulen überhaupt um 64 v. S. wuchs, stieg die der Vorschulen nur um 21 v. H. Ihre Schülerzahl wuchs in derselben Zeit um 80 v. S. bei den höheren Anstalten überhaupt, bei den Borschulen nur um 50 v. H. Das Wachstum der Vorschulen ist also in Preußen

verhältnismäßig in sehr bescheibenen Grenzen geblieben. Die Frage ber "gemeinsamen Erziehung" beider Geschlechter ist burch Außerungen des Berliner Stadtschulrats Dr. Fischer aufs neue Gegenstand der Erörterung geworden; der Umstand, daß sie nunmehr wohl in den Berliner Gemeindeschulen praktisch gelöst werden wird, macht diese Erörterungen besonders wichtig. Stadtschulrat Dr. Fischer ging bei ber diesbezüglichen Außerung von der Tatfache aus, baß "nur verhältnismäßig wenig Kinder die oberfte Klaffe erreichen"; er hofft, daß durch ben gemeinsamen Unterricht von Anaben und Mädchen diesem libelstande abgeholfen werden könne. Bekanntlich herrscht die "Roedufation" in Nordamerika und in den nordischen Ländern; in England aber beginnt man in neuester Zeit sich gegen die gemischte Schule auszusprechen. In Deutschland herrscht sie überall in den Landschulen, wo die Kinderzahl eine Trennung der Geschlechter nicht zuläßt; in den größeren Städten dagegen wird die lettere bevorzugt. Die physische und psychische

S-cools

Berschiedenheit der beiden Geschlechter kann nicht bestritten werden und wird auch nicht bestritten; es fragt sich nur, wie weit sie ohne Nachteil für Erziehung und Bildung oder im Dienste berselben berücksichtigt werben muß. Wir haben unsere Ansicht über diesen Gegenstand schon mehrmals im "Bädagogischen Jahresbericht" zum Ausdrucke gebracht; die uns zu Gesicht gekommenen neuen Erörterungen haben dieselbe nicht Rach unserer Ansicht kann man in den ersten sechs ändern fönnen. Schuljahren Anaben und Mädchen gemeinsam unterrichten; mit Rücksicht auf die individuelle Bilbung follte man, wenn möglich, in den beiden letten Schuljahren eine Trennung eintreten lassen. Wenn man in Berlin auch in den beiden letten Schuljahren gemischte Rlaffen schaffen will, so ist das durch die dortige Schulorganisation bedingt; man glaubt nur baburch die achtklassigen Schulfysteme erhalten zu können. Es stellt sich nämlich heraus, daß bei den fleinen Schulfustemen die 1. Knaben- und Mädchentlassen nicht genügendes Schülermaterial haben: durch Rusammenlegung einer Anaben- und Mädchenschule will man diesem übelstande abhelfen. Stadtschulrat Dr. Fischer fagte in einer Stadtverordnetensitzung u. a.: "In den sechstlassigen und auch in den siebentlassigen Schulen ist es für den einzelnen Schüler, der durch Krantheit oder durch andere Berhältnisse einmal zurudgehalten wird, doch immer möglich, die erste Rlasse zu erreichen; bei der achtflassigen Schule ist bas nicht möglich. Man hätte eben, wenn man bas achtflassige System einführen wollte, einen breiteren Unterbau schaffen muffen; man hatte bamit rechnen muffen, daß naturgemäß im Laufe ber Schulzeit immer eine Angahl Rinder gurudbleiben Man fürchtete das auch und stellte den Grundsatz auf: der Unterschied zwischen ben höheren und niederen Schulen ift ber, daß der Schüler in ber höheren Schule tein Recht auf Bersetzung hat, ber Schüler ber nieberen Schule aber unter allen Umftanden regelmäßig verfest werben Wohin wir mit diesem Pringipe gefommen find, sehen wir jest. Ich kann es nicht verschweigen: ich habe ben Eindruck, als ob unfere Schulen jest weniger leiften, als sie damals leifteten, als wir die sechstlaffige Schule hatten. Das ist gang natürlich. Jeder Rettor hat den Bunfch, eine volle Schule zu haben, nicht eine Schule, die feine erste Mlasse hat, und ba ift es auch wieder erflärlich, daß, nachdem durch den neuen Grundlehrplan die Versetzungsprüfungen abgeschafft sind, Kinder, die unreif ober nicht völlig reif find, in die hohere Rlaffe gefett werben, wenn diese nicht ausreichend gefüllt ist. Ich habe bei meinem Besuche ber Schulen, soweit ich ihn habe vornehmen tonnen, einzelne Schulen gefunden, wo mir erklärt worden ist: ja, wir versetzen aus den zweiten Klassen nach einem halben Jahre die besten Schüler in die erste Rlasse. Wie bei einem folden Berfahren unfer Lehrplan burchgeführt werden foll, bas Wenn wir dazu tommen, daß wir Knaben vermag ich nicht zu sagen. und Madden zusammen einschulen, dann werden wir fofort einen breiten Unterban haben, der sich nach oben verjüngt und zwei erste Klassen ermöglicht, wie wir fie nach unserem Lehrplane haben mußten, aber nur an wenigen Stellen haben; bann konnten wir unter Umftanden auch die volle achtflassige Schule durchführen." Aber warum errichtet man dann nicht, wenn bloß diesem Abelstande abgeholfen werden foll, fechzehnklaffige Knabenschulen ober läßt die Rebenklassen (Abschlußklassen) und die Normalklassen vom fünsten Schuljahre an aus mehreren kleinen Schulspstemen hervorwachsen? Die Liebhaberei einzelner Rektoren kann in einer solchen Sache boch nicht maßgebend sein. Referent hat seinerzeit in Worms in biesem Sinne bas achtklassige Schulspstem ohne jedes hindernis burchgeführt; dabei kam auch die Erteilung von Nachhilfeunterricht in

Betracht.

D. Stern unterzieht die "Roedukation" in den "Badagogischen Stubien" einer eingehenden Besprechung; er knüpft ebenfalls an die Bestrebungen des Stadtschulrats Fischer an. Er weist darauf hin, daß die Roedukation eine Forderung der Frauenbewegung ist, die sich auf die in Amerika gemachten Erfahrungen stützt; dort aber ist sie durch die eigenartigen Schulverhältnisse bedingt. Das Schuljahr zählt in Amerika nach Abzug der Ferien nur 147 Tage; die Schulwoche hat 5 Schultage und der Schultag 5 Schulstunden, wovon die lette der Handarbeit gewidmet ift. Aber in letter Zeit erheben sich auch in Amerika Stimmen gegen die Roedukation; Arzte weisen auf die traurigen hygienischen Folgen, Sozialpolitiker auf die wirtschaftlichen und fozialen Wisstände hin, welche die Roedukation gezeitigt habe. Stern weist (a. a. D.) darauf hin, daß bei biefer Frage nicht die Gleichwertigkeit des Mädchens gegenüber bem Anaben, wie die Frauenrechtler betonen, sondern die Gleichartigkeit in Betracht kommt; die lettere aber, die physische und psychische Beschaffenheit des Zöglings, wird bestritten. Sie aber ist bestimmend für den Bildungsgang und das Bildungsziel. In diefer Hinsicht ist nun die Beit vom 12 .- 16. Jahre die fritische Beit; benn in diefer Zeit geht die Entwicklung bei beiden Geschlechtern auseinander. Wo die Roedukation, namentlich in höheren Schulen, wo größere Anforderungen an die Leistungen der Schüler gemacht werden als in Volksschulen, durchgeführt ist (Dänemark, Schweden), da zeigen sich in hygienischer hinsicht bei ben Mädchen die nachteiligsten Folgen. So waren z. B. in dänischen höheren Schulen mit Kvedukation fränklich 29% Anaben und 41% Mädchen, in schwedischen 34% Anaben und 67% Mädchen. Wir brauchen aber auch keine Gleichartigkeit in den Bildungszielen, soweit sich dieselben auf die Kulturarbeit beziehen; denn die Kulturarbeit ist sehr ver-Männer und Frauen arbeiten an der Kultur gemeinsam je nach ihrer Individualität; dazu sind die Geschlechter von der Natur prädestiniert.

Das achtklassige Schulspstem kämpft noch in den größeren Städten um seine Existenzberechtigung. Man halt ben Freunden besselben entgegen, daß eine größere Anzahl von Kindern die oberste Klasse nicht erreichen und infolgedessen mit einer lückenhaften Schulbildung ins Leben treten. Die Tatsache ist richtig, wenn man das achtklassige Schulspstem rein durchführt; sie ist nicht richtig, wenn es mit einem sieben= oder auch noch mit einem sechstlassigen verbunden wird, was in größeren Schulspstemen leicht auszuführen ist. Jedenfalls wird das achtklassige Schulfnstem der großen Mehrzahl der normal beanlagten Schüler gerecht; für sie kann der Lehrstoff gleichmäßig auf die acht Schuljahre verteilt werden. Bei der siebenklassigen Volksschule dagegen muffen die Mittel= und Oberftufe ftart belastet werden; die Schüler, welche in sieben Schuljahren sieben Klassen durchlaufen, mussen die siebente Klasse zweimal durchmachen und haben infolgedessen vom letten Schuljahre keinen wesentlichen Gewinn für ihre Bildung. Es werden aber auch infolge der stärkeren Belastung der Schüler auf der Mittelstufe eine größere Anzahl von Schülern hier zurückgehalten als in der achtklassigen Schule; infolgedessen ist die Mittelstufe der siebenklassigen Schule überfüllt und die Oberstufe leer. Lehrer Schwarz hat in einer Schrift: "Organisation und Unterrichtserfolg ber städtischen Bolksichule in Deutschland" eine Bergleichung zwischen dem sieben= und achtkaffigen

S-poole

Schulspftem angestellt und ift zu dem Ergebnis getommen, fämtliche Orte mit achtklaffigem Schulspftem über die Bedingungen einer Normalschule hinausgehen; sie zeigen viel gunftigere Ergebniffe als bie Orte mit sieben- und sechstlassigen Schulfustemen. Dem Abelstande, baß eine Anzahl Schüler beim achtflassigen Schulsnstem aus ber Rlasse 2 entlassen werden und so den Lehrstoff der Rlasse 1 nicht tennen lernen, läßt sich bei großen Schulspstemen mit wenigstens 15 Klassen badurch vorbeugen, daß sich vom fünften Schuljahre an die Klassen in Haupt= (4) und Nebenklassen (3) teilen, so daß sich das achtklassige System mit dem siebenklassigen verbindet; für letteres muß natürlich in den drei oberen Rlassen ein Lehrplan aufgestellt werden, in welchem der Lehrstoff der vier oberen Klassen des achtflassigen Schulspftems unter Ausscheidung schwieriger ober minder wertvoller Teile auf brei Rlassen verteilt wird. kleineren Schulsustemen werden allerdings eine Anzahl schwächerer Schüler die Klasse 1 nicht erreichen; allein für sie ist der Nachteil in der Bildung nicht so groß als bei ben besseren Schülern, die beim siebenstufigen System die Klasse 1 zweimal durchlausen müssen. (Gottschalt, Die achtklassige

Boltsichule; Deutsche Schule.)

Unfere Schule ift eine Wiffensichule, b. h. eine Anstalt, "beren Angehörige, wenn fie ins Leben hinaustreten, eine Menge Dinge miffen, aber recht wenig tonnen; das Leben hat dann eine ganze Weile hart zu tun, bis es den jungen Menschen bas überflüssige Biffen wieder ausgetrieben und fie lebenstüchtig gemacht hat". Go außert fich ber Badagoge und Stadtrat Dr. G. Ziegler-Frankfurt a. M.; viele Schulmänner stimmen ihm zu. Daß in Dieser Sinsicht eine Reform unseres Schulwesens notwendig, bringend notwendig ift, wissen diese Schulmanner; allein von der großen Mehrzahl der deutschen Lehrerschaft wird es leider noch nicht anerkannt. Aber auch biejenigen, welche die angebeutete Reform als berechtigt anerkennen, glauben nicht an ihre Ausführungsmöglichkeit; wenigstens halten fie bagu noch weitgehende Erörterungen und langjährige Versuche nötig. Bon ihnen werden daher private Unternehmungen, wie sie seit Jahren in den "Landerziehungsheimen" vor= liegen, freudig begrüßt; in ihnen wird bekanntlich großer Wert auf die körperliche Erziehung und auf die Ausbildung praktischer Fähigfeiten gelegt. Un fie hat sich im verfloffenen Jahre eine neue Gründung, bie "Freie Schulgemeinde", in Wickersdorf im Thuringer Bald, angeschloffen; auch hier handelt es fich um einen neuen Schultnpus, um einen padagogischen Bersuch. Knaben und Mädchen sind hier zu gemeinsamer Erziehung und zu gemeinsamem Unterricht vereinigt; auch von diesem Gesichtspunkte aus bedeutet die Schule einen Bersuch. Eine Anzahl von Schülern und Schülerinnen bilden mit ihrem Lehrer ober ihrer Lehrerin eine Familie; sie ift die Grundlage der Schulgemeinde. In ber Schulfamilie wird bas häusliche Familienleben nach feinen auten Seiten möglichst nachgebildet; teine Seite ber Erziehung und Bildung wird infolgebeffen gering geschätt. Der Lehrer fteht bem Schüler wie ein liebevoller Bater, die Lehrerin wie eine liebevolle Mutter gegenüber: baburch entsteht ein vertrauliches Berhältnis, bas für ben Erfolg von Erziehung und Unterricht von großer Bedeutung ift. Der Lehrblan schließt sich im allgemeinen an den der Oberrealschule an; er hat aber burch die Forderungen der modernen Badagogit mancherlei Modifikationen erfahren. So dankenswert nun alle diese Bersuche sind, so können sie boch den anerkannten Mängeln an unseren öffentlichen Schulen nicht abhelfen, da sie unter Berhältnissen arbeiten, die sich in absehbarer



Zeit an diesen nicht herstellen lassen; aber warum beginnt man denn endlich nicht mit Reformen, die sich durchführen lassen? Wenn auch zunächst nur ein kleiner Schritt getan werden kann, so muß er doch

getan werden!

Daß die "Fortbildungsschule" eine Berufsschule sein soll, wird zurzeit allgemein anerkannt; "nur was sich auf den Beruf des Schülers bezieht, hat Heimatsrecht in der beruflichen Fortbildungsschule. Berufsfunde ist der Mittelpunkt des gesamten Unterrichts; damit ift allein dem Schüler gedient. Was er erarbeitet, soll seinem Berufe zugute kommen; und auch in der Schule, die für ihn irgendwelchen Wert befigen foll, muß mit seinem Berufe gerechnet werden". (Ralter, Bur Methodit der ländlichen Fortbildungsschule II, 4, 51.) Reben dem Beruf im engeren Sinne bes Wortes ift es ber Beruf im weiteren Sinne, ben ber Fortbilbungsschüler später als Bürger zu erfüllen hat; beshalb muß die Bürgerkunde ihn vertraut machen mit den Rechten und Pflichten, die ihm als Glied seiner Gemeinde, als Bürger seines Baterlandes, als Angehöriger bes Reiches zustehen ober auferlegt finb. "Berufstunde und Bürgerkunde in innigster Durchdringung und Verschmelzung bilben ben Unterrichtsstoff für die Fortbildungsschule"; in sie muß alles ein= geschlossen werden, mas zu ihnen in Beziehung und für ben Beruf bes Zöglings im engeren und weiteren Sinne des Wortes Bezug hat (Pflanzen-, Tier-, Boden-, Erdkunde, Geschichte, Bolkswirtschafts- und Naturlehre, Technologie usw.), an sie muß sich aller andere Unterricht Erganzung anschließen (Deutsch, Rechnen, Raumlehre). Problem, das zu lösen ift, muß die Berufstunde stellen; alle Gesichts= punkte, die zur Lösung der gestellten Aufgabe zu erwägen sind, muß die Berufskunde stellen; alle Gesichtspunkte, die zur Lösung der gestellten Aufgabe zu erwägen find, muß die Berufstunde zusammentragen." Deswegen sind jedoch die Fortbildungsschulen noch lange keine Fachschulen, wie es die Gewerbe- und Landwirtschaftsschulen sind; sie können aber zum Besuche solcher Fachschulen anregen und vorbereiten. Die Fachschule fordert ihrem Charafter nach sustematische Behandlung ber Fächer; es stehen ihr dazu die Fachlehrer und die Zeit zur Verfügung. Allerdings sind in den meisten Fällen ihre Schüler dazu nicht reif; deshalb ware es gut, wenn dieselben burch den Besuch der Fortbildungsschule erft vorbereitet würden. In der Fortbilbungsschule bagegen muß auf jede sustematische Bearbeitung bes Stoffes verzichtet werben; maggebend für Auswahl und Anordnung des Stoffes sind die Bedürfnisse des Schülers und für die Bearbeitung deffen Fassungstraft. Die Hauptsache ist nicht bas Wiffen, bas fich ber Schüler aneignet, sondern die Anregung und bie Befanntschaft mit den Mitteln zur Erwerbung bes Wiffens; er foll ben Wert und die Notwendigkeit der beruflichen und staatlichen Ausbildung und den Weg zur Erwerbung derfelben kennen lernen. jebe Fortbildungsfcule muß ein individuelles Geprage haben; benn fie muß die lokalen Verhältnisse noch mehr wie die Volksschule berücksichtigen, Die Auswahl und Anordnung bes Lehrstoffes wird endlich auch von ber Gliederung bedingt; Alter, Befähigung und Beruf der Schüler machen ihren Einfluß auf dieselbe geltend. Gine Verbindung ber Werkstätte mit bem Unterricht wird nur in ber Fachschule, ber Gewerbeschule, möglich sein, wie auch nur der Landwirtschaftsschule ein Versuchsfeld beigegeben werden fann; die Fortbildungsschule wird auf die Erfahrungen zurückgreifen, welche die Zöglinge in der Wertstatt und im Saus und Feld machen. Die Fortbildungsschule hat auch noch ihre Gegner; das geht schon

S cools

baraus hervor, baß fie in einzelnen beutschen Staaten, besonders in Preußen, noch nicht obligatorisch ist. Auch sehlt es nicht an Schulmännern, welche befürchten, daß durch die Betonung der Berufsbildung in der Fortbildungsschule die Betonung der allgemeinen Bildung vernachlässigt werde; wahre Berufsbildung, so sagt man, sei aber nicht denkbar ohne Verständnis der geistigen Güter, in deren Besit sich alle Glieder des Man mußte es in der Tat mit Freuden begrußen, Volkes fühlen. wenn der Fortbildungsschule auch zur Pflege der allgemeinen Bildung die nötige Zeit gegeben würde; besonders würde dieselbe an der Sand unserer nationalen Literatur zu pflegen sein. Über den "Ausbau länd= licher Fortbildungsschulen mit Rücksicht auf bas Handwert" hielt Lehrer Wohlrab einen Vortrag auf dem "fächsischen Fortbildungsschultag". Da der Besuch von städtischen gewerblichen Schulen ober von auf dem Brinzip des Berufes organisierten Fortbildungsschulen für den ländlichen Lehrling dem Redner mit großen Schwierigkeiten verbunden erscheint, fo forbert er, ba auch auf bem Lande die Fachtlaffenbilbung wegen geringerer Schülerzahl eines und besselben Berufes ober wenigstens verwandter Berufe ausgeschlossen ist, die Gründung von Sonderkursen gewerblichen Gepräges, für ben Anfang wenigstens für bie Schüler bes 3. Jahrganges. Sonderkurse sollen ganze Distritte, 3, 4, 5 und unter Umständen mehr Dörfer und kleine Städte, umfassen. In einem zentral gelegenen Orte ist eine Distriktsschule, anfangs eine Distriktsfach= ober Distriktssachgruppenklasse zu errichten. Die Schulwege sind selten über eine Stunde lang, im Höchstfalle 5/4 Stunden. Der Unterricht, der sich auf die in jeder beruflich organisierten Fortbildungsschule eingeführten Fächer bezieht, ist ein wöchentlich 3-4 stündiger Bor- oder Nachmittagsunterricht, ben, sofern sich kein Ortslehrer findet, ein "Wanderlehrer" erteilt, der als Hauptamtslehrer anzustellen ist.

Nach ber vom königlich preußischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten herausgegebenen Statistit der landwirtschaftlichen und zwectverwandten Unterrichtsanstalten Breufens für die Jahre 1903, 1904 und 1905 betrug im Rechnungsjahre 1905 die Wesamtzahl ber ländlichen Fortbildungs= schulen 2623. Davon waren errichtet: 55 von Kreisen, 1523 von Gemeinden, 64 von landwirtschaftlichen Bereinen und 975 von Brivaten und auf andere Beise. Die Unterhaltung der Schulen wurde bestritten von Kreisen allein: 27, von Gemeinden allein: 39, von landwirtschaftlichen Bereinen allein: 1, vom Staat allein: 651, vom Staat in Verbindung mit anderen Beteiligten: 1696, von Privaten und auf andere Beise: 197; 6 Schulen erforderten feine Rosten. Die Sohe ber gesamten Barauswendungen mit Ausschluß ber für Bergabe, Beizung, Beleuchtung und Reinhaltung des Schullotals aufgewendeten Kosten belief sich auf Die Gesamtzahl ber Schüler betrug 37545. 379 797 M. Die Rahl ber Lehrer war 3724. Hiervon waren Geistliche: 238, Landwirtschaftslehrer: 4, Bolksschullehrer: 3433 und andere Personen (Landwirte, Tier-

ärzte usw.): 49.

Dr. Penzig, Stadtverordneter in Charlottenburg, fordert die Einsführung der Lebenskunde in die Fortbildungsschule; er stellt folgende Forderungen auf: 1. Weder die sittliche Erkenntnis, noch die Charakterbildung der Jugend kann beim Eintritt in die Fortbildungsschule als ausreichend für das Leben angesehen werden. 2. Daher fordert sowohl das eigene Interesse des jungen Menschen, wie das Interesse der bürgerlichen und staatlichen Gesellschaft in den Jahren, die für ein

tieferes Verständnis von Ordnung, Recht und Gefetz. Sitte und Sittlichkeit die günstigsten, zugleich aber auch durch Bersuchungen aller Art die gefährlichsten find, eine unterrichtliche Anweisung und erziehliche Anleitung der fortbilbungsschulpflichtigen Jugend, durch welche diese zu tüchtigen Bürgern und sittlichen Menschen herangebildet werden. 3. Diese teils auf sittliche Erkenntnis, teils auf Willensbildung gerichtete Tätigkeit muß im Lehrplan ber Fortbildungsschulen als Lebenstunde einen festen Plat finden. 4. Da die religiösen Vorstellungen und Lehren den entscheibenden autoritativen Einfluß auf die Gemüter in weiten Kreisen verloren haben und überhaupt wegen ihrer Vielgestaltigkeit in trennenden konfessionellen Ausprägungen und wegen ihrer innigen Verbindung mit dem allerperfonlichsten Seelenleben keine geeignete Grundlage für eine allgemeingültige Regelung des sittlichen Gemeinschaftslebens bilden, so muß die Lebens= kunde völlig unabhängig von religiösen, metaphysischen, konfessionellen oder gar firchlichen Voraussetzungen erteilt werden. Unabhängigkeit bebeutet nicht Feindseligkeit. 5. Gine Sittenlehre, die ihre verbindliche Kraft auf dem Wege wiffenschaftlicher Erkenntnis aus der Natur des Menschen und den Bedingtheiten des Gemeinschaftslebens schöpft und darum der Prüfung durch Vernunft und Erfahrung zugänglich ist, scheint für die Altersstufe der beginnenden Selbständigkeit beffer geeignet, eigene sittliche Gesinnung, Selbstzucht und freiwillige Unterordnung bes Einzelwillens unter die Gemeinschaftsnormen zu erzielen, als die auf Ehrfurcht und Gehorsam übernatürlichen Mächten gegenüber gegründete firchliche 6. Entsprechend der Aufgabe jeglicher Unterrichts- und Erziehungstätigfeit: die Selbsttätigfeit ber Schüler zu wecken, barf die Methodit der Lebenstunde nicht in Abermittlung von Lehrstoff bestehen, vielmehr ist es Aufgabe bes Lehrers, in heuristischer Beise und durch ein sofratisches (nicht tatechetisches!) Frage- und Antwort-Berfahren die Intelligenz der Schüler im Rahmen ihrer praktisch=sittlichen Lebenskreise anzuleiten, die Moralgesetze in sich selbst zu entdecken und ihren Willen burch Erschließung weiterer und tieferer Motive, wie burch Gewöhnung an freiwillige Unterordnung, Gelbstzucht ufw. für die fittlichen Aufgaben des Lebens zu stählen. 7. Unterstützt kann diese tiefere und allen Menschen gemeinsame Lebenstunde werden burch eine stets von Ehrfurcht getragene, aber von andersartigen Rücksichten freie Heranziehung der edelsten Beispiele aus der Literatur, Kultur- und Religionsgeschichte der ganzen Menschheit. 8. Zur Erteilung solchen Unterrichts find Lehrer notwendig, die als vorbildliche Perfönlichkeiten mit reifster Besonnenheit des Urteils und vsnchologischem Scharfblick eine umfassende und tiefgründige Kenntnis der gesamten Rulturgeschichte, wie der Lebens- und Gesellschaftsbeziehungen der Gegenwart verbinden.

In Preußen bestehen 281 Mittelschulen, von denen 245 Lernsansänger ausnehmen, 36 organisch mit den Bolksschulen des Ortes versbunden sind. Eine Mittelschule ist königliche Anstalt, nämlich die Anabensmittelschule zu Bunzlau, verbunden mit dem Waisenhause daselbst. Die übrigen sind städtische Anstalten, unterhalten von 150 Städten der preußischen Monarchie; 122 derselben besitzen Mittelschulen mit eigenen Grundsklassen. Mittelschulen besinden sich in 25 Städten mit weniger als 10000 Einwohnern, in 23 Städten, die 100000 oder mehr Einwohner zählen. Anabenmittelschulen sind in 30 Städten zu gedeihlicher Entwicklung gelangt, in denen Realschulen bzw. Ober-Realschulen bestehen oder in denen diese beiden Schulgattungen vorhanden sind. Mädchensmittelschulen sind in 42 Orten neben höheren Mädchenschulen begründet

worden. Bon den 245 selbständigen Mittelschulen sind 233 ausgebaut; 12 stehen in der Entwicklung; 103 besitzen nur Anabenklassen, 122 nur Mädchenklassen: 8 haben Unterrichtsklassen für gemischte Geschlechter. Die Gesamtzahl der Klassen ist 2562 mit rund 109 400 Schulkindern. Einschließlich 59 Turn- und Zeichenlehrern und 207 technischen Lehrer- innen beträgt die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen 3125. Das Schulgeld schwankt für Einheimische zwischen 16 und 96 M., für Auswärtige zwischen 22 und 114.

Die Glieberung ber Schulen:

## A. Anabenmittelschulen:

```
9 Stufen (Rlassen) 33 Schulen = 14,16 v. H. aller ausgeb.
                              = 22.74
                   53
                         **
7
                   13
                                   5,59
            11
                         //
    "
                                                      "
6
                    0
            "
                         "
                                                      11
                                   2,12
5
                    5
                                                      11
```

## B. Mädchenmittelschulen:

```
9 Stufen (Rlassen) 20 Schulen = 8,58 v. S. aller ausgeb.
8
                  82
                             = 35.16
7
                  14
                                 6,00
                             -
                        "
           "
                                                   11
6
                   2
                                 0,85
    "
           "
                        "
                                                   11
                   3
                                 1,27
                                                   "
```

## C. Für Anaben und Mädchen (gemischte Rlaffen):

```
8 Stufen (Klassen) 4 Schulen = 1,76 v. H. aller ausgeb. 7 " = 1,76 " " "
```

In den 233 ausgebauten Mittelschulen wird in ca. 31% Unterricht im Französischen, in ca. 8% im Englischen, in 12% in Französisch und Englisch, in 43% in Französisch obligatorisch und Englisch sakuletativ, in 4% Englisch obligatorisch und Französisch fakultativ unterrichtet; in ca. 20% der betreffenden Schulen ist Französisch obligatorisch und Latein sakultativ.

Diejenigen Lehrer, die die Mittelschullehrerprüfung nicht abgelegt haben, erhalten ben Vorschriften bes Ministerialerlasses vom 20. April 1900 (U. III. C. 1158, Zentralbl. pro 1900, S. 861) entsprechend gegenüber den Volksschullehrern des Ortes an Grundgehalt ein Mehr von 150 M., in einzelnen Fällen auch 200 M. Die Befoldungsordnungen dieser Lehrerkategorie lehnen sich im übrigen denjenigen für Volksschullehrer am Orte genau an. Für die übrigen Lehrer bestehen die Eintommensteile in den meisten Fällen aus Grundgehalt, Mietsentschabigung (zuweilen auch nur aus Wohnungsgelbzuschuß) und Alterszulagen. Mehrfad, werden jeboch weder Alterszulagen noch Mietsentschäbigung gezahlt; die Angestellten erhalten nur Gehalt. In zahlreichen Fällen besteht das Einkommen nur aus Grundgehalt und Alterszulagen. Miets= entschädigung bzw. Wohnungsgeldzuschuß wird nicht gezahlt. — Einzelne Gemeinden haben für die Besoldung der Mittelschulrektoren den Normalbefoldungsplan für Oberlehrer höherer Anabenschulen zur Anwendung Annähernd 11 v. H. aller Städte, die selbständige Mittelschulen unterhalten, gewähren ihren Mittelfchulrettoren basselbe ober

wenigstens annähernd basselbe Einkommen, wie es für Oberlehrer burch den Normalbesoldungsplan und Nachträgen dazu festgesett ist. In den meisten Städten ist die Besoldung der Mittelschullehrer derjenigen der Volksschullehrer angelehnt; es werden mehr bezahlt:

- 1. für ordentliche Lehrerinnen zwischen 0 und 500 M. 2. " geprüfte Lehrer " 150 " 800 M. 3. " Reftoren 150 " 1650 M.
- Orte mit durchaus gleichen Preisen für Lebensmittel und Wohnungsmieten gewähren ein fehr verschiedenes Gintommen. Befonders fällt auf, daß die Mietsentschädigung (der Wohnungsgeldzuschuß) in Orten ber gleichen Servistlasse verschiedene Sohe hat. In ben meisten Städten mit selbständigen Mittelschulen ist die Mietsentschädigung wesentlich niedriger als der den unmittelbaren Staatsbeamten der Tariftlaffe III

gewährte Wohnungsgeldzuschuß. Das Diensteinkommen der Rettoren. Lehrer und Lehrerinnen an Mittelschulen beruht auf teiner gesetlichen

Grundlage.

Mittelschulklassen, organisch mit Bolksschulen verbunden, bestehen in 28 Orten; sie sind ben Bolksschulen bes Ortes berart angegliebert, daß oben eine Gabelung in Bolts- und Mittelschulflassen eintritt. Dehrfach find für die Mittelschulklassen Lehrer mit weitergehender Lehrbefähigung als der für Bolksschulen nicht vorhanden. Schulgeld wird in der Mehrzahl dieser Schulen nicht erhoben. Die Gesamtzahl dieser Mittelschulklassen beträgt 110, nämlich 51 Rnaben-, 20 Madchenklassen, 39 Klassen vereinigen Knaben und Mädchen wenigstens in der Mehr= zahl der Lehrstunden. Diese Schulen zählen etwa 3000 Schüler. Durchschnitt entfallen 27 Schüler auf jede Rlasse. Für die 110 Unterrichtstlaffen find rund 70 vollbeschäftigte Lehrer und Lehrerinnen mit weitergehender Lehrbefähigung als berjenigen für Bolksschulen angestellt. Michteigentliche Mittelschulen, 41 an ber Bahl, bestehen in 17 Städten Breugens. In 9 berfelben wird fremdsprachlicher Unterricht (Französisch) fakultativ gelehrt. 32 lehren keine Fremdsprache. eigentlichen Mittelschulen haben 7 ober 8 aufsteigende Unterrichtsstufen. Mehrfach nähert sich die Schülerzahl 900 (besonders an Doppelschulen). Die Gesamtzahl der Schüler dieser Schulen wird mit 30 000 nicht zu hoch veranschlagt. Das Schulgeld in diesen Schulen schwankt für Einheimische zwischen 15 und 72 M., für Auswärtige zwischen 36 und 84 M. Geprüfte Lehrer find genügend angestellt. (Rach: Statistischer Beilage zur Bab. 3tg.)

In Hamburg wurde im Laufe des Jahres in der Schulspnode, welcher alle Lehrer ber niederen und höheren Schule angehören, ein neuer Lehrplan beraten; über die Berhandlungen darüber berichtet die "Bäd. Ztg.". Über die Beibehaltung des achtklassigen Schulsustems ist kein Zweifel; man hält es für das beste System der Bolksschule, da "einzig und allein die körperliche und seelische Leistungsfähigkeit des Kindes bas Maß für bie Arbeitszeit in ber Schule hergeben tann". Go fpricht sich die Kommission ganz besonders gegen eine zu hohe Unterrichtszeit bes ersten Schuliahres (24 halbe Stunden in der Woche) aus; für die Oberstufe sind als äußerste Grenze 30 Wochenstunden festgesett.

Berliner Stundentafel.

|              | VIII. | VII. | VI.   | V.            | IV.                             | III.        | II.   | I.          |
|--------------|-------|------|-------|---------------|---------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Religion     | 3     | 3    | 3 7   | 4             | 4                               | 4           | 4     | 4           |
| Deutsch      | 8 2   | 7    | 7     | 6             | 6                               | 6           | 6     | 6           |
| Auschauung . | 2     | 2    | 2     | _             |                                 | _           | _     |             |
| Geschichte   | _     | -    |       | 2             | 2                               | 2           | 2     | 3 (2        |
| Rechnen      | 4     | 4    | 4     | 4             | 2 4                             | 4           | 4 (2) | 4 (2        |
| Raumlehre .  | _     | _    | _     | _             |                                 | 3 (0)       | 3 (2) | 3 (2        |
| Naturkunde . | _     |      | _     | 2             | 2                               |             | 4 (3) |             |
| Erdfunde     | _     | _    | _     | $\frac{2}{2}$ | 2                               | 2           | 2     | 3<br>2<br>2 |
| Zeichnen     | -     | 1    | 2 (1) | 2             | 2                               | 2           | 2     | 2           |
| Schreiben    | _     | 2    | 2     | 2             | 2                               |             | 1     | 1           |
| Gesang       | 1     | 1    | 2     | 2             | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2 | 2     | 2 2         |
| Turnen       | 2     | 2    | 2 (1) | 2             | 2                               | 2           | 2     | 2           |
| Handarbeit . |       | _    | (2)   | (2)           | (2)                             | (3)         | (4)   | (4)         |
| Zusammen .   | 20    | 22   | 24    | 28<br>(30)    | 28 (30)                         | 32          | 32    | 32          |

Borichlag ber Samburger Rommiffion.

|                                    | VIII. | VII.     | VI.      | V.               | IV.             | III.             | II.          | I.    |
|------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------|
| Religion                           | _     |          | 2        | 2                | 2               | 2                | 2            | 2     |
| Deutsch                            | 18/2  | 8        | 2<br>8   | 7 (6)            | 7 (8)           | 5 (7)            | 5 (7)        | 5 (9) |
| Englisch (nurfür Anabens schulen)  | _     | -        | _        |                  | 4               | 5 (7)            | 3            | 3     |
| Anschauung .                       | -     | <u>6</u> | _        |                  | _               |                  | _            |       |
| Geschichte                         | _     | _        | _        | 2                | 2               | 2                | 2            | 2     |
| Beimattunbe .                      | =     |          | 5 (4)    | _                | _               |                  | _            |       |
| Geographie .                       | _     | _        |          | 2                | 2               | 2                | 2            | 2     |
| Naturgeschichte                    | _     | _        | _        | 2 2              | 2 2             | 2<br>2<br>2      | 2<br>2<br>3  | 2 2   |
| Naturlehre .                       |       |          | _        | _                |                 | 2                | 3            | 4 (3) |
| Rechnen                            | 6/2   | 4        | 5 (4)    | 5 (4)            | 4               | 5 (4)            | 4            |       |
| Geometrie (nur für Anabens foulen) | _     | -        | <u> </u> |                  | _               |                  | 2            | 2     |
| Schreiben                          | _     | _        | _        | 2                | 1 (2)           | 1                | _            | _     |
| Beichnen                           |       |          | 2        | 2<br>2<br>2<br>2 | 1 (2)<br>2<br>2 | 1<br>2<br>2<br>2 | 2            | 2     |
| Gesang                             | _     |          | 2 2 2    | 2                | 2               | 2                | 1 (2)        | -(2   |
| Turnen                             | _     | 4        | 2        | 2                | 2               | 2                | 2            | 2(-   |
| Handarbeit .                       | _     | 2        | (2)      | <b>—</b> (2)     | <b>—</b> (2)    | - (2)            | <b>—</b> (2) | _(2   |
| Zusammen .                         | 24/2  | 24       | 26       | 28               | 30              | 30               | 30           | 30    |

Für das erste Schuljahr besteht kein besonderer Stundenplan für Anschauung, Zeichnen, Handarbeit, Deutsch und Singen; es bleibt also dem Lehrer überlassen, diese Fächer zu gruppieren, je nach Bedürfnis. Der Unterricht soll sich im ersten Schuljahre das Ziel seten: die Sinnese tätigkeit des Kindes allseitig anzuregen, seine sinnliche Wahrnehmungsstraft zu schäffen, seinen Anschauungskreiß zu beleben und zu erweitern, damit es besähigt werde, in seiner Weise sich zu betätigen und nach seiner Art selbsttätig zu schaffen; Lesen und Rechnen sollen nur vorbereitet

werden. Im zweiten Schuljahre sind 6 Stunden Auschauungsunterricht und 2 Stunden Handarbeit vorgesehen; Deutsch und Rechnen treten nun als selbständige Lehrsächer auf. Dem Religionsunterricht sind in diesen beiden Schuljahren teine besonderen Stunden zugeteilt; im Anschauungsunterricht sollen aber geeignete biblische Geschichten behandelt werden.

In Württemberg ist im verflossenen Jahre ein neuer Lehrplan an Stelle des 1877 aufgestellten Normallehrplans eingeführt worden; er enthält eigentlich zwei Lehrpläne: einen solchen für die ein= und einen solchen für die siebenklassige Schule. Unter die Zahl der not= wendigen Lehrsächer sind die seither freiwilligen: Zeichnen, Turnen für Knaben und Handarbeiten für Mädchen aufgenommen; andere Fächer können nur mit Genehmigung der Oberschulbehörde in den Lehrplan aufgenommen werden. In der siebenklassigen Schule hat der Stunden= plan die solgende Gestalt:

| Schuljahre   | I.  |     | II. |    | III. |      | IV.  |      | V.   |      | VI.  |      | VII. |     |
|--------------|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|              | Nn. | M.  | Rn. | M. | Rn.  | M.   | Rn.  | M.   | Rn.  | M.   | An.  | M.   | Kn.  | M.  |
| Religion     | 3   | 3   | 4   | 4  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5   |
| Sprache      | 9   | 3 9 | 9   | 9  | 91/2 |      | 91/2 | 91/2 | 81/2 | 110  | 017  | 81/2 |      | 81/ |
| Rechnen      | 3   | 3   | 4   | 4  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 31/2 | 31/2 | 31/2 | 31  |
| Raumlehre .  | -   | _   |     |    | _    | _    | _    | _    | _    | _    | 2    |      | 2    |     |
| Realien      | 2   | 2   | 2   | 2  | 2    | 2    | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   |
| Singen       | 1   | 1   | 1   | 1  | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2    | 2    | 2    | 2   |
| Zeichnen     | -   | -   | -   | _  |      | _    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2   |
| Turnen       |     | -   | -   | -  | -    | -    | 2    | _    | 2    | _    | 2    | _    | 2    | _   |
| Handarbeit . | -   | 2   | -   | 2  | -    | 3    | -    | 3    |      | 4    | -    | 5    | -    | 4   |
| Zusammen .   | 18  | 20  | 20  | 22 | 22   | 25   | 28   | 29   | 28   | 30   | 30   | 30   | 30   | 20  |

In der Behandlung des Stoffes wird bemerkt: "Die Erziehung von Auge und Hand soll schon in den drei ersten Schuljahren vorbereitet werden durch übungen im einsachen Darstellen geeigneter Gegenstände des Unterrichts". Leider enthält der Lehrplan jetzt eine Reihe methostischer Winke, die sehlen könnten, und sehlen in ihm wieder solche, die notwendig vorhanden sein müßten; man sollte doch z. B. dem Lehrer nicht mehr Dinge vorschreiben, die nebensächlich sind.

"Das Urteil unserer Zeit über unsere Schule — fast nur Anklage und Schmähung ist es in der schönen Literatur. Im Drama und Roman ist sie das Ungeheuer, das dem werdenden Genius die beste Kraft ausgesogen hat, das Buchthaus der Seele, in deffen öbem Einerlei, in deffen eisernem Zwang die edle Blüte der Persönlichkeit sich nicht hat entfalten können. Ein hoffnungsvollerer Ton klingt durch die Presse, aus Bro-Dort soll die Schule gebessert werden; ein schüren und Zeitungen. Reformvorschlag folgt dem andern, und jeder hofft von ihr, will fie verwenden für die Wiedergeburt, die gerade er unserm Vaterland wünscht: Erneuerung bes religiösen oder bes politischen Lebens, die Uberwindung unserer sozialen Nöte, die Erziehung eines gesunderen, eines weniger zerstreuten, eines tunstfreudigeren Geschlechts. Aber von der heutigen Schule lesen wir auch hier nicht viel Gutes: sie ift eng, rückständig, ein Gift für Seele und Leib." (S. Schwarz, Preuß. Jahrbucher, 1907.) Gewiß ist unsere heutige Schule reformbedürftig; allein man barf auch nicht vergessen, daß der Wirtsamfeit der Schule enge Grenzen gestedt

sind, oder vielmehr, daß die Forderungen an die Bildung im Laufe der Zeit so gewachsen sind, daß die Schule sie nicht mehr alle erfüllen fann. Jeder normale Mensch soll zum echten Menschentum gebildet und auch der abnorme Mensch diesem Ideal genähert werden; dabei soll die Berufsbildung in den Bordergrund treten und möglichst breit angelegt werden. Daraus aber ergibt sich für die Schule die Forderung, daß das Lernen unnützer Dinge, das weder für die geistig-sittliche noch für die praktische Bildung einen Wert hat, ausgeschieden und Allgemein- und Berufsbildung in ein gesundes Verhältnis zueinander gebracht werden muffen. Da sie auf Massen wirkt, so wird sie niemals dem Einzelnen völlig gerecht werden können; das Individuelle wird in ihr immer zu furz Aus diesem Grund pflegt die Schule auch mehr das passive Berhalten als das aktive, mehr die rezeptive Tätigkeit als die produktive; sie erzieht mehr die Kraft des Denkens als die des Willens. Wenn es uns nun auch nicht möglich ist, alle die Mängel, die der Schule als Massenbildungsanstalt anhaften, zu beseitigen, so müssen wir doch danach streben, sie gurudzudrängen; bagu sollen die Reformbestrebungen unserer

Reit Dienen.

Die "Reform der Bolksschule" ift Gegenstand eines Aufrufs gur Bilbung einer Organisation für biefe Reform. "Die augeren Berhältnisse unseres Schulwesens," heißt es barin, "haben sich in den letten Jahrzehnten gunstig entwickelt, und entfernte und oberflächliche Beurteiler gelangen baber oft zu ber Meinung, als ständen wir in einem Zeitalter pabagogischer Erfolge. Wer aber ben Dingen auf den Grund sieht, weiß, daß die befferen Bauten, Ginrichtungen und Lehrmittel tein Beweis für die Gefundheit und Leiftungsfähigkeit des Schulwesens sind. Unsere Schulen entwickeln sich mehr und mehr zu bloßen Fachschulen und sind in der Hauptsache Lernanstalten für die äußeren Unforderungen des Berufs, viel zu wenig Stätten personlicher Erziehung. Das Wort gelangt zu immer größerer Herrschaft, während unser Beitalter bes Wettbewerbs mit andern Nationen mehr als je eine Erziehung zur Tat und die Befreiung und Bildung produktiver Kräfte fordert. Die Lernschule und ihre Entwicklung zum Großbetrieb begünstigen dazu die bureaufratische Form im Schulbetrieb, unter welcher die felbstverantwortlichen Erzieher zu "Lehrpersonen" werben, beren Arbeit bis ins kleinste durch amtliche Vorschriften schematisch geregelt wird. Wir müssen zu dem Ideal persönlicher Erziehung zurückkehren, wie es Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation entwickelt hat: Erziehung zu Selbsttätigkeit und Selbstzucht. Biele Lehrer haben dieses Ideal neu gewonnen und arbeiten und fämpfen für seine Berwirklichung. Doch sind sie an die amtlichen Borschriften gebunden und dürfen teine Bersuche, die jenem Ziele dienen, in der Schule anstellen." "Unsere Kunsterziehungsbestre= bungen und die Bersuchsschule" war das Thema einer öffentlichen Ber= sammlung, die von der "Freien Lehrervereinigung für Runftpflege" nach Berlin einberufen war. Sie forderte, daß der Staat es einzelnen Lehrern grundfählich gestatten möge, versuchsweise neue Wege zu gehen, und daß er felbst eine Bersuchsschule einrichte. Diefer Bunfch hat nur bann Aussicht auf Erfüllung, wenn er von einer großen, umfassenden Ber= einigung ausgesprochen wird. Darum mögen sich alle einzelnen Vereine und Perfonlichfeiten, die fur eine Reform unserer Schule tätig find, zusammenschließen.

In jüngster Zeit hat sich eine Gruppe von Männern um A. Schulz gebildet, die man als "Teutonisten" bezeichnet und welche in den von

S-poole

ihm herausgegebenen "Blättern für deutsche Erziehung" und auf den von ihm veranstalteten "Erziehungstagen", die in Beimar abgehalten werden, energisch für die Gestaltung des nationalen Schulwesens eintreten; auch die Beitschrift "Deutscher Frühling" (1907) schließt sich biesen Bestrebungen Man will vor allen Dingen eine volkstümliche Bilbung auch durch die höheren Lehranstalten gepflegt haben, wodurch ein einheitliches Band um alle Glieder des deutschen Boltes geschlungen werden foll; Boltstum "ist der Inbegriff alles bessen, was das deutsche Bolt an Rulturgutern und Rulturdentmälern aus fich felber hervorgebracht hat, und bient bazu, daß wir unfer eigenes Wesen erkennen, um es immer glänzender (Nidel, Blätter für beutsche Erziehung, 1906.) zu gestalten". biefe Forberung erfüllt, bie volkstümliche Bildung burch bie Schule gepflegt werben, so muffen bie beutsche Sprache und die beutsche Geschichte mehr wie seither in ihr berudsichtigt werben; baneben bedürfen bann noch die technischen Fächer, besonders in technisch-künstlerischer Sinsicht, "Das Dogma von dem unvergleichlichen und einzigen eines Ausbaues. Bildungswert bes klaffischen Altertums ift heutzutage wissenschaftlich un= haltbar; seine Herrschaft wird nur noch künstlich aufrecht erhalten erstens baburch, baß man ben Griechen eine geistige Uberlegenheit andichtet, die sie nie besessen haben, zweitens, indem man umgekehrt die Beran= lagung bes beutschen Bolkes herabsett." (Oberlehrer Dr. Gruhe, Bl. f. b. Erz., 1906.) Die griechische Rultur, so lehrt uns die heutige Altertumswissenschaft, ift teine ursprüngliche; sie ift in ihren Anfängen eine Nachahmung des Orients und ist in ihrer weiteren Entwicklung von demselben stark beeinflußt worden. Die griechische Sprache steht mit ihrer Formenfülle burchaus nicht auf ber hochsten Stufe ber Entwicklung; "die beutsche Sprache ist kerniger, männlicher als die griechische". (Grube a. a. D.) Wenn Prof. Dr. Müller (a. a. D.) barauf hinweist, daß bas Christentum "während mehrerer Jahrhunderte in der Sprache des griechischen Boltes und in inniger Berührung mit den Gedanken grieschischer Denker sich entwickelt hat", so hat er wohl nicht bedacht, daß burch biesen Prozeß bas Christentum Jesu zu einem Christentum ber Rirche geworden ist und dadurch an seiner Lebenskraft bedeutend eingebüßt hat! Die Entwicklung bes deutschen Geisteslebens ist aber ganz besonders burch die Herrschaft der römischen Bildung in Kirche und Schule bis in unsere Zeit hinein gehemmt worden; barunter hatte ganz besonders die Dichtkunst in dem ersten Jahrtausend bes deutschen Kulturlebens zu Dennoch besitzen wir in unseren nationalen Epen aus biefer Zeit künstlerische Schöpfungen von hohem Werte; unsere Klassiker aber haben alles, was von der antiken Literatur wertvoll war, in ihren Werken im beutschen Geist verarbeitet. Sie alle, von Luther bis Goethe, waren "Bahnbrecher, Pfabfinder; sie haben den Abergang in die Neuszeit vollzogen und stehen deshalb mit ihrer Jugend in humanistischer Bilbung, mit ihrem Mannesalter aber auf gut beutschem Boden. Wir haben biefen Wechsel nicht mehr burchzumachen; wir sind in die Neuzeit mit ihrem Nationalbewußtsein hineingeboren, für uns ift die mittelalterliche Lateinschulung ein noch entbehrlicheres Rubiment als für jene". (Dr. Gruhe a. a. D.) Man weist seitens der "Humanisten" immer wieder barauf hin, daß man die antike Literatur nur in der Ursprache, nicht in Abersetzungen voll und ganz erfassen könne; sie bedenken babei nicht, baf die große Mehrzahl ber "humanisten" auch die Bibel, welcher sie bod ein gutes Teil ihrer humanistischen Bilbung verdanken, auch nur in ber Abersehung kennen lernen. Wir brauchen heute nicht mehr

die fremden Sprachen zu lernen, um die Literatur der fremden Bölker kennen zu lernen; das ist auch selbst den meisten "Humanisten" nicht möglich. Wir wollen jedoch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten; wir wissen recht wohl, daß es auch heute noch Schulen mit ausgedehntem fremdsprachlichen Unterricht geben muß. Ja wir stimmen auch Dr. Müller (a. a. D.) zu, daß unter den Gebildeten "eine genügend große Anzahl von Männern vorhanden sein muß, welche die Antike durch eigene Studien kennen und somit auch der Gesamtheit eine lebendige Kenntnis des Altertums zu vermitteln und zu verbürgen vermögen"; damit sollte

man fid aber auch zufriebengeben.

Eine Waldschule ist 1904 in Charlottenburg eröffnet worden; sie ist wie die Walderholungsheime, die schon vorher von größeren Städten errichtet worden waren, auch Berpflegungsanstalt, aber verbunden mit regelmäßigem Schulbetrieb. Schwächliche und frankliche Rinder, die eines ihren Kräften angepaßten Unterrichts bedürfen, finden in ihr Aufnahme; von grundlegender Bedeutung ift die Berlegung bes Unterrichts ins Freie. Im Jahre 1906 wurde zu Mülhausen i. E, ebenfalls eine Waldschule eröffnet; weiterhin find Waldschulen in Dresden, München-Gladbach, Straßburg i. E., Essen und anderen Orten errichtet Ausgeschlossen bleiben aber von den Waldschulen Rinder, die an Tuberfulose, Epilepsie und anderen anstedenben Rrantheiten leiden; für diese Kinder sind besondere Anstalten nötig. Auf die Auswahl bes Ortes muß besondere Rudsicht genommen werden; ift der Wald nicht vorhanden ober nicht geeignet (zuviel Schatten, feuchter Untergrund), fo sind Part- und Gartenanlagen, Wiesen mit Baumbeständen ins Auge zu fassen. Für die Waldschule sind im allgemeinen dreierlei Einrichtungen nötig: Räume für den Schulbetrieb, für den Wirtschaftsbetrieb und für bie Gefundheitspflege. Bei guter Witterung spielt sich ber Unterricht im Freien ab; für ben Unterricht bei schlechtem Wetter und gewisse Lehrgegenstände sind jedoch Schulräume nötig. Die Rinder erreichen durch die Gifenbahn ober eine eleftrische Bahn bas Schulhaus; nach der Ankunft (1/2 ober 3/48) erhalten sie das Frühstück (Suppe oder Milch mit Butterbrot), und bann beginnt ber Unterricht. Die Unterrichtszeit ist wesentlich gegenüber berjenigen für normale Kinder beschränkt; nach jeber halben Stunde Unterricht wird eine Paufe von 5 Minuten ein-Der Lehrstoff muß natürlich auch beschränkt werden; die geschoben. Lehrmethobe muß sich ber Leistungsfähigkeit ber Schüler anpassen. Beit, welche nicht mit Unterricht ober mit Mahlzeiten ausgefüllt ift, wird ber Ruhe, den Spielen, Turnen oder dem Gartenbau gewidmet; man denkt jett auch an die Einführung des Werkunterrichts. Gefundheitspflege, ju ber auch öfteres Baben gehört, unterfteht ber Leitung eines Schularztes. Die Erfolge der Erziehung und des Unterrichts in Walbschulen sind in jeder Sinsicht gunftig. (II, 4, 33; II, 4, 24.)

"Ic stärker burch kunstpädagogische Bestrebungen das Asthestische auch im Schulleben zur Geltung gebracht wird — in berechtigter und heilsamer Gegenwirtung gegen die ausschließliche Verstandeskultur —, um so umsichtiger müssen wir uns gegen die Charaktergesahren sichern, die in jeder ästhetischen Vildung liegen, welche des ethischen Gegensgewichts entbehrt. Diese Charaktergesahren liegen darin, daß junge Menschen, die allzusehr an ästhetische Eindrücke gewöhnt werden, nur zu leicht in eine weichliche und genußsüchtige Lebensauffassung kommen und mitten in aller Verseinerung des Geschmackes der Herzensroheit versallen." (Dr. Förster, Schule und Charakter; II, 4, 15.) Man muß

sich hüten, in der Runft nur den außeren Sinnesreiz erfassen zu lernen und davon abzusehen, "innerlich teilzunehmen an dem eigentlichen Werte bes Rünftlers, der zu der verklärten Form nur gelangt ist, weil er tiefer als wir und ohne jede afthetische Scheu in die tragische und disharmonische Wirklichkeit hinabgestiegen ift. Wahre Runfterziehung ware Erziehung zur Mitarbeit an bem großen überwindungswerte des Rünftlers, der die Materie beseelt, das Schicksal besiegt und die Widersprüche des Lebens in einer höheren Auffassung zu verföhnen weiß. Unharmonische Beziehungen harmonisieren, untergeordnete Triebe beherrschen, widerwärtige Schickungen im großen und fleinen in Segen verwandeln lernen - biefes ist fundamentalste Runfterziehung, die überhaupt erst bas Innerlichste und Geistigste der Runft verstehen und mitfühlen lernt". (Förster a. a. D.) Die fünstlerische Erziehung tann baher nur bann von Segen sein, wenn sie mit den höchsten geistigen und ethischen Idealen des Menschen in Beziehung gesetzt wird; sie muß auf dem Boden einer real-idealen Welt- und Lebensanschauung erwachsen.

Eine lebhafte Bewegung hat sich in ben letten Jahren auf bem Gebiete bes Aufsatzunterrichts erhoben; es ist hauptsächlich ein Kampf gegen die Schablone entstanden. "Je mehr ich das landschaftlich, bialektisch, ständisch und gesellschaftlich Bestimmte im Ausdruck nicht nur zulasse, sondern herausfordere und pflege, desto mehr befördere ich bei jedem einzelnen Schüler die Entwicklung dessen, was wir im engeren Sinne Stil nennen. Bumal der freie Auffat fordert ichon die gange stilbildende Rraft und Runft des fleinen Menschen heraus, indem er ihm seine eigene persönliche Stellung zum Stoff garantiert". (D. Anthes, Der Säemann.) Man hat zahlreiche Versuche gemacht und veröffentlicht, burch welche bewiesen werden foll, daß das Rind nicht burch Darftellung von literarisch=realistischem Stoff, sondern durch freie Wiebergabe eigener Erlebnisse zu einem guten Stile tommt; benn, so fagt man, "ber literarisch= realistische Aufsattypus bringt Einförmigkeit in den Stil, klebt sehr an der Form, unterdrückt die freie sprudelnde Kindersprache und verhindert so die Entfaltung des findlichen Seelenlebens". Deshalb sollen die Auffatsttoffe ausschließlich den Beobachtungen und Erlebnissen der Schüler außerhalb der Schule entnommen werben; man will das Auffatschreiben zu einem fünstlerischen Schaffen gestalten, indem man ben Schüler veranlaßt, sein "inneres Eigenleben in Worte zu gießen". Daher soll keine Borbereitung hinsichtlich bes Stoffes und ber Form stattfinden; bas Kind foll ben durch eigenes Erfahren und Erleben gewonnenen Stoff in seiner kindlichen Form gestalten. Der Auffat foll baher auch etwas Individuelles sein; jedes Kind soll und kann nur seinen eigenen Auffat schreiben. Run ift jedoch ber Unterschied hinsichtlich bes Stoffes zwischen bem "freien" und "gebundenen" Auffat nicht so groß, wie es zu sein scheint; "beim literarischen und realistischen Aufsatze ist der Denkstoff durch den Unterricht gegeben, beim Erinnerungsauffate durch die Dinge und Ereignisse; dort sind die Gedanken auf Beranlassung des Lehrers entstanden, hier auf Beranlassung der Dinge und Leute. Schreibt das Rind nun feinen Auffat, fo werden hier wie bort die Bedanken nur nacherzeugt; es kommt in beiben Fällen nur barauf an, ben Denkstoff klar zu erfassen und geordnet darzustellen". (Regener, Deutsche Schule.) Diese geordnete Darstellung in sprachlich richtiger Form ist ber eigentliche Unterschied zwischen dem "freien" und dem "gebundenen" Auffate; hier scheint bei den Vertretern des freien Auffates eine kleine ober auch große Täuschung zu unterlaufen. Beobachtungen und Versuche in der

V-coole-

S Doole

Schule können dem objektiven Beobachter zeigen, daß bei dem freien Auffat das Kind doch meistens über die nüchterne Aufzählung von Tatsachen in der buntesten Form und Schreibweise nicht hinauskommt; Die afthetische Form, die man boch pflegen will, findet man nicht. Wenn nun Berausgeber folder "freien" Auffage bie orthographischen und grammatischen Fehler entfernen, um dem Leser "den ästhetischen Genuß nicht ju ftoren", fo muß man fich fragen, wodurch diefer afthetische Benuß hervorgerufen werden foll? Denn der Inhalt und die Form tonnen ihn nicht erzeugen. Man versteigt sich sogar noch zu der Forderung, die Rinder zu "dichterischen Broduktionen" zu veranlassen; man übersieht aber dabei, daß auch hier das Rind über eine Nachbildung befannter Stoffe nicht hinaustommt, die meistens recht ftumperhaft ift. wir und nun auch fur ben "freien" Auffat nicht begeiftern können, fo wollen wir doch damit nicht fagen, daß wir die meistens übliche Form des gebundenen Auffates für die richtige halten; auch hier find Mängel zu finden. Man mutet gar oft bem Schüler die Darstellung eines Stoffes zu, den er innerlich nicht verarbeitet, nicht erfaßt und nicht erlebt hat; man veranlaßt ihn auch ebenso häufig, diesen Stoff kunstlich in eine Form zu pressen, die ihm noch fremd ift. Auch wenn im Auffate literarischer ober realistischer Stoff verarbeitet wird, so muß bas Rind ben Stoff ebenfo wie ben burch ben Bertehr mit Ratur und Menschen, durch "Erfahrungen und Erlebnisse" gewonnenen innerlich erfahren und erleben und ihn nicht bloß mit dem Gedächtnis aufnehmen; die "nach-Schaffende Phantafie" barf nicht ausgeschlossen sein. Die Fähigkeit, ben Stoff in sprachlich richtiger und schöner Form zur Darstellung zu bringen, muß das Rind erft lernen; dazu dient eben der Sprachunterricht. "Der Stil ift ber Mensch nur bei ber ausgereiften Personlichkeit; er ift tief inneres Eigenleben in Worte gegoffen, wo ein tief inneres Eigenleben besteht und wo man auch imstande ift, es in Worte zu gießen und schriftlich barzustellen." (Regener a. a. D.) Man kann auch, und bas scheint uns bei ben stürmischen Neuerern vielfach ber Fall zu fein, in ber Berücksichtigung ber Individualität, der "perfonlichen Freiheit", ber "Persönlichkeit" zu weit gehen; soll ber Mensch zum Kulturarbeiter erzogen werden, so muß er nicht bloß aus Interesse, sondern auch aus Pflicht handeln. Wir aber follen ben Menschen so erziehen, daß er die Pflicht aus Interesse erfüllt; aber beim Rinde sollen wir auch nicht eine Erfüllung von Pflichten verlangen, die dem findlichen Leben völlig fernliegen. Es ist völlig verkehrt, wenn ber Lehrer an ben Auffat nach Inhalt und Form einen Maßstab anlegt, ben er an seine eigene schriftstellerische Tätigkeit anlegt; tut er bas, so zwängt er die natürliche Entwicklung des Kindes in eine Schablone. Der Lehrer soll auch hier in erster Linie ein Führer sein; er soll die natürliche Entwicklung unterftuten und fordern. Tut er bies in der rechten Weise, so wird sich aus bem Rinde eine Perfonlichkeit herausbilden, die auch im Stil zum Ausbruck kommt; erst von dieser Persönlichkeit, dem Ergebnis der Erziehung und Bildung, kann man sagen: "Der Stil ist der Mensch!" Das Kind ist noch keine Berfönlichkeit; es ist erst im Werden begriffen und bedarf dabei der Führung. So ist es auch mit dem Stil; auch in ihm bedarf es ber Führung und gelangt erst allmählich zur Gelbständiakeit. Die schöpferische Rraft, die im Rinde ruht, darf auch hier nicht unterbrudt, fondern foll gepflegt werden; es muß bem Schuler geftattet fein, das Auffatthema so zu formulieren, wie es ihm am leichtesten erscheint und wie es seinem Gedankenkreise sich am besten anpaßt. In biefer Hinsicht wird jedoch viel gesündigt; man gibt dem Schüler gar häufig Aufgaben, die über seine Leistungsfähigkeit hinausgehen und stellt in der Form nicht selten zu hohe Ansorderungen, wodurch das freie selbsttätige

Schaffen gehemmt wird.

Uber bas "Lesebuch" unserer Zeit schreibt Wilhelm-Schoneberg in der "Päd. Ztg.": "Es ist kaum ein rein literarisches Lesebuch für Boltsschulen zu sinden. Sie sind durchweg Sammelsurien, die eine harmonische Ausbildung des Berstandes und Gemütes auf ihr Panier schreiben und das durch ein Ragout von literarischen, moralischen und realistischen Stoffen zu erreichen vermeinen. Diese Sorte von Lese= büchern steht noch heute auf der Tagesordnung. Haben doch diese sogenannten literarischen Lesebücher nicht einmal genügend Raum für unsere größten heimischen Dichter. Die wenigen Proben, die fie uns aus den Werken dieser Dichter barbieten, sind nicht ausreichend, die Kinder so weit in beren Eigenart einzuführen und zu versenten, daß sie einen Sauch ihres Geistes verspuren. Das ware aber doch auf der Oberstufe unserer Boltsschulen in erster Linie notwendig mit Schiller und Goethe, damit ihre Namen nicht mehr wie Schemen und Schatten an der Kindesseele vorüberhuschen und bald auf Nimmerwiedersehen verschwinden. muffen im Unterricht den Rindern so gute Befannte werden, daß biefe mit warmer Liebe und hoher Begeisterung für sie im Bergen aus ber Schule ins Leben treten. Dann werden sie sich auch mit Abscheu und Etel von dem Schund und Schmut abwenden, der unsern deutschen Büchermarkt überschwemmt und unser Volk vergiftet. Neben Goethe und Schiller muffen auf der Oberstufe unserer Boltsschulen auch die bebeutenbsten Dichter ber Gegenwart mehr als bisher berücksichtigt werben: denn gerade diese entrucken durch den Sauch ihrer göttlichen Muse die gewöhnlichsten Ereignisse dem Alltäglichen und verleihen ihnen einen höheren Adel. Was einem Rosegger in der Jugendzeit begegnete, das erlebt gewiß manch anderer auch, ohne daß er etwas Besonderes daran Aber wie es uns der Dichter in seinem , Baldbauernbuben' erzählt, das ergreift und fesselt unser Herz so ganz unmittelbar und uns Diesen Forderungen gerecht zu werden, bagu reichen felbst widerstehlich. die besten der vorhandenen sogenannten literarischen Lesebücher nicht Der realistische Ballast hindert sie, vom goldenen überfluß unserer beutschen Dichtung auch nur das Notwendigste aufzunehmen; darum ist eine reinliche Scheidung zwischen literarischem und Reallesebuch nötig. In letter Zeit ift nach biefer Richtung bin auch ichon ein Bersuch gewagt worden."

Der von der deutschen Lehrerwelt seit Jahrzehnten so heftig bestämpste "Werkunterricht" gewinnt immer mehr Anhänger; je mehr die wissenschaftliche Pädagogik auf experimenteller Grundlage aufs und ausgebaut wird, desto mehr Boden gewinnt der Werkunterricht. "Die sormende, bildende, graphisch darstellende Tätigkeit, das Bauen, das Hanstieren mit den Dingen ist aber zugleich die aktive Seite der Sinnesswahrnehmung. Welchen Wert das Zeichnen und Modellieren für die Ausbildung des Formensinns hat, werden wir später sehen; hier muß betont werden, daß alle darstellende Tätigkeit zugleich geeignet ist, die genaueste und intimste Bekanntschaft mit den Objekten der Hantericht zu sehr unter der passiv aufnehmenden Beschäftigung des Kindes, daß wir die technischen Fächer, wie Zeichnen (Modellieren) und Handsertigkeitssunterricht zu einseitig als technische Fächer benußen und ihnen nicht

S DOGIC

genug allgemeineren Bilbungswert abzugewinnen vermögen für die Bilbung der Sinneswahrnehmung, des Formensinns, Farbensinns, der formalen Bildung des richtigen Sehens überhaupt. Fröbels Prinzip: was das Kind auschaut, das soll es auch mit den Händen machen, hat nicht nur für den Kindergarten Geltung! Der Wert des Bildens für die Aussassischen Bedeutung der motorischen Prozesse (des Mustelsinns) als solcher — motorische Prozesse können nie etwas anderes "bilden" als motorische Ubungsdispositionen —, sondern darin, daß das Zeichnen und Bilden Auge und Ausmertsamkeit zu einem genauen, sukzessiven, schrittweise vorgehenden Analysieren der Formen, Farben und Tastqualitäten der Dinge zwingen, daß sie zugleich eine beständige Kontrolle der Aussassung der ihnen verweilt und sich nicht bloß mit einem vorübergehenden slüchstigen Eindruck begnügt." (Meumann, Borlesungen über experimentelle

Bädagogit.)

Seit Jahrzehnten wird die Forderung der Umgestaltung bes Unter-richts in dem Sinne gesordert, daß der Arbeits- oder Werkunterricht in bemfelben sowohl als Lehrbrinzip wie als Lehrfach eine Stelle finden milffe; solche Forderungen sind bis jett vereinzelt und daher ohne mert-lichen Ginfluß auf die Gestaltung bes Unterrichts geblieben. Man ist zwar seit Bestalozzi bestrebt, den Unterricht auf einer anschaulichen Grund= lage aufzubauen; aber zur Pflege ber Anschauung burch die Sinne und damit zur praktischen Selbstbeschäftigung ist man noch nicht fortgeschritten. "Man erwirbt eben Anschauungen nicht burch bloges Unschauen, so wenig als man durch blokes Ruschauen schwimmen und rabfahren lernt; . . . erst wenn ber Schüler gezwungen wirb, nachzubilden und felbst zu schaffen, tann vom eigentlichen Erwerb besfelben die Rebe (Dr. G. Kleinpeter, Anschauungsunterricht und praktischer Unterricht in Zeitschrift für Lehrmittelwesen und pabagogische Literatur.) Brattische Tätigkeit, werktätiges Schaffen ist also schon für das Erwerben bes Wiffens von großer Bedeutung; unentbehrlich aber ift es jum Umfegen bes Wiffens ins Sanbeln, ben eigentlichen Zwed bes Lebens. Von diesem Gesichtspunkte aus muß der Anschauungsunterricht umgestaltet werden; Sachen muffen an die Stelle von Bilb und Bort, Sinnesanschauungen an die Stelle von Beranschaulichungen burchs Bild treten. Gemiß foll auch bas Bilb noch seine Stelle im Unterricht finden; aber es foll zur Erinnerung an in ber Natur gewonnene Unschanungen und zur Anregung zur Bilbung von Phantasievorstellungen dienen. Werkunterricht, ber bann weiterhin als ein besonderes Lehrfach auftritt und zugleich, wie Zeichen- und Sprachunterricht, als Lehrprinzip bem Sachunterricht dienstbar wird, foll also sowohl der Geistes- wie der Willensbildung dienstbar sein; besonders in lettgenannter Sinsicht muß er auch die technische Bildung fördern, darf aber nicht in ihr aufgehen. Deshalb barf auch ber Lehrgang für ben Werkunterricht nicht lediglich mit Rudficht auf bie technischen Schwierigkeiten und bas Erwerben bon technischen Fertigkeiten aufgebaut werben; bie Beziehungen zur geistigen Bilbung müffen vielmehr beutlich hervortreten. Nicht bie werktätige Arbeit und auch nicht die technische Fertigkeit als solche sind der Zweck des Werkunterrichts, sondern die durch ihn vermittelte Geistes- und Willensbildung; aber technische Fertigkeit ist notig, um biefen Amed zu erreichen. Daher nehmen wir ben Lehrstoff aus bem Sachunterricht; bas Interesse, welches ben Gegenständen bes Sachunterrichts anhaftet,



wird so auch auf die des Werkunterrichts übertragen. Mit dem Interesse aber hängen Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Phantasie zusammen; auch diese werden infolgedessen durch den Werkunterricht wesentlich

gefördert.

Referent hat von Anfang an beim Handarbeits- oder Werkunterricht dessen Bedeutung für die Geistesbildung im allgemeinen und für die technisch-fünstlerische Bildung im besonderen in den Vordergrund gestellt; die übrigen erziehlichen Wirkungen, die man ihm noch zuschreiben kann, hat er als Nebenwirkungen betrachtet, ohne damit deren Wert zu unter-Das sogenannte "Leipziger Sustem" hat von biesem Gesichtspunkte aus in den letten fünf Jahren so bedeutende Umgestaltungen erfahren, daß nur eine Abteilung desfelben in der früheren Richtung weiterarbeitet; daneben hat sich in ihm eine besondere Abteilung ausgebildet, die völlig als "Werkunterricht" den oben bezeichneten Forberungen entspricht. Hilsborf-Darmstadt scheint das in seiner Abhand-lung in der "Deutschen Lehrerzeitung" (Nr. 46; 15. November 1907) nicht beachtet zu haben; er hat auch nicht beachtet, daß schon seit langer wie einem Jahrzehnt von mir in Wort und Schrift auf die Bevorzugung bes Wortes als Ausbrucksmittel in unseren heutigen Unterricht hinge= wiesen und die Notwendigkeit der Darstellung im Zeichen und Werk betont worden ist. Als ich auf dem 8. deutschen Lehrertag 1890 zum erstenmal in die Bewegung auf diesem Gebiete eintrat, da habe ich gesagt: "Wenn der Handfertigkeitsunterricht obligatorischer Lehrgegen= stand werden soll, so muß er noch in nähere Beziehung zu dem Unterrichte selbst treten"; ich habe barauf hingewiesen, daß im Handsertigkeits= unterricht bargestellt werden foll, was im naturgeschichtlichen, physitalischen und geometrischen Unterricht bearbeitet worden ist. Ich habe barauf hingewiesen, daß das Wert als das tonfreteste Darstellungsmittel im Vordergrunde stehen und ihm das Zeichen und Wort folgen musse. Es ist also nicht richtig, wenn Hilsdorf sagt: "Von seiten der Anhänger bes Arbeitsunterrichts hat man" die Behauptung, daß in unserem seit= herigen Unterricht die Ausbildung von Auge und Hand mangelhaft und infolgedessen der Berbalismus vorherrschend sei, "zumeist einfach als Tatsache hingestellt, ohne hierzu eine weitere Begründung zu geben"; biefe Begründung ift von mir besonders eingehend in dem Schriftchen: "Der Werkunterricht" gegeben und auch in dem Vortrage auf dem Kongreß in Worms (1904) die Notwendigkeit der Ergänzung der Sprache burch Beichnen und Werk als Ausdrucksmittel hervorgehoben worden. biesem Gesichtspunkte aus ist der "Wormser Werkunterricht" gestaltet; er bezeichnet als solcher allerdings eine eigenartige Richtung. ben "Bersuch", innerhalb der durch den gesetzlich festgelegten Lehrplan ber Schule, ber nicht einfach außer Rurs gefett werden tonnte, ben Werkunterricht in ben Organismus ber Schule einzugliebern; bag er ben Stoff aus ben bereits erprobten Lehrgängen bes Leipziger Seminars usw. entnimmt, ist völlig nebensächlich. Böllig unverständlich ist es, wenn Silsdorf behauptet, der Wormser Werkunterricht lasse "im großen und gangen meift Gebrauchsgegenstände" barftellen, mit Ausnahme ber "geometrischen Körper"; ober sind für ihn Apfel, Zwiebel, Rettich, Rübe, Biene, Gans, Ente, Kirsche, Apfel, Rübe usw. (1. und 2. Schuljahr), Tulpenzwiebel, Entenfuß, Rheinufer, Flußbett, Safen, Bucht, Infel, Salbinfel, Ebene, Sügel, Berg, Gebirg, Rheinbrude, Rheinhafen ufw. (3. Schuljahr), Blattformen, Bilge, Rartoffel, Bogel, Tulpe, Nargiffe, Muscheln, Schmetterlinge (4. bis 8. Schuljahr) Gebrauchsgegenstände?

S DOOLO

Und wenn die Abungen im Schnigen vielfach an Gebrauchsgegenständen (Bilderrahmen, Schluffelhalter usw.) vorgenommen werden, so steht die Berstellung des Gegenstandes nicht im Vordergrund, sondern der fünst= lerische Schmud. Im übrigen muß beachtet werben, daß in bem veröffentlichten Lehrplan nur der Werkunterricht als Lehrgegenstand zur Darftellung kommt; als Lehrprinzip in seiner Beziehung zum Sachunterricht usw. findet er, natürlich innerhalb der Grenzen der Lehr= befähigung bes Klaffenlehrers, in innigfter Beziehung zum Sachunter-So wurde von einzelnen Lehrern z. B. im Gericht Anwendung. schichtsunterricht eine Burg in Ton bargestellt; ebenso fanden Anwenbungen im geographischen und naturfundlichen Unterricht statt. engsten konnte der Werkunterricht in der hilfsklasse mit dem Unterricht verbunden werden; hier zog auch tein gesetzlich festgelegter Lehrplan Grenzen. Hilsborf mag sich nur einmal den Lehrplan für die Hilfs= flaffe II und I (Bericht S. 86 und 88) ansehen; hier heißt es ausbrudlich: "Tonformen wurde in engster Berbindung mit dem übrigen Unterricht betrieben; sobald es irgendwie möglich ist, werden passende Stoffe aus verschiedenen Unterrichtsgegenständen zur förperlichen Darstellung, zum Formen, verwendet". Es ist ja selbstverständlich, daß ber Werkunterricht innerhalb bes Rahmens bes jetigen Lehrplans ber Bolksschule als Lehrprinzip nur sehr mangelhaft burchgeführt werden kann; bazu fehlen Zeit und im Werkunterricht ausgebildete Lehrer. Wenn Hilsdorf nun gar mir zum Vorwurf macht: "bie Papparbeiten, worunter sich auch die geometrischen Körper befinden", werden "im 5. und 6. Schuljahre hergestellt, während der geometrische Unterricht erst in die beiden letten Schuljahre fällt", so ift es mir unbegreiflich, wie ein Schulmann mir biefen Borwurf machen tann. Bu biefer Anordnung bes Lehrstoffs zwang mich die Rudficht auf bas Schnigen, bas infolge seiner Berbindung mit dem Zeichnen nicht fruber gelegt werden tonnte; mir blieb also tein anderer Ausweg, als die Papparbeiten ins 5. und 6. Schuljahr und nicht ins 7. und 8. Schuljahr, in welchem nach dem gesetzlichen Lehrplan die Raumlehre liegt, zu legen. Aber ich halte diese Anordnung nicht einmal wie Hilsdorf für einen Wiberspruch gegen bas Prinzip ber Berbindung des Werkunterrichts mit dem Sachunterricht; im Gegenteil, bas Bringip ift hier völlig beachtet. Denn mit den Papparbeiten im 5. und 6. Schuljahre ift eine anschauliche Einführung in die Formen= Tehre, die Grundlage der Raumlehre, wie fie Wilke und Zeißig fordern, verbunden; in der Raumlehre des 7. und 8. Schuljahres tann bann die logische Seite der Raumlehre und das Berechnen in den Vordergrund treten. Wenn ihm die Tatsache, "daß der Lehrer, der diese geometrischen Rörper herstellen läßt, nicht auch ben geometrischen Unterricht zu erteilen hat", mertwürdig erscheint, fo ift bas feine Sache; und ift es burchaus nicht merkwürdig. Der gesetliche Lehrplan schreibt die Raumlehre fürs 7. und 8. Schuljahr vor; die Papparbeiten fallen ins 5. und 6. Schuljahr. Es kann also der Lehrer der Papparbeit, selbst wenn er bie Schüler feiner Rlaffe unterrichtet, in biefen Schuljahren feinen "lehrplanmäßigen" Unterricht in der Raumlehre erteilen, weil derfelbe nicht im Lehrplan vorgesehen ist; aber im Anschluß an die Papparbeiten "muß er" den Unterricht in ber Formenlehre heranziehen. Ift bas im 5. und 6. Schuljahre geschehen, so ist die anschauliche Grundlage geschaffen, auf welcher ber Unterricht im 7. und 8. Schuljahre aufgebaut ist; baran wird gar nichts baburch geanbert, baß nun ein anderer Lehrer im 7. und 8. Schuljahre diesen Unterricht in ber Raumlehre erteilt. Wenn

dann ferner Silsborf behaubtet, es fehle bei dem Wormser Werfunterricht die Herstellung physitalischer Apparate, so beachtet er wiederum nicht, daß in ihm ein Bersuch ber Durchführung bes Werfunterrichts innerhalb des Rahmens des heute gesetlich bestehenden Lehrplans ist; wir haben auch in Worms mit der Herstellung physitalischer Apparate Bersuche gemacht, sind aber nicht zu einem bestimmten Ziel gelangt, welches die Aufnahme des Lehrstoffes in den Lehrplan des Werkunterrichts, dem wöchentlich nur eine Stunde zur Verfügung ftanb, recht-Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit auf bem Gebiete bes Bertunterrichts liegt aber gar nicht, wie hilsborf zu meinen scheint, in ber Beurteilung des Wertes der "einzelnen Techniken", sondern in der soziolo» gischen, physiologisch-psychologischen und padagogischen Begründung des Werkunterrichts und seiner praktischen Gestaltung mit Silfe von technisch gebildeten Lehrern; mehr beanspruche ich gar nicht. Die Hobelbank kann nach unferer Ansicht keinen Plat in der Bolksschule finden, ohne daß der Lehrplan der heutigen Bolksschule total umgestaltet wird; ob bas in diefer Hinsicht notwendig und wünschenswert ift, kann bier nicht erörtert werden. Wenn man eine Sache zur Ausführung bringen will, muß man sich an das Bestehende anpassen und von da aus vorsichtig weiterschreiten; zu hohe und unerfüllbare Forderungen sind in jeder Sinsicht schädlich. Wenn einmal der Werkunterricht in der von uns dargestellten Form von pädagogisch und technisch gebildeten Lehrern erteilt und in den Lehrplan aufgenommen wird, bann wird er fich allmählich als Lehrzweig seinen Plat sichern und in dieser Hinsicht noch weiter ausgebildet werden; gewisse Grenzen werden in der Bolksschule mit Rücksicht auf Zeit und Kosten für unabsehbare Zeit noch gezogen bleiben. Soll aber das Darstellen im Werk zum Lehrpringip erhoben werden, so muß es auch ein Lehrgegenstand sein; denn die "Technit", die Hilsborf doch so fehr betont, muß plan= und stufenmäßig angeeignet werden. Es ware ja sehr wünschenswert und für die Bilbung des Schülers von großem Borteile, wenn "alles", was im Sachunterricht behandelt wird, auch zeichnerisch und schriftlich zur Darstellung kommen könnte; aber bazu fehlt es an Zeit und wird cs immer baran fehlen. Aber auch wenn es burchführbar wäre, so wäre dadurch ein besonderer Zeichen- und Auffatz- resp. Rechtschreibunterricht nicht unnötig; fo ift es auch mit bem Werkunterricht. Zeichen- und Auffatz-unterricht haben ja auch keinen besonderen Stoff, sondern nehmen ihn aus dem Sadjunterricht ober bem Erfahrungsfreis bes Schulers; fie hätten nach Hilsborfs Auffassung (Blätter für Anabenhandarbeit, 1908, Nr. 2) bemnach auch feine Berechtigung, als "Fach" im Lehrplan zu Wenn hilsborf anertennt, bag bas Wert ein Ausbrudsmittel neben Zeichen und Wort ist, und das tut er, so muß er auch dem Werkunterricht zugestehen, was er bem Zeichen- und Sprachunterricht zugesteht; hier wie bort soll burch ben Fachunterricht ber Schüler planund stufenmäßig mit der "Kenntnis und Handhabung bestimmter Wertzeuge und" der "Bearbeitung von Materialien" bekannt gemacht werden. Bur Durchführung des Werkunterrichts als Lehrprinzip fehlen uns zurzeit noch die Lehrer; erst wenn jeder Lehrer im Werkunterricht im Seminar vorgebildet ift, wird der Werkunterricht als Lehrpringip gur Durchführung tommen tonnen. Aber auch bann wird man ihn als "Fach" in besonderen Stunden in inniger Beziehung zu bem übrigen Unterricht betreiben muffen; das erfordert schon die Rucksicht auf die für diesen Unterricht nötigen Vorbereitungen (Werkzeuge usw.).

5.000lc

wird doch nicht im Geographieunterricht z. B. eine Viertelstunde und im naturtundlichen Unterricht eine Viertelstunde usw. formen oder schnißen lassen u. dgl. Wir hätten gar nichts dagegen einzuwenden, wenn der Lehrer je nach Bedarf den Werkunterricht, Zeichen- und Aufsatzunterricht einschieben würde; aber einen bestimmten Lehrgang müßte er doch mit Rüdsicht auf die technischen Fertigkeiten, die für die Ausübung nötig sind, Much haven Werts, Beichens und Sprachunterricht doch auch noch andere Zwecke, als dem Sachunterricht als Ausdrucksmittel zu dienen; sie sollen doch auch die technischekünstlerische Bildung an sich fördern, weshalb sie auch aus diesem Grund ein Fach mit bestimmtem Lehrgange bilden muffen. Ich betone nochmals, daß ich die Stellung bes Werkunterrichts im Dienste der geistigen Bildung ebenso hoch schätze als die im Dienste der technisch-fünztlerischen Bildung; aber um als Lehrprinzip seinen Zweck zu erfüllen, muß er auch Lehrfach sein. Unficht habe ich von jeher, besonders auch auf dem Kongreß in Worms, vertreten; es ift also nicht richtig, daß, wie hilsborf (Blätter für Anabenhandarbeit) behauptet, daß man der Frage: "Ist der Arbeitsunterricht Unterrichtsgrundsatz ober Unterrichtsfach?" noch nicht näher getreten sei. Dort hatte Hilsdorf ja Gelegenheit, Stellung zu der Frage zu nehmen; er begnügte sich aber damit, soweit ich mich erinnere, den "Rerbschnitt" anzugreisen, ber gar nicht im Wormser Werfunterricht gepflegt wird. Im übrigen hat Seminarlehrer Mittag in den "Blättern für Rnabenhandarbeit" (1908, Nr. 2) Hilsborfs Berdienste hinreichend gewürdigt; an diefer Stelle fann baber babon abgesehen werden.

Auf dem II. internationalen Kongreß für Schulhygiene in London sprach Desnoyer=Paris über Steil= und Schrägschrift. "Mit fort= schreitender Zivilisation hat sich die lettere aus der ersteren entwickelt. Die Steilschrift ist zu verwerfen. Ihre Nachteile sind Mangel an Rasch-heit, Migbildungen des Körpers, Muskelermüdung und drohender Schreibkrampf." Er empfiehlt als hygienisch-einwandfrei, den Buchstaben bei schrägliegendem Beft eine zur Schreibtischfante senfrechte Lage zu geben. Auf diese Weise werden die Zwangsstellungen der Hand und des Körpers Der Körper befindet sich birekt vor dem Schreibmaterial; bie Ellbogen find auf ben Rand bes Schreibtisches gestütt und anbern ebensowenig wie ber Körper während des Schreibens ihre Stellung. Diese Schreibmethode soll für das Auge vorteilhafter sein wie alle anderen. Gagniere-Choisy-le-Roi (Kanton d'Jory) erklärt in seinem Vortrage über "Steil- und Schrägschrift und ihre Beziehung zu ben Rudgratsverkrümmungen bei Schülern", daß keine Schreibmethobe an und für sich imstande sei, Migbildungen der Wirbelfaule zu verhüten; hier helfe nur genaue Beobachtung ber schreibenden Schüler durch den Lehrer, inste-matische Untersuchungen ber Kinder in angemessenen Zwischenräumen burch den Schularzt und möglichste Einschränkung der sigenden Arbeitsweise.

über die Ermübungserscheinungen, die Methoden der Feststellung und die pädagogischen Folgerungen gehen die Ansichten noch sehr auseinander; im allgemeinen kann man sagen, daß man allmählich etwas nüchterner über die Ergebnisse der experimentellspädagogischen Forschung in der Lösung der Ermüdungsfrage denkt. Es bricht sich allmählich die Aberzeugung Bahn, "daß man den komplezen Charakter der Ermüdungserscheinungen viel zu wenig gewürdigt und sich mit Rücksicht auf Lehrers und Schülerindividualität, deren gegenseitiges Verhältnis und im Hunblicke auf ihre Beziehungen zu Stoff, Methode, Umgebung

eines viel zu summarischen Verfahrens schuldig gemacht hat. als ob man das reichhaltige Material unbeachtet gelaffen hatte! Aber man betrachtete es wegen seiner Mängel, namentlich wegen seiner Lückenhaftigkeit, nicht als Grundlage für die praktischen Forderungen, sondern erkannte ihm nur insoweit eine Bedeutung zu, als es die padagogischen Erfahrungen schlechthin stütt. Mit diesem vorsichtigen Verhalten durfte taum eine Verneinung der experimentell=pädagogischen Bestrebungen über= haupt proklamiert sein. Einer ähnlichen Stimmung begegnet man schon seit einiger Zeit in der psychologischen und padagogischen Literatur, soweit sie sich mit hier einschlägigen Fragen befaßt. Openbar kommt damit nur jenes Migtrauen gegen die feitherige Methodologie der Ermudungs= arbeiten, der Bewertung von Schülerleiftungen usw. zum Ausdrucke, bas bei vielen Bädagogen angesichts der manchmal etwas fritischen Begeisterung für zahlenmäßiges Arbeiten schon längst Wurzel gefaßt hat. Gewiß ein deutlicher Fingerzeig für den experimentellen Badagogen, bei seinen Forschungen namentlich den mannigsachen und wichtigen individuellen Berschiedenheiten seine Ausmertsamkeit nicht zu versagen. Idealkurven und Durchschnittswerte haben gewiß für den theoretischen Psychologen ihre Bedeutung. In der Schule aber gilt es, praktische Fragen hier muß eine Anzahl oft völlig voneinander verschiedener Individualitäten als wesentlicher Faktor mit in Rechnung gesetzt werden, so daß ideale Mittelwerte von geringerer Bedeutung sind und in dem= selben Mage noch mehr an Wert verlieren, als sie einem Vergleich mit ben Einzelwerten ber vermeintlichen Gesetzmäßigkeit zuliebe aus bem Wege gehen. Unsere moderne Erziehung kehrt mit Recht die hohe Besteutung der Individualität hervor. Wie sollte es ihre Grundlegung, die padagogische Psychologie, ungestraft versuchen dürfen, über die individuellen Eigentümlichkeiten hinweg zur Idealkurve als bem Endziel aller Forschung zu schreiten! Bewiß wird die Arbeit des erverimentellen Pädagogen viel mühevoller, wenn ihm die individuellen Züge auf der Suche nach Gesetymäßigkeiten hindernd den Weg vertreten. Bielleicht auch, daß der Badagoge für seine Bedürfnisse dem Begriffe , Gesetmäßigkeit' wird eine etwas veranderte Deutung geben muffen. Ift doch auch die Existenz individueller Büge ein Geset, vielleicht eines der umfassendsten. bazu noch für ben Babagogen zweifellos bas wichtigste. Es fehlt in ber erperimentellen Badagogit nicht an Anfagen zu einer Bertiefung ber Studien nach der Seite des Individuellen. Sie sind von großer Bebeutung für die Bufunft der exakten padagogischen Forschung, beren Schicksal wohl wesentlich bavon abhängen wird, inwieweit es ihren Bertretern gelingt, den überstarten Bug zum Kurvenziehen, zur Mittelberechnung und damit zu bedenklicher Schematisierung zu gunften der Erforschung individueller Linien etwas niederzuhalten." (Dr. Mager, Alla. d. Lz.)

## IV. Lehrerstand.

Auch im verflossenen Jahre ist die "Lehrerbildungsfrage" vielfach Gegenstand der Erörterung gewesen; in der Prazis ist man kaum über das Bestehende hinausgekommen. Studienrat Dr. Kerschensteiner hat sich eingehend in den "Päd. Blättern" mit der Frage beschäftigt. Er übt zunächst eine scharfe Kritik an den derzeitigen Lehrerbildungs-anstalten, die von Seminardirektor Durmeyer in den "Päd. Blättern"

Copple

fritisch beleuchtet werden; Dr. E. Weber beleuchtet wieder die Auseinandersetzungen zwischen Rerschensteiner und Durmeber. Es ift feine Frage, daß bei der Lehrerbildungsfrage vielfach die Kritik an den bestehenden Lehrerbildungsanstalten einseitig und zu scharf ist; man würde gewiß vielfach milder und gerechter urteilen, wenn man die "heutigen" Lehrer= bildungsanstalten und ebenso auch die höheren Lehranstalten, die man als Vorbildungsanstalt für den Lehrerstand vielfach fordert, beffer kennen Durmener weist barauf hin, daß, wie Rerschenfteiner selbst "unsere Bolfsschullehrer, die nach Bollendung ihrer studien auf die Universität geben und mit Feuereifer bem Studium sich hingeben", sich in einer anderen seelischen Befassung befinden als unsere Lehrer der höheren Schulen; "fie tennen die Schwierigkeit vieler Erziehungsprobleme, und ihre Seele ift erfüllt von bem Bunfche, biefe Probleme allseitig zu erfassen". Das ist in der Tat tein schlechtes Zeichen für die Lehrerbildungsanstalten; sie sind eben im allgemeinen beffer als ihr Ruf. Damit foll nicht gefagt fein, daß die Lehrerbildungsanstalten nicht reformbebürftig seien; bag und warum sie es find, haben wir im "Bädagogischen Jahresbericht" schon wiederholt dargelegt. Boltsschullehrer empfinden ben Mangel in ihrer Bilbung am meiften; fie veraessen aber bei ber Rritit berfelben oft, bag auch die gang nach ihren Bunichen gestalteten Lehrerbildungsanstalten auch feine Lehrer ausbilden könnten, die fertig sind und mahrend einer Zeit von 30 bis 40 Jahren den Anforderungen entsprechen könnten. Gewiß ist die gute Meinung, "welche", wie Dr. Weber fagt, "heutzutage die Sochschullehrer von ben studierenden Boltsschullehrern haben", "einzig und allein burch bie Energie und bie Begabung Ginzelner" hervorgerufen worben, welche sich in den Jahren nach dem Seminaraustritt auf autodidaktischem Wege solide Kenntnisse erworben hatten; allein das energische Arbeiten hatten boch auch diese Einzelne wohl auf dem Seminar gelernt.

"Die Art ber Lehrerbildung," sagt Dr. E. Weber mit Recht (Pab. Bl.), "ist einzig und allein von der späteren Berufsaufgabe des Lehrers abhängig zu machen. Außerschulische Interessen burfen nicht mitbestimmend sein." Der Bolksschullehrer hat meistens in allen Fachern ber Bolksschule zu unterrichten; er ist nicht Fach-, sondern Klassenlehrer. Darin liegt ber Unterschied zwischen bem Boltsschullehrer und bem Oberlehrer; ber lettere ist Fachlehrer. Das find gegebene Berhältnisse, die nicht geändert werden können, wenigstens in der großen Mehrzahl ber Volksschulen; mit ihnen muß also die Lehrerbildung rechnen. Die zukünftige Berufsbildung bes Bolksschullehrers, die "vädagogische" Bildung, fordert also eine tief= und weitgehende wissenschaftliche Allgemeinbildung hinsichtlich ber Stoffe, in benen er später unterrichten foll; diese muß er sich erworben haben, bevor seine padagogische Bildung beginnt, weil fie Voraussetzung der letteren ift. Bei bem Oberlehrer ift es nicht fo: er fieht als zufünftiger Fachlehrer seine Berufsbilbung, ob mit Recht ober nicht ist hier gleichgültig, hauptfächlich in dem wissenschaftlichen Studium seines Faches ober feiner Facher. Bei bem Boltsichullehrer ruht in seiner späteren Tätigkeit nicht bas Hauptgewicht in ber Abermittlung eines wiffenschaftlichen Lehrstoffs an feine Schüler, fonbern in der erziehenden und bildenden Wirkung seines Unterrichts; deshalb hat es auch seine Berufsbildung nicht mit der wissenschaftlichen Stofftenntnis, sondern mit der methodischen Bearbeitung des bis zu einem gewissen Grade wissenschaftlich erfaßten Stoffes zu tun. Infolgedessen ist der Bolksschullehrer auch im allgemeinen dem Oberlehrer in methobischer Sinsicht überlegen; im allgemeinen unterrichten baher auch an höheren Lehranstalten in den unteren Rlassen, wo nicht die wissenschaftlichen Kenntnisse, sondern die erziehende und bildende Wirkung im Vordergrunde stehen, die Boltsschullehrer mit mehr Erfolg als die Oberlehrer. Neben ber methodischen Bearbeitung bes Lehrstoffs und zu berfelben bedarf der Volksschullehrer noch eine philosophisch=padagogische Bildung, die in eine künstlerisch-technische auslaufen muß; auch sie hat daher

die Berufsbildung dem Volksschullehrer zu vermitteln. Von diesen Gesichtspunkten aus muß nun die Frage beantwortet werden: Wie muffen die Anstalten beschaffen sein, welche bem Lehrer bie für seinen Beruf nötige allgemeinwissenschaftliche und pabagogischtechnische Bilbung vermitteln? Nach unserer Ansicht gehören dazu, abgesehen von der Bermittlung der grundlegenden Volksschulbildung, zwei Anstalten; in der einen Anstalt muß die allgemein-wissenschaftliche Bilbung, in der andern die padagogisch-technische Bildung vermittelt werden. Der Mangel ber bestehenden Lehrerbildungsanstalten besteht hauptfächlich barin, baß sie beide Aufgaben miteinander verbinden; denn Praparandenschule und Seminar teilen sich nicht hinein. Die Präparandenschule bereitet wohl die allgemein-wissenschaftliche Bildung vor, aber sie vollenbet - relativ genommen - fie nicht; bas Seminar foll fie neben ber padagogisch-technischen Bilbung vollenden. Run hat man seitens der Lehrerschaft vielfach geforbert, die allgemein-wissenschaftliche Bildung solle auch dem zufünftigen Bolfsschullehrer durch eine der bestehenden hoheren Lehranstalten vermittelt werben; die padagogisch-technische Bildung, die eigentliche Fachbildung, soll dem Seminar resp. ber Sochschule überlaffen Wir wollen gang bavon absehen, daß in den nächsten Jahrbleiben. zehnten biefes Biel mit Rudficht auf die finanziellen Berhältniffe, die bamit verknüpft sind, unerreichbar ist; wir wollen nur untersuchen, ob es überhaupt erstrebenswert ift. In ben letten Sahrzehnten haben wir ja Erfahrungen barüber sammeln können, ob die Abiturienten höherer Lehranstalten besser für die berufliche Ausbildung als Boltsschullehrer vorbereitet sind als die aus den Präparandenschulen kommenden Boglinge; was lehren sie uns? Seminarlehrer Lewin in Ryrit fagt (Bad. Bl.): "Wenn ich auch manchen tüchtigen Seminarzögling kennen gelernt habe, der keine Präparandenschule besucht hatte, sondern aus einer höheren Schule direkt in das Seminar eintrat, so stimme ich auch heute noch im allgemeinen dem Urteile Rehrs über die Schüler der höheren Schulen als Afpiranten für bas Seminar zu, wenn er fagt: ,Was fie konnen, bas brauchen sie nicht, und was sie brauchen, das können sie nicht!" Und wenn heute junge Leute, die das Beugnis fur ben einjährigen Militardienst auf einer höheren Lehranstalt sich erworben haben, sich dem Lehrerberufe zuwenden, fo muffen fie meiftens in die zweite, im gunftigsten Falle konnen fie in die erste Rlaffe ber Braparandenanstalt eintreten."

Reformen sind auch im verflossenen Jahre in der Lehrerbildung vorgenommen worben; allerdings find sie vereinzelt und noch nicht In bem Ranton Bafel=Stadt find ichon feit 1892 abaeschlossen. Fachturse zur Ausbildung von Primarlehrern an der Universität errichtet worden; der Besuch setzt die Reife der Ober=Realschule oder des Gymnasiums voraus. Im Laufe ber Zeit hat sich nun bas Bedürfnis nach einer Reform dieses Weges ber Lehrerbildung herausgestellt; die Beit für die berufliche Ausbildung foll auf drei Semester jestgesetzt und neben der Schulgesundheitspflege sollen alle theoretisch-padagogischen Facher (Psychologie, Ethit, Pabagogit, Geschichte ber Pabagogit und bes Schul-

S cools

wesens) an die Universität verwiesen und nur die Methodit und die Schulpraixs den Fachtursen (Seminar) zugewiesen werden, das auch von zukunftigen Oberlehrern besucht wird. Dem Beispiele von Basels Stadt ist neuerbings auch Burich gefolgt; auch in Wien ist mit bem neu organisierten Bädagogium ein ähnlicher Fachkursus verbunden worden. Endlich hat man im Großherzogtum Deffen einen ähnlichen Weg eingeschlagen, der aber noch sehr der Verbesserung bedarf. Hier sind schon feit Jahren eine Angahl Abiturienten der Ober-Realschule, bes Realaumnasiums und des Gymnasiums in den Volksschuldienst übergetreten; fie muffen später eine Erganzungsprufung in der Badagogit und bie Staatsprüfung (zweite Prüfung) ablegen. Seit Oftern 1906 ift nun in Darmstadt für diese Randidaten des Bolksschulwesens ein Rurs auf bie Dauer von fechs Monaten errichtet worben, der feit Oftern 1907 auf ein Sahr ausgebehnt worden ift; der Unterricht in der Geschichte ber Badagogit, Bsnchologie und Logit, sustematischen Badagogit, Schulfunde, Methodit, Schulgesundheitspflege und Turnen wurde von einem Seminardirektor, zwei Kreisschulinspektoren, zwei Seminarlehrern, einem Bolksschullehrer und einem Arzte erteilt; außerdem mußten die Ranbidaten an einer Mittelschule hospitieren und sich im Unterrichten üben. Heffen besitzt eine große Zahl von höheren Lehranstalten; ber Besuch berfelben ift baher fehr erleichtert. Die Befoldung ber heffischen Boltsschullehrer steht mit an der Spitze in der deutschen Lehrerschaft; auch das zieht an. Allerdings sind die Lehrer nicht sehr erbaut über diesen neuen Weg in der Lehrerbildung; denn die in der bezeichneten Beise ausgebildeten Lehrer können, ba fie im Orgelfpiel nicht ausgebildet find, nur in größeren Orten und in Städten Berwendung finden; badurch haben sie einen großen Vorteil vor den seminarisch ausgebildeten Lehrern. Ob der bezeichnete Weg jedoch überhaupt zum Ziele führt, b. h. dem Boltsschulwesen wirklich tüchtige vorgebilbete Lehrer zuführt, das muß bie Erfahrung lehren. Dem Referenten murbe vor einigen Jahren mitgeteilt, Bafel-Stadt muffe feine meiften Bolksichullehrer von auswarts beziehen, weil die in Bafel-Stadt in der angegebenen Beise ausgebildeten Lehrer neben dem Dienst an der Bolfsschule noch weitere Studien machen und dann das Oberlehrereramen ablegen, also ins höhere Lehrfach übergehen.

In Preußen hat die Ausbildung ber Lehrer in den Bestimmungen von 1901 eine feste Grundlage erhalten; aber auch hier muffen noch Reformen vorgenommen werben, um ben Anforderungen, die unsere Beit an die Lehrerbildung stellt, zu entsprechen. Namentlich muß diese Reform barauf hinausgehen, ben Dualismus aus bem Seminar zu entfernen, indem man den (relativen) Abschluß der "allgemeinen" resp. wissenschaftlichen Bilbung in die Präparandenanstalt — die man als Oberbürgerschule bezeichnen und vierturfig machen sollte — verlegt; bem Seminar bleibt dann die padagogische Fachbildung vorbehalten, felbst wenn es, was zu erstreben ift, mit ber Universität verbunden wird. Diese Be= rufsbildung darf aber nicht schon in der Oberbürgerschule, in der Schule, welche die Allgemeinbildung zu pflegen hat, für die Gestaltung der Bilbungsstoffe maßgebend sein, wie es oft in ben Braparanbenanstalten geschieht; "noch ist die Anschauung nicht ganz ausgestorben, daß in der Ausbildung des Bolksschullehrers jeder kleinste Schritt auf die fünftige Ausübung seines Berufs berechnet sein muffe, und daß fur ihn alles, was er bort nicht unmittelbar verwerten könne, nicht nur unnötig sei, sondern ungeeignet, weil es ihn zerstreue und von seiner eigentlichen

Aufgabe abziehe". (Seminarlehrer Lewin, Päb. Bl.) Mit Recht fordert man, daß der Musikunterricht, besonders der auf das Seminar als Nebensfach zu verlegende Unterricht in Orgelspiel und Harmonielehre, sakultativ zu machen resp. auf die musikalisch befähigten Zöglinge zu beschränken sei; der vom Musikunterricht befreite Seminarist gewinnt dadurch Zeit für andere sakultative Lehrfächer, die seinen Anlagen und Neigungen entsprechen. Wir erkennen in den preußischen Lehrplänen für die Lehrersbildungsanskalten von 1901 einen wesentlichen Fortschritt; allein wir sind auch weit davon entsernt, diesen Fortschritt zu überschätzen, wie dies bei Gerstenhauer (Würdigung der Lehrpläne; Leipzig, Hirt) der Fall ist.

Wenn man objettiv die Lehrplane ber preußischen Braparandenanstalten mit benen der höheren Lehranstalten vergleicht, so sieht man, baß in manchen Fällen die ersteren über die letteren hinausgeben, in anderen ihnen gleichstehen und in einzelnen hinter ihnen zuruchleiben; bas lettere bezieht sich besonders auf die frembsprachliche Bil-Mit biesem Gegenstand hat sich ber "Bab. Jahresb." schon öfters beschäftigt; wir haben auf die übertriebene und burch den Erfolg nicht gerechtfertigte Schätzung bes frembsprachlichen Unterrichts hingewiesen und betont, daß sich die allgemein-wissenschaftliche Bildung bes Boltsschullehrers auf die Kenntnis einer fremden Sprache in der Hauptsache beschränten muß. "Was erreichen wir," fagt Otto Ernst (Des Kindes Freiheit und Freude, II, 4, 26), "mit allem lateinischen, griechischen, frangösischen und englischen Unterricht anders als Salbheit, weniger als Halbheit? Ich denke gar nicht baran, daß so ein Abiturient, wenn er in ein frangösisches Sotel tommt, tein Sandtuch zu forbern versteht; bas sind schließlich Dinge, die sich ohne große Mühe ergänzen lassen. Aber ich denke an die greuliche Heuchelei, die so tut, als genieße sie eine fremde Dichtung, wenn sie ben gebanklichen, verstandesmäßigen Ginn erfassen Wenn man bebenkt, daß man in seiner eigenen Sprache von Rindesbeinen an gewohnt haben muß, um von all ihren Beimlichkeiten zu wissen, und daß schon die Leute selten sind, die eine Dichtung in ihrer eigenen Sprache mit allen Schönheiten und Feinheiten bes Ausbrucks genießen können, so muß einem übel und weh werden, wenn man die Produtte unserer höheren Lehranstalten schmachten hört: "Uch, bas muffen Sie in der Ursprache lesen; die Abersetzung kann das nicht wieder-Nirgends vielleicht gebeihen Bilbungsschwindel und Bilbungsheuchelei so üppig wie hier. Ich bin nicht gegen den fremdsprachlichen Unterricht überhaupt; ein gewisses Minimum gehört auch hier zur Bil-Aber ich wende mich gegen den altersgrauen Unfug, daß er sich in unseren Schulen als Zentrum breit macht. Er ist ein unverschämter Aufdringling, der die enorme Bodenfläche, die er einnimmt, nicht entfernt bezahlt macht." Und boch strebt man in Lehrerfreisen in erster Linie nach Aufnahme mehrerer Fremdsprachen in den Lehrplan der Lehrerbildungsanstalten; besonders in Sachsen beschäftigt man sich in ben letten Jahren eifrig mit diefer Frage. Bier ift feit einer Reihe von Jahren das Latein als obligatorischer Lehrgegenstand in den Lehrplan des Seminars aufgenommen; ein Teil des sächsischen Lehrerstandes fordert nun den Ersatz des Latein durch zwei moderne Sprachen, ein anderer eine Ergänzung durch eine moderne Fremdsprache. Auch auf der Vertreterversammlung des sächsischen Lehrervereins 1907 wurde der Gegenstand behandelt; der eine Referent trat für Latein, der andere für moderne Sprachen ein. Wenn ber Berteidiger bes Latein fagt: "Ich meine, ein deutscher Bolksschullehrer soll auch die Entwicklung seiner

Rultur verstehen; er foll zuruckschauen konnen, um zu feben, wie seine beutsche Kultur geworden; durch Jahrhunderte hindurch wird er sehen, wie die deutsche Kultur ohne romanische gar nicht zu verstehen ist," so ist das eine recht schwache Begründung für die Forderung des Lateinunterrichts in ben Lehrerbildungsanstalten; benn er wird boch nicht bestreiten wollen, daß bieses Ziel auch ohne Latein zu erreichen ift. Wegen bie Behauptung, bas Latein fei für den späteren Universitätsbesuch der Lehrer nötig, weist der andere Referent mit Recht barauf hin, baß nach ber Ausfage eines Professors für eine große Rahl von Borlesungen, die heute an ber Universität gehalten werden, schon jest Latein nicht mehr Borbedingung ist und der Universitätslehrer schon jetzt auf bie Nichtlateiner Rüchsicht nehmen muß. Quellenftubien zu machen, zu denen man die Kenntnis des Latein bedarf, ist nicht Aufgabe des Bolksschullehrers: ihm genügen vollauf die ins Deutsche übertragenen Quellen. Auch die von der anderen Seite für die Notwendigkeit der modernen Sprachen vorgebrachten Gründe sind nicht stichhaltig; benn wenn ber Reserent sagt, es sei notwendig, daß wir in ber Pabagogit gemeinschaftlich mit Engländern, Amerikanern und Franzosen arbeiten muffen, so sett aud bas nicht voraus, daß jeder Lehrer die frangösische und englische Sprache fo beherricht, bag er "ihre Schriften lefen, ihre Zeitschriften verfolgen, mit ihnen torrespondieren, auf Kongressen sich verftändigen kann" usw.; das sett eine so eingehende Renntnis der beiden Sprachen voraus, wie sie sich der Volksschullehrer im allgemeinen, ohne andere notwendige und notwendigere Renntnisse zu vernachlässigen, nicht er-Es genügt vollständig, wenn der Lehrer neben seiner werben fann. Muttersprache, die er eingehend in ihrer geschichtlichen Entwicklung kennen lernen muß, eine Frembsprache kennen lernt; es sollte aber in den Lehrerbildungsanstalten Gelegenheit geboten werden, daß berjenige, welcher sich in den sprachlichen Fächern weiter ausbilden will, sich auch mit den beiben anderen Fremdsprachen (fakultativ) beschäftigen kann. werden wir auch im Boltsschullehrerstande Männer genug haben, die sich wissenschaftlich mit dem Sprachstudium beschäftigen und durch Übersetzungen auch mit ben Fortschritten ber anderen Rulturvölker auf pabagogischem Gebiete bekannt machen; baran fehlt es ja auch schon heute nicht. "Wenn bie Gegenwart allerlei Bersuche anstellt (3. B. Sachsen), ben frembsprachlichen Unterricht mehr und mehr in ben Geminarbetrieb hereinzuziehen, so tann ich mir bavon nichts ernstlich Förberndes versprechen. Wozu das? Um zur Benutung fremder Quellen zu befähigen? Wir haben beutsche in Fülle, und die Übersetzungsliteratur bietet ja Reiches und Gutes! Dber um ber Renntnis ber fremben Rultur willen? Dafür aber genügen für die Zwecke bes Seminars ebenfalls übertragungen, und schließlich hat es ja die deutsche Bolksschule mit deutscher Bolksbildung zu tun! Deren Born aber ist unerschöpflich! Sorgen wir boch lieber dafür, daß die jungen Lehrer, beren taum einer jemals nach Frankreich ober England kommt ober zu kommen braucht — ebenso beren Böglinge! -, in den Sauptgebieten unserer nationalen Rultur gründlich zu Hause seien, daß sie, selbst reich an geistiger Energie, aus wenig mitbringenden Kindern innerlich reiche Menschen mit kräftigem und reich austastendem Personenleben zu bilden vermögen! Ich kann in dem für alle Böglinge gleichmäßig eingeführten frembsprachlichen Betrieb bes Seminars, der lieber einer liebevollen Versentung in die deutsche Volkssprache (Altbeutsch, Sprachgeschichte, Mundarten) weichen sollte, nur einen fünstlichen Aufput und eine methodische Nachäffung der übrigen höheren

Schulen erbliden." (Raftner a. a. D.)

Es ist schon so oft gesagt worden, daß ein sehr wesentlicher, ja ber wichtigste Fattor in ber Lehrerbildungsfrage ber Geminarlehrer (einschließlich Seminardirektor) ist; daher ist es auch völlig gerecht= fertigt, wenn seitens ber Bolfsschullehrer die Forderung erhoben wird, nur solche Lehrer als Seminarlehrer anzustellen, welche ihr Lehrfach wissenschaftlich und methodisch vollständig beherrschen. Diese Forderung tann aber auch zu Ginseitigkeiten ausarten, die ber Sache schaben; bies ist der Fall, wenn man, wie es neuerdings seitens des bremischen und oldenburgischen Lehrervereins geschehen ift, forbert, daß die seminarisch gebildeten Lehrer von dem Umt eines Seminarlehrers vollständig ausgeschlossen werden. Wenn man unter ihnen solche Lehrer findet, welche sich eine tüchtige Fachbildung in ber Sohe angeeignet haben, daß sie ihr Fach wissenschaftlich und padagogisch beherrschen und das durch eine Prüfung und die Arbeit in der Schule nachgewiesen haben, so sollte man sie auch vom Umte eines Seminarlehrers nicht ausschließen; allerbings sollte die Mehrzahl der Seminarlehrer in der Zukunft aus den seminarisch=akademisch gebildeten Lehrern entnommen werden, b. h. aus bem Kreise der Bolksschullehrer, welche nach dem Ablegen der Staatsprüfung noch Universitätsstudien gemacht und ein höheres Eramen ab-

gelegt haben.

Auch im verflossenen Jahre ist die Frage der Fortbildung der Lehrer lebhaft erörtert worden; auch hier gehen die Unsichten noch Bahrend in Bayern man sich gegen die dort befehr auseinander. stehende Zwangsfortbildung wendet, welche von jedem Lehrer, der die Staatsprüfung (zweite Prüfung) noch nicht abgelegt hat, forbert, baß er jährlich minbestens vier von einem Bezirkshauptlehrer geleiteten Fortbildungstonferenzen besucht, schriftliche Arbeiten anfertigt und dem Sauptlehrer vorlegt, wird eine folche von dem babischen Lehrerverein (Bad. Jahresb. 1906) geforbert; allerdings will man hier nicht eine Wieder= holung des im Seminar erworbenen Wissens, sondern ,,eine durch die Großherzogliche Kreisschulvisitation zu leitende pflichtmäßige Fortbildung" in der freieren und weiteren Auffassung für die jungeren Lehrer ein-Biele Lehrer sehen bas Beil ber Lehrerfortbildung gerichtet haben. in dem Universitätsstudium! Gewiß, für den begabten und strebsamen Lehrer bietet ber Besuch ber Universitätsvorlesungen reiche Unregungen jum Studium; aber ohne bas lettere find fie nicht von großem Rugen. Denn sie bieten doch im allgemeinen nur die Ergebnisse der Forschungsarbeit, nicht diese felbst; und doch ift die Erarbeitung der Ergebnisse und die dadurch gelernte Runft zu arbeiten die Sauptsache. ber Lehrer in dem Sammeln und ber Letture von Quellenstoff und in ber fritischen Erfassung besselben geübt und mit bem Entstehen (Entwickeln) und der Lösung der wissenschaftlichen Probleme auf historischem Wege bekannt gemacht werden; das aber erfordert eigene Arbeit an ber Sand geeigneter Werte.

V. Smulberwaltung.

Die Frage ber "Reichsschulgesetzgebung" ift nicht neu; benn schon Ratichius hatte 1612 ben zur Raiserwahl in Frankfurt a. M. versammelten Fürsten und Windelmann 1649 in einer Schrift ben Gebanken an eine Reichsschulgesetzgebung zum Ausdruck gebracht. Aber sie fanden kein Gehör; ber Dreißigjährige Krieg zerbrach bas Deutsche Reich und verlegte die Entwicklung bes Rulturlebens an die Fürstenhofe. Der nationale Gebanke ging infolgebeffen verloren und mithin auch ber an eine allgemeine nationale Erziehung; der Staat erscheint nur als eine Einrichtung zur Sicherheit der Bürger, zu der auch die Erziehung gehört. Erst mit dem Erwachen bes nationalen Lebens nach den Befreiungstriegen erwachte auch ber Gebanke an eine nationale Erziehung; 2B. v. Sumboldt, Stephani u. a. traten für sie ein und forderten eine besondere Behörde für sie. Allein die bald zur Herrschaft gelangende Reaktion ließ ben Gebanken ber beutschen Nationalschule balb wieder in Bergeffen-·heit geraten; erst in dem Sturmjahre 1848 tam er wieder zur Geltung (Arnold, Grundzüge des nationalen und ftaatsbürgerlichen Unterrichts im neu geeinten Deutschland). Die beutsche Nationalversammlung nahm bie Pflege ber nationalen Bildung in die Grundrechte auf; in bem "Entwurf eines beutschen Boltsschulgesetzes" von Seminardirettor Jatobi wird ein Reichsunterrichtsministerium gefordert. Auch die deutschen Lehrerversammlungen beschäftigten sich von jest an mit ihr; man ertannte in ber beutschen Lehrerschaft allgemein bas bringliche Bedürfnis nach einem Reichsschulgesetze und verlangte von bem nordbeutschen Barlamente bie Schaffung besselben. Noch mehr trat bas Berlangen nach einem solchen Gesetz nach ber Errichtung des Deutschen Reiches hervor; auf Lehrerversammlungen, in ber pabagogischen Presse und in besonderen Schriften wurde er zum Ausdruck gebracht. Der Nationalötonom G. Hirth behandelte die Frage (1873 und 1874) in den "Annalen des Deutschen Reichs" (Freisinnige Unfichten ber Boltswirtschaft und bes Staates, Leipzig, 1876); 1874 richtete er eine diesbezügliche Betition an ben Deutschen Reichstag, ber aber barüber zur Tagesordnung überging, weil nach der Ansicht der Betitionskommission "das Bolksschulwesen nicht zur Rompetenz bes Reiches, sondern zu der der Einzelstaaten gehört". Births Petition war aber die Beranlaffung, daß sich die 11. Allgemeine deutsche Lehrerversammlung in bemselben Jahre (1874) mit ber Frage beschäftigte; "forgen wir bafür," fagte ber Referent, "bag biefe Frage nicht wieber von der Tagesordnung der deutschen Lehrerversammlungen noch auch von der des Deutschen Reichstags verschwinde." Eine ganze Reihe von Schriften über biefen Gegenstand wurde burch ben Berliner ,, Berein für Reform ber Schule" hervorgerufen; 1877 behandelten Dr. B. Schramm und Dr. R. Strobel in besonderen Schriften den Gegenstand eingehend. "Nur die Organisation einer reichsunmittelbaren Nationalschule wird bas allgemeine geistige Band sein, ein einheitliches Volkstum herzustellen und das nationale Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu bes gründen." Neue Anregungen gab Dr. J. Beeger von 1882 an durch Wort und Schrift; von ba an ist sie auf ber allgemeinen beutschen Lehrerversammlung und dem deutschen Lehrertag, wie auch in der padagogischen Presse wiederholt behandelt worden. Allein ein Erfolg ist noch nicht erzielt worden; eine Reichsschulgesetzgebung existiert so wenig wie eine Reichsschulbehörbe; und beswegen herrscht im Schulwesen bes Deutschen Reiches die bunteste Mannigfaltigkeit. In Bayern 3. B. bestämpft man die Simultanschule, weil man in ihr den Vernichter aller Religion und Sittlichkeit sieht; man vergißt dabei vollständig, daß sie in anderen Ländern schon ca. 40 Jahre besteht, ohne daß diese Länder

in Religion und Sittlichkeit hinter Bayern zurückstehen muffen.

In neuester Zeit hat auch die Sozialbemokratie die Forderung einer Reichsschulgesetzgebung erhoben; sie forbern die weltliche Boltsschule ohne Religionsunterricht, einheitlichen Aufbau des Schulwesens vom Kindergarten bis zur Sochschule und Gleichberechtigung beider Geschlechter. "Im Interesse der Bolkserziehung und der besten Badagogit ift es aber burchaus geboten, daß das Reich sich mit Schul- und Bilbungs-Eine Ergänzung der Landesschulgesetzgebung ist nötig. wesen befaßt. Diese Erganzung tann aber nur bas Reich erfüllen. Rachgerabe wird es bringend nötig, daß das Reich gewisse Bundesstaaten in Schulsachen auf bessere Wege leitet, um so mehr, als von einer deutschen Schuls bilbung nicht recht die Rebe sein tann, eher von einer firchlichen, fremd= völkischen, von einer mittelalterlichen, statt modernen, gläubigen, statt guten, überflüssigen, statt nüglichen. Das Reich hat nicht bloß das. Recht, sondern die Pflicht, seinen Bundesstaaten die beste Schulbildung und bas entwickeltste Schulwesen anzusagen, und sollte es eine Milliarde Es hat ferner die Pflicht, sich baraufhin gewisse Lehr= und Stoffplane und noch breifter eine Schar Schulauffichtsbeamten anzusehen und im Interesse bes Boltswohls zum alten Gisen zu werfen. Mit der Mehrzahl der geistlichen Inspektoren läßt sich ebensoviel auf bem Schulgebiete anfangen wie mit einem Spate im Runstgefange ober einem Schnecklein im Wettlaufe mit dem Sasen. In erster Linie sind es also rein pabagogische Grunde, die die Reichsschulgesetzgebung nötig In einer Reihe Staaten Dazu tommen schulorganisatorische. haben die verschiedenen Schulgattungen feinen Zusammenhang, und die Ablehnung bes Ernstichen Antrages auf Anpassung der Bolksschullehrplane an die Gymnafialplane, sowie die Erörterungen barüber laffen schließen, daß man in Breußen gar nicht an richtige Schulorganisation benkt, wie man auch die ganglich überfluffigen und schädlichen Borschulen nicht aufheben will. Auch ist bas Reich start baran interessiert, ob ein Teil seiner Kinder in überfüllten ober ungegliederten Konfessionsschulen aushalten muß, felbst gegen ben Willen ber Eltern. Nötig ist's auch, daß das Reich auf starke Berminderung der Klassenfrequenz wirkt, daß badurch möglichst die einklassige Schule der mehrklassigen weicht, wenn feine Klaffe mehr als 35 Rinder hätte. Rehmte forbert fogar 30, Jürgen Bona Mener und Brof. Wendt bloß 20 Schüler, und Köple fagt (Die allg. Bolksschule): Rlassen über 60 Schüler sind einfach keine Schulen mehr, sondern Mördergruben für fleißige, pflichttreue Lehrer'. Die padagogische Wissenschaft fähe es auch gern, wenn bas Reich bas Schul= wesen leitete. Es ist einer Zentralstelle mit amtlichem Charakter viel leichter, ausgiebiges und zuverlässiges Material über das gesamte Schulwesen aller Staaten bes Reiches zu sammeln, insbesondere die padagogische Statistik zu fördern, Bergleichungen anzustellen, neue Wege zu prufen, die gesamte pabagogische Literatur bes In- und Auslandes zu verfolgen und Austünfte zu erteilen. Solange diese Reichshauptstelle fehlt, ist eine gründliche Darstellung des deutschen Schulwesens unmöglich. Sicher ist auch anzunehmen, daß sich die politische Welt und auch die Mehrzahl der Gebildeten mehr für das Schul- und Bildungswesen interessierten, wenn sich der Reichstag in ausführlichen Lefungen mit der Schulfache beschäftigte. Es ist mal fo, sobald eine Sache bas ganze Reich angeht und von Reichs wegen erörtert wird, gewinnt sie an Achtung

Copple

und Wichtigkeit; die Institution und ihre Wirksamkeit wie ihre Arbeiter steigen zu Bedeutung. Welcher Angelegenheit aber könnte man mehr allgemeines Verständnis und mehr Ausmerksamkeit wünschen als gerade dem gesamten Schulwesen! Darin stehen wir auch manchen fremden Völkern nach, daß wir keine vollständig einheitliche deutsche Landesschule

haben." (Leipacher, Allg. b. La.)

Ein Reichsschulgesetz wäre also aus pabagogischen und schultechnischen Gründen nötig; aber es durfte doch nur die Grundzuge für die äußere und innere Schulorganisation enthalten und die Ausführungen im einzelnen den Einzelstaaten überlassen, damit teine Schablone geschaffen Es würde also in dem Reichsschulgesetz enthalten sein: 1. Bestimmungen über die Schulpflicht, Anfang und Ende, Fortbilbungsschule; 2. Unterrichtszeit, Unterrichtsstunden für die einzelnen Rlassen und Abteilungen; 3. Bildungsziel ber Boltsschule, ber Fortbildungsschule; 4. Organisation, Rlaffen und Rlaffenfrequenz; 5. Lehrfächer; 6. Schulleitung, Schulaufsicht; 7. Schulverfassung; 8. Schulrecht; 9. Lehrerbilbung; 10. Lehrerbesolbung, Witmen- und Waisenversorgung. Die Reichsschulbehörde (Reichsschulamt) hat die Aufgabe, über die Interessen bes Reichsschulwesens zu machen; es hat Anregungen zu geben und große Gefichtspuntte festzulegen. Gie mare "bagu berufen, über die Buntte, wo ein gemeinsames Borgehen möglich ift, eine freie Berständigung herbeizuführen" und arbeite als Beobachtungsstelle auf bem Gebiete ber Gesamtpädagogik, sammle statistisches Material, sei Auskunftstelle, prufe bie Fortschritte ber Babagogit im Auslande, führe Studienreisen herbei, wirte burch literarische Beröffentlichungen und Breisausschreibungen, Ausstellungen, Errichtung von pabagogischen Lehrstühlen, Berbreitung ber Für bas nichtbeutsche Auslandschulwesen trete Sozialpädagogik u. a. die Behörde nach jeder Richtung ein; über alle übrigen deutschen Schulen fammele fie Material und fei Austunftsstelle für ben übertritt in bas beutsche Auslandschulwesen. Es fördere die Errichtung eines Reichsschulmuseums; auch sorge es für die Abhaltung von Boltshochschultursen usw. (Dr. J. Ziehen, über den Gedanken der Gründung eines Reichsschulmuseums, 1903; Dr. J. Ziehen, Ein Reichsamt für Volkserziehung
und Vildungswesen, 1903.)

Daß bas Reich bas Recht hat, bie Schulbilbung allgemein zu regeln, buurfte wohl nicht zu bestreiten sein; ber Ausführung stellen fich allerbings verschiedene Schwierigkeiten in den Weg. Bor allen Dingen ist der Widerstand der Einzelstaaten zu überwinden, da sich die seitherige Entwidlung der Schule auf dem Boden der Landesschulgesetzgebung vollzogen hat; diese hat infolgebessen so verschiedene Formen angenommen, baß an eine Einigung ber verschiebenen Staaten und Barteien nicht zu benten ift. "Darum wird man wohl von einer Reichsschulgesetzgebung in vollem Umfange zunächst absehen muffen. Man wird keine Bentralinstanz mit gesetzgeberischer Kraft und mit besonderen Aufsichtsbefugniffen fordern tonnen, fein Reichsministerium mit amtlicher Bentralgewalt, sondern nur eine Bermittlungsftelle, die dem Einheitsgebanken auf dem Webiete der Boltsschule und der Boltsbildung die Wege ebnet, Ein folches Reichsschulamt könnte in der heutigen Welt der Schulbureaufratie eine Stätte fein, an ber nicht ber Buchftabe bes Wefetes uniformierte und regierte, an der nicht amtliche Forderungen produziert würden, an der vielmehr die unmittelbaren Strömungen des Rulturlebens auf bem Gebiete ber Schule mit wachsamem Auge beobachtet würden, und von der aus ein Strom von Anregungen die Entwicklung

unserer Volksbildung befruchten könnte. Nicht eine bureaukratische Regierung wäre seine ursprüngliche Aufgabe, sondern die Pflege des sich neu entwickelnden Lebens, die Unterstützung und Förderung nationaler

Bilbungsarbeit." (D. Schmidt, Bab. 3tg.)

Erst wenn die Reichsschulbehörde eine Reihe von Jahren diese Bermittlungsarbeit geleistet hat, bann fann bie Reichsschulgesetzgebung ihre eigentliche Arbeit beginnen; denn nun ift der Boben für den Bau geebnet, den sie aufführen soll. Bei den zurzeit bestehenden Bewegungen in der beutschen Bevölkerung, die im einzelnen vom Lande nach der Stadt und im gangen vom Often nach bem Westen geht, ift eine gleichmäßige Gestaltung bes Schulwesens, besonders bes Boltsschulwesens, eine dringende Notwendigkeit; nur auf dieser Basis kann eine gesunde soziale und wirtschaftliche Fortentwicklung in der Weise stattfinden, wie sie die Stellung bes beutschen Bolfes unter ben Rulturvölkern forbert. allen Dingen mußte durch die Reichsschulgesetzgebung die Berschiebenheit ber Schulpflicht beseitigt werben; sie schädigt gang besonders bei der bestehenden Freizugigkeit den Erfolg des Unterrichts. Sodann müßte bie Besetzungsziffer ber einzelnen Rlaffen einheitlich gestaltet werben; mehr als 50-60 Schüler sollten von keinem Lehrer auf länger als zwei Jahre zusammen in einer Rlaffe unterrichtet werben. Weiterhin müßte sich die Reichsschulgesetzgebung mit der Organisation der Schule beschäftigen; die Fortbildungsschule sollte heute in jedem Staate obligatorisch sein. Auch hinsichtlich bes Lehrplanes laffen sich einheitliche Richtlinien geben; doch muß hier am meisten Spielraum gelassen werden, bamit die lokalen Berhältnisse berücksichtigt werden können. Und endlich mußten Lehrerbildung, Schulverwaltung u. a. Gegenstand einer Reichs-

schulgesetzgebung sein.

Der preußische Rultusminister Dr. v. Studt ist aus seinem Amte, das er 1899 als Nachfolger Bosses antrat, geschieden; er hinterläßt bei ben preußischen Lehrern nicht bas gute Andenken, bas sie seinem Borgänger bewahrt haben. Er hat sich aufrichtig bestrebt, sich der Kirche willfährig zu zeigen; infolgedessen hat er die geistliche Schulaufsicht gestützt, soviel er konnte. Im ganzen sind unter seiner Berwaltung nur 15 weltliche Kreisschulinspettorstellen geschaffen worden; biefe aber tamen, mit wenigen Ausnahmen, nur durch Teilung von überlasteten Bezirken Aus der kirchlichen Schulpolitik des Kultusministers ift auch bas Schulunterhaltungsgesetz von 1906 mit der Festlegung der Ronfessionsschule zu erklären. Die Lehrerbesoldungsfrage ist von ihm nicht gelöst worden; dadurch aber hat er den Lehrermangel gefördert. Nachfolger Studts, Rultusminister Dr. Holle, scheint aber die Wege seines Vorgängers wandeln zu wollen; wenigstens gibt sein Verhalten in der Schulaufsichtsfrage zu dieser Annahme Grund genug. eine Anfrage des Freiherrn v. Zedlig im preußischen Abgeordnetenhause über die Stellung des Kultusministers zu dieser Frage gab er folgende Antwort: "Die maßgebenden Begriffe für die Organisation der Schulverwaltung sind nach ber preußischen Berfassung staatliche Schulaufsicht und kirchliche Leitung des Religionsunterrichts. Die staatliche Schuls aufsicht wird geführt von Kollegien und Einzelbeamten, die entweder hauptamtlich oder nebenamtlich angestellt sind. Die Frage, ob die Anstellung dieser einzelnen Beamten in der einen oder andern Beise zu geschehen hat, ist teine grundsätliche, sondern nur eine Zwedmäßigkeitsfrage, zu beurteilen vom Standpunkte der Schule. Insbesondere kann die königliche Staatsregierung nicht anerkennen, daß die Berbindung von

5-000lc

Schule und Kirche zu lösen und daß aus diesem prinzipiellen Grunde die Umwandlung nebenamtlicher Stellen in hauptamtliche zu erstreben Sie steht vielmehr auf bem Standpunkt, daß Rirche und Schule nach wie vor im vertrauensvollen Busammenwirken an der Erziehung unseres Boltes gemeinsam arbeiten und bemgemäß sich finden muffen. Aber ganz unabhängig davon ist nach meiner Meinung die Frage zu ordnen, wie die Schulaufficht zu gestalten sei. Insoweit hierbei die Preisschulinspettion in Betracht tommt, hat bereits die Entwicklung ber Berhältnisse dahin geführt, daß wir in der Mehrzahl der Fälle eine hauptamtliche Areisschulinspektion haben. Wie der Etat für 1907 aufweist, haben wir bereits 337 hauptamtliche Kreisschulinspektionen; nach überschläglicher Schätzung sind zur Umwandlung der Stellen, in denen die Kreisschulinspettion noch nebenamtlich mahrgenommen wird, 270 neue Stellen nur erforberlich, so baß also nach runden Zahlen 3/5 der Monarchie hauptamtlich schon jett besett sind und nur 2/5 dieser Besetzung durch Einrichtung hauptamtlicher Stellen bedürfen. Bei ber Entwicklung unseres Schulwesens stellt natürlich die Unterrichtsverwaltung stets gesteigerte Anforderungen an die Träger der Schulinspektion. Auf der anderen Seite sind die Geistlichen, die jest in großer Rahl noch nebenamtlich fungieren, durch die Anforderungen ihres Amtes in steigendem Maße in Anspruch genommen und darum um so mehr der nebenamtlichen Wirtsamkeit ber Kreisschulinspektion entzogen. Meines Erachtens werden die Berhältniffe ganz von selbst dahin drängen, daß diese nebenamtlichen Stellen zu hauptamtlichen umgewandelt werden; und daß das der Fall sein wird, geht aus zahlreichen vorliegenden Berichten hervor, nach benen auch in den Kreisen der Geistlichen diese überzeugung sich mehr und mehr Bahn bricht. Aber auf einmal wird sich diese Umwandlung nicht vollziehen laffen, und zur Befetzung von 270 hauptamtlichen Rreisschulinspettionen muß natürlich eine forgfältige Auswahl und Borbereitung ber dafür bestimmten Berfonlichfeiten erfolgen, fo bag biefe Umwandlung eine Reihe von Jahren in Unspruch nehmen wird. Dazu tommt folgende Sämtliche Barteien dieses hohen Sauses haben übereinstimmend eine Dezentralisation ber Bolksschulverwaltung geforbert. Staatsregierung beabsichtigt, diesem Bunsche nachzukommen, und ich bin, wie bereits der Herr Minister des Innern andeutete, schon mit ihm in Berbindung getreten, um die Grundlagen für biefe Dezentralisation Weht man aber bagu über, einen erheblichen Teil der bisherigen Rompetenzen ber Rirchen- und Schulabteilung auf eine für die Kreisinstanz zu bildende Schulbehörde zu übertragen, so tann diese Ubertragung mit Aussicht auf Erfolg nur bann geschehen, wenn neben bem Landrat ein hauptamtlich angestellter und lediglich der Schulverwaltung für ihre Zwecke zur Berfügung stehender Beamter vorhanden ift. ber jetigen Zeit, in welcher die Schulverwaltung mit ber Ausführung bes Schulunterhaltungsgesetzes demnächst noch belastet werden wird, kann eine berartige Anderung in der Organisation der Schulverwaltung wohl nicht stattfinden, ohne für die Ausführung dieser beiden Gesetze große Schwierigkeiten zu machen. Ich hoffe aber, daß es gelingen wird, Ihnen bereits in ber nächsten Session eine diesbezügliche Besetzesvorlage zu machen, und bei ber Borlage biefes Gefeges wird nach meiner Meinung eine Berständigung darüber herbeizuführen sein, in welchem Tempo die Umwandlung der nebenamtlichen Kreisschulinspektionen in hauptamtliche burchzuführen sein wird. Die bisherige Stellungnahme ber Unterrichtsverwaltung zur Ortsschulinspettion ist die, daß überall da, wo infolge

ber Ausgestaltung ber Schulspsteme zu mehrklassigen Rektoratsstellen ge= schaffen sind, die besondere Ortsschulinspettion wegfällt, weil der Rektor in der Lage ist, die erforderlichen Geschäfte mahrzunehmen. find Arbeiten im Gange, um die Dienstanweifung bes Rektors in feinem Berhältnisse zu den Klassenlehrern einer Revision zu unterziehen, damit Busammenwirken ber beiben, des Rektors und ber Rlaffenlehrer, möglichst gebeihlich wirb. Wo aber die Anstellung eines Rettors nach Lage ber Berhältnisse nicht angängig ift, erachtet es bie Staatsregierung im Interesse einer gebeihlichen Wirtsamkeit bes Lehrers und der Boltsschule für erforderlich, daß wie bisher in der Person des Ortsschulinspektors eine von bem Bertrauen ber Bevölkerung getragene Perfonlichfeit an Ort und Stelle die Geschäfte ber staatlichen Schulaufsicht inner-In der zu halb des der Sache entsprechenden Rahmens wahrnimmt. treffenden Dienstanweisung wird weniger auf eine persönliche Unterordnung als auf genügende Ausgestaltung der Schulpflege Wert zu legen sein. Eine formliche Disziplinarstrafgewalt steht ja auch jest bem Ortsichulinspettor nicht zu. Ferner wird Fürsorge dafür zu treffen sein, daß die eigentliche technische Aufsicht allein dem hauptamtlichen Kreisschulinspettor bemnächst übertragen wird. Sobald die eingeleitete Prüfung abgeschlossen ist, wird die Unterrichtsverwaltung die erforder= lichen Magnahmen erlassen."

In Preußen wird bemnach für die große Mehrzahl der ein= und wenigklassigen Schulen die geistliche Ortsschulaussicht bestehen bleiben; sie soll allerdings ihres technischen Charakters entkleidet und zu einer Art Schulpslege umgestaltet werden. Wir sehen darin ein Haupthindernis für jede Fortentwicklung des Volksschulwesens; der Geistliche will diese in vielen Fällen nicht und pflegt sie daher auch nicht. Allerdings darf nicht vergessen werden, daß die Lehrer an dieser Jurüchaltung des Kultusministeriums in der Frage der Ortsschulaussicht auch ihr redsliches Teil haben; die beständige Bekämpfung des Rektorens resp. Hauptslehrershstems kann der befriedigenden Lösung der Frage nicht sörderslich sein. Sie ist völlig abhängig von der weiteren Entwicklung des Lehrerstandes in seiner Bildung, in seinem Charakter; ohne diese Entwicklung, die meist in der Hand des Lehrerstandes selbst liegt, wird

bie Frage zur Befriedigung nicht gelöft.

Der bekannte katholische Historiker Prof. Dr. M. Spahn hat einen Bortrag über den "Rampf um bie Schule" veröffentlicht (II, 4, 66); er zieht darin zur Beranschaulichung und zum Bergleich Frankreich und Deutschland heran. Er geht von der Tatsache aus, daß das gesamte materielle und geistige Kulturleben zu der Schule in Beziehung gesetzt worden ist; "was an Verfassungs- und Weltanschauungsproblemen, was an sozialen und Parteigegenfäßen unfer öffentliches Leben beschäftigt, wirkt auf ihre Entwicklung ein und regelt ihre Aufgaben". In Frankreich tämpften im 19. Jahrhundert die Katholiken für die freie, die Gegner für die staatliche Schule; der Kampf ging aus der französischen Revolution hervor. In ihr tam das Boltsleben, das bis dahin brach gelegen hatte, zum Erwachen; baraus ging bann ber Schulkampf hervor. Anfangs tämpften alle liberalen Elemente für die freie Schule, um fich burch sie gegen die Bevormundung des Schulwesens durch das Königtum zu schützen; sie bedachten babei nicht, daß sie "an die Stelle bes Staates einer anderen Autorität ben Butritt zu der Schule eröffnen wollten, nämlich der Kirche". Der Unterrichtsminister Guizot, ein magvoller Freund der Unterrichtsfreiheit, suchte den Ausgleich zwischen Staat und

Freiheit herbeizuführen und baburch bie Auslieferung ber Schule an die Kirche zu verhindern; das von ihm 1833 veröffentlichte Gefet über ben Elementarunterricht trug verheifungsvolle Bürgschaften für eine gebeihliche Entwicklung bes französischen Bolksschulunterrichts in sich. verpflichtete alle politischen Gemeinden zur Errichtung von mindestens einer öffentlichen Schule und stellte die Aufficht bes Staates über alle öffentlichen und privaten Schulen und über die Befähigung der Lehrer fest; aber ber Schulzwang wurde noch nicht eingeführt. Die französische Revolution von 1848 schüchterte in Frankreich bie liberalen Elemente ein; aus Furcht vor dem Sozialismus war man bereit, der Rirche wieber einen Ginfluß auf das Schulwesen einzuräumen. Das Schuls geset von 1850 ordnete das niedere und höhere Schulwesen als Bestandteile eines einheitlichen Schulorganismus an; "bas Prinzip der Unterrichtsfreiheit wurde bis an die Grenzen des politisch Möglichen burchgeführt, bie Errichtung freier Schulen, von welcher Seite und mit welchen Lehrfräften immer, freigegeben, jeder Beiftliche zum Unterrichten in der Volksschule ohne weiteres befähigt erklärt". Die Aufsicht bes Staates über bie Schule blieb zwar bestehen, beschrantte sich aber auf rein äußerliche Berhältnisse; die Rirche hatte tatfächlich bas Schulwesen in ben Händen. Denn neben ben öffentlichen Schulen entstanden gahl= reiche private; die frangösische Schule wurde so "burch zwei gang verschieden gerichtete Erziehungsspsteme in zwei einander fremde Teile zer-trennt". Die freien Volksschulen, von den Katholiken in jeder Hinsicht gepflegt und unterstütt, beschränkten ihren Unterricht im wesentlichen auf ben religiösen; baneben wurde nur etwas Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt. Im Laufe ber Zeit mußte es aber auch den Ratholiken zum Bewußtsein kommen, daß eine solche Bolksschule nicht den Forde-rungen der Zeit entsprechen konnte; denn die Bolksschule der Gegenwart bient ber "Borbildung aller in einem Staatsgebiete heranwachsenden Rinder für ihre fpatere Tätigkeit innerhalb bes modernen, gegen früher in seinen Anforderungen so hoch gesteigerten Kulturbetriebes der Na-tionen. Für jedes Bolk kommt es darauf an, daß es alle seine intellektuellen und materiellen Kräfte ebenso vorsichtig und sparsam wie erschöpfend im Dienste seiner sozialen Organisation und seiner wirtschaft- lichen Tätigkeit verwendet". Diese Aufgabe der Bolksschule haben die französischen Katholiten seit fünfzig Jahren vollständig verkannt; "die nationale französische Besellschaft", wie auch ber Staat, "arbeitete" in= folgebessen "die Aufgaben und die Organisation der modernen Bolts= schule unvollkommen heraus". Die moderne Bolksschule, so legt M. Spahn eingehend dar, tann ohne ben Staat nicht mehr bestehen; benn fie "braucht finanzielle Mittel und macht organisatorische Borkehrungen nötig, für die sie Unterstützung der Staatsgewalt gar nicht entbehren kann. Ebenso tann ber Staat allein ben Schulzwang ein- und burchführen, auf ben die Schule im Interesse ber Gemeinschaft nicht mehr zu verzichten vermag. Rein großes Bolt wird in seinem harten Wettbewerbe mit den anderen Bölkern, wenn es vorzüglich auf Gewerbe und Land= wirtschaft angewiesen ist, die Benutung der von der Schule dargebotenen Mittel ber Einsicht und bem guten Willen ber einzelnen Familien überlassen; die moderne Schule, indem sie vorzüglich die möglichste Sicherung eines ganzen Volkes in seinem wirtschaftlichen und sozialen Rampfe ums Dasein erstrebt, schließt fraft bes Willens ber nationalen Gesell= schaft bie Berfügungsfreiheit bes einzelnen aus". Der Staat von heute kann sich aber der Schule gegenüber nicht gleichgültig verhalten; benn

"er ist Bolksstaat geworben", eine organisierte nationale Gesellschaft, ber an ber wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bes Bolkes hauptsächlich durch die Schule arbeiten muß. Das ist dem französischen Bolte wie dem französischen Staate erst in den letten zwei Jahrzehnten zum Bewußtsein gefommen; sie begannen baher seit 1879 eine Reform bes "Die beutschen Katholiken," jo legt nun weiterhin Volksichulwesens. M. Spahn bar, "haben das 19. Jahrhundert hindurch ganz anders als bie Frangosen unter gesicherten und sich immer mehr flarenden staatlichen Berhältnissen gelebt"; dieselben haben sich stetig mit den wirtschaftlichen und sozialen Berhältnissen weiter entwickelt und mit ihnen auch das Boltsschulwesen. Die Ratholiten konnten sich diesen Berhaltnissen nicht entziehen; infolgedessen verwandelte sich bei ihnen bald, besonders aber seit den siebziger Jahren, die Forderung der Freiheit ber Schule in die ber Konfessionalität der Staatsschule, die ihnen in Preußen burch bas Gefet vom 28. Juli 1906 völlig erfüllt wurde. Dennoch sind auch die beutschen Ratholiten, wie Dt. Spahn weiterhin ausführt, nicht "vorhaltslos bereit, das Wesen der Schule hinzunehmen, wie es gegenwärtig ist"; und ebensowenig sind sie "freudig gewillt, an seiner weiteren Entfaltung mitzuwirfen". Das zeigt ichon die Erörterung ber Frage ber Schulaufficht; sie wird von ihnen nicht ruhig und sachlich geführt, was allerdings durch den Staat dadurch mitverschuldet worden ist, daß er diese Frage nicht vom schultechnischen, sondern vom politischen

Standpunkte zu lösen versuchte.

"Wenn der Staat die Organisation aller Einzelnen resp. Einzelgruppen bebeutet, ber Sinn bes Lebens aber nur von ber ringenden Einzelperson her zu gewinnen ist, so hat die staatliche Kollektivpersonlichfeit die Pflicht, sich aller Einzelnen gleichmäßig fördernd anzunehmen, um fie jum Rampfe um einen lebenswürdigen Inhalt zu befähigen. Darum tann die Bolksbildung, soweit der Staat sie zu fordern hat, nur allgemeine Bolksbildung sein. Angesichts ber notwendig allgemeinen Boltsbildung muß aber die Forderung aufgestellt werden, daß die Einheitsschule möglichst lange vom Staat gewahrt und die Spaltung resp. Gabelung der einzelnen Schulgattungen möglichst lange herausgeschoben werde; daß dies nötig ift, ift flar, und zwar um der Rultur willen, die ihrerseits wieder für bas Beistesleben nötig ift." (Dr. D. Raftner, Sozialpadagogit und Neuidealismus; II, 3, 00.) "Mit Rücksicht auf die Beburfnisse im Staatsleben ift biese Gabelung nach oben notwendig; nur ist zu fordern, daß die Normalschule nach Umfang, Zeit und Qualität ber Bilbung möglichst weit hinaufgeführt werde für die Rinder aller Stände! Bielleicht brauchte vor bem 14.—15. Jahre gar feine Abzweigung einzutreten; benn daß bie Fremdsprachen auch bann noch jur Genüge gepflegt werden tonnen, beweifen bie Reformanstalten famt und Wer übrigens im Ernstfalle fremde Sprachen braucht, etwa gur quellenmäßigen Renntnis fremder Rultur, ober gu anderen prattischen Zwecken (Kaufleute, Ansiedler usw.), der hat zur Erlernung der alten wie der neuen Sprachen bekanntlich fürzere und bequemere, auch billigere Wege, als die Schule fie gehen tann; aber die Hauptsache ist, daß die allermeisten unserer Anaben und Mädchen im späteren Leben ausnahmslos mit fremden Sprachen im Ernste nichts zu tun haben." (Dr. Kästner a. a. D.) Deshalb muffen in den Schulen die gelehrten und fremden Facher, die fremdfprachlichen, hinter ben nationalen gurudstehen; die nationale Bildung muß die Einheitsbildung des Bolkes fein. Ein neues Bolksichulgeset hat Sachsen-Meiningen erhalten; es entspricht nicht gang ben vom Lehrerverein in seiner Dentschrift ausgesprochenen Bunschen. Die Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes burch ben Geiftlichen und beffen Mitgliebschaft im Schulvorstand von Amts wegen ift aufgehoben; die enge Berbindung zwischen Schul= und nebenamtlichem Rirchendienst ist gelöst. An kleineren mehrflassigen Schulen ist die einheitliche innere Leitung in die Sand des ersten Lehrers gelegt, der für seine Mehrarbeit eine besondere Vergütung erhält. Unerläßliche Unterrichtsgegenstände für die Mädchen aller Volksschulen sind weibliche Handarbeiten und Turnen. Das Lehrerkollegium (in Städten) hat bei ber Aufstellung der Lehrplane, bei der Beschaffung von Lehrmitteln ufw. mitzuberaten. Die Schulpflichtigfeit ber Rinder beginnt erst mit dem vollendeten sechsten Lebensjahre am 1. April. Trennung der Geschlechter erfolgt in kleineren Schulorganismen erst bann, wenn es ohne Schäbigung und Erschwerung bes Unterrichts geschen kann. Schuldbare Schulversäumnisse werden mit 50 Bf. und im Wiederholungsfalle innerhalb vier Wochen mit 1 M. für jede gang ober teilweise versäumte Vor- oder Nachmittagsschule bestraft. In der allgemeinen Fortbildungsschule sind das ganze Jahr hindurch wöchentlich vier Stunden zu erteilen, und zwar zu einer Zeit, wo der Erfolg bes Unterrichts nicht burch körperliche ober geistige Abspannung in Frage gestellt wird, also nicht mehr in den späten Abendstunden. Ebenso ist für Stadt und Dorf die zweijährige obligatorische Mädchenfortbildungs= schule (Hauswirtschaft usw.) angeordnet. Unberücksichtigt geblieben sind folgende Wünsche bes Lehrervereins: 1. In Orten mit gegliederter Schule soll außer bem Leiter noch ein Lehrer bem Schulvorstand angehören; ber Schulvorstand ift nur zu betrauen mit der Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten. Doch wird in bem Gefet bem Schulvorstand nicht mehr eine "Beaufsichtigung", sondern nur ein "Recht der Beschwerde" über bas bienstliche und außerbienstliche Berhalten der Lehrer juge= 2. Die höchste Stundenzahl (32) moge sich für den Lehrer mit zunehmendem Alter angemessen verringern; nur in den größeren Städten gibt es nach bem Gefet eine Berminderung der Pflichtstundenzahl. 3. Den Lehrerinnen mögen gleiche Pflichten hinsichtlich der Art und Beit der Ausbildung auferlegt und gleiche Rechte bezüglich der Befoldung zuerkannt werden; das Gefet hat nur das zweite Eramen verlangt. 4. Die Zahl der in einer Klasse gleichzeitig und zusammen zu unterrichtenden Kinder darf 40 nicht übersteigen, und einem Lehrer sollen nicht über 80 Kinder zum Unterricht in getrennten Abteilungen zugewiesen werden; das Gesetz bestimmt 60 bzw. 80 Rinder. Die Schulgelbfreiheit wurde nicht gesetzlich ausgesprochen, da viele Gemeinden diese Einnahme nicht entbehren können und mögen. Die Bunsche betreffs Bezahlung bei Aushilfeleistungen in Krankheitsfällen usw. sind nur teilweise erfüllt worden. Zulett wurden noch folgende Anträge abgelehnt: a) Die Gnadenzeit für Lehrerwitwen ist von drei auf sechs Monate auszudehnen. b) Die Auszahlung des Gehalts übernimmt die Staats= c) Lehrer burfen nur bis zu 100 v. S. gur Gemeindesteuer herangezogen werden. Die Umlagenbeträge über 100 v. H. sind als Ortszulagen aus ber Staatstaffe zurückzuvergüten.

Die Schulaufsichtsfrage will in Preußen in ihrer Lösung nicht vom Flecke kommen; namentlich ist es die Frage der Ortsschuls inspektion, deren Lösung noch in weiter Ferne steht. "Weshalb," sagt die "Päd. Ztg." (Ein Rückblick auf die Psychologie der Schulaufsichtss frage und ein Ausblick), "hält man den Lehrer heute noch nicht für reif

zum Beurteilen der eigenen Berufsarbeit. Die Schulaufsicht wird zumeist nicht von Männern ausgeubt, die die saure Arbeit des Bolksschullehrers in jahrelangem Tagewert selbst erfahren haben. Die meisten Schulauffichtsbeamten tennen die Boltsschularbeit nur vom Sehen. Der Boltsschullehrer schlechthin ist stets ohne Avancen gewesen. Es war eine Seltenheit, wenn man ihn beforberte. Und bann lag ber Grund bafür auch nicht in seiner amtlichen Tätigkeit, sondern in der auf muhevollen Umwegen erworbenen philologischen ober theologischen Bildung. bie gange Ordnung ber Schulaufficht nicht von Männern gemacht worden. die in innerer lebenswarmer Fühlung mit der Bolksichule standen; man hat die Bolksschule nicht auf sich selbst gestellt. Der eine Aufsichtsbeamte tommt vom Lehramt aus bem Gymnafium. Befensfremd fteht ihm die innere Arbeit der Bolksschule gegenüber. Der Lehrerstand. den er nun beauffichtigen foll, hat mit ihm bisher keinen Zusammenhang gehabt, war in den meisten Fällen durch eine soziale Kluft von ihm getrennt. Wer will behaupten, daß es anders mit den Theologen steht, bie ja zumeist bas Regiment führen? Das ganze Leib, bas von ber Ortsschulaufsicht bisher über unseren Beruf gefommen ift, gibt die Antwort auf unsere Frage. Roch am gunstigsten steht es in den Fällen, in denen ehemalige Seminarlehrer und Seminardirektoren in den Schulaufsichtsdienst treten. Sie haben vielfach wenigstens Verständnis für bie Arbeit und die Bestrebungen ihrer ehemaligen Schüler bewiesen. Aber den meisten von ihnen ist das Gefühl der Autorität gegenüber bem schlichten Lehrer so fehr in Fleisch und Blut übergegangen, daß auch sie bem Lehrer innerlich fremd gegenüberstehen. Wie es in der Bruft eines Lehrers aussicht, ber als Einzelner auf seinem weltfernen Posten ober als Glied einer Arbeitsgemeinschaft steht, das ganze Milieu bes Lehrerlebens und ber Arbeit in der Boltsschule ift den meisten Auffichtsbeamten fremb. Darum ift auch das Berhältnis nicht häufig, baß ber Schulaufsichtsbeamte als ber fördernde Freund tommt; es tritt ein gefürchteter Revisor auf, der mit dem strengen Maße einer begrenzten Kenntnis der Arbeit die Menge des Wissens feststellt. Wohl gibt es rühmliche Ausnahmen, aber als Ganzes, nüchtern und ernst genommen, entspricht dies Bild von der Schulaufficht den tatfächlichen Bustanden."

Das ist ein recht trauriges Bild, das uns hier vorgeführt wird! Soll es anders werden, so muß auch der Lehrerstand selbst mithelsen. Bor allen Dingen muß der ganze Stand mit aller ihm zu Gebote stehender Kraft und mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln an seiner wissenschaftlichen und praktischen Fortbildung arbeiten; sodann muß er allen kleinlichen Streit aus seinen Reihen verbannen. Wozu nütt dieser sortwährende Kamps zwischen Rektoren und Klassenlehrer, der sogar zur Bildung besonderer Bereine geführt hat! Ordnung muß auch im kleinsten Schulorganismus herrschen; für die Ausrechterhaltung dieser Ordnung in den verschiedensten Formen muß, soweit sie nicht vom Klassenlehrer selbst geschehen kann, eine Person da sein, die mit einer gewissen Autorität ausgerüstet sein muß. Diese Ordnung darf natürlich nicht in Kleinigkeitskrämerei ausarten; sie darf die Grenze des Notwendigen nicht überschreiten. Der Schulseiter, Hauptlehrer, Rektor oder wie er sonst heißen mag, muß aber in erster Linie nicht der Borgesepte, sondern der Berater der ihm unterstellten Lehrer sein; besonders soll er dies dem jungen Lehrer sein.

In der Schulverwaltungsfrage dreht sich zurzeit der Kampf namentlich um die unteren Instanzen; ein großer Teil der Lehrerschaft, namentlich

ber jüngeren, will nicht allein die geistliche, sondern jede Ortsschulaufsicht beseitigt haben. Scharf treten bie Gegenfate hier gegenüber; von einer Bermittlung will man nichts wiffen. Aber das ist hier dieselbe Er= scheinung wie auf bem gangen Gebiet ber Schule; die "Jungen" wollen nur Neues und vergessen, daß dies organisch aus dem Alten hervorwachsen muß. "Zwei gewaltig verschiedene Anschauungsweisen," fagt einer der in der vordersten Reihe der "Jungen" ftehenden Führer (Scharrelmann, Unfere Stellung zum Schulvorsteheramt: Neue Bahnen 1905/1906, 6), "tämpfen gegeneinander, Anschauungsweisen, die grundsätlich verschieben sind in ihren Zielen und Mitteln; - die alte Schule und die neue. Sie verhalten sich nach meinem Empfinden etwa zueinander wie Kunsthandwerk zu voller echter Kunst; jene vertritt mehr eine mechanische Auffassung in Unterricht und Erziehung, diese offenbar eine fünstlerische. Die alte Schule faßt das Rind als ein burchaus unfertiges, noch nichts wissendes und nichts könnendes, meist Verkehrtes wollendes Wesen auf, bas burch und burch fehlerhaft ift und beffen gefamtes geistiges Leben von Grund aus neu gebaut werden muß; die neue Schule sucht bagegen bas Kind zu betrachten als einen Menschen, ber schon sechs Jahre gelebt und in dieser Beit eine Summe von wichtigen, lebensträftigen und wertvollen Beobachtungen gemacht hat, der sich schon mit seinen sechs Jahren eine eigene Welt gezimmert hat, in ber er fich heimisch fühlt. Das Kind ift von Haus aus nicht fehlerhaft, seine verkehrten Handlungen sind meist aus einer mangelhaften Welterkenntnis geboren; auch in seinen verkehrten Unsichten und falschen Willensrichtungen entwickelt es Kräfte, die nur in ein anderes Bett geleitet zu werden brauchen, die aber feinesfalls gebrochen ober ausgerobet werben burfen. Die alte Schule vertritt, ben Grundsat: Rinder haben noch teinen Willen; sie muffen vor allem Eltern und Lehrern gehorchen lernen. Die neue Schule faßt bagegen ben Willen auch im Kinde schon als die wertvollste Kraft auf und sieht in feiner Entwicklung ihre vornehmfte Aufgabe; sie will, baß bas Rind vor allem lerne, sich selber zu gehorchen, strebt nach Selbst= beherrschung und sucht allen Zwang in der Erziehung sorgfältig zu versbergen. Der alten Schule ist die Pädagogik die Summe einer unendlich langen Reihe von Borschriften und Regeln, die vom Borstande sustematisch aufgebaut werden und die gang generell bas Beistesleben des Rindes nach allgemein gültigen Gesetzen und Regeln leiten möchten; der neuen Schule ist die Pädagogit das unermudliche, nie fertige Suchen nach psychologischen Ginbliden, die gewonnen murben im freien Bertehr ber Rinder untereinander ober mit Erwachsenen und die durch fein wissenschaftliches System eingeengt und beschnitten werden dürfen. So will auch jede einzelne Schule alten Systems naturgemäß als ein festgefügter Organismus angesehen werden; biefer Organismus erfordert einen tom= plizierten Apparat, der um so besser funktioniert, je weniger an seinem Fundamente gerüttelt wird; im Gegensatze hierzu stellt jede einzelne Klasse ber neuen Schule einen Raum dar, in dem Lehrer und Schüler die innigste Lebensgemeinschaft eingehen, wo nichts aufoktropiert wird, sondern wo alles, Wiffen und Können, organisch aus bem Busammen= leben erwächst; jede Klasse soll aber auch unabhängig von anderen für sich bestehen. Der Lehrer ist ber alten Schule vor allem ber Staatsbeamte, beffen vornehmfte Aufgabe barin besteht, treu und gewiffenhaft die Pflichten seines Amtes zu erfüllen, und der dann die größte Kulturaufgabe leiftet, wenn er nach erprobtem Berfahren feine Lehrziele zu erreichen sucht; der neuen Schule dagegen ist der Lehrer ein freier, sich

selbst Grenzen und Ziele setzenber Mensch, ber ein Recht hat, in seiner Arbeit auch nach eigener Fasson selig zu werden, der die Uberzeugung hat, bag er bem Staate bann am meisten bient, wenn er ben Unterricht nach eigenem Ermeffen gang perfonlich täglich aufs neue zu gestalten sucht. Wenn diese neue Schule nun, die sich ber alten gegenüber durchsetzen möchte, realisiert werden soll, dann gilt es in erster Linie die Freiheit zu erringen, in beren Sonnenglanz sich Lehrer und Schüler baden, damit ein Gemeinschaftsleben in jeder Rlasse entsteht, bas durch kein Borurteil und tein Schema, durch feine Thrannei eines Stoffes, einer Einrichtung ober einer Person gehemmt ober gefährbet wird." Daher fordert Scharrelmann völlig tonsequent ber von ihm vertretenen Unschauungen über die neue Schule die Abschaffung des Schulvorsteheramtes, b. h. also bes Amtes eines Schulleiters (Rektors, Hauptlehrers, Oberlehrers, Direttors) an größeren Schulsustemen; es hat nach seiner Ansicht seine Bedeutung gehabt, diese aber jest verloren. "Je weiter sich nämlich die Schule entwickelt, besto weniger kann ein Einzelner noch Leiter fein; er tann nur noch Diener bes Organismus fein, aber nicht Die Massen erwachen und wollen sich selbst regieren; dessen Herr. das ist ein bedeutsames Zeichen der Zeit. Und dieses Erwachen der Maffen bedeutet, daß die Macht bem Ginzelnen genommen und ber Wesamtheit übertragen werben muß"; benn einen Schulleiter, ber ben von Scharrelmann gestellten Anforderungen entspricht, tann es nach seiner Ansicht gar nicht geben. "Was ich von einem Schulvorsteher fordern mußte, ift: 1. Tolerang und Berständnis für fremde Lehrarbeit; 2. den weiten Blid und die geistige Aberlegenheit, die ihn befähigt, bas auch als groß anzuerkennen, was wirklich groß ist, und ihn zwingt, das Kleine auch als solches gering zu achten (alle Außerlichkeiten im Schulleben als Korrekturen, Protokolle, Schulordnung usw.); 3. Ber-ständnis für die Bedürfnisse unserer Zeit, damit seine Schule dauernd Fühlung gewinnt mit dem Leben felbst (Lehrplan und Stoffauswahl) und 4. Produktionskraft, so daß er dem Einzelnen wirkliche Anregung zu geben vermag." Da diese "vier Haupt- und Kardinaltugenden" nach Scharrelmanns Ansicht nicht burch ein Examen zu erreichen und zu erweisen sind, so ist das lettere für die Bekleidung des Amtes eines Schulleiters nicht nötig; ja es ist schäblich, weil dadurch Leute in das Borsteheramt tommen, "die oftmals am allerwenigsten für dasfelbe befähigt find. Wenn man ferner bedenkt, daß ein Schulvorsteher meist erst in reiferen Jahren in fein Umt einrudt, in benen boch gang naturgemäß die körperliche und geistige Frische — weil sich die eben in unserem Berufe außerordentlich rasch verbraucht — schon im Abnehmen begriffen ist, dann ist das mahrscheinlich ein Grund mehr, zu behaupten, daß die Einrichtung als folche verfehlt ift und nicht mehr in unsere Zeit hineinpaßt". Das beweisen auch nach Scharrelmanns Behauptung die bitteren Klagen, die über die Schulvorsteher unter den Lehrern geführt werden; in jedem von ihnen stedt eben ein Studlein Flachsmann. Das "ist die notwendige Folge davon, daß ein Einzelner zum Träger der Macht ernannt und aus dem Rahmen des Rollegiums herausgehoben wird, der unmöglich in sich all die Eigenschaften haben tann, die für eine folche bevorzugte Stellung unerläßlich find; die Bebeutung des Schulvorstehers liegt auf der Hand: von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, beschränten sich die allermeisten barauf, Aufsichts= und Polizeibeamte zu sein. Die Lehrerschaft ist mündig und bedarf teiner Bevormundung"; baber "muß die neue Babagogit notwendig die Forderung vertreten, daß die äußere Leitung der Schule am zweckmäßigsten durch einen vom Kollegium gewählten Lehrer im Nebenamte ausgeführt werden kann, daß aber die innere Leitung nicht die persönliche Ansicht eines Einzelnen, sondern allein der Wille des gesamten Kollegiums und die Beschlüsse seiner Konferenzen maßgebend sein dürsen". Diese Annahme vertrat Scharrelmann im bremischen Lehrers verein; mit nahezu zwei Drittel Stimmenmehrheit wurden sie angenommen. Neuerdings hat Scharrelmann auch durch die Tat gezeigt, daß er die Konsequenzen aus seinen Anschauungen zieht; er hat öffentlich erklärt, daß er sich in seinem Unterricht weder an den Lehrs noch an den Stundensplan bindet, sondern nach Maßgabe seiner Ansichten im Unterricht lehrt,

ihn beginnt und ichließt.

Wenn man, völlig objektiv, Scharrelmanns Darlegungen ins Auge fakt, so findet man Wahres und Falsches miteinander gemischt; das macht die fritische Beurteilung sehr schwer und ist zugleich bas Gefährliche in seiner Rampfesweise. Der Gegensatz zwischen ber alten und neuen Schule, wie er ihn barftellt, besteht heute nicht mehr in ber großen Mehrheit des Lehrerstandes; wenigstens huldigen die Mitglieder bes beutschen Lehrervereins nicht mehr den Grundfätzen, die Scharrelmann als diejenigen ber alten Schule hinstellt, stimmen ihm aber boch auch in seinen Ansichten hinsichtlich ber neuen Schule nicht gang zu. scheint dem ja die Abstimmung im bremischen Lehrerverein zu widersprechen; allein nach unserer Ansicht ist das doch nur scheinbar der Fall. Wer in dieser Hinsicht eine reiche Erfahrung hinter sich hat, der weiß solche Abstimmungen zu würdigen; die Ansichten Scharrelmanns find zudem, namentlich für ben jungeren Lehrer, auch zu verlockend, als baß er sich ihnen gegenüber ablehnend verhalten könnte. Wir muffen nach Scharrelmanns Ausführungen annehmen, daß für ihn die "alte" Schule die zurzeit "bestehende" Schule und die "neue" die noch zu schaffende Schule der Zukunft ist. Die bestehende Schule hat ihre Mängel und Fehler; sie bedarf der gründlichen Reform. Aber man tann doch von ihr nicht burchweg behaupten, daß sie "mehr eine mechanische Auffassung im Unterricht und in der Erziehung" vertritt; wenigstens ift das heute doch nicht mehr die Auffassung eines großen Teils der Schulleiter und ber Lehrer. Für eine große Zahl der Schulleiter und Lehrer, das dürsen wir doch behaupten, ift boch heute die Badagogit nicht mehr "die Summe einer unenblich langen Reihe von Borschriften und Regeln, die vom Berftande sustematisch ausgebaut werben" usw.; für viele ist sie boch bas unermudliche, ein eifriges Suchen nach psychologischen Einbliden, bie gewonnen wurden im freien Berkehr ber Rinder untereinander ober mit Erwachsenen", die aber, nach unserer Ansicht, doch auch, soweit es mit Silfe der zurzeit feststehenden Ergebnisse der erverimentellen Binchologie und Badagogit möglich ist, in ein "wissenschaftliches System" zwar nicht "eingeschränkt und beschnitten", aber boch geordnet werden muffen, wenn die Badagogit als Wiffenschaft angesehen werben foll. Auch die neue Schule muß ein "festgefügter Organismus" sein; jebe Klasse kann und soll wohl eine "innige Lebensgemeinschaft" barftellen, aber sie muß sich boch, wenn bas Bange gedeihen foll, in den Organismus ber Schule einfügen und tann und barf nicht "unabhängig von anderen für sich bestehen". Denn selbst wenn jeder Lehrer seine Klasse von unten nach oben durchführt, so muß er unterwegs einzelne Schüler an andere Klassen abgeben und solche aus anderen Klassen aufnehmen: das kann nur ohne großen Nachteil für die einzelnen Schüler geschehen, wenn die

verschiedenen Rlassen eines Schulsnstems einen einheitlichen Organismus bilben, in welchem aber ber Berfonlichfeit bes Lehrers ber nötige Spielraum gelassen wird und gelassen werden fann. Wenn in der neuen Schule ber Lehrer "ein freier fich felbst Grenzen und Ziele setzender Mensch" sein soll, "ber ein Recht hat, in seiner Arbeit auch nach eigener Fasson selig zu werden", der "ben Unterricht nach eigenem Ermessen ganz persönlich täglich aufs neue zu gestalten sucht", so barf man boch wohl fragen, ob die Lehrer der alten Schule nach Scharrelmanns Ansicht wirklich solche Persönlichkeiten sind, ja man darf bezweiseln, ob es Lehrer mit solchen "Saupt- und Kardinaltugenden" überhaupt geben Dieser Zweisel ist boch wenigstens ebenso gerechtsertigt wie ber Aweifel Scharrelmanns an der Berwirklichung seines Ibeals eines Schulvorstehers; wir halten bas lettere für nicht so aussichtslos wie Scharrels mann. Wir sind aber auch der Ansicht, daß die "Außerlichkeiten im Schulleben", wie z. B. die Korrektur der Auffate, zwar nicht die Sauptsache, aber bod auch nicht "gering zu achten" sind; wir brauchen bas wohl dem Schulmanne, der auf dem Boden der Birklichkeit steht, nicht näher zu begründen. Uber ben Wert bes Eramens für den Schulleiter fann auch ber Lehrer ber neuen Schule anderer Unsicht fein; auch in ber Rutunft wird es in der Schulverwaltung menschlich zugehen und werden bann wohl, vielleicht noch mehr als jett, ohne Examen manche Leute in bas Borsteheramt tommen, "bie oft am allerwenigsten für basfelbe befähigt find". Allein wenn es in der neuen Schule fein Borfteberamt mehr gibt, so gibt es ja auch tein Eramen mehr für bie Schulvorsteher; damit ist ja die Sache erledigt. "Die Lehrerschaft ist mundig und bedarf teiner Bevormundung mehr"; aber das ist doch zurzeit immer noch die Lehrerschaft der alten Schule, die bei Scharrelmann boch nicht hoch im Rurs fteht! Bas Scharrelmann für die Schulverwaltung der Zukunft fordert, das fordern bekanntlich auch die Sozialbemofraten für die Berwaltung in Gemeinde und Staat; bas ware an sich nicht zu tabeln, wenn es für die Schule gut ware. In einer hessischen Stadt hatten eine Reihe von Jahren im Stadtrat die Sozialdemokraten bie Herrschaft und haben, soweit bas Gesetz es erlaubte, bort regiert; jest zeigen sich die Früchte dieser Freiheit und Herrschaft der Massen in erschrecklicher Weise. Solange es Menschen gibt, werden auch die Schulleiter nicht vollkommen sein; allein größere Schulspsteme werden sie nicht entbehren können. Reine Runft kann die padagogische Tätig= feit bes Lehrers nie fein; benn Bögling und Erziehungsmittel gestatten es nicht, daß ber Lehrer ben Menschen nach feinem 3beal gestaltet. Und wer verbürgt denn den Eltern und der Gemeinschaft, bag bas Ibeal jedes einzelnen Lehrers das richtige ist? Solange die Lehrer Menschen sind, werden sie in der Mehrzahl teine Rünftler sein; benn die sind ja bekanntlich selten. Das padagogische Talent wird wie das fünstlerische angeboren; sie lassen sich nur da ausbilden, wo sie im Reime vorhanden sind. Auch in den neuen Schulen wird es viele Lehrer geben, die sich wohl für echte Künstler halten, es aber nicht sind; man kann sie ja nicht messen und wiegen und auch nicht einfach aus dem Lehramte ausscheiben, weil die Beurteilung sehr schwer ist. Wir halten solche extreme Forderungen und Bestrebungen, wie sie von Scharrelmann und seinen Unhängern gestellt und vertreten werden, für ein großes hemmnis in der Fortentwicklung bes Schulmefens nach liberalen Grundfäßen: benn sie liefern ben Feinden derfelben die besten Baffen. Bir wollen den Bureaufratismus aus der Schule und der Schulverwaltung

verbannt haben; wir wollen bem künstlerischspädagogisch begabten und geschulten Lehrer so viel Freiheit gewährt haben, als das Interesse der Schule überhaupt zuläßt. Allein wir müssen immer mit Wirklichkeiten rechnen und dürsen uns nicht Phantasiegebilde schassen; denn die schweben in der Luft. Streben wir nach einer Hebung der Bildung des Lehrersstandes, so werden auch die Schulleiter, die aus dem Lehrerstande hervorsgehen, den berechtigten Forderungen der neuen Schule entsprechen; dann wird auch der Persönlichkeit des Lehrers die ihr gebührende Freiheit

gewährt werben.

In ber "Deutschen Zeitschrift fur Kirchenrecht" wird, wie bie "Bab. 3tg." berichtet, die Frage ber "Berpflichtung der Geiftlichen gur übernahme ber Ortsichulinspettion" erörtert, und zwar beziehen sich diese Erörterungen auf preußische Berhältnisse. Der Berfaffer tommt bei feinen biesbezüglichen Untersuchungen zu bem Ergebnis, daß eine gesetliche Berpflichtung zur übernahme ber Ortsschulaufsicht für ben Beiftlichen nicht besteht; "benn bie gesetliche Lage verbietet es, bie Schulaufficht heute noch als ein firchliches Recht anzusprechen". Durch bas Schulaufsichtsgesetz von 1872 ist bas Recht ber Schulaufsicht bem Staate zugesprochen worben; in seinem Auftrage allein tann sie ber Daher aber ift auch ber Beistliche nicht mehr zur Geistliche ausüben. Abernahme ber Ortsschulaufsicht verpflichtet; benn ber Geistliche als folder ift nur innerhalb ber Grengen feines Umtes gur Bornahme ber biesem Amte zustehenden Handlungen verpflichtet. Tatsächlich hat aber sowohl die preußische Schul- wie die preußische Rirchenbehorde den Beiftlichen zur übernahme ber Ortsschulaufsicht verbflichtet: beibe fteben völlig

auf ungesetlichem Boben.

In den preußischen "Jahrbuchern" schreibt Weheimrat Brandi, ehemaliges Mitglied des preußischen Kultusministeriums: "Im allgemeinen forbern die Schulbehörden, daß ber Schulinspettor die Lehrer anleitet, ihnen mit wohlmeinenden Ratschlägen zur Seite stehe und ihnen bas Unterrichten vormache. Dies ist aber nicht leicht und setzt immer sehr genaue Befanntschaft mit allen wefentlichen Fragen bes Unterrichtswesens voraus. Auf Fehler zu fahnden, ist leichter. Auch bier murbe bie erwähnte Bentralstelle für bie Unterrichtsverwaltung einem bringenden Bedürfnis entsprechen. Damit wurde dem vorgebeugt werden, daß Regierungen es für nötig halten, den Kreisschulinspektoren ausführliche Formulare für ihre Revisionen vorzuschreiben, durch die ihre Arbeit geregelt, aber zur schablonisierten Kontrolle herabgedrückt, geist- und nuplos wird. Diese Sorgen sind Früchte unserer Zeit. Früher, als bie Bolksschule noch die sehr einfache Anstalt war, beren Beaussichtigung weniger Mühe und Zeit tostete, war der Beiftliche ber geborene Schulinspektor. Er hatte mehr Beziehungen zur Schule als irgend ein anderer und daher auch das meiste Verständnis für sie. Jest ist das anders geworden. Die Vervollkommnung bes Seminars in Verbindung mit ben Forderungen des Lebens hat die Kunst des Unterrichtens und Erziehens in ber Schule zu einem reich entwickelten Berufsfach gemacht, bessen Aneignung ein ernstes, langes Studium erfordert. Infolgedeffen ist auch die Volksschule jest vor eine viel größere und schwierigere Aufgabe gestellt worden, so daß ihre Beaufsichtigung mit vielseitiger und zeitraubender Arbeit verfnüpft ift. Die allmähliche Beränderung biefer Berhältnisse konnte niemandem beutlich vor die Augen treten als den Beiftlichen felbst, und baber ift auch beren Stimme zugunften einer allgemeinen Fachaufficht über die Bolksschule vor allem beachtenswert. Diese

Stimme würde noch nachbrücklicher und häufiger laut werden, wenn nicht das Herkommen und das bekannte kirchliche Bedenken entgegenstände."

"Es ist offentundig," so schreibt der preußische Abgeordnete und Schuldirektor Ernst, "daß in unserem Volksschulwesen große Mangel herrschen, die zum größten Teil auf den Lehrermangel, aber auch auf den Lehrplan gurudzuführen sind. Wenn offiziell zugegeben wird, daß 3049 Stellen unbefett, daß 9663 Stellen ftart überfüllte Schulen vorhanden sind, dann ist ohne weiteres flar, daß die Leistungen vieler Schulen nicht genügen konnen." Es gab Zeiten, wo man seitens bes Lehrerstandes den Lehrermangel als Bundesgenossen beim Rampfe um bie Befferstellung freudig begrüßt hat; allein man hat doch im Laufe ber Zeit auch im Lehrerftande eingesehen, daß er der Schule und dem Lehrerstande mehr Schaden als Rugen bringt und daher die immerhin noch zweifelhafte Mithilfe biefes Bundesgenoffen teuer ertauft wird. Der Lehrermangel hat bereits eine Geschichte hinter sich; man tann sich also jest ein Urteil über seine Ursachen und Folgen bilden. In den siebziger und achtziger Jahren war der Lehrermangel in Breußen schon sehr groß; ca. 9500 Kinder mußten (1882) vom Unterrichte ausgeschlossen werden, und die Sälfte ber fämtlichen Rinder faß in überfüllten und teilweise in sehr überfüllten Rlaffen. Die jezige Periode bes Lehrermangels begann mit ber Ginführung bes einjährigen Militar= bienstes für die Lehrer im Jahre 1900; jedenfalls lagen aber die Ur= fachen nicht allein in bem einjährigen Militardienst, sondern in den Besoldungsverhältnissen der Lehrer, die den Zeitverhältnissen nicht ent= sprachen. Denn bei bem Aberfluß an Arbeitsfraften auf geistigem Gebiete wären sicherlich bald bie durch den einjährigen Militärdienst verursachten Lücken wieder ausgefüllt gewesen, wenn sich genug junge Leute bagu gur Berfügung gestellt hatten; aber an biefem Buguge fehlte Die preußische Schulbehörde wollte einen Zusammenhang zwischen Lehrermangel und Lehrerbesoldung nicht zugestehen; sie hielt ihn für vorübergehend und glaubte ihn durch Errichtung von Lehrerbildungsanstalten zu beseitigen. Nach ber amtlichen Statistik von 1901 waren in Preugen 1862 Stellen unbefest; wenn aber jebe Rlaffe ordnungsmäßig verwaltet werden follte, fo hatte man ca. 15000 Lehrträfte nötig gehabt. Wollte man aber alle Schulflassen auf einen Stand von 60 Schüler bringen, so hätte man 30 000 Lehrfräfte nötig gehabt. In anderen beutschen Staaten besteht wohl auch Lehrermangel, allein nicht in dem Mage wie in Preugen. Der preugische Kultusminister mußte im Laufe ber Reit einsehen, daß bas von ihm angewandte Mittel gegen den Lehrermangel nicht das richtige war, benn die von ihm neu errichteten Lehrerbilbungsanstalten füllten sich nicht trot eifriger Werbearbeit, und der Lehrermangel blieb infolgedessen bestehen. Für die Schule und den Lehrerstand hat das Bestreben, die Lehrerbildungsanstalten zu füllen, die üblen Folgen, daß manche Subjekte in den Lehrerstand kommen, die nicht in denselben gehören. Das war eine üble Folge des Lehrer= mangels; eine andere war die, daß man Präparanden, halb ausgebildete Seminaristen, mangelhaft vorgebildete Lehrerinnen und Schulschwestern als Lehrkräfte verwandte. Der frühere Referent über das Boltsschulwesen im preußischen Kultusministerium, Geheimrat Schneider, gesteht in seinen "Lebenserinnerungen", "daß der Lehrermangel insofern nachteilig auf die sittliche Haltung ber Lehrer eingewirkt hatte, als er die Behörden zu allzu großer Nachsicht gegen die Versehlungen einzelner

Lehrer und im Ausammenhange damit auch gegen die Wiederannahme entlassener Lehrer verleitet hatte, wo sie nicht hatte erfolgen durfen." Das hätte ber Rultusminister v. Buttkammer bedenken sollen, als er in seiner Afchermittwochsrebe die schweren Unflagen gegen den Lehrer= stand erhob; er hätte nicht versehlen sollen, die maßgebenden Faktoren in der Schuls und Staatsverwaltung für die Mängel im Lehrerstande verantwortlich zu machen. (II, 4, 63 und 64.)

Bei der ersten Lesung des Staatshaushaltsetats 1907 machte Kultusminister Dr. v. Studt die Mitteilung, daß unter Bustimmung des Finangministers das Bedürfnis nach einer Revision des Lehrerbefoldungsgesetes ausbrücklich anerkannt und ein bezügliches gesetsgeberisches Borgeben in nahe Aussicht gestellt wird; es soll nur noch abgewartet werden, bis man das Schulunterhaltungsgeset überblicken könne. Auf dem preußischen Lehrertage wurden über diese Revision folgende Beschlüsse gesaßt: 1. Wenn die preußische Bolksschule ihrer Aufgabe im Dienste der Boltsbildung und Boltserziehung vollauf gerecht werden foll, so ift in erster Linie eine Lehrerbefoldung erforderlich, die der Bildung der Lehrer und der Bedeutung ihrer Wirksamkeit, sowie ben allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen unserer Zeit entspricht. 2. Demnach faßt der preußische Lehrerverein angesichts der bevorstehenden Revision des Gesetzes vom 3. Marg 1897 seine Bunsche bezüglich ber Neuregelung der Lehrerbefoldung dahin zusammen, daß a) eine gleiche Befoldung aller Lehrer ohne die bisherige Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach der Art der Besoldung der Lehrer an höheren Schulen geschaffen werde, daß b) den Lehrern ein Einkommen gewährt werde, welches nach Sohe und Art bes Anwachsens bem ber Sefretare ber allgemeinen Staatsverwaltung gleich ift, eventuell mit ben Abanderungen, welche durch eine etwaige frühere endgültige Anstellung der Lehrer und die Gewährung der vollen Mietsentschädigung an sie bedingt sind, und daß c) bei den dauernd mit einem kirchlichen Amte — wozu auch der Vorsängerdienst der ifraelitischen Lehrer zu rechnen ist — verbundenen Stellen bas aus diesem fließende Einkommen nicht auf bas Lehrergehalt angerechnet werde.

Der preußische Lehrerverein hat biese Wünsche in einer Eingabe an ben Kultusminister Holle ausführlich begründet. "Auch wenn," so fagt er, "das Streben nach Ausgleichung des Einkommens unter allen Beamten nicht in dem Maße im Zuge der Zeit läge, wie es tatsächlich der Fall ist, hatte der preußischen Lehrerschaft boch die gegenwärtige Gestaltung ihrer Besoldung eine solche Gehaltsforderung aufdrängen muffen. Auslegung und Anwendung der Bestimmung in § 1 bes Lehrerbesoldungsgesetzes, daß das Lehrereinkommen den örtlichen Berhältnissen angemessen sein soll, hat einer Bielgestaltigkeit und Ungleichheit der Lehrergehälter Raum gegeben, wie fie vor Erlaß diefes Befetes taum größer gemefen Ihr wird, und zwar unserer Aberzeugung nach mit Recht, vorgeworfen einmal, daß sie die durch die modernen Bertehrsverhältnisse herbeigeführte weitgehende Ausgleichung der Teuerungsverhältniffe, die fich im wesentlichen als eine Steigerung ber Ausgaben in ben kleineren Orten darstellt, nicht ausreichend berücksichtigt habe, ferner, daß sie manches, was in kleineren Orten das Leben verteuert, wie z. B. Zuziehung des Arates in Krantheitsfällen, Berbeischaffung ber Lebensbedürfnisse, Erziehung der Kinder, nicht genügend in Anschlag gebracht habe, und endlich, daß sie, mas sich als am meiften hemmend für die Gehaltsentwicklung erwiesen hat, die größere ober geringere Leistungsfähigkeit der Gemeinden

zu ben für die Sohe des Lehrereinkommens maggebenden örtlichen Berhältnissen gerechnet hat. Je mehr sich die Auslegung der erwähnten Bestimmung in biefer Richtung bewegte, besto mehr gelangte man gur Festsehung von Einkommensfähen, welche bie Sohe ber Mindestfähe nicht ober doch nur wenig überschritten. Go tam es, daß viele Orte und weite Bezirke Lehrergehälter dieser Art festsetten, mährend andere Orte und Wegenden, in denen ein lebhafteres Interesse für die Schule vorhanden war und größere Mittel zur Berfügung ftanden, nicht unerheblich höhere Gehälter bewilligten, auch wenn die Teuerungsverhältnisse nicht oder wenigstens nicht wesentlich verschieden waren. Es ift begreiflich, bag die Lehrer in den Orten und Bezirken der ersteren Art ihre vekuniäre Lage um fo schmerzlicher fühlen, wenn sie sehen, wie ihre Kollegen in den Orten mit besseren Einkommensverhältnissen zwar auch keineswegs über das Bedürfnis hinaus befoldet, aber doch wesentlich gunstiger ge-Nun sind allerdings, wie anzuerkennen ift, Unterstellt sind als sie. schiebe im Grundgehalte von 900 bis 1600 M. und in den Alterszulagen von 100 bis 250 M. seit ber mit Anfang vorigen Jahres in Kraft getretenen Gehaltsausbesserung nicht mehr vorhanden; doch auch jest bestehen noch Ungleichheiten im Einkommen, bie bei einer Rlaffe von Beamten mit berfelben Borbildung und der gleichen Berantwortung und Arbeit auf feine Beise zu rechtfertigen sind. Gleiche Borbildung und gleiche ober boch gleichwertige Leistung, insonberheit aber die erstere, da doch die Leistung durch sie bedingt ist, betrachtet man gegenwärtig in immer fteigendem Dage als zu gleichem Einkommen berechtigend. Das ift in letter Zeit in ben Erörterungen über die Erhöhung der Beamtenbefoldung wiederholt deutlich jum Ausbruck gekommen. Unter diesen Umständen haben die Boltsschullehrer doppelt Anlag, darauf hinzuweisen, daß jene Boraussetzung auf sie zutrifft, und zu wunschen, daß ihr bei der Neuregelung der Besoldung Rechnung getragen werde; benn wenn ja auch die Buniche ber unmittelbaren Staatsbeamten bezüglich ihres Einkommens noch keineswegs erfüllt sind, so ist doch die Besoldung ber Lehrer nicht nur hinsichtlich ihrer Sobe, sondern besonders auch der Gleichmäßigkeit in einem folden Mage rücktändig, wie wir es schon jest bei keiner Rlasse von unmittelbaren staatlichen Beamten mehr Selbst die wissenschaftlichen Lehrer an höheren Schulen, die boch zu einem beträchtlichen Teile Kommunalbeamte find, haben seit etwa anderthalb Jahrzehnten eine gleiche Befoldung. Durch den Normaletat vom 4. Mai 1892, betreffend bie Befoldung ber Lehrer an höheren Schulen, und die Nachträge zu ihm ist für diese Kategorie von Beamten eine Art ber Befoldung, wie die Boltsschullehrer sie für sich erstreben, so gut wie durchgeführt. Denn wenn auch in bem Gesetze vom 25. Juli 1892 die Bestimmung enthalten ift, daß die bürgerlichen Gemeinden und sonstigen Korporationen durch die Vorschriften dieses Wesetzes nicht behindert sind, das Diensteinkommen der Lehrer an den von ihnen zu unterhaltenden Unstalten in einer für die Lehrer günstigeren als der im Gesetze bestimmten Beise zu regeln, so sind unseres Bissens doch die auf Grund dieser Bestimmung vorhandenen Abweichungen von ben Gägen bes Normaletats so felten und geringfügig, daß man die Besoldung der Lehrer an höheren Schulen mit vollem Rechte als eine gleiche bezeichnen tann. Dies hat ohne Zweifel barin seinen Grund, bag die Gehaltssätze bes Normaletats nicht mit solchen Mängeln behaftet sind wie die Mindestsätze des Gesetzes vom 3. März 1897. Zwar entsprechen sie auch noch nicht ganz den Wünschen der Lehrer an höheren

Schulen, aber sie sind boch in einem weit größeren Dage zu einer standesgemäßen Lebenshaltung ausreichend als jene Minimalsäße für die Boltsschullehrer. Run ist uns wohl bekannt, daß die kommunalen Berhältnisse, die bei ber Besoldung der Lehrer an höheren Schulen in Betracht tommen, nicht bie Schwierigkeiten bieten, wie sie an vielen Orten bezüglich der Besoldung der Boltsschullehrer vorliegen; aber der preußische Lehrerverein ift ber Zuversicht, daß diese bei ausreichendem, erganzungsweisem Eintreten bes Staates zu überwinden sind und so auch für die Bolksschullehrer möglich gemacht werden kann, was für die Lehrer an höheren Schulen erreicht worden ist. Im Auftrage des Bereins bittet der unterzeichnete Vorstand daher gehorsamst, daß eine gleiche Besoldung aller Lehrer ohne die bisherige Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse nach der Art der Besoldung der Lehrer an höheren Schulen geschaffen werden möge. In der Petition vom 9. Februar 1906 ift, ba in ihr eine folche Besoldung nur als Endziel ber Bestrebungen bes preußischen Lehrervereins auf materiellem Gebiete erwähnt ift, über beren Sohe nur allgemein gesagt worden, das Einkommen möge der Bilbung ber Lehrer und ber Bebeutung ihrer Wirtsamkeit entsprechen. Da ber Berein bei ber zu Eingange gekennzeichneten Lage der Berhältniffe nunmehr ausbrudlich um bie Gemährung einer folchen Befoldung bittet, ift er es Guer Erzellenz und fich felber schuldig, jener Angabe über beren Sohe eine bestimmtere Fassung zu geben. Dafür lagen in Beschlüssen von Lehrerversammlungen und in Außerungen in der padagogischen Fachpresse mancherlei Vorschläge und Bersuche vor. holt ist 3. B. aufgerechnet worden, wie hoch sich der Geldauswand für ben Unterhalt einer Lehrerfamilie von mittlerer Kopfzahl jährlich stellt, um fo eine Brundlage für bie Bemessung ber Behaltsforderung ju ge-Diefe Arbeiten haben zwar unwiderleglich gezeigt, wie unzureichend die gegenwärtige Besoldung vielerorten ist; eine der allgemeinen Bustimmung sichere Gehaltsforberung läßt fich aber auf sie nicht gründen, weil sie unter verschiedenen Verhältnissen und von verschiedenen Gesichtspunkten aus gemacht worden sind und baber, wie im voraus zu erwarten war, nicht zu einheitlichen Ergebnissen gelangten. anberseits von bem Gesichtspuntte aus, daß die Einrichtungen bes Staatsund Wesellschaftslebens sich stetig und schrittweise entwickeln, überlegt worden, wieweit man in der Forderung mit einiger Aussicht auf Gewährung unserer Bitte über bas gegenwärtige Lehrereinkommen werde hinausgehen können. Aber solche Erwägungen konnten auch nicht geeignet fein, ben Berein zu leiten, wenn es fich barum handelte, eine grundsätliche Forderung zu stellen. Als der hierfür maßgebende Gefichtspuntt ift infolge ber Entwicklung eines lebhafteren Standesbewußtseins der Lehrer schon seit längerer Zeit ein wesentlich anderer erkannt und zulett fast einmütig geltend gemacht worden. Bon den Boltsschullehrern wird die Gehaltsfrage wesentlich auch als soziale Angelegen= heit betrachtet; fie wunschen baber, daß die Bohe ihrer Befoldung fo bemeffen werbe, bag baburch eine Ginordnung ihres Standes in bie foziale Staffelung bes Befellichaftslebens und insbesondere bes Beamtentums jum Ausbrucke tomme, bie fie nach ihrer Bilbung und ber Bebeutung ihrer Wirtsamkeit beanspruchen zu burfen glauben. Wenn hiernach die Bolksschullehrer in dem Einkommen staatlicher Beamten einen Maßstab für ihre Gehaltsforberung finden wollen, so tann nur das Eintommen folder Beamten in Betracht tommen, von benen teine atademische Bilbung gefordert wird, also bas von mittleren Staatsbeamten.

wenn wir uns ferner zu entscheiden haben, welcher Gruppe biefer Beamten wir im Einkommen gleichgestellt werden möchten, so glauben wir keine unberechtigte Forderung zu stellen, wenn wir ein Einkommen wie bas ber Sefretare ber allgemeinen Staatsverwaltung als ber Bilbung ber Boltsschullehrer und der Bedeutung ihrer Wirksamkeit angemessen er= Die gegenwärtige Art der Lehrerbildung ift nun allerdings verschieden von dem Bildungsgange, der für diese Klasse von mittleren Staatsbeamten vorgeschrieben ift; aber der unterzeichnete Borftand ift überzeugt, der oberften Unterrichtsverwaltung nicht erst eingehend nachweisen zu brauchen, daß die Bildung, welche die Lehrer mit ins Umt bringen, berjenigen biefer Beamten feineswegs nachsteht; zubem liegt in der unterrichtlichen Tätigkeit ein beständiger Untrieb zu wissenschaft= licher Fortbildung. Auch die Wirtsamkeit der Lehrer und die Bureautätigleit ber ermähnten mittleren Staatsbeamten sind verschieden geartet und an sich nicht vergleichbar. Wir erkennen gern an, daß diese Bureautätigkeit ein hohes Maß von Umsicht, Gewandtheit, Sorgfalt und Gewissenhaftigfeit erfordert und für unser Staatswesen von großem Berte ist; aber wir durfen auch barauf hinweisen, daß die Aufgabe, welche ber Lehrer zu erfüllen hat, in ethischer und wirtschaftlicher Beziehung von hoher Bedeutung ist, und daß ihre Lösung ein solches Maß von sittlichem Ernst, hingebung und Treue und eine folche Ginsetzung ber gesamten Persönlichkeit erfordert, daß die Lehrerarbeit von denen, die fie wirklich kennen, keineswegs geringer eingeschätzt werben kann als die Tätigkeit jener Beamten. Wir erlauben uns gehorfamft, in biefer Beziehung noch die Ansichten eines Gelehrten und eines Verwaltungsherr Professor Baulfen in Berlin außert: "In beamten anzuführen. der äußeren Wertschätzung vor der Welt wird der Lehrerstand, auch wenn alle seine Bunsche von der Regierung erfüllt werden, nie obenan stehen. Der Lehrer wird sich damit trösten, daß an innerer Bornehmheit und Burbe die Aufgabe, jugendliche Seelen zur Erkenntnis bes Wahren, zur Freude am Guten und Schönen zu führen, hinter keiner Aufgabe der Welt zurnatbleibt'. Und Herr Stadtschulrat Born= mann in Raffel fagt: ,Ich achte gewiß alle gewissenhaft und treu geleisteten Dienste hoch und habe weder einen Grund noch die Absicht, die Tüchtigkeit unserer Mittelbeamten ober ihre Leistungen im geringsten herunterzuseten; wenn ich sie aber mit den Aufgaben und Mühen ber Erzieher und Lehrer unserer Jugend vergleiche — und ich habe ein Recht zu solcher Vergleichung, benn ich bin selbst zehn Jahre lang Lehrer gewesen und stehe nun seit mehr als vierundzwanzig Jahren in der Berwaltung -, dann muß ich doch fagen: Die Aufgaben, die diese zu lösen, die Ziele, die sie verfolgen, die täglichen Aufregungen und geistigen Anstrengungen, die sie zu ertragen haben, sind doch erheblich höhere, als die, welche der Bureaudienst mit sich bringt.' Run sind allerdings, soweit wir unterrichtet sind, gewisse Verschiedenheiten in den Verhältniffen dieser Beamten und der Lehrer vorhanden, die der preußische Lehrerverein nicht übersehen darf, ohne mit seiner eigenen Forderung einer Besoldung, gleich der bezeichneten Beamten, in Widerspruch zu geraten. Gine solche Berschiedenheit liegt vor in bezug auf das Alter, in dem die endgültige Anstellung jener Beamten und Lehrer erfolgt. Während diese in der Regel mit 24 Lebensjahren angestellt werden, ist dies, soweit unsererseits in Erfahrung gebracht werden konnte, bei jenen erst mit 28 bis 30 Lebensjahren ber Fall, was in ben Bezügen auf berfelben Altersstufe und in ber gesamten Dienstzeit,

3. B. bis zum 60. Lebensjahre, einen nicht unerheblichen Unterschieb zugunsten der Lehrer herbeiführen würde. Gine weitere Berschiedenheit, die von ähnlichem Ginflusse auf die Ginkommensverhaltnisse sein wurde, besteht darin, daß der Lehrer das volle Wohnungsgeld, den staatlichen Beamten aber nur ein Wohnungsgeldzuschuß gewährt wird. gegenwärtig bestehende Unterschied wird jedenfalls auch in Zukunft bleiben; denn da sehr viele Lehrer, namentlich auf dem Lande, Dienstwohnung haben, wird man benjenigen, bei benen dies nicht der Fall ist, um sie nicht ungerecht zu behandeln, auch fernerhin die volle Mietsentschädigung gewähren muffen. Aus allen biefen Erwägungen heraus hat der vierte preußische Lehrertag beschlossen, daß gebeten werbe, es möge den Lehrern ein Einkommen gewährt werben, das nach Sohe und Art des Anwachsens bem ber Sefretare ber allgemeinen Staatsverwaltung gleich ift, eventuell mit den Anderungen, welche durch eine etwaige fruhere endgültige Unstellung der Lehrer und die Gewährung der vollen Mietsentschädigung an fie bedingt find. Mit einer großen Angahl von Lehrerstellen ift ein firchliches Umt dauernd verbunden, sei es das vereinigte Kuster-, Kantoren- und Organistenamt ober einzelne ober eine Bereinigung von zweien biefer Amter oder bei ifraelitischen Lehrern ber Borfangerdienst. Amter verursachen zum größten Teile eine sehr beträchtliche Dubewaltung, zu ber in ben meisten Fällen auch heute noch die ber Stellung eines Lehrers nicht mehr angemeffenen niederen Rufterdienste gehören. Sie haben außerdem für den Inhaber ein großes Mag von Gebundenheit zur Folge, berart, daß er meistens über feinen Sonntag und keine Ferienzeit verfügen kann, ohne Urlaub nachsuchen und für eine oft nur ichwer zu beschaffende Bertretung forgen zu muffen. ist der Teil des Gesamteinkommens dieser Stellen, der nach Abzug des am Orte ober in ber Gegend gezahlten Lehrergehaltes als Entgelt für bie Berwaltung des kirchlichen Amtes übrig bleibt, sehr häufig so ge= ring, daß er als eine angemessene Entschädigung für die zu leistenden Dienste nicht gelten kann. Dies wird doppelt fühlbar, wenn die niederen Rüfterdienste abgelöst und bementsprechend ber auf diese entfallende Teil bes Einkommens für das kirchliche Umt abgetrennt wird. Durch den Abzug bes auf biefe Dienste, bie jeber einfache Mann verfehen tann, gerechneten Betrages wird das firchliche Einkommen des Lehrers für Berrichtungen wie Orgelspiel, Leitung bes Chors, Lektorenbienst usw., die eine weitergehende geistige und musikalische Ausbildung voraussetzen, zuweilen so weit geschmälert, daß taum noch von einer Besoldung bieser Dienste gesprochen werben kann. Nun hat die Unzulänglichkeit bes auf bas kirchliche Amt entfallenden Teils des Gesamtgehaltes der in Rede stehenden Stellen keineswegs immer barin ihren Grund, daß die aus firchlichen Quellen fliegenden Mittel zu gering find. Diese sind in manchen Fällen erheblich größer als der Betrag, der über das Lehrergehalt hinaus als Befoldung bes Kirchendienstes erscheint, sie werden aber zu einem oft recht beträchtlichen Teile in bas eigentliche Lehrerachalt eingerechnet. Der preußische Lehrerverein ift nun ber Ansicht, daß die Befoldung des Rirchendienstes in der Regel gunftiger ausfallen wurde, wenn ben kirchlichen Gemeinden die fämtlichen aus kirchlichen Quellen fließenden Mittel bagu zur Berfügung ständen, und der unterzeichnete Vorstand bittet baher Euer Erzelleng gehorsamst, hochgeneigtest bahin wirken zu wollen, daß bei ben bauernd mit einem firchlichen Amte wozu auch der Vorfängerdienst der israelitischen Lehrer zu rechnen ist - verbundenen Stellen das aus diesem fließende Einkommen nicht

auf bas Lehrergehalt angerechnet werde."

Nach einer Erklärung bes Staatsministeriums ist jedoch mit Rückssicht auf die Finanzverwaltung bes Reiches eine Neuregelung der Bestolbungsverhältnisse der Volksschullehrer vor dem Herbste 1908 nicht

zu erwarten.

In Sachsen-Weimar-Eisenach ist ein neues Besoldungsgesetzerlassen worden; dadurch ist dieses Land an die Spite der Thüringer Staaten getreten. Die Gemeinde zahlt dem sest angestellten Lehrer 1200 M. Grundgehalt und der Staat  $4 \times 200$  M.  $+ 5 \times 150$  M. in dreijährigen Abständen (insgesamt 1550 M.) als Alterszulagen. Das Höchstgehalt nach 27 Dienstighren beträgt demnach 2750 M., wozu noch freie Wohnung (Dienstwohnung) oder Wohnungsentschädigung kommt. Bei der Pensionierung wird in Stadt und Land die Wohnung mit 250 M. angerechnet, so daß das höchste pensionssähige Gehalt 3000 M. beträgt. Das Grundgehalt der staatlich angestellten Lehrerinnen beträgt 1050 M., die Alterszulagen 200 M. + 150 M.  $+ 6 \times 100$  M. in dreisährigen Zwischenräumen  $+ \frac{2}{3}$  von 100 M. bis 400 M. Wohnungsgelb; letzeres wird vom Bezirtsausschuß festgesett. Das Gesetzitt am 1. Januar 1908 in Krast.

Die Lehrerinnenfrage ist eine internationale Frage; benn sie spielt in allen Kulturstaaten eine große Rolle. Gine übersicht über die Berwendung weiblicher Lehrkräste im Schuldienst gibt das "Handbuch

für Frauenbewegung"; hiernach finden sich in:

|                    | Lehrer | Lehrerinnen | Prozentsat<br>ber Lehrerinnen |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------------|
| Osterreich         | 51 500 | 20 000      | 28                            |
| Ungarn             | 26 365 | 5 986       | 18,5                          |
| Schweiz            | 6 400  | 8 600       | 86                            |
| England und Bales  | 26 200 | 66 800      | 71,5                          |
| Schottland         | 4 000  | 7 000       | 63,6                          |
| Arland             | 6 000  | 7 000       | 53,8                          |
| Danemart           | 4 500  | 1 800       | 28,6                          |
| Schweben           | 4 922  | 2 649       | <b>3</b> 5                    |
| Norwegen Stadt     | 683    | 1 216       | 69,3                          |
| " Land             | 3 169  | 1 138       | 26,4                          |
| Finnland Stadt     | 210    | 580         | 73,4                          |
| " Land             | 960    | 920         | 49                            |
| Rufland            | 38 700 | 22 400      | 36,6                          |
| Frankreich         | 56 870 | 49 400      | 46,7                          |
| Italien            | 18 600 | 31 800      | 63                            |
| Portugal           | 2 300  | $22\ 000$   | 88,2                          |
| Bereinigte Staaten | 6 300  | 76 348      | 92,3                          |

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß die Verwendung von Lehrerinnen in den Staaten mit katholischer Bevölkerung (Jtalien, Portugal) vorherrschend ist, weil die katholische Kirche in ihnen viel willigere Personen sieht als im Lehrer; ferner sindet man ihre Verwendung in Staaten, in denen Familie, Genossenschaften und Vereine hauptsächlich die Vildung vermitteln (England u. a.) oder wo die Lehretätigkeit so schlecht bezahlt wird, daß sich männliche Lehrkräfte nicht in genügender Zahl dafür sinden. In Preußen ist, wie die Statistik nachweist, die Zahl der Anstellung von Lehrerinnen gegenüber der der Lehrer auch im Steigen begriffen, besonders in den Großstädten; so betrug z. B.

in Berlin der Prozentsatz der Lehrerinnen 1870 17%, 1888 29%, 1890 31,5%, 1900 34,5%, 1904 36,6%. Im Deutschen Reich waren nach dem "Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich von 1904" vorhanden:

|                      | Lehrer  | Lehrerinnen        | Prozentsaß<br>ber Lehrerinnen |
|----------------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| Preußen              | 76 342  | 13 866             | 15,87                         |
| Bayern r. b. Rh.     | 10 078  | 2 538              | 20,1                          |
| " 1. d. Ah.          | 2 097   | 177                | 8                             |
| Sachsen              | 10 003  | 401                | 3,9                           |
| Württemberg          | 4 615   | 494                | 9,7                           |
| Baben                | 3 631   | 418                | 10,3                          |
| Hessen               | 2 525   | 222                | 8                             |
| Medlenburg-Schwerin  | 1 885   | 170                | 8,3                           |
| Sachsen-Beimar       | 979     | 15                 | 1,5                           |
| Medlenburg-Strelit   | 348     | 34                 | 8,9                           |
| Olbenburg            | 1 101   | 120                | 9,8                           |
| Braunschweig         | 1 142   | 151                | 11,7                          |
| Sachsen-Meiningen    | 656     | 54                 | 7,6                           |
| Sachsen Altenburg    | 495     | 23                 | 4.4                           |
| Sachsen-Roburg-Gotha | 625     | 79                 | 4,4<br>11,2                   |
| Anhalt               | 814     | 154<br>7<br>2<br>6 | 15,9<br>3,2<br>0,8<br>3,5     |
| SchwarzbSondershau   | sen 211 |                    |                               |
| SchwarzbRudolstadt   | 263     |                    |                               |
| Walbed               | 166     |                    |                               |
| Reuß a. Q.           | 162     | 19                 | 10,5                          |
| " j. L.              | 317     | 20                 | 6                             |
| Schaumburg-Lippe     | 72      | 5                  | 6,5                           |
| Lippe                | 261     |                    | -                             |
| Lübed                | 184     | 162                | 46,8                          |
| Bremen               | 498     | 97                 | 16,3                          |
| Hamburg              | 1 653   | 950                | 36,5                          |
| Elfaß-Lothringen     | 2 895   | 2 329              | 44,6                          |
| Deutsches Reich      | 124 027 | 22 513             | 15,4                          |

# VI. Ausländisches Schulwefen.

Der Schultampf in England, ber im Jahre 1902 begann und im verstossen Jahre zu einem gewissen Abschluß kam, ersorbert zu seinem Verständnis einen Rückblick auf die ganze Entwicklung des englischen Volksschulmesens. Die ersten gesetzlichen Anordnungen über die Volksbildung finden wir in England in den Fabrikgesetzen von 1802 und in der Folgezeit; es wird darin bestimmt, daß der Fabrikherr den Lehrlingen während gewisser Stunden in besonderen Räumen durch geeignete Personen Unterricht erteilen lassen soll; in den Gesetzen von 1833, 1844 und 1867 werden noch nähere Bestimmungen über Zeit und Dauer dieses Unterrichtes getrossen. Inzwischen hatte sich aber ein Privatunterrichtswesen entwickelt; besonders haben sich Bell und Lancaster um dasselbe große Verdienste erworben. Gemeinsam haben diese Schulen, daß in ihnen die vorgeschrittenen Schüler aushilfsweise bei der Unterweisung der jüngeren Verwendung fanden; sie unterschieden sich aber später dadurch, daß die Schulen Lancasters einen undogmatischen, dies

jenigen Bells einen bogmatischen Religionsunterricht erteilten. Go entwickelten sich im Anfange bes 19. Jahrhunderts eine größere Anzahl von Volksschulen mit einem Stab ausgebildeter Lehrer; es waren Privatschulen mit unentgeltlichem Unterricht. Seit 1833 erteilte ber Staat an die beiden Bereine, welche die genannten Privatschulen pflegten und leiteten, Unterftützungen als Baugeldzuschüffe; weiterhin gab man bann biefen Bereinen, benen sich im Laufe ber Zeit noch andere zugefellten, Geld zu Lehrmitteln, verbefferte die Lehrerbefoldungen, gab Beitrage gur Ausbildung von Lehrern und bezahlte bie Inspettoren, die fich über den Stand ber Schulen zu vergewissern hatten. "Als Gegenleistung für den Empfang des Staatszuschusses mußten die Schulen gewisse Bebingungen hinsichtlich ber Zahl der Schultage, des Schulgeldes, der Zahl und Qualifikation ber anzustellenden Lehrer, des Lehrplanes und der Leistungen erfüllen und mußten außerdem noch staatliche Inspektionen zulaffen." (Dr. Kraufe, Die englische Boltsschulgesetzgebung; II, 4, 72.) Da der Staat auch die Inspektion des Religionsunterrichts beanspruchte, so entstand ein Konflitt zwischen Staat und Hochfirche, obwohl bie Inspektoren fast ausschließlich aus dem geistlichen Stande der Hochkirche entnommen wurden; benn bie Sochfirche reflamierte die ausschließliche Buständigkeit in Sachen bes Religionsunterrichtes für sich. Diese Ber= hältnisse waren nicht geeignet, die Entwicklung des Bolksschulwesens in England zu fördern; nach einem amtlichen Bericht von 1861 erhielt nur etwa 1/17 ber Kinder des sogenannten Bolfes einen ausreichenden Unter-Die Schulen, welche feinen Anspruch auf staatliche Unterstützung machten, unterstanden auch feiner Inspettion; das war bei einer ziemlich großen Anzahl von Schulen ber Fall.

Das Jahr 1870 brachte endlich England ein Unterrichtsgeset; es bedeutet, rein verwaltungstechnisch genommen, den ersten Versuch einer völlig neuen Verwaltungsorganisation, die bis 1902 die Grundlage des ganzen Bolksschulspstems blieb. Das Geset ließ ber Ortsschulbehörde Die freieste Sand "in allen Dingen, die der Einheitlichkeit in den Leis stungen der Boltsschule nicht dirett im Wege standen, und bei denen man annehmen konnte, daß sie durch Entscheidung der Interessenten mehr den berechtigten lotalen Bedürfnissen entsprechend geregelt werden würde; sie konnte neue Schulen errichten, private übernehmen, eventuell eigene wieder in private Sande geben. Sie befaß ferner die Ermächtigung, innerhalb ihres Bezirks Schulzwang auszusprechen, wobei ihr indessen als Obergrenze für vollen Schulzwang das zehnte, für teilweisen das breizehnte Jahr gesetzt war". (Krause a. a. D.) Das Land wurde in Schulbezirke eingeteilt; ein jeder folcher Bezirk follte eine eigene Schule haben. War das nicht der Fall, so hatte die Regierung das Recht, eine Bezirks-Schulbehörde (School Board) einzusetzen, welche zur Errichtung und Verwaltung einer Schule eine lotale Schulfteuer ausschreiben konnte; wurde in dieser Schule die Teilnahme am Religionsunterricht freigestellt und stand sie dem staatlichen Inspektor behufs Kontrolle des Unterrichts offen, so erhielt sie einen Staatszuschuß, ber unter benfelben Bedingungen auch den anderen Schulen (freiwilligen Schulen, Voluntary In den Voluntary Schools, die meist Kirchenschulen Schools) zutam. waren, wurde in der Regel ein tonfessioneller Religionsunterricht erteilt; bagegen beschränkte sich in den Board Schools in der Regel der Religionsunterricht meist auf einen konfessionslosen Bibelunterricht. wurde der volle Schulzwang vom 5. bis 12. Lebensjahre und vom 12. bis 14. Lebensjahre der halbe eingeführt; jedoch dauerte es noch lange,

bis biefer Schulzwana allgemein durchgeführt werden konnte. Durchschnittsbesuch aller Schulen blieb jedenfalls (1900—1902) hinter der Rahl der auf den Listen geführten schulbflichtigen Kinder um eine Million, und hinter der in der Menge der Schuleinrichtungen sich darstellenden Sollzahl um zwei Millionen zurück. Aber durch den Schulzwang und die 1891 erfolgte Aufhebung bes Schulgelbes mar die Borbereitung zur staatlichen Bolksschule geschaffen; ber weiteren Entwicklung in dieser Sinsicht widersetten sich jedoch die Rirchenschulen (Voluntary Schools), welche sich ber staatlichen Inspektion entzogen und infolgebessen keinen Staatszuschuß erhielten. Sie konnten daher mit ben Bemeindeschulen (Board Schools) in den Leistungen sich nicht messen; bazu tam noch, daß die große Mehrzahl der Lehrer der Kirchenschulen fein Seminar besucht hatten. Seit 1846 war die Lehrerbildung in der Beife geregelt worden, daß ber zufünftige Lehrer nach dem Besuch ber Boltsschule als Lehrling (pupilteacher) bei einem Lehrer eintrat und sich nebenher für den Eintritt ins Seminar burch Selbststudium oder burch ben Besuch eines Fortbilbungstursus (centres) vorbereitete; dieses hatte einen zweijährigen Rurfus. Allein die Lehrer an ben Rirchenschulen nahmen aus Gründen der Sparsamkeit eine größere Rahl von Lehrlingen an, die im Seminar nicht alle Aufnahme fanden und infolgebeffen Hilfslehrer blieben und später bann auch ohne ben Besuch eines Seminars

Lehrer an kleinen Dorfschulen wurden.

Gine Reform bes englischen Bolksschulwesens murbe infolgebessen notwendig; sie vollzog sich in ben Gesetzen von 1899 und 1902, durch welche ein völlig einheitliches und luckenloses Boltsschul- und Boltsschulbehördensustem geschaffen wurde. Denn durch diese Wesetze wurden die Rirchenschulen durch die öffentlichen Körperschaften übernommen; alle Volksschulen wurden unter die an die Svipe der Grafschaft stehenden Berwaltungsbehörbe, ben Graffchaftsrat, gestellt, welche eine Schulabteilung in sich schloß, zu ber auch Frauen und Lehrer gehören burfen. Diese Behörde hat alle Angelegenheiten sämtlicher Schulen zu leiten; ber Religionsunterricht jedoch untersteht nur der Leitung der lokalen Schulbehörde. Diese lettere hat auch den Lehrer zu wählen; die Bestätigung besselben erfolgt burch bie Grafschaft. Da bei den Kirchenschulen vier von den sechs Mitgliedern der lokalen Schulbehörde von der kirchlichen Gemeinschaft gewählt wurden, so hatte die Kirche auf ihre Bestaltung auch fernerhin einen großen Ginfluß; fie erhielten aber jest benselben Staatszuschuß wie die Gemeindeschulen. Die Liberalen waren mit dieser Organisation des Boltsschulmesens nicht zufrieden; sie befämpften die Bezahlung bes tonfessionellen Religionsunterrichts, ber auch an den Gemeindeschulen erteilt wurde, durch den Staat, den Einfluß der Kirche bei der Anstellung der Lehrer an Kirchenschulen u. a. Im Jahre 1906 wurde daher von bem liberalen Ministerium ein neues Schulgesetz vorgelegt; es sollte ben Unterschied zwischen Rirchen- und Gemeindeschulen vollständig aufheben. Alle Schulen, welche auf Staatshilfe Unfpruch machen, follen als öffentliche Schulen angefeben werben; bie Schulbehörde soll das Recht haben, in ihnen einen tonfessionslosen Bibelunterricht einzuführen, zu bessen Besuch jedoch fein Rind gezwungen Die Anstellung ber Lehrer foll volltommen unabhängig werden soll. von seiner konfessionellen Bugehörigkeit sein; zur Abernahme des Religionsunterrichtes soll kein Lehrer gezwungen werden. In den früheren Kirchenschulen darf durch die Geistlichen, nicht durch Lehrer, ein konfessioneller Religionsunterricht in wöchentlich zwei Stunden außerhalb

ber gewöhnlichen Unterrichtszeit erteilt werben; ber Besuch besselben ist ein freiwilliger. Das Gesetz wurde im Unterhause mit großer Mehreheit angenommen; im Oberhause bagegen wurde u. a. die Teilnahme am Religionsunterrichte obligatorisch gemacht und gesorbert, daß in den Schulen unter allen Umständen konfessioneller Religionsunterricht innerhalb der gewöhnlichen Unterrichtszeit erteilt werden solle. Da sich eine Verständigung zwischen Unter- und Oberhaus nicht herbeisühren ließ, so kam das Gesetz nicht zustande. (Siehe auch: Die Schulfrage in Eng-

land: Deutsche Schule, 174ff.)

über bie "Schulbilbung in ben Bereinigten Staaten" gibt Dr. N. M. Butler einen Bericht (II, 4, 73). Wir ersehen aus ihm, baß man von einem ameritanischen Schulwesen eigentlich nicht reben burfe: benn es gibt hier tein vom Bunde und auch tein von den Einzelstaaten geordnetes Schulwesen. Die Nationalregierung hat nur in der Weise für das Bildungswesen Sorge getragen, daß sie seit 1789 große Land- und Gelbschentungen in ben Ginzelstaaten für Bilbungszwecke gemacht hat; im Laufe ber Zeit hat sie ihre weitere Aufgabe barin erblickt, die Einzelstaaten zur Erfüllung ihrer Bildungspflichten anzuspornen. Diese aber sahen diese Erfüllung barin, hinreichende Gelegenheit gur Uneignung ber elementaren, höheren und höchsten Bilbung zu geben; sie enthalten sich aber jebes weiteren Ginflusses auf die Gestaltung ber Bilbungsanstalten. Gerade unter diesen Verhältniffen tann man in ben Bereinigten Staaten beutlich ben Einfluß ber Schulbildung auf die fittlichen und wirtschaftlichen Berhältnisse erkennen; ber Stand biefer Berhältnisse steht in geradem Berhältnis zu der Schulbildung. "Schulbilbung, als gesellschaftliche Ginrichtung betrachtet, wird jest in ben Bereinigten Staaten in weiteren Kreisen und mit mehr Energie flubiert als je zuvor. Professoren ber Babagogit in ben größeren Universitaten find naturgemäß die Führer ber Bewegung. Diese lettere hat die Lehrerseminarien mit erhöhter Triebkraft ausgestattet, hat sich der Lehrervereinigungen und aller Art freiwilliger Gefellichaften in allen Lanbesteilen bemächtigt. Organisations- und Berwaltungsfragen, Probleme ber Erziehungstheorie und bes prattischen Lehrverfahrens, der Rindesnatur, ber Schulhngiene und Gesundheitspflege beschäftigen die Aufmerksamkeit allerwärts. Hierin liegt bas sicherste Bersprechen eines großen zufünftigen Fortschritts. Begeisterung, tiefer Ernst und wissenschaftliche Methode werben bem Studium ber Erziehung in einem Grade gewidmet, der die besten Erfolge mit Sicherheit erwarten läßt. Die Zukunft der Demokratie ist auf das engste mit der Rukunft der Schulbildung verfnüpft."

ther die "Schul- und Lehrerverhältnisse in Holland" berichtet J. W. Gerhard in Amsterdam. (Deutsche Schule.) Bis zum Jahre 1901 konnte man hier von einem geordneten Schulwesen nicht reden; denn eine Schulpslicht bestand nicht, infolgedessen besuchten 1900 ca. 60 000 und noch 1905, also vier Jahre nach Einführung der Schulpslicht, ca. 40 000 Kinder keine Schule. Neben den öffentlichen Schulen gibt es auch in Holland sogenannte freie, d. h. kirchliche Schulen; sie werden von etwa einem Drittel der Jugend besucht und erhalten auch Staatsunterstützungen. Die Schulpslicht erstreckt sich auf sechs Jahre, und zwar entweder vom 6. dis 12. ober 7. dis 13. Lebensjahr; der Besuch der Fortbildungsschule (abends nach 7 Uhr) ist freiwillig. Auf dem Lande ist die Bolksschule eine allgemeine; in den Städten sind die Bolksschule eine allgemeine; in den Städten sind die Bolksschule eine allgemeine; in den Städten sind die

beren Gehalts- und Pensionsverhältnisse vom Staate geregelt sind, sind nicht alle in Seminaren ausgebildet; die Lehrerbildung ist vielmehr größtenteils Privatsache von rein kirchlichen Seminaren oder Gruppen von Rektoren. Neben den von dem Staat oder den Gemeinden untershaltenen Seminaren gibt es noch Staats-Präparandenanstalten; die Jögslinge derselben werden von staatlich angestellten Lehrern am Abend unterrichtet. Die Ordnung der Schulzeit, der Ferien, des Lehrplans, der Lehrmittel u. a. geschieht durch den Leiter der Schule (Rektor); er bringt auch tatsächlich die drei Lehrer für eine Stelle in Borschlag, aus denen der Gemeinderat einen auswählt, obwohl nach dem Gesetz der Bezirksschulinspektor dei diesem Borschlag mitwirken soll. Im holländischen Lehrerstande herrscht keine Einigkeit; es bestehen zwei Lehrervereine nebenseinander.

#### Totentafel.

- 1. Schulrat hermann Wehring, Rreisschulinspektor, 4. I. 07; pabagogischer Schriftfteller, Forberer bes landlichen und gewerblichen Fortbilbungsschulwesens.
- 2. Dr. Horst Referstein, Sem.-Oberlehrer i. B., 24. IV. 07; padagogischer Schrift-steller.
- 3. Hofrat A. Maul, Direktor ber Turnlehrerbilbungsanstalt in Rarlsruhe; turnpabagogischer Schriftsteller.

# B. Öfterreich.

Bon Lanbesichulinspeltor Dr. Bilhelm Beng in Ling a. b. Donau.

# An unsere zünftigen Jugenderzieher!

Bon Brofeffor Murelius Bolger in Grag.

In enge, staubdurchqualmte Stuben Sperrt Ihr die arme Jugend ein. Und draußen auf den weiten huben Lacht warmer, gold'ner Sonnenschein. Das Seelchen will die Schwingen regen, Sich stärken frei im Atherduft; Ihr zwängt's - es barf fich nicht bewegen, Muß fummern in der Stubengruft. Der Rörper will bie Glieder reden Und fpringen über Stod und Stein; Ihr wehrt im Anger, Sang und Beden, Schnürt ihn in Zwang und Fesseln ein. Nach fraft'ger Beisheitsoffenbarung Berlangt voll Gier ber junge Beift; Mit dürftiger Retortennahrung Wird armlich er von Euch gespeift. Bas, Ihr von der verzopften Gilde, Bas ift bann Eurer Beisheit Schluß? Es wird aus Gottes Ebenbilde Ein hafilicher homunkulus. Gin Rerl zum Beinen und zum Lachen Mit Sühnerbruft und Spindelbein; Sein Ropf voll ober Siebenfachen, Die Seele wie ein Totenschrein. D, daß Euch all' bie Erd' verschlänge Und Euern gangen Bilbungsschund! Wie dann zum Licht die Menschheit brange Und würd' an Leib und Seel' gesund!

### I. Die Bechselbeziehungen zwischen Schule und Leben.

Wit gesteigertem Interesse folgt die Bevölkerung dem Auf nach einer gründlich en Resorm der österreichischen Schulen, insebesondere der Ghmnasien; denn diese sind, trot aller Lobpreisung seitens der Bertreter der alten Sprachen, rückständig. Diese Rückständigkeit zeigt sich vor allem in der sogenannten "Allgemeinen Bildung", die sich die Jugend angeblich in der Mittelschule erwerben soll, wie nicht minder darin, daß das fürs praktische Leben in sieben, bzw. acht Jahren Ersworbene kaum der Rede wert ist. Darum erhebt sich in erster Linie der Auf nach einer Mittelschule, die die Jugend mit Kenntnissen aussstattet, die im praktisch en Leben verwertbar sind, zugleich aber auch

nach einer Mittelschule, die allen Befähigten ohne Rücksicht auf arm ober reich zugänglich ist. Das erwerbende Bolt in Öfterreich bedarf bringend gesunder brauchbarer Arbeitsmenschen und nicht der Stubensgelehrten, wie sie die gegenwärtige Mittelschule fast ausschließlich ins

prattische Leben sendet.

In der Sigung der Rärtner Sandels= und Gewerbe= fammer vom 2. Geptember 1907 brachte ein Rammerrat bezüglich ber Reform des Mittelschulwesens in Erganzung ber bom Reichsratsabgeordneten Dr. Steinwender im Abgeordnetenhaus gestellten Unfrage einen Untrag ein, der auch angenommen wurde. Der Untragsteller sagte: "Den Staat erhalten die Bauern, die Handel- und Gewerbe-treibenden und die Industriellen mit ihren Arbeitern. Bon den Fähigteiten dieser Stände ist das Gebeihen eines Staats abhängig. Begleiterscheinung dieser staatenbildenden und staatenerhaltenden Stände find jene Berufstlaffen, die ben Staat zu verwalten haben. Naturgemäß braucht die Bahl der zur Berwaltung Berufenen nur einen Bruchteil ber Bevölkerung auszumachen und foll aus volkswirtschaftlichen Gründen nie über das notwendige Maß hinausgehen. Folgerichtig wäre es also, baß auch die Schulen im entsprechenden Berhältnis aufgeteilt murben, also mehr Schulen für die schaffenden und erwerbenden Stände, die fast die Gesamtheit der tätigen Bevölkerung ausmachen und verhältnis= mäßig weniger Schulen für die registrierenden und verwaltenden Stände. Das wäre eine richtige und vernünftige Unterrichtsordnung. Bei uns ist es natürlich umgefehrt. Wir haben eine Menge von Schulen, bie hauptfächlich für ben Beamtenstand bestimmt sind, und eine geradezu lächerlich kleine Zahl von Schulen, die insbesondere für die einzelnen erwerbenden Stände brauchbare Leute heranbilden follen. Nach dem statistischen Jahrbuch vom Jahre 1905 bestanden im Schuljahre 1904/05 Immasien und Realgymnasien 224 mit 75013 Schülern, Realschulen 123 (40524), zusammen 347 Mittelschulen mit 115537 Schülern; höhere staatliche Sandelsschulen (mit Einjährig-Freiwilligem-Recht), also den Mittelfculen gleichgestellt, 22 mit 4498 Schülern, Bewerbeschulen (barunter auch solche ohne Freiwilligenrecht) 25 mit 8603 Schülern, landwirtschaftliche Schulen 15 mit 1174 Schülern und forstwirtschaftliche 5 mit 286 Schülern, zusammen 67 den produzierenden Ständen gewidmete Schulen mit 14561 Schülern. Nach bemselben Handbuch waren in der gleichen Zeit in Ofterreich beschäftigt, und zwar als Selbständige, Angestellte, Arbeiter und Taglöhner in der Land- und Forstwirtschaft und beren Nebennutzungen 8205574, in der Industrie 3138800, im Sandel und Verkehr 1036483, zusammen 12380857 Personen gegenüber 336114 in Staats- und anderen öffentlichen Diensten in Berwendung stehenden Da die Schüler ber Ihmnasien und Realschulen fast in Bersonen. ihrer Gänze sich der Beamtenlaufbahn zuwenden, so kommen diese für bie schaffenben Stänbe so gut wie gar nicht in Betracht. also in Ofterreich für die 336 114 verwaltenden und registrierenden Bersonen 347 Mittelschulen mit 115537 Schülern und für bie 12380857 schaffenden und erwerbenden Menschen nur 67 Mittelschulen mit 14561 Schülern. Es ist bei einer so grundverkehrten Ordnung der Dinge fein Bunber, bag wir in Ofterreich auf allen wirtschaftlichen Gebieten rudständig find. Wer sind die Schaffer unfrer Industrie? Zum größeren Teil Ausländer. In ben meiften Maschinenfabriten, in ber chemischen Industrie usw. finden wir Reichsbeutsche, Englander, fast die gesamte Holzindustrie ift in italienischen Sanden. Warum machen wir bies

nicht selbst? Einfach weil wir keine dazu genügend vorgebildeten Leute haben. Für den oft fehr einfachen, täglich sich wiederholenden Dienft eines Beamten wird die Matura, also über die Boltsschule ein siebenbis achtjähriges Studium, das, nebenbei bemerkt, merkwürdigerweise in gar keinem Zusammenhang mit der späteren Berufstätigkeit steht, verlangt; für den Industriellen, der Hunderte und Tausende von Arbeitern beschäftigt, für die Sandel- und Gewerbetreibenden, die große Berte schaffen und umsetzen sollen, also eine ungleich folgenschwerere Tätigkeit entfalten muffen, genügt nach unferer staatlichen Fürforge größtenteils der Bolksschulunterricht allein und in gewerblichen Fällen ergänzt durch die ebenso weite Gesichtstreise schaffende dreijährige Tätigkeit als Lehr-Die Tatsache, daß heute jeder im Erwerbsleben stehende Mann außer den besonderen fachlichen Fähigkeiten gründliche allgemeine kaufmannische Renntnisse besigen soll, wird ganglich außer acht gelaffen. Die Folge davon ist, daß oft fachlich ganz tüchtige Handwerks- und Sanbelsgehilfen, selbständig geworden, zugrunde geben, weil ihnen bas nötige allgemeine taufmännische Wissen mangelt. Wenn also ernstlich eine Besserung unserer wirtschaftlichen Lage erreicht werden foll, so muß in allererster Reihe unser gesamtes Unterrichtswesen vom Grund auf geändert werden, und zwar so rasch als möglich! Denn nirgends mehr als hier gilt das Sprichwort: "Zeit ift Gelb".

Die Darlegungen bes Reichsratsabgeordneten Prosessors Dr. Steinswender hinsichtlich der Reformbedürftigkeit der österreichissen und beweisen seinen tiesen Blick in die Bedürfnisse des praktischen Lebens und verdienen, von der in der Zeit vom 21 bis 24. Januar 1908 im Unterrichtsministerium tagenden Mittelschulenquete berücksichtigt zu werden. Dr. Steinwender will das Griechische ausschalten und das Latein auf die vier Oberklassen einschränken, indem er bemerkt: "Das Griechische muß fallen, weil wir keine Zeit dazu haben, weil es der Jugend das hellenische Altertum nicht erschließt, sondern veretelt, weil die Unterrichtsersolge kläglich sind und weil die Abneigung fast sämtlicher Schüler und auch der meisten Lehrer sich dis zum uns

überwindlichen Abscheu zu steigern begonnen hat.

In seinem Aufsat: "Die Essenz für Mittelschulresorm" (Reues Wiener Tageblatt vom 3. Januar 1908) sagt Steinwender über die Bürgerschule solgendes: "Eine andere naheliegende Erwägung ist die, daß der Unterschied zwischen der fünftigen einheitlichen Unterstuse der Mittelschule und der Bürgerschule sehr gering sein wird, wenn diese auf vier Jahre gebracht und ihr Niveau auch sonst etwas gehoben wird. Dann können die Bürgerschüler nicht nur in die oberen Klassen der Mittelschule übertreten, dann werden diese oberen Klassen nicht nur die besten Kräste aus einem viel weiteren Umkreis an sich ziehen, sondern wir erhalten auch eine gleiche und gemeinsame Bildungsgrundlage für alle Schichten der Bevölkerung, und zwar in einer solchen Weise, daß das Bildungsniveau für alle gehoben und modernisiert wird."

Butressend behandelte das Thema "Schulresorm" im Mai 1907 in Karlsruhe der Universitätsprosessor und Obmann des Schulresorm-vereins in Osterreich, Dr. Hueppe: "Die Schule soll für das Leben vorbereiten; dieses aber hat sich in unserer Zeit nach so verschiedenen Richtungen entwickelt, daß es von vornherein aussichtslos erscheint, eine Schulresorm für alle zu sinden. In der Tat haben sich, von speziellen Fachschulen abgesehen, ganz verschiedene Schultpen entwickelt und es gibt jest im Deutschen Reich Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen und

Reformschulen nach zwei Sustemen; bazu tommen die analogen Vorschulen, wie Broghmnasien, Brorealghmnasien, Realschulen, mährend man in Ofterreich mit zwei Formen, dem Ghunasium und der Realschule, ausgekommen ist. Da sich aber jede dieser Typen für sich rein mechanisch weiterentwickelte durch Eingliederung neuer Fächer und ohne entsprechendes Abstoßen älterer und ba auch das Berechtigungswesen die Ziele mit= bestimmte, so genügte schließlich feine biefer Formen mehr allen Bedürfnissen des Lebens. Jede dieser Gruppen führte für Lehrer und Schüler zu einer außerordentlichen überburdung und zwang damit neben ber padagogischen Betrachtung auch zu einer Beurteilung vom higienischen Standpunft, weiter aber auch vom allgemeinen fulturellen und fozialen Besonders das Berechtigungswesen und der Borzug des Gesichtsvunkt. Unmnasiums haben zu ber berüchtigten Bilbungsproperei geführt und die im Bolt ichon vorhandenen gesellschaftlichen Unterschiede in einer Weise vertieft, daß sie schon zu einer sozialen Gefahr ausgewachsen find. Im Lebensintereffe bes Staates muß bas ganze Schulwefen einen gewissen einheitlichen Bug erkennen lassen, der schließlich einmal in weis terer Entwicklung auch Ausdruck einer einheitlichen beutschen Rultur werden muß, die zurzeit noch nicht existiert. Stellt man diese Besichts= puntte in den Bordergrund, fo läßt sich ein Aufbau des Schulmesens burchführen, der zugleich den gesundheitlichen und erzieherischen Grundfäßen Rechnung trägt. Die Unterschule stellt als allgemeine Bolksschule die natürliche Unterstufe für jeben Unterricht bar. Sie follte aber nach Bebarf erweiterungsfähig fein bis zu mehrklaffigen Schulen, beren Aufgaben sich naturgemäß berühren mussen mit den Aufgaben der nächsten Unterrichtsstufe. Diese nachste Stufe, ale Mittelftufe, bilbet ben naturgemäßen Unterbau aller Arten von Mittelschulen ober fogenannten höheren Schulen und entspricht formal beren felbständigen Borfchulen. Diese Stufe hat für die Mehrzahl der bürgerlichen Berufe vorzubereiten und follte bis zur Erreichung bes Ginjahrigenrechtes führen. Bis gu biesem Bunkt ist eine Trennung nach späteren Berufen burchaus nicht erforderlich und biefer gange Unterricht tann in einer Beife reformiert werben, die allen Bedürfnissen entspricht. Geschieht dies, so tann von jeder Stufe aus ohne jeden Sprung und an jedem Ort ber Abergang Bu ber oberen Stufe ber Mittelschule gefunden werden. Sier aber muß bereits Rudficht auf die verschiebenen Anlagen genommen werden und beshalb ist hier eine Zweiteilung in eine reale und in eine sogenannte humanistische Gruppe notwendig. Diese Oberstufe ist ausbrucklich Borbereitung für die Sochschulen und follte beshalb auch in der gum Teil etwas freieren Unterrichtsform und in ber Möglichkeit einer Arbeit nach Neigungen einen übergang für bie ungebundene Lehr= und Lern= form ber Sochichule bilben. Bei foldem Aufbau tann bie Schule wieber ein Organismus werben und ein solcher Aufbau ber Mittelschule entspricht allein allen Anforderungen des vielgestaltigen Lebens, weil damit bie Anpassungsmöglichkeit an sich ändernde soziale Verhältnisse gesichert Dies wird weiter badurch erreicht, daß von vornherein der Unterricht psychologisch und physiologisch richtig erteilt wird und mit entsprechender Schulung ber Sinne einsett, weil die Reize ber Außenwelt nur im geschulten Bustand ber reizaufnehmenden Sinnesorgane richtig übertragen werben und daburch zur Ausbildung bes Wehirns beitragen, während die jetige Methode oft zu einer Verbildung und Aberbardung führen muß. Die Sanbfertigfeit - bas unterfcheidende Merkmal bes Menschen — und der Anschauungsunterricht sind von grundlegender Bedeutung und keine Spielerei, und nur wenn das Kind durch eigene Mitarbeit gelernt hat, selbst Anschauungen und Begriffe zu entwickeln, wird es natürlich reif zu der Aufnahme durch das Gehör und für die dozierende Tätigkeit des Lehrers. Schreitet der Unterricht in dieser Weise vom Konkreten zum Abstrakten vor, so wird die Zeit gewonnen, um auf der Oberstufe in kurzer Zeit auch in abstrakten Gegenständen, wie es z. B. für den modernen Menschen die alten Sprachen sind, mehr zu leisten als dis jetzt, da bei zu frühem Anfang trot übersmäßig darauf verwendeter Stundenzahl das angestrebte Ziel schlechter und nur unter Schädigung der geistigen Entwicklung erreichbar ist."

"Daher fort mit der Tortur der Maturitätsprüfung und herbei ein Ersat durch eine zeitgemäßere Beurteilung! Die Abiturienten jeder Art von Mittelschulen sind zu jedem Berussstudium ohne weiteres zuzulassen. Sine Ergänzungsprüfung aus dem Latein und Griechischen für die Realschüler widerspricht dem modernen Geist und enthält geradezu eine Geringschätzung des Bildungswerts der modernen Sprachen und der Naturwissenschaften, die für die geistige und sittliche Schulung mindestens von

bem gleichen Wert sind wie die alten Sprachen."

"Eine einheitliche Schule ermöglicht nicht nur, über ben zukunftigen Beruf zu entscheiden, wenn man die Anlagen ber Schüler schon beurteilen tann, sondern fie gestattet auch an jedem Ort einen Schüler fo lange zu unterrichten, als die betreffende Ortsichule es ermöglicht, und sie gestattet es, von einer Schule an eine andere Schule in einem anderen Ort zu übersiedeln ober von einer Schulform zu einer andern überzutreten. Das Rind befommt auf biefe Beife in jebem Alter eine angemessene und bis zu biesem Zeitpunkt ausreichende Erziehung. Dabei wird aber auch berücksichtigt, baß die Bahl ber Leute, bie die alten Sprachen notwendig haben ober ju haben meinen, sich zunächst vielleicht noch einige Zeit gleich bleibt, allmählich aber mehr und mehr abnimmt, während die Zahl der modernen Menschen, die eine moderne und nationale Grundlage des Unterrichts fordern muß, von Jahr zu Jahr absolut und relativ wächst. Der physiologische Ausbau des Unterrichts bringt aber auch das Mitarbeiten des Zöglings mit sich und führt durch die Arbeit zum Wissen. Es handelt sich also nicht bloß um eine Erziehung zur Arbeit, sondern um eine Erziehung durch die Arbeit, und damit wird bie Weltfrembheit ber alteren Erziehungsmethoben endlich beseitigt und bas Bolt in seiner Gesamtheit ben neuen Aufgaben zugeführt. Nur Bildungsproperei und Angst vor zeitreifen Reformen sind schlechte Berater für das Bolt, bas fich nicht mit dinefischen Mauern umgeben, sondern einen Plat an der Sonne erringen will."

Professor E. Schwiedland führt u. a. im "Neuen Wiener Tageblatt" vom 7. Oktober 1907 unter dem Titel: "Modernisierung der Mittelschule" folgendes aus: "Auf einige Kenntnis des Lateinischen legen die absolvierten Realschüler auch bei uns oft Wert. Sie empfinden ihre Verständnissosigkeit gegensiber lateinischen Worten und Redewendungen als sormelle Minderwertigkeit, als geistigen Schönheitssehler. Als vor einigen Jahren eine französische Parlamentsenquete die Unterrichtsfragen erörterte, erklärten sich die Vertreter der Handelskammern sür die Beibehaltung des klassischen Sprachunterrichts. Diese Erscheinung dürste der eben erwähnten Regung zuzuschreiben sein, wenn man nicht auch hier annehmen will, daß jeder gerade das schätzt, was er nicht besitzt, richtiger: nicht kennt. Schätzen doch auch Professoren der Technik die Gymnasiasten und die Lehrer der Medizin die Realschüler aus Unzufriedenheit mit den Schülern, die ihnen heute dort die Realschule, hier das Ihmnasium liesert! Das "dänische Schema" hat den Borzug, die sprachlich-geschichtliche Borbildung ihren Liebhabern zu ershalten, ohne sie der ganzen Masse des Bolkes auszuzwingen. Auch besdingt da ein späterer Bechsel der allgemeinen Berufsrichtung keinen besonders erheblichen Berlust an Zeit und Mühen. Ich wüßte daher nichts Besseres vorzuschlagen, als eine ein heitliche Unterschule mit sünf oder sechs Klassen und eine dreis, dzw. zweiklassige Oberschule mit Bis oder Trisurkation nach der Berufsrichtung. Würde dann das Freiwilligenrecht den Absolventen der Unterschule eingeräumt werden (wohl verstanden ohne "Maturitäts"prüfung), so würden die oberen Klassen von einem Schülermaterial entlastet werden, das sie heute empsindlich — vom Standspunkt der Schüler unnüt, von jenem der Schule nachteilig — beslastet.

Wichtig ist aber auch, daß das dänische Prinzip stillschweigend anserkennt, daß wir auch andere Mittel geistiger Schulung besitzen, als jene der klassischen Philologie oder des Sprachunterrichts überhaupt. Ich stimme nun für meinen Teil der Meinung zu, daß, wenn auch die richtige Anwendung einer fremden Sprache einiges Denken voraussest, es doch weit leichter ist, "im Sprachunterricht Schüler zum Denken zu bringen", als Denkübungen im naturwissenschaftlichen und soziologischen Gebiet zu schassen. Daher darf die sprachliche Bildung weder allen aufgezwungen werden, die eine Universität beziehen wollen, noch ist sie einseitig als das Merkmal geistiger Arbeitssähigkeit und Reife zu

betrachten."

"Bei ber Bestimmung ber zu lehrenden Wegenstände hat man sich banach zu richten, daß die Schule nicht nur Schulung, also Lerngewohnheit, sondern auch eine Summe von Tatsachen zu vermitteln hat, beren Kenntnis bie Bilbung bedingt. Wohl find die Kinber an Arbeit zu gewöhnen; die Arbeit, die das Leben von ihnen erwartet, ist aber nicht bloß eine Lernarbeit im Sinne ber willigen Aufnahme irgend welcher Mitteilungen burch bas Gebachtnis. Es tommt im Leben vielmehr auf felbständiges Geben, auf Interesse für die bedeutsamen Tatsachen, auf unvoreingenommenes, unbefangenes, alfo schöpferisches Denten, auf bas Wiffen positiver, für bas Leben wichtiger Dinge, auf Willenstraft und törperliche Wiberstandsfähigkeit an. Was man ber heutigen Schulung vorwirft, ift unter anderem, daß sie sich auf bloge Bildung bes Berstandes beschränte und die Erziehung, also die Charakterbildung, außer acht laffe, daß fie überdies ben Berftand verbilbe, indem fie an bloß formale, außerlich logische, ich möchte fagen "bureaufratische" Bedantengange gewöhnt und eine Summe für das Leben belanglofer Renntniffe gewährt, ja gerabezu Bilbungselemente vermittelt, die die Schüler zu einer gewissen Nichtachtung ber bas Leben beherrschenden wirklichen Werte führen. Daraus ergebe sich eine innere Untauglichkeit und ein Ungeschick bes Studierten gegenüber bem Unstudierten, bem Autodidakten und bem felbst gewachsenen Mann bes prattischen Lebens. Was wir in Beziehung auf ben Berftand zu fordern haben, ift bie Kenntnis nutlicher Dinge, die Fähigkeit, bie Augen aufzumachen, bas Leben gugreifend zu gestalten und richtig zu benten; bas follen die Biele ber Schulbildung sein. Dieser Standpunkt, daß die Schule Rütlichkeitswerte zu geben habe, ift nicht unbestritten. Ich meine aber, baß fie bei bem ungemein — um nicht zu sagen: unverhältnismäßig — langen Beitraum, ben sie in Anspruch nimmt, schlechterdings unmittelbar reale

Werte schaffen muß, also nicht nur eine allgemeine Empfänglichkeit und Beweglichkeit des Geistes herausbilden, sondern auch eine Menge konfreten und schlicht nütlichen Wiffens entwickeln foll. Die heutige Jugend reift in jeder hinsicht rascher als frühere Generationen, und die Anforderungen des Lebens steigen materiell wie geistig. Die "klassische Harmonie" reicht da nicht aus — abgesehen davon, daß die Schule sie ihren Pfleglingen in Wirklichkeit gar nicht bietet. Aus biefer Sachlage ergibt sich die Forberung einer praktischeren Gestaltung der Schule. Das bedeuter eine teilweise Burudbrangung des bisherigen Unterrichts= stoffes und seine teilweise Erweiterung durch die Einführung neuer Gegen= stände, eine Underung der Methoden, das Bestreben, die natürlichen Fähigkeiten der Schüler anzuregen und eine höhere Pflege ihres Körpers. Es liegt nahe, bei dem Unterricht moderner Sprachen den Unterricht ber jeweiligen zweiten Landessprache zu verlangen. Ferner wären ein= zuführen eine (womöglich vom Schularzt vorzutragende) Menschenkunde als naturwissenschaftliches Studium des Menschen, verbunden einerseits mit einer Erörterung ber wichtigeren feelischen Borgange, andererscits mit den Grundzügen der allgemeinen Sygiene. Wichtig ware es ferner, in den oberften Klassen die Grundzüge der Kulturgeschichte und auch eine Bürgerkunde vorzutragen, die g. B. in Frankreich ichon in den unteren Klassen gelehrt wird. Die bezüglichen Lehrbücher waren von autoritativen wissenschaftlichen Bertretern biefer Fächer zu verfassen. In die Rulturgeschichte mare eine Erörterung ber Wichtigfeit der wirtschaft= lichen Borgange für die äußere Kultur, die Machtstellung und Ge= sittung ber Staaten einzufügen. Sollte bie ber Literaturgeschichte gewidmete Zeit burch biese Vorträge verringert werden, so hielte ich bas nicht für nachteilig; es gibt noch andere lebendige Kulturelemente, deren Betrachtung bei den jungen Leuten einen gesunden und werktätigen Ibealismus und wohl ebensoviel Interesse weden konnte wie bas Schrift= tum ber Nation.

Die vorgeschlagene Teilung der Mittelschule in Unter- und Oberklassen sollte auch eine verschiedene Behandlung ber jungen Leute mit sich bringen. Die freiere Behandlung der Schüler in den oberen Klassen könnte ihre Selbständigkeit fördern und sie für den übergang zum ungebundenen Leben der Hochschule vorbereiten. Heute wird die Hochschuls freiheit namentlich in den ersten Jahren oft fehr schlecht benutt. Zwangsjade der Schule ledig, beginnen erst manche zu tollen. Andere glauben ihre Freiheit dadurch betätigen zu follen, daß sie die Borlefungen im Prinzip schwänzen, und wieder anderen gelingt ohne schulmeisterische Anleitung die zwedmäßige Berteilung ihres Studienstoffes schwer. Co wird häufig ein Jahr "breitgeschlagen" und dann in wenigen Wochen burch übermäßiges, vorwiegend das Gedächtnis belastendes Studium der Rorper geschäbigt. Der neugegründete Berein für Schulreform \*) bestrebt sich, die Anhänger einer Reform unserer Mittelschule auf ein fest umschriebenes Programm zu einigen. Er tritt für eine Neuordnung unseres Unterrichts= und Erziehungswesens und der Pflege der Jugendund Kinderfürsorge ein und hat sich ein Organ für Lehrer und Erzicher, Eltern und Arzte, Bildungs- und Jugenbfreunde geschaffen: die Schul-Professor Dr. Hans Rleinpeter, der Redakteur dieses Organs, entwickelt seine Anschauungen in dem Werk: "Mittelschule und Gegenwart" in folgenden Säten: "Die Berfolgung bes Ideals allgemeiner

<sup>\*)</sup> Wien IX, Schwarzsponierstraße Rr. 11.

Bildung erscheint infolge der geänderten Zeitverhältnisse nicht mehr als opportun; die formale Bildung bleibt zwar nach wie vor anstrebens= wert, die Art und Weise jedoch, auf der sie heute zu erreichen gesucht wird, genügt nicht allen erftrebenswerten Zielen und ift zweitens auch nicht ötonomisch genug." "Die infolge bes gegenwärtig so angewachsenen Umfangs des Wiffens unabweisliche Forderung nach einer fachwiffen-Schaftlichen Borbereitung auf den Beginn ber eigentlichen Studien (an ben Universitäten) läßt sich im bestehenden Rahmen unserer Mittelschul= typen gleichfalls nicht erfüllen. In der Frage der Berufswahl ist auf unseren Mittelschulen nicht in wünschenswerter Beise vorgesorgt, und es ist eine andere Organisation erwünscht, welche die Lösung bieser Frage erleichtert, bam. nicht von vornherein viele auf eine falfche Bahn brangt." Eine folche Lösung erhofft Kleinveter von der Aufhebung aller Gymnafien, Realschulen und Bürgerschulen, von der Errichtung einer einheitlichen fünfklassigen Mittelschule an ihrer Statt und in dem Unschluß einer dreijährigen Borbereitungsschule für das atademische Studium, ferner in der Umformung aller bestehenden technischen, kommerziellen, lands und forstwirtschaftlichen, nautischen, montanistischen Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten und in der Angliederung dieser Anstalten

an die Mittelschule.

Das Klagenfurter Wochenblatt "Freie Stimmen" bezeichnet bie Schulreform als einen notwendigen Rulturfaktor und führt dies im folgenden aus: "An den Ernst einer gründlichen Renovierung wird auch unfere vielgepriesene Schule glauben muffen, deren Modernisierung zu den dringlichsten Sozialreformen des allgemeinen Wahlrechts gehört. Die Emporung über biefen Betrefatt, ber sich gar nicht anpassen will, ist überall im Wachsen. Diese Institution mutet ja Menschen, die sich den Blid für reale Werte gewahrt haben und beshalb nicht im Bann ber Suggestion blinkender, dröhnender Tagesphrasen stehen, wie sie die herbenmäßige Massenmeinung tolportiert, wie ein isolierter erratischer Block an, ben bas Mittelalter im Territorium ber Maschinentechnik vergessen hat. Wohl kleiden sich die lebensfremden Brillenträger, die gelehrten Stubenmenschen, in den höchsten dialektischen überschwung, um biefe ihre Schöpfung zu preisen, aber tropbem glaubt außer einem Primaner tein intelligenter Mensch biefe hochgestimmte, berufsmäßige Apologie einer Institution, die fo weit, weit hinter bem Entwicklungs= tempo der schaffenden Zeit zurudgeblieben ift, daß fie die Wegenwart gang aus dem Gesichtstreis verloren hat und sich Selbstzwed geworden ift, eine Konservierungsstätte für Borvergangenheit und Altertumsmober, für Böpfe und Pernden. Hervorragende Kulturschöpfer — Goethe voran haben die eitle Schulweisheit gewogen und sie taub und nichtig ge= Run bricht langsam die Erfenntnis durch, daß diese Schule uns ein Sahrhundert in der Frre herumgeführt und uns alle forperlich und geistig geschädigt hat, ohne uns dafür einen gleichwertigen Lebens= gewinn gegeben zu haben. Im Gegenteil! Wir haben überall die firen Ideen in den Köpfen, die das tritische Denken lahmlegen, überall die Vorurteile, deren organische Berwachsenheit mit der geistigen Rücksständigkeit die Selbstbefreiung so sehr erschweren. Welch ein Chaos von Berkehrtheiten lagert nicht auf unseren öffentlichen Ginrichtungen! Wir haben ba nach Borschriften und Regeln, nach Defreten und Erläffen zu leben und zu handeln, von deren Ungereimtheit jedes Normalgehirn überzeugt ift, aber ber Beamte ift ein halbgott und die Weisheit von Schule und Kanglei will respektiert sein, ergo unterwirft man sich löblich in anerzogenem Gehorsam ber stein- und gesetzewordenen "Ordnung", wenn fie auch das Leben, das heiße, volle, wollende Leben feffelt, fchnurt, würgt und steinigt. Wie sollte es auch anders fein, wo bei dem staatlichen Berechtigungswesen jeder Wettbewerb der Tüchtigsten ausgeschaltet ist, wo jede Individualität jahrelang unterbrudt wird und jede Tuditigfeitstonfurreng wegfällt, ba bie mechanische Sigichwielentätigfeit und die Annuität die Gradmesser der Rangstlassen werden! Nicht Auslese der Beften, sondern Kontraauslese der Ruschigsten, der Stillosesten, der Gefügigsten beforgt biefes System. Wie sollen ba Bedite in ben Karpfenteich bes Staates gelangen, wenn die Schleusen ber Patente hermetisch ben Pferch vor den Räugen sichern? Bas foll ben verforgten Beamten, ben Pensionsanwärter, zu mehr als mechanischer Dienst- und Gedankenarbeit reizen, wenn er nur nach Bunktlichkeit, Gefügigkeit und Gedankenlosigkeit qualifiziert wird? In biese ibeenlose Formalistik ber Kanglisten= republit ruft bas Leben vergeblich fein: "Wirtschaft, Horatio, Wirtichaft!" hinein. — Die Febern fragen weiter über raftriertes Bapier, Folio III, Format G — neue Gedanken aber werden nicht honoriert und der Amtschef hat sich alle Neuerungen und Borstellungen — ber Kontinuität wegen — energisch verbeten." "Das Grundübel solcher Erscheinungen fitt in unserer gegenwärtigen Schule, ber als Devise gilt, die Schüler mit Kenntnissen reichlich auszustatten, sie von der Gegen= wart abzulenken und zum Sehen in die Bergangenheit (Athen, Sparta, Rom usw.) zu verhalten, ben Rulturtrieb, die Schaffensfreude zu unter= druden." "Ein Glud nur, daß diese Schulen ein Heer von Absolventen ausspeien, die von der gleichen Anschauungslosigkeit und Kulturgleichgültigkeit wie die Philologieprofessoren und die Amtsleiter sind, sonst wäre der Konkurs dieser Bildungsfabriken nicht länger zu fristen; so lebt bas Gymnafium von ber Gutburgichaft jener, bie alles Bestehenbe gut finden." "Wer einen Funken Bekümmernis für die Befreiung der Geisteskräfte aus scholastischer Gebundenheit hat, wer wirkliche Kulturarbeit fordern will, wer die Menschen zu selbständigen freien Staatsbürgern erziehen möchte, damit sie sich selbst versorgen und selbst versantworten können, der erhebe sich mannhaft zum Protest gegen die veralteten Schulformen, der laffe die Jugend fich nicht bumm lernen! Was nüßt und Wahlrecht und Parlamentarismus, wenn wir innerlich nicht frei sind? Sollen wir benn immer in inhaltslosem Formalismus, biesem geistlosen Produkt der formalen Schulbildung, befangen bleiben? Heraus mit den wirklichen Kulturgedanken! Die Welt des Handels und der Industrie ist voll der wertvollsten Elemente, die zu kühnen Kombinationen reizen, und tein Mensch greift nach den Möglichkeiten, ein soziologischer Ropernitus zu werben! Bon oben, bon bem höheren Beamtentum ift nichts Richtunggebendes zu erwarten. Es ift ein Borfchlag ber Rulturpolititer, ber staatlichen Berwaltung auf allen Gebieten lebendige Bolksorganisationen entgegenzuseten, die dem starren Bureaukratismus Widerstand leisten und ihm bewußt machen, daß er nur das Bollzugsorgan einer größeren Interessengemeinschaft ift, die vor allem ihren Willen und ihren Geift in ben Institutionen lebendig fehen will. Der Schule ift eine folche "Laientontrolle" schon im Berein für Schul= reform erwachsen, ber biefen Rulturfaktor zu normalmäßigem und zeit= entsprechendem Funktionieren nötigen wird. Ihm mögen sich alle Interessenten auschließen! Die Schulreform ist die Boraussezung aller übrigen Reformen und aller anderen Sozialpolitik. Ohne moderne Schule keine moderne Kultur."

Die deutsche Dichterin Marie v. Ebner-Eschenbach hat ihrer Meinung hinsichtlich der Gegnerschaft des heutigen Ihmnasiums in einem kleinen Bers kundgetan, der auch in mehreren Tagesblättern zu lesen war. Er lautet:

> "Wer Griechisch nicht kann und besonders Latein, Der wird auch des Deutschen Meister nicht sein. Soll unsere Sprache versinken im Pfuhle, Dann treibt nur die Klassiker fort aus der Schule."

Dieser Vorstoß hat durch eine Broschüre des außerordentlichen österreichischen Universitätsprosessors in Wien, Dr. Theodor Fuchs,\*) die entsprechende Zurückweisung gefunden. Ich will nur einige Stellen aus

biefer sachlichen Wegenschrift bes Welchrten Fuchs anführen.

"Das beutsche Bolt hat die beutsche Sprache selbst geschaffen; sie ist entsprungen aus ber Geele bes beutschen Bolts, und ber Erzeuger und Schöpfer follte fein Wert nicht felbst meistern können, er follte dazu der hilfe der lateinischen Autoren benötigen? Soweit wir in ber Geschichte bes beutschen Bolts zuruchgehen, soweit wir in die Berhältnisse der germanischen Urzeit einzudringen vermögen, überall sehen wir eine ehrwürdige Gestalt sich aus der Menge des Bolts erheben, die Bolksgenossen um sich scharend, und diese ehrwürdige Gestalt ift ber beutsche Gänger, ber Stalbe. Das Stalbentum ift fo alt wie bas Germanentum. Germanischer Belbengesang und Festgesang ertonte in ben beutschen Wäldern, als noch kein Stein von Rom stand, und beutsches Lieb und beutscher Sang bilben auch heute noch den Mittelpunkt des beutschen Lebens, Musik ertont aus jedem beutschen Wort, und wer bie beutsche Sprache meistern will, ber muß fein Juneres bem beutschen Lied erschließen, und nicht ber lateinischen Grammatit." "Die beutsche Sprache ruht fest und sicher im Sorte ber beutschen Literatur, fie hat ihr unerschütterliches Funbament in ber Seele bes beutschen Bolks." "Durch die Ausscheidung der lateinischen Sprache aus unseren Ihmnasien würde die deutsche Sprache nichts verlieren, hingegen in Wirklichkeit außerorbentlich gewinnen. Unsere Maffiichen Philologen sind es ja, die allgemein und allerorten bemüht find, ben Geift unserer Jugend von ihrer Muttersprache, von ihrem Bolt abzuwenden und fremden, längst abgestorbenen Beiten zuzuführen. Sie sind es ja, die nicht mude werben, die deutsche Sprache als eine unvollkommene, minderwertige Sprache hinzustellen und in den Augen ber Jugend herabzuseten. Sie sind es ja, die die Quellen des nationalen Bewuftseins, die reinsten Quellen jugendlicher Begeisterung trüben und vergiften. Lassen wir und doch nicht noch länger durch hohle Phrasen und leere Schlagworte verbluffen, haben wir boch ben Mut bes gefunden Menschenverstands, ben Mut bes nationalen Bewußtseins und befreien wir unsere Jugend von dem Joch dieser Fremdherrschaft!" "Die Burbe einer Nation liegt in ihrer Sprache, und wer die Sprache einer Nation verdirbt und erniedrigt, der verdirbt und erniedrigt die Nation selbst." "Unsere Schulphilologen behaupten unablässig, baß die lateinische Sprache, bag die römischen Rlaffiter es waren, die die schlummernden Krafte ber Nationen zu neuem Leben geweckt und ihre Sprache und

<sup>\*)</sup> Frau Baronin Marie v. Ebner-Eschenbach und die klassischen Sprachen oder: Was hat die deutsche Nation der lateinischen Sprache zn verdanken? Verlag des Vereins für Schulresorm, Wien. Druck und Debit 1907. Karl Fromme, Wien II, Glockengasse 2.

Literatur gehoben und veredelt haben. In Wirklichkeit verhält sich aber dies alles gerade umgekehrt. Die römischen Klassiker haben die schlumsmernden geistigen Kräfte der Bölker durchaus nicht geweckt, sondern sie sind selbst durch das erwachte nationale Leben der Bölker aus ihrem tausendjährigen Todesschlaf geweckt worden. Sie haben auch nicht belebend, läuternd und fördernd auf die erwachte Dichtkunst gewirkt, sondern sie haben sie allerorts und jederzeit gehemmt, herabgedrückt und entkräftet. Speziell das deutsche Bolk ist durch sie aufs tiesste geschädigt worden. Sie haben die deutsche Literatur um zwei Jahrshunderte in ihrer Entwicklung zurückgeworsen, sie haben die deutsche Sprache verdorben, das Selbstbewußtsein des Bolks gebrochen und die Nation an den Rand des Abgrunds gedrängt."

Bur Befräftigung dieser Behauptung zitiert Fuchs Stellen aus Gottfried Herders Fragmenten über die neuere beutsche Literatur, u. a.

folgende Stelle:

"Das beutsche Bolt hat unter allen am meisten unter bem Joch ber lateinischen Sprache gelitten und leidet noch darunter. Seine hohe und edle Originaldenkart, wie sie in der Beschreibung des Tacitus durch= schimmert, ist ihm genommen. In Luther erschien etwas bavon. Aber bald hatte die römische Bilbung des Humanismus wieder alles überschwemmt. Und so liegt die Sache noch: deutscher Geist und deutsche Sprache ist durch lateinischen Beist und Sprache unterdrückt. Die großen, die genialen Konzeptionen scheinen der Seele in dem Alter jugendlicher Beweglichkeit und feuriger Kraft zu gelingen; später mag man noch viel fernen, aber nicht mehr mit der fühnen und munteren Unwendung auf fein Ich, daß man es tonnte faffen nennen. Run eben diefe Reit sitzen unsere Jünglinge in der lateinischen Schule, die lateinische Sprache zu lernen. Mit dem grammatischen Zepter werden sie, wie mit einem glühenden Gisen, auf einmal geblendet. Die erste junge Lust ermüdet, bas Talent wird im Staub vergraben, bas Genie verliert seine Kraft wie eine gar zu lange zurückgehaltene Feder: Unterdrückte Genies! Märtyrer einer bloß lateinischen Erziehung! D könntet ihr alle laut flagen!"

Geheimrat Professor Dstwald erhob in seinem am 3. Dezember 1907 in Wien gehaltenen Vortrag naturwissenschaftliche Forderungen bezüglich ber Mittelschulreform. Erft neuerlich - führte ber Vortragende aus - habe er auf zwei ganz verschiedenen Wegen die Grundlagen gefunden und das Ergebnis ihrer Anwendung war, daß bem Sprachunterricht an sich ein Bilbungswert überhaupt nicht zukommt, am wenigsten dem altsprachigen Unterricht, und daß er daher aus der Schule so weit zu verbannen ist, als die praktische Notwendig= keit der Kenntnis der modernen Sprachen dies nur irgend gestattet. Der Bortragende gelangte zu bem Schluß, der Sprache fogar einen negativen Bildungswert beizulegen, b. h. sie in wichtigen Beziehungen als hindernis des geistigen Fortschritts zu betrachten. Goethe flagt: "Und was ein Bolk zusammen sich gefammelt, soll ewiges Gesetz für Berg und Seele fein!" Das Sprachenlernen in der Schule ift ein notwendiges Abel und foll im Interesse bes Schülers so fehr wie möglich eingeschränkt und auf eine rein technische Gewinnung ber Fertig= feit im Lefen und Berftehen eingeschränkt werden. Da andererseits alles, was die Menschheit in erakter Logik verarbeitet hat, in den Naturwissen= schaften lebendig verkörpert ist, haben diese die Grundlagen des Mittel= schulunterrichts zu bilben. Daneben geht das Studium der Geschichte,

deren kultureller Inhalt sich unmittelbar an die Naturwissenschaften anschließt. Auch bietet die Abung in der Muttersprache reichlich Ge= legenheit, ber heranwachsenden Jugend für Herz und Gemüt Nahrung aus den Werken unserer großen Dichter und Denker zu vermitteln. An einer Schule solcher Art werden Eltern wie Schüler und nicht zum mindesten auch die Lehrer endlich wieder Freude haben, die aus dem gegenwärtigen Ghmnasium ganz entwichen ist."
Hofrat Kareis schließt sich den Ausführungen Ostwalds an, indem

er seine Ansicht bahin ausspricht, daß der sprachliche Unterricht dem mathematisch-naturwissenschaftlichen einen großen Teil der auf ihn verwenbeten Zeit und ber aufgebotenen Mahe und Roften zum Wohl ber Menschheit in Balbe wird abtreten muffen. Sofrat C. Mach hat an den Berein für Schulreform folgenden Entwurf für die Organisation

ber Mittelschulen gesandt:

### I. Einheitliche elementare Unterschule.

1. Wegenstände: Deutsch, Latein, bei genügender Klassenzahl auch Griechisch, Arithmetit, Algebra, Geometrie, burch praktische Anwendungen, Beichnen, Modellieren, Konstruktionen erläutert, Anfänge der Naturwissenschaften, durch praktische Ubungen unterstütt. Geschichte: Rultur= bilber ber wichtigsten Ereignisse und Epochen.

2. Grundfage: Arbeit möglichst in den Schulftunden. Manuelle und

überhaupt auch förperliche übung.

### II. Oberschule mit zweis ober mehrfacher Gabelung.

1. Gegenstände:

A. Sprachlich-historische Fachgruppe:

Ausgiebige Borbereitung für bas Studium biefer Fächer mit ausgiebiger Entlassung von mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Der lettere Unterricht könnte sich beschränken auf Entwickeln von Rultur= bilbern aus ber Gefchichte, ber Mathematik und Naturwiffenschaft im Anschluß an die Lektüre antiker und moderner Klassiker. Sprachen fakultativ. Einzelheiten von Fachmannern festzustellen.

B. Mathematisch-naturwissenschaftliche Fachgruppe:

Ausgiebige Borbereitung für diese Gruppe mit ausgiebiger Entlastung von ber philologisch-historischen. Mathematit: Mindestens Elemente ber Differential= und Integralrechnung in anschaulich-genetischer Entwicklung. Deffriptive Geometrie. Naturmiffenschaften: Kein Bortrag ohne ein= faches Laboratorium. Der philologisch-historische Unterricht könnte sich beschränken auf Entwicklung von Rulturbildern im Anschluß an die Letture moderner Klassifer, eventuell in übersetzungen. Ergebnisse der allgemeinen Sprachwissenschaft. Moderne Sprachen fakultativ.

2. Allgemeine Grundfage: Reine Aberlaftung mit Fachern. Ginige

Freiheit und Beit, eigenen Gebanten nachzugehen.

3. Wünsche: Das Freiwilligenrecht nach Absolvierung ber Unter-

schule.

e. Aufhebung der Maturitätsprüfung". Niemand — auch der begeistertste Philologe — kann leugnen, baß mit den fogenannten humanistischen Bestrebungen eine große Menge alter Begriffe, die das Ergebnis abstrakter Spekulationen ber Alten waren, zu neuen Deduktionen verwendet wurden und infolgedeffen zur Abwendung vom realen Leben führten. Was in ben antiken Sprachen als höchste menschliche Weisheit gepriefen wurde und heute noch als solche gelehrt und gelernt wird, stellt sich im Lichte ber Gegenwart als Stumpssinn ober kindische Fabelei dar, für die wir heute nur ein mitleidiges Lächeln haben — sollten, wie z. B. für vieles, was Plato ober was Plinius geschrieben. In der Begeisterung für die alten Sprachen und die spekulativen Schriftssteller des Altertums übersieht man, daß wirklich Wertvolles immer wieder nur aus dem nie versagenden Born der Erfahrungsquellen geschöpst werden kann und muß. Die naturwissenschaftliche Richtung, die so viele beachtenswerte Vertreter unter den Schulresormern sindet, sett an die Stelle der mangelhasten Erkenntnis der Alten eine durch die Forschungsmittel unserer Zeit ermöglichte vollkommenere Erkenntnis, aus der neue Gedankenkreise hervorgehen, deren ein tüchtiger Staatsbürger nicht entbehren kann, wenn er im gegenwärtigen Strom des praktischen Lebens sich behaupten will. —

Gegen die immer weiteren Kreise ziehende und sehr energisch auftretende Bewegung, die auf eine gründliche Resorm der österreichischen Mittelschule abzielt, bildete sich ein Berein, der es sich zur Aufgabe macht, die Resormbewegung zu bekämpfen und für die Erhaltung der altklassischen Sprachen in ihrem bisherigen Ausmaß, als Grundlage der Jugendbildung, bzw. für die Erhaltung des sogenannten humanistischen Jugendunterrichts einzutreten. Wer wird den Sieg erringen?

# II. Erziehung und Bilbung.

Am 1. Ottober 1907 wurden in Wien an ben Boltsschulen 92609 Knaben und 90842 Mädchen, an den Bürgerichulen 22074 Rnaben und 26671 Mädchen, ferner in den Abteilungen für nicht vollsirrige Rinber 128 Anaben und 105 Madchen, gusammen 114811 Knaben (um 3236 mehr als im Borjahre) und 117618 Mädchen (um 3079 mehr als im Vorjahre), zusammen 232429 Schulkinder ge-zählt. Die meisten Schulkinder wies ber 16. Bezirk auf (24233), bann folgen ber 10. Bezirk mit 22 102, die Leopolbstadt mit 16 546 und ber 3. Bezirk mit 15 722 Kindern. Die geringste Anzahl ber Schul-kinder wurde gezählt im 1. Bezirk (3190), dann kommt ber 15. Bezirk mit 4314, hierauf ber 4. Bezirk mit 5073 Rindern. Bon den fculbesuchenden Kindern waren 3828 noch nicht sechs Jahre und 1431 über vierzehn Jahre alt. Am 1. Ottober 1907 gab es in den städtischen Bolfsschulen Wiens 2187 Rlaffen für Anaben, 2209 Rlaffen für Mabchen, 47 gemischte Rlassen, zusammen 4441 Rlassen und außerdem 20 Klassen für nicht vollsinnige Kinder; dem Vorjahr gegenüber war die Zahl der Klassen um 104 gestiegen. Wegen Zulassung von Mädchen und Frauen zum Studium an gewerblichen Lehranstalten forberte bas Unterrichtsministerium die Wiener Sandelstammer auf, hierüber eine Außerung abzugeben. Die Rammer veranstaltete eine Umfrage bei einzelnen Gewerbeschulen und Gewerbegenoffenschaften und sprach sich auf Grund der eingelangten Antworten für die Zulassung von Mädchen und Frauen zum Studium an ben erwähnten Lehranstalten aus. Das von ber Rammer erstattete Gutachten führt aus, daß bas Gefet fein Sindernis für die Betätigung ber Frauen und Mabchen bilbe. gegen nahmen über zwanzig technische Bereine gegen die Zulaffung von Frauen und Mädchen an technischen Mittelschulen Stellung.

Die Gefellschaft zur Gründung und Förderung des Museums für weibliche Handarbeiten in Wien faßte ben Beschluß, mit Beginn bes

Schuljahres 1907/08 eine Technologische Lehranstalt für Mäbchen zu eröffnen. Rutritt zu dieser Lehranstalt haben Absolventinnen ber britten Bürgerschulklasse mit einer Borzugenote in ben weiblichen Handarbeiten. Die Lehrzeit beträgt zehn Monate, der Unterricht wird unentgeltlich erteilt. Gleichzeitig beschloß ber Auffichtsrat, für ein 3m = portmuseum einen Raum zu reservieren. In diesem sollen alle jene Gegenstände in weiblichen Sandarbeiten gur permanenten Ausstellung tommen, die in großer Maffe vom Ausland eingeführt werben und wofür im Ausland regelmäßiger Bedarf ift. Durchweg ist auf beigefügten Aufschriften der Grund anzuführen, weshalb die Notwendigkeit der Einfuhr aus dem Ausland vorliegt, aus welchen Gründen der Bedarf im Inland nicht gedeckt werden kann usw. Ferner haben die Aufschriften die statistischen Daten der Einfuhrmenge der letzten drei Jahre dem Gewicht und Wert nach zu zeigen und, wenn es besondere inländische Absatgebiete bafür gibt, seien auch diese zu erwähnen. Diese Daten werben ber inländischen Industrie dienen, die bas eingeführte Produkt zu erzeugen in der Lage ist. Damit jedoch der inländische Kaufmann ober Konsument ben Bezugsort ber im Seimatland erzeugten Ersapprodukte kennen lerne, mussen die Aufschriften die inländischen Fabrikanten und deren Domizil anführen. Der Wert einer solchen Insormationsstelle geht daraus hervor, daß man wisse, die Einsuhr betrage pro Jahre zwei Milliarden. Wenn wir nur zehn Prozent abbröckeln, so repräsentiert dies schon die Summe von 200 Millionen jährlicher erhöhter Arbeitsgelegenheit, womit das ganze Wirtschaftsleben besruchtet wird.

Es besteht die Absicht, von jedem Sandwerker, der sich selbständig machen will, zu verlangen, bag er eine fogenannte Deifterprüfung ablege; von ihr erwarten viele die Rettung des Kleingewerbes. "Alpenlandische Handwerkerzeitung" behauptete hierzu, bag ber Handwerter nicht nur tuchtig in seinem Geschäft sein muffe, sonbern auch eine entsprechende Schul-, namentlich taufmännische Bilbung sich aneignen muffe. In dem betreffenden Auffat heißt es: "Die Brufung muß in brei Teile zerfallen: 1. in bie prattische Brufung, 2. in bie technisch-theoretische und 3. in die gewerbepolitische Prüfung." Rach einigen Erlauterungen wird folgendes hervorgehoben: "Gbenfo ift bie Beherrschung ber gewerblichen Buchführung eine unbedingte Notwendigfeit. Es ift ein trauriges Beichen ber Beit, bag es heute viele Sandwerter gibt, die nicht in der Lage sind, eine formgerechte Rechnung zu schreiben. Bum Gebeihen eines Geschäfts ift es erforberlich, am Schluß bes Jahres einen Einblick in die Gebarung zu befigen, um in die Lage zu kommen, die Preise in angemessener Weise zu ändern. Kalkulation ist eine Hauptbedingung jur Führung eines Geschäfts. Ihre richtige Anwendung wird dazu beitragen, der Schmutkonkurrenz zu steuern und Existenzen zu erhalten, die ohne richtige Kalkulation bem Verfall preisgegeben find. Die vollkommene Renntnis der Steuergesetze wird bem handwerker gut zustatten tommen. Durch unrichtige, nicht auf einer zwedmäßigen Buchführung fußenbe Steuerbefenntnisse tamen bie Sanbwerfer ichon oft zu ichwerem Schaben. Die neue Arbeitslast, die dem Gewerbetreibenden mit der Buchführung auferlegt wird, lohnt sich doppelt und breifach. Die Buchführung tommt bem Sandwerker auch baburch zustatten, daß fie oftmals neue zeitraubende Berechnungen überflüffig macht. Das Wechselrecht zu kennen, ist für ben Handwerker sehr wichtig. Geradezu unerläßlich ist für ihn die Kenntnis ber gewerbegesetzlichen

Bestimmungen, ebenso wie die des Genossenschaftswesens, der Pflichten und Rechte der Genossenschaften. Auch muß der Handwerker über die Rechte und Pflichten feiner Behilfen und Lehrlinge, ferner über Rrantenund Unfallversicherungspflicht unterrichtet fein, um sich vor Schaden zu bewahren. Ja, es gibt eine endlose Reihe gewerbepolitischer und sozialpolitischer Fragen, die der Handwerker zu beantworten in der Lage sein muß."

Auch in Osterreich nimmt das System der Koedukation auf ben höheren Altersstufen (in den Mittelfchulen) zufolge der Ermächtigung ber Direktionen seitens bes Unterrichtsministerjums immer größere Dimensionen an, tropbem die Urteil der Badagogen noch weit auseinandergeben. Bu einem ablehnenden Urteil gelangt ein Deutsch-Amerikaner, ber Aberseger ber Schrift "Sohere Frauenbildung und Rassenselbstmord" von Lapthorne Smith. Er schreibt in einer Be-merkung zu der erwähnten Broschüre: "Obwohl ich gern zugestehe, daß Mädchen basselbe, seit alters den Anaben eingeräumte Recht und Bilbung haben, und bag es eine Bergewaltigung ware, es ihnen zu entziehen, fo behaupte ich doch nachdrucklich, daß die beiden Geschlechter vom zwölften Lebensjahre an verschieden und getrennt erzogen werden sollten. Man vermißt in der Schule, in der Knaben und Dabchen find, Unterrichtsaufgaben, Biele und Methoben nach ber eigentumlichen Rombination von Fähigkeiten im Madchen, genau fo wie ber Bater feine Schritte auf bem Spaziergang nach ben Schrittchen seines Rindes be-Die gemeinschaftliche Erziehung ber beiben Geschlechter macht alle unsere Schulen zu Mädchenschulen. Es wohnt dem Anaben burch= schnittlich ein startes Berlangen nach Betätigung, nach Kraftaußerung, nach Unstrengung inne, eine Reigung, die in ber amerikanischen Schule nur im Sport erlaubt wird. Beistig wird er im Raum gehalten; seit frühester Jugend wird er geistig mit homoopathischen Billen gefüttert und die Lehrerin zwingt ihn bazu, seine Schritte benen bes Mäddens anzupassen. Es sist sogar neben ihm, es wird ihm bas Mädchen als Beispiel vorgehalten, bas er boch im Grunde feines Bergens, seiner geringeren Körperkraft wegen, verachtet. Dazu kommt noch, daß er in ungähligen Fällen nicht einmal ein männliches Beispiel in seinen Lehrern findet. In vielen Städten ift das Berhältnis in der Bahl ber Lehrer zu den Lehrerinnen wie 3:97. Ist der Knabe von Haus aus ein Schwächling, so wird er verweichlicht und verweiblicht. Ist er start veranlagt, so erfüllt ihn die umgebende Schwäche, die weibliche, um nicht zu fagen, weibische Atmosphäre, mit Widerwillen - er verläßt bie Schule, um draußen bessere Gelegenheit zur Berwendung seiner Kräfte zu suchen, die in der Madchenschule feine Betätigung Man lasse sich nicht durch die grundfalsche Behauptung beirren, daß die Mädchen im Unterricht schnellere Fortschritte machen als die Anaben. Mädchen sind meist nur passive Empfänger von Renntnissen, b. h. sie lernen auswendig; Anaben dagegen sind imstande, sich in Kenntnisse hineinzuarbeiten; sie verdauen das Gelernte und wachsen burch Affimilierung bes geistig Erworbenen. Mädchen sind meist immer beffer für die Prüfungen vorbereitet als die Knaben, weil sie ihre Beiftestaschen mit memoriertem Stoff gefüllt haben, ber nach ber Prufung sich verflüchtigt und nur ben Geist ermübet. Der Knabe lernt in ber Regel langfamer; er beißt fich burch bie ihm fich bietenben Schwierigfeiten hindurch und wächst babei selbst mit verhältnismäßig geringem Quantum geistiger Nahrung in gang normaler Beife. Diese grundsatzliche Verschiedenheit in der Beranlagung fordert eine Trennung der Gesschlechter in den höheren Schulen; denn wo beide zusammen untersrichtet und erzogen werden, wird die Schule ganz natürlich zur Mädchensschule."

Bezüglich der Behandlung sexueller Fragen in der Schule sind die Meinungen geteilt. Der Züricher Pädagog Dr. Fr. W. Foerster äußert sich in dieser Frage im Augusthest des "Hochland" in einem Aussatz, Sexualethit und Sexualpädagogif" wie folgt: "Für die Arbeit der Schule auf dem Gebiet der sexuellen Frage scheint mir die sexuelle Propädeutik, wie vorbeugende Trainierung des Willenslebens weit geseigneter zu sein als eine direkte sexuelle Aufklärung. Gegen eine vorsbereitende Behandlung der Fortpflanzungsfrage im botanischen und zooslogischen Unterricht ist gewiß nichts einzuwenden, es siegen in dieser Beziehung bereits so viele Anregungen vor, daß ich mich dabei nicht aufzuhalten brauche. Wohl aber möchte ich mich ganz entschieden gegen eine direkte Ausklärung über die Einzelheiten der menschlichen Fortpflanzung vor einer ganzen Klasse aussprechen. Wer dasür eintritt, der übersieht, daß das Schamgesühl doch die größte bewahrende Krast auf sexuellem

Gebiet ist.

Nietssche hat einmal sehr richtig barauf aufmerksam gemacht, daß in bem antiten Märchen von der Psyche, die Eros trop des Berbots mit dem Leuchter betrachtet, auch bie tiefe Wahrheit ausgesprochen ift, baß die grelle Flamme der Reflexion in gewissen Bezirken unseres Lebens furchtbares Unheil anrichten fann. Die berechtigte Vegenbewegung gegen eine falsche Prüderie, also eine Prüderie, die selber schon aus ungesunder Reflexion und nicht aus tieferen Instinkten kommt — diese berechtigte Wegenbewegung ift heute leider wieder weit über das Ziel hinausgeschoffen, sie übersieht. daß hinter ber uralten Berschleierung bes Weschlechtslebens weit gefündere Lebensinstinkte stehen als hinter der modernen Scham= losigkeit, nämlich der Kampf des unbewußten Lebens gegen die Zu= dringlichkeit der Reflexion, sowie gegen die überreizung der sexuellen Sphäre burch die Vorstellungswelt. Wenn sich einst die seruelle Degeneration und Überreizung unseres Reitalters noch weiter ausgewachsen haben wird, wird man allmählich begreifen, welche ungeheure Gefahr in ber Anfüllung der Seele mit den sexuellen Borgängen und Tatsachen liegt, welche ungeheure Gefahr sowohl für Eros wie für Psyche, und man wird dann jene Abwehrinstinkte des unbewußten Lebens, die wir als Schamgefühl bezeichnen, wieder beffer begreifen und würdigen lernen. Man möge biefe neuen Ausführungen nicht bahin migverstehen, als ob ich mich nun gegen die seruelle Aufklärung überhaupt aussprechen wolle. Ich trete nur für dentbar größte Mäßigung und Zurudhaltung ein, und bitte, die unschätbare sozialpadagogische Bedeutung des Schamgefühls nicht übersehen zu wollen und prinzipiell von jeder Ausführlichkeit Und zwar schon beshalb, weil durch allzu viel Berweilen auf der materiellen Seite des Geschlechtslebens diesem Materiellen und Physiologischen allzu viel Ehre angetan und die allerwichtigste Auf-klärung versäumt wird, die darin besteht, daß man die höheren Gedanken und Gefühle weckt, durch die der Mensch das Physische des Geschlechts= lebens zu abeln, zu beherrschen und zu bewachen sucht. Ich möchte im Anschluß an diese Erörterungen vor allem auch vor einer zu frühen Aufflärung warnen, die gerade bei modernen Rindern zu ferueller Fruhreife führen tann - ich wurde den Gefahren der Aufklärung seitens ber Gaffe lieber burch eine forgfältige Gesamterziehung, als burch allzu frühe Belehrungen entgegenwirken."

Beherzigenswert sind die von Dr. Korman für einen Diskuffionsabend ber diesjährigen Rurse bes beutschen Bereins für bas Fortbilbungs-

schulwesen aufgestellten Leitsäte:

1. Reben Altohol und Tubertulose sind es die Geschlechtstrantheiten. die nicht nur das einzelne Individuum pergiften und frühzeitig vernichten, sondern die die Ursache für die Entartung gablreicher Familien und bamit eine Gefahr für die forperliche und geiftige Weiterentwicklung bes gesamten Bolks sind.

2. Alle nur irgendwie in Betracht kommenden Faktoren muffen mobil

gemacht werden, um biefen furchtbaren Feind zu befämpfen.

3. Durch zielbewußte Beobachtung und eiserne Zucht in Familie und Schule muß ein frühzeitiges Erwachen und eine wibernatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes verhütet werben.

4. Nach vollendeter Pubertät ist erforderlichenfalls jedem heran= wachsenben Individuum eine sachliche, von mustischen Schleiern freie Auftlärung über die Gefahren des gesellschaftlichen Bertehrs zu geben.

5. Diese Aufklärung wird am naturgemäßesten von den Eltern gegeben, sie wird aber leider aus Schamgefühl, Unkenntnis und Leicht-

sinn in der übergroßen Mehrzahl der Fälle unterlassen.

6. Da die Lehrerschaft leicht Mißbeutungen und Angebereien ausgesett ist, kann sie nur mit großer Borsicht an diese Aufgabe heran-

7. Namentlich der Arzt — wo er bereits vorhanden ist: der Schularzt — kann bei Schulentlassungen ober bei sonst geeigneten Beranlassungen Aufklärung über die Gefahren des frühzeitigen und außer=

ehelichen Geschlechtsverkehrs geben. Um 18., 19. und 20. März wurde in Wien der Erste österreichische Kinderschußkongreß abgehalten. Bon den Unsprachen war die Rede des Justizministers Dr. Franz Klein nicht nur burch ihre glänzende Form, sondern auch durch ihren reichen Inhalt be-"Die Forderungen, die die Tagesordnung Ihres Ronmertenswert. gresses enthält, figurieren auch unter unseren legislativen Borarbeiten und haben zum überwiegenden Teil schon in ausgearbeiteten Entwürfen feste Form angenommen," erklärte ber Justizminister und entwickelte folgendes Programm: "Die Zulassung der Frauen zur Vormundschaft, bie General- und die Unftaltsvormundschaft, die Ginführung von Bormundschaftsräten, benen auch gewisse Aufsichtsfunktionen bei Regelung bes Roft- und haltekinderwesens zu übertragen maren, die Berbefferung ber Fürsorge für uneheliche Rinder, die Anderung ber familienrechtlichen Bestimmungen bes Bürgerlichen Gesethuches, die einen wirksamen Rinderschutz erschweren, bann die Einrichtung einer Fürforgeerziehung mit öffentlichen Mitteln und endlich die Reform bes sogenannten Jugenbstrafrechts. Lettere im Weg eines neuen Strafgesetes, wenn aber bessen Einbringung boch nicht möglich sein sollte, wird, damit nicht noch länger das Bessere bes Guten Feind sei, versucht werden muffen, den strafrechtlichen Notstand, unter dem wir seit Dezennien leiden, in diesem wie in anderen Punkten durch Novellen zu beseitigen. Was den strafrechtlichen Teil ber Reform anlangt, fo werden außer ber Anberung ber Strafmundigfeitsgrenze einige neue materielle Bestimmungen zum Schutz bes Kindes und ber Jugend in bas Strafrecht aufzunehmen sein, vornehmlich aber werden im Strafvollzug und im Strafverfahren Neuerungen Plat greifen mussen, wie die bedingte Aussetzung des Strafvollzuges, die bedingte Entlassung, der fakultative Ersat der Bestrafung durch Anordnung einer

Fürsorgeerziehung, Jugendgerichte, Sicherung der Berteidigung jugendlicher Angeklagter, Ausschließung des Kontumazialverfahrens Sugenbliche, Buziehung fachfundiger Mitglieder von Bereinen für Rinderichut und Jugendfürforge als Bertrauenspersonen zum Berfahren gegen Jugendliche usw. Mit der letten Redaktion aller dieser Entwürse wurde einstweilen gewartet, um die Resultate der Kongregverhandlungen zu verwerten."

Die Berhandlungen befaßten sich in drei Sektionen mit: Kinder-

schutz, Fürsorgeerziehung und Jugendstrafrecht. In der Sektion: Kinderschutz wurden folgende sieben Fragen erörtert: 1. Welche Magnahmen waren zum Schut ber bei fremden Berfonen in Pflege stehenden Rinder (Bieh-, Salte- und Roftfinder) einzuleiten, und welche Rechte maren den Pflegeltern in Unsehung diefer Kinder zu gewähren? 2. Empfiehlt es sich, gewissen Bereinen und Unstalten ober Körperschaften, in beren Obsorge ein Rind sich befindet, bie Rechte und Pflichten ber Bormundschaft zu übertragen, eventuell unter welchen Boraussetzungen und Bedingungen empfiehlt fich dies? 3. Empfiehlt es sich, in ben einzelnen Bemeinden Organe ber Gelbftverwaltung zu schaffen, die die Gerichte in der Ausübung ihrer pflegschaftsbehördlichen Funktionen zu unterstützen hatten? 4. Empfiehlt es sich, zum Schut der Gesundheit, sowie der körperlichen und moralischen Integrität von Rindern besondere strafrechtliche Normen aufzustellen? 5. Belche besonderen sanitären Berhältnisse tommen in den Fragen bes Rinderschutes und ber Jugenbfürforge in Betracht, und welche Daßnahmen sind hier in erster Linie in Anwendung zu bringen? 6. Ursachen ber Kindermißhandlungen und Abhilfe dagegen? 7. Erfahrungen ber Gerichtsärzte in Fällen von Kindermißhandlungen. Aber die Ur= sachen ber Kindermißhandlungen und Abhilfe dagegen erstattete Lydia von Wolfring, die Brafidentin bes Bestaloggivereins in Wien, Bericht und empfahl behufs Abhilfe: die Fürforge, ben Rechtsschutz und die Rechtspflege. Die Berichterstatterin hatte einen schwierigen Stand, inbem bie fatholischen Rultusvertreter durch einige Gage ber bem Rongreß vorgelegten Schrift ber genannten Dame fich verlett fühlten. In ber zweiten Settion wurde über die Fürsorgeerziehung in Ofterreich berhandelt. Als Boraussetzung für den gesetzlichen Gintritt ber Fürsorge wurde 1. das schuldhafte Berhalten der Eltern, 2. die Entartung des Kindes im schulpflichtigen Alter und 3. die strafbare Handlung einer jugendlichen Berfon, in der der Buftand ber Bermahrlofung jum Musbrud tommt, aufgestellt. Che die Familiengemeinschaft aufgehoben und die Trennung der Rinder von den Eltern vollzogen wird, follen möglichft, d. h. foweit es die Lage des Rindes zuläßt, die anderen Magnahmen, bie in ber Berwarnung und in der Aberwachung der Erziehung in der eigenen Familie bestehen, vorausgehen.

In der dritten Sektion bezogen sich die Verhandlungen über bas Jugenbstrafrecht hauptfächlich auf die kriminellen Jugendlichen und die Festsetzung ber Altersstufen bezüglich biefer Rriminalität. Es wurde u. a. die Frage erörtert, wie weit man die Grenzen der Strafmundigkeit ziehen muffe, und in welcher Beife bann, wenn biefe Grenzen bon bem Delinquenten überschritten wurden, gegen ihn vorzugehen sei, ob sofort nach dem Aberschreiten dieser Grenze die volle Berantwortlichkeit für bie Sandlungen bes Betreffenden einzutreten habe, oder ob eine gewisse Zwischenstufe geschaffen werben foll, die eine andere Behandlung erheischt und zuläßt. Man war allgemein ber Ansicht, daß unsere Strafgesetzgebung in der Behandlung der Jugendlichen rüchtändig sei. Alle Stimmen waren dafür, daß man Schulkinder nicht vor den Strafrichter ziehen solle, daß sie der Erziehung durch die Schule, durch

ben religiösen Unterricht usw. überwiesen werben sollen.

Mitunter kam es in den Debatten zu politischen Reibungen. Schon in der Eröffnungssitzung besprach der Vorsitzende Dr. Baernreither das lückenhafte Kongreßbild, indem er alle Beschwerden vorweg durch die offene Erklärung abschnitt, das sehlende pädagogische Gebiet solle einem eigenen späteren Kongreß vorenthalten bleiben. Sicher ist, daß die Restultate der Kongreßverhandlungen der Regierung viel brauchbares Mas

terial geliefert haben. \*)

Die Oberlandsgerichtspräsidien haben im Einvernehmen mit ben Landesschulbehörden eine Reihe von Anordnungen über bas Bufammen = wirten ber Schulbehörden mit ben Pflegschaftsgerichten getroffen. Es werden zunächst Borfchriften bezüglich der genauen Evidenzführung schulpflichtiger Kinder mit der Bestellung von Vormündern Bei ber Anlegung und Erganzung ber Berzeichnisse tauglicher Bormunder haben die Lehrer den Pflegschaftsgerichten entgegenzukommen. Auch wird von den Lehrern erwartet, daß sie ihre ganz spezielle Eignung für dieses Amt in den Dienst der Sache stellen werden. Was die Schuttätigkeit im Interesse der intellektuellen, sittlichen und körperlichen Wohlfahrt bes normalen Kindes betrifft, werden die Schulbehörden direkt bei den Pflegschaftsgerichten intervenieren und in allen Källen rechtzeitig Abhilfe veranlaffen, sei es, daß eine Bernachlässigung, ein Dißbrauch der elterlichen oder sonstigen Auffichtsgewalt oder die Unfähigkeit zur Ausführung bieser Pflichten vorliegt. Insbesondere wird bie Lehrerschaft dem Bettel der Kinder entgegentreten und ein besonderes Augenmerk auf die Sittlichkeit der Schulmädchen richten und die in anderer Beife nicht behebbaren Bebenten in möglichst bistreter Beife bem Pflegschaftsgericht mitteilen, das diese Angelegenheiten ebenfalls vertraulid; zu behandeln haben wird. Es wird auch seitens ber Schulen bahin gewirft werben, daß fein Kind ohne einwandfreie Begleitung Erwachsener nach 9 Uhr abends auf der Straße sei. Was die Fürforge für verwahrlofte Kinder betrifft, find Anordnungen über die fofortige Verständigung der Vormundschaftsgerichte von einer Ausschließung ober Berhaftung, bzw. Berurteilung, getroffen. Ebenso sind die Gerichte burch die Schulen über bas weitere Fortkommen der Schulentlassenen im laufenden zu erhalten. Den Pflegschaftsgerichten wird empfohlen, durch Bertreter an den Elternabenden teilzunehmen.

Der Pestalozziverein zur Förderung des Kinderschutzes und der Jugendfürsorge in Wien erstattete im Oktober 1907 Bericht über seine Tätigkeit im abgelausenen Bereinsjahre. Ihm ist solgendes zu entnehmen: Es war ein Jahr voll schwerer Existenzkämpse, ein Jahr, in dem es an allem sehlte, mit Ausnahme desjenigen, was oft am schwersten zu erringen ist, der allgemeinen Anerkennung der Bestrebungen und Leistungen des Bereins. Er war nahe daran, mangels der erforderlichen Mittel die Kinderschutzstationen aufzulösen und die große Schar der Kinder ihrem Schicksal zu überlassen, d. h. ihren

<sup>\*)</sup> Ziemlich aussührlich berichtet über biese Berhandlungen Lybia von Wolfring in ihrer Broschüre: "Der erste österreichische Kinderschutztongreß in Wien 1907". Separatabbruck aus dem Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspflege 1907.

Peinigern zu übergeben. Ein Zufall half biesmal noch. In dem fritischsten Moment wurde bem Berein eine Spende von 10000 Kronen

zugewiesen.

Die Rechtsschutkanzlei entwickelte trot ber schlechten finanziellen Lage des Bereins und bes damit verbundenen Mangels an Silfsfraften eine rege Tätigkeit. Über 3000 Einläufe und ebenso viele Erledigungen wurden gezählt. Berwendung bei Bormundschaftsgerichten, Beschaffung von Bormundern, Berwendung wegen Erlangung von Alimentationen, Beschaffung von Beimatzuständigkeit, von Dokumenten usw., waren an ber Tagesordnung. Entgegennahme von Anzeigen über Rindermißhandlungen, Kinderselbstmorde, Kinderverhungern und Kinderverwahrlofung, forgfältige Pflege ber Recherchen in allen diefen Fällen, Unzeigen an die Behörde über sträfliches Borgeben an Kindern, Vertretung ber Schutbedürftigen bei ben Gerichten, bas waren die Aufgaben und Arbeiten, die die Rechtsschutztanzlei zu bewältigen hatte. Sie hatte auch bafür zu forgen, daß die unter Aufficht des Bereins befindlichen Rinder besucht und Erkundigungen über ihr Befinden eingeholt murden. Dieje Aufficht erstreckte fich auf Rinder verschiedenen Alters, die bei ihren Berwandten leben und infolge Beschlusses des Bormundschaftsgerichts einer Kontrolle über ihre Saltung unterliegen, meiftens unehelich geborene Kinder, beren Angehörige überwiegend burch die rohe Behandlung ber Kinder dem Gericht befannt sind. Außerdem erstreckte sich bie Aufsicht auf Ersuchen ber Lanbestorrettionsanstalten auf bie in Wien in der Lehre befindlichen ehemaligen Pfleglinge derfelben. Die Recherchen, sowie die überwachung wurden zumeist von freiwilligen Hilfsträften bes Bereins besorgt. Die Bersorgung von schutbedürftigen Kindern erfolgte zum größten Teil in eigenen Kinderheimen, deren ber Berein berzeit sechs besitt, und zwar nach dem Kindergruppen-Familienspstem, das sich stets auf bas beste bewährt. Jene Rinder, die sich aus irgendeinem Grund für diese Art ber Erziehung nicht eigneten, wurden bei verläßlichen Bflegeeltern in Ginzelpflege untergebracht. Im abgelaufenen Bereinsjahre fanden 148 Kinder, Knaben und Madchen von zwei bis vierzehn Jahren volle Obhut, d. h. Unterkunft, Berpflegung und Betleibung. Der Berein hat 27644 Berpflegstage aufzuweisen. 65 Kinder wurden neu aufgenommen, neun Kinder sind nach Absolvierung der Schule mit beendigtem vierzehnten Lebensjahr aus ber Familienpflege bes Bereins ausgetreten; die Knaben wurden in die Lehre untergebracht, die Mädchen tamen zu Weißnäherinnen, zu einer Blumenmacherin und in den Dienst. Die Kinder, die die Kinderheime verließen, stehen bis zu ihrer vollen Erwerbstätigkeit unter ber Aufficht bes Bereins, b. h. dieser trägt Sorge bafür, daß sie in ber Lehre fortkommen, bag fie entsprechende Rleidung bekommen, und bag sie auch entsprechend behandelt und fachlich gut ausgebildet werden. Bon ben 148 Kindern, die der Berein erhalten hatte, waren auf Beranlassung ber Gerichte 76 und auf Beranlassung von Schulbehörben, Bereinen und Privaten 72 übernommen worden. Außerdem wurde 48 Kindern durch provisorische zeitweilige Zuweisung von Pflege und Unterftützung mit Gelb, Rleidern u. bgl. in Krantheitsfällen, bei Erwerbsunfähigkeit ber Eltern geholfen.

Die Propaganda des Kinderschutzes und im besonderen die Tätigkeit des Bereins fällt ihm recht schwer. Die lokalen Verhältnisse bringen es mit sich, daß der Verein überall, auch bei der selbstlosesten Tätigkeit des Kinderschutzes, unter dem parteipolitischen Druck leidet. Durch die

Pflicht, das Recht der Kinder zu schützen, ist der Berein gezwungen, rudsichtslos überall bort, wo diese Rechte geschmälert werden, zugreifen, ohne auf biefe ober jene tonfessionellen Momente zu achten. Auf diese Weise war der Berein genötigt, die herrschenden Migftande in einer judischen Unftalt ans Licht zu ziehen, andererseits aber auch wieder auf Unzukömmlichkeiten in den unter Leitung von Klosterschwestern stehenden Internaten, die sich mit der Rinderfürsorge befassen, bin-Auf Grund der gemachten Wahrnehmungen muß man eine strenge staatliche Kontrolle und Oberaufsicht für alle Internate, in benen sich Minderjährige befinden, ohne Unterschied der Konfession und ber politischen Richtung, fordern. Es sei hier nur auf die ffandalosen Borfälle hingewiesen, die sich in der letten Zeit in Mailand und Turin, in den unter der Leitung von Klosterschwestern stehenden tatholischen Erziehungsanstalten, ferner im evangelischen Mädchenheim in Greifswald, sowie unter der Leitung der inneren Mission in dem Madchenheim "Hebron" in Nordjütland, zugetragen haben. Durch die Forderung ber Kontrolle, die der Verein einzig und allein zum Wohl der fchutbedürftigen Rinder herbeimunscht, murbe von gemiffer Geite bas Digtrauen gegen den Verein geweckt.

So kam es, daß die Mitglieder des Pestalozzivereins in Wien bald als Antisemiten, bald als Philosemiten und Freimaurer gebrandsmarkt wurden. Daß es ihm aber einzig und allein ungeachtet der Konfession und Nationalität um das Wohl der Kinder zu tun ist, leuchtet bei der Engherzigkeit oder Parteipolitik auch auf dem Gebiet des Kindersschutzes, den meisten leider nicht ein. Man unterscheidet nicht die engen charitativen Aufgaben von Vereinigungen, die oft ehrgeizige Bestrebungen einzelner Personen sördern, von einer sozialen Bewegung, die weitzgesteckte Ziele versolgt und weit über die Grenzen nicht nur eines "Vers

eins", fondern auch eines Landes Nachhall findet.

Die wissenschaftliche Erforschung ber Ursachen ber Bermahrlosung und Kriminalität der Kinder und Jugendlichen zu verwerten, fand der Berein anläglich des Ersten öfterreichischen Kinderschutztongresses Be= legenheit. Die hierauf bezugnehmende Schrift, das Gutachten über die Ursachen der Berwahrlosung der Jugend von Lydia von Wolfring, der äußerst verdienstlich wirkenden Präsidentin des Pestalozzivereins, ist in ben Gesamtschriften des Ersten österreichischen Linderschutzkongresses, Bb. 1, im Buchhandel bei Manz erschienen. Eine zweite Schrift anläßlich bieses Kongresses: Die Kindermißhandlungen, ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Abhilfe, Bien 1907, von derselben Berfasserin, die in ausführlicher Weise das obengenannte Thema behandelt, ift als Separatabbruck ber Kongreßschriften gleichfalls im Buchhandel bei Manz erhältlich. Die Zentralbibliothet für Kinderschutz, die im Bestalozziverein angelegt wurde, weist gegenwärtig nur einen bescheibenen Umfang auf. Sie wird nach und nach durch die einschlägigen Werke der Fachliteratur Die Zentralauskunftsstelle, angegliedert an die Rechtsschutztanglei, gibt über alle ben Kinderschutz betreffenden Fragen sowie über bie Art und Weise ber Organisation des Kinderschutzes Aufklärung und wird oft auch vom Ausland in Anspruch genommen. Schriftliche Anfragen langen ein, Fremdenbesuche informieren sich über bas Bestehende und bas noch zu Schaffende.

Auch die Kinderschutz und Rettungsgesellschaft in Wien entfaltete — wie dem Tätigkeitsbericht für die Monate April bis Sepstember 1907 zu entnehmen ist — eine segensreiche Tätigkeit. Die

in biesem Bericht mitgeteilten Einzelschicksale geretteter Kinder bilden einen interessanten Beitrag zur Frage des Kinderschutzes und gewähren einen Einblick in die sozialen Berhältnisse, durch die die Tätigkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen wird. Noch reger als die erste Arbeitsperiode dieses Jahres verlief die zweite. 141 Anzeigen von gerichtlicher und privater Seite entsprachen 123 Recherchen und die Aufnahme von 28 Kindern. Trot des Ausscheidens von elf Knaben und zehn Mädchen stieg die Jahl der Schützlinge auf 113. Hierbei gewährte die Tätigkeit dem Berein Einblick in mancherlei eigentümliche Berhältnisse, deren Beurteilung auf den ersten Blick nicht leicht war. Die Beziehung zwischen Eltern und Kind zeigt eine erstaunliche Mannigsfaltigkeit: Liebe und Härte wechseln zuweilen so sprunghaft, daß es sich zweimal ereignete, Kinder, die infolge der Klagen der Nachbarschaft ihren Eltern abgenommen wurden, ihnen wieder zurücktellen zu können. Denn schon die Trennung brachte die Quäler zur Besinnung. Selbste verständlich behielt der Berein solche Eltern noch geraume Zeit im Auge.

Bom Schickfal schwer betroffen war ein Pflegling, der mit ansehen mußte, wie sein verzweiselter Bater Mutter und Schwester neben ihm ermordete. Die Wunde, die auch der arme Knabe damals davontrug, ist kaum verheilt. Aus seinem Gemüt verschwindet aber wohl die schauersliche Erinnerung an die Mordtat nie mehr. Was soll er dem Bater, der aus der Zelle des Landgerichts Nachricht von ihm begehrte, schreiben?

Ein anderer Pflegling hatte als Mitglied einer der berüchtigten Platten eine Haftfrase abzubüßen. Sein humaner Richter wandte sich an den Berein mit dem Ersuchen, den Jungen bis zum Schluß des Schuljahrs und zum Antritt einer Lehre aufzunehmen, damit er zusnächst seinen Kameraden und der Versuchung entzogen sei. Der Verein hielt ihn bis zum Ende des Schuljahrs in Einzelpflege bei verläßlichen Leuten. Er kam dann zu einem Fleischhauer in die Lehre. Leider war er bei der Übernahme bereits zu sehr verroht, als daß der Verein aus der kurzen Wirkung seines Einflusses besondere Hoffnung für ihn schöpfen durfte.

Dem Tätigkeitsbericht der Zentralstelle für deutsche Waisenpflege und Jugendfürsorge in Böhmen (Brag), über deren Gründung im vorjährigen Pädagogischen Jahresbericht S. 122 näheres mitgeteilt wurde, ist folgendes zu entnehmen: die Organisation der Bentralstelle macht recht erfreuliche Fortschritte, indem bereits eine große Bahl von Gemeindewaisenräten gegründet wurde. Bon den deutschen Waisenanstalten Böhmens, von den Kinderschutvereinen hat ein großer Teil über ihre Stellungnahme zur Zentralstelle berichtet, ferner hat sich eine beträchtliche Zahl von Freunden dieser Bewegung als korrespondierende Mitglieder in ben Dienst ber Zentralftelle gestellt. Diefe hat gegenwärtig 48 Kinder in vollständige Pflege übernommen, befaßte sich im Monat Ottober mit 32 Kinderschutzfällen, wie sie überhaupt bei jeder Nachricht über Notlage von Kindern, die entweder aus Zeitungen geschöpft oder ihr burch forrespondierende Mitglieder befannt gegeben werben, fofort hilfreich einschreitet. Uber Anregung eines burch feine Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen befannten Fabrifanten murben die Borarbeiten für bie Heranbildung jugendlicher hilfsarbeiter in einer Beimstätte in die Hand genommen. Im Februar 1907 hielt die Bentralstelle eine allgemein zugängliche Jugendfürforgekonferenz ab, die von schönen Erfolgen begleitet war.

Der ungarische Justizminister hat bem Parlament einen Gesetz-

artitel unterbreitet, ber die Bestrafung von Rindern und Jugendlichen regeln foll. In erster Linie wird vorgeschlagen, die Jugendlichen tunlichst vor dem Strafprozeß zu bewahren und die gesetzliche Pflicht der Anklagebehörde, gegen Jugendliche auch wegen Geringfügigteiten einzuschreiten, einzuschranten. Denn es hat teinen Zwed, einen Jugendlichen wegen einer Bagatelle in den Gerichtssaal zu führen, vor seinen Augen das gefürchtete Gericht und das Strafversahren der abschreckenden Wirksamkeit zu entkleiden und auf eine Freiheitsstrafe gu Das neue Gesetz verfügt, daß gegen ein Rind, das die Abeltat vor feinem zwölften Lebensjahr verübt, weber eine Strafanzeige erstattet, noch ein Strafverfahren eingeleitet werden kann. Die Behörde ist jedoch verpflichtet, ben betreffenden Jugendlichen ber gur Ausübung der häuslichen Strafe berechtigten Schulbehörde zu über-Die Schule kann bas Rind rugen und mit Entziehung feiner Ferienzeit bestrafen. Ift aber bas Rind im Rreise seiner Ungehörigen moralisch gefährdet ober bem Berfall bereits preisgegeben, so wird es bis zur weiteren Verfügung in bem nächsten staatlichen Rinderaspl unter-Ist der jugendliche Delinquent älter als zwölf Jahre und gebracht. geistig und moralisch normal, kann folgendes verfügt werden: 1. Rügen; 2. Strafaufschub auf ein Probejahr; 3. Korrektionserziehung; 4. Kerker= Eine Geldstrafe kann bei Jugendlichen weder als Haupt-, noch als Nebenstrafe angewendet werden. Findet es die Behörde für notwendig und zwedmäßig, fo fann ber Jugenbliche bis zu seinem 24. Lebensjahr auf unbestimmte Zeit einer Korrektionserziehung teilhaftig werben. Sollte für den Jugendlichen eine Rerferstrafe unumgänglich notwendig sein, so muß diese in einem eigens für die Jugend errichteten Gefängnis verbüßt werben.

Die neueste Erscheinung auf dem Gebiet des Erziehungswesens in Wien sind die militärisch geleiteten Knabenhorte, über deren Wert sich nahezu alle pädagogischen Fachzeitschriften im ablehnenden Sinne äußern und fordern, es sei die militärische Leitung durch eine pädagogische zu ersetzen. Das Soldatenspiel ist in den Knabenhorten sesstschende Ordnung. Der "Kommandant" wird hier nicht von den Knaben gewählt, diese sinden ihn im Hort als "gegebene Größe" vor; ihm haben sie zu gehorchen. Das Spiel wird zum Zwang, die Ausführung äußerer Gebote. Die Knaben werden auf solche Weise "gedrillt" und nicht

"erzogen".

Der sech ste Kongreß für erziehlichen Hanbertigkeits = unterricht in Osterreich ersuchte bas Ministerium für Kultus und Unterricht, der Jugendhortfrage, die einen wichtigen Teil der Kinderssürsorge bildet, die Aufmerksamkeit zuzuwenden, die Errichtung und Ershaltung solcher Anstalten, Knabens und Mädchenhorte, Kinderheime für Knaben und Mädchen, Kinderschutzstationen, Knabenbeschäftigungsanstalten, Tagesserholungsstätten, zu fördern. Bei Bewilligung zur Errichtung solcher Anstalten möge der Nachweiß der pädagogischen Bildung des Leiters und der die Aussicht führenden Personen, serner die Borlage des Beschäftigungsplans und die unsentgeltsiche Aufnahme und Beaussichtigung der Zöglinge gesordert werden. Es könnte höchstens gestattet werden, einen kleinen Beitrag zur Verstöstigung einzuheben. Die Lehrerschaft hält es für ihre pädagogische Pslicht, gegen den militärischen Drill in militärischen Erziehungshorten Stellung zu nehmen, und weist das Ansinnen, daß sie dieses aus Selbstsüberhebung tue, entschieden zurück.

Rommerzialrat Eb. J. Weinmann in Aussig a. d. Elbe hat einen Betrag von 100000 Kronen zur Errichtung von Knabenhorten in dem genannten Ort gestistet. Die Verwaltung der Kinderhorte, von denen am 4. Oktober 1906 der zweite eröffnet wurde, liegt dem Freien

padagogischen Berein in Auffig ob.

Dem fünften Jahresbericht des Deutschen Bereins zur Pflege von Jugendspielen in Prag ist zu entnehmen: Die Spiele standen unter sachverständiger Leitung, die Spieler wurden nach Jahresstusen in Gruppen zu höchstens 30 Kindern vereinigt; da ein besonderes Augenmert auf die Einübung eines jeden Spiels gerichtet war, herrschte auf den Spielplätzen das regste Interesse. Schüler und Schülerinnen spielten mit Lust und Liebe; besonders erfreulich war die zahlreiche Beteiligung der Mädchen an den Spielen. Auf jede Schule entsielen wöchentlich zwei Spieltage. Zur Anschaffung praktischer Spielgeräte bewilligte der Ausschuß namhafte Geldsummen. An 316 Spieltagen fanden sich auf den Spielplätzen 67 500 Spielteilnehmer ein (um 2325 mehr als im Vorjahre).

Die von der Gemeinde Wien dem erfolgreich wirkenden Zentrals verein zur Pflege des Jugendspiels in Wien bisher bes willigte Jahressubvention von 3000 Kronen wurde auf 5000 Kronen

erhöht.

Das Eisenbahnministerium hat die tarismäßige Begünstigung der 50 prozentigen Fahrpreisermäßigung bei Benutung von Personenzügen für Schulausslüge auf Strecken der österreichischen Staatsbahnen und auf der Wiener Stadtbahn dahin erweitert, daß zwei Kinder unter zehn Jahren mit einer halben Karte und bei Schulausslügen von össentslichen Bolks und Bürgerschulen ein armer Schüler auf je zehn an dem Schulausslug teilnehmende Schüler oder Schülerinnen auf der Hindund Rücksahrt unentgeltlich befördert werden. Das begleitende Lehrpersonal genießt ebenfalls die 50 prozentige Fahrpreisermäßigung.

In einzelnen österreichischen Kronländern unternahmen die Lehrsträfte während der abgelausenen Hauptserien mit Schülern, die mit Zustimmung ihrer Eltern sich bereit erklärten, an mehrtägigen Schülerwanderungen teilzunehmen, eine größere Anzahl solcher Schulausstlüge, und erzielten in unterrichtlicher und erziehlicher Hinsicht recht günstige Erfolge. So z. B. unternahm ein Lehrer in Mürzzuschlag (Steiermark) mit 27 Schülern der sechsten Klasse eine viertägige Tour über das Stuhleck auf den Wechsel, von dort zur Riegersburg und nach Gleichenberg, Spielseld und Graz, dann über den Schöckel zurück nach Mürzzuschlag.

Im Auftrag des Allgemeinen deutschöfterreichischen Turnlehrervereins erscheint seit Oktober 1907 unter dem Titel "Österreichische Turnschule" eine Monatsschrift, die sich die Aufgabe stellt, das in Osterreich noch rücktändige Schulturnen möglichst zu sördern. Das Blatt enthält in jeder Nummer übungsgruppen für Schulen jeder Kategorie und für Bereine, Aussäte allgemeiner Natur, Berichte über alle wichtigen turnerischen Ereignisse. Es gewährt der Spielbewegung den ihrer großen Bedeutung entsprechenden Raum und wendet der Turnhallenbaufrage sowie der Gerätetunde sein Augenmerk zu und zieht in den Kreis der Besprechungen Standesfragen und eine zweckmäßige Ausbildung und Fortbildung der österreichischen Turnlehrer.

Seitens des österreichischen Unterrichtsministeriums wurde eine Aktion eingeleitet, die unter Bedachtnahme auf die große Entwicklung, die das Hilfsschulwesen in anderen Kulturstaaten genommen hat, auch auf

die Schaffung analoger Unterrichtsvorkehrungen in Ofterreich abzielt. In einem an sämtliche Landesschulbehörden ergangenen Erlag des Unterrichtsministers Dr. Marchet wird die Notwendigkeit der Aftivierung besonderer Schulen und Anstalten für geistig gurudgebliebene Rinder vom pädagogischen Standpunkt des näheren begründet und der Hoffnung Musdruck gegeben, daß die schulerhaltenden Fattoren, insofern nicht eine landesgesetliche Regelung dieses speziellen Gebiets der Erziehung und bes Unterrichts Plat greift, doch wenigstens freiwillig die ohnehin nicht bedeutenden Lasten auf sich nehmen werden. Insbesondere wird die Errichtung von Silfstlaffen und Silfsichulen empfohlen und es werden detaillierte Bestimmungen über die Aufnahme in die Silfsflassen, über die Ausbildungsbauer, die Zahl der in eine Silfsklasse aufzunehmenden Kinder (Maximum von 20) sowie über die Unterrichts-

gegenstände getroffen.

In der am 16. November 1907 abgehaltenen Generalversammlung bes Bereins "Bolksheim" in Wien gab der Präfident, Universitätsprosessor Dr. Bede seiner Freude darüber Ausdruck, daß das Bolksheim von seiner bangsten Sorge — ber Bauschuld an die Allgemeine österreichische Baugesellschaft — befreit worden sei. Das Volksheim hat es jest mit einem taufendtöpfigen Bublitum zu tun, boch feine Bergrößerung wäre nicht wünschenswert, da hierdurch der Wert des unmittelbaren Kontaktes zwischen Lehrenben und Lernenden und die perfonliche Einwirkung verloren gingen. Die Beziehungen zwischen Volksheim und Universität sind für beide Teile erfreulich und gewinnreich. Seute fassen die Universitätsprofessoren den Begriff "Universität" gang anders auf als früher: als die universale Anteilnahme an all dem, was das geistige Leben des Boltes betrifft. In diesem Sinn gebührt den Universitätslehrern der aufrichtigste Dank dafür, daß sie sich so zahlreich und so intensiv an dem Leben des Bolksheims beteiligen.

Die Summe von 75 000 Kronen, die noch zu den früher erlangten Spenden von 210000 Kronen und dem Hypothekardarlehen von 220000 Kronen benötigt wurden, wurden durch Sammlungen zustande gebracht, so daß die Fortdauer des Bolksheims, das für Grund, Bau und Einrichtung etwas mehr als eine halbe Million Kronen Roften verursachte, nunmehr gesichert ist, wenn wie bisher zahlreiche Jahresbeiträge helfen,

bie Jahresausgaben von 34 000 Kronen zu becken. Der Aufschwung bes Volksheims ist ein großartiger. Jahre wurden 120 Kurse mit 4000 Hörern abgehalten, außerdem 50 Einzelvorträge und hunderte von Distuffionsabenden, von praftischen Ubungen in fremden Sprachen und in philosophischen, literarischen, in staats= und naturwissenschaftlichen Kächern. Das Bolksheim hat neun Fachgruppen für Philosophie, Literatur, Englisch, Runstgeschichte, Musik, National-Okonomie und Geschichte, Naturwissenschaften, Photographie, Touristit; auch Turnen, Singen und Zeichnen werben gepflegt. Unterricht beginnt mit Lesen, Schreiben und Rechnen und bem sehr start besuchten "Deutsch für Tschechen" und steigt auf bis zu mathematischen, physikalischen, literarischen, philosophischen übungen, die dem Niveau bes ersten Jahres an ber Universität oder an ber Technit entfprechen. Bu ben Besuchern bes chemischen Laboratoriums gehört u. a. ein Kensterpuger. Die Mitgliederzahl des Bolksheims beträgt 2114, wovon 1790 hörende, 66 lehrende und 258 unterstützende find; die hörenden Mitglieder zahlen jährlich 6 Kronen, wenn sie Arbeiter sind, nur 3 Kronen, bie unterstützenden 15 Kronen.

Die reichsbeutsche Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrt, ein ministerielles Amt, erklärte: "Das Bolksheim in Wien ist gegenwärtig die

erste berartige Institution in gang Europa."

Osterreich-Ungarn besitzt gegenwärtig zehn Schulmusen: zwei in Wien, je eines in Agram, Bozen, Budapest, Graz, Jnnsbruck, Laibach, Lemberg und Prag. Das Deutsche Reich hat derzeit 35 solcher Ansstalten. Rektor H. Köhler bemerkt: "Es ist erfreulich zu beobachten, wie auch in Osterreich der Schulmuseumsgedanke mehr und mehr an Boden gewinnt, und interessant zu sehen, wie dort im Wettstreit der Nationen immer neue Schulmuseen entstehen. Eine deutsche Schulausskellung wird nun auch in Mähren, und zwar in Brünn, geplant, und die Tschechen, von der Ausdehnung und den Leistungen ihrer "ständigen Schulaussstellung" in Prag nicht befriedigt, erstreben ein umfangreiches wirkliches

Museum für Erziehung und Unterricht."

Die Angriffe des Bürgermeisters von Wien, Dr. Karl Lueger, die er im November 1907 auf dem Katholikentag gegen die Unisversitäten in Osterreich erhoben hatte, bot den Professorenkollegien der österreichischen Hochschulen Anlaß zu Protesten. So z. B. erklärten die Professoren der Wiener Universität: "Wir sind entschlossen, mit allen und zustehenden Mitteln auf das entschiedenste jeden Versuch zurückzuweisen, die Universitäten in Abhängigkeit von irgend einer konsessionellen oder politischen Partei zu bringen, und wir erwarten, daß auch der Staat im eigenen Interesse vor dem angekündigten Eroberungszug einer Partei gegen die Universitäten nicht zurückweichen wird. Die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre ist und staatsgrundgesetlich gewährsleistet." Mit dieser Angelegenheit beschäftigte sich auch das österzeichische Abgeordnetenhaus in mehreren Sihungen. Unterrichtsminister Dr. Marchet erklärte namens der Gesamtregierung, daß diese sest schlossen siese seihen den Wissenschaft zu dulden.

## III. Schulorganisation.

In ber am 19. Juni 1907 anläßlich ber feierlichen Eröffnung bes Reichsrats gehaltenen Thronrebe gebachte Se. Majestät ber Raiser auch ber Schule und bes Lehrerstandes, und zwar in folgenden Worten: "Bleichmäßig mit ber Pflege ber materiellen Wirtschaftsinteressen muß bie ber geistigen Rultur und insbesondere ber Jugenderziehung einher-Denn jeber geiftige Erwerb, beffen bie Bolfer fich ruhmen burfen, ist ein Pfand mehr für ihre fünftige Größe: Zumal für die auf den Ertrag ihrer Arbeit angewiesenen Boltsschichten ift die Erlangung nüplicher Kenntnisse sowie eine sittlich gefestigte Lebensauffassung bas vornehmste Mittel, das zu einer befriedigenden Lebensstellung und hierdurch zu staatserhaltender Gesinnung führt. Dieser wichtigen Zusammenhänge eingebent, wird Meine Regierung nach wie vor die Pflege bes öffentlichen Unterrichtswesens unter gleichmäßiger Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Volksstämme sowie die Forderung der Wissenschaften zu ihren oberften Aufgaben gahlen. Die Bolksschule, beren Biel im Ginne bes Reichsvolksschulgesetes bie sittlich-religiöse Erziehung bleibt, bebarf vor allem einer ruhigen Entwicklung. Um die Ausbildung ber Lehrerschaft mit ben gesteigerten Anforberungen ber Zeit in vollen Einklang zu bringen, bereitet Meine Regierung einen Gesetzentwurf über die Lehrerbilbung und die Befähigung zum Lehramte vor. Der Heranbildung unserer

Jugend zu prattischen Berufszweigen foll bie erhöhte Pflege bes land= wirtschaftlichen Fortbildungsunterrichtes an ben Bolksschulen sowie bes gewerblichen und tommerziellen Fachunterrichtes bienen. Der Ausgestaltung unseres Sochschulwesens wird Meine Regierung ihr besonderes Augenmerk zuwenden; nicht minder wird die Ausstatung der Institute und insbesondere der flinischen Anstalten mit neuen Gebäuden und allen erforderlichen Lehrbehelfen mit möglichster Beschleunigung fortgesetzt merben."

Außerdem sei auch jene Stelle der Thronrede angeführt, die eine

Sanierung ber Lanbesfinangen anfündigt:

"Die Staatsfinanzen sind — bank ber friedlichen Weltlage und bem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung — in durchaus geordnetem und befriedigendem Buftande. Angesichts der empfindlichen Belaftung jedoch, bie dem Staatsschatz durch die großen Aktionen der letten Jahre und burch die natürliche Steigerung der staatlichen Berwaltungstätigkeit auferlegt murbe, muß ber Erhaltung bes Gleichgewichtes im Staatshaushalt erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet werden. Sie werden deshalb im Berein mit Meiner Regierung nicht nur alle Anforderungen an den Staatsschat strenge prufen, sondern auch erforderlichen Falles die Erschließung neuer Einnahmequellen zu erwägen haben. Der schwierigen Frage der Ordnung der Landesfinanzen wendet Meine Regierung seit langem ihre vollste Aufmerksamkeit zu und sie wird nach Abschluß der umfassenden Borarbeiten bestimmte Borschläge erstatten."

Im November 1907 ergriff im österreichischen Reichsrat der Finanzminister zum Bubget bas Wort und sagte u. a. folgendes: "Ich habe seinerzeit selbstverständlich in vollster übereinstimmung mit dem Unterrichtsminister ber überzeugung Ausbruck gegeben, daß wir uns auf bem Gebiet bes Mittelschulwesens schon im Stadium einer Supertrophie befinden und daß die fortschreitende Aberproduktion an Absolventen dieser Unterrichtsanstalten ungesunde Zustände erzeugen muffe. Ich habe mir erlaubt, auf das besondere Berdienst hinzuweisen, das sich gerade die sehr verehrten Herren, ich meine nicht so sehr im staatsfinanziellen Interesse als im Interesse ber Allgemeinheit felbst, erwerben würden, falls Sie auf die Bevölkerung, mit ber Sie ja im steten Kontakt stehen, in dieser Sinsicht belehrend einwirken wollten. Leider ist jedoch — wie schon der namhafte Mehrauswand zeigt, der pro 1908 für das Mittelschulwesen ohne die Gehaltsregulierung 3,6 Millionen beträgt — ein Wandel nicht wahrzunehmen, vielmehr wird immer noch, wenn es sich in irgend einem Ort um die Frage der Befriedigung bes Bildungsbedürfnisses der Bevolkerung handelt, in erster Linie, ja vielfach ausschließlich, die Errichtung neuer Mittelschulen geforbert, auch bort, wo die örtlichen und sonstigen Vorbedingungen gar nicht gegeben Gestatten Sie, meine hochverehrten Herren, daß ich heute jene Mahnung eindringlichst mit bem Ausbruck ber Hoffnung wiederhole, baß es der Standhaftigkeit der Regierung und Ihrer werktätigen Unterftugung endlich gelingen werbe, bas Bilbungswesen in zwedmäßigere, mehr fruchtbringende Bahnen zu lenken!"

Das Ministerium für Kultus und Unterricht hat im Juli 1907 für die Bürgerschulen in Österreich neue Normallehrpläne aufgestellt. Sie legen großen Rachbruck auf Erwerbung eines Wiffens, bas zum Können führt. Immer wird die Beachtung bes praktischen Lebens betont, das Gebotene soll nach Tunlichkeit auf Beobachtung und Erfahrung sich stüten. Deshalb werden Bersuche mit Rücksicht auf die

burch ben Standort der Schule bedingten Erwerbs- und Lebensverhältniffe der Bevolkerung sowie auf die Beimat, Arbeiten im Schulgarten, Ausflüge zum Zwede der Belehrung empfohlen. Die Bürgerschule foll für das praktische Leben vorbereiten; stets soll die Wirklichkeit, das Naheliegende und Bekannte als Ausgangspunkt betrachtet werden, um vor allem biefes richtig tennen zu lernen und hierdurch bas Berftandnis für bas Fernere und Unbekannte anzubahnen. In der Unterrichtssprache ist vor allem die Bermehrung ber wöchentlichen Unterrichtsstunden auf fünf in jeder Klasse sowie die Einschränkung der formellen Grammatik und das Beschreiten neuer Bahnen auf bem Gebiet der Aufsatubungen freudig zu begrüßen. Den Sprachübungen wird eine hervorragende Rolle zuge= wiesen, es soll nicht nur auf die Form, sondern auch auf den Inhalt Bedacht genommen werden. Ubung, nicht trocene Lehre hat als Devise zu gelten. Die "Darstellung eigener Erlebnisse und Beobachtungen" hat von nun an einen Hauptteil ber Aufsatübungen zu bilden, im Gegensat zu dem bisherigen Modus, nach dem immerfort gegebene Themen mit gegebenen (fremden) Gedanten ausgeführt wurden. Das Mindestmaß ber schriftlichen Arbeiten ist monatlich je eine Haus- und Schularbeit. "Der Landesschulbehörde bleibt es jedoch überlassen, an Stelle eines Teiles der Hausarbeiten die Einführung öfter wiederkehrender häuslicher übungen zu genehmigen, die der Klassenkorrektur zu unterziehen sein Gine gang bedeutende Anderung erfährt der bisherige Lehrwerden." plan in Geographie und Geschichte durch die Beseitigung der tonzentrischen Kreise und durch die Anfügung von volkswirtschaftlichen Belehrungen, wodurch die Bürgerschule einem wesentlichen Zweig der Bürgerkunde zugänglich gemacht wurde. "In allen Klassen ist der Vorführung von Kulturbildern das gebührende Augenmerk zu schenken." In Naturgeschichte und Naturlehre wurden die konzentrischen Kreise beibehalten. Bergleicht man das für Bürgerschulen aufgestellte Lehrziel des naturgeschichtlichen Unterrichts mit jenem für Unterreals schulen festgesetzten, so ergibt sich ein wesentlicher Unterschied; für die Unterrealschule ist als Lehrziel: "Formenbekanntschaft und die Fähigkeit zur Erfassung der sustematischen Gruppen", für die Bürgerschule dagegen als Ziel: "Wedung von Sinn und Liebe für bie Natur" gestedt. Das biologische Moment hat nach den neuen Lehrplänen "entsprechende Beachtung" zu finden. Behufs Belebung bes naturgeschichtlichen Unterrichts wird auch eine "planmäßige Betätigung" ber Kinder im Schul= garten und die Veranstaltung von Ausslügen in die Umgebung des Schulortes empfohlen. Bezüglich des Unterrichts in der Naturlehre wird auf Beobachtung und Erfahrung sowie auf die Selbsttätigfeit der Schüler und Schülerinnen verwiesen und Berücksichtigung der im Schulort herrichenden fpeziellen Erwerbs- und Lebensverhältniffe ber Bevolterung ge-Im Rechnen zeigt ber neue Lehrplan insofern eine Stoffforbert. verschiebung, als die zweite Klasse etwas entlastet wird. Makgebend erscheint durchweg die Forderung, "daß der Stoff der Rechenaufgaben unter beständiger Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens und der besonderen Aufgabe der betreffenden Bürgerschule" zu wählen ist. Dort, wo das Bedürfnis sich geltend macht, ist auch die Einführung des Rechneus mit allgemeinen Zahlen gestattet; hierdurch soll ber Abertritt in andere Schulkategorien erleichtert werden. Im Zeichnen wird als Ziel festgestellt: Die Gegenstände ber Darftellung sollen aus ber Umgebung ber Schüler und Schülerinnen genommen, bas Gebächtniszeichnen soll gepflegt und die Bildung des Schönheitssinns erreicht werben.

hiermit erscheinen die freieren Methoben im Zeichenunterricht nicht nur

gestattet, sondern geradezu empfohlen.

Die neuen Lehrpläne, die mit Beginn des Schuljahrs 1908/09 in Kraft zu treten haben, zeigen teilweise dort, wo es sich um die Theorie handelt, eine Stoffverminderung. Der häusliche Fleiß soll weniger für das Lernen aus Büchern, vielmehr für praktische Übungen in Unspruch genommen werden. Es wird jett an der richtigen Auffassung und Einssicht der Schulbehörden und der Lehrkräfte liegen, die vorliegenden Lehrs

plane zum Wohl ber Jugend in Anwendung zu bringen.

Der niederösterreichische Landtag hat im Ottober 1907 einen Gesetzentwurf angenommen, der die Reform des gewerblichen Fortbildungsichulwesens bezweckt. Danach haben fünftig allgemein gewerbliche und fachliche Fortbilbungsichulen zu bestehen. Für jede Fortbildungsichule wird ein Schulfprengel gebilbet. Das Wiener Gemeindegebiet bildet einen eigenen Fortbildungsschulbezirk. Wo im Umfreis von drei Kilometern dreißig in Betracht tommende Lehrlinge vorhanden sind, muß eine gewerbliche Fortbildungsschule oder eine Fachschule errichtet werben. Wo zwanzig Schüler derselben ober verwandter Gewerbe vorhanden sind, ist nach Tunlichkeit gruppenweise Fachunterricht zu erteilen. Das Schuljahr dauert sieben bis zehn Monate. Die Unterrichtsstunden sind auf mindestens zwei Tage der Woche zu verteilen, und zwar derart, daß sie in die Zeit von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends an Wochentagen, an Sonntagen in die Zeit von sieben Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags fallen. Für jeden Schulbezirk ift ein Schulfonds zu bilden, zu dem die Gewerbetreibenden, das Land und die Gemeinden prozentuell bemeffene Beitrage zu leiften haben. sonderer Paragraph stellt die Verpflichtung der Lehrherren fest, ihren Lehrlingen die erforderliche Zeit für den Schulbesuch zu gewähren. Unterricht ist unentgeltlich, doch tann von den Schülern ein Lehrmittelbeitrag bis zu zwei Kronen für bas Schuljahr eingehoben werben. Dieses neue Gefet tritt am 1. September 1908 in Wirksamkeit und bedeutet immerhin einen Fortschritt auf bem Gebiet ber Schulreform.

überhaupt hat das Fortbildungsschulwesen in letter Zeit einen erfreulichen Ausschwung genommen. So schicken z. B. einzelne Gemeinden den Leiter einer Fortbildungsschule unter Gewährung einer Subvention hinaus, um das Fortbildungsschulwesen andrer Städte und Staaten zu studieren. Wünschenswert wäre, daß die Gemeinden sich auch entschlössen, den Lehrern ein gleiches Studium zu ermöglichen. Die dafür erforderlichen sinanziellen Opfer tragen reichliche Früchte. Wird durch ein gegenseitiges Hospitieren beim Unterricht ein geistiger Wettfampf entsacht, so ziehen daraus Schüler und Gemeinden Nutzen. Visher wurde der Unterricht an den gewerblichen Fortbildungs-schulen in Osterreich zumeist in den Abendstunden erteilt; nunmehr wird aber ernstlich daran gegangen, in diesen Schulen Tagesunter-richt einzusühren. In Troppau und in Hall (Tirol) ist dies bereits geschehen, und von der Prager Handels- und Gewerbekammer wurden gleichfalls Beschlüsse gesaßt und die übrigen Kammern ersucht, im gleichen

Sinn vorzugehen.

Die Unterrichtsverwaltung in Ungarn geht baran, "das Ideal aller Mittelschulpädagogen, die einheitliche Mittelschule", zu ver-wirklichen. Und zwar sollen die vier unteren Klassen als einheitliche Borbereitungsschule sur das bürgerliche Leben, Handel und Gewerbe sowie für das höhere Studium dienen. An diese vier Klassen soll sich

eine vierklassige Oberrealschule und ein vierklassiges Oberghmnasium ansschließen. Als einheitliche Untermittelschule wird die bisherige vierstlassige Bürgerschule gelten. Mithin schickt sich Ungarn an, sich auf diese Weise zum wirtschaftlichen Kampf mit "den im Reichstrat verstretenen Königreichen und Ländern" zu rüsten.

#### IV. Schulberwaltung.

Der Staatszuschuß zu ben Normalschulfonds (zur Bestreitung ber Roften bes Boltsichulwesens) betrug im Sahre 1907: 302 284 Kronen. Die Summe wurde auf die nachbenannten Kronländer in folgender Beise verteilt; es erhielten: Galizien 109886 Kronen, bas Küstenland 54174 Kronen, Dalmatien 83308 Kronen, Schlesien 13476 Kronen, fast ebensoviel Tirol, Kärnten 9760 Kronen, die Butowina 8832 Kronen, Salzburg 5002 Kronen, Krain 4314 Kronen; die übrigen fünf Kronländer gingen leer aus. Weiter verwendet der Staat 82 000 Kronen zur Hebung bes Volksschulwesens; biese Summe wird auf zwei Kronländer: das Küstenland (6000 Kronen) und Tirol (76 000 Aronen) verteilt. Endlich zahlt der Staat noch 423 299 Aronen Beiträge zu ben Schultoften, babon 290 100 Kronen für bas Rüftenland, 77000 Kronen für Tirol, 56453 Kronen für Salzburg, 35136 Kronen für Dalmatien, 17544 Kronen für Galigien, 3360 Kronen für Steiermark, 2588 Kronen für Krain und 1218 Kronen für Böhmen. Sechs Kronländer gehen auch bei dieser Berteilung leer aus. In den aufgegählten Beträgen sind die Rosten der Schulaufsicht nicht enthalten. Eine Regelung dieser Staatszuschüsse dürfte in kurzer Zeit erfolgen.

Der Landtag in Nieder = Osterreich hat am 24. Dezember 1904 ein neues Landesschulgesetz beschlossen, das nicht nur in Lehrerstreisen, sondern auch in der freiheitlich gesinnten Bevölkerung allgemeine Mißstimmung hervorries. Abgesehen davon, daß man durch den gesheimen Borrückungsmodus der Lehrerschaft jeden Einblick in die Avancementsverhältnisse benommen hatte, legte man das bisherige Ersneuerungsrecht der Bezirksschulräte insofern brach, als man jenen Schulbezirken, die nicht fünszig Proeznt des Schulauswandes ausbringen, das Erneuerungsrecht nahm und es dem Landesausschuß übertrug. Das durch wurden diese Rechte (mit Ausnahme von zwei oder drei Schulsbezirken) sämtlicher Schulbezirke dem Landesausschuß übertragen.

In zwei Novellen hat nunmehr der niederöfterreichische Landtag bie vier im Jahre 1904 erlassenen Gesetze abgeändert, und zwar das Schulauffichtsgesetz und das Weset über die Rechtsverhältnisse der Lehrer. In dem ersten Gesetz wird der Paragraph, der bie Beschlußfähigkeit bes Landesschulrats regelt, nunmehr berart lauten, baß von ben ernannten Mitgliedern, nämlich ben Referenten für die administrativen und öfonomischen Schulangelegenheiten sowie den Landesschulinspektoren, nur acht entscheibende Stimmen haben, und zwar jene, die nach der Geschäftsordnung fallweise zur Abstimmung berufen sind. Die zweite Novelle ändert einige Bestimmungen des Volksschullehrergesetzes. Nach ihm wird von nun an sämtlichen Schulbezirken Nieber-Ofterreichs, auch jenen, die bisher die fünfzig Prozent des Schulaufwands bestritten, das Erneuerungsrecht genommen, dafür allerdings den drei Städten mit eigenem Statut: Wien, Waidhofen a. b. Pbbs und Wiener-Neustadt das Recht zuerkannt, daß die Gemeindevertretung bzw. der Stadtrat die Lehrer selbst ernennen könne. (Bon gegnerischer

Seite wird behauptet: "Diese Bestimmung scheint für den ersten Augenblick für Waidhosen und Wiener-Neustadt günstig. Man kalkuliert aber so, daß Waidhosen und Wiener-Neustadt, die gegenwärtig noch als Hochburgen den Freisinns gelten, über kurz oder lang ebenfalls christlichsozial werden müssen und dann der gleichsarbige Stadtrat doch auch

nur driftlich-soziale Lehrer ernennen werde.")

Die Bezirksschulinspektoren beziehen vom Staat in Nieder-Osterreich 47 400 Kronen, in Ober-Osterreich 12 850 Kronen, in Salzburg 6000 Kronen, in Steiermark 22 880 Kronen, in Kärnten 11 180 Kronen, in Krain 10 800 Kronen, im Küstenland 13 520 Kronen, in Tirol 29 500 Kronen, in Borarlberg 3000 Kronen, in Böhmen 131 100 Kronen, in Mähren 37 880 Kronen, in Schlesien 8500 Kronen; in Galizien besoldet der Staat 85 Bezirksschulinspektoren mit 318 614 Kronen und zahlt ihnen noch 73 410 Kronen Diäten, so daß auf Galizien im ganzen 392 024 Kronen entfallen. Die Schulaussicht in der Bukowina kommt dem Staat auf 14 500 Kronen und in Dalmatien auf 11 800 Kronen zu stehen,

Hiezu bemerkt die "Freie Lehrerstimme": "Diese Bosten muffen unbedingt erhöht werden. Die andern Kronländer muffen mit Galigien gleichgestellt werben. Das Institut der provisorischen Bezirksschulinspettoren belaftet bas Budget ber Lander und Stabte und muß aufgehoben werden. Die Rosten ber staatlichen Schulaufsicht muß der Staat voll und ganz tragen. Jeder Straßeneinräumer kann in Ofterreich sein Definitivum erreichen. Warum muffen gerade die Bezirksschulinspektoren ewig provisorisch bleiben? Es gibt viele, die fragen, ob provisorische oder befinitive Inspettoren beffer für die Schule feien. Natürlich ftellen sie diese Frage nur in bezug auf die Bolksschule. Bei der Mittelschule provisorische Inspettoren anzustellen, fällt niemandem ein. Der Staat kümmert sich nicht barum, was besser sei, er fragt nur, was billiger sei, und auch das fragt er nur bei der Volksschule. Darum und nur darum hat die Volksschule provisorische Inspektoren und die Mittelschule definitive. Das künftige Parlament wird auch da den Sebel ansegen müffen. Es gibt keine provisorischen Gewerbeinspektoren, es soll auch keine provisorischen Bezirksschulinspektoren geben." Beachtung verdient eine Berordnung des schlesischen Landesschulrats bezüglich ber Ausübung der Inspettionstätigfeit seitens der Bezirksschulinspettoren. Anknüpfend an die Ministerial-Berordnung vom 18. Mai 1869, womit eine Instruktion für die provisorischen Bezirksschulinspektoren erlassen wurde, fordert die neue landesschulrätliche Verordnung von dem Bezirksschulinspektor, die seiner Aufsicht unterstellten Schulen so oft als möglich, wenn auch nur Das Hauptgewicht seiner Tätigkeit hat auf kurze Zeit, zu besuchen. der Inspektor auf die Erwerbung einer möglichst umfassenden Ortsund Personenkenntnis zu legen, mahrend die mit der Inspektionstätigkeit notwendig verbundene Schreibarbeit auf jenes Minimum eingeschränkt werden soll, das der Bedeutung der schriftlichen Niederlegung der bei ber Inspektion gewonnenen Eindrücke entspricht. Die Verordnung betont, daß die Abfassung eines Inspektionsberichts, wie es manchmal leider ichon zur Bewohnheit geworden ift, nicht Gelbstzweck werden darf, sondern vorzugsweise als mnemotechnischer Behelf zu dienen hat und bei einem Wechsel in der Person des Inspektors die notwendige Kontinuität des Dienstes aufrechterhalten foll. Ein auf Grund gewonnener Erfahrungen festgestelltes Formular jur Inspektionsberichte soll die Ge-währ gegen ein neuerliches Uberwuchern der Bielschreiberei bieten. Die Besprechung ber Inspektionsergebnisse, die bisher in der Inspektions=

konferenz erfolgte, wird künstig derart vorzunehmen sein, daß die perssönliche Kritik der Tätigkeit und der Erfolge lediglich den inspizierten Lehrpersonen gegenüber im Beisein des Schulleiters zu üben ist, während sich die an die Inspektion auschließende Lehrerkonserenz nur auf die abstrakte Besprechung der Eindrücke und Winke allgemeiner Natur zu beschränken hat, aus der das persönliche Moment nach Tunlichkeit auszuschalten ist. (Wurde bereits seither in vielen Kronländern in dieser

Art geübt.)

Das Ministerium für Kultus und Unterricht hat bezüglich der Inspettion ber gewerblichen Fortbilbungsichulen unter bem 15. Januar 1907 folgenden Erlaß hinausgegeben: "1. Die unmittelbare Beaufsichtigung der gewerblichen Fortbildungsschule, und zwar der all= gemein-gewerblichen und der fachlichen, jedoch mit Ausschluß der taufmännischen Fortbilbungsschulen, wird von Inspektoren beforgt, die aus den Kreisen der Lehrpersonen der gewerblichen Staatslehranstalten ent= Ihre Ernennung wird im Berordnungsblatt tund= nommen werben. 2. Jedem Inspettor wird ein bestimmtes Inspettionsgebiet zugewiesen, bessen Abgrenzung mit Bernicksichtigung ber Unterrichtssprache an den einzelnen Fortbilbungsschulen erfolgt. 3. Der Inspettor ift verpflichtet: a) die ihm zugewiesenen gewerblichen Fortbildungsschulen, wenn tunlich, alljährlich, mindestens aber einmal innerhalb zweier Jahre, vom Beginn seiner Inspektionstätigkeit an gerechnet, unter Zuziehung erfahrener Gewerbetreibender zu inspizieren; b) dahin zu wirken, daß beim Unterricht lediglich entsprechend qualifizierte Lehrkräfte verwendet werden; c) den Lehrkräften und dem Leiter über den beim Unterricht einzuhaltenden Lehrvorgang, die Wahl der Lehrmittel u. dgl., dem Leiter auch über die Führung der Amtsgeschäfte Ratschläge und Winke an Ort und Stelle zu erteilen; d) im Anschluß an die jeweilige Inspektion mit dem Obmann des Schulausschusses und, wenn angängig, auch mit dem Vorstand der zuständigen politischen Behörde erster Instanz persönlich in Verbindung zu treten, beren Beschwerden und Wünsche entgegenzus nehmen und ihnen auf Ersuchen Auskünfte in Fortbildungsschulangelegen= heiten zu erteilen; e) über das Inspektionsergebnis zu berichten und wegen Bestätigung bes Leiters und ber Lehrer, wegen Bervollständigung der Lehrmittelsammlungen u. dal. Anträge zu stellen; f) innerhalb seines Inspettionsgebiets auf die Errichtung gewerblicher Fortbildungsschulen an hierzu geeigneten Orten hinzuwirken und die beteiligten Areise bei ber Errichtung solcher Schulen zu unterstützen; g) im amtlichen Auftrag in Ungelegenheiten bes gewerblichen Fortbildungsschulwesens Berichte und Gutachten zu erstatten; h) am Schluß bes Schuljahrs auf Grund der Jahresberichte der Schulleiter und der eigenen Wahrnehmungen einen zusammenfassenden Hauptbericht über das Fortbildungsschulwesen in dem ihm zugewiesenen Inspektionsgebiet zu erstatten. 4. Der Inspektor ist berechtigt, wegen Anberaumung einer außerordentlichen Sitzung bes Schulausschuffes einer ihm unterstellten gewerblichen Fortbildungsschule für einen bestimmten Tag unter Angabe bes zu beratenden Wegenstandes an den Obmann bes Ausschusses heranzutreten und dieser Sigung mit beratender Stimme beizuwohnen. 5. Die Tätigkeit ber Inspektoren erstreckt sich auf das gesamte gewerbliche Fortbildungsschulwesen des ihnen nach Bunkt 2 zugewiesenen Wirkungsgebiets mit Ausnahme ber mit ben gewerblichen Tagesschulen organisch verbundenen Fortbildungsschulen; doch ist es ihnen gestattet, die in ihrem Inspektionssprengel gelegenen Fortbildungsschulen letterer Art zur eigenen Insormation zu besuchen. 6. Die

Leiter der gewerblichen Fortbildungsschulen sind verpflichtet, dem ihnen bezeichneten Inspektor auf Verlangen die erforderlichen Angaben über den Bersonalstand, die Schülerzahl, die Stundenverteilung u. bgl. zu liefern und eine Abschrift des genehmigten Statuts und des Lehrplans auszufolgen."

In neuerer Zeit hat das österreichische Unterrichtsministerium neuerlich auf die Eignung von Solzbaraden für Schulzwede hingewiesen, indem es u. a. ausführt, daß zur Erleichterung der Schulbaukosten ohne Unstand zu diesem Rotbehelf gegriffen werden tonne, nachdem die Berwendung transportabler Pavillons, wie solche längst in der Armee, im Dienst ber Sanitätspflege Berwendung finden, auch für Schulzwecke sich bewährt hat und solche Pavillons in vielen Städten Deutschlands gegenwärtig — wenn auch selbstredend nicht ausschließlich — im Gebrauch stehen. Da die Gutachten des Departements für Hochbau im Ministerium des Innern und des obersten Sanitätsrats günstig lauten, wird auf biefe Ginrichtung aufmertfam gemacht, bamit in vortommenden Fällen erwogen werde, ob nicht einem unmittelbar auftretenden lokalen Beburfnis zwedmäßig and mit minderen Roften auf diesem Weg abge-Insbesondere bürfte biese Eventualität ins Auge holfen werden könnte. zu fassen sein, wenn es sich um die notwendige Angliederung einer Klasse an eine Schule handelt, die in einem für die vorhandenen Rlaffen gulänglichen, aber zur baulichen Erweiterung nicht geeigneten Schulhaus untergebracht ist ober wenn plötliche Notstände (Brandunglücke usw.) sich ergeben ober die Errichtung von Kinderhorten, Turnhallen, Fort-

bildungsanstalten usw. in Frage steht. Am 21. Februar 1907 brachte der ungarische Unterrichtsminister Graf Apponni im Abgeordnetenhaus zwei Schulvorlagen ein: Gesetzentwurf über die Regelung ber Bezüge ber staatlichen Elementar-Bolksschullehrer und der lokalen Aufsicht über die staatlichen Schulen und Gesetzentwurf über die Rechtsverhältnisse ber nichtstaatlichen Bolksschulen und über die Bezüge der Gemeindes und konfessionellen Volksschullehrer. Der erste Gesetzentwurf erklärt die Lehrer an den staatlichen Volksschulen als Staatsbeamte und stellt für sie drei Gehaltsschemen auf. Das Stammgehalt der ersten Gruppe (1. und 2. Quartiergeldklasse) beträgt 1200, ber zweiten Gruppe (3. Quartiergelbklasse) 1100 und ber dritten Gruppe (4. Quartiergeldklasse) 1000 Kronen. Die staatlichen landwirtschaftlichen Kachlehrer erhalten ein Stammgehalt von 1400 Bronen, die Lehrerinnen dieser Kategorie ein solches von 1200 Kronen. Lehrer bezieht außerdem ein entsprechendes Quartiergeld oder er erhält ein gesetzlich vorgeschriebenes Naturalquartier. überdies werden sechs Quinquennalzulagen systemisiert, die nach den ersten fünf Jahren bei ben Bolksschullehrern 400 Kronen, bann aber je 200 Kronen betragen, während die landwirtschaftlichen Fachlehrer nach fünf Jahren 400, nach zehn und fünfzehn Jahren je 300 und dann noch dreimal je 200 Kronen, die Fachlehrerinnen nach fünf und zehn Jahren je 300 und dann noch viermal je 200 Kronen erhalten. An Bolksschulen, an denen drei bis sechs Lehrer unterrichten, genießt der dirigierende Lehrer eine Bersonalzulage von 200, an Schulen mit sieben bis zehn Lehrern 300 und an solchen mit mehr als zehn Lehrern 400 Kronen. Die Kinderbewahrerin einer mit einer staatlichen Schule organisch zusammenhängenden Rinderbewahranstalt ist Mitglied des Lehrkörpers. Der Minister kann während fünf Jahren bis zur Sohe von gehn Prozent bes Lehrerstatus Lehrer und Lehrerinnen in Anerkennung ihrer hervorragenden Verdienste zu Direktoren und Direktorinnen vorruden lassen, in welchem Fall sie eine

in das Gehalt einzurechnende Zulage von jährlich 200 Kronen erhalten. In Budapest und Umgebung, in Kolozsvar und in Fiume bleiben die ben verheirateten Lehrern und Lehrerinnen im Staatsbudget festgestellten Funktionszulagen gewahrt. Alle Fragen, die Gehaltsforderungen betreffen, gehören vor ben Unterrichtsminister, gegen beffen Entscheidung bie Beschwerde an das Berwaltungsgericht zulässig ist. Die hier fest= gestellten Unsprüche ber Lehrer können nur durch ein rechtsträftiges Disziplinarurteil beschränkt werden. Als Disziplinarvergehen ist zu bestrachten jede in dem vorstehenden ersten Entwurf umschriebene staats= feindliche Handlung, öffentliches Argernis verursachendes unsittliches Betragen, die Aufreizung gegen einzelne Gesellschaftsklassen, gegen die Institution bes Eigentums und der Che, verlegende Außerungen gegen bie religiose Aberzeugung eines Teils ber Schüler, rohe Behandlung ber Schüler, Unbotsamteit gegenüber ber Oberbehörde und überhaupt jede schuldbare Unterlassung ber Pflichten bes Lehrers und Erziehers. Disziplinarstrafen werden angeführt: die Rüge, Gelostrafe bis zur Sohe von zehn Prozent der pensionsberechtigten Bezüge, Versetzung auf Kosten bes Schuldigen, temporare Einstellung des Avancements und der bevorftehenden Alterszulage, ichließlich Enthebung. Mit Ausnahme von Fiume, wo der Gubernialrat diese Agenden versicht, und von Gemeinden, wo Bürger, die ungarisch lesen und schreiben können, nicht in genügender Bahl vorhanden sind, ist ein Schulkuratorium zu bilden, deffen Mitglieber teils von dem Obergespan ernannt, teils von der Gemeinderepräsentanz oder von der Vertretung einzelner Religionsgemeinden gewählt werden. Das Kuratorium besteht aus vier bis sechsundzwanzig Die Bahl wird vom Minister festgestellt. Mitglied des Mitaliedern. Ruratoriums kann nicht sein, wer nicht eigenberechtigt ist, eine staats= feindliche Richtung befolgt ober seinen Ginfluß gegen die patriotische, religiöse und moralische Richtung der Erziehung geltend zu machen trachtet, schließlich wer ben vorgeschriebenen Gid abzulegen sich weigert. Mitglied des Kuratoriums kann ferner nur ein ungarischer Staatsbürger fein, der ungarisch lefen und schreiben tann. Das Ruratorium führt bie Aufficht über das Stammvermögen, die Einfünfte und Ausgaben der Schule und achtet auf die Einhaltung der gesetlichen Borschriften gemäß ber durch den Minister zu erlassenden Instruktion. Dort, wo die Gemeinden ober Religionsgemeinden zur Errichtung ober Erhaltung ber Schule beitragen, wie auch, wenn tonfessionelle Schulen infolge freier Entschließung der Schulerhalter oder wegen Armut der Reilgionsgemeinde in die Staatsschule aufgehen, tann der Minister mit den betreffenden Faktoren eine Bereinbarung über die Religion der zu ernennenden staat= lichen Lehrer und über deren Teilnahme am Religionsunterricht treffen. Auch die staatlichen Lehrer muffen den oben geschilderten Amtseid ab-Die Berfügungen dieses Gesetzes werden auch auf die landwirtschaftlichen Wiederholungsschulen ausgebehnt. Desgleichen auch auf alle Boltsschullehrerinnen und auf die durch die Acterbaus und Finangs verwaltung erhaltenen ärarischen Schulen. Jede Schule und jeder Lehrer haben ohne Rücksicht auf den Charakter der Schule, wie auch darauf, ob ber Lehrer eine staatliche Unterstützung genießt oder nicht, in der Seele bes Kindes den Geist der Anhänglichkeit an bas ungarische Baterland ju entwickeln und ju ftarten. Als außerer Ausbruck diefes Bestrebens sind über dem Haupteingang der Schule, wie auch in den Lehrsälen, bas ungarische Wappen, in den letterwähnten ferner der ungarischen Geschichte entnommene Wandtafeln anzubringen und an Nationalzeier=

tagen die Nationalfahne mit dem Wappen zu hissen. Außer biesen Emblemen können nur die Wappen ber Munizipien und der Gemeinde und den tommunalen bzw. tonfessionellen Charafter der Schule bezeichnende, gefetlich festgestellte äußere Aufschriften, in den Lehrfälen aber religiöse Embleme und notwendige Lehrmittel angebracht werden, die jedoch feine Beziehung auf fremde Geschichte ober Geographie enthalten bürfen und heimische Fabritate sein muffen. Der Unterrichtsminister verforgt biefe Schulen mit ben notwendigen ungarischen Bappen und Fahnen. Die absichtliche Unterlassung einer Erfüllung dieser Bestimmungen bildet eine übertretung, die mit einer Gelbstrafe von 500 Kronen zu ahnden ist. Die ungarische Sprache ift auch in den Bolksichulen mit nicht ungarischer Unterrichtssprache nach bem vom Minister festgestellten Lehrplan und in der von ihm bestimmten Anzahl von Stunden derart zu unterrichten, daß alle Kinder ihre Gedanken in der ungarischen Sprache verständlich auszudrücken vermögen. Eine staatliche Unterstützung konnen hier die Lehrer nur bann erhalten, wenn in den betreffenden Schulen die ungarische Sprache, bas Rechnen, vaterländische Geographie und Geschichte, die bürgerlichen Rechte und Pflichten den Borschriften des Unterrichtsministers gemäß mit ausschließlicher Benutzung ber von ihm bewilligten Lehrbücher und Unterrichtshilfsmittel unterrichtet werden und wenn nur vom Unterrichtsminister genehmigte Lesebucher mit patriotischem

Inhalt benutt werden.

In ausführlicher Weise wird das Difziplinarverfahren gegen die Lehrer geregelt und es werben hier bem Staat die weitestgehenden Rechte So tann ber Minister die Ginleitung bes Disziplinarver= fahrens anordnen, wenn der Lehrer den Unterricht in der ungarischen Sprache vernachlässigt, wenn in die Schule burch die Regierung verbotene bzw. troß der gewährten Staatsunterstützung nicht bewilligte Schulbucher ober Lehrmittel benutt werben, wenn der Lehrer eine prazis umschriebene staatsfeinbliche Richtung befolgt, gegen Konfessionen ober einzelne Gesellschaftstlassen, gegen das Eigentum ober die Institution der Che aufreizt, mit der Austeilung von privatem ober öffentlichem Eigentum betört oder sich in ungesetlicher Beise mit Auswanderungsagenden be-Eine Schule, beren Lehrer wegen eines ber erstangeführten brei Gründe enthoben wurde, kann vom Minister aufgehoben und an ihrer Stelle eine staatliche Schule errichtet werben. Ergibt sich im Lauf ber Disziplinaruntersuchung, daß der festgestellte Fehler durch eine nichtstaatliche Schulbehörde herbeigeführt wurde, beren Verfügungsrecht auf mehrere Schulen sich erftrectt, fo tann ber Unterrichtsminister eventuell mit einem besonderen Ministerialkommissär alle diese Boltsschulen untersuchen laffen, ihnen im Wieberholungsfall die staatliche Unterstützung entziehen und die Schulen sperren, in welchem Fall das Recht der betreffenden Schulerhalter, in den betreffenden Gemeinden Schulen zu errichten, erlischt. Ift an bem Fehler bes Lehrers auch ber Seelforger mitschuldig, so kann diesem die staatliche Ergänzung der Kongrua entzogen und, wenn die firchliche Oberbehörde dem Ubel nicht mahrend eines Salbjahrs abhilft, die Schule gesperrt werden. Neben bem zum entsprechenden Unterricht in der ungarischen Sprache unfähigen Lehrer ift ein Hilfslehrer anzustellen. Besetzt der Schulerhalter eine derart vakant gewordene Stelle nicht innerhalb einer gewissen Frist in entsprechender Beise, so ernennt der Unterrichtsminister zu Lasten seines Refforts einen Lehrer. Bestimmungen bleiben jedoch nur bis Ende 1912 in Geltung. Beränderung in den kommunalen und konfessionellen Schulen ift dem

Schulinspektor anzumelben. Die Unterlassung bilbet eine mit 20 bis

100 Kronen zu bestrafende übertretung.

Der zweite Gesetzentwurf erklärt die Gemeindes und konfessionellen Volksschullehrer als öffentliche Beamte und ordnet die administrative Sicherstellung ihrer gesetzlich festgestellten Bezüge an. Das Jahresstamm= gehalt wird mit einem Minimum von 1000 und einem Marimum von 1200 Kronen im Berhältnis zur Quartiergeldklasse der betreffenden Ge= meinde festgestellt, und es sind in dieses Stammgehalt die Honorare für weitere Unterrichtsagenden nicht einzurechnen. Silfslehrer können nur ausnahmsweise und provisorisch selbständig eine Rlasse leiten, und ihr Honorar hat jährlich minbestens 800 Kronen zu betragen. ordentliche Lehrer hat das Recht auf eine anständige Wohnung, ferner auf einen Garten im Minbestausmaß von einem Bierteljoch ober auf bessen Aquivalent, in Ermangelung der Naturalwohnung aber auf entsprechendes Quartiergeld. Die an kommunalen und konfessionellen Elementar-Bolksschulen angestellten ordentlichen Lehrer erhalten sechs Quinquennalzulagen, die, mit Ausnahme ber zweiten und dritten zu je 100 Kronen, je 200 Kronen betragen. Der Unterrichtsminister kann solchen Lehrern, wenn fie fich während einer längeren Dienstzeit besondere Berbienste erwarben, eine Personalzulage von 200 Kronen gewähren. folgenden Baragraphen regeln die Naturalbezüge. Nach den weiteren Dispositionen konnen fünftighin an ben in Rebe ftehenden Bolksschulen zur Versehung selbständiger Lehreragenden nur ordentliche Lehrerstellen spstemisiert werben. Gine Ausnahme macht § 29, nach bem für jene Lehrer, die den Unforderungen für einen erfolgreichen Unterricht in der ungarischen Sprache nicht zu entsprechen vermögen, Hilfslehrer anzustellen sind. Versieht ber Lehrer auch die Agenden eines Kantors, so sind bis zur Sohe der angeführten Mindestgehälter seine Lehrer= und Kantorenbezüge zusammen als Lehrergehalt zu nehmen. Die Erhalter ber tommunalen und tonfessionellen Schulen haben die hier normierten Bezüge ber Lehrer bis 30. Juni 1910 festzustellen. Sollten sie infolge ihrer Armut nicht imstande sein, diese Beträge zu erschwingen, so können sie sich um entsprechende staatliche Unterstützung an den Unterrichtsminister wenden. Doch werden die Gesuche solcher Gemeinden, die eine fünsprozentige Schulsteuer noch nicht erschöpft haben, gar nicht in Berhandlung gezogen. Ist das Lehrergehalt uneintreibbar und nimmt der Schulerhalter die staatliche Unterstützung bennoch nicht in Anspruch, so verliert er für biese Gemeinbe bas Schulerhaltungsrecht. festgestellte höhere Bezüge können nicht herabgesetzt werden. Eine staat= liche Unterstützung kann nur dann gewährt werden, wenn die betreffenden materiellen Umstände amtlich festgestellt sind, der Lehrer gesetzlich befähigt, ungarischer Staatsbürger ist, richtig ungarisch sprechen, schreiben und unterrichten fann und den im vorliegenden Weset vorgeschriebenen Eid abgelegt hat, schließlich wenn der Lehrplan und die Studienordnung wie auch die Ausruftung der Schule den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Eine weitere Bedingung ift, daß die obligaten Unterrichtsgegenstände in vorgeschriebener Beise vorgetragen werden.

Man sieht, daß diese beiden Borlagen des ungarischen Unterrichts= ministers bem Magnarisierungsbestreben vollauf Rechnung tragen.

Einem Bericht des ungarischen Ministeriums des Innern über öffentsliche Zustände im Jahr 1905 ist zu entnehmen: Von 100 Personen über sieben Jahre waren 61 des Lesens und Schreibens kundig. Von 8 133 748 Bewohnern des Landes mit nicht magharischer Mutter-

sprache waren nur 2355 764 (16%) des Magharischen kundig. Bon 3087 739 schulpflichtigen Kindern besuchten nur 2434 592 (gegen 79%)

die Schule.

Infolge bes Terrorismus in Ungarn nimmt die Zahl der Schulen der Nichtmagharen fort und fort ab. Die Zahl der deutschen Schulen ging in 20 Jahren um die Hälfte zurück. Einsprachige nastionalistische Schulen gab es nämlich in Ungarn im Jahr 1881 insgesamt 5773, im Jahr 1904 nur mehr 3371; bald dürfte es keine geben. Die Abnahme der Schulen der einzelnen Nationalitäten ergibt sich aus solgenden Zissern: Deutsche Schulen 1881 — 761, 1904 — 305; slowatische Schulen 1881 — 1524, 1904 — 447; rumänische Schulen 1881 — 2781, 1904 — 2339; froatische Schulen 1881 — 277, 1904 — 151; slowes nische Schulen 1881 — 39, 1904 — 0. Das gegenwärtige magnarische Schulgeset ist ganz geeignet, den deutschen und andern nichtmagnarischen

Schulen nach und nach ben Garaus zu machen.

Die "Freie Schulzeitung", herausgegeben vom deutschen Landeslehrerverein für Böhmen, schreibt in der Nummer vom 24. November 1906: "Unfer Heldenbruder Mitosch tann nichts Deutsches mehr feben, außer es trägt einige Groschen Geld; Geld von ,dumme Schwob' nimmt er noch. So hat jest bas Amtsblatt bes ungarischen Unterrichtsministers eine Lifte ber in Ungarn als staatsgefährlich verbotenen Lehrmittel und Schulbucher veröffentlicht, von benen einige allgemein befannte hier genannt werben sollen: Beinrich Rieperts Schulatlas und Schulwandfarte von Europa, Oberts Wandfarte von Siebenburgen, der historische Schulatlas von Bugger und Baldamus, das Lehrbuch ber Geographie von Sendlit u. a. m. Man faßt sich unwillfürlich an den Ropf: eine staats= gefährliche Geographie, noch bazu auf ben Wandfarten? Des Ratfels Lösung findet sich, wenn man in ben geachteten Buchern und auf ben Rarten Städte, wie Pregburg, Hermannstadt, Kronftadt, Beigfirden u. a., findet, die ja bekanntlich feit zehn Jahren vom Erdboden verschwunden find, um bann in veränderter Namensform auf bem ungarischen Globus wieder aufzutauchen. Man schreibt die gefährliche Wissenschaft bes Auslands auf ben Inder mit berfelben Geelenruhe, mit der man 931 ausländische Zeitungen in Ungarn verboten hat, barunter mehr als 300 deutsche. Und beim nächsten Konflikt mit der Krone appelliert man bann wieber an bas ,gebildete Ausland' und Graf Apponni preift in beutschen Zeitungen bas allzeit liberale Ungarn. Wenn man zur Abwechslung volkstreue Lehrer drangfaliert und diszipliniert und die Schriftleiter beutscher Blätter aus reinem Deutschenhaß auf Jahre ins Gefängnis steckt, so ist bas eben magnarische Freiheit. Wie muffen ba bie ebeln Buftafohne betrübt gemesen sein, als fie erfuhren, wie schnode bie Schüler ber Mittelschulen in Bosnien an bem ungarischen Staatsgedanken gefündigt haben. Es wurde ihnen freigestellt, ob fie deutsch ober magnarisch lernen wollten. Außer in Serajewo, wo sich eine ziemlich große magyarische Beamtentolonie befindet, hat sich nur ein Schüler bas Magyarische, alle andern haben bas Deutsche erkoren."

Die kroatische Regierung hat angeordnet, daß der königliche Schulsinspektor nach erfolgter Inspizierung von Bolks- und Bürgerschulen die Inspektionsergebnisse gesondert nach Klassen und Lehrkräften in ein Kontrollbuch einzutragen hat, das beim Schulleiter aufzusbewahren ist. Jeder Lehrkraft der Anskalt steht es frei, Einsicht in das

Kontrollbuch zu nehmen.

#### V. Lehrerberhältniffe.

Das neue Gehaltsgesetz ber Professoren und Lehrer an Staatsanstalten in Osterreich erlangte am 24. Februar 1907 die kaiserliche Sanktion. Danach erhalten die Direktoren und Professoren an Mittelschulen, Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten zu bem bisherigen Grundgehalt von 2800 Kronen die ersten zwei Quinquennal= zulagen zu je 500 Kronen (bisher 400 Kronen) und die drei folgenden zu je 800 Kronen (bisher 600 Kronen). Außerdem murden die Aftivi= tätszulagen erhöht, und zwar je nach der Rangflaffe und Bevölkerungsaahl des Dienstorts. Die Ubungsschullehrer und Ubungsschullehrerinnen an ben Lehrers baw. Lehrerinnenbildungsanstalten, sowie die diesen gleichs gestellten Turn- und Musiklehrer erhalten nunmehr sechs (bisher fünf) Quinquennalzulagen zu 300 Kronen und 400 Kronen; sie können nach Erlangung der dritten Quinquennalzulage in die neunte, nach Erreichung ber fünften Quinquennalzulage in die achte Rangklaffe befördert werden, und zwar übungsschullehrer und übungsschullehrerinnen dann, wenn sie die Lehrbefähigung für Bürgerschulen nachzuweisen oder sonst besondere Leistungen aufzuweisen haben.

Im niederösterreichischen Landtag wurden folgende Gesteßesänderungen beschlossen: Die Lehrer, die ein Naturalquartier haben, bekommen dazu nunmehr auch das gesetzliche Quartiergeld. Mit Ausnahme der drei Städte mit eigenem Statut (Wien, Wiener-Neustadt, Waidhosen a. d. Ybbs) übergeben fortan alle Bezirke ihr Recht, bei der Lehranstellung mitzuwirken, an den Landesausschuß. Die Zahl der von diesem entsendeten Vertreter im Landesschulrat wird erhöht. Lehrer zweiter Klasse erhalten statt der Quinquennalzulagen von 100 Kronen

folche von 200 Kronen.

Das neue Gehaltsgeset für bie Bolts- und Bürgerschullehrer (Lehrerinnen) in Ober-Osterreich vom 29. Dezember 1907 stellt fünf Rategorien auf: 1. Bürgerschuldirektoren und Direktorinnen, 2. Bürgerschullehrer und Bürgerschullehrerinnen, 3. Oberlehrer und Lehrer erster Rlasse bzw. Oberlehrerinnen und Lehrerinnen erster Rlaffe, 4. Lehrer und Lehrerinnen zweiter Rlaffe, 5. Sandarbeitslehrerinnen an Bürgerschulen. Die Bürgerschuldirektoren (Direktorinnen) beziehen an Gehalt 2200 Kronen, eine Funktionszulage von 400 Kronen für die Leitung der Bürgerschule, eventuell noch eine Remuneration von 300 Kronen, wenn sie eine zweite Bürgerschule ober eine Bolts= und Bürgerschule leiten, außerdem an Dienstalterszulagen 1500 Aronen; erreichbarer Höchstbezug 4400 Kronen. Bürgerschullehrer und Bürgerschullehrerinnen beziehen einen Gehalt von 2000 Kronen, an Dienstalterszulagen 1500 Kronen; Höchstbezug 3500 Kronen. Oberlehrer (Oberlehrerinnen) Gehalt 1600 Kronen, Dienstalterszulagen 1200 Kronen, Funktionszulage für eins bis vierklaffige Bolksschulen 200 Kronen, für fünf- bis achtflassige Bolksschulen 300 Aronen, für Bolksschulen mit mehr als acht Klassen (infolge von Parallelabteilungen) 400 Kronen; Höchste bezug 3200 Kronen. Lehrer (Lehrerinnen) erster Klasse Gehalt 1600 Kronen, Dienstalterszulagen 1200 Kronen; Höchstbezug 2800 Kronen. Lehrer (Lehrerinnen) zweiter Klasse Gehalt 1200 Kronen, Dienstalters= zulagen 1200 Kronen; Höchstbezug 2400 Kronen. Die Dienstalterszuslagen, die ein Lehrer (Lehrerin) zweiter Klasse bezog, verbleiben beim Borruden in eine höhere Kategorie. Handarbeitslehrerinnen an Burger= schulen: Gehalt 1000 Kronen, Dienstalterszulagen 500 Kronen; Höchst-

bezug 1500 Kronen. Provisorisch angestellte Lehrversonen beziehen wie bisher eine Jahresremuneration von 800 Kronen, wenn sie nur das Reisezeugnis besitzen, 1000 Kronen, wenn sie auch im Besitz bes Lehr= befähigungszeugnisses für allgemeine Boltsschulen sind, bei Berwendung an Bürgerschulen ohne Lehrbefähigungszeugnis für diese Schulkategorie 1200 Kronen, mit dem Lehrbefähigungszeugnis für Bürgerschulen 1400 Kronen. Alle genannten Lehrpersonen haben Unspruch auf eine im Ge= set näher präzisierte Freiwohnung ober auf ein Quartiergelb von 15% bes Stammgehalts in Orten mit höchstens 2000 Einwohnern, von 20% in Orten mit höchstens 5000 Einwohnern, von 25% in Orten mit höchstens 10000 Einwohnern und von 35% in Orten mit mehr als 10000 Einwohnern und in Kurorten. Die Lehrerinnen sind in dem neuen Geset in allen Bezügen mit den Lehrern gleichgestellt. Die Dienstaltersaulagen beginnen für alle Lehrpersonen vom Tag ber ersten befinitiven Anstellung und bestehen für die erste bis vierte Kategorie aus zwei Triennien, zwei Quabriennien und drei Quinquennien. In die Dienstzeit behufs Penfionsbemessung nach 40 Dienstjahren werden auch zwei Jahre vor abgelegter Lehrbefähigungsprüfung eingerechnet. Mit 40 Dienstjahren kann jede Lehrperson, die das 60. Lebensjahr über-Mit

schritten hat, ohne weiteres in den Ruhestand treten.

Bezüglich der Disziplinarbehandlung der Lehrpersonen weist dieses Gefet einige neue Bestimmungen auf, so z. B. ben Disziplinarrat bes Bezirksschulrats, bessen Funktionsbauer mit jener bes Bezirksschulrats zusammenfällt. Er besteht aus dem Borsigenden dieser Schulbehörde, dem Bezirksschulinspektor als ständigem Referenten im Disziplinarrat und aus den vom Bezirksschulrat aus seiner Mitte gewählten Mit= gliebern, von benen minbestens eines dem Lehrstand ber Bolts- und Bürgerschulen anzugehören hat. Die Durchführung ber Untersuchung liegt unter Leitung des Obmanns bem Bezirksschulinspektor als ständigem Berichterstatter des Disziplinarausschusses ob. Bei der Untersuchung ist auch auf die Entlastungsmomente und Milderungsumstände von Amts wegen Bedacht zu nehmen. In allen Fällen ist bem Beschulbigten Gelegenheit zu geben, mindestens 14 Tage vor der mündlichen Berhandlung vor dem Disziplinarausschuß in fämtliche Untersuchungsatten Einsicht zu nehmen. Dem Beschuldigten steht bas Recht zu, spätestens acht Tage vor der mündlichen Verhandlung eine schriftliche oder pro-Werben in ihr vom Be= tokollarische Schlußäußerung zu erstatten. schuldigten neue Beweismittel vorgebracht, so hat ber Obmann bes Disziplinarausschusses zu entscheiben, ob bie Untersuchung zu erganzen ober die Würdigung der neuen Beweismittel lediglich der mündlichen Berhandlung vorzubehalten sei. Findet der Landesschulrat in dem Ber= handlungsmaterial Widersprüche ober zeigen sich noch weitere Erhebungen als erforderlich, so wird der Aft an den Bezirksschulrat zur Ergänzung ober Klarstellung zurückgeleitet. Andernfalls bzw. nach ber Ergänzung ober Rlarstellung entscheibet ber Landesschulrat über Schuld und Strafe, ohne hierbei an ben Beschluß bes Disziplinarausschuffes gebunden zu sein. Den Beschuldigten steht es frei, zur betreffenden Sitzung des Landesschulrats persönlich zu erscheinen, dem Vortrag des Berichterstatters beis zuwohnen und das Wort zu seiner Verteidigung zu ergreifen.

Der Landtag in Steiermark faßte im März 1907 folgende Beschlüsse, die geeignet sind, die materielle Lage der steiermärstischen Lehrerschaft etwas zu verbessern: 1. Un den Schulen der britten Ortsklasse wird dem Lehrpersonal, insofern es den Anfangs-

gehalt von 1000 Kronen bezieht, auf die Dauer dieses Bezuges eine in die Pension nicht einrechenbare außerordentliche Zulage von 200 Kronen gewährt, die bei Erreichung der ersten Dienstalterszulage zu 2. Den definitiven Lehrpersonen wird nach Maßgabe entfallen hat. ber nachfolgenden Bestimmungen eine in der Bension nicht einrechenbare Teuerungszulage bewilligt; a) Unspruch auf eine solche Teuerungszulage haben jene befinitiven Lehrpersonen einschließlich ber weiblichen Lehr= fräfte, die in der dritten Ortsklasse nicht mehr als 1800 Kronen bzw. bei den weiblichen Lehrkräften nicht mehr als 1600 Kronen, in der zweiten nicht mehr als 2200 Kronen bzw. nicht mehr als 2000 Kronen, in der Stadt Graz nicht mehr als 2500 Kronen bzw. nicht mehr als 2300 Aronen Gehaltsbezüge haben. In den Gehaltsbezug ift im Ginne biefer Vorschrift weder die Funktionszulage des Schulleiters noch auch ein Naturalquartier baw. Quartieräquivalent einzubeziehen; b) unter ber Boraussetzung sub Bunkt 1 erhalten die befinitiven Lehrpersonen die nach bem Schema bemeffenen Teuerungszulagen, und zwar: in Graz befinitive Lehrer, verheiratet, 180 Kronen, ledig, 150 Kronen, definitive Lehrerinnen 120 Kronen, befinitive Lehrer in der ersten Ortstlasse, verheiratet, 150 Kronen, ledig, 130 Kronen, Lehrerinnen 100 Kronen, verheiratete Lehrer in der zweiten Ortstlaffe 130 Kronen, ledige 110 Kronen, Lehrerinnen 80 Kronen, verheiratete Lehrer in der dritten Ortstlasse 110 Kronen, ledige 90 Kronen und Lehrerinnen 60 Kronen. 3. Dem Landesausschuß wird ein Kredit von 40 000 Kronen für bas Jahr 1907 zum Zwecke einer außerorbentlichen Einreihung von Schulen britter Ortsklasse in solche ber zweiten Ortsklasse zur Verfügung gestellt und ber Landesausschuß beauftragt, diese Magnahme im Einvernehmen mit dem steiermärkischen Landesschulrat burchzuführen. Ferner wurden: ein Betrag von 10000 Kronen zur Einreihung von Schulen ber zweiten in die erste Ortstlasse gewidmet, die Mindestpensionen der vor Geltung des Gesetzes vom 30. Dezember 1901 pensionierten Lehrpersonen und Lehrer= witwen, die unter 600 Kronen betragen, auf diesen Betrag ergangt. Bisher gebührte nur der Bitwe ober in Ermanglung einer solchen den chelichen Kindern einer in aktiver Dienstleistung verstorbenen Lehrperson Nunmehr wurde der Kreis der ein Konduttbeitrag von 500 Kronen. Bezugsberechtigten erweitert, wie folgt: Sind in Ermanglung einer Witwe ober ehelicher Kinder andre Berfonen in der Lage, nachzuweisen, daß fie das verstorbene Mitglied des Lehrstandes vor seinem Tod gepflegt ober die Beerdigungstoften aus Eigenem bezahlt haben, fo tann der Landesschulrat auch diesen Personen das Sterbequartal zur Auszahlung an-Der Witwe ober in Ermanglung einer folchen den ehelichen Kindern einer im Ruhestand verstorbenen Lehrperson tann als Beitrag zur Bestreitung ber Beerbigungstoften ein Konduttsbeitrag von 300 Kronen vom Landesschulrat angewiesen werden.

Auch der Landtag von Salzburg hat sämtlichen Lehrkräften des Landes Teuerungszulagen von 100 bis 120 Kronen in Form der Erhöhung des Quartiergeldes oder der Funktionszulage gewährt.

Der Landtag in der Bukowina hat im Jahr 1905 ein Lehrersgehaltsgesetz beschlossen, das die Lehrpersonen in ihren Bezügen den vier untersten Rangsklassen der Staatsbeamten gleichstellt. Das Gesetz wurde aber nicht sanktioniert, weil die Bedeckung für die Mehrauslagen nicht in der von der Regierung gewünschten Weise erfolgt war. Diesem Wunsch wurde nunmehr Rechnung getragen und in der Sitzung am 5. Oktober 1907 der Antrag einstimmig angenommen: "Der Landtag

erachtet für ben Kall ber Sanktion bes Propinationsaufhebungsgesetzes bie Bededung für die von ihm beschlossene Reuregelung des Diensteinkommens und der Pensionen des Lehrpersonals an den öffentlichen Bolksund Bürgerschulen als berart sichergestellt, daß diese Regelung ohne weitere Belaftung ber Steuerträger burchgeführt werben tann. baher mit Sicherheit die Sanktionierung des Lehrergehaltsgesetzes. zu diesem Zeitpunkt wird in voller Bürdigung ber mißlichen materiellen Lage der Lehrerschaft vom 1. November 1907 an dem erwähnten Lehrversonal eine weitere Erhöhung der bisherigen Teuerungszulage nach Maßgabe ber folgenden Bestimmungen bewilligt: Alle definitiv angestellten Lehrpersonen erhalten eine Teuerungszulage, die für die Lehrpersonen ber zweiten Gehaltstategorie (Lehrer und Lehrerinnen) mit 400 Kronen und für jene der dritten Wehaltstategorie (Unterlehrer und Unterlehrerinnen) und zwar in der ersten Gehaltsstufe mit 300 Kronen und in ber zweiten Gehaltsstufe mit 200 Kronen jährlich bemessen wird. visorisch angestellte Lehrer und Lehrerinnen, provisorisch angestellte Unterlehrer und Unterlehrerinnen, die nur das Reifezeugnis besitzen, erhalten eine Teuerungszulage von 180 Kronen. Definitiv angestellte Lehrer, Lehrerinnen, Unterlehrer und Unterlehrerinnen, denen das Recht auf eine Naturalwohnung bzw. auf die hiefür gebührende Quartiergeldentschädigung nicht zusteht, erhalten einen Quartiergeldbeitrag, der für die Lehrpersonen der zweiten und dritten Gehaltstategorie je 200 Kronen Für jene Lehrpersonen, die im Genuß ber dritten, vierten, fünften und sechsten Dienstalterszulage stehen, wird diese Dienstalterszulage um je 100 Kronen jährlich erhöht. Nach den Mitteilungen des Präsidenten Dr. Blepseben im Finanzausschuß wird die Regierung nunmehr das Lehrergehaltsgesetz ber Sanktionierung unterbreiten, so daß die Lehrkräfte der Bolksschulen in der Bukowina die ersten sind, die nach bem Schema ber Staatsbeamten bezahlt werden.

Der Landtag von Böhmen führte der Erledigung zu: Die Gesetzesvorlage betresss der Entschädigung der Städte mit eigenem Statut (Prag und Reichenberg) im Fall von Eingemeindungen benachbarter Orte für die damit zu übernehmenden Schullasten; die Novelle zum Katechetengesetz (Herabsetzung der wöchentlichen Stundenzahl und Erschöhung bzw. Feststellung der Remunerationen für Aberstunden und für Seelsorgegeistliche); die Erhöhung der Remunerationen der Nebenlehrer an den Bolts- und Bürgerschulen (von 35 auf 50, bzw. von 40 auf 60 Kronen pro Stunde und Jahr) und das Normale für die Alters-

versorgung ber Berufs-Rebensehrer und - Nebensehrerinnen.

Die Gemeindevertretung von Feldkirch in Borarlberg hat die Bezüge der Lehrkräfte zeitgemäß erhöht. Ein Bolksschullehrer erhält nunmehr einen Grundgehalt von 2000 Kronen und acht Quinquennalzulagen zu je 200 Kronen, die in die Pension eingerechnet werden. Die städtischen Lehrerinnen bekommen einen Grundgehalt von 1500 Kronen und sechs Quinquennalzulagen zu je 100 Kronen. Die Feldkirchner haben hiemit den Beweis für das Verständnis der Rochowschen Mahnworte erbracht: "Auch die Schule ist ein Tempel Gottes. Der Mann, der das verantwortungsvollste, wichtigste und schwerste Amt, das ein Mensch hienieden bekleiden kann, auf seinen Schultern trägt, darf nicht am Hungertuch nagen. Seine Arbeit muß bezahlt werden, denn sie trägt die höchsten Zinsen."

Auf Grund einer Allerhöchsten Entschließung hat das Ministerium für Rultus und Unterricht bezüglich ber Lehrerinnen an staat=

lichen gewerblichen Unterrichtsanstalten verfügt, daß bie Bestellung solcher Lehrerinnen hinfort in ber Regel durch Bertrag gegen eine fallweise festzusepende Jahresremuneration und eine dreimonatliche Kündigung zu erfolgen hat. Jeder derart bestellten Lehrerin erwächst nach Erreichung eines Lebensalters von mindestens 35 Jahren und mit Ablauf einer ununterbrochenen und tabellofen Dienstzeit von mindeftens zehn Jahren bei eintretender Dienstuntauglichkeit oder ohne beren Berschulben erfolgter Dienstenthebung ein Benfionsanspruch, ber nach den allgemeinen Penfionsnormen zu beurteilen ift. Der Bemeffung ber Pension sind 80 Prozent ber zulett bezogenen Jahresremuneration, jedoch niemals ein höherer Betrag als 2200 Kronen, zugrunde zu legen. Der normalmäßige Ruhegenuß einer Lehrerin darf nicht geringer als mit bem Betrag von 600 Kronen bemessen werden. Den berzeit in Dienstess verwendung stehenden Lehrerinnen, sowie jenen, bei benen dies in der Folge der Fall ift, ift ihre gesamte im Lehramt an staatlichen Unterrichtsanstalten zurudgelegte Dienstzeit, infofern fie eine ununterbrochene und tadellose war, und zwar vom Tag des Dienstantritts nach erfolgter befretmäßiger Bestallung, anzurechnen. Die ehelichen ober burch bie nachgefolgte Che legitimierten elternlosen und unversorgten Baisen erhalten nach Maßgabe ber Grundsätze ber allgemeinen Benfionsnormen für Staatsbedienstete eine Waisenpension, die mit dem fünften Teil bes für die Ruhegebühr der verstorbenen Mutter als maßgebend be= zeichneten Betrages, minbestens aber mit bem Betrag von 200 Kronen zu bemessen ist. In besonders rücksichtswürdigen Fällen können vom Ministerium sowohl ben Lehrerinnen als deren Waisen auch vor Eintritt ber Benfionsberechtigung Abfertigungen bewilligt werden, die jedoch den Betrag von zwei Monatsraten ber letten Sahresremuneration nicht über-Der Anspruch auf Pension erlischt in allen Fällen, fteigen bürfen. in denen auch für Staatsbeamte und vensionsfähige Diener die Bensionsberechtigung aufhört, insbesondere nach dem freiwilligen Austritt, z. B. durch Kündigung seitens der Lehrerin und außerdem im Fall der als Disziplinarmaßregel erfolgten Ründigung bes Dienstvertrags.

## VI. Personalien.

Am 11. November 1906 starb ber o. ö. Brofessor ber Philosophie und Babagogit an ber Universität in Wien und Borsigende bes Bereins für wissenschaftliche Babagogik, Dr. Theodor Bogt, im 71. Lebens-Geboren zu Schirigswalde in ber Oberlausit, besuchte er bas Gymnasium in Dresben und Prag und studierte bann in Wien Philologie (unter Bonit) und Philosophie (unter Lott); 1865 habilitierte er sich an der Wiener Universität für Pädagogik. Er veröffentlichte viele philosophische und padagogische Schriften.

Am 14. November 1906 starb zu Wien taiserl. Rat Raimund Hofbauer, Bezirksschulinspettor bes ersten Wiener Inspettionsbezirkes; bie Leichenfeier fand am 17. November statt. Er wurde am 28. November 1838 zu Sievering als Sohn eines Lehrers geboren. Sein Bater starb frühzeitig und hinterließ eine Witwe mit drei Kindern. Bald war Raimund der Mutter treueste Stütze. Trot mißlicher finanzieller Berhältnisse absolvierte er die Realschule und die Lehrerbildungsanstalt, besuchte er den damaligen höheren Bildungsturs für Lehrer und erwarb die Lehrbefähigung für Unterrealschulen. Hofbauer gehörte seit seinem 17. Lebensjahr dem Lehrstand an, seit 1875 wirkte er als Bezirksschulinspektor und wurde durch Berleihung des Titels eines kaiserl. Rats und des Franz-Josef-Ordens ausgezeichnet.

Hofbauer war ein vortrefflicher Methodiker. Humorvoll und frei von jeglicher Pedanterie, verstand er es jederzeit, bei seinen Beurteilungen der Lehrkräfte den Nagel auf den Kopf zu treffen. Er war ein Freund der Lehrer, ihr gütiger Berater, ein arbeitsfreudiger Schulmann.

Am 19. Januar 1907 starb zu Landskron in Böhmen der Bürgersschuldirektor und emer. Bezirksschulinspektor Abolf Gloger im 70. Lebensjahr. Im Jahr 1864 trat er nach Absolvierung der Ghms nasials und Universitätsstudien in den Schuldienst und wurde 1869 zum Bezirksschulinspektor ernannt, in welcher Stellung er durch 20 Jahre wirkte. Seit 1871 war er Direktor der Knabenvolks und Bürgerschule in Landskron. Als wohlwollender Borgesetzer und warmer Freund der ihm anvertrauten Jugend war er allgemein beliebt. Zahlreiche Lehrersvereine hatten den einer alten Lehrersamilie entstammenden hochgebildeten

Mann zu ihrem Chrenmitglied ernannt.

Um 27. Februar 1907 verschied in Graz der allgemein hochgeachtete Bädagoge Theodor Vernaleken im 95. Lebensjahr. unserem Schulwesen auf manchem Gebiet ben Stempel seines Beiftes und seines mannhaften Charakters auf; seine Anregungen sind heute noch im Unterricht fruchtbringend. Geboren am 28. Januar 1812 zu Bolkmarsen, ging Vernaleken nach Beendigung seiner Studien in die Schweiz, wirkte als Lehrer in Winterthur, bann in Zürich, wo er personlich mit Ferdinand Reller und brieflich mit Jakob Grimm und Ludwig Uhland in Berkehr trat. Seine ersten Schriften über Grammatik er-regten die Aufmerksamkeit bes damaligen Ministerialrats Exner, über dessen Berwendung ihm Minister Graf Leo Thun die Professur für beutsche Sprache am Wiener Polytechnikum verlieh. Im Jahr 1850 tam Bernaleken nach Wien, wo ihm Gelegenheit geboten war, bem bisher ausschließlich formell betriebenen beutschen Sprachunterricht auch einen Bunadift verfaßte er Sprach= und Lefebucher für Inhalt zu geben. die Volksschulen. Als später die selbständigen Realschulen in Wien errichtet wurden, übernahm er die Lehrstelle für deutsche Sprache an der Schottenfelder Realschule; hier führte er auch einen Kurs für Lehrer ein, arbeitete Lesebücher für Realschulen aus und erhielt gleichzeitig vom Schulbücherverlag den Auftrag, die bisher in diesem Berlag erschienenen Bücher umzuarbeiten und neue zu schaffen. Gein beutsches Lesebuch für die Unterrealschule sowie die Lesebücher für die oberen Klassen der Realschule und sein Literaturbuch fanden in vielen Auflagen weite Berbreitung. Gleichzeitig wandte er sich dem grammatikalischen und kulturgeschichtlichen Gebiet zu und es erschienen 1858 seine "Alpensagen", bie "Mythen und Brauche", ferner bie Jatob Grimm gewibmete "Sat-Im Jahr 1869 wurde er zum Bezirksschulinspektor ernannt und übernahm später die Leitung der Staats-Lehrerbildungsanstalt zu St. Anna in Wien, welches Amt er bis 1877 bekleidete. Außer den angeführten Werken sind noch zu nennen: "Ofterreichische Kinder- und Hausmärchen", "Spiele und Träume ber Kinder in Ofterreich", "Deutsche Sprachrichtigkeiten und Sprachkenntnisse". Bernaletens Gattin mar ber lette Sproß bes Geschlechts ber Zwingli.

In Wien starb am 16. April 1907 ber ehemalige Direktor ber Gremial-Handelshochschule, kaiserl. Rat, Professor Franz Villicus,

ber sich als Verfasser guter Lehrbücher ber Arithmetik und Geometrie

einen auten Ruf erworben hatte.

Der 16. Mai 1907 war für Mauertirchen in Ober-Ofterreich ein Festtag. Er war nicht rauschendem Bergnügen gewibmet, sondern es galt, in einer ernften Feier einen Mann zu ehren, beffen Name schon zur Zeit der Raiserin Maria Theresia allgemein bekannt war. Die Gedenktafel\*) bes großen Pädagogen Franz Michael Vier= thaler, geboren am 25. September 1758 zu Mauerkirchen, wurde ent= hüllt. Das Schulhaus, an dem sie angebracht ist, war an diesem Tag reich geschmückt und mehrere hundert Teilnehmer hatten sich zur Festlichkeit eingefunden. Die Festrede hielt Konrad Lindenthaler, Ubungsschullehrer an der Staats-Lehrerbildungsanstalt in Salzburg. Da sie für ben Biographen manchen wertvollen Wint bietet, halte ich es für ratfam, bas Wesentlichste aus ihr hier wiederzugeben. Lindenthaler führte u. a. aus: "Frang Dichael Bierthaler verlebte in Mauerfirchen feine Rinberzeit. Sie muß wohl eine sonnige gewesen sein, weil sie in ihrer Helle burch bas ganze Leben bes feltenen Mannes schimmert. hier empfing ber genial veranlagte Knabe die ersten tiefen und formenden Eindrücke ber Natur, einer Natur, die ber harmonische Ausklang der wilden Bewegung der ragenden Gesteinsmaffen im Guden ift, einer Natur, die ber Ruhe nach bem Sturm ber Leidenschaften gleicht und in ihrer Eigenart empfindsame und eindrucksfähige Menschenkinder zu heiteren, sanften und arbeitsamen Wesen bilden kann. Sier hat der kleine Vierthaler zuerft feine Wanderzüge und Entdeckungsreifen in Wald, Feld und Flur gemacht, hier hat er die Bögel belauscht und ihre Sprache verstehen gelernt, hat ben Sinn für Natur als ein echtes Sonntagstind aufge-Seine helle Stimme übertonte die feiner Rameraben, fein heller Beist machte sich noch mehr bemertbar, und so beschlossen Schullehrer und Pfarrer, Michel in die "Studi" zu schicken. Der Bater, ein ehrsamer Maurermeister, hatte die Mittel nicht, für seinen Sohn Roft und Wohnung zu bestreiten. Der junge Bierthaler mußte für Roft, Pflege und Ausbildung felbst forgen; er wurde Sangerknabe bei ben Benediktinern in Michaelbeuern und wurde nach einem Jahr in die erzbischöfliche Hoftapelle in Salzburg eingereiht. Hier absolvierte er Inmnasium und Universität, hier erwarb sein kluger Geist die Ausdrucksmittel in der Muttersprache sowie in den flassischen Sprachen. Aber trot ber Schärfe seines Berstandes bewahrte Bierthaler ben unerschöpflichen Schatz eines tiefen Gemüts. Ja, Bierthaler war mehr Gemuts- als Berftanbesmensch. Jede seiner Taten, jede Seite seiner Werke zeigt uns bies. Im "Geift ber Sofratit" faßt er bas Wefen feiner Dentart, indem er fagt: ,Wir bleiben talt bei talten Schluffen, fie faufen schwach um unser Ohr; wer unser Herz erst überwand, gewinnt auch leichtlich den Verstand.' Durchblättern wir Vierthalers Schriften, so stoßen wir bei der Schilberung von Männern, die ihm sympathisch waren, immer wieder auf bas Urteil: Dieser ist ein Mann von Kopf und Nach Bollenbung seiner akademischen Studien begann Bierthaler zunächst eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen; er verfaßte die

<sup>\*)</sup> Die Marmortafel ist über 1 m lang und mehr als 1/2 m breit; auf ihr besindet sich rechts in Relief der in Lebensgröße dargestellte Kopf Vierthalers; die linksseitige Inschrift lautet: "Dem großen Salzburger Pädagogen und besten Bater der Waisen in Wien Franz Michael Vierthaler, geboren am 25. September 1758 in Mauerkirchen". Das Relief wurde von dem k. u. k. Hauptmann Loidolt ausgesührt.

Bhilosophische Geschichte der Menschheit'. Die reichen Kenntnisse bes Berfassers, die Bertrautheit mit den alten Rlassitern, die schöne Form ber Darstellung fanden allgemeinen Beifall. Die öffentliche Meinung bezeichnete ihn bamals als einen jungen Mann, ,ben man nur in Bibliothefen und Buchhandlungen febe'. Bierthaler scheint aber biese Stätten leichten Gergens mit der Schulstube vertauscht zu haben. Der regierende Fürsterzbischof Hieronymus Graf von Colloredo faßte den Entschluß, bas Schulwesen in Salzburg zu verbessern. Er bedurfte zur Schulresorm eines Mannes von hoher wiffenschaftlicher Bilbung, eines Mannes, bem die Schule nicht fremd war. Bierthaler tonnte auch der zweiten Forberung genügen, benn er hatte bereits durch vier Jahre als Instruktor an der Pagerie in Salzburg, einer Anstalt für adlige Jünglinge, ge-Im Jahre 1790 trat Bierthaler seine Stellung als Direktor bes neuen Schullehrerseminars in Salzburg an und entfaltete bald als Lehrer der zufünftigen Lehrer eine überaus hingebungsvolle, von hoher Begeisterung inspirierte Tätigkeit. Er schrieb die Lehrbucher, wie 3. B. .Elemente der Methodit und Babagogit'. Aber die reiche Tätigfeit am Lehrerseminar genügte ihm noch nicht. Er war sich bewußt, daß auch die Beiftlichkeit eine erhöhte Anteilnahme am Schulwesen nehmen muffe, Bierthaler hielt nun ben jungen Beiftlichen im um es zu fördern. Briefterhaus Bortrage über Katechetit, und fo entstand sein Wert Geift der Sokratik, ein Buch, in dem uns noch heutzutage alles anspricht, was Bierthaler mit seinen Worten sagte; ein Buch, über das uns ein Lächeln ankommt, wenn wir beachten, wie sich der Verfasser alle Mühe gibt, seinen Wedanken unter großem Aufwand von Gelehrfamkeit muhsamen Ausbruck burch viele Stellen ber alten Rlassifer zu geben. Satte und Bierthaler mit eigenen Worten gesagt, mas er fagen wollte, fo ware das Buch , Geist der Sofratit' mehr im Geist ber Sofratit gewesen und vielleicht das beste seiner Werke geworden. Gute Lehrer heranzubilden und die jungeren Geiftlichen dauernd an die Schule gu fesseln diese beiden Riesenaufgaben genügten Bierthaler nicht. Boltsichulwesen noch mehr zu befestigen, zog er auch ben Beamtenstand in den Bann seiner Ansichten und er brachte es so weit, daß alle Aspiranten bes Staatsdienstes im Fürsterzbistum Salzburg sich über den fleißigen Besuch seiner öffentlichen padagogischen Vorlesungen ausweisen mußten. Alls Frucht dieser Vorlesungen wurden die "Elemente" in wissenschaft--Liche Form gekleidet und erschienen 1794 als ,Entwurf einer Schul erziehungstunde'. Im Jahre 1803 wurde Bierthaler Direktor fämtlicher Bolksschulen im Lande Salzburg. Mit Takt wußte er die Gemeinden für seine Reformen zu gewinnen, nichts überstürzte er. Lehrbücher für alle Schulen bes Landes wurden ausgearbeitet, Feiertagsschulen eingerichtet, moralisierende Kinderschriften verfaßt. Außerlich= keiten abgeneigt, Berstandesbildung der Herzensbildung nachstellend, war Bierthaler tein Unhänger ber bamals in Ofterreich in hohem Anschen stehenden Felbigerschen Methode. In hohem Ansehen — war sie doch bireft von der Heckerschen Unstalt in Berlin importiert! Und in Berlin wohnten die Sieger, wohnte der große Friedrich, der so groß und klug war, seine Nachbarn so lange zu befriegen, bis Schlefien ihm gehörte. Maria Theresia haßte mit ihrem ehrlichen Frauengemüt den kalten König, aber sie erbat sich von ihrem großen Feind den Abbé Felbiger als Generaldirektor des Schulwesens nach Wien. Den österreichischen Schulen wurde baburch die Babagogit des Siegers aufgeprägt und bis in die siebziger Sahre des vorigen Jahrhunderts frankte die öfterreichische Bolksschule

an der dressierenden Richtung, die ihr Felbiger nach dem Berliner Muster gegeben hatte. Das Wort "Bädagogit des Siegers' lehrt uns begreifen, weshalb Vierthaler nur der große Pädagoge Salzburgs und nicht ganz Ofterreichs ift, tropdem seine Unsichten die Bedürfnisse ber Deutschen in Ofterreich, insbesondere jene der Alpenlander, einzig treffen. Die preuhischen Soldaten hatten in jenen traurigen Kriegssahren einen zu großen und nachhaltigen Respekt eingeflößt. Wohl wurde Salzburg im Jahre 1805 ein Kronland Ofterreichs, wohl übersiedelte Bierthaler bald barauf nach Wien, aber von dem Mann, ber bagu berufen gewesen mare, bas österreichische Schulwesen in die Bahnen einer verinnerlichten, unserem Bolkstum genau entsprechenden Erziehungs- und Unterrichtsweise zu lenken, von diesem Mann wurde in Wien sozusagen nur die Herzensseite ausgenutt; Bierthaler zog im Jahre 1807 in Wien als Baisenvater statt als Generaldirektor des gesamten Schulwesens — ein. Zwanzig Jahre wirkte er als Vater und Erzieher der Waisenkinder in Wien unter großzügigen Berhältnissen. Trot harter Kriegszeit, Franzosennot und Mißlichkeiten aller Art wußte er seine Pflegekinder vor Mangel zu schützen und die begabten unter ihnen entsprechenden Berufen zuzuführen. So hatte Vierthaler seine Laufbahn mit der Wissenschaft begonnen und mit ben Werfen ber Barmherzigkeit beenbet."

In Wien verschied am 19. Mai 1907 der pädagogische Schriftsteller Thaddaus Devidé im 77. Lebensjahr. Devidé war am 11. Juni 1830 in Reichenberg (Böhmen) geboren, wo sein Vater als Hauptschul-

lehrer von 1830—1843 gewirft hatte.

Nach einer nahezu fünfzigjährigen Tätigkeit an der technischen Hochsschule in Brünn schied am 7. Juli 1907 Hofrat Nießl v. Mahensborf, Prosessor der Geodäsie und Astronomie, von seinem Amt, ein tressslicher Gelehrter, ein treuer Freund der Lehrer. Durch viele Jahre wirkte er auch als Votant im mährischen Landesschulrat zum Besten

ber Lehrerschaft.

Am 12. November 1907 verschied der Professor an der Staats-Lehrerbildungsanstalt in Wien, Dr. Theodor Hein, geboren 1841 zu Wien als Sohn eines Magistratsrats. Er studierte an der Wiener Universität Naturwissenschaften, erwarb 1864 bas Diplom als Magister ber Pharmazie und wurde 1867 zum Doktor der Chemie promoviert. Im Jahr 1869 erwarb er bas Lehrbefähigungszeugnis für Mittelschulen und wirkte bann an den Staatsrealschulen in Troppau und Wien und sein gründliches Wissen tam seiner Lehrerbildungsanstalt in Wien. Sein gründliches Wissen tam seiner Lehrtätigkeit trefflich zustatten. Sein Lieblingsfach war Botanit; die Flora Nieder-Osterreichs und Schlesiens verbantt ihm manche Bereicherung. Bon seinen wissenschaftlichen Arbeiten verdienen Erwähnung: die Auffätze in den Berichten ber Atademie der Wiffenschaften über Pfeudomorphofen, die Synthese bes Hydroxylamins, die Auffäße in der Zeitschrift der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien über seltene Pflanzen Wiens und über die Laubmoosflora bes Troppauer Kreises. An der Staats-Lehrerbildungsanstalt in Wien hielt er mehrere Jahre hindurch gut besuchte Vorträge über Experimentalchemie, wobei er Gelegenheit fand, seine reichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Chemie zu verwerten. Er war seinem Beruf treu und eifrig ergeben, nicht viel Freude ward ihm beschert, mehr ber Bitterkeit.

# C. Die Schweiz.

Bon Schulbirettor Go. Balfiger in Bern.

### I. Die Förderung bes Bildungswefens burch ben Bund.

Für das Unterrichtswesen wurden in der 3,3 Millionen Einwohner zählenden Schweiz im Jahre 1905 66,2 Millionen Franken verwendet. An dieser Summe war der Bund mit 5,6 Millionen Franken beteiligt, während die Kantone und die Gemeinden ihrerseits je 30,3 Millionen beitrugen. Im Durchschnitt wird in der Schweiz pro Jahr für einen Primarschüler 80 Franken — für einen Sekundarschüler 125 Franken

ausgegeben.

1. Im Berichtsjahr 1907 hat die einzige vom Bund selbst gegründete (1854) und unterhaltene Lehranstalt, das eidgenössische Polytechnikum, abermals eine große Frequenz zu melden. Die Gesamtsrequenz im Studiensjahr 1906/07 betrug 1281 reguläre Studierende und 919 Zuhörer, diese zum größten Teil für die VII. Abteilung "Freisächer"; total 2200 Zushörer. Von den regulären Studenten waren der Herkunst nach 771 Schweizer, 510 Ausländer. Mit Abgangszeugnis absolvierten 288 Schüler die Kurse; von 182 Vewerbern bestanden 159 die Diplomprüsung: Archistetten 14, Ingenieure 38, Mechanischstechnische Abteilung 48, Chemischstechnische Schule 30, Forstschule 5, Landwirte 10, Kulturingenieure 4, Fachlehrer mathematischsphysikalischer Richtung 3, naturwissenschaftlicher

Richtung 7.

Der Lehrförper bes Bolntechnifums gahlte im Berichtsjahr 65 Professoren, 5 hilfslehrer, 41 Titularprofessoren und Privatdozenten und 75 Affistenten (intl. Brivataffistenten). Durch Tod und Rudtritt sind Luden entstanden, die ungesäumt durch Ernennung neuer Lehrkräfte wieder besetzt wurden. Unter ben aus Gesundheitsrücksichten von der Lehrtätigkeit zurückgetretenen Professoren sei an dieser Stelle Dr. Otto hungiter genannt, ber für feine Facher Babagogit und Rulturgefchichte zugleich Professor an der Universität und Fachlehrer am Lehrerseminar in Küsnacht war und jahrzehntelang eine ungewöhnlich reiche Tätigkeit im Gebiet ber schulgeschichtlichen Forschung und Publikation entwickelt hat. Er war seinerzeit Reserent über die Schweiz im vorliegenden Bädagogischen Jahresbericht. — Laboratorien und Institute erfreuten sich sehr starker Frequenz; beispielsweise zählten die Maschinenlaboratorien 213, die analytischemischen Laboratorien 162, die elektrotechnischen 120 Praktikanten. Durch Geschenke (832) und Neuanschaffungen haben sich die Sammlungen der polytechnischen Schule ansehnlich vermehrt. Die Bibliothet weist einen Gesamtbestand von 67516 Banben auf. Das größte Vermächtnis fiel ber Schule zu in bem Legat bes herrn Albert Barth im Betrage von 400 000 Franken; es foll als Spezialfonds unter bem Namen "Albert Barth-Stiftung" verwaltet und verwendet werden

zur Förderung der wissenschaftlichen Tätigkeit der Prosessoren durch Beiträge an die Aussührung wissenschaftlicher Arbeiten, Studienreisen, sowie zur Unterstützung würdiger Studierender schweizerischer Nationalität am eidgenössischen Polytechnikum durch Beiträge an wissenschaftliche Exkursionen und durch Verleihung von Studiens und Reisestipendien.

Die Frage der Reorganisation der polytechnischen Schule ist im Berichtsjahr so weit gesördert worden, daß der Schulrat vom schweizerischen Departement des Junern (unter dessen spezieller Leitung und Aussicht die Schule steht) zu Beginn des Studienjahres 1907/08 den Austrag erhielt, die Revision des Schulreglements an die Hand zu

nehmen.

Die Annexanstalten, nämlich eine Materialprüfungsanstalt (natürliche und fünstliche Bausteine, hydraulische Bindemittel, Metalle), eine Prüsungsanstalt für Brennstosse (Bestimmung der Heizwerte) und eine Zentralanstalt für das sorstliche Versuchswesen (Kultur- und Saatversuche), haben eine steigende Frequenz aufzuweisen und dehnen ihre praktische Kulturtätigkeit stets sort weiter aus zum Nupen des Landes. So sind z. B. in der Materialprüsungsanstalt nicht weniger als 32938 Einzelversuche ausgesührt worden.

Im Bersuchsgarten auf dem Ablisberg und in den Waldungen

bes Landes stehen gegenwärtig 424 Bersuchsflächen in Betrieb.

Das Polytechnifum hat im Berichtsjahre über einen Bundesfredit

von 1126 900 Franken verfügt.

2. Der Bund unterstütt durch namhafte alljährliche Beiträge bie Beftrebungen und Arbeiten einzelner wie diejenigen von Bereinen auf auf ben Gebieten der Wiffenschaft und Runft. Go fordert er die Herausgabe von Chronifen und anderem Quellenmaterial zur Schweizergeschichte. die Herausgabe einer Quellentunde ber Schweizer= geschichte, die Bibliographie der Landeskunde, das Idiotikon der deutschschweizerischen Mundarten, bas Wörterbuch ber Mundarten ber romanischen Schweiz, die Veröffentlichungen der schweizerischen naturforschenden Gefellschaft (Gradmessung, geologische Karte ber Schweiz, Studien ber Tropenvegetation auf Java), die Verbreitung guter Schriften; die Arbeiten bes Elektrotechniker-Vereins, die Bestrebungen bes Zentralvereins für Hebung der Blindenfürsorge, diejenigen der Bereinigung für Beimatschutz u. a. m.

Die schweizerische Landesbibliothek versügt über einen Jahreskredit von 91 400 Franken, das schweizerische Landesmuseum für seine Berwaltung, die Vermehrung der Sammlungen und Gewinnung von Abgüssen, Nachbildungen und zeichnerischen Aufnahmen, sowie für Erhaltung und Erwerbung vaterländischer Altertümer über einen solchen von 228 125 Franken. Vehufs Förderung der Kunst wies die Bundeskasse einen Bertrag von 100 000 Franken an, der Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler einen Beitrag von 79 575 Franken. Auch der Förderung der Musik (Gesangbildungskurse, Herausgabe von Liedersammlungen usw.) widmet der Bund seine Ausmerksamkeit. Für die Veranstaltung von Turnlehrerbildungskursen (Mädchenturnen) wurde dem schweizerischen

Turnlehrerverein ein Beitrag von 4000 Franken gewährt.

3. Der Förderung des allgemeinen Schulwesens dienen die Bundesbeiträge an die Publikation des Jahrbuches für das schweizerische Unterrichtswesen (6000 Franken), an die Erstellung der Schulwandkarte der Schweiz (50000 Franken), an die Herausgabe guter Jugendschriften und an den Betrieb der schweizerischen permanenten Schulausskellungen. Solche bestehen zurzeit in Zürich, Bern, Freiburg, Lausanne, Neuenburg, Luzern. Sie versügen über einen Inventarwert von 355000 Franken und dienen in mannigsacher Weise den Schulen des Landes durch leih-weise Ausgabe von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln, durch Sammslung neuer und zweckmäßiger Geräte und Lehrmittel, die dort eingesehen und geprüst werden können, wie durch Demonstrationen und Vorträge. Die größte dieser Ausstellungen ist Bern, die jüngste Luzern. Behuss Besprechung gemeinsamer Angelegenheiten und Ausgaben bilden die Vorstände einen Verein, der von Zeit zu Zeit unter Leitung eines "Vorortes" seine Konserenzen abhält. Der Bund gewährt den 6 Anstalten

einen Jahresbeitrag von 14 000 Franken.

Seit 1905 hat der Bund der padagogischen Prüfung der Rekruten eine Brufung der turnerifden Befähigung beigefügt. Im Berichtsiahr sind die Resultate dieser Turnprüfung vom Berbst 1906, der zweitmaligen Erhebung, vom statistischen Bureau bearbeitet, im Drud erschienen. Nach ber bezüglichen, vom Militardepartement erlaffenen Instruttion find die Stellungspflichtigen auf ihre physische Leistungsfähigkeit zu prufen im Weitsprung, im heben eines hantels von 17 kg Gewicht und im Schnell= lauf auf eine Distanz von 80 m. Die Leiftungen werden mit Noten von 1-5 tariert, wobei 1 fehr gut bedeutet. Die Gesamtzahl der Stellungs= pflichtigen belief sich auf 28248 Mann; davon haben die Turnprufung bestanden 26536 = 94%; 1712 Mann = 6% waren von der Brüfung dispenfiert (Konstitutionsfehler ober Dispens von der pädagogischen Brüfung). Von der Gefamtzahl der Geprüften haben während ihrer Schulzeit 24% keinerlei körperliche übungen betrieben, 12852 (48%) hatten nur in ber Schule regelmäßigen Turnunterricht erhalten und 7415 (28%) waren entweder Mitglieder eines Turn- oder Sportvereins oder Teilnehmer am militärischen Borunterricht gewesen. Belchen Ginfluß regelmäßig betriebene förperliche übungen auf die Wehrfähigkeit und Volksgesundheit ausüben, lassen folgende Daten erkennen. Bon der Gesamtzahl der Geprüften wurden 55% als biensttauglich erklärt, 13% zurückgestellt und 32% erwiesen sich als dienstuntauglich. Während von denjenigen Refruten, die keine turnerische Ausbildung erhalten hatten, nur 48% als biensttauglich erklärt werden fonnten, steigt die Bahl der Tauglichen bei benjenigen, die regelmäßigen Turnunterricht erhalten hatten, auf 52% und bei benjenigen, die nach der Schulzeit in einem Turn- oder Sportverein ober im militärischen Borunterricht sich geubt hatten, auf 66%. Unter den turnerisch vorgebildeten Stellungspflichtigen weisen die Schüler von Sefundar- und höheren Mittelschulen mit regelmäßigem Turnbetrieb den günstigsten Prozentsat der Tauglichen (70%) auf.

Was nun die erzielten Leistungen betrifft, so zeigt die Zusammenstellung der Noten, daß allerdings Unterschiede in der körperlichen Leistungssähigkeit sich ergeben, je nachdem der junge Mann gar keinen Turnunterricht, nur Turnunterricht in der Schule oder außer diesem auch noch in einem Turns oder Sportverein Anleitung und Abung gehabt hat. Die durchschnittliche Notensumme der Leistungen in den drei genannten Abungen (beste Leistung 3 Punkte, schwächste 15 Punkte) ist 9 für die erstgenannte, 8 für die zweite und 6 für die dritte Gruppe. Der geringe Unterschied zwischen der ersten und zweiten Gruppe zeigt unzweideutig, daß das Schulturnen, wie es jest betrieben wird (Zeitsausweideutig, daß das Schulturnen, wie es jest betrieben wird (Zeitsausweideutig), seinem Zwecke in sehr bescheidenem Maße entspricht und jedenfalls in ganz unzulänglicher Art der allgemeinen körperlichen Ausbildung dient. Die Ursache dieses Mangels liegt einerseits in der

zu geringen Zeit, die für körperliche Übungen verwendet wird. Zwei Stunden pro Woche stehen in keinem Verhältnis zu dem übrigen Fachsunterricht der Schule mit 26—30 Lehrstunden, der gegenüber dem natürslichen Bewegungsbedürsnis des wachsenden Organismus ein Übermaß von Hemmungen bedeutet, die durch die zwei Stunden in keinem Falle auszugleichen sind. Andererseits mag im Betrieb des systematischen Turnens selbst auch eine Einseitigkeit liegen, indem doch vorwiegend jede Bewegung auf Kommando vollzogen wird. Daß durch lange theoretische Erklärungen und durch sormelle Einzelheiten viel Kraft ungebraucht gelassen und viel Zeit vergeudet wird, ist Tatsache. Es sehlt dem Schulturnen das individuell anregende Element, wie es sich einerseits in den Bewegungs- und Parteispielen, andererseits in Wettübungen, Lausen, Heben, Springen darbietet, mit anderen Worten in Übungen, die ten ganzen Körper in Bewegung halten und der individuellen Initiative genügenden Spielraum gewähren, Lungen, Herz, Muskeln und Nerven

stärkenb und fördernb.

Seit vielen Jahren schon wird in Lehrerversammlungen, in Kreisen ber Schulhigieniter und Arzte biefer Mangel beflagt und werben Reformpostulate distutiert und beschlossen, aber geandert murde bis jest wenig. Was ohne die Refrutenprüfung so manchem für des Kindes Wohlfahrt und Erziehung offenen Blick flar war, das haben diese Brüfungen nun bestätigt und unzweibeutig ertlärt: Der effektive Rupen bes bisherigen Schulturnens ift gering. Alfo muß Bandel geschaffen werden, und ber findet sich in der Vermehrung der den forperlichen Ubungen zu widmenden Reit und in einem dem allseitigen Bewegungsbedürfnis entsprechenden Betrieb burch Ginführung ber Jugenbspiele. In St. Gallen, Bafel, Burich und Bern sind bezügliche Reformen im Gange, zum Teil schon eingeführt. Für die städtische Jugend liegt eine Hauptschwierigkeit in dem Mangel an geräumigen Spielpläten, bzw. in einer etwas größeren Entfernung solcher vom Zentrum der Stadt. Bielleicht wird aber dieser lettere vermeintliche Nachteil schließlich noch zu einem besonderen Vorzug, indem baraus die Nötigung erwächst, den förperlichen übungen mehr zusammenhängende Zeit einzuräumen und der lieben Jugend die gute Gewöhnung

des Wanderns beizubringen.

4. Die Bundessubvention zugunsten der Primarschule betrug auch im Berichtsjahre 2084000 Franken. Für die Berteilung dieser Summe waren die Bestimmungen der Bollziehungsverordnung vom 16. Januar 1907 — vide den letten Jahresbericht — maßgebend. Es entfielen von dem genannten Betrag auf Errichtung neuer Lehrstellen 49200 Franken, auf Bau und Umbau von Schulhäusern 403500 Franken. auf Errichtung von Turnhallen und Turnpläten Anschaffung von Turngeräten 90 900 Franken, auf Lehrerbildung 99 900 Franken, auf Aufbesserung von Lehrerbesoldungen 1080 500 auf Beschaffung von Schulmobiliar und Lehrmitteln 58 740 Franken, auf Gratisabgabe von Lehrmitteln an bedürftige Schüler 63350 Franken, auf Nachhilfe bei Ernährung und Bekleidung armer Schulkinder 179 100 Franken, auf Erziehung schwachsinniger Kinder in ben Jahren der Schulpflicht 58930 Franken. Bezüglich der Auslegung ber Borfchriften über die Berwendung biefer Unterstützung feitens ber Rantone scheint nunmehr nahezu überall übereinstimmende Auffassung eingetreten zu fein. Rur in drei Fällen war die Bundesbehörde genötigt, Entscheide von grundfätlicher Bedeutung zu treffen. Danach darf der Bundesbeitrag zur Anschaffung von Büchern für die Jugendbibliothek

verwendet werden, da solche als allgemeine Lehrmittel anzusehen sind. In einem anderen Falle wurde entschieden, daß der Beitrag verwendet werden dürse auf die Herstellung eines Weihers, der im Sommer als Wades und Schwimmbassin für die Primarschule, im Winter als Schlittsschuhbahn benutt werden kann. In einem dritten Falle wurde verfügt, der Bundesbeitrag dürse auf den Bau eines Schulgebäudes für die Fortbildungss und Ergänzungsschulkurse verwendet werden, abgesehen davon, daß zeitweilig derselbe Bau auch für die Kurse der Handwerksslehrlinge in Unspruch genommen werde.

Das durch die hochherzige Vergabung der Frau Berset-Müller unter Aussicht und Verwaltung der Bundesbehörde gegründete Altersasyls sir schweizerische Lehrer, Lehrerinnen und Lehrerswitwen, Berset= Wäller=Stiftung genannt, beherbergte im Verichtsjahre 12 Pfleg= linge, die sich anscheinend wohl befinden unter der sorgsamen Verwaltung und Leitung der Vorsteherin und der ihr zur Seite stehenden Kommission. Die Ausgaben betrugen 16400 Franken. — Das Aspl ist auf dem schönen Landgut der Donatorin im Melchbühl bei Bern eingerichtet.

5. Der Berufsbildung hat der Bund im Berichtssahre neuerstings gesteigerte Ausmerksamkeit und Unterstützung gewährt. Für das kommerzielle Bildungswesen kamen 677 260 Franken, sür gewerbliche und industrielle Berussbildung 1 282 000 Franken — dazu noch 100 000 Franken an Beiträgen zugunsten des schweizerischen Gewerbevereins, des Arbeitersekreitats und der Sozialgesetzgebung — und für die hause wirtschaftliche und berussliche Bildung des weiblichen Geschlechts 368 000

Franken zur Berwendung.

Die Bestrebungen bes Bunbes, bie Entwicklung ber faufmanni= schen Bilbungsanstalten zu begünstigen, werden von den meisten Kantonen unterstütt, sei es durch Errichtung von Handelsschulen ober burch gesetzgeberische Maßnahmen über das praktische Lehrlingswesen und den taufmännischen Fortbilbungsschulunterricht. Hanbelshochschulen gibt es in Burich, Freiburg, St. Gallen, Bafel. Es ift vorauszuseben, baß die höheren taufmännischen Studien in der Schweiz in den nächsten Jahren einen wesentlichen Aufschwung nehmen werden. Cigentliche Handelsschulen (höhere Mittelschulstufe) zählt die Schweiz nunmehr 24. Bwei neuerrichtete, Chur und St. Immer, sind im Berichtsjahre in die Reihe der vom Bund unterstütten Anstalten eingetreten. 1892 waren es im ganzen sechs. Die meisten dieser Handelsschulen zählen drei Jahres-Acht sind nur Jünglingen zugänglich, sieben nur für Dabchen bestimmt; die neun übrigen nehmen beide Geschlechter auf. Die meisten sind mehr oder weniger eng mit Ihmnasien, Real= oder Sekundarschulen verbunden. Im Jahre 1892 zählten die sechs Handelsschulen 407 Schüler und Schülerinnen; im November 1907 waren es im ganzen 2969, darunter 849 Mädchen.

Auch die taufmännischen Fortbildungsschulen sind in gebeihlicher Entwicklung begriffen. Die 72 Schulen, die unter der Agide des schweizerischen kaufmännischen Bereins Unterricht erteilen und die 21 weiteren Schulen, die von Gemeinden oder anderen Bereinen unterhalten und vom Bund subventioniert werden, zählten im Berichtsjahre 11 233 Schüler und erhielten vom Bund Beiträge, die zusammen die Summe von 190 623 Franken ausmachen. Im Jahre 1902 betrug die Bundesunterstützung für diese Zwecke 29 000 Franken. — Laut Berfügung des Departements dürsen sortan Schüler und Schülerinnen auch schon mit dem zurücksgelegten vierzehnten Altersjahre in die unterste Klasse einer Handelss

schule aufgenommen werden. Ebenso ist die Vorschrift erlassen worden, baß die Schülerzahl einer Rlasse in der Regel nicht mehr als 24 be-

tragen foll.

Im August und September bes Berichtsjahres hat in Lausanne ein internationaler Boltswirtschaftsturs stattgesunden, der von 117 Teilnehmern, wovon 50 Ausländer waren, besucht worden ist. Sein wichtigstes Ziel war das Studium der wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz und ihrer internationalen Handelsbeziehungen. Biele hervorragende Männer, Prosessoren, Politiker, Bundesräte, haben als Dozenten an diesem Kurse mitgewirkt. Ein zweiter Kurs dieser Art wird 1908 in Mannheim stattsinden. — An Stipendien hat der Bund im Jahre 1907 129 mit total 19492 Franken ausgerichtet; davon entsielen 87 auf Schüler und Schülerinnen der Oberklassen an Handelsschulen, während die übrigen 42 Stipendien Lehrern erteilt wurden, die entweder Handelshochschlichen besuchten oder am internationalen Kurs in Lausanne sich beteiligten oder Studienreisen aussührten. Der Bund gedenkt künstig auch hervorragend tüchtigen diplomierten Schülern und Schülerinnen Reises oder Studienstipendien anzubieten, um auch diese nützliche Richtung der

Berufsbilbung wirksam zu förbern.

Die gewerbliche und industrielle Berufsbildung hat namhafte Ausdehnung gewonnen, seitdem der Bund (1884) seine Unterstützung ju bieten begann. 3m Jahre 1907 find 345 Bilbungsanstalten biefer Art mit einer Summe von 1 170 400 Franken seitens des Bundes unterstütt worden. Die Gesamtausgaben berselben betrugen 4030 500 Franken. Die Frage, ob eine von einer liberalen Arbeiterunion unterhaltene aewerbliche Schule vom Bund auch zu unterstützen sei, wurde vom Bundesrat in verneinendem Sinne entschieden. Ein Bundesratsbeschluß vom 3. Juli 1906, ber sich auf die Errichtung und Leitung hauswirtschaftlicher Kurse burch religiöse und politische Korporationen, die um die Bundessubvention eingekommen, aber abgewiesen worden waren, bejog, tam hier tonfequenterweise jur Anwendung. Jener Beschluß lautet bahin, es seien biejenigen Beranstaltungen, welche von politischen Berbanden geleitet werden, in analoger Beife wie die auf konfessioneller Grundlage beruhenden zu behandeln, b. h. nicht zu unterstüten, solange sie nicht auf politisch wie konfessionell neutrale Grundlage sich stellen. 220 Stipendiaten haben 18950 Franken Bundesmittel als Beitrag gur Körderung ihrer Berufsbildung erhalten. Für besondere Unternehmungen, wie Fachfurse für Lehrer an Fortbildungs- und Handwerkerschulen, Wanderlehrinstitute (St. Gallen), Lehrlingsprüfungen, Handsertigkeitsunterricht usw., sind aus Bundesmitteln 36 600 Franken gewährt worden.

Für die hauswirtschaftliche und berufliche Bildung des weibslichen Geschlechts sind in 361 Bildungsanstalten und Kursen im Berichtssiahre 1306 600 Franken ausgegeben worden; der Bundesbeitrag erreichte pro 1907 350 000 Franken. Auch hier haben politische Verbände Rochkurse und Handarbeitskurse einzurichten versucht und Bundesbeiträge dafür gewünscht. Der erwähnte Bundesratsbeschluß vom 3. Juli 1906 ließ darüber keinen Zweisel mehr auskommen, daß der Bundesrat als Hüter der Versassung den von konsessionellen oder politischen Interessen beherrschten Instituten seine Unterstützung nicht gewähren darf, und er hat recht behalten auch, als auf dem Wege eines Rekurses an die Bundesversammlung diese Frage da zur Verhandlung gelangte. Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß in den letzten Jahren namentlich durch die Errichtung von ständigen Haushaltungsschulen und Einsührung von

Lehrerinnenbilbungsturfen (Burich, Bern, Freiburg, Laufanne) ber haus-

wirtschaftliche Unterricht bedeutend Boben gewonnen hat.

Den Landwirtschaftlichen Berussschulen, Kursen, Bersuchsanstalten und Wandervorträgen spendete der Bund im Jahre 1907 aus seinen Mitteln 750 000 Franken, während er für Bodenverbesserungen, Berhütung von Schäden, welche die landwirtschaftliche Produktion bedrohen, Beiträge an landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereine, sowie für Hebung der Vichzucht weitere 2 750 000 Franken ausgewendet hat, so daß die Opfer des Bundes zugunsten der Landwirtschaft den ansehnlichen Betrag von 3½ Millionen Franken erreichen.

## II. Das Schulwesen in ben Rantonen.

1. Im Schulwesen der Kantone war im Berichtsjahre eine sich steigernde Revisions- und Reformbewegung zu bemerken, die wir bereits im letten Jahresbericht burch eines der Revisionsprogramme illustriert haben. Nicht weniger als 11 Kantone waren in dieser Bewegung be-Lehrerkonferenzen und Lehrervereine, wie gesetzgebende und administrative Behörden haben die Frage zum Gegenstand einläßlicher Berhandlungen gemacht. Freilich sind bie Reformbestrebungen nach Umfang und Anhalt sehr verschieden. Während die einen sich beschränken auf Anderungen im Lehrplan einer oder mehrerer Schulftufen oder in der Organisation einer solchen (Primars, Mittelschulen), gehen andere auf eine durchgreifende Revision der Organisation und der padagogischen Tätigfeit der verschiedenen Schulftusen aus. Allen ist gemeinsam, daß das Bestehende der Verbesserung und Erneuerung bedürftig erklärt wird, daß die Besoldung insbesondere der Bolksschullehrer weder den heutigen Lebensbedingungen noch der Bedeutung des Lehramtes auch nur annähernd entspreche, daß die Schulklassen zu stark bevölkert seien, als bag bem einzelnen Schuler bie notwendige individuelle Beobachtung und Behandlung geschenkt werden könnte, daß den armen und vom Schicksal heimgesuchten Kleinen vom Gemeinwesen mehr Silfe und Rudficht zuteil werden follte, daß es Pflicht ber Schule sei, durch vermehrte hygienische Fürsorge Gesundheit und Wohlergehen ber Jugend zu sichern und zu fördern, daß endlich in der Anlage und Durchführung des Unterrichts= programmes, mehr als bisher, ben Anforderungen des prattischen Lebens, sowohl in wirtschaftlicher als sittlicher Hinsicht, wie den physiologischen und psychischen Bedingungen gesunder Entwicklung Rechnung zu tragen Das sind Resultate, die sich aus einer ernsthaften Prufung und Bergleichung der heutigen Schulzustände mit den inzwischen wesentlich anders gewordenen allgemeinen Kulturverhältniffen des Bolkslebens ergeben.

Freilich hält es schwer, in einem demokratischen Staatswesen, wie unsere Kantone sind, durchgreisenden Neuerungen Gesetzeskraft zu verschaffen, da die Gesamtheit der stimmberechtigten Bürger den souveränen Entscheid fällt. Nötigt dies die vorberatenden Behörden zu besonders sorgfältiger Abwägung jeder einzelnen Anderung und zu gründlicher Vorsbereitung nicht nur des Vorschlages, sondern auch des Souveräns selbst, der allseitiger Orientierung bedarf, so ist andererseits die Annahme sortschrittlicher Resormen durch das Volk eine um so erfreulichere Tat und gibt denselben eine um so festere Grundlage. Wo aber Mängel nicht allgemein als solche anerkannt sind, da ist ein Gelingen der Revision

in Frage gestellt. Deshalb find die vorberatenden Behörden nicht felten durch eben diese Erwägung gezwungen, sich auf einzelne ganz augenscheinlich dringliche Berbesserungen zu beschränken und statt einer Totalreform eine teilweise Berbesserung anzubahnen, um sutzessive ihr Ziel zu erreichen. Bu biefer Borficht werben fie übrigens ichon burch ben Umstand geführt, daß keine Anderung ohne erhöhte finanzielle Opfer durchführbar ift. Befanntlich ist ber steuerzahlende Souveran gegen Erhöhung seiner Lasten doppelt zurückaltend. Kommen zu diesem Argument noch folche sachlicher Natur, Meinungsverschiedenheiten über die Qualität ber vorgeschlagenen Reformen — bann ift ein Gesetz bem Fahrzeug gleich, bas anterlos auf ben Wellen treibt. Zwei Rantone, Reuenburg und Bafelland, beren Bürger in ber überwiegenden Mehrheit politisch fortschrittlich gesinnt sind, haben neue Unterrichts- ober Erziehungsgesete, die seit Jahren in Diskussion standen, in dem Entscheid bes Souverans scheitern gesehen. An beiben Orten war neben mancherlei sachlichen Divergenzen die zu erwartende finanzielle Mehrleistung bas Riff, an bem bas Reformfahrzeug gescheitert ift. Un beiben Orten sind ebenso dringliche als wertvolle Fortschritte für einmal abgelehnt worden. Die zuständigen Behörden jedoch haben sich bereits wieder an die Arbeit gesett und gebenken auf bem Wege ber Partialrevision bessere Erfolge zu erreichen.

Der Kanton St. Gallen, ber auch in die Revisionsarbeit einsgetreten ist, wird kaum in kurzer Frist zu einem neuen Erziehungsgeset kommen, weil seine politischen Berhältnisse durchgreisenden Fortschritten im Gebiete der Jugenderziehung wenig günstig sind. Nicht daß die anssehnlich starke katholisch=konservative Partei der Schule selbst seindselig entgegenstünde — sie nicht aller Ausmerksamkeit würdigte —, aber ein Einiggehen mit der Fortschrittspartei, die die bürgerliche Schule zu kräftigen und auszubauen gedenkt, wird schwerlich eintreten, so daß die Revision mit allem Bedacht vorbereitet und schließlich wohl durch Kamps

jum Siege geführt werben muß. Die Bufunft wird es lehren.

Die einmal begonnene Reformbewegung ift übrigens feine zufällige Erscheinung, die ebensogut nicht eristieren konnte. Die veränderten fozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die von jedem einzelnen Menschen heute viel gebieterischer als früher Selbständigkeit und Tüchtigkeit auch für die einfachste Erwerbstätigkeit verlangen, stellen andere Forderungen an die Jugendbildung als vordem. Und daß nicht nur einsichtige Lehrer, sondern auch Männer und Frauen aus ganz verschiedenen Kreisen und Bilbungssphären sich eingehend mit ben Problemen einer bem Leben wirklich bienenden und die junge Individualität zwedmäßig bildenden Erziehung beschäftigen, wird ber Bewegung zugute tommen und fie auf praktisch=rationelle Bahnen leiten, auch wenn unter diesen Borschlägen und Planen einstweilen manches mit unterläuft, was an übertreibung und ans Phantastische grenzender Unmöglichkeit leibet. Es ist gesorgt, daß bie Bäume nicht in ben himmel wachsen. Die Jugendbildung wird auch neue Ibeale nur auf dem Boden des realen Lebens und der natürlichen Bedingungen der Entwicklung zu verwirklichen imstande sein.

Unter diesem Gesichtspunkte hat das Berichtsjahr zwei Kundgebungen gezeitigt, die von thpischer Bedeutung sind. Einerseits die einläßlichen, wesentlich kritischen Darlegungen, mit welchen der Züricher Stadtrat Dr. Wousson, Vorstand des stadtzüricherischen Schulwesens, seine die Revision der kantonalen Schulgesetzgebung verlangenden Motive im Kantonsrate begründete, die auch im Rate Zustimmung fand und von

demselben erheblich erklärt wurde. Andererseits das Programm der Zielspunkte, welche für das schweizerische Schulwesen als nächst zu verwirtslichende Resormen ins Auge zu fassen sind. Dieses Programm ist vom Zentralvorstand des schweizerischen Lehrervereins unter der Leitung seines rührigen und verdienten Präsidenten, Nationalrat Fritschi in Zürich, entworsen und von der schweizerischen Lehrerversammlung in Schassehausen (ansangs Juli 1907) gutgeheißen worden. Thpisch sind die beiden Kundgebungen in mehr als einer Hinsicht. Die erste ist Kritik des Bestehenden in großen Zügen — nicht ohne einige Übertreibungen; die andere beschränkt sich auf praktische Verbesserungen, in denen ein positiv faßbares Ideal seiner Verwirklichung näher gebracht werden kann.

"Unser Unterrichtsgeset, so führte Dr. Moufson in seiner Besgründung aus, "batiert vom Jahre 1859, besteht demnach seit bald 50 Jahren. Im Laufe biefer Beit ift es zwar in einzelnen Bestimmungen mehrfach geändert worden, als Ganzes aber geblieben. Im gleichen Beitraum hat aber unfer gesamtes öffentliches Leben eine Wandlung burchgemacht, wie wohl in feinem Zeitabschnitt von gleicher Dauer früher. In der gesamten Kulturwelt haben sich die Lebensbedingungen seit 50 Jahren vollständig geändert: Die Schichtung der Gesellschaft, die Güterverteilung sind andere geworden, anders die Arbeit und die Arbeitsbedingungen, alles dank der unerhörten Entwicklung von Wissenschaft Tednit, die der menschlichen Gesellschaft Gebiete unterworfen haben, die früher ganz unbekannt waren. Neben ber wirtschaft= lichen Entwicklung läuft eine geistige Evolution, die uns neue ötonomische und politische, aber auch neue ästhetische und religiöse Anschauungen und Probleme gebracht hat. Und trop dieser gewaltigen Umwälzungen ift unfer Unterrichtswesen in ber hauptsache stehen geblieben auf ben Errungenschaften der fünfziger oder gar ber breißiger Jahre des neun= zehnten Jahrhunderts. Freilich find feither einzelne neue Glieber bem Organismus beigefügt worden (Erweiterung ber Primarschule, der Mittelschule, Errichtung bes Technifums und ber Fortbilbungsfurse). Im großen und ganzen aber ist die Organisation boch die gleiche geblieben wie vor 50 Jahren. Und während die Hochschule und einzelne Mittelschulen in Einrichtungen und Methoden ben neuzeitlichen Anforderungen mehr ober weniger nachgetommen find, ift vor allem festzustellen, daß diejenige Anstalt, die für weitaus ben größten Teil der Bolksgenossen bie einzige Unterrichtsgelegenheit bietet - die Bolfsichule weit gurudgeblieben ift. Was vor allem stabil geblieben ift, bas ist Ziel und Methobe bes Bolfsichulunterrichts. Sehr ichon erklärte bas Unterrichtsgeset von 1859, daß die Kinder aller Boltstlaffen mit fechs Jahren der Schule zu übergeben seien, damit sie nach übereinstimmenden Grundsäten zu geistig tätigen, burgerlich brauchbaren und sittlich religiösen Menschen gebildet werden. Bon diesem Programm hat man freilich nur einen Teil kultiviert: Die Organisation ber Rlassen, die Auswahl und Berteilung ber Fächer, ber Lehrplan zeigen uns, daß man sich im wesentlichen barauf beschränkt hat, bem Rinde gewisse Fertigkeiten und Kenntnisse beizubringen, die für das praktische Leben notwendig erscheinen. Mit ber Erziehung zum Charakter, zur Persönlichkeit ist es bei den Worten geblieben — die heutige Schule beschränkt sich auf die Ausbildung bes Bestimmend bafür, ob ein Rind bie Schule mit Erfolg burchlaufen hat, ist ausschließlich und allein, ob es bas Lehrziel erreicht, ob es sich die für die burchlaufene Stufe vorgeschriebenen Renntnisse erworben hat.

Unserer Schule schwebt ein sogenanntes Bildungsibeal vor, das in ein Lehrziel sormuliert wird und das wesentlich nur die Verstandesbildung im Auge hat; man spricht sogar von einem Bildungsabschluß, der in der Boltsschule gewonnen werden soll. Als ob es einen Abschluß der Bildung überhaupt gäbe; als ob es nicht gerade ein Merkmal der Bildung wäre, daß sie etwas Unvollendetes ist, das nach immer weiterer Bollendung stredt. Ein Blick hinaus ins Leben zeigt uns, wie wenig unsere Schule wahre Bildung gepflegt hat. Man meint vielsach, die Ausbildung der Verstandeskräfte bringe die Menschen von selbst zur sittlichen Bildung. Das ist, wie die Ersahrung jedes Tages lehrt, ein sundamentaler Fretum, der besonders jener Zeit der Ausklärung eigen war, in der man alles erwartete von der wachsenden Erkenntnis.

Daß man der Schule hauptsächlich diesen Teil der Erziehungsaufgabe zuwies, hat einen weiteren Grund barin, baß vor 40 und 50 Jahren die Familie noch allgemein teilnahm am Erziehungswerke, und daß ihr in Verbindung mit der Kirche die sittliche Erziehung zu-fallen konnte. Heute liegen die Verhältnisse anders: Das moderne Erwerbsleben hat das Familienleben vielfach aufgelöst und damit ber Erziehung best tommenben Geschlechts ein Sauptfundament entzogen. Daraus erwächst für die Schule um so mehr die Pflicht, endlich Ernst zu machen mit der Aufnahme der Charafter- und Perfönlichkeitsbildung in ihr Programm; je mehr das Leben die Tendenz zeigt, das Individuelle, Persönliche auszuschalten und zu nivellieren, um so notwendiger ist es, bie Eigenart, die Perfonlichteit zu pflegen und zu fordern, und biese Aufgabe wird mehr und mehr von der Offentlichkeit burch bas Mittel der Schule gelöst werden muffen. In gewissem Sinne sucht die Schule biefer Aufgabe gerecht zu werden durch Einrichtung und Unterstützung von Instituten, wie Ferienkolonien, Jugendhorten u. dgl., die in den Riß treten, um die Rinder, benen bas schützende Elternhaus fehlt, vor ben schlimmen Ginfluffen bes Gaffenlebens zu bewahren. Allein es ift dieses Werk vorderhand einseitig, indem es bloß prophylaktisch wirkt, während die Schule nicht bloß bewahren, sondern bilden follte. Bukunftsschule wird viel mehr Bewahr- und Erziehungsanstalt sein als die heutige; bafür aber muffen wir die richtige Form und Organisation noch finden. Sie zu beschaffen, betrachte ich als die wesentlichste Aufgabe eines neuen Unterrichtsgesetzes.

Diese Aussührungen gelten allerdings zunächst den städtischen Vershältnissen, wo die Veränderung der sozialen Bedingungen sich am schärfsten ausprägt. In ländlichen Gegenden besteht das Bedürfnis nach einem Fortschritt in dieser Richtung in geringerem Maße, da dort nicht bloß die Familie noch stärter einwirkt auf die Erziehung, sondern weil dort wegen der geringeren Unruhe die Persönlichseit des Lehrers und der Schulbetrieb weit mehr erzieherischen Einfluß auszuüben vermag, als in der städtischen Massenschule, wo das einzelne leider so start zurücktritt, verschwindet im Massensganismus. Dieser Unterschied zwischen Stadt und Land ist ein Fingerzeig, daß es nicht angeht, allgemein gültige Vorschriften sür alle Schulen des Kantonsgebietes auszustellen, sondern daß den verschiedenen Verhältnissen Rechnung getragen und Spielraum

gegeben werden muß.

Die Neuzeit forbert Fortschritte nicht im Sinne einer Erweiterung ber Lehrziele, sondern der Bereinsachung und Bertiefung. Obgleich nur ein geringer Bruchteil unserer Volksschüler an die mittleren Schulanstalten übertreten kann, wird für alle das Lehrziel durch die Forderungen der

Mittelschule gesteckt. Wir arbeiten in der Schule sür die Schule, statt sür das Leben, dessen Bedürsnisse ausschlaggebend sein sollten dafür, was an der Bolksschule erworben werden muß. — Auch der Weg zur Erreichung des Zieles bedarf einer Revision. Im allgemeinen wird zuzugestehen sein, daß Schärfung der Beobachtung, Erwerbung klarer Borstellungen nur durch eigenes Erarbeiten seitens der Schüler zu erreichen sind. Die Bolksschule wird, wie die Hochschule den Schwerpunkt ihres Lehrsnstems in das Seminar und die Laboratorien verlegt hat, ihren Mittelpunkt in die eigene Arbeit (Handsertigkeit) der Schüler verlegen müssen; sie dietet die nächstliegende und sicherste Gelegenheit zur Gewinnung von elementaren Sach- und Bahlbegriffen. Eine andere Schwäche der gegenwärtigen Schulen liegt im unsicheren, unbeholsenen Sprach-

ausdruck ber meiften Schüler unserer Bolfsbilbungsanstalten.

Dies führte mich birett zur Frage ber Lehrerbildung. Fug darf behauptet werden, daß die mangelhafte Sprachbildung, welche die Bolksschule vermittelt, eine direkte Folge unrichtiger Sprachbildung ber Lehrer selbst ist. Gine gründliche Reform ber Lehrerbildung muß beshalb bem Fortschritt ber Bolksschule vorausgehen. Heute wendet sich die Ausbildung des angehenden Lehrers nur an den Intellekt; sie vilegt Gebächtniswissen in einem Maße, das als übertrieben bezeichnet werden Es ist gar nicht möglich, daß all das, was im Lehrplan bes Seminars aufgeführt wird und am Examen vorgeführt werden muß, auch richtig aufgenommen werden könnte in ben vier Jahren des Studiums. Es ist zu vielerlei. Auch bei der Lehrerbildung schwebt das Phantom einer abgeschlossenen Bildung vor — alles muß man wissen, und damit züchtet man ein Vielwissen, das den Schein einer Allgemeinbildung erwedt, aber weit davon entfernt ist, es zu sein, weil es an der geistigen Durchbildung fehlt. — Hier heißt es also abrüsten. Man frage: Was bedarf der junge Lehrer zur Ausübung seines Berufes? Vier Jahre der Bilbung sind wahrhaftig nicht zu viel; wo es sich darum handelt, für den wichtigen Beruf des Volkserziehers auszubilden, da kann man nichts überflüffiges treiben. Die ethische und ästhetische Ausbildung der Lehrer muß mehr in den Mittelpunkt gestellt werden; heute kommt sie zu kurz. Denn in diefer Richtung geht die Hauptaufgabe bes Lehrers, hier braucht er einen festen Boden, um als Erzieher wirken zu können. Der enzyklopädische Wissenstram nützt nichts und im schlimmsten Falle bewirkt er nur, daß man vor lauter Theorie und Lehrweisheit das Rind nicht tennt, die Hauptsache der Erziehung ignoriert und die Aufgabe über= sieht, dessen Gemüt sowohl, als Verstand und Körper zu entwickeln und zu bilben.

Auch die Fortbildungs= und Bürgerschule bedarf einer zweckentsprechenden Organisation. Es geht nicht an, daß diese Stufe nur eine Repetierschule der Volksschule sei. Jeder Entwicklungsstufe des jungen Wenschen weise man das zu, was sie richtig fördert und bildet. Den ins praktische Leben übertretenden jungen Leuten ist die Einführung in die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, die heute das ganze Leben beherrschen, Bedürsnis. Darum ist hier eine andere Lehrweise als in der Elementarschule und ein den ganzen jungen Menschen erfassendes und

interessierendes Verfahren am Plate."

Diese vorwiegend kritisch angelegte Programmrede ist nun allerstings nicht unwidersprochen geblieben. Von seiten der Vertreter der angegriffenen Schule ist hervorgehoben worden, daß der Vorwurf der einseitigen Verstandesbildung denn doch mindestens zuungunsten der

Gemüts- und Charakterbildung stark übertrieben sei; daß der Aritik der Nachweis, wie es besser zu machen sei, sehle und die Seminarbildung keineswegs allein oder auch nur vorwiegend für den Mangel an Sprachegewandtheit verantwortlich gemacht werden dürse. Zugegeben wurde freilich, daß unten und oben manches der Verbesserung bedürstig sei und auch verbessert werden könne, sobald in der Volksschule z. L. die Schülerzahl per Klasse vermindert und im Seminar die unbedingt nötige zeitliche Ausdehnung des Vildungskurses eingeführt werde. Beides ist nur durchführbar, wenn die dazu ersorderlichen sinanziellen Mittel zur Versfügung gestellt werden.

Im übrigen ist, wie schon hervorgehoben, das vom Zentralvorstand des schweizerischen Lehrervereins ausgearbeitete Revisionsprogramm eine teilweise übersetung jener Anregungen in die Form von praktischen Vorschlägen, die als Zielpunkte demnächst vorzunehmender Verbesserungen

in erfter Linie in Erwägung fallen follten.

A. Betreffend die Organisation der Schule: 1. Der Staat fördert die Pflege des Kindes im vorschulpflichtigen Alter durch Unterstützung von Kinderfrippen, Kinderhorten, Kindergärten und weitere Fürsorgeeinrichtungen. 2. Das schulpflichtige Alter des Kindes beginnt mit bem zurudgelegten fiebenten Altersjahre. 3. Die Schulpflicht umfaßt wenigstens acht Schuljahre. 4. Beim Eintritt in die Schule ift jedes Rind ärztlich zu untersuchen. Gin einheitlicher Fragebogen, der burch die Eltern und den Arzt auszufüllen ist, gibt dem Lehrer eine Grundlage für die Behandlung bes Kindes. 5. Schwächliche Kinder sind um ein Jahr zurückzustellen oder einer Hilfsklasse zuzuweisen. Für gebrechliche, taubstumme und blinde, schwachsinnige Kinder ist besondere Fürsorge zu treffen. Die Eltern find ihren Berhältniffen gemäß an die Tragung der Kosten herbeizuziehen. 6. In der ersten Schulzeit sind die Kinder durch Spiel und förperliche Beschäftigung (Frobelarbeiten und Zeichnen) In Schulleben einzuführen. Körverliche Beschäftigung (Sandarbeit), Unterricht im Freien, Schulwanderungen, tägliche törperliche Ubung (Turnen, für Knaben und Mädchen obligatorisch) sind während ber ganzen Schulzeit mit der geistigen Lernarbeit in fräftigenden Wechsel zu bringen. 7. Herabsetzung bes Schülermaximums. Gine Schulabteilung (für eine Lehrperson) sollte, insbesondere an ungeteilten Schulen, nicht mehr als 40, in den obersten Rlassen (7. und 8. Schuljahr) der Primarichule, in der Sefundar- und Mittelschule nicht über 35, in Silfstlaffen nicht über 25 Schüler aufnehmen. 8. Die Prüfungen sind auf natürliche Arbeitsbedingungen aufzubauen und haben vor allem das Können ber Schüler und nicht das gedächtnismäßige Wiffen ber Schüler zu erproben. 9. Die Aufnahme in eine höhere Schule erfolgt auf Grund der Zeugnisse mit einer Probezeit von höchstens vier Wochen. 10. Die reifere Jugend ist durch obligatorische Fortbildungsschulen mit theoretischen und prattischen Kursen und allgemeiner Bürgerbildung für Knaben und hauswirtschaftlichem Unterricht für Mädchen in ihrer Berufslehre zu unterstützen. Erziehung zur Erfüllung ber Pflichten gegenüber bem Staate und ber Gesellschaft. Jede allgemeine oder berufliche Fortbildungsschule hat einen Kurs in Baterlandstunde (mit Berfassungstunde) für alle Schüler obligatorisch zu machen. 11. Lehrlingsgesetze sind in allen Kantonen burchzuführen, um die Berufslehre der jungen Leute zu ordnen und bie jugenblichen Kräfte vor Ausbeutung zu schützen. 12. Unentgeltliche Abgabe der Lehrmittel und Schreibmaterialien in der Volksschule. Abschaffung des Schulgeldes in Sekundar- und Mittelschulen. Unterstützung

gutbefähigter Schüler burch Stipendien zum Besuche höherer wissenschaftlicher oder beruflicher Schulen. 13. Schülerspeisung für dürftige Kinder (Milch und Brot in ber Bormittagspause, Mittagssuppe), für ungenügend ernährte und entfernt wohnende Schuler. In die Roften teilen sich Staat und Gemeinde, soweit nicht bie Eltern ihren Berhältnissen gemäß beigezogen werden. Rindern mit weitem Schulweg ift im Binter bei Antunft in der Schule ein Wechsel ber Fußbefleidung zu ermöglichen. 14. Für Kinder, benen nach Schulschluß eine elterliche Aufficht fehlt, sind Jugendhorte und Spielräume einzurichten, die von besonderen, geeigneten Versonen zu leiten sind. 15. Schwächliche Schulkinder sind zur Rräftigung ihrer Gesundheit in Ferienkolonien ober mahrend ber Schuls zeit in Erholungsheime zu schicken, wo ihnen Unterricht erteilt wird. 16. Fehlbare Schüler (jugendlich bis zum erfüllten 18. Altersjahre, ev. ber zivilgeseklichen Mündigkeit) find ber ordentlichen Gerichtsverhandlung zu entziehen und besonderen Jugendgerichtshöfen zu überweisen, die in erster Linie erzieherische Magnahmen zur Besserung der Fehlbaren ins Auge fassen. 17. Schulbauten sind nach hygienischen und ästhetischen Grundfähen unter Anpassung an den baulichen Charafter der Umgebung zu erstellen. Mit Silse des Bundes ist eine Sammlung von Musterplänen insbesondere für kleinere Schulhäuser anzulegen. 18. Außer dem Lehrzimmer ist jede Schule mit besonderem Sammlungszimmer und Arbeitsräumen für Knaben und Mädchen, einem Turn- und Spielplat, womöglich mit Turnhalle, und einem naheliegenden Schulgarten zu ver-19. Mit jedem Schulgebäude ift eine Babeeinrichtung zu berbinden, die ba, wo Gelegenheit zum Baden im Freien fehlt, bas ganze Jahr offen steht. 20. Wo eine Lehrerwohnung im Schulhaus eingerichtet wird, soll dieselbe womöglich vom Schulhaus getrennt, jedenfalls für sich abschließbar sein. 21. Die Schulzimmer sind täglich (nach zwei Schulhalbtagen) zu reinigen. Heizung und Reinigung ber Schulzimmer ift besonderen Personen zu übertragen. Kinder dürfen nicht zum Reinigen ber Schulzimmer verwendet werden. Der Lehrer barf nicht bazu verhalten werden. 22. Erhöhte Staatsbeitrage, insbesondere an steuerschwache Gemeinben, find für Schulbauten auszusegen.

B. Betreffend die Lehrerschaft: 23. Die Ausbildung ber Lehrer hat den Anforderungen der Zeit an Schule und Unterricht zu entsprechen. 24. Die Lehrerbildung wird durch die höheren Mittelschulen, insbesondere realer Richtung, vermittelt und findet ihren Abschluß an ber Hochschule. Bis zur Erreichung dieses Zieles sollte ein vierjähriger Seminarturs das Minimum der Lehrerbildung bedeuten, das sofort überall anzustreben ist. 25. Für die Ausbildung der Lehrer an Sekundarschulen ist ein wenigstens zweijähriges Studium an der Hochschule mit Aufenthalt (wenigstens sechs Monate) in französischem Sprachgebiet erforberlich. Die Lehrer ber Mittelschulen haben sich über pädagogische Studien auszuweisen. 26. Freizügigkeit für Lehrer mit wenigstens vierjähriger Seminarbilbung für die Primarschulen besselben Sprachgebietes und für Sekundarlehrer (Bezirkslehrer) mit wenigstens zweijähriger Hochschulbildung und für Lehrer mit dem Diplom für das höhere Lehramt (Diplom des eid= genössischen Polytechnikums, der höheren Mittelschulen, Universitätsbiplom). 27. Förderung der weiteren Ausbildung der amtenden Lehrer burch Veranstaltung von besonderen Fach- und Ferienkursen durch den Staat (Bund und Ranton) unter angemessener Unterstützung ber Rursteilnehmer. 28. Gewährung von Reisestipendien durch Bund und Kanton zum Studium bes auswärtigen Schulwesens. 29. Sichere Anstellung

bes Lehrers (Berufung an die Oberbehörde, wo das Abberufungsrecht besteht) und wenigstens sechsjährige Amtsbauer, wo die periodische Wieberwahl eingeführt ist. 30. Die Besetzung einer Lehrstelle barf nicht von ber Abernahme von außer der Schule liegenden Dienstleiftungen (Orgelfpiel, Bereinsleitung) abhängig gemacht werben. 31. Gesicherte otonomische Stellung bes Lehrers, die ihn der Sorge um Rebenverdienst enthebt und vor Not im Alter bewahrt. Grundgehalt für Brimarlehrer im Minimum 2000 Franken, für Sekundarlehrer 2800 Franken, Alters-zulagen nach je zwei bis drei Jahren bis zu einem Endgehalt von 3000 refp. 3800 Franken nach sechzehn Dienstjahren; bazu freie Wohnung und Garten. Wo eine Wohnungsentschädigung gewährt wird, hat sie den örtlichen Mietspreisen für eine Wohnung von fünf Zimmern zu entsprechen. 32. Lehrer ber Mittelschulen sind in voller Lehrstelle (20 bis 25 wöchentliche Stunden) nicht nach der wöchentlichen Stunde zu begahlen. 33. Gleichstellung ber Lehrer und Lehrerinnen in Rechten und Pflichten. Gine Reduktion ber Besoldung für Lehrerinnen ift nur im Berhältnis zu einer verminderten Stundenzahl zulässig. 34. In Fällen von Krantheit und bei regelmäßigem Militardienst bes Lehrers übernehmen Staat und Gemeinde die Stellvertretungstoften. 35. Der Staat gewährt dem Lehrer im Falle ber Invalidität und bes Alters entsprechend ben Dienstjahren einen Ruhegehalt von 20-75% ber zulett bezogenen Befoldung. Rach 40 Dienstjahren ift der Lehrer ohne ärztliches Zeugnis zum Rücktritt berechtigt. 36. Gine staatliche Lehrer-Witwen- und Waisentaffe gewährt ben hinterlaffenen von Lehrern eine Witwen- und Waisenpension, die 20—50% der zulett bezogenen gesetzlichen Besoldung des Lehrers beträgt. Die Lehrer haben an die Witwen- und Waisenkasse Beiträge zu leisten. 37. Vertretung der Lehrer mit Sitz und Stimme in der Ortsichulbehörde, Bezirks- und fantonalen Schulbehörden (Gemeinbeschulpflege, Bezirksschulpflege, Bezirksschulrat, Erziehungsrat). 38. In Auffichtstommissionen (Seminarien, Gymnasien, Industrieschulen, Gewerbeschulen usw.) hat die Lehrerschaft durch eine selbstgewählte Vertretung beratende Stimme. 39. Blonomisch schwache Schulgemeinden sind leistungsfähigeren Gemeinden anzugliedern, fo baß größere Schulverbande geschaffen werden, welche die Schullasten leichter zu tragen vermögen. 40. Erhöhung der Bundessubvention für die Boltsschule.

Das sind schöne Ziele, von denen manche schon da und dort im Lande realisiert sind. Wenn sie einmal in ihrer Gesamtheit in allen Gauen unserer Heimat zur Wahrheit geworden sein werden — dann wird auch die Schule einen tüchtigen Schritt der Besserung vollzogen und die

Wohlfahrt des Volkes merklich sich gesteigert haben.

2. Während die schweizerische Lehrerversammlung in ihrer zahlreich besuchten Tagung vom 6. bis 7. Juli in Schafshausen mit Begeisterung diesen Zielpunkten ihre Zustimmung gab und gleich einige der Postulate als Verhandlungsgegenstände in Diskussion zog — Ershöhung der Bundessubvention, Jugendfürsorge, Herabsehung des Schülersmaximums, Lehrerbildung, Lehrerbesoldung —, hat im Spätjahr auch die Bundesversammlung sich mit dem Thema "Erhöhung der Bundesssubvention" beschäftigt. Wie bald sie im Voranschlag des Bundes eine Stelle sinden wird, ist einstweilen eine offene Frage. Die Beantwortung der bezüglichen Anregungen durch den Bundesrat ließ durchblicken, daß nach Ansicht der Exekutivbehörde vorerst noch dringlichere Posten die Bundesmittel in Anspruch nehmen werden; es wurde dabei auf die neue Borlage einer Krankens und Unfallversicherung hingewiesen. Immerhin

ist nun die Erhöhung der Schulsubvention angemeldet, und da sie nicht hohe Summen betrifft, so darf bei dem fortwährend sich steigenden Ertrag

ber Grenzzölle um so eher auf Erhörung gehofft werden.

hinsichtlich der Jugendfürforge sind außer den im vorstehenden Programm enthaltenen Postulaten im Berichtsjahre noch andere Dagnahmen teils angeregt, teils bereits in Wirtsamkeit gesetzt worden. Go ist aus Lehrerfreisen von Basel und Aargan aus angeregt worden, Schulbehörden und Lehrerschaft möchten sich um die Vermittlung geeigneter Stellen an austretende Schüler und Schülerinnen kümmern und bemühen, ba gar viele namentlich unbemittelte Knaben und Mädchen dem Zufall und oft schlimmen Erstlingserfahrungen ausgesett sind. Das Beispiel mit dieser Fürsorge ift bereits gegeben. Bor zehn Jahren haben einige Pfarrer im bernischen Seeland mit hilfe ihrer Kirchgemeinden es unternommen, die Placierung junger Leute in der frangofischen Schweig teils um die Sprache zu erlernen, teils um eine berufliche Lehrzeit zu absolvieren — zu vermitteln und unter ihre Fürsorge zu nehmen. Diese von der Landestirche unternommene Vermittlung hat sich von Jahr zu Jahr weiter ausgedehnt und ist bereits in mehreren Rantonen organisiert. Die bisherigen Resultate sind denn auch höchst erfreuliche und segensreiche geworden für Hunderte von Knaben und Mädchen, die sogleich nach ihrem Austritt aus der Volksschule in Lehr- und Dienststellen zu treten genötigt sind. Die schweizerische gemeinnütige Gesellschaft hat durch ihre Bildungstommission sich Bericht und Antrag unterbreiten laffen über die Art und Beife, wie fie zur Forderung diefes nütlichen Werkes beitragen könnte.

Eine andere zeitgemäße Fürsorge zugunsten der Jugend hat die Stadt Zürich durch die Schaffung einer Schüler=Zahnklinik organisiert, wie sie in Luzern bereits mit bestem Erfolg durchgeführt wird. Der Stadtrat von Zürich hat in seiner Sitzung vom 12. Oktober 1907 die Errichtung einer solchen Schulklinik beschlossen und in der Genehmigung der Vorlage zugleich die vollständige Unentgeltlichkeit derselben für die Schüler beschlossen. Auch in Bern sind seit Jahren wiederholt dahinzielende Anregungen vom schulhygienischen Verein den Stadtbehörden

eingereicht worden.

Ebenfalls vom Schafshauser Lehrertag aus erging der Ruf nach Bermehrung der körperlichen Ubungen durch Jugendspiel und Wandern. Was in wenigen vereinzelten Ortschaften des Landes seit Jahren mit reichem Erfolg gepflegt worden ist, sollte Gemeingut der ganzen Schweizerjugend werden. "Alles würde besser gehen, wenn man mehr ginge", hat schon Seume der deutschen Jugend aus Herz gelegt. In unserem Lande haben die Basler in dieser Richtung vorbildliche Einrichtungen ins Wert gesett mit den Schüler-Ferienreisen unter der sachstundigen Leitung von S. Kudin; Reisen zu Fuß über Verg und Tal mit Selbstverpslegung während zwei Wochen, und mit der Organisation von Jugendspielen auf großen Pläten.

In Schafshausen nun wurde nach lebhafter Erörterung der großen Borteile für Unterricht und Gesundheit der Jugend die Gründung einer schweizerischen Bereinigung zum Zwecke der Einführung dieses Jugendssportes — Spiel und Wandern — beschlossen. Dem Rat ist die Tat rasch gefolgt. Im Laufe des Winters haben über diese Gründung Bershandlungen unter Vertretern verschiedener Landesteile in Zürich statzgefunden, und eine Initiativkommission ist mit dem Austrag betraut worden, sandauf und sab zu werden für die gute Sache. In Zürich,

Bern, St. Gallen, Laufanne usw. sind die Schul- und Stadtbehörden damit beschäftigt, geeignete Spielpläte für die Jugend zu erwerben ober (Laufanne) Walbschulen mit ganztägigem Aufenthalt, mit Unterricht, Spiel, Beschäftigung und Berpflegung einzurichten. In Bern foll auf bas Jahr 1908 ber städtischen Schuljugend ein großer, schöner, von Wald umfäumter Spielplat angewiesen werden, deffen Ausdehnung von 40 000 m² wenigstens 30 Schultlassen gleichzeitig freien Raum zum Betrieb ftarkender Jugendspiele bieten foll. Einige gemeinnütige Freunde ber Jugend haben das Areal gepachtet und stellen es der Jugend zur Berfügung. Die Jugendspiele sind in der Tat in hohem Maße geeignet, die Freude an körperlicher Bewegung in der Jugend zu wecken und zu fördern. Sie bilden eine notwendige Erganzung zu ben sustematischen Turnübungen; während diese stets fort unter strammem Kommando er= folgen, gewährt das Spiel ber eignen Initiative der Schüler Gelegenheit, sich zu erproben und zu bilden, dadurch den Willen mit den förperlichen Kräften zugleich zu betätigen und ihm Selbständigkeit und Selbstvertrauen zu verschaffen, die im heutigen Rampf ums Dafein so not-

wendig sind.

3. Die Unterrichtspragis der Bolksschule ist auch im Berichtsjahre Gegenstand eifriger Studien, Rurse, Berhandlungen und Bersuche in den Areisen der Lehrerschaft gewesen. In Winterthur wurde ein Gesangturs (Schul= und Vereinsgesang) für die Lehrerschaft des Bezirkes abgehalten. 9 Lehrerinnen und 39 Lehrer beteiligten sich baran. Er bauerte brei Monate und bot im ganzen 58 Unterrichtsstunden. Die Leitung war sachkundigen Sänden anvertraut; die Serren Gesanglehrer Rudftuhl, ein erfahrener Praktifer, und Musikbirektor G. Niebermann teilten sich in die Aufgabe, indem der erfte die Methodit des Schulgesanges, ber andere Harmonie= und Formenlehre behandelte. Bentralvorstand des schweizerischen Lehrervereins ist die Anregung ausgegangen, es seien bie schweizerischen Bolkslieder burch eine bazu ernannte Kommission zu sammeln. Dem Aufruf zu dieser Sammlung, der anfangs des Jahres veröffentlicht wurde, ist zu entnehmen, daß sich ju biefem Zwede brei verwandte Bereinigungen, die schweizerische Gefellschaft für Boltstunde, ber schweizerische Lehrerverein und der Berein schweizerischer Gesang- und Musiklehrer, dieses Werkes sich anzunehmen beschlossen haben. "Wir rufen alle auf" — fagt ber Aufruf —, "bie noch Sinn für die Poefie des eignen Bolkes haben, die die Lieder der Heimat noch fennen und lieben, mitzuhelfen, damit wirklich ein großes nationales Werk zustande kommt, deffen sich unfer Baterland erfreuen soll und das stolz auch dem Fremden von der geistigen Tätigkeit unseres Bolkes spricht. — Gesammelt soll alles werden, was frei von den Lippen bes Volkes erklingt, was das Volk als sein Eigentum betrachtet, mit dem es schaltet, wie es will, nicht aber Lieber, die aus Gesangbüchern gefungen werden. Wir muffen die altherkömmlichen Lieder, so gut wie die oft rasch vergessenen kurzen Berschen und Sprüche sammeln, Berse, Lieber und Spiele ber Kinder sowohl, als Tanglieber und Tangmusik, Betrufe, Nachtwächterlieder, Berfe beim Pfählen und anderen Arbeiten und weiter noch Jodler, Juchzer und Rufe. Wir muffen ein gutdeutsches Lied so gut wie ein mundartliches, ein Lied, bas ursprünglich in Deutschland oder Ofterreich gefungen wurde, so gut aufzeichnen, wie das in der Schweiz geborene — wenn es nur vom Schweizervolk wirklich gesungen wird. Das alles, bitten wir, uns einzusenden, Text und Melodie, ohne jegliche Zutat so genau als möglich usw." — In Altorf, Weesen und

Bürich wurden Lehrerturnkurse abgehalten, in benen unter sachstundiger Leitung das Knabens und das Mädchenturnen eifrig bearbeitet wurden. Das Hauptaugenmerk galt der methodischen Auswahl und Durchsführung geeigneter übungen, sowie der Sicherheit in der Besehlgebung. In beiden Richtungen ist noch manches zu verbessern in unserem Schulturnen, das wohl in Städten und größeren Ortschaften regulär einsgebürgert ist, auf dem Lande, im kleinen Dorf aber noch immer um

fein Recht und feine Erifteng ringen muß. -

Dem Handsertigkeitsunterricht waren auch mehrere Kurse gewidmet, unter denen derjenige des schweizerischen Bereins für Handssertigkeit, der in Zürich von Mitte Juli dis Mitte August stattsand, der wichtigste war. Er vereinigte nicht weniger als 102 Lehrer des Faches, von denen die einen sich dem Elementarkurs, andere dem Karstonnagekurs, dritte den Schreinerarbeiten und eine vierte Gruppe den Schniparbeiten widmeten. Am Schlußtag dieses Kurses waren die sämtlichen gesertigten Arbeiten ausgestellt; sie gaben Zeugnis von fleißiger und tüchtiger Arbeit und versprachen neue Erfolge für die Braris all

der instruierten Lehrer.

Im Elementarfurs, ber das für die drei ersten Schuljahre bestimmte Handarbeitspensum vorzuführen hatte, trat besonders anregend das Modellieren hervor. Augel, Walze, Regel, Prisma und Ei bilden bie Grundformen, aus benen sich Rirschen, Apfel, Rugeln, Rube, Teller, Schüffeln, Fisch, Maus u. a. m. unschwer gestalten laffen. Durch biefe plastischen Arbeiten soll und tann die Anschauung bes Körperlichen verbeutlicht, ber Schönheitssinn und die Tuchtigfeit ber Sand gebildet werden. Neben diesen Abungen wurden auch andere elementare Arbeiten gezeigt und geübt. An Sand ber Prangschen Papiere galt es bas Falten, bie Rand- und Flächenverzierungen in den einfachsten Formen auszuführen und babei ben Farbenfinn zu weden. Der Anschauungsunterricht (Sachen und Zahlgrößen) ließ sich hier in unmittelbaren Zusammenhang mit der Handsertigkeit bringen. Es wurde gezeigt (Lehrer Herr Dertli), wie burch die Ubungen im Erbsenlegen, Stabchenlegen, im Ausschneiden von Silhuetten, im Auftleben von geometrischen Formen mit erganzendem Beidnen und von getrodneten Blattern die Auffassung ber Gegenstände verdeutlicht und die Fertigkeit bildet. Von besonderem Wert erschien ben Teilnehmern die Arbeit in Naturholz. Aus solchem wurden — ohne viel Rosten für Material und Werfzeug - allerliebste Gegenstände, wie Blumenleitern, Ständer, Körbchen, Halter, Rahmen usw. gefertigt, Brobutte, die bem tleinen Runftler die größte Freude bereiten und in ihm ben Sinn für das Rüpliche zugleich mit bem Schönheitsfinn fördern. In den Kartonnage- und den Holzarbeiten, wie im Schnigen erhielten die lernenden Lehrer reiche Anregung für ihre Praxis, vor allem aber für sich selbst eine sichere Abung und Gewandtheit.

In Narau haben nicht weniger als drei Kurse von je achttägiger Dauer für Lehrer an Handwerker, Gewerbes und gewerbs lichen Fortbildungsschulen stattgefunden. Hauptaufgabe dieser Kurse war, die Lehrer einzuführen in die vom schweizerischen Gewerbes verein angenommene Buchhaltung und Kalkulation, für welche von dem genannten Verein unlängst ein besonderes Lehrmittel herausgegeben wurde. Der Präsident des schweizerischen Gewerbevereins selbst leitete den Kurs und erteilte an der Hand der genannten Auleitungen den Unterricht. Der gesamte Lehrstoff des Kurses wurde nach dem Grundsatz der allgemeinen Verwendbarkeit ausgewählt und angeordnet. Mit der

Buchhaltung wird eine Preisberechnung verbunden, die so eingerichtet ist, daß sie dem Betriebsinhaber in untrüglicher Weise die Erstellungs-tosten seiner Produkte nachweist und ihn ohne Aufnahme eines Inventars annähernd richtig orientiert über sein Lager an Rohmaterial und fertigen Produkten, über seine Forderungen und Schulden und über die gesamte Lage und Rentabilität seines Geschäftes. Diese Kurse sind von etwa 80 Lehrern besucht worden, die da neue praktische Anleitung zu ihrem Unterricht an Handwerker- und Gewerbeschulen sich verschafft haben.

Eine neue erfreuliche Erscheinung ist der Samariterkurs, den Lehrerverein Burich fur feine Mitglieder ins Wert gefest hat. Während ber Dauer von sieben Wochen wurden wöchentlich zwei Stunden auf orientierenbe Bortrage von einem im praktischen Samariterwesen wohlbewanderten Arzt und auf Ubungen der Kursteilnehmer unter Anleitung aktiver Samariter verwendet. Mit Recht wurde von ben Initianten hervorgehoben, wie wichtig und notwendig diese Orientierung und Fähigfeit, erfte Silfe bei Unfällen im Schulleben zu leiften, für die Lehrerschaft sei. Die täglichen Erfahrungen im Schulbetriebe zeigen, daß die Schülerschaft von mancherlei Unfällen bedroht und betroffen wird. Im Spiel, im Arbeiten in ber Werkstatt und ber Schulstube, auf Reisen, Extursionen, beim Baben usw. gibt es ber Unfälle so viele, bag es gerechtfertigt erscheint, Lehrer und Lehrerinnen mit den Kenntnissen und Fertigkeiten bes Samariters vertraut zu machen, um ben Schaden folder Rufalle auf ein Minimum zu beschränken und durch zielbewußtes, sachfundiges Sandeln ber Berantwortlichkeit ein Genüge zu tun. Es handelt sich dabei keineswegs um Ersetzung des Arztes, sondern um die erfte Hilfe, die in so vielen Fällen von entscheibender Bedeutung ift. Quetschungen, Bunden, Berftauchungen, Berrentungen, Anochenbruche, Verbrennung, Ohnmacht, Sonnenstich, Hitschlag, Vergiftung, Fallsucht erfordern rasches, sachtundiges Handeln, wodurch oft schlimme Folgen verhütet werden konnen. Wir erachten biefe praktische Ausruftung eines Lehrers und einer Lehrerin für ihren Beruf als eigentlich selbstverständlich, so daß ein solcher Kurs nicht erst in späteren Jahren gelegentlich und nur von wenigen einzelnen absolviert werden, sondern als integrierender Teil der Lehrerbildung längst im Programm bes Seminars seine Stelle gefunden haben follte. Das Lehrerinnenseminar ber Stadt Bern läßt den Schülerinnen der Oberklasse im Anschluß an den theoretischen Unterricht in Anthropologie einen praktischen Samariterfurs erteilen. Es werden barauf zirka 40 Stunden verwendet (Sommersemester), wobei bie Schülerinnen gehörig Beit zu wiederholter Ubung in allen Manipulationen erhalten. Die seit zehn Jahren bamit gemachten Erfahrungen haben den Nuten dieser Belehrungen in evidenter Beise bestätigt, welche zudem vielfach der Stellung der Lehrerin und der Beziehung zwischen Schule und Haus zugute gekommen.

3. Außer in den vorerwähnten Kursen war die Unterrichtsprazis auch in Besprechungen der Lehrerschaft, in neuen Publikationen und in Borträgen Gegenstand erneuter Prüsung und neuer Anregungen für deren Anlage und Durchführung. In dieser Beziehung hat die "Schweize-rische Lehrerzeitung", das Organ des 7000 Mitglieder zählenden schweize-rischen Lehrervereins (stark 3/4 der gesamten Lehrerschaft der deutschen Schweiz), unbestritten das Berdienst, die reichhaltigste pädagogische Beitschrift zu sein und am meisten zur Anregung und Austlärung der Lehrerschaft aller Stusen zu bieten. Ein Jahrgang dieses Blattes ist eine außegiedige Fundgrube pädagogischer Nachrichten und Studien von bleibendem

Werte. Um wenigstens einige Beispiele u. a. der letteren Gattung zu nennen, sei hingewiesen auf die tüchtigen Aufsäte im Jahrgang 1907 über "Beobachtungstypen", von X. Wetterwald in Basel, über "Die Ziele des Unterrichts", von G. Stuck in Bern, über die "Ereignisse der experimentellen Pädagogit", von Dr. J. Winteler, über "Die Hauptprobleme des Denkens", von Dr. D. Mehmer in St. Gallen, über "Unser Bolkslied", von Gasmann in Weggis, usw. Durch die Beilage "Ausder Prazis der Volksschule" gibt sie dem Leser aussührliche Darstellungen aus dem praktischen Unterrichtsbetrieb der verschiedenen Fächer. Andere Beilagen sind die "Blätter sür Schulgesundheitspslege", die "Monatsschlätter für das Schulturnen" und nehst dem bringt sie selbst einen periodischen Literaturanzeiger und literarische Besprechungen in großer Zahl. So wird der Leser auf dem lausenden erhalten über alle Vorstommnisse von einiger Bedeutung im gesamten Schulleben, nicht nur

ber Schweiz, sondern auch bes Auslandes.

Unter den gablreichen literarischen Neuheiten aus dem Gebiete ber Unterrichtspragis verdient an dieser Stelle insbesondere ein neues prattisches Sandbuch für ben Lehrer Erwähnung zu finden, bas eine gang eigenartige, rationelle Behandlung bes heimatkundlichen Unterrichts zur Darstellung bringt. Es ist die "Seimatkunde von Thal" (Kanton St. Gallen) von G. Balt, Lehrer bafelbit. Der Berfaffer zeigt barin, wie er mit seinen Schülern ben ersten geographischen Unterricht auf Grund ber wirklichen Anschauung, b. h. ber Umschau in Saus, Dorf und Umgebung auf regelmäßigen Erfursionen burchführt. Da wird untersucht, geprüft, verglichen, das Warum, Wozu und Woher erörtert; Bemerkenswertes wird in Stizzen gezeichnet, die an Ort und Stelle aufgenommen werden. Da wird gemessen und reduziert, geschäpt und be-Der Schüler ist nie mußiger Zuschauer ober Zuhörer; er ist der Suchende, der Findende, der Fragende; das Erarbeitete wird sogleich in forrektem Sprachausdrucke fixiert, nachher in Zeichnung und Wort ausgeführt. Das Heft bes Schülers wird gelegentlich als Lesebuch verwendet, seine ausgeführten Stizzen sind seine Runftblätter, der Schulschrank wird mit heimgebrachter Ausbeute aus Feld und Wald, aus Bach und Berg zum selbstangelegten naturkundlichen und historischen Museum. Mit der Kenntnis der Topographie wird die Beobachtung Naturerscheinungen, der Arbeit und ber Lebensweise Menschen in Verbindung gebracht und so bas Bild nach und nach vervollständigt, bis es eine für sich abgeschlossene Monographie des Dorfes und seiner Bewohner - des Landes und seiner Bevölferung geworden ift. Die zahlreichen, von zwei des Stiftes fundigen Rollegen bes Verfassers ausgeführten Stizzen und Bilber illustrieren aufs angenehmste und in anregender Beise den flar verfaßten Text. Was dem Buche besonderen Wert verleiht, ist der Umstand, daß es eine geschickte prattische Anleitung zur Durchführung bes "Arbeitsprinzips" im Unterricht bietet. So lernt ber Schüler selbständig beobachten und benten, sprechen, was er weiß, und darstellen, was er kann, fühlen mit und in ber Natur und mit anderen Menschen und handeln aus eigenem Antriebe. Das ist Sach- und Sprachunterricht, Kunstunterricht und Gesinnung bilbende — weil felbstgefühlte Teilnahme an den Erscheinungen der Außenwelt —, bas ift Willen übende und bewußte Kräfte bildende Erziehung. Das Buch verdient Nachahmung zu finden und seinen Weg zu machen. Es ist ein guter Führer, keine Schablane, aber echte Methobe.

## III. Totenichau.

Im Berichtsjahre sind viele wackere und verdiente Pioniere der Jugenderziehung heimgegangen, unter ihnen manche, die nach langjähriger segensreicher Wirksamkeit das Schulzepter niederlegten, andere, die nur zu früh durch tödliche Krankheit aus diesem Arbeitsseld abberusen wurden. Die schweizerische Lehrerschaft ehrt das Andenken der Getreuen. Als in weiteren Kreisen bekannte und verehrte Schulmänner seien hier u. a. erwähnt:

1. Columban Kussi in Andermatt am Gotthard. Mit ihm ist, 101 Jahre alt, am 9. März 1907, der älteste Lehrer der Schweiz gesstorben. 63 Jahre lang hat er die Schule geleitet, drei Generationen unterrichtet, den Orgeldienst besorgt und die Gemeindeschreiberei der

Ortschaft bedient.

2. Karl Auckstuhl, gest. 18. Februar, Gesanglehrer in Winterthur, wo er 34 Jahre lang wirkte teils an Elementarklassen, teils als eisriger Förderer des Gesanges und Dirigent mehrerer Gesangvereine. R. hat 45 Jahre der Schule gedient und sich nicht nur die Dankbarkeit und Verehrung seiner zahlreichen Schüler erworden, sondern auch Werke von bleibendem Verdienst, wie seine "Anleitung zur Erteilung eines methodischen Gesangunterrichts" geschaffen; in dieser Anleitung geht er nicht von der Tonleiter, sondern von den Aktordönen aus und führt demgemäß den Schüler in den Gesang ein. Dem Gesangunterricht in der Elementarschule widmet seine Anleitung besondere Sorgsalt. Von ihm ist die Literatur der Schuls und Vereinslieder um einige Nummern von gediegenem Wert bereichert worden.

3. Eduard Bachmann, Vorsteher ber Erziehungsanstalt Sonnenberg bei Luzern, geb. 1834, gest. 21. April 1907. Bachmann hat nach Erlangung seines Lehrerpatentes im luzernischen Seminar Rathausen einige Jahre an seinem Heimatort die Primarschule geleitet. 1858 wurde er an die von der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft gegründete Rettungsanstalt für katholische Knaben als Vorsteher berusen. Damit hat er seine Lebensausgabe erhalten und diese auch bis zu seinem

Tode mit musterhafter Treue und reichem Erfolg durchgeführt.

4. Dr. Franz Fäh, Schulinspektor in Basel, geb. 21. Januar 1858 in Walenstadt, gest. den 11. Mai 1907. Nach Absolvierung des Primarlehrer-Bildungskurses und desjenigen für Reallehrer, setzte er seine Studien an der Universität Zürich fort und beschloß sie mit glänzend bestandenen Prüsungen, die ihm das Diplom eines Gymnasialsehrers und den Doktortitel eintrugen. Seine Wirksamkeit in Basel als Fachslehrer der Geschichte und der deutschen Sprache an der Realschule zeichnete sich aus durch einen gründlichen gediegenen Unterricht und durch taktvolle, wohlwollende Freundlichseit gegenüber jedermann. 1896 wurde er von der Regierung zum Inspektor der Primarschulen Basels ernannt. 11 Jahre hat er dieses Amt mit ungewöhnlichem Ersolg verschen und sich allerseits Dank und Anerkennung erworden. Seine geschichtlichen Studien über die Beziehungen Pestalozzis zu Basel, über Bürgermeister Wettskein und über seine Heine Heinalerschafter, seiner Arbeit.

5. J. Schießer, Schuldirektor in Glarus, geb. 1858, gest. 3. Juli 1907. Im bescheidenen Kreise wirkend, hat der Verstorbene durch Geschick, Takt und Lehrtüchtigkeit sich bei jung und alt Achtung und Ehre erworben. Der Schule seiner Heimatgemeinde hat er seine

ganze Lebenskraft gewibmet, als Lehrer wie als Leiter Berdienstliches geleistet und an ben pabagogischen Arbeiten ber Lehrerschaft regen Anteil

genommen.

6. Joh. Heinr. Heer, Schulinspektor in Glarus, geb. 3. April 1833, gest. den 24. September 1907, war ein Mann von reichen Gaben des Geistes, von gründlichen Kenntnissen und einem goldlauteren Herzen voll Wohlwollen und Güte. Heer hatte ursprünglich die Lausbahn des Geistlichen gewählt und einige Jahre als solcher in Mitlödi gewirkt. Mit umsfassenden Studien ausgerüstet, die er fortwährend ergänzte und mehrte, philosophisch durchgebildet und menschenfreundlichen Gemütes, wandte er sich der Schule zu, der er seit 1871 alle seine Kräste widmete. Als kantonaler einziger Inspektor hatte er niedere und höhere Schulen unter seiner Aussicht und Leitung. Lehrer und Mitbürger verehrten den wohlwollenden, ernsten und gerechten Zensor, dessen Wort so bestimmt und klar wie sein Charakter integer war. Der schweizerische Lehrerverein zeichnete ihn aus durch die Wahl in seinen Borstand, dessen Präsidium er eine Zeitlang innehatte. Anregender Schulmann, Bürger und Patriot von selbstbewußter freier Lebensanschauung, war Heer auch ein edler Mensch.













